

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



IIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRAR IBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STAN TANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVE STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD DUNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY Y LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES VIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRAR BRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STAN STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVE STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD DUNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY

Y LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



IVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRA BRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STA IFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIV TANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD JNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSIT LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES IVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRA BRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STA TANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIV STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSI

RARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

NFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERS VERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRAR PARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANF LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES ST STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UN UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIF ORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERS RSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRAR RIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES , STANF LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - ST STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UN UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSIT



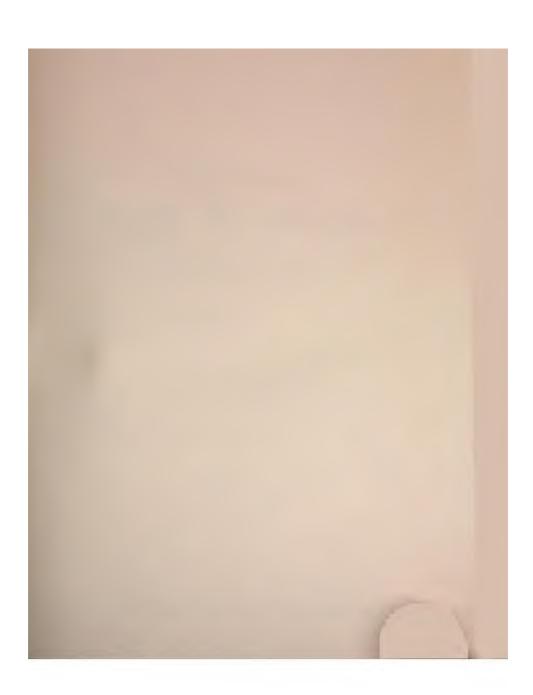

# LIBRARY OF THE I.FLAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

U. 37256.

Die Berlagehanblu

Tunner: Jofeph Ernft I., Maler, murbe am 24. September 1792 gu Obergaben bei Roffach in Steiermart geboren und auf bem Symnafium in Grag und an der dortigen Beichenatademie für feinen fünftigen Beruf vorgebildet. Babrend er hierauf die Atademie ber bilbenben Runfte in Bien befuchte, fnupfte er mit Guhrich, Rupelwiefer und 2B. A. Rieber nabere freundschaftliche Begiebungen an. Er mußte fich, ba er mittellos war, feinen Unterhalt burch bas Ralen von Bilbniffen verbienen. Ueberall als Portratmaler auftretend, fchlug er fich allmablich von Wien bis Rom burch, wo er fich zwanzig Jahre lang ununterbrochen aufhielt. Er geborte bier ju bem Rreis beuticher Daler, Die in Overbed und Cornelius ihren Mittelpuntt fanden und erhielt gahlreiche Auftrage für Rirchenbilder, ba er von Gregor XVI. in den Runftlerverein bei Birtuofi im Bantheon aufgenommen worben mar, wobei er bas Gelubbe ablegen mußte, feine Runft nur ber Rirche weihen ju wollen. Unter anderem malte I. im 3. 1838 ein großes Altarbild fur die Antoniusfirche in Trieft, bas ben "Erlofer am Kreug" barftellte. Diefes Bilb machte in Defterreich Auffehen und murbe mittelbar ber Anlaß, baß man I. bie gerabe erledigte Stelle eines Directors ber Bilbergalerie und Beichenatabemie in Grag anbot. I. nahm ben Poften nach langeren Berhandlungen an und fiebelte im 3. 1840 nach Grag über. Unter feiner Leitung wurde bie Grager Zeichenschule in eine muftergultig eingerichtete Alabemie ber Runfte umgewandelt und ber Beftand und bie Aufftellung der Galerie wefentlich verbeffert. Dabei fand er Beit genug, eine ungewöhnliche Fruchtbarteit als Rirchenmaler ju entwideln. Allein in Grager Rirchen und Sapellen tann man fiebgehn Bilber bon feiner Sand tennen fernen, aber auch in gablreichen anderen Stadten und Borfern Steiermarts und ber übrigen ofterreichischen Alpenlander trifft man häufig auf Gemalbe Tunner's. Rebenher entftanden Siftorienbilder und Bilbniffe, bon benen einige burch ben Rupferflich berbreitet wurden. I. nahm es fehr ernft mit feiner Runft, führte alle feine Arbeiten mit peinlicher Genauigfeit aus und icheint, obwohl fein Rame niemals in weiteren Rreifen beruhmt geworben ift, nicht ohne Begabung gewesen gu fein, ba er bon Steinle wenigftens in einem Jalle mit überichwenglichem Lobe ausgegeichnet murbe. I. ftarb ju Grag am 10. October 1877 und murbe auf bem bortigen St. Beterstirchhofe begraben.

Burgbach XLVIII, 115—124. — Marg. Howitt, Friedrich Overbed. Freiburg i. Br. 1886, I, 513. II, 52, 106. — Julius Schnorr v. Carolsfeld, Briefe aus Italien. Gotha 1886. S. 469. H. Lier.

Allgem. beutide Biograbbie. XXXIX.

Tuerd: Ludwig I., berühmter Reurolog und Larungolog, ift gu Bien am 22. Juli 1810 geboren, ftubirte und promobirte bafelbft 1836, wurde 1840 Secundarargt am Allgemeinen Rrantenhaufe, wo er fich eifrigen anatomifchpathologifchen Arbeiten über bas Rervenfpftem bingab, machte 1844 eine Stubienreife nach Paris, als beren Ergebnig er veröffentlichte: "Ph. Ricord's Lehre bon ber Sphilis. Rach beffen flinischen Bortragen bargeftellt" (Wien 1846), übernahm darauf in ber fur ihn von feinem Gonner Baron Tardbeim (f. S. 8) im Allgemeinen Rrantenhaufe geschaffenen Abtheilung für Rerbenleibende Die Stellung ale ordinirender Argt, murde 1857 Brimarargt bafelbft, wibmete fich bon nun ab ausichlieglich intenfiven larungoffopifchen Stubien , las feit 1860 ununterbrochen Collegien über Larungoftopie, erhielt 1861 von ber Parifer Academie des sciences einen Monthyon-Preis von 1200 France, murbe 1864 jum orbentlichen Profeffor ernannt und ftarb am 25. Februar 1868. T. gebort ju ben bedeutenbften Forfchern ber Rengeit. Bunachft find feine Arbeiten ber Reuropathologie gu Gute gefommen und in biefer Begiehung gu nennen folgenbe Bublicationen : "Abhandlungen über Spinalirritation nach eigenen, größtentheils im Wiener Allgemeinen Rrantenhaufe angestellten Beobachtungen" (Wien 1848); "Ueber fecundare Erfranfungen einzelner Rudenmarfeftrange und ihrer Fortfegungen jum Gehirn" (Sigungeber. d. Afad. d. Wiff. ju Bien, mathem. und naturw. Claffe VI, XI, mit 7 Tafeln); "Ergebniffe phyfiologifcher Untersuchungen über die einzelnen Strange bes Audenmarts" (Gbd. VI); "leber Compreffion und Urfprung der Gehnerben" (Ebb. IX); "Beobachtungen über bas Leitungs-vermögen des menschlichen Rudenmarts" (ib. XVI); "Beobachlungen über bie Berminderung der Bulsfrequenz bei neuralgischen Anfallen und über den Rhythmus folder Anfalle" (ib. XVII); "Borlaufige Ergebniffe bon Experimentalunterfuchungen gur Ermittlung ber hautsenfibilitatebegirte ber einzelnen Rudenmartsnervenpaare (ib. XXI) u. v. A. - Biel berühmter und popularer ift I. ale larungoffopifcher Entbeder. Er mar ber erfte, ber ben Rehllopffpiegel in ausgebehntem Dage zu biagnoftischen und operativen 3weden verwandte und hat fich baburch in ber Geschichte feines Faches einen unauslofchlichen Ramen gefichert. Bereits balb nachbem er fich ber Larpngoftopie ju widmen begonnen batte (1857), war er jum erften Dale in ber Lage mit Gulfe feines Reblfopffpiegels bem Profeffor Ludwig das Innere bes Larpur eines Patienten feiner Abtheilung gu bemonftriren. Alle feine gobtreichen und bebeutenben Entbedungen, Erfindungen und Berbefferungen auf feinem Specialgebiete find in der "Allgemeinen Wiener meb. Beitung" jum erften Dale veröffentlicht. Bon felbftanbig erichienenen Werten nennen wir: "Brattifche Unleitung jur Laryngoftopie" (Bien 1860); "Rlinit ber Rrantheiten bes Rehltopis und ber Luftrobre" (fein Hauptwert, Wien 1866, mit 1 Tafel und 260 Holgichnitten); "Atlas gur Klinil" u. j. w. In 24 chromolithogr. Tafeln von A. Elfinger u. C. Heitmann (Ebba. 1866). - Mus bem Rachlag Tuerd's gab nach feinem Tobe noch 6. 2Bebl "lleber Santfenfibilitatsbegirte ber einzelnen Rudenmartenervenpaare" beraus (Bien 1869). - Ru feinen Ehren wurde 1868 im Allgem, Rrantenbaufe in Bien eine Bufte aufgeftellt.

Biogr. Ler. VI, 23. — Buichmann, Die Medicin in Wien mahrend ber letten 100 Jahre (an berichiebenen Stellen). Bagel.

Türdheim: Anna Elisabet b. I., Goethe's Lilli, ward am 28. Juni 1758 zu Franksurt a. M. dem Bankier Johann Wolfgang Schönemann von seiner Gattin, Susanna Elisabet d'Orville geboren. Nach dem frühen Tode des Baters (1763) leitete diese diesekäste wie die ausgesucht sorgfältige Erziehung ihrer Kinder. Als 1772 ihr ältester Sohn in die umgestaltete Firma eintrat, wußte sie dem Bankgeschäft größere Ausdehnung zu erweiben, und ein im Hause Türdheim.

entfalteter, far bas damalige Frantfurt ungewöhnlicher Luxus follte bies gemaftliche Gedeiben auch gelellichaftlich bemertbar machen. 3m Genuffe aller gefelligen Bortheile und Beltvergnfigungen wuchs Life unter bier Brubern, ein Bruber und eine Schwefter waren fruh geftorben, als einzige Tochter bes Saufes teran. 3m Winter 1774 auf 75 wurde Goethe burch einen mufitalischen Freund (Johann Andre?) in die Befelligfeit des Schonemann'ichen Saufes ("jum Liebened, Rornmartt Rr. 15) gezogen und fühlte fich fofort von ber fechzehnfibrigen Saustochter, für Die erft er ben Ramen "Lili" aufbrachte, gefeffelt (I. A. D. B. IX, 442). 3m vierten Theile von "Dichtung und Wahrheit", 16 .- 18. Buch, ber aus garter Rudficht auf Frau b. Turdheim bis nach feinem Tobe gurfidgehalten murbe, bat Goethe aus ber Erinnerung Die Schurgung und dmerabaite Bolung bes Berhaltniffes bargeftellt. Bir vermogen nun aus feinen gleichzeitigen Briefen (Birgel's "junger Goethe" 3. Bb.), befonbers benen an Bufichen b. Stolberg und Johanna Fahlmer die Stimmung und Erregungen ener Tage unmittelbarer und lebhafter nachzuempfinden, fleine Jrrthumer ber dilberung zu berichtigen. Dag man auch mit Edermann ("Boethe's Gefprache" VII, 284) bem alten Dichter glauben, bag Lilli in ber That Die erfte mar, Die er tief und mabrhaft liebte, unmöglich fonnen wir gegenüber ben Beugniffen ber Briefe an Frau b. Stein (f. A. D. B. XXXV, 602) beftätigen, bag alles mas in ber Folge feines Lebens ihn berührte, mit ber Leibenschaft fur Lilli berglichen nur als "Heine Reigungen" ericheine. Belche Angiehungefraft Lilli's wiberfpruchebolles Wefen auch auf ben Dichter bon "Werther's Leiben" ausubte, er felbit mar noch gu feinem entscheibenben Schritte entschloffen, als im April 1775 eine gemeinsame Freundin beiber Familien, Demoifelle G. b. Delph aus Beibelberg in ihrer barich verftandigen Beife die Liebenden überraschte, indem fie ihnen die Einwilligung der Eltern mittheilte. Zwar nicht zaudernd aber langsam legte Lilli ihre hand in die dargereichte Goethe's. Bei fpatem Rudblide pries Boethe bas feltfame Befchid, im Berlaufe feines munberfamen Lebensganges boch auch erfahren ju haben, wie es einem Brautigam ju Duthe fei. Bur öffentlichen, binbenben Berlobung ift es jedoch überhaupt nicht gefommen, benn bie ben Eltern abgerungene ftillichweigenbe Gemabrung mar nur miberwillig sugeftanben worben. Die burchaus praftifche Frau Schonemann hegte bie leberzeugung, bag Boethe ungeachtet feines hohen Beiftes und feiner glangvollen Gigenichaften nicht ber Mann fei, ber bas Glud ihrer Tochter begrunben tonnte: fie batte bon lange ber ihr einen Brautigam, einen Better 3. Danstopi, bestimmt, ben fie ber Widerftrebenben freilich auch nicht aufzugwingen bermochte. Und wie die Mutter, waren auch Lilli's Bruber bem Dichter burchaus abgeneigt, fo bag biefer noch bon Beimar feinen tiefften bag gegen bies Bolt aussprach und bas unter fo einer Race geborne arme Geschopf bedauerte. Das Banthaus wollte bie Sand ber Tochter verwerthen, um fich einen reichen Beicaftemann ju verbinden, wie denn ein alterer Bruder nach bem Bufammenbruch ber eigenen Firma auch in bas Geschäft feines Schwagers I. eingetreten Andererfeits war Goethe's fchlichtburgerlichen Eltern eine "Staatsbame" wie die berwöhnte Bantierstochter als Schwiegertochter in ihrem Saufe burchaus unerwanicht. Rubite boch ber Liebenbe felbit, wie es bie Berfe "an Belinden" aussprechen, fich bochft unbehaglich in bem Rreife ber Gelbariftofratie, Die fich im Schonemann'ichen Saufe bewegte, mabrend er von Jugend auf in ben Batriciertreifen Frantfurts burch bie Familie feiner Mutter eingewöhnt mar. Der fociale Begenfat ber Familie ward noch vericharft burch ben confessionellen. 2Bol bilbeten bie Reformirten, benen Schonemann-b'Drbille's angehörten, eine ausgegeichnete Claffe, aber erft 1787 marb ihnen ber Gottesbienft in ber altlutherifchen Reicheftabt felbft erlaubt. Benn einzelne Bermanbte Lilli's, wie ber bejahrte

Ontel Rifolas Bernard in Offenbach, ber gutmuthig belienbe Bernardo in "Erwin und Elmire", auch Goethe gewogen maren und ben Liebenben in Offenbach frohe Fruhlingstage bereiteten, fo feste Boethe's Schwester Cornelie Schloffer von Anfang an ihren gangen Ginflug ein, Die ihr unfympathifche Berbinbung gu lofen. Gin Freund, ob in Auftrag ober aus eigenem eifersuchtigen Triebe fuchte im geheimen Billi wie Boethe Die Schwierigfeiten ber Berbindung auszumalen, fo daß bei beiben im Stillen Zweifel entftanben (Lesarten ber Beimarifchen Ausgabe XXIX, 212-217); ohne baß die Leidenschaft gemilbert ward, tam etwas Unmahres ins Berhaltnig. Undre mehr ober weniger verftedte Berhaltniffe, Die nach Goethe's eigenem Geftandnig ohne Scheu fich einschlangen, tonnten bon Boswilligen anders gedeutet werben. Rennt boch Goethe felbft bas liebe Dadden feiner Befanntichaft in Offenbach, bei bem er die Stolberg's einführte, "ein feltfames Beichöpf". Dem an Freiheit und Berrichen über Dabchenhergen Bewöhnten mochte Lilli's Gitelteit, öffentlich ben Beliebten beberrichen gu wollen, trot ber gu Grunde liegenden reinen Reigung laftig fallen. Und bochft unerwartet entgog er fich bem ichwantenben Buftande burch die am 15. Dai mit ben Grafen Stolberg angetretene Reife in Die Schweig. Freilich war es bann wieber bie Liebe ju Lilli, Die ibn am Gottharb gur Umfehr bestimmte und auf bem Buricher Gee als "golbne Traume" fein Auge nieberfinfen ließ. Billi's Beburtstag tann er in Offenbach nicht mit bem Luftfpiel "Sie fommt nicht" (eine Rovelle von R. A. Beigel "Er tommt nicht" 1878) gefeiert haben, benn erft am 24. Juli tam er nach Frantfurt jurud. Obgleich feit bem Befuche bei feiner Schwefter in Emmenbingen von ber Rothwenbigfeit bes Bergichtes überzeugt, ichmiegte er fich nach ber "unseligen Rudfehr" nun wieber in Lilli's Feffeln. War ihm doch ihre Aeugerung bekannt geworden, fie wurde feiner Reigung alles opfern und mit ihm nach Amerika gehen. In Goethe's Wefen ift es aber niemals gelegen, ju folchen außerften Mitteln fich ju entschließen. Bar ihm die icone, anmuthige und anziehende Geliebte als Berlobte auch murbig und bebeutend ericbienen, in Befite aller jener Borgfige, mit benen ber Dichter feine "Rlaudine von Billa Bella" ausftattete (R. Rippenberg "über Goethe's Claubine von Billa Bella", Bremen 1891; im Reuen Reich 1878, I, 481): ihre Gabe, angugiehen und fahren gu laffen, mußte ben einmal mißtrauisch geworbenen, bon Saufe aus eheichenen Dichter als bebentliche Schwäche angftigen. Richt nur in "Lilli's Part" erinnert er bie Fee, bag ber gegabmte Bar noch Die Rraft habe, das bumpje Zauberwert zu enden, auch "Erwin und Elmire" ftellt warnend bie Reue bes übermuthig ben Geliebten frankenben Dabchens vor Augen (Goethejahrbuch II, 146; E. Soffe "Die erlebten und litterarifchen Grundlagen ju Goethe's bramatischen Jugendwerten" 1. Beft. Brunn 1888). Es war "tein Gipfel bes Gluds, fein Abgrund bes Wehs" in der zweiten Galfte Diefer Liebe, ben die Dichtung nicht begleitet batte; felbft "auf bas Sauer-Gife von Stella hatte Diefer Buftand nicht wenig Ginflug". Die Berbftmeffe fuhrte in ber zweiten Septemberhalfte ben Bruch herbei, ale bie Tochter bes Banthaufes ben Beichaftsfreunden eine Buthulichleit zeigen mußte, welche die Befuhle bes Liebenben verlegte. Aber noch an einem ber legten Abenbe, ebe er Frantfurt verließ, ichlich er fich bermummt nochmals an Billi's Benfter, ben Umrig ihres lieblichen Befens ju erhalchen. Ihr Angebenten begleitete ihn nach Beimar, bon wo aus er ihr am 11. Februar 1776 bie Bibmungeberfe ju Stella ("3m holben Thal") fandte. Roch war fie "all' fein Sang" und schwebte als fuges Bild bem die Welt burchftreifenden Menschen vor (Jägers Abendlieb), Selbst ale die Liebe ju Frau v. Stein ibn icon machtig ergriffen hatte, follte bie Giobanna im "Falten" viel von Billi und nur einige Tropfen von Charlottens Wefen erhalten (8. Anguft 1776), Damit endet aber auch, bon "Dichtung und Bahrheit" abgesehen, ihr Ginfing auf Goethe's Dichtung; Frau b. T. und ihre Erlebniffe als die Urbilder zu "hermann und Dorothea" nachweisen zu wollen

(Breugifche Jahrbucher LX, 335), ift eine gang haltlofe Bermuthung.

Erst aus viel späterer Zeit besigen wir Aeußerungen von Lilli selbst, die ihr Berhalten im J. 1775 uns nichts lehren können. Da (1795) soll sie Goethe als den Schöpfer ihrer moralischen Existenz, den undergestlichen Freund, dem sie ihre geistige Ausbildung verdanke, gepriesen haben (Grenzboten 1869, Ar. 32). Daß ihre beiden Briese an Goethe aus den Jahren 1801 und 1807 die Bergangenheit nicht berühren, kann natürlich nichts gegen die Richtigkeit der Mittheilungen Henriette v. Eglosssein's deweisen. Goethe's Antworten (Goethejahrbuch XIII, 30) sind sehr warm gehalten, während er im Juli 1776 bei der Rachricht, daß Lilli Braut sei, und im September 1779, als er die junge Mutter in Straßburg besuchte, sehr kühl von dem schönen Grasassen sprach.

Rach Goethe's Entfernung beeilte fich Frau Schonemann ihrer Tochter einen Dann ju finden und verlobte fie mit einem fur reich geltenden Bermanbten Bernarb aus Strafburg. 218 ber Brautigam aber einen leberblid über feine Bermogensverhaltniffe gewinnen wollte, zeigten fich biefe fo gerrfittet, bag er nach Amerita ging und auf Jamaica ftarb. Diefer neuen Gemuthserschütterung erlag Billi's Wefundheit; es bedurfte langerer Beit bis fie fich wieber erholte. Grit im August 1778 berlobte fie fich mit Bernhard Friedrich v. Turdheim, bem Sohn eines ber angesehenften Bantiere in Strafburg. Turdheim hatte ale Bolontar im Schonemannichen Gefchaft Die Tochter bes Saufes ichon bor ihrer Befanntichaft mit Goethe geliebt, war aber als jungerer Bruber erft fpater felbitandig geworben. Um 25. Auguft fand die Bermahlung flatt, am 9. Auguft 1779 mard bas erfte Rind, Billi, geboren, bem bis 1785 noch bier Brilber nach. folgten. 1792 murbe Turdheim jum Daire von Stragburg ernannt, aber icon nach wenigen Monaten abgefett und aus ber Stadt verwiefen. Als er auf feinem fleinen Bute Bosborf in Lothringen am 6. Juli 1794 berhaftet werben follte, gelang es ihm ju entfliehen und bon Saarbruden aus auch feine Frau jur Flucht aufgufordern. Als Bäuerin verkleibet fam benn auch Frau v. T. mit ihren Rindern gladlich burch die galant gubringlichen frangofifchen Borpoften und traf in Mannheim mit ihrem Mann gufammen. Aus glangenben Berbaltniffen mar bie emigrirte Familie nun ploklich in febr befchrantte berfest. Allein eben in Diefer Lage bewährte Lilli die Tuchtigfeit ihres Befens. Gie icamte fich teiner Arbeit in ber Saushaltung und ließ fich bon ben Gorgen Die Familie hielt fich guerft in Beibelberg, bann im nicht nieberbrüden. Gelangen auf. Schon im Juni 1795 tonnte Ettrabeim, ber nicht auf Die Emigrantenlifte gefest worden war, nach Stragburg gurudfehren, und Enbe September traf auch Lilli über Stuttgart und Bafel reifend mit ben Rinbern wieber bort Die Bermogensverhaltniffe Turdheim's erholten fich rafch wieder und fein gemeinnutiges Birten fant auch unter ben wechselnben Regierungen ftets gleiche Anertennung. Er, ber in ben Ueberlieferungen ber Reder'ichen Schule aufgewachfen war, murbe fogar ale Finangminifter nach Baben berufen, trat aber balb wieder von biefem Boften gurud. Dagegen ließ er nach ber Restauration fich breimal in die Rammer wählen. Lilli widmete fich gang ber Erziehung ihrer Rinder. Da ihr Sohn Bilhelm als Sufarenlieutenant Rapoleon's Feldiffae in Deutschland, Spanien und Rugland mittampfte, mangelte es ihr nicht an Sorgen. Gin Brethum ift die Annahme, bag Wilhelm b. Turdheim ber Bufarenlieutenant mar, ben Goethe's Tagebuch unterm 17. October 1806 ermabnt. Lilli farb am 6. Dai 1817 auf ihrem Lieblingsgute gu Rrautergersheim i. G. Beld geachtete Stellung fie auch in ihrem Familien- und Freundestreife eingenommen bat, welche Theilnahme auch ihre Flucht in ber Schredenszeit erregen mag, das dauernde Interesse silt sie ist doch nur durch ihr Berhältnis zu Goethe bestimmt. Bon ihren durch Jügel und Graf Dürcheim veröffentlichten zwei Bildern, verdient das erstere (vgl. Scherer, kleine Schriften II, 245) entichieden den Borzug. Ihr Bruder hat ihre schöne interessante Gestalt geschildert: "der Ausdruck eines lebhasten Geistes und talentvoller Besähigung leuchtete aus ihren sprechenden Augen, mischte sich mit den weichen Zügen einer edel gesormten Gesichtsbildung und schuf eine Harmonie darin, die schon beim ersten Anblick

auf ein gutes, Allen mohlwollenbes Berg ichließen ließ".

Unkritisch und vom Standpunkte des verehrenden Berwandten aus geschrieben ist das Buch des Grasen Ferd. Eckbrecht v. Dürckheim "Lilli's Bild geschicktlich entworsen. Mit einer Auslese aus Lilli's Brieswechsel" (Nordlingen 1879), 2., vermehrte Ausl. von A. Bielschowsky. München 1894. — Reicheres Briesmaterial und Benuhung der Familienpapiere und Tradition bieten Karl Jügel's Zusammenstellungen: "Das Puppenhaus, ein Erbstück der Gontardschen Familie", Franksurt 1857 S. 299—383. — Die gründlichste und umfangreichste Arbeit dietet Dünger in den "Frauenbildern aus Goethe's Jugendzeit". Stuttgart 1852. S. 262—405 u. Bl. s. litt. Unterh. 1849 S. 947 s., und nach ihm v. Loeper im 23. Theile der Hempelschen Goetheausgabe. — A. Clemens, Morgenbl. 1857 Rr. 30. — Euler, Mittheilungen d. Bereins s. Gesch, u. Alterthum zu Franksurt V, 544. — Bielschowsky, Westermann's Monatsheste August 1887.

Durdheim: Johann Friedrich b. T., am 10. Decbr. 1780 gu Stragburg geboren, aus einer dort feit dem 16. Jahrhundert angeleffenen angefebenen Bantiersfamilie fammend, empfing icon in fruber Jugend tiefe und ichmergliche Ginbrude. Gein Bater Bernhard b. T., ber nach ber Befeitigung bes ungludlichen Friedrich v. Dietrich im Berbft 1792 bas Bargermeifteramt ber Stadt Abernommen hatte, mußte nach wenigen Monaten ebenfalls por bem Argwohn und ber Daflofigfeit ber Jatobiner weichen und entging ber Berhaftung wie bem mahricheinlichen Tode nur burch eilige Flucht. Seiner tapfern Gattin Glife Schonemann aus Frantfurt, Goethe's Lili, gelang es ebenfalls in ber Berfleibung einer Baurin mit ben Rinbern, Friedrich, ben alteften, an ber Sand fuhrend, ben jungften im Tuch tragend, nach langer nachtlicher Banberung fiber bie Brenge gu entrinnen. Wahrend in ber Beimath ber Schreden muthete, verlebte Die Familie eine rubige Spanne Beit in Erlangen, bort wie fpater in Strafe burg und Baris vollendete Friedrich feine Jugendbildung, beren folibe Grundlagen ber Ergieber im Eftratheim'ichen Saufe, ber bortreffliche Redelob gelegt hatte. Rachbem fein Bater bas Strafburger Banthaus wieder begrundet und in Flor gebracht hatte, widmete er fich feinem Willen gemaß bem Banbelsfache, arbeitete eine Beit lang in großen Sanbelsbaufern gu Bremen und Amfterdam und trat 1806 in bas vaterliche Befchaft, in bem er balb eine leitenbe Stellung gewann, ba fein Bater einige Jahre hindurch bie Finangen bes Großbergogthums Baben verwaltete. 1810 murbe er bereits in die Sandelstammer feiner Baterftabt gewählt und nun erftieg er raich eine Stufenveihe berichiebener Burben und Ehren, immer barin ben Fußstapfen feines Baters folgend: er murbe Mitglied bes Generalraths bes Departements, fpater Brafibent beffelben, Deputirter ber frangofifchen Rammer und 1831 in unmittelbarer Rachfolge feines Baters Brafibent bes Directoriums ber Rirche Mugsburgifcher Confession im Elfag. Geit 1812 batte er fich durch die Beirath mit einer Grafin Degenfeld einen eigenen Sausftand gegrundet, bem frohe gefunde Rinder erbluhten, und im Gaben ber Stadt inmitten einer fumpfigen Bilbnig ein berrliches Landgut Die Thumenau geichaffen, beffen Reig, Die unmittelbare Anlehnung an Die Ratur, noch beute feffelt. In ber ibpllifchen Rube beffelben fanb er bie Duge, feine perfonlichen Türdheim.

Reigungen zu pflegen, die ihn viel eher zu einer ländlichen verwaltenden Thätigleit als zum Handelssache zogen und in denen er durch den Umgang mit dem nur zu früh verstorbenen ausgezeichneten Prafecten Lezai-Marnesia, einem wahren Berwaltungsgenie und einer echt populären Gestalt, noch bestärft worden war, hier suchte er Ruhe vor den Stürmen und Enttäuschungen seines Lebens.

MIS er 1824 jum erften Dale in die frangofifche Deputirtenkammer trat, gefellte er fich ju jenem fleinen Sauflein bet Linten, bas unter ber Gubrung von Rober-Collard gegen die feit ber Ermorbung bes Bergogs von Berry ichwellende bochfluth ber politischen und firchlichen Reaction wie gegen bas ichwantenbe Minifterium Billele bie Charte bertheibigte. Uebrigens ftanb nabegu Alles, was Anfpruch machte auf Bilbung und Befit in Frantreich, bamals binter ber Opposition, die bei ben Bahlen von 1827, welche auch I. wieder nach Paris fabrten, bereits bie Dajoritat gewann. I. war fein Parlamentarier im echten Sinne bes Borts, für rebnerifche Birfung perfagte icon feine fcwache Stimme, aber er war ein fleißiger und brauchbarer Arbeiter in ben Commiffionen und wefentlich bei praftifchen Fragen, wie 3. B. beim Tabalsmonopol, griff er ein. Gelbftverständlich gehörte er ju ber befannten Phalang ber 221, welche im Marg 1830 ber brobenden Thronrede Rarl's X. mit ber ftolgen Diftrauensabreffe antwortete, beim Musbruch ber Julirevolution und ber weitern Entwidlung ber Barifer Greigniffe, welche bie Orleans auf ben Thron brachten, war er gur Stelle, boch ichon im September legte er fein Deputirtenmanbat nieber, ba man ibn nach Strafburg auf ben bermaiften Burgermeifterpoften berief. Bon der froben Erwartung feiner Mitburger jubelnd empfangen, umarmt bon feinem greifen Bater betrat er wie im Triumphjuge feine Baterftabt. Es war ber Bobepuntt feines Bebens.

Gein ftabtifches Regiment, bas er funf Jahre hindurch fuhrte, ift getennseichnet burch eine vortreffliche fparfame Berwaltung ber Finangen, eine Reihe von Bauten, welche bestimmt waren Gefundheit und Schonheit ber Stadt gu heben wie 3. B. die Canalifirung bes linten Illarmes, und burch die Inangriffnahme berichiebener Roth und Glend befampfenber Ginrichtungen. Gben bamals erhob bie fociale Frage guerft ihr brobenbes Saupt. T. grundete fur Arbeitslofe eine Buffuchtsftatte, Die aus Ditteln ber Stadt und Beitragen mobihabenber Burger unterhalten wurde, er richtete Armenschulen ein, er fchuf gur Bebung von Sandel und handwert eine Induftriefchule. Nirgends ging er bei feinen Reformen fillemifch ober maglos bor, bebachtig und befonnen fuchte er bom Alten bas Bute gu erhalten. Damit erregte er freilich auch Anftog, fo als er bas ftaatliche Schulgefet bon 1833 mit feiner Trennung ber Beichlechter und feinem Ueberwiegen bes Laienelements in ber Schulaufficht nicht fogleich ftrict in voller Ausbehnung einführte, fonbern junachft die bemahrten Bfarrichulen ber Stadt fortbefteben ließ. Daneben hatte er mit ber republicanischen Opposition im Bemeinderath, Die ihn wiederholt ben obern Behorben und dem Staatsoberhaupte gegenüber in arge Berlegenheit brachte, mit norgelnder Rritit ber Burgerichaft und andern Bibermartigfeiten gu tampfen, fodag er ohne großes Bedauern im August 1835 fein Umt nieberlegte, als er feine Rrafte ber boppelten Laft nicht

mehr gewachfen fühlte.

Seit 1821 namlich, seit dem Tode des Baters, bekleidete er auch die Stellung eines Prafidenten des protestantischen Directoriums, die wahrlich keine Sinecure war. Wenngleich damit auf hoher Warte, gewissermaßen an der Spike von 500 000 Seelen, versügte er doch über geringe Machtmittel, überall beschränkt durch den Einspruch der Regierung oder der Consistorien der Rirche. In seinem Bestreben, die Amtsgeschäfte zu centralisiren, stieß er auf vielsache hindernisse. Er verschloß sich so wenig wie Andre der Cinsicht, daß die Fassung

ber fogenannten Organischen Artitel ber Protestanten vom 18. Germinal X nicht mehr zeitgemaß, bag bie Forberung nach einer freieren Organifation ber Rirche berechtigt, und bag eine Reform nothwendig fei, aber feiner gangen Ratur gemäß wollte er auch bier nichts überftitrgen, fonbern jebe Menberung fich organisch entwideln laffen. Damit befriedigte er indeg bie bormartsftrebenden Tenbengen nicht, die fich bald gegen ihn und bas Directorium tehrten und fie journaliftifc befehbeten. Dagu tam ber ichwere Rampf, ben er 1842-1843 gegen bie Ratholifen in ber Frage bes Simultaneums, ber gemeinsamen Benugung bes Rirchenchors gu fuhren hatte, und ichlieflich traf ihn perfonlich ein fchweres Diggefchid. Sein Banthaus, beffen Leitung er nicht mehr bie nothwendige Aufficht hatte widmen tonnen, brach gusammen, fein Bermogen ging verloren. Dagu traf ihn noch ber Tob einer geliebten Tochter. Unter biefen Rampfen und Schlagen begann feine Gefundheit ernftlich ju manten, zweimal fuchte er im fublichen Frankreich Erholung. Bahrend er in Cannes weilte, brach bie Februarrevolution in Baris aus und fand ihren Wiberhall auch in Strafburg. Gine probiforifche gehntopfige Directorialcommiffion feste fich im Marg 1848 eigenmachtig an Die bermaifte Stelle und wußte fich im Lande bei ben Confiftorien wie bei ber Regierung Anertennung ju berichaffen. T. mußte bon ber Terne aus mit anfeben, wie biefe Commiffion nun die Reformen in Angriff nahm, bie er felbft als nothwendig erkannt hatte: Die Errichtung bes Rirchenrathes, Die Bahl ber Bfarrer, Die Bieberaufrichtung bes Generalconfiftoriums. Obicon man feiner Amteführung und ber Ordnung ber Beichafte volle Anerfennung gollte, empfand er boch bitter bie burch bie politischen Greigniffe herbeigeführte perfonliche Burud. fegung. Im Fruhjahr 1850 trieb ibn die Gebnfucht, wenigftens auf bem beimathlichen Boben gu fterben, gurud. Er nahm noch an ben Berhandlungen Theil, bie ein neues Directorium einsehten und ihm bie Burbe eines Ehrenprafibenten übertrugen. In bemfelben Augenblide, als fein Nachfolger fein Amt antrat, am 10. December 1850, hauchte er feine ichwergeprufte Seele aus. Dit Recht burfte er feine autobiographifche Aufzeichnung mit ben Worten fcliegen: "Je recueille les seuls débris qui soient à sauver du naufrage, les souvenirs d'une vie pure, utile, dévouée au bien-être de mes compatriotes. Je les recueille comme le patrimoine acquis à mes enfants, le seul que je puisse leur léguer encore. - Après ma mort on me rendra justice".

L. Spach, Oeuvres choisies tom. II, 1866 und Moderne Culturzustände im Elfaß 1—3, 1873 u. 1874. — Graf Edbrecht v. Dürdheim, Lilli's Bild, 1879. W. Wiegand.

Türkheim: Ludwig Freiherr v. T. (Türkeim) stammte aus einer altadeligen Familie und ist zu Wien 1777 geboren. Er studirte in seiner Baterstadt Jurisprudenz und Medicin, wurde Dr. med. 1800, war längere Zeit als praktischer Arzt thätig, trat aber später in den Staatsdienst über und wirkte mit dem Titel eines Hofraths als Sanitätsreserent dei der k. k. vereinigten Hoftanzlei, sowie als Beistiger der k. k. Studienhoscommission und Vicedirector des med.-chirurgischen Studiums. In diesen Stellungen hat er sich außerordentliche Berdienste erworden und zum Glanze der Wiener Universität insosern erheblich beigetragen, als seinem Einfluß speciell die Gewinnung so ausgezeichneter Lehrträtte, wie beispielsweise die von Stoda und Tuerd zu verdanken ist. Zweimal (1817 und 1829) bekleidete er die Rectorswürde der Universität. Zulezt wurde er Leidarzt in der Familie des Erzherzogs Franz Karl. T. stard am 14. April 1846. Die med. Facultät legte für den Berstordenen in corpore Trauer an—ein Beweis, welcher Anertennung sich Türckeim's Verdienste zu erfreuen hatten. Schristikellerisch ist er nie hervorgetreten.

Biogr. Leg. VI, 24. — Buschmann, Die Medicin in Wien mahrend ber letten 100 Jahre (an verschiedenen Stellen). Bagel.

Turdis: Damian I. (Turdig), ein bisher unbeachtet gebliebener fachfifcher Dichter aus bem erften Biertel bes 17. Jahrhunderts. Er war in Torgau anfaffig und hatte ums Jahr 1610 bas Unglud ju erblinden; feitbem bezeichnete er fich als "feins Befichts beraubter Teutscher Poet bub Burger gu Torgam". Seine in ber Beit bon 1607-1634 far ben fachfifchen Bof verfaßten Belegenbeitebichtungen, Rlagegefange und Gebete find mit einer Ausnahme ungebrudt geblieben. Um meiften intereffieren une barunter zwei gereimte Tragobien, Die er bem Rurpringen Johann Georg, vielleicht 1607 ju feiner Bermahlung, widmete: 1) "Bon Aenea vund von der Koenigin Dido; aus dem 1. vund 4. Buch Birgilij, zue agieren miett 47 Personen. hat 5 Actus"; 2) "Bon der herhstlichen vund Schmerhslichen Liebe Phramo und Thisbe; aus dem Ouidio, zu agiren mit 27 Persohnen. hat 5 Actus". Trot aller sibrenden Breite und Bebrhaftigleit vermag I. bier vollsthumlich-anschaulich barguftellen. Thisbe ift eine Konigstochter, Byramus ein junger Graf, ber Abends vor ihrem Fenster bie Laute schlägt. hoffestlichkeiten, Turniere, welsche Tanze werben eingelegt. Bor ihrem freiwilligen Enbe gesegnen die Liebenden mit ber alten Boltsliedformel Sonne und Mond, Laub und Gras "vnnd alles, was je erschaffen mag", ebenfo auch die bon ihrem Geliebten verlaffene Ronigin Dibo. In bem erften Stude ericeint ber Rarr Gangedel als Diener bes Meneas; im Bwifchenipiele verlauft der habgierige Bauer Trullus feine fcmangre Frau wie im Boltsliede (Bodel, Bollelieber aus Oberheffen S. XXVI, Ert.Bohme, Lieberhort Rr. 58) filr 300 Gulben an ben aus bem Fauftbuche befannten Geift Dephoftophilus und muß fpater biefem felbft gur Golle folgen. - Ferner fchrieb T .: 3) "Rlaglieb aber ben Tob Chriftian's II." (1611) im Thon: Rompt ber gu mir, fpricht Sottes fon; 4) "Bebet fur Johann Georg I." (1617); 5) Befdreibung ber großen Darte, Jammer und Clends" (1617?); 6) Kurge und engentliche Beichreibung Der sehr gesehrlichen, herhbetrubten trawrigen Zeit, darinnen wir jeho am Ende dieser Welt leben". Wittenberg, Gedruckt Ben Johan Mattheo, 3m Jahr MDC. XXI. 11 Bl. 4°. Gereimt. Darin eine Auslegung von Reducadnegar's Traum; 7) "Das gulbene Gliß" (1623). Ein gereimtes Gebetbuch in fünf Theilen: Saufe, Rirchen-, Feit-, Troftgebete, Sterbetunft; 8) Billdwunfch jur Bochzeit ber Bringeffin Dagbalena Gibhla mit Pring Chriftian bon Danemart. (1684). Benugt Bergil's Schilberung von Lavinia und ihren Freiern Turnus und Meneas.

Wolfenbütteler Mfcr. Rova 992, 4°. — Dresbener Mfcr. J. 337. 338. K. 876. M. 221. 223.

Türheim: Ulrich v. T., epischer Dichter des 13. Jahrhunderts, Sproße eines alten schwädischen Abelsgeschlechtes, das im 17. Jahrhundert nach Oesterreich auswanderte und da in den Reichsgrasenstand erhoben wurde. T., in Augsburger Urkunden 1236, 1244 und 1246 erscheinend und in den litterarischen Stellen in Rudolf's von Ems Wilhelm und Alexander erwähnt und gepriesen, im Abrigen historisch unbekannt, ist vornehmlich als der erste Fortsetze des von Gottried v. Straßburg unvollendet zurückgelassenen "Tristan" bemerkenswerth (f. A. D. B. XXXVI, 503, 505). Diesen "Tristan" dichtete T. um 1240 auf Bunsch Konrad's des Schenken von Winterstetten, des bekannten Dichtersreundes, der auch Rudolf v. Ems zu seinem Wilhelm veranlaßte (f. A. D. B. VI, 95). T. bediente sich für seine Forschung nicht der von Meister Gottsried gewählten Berston und Fassung, sondern der andern Sagentradition, der populäreren, der einst Eilhart v. Oberge gesolgt war, dessen Dichtwert T. auch gekannt und stellenweise benutt haben wird. Türheim's Darstellung ist einsach und schlicht, selbst

10 Turin.

troden im Bergleich ju bes Borgangers blubenber und glangenber Sprache; bob bemuht er fich offenbar, bie und ba burch Rachahmung bes fpielenben Sitt Bottfried's feine Rebe aufzupugen. Bier Sanbichrijten von Turbeim's " Eriftan" find auf uns gefommen. hieraus barf gefchloffen werben, bag biefer Berfuch eines abichliegenben Erganzung zwar nicht unbeachtet geblieben ift, fich aber boch teines allgemeinen Beifalls zu erfreuen hatte. Bei weitem mehr Antlang fand eine anben Fortfegung Turbeim's ju einem unvollendeten Gedichte eines großen Deifters; ju 2Bolfram's b. Efchenbach "Willehalm", die nach dem haupthelben der Ergablung gemeinhin "ber ftarte Rennewart" genannt wird. Turbeim's Quelle ift ein welfches Buch, bas ihm ein anderer Gonner, Otto ber Bogener ju Augsburg mitgebracht hatte. Die Abfaffungszeit wird um bas Jahr 1250 gu feben fein Ber ber Konig Beinrich ift, beffen Tod I. in feinem "Willehalm" betlagt, lat fich nicht bestimmt fagen. Babricheinlich ift barunter ber jum beutschen Ronige gemahlte und 1247 geftorbene Landgraf Beinrich Raspe bon Thuringen ber ftanben. 3m Ginflange mit ber überaus reichen handichriftlichen Ueberlieferung von Wolfram's Werten fteht auch die ungemein hohe Bahl von Sandidriften des "Willehalm" Türheim's, die fich mit Ginrechnung mehrerer für fich beftebender Bruchftude fiber 30 beläuft. Ueber ben Berth bes febr umfangreiden Gebichtes wird erft bann ein beftimmtes Urtheil möglich fein, wenn es bollftanbig ober wenigftens in großeren Abichnitten und fritisch berausgegeben ift. - Rach dem Zeugniffe Rudolf's von Ems im "Wilhelm" muß I. auch eine Grgablung bon "Clies" gedichtet haben, Die aber nicht erhalten ift. Die frubere Unnahme, Diefer "Clies" Turbeim's fei auch eine Fortfetung und zwar zu bem ebenfalls verlorenen "Clies" Ronrad Fled's (f. A. D. B. VII, 111), hat Goebele einer Andeutung Frang Pfeiffer's folgend, in Zweifel gezogen, weil fie auf einer jehlerhaften und beshalb falfch gebeuteten Stelle in Rudoli's von Ems "Alexander beruhe. Rudolf scheine hier nicht Ronrad Fled, sondern U. v. I. im Sinne ju haben. Ift jenes Bebenten und biefe neue Annahme gefichert, bann warbe ein "Clies" Turbeim's boppelt bezeugt fein.

W. Wadernagel's Geschichte ber beutschen Litteratur, 2. Aufl. von Emst Martin, 1. Bb. (1879), 227 f., 238, 247, 249. — Roberstein's Geschichte b. d. Nationallitteratur, 6. Ausl. von Karl Bartsch, 1. Bd. (1884), 177, 182, 189; — Goedele's Grundriß I. Bb. 2 (1884), 115—118. — Türkeim's Tristam mit Gotsried's von Straßburg Tristan in den Ausgaben von C. v. Groote. Berlin 1821 und H. H. Maßmann. Leipzig 1843. S. serner A. D. B. XXXVI, 506. — Zur ästhetischen Würdigung des Tristangedichtes von Türkeim vgl. Tristan und Jsolde in deutschen Dichtungen der Neuzeit von Reinhold Bechstein. Leipzig 1875, S. 82—85. — Ueber Türkeim's Berhältniß zu Eilhart f. Eilhart v. Oberge, herausgegeben von Franz Lichtenstein. Straßburg 1877, Einl. S. CXCIX sg. — Proben aus dem noch underöffentlichten Willehalm (Rennewart) in Eduard Lohmeher's Schrist: die Handschriften des

Willehalm Ulrich v. Türheim. Salle 1882, S. 24-58.

R. Bechstein.
Turin: Ernst Kaver T., geboren am 21. Jan. 1738 zu Ersurt, studirte in Mainz Theologie, wurde dann Hosmeister bei einem Herrn v. Greisentlau und im J. 1772 Pfarrer an der St. Ignazstirche in Mainz. Im J. 1774 wurde er zum geistlichen Rath und Schulinspector und 1778 zum Fiscal ernannt. Nach Reorganisation des Bisthums (1802) erwählte ihn der Bischos Colmar zu seinem Generalvicar. Dieses Amt legte T. 1806 nieder, um wieder seine frührte Pfarrstelle zu übernehmen. Im J. 1775 machte er eine Reise nach Paris und 1791 eine solche nach Rom. Er starb am 2. August 1810 in Mainz. T. gehört wie Denis und Riedel zu den besseren Kirchenliederdichtern seiner Zeit. Sine

Turini. 11

Dichtungen sind enthalten in dem Buche: "Sammlung geistlicher Lieder." Bon Grust Laver L., Erzbischöflich-mainzischen geistlichen Rath und Psarrer zu St. Ignaz in Mainz. Mit Erlaubniß des hohen erzbischössischen Vicariats. Mainz, gedruckt in der tursürstlich privileg. St. Rochus Hospitals-Buchdruckerch 1778. Die meisten Lieder dieser Sammlung sind von T. gedichtet (B. Bäumter, Das lath. deutsche Kirchenlied III, 94). Jm J. 1787 gab T. ein rationalistlich gefärdtes Gesangbuch heraus: "Reues christatholisches Gesang- und Sebetbuch sür die Mainzer Erzbidzes. Mit turs, gnädigstem Privilegium und Erlaubniß der Obern". Mainz, gedruckt im Berlage der St. Rochus Hospitals-Buchdruckerch durch Franz Wendelin Cordon. Dieses Gesangbuch wurde durch ein Rescript des Erzbischoses Karl Joseph vom J. 1788 allen Pjarrern zur Einsährung vorgeschrieden. Bolt und Clerus opponirten, an vielen Stellen tam es zu unliedzamen Austritten in der Kirche, so daß schließlich die bewassnete Macht ausgeboten werden mußte, um dem erzbischössischen Besehl Geltung zu verschaffen. (W. Bäumter a. a. D. S. 15, 107, 150 s.)

Turini: Bregorio T., ein Dufiter aus Brescia in Italien geburtig, ber fich als Sanger und Inftrumentift, wie als Componist auszeichnete. Er war in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts geboren, erhielt seine Erziehung in Italien, biente an mehreren italienischen Sofen ale Dufifer und trat bann in ben Dienft bes Raifers Rudolf II., wo er in den Liften der hoftapelle bom 1. September 1582 bis 1584 unter den Inftrumentiften mit monatlich 15 fl. Gehalt, nebft naturalienlieferung und einem Rleibe berzeichnet ift, doch muß er noch langer in obigem Dienfte geftanden haben, ba er 1597 noch eine Sammlung Cangonetten in Rurnberg berausgab, beren Debication er felbft abfaßte und auf bem Titel fich noch in obiger Stellung bezeichnet. Fetis fest feinen Tob um 1600 an, boch fehlen bisber die Beweise, nur ber eine fprache bafur, bag nach 1597 tein Bert mehr bon ihm befannt ift. Als Inftrumentift blies er nach Getis bas Cornet, boch fehlen auch dazu die Beweife. Dag er in Deutschland feften Guß gefaßt hatte und auch ber beutschen Sprache machtig war, beweisen feine beutschen Lieber und ebenfo bag er mehrfach einen beutschen Berleger fand, ber feine Berte berausgab. Proste ichatte ibn gang befonders als Componift und nahm in feine Musica divina Bb. 2, 3 und 4 vierzehn vierstimmige geiftliche Gefange mit lateinifchem Texte auf, von benen bann Joh. Bahn zwei Gefange fur Mannerchor mit beutschem Texte verseben in feine Sammlung Rirchengefange (Rurnberg bei Ram) aufnahm. (Raberes in meinem Bergeichniß neuer Musgaben alter Dufitmerte.) Bon I. find brei Drudwerte befannt, Die er felbft berausgab: 1) "Cantiones admodum devotae, cum aliquot Psalmis . . . ad 4 aequales voces". Venetia 1589, Angelo Gardano, 4 Stb. mit 27 Motetten und Pfalmen, im Befite ber Bibliothefen ju Liegnit, Grimma, Berlin und Regensburg in ber bifcoft. Proste'ichen Bibl. 2) "Reue liebliche teutsche Lieber mit 4 Stimmen nach Art ber welfchen Billanellen". Rurnberg 1590, Rathar. Gerlachin. In Wottingen incomplet, ebenfo in Berlin, ba ber Baffus in beiben Bibliotheten ichit. 3) "Il primo libro de Canzonette a 4 voci". Noribergae 1597, Baulus Ranfmann. 4 Stb. mit 20 Gefangen, im Befige ber Bibl. ju Berlin, Liegnig, Darmftabt und Brimma, in letteren beiben nur einzelne Stb. - Die im Broste befindlichen geiftlichen vierstimmigen Gefange find bem Drude bon 1589 entnommen und durchweg für gleiche Stimmen geschrieben, b. h. brei Rnaben- und eine Tenorstimme, ober vier Mannerftimmen. Gie tragen alle einen falfoborbonartigen Charafter; ber Text wird faft burchmeg bon allen Stimmen jugleich ausgesprochen und die Metrif beffelben bilbet jugleich den Rhythmus. Rur bin und wieder wird ber accordliche Bufammenflang burch eine Durchgangenote ober eine Schlugeabeng unterbrochen. Die Befange rufen einen ungemein feierlichen

12 Türf.

Eindruck hervor, denn Grundaccord schließt sich an Grundaccord, wie z. B. Gb. Fb. Cb. Dm. Edur, als Dominante. T. scheint sich die Borschriften des Tridentiner Concils ganz besonders zu herzen genommen zu haben. (Balentini in seinen Musicisti bresciani 1894 gibt nicht mehr Biographisches als Fetis und die Werke citirt er auch nur nach ihm.) Rob. Eitner.

Turf: Daniel Gottlob I., ein Componift und Theoretiter, geboren am 10. August 1756 ju Claugnit bei Chemnit und † am 26. August 1813 gu Salle a. G. Er bejuchte bie Rrengichule in Dresben und murbe Schuler bes Somilius. Sier lernte er Bioline, Clabier, Orgel und faft alle Blaginftrumente fpielen. 1772 bezog er bie Leipziger Univerfitat und wurde jugleich Schaler Siller's, ber ihn auch als Bioliniften ju feinen Concerten berangog. 1776 erhielt er in Salle bas Cantorat, berbunden mit ber Lehrerftelle am lutherifchen Symnafium, 1779 murbe er Univerfitats-Mufitbirector und 1787 Organift an ber Liebfrauentirche; Die Cantor- und Lehrerftelle gab er nun auf. Sier wirtte er bis an fein Rebensende und trog ber Beicheibenheit ber Berhaltniffe, fuhlte er fich gludlich und gufrieden und fuchte in ber Arbeit, in feiner Runft bie Befriedigung. Das Bergeichniß feiner Berte, fowohl theoretifchen Inhalts, als Lehrbucher (Schulen) und Compositionen ift gang bedeutend und unsere großen Bibliotheten find reichlich bamit berforgt. Gerber im neuen Lexifon wibmet feinem Birfen fehr warme Borte und fügt bem bei, daß man boch fo einem Manne auch ein austommliches Gehalt geben mußte. Doch bie Dahnung war in ben Bind gefprochen. 3ch fuhre feine Berte nur fummarifch an: Gin Oratorium, eine Cantate, mehrere Lieberhefte, gablreiche Sonaten für Clavier, im leichteren und ichwereren Stile, 4 handige Clavierftude, fleinere Clavierftude, eine Clavierichule in mehreren Ausgaben, eine Anweifung jum Generalbagipielen in 5 Auflagen, eine Anleitung gur Temperaturberechnung, eine Anleitung gur Disposition ber Orgelftimmen, bon ben wichtigften Bflichten eines Organiften, ein Choralbuch und ein Beitrag jur Berbefferung ber mufitalifchen Liturgie. Die Beitgenoffen schähten feine Lehrbucher febr, wobon ichon bie mehrfachen Auflagen Beugniß ablegen, mabrend feine Compositionen, die mehr ben berechnenden Theoretiter als ben phantafiereichen Runftler ertennen laffen, febr balb in bas Reich ber Bergeffenheit manberten.

Forfel, Almanach für 1782, S. 82 und fritische Bibliothet II, 301. — Allgem. Leipz. Mufikztg., Refrolog 15, 600, Biographie 16, 609, 697

nebft Berg. feiner Berte. - Berber, altes und neues Lexiton.

Rob. Gitner.

Türk: Johann Baptist I., Obercommandant des karntischen Landsturmes im J. 1809, wurde am 17. August 1775 in Innsbruck geboren, wo sein Bater Franz Xaver I. Universitätsbuchbinder war. Weil der begabte Knabe schon in der Bolksschule viel Freude am Lernen zeigte, sollte er sich den Studien widmen; allein wiederholte Unglücksfälle, die dem Bater den größten Theil seines Bermögens randten, zwangen ihn bald, den Sohn aus dem Symnastum zu nehmen und ihn zu seinem Gehülsen auszubilden. So verstossen dem jungen I. mehrere Jahre stiller häuslicher Wirksamteit. Als aber durch Bonaparte's Siege auf italienischem Boden im J. 1796 die benachbarten österreichischen Provinzen bedroht wurden und die Stände Tirols deshald die Organistrung von Scharschüßen und Milizen beschlossen, da war I. einer der ersten, welche voll Begeisterung zu den Wassen griffen. In eine Scharsschüßencompagnie eingetheilt, lämpste er in dem glänzenden Gesechte bei Spinges (nächst Franzensseste) mit, das der Tiroler Landsturm am 2. April 1797 dem Feinde lieserte, und that sich durch Muth und Enticklossenheit hervor, so daß ihm nach dem Friedenssschlussen nicht nur die von den Ständen Tirols zur Belohnung ausgezeichneter

Türf. 13

Berdienfte geftiftete Debaille, fondern auch bom Soffriegerathe die golbene mili-

tarifche Tapferteitemebaille guerfannt murbe.

Beim Ausbruche bes zweiten Coalitionsfrieges rudte I. wieber ins Felb und gab als Oberjager bei ber Erfturmung ber frangofifchen Berfchangungen zu Remfis im Engabin (30. April 1799) fowie bei ber Eroberung bes Lucienfteigs im Rheinthale (14. Mai) neue Beweife feiner Tapferfeit. Rach bem Frieden von Luneville (9. Februar 1801) überfiedelte I. nach Rlagenfurt, wo er bie Buchhaltersftelle in ber Gifenhandlung bes Fürftbijchofs bon Burt Frang Alls grafen bon Salm - Reifferscheibt erhielt. 218 fich Defterreich im 3. 1808 gu einem neuen Baffengange gegen Rapoleon ju ruften begann, empfing I. ben Auftrag, bas bamale unter bairifcher Berrichaft ftebenbe Tirol ju bereifen, bie Stellung ber Truppen auszufundichaften, Die Stimmung bes Bolles ju erforfchen und in bemfelben die hoffnung auf balbige Biebervereinigung mit Defterreich ju nahren. Bludlich fehrte er bon feiner gefahrvollen Senbung nach Rarnten gurud. Mis bier im Frabjahre 1809 bie Landwehr aufgestellt wurde, berpflichtete fich I., zwei Dann zu montiren, zu armiren und mabrend ber Dauer bes Rrieges ju verpflegen , und erlegte ju biefem Brede fogleich 500 fl. Auch Die Schilberhebung ber Tiroler forberte er nach Rraften. Er felbft griff wieder gu ben Baffen, und viele Gefinnungsgenoffen ftellten fich unter feine fahrung. Un ber Spige bon bewaffneten Bergfnappen und hammerleuten bes Lunganes bezog er fefte Stellungen am Tauern und im Ennsthale und rudte fobann nach Murau bor, bon wo er bis Judenburg ftreifte. Balb barauf forberte bas ofterreichifche Generalcommanbo in Lieng ben burch feine Ruhnheit und Opferwilligfeit icon weithin befannten Dann auf, ben Lanbfturm in Rarnten ju organifiren. Dit einem mahren Feuereifer unterzog er fich biefer Mufgabe. In Greifenburg ruftete er binnen brei Tagen 280 Dann aus und fandte biefe nach Sachfenburg, wohin er icon fruher, unbemertt von bem Feinde, große Mengen Bulbers aus bem harbacher Thurme bei Rlagenfurt hatte bringen laffen. Er felbft feste fich mit ben öfterreichischen Truppenabtheilungen, bie in Oberfteiermart und an ber italienifchen Grenge ftreiften, in Berbindung und rudte mit bem Aufgebote bis in bie Rabe bon Billach bor. Der Anaimer Baffenftillftand hemmte Turt's weitere Thatigleit. Er lehnte die Aufforderung hormabr's, Sachienburg in bem Augenblide weggunehmen, ba bas Fort ben Beftimmungen jenes Bertrages gemäß an ben frangofifden General Rusca übergeben werben follte, mit Radficht auf feine ungenugenben Mittel und ben bon feinem Monarchen fanctionirten Bertrag ab und jog fich, weil die Frangofen nach ibm fabnbeten, auf bas nabe bei Rlagenfurt verborgen gelegene Schlogchen Falfenberg gurud.

Bon hier wurde er am 17. August 1809 zu dem k. k. Appellationspräsibenten Grasen Franz v. Enzenderg und dem k. k. Landrechtspräsidenten Baron zerdinand v. Ulm nach Alagensurt entboten. Berkleidet begab sich T. in die von den Franzosen besetzte Stadt und erhielt die Weisung, sich underzüglich in das Hauptquartier des Kaisers Franz (s. A. D. B. VII, 285) nach Totis in Ungarn zu begeben. Ausgestattet mit einem auf den Ramen Joh. Müller lautenden Reisedsse und mit einem Reisedorschusse von 500 st. Bancozettel suhr T. in einem Postwagen und in Begleitung eines Mehlhändlers, angeblich um Getreide einzukausen, nach Marburg an der Drau; einen Brief des Grasen Enzenderg an den Kaiser hatte man ihm in seinen Rock eingenäht. In Mardurg verschafte sich T. einen Führer, und dieser brachte ihn über Großsonntag außer der französischen Borpostenkette nach Warasdin, wo er Borspann und die Marschroute nach Totis erhielt. Am 20. Morgens hatte T. Audienz bei dem Raiser und schilderte ihm die traurige Lage Kärntens. Der Monarch sprach sich

14 Türt.

über Turt's bisberige Leiftungen febr anertennend aus und nahm feine Dienfte für ben Fall bes Wieberausbruches ber Feinbseligfeiten in Anspruch; im fibrigen wies er ibn an ben in Resathelb weilenben Ergherzog Johann (f. A. D. B. XIV. 281). Diefer empfing T. auch hulbvoll und beauftragte ibn, fich mit bem Beneraladjutanten Baron Febigroni ins Ginbernehmen gu feben. Run erfuhr I., daß man für den Rriegefall anftrebe, ben Landfturm im Ruden bes Feindes und zwar in Rrain, Steiermart und Rarnten zu organifiren und ihn mit Tirol in Berbindung gut feben. Daß biegu ichon Ginleitungen getroffen worben waren, bewiefen I. Die auf Bettelchen berzeichneten Ramen bon Bertrauensperfonen aus Rrain und Steiermart, welche man ihm einhandigte. Beitere Ausfunfte follte I. bon Baron Ulm einholen, unter beffen Oberleitung er mit bem Obercommando bes Rarntner Landfturmes betraut werben wurbe. Rachbem I. noch mit bem Oberftlieutenant Grafen Beiningen einen Plan, wie Rlagenfurt burch Ueberrumpelung genommen werden tonnte, feftgeftellt hatte, trat er mit einem Baffe auf den Ramen Joh. B. Sepbold auf gleichem Wege die Beimreife an. In Marburg ergählte ihm die Wirthin "zum Lamm", daß ihm die Frangofen icon auflauerten, und nur bem Umftanbe, bag bie feinblichen Officiere fich bei feiner Antunft gerabe auf einem Balle bergnugten, mochte er es zu verbanten haben, bag er nicht entbedt und jeftgenommen wurde. Ralch bertfeibete er fich nun als Bauerfnecht und führte fo einen Wagen, in dem der Sohn der Birthin faß, nach Bollermarft. Bon ba nahm er ben Beg über Gillebruden a. b. Gurt nach Maria Saal, wo er bei feinem Freunde, bem Gaftwirthe Johann Berndl, Buflucht fanb. Baron Ulm, bon feiner Antunft in Renntnig gefest, beschied ihn nach bem naben Schloffe St. Georgen am Sanbhof und theilte ihm mit, bag bereits viele Bewohner Rarntens ins Ginverftandnif gezogen und

Baffen fowie Munition gefammelt worden feien.

Der raftlofe Dann gonnte fich aber nur wenig Rube; balb trieb ibn fein Gifer in neue Befahren. Da Fürftbifchof Galm eben großerer Gelbfummen beburfte, follten in Trieft lagernde Borrathe bon Gifen aus ben bifchoflicen Berten fobald als möglich veräußert werben. T. Abernahm biefe Aufgabe um fo lieber, als er bei biefer Gelegenheit einige Briefe, Die er in Restthelb gur Beforderung abernommen, fo namentlich an Baron Roffetti, den Souberneur von Trieft, ju beftellen gebachte. In Begleitung bes fürftbifcoflichen Beamten Dresbner, als beffen Diener E. in bem Reifepaffe verzeichnet mar, gelangte er unangefochten nach Trieft, lieferte bort bie Briefe ab und befuchte mehrere ibm als Batrioten befannte Berren, barunter ben Boligeibirector Baron Longo. Anch ben Bertauf bes Gifens ließ er fich angelegen fein, bermochte jeboch biefes Befcaft nicht mit Ablauf bes britten Tages jum Abschluß zu bringen und war nun gezwungen, fich, wie es Borfchrift war, einen Aufenthaltsichein gu lofen. Bahrend ber Ausfertigung beffelben fragte ihn ploblich ein Beamter um bie Berfon bes Joh. Turt und ließ ihn in feinem Diftrauen fofort auf Die Boligeiwachstube abiabren. Bon bort brachte man ibn nach einigen Stunden in bie Stadtintendantur Ranglei. Ingwischen mar es I. gelungen, die mitgeführten compromittirenden Papiere zu bernichten, und bei dem weiteren Berbore beharrte er barauf, ein Tifchlersfohn aus Strafburg in Rarnten gu fein. Gin Bufall follte ibn aus ber Bedrangnig retten. Giner ber Beamten außerte fich bem porfigenben frangofifchen Oberften gegenüber, ber Berhaftete tonne nicht ber gefuchte E. fein; beffen Beftalt und Befichteglige feien gang andere, benn er fenne ben Mann genau. Rach furger Berathung wurde E. entlaffen. Als er auf Die Strafe trat, wartete icon Baron Longo auf ibn und gab ibm burch Winte gu verfteben, er moge ibm porfichtig in feine Wohnung folgen. Dort traf er auch andere Batrioten, bon benen er erfuhr, bag man ibn, falls er jum Tobe berTürf. 15

eilt worden wäre, noch während der Nacht durch unterschobene Besehle reiheit zu seizen geplant habe. Roch an demselben Abend trat T. mit duer, der inzwischen 72,000 fl. B. Z. für das vertauste Eisen eincassirte, die heimreise an. Eine neue Gesahr bedrohte ihn auf derselben. Der imandant der französischen Besahung von Klagensurt, General Rusca, hatte Türk's Fahrt nach Triest Meldung bekommen und einen Courier mit dem able, ihn zu verhaften, dahin entsendet. Mit diesem kreuzte sich T. gegen i Uhr Nachts bei Abelsberg. Er wurde jedoch von einem Commis der sürstzössischen Eisenhandlung gewarnt, und dieser überbrachte ihm zugleich den itrag seines Herrn, vorerst nicht nach Klagensurt zurüczusehren. Er eilte n nach Präwald, wo der Postweister, nachdem er den Paß des Keisenden imersam gelesen, ihm heimlich die Mittheilung machte, daß er von dem soweneur Rossetti den Besehl erhalten habe, ihn underweilt nach Fiume zu eidem. Während Dresdner mit dem Gelde nach Klagensurt weiterreiste,

uhr L., ale Postillon vertleibet, nach Fiume.

Rach einigen Tagen ber Rube im Saufe Roffetti's berfuchte er es, wieber ad Rainten zu tommen. Unbehelligt burchwanderte er Rrain auf Seitenwegen nd gelangte am 22. September Morgens in bas Weichbild von Rlagenfurt. Em Plan war, in dem in der Bölfermarfter-Borftadt gelegenen Glifabethineummellofter, wo feine beiben Schwestern als Conventualinnen lebten, Buflucht u luden. Da flieg er nabe bei dem Birthichaftshof Lindenheim auf Arbeiter, in unter ber Leitung eines ihm wohlbefannten Maurermeifters und unter bem Beichte zweier frangofischer Officiere bei einer Schleuse bes Stadtgrabens beladligt waren. Ueberraicht von bem Erscheinen Türt's rief ihn ber Meifter mit bem mahren Ramen an und erregte burch biefe Unvorsichtigkeit bie Aufmitamteit ber Officiere, Die ibn fofort über ben Borübergehenden befragten, nun aber, da fich der Mann wieder gefaßt hatte, nur ausweichende Antworten mielten. Ingwischen war T. in bem Rlofter angelangt; feine Anfunft murbe bin fanftbifchof, beffen Balais unmittelbar an das Rlofter ftieß, fogleich gemilbet. Diefer empfing I. freudigft und handigte ihm einen hafelnufftod ein, ben ibm ein Bauer fitr I. fibergeben habe. Diefer verftand bas Beichen, brach ben Stab entzwei und zog aus der Sohlung eine Sofdepesche, welche er den tiftannten Rirchenfürsten bem Baron Ulm zu überreichen bat. Indeffen ließen bir magbifden Officiere, beren Berbacht boch gewedt worben war, in ben plufen ber Borftabt nach E. fuchen; ein Saftwirth aber, ber beffen Berfted alofter abnte, brachte babin die Rachricht von ber Gefahr, in welcher ber flaglige ichwebte, weshalb bie Ronnen ihm die Beifung gutommen liegen, nicht mehr ine Rlofter gurudgutehren. Wahrend nun bie boberen frangofifchen Officine im bifcoflichen Speifefaal tafelten, ging T. auf einer Rebenftiege in ben Barl hinab, brach ein Statet aus bem Baune und gelangte fo auf bie Biele. In einem Buche lefend ichritt er langfam weiter, bem nachften Berge mind burch ben Balb nach Maria Saal in bas haus feines Freundes herndl. Rubem er fich hier eine nur zweitägige Raft gegonnt, gelang es ihm, 100 Geniner Pulver und 40 Centner Blei, welche indeg von Patrioten geliefert und beimild verwahrt worben waren, in Getreibefaden verborgen auf Geitenftragen ibn Schlirchen und Millftatt an ben Rlaufentofel im Möllthale zu bringen, Do bie willtommene Munition von den Tirolern in Empjang genommen onde. Auch von bem in Bleiberg befindlichen ararischen Blei wurden 200 Matten (ju 2-8 Ctr.) nach Lienz fpedirt. Dann traf T. die nothwendigen Bereinbarungen mit den Bufterthalern und übernahm in Lienz Andreas Sofer's lafrei an bie Rarntner, um ihn im Lande verbreiten gu laffen.

As ben Streifzugen, welche ber Landfturm im Berein mit Tiroler Schuten

16 Lurt.

gegen die in Obertarnten ftebenben frangofifchen Truppenabtheilungen unternahm, betheiligte fich im October 1809 auch I. und rudte endlich mit feinen Leuten ju bem Aufgebote, bas fich bei Gachfenburg in betrachtlicher Starte gefammelt und mit bem Feinde faft taglich Befechte ju befteben hatte. Turt's Ruhnheit fowie die Beforgniß, daß durch beffen unermubliche Thatigteit bas gange Land in Aufruhr gefeht werben tonnte, bestimmten ben General Rusca ju ben ftrengften Dagregeln. Er brobte, falls I. feine Feindscligfeiten gegen Die frangofifche Armee nicht einftellen follte, beffen alte in Rlagenfurt lebenbe Mutter fowie beffen Geschwifter als Beifeln gefangen nehmen und fein Saus in Rlagenfurt von Grund aus gerftoren gu laffen. Turt's Angehörige aber entgogen fic ber Gefahr burch die Flucht, und ben Anschlag auf des Berfehmten Saus fuchte ber Rlagenfurter Dagiftrat Dadurch ju vereiteln, daß er auf demfelben zwei Schuldpoften mit 20,000 fl. B. 3. intabuliren ließ. Unerfchroden bielt I. bei ben Rampfenben aus und betheiligte fich auch noch an bem blutigen Befechte, bas fich am 26. October bei Lieferhofen entfpann und ben Frangolen erhebliche Berlufte eintrug. Schon traf man wieber Unftalten ju einem neuen Angriffe bes verhaften Teindes, als die Rachricht von dem in Bien abgeschloffenen Frieden eintraf. I. begab fich jest in das hauptquartier Andreas Sofer's nach Matrei und erbot fich, da jeber Berfuch eines weiteren Biberftandes ein eitles Bagnig ichien, Sofer aber jeben Gebanten an Unterwerfung gurfidwies, ibn auf wenig bekannten Wegen nach Rarnten in Sicherheit zu bringen. Er ging auf biefen Antrag nicht ein, und fo trat T. Die Reife allein an. Unter fortmabrenden Bejahren - benn alle wichtigeren Stragen waren bom Feinde befest - gelangte er auf verlaffenen Gebirgsmegen bis Reumartt in Ober-Steiermart, wo er Gelegenheit hatte, wieberum einen glangenden Beweis feines fo oft bemabrten Duthes und feiner tabnen Entichloffenheit gu liefern. Die bereits abgiebenden Frangofen forberten nämlich von bem Orte noch eine Contribution, und ale fich ber ofterreichische Rreiscommiffar biefer Erpreffung mit gerechtem Unwillen widerfette, ließ ihn der frangofifche Commandant verhaften und mit bem Erichiegen bedrohen. 218 I. Dies bernommen, ließ er auf ben Goben, welche bie Strafe beberrichten, gabireiche Teuer entgunden, requirirte aus St. Lambrecht einige Bertsarbeiter und brang mit biefen beim Morgengrauen gegen einen bor bem Orte lagernben frangofifchen Bachtpoften bor. Raich wurbe biefer übermaltigt und entwaffnet, und nun fandte I. Die Golbaten nach Reumartt mit bem Auftrage, ihrem Commandanten gu melben, falls ber gefangene Rreiscommiffar binnen einer Stunde nicht in Freiheit gefest fei, werbe Reumartt von allen Seiten gefturmt und ber Friedensbruch blutig geracht werben. Auf die Frage des Wachcommandanten, auf wessen Anordnung er diese Drohung melden solle, antwortete T., das geschehe auf Besehl des Kartner Obercommandanten T., und wenn er daran zweisle, möge er nur die auf den Bergspiken lobernden Feuer betrachten, die seine Ankunft verkündeten. Die Energie, welche aus biefer That und aus biefen Borten Turt's fprach, veranlagte ben frangofifchen Befehlshaber, ben gefangenen Beamten fofort freigulaffen.

Für die vielen Berdienste, die sich T. durch seine Thatigkeit um das Baterland erworden, sur den erhebenden Muth, den er in so zahlreichen, von ihm aber glüdlich überstandenen Gesahren bewiesen, erhielt er durch die Guld seines Monarchen außer dem einträglichen Tabatverlage in Klagensurt die große golbene Civilverdienstmedaille. In seinen späteren Lebensjahren widmete er sich vornehmlich der Landwirthschaft auf seinem Gute Töltschach auf dem classischen Zollselde Kärntens, wo sich dereinst das keltisch erdnische Birunum erhob und noch zahlreiche merkwürdige Ueberreste bessende des Kampies, den er und seine Kenossen gegen den französischen Usurpator gesührt. Besonders gern sah er juge Soldaten um sich, denen er das Kriegsleben nach seinen eigenen Erschrungen schilderte und die er mit nühlichen Büchern beschenkte, welche er in innen Rußestunden selbst gebunden hatte. Allbeliebt starb der gastsreundliche mod wohlthätige Mann im Alter von 66 Jahren zu Töltschach am 30. September 1841.

Carinthia (Klagensurter Zeitschrift), 31. Jahrg. (1841), Rr. 48 und 46. Jahrg. (1856), Rr. 31: Lebensbilder aus der Bergangenheit. — Edm. Adschler, Geschichte Kärntens. Klagensurt 1885, S. 1133—1138.

Aelschen.
Int.: Stephan T., geboren zu Münster als Sohn eines Schuhmachers in 1. Mai 1800, † baselbst am 25. October 1855. Nachdem er in der Gemisstadt die Studien am Chmnasium und an der Academie zurückgelegt hatte, die er die Rechtswissenschaft in Berlin, Göttingen und Bonn, an letzterer kweistätt von Ostern 1829 dis herbst 1830, wurde am 28. Juli 1832 in Kinster zum Priester geweißt. Derselbe veröffentlichte eine gute "Diss. hist.monica de jurisdictionis civilis per medium aevum cum ecclesiastica conmactae origine et progressu" (Münst. 1832).

Ragmann, Dinft, Schriftft. S. 350. - Bonner Datrifel.

b. Schulte. Tirf: Bilbelm b. T., geboren am 8. Januar 1774 in Meiningen, am 30. Juli 1846 in Rlein - Blienide bei Potsbam. Gein Bater, ein gemuer Rurlanber, ftand in Sachfen-Meiningenschem Dienft und betleibete gulegt Etelle eines Rammerprafibenten; bie Mutter, eine Freiin b. Bibra aus melabaufen in Franten, war eine fromme Frau von gebildetem Beift, eine nfliche Mutter, die jedoch ber Rnabe leiber in feinem fechften Jahr ichon verm; doch war der Abschied, den fie von ihm nahm, sowie ihre Beisetzung in Familiengruft in Irmelehaufen, welcher er beiwohnte, von unauslofchlichem morud für ihn. Bon flein auf franklich, fcrophulos, wiederholt schmerzhaften Genationen ausgelest, war er nie aus ber Obhut ber Mutter und ber Rinbere ober ber "Schmerzenstammer", wie er fie nannte, herausgetommen. Die Grantten Berhaltniffe bes Baters, welcher nun aufs Schloß jog und bort beloftigt wurde, verboten die Fortführung bes Sausftandes, fo bag bie ber unter Bermanbte bertheilt wurden. Wilhelm tam in bas Saus feines Mels, bes Oberjagermeifters b. Bibra in Sildburghaufen, um bort mit einem imalterigen Better erzogen ju werben. Glend, mit eiternben Bunden, langte tobfrant bort an. Der Tante, einer geborenen b. Marichall, gelang es balb, a burch rationelle Pflege, wenn auch nicht fraftig und gefund, fo boch furs den brauchbar gu machen; und bald bing er an feinen vortrefflichen Pflegelen wie an feinen eigenen. Er hatte bis babin nur in ber Schule ber Freiauterloge Meiningens buchftabiren gelernt. Unter bem Sauslehrer genog er nun anbliden Unterricht in ben meiften Fachern, mit Ausnahme bes Griechischen 16 ber Mathematit, jo bag er 1791, mit 17 Jahren, Die Universität Jena nieben tonnte. Erot ber in einfachen Grengen, aber unbeschränkt gelibten freundicaft im Bibra'ichen Saufe, mar bas Leben ber Rinber ein gang madgezogenes und ftrenges gewesen, fo bag T. völlig fchilchtern und ungelent Beben trat. An dem Tage feiner Confirmation — biefelbe fand in der ude aber ber Familiengruft, in ber feine Mutter rubte, ftatt - hatte er nen erften Spaziergang allein machen burfen. Muf ber Univerfitat fand er atteren, febr berftanbigen Bruber bon fich bor, und biefem, fowie ben n Britdern b. Baffewig und harbenberg, unter bem Ramen Robalis be-

allgem beutide Biographie, XXXIX.

18 Afrt.

tannt, fcblog er fich befonbers an. Er ftubirte Jura, und tonnte fich Oftern 1793 bereits in Meiningen gur Brufung und Anftellung bort melben. Erfere beftand er auch durchaus gut, mußte aber auf die Anftellung vergichten, weil es fich nicht mit ben Gepflogenheiten bertrug, ihn ba unterzubringen, wo fein Bater Brafibent ber Rammer und fein Bruber Ditglied ber Regierung fei". Go ftand er rathlos, ohne Bermogen, ohne Berbindungen und Ausficht ba. Gin Berfuch, in preugische Dienste ju tommen, miglang, jo daß er ben Entichlug faßte, Raufmann ju werben. Auf ber Univerfitat hatte er fich bem Spiel mit mabrer Leibenichaft hingegeben, bas aber ftatt verhangnigvoll filr ihn gu merben, ju feinem Blud umichlug. Bahrend er fich jur Prufung bei feinem Bater in Meiningen aufhielt und in ber Beit einer Ginladung feiner Pflegeeltern nach Silbburghaufen folgte, befand fich ber Bater ber regierenben Bergogin, Bring Rarl von Medlenburg, dort jum Besuch, welcher gewohnt war, jeden Abend l'hombre zu spielen. Run war ploylich der britte Mann erkrankt und man berief, ba fein Erfat aufzutreiben, ben jungen I. bagu, obgleich berfelbe noch nicht bei Gofe vorgestellt mar. Er lofte feine Aufgabe eine Woche lang ju voller Bufriedenheit, als ber regierenbe Bergog Abolf Friedrich IV. von Medlenburg. Strelig finderlos ftarb und Pring Rarl als fein Rachfolger gur Regierung gurud. gerufen murbe. Bohlwollend, wie er fich gegen I. gezeigt hatte, bot er ihm eine Stelle an feinem Sofe an, Diefer griff ju und erhielt am 4. Juni 1794 feine Beftallung als Aubitor ber Juftigcanglei und Rammerjunter, wie an fleinen Sofen immer Sof- und Staatsamter berbunben maren. Die juriflifde Arbeit fagte ihm mehr ju als bas hofamt, für bas ihm bas Beichid fehlte; boch brachte es diese Stellung mit fich, daß er täglich von 5 ober 6 bis 9 Uhr l'hombre oder Bhift fpielen mußte. Geine freie Zeit benutte er aber gu ftrengften Studien aller möglichen Facher, bilbete fich befonders in Sprachen, trieb Mineralogie, Entomologie, auch Mufit und Malerei, und begann fich um das Schulwefen eingehend ju fummern, ba ihm bie Dangel in der herrichenben Unterrichtsmethobe jum Bewuftfein tamen. Er benutte feine Reifen, um Gotha, Schnepfenthal, Dberbun und andere Orte gu befuchen, fnupfte mit Beftaloggi befondere Freundichaft, legte ben Schwerpuntt feines Intereffes mehr und mehr barauf und fchrieb fein erftes Werfchen: "leber Schul- und Unterrichtsanftalten mit borguglicher Rudficht auf Dedlenburg". Die Rothwendigfeit, bort mabrend feiner Stellung elf Jahre lang allabenblich Rarten fpielen gu muffen, hatte ihn aber nicht nur bon feiner Leibenichaft geheilt, fondern biente befonbers bagu, bie Sehnsucht nach einer Beranderung in ihm rege zu machen. Rachdem er mabrend einer Sommerreife in Dberbun bei Beftaloggi felbft unterrichtet und die Anftalt eingebend ftubirt hatte, tam er nach feiner Rudfehr um feine Entlaffung aus medlenburgifchem Dienft ein. Als Grund gab er ber Bahrheit gemag feine bevorftebenbe Beirath mit ber Tochter bes preugifchen Geb. Rathe v. Buch auf Stolp a. D. an und bie Unmöglichfeit, mit feinen Mitteln feine Frau an ben Sof fuhren ju tonnen. Er nahm barauf bie Stellung eines Juftig- und Confiftorialraths in Olbenburg an und benutte bie zwei Monate, welche er baswifchen berbringen mußte, in Olbenburg im Saufe eines befreundeten Raths, eine Bahl bon Schillern um fich ju fammeln, bie er mit Bulfe eines in Poerbun gebilbeten Behrers nach bortigen Grundfagen unterrichtete. Seine Dethobe machte Auffeben. Die Meine Anftalt bergrößerte fich, mit ihr aber auch ber Reib und bas Uebelwollen ber Lehrer und Anftalten, Die fich baburch gefchabigt glaubten. Balb barauf wurde Olbenburg burch hollandische Truppen occupirt, es traten für I. burch die Ginquartierungs- und andere Laften pecuniare Sorgen ein und er befchloß, nach faum zwei Jahren, baffelbe wieber gu verlaffen, ben Staatsbienft gu quittiren, nach Dverbun gu fiberfiedeln und gang bem Ergiebungsfach Türt. 19

ju leben. Das Ginverftanbnig ber Eltern ber meiften feiner bisberigen Boglinge, welche ibm babin folgten und zwar bie Beftaloggi'fche Unftalt befuchten, aber feine Penfionare blieben, ficherte ihm junachst seine Existenz. 3m Juni 1808 langte Die Rarawane in ber Schweiz an, und T. felbst übernahm fofort ben Unterricht in Sprachen und Raturwiffenschaften in ben oberen, Dent- und Sprechabungen in den Clementarclaffen. Zwei Werte fchrieb er bort, "Die finnlichen Bahrnehmungen" und "Die Erscheinungen in ber Ratur", lettere durch die Ferienausfluge beranlagt, in benen er mit feinen Boglingen gu fuß bie gange Schweig durchftreifte. Daneben trieb er eifrig Dathematif und legte ben Grund ju feinem fpater ericheinenden "Leitfaben jum Unterricht der Formen- und Brogenlebre". Spaltungen in ber Bestaloggi'schen Anftalt, an benen I. feinen Theil hatte, verleideten ihm aber mit ber Beit ben Aufenthalt in berfelben, und fo fiebelte er 1811 nach Beven über und grundete in einem ihm von ber Regierung aberlaffenen alten Schlof eine eigene Erziehungsanftalt und Schule. Seine nogen Erfolge auch bier hatten ihn balb wieder mit feiner Familie berbont, welche ihm bas Aufgeben bes Staatsbienftes febr verübelt hatte, und fo hielt er fein Belubbe, nicht eber in benfelben gurudgutreten, ebe Europa nicht bas Rapoleonische Joch abgeschüttelt hatte, bis ihn 1813 die Nachricht ber Schlacht bon Leipzig erreichte und er bann fofort feine Rrafte Breugen, welches feine gange Sympathie befaß, fur das Fach ber Boltsichule gu Dienften ftellte. Bielfache Correspondengen mit bem Minifter Stein und dem Staatsrath Ricolovins jogen feine Anftellung bin, und im Marg 1815, gerade als Rapoleon Giba berlaffen hatte und neuer Rrieg brohte, berief die Regierung I. als Stadtidulrath nach Frantfurt a. D. mit 1000 Thir. Gehalt, welchem Ruf er fofort nachtam. Gine Bulle bon Arbeit martete feiner, aber den Ernft feiner Beirebungen ertennt man baraus, daß er fojort einen Curfus für 16 Schullehrer des Rreifes eroffnete, die er felbft im Rechnen unterrichtete, weil er fie barin und befonders in der Methode fur ungenugend befand, und bag er ben Erlos bes querft nur fur fie geschriebenen, fpater in ben Schulen eingeführten "Leitfabens" jum Grundftod einer bon ihm gegrundeten Stiftung für Lehrer-Bittmen und -Baifen bestimmte, Die fich unter fichtlichem Segen erweiterte. Die Regierung, beren besonderer Aufmertfamteit er fich erfreute, berief ihn ichon nach wei Jahren in ebenfolche Stellung nach Botsbam, wo fein Studiengenoffe, berr b. Baffemig, als Regierungsprafibent fein unmittelbarer Borgefetter murbe. Rur bie Rage bes Freundes fohnte ibn querft mit biefem Taufch aus. Die Laft ber Arbeit war verdoppelt. Die Inspection fammtlicher Schulen im Umtrife pon 348 Quabratmeilen und bie Ausarbeitung eines vollftandigen Planes far ein Schullehrerfeminar, bas auch 1817 ins Leben trat, lag ihm ob. Als bie Cholera im 3. 1831 in Potsbam haufte, erfrantte auch I. beftig, lag zwei Ronate ichmer frant und fühlte fich fo geschmächt, bag er nur mit größter Inftrengung feinem Beruf, befonbere ben Reifen, obliegen fonnte. Go mußte er 1833, früher ale fonft wol geschehen, um feine Entlaffung eintommen und erhielt unter Anerfennung und Ehren mit vollem Gehalt feinen Abschieb. Run hatte er Duge, feinen Lieblingeneigungen, ber gemeinnntigen Thatigteit gu leben. Dem Geibenbau, ben er in Breugen einführen half, gab er in Rlein-Glienide, no er fich ein altes tonigliches Jagbichloß gefauft, in bas er fich gurudgezogen bette, eine Statte. Borber batte er in Stalien felbft bie Renntniffe bagu geammelt. Er legte Daulbeerplantagen an, führte italienische Cocons ein und bilbete Boglinge fur beren Pflege, fowie fur bas Safpeln aus, weil man hoffte, bamit Banbicullehrern vielleicht einen Rebenerwerb ju ichaffen. Er half bei Stundung ber Friedensgesellichaft, ber Berlinischen ftabtischen Gewerbeschule, ber Juru- und Schwimmanftalt in Poisbam, bor allem aber fette er feine Rraft

20 Türlin.

an ein Unternehmen, bas er 1820 ichon mit ichwachen Anfangen begonnen hatte und bas er noch ju vollfter Blathe brachte, nämlich bie Grundung eines Civil-Baifenhaufes fur Rnaben, beren Erziehung burch ben Tob bes Baters in Frage geftellt ift, in erfter Linie bon Geiftlichen und Lehrern bes Regierungebegirts Botsbam, fowie ber Stabte Berlin und Botsbam. Lettere Beftimmung traf er in Rudficht barauf, bag ber Bufammenhang ber Bermanbten burch regelmäßige Ferienbesuche ber Rinder rege bliebe. Je nach ihrem Stande und ihren Lebensplanen follten fie Somnafium, Gewerbe- ober bobere Burgericule befuchen. Turt's eigene Mittel reichten nicht weit, obgleich er auch bier ben Anfang bagu burch ben Bertauf feiner theils ererbten, theils erworbenen, bon ibm febr geliebten Cammlung bon Delgemalben legte. Aber boll Bottvertrauen hatte er am Beihnachtstage 1821 bie Anftalt mit fanf Boglingen eröffnet. Die tonigliche Beftatigung erhielt er erft im Februar 1825 jugleich mit ben nothigen Gelbern jur Reparatur bes Jagbichloffes und Erwerbung eines großeren Land. compleres aus ber Bribatichatufle bes Ronigs. Gine Reihe namhafter Leute ftifteten nun Stipendiatenftellen, Legate fielen ber Anftalt gu, und fcon im 3. 1839 fcmudten an bem alljährlich gefeierten Stiftungstage bie ftabtilden Behorben Botsbams ben Saal ber Unftalt mit bem Delbilbe ihres Granbers, ben fie bei biefer Belegenheit jum Chrenburger ernannten. 3m 3. 1844 bereits hatte bas Inftitut fich fo bergrößert, bag ber Raum nicht mehr ausreichte und für Die Galfte ber Boglinge ein Saus mit geräumigem Garten in ber Berliner Borftadt angefauft murbe, in das fie überfiedelten. Auch in Glienide murbe bie Befigung von Jahr gu Jahr bergrößert, Beinberg und Baumichule angelegt, Landwirthschaft eingeführt und ju Allem bie Thatigfeit ber Rnaben in ben Freiftunden in Unfpruch genommen. Much jur Berausgabe verichiebener Bucher fand ber unermubliche Philanthrop noch Beit. Go erichien "ber Rochow'iche Rinderfreund" von ihm neu bearbeitet fur Stadt- und Landichulen als Lefebuch, ferner feine "Unfichten und Erfahrungen über Erziehung und Unterricht" und einige Rathichlage über bie Behandlung ber Maulbeerbaume und ber Seibenraupen. - Am 30. Juli 1846 entichlief I. fanit nach langeren Leiben in Rlein-Blienide und murbe auf bem bortigen Rirchhof, inmitten feiner Schöpfungen, beigefest. Seine Anstalt aber, "das Turt'sche Civil-Baifenhaus", wird beute noch unter bem Ramen und im Beifte bes Stifters unter Segen fortgeführt. M. Sybow.

Turlin: Beinrich bon bem E., epifcher Dichter um 1220, aus Inneröfterreich, vielleicht aus St. Beit in Rarnthen, ein gelehrter Laie burgerlichen Standes, bem unftaten geben ber Gabrenben ergeben, pon ritterlicher Befinnung erfüllt, ben Beiftlichen abgeneigt (Rrone 10802 ff.). Bon feinem erften Bert, einem Langeletroman in Reimpaaren, beffen Erifteng mir trob Seemaller's und B. Paris' Bebenten ermiefen icheint, ift une nur ber Anfang, ber fich ale eine Bearbeitung bes Fabliau du mantel mautaille barfiellt, erhalten. Gein gweites Bert, "Die Rrone", ift in ungleich langen, reimpaarigen, mit Dreireim ichließenben Abfaben gefchrieben. Das Gebicht gerfallt beutlich in zwei Theile, beren erfter (bis 13 901) als felbftanbiges Gebicht gebacht und abgeschloffen icheint, vielleicht auch als folches veröffentlicht wurde. Dem ju Unfang aufgeftellten Brogramm gemaß ergablt berfelbe eine Beichichte aus Artus' Leben, bon feinem Rampfe mit einem Ritter, ber auf Ginober Anfpruch macht, bon beren Entfuhrung burch benfelben und ihrer Ruderoberung burch Gawein. In febr geschidter Beife mird biefe Sauptgefchichte burch allerhand Abenteuer Gawein's unterbrochen und bas Bange geht, Diefer planvollen Composition entsprechend, mit einer Doppelhochzeit aus: ber bes verfohnten Entführers mit einer burch Gawein's Dienste in ben Bieberbefig eines ganberfraftigen Baumes gelangten Dame und ber Bawein's Türlin. 21

felbit mit ber Schwefter berfelben. Die Abficht bes zweiten Theils ift hauptlichlich bie, einige im erften Theil (6106, 6119, 8925) nur in Unfpielungen angebeutete Abenteuer Camein's, ber baburch gang in ben Mittelpuntt gerudt wirb, bes breiteren auszuführen. Daburch entfleht bas feltfame Sufteronproteron, bag biefelben Beichichten, Die im erften Theil als in ber Bergangenheit liegenb genannt werben, in ber Begenwart bes zweiten fpielen, ber fich boch andererfeits als bie Fortfetjung bes erften gibt. Go die Abenteuer bon Schastel marveille, von ber Gralfuche, von dem Anger auf Colurmein. Auch außerlich find Unterfchiebe gwifchen ben beiben Theilen gu bemerten, bor allem in ber burchschnittlichen Bange ber Abichnitte, bebeutenber find aber die innerlichen: wenn ber sweite Theil an Folgerichtigfeit ber Composition binter bem erften weit gurud-Rebt, to übertrifft er ibn anbererfeits gang ungemein burch Rraft bes Pathos, Scharje ber Charafteriftit (vor allem Rei's) und plaftifches herausarbeiten eingelner Situationen (g. B. bie meifterhafte Schilberung ber Ruffcene in ber Barte 26 387 ff.), burch welche er fich ben beften Werten bes beutschen Mittelalters an Die Seite ftellt. Reben Diefen Borgugen fteben bann freilich vielfach Langweiligfeit und Gintonigfeit bes Fluffes ber Ergablung, Unfeinheit ber Empfindung in Ernft und Scherg. Alle fein Dufter befolgt er Bartmann, boch haben auch Bolfram und Birnt in Beziehung auf Stoff und Form auf ihn Ginfluß genbt. Seinen Beitgenoffen hat er gefallen: Rubolf bon Ems rubmt ibn, Ulrich bon bem Turlin, Ronrad von Stoffeln, vielleicht auch Beinrich von Reuftabt zeigen Spuren feiner Ginwirfung. Rur fur einzelne Epifoden feines erhaltenen Bertes fennen wir frangofiiche Quellen, benen die feinigen wenigftens verwandt gewefen fein muffen, Gingelnes hat er ficher felbit erfunden, Bieles ift noch unaufgeflart. Ausgaben: 1) Altbeutiche Blatter II, 215-40. Mullenhoff, Altbeutiche Sprachproben 1878, S. 125-136. Warnatich, Der Mantel 1883. 2) Scholl 1852.

Reiffenberger, Zur Krone Heinrich's v. d. T., Graz 1879. — Haupt, Die Lieber und Büchlein zc. S. XI—XVIII. — Lachmann, Wolfram S. XXII ff. Ueber ben Eingang des Parzival: Kleine Schriften S. 513—18. — Martin, Jur Gralfage S. 20—31. — Zingerle, Germania V, 468—479. — Singer, J. f. d. Alt. XXXVIII, 250—72. — G. Paris, Romania XII, 461 Anm. Seemüller, Ang. f. deutsches Alterth. X. 197—202. S. Singer.

Türlin: Ulrich bon bem E., epifcher Dichter, vielleicht aus berfelben Wegend, vielleicht auch aus berfelben Familie wie ber vorige. Die altefte Faffung leines Gpos, welches mit Benugung von Bolfram's Andeutungen die Geschichte ber Jugend, Befangenichaft und Befreiung bes heiligen Willehalm bon Draniche mable, ift uns nicht erhalten und nur aus ben auf uns gefommenen Umarbeitungen erichliegbar. Gine biefer Umarbeitungen ruhrt bon bem Dichter felbft ber. Sie ift gwifchen 1261 und 1269 verfaßt, bem Ronig Ottofar von Bohmen gewidmet. Um Schluffe ift ihr eine Fortfetung jugefügt, Die ebenfalls nach ben Indeutungen Bolfram's bie Geschichte der Jugend von Willehalm's Reffen Bibiang barftellt. Diefe ift wie bas fibrige Gebicht in 31zeiligen, reimpaarigen, mit Dreireim fchliegenden Abfagen geplant, boch fehlen jeweilen Beilen bom Enbe ober Anjang biefer Abfage, fo bag es fcheint, als mare ber Dichter burch ben Tob an ber Bollendung gehindert worden. Wir haben es in ihm mit einem nicht untalentirten Dichter ju thun, ber aber burch ftlavifche Rachahmung Bolfram's bon Cichenbach, ben er auch in allen Manieren und ftiliftifchen Menferlichfeiten copirt, jegliche Originalitat eingebugt bat. In zweiter Linie baben bann Bartmann, Birnt, Beinrich bon bem Turlin, ber Pleier, bas bolfetoumliche Epos und die zeitgenöffische Lyrit auf ihn Ginflug genbt. Ulich bon Gidenboch rubmt ihn in feinem Alexander, Buterich von Reichertshaufen befaß lein Gebicht in feiner Bibliothet. Ausgaben: Cafparfon 1781. Singer 1893. 22 Turnau.

Suchier, Ueber die Quelle Ulrich's v. d. T. und die alteste Gestalt der prise d'Orenge. Paderborn 1873. — Scherer, Litt. Centralbl. 1868, Sp. 977. S. Singer.

Turnau: Beter I., Schulrector in Speper, murbe um bes Blaubens willen im 3. 1426 bafelbit hingerichtet. Er begegnet uns in ben Quellen als Befinnunge- und Leibensgenoffe bon Johann b. Schlieben, genannt Dranbor (f. A. D. B. V, 373), und mar offenbar Mitglied berfelben Religionsgemeinschaft, innerhalb beren Schlieben das Umt eines Banberpredigers ober "Apoftels" bermaltete; bie Begner nannten biefe Gemeinschaft balb Suffiten, balb Taboriten, balb Balbenfer; ba Schlieben, wie er felbft bor bem Inquifitionsgericht ertlatt, am Rhein in den fogenannten Baldenfergemeinden gepredigt hat (biefer Rame war im 15. Jahrhundert bon ben Gemeinden, Die man fo nannte, noch nicht als Parteibezeichnung in Gebrauch genommen, vielmehr nannten fie fich einfach "Chriften" und "Bruder", auch "Gemeinden Chrifti" und "ebangelische Chriften"), jo ift es mabricheinlich, bag er nicht ben Caligtinern jugegablt werben bari. 3ob. v. Dranborf ftammte aus bem Deignifchen. Die Grenglanber Bohmens waren ja damals von ber religiofen Bewegung fart mit ergriffen und es ift nicht unmöglich, bag Beter T. aus einem ber berichiebenen Orte gleichen Ramens ftammt (Turnow, Turnowo), Die es in Schleffen und Bohmen gab. Dann wurde fich die gemeinsame Birtfamteit und ber gemeinsame Dartyrertod am eheften erflaren. 3oh. v. Schlieben mar im 3. 1890 als reicher Eltern Rind geboren. Er hatte, wir wiffen nicht wann und wo, ben Balbenfer Beter b. Dresben tennen gelernt, auf beffen Beranlaffung im Jahre 1414 Die öffentliche Austheilung des Abendmahle unter beiberlei Geftalt ju Brag ihren Anfang genommen hatte. Um bas 3. 1409 icheint es gewesen zu fein, wo Schlieben bie Univerfitat Leipzig bezog, um fich in ber Theologie auszubilben. Rach flebenjahriger Borbereitungszeit murbe er gum Priefter geweiht. Die Beibe vollgog ums 3ahr 1416 ein Suffragan bes Ergbischofs von Brag (Ronrad v. Bechta). Bir wiffen nicht, wie lange er im Berbande ber ibmifchen Rirche geblieben ift; boch bat er nie ein firchliches Beneficium angenommen und ift wohl ichon um 1420 gu ben "Balbenfern" übergetreten.

Dag er in bas Collegium ber "Apoftel" Aufnahme fand erhellt aus bem Umftand, bag er gemäß ber "Regel Chrifti", wie fie fur die Banderprediger ber "Balbenfer" beftanb, fich feines unbeweglichen Bermogens ju Bunften ber Armen entaugerte und bon nun an ein Banderleben als Genbbote Chrifti begann. Er fand ale folder junachft genug Beichaftigung in feiner engeren Beimath, in Sachfen, Deigen und befonders im Bogtland. Spater finden wir ibn in ber Gegend bon Burgburg, Bafel, Strafburg, am Mittelrhein und in Burttemberg. Am Mittelrhein war es nun I., ber ihn unter ben beimlichen Gemeinden diefer Begend einführte und befannt machte. Er predigte bier, wie er ergablt, gegen ben Gib und gegen manche Irrlehren, Die fich in feine Gemeinschaft eingeschlichen hatten. Es erhellt bieraus, daß es um jene Beit auch nach ber großen Berfolgung, Die unter bem "Biaffenlaifer Rarl" feit 1370 hereingebrochen war, nicht blog einzelne Balbenfer, fonbern organifirte Gemeinben gab. Die Univerfitat Beibelberg erhielt im 3. 1405 ein Schreiben von dem Bischof Sumbert von Bafel, in dem auf die ftarte Ausbreitung ber "Begharben und Collharden" in jenen Gegenden hingewiesen wurde (Sauh, Gefc). b. Univ. Beibelberg II, 364 ff.) und ber Ausbruch ber bobmifchen Rampie bat biefe unterbrudten Manner zweifellos geftarft. Dranborf mar einer ber bobmilden Abgefandten und bie Bflicht feines Apoftelamtes brachte es mit fich, bas Gbangelium auch benen gu bringen, Die noch außerhalb ber Bemeinden ftanben. Bei einem ber Berfuche, Die er in biefer Richtung machte, ging es ihm wie fo biefen Turne. 28

feiner Amtebriber: er fiel ben Inquifitoren in Die Ganbe und murbe bor Bericht gebracht. Die jur Diocefe Burgburg gehörigen Stabte Beilbronn und Beingsberg befanden fich bamals im Banne, ben ihr Lanbesherr und Bifchof Johann II. wegen einer rein weltlichen Frage über fie berhangt hatte. Sier war nach Drandorf's Ueberzeugung ber Boben far feine Birtfamteit gut vorbereitet; er Inupite bort mit bem Magiftrat Begiebungen an und erhielt barauf eine Ginlabung nach Beineberg. Bir befigen bie Briefe, Die er an bie Stadt fchrieb, und fie bilben ein intereffantes Dentmal aus ben Religionstämpfen jener Beit. Sie find auch beshalb bemertenswerth, weil bie barin enthaltenen Citate jum Theil nicht mit ben landläufigen Angaben ber Bulgata, wohl aber mit ber Ueberlieferung ber Balbenfer-Bibel übereinftimmen und weil einer ber Inquifitoren ausbrudlich auf ein "falfches Citat" hingewiesen hat, bas aber bem griedifchen Urtert entspricht, alfo in Birflichfeit richtig ift. Auf bem Bege nach Beinsberg warb Drandorf ergriffen und junachft nebft feinen Begleitern, einem Beber aus Sachien, Ramens Martin, und einem Schneiber aus Franten, Ramens Sanflin, nach Geibelberg ins Befangnig abgeführt. Unter bem Borfit bes Bifchofe von Worms begann am 13. Februar 1425 bie Gerichtsverhandlung gegen Dranborf. Richter und Beifiger maren mehrere Profefforen ber Univerfitat Beibelberg. Dranborf zeigte fich bier, wie bie erhaltenen Procegacten trop ber Berftfimmelung ergeben, als ein Ebelmann bon berborragender Bilbung, Bibeltenninig und Gelehrfamteit. Das Urtheil lautete auf hinrichtung burch ben Scheiterhaufen und ward ju Borme vollstredt. Schon bor ihm mar I. in Speger verhaftet worben; Drandorf bezeichnet ihn ausbrudlich als feinen Freund und wir tonnen baraus auf feine Unfichten fchliegen. Leider find die Acten aber Turnan's Proceg und Sinrichtung nicht erhalten; wir wiffen nur, bag er im 3. 1426 ebenfalls feinen Blauben mit feinem Blut befiegelte. Dan icheint aus ben Ausfagen ber bamals verhafteten "Reger" Material fur weitere Broceffe gewonnen gu haben; benn in ben nachften Jahren fette einer ber Seibelberger Regerrichter Die Thatigfeit in Franten fort und ließ am 4. Juli 1429 in Lauba a. b. Tauber ben Johannes Funger (Fugger?) ben Flammen überliefern. Die Sinrichtung Drandorf's und Turnau's lebte noch hundert Jahre fpater im Bebachtnig vieler Berjonen; auch die Reformatoren hatten bavon Renntnig. Flacius Muricus nahm 1555 beide in den Catalogus testium veritatis auf und in den Rartyrerbuchern ber Taufgefinnten ericheint (f. Tilemann ban Braght, Het bloedig Tooneel etc. Amfterbam 1685 I, 378) Petrus T., ber ju Speger im 3. 1425 (foll beigen 1426) gerichtet worben fei; Joh. Dranborf wird bier nicht ermabnt.

3. E. Rapp, Kleine Rachlese resormatorischer Urtunden. Lpz. 1730 III, 1—60. — Beesenmeher, Theol. Stud. u. Krititen 1828, Heft 2, S. 399. — Krummel, Johannes Drändorf in den Stud. u. Krit. 1869. S. 130—144. — J. Keller, Die Resorm. und die älteren Resormparteien. Lpz. 1885. S. 244 ff. — H. Haupt, Die relig. Setten in Franken. Würzb. 1887. S. 32 ff.

Bubw. Reller.

Turne: Otto zem T., Minnesinger. Unter seinem Namen sind in der heibelberger Handschrift fünf Minnelieder überliesert; außerdem hat Bartsch als Autor eines unter dem Namen "Winli" erhaltenen Minneleichs (nach einer dort vortommenden Anrede) einen "herrn Türner" ermittelt. Er trennte beide Sänger und jeste den Dichter des Leichs mit einem 1275, den der Lieder mit einem 1312 bis 1330 belegten Otto zem T. aus der Familie der Freiherren v. Turn und Gestendurg in Mallis gleich. Mit Recht erklärt dagegen Baechtold den älteren Otto für den Autor aller sechs Stücke, da die weitgehende lebereinstimmung in Gedanken, Bildern und Wortgebrauch keine Scheidung zuläßt, und da der Dichter killers in einer litterarischen Stelle "von Turn" mit älteren Sängern zusammen

24 Turner.

nennt. Doch lagt die Saufigleit bes Namens auch die Möglichkeit gu, bag ein öfterreichischer ebenfalls 1275 belegter Otto v. Thurn der Dichter ift, und gu feiner

Eigenart wurde bie öfterreichifche Beimath fogar noch beffer paffen.

Der Dichter ist merkwürdig als ber einzige Minnesinger, ber Wolfram's Lyrit nachahmt. Er verwendet die Titurelstrophe, sucht tühne Gleichnisse, die wie die Wolfram's ritterliche Art in den Minneton übersehen und Abstracta greifdar machen: seinen Dienst vergleicht er einer durchschlagenen Pauke, deren dumpse Laute nicht mehr wirken, seine Gesinnung dem hochsliegenden Falken. Auch die Art, wie er alte Formeln modernisit, erinnert an den Meister. Dabei ist er von modischen Ginstussen durchdrungen, braucht gern Fremdworte und spielme nsinäßige Ausdrücke, sügt der Körperbeschreibung seiner Schönen realistisch neue Büge (die Grübchen auf der Wange) bei; er verwendet die Allitteration, streut aber auch sast nach provençalischer Manier benselben Reim durch mehrere Strophen aus. Sein Ruhm gründete sich wohl vorzugsweise auf den tunstvoll gebauten Leich; doch zeigen auch die Lieder gewandte Reimklünste.

Text in Bartsch's Schweizer Minnesangern XVIII, S. 166 f. und XXXI, S. 385 f.; Litteratur: ebd. CIV f. und CCX f. — v. d. Hagen, Minnesinger IV, 291—293. — Baechtold, Gesch. d. d. Dichtung in der Schweiz S. 154. —

Grimme in Pfeiffer's Germania 35, 322; Socin ebb. 36, 313.

Richard M. Meper.

Turner: Robert I., theol. doctor, Projeffor ju Ingolftadt, murbe geboren gu Barnftaple in ber englifchen Graffchaft Deboufbire, wohin fein Bater bon Schottland eingewandert ju fein fcheint. Das Jahr feiner Geburt wird amifchen 1580 und 1540 angufegen fein. Rach Bollenbung ber nothwendigen wiffenschaftlichen Borbilbung bezog I. Die Univerfitat Oxford, wo er fich mehrere Jahre bem Studium ber Philosophie und Rhetorit widmete. Infolge ber Bewaltthaten Glifabeth's gegen Die tatholifche Rirche verließ I., ehe er ein bestimmtes Biel erreicht hatte, die Universität und gleich barauf (1569) fein Baterland. Er begab fich junachst nach Douai, wo er in bem erft fürzlich von Allen gegrandeten englischen Colleg Rhetorit bocirte (ep. 1 u. 78) und jugleich in englisch und lateinifch abgefagten Schriften fur bie Rechte ber ichottifden Ronigin Daria Stuart eintrat. Bierburch murbe ber gleichfalls verbannte ichottifche Bifcof von Rog, Johannes Leley auf ihn aufmertfam und rief ihn 1574 ju fich nach Baris. Die eben jest unter Beinrich III. aufs neue beginnenden Burgertriege beftimmten ben Bifchof 1575 nach Rom ju geben, wohin er T. als Begleiter mitnahm. Bier fette letterer feine Studien fort und entichlof fich nun, Theolog gu werben. Durch Empfehlung bes Bifchois Leleh und bes Carbinals Morone erhielt er Aufnahme ins Collegium Germanicum, wo er unter Beitung ber 3efuiten Theologie ftubirte und bann bie Priefterweihe und ben theologifchen Doctorgrad erhielt. Wol auf Empfehlung ber Jefuiten tam I. nun nach Baiern. Dit einer Reiseunterftutung Bergog Bilbelm's V. reifte er Enbe 1579 nach Munchen. Bunachft murbe er burch ben Bifchof bon Gichftatt. Martin bon Schaumberg , jum Borftand bes nach tridentinifchen Borfchriften neu errichteten Seminars bafelbft (Collegium Willibaldinum) beftellt. 3m 3. 1582 wurde er an die Universitat Ingolftadt berufen, wo ihm unter bem 10. Mars 1582 die "lectio Oratoria et Ethica" gegen 200 fl. jahrliches Gintommen Abertragen murbe. Augerbem mar ibm am 10. Februar 1582 bas Beneficium bei ben Schweftern in "G. Johanns Regelhaus" berlieben und er 1584 jum Regens bes Beorgianums bestellt worden. In letterem Jahr war er in die theologische Facultat fibergetreten und las nun fiber Die casus conscientiae. Die Beit Michaeli 1584 bis Georgi 1585 war er jum Rector ber Univerfitat ermablt worden ("supplaudente potius quam suffragante toto senatu", Matrif. b. Univ.). Turnhout. 25

Mis Regens bes Georgianums berfuchte er mit großerer Strenge aufzutreten, bermochte fich aber auf die Dauer nicht zu halten. Bei Bergog Bilhelm V., ber ibn ju feinem Rath ernannt hatte, ftand T. eine Beit lang in großer Gunft, berlor fie aber bald wieber, ohne bag wir erfahren, marum. Unter bem 14. Febr. 1587 murbe I. feiner Stelle als Univerfitatsprofeffor auf fein Anfuchen entboben. Er begab fich nun wieber nach Gichftatt ju feinem Gonner, bem Bifchof bon Schaumberg. Diefer berlieh ihm die Bfarrei Abelslohe jugleich mit Abfengliceng, bamit er in Gichftatt ben Studien leben tonnte. Rach bem Tobe bes Bifcofe († am 28. Juni 1590), bem er eine ftart panegyrifche Leichenrebe bielt, wollte er auch nicht mehr in Gichftatt bleiben. Dit papftlicher Genehmigung bertauschte er feine Bfarrei an Friedrich Staphilus gegen ein Breslauer Ranonitat und verließ 1593 Gichftatt für immer. Auch in Breslau verweilte I. nicht lange. Ergherzog Ferbinand von Steiermart, ber ihn in Ingolftabt tennen gelernt hatte, ernannte ibn gu feinem lateinischen Gecretar. Go fam I. nach Grag, wo er am 28. Robember 1599 ftarb und auch feine lette Rubeftatte fanb. Geine Bibliothet hatte er bor feinem Beggang bon Gichftatt 1592 ben Beluiten in Ingolftadt vermacht, wohin fie nach feinem Tobe auch gebracht wurde.

Die litterarische Thätigkeit Turner's ist nicht von Bedeutung; eigentliche Werke oder auch nur größere Abhandlungen hat er nicht versaßt. Seine Schreibweise ist überaus schwülstig, manierirt und classisch affectirt. Zu seinen Ledzeiten erschienen im Druck Ingolstadt 1584: XIV orationes verschiedenen Inhalts; drei kleinere Homilien (commentationes); zwei orationes sunedres (auf Caspar Frant, Brosessor in Ingolstadt 1584 und auf Bischof Martin v. Schaumberg, Eystad. 1590); duo panegyrici sermones (auf Gregor v. Nazianz und Triumphus bavaricus); De morte Edmundi Campiani S. J. und Maria Stuarta, Regina Scotiae . . . martyr ecclesiae, innocens a caede Darleana, Ingolst. 1588. Nach seinem Tode sammelten die Jesuiten in Ingolstadt seinen litterarischen Rachlaß und edirten als Bosthuma, Ingolstadt 1602, 17 Reden, 7 Tractate und

200 Briefe.

Johannes Pitheus, De rebus Anglicis, T. 1. Parisiis 1619, p. 798.

— A. Bood, Athenae Oxon. I, p. 258. — Kobolt, Baher. Gelehrtenler, Landshut 1795, S. 700. — A. Strauß, Viri etc., quos Eichstadium vel genuit vel aluit. Eichst. 1799, p. 437. — C. Prantl, Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität 2c. München 1872. I. u. II. Bb.

Rnopfler.

Enrnhont: Berard van I., ein nieberlandischer Componift bes 16. Jahrbunderts, mahricheinlich nach feiner Geburtsftabt benannt (Turnbout in ber Proving Antwerpen). Die erfte Rachricht über ihn erhalten wir durch feine Anftellung als Briefter und Sangmeifter bei ben Ditbrubern (confrerie) ber beil. Jungfrau in Antwerpen um 1562 und ein Jahr fpater an der Rathebrale bafelbft. Um 15. Juni 1572 reifte er nebft anderen Gangern als ernannter Capellmeifter Ronig Philipp's II. bon Spanien nach Mabrib. 1574 erhielt er eine Prabende ju Anderlecht, bann eine ju Tournai und ju Aire in Artois. Sein Tod wird mit bem 15. September 1580 verzeichnet. Siehe Fetis und Die Bufage und Berbefferungen in Straeten (la mus. aux Pays-Bas, I, 91; VIII, 84, 98, 104). T. genoß als Componist ein großes Anfeben, was fich besonders tund gibt burch bie Befange, welche feine Beitgenoffen in ihre Dufit-Sammelwerte aufnahmen (fiebe meine Bibliographie). Bon ben gu feiner Beit ericbienenen Compositionen bergeichnet Wetis brei Sammlungen von 1568 bis 1570, boch lagt fich thatfachlich nur noch eine nachweifen, und gwar befindet fich bas einzig betin Wempfar in ber hofbibliothet in Wien. Er gab biefelbe heraus, als er noch in Antwerpen an der Kathedrale der Beata Birgo als "Phonascus" angestellt war. Der Titel lautet: "Sacrarum ac aliarum cantionum trium vocum tam viva voce etc. Liber unus," Lovanii 1569, P. Phalese. 3 Stb. kl. qu.-4°, 39 Gesänge. Die beiden anderen bei Fétis verzeichneten Druck. bestehen aus einer Sammlung Messen zu 4 dis 6 Stimmen 1570 ebendort erschienen und einer Sammlung Motetten zu 4 dis 5 Stimmen, 1868 ebendort. Die Reuzeit hat von seinen Werken noch keinen Gebrauch gemacht. Robert Eitner.

Turnhont: Jean (Giovanni, Joannes) ban I., vielleicht der Gobn ber Berard. Anfänglich lebte er in Bruffel und fein Drudwert von 1589 gibt une Runbe, bag er als Capellmeifter beim Bergog bon Barma und Biacenga, ber in Bruffel refidirte, angeftellt mar; bann murbe er um 1586 Capellmeifter Rong Philipp's II. von Spanien und bes Cardinals Albert, Ergherzogs von Defterend, ber Gouverneur ber Rieberlande war. Straeten I, 238 theilt ein Document mit, worin I. 1596 um Behaltserhöhung einfommt. 1611 wird er ale gweiten Capellmeifter an der tonigl. Capelle in Bruffel und 1618 als erfter bezeichne (Straeten II, 9, 10.) 3m 8. Bande feiner Musique aux Pays-Bas, S. 4 perzeichnet Straeten noch einen Jean-Jaques T. und glaubt, bag bamit ber obige gemeint fei. Zwei Werte im Drud und brei Gefange in alten Sammelwerten find von ihm befannt, boch ift bis jest noch teiner feiner Gefange meuerer Partitur erschienen, fo daß ein Urtheil Aber feine Compositionen nicht möglich ift. 3m 3. 1589 gab er "Primo libro de Madrigali à sei voci" in Untwerpen bei Phalese und Bellre in 6 Stb. heraus; Exemplare in ben Bibl. München, Stadtbibl. Dangig, Stadtbibl. Koln und hofbibl- Bien, bie letteren incomplet, und im 3. 1597 (Fetis fchreibt 1600) folgte eine Sammlung: "Sacrarum cantionum quinque, sex et octo vocum Johannis Turnbou regii in Belgia phonasci, Liber primus." Duaci 1597 ex officina Joan. Bogardi Gin Exemplar befindet fich in der Stadtbibl, in Dangig, boch tenne ich nicht feinen Beftand (Bibl.- Rr. 90). Rob. Gitner.

Tiifd: Sans Erhard I. fcheint nach einer nicht gang ungweibeutigen Angabe der Autor ber 1477 gedichteten und im felben Jahre gu Strafburg gebrudten 'Burgunbifchen Spitorie' geheißen gu haben. Wie ber Drudort, jeug auch ber Inhalt ber fleinen Reimchronit bafur, daß ber Boet in Stragburg pu Saufe mar: bie Beimathaftabt, 'bes Rheines bochfte Rron', ift bie erfte, bie t in der Reihe der gen Reuß giebenden Stadte nennt; er verweilt gerne bei ben Bunberthaten bes berühmten Strafburger Beichuges, bes Strauges; Maria mit er an, weil ihr Bilb in der Stragburger Streitfahne fcmebt. Bei faft all ben Greigniffen, bon benen er berichtet, waren auch Strafburger Truppen betheiligt wol möglich, daß I. etwa als Buchfenmeifter") Beuge vieler ber ergablten 30 fammenftoge war; jedenfalls intereffiren ihn die Belagerungen mehr als du Schlachten. Much ju Martgraf Chriftoph von Riederbaden icheint er Beziehungen gehabt ju haben. Er rechnet fich felbft ju ben 'Armen'. - Geine Abficht ift Bergog Rarl's bon Burgund lebermuth und Ende barguftellen : mit ber Jugend feines Belben beginnt er, mit feinem Tobe fcblieft er. Un Lucifer erinnert ibn Rarl's Sochmuth; ben folgen Bergleich mit Alexander benutt T. wieder und wieder, um ben Bergog baburch heruntergubruden. Angebliche und wirlicht Greuel werben ihm maffenhaft nachgefagt; fur bas Beroifche bes verhaften und gefürchteten Mannes hat ber fubalterne Gegner gar feinen Ginn. 3bm ift a

<sup>&</sup>quot;) hieß ber Dichter nicht hans Erhard T., sondern hans Erhard, wie manche mei fo tonnte man an einen Buchsenmeifter Erhard benten, der in einem Berner Schreiben 19. April 1476 bezeugt ift (v. Robt, Die Kriege Karls bes Ruhnen II, 188).

Tufcher. 27

bas haupt ber Belichen, über bie ber Deutsche in parteiischem Rationalbfintel fich erhebt. Geine Parteilichfeit tennt feine Brengen : mas ihm nicht paßt, 1. B. die anfänglichen Digerfolge der Bundesgenoffen bor Blamont, bas berfoweigt er; bie Bahlenverhaltniffe entstellt er tenbengios. Bol möglich, bag er ba vielfach unter ber Berrichaft ber Legende ftand, nicht felbft falfchte. Er fieht Die Greigniffe burchaus von niedrigftem Standpuntt an : in ihren Rufammenbang bat er teinen Ginblid. Die Bobepuntte, die Thaten bon Reuß, Bericourt, Blamont, Granfon, Murten und Rancy ftellt er ohne rechten lebergang nebeneinander: Daneben wird nur die vielbeschriebene Ermorbung Sagenbach's und Die Gulbigung ber Bothringer bor Rarl bem Ruhnen ju Rancy, Diefe wieber tenbengios gefarbt, ohne ftarfes Intereffe furg berührt und bie Eroberung bon allerlei fleinen und großen Schlöffern mit bem Bebagen bes Betheiligten aufgegablt. Solde Beidrantung auf bie Saupticenen bes Trauerfpiels marbe Rob verbienen, menn bas Bange ein Streben nach funftlerifcher Ginheit verriethe. Davon aber ift feine Rebe. I. ift ein elenber, ungeschidter Darfteller, ber ben Stoff in Gingelbeiten vergettelt. Wie tlaglich ichildert er bei aller Ausführlichfeit die berühmte Belagerung von Reug! Bei bem Entfagheer bes Raifere und feiner Ausruftung verweilt er in breiten Aufgablungen und Details; von ben Schwantungen ber Belagerung felbft weiß er fo wenig ju fagen, bag er mit ben ihrer letten Beriobe angehörigen Minentampfen um bas Combarbsloch beginnt, bag er ferner nur bas Bilb ber abgefchloffenen Ballgerftorung, nicht ihren Fortgang zeichnet. Das tann fich baber ertlaren, bag E. erft mit Raifer Friedrich's Scharen nach Reuß getommen fein wirb, alfo nur bas Ende vom Liebe felbft miterlebte. Aber auch bie außerft charafteriftifchen Schlachtenbilber bon Granfon und Murten verwifcht ber Stumper vollfommen. Geine 638 aus gefreugten Reimpagren beflebenben Strophen, Die eine gewiffe Reigung gur Gilbengablung geigen und burch bie rohften Strophenenjambements entftellt find, qualen fich mubfam bormarts: felbft die Parteiwarme wird lau bor ben fprachlichen Schwierigfeiten. Die einzigen, fehr bescheibenen Reige, die man ber Darftellung nachfagen tann, bestehn in einem gewiffen Naturfinn, der etwa ben nahenden Frühling armlich preift ober ben Bitterungswechfel in ber Schlacht ju einem Effectchen ju berwerthen jucht, und bor allem in ben gablreichen vollsthumlichen Bilbern und Rebensarten, Die burch bas Gange gerftreut find und Die oben Aufgablungen ein wenig beleben. So ift Sigmund von Deftreich ju Rog 'ichnell als im Luft ber Fall'; Die Raiferlichen bor Reug wollen nicht unthatig warten wie 'ein lahm Begin'; Sagenbach 'mischt die Rarte', achtet die Freiheit 'wie ein hafen Scherbe', 'von feinen cili Augen er nit tam, bis er ben Bieffer macht gu ftart': eine Geschichte ift mahr 'und nit als ob dies blerrt ein Ralb'; bie Angreifer bon Murten bleiben im Graben fteden 'als mar er eitel Bogelleim' und fo weiter (I. wurde 'um Rurgrung' fagen : 'etzettra'; fo im Reim : 'ba'). Gin untergeordneter Buriche alfo, beffen Gefinnung und Talent vielleicht fur ein berbes Siegeslied unmittelbar nach ber Schlacht ausgereicht hatte, ber aber an ber größern Aufgabe flaglich icheitert.

Alfatia, heg. b. Stober, 1875-6, S. 340-451 (Colmar 1876).

Roethe.

Tujcher: Martus I., Maler und Rupferstecher, wurde am 1. Juni 1705 bei St. Sebald in Rurnberg getaust; sein Geburtstag ist nicht bekannt geworden. Er war ein uneheliches Rind. Sein Bater soll ein Bortenmachergeselle gewesen sein und Ferdinand Tuscher oder Tischer geheißen haben. T. blieb bis zu seinem wierten oder fünsten Jahre bei seiner Mutter und kam bann in das Rürnberger Findelhaus, wo er schon sehr früh eine unwiderstehliche Reigung zum Zeichnen an ben Tag legte. Er erregte badurch die Ausmerksankeit des bamaligen

28 Tutilo.

Pflegers bes Finbelhaufes, Rarl Benedict Geuber's von Beroldsberg, ber ibn w bem Maler Joh. Daniel Breisler in Die Lehre Schiedte. T. blieb gebn Jahre lang bei Breisler und begab fich bann im 3. 1728 mit einem Stipenbium ber Stadt Rftinberg in ber Tafche auf die Manberichaft nach Italien. In Rom angelangt, verlegte er fich auf bas Copiren, machte bie Befanntichaft bes berühmten Runftfammlers Baron Philipp v. Stofch, ber fich ihm gegennber als Maecenas auffpielte, und lieferte für beffen Bert über Gemmen, und ebenjo für beffen Mebaillensammlung eine Menge bon Beichnungen. Rebenbei verluchte er fich auch als Steinschneiber, jedoch ohne in Diefem Fache etwas Bedeutenbes gu leiften. Urfprfinglich batte er bie Abficht, gemeinfam mit Johann Jufin Preister, bem alteften Cohne feines Lehrers Johann Daniel Preister, ber gleidfalls fur ben Baron b. Stofch in Rom tunftlerifch thatig war, die Rudreife in Die Beimath angutreten, er tam aber im 3. 1734 in Bejellichaft bes Barons b. Stofch nur bis Livorno, mo er vier Jahre lang blieb. 3m 3. 1740 wandte er fich nach Floreng, wo er bas Probeblatt fur bie Munggeschichte Siciliens lieferte, die B. Giujeppe Maria Bancragi berauszugeben gedachte. Im nachften Jahr finden wir I. in London beschäftigt, bas agyptische Reisewert feines Freundet Friedrich Ludwig Rorben gur Berausgabe vorzubereiten und mit Rupferflicen ju berfeben. Die Roften für bas Unternehmen beftritt die banifche Gefellicalt ber Wiffenschaften. Auf Diefem Wege tam I. mit Chriftian VI. bon Danemart in Berührung. Er erhielt einen Ruf, als Profeffor und toniglicher Sofmaler ber Malerichale nach Ropenhagen gu tommen und fiebelte nach ber banifden Sauptftabt über, wo er namentlich unter ber Regierung Friedrich's V. großen Ginfluß gewann. Er mußte ben Ronig ju bestimmen, Die Malericule ju erweitern und nach frangofischem Mufter einzurichten. Wahrend ber Sofbaumeifter Eigtved als Director und Graf Moltte ale Prafibent an Die Spige ber Soule gestellt murbe, erhielt T. felbst bie Ernennung jum erften Brofeffor, als welcher er fowol als Schriftsteller, wie als Lehrer fur feine Schöpfung thatig war. Seine Sauptarbeit aber in Ropenhagen war die Bollenbung bes Rorben'ichen Reile werfes, bas er noch bor feinem Tobe im 3. 1751 bis auf einen geringen Reft auch vollendete. - Tufcher's fünftlerisches Borbild und 3beal war Pouifin. Bie biefer entnahm er feine Stoffe am liebsten ber antiten Mythologie. Gr malte u. a. auch ein Bilb "Mars und Benus", fowie eine "Sappho und Cupibo". Gein Sauptverdienft liegt in ber Sobe feiner technischen Leiftunge fabigfeit. Er war nicht nur mit ber Fuhrung bes Grabftichels und der Rabir nadel wohl vertraut, fondern beherrichte auch alle Manieren der Malerei. Seine verdienftvollfte Arbeit find die Radirungen ju bem Reifewert feines Freundes Rorben, bon bem es eine frangofifche und eine englische Ausgabe gibt. Das tunftlerifch vollendetefte Blatt aber bon feiner Sand ift jenes, bas ben Gingug Frang III. von Lothringen und feiner Gemablin Maria Therefia in Florenz barftellt. Unter ben fibrigen ragen noch berbor ber "amant vieillard", die alle gorifche Darftellung feiner eigenen Sochzeit mit bem Motto: "Praemia virtui dant nubia", "Chriftus und die Samariterin am Brunnen", eine Jugenbarbeit, fowie eine Angahl Portrate und Landichaften.

Bgl. G. R. Nagler, Reues allgemeines Künstlerlexikon XIX, 171—174. München 1849. — Franz Friedr. Leitschuh, Die Familie Preisler u. Marks Tuscher (Beiträge zur Kunstgeschichte. Reue Folge III). S. 25—51. Leipzig 1886.

Tutilo, Monch in St. Gallen, † an einem 27. April im Anfange bes 10. Jahr hunderts. Gin Schüler ber Alofterlehrer Ifo (j. A. D. B. XIV, 627) und Marcellus (XX, 295), war I. ein Zeitgenoffe Rotter's bes Stammler's. Alle naberen Angaben über I. fließen einzig aus ber fo vielfach getrabten flofter

Tutilo. 29

lichen Ueberlieferung, wie fie erft im 11. Jahrhundert burch Ettehart IV. (fiebe A. D. B. V, 792 u. 793) fchriftftellerifch gestaltet wurde. Ettehart fcilbert E. als einen Menschen mit Mustelarmen und athletischen Gliebern, berebt, von beller Stimme, zierlich in erhabener Arbeit, als einen Runftler in ber Dalerei, einen Dufiter, bor allen feinen Genoffen in allen Gattungen bon Saiteninftrumenten und Robrpfeifen, fo bag er auch bie Gobne ber Gbeln in einem bom Abt bagu beftimmten Raume auf ben Saiten unterrichtete; bagu wird I. als ein geschidter Bote gepriefen, in bie Ferne und Rabe - in angefügten Anetboten ericheint er in Maing, bei Det bethatigt -, als in Bauten und in ben abrigen Runften tuchtig, geschult in ber beutschen und ber lateinischen Rebe, in Ernft und Scherz boll Bemuthes, fo bag Raifer Rarl III. ben ichalt, welcher einen Mann von folder Raturanlage jum Monche gemacht habe. Reufd, to bag er bor ben Frauen bie Augen geschloffen hielt, oft im Berborgenen in Thranen gerfnirscht, fo fei I., "ein Genator unferes Gemeinwefens", im Chore thatig, Berfe und Melobien ju ichaffen befabigt gewesen. Auch als Urfunben dreiber wird er, 907, erfichtlich, und bon 898 an, nachbem er querft 895 als Briefter genannt wurde, waltete er urfundlich nachweisbar als Cellararins, Secretarius, Sofpitarius, bis 912, unter ben flofterlichen Dificialen. Ettehart nennt I. im besonderen auf dem Gelbe ber mufitalifchen Leiftungen als ben Meifter ber Tropen, jener besonders an boben Festtagen gesungenen ausschmudenben Bulagverfe, beren Beifen er burch bas Rotta genannte Saiteninftrument ju finden mußte, und er ermahnt ihn als ben Dichter ber Beihnachtstrope "Hodie cantandus est", fowie bes Studes "Omnium virtutum gemmis", die I. m einer bon Rarl III. verfaßten Untiphone jugefügt haben foll; babei meint oftebart, einem mufitalifchen beanlagten Lefer nur einzelne Berfe Tutilo's aufahren ju muffen, bamit biefer fich baran erinnere, wie berichieben bon allen Anderen beffen Rlang gemejen jei. Ueberhaupt mar I. ohne 3meifel ein Liebling bes Berfaffere ber Casus sancti Galli, ba er gern gerabe bon ihm ergablt ober ibn bei anderen Borfallen als betheiligt ericheinen lagt. Befonders anchaulich ift ber Bufammenftog bes Monches mit ben zwei Raubern, welche bor bem tapferen Manne in der Rutte babonflohen, ausgemalt. Im Tobtenbuch von St. Ballen ift I, in einer Ginftigung als doctor nobilis celatorque herborgehoben, und Eftebart ichreibt ibm neben anberen Runftwerten, 3. B. einem Superfrontale, gang ausbrudlich einen Antheil an ben Schnigereien bes Elfenbein-Diptycon ju, bas an bem auf Bifchof Salomon's III. Auftrage angefertigten berfitmten Evangelium in St. Gallen fich befinde, und fo wollte man bie eine Tajel bom Evangelium Longum, Coder Rr. 53 ber St. Baller Stiftsbibliothet, auf ber die himmelfahrt Daria und die Speifung bes Baren burch ben Rlofterbeiligen Gallus als figurliche Darftellungen fich finden, bem "Runftlermonche" jufchreiben. Aflein erftlich ift, gegen ben Wortlaut bes Beugniffes Etfebart's, bie Urhebericait bes gleichen Runftlers auch fur bie zweite Tafel bes genannten Cober, mit ber Majestas Domini ale Inhalt ber Darftellung, in Anfpruch ju nehmen, und zweitens reicht bie Bezeugung für eine Bufchreibung bes Bertes an E. Durchaus nicht aus. Wohl aber ift allerbinge Tutilo's Ranftlerlegenbe ale bie fruhefte auf beutichem Boben vorfommenbe zu verzeichnen. Am Ende bes Mittelalters galt I. als Beiliger in St. Gallen, und es gab ba beim Rlofter eine St. Guetlen-Cappelle. Stumpf (f. A. D. B. XXXVI, 751 ff.) wußte im 16. Jahrhundert auch von weiteren Kunstwerten, fünftlichen aftronomischen Taleln, ju fprechen, Die man in ber St. Galler Bibliothet geige und auf I. gurfidffihre.

Grundlage für die Geschichte Tutilo's find Effehart's IV. Mittheilungen, besonders in co. 1, 6, 22, 33-36, 39-40, 45, 46 (boch vgl. dazu

bie kritischen Roten v. Berf. d. Art. in der Ausgabe, St. Gallische Geschickte quellen, III, 1877). Bgl. serner Gabr. Meier, Geschickte der Schule von St. Gallen im Mittelalter, Jahrbuch f. schweizerische Geschickte, X, 58 u. 59. Gegen die kritisch nicht ausreichende Würdigung Tutilo's durch Alw. Schulz in Dohme, Kunst und Künstler des Mittelalters und der Reuzeit, I, Rr. 2, oder Lübke, der gar in seiner Geschickte der Plastist einen "Abt" Tutilo er wähnt, vgl. Rahn, Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz. 111 st., besonders aber Nachlese, 787—790, sowie Jul. v. Schlosser, Beiträge zur Kunstgeschichte aus den Schristquellen des frühen Mittelalters, Sitzungsberichte der phil.-histor. Classe der Wiener Atademie, CXXIII, Ar. 2, 180—185.

Deper b. Rnonan.

Tweften: August Detlev Chriftian I., gelehrter Theolog, geboren am 11. April 1789 in Bludftabt (Schlesmig - Bolftein) ale Sohn eines bon garnifonirenden Unterofficiers. Er befuchte die Belehrtenschule unter bem Rector Bermar (fpatern Sofprediger und Bringenergieher auf Auguftenburg, † am 8. Dai 1865, f. A. D. B. IX, 31). 1808 bezog er die Univerfitat Riel und botte hier gunachft philologifche und philojophische Borlefungen bei ben Projefforen Beinrich und Reinhold, mahrend bie theologischen ihn nicht befriedigten, 1810 ging er nach Berlin, wo er feine philologifchen und philofophischen Studien fortfette, ichlieflich aber bon Schleiermacher gang und gar für die Theologie gewonnen ward. Sein als Student geführtes ausführliches Tagebuch, fowie fein Briefwechfel mit Schleiermacher, ber bis zu beffen Tobe fortgeführt ward, ift jest bon Beinrici veröffentlicht (A. Tweften, nach Tagebuchern und Briefen, Berlin 1889). Geine Lehrer waren bier &. A. Bolf, Beindorf ("ein matter Philolog"), Riebuhr, Fichte und befonders Schleiermacher. Wegen befdrantter Mittel nahm er 1813 eine Sauslehrerftelle an bei bem Phyfifus Dr. Schleiben in Samburg, gab jeboch biefe Stelle nach einem halben Jahre wieder auf, um auf privatem Bege feine Studien jum Abichlug gu bringen, nebenbei Bribalunterricht in hamburg-Altona ertheilend. Er promobirte nun rite in Riel jum Dr. philos. Seine Diss. inaug. ift fpater gebrudt erichienen : "Comm, critica de Hesiodi carmine, quod inscribitur opera et dies" 1815 mit einigen Bufahen bon Brof. Beinrich. Sierauf fand er noch 1813 Anftellung ale Lehrer an bem Berber'ichen Chmnafium in Berlin und im folgenden Jahre als Infpector am Joachimsthal'ichen Chmnafium bafelbit, aber noch im Laufe biefes Jahres, Mid. 1814 erhielt er ben Ruf als prof. extraord. ber Philosophie und Theologie an ber heimischen Univerfitat in Riel, bem er mit Freuden Folge leiftete. 1819 ward er ordentlicher Professor ber Theologie und behielt dabei bie außerordentliche Profeffur ber Philosophie. 1826 erhielt er bie theologische Doctorwurde bon ber Facultat in Bonn und ber Konig ernannte ibn jum Ritter bom Danebrog. 1827 warb er Mitglied ber Befellichaft ber Wiffenschaften in Ropenhagen, 1888 warb er gugleich Aebil und Quaftor ber Univerfitat. Rach bem Tobe Schleier macher's 1834 erging an ihn ber Ruf als beffen Rachfolger in ber Profesur, ben er jedoch, wie er vorher icon mit Berufungen nach Bonn und Gottingen gethan, erft ablehnte. Bei wiederholter Berufung ließ er fich jedoch bewegen, biefem Rufe ju folgen und Oftern 1835 fiebelte er bann nach Berlin Aber. Dan fab ihn bamals ungern von Riel fcheiben, wo fein Ginflug ein bochft bebeutfamer war. In Berlin warb er 1841 auch Mitglied bes Confiftoriums ber Proving Brandenburg, 1852 bes Rirchenraths und Oberconfiftorialrath Die Rieler Universität erneuerte ihm 1863 fein Diplom als Dr. philos. Um 13. Robember 1874 feierte er unter großer Betheiligung fein 60 jal Brofefforjubilaum, und feste feine atabemische Thatigteit, mabrei beren Memter abgab, noch fort bis an fein Ende. Er ftarb

1876. Er war Inhaber bes rothen Ablerorbens II. Cl. mit bem Stern. Am 11. April 1889 ift fein Centenarium in Berlin gefeiert worben.

Die erfte Wirksamkeit Tweften's war als Gomnafiallehrer und er hatte fich eine mehr als gewöhnliche philologifche Bilbung angeeignet, wovon feine oben genannte Differtation ichon Beugnig ablegt, boch maren es die philosophischen und theologischen Studien, die ihm besonders zusagten und gu benen er borjugsweife burch Schleiermacher angeregt worben war. Er bewahrte jeboch, Schleiermacher gegenuber, wie machtig er fich auch von ihm angezogen fühlte, feine Gelbftanbigfeit. 1817 fchreibt er: "Go gewiß ich glaube, bag nur auf feinem Bege eine Menge ber burch Philosophie irre geworbenen jum Rirchenglauben wieder hingeführt und bamit verfohnt werben fonnen, - wie bas nicht nur mir, fondern, nach feinem eigenen Beftandniß, felbft Reander gefcheben ift, to ertenne ich boch an, bag Schleiermacher nicht ba fteht, wo Buther ftanb und wo ich wanichte, daß ber Rern ber Theologen ftunde." Als Brofeffor in Riel jog er bie ftubirenbe Jugend in hobem Grabe an fich. Geine Borlefungen, lichtvoll, fcharf und flar burchbacht, murben alle ftart bejucht, feine Logit namentlich bon Studenten aus allen Facultaten. Man fann mit Sicherheit fagen, baß die gang entichiebene Dehrheit ber ichleswig-holfteinischen Beiftlichfeit, Die von 1814 bis 1835 in Riel ftubirte, Schuler Tweften's im vollen Ginne bes Bortes gewesen find. - 218 E. nach Riel fam, fand er bier einen Rreis bon Mannern bor, die ihm gufagen mußten. Dahlmann, Fald, Begewifch, Pfaff 2c., bater tam noch Claus Barms bagu. Diefe verbanden fich 1815 gur Berausgabe ber Beitichrift: "Rieler Blatter und Rieler Beitrage", baran auch I. theilnahm, felbft als Mitrebacteur. Bon feinen Mitarbeiten nennen wir nur: "Bemertungen über bie Unterrichtsgegenftanbe in ben Gelehrtenschulen unferer Bergog-1816. S. 216. "Rebe eines Beiftlichen in einer Befellichaft bon Amtebrabern" I, 125, anonym. Es find bier im Rleinen icon bie Bielpuntte feines Birtens enthalten, bie flar und bewußt bon ihm burchs gange Leben feftgehalten worben find. "Ueber Mufit mit Bezug auf Apel's Choralmelobienbuch" IV, 480 ac. Auch an bem von Gald herausgegebenen Staatsburgerlichen Magagin betheiligte er fich mehrfach, 3. B. "Stellung ber Babeanftalt in Riel gur Univerfitat" II, 450 ac. - Insbefondere maren es jedoch feine Borlefungen, auf bie er einen außerordentlichen Fleiß verwandte, und der auch mit reichstem Erfolg getront wurde. Es waren bies philosophifche, namentlich über Logit, berbunben mit einem Examinatorium. Im Drud erfdien feine "Logit, insbesonbere die Analytit", 1825, und fpater: "Grundriß der analytischen Logit", 1834. Gr außert fich felbft barfiber babin, bag er fich in ber Anordnung bem Bertommlichen angeschloffen habe, gibt aber gu, daß felbige ben Anfprüchen an eine eigenartige Biffenichafte- ober Erfenntniglehre nicht genfige, glaubt aber boch leineswegs, bag fie beshalb ihre Bultigfeit ober Ruglichfeit fur ben Anfang bes philolophilden Studiums verloren habe, noch weniger, bag eine Umbilbung, wie Se bon Ginigen geforbert und versucht ift, eine wirkliche Bervolltommnung berielben fein werbe. Er bezeichnet feine Darftellung ausbrudlich als analytische Logit. Augerbem las er mit ungetheiltem Beifall allgemeine und chriftliche Religionaphilosophie, sowie Badagogit, in der er fich Berbart aufchlog. Bormalich waren es jeboch feine theologifchen Borlefungen, Die feine Buhorer feffelten. Er las neutestamentliche Eregefe, feine Ginleitungen gu ben einzelnen Buchern waren bortrefflich; Dogmatit und Sittenlehre. Dit welchem Fleig er feine Borlefungen ausarbeitete, davon zeugt, bag in feinem Rachlag fich fiber zwanzig Bearbeitungen der Dogmatit vorsanden. — Bon feinen Borlefungen über Dogmatit ber ebangelisch-lutherischen Rirche erschien 1826 ber erfte Banb, 1878 in 4. Auflage gebrudt. Des zweiten Banbes 1. Abtheilung folgte erft 1887,

M. Reander bebicirt. Obgleich ber Berfaffer in ber Borrebe ichrieb: "Soffentlich werbe ich im Stande fein, die 2. und 3. Abtheilung in nicht gu langem Beitraum folgen gu laffen", ift boch leiber! biefe Fortfegung nicht ericbienen. Der Berfaffer genfigte fich felber nie. Es hat Jemand fiber biefes Bert geurtheilt; "Bollendet, obwol es ein Torfo geblieben!" Ueber Diefe feine Arbeit fprach fich ber Berfaffer alfo aus: "Der Rationalismus, wenn auch von Bielen fcmach befunden, wo es bas Aufbauen gilt, ift boch als Gegner zu ftart, um burch andere als gleiche Waffen befampft werben ju tonnen; Die bloge mioreg will uns in unferm bermaligen Buftanbe, mit feinen Borgugen ober Gebrechen, fein Benuge leiften, wir bedurfen ber yvwoig - ber mahren gegen bie faliche und im Chriftenthum ift Richts, warum wir bies Bedurinig berleugnen follten". Bur Regeneration ber Theologie wunfcht er ein Scherflein beigufteuern. Ge gibt zweierlei, morin fich Theologen, auch verschiedener Unfichten, begegnen follten. Ginmal bas Intereffe fur wiffenichaftliche Scharfe, Tiefe, Grundlichfeit und bann die Geschichte, richtige Auffaffung bes firchlichen Lehrbegriffe und wiffenschaftliche Ergrundung und Aneignung bes in ihm Wefentlichen und bauernd Galtigen. Er fagt ferner: "Befremben wird es vielleicht Manchen, mich fo gefliffentlich mit ber Entwidlung und Beftimmung bon Begriffen und Formeln beschäftigt gu feben, die man gewöhnlich als veraltet und icholaftisch bei Geite ichiebt. - Bas bie Brincipien betrifft, von benen ich ausgebe, fo beruht die Glaubenslehre 1) auf ber Grundvoraussetung ber Bahrheit bes evangelifchen Supranaturalismus. Ich fann fur Die driftliche Theologie teinen hoberen Standpuntt anertennen, als ben ber Apoftel, bie es lieber mit ber göttlichen Thorheit hielten, als mit ber menschlichen Beisheit (1. Cor. 1, 21. 25), und obgleich Riemand ift, ber nicht lieber im Schauen manbelte ale im Blauben, ber nicht bie Bahrheit lieber felbit ertennen, als fie auf Beugnig ber Autorität annehmen wollte, obgleich auch ich fur bas bochfte Biel bes Theologen halte das, was fich wiffen läßt, auch wirklich ju wiffen, und jedem dantbar bin, ber mich an biefem Wege forbert, fo tann und will ich mir boch über ben Erfolg teine Illufion machen, fann nicht ben Willen fur Die That, nicht bas Beriprechen für Die Erfallung nehmen, tann meine leberzeugung in ben bochften Dingen, burch bie fich, wo in irbifchen Dingen bes gewöhnlichen lebens etwas ju magen ober ju opfern mare, Riemand beftimmen laffen warde; ich habe baber fein Behl, bag es wichtige Dogmen gibt, die mir bei allen vielgerubmten Berfuchen, fie aus Bernunftgrunden als mahr und nothwendig barguthun, burchaus problematifch bleiben wurden, wenn ich bas Bort ber Schrift nicht wollte ale enticheibend gelten laffen. 2) Will biefe Blaubenslehre fein, mas fie fich nennt : eine Dogmatif ber evangelifch-lutherifchen Rirche, - weil ich ber Deinung bin, baß es im wefentlichen ein feiner 3bee entsprechenbes, auf biblifchem Grunde fest und folgerecht aufgeführtes Behrgebaube fet und weil ich wünsche, burch lebendige Reproduction beffelben aus bem ihm jum Grunde liegenden Bewußtfein jum vollen und flaren Berftanbnig ber Rothwendigleit und Bebeutung auch feiner einzelnen Lehrbeftimmungen gu fuhren. Daß ich biefe nicht beshalb für richtig balte, weil fie in ber Rirche recipirt find, bag ich die Rirchenlehre nicht als abgeichloffen und unverbefferlich anfebe, daß ich gewiffe Ginfeitigfeiten nicht vertenne, wird meine Darftellung felber zeigen. 3) Enblich wanicht fie auch ju bem, was man als bas am meiften empfunbene Beburfnig und als ben eigenthumlichen Beruf unferer Beit in ber Bearbeitung ber Glaubenslehre bezeichnen tann, etwas beigutragen, namlich jur philosophischen Durchbilbung berfelben; bies Bort in bem allgemeinften Ginne genommen, ohne fie badurch von einem philofophifchen Spftem abhangig machen ober über bas Berbaltniß zu einem folden etwas feftfegen zu wollen." — Ueber fein Berhaltniß zu Schleiermacher

insbesonbere außert er fich, bag er beffen Grundanficht fur mahr halte und theile, bag er jeboch beffenungeachtet in mehreren Behrftuden ju anderen Refultoten gelommen und biefe theilweife felbft bestreiten muffe. Es beruhe bas barauf, daß er das Berhaltnig bes Ertennens jum religidfen Bewußtfein nicht gang, wie Schleiermacher, beftimme, fonbern bemfelben mehr einraume. Diefes führe nothwendig gur Berichiedenheit der dogmatischen Unficht. Dabin gehore and, bag er theile über bas Berhaltnig ber Glaubenslehre gu ben Unfprüchen ber beiligen Schrift, theils fiber manche philosophische Begriffe und Lehrfage, 1. B. aber die Freiheit, anders bente, fowie bag Schleiermacher's Berhaltnig jur Rirchenlehre nicht bas feinige fei. Bas bas Berhaltniß jur Philosophie Iberhaupt angeht, fo fei er mit Schleiermacher einverftanben, bag fie es nicht it, woburch die religiofe leberzengung bes chriftlichen Theologen begrundet und bestimmt werben foll und bag in bem Maage als eine Frage rein fpeculativer Art ift, fie die Dogmatit eigentlich nicht angeht. Dag aber bennoch die philolobbilden Anfichten nicht ohne Ginfluß auf Die Glaubenslehre bleiben tonnen, lei ibm Har. Dan tann bon theologifchen Gegenftanben weber benten noch reben, ohne fich philosophischer Rategorien ju bedienen. So ift die Bedeutung, welche man biefen beilegt, bas Berhaltnig, welches man unter biefen annimmt fur Ginn und Anebrud theologischer Lehrfage bon unleugbarer Bichtigfeit. Bit es gang befonbers Sache ber Philosophie uns fiber Grund, Bedeutung und Anwendung biefer Rategorien aufzutlaren, fo leuchtet ein, fowol, bag man ohne Philosophie auch bie Aufgabe ber Dogmatit nicht befriedigend wird lofen tonnen, als auch, bag bie Urt, wie man fie loft, jum Theil burch bie philosophischen Unfichten, benen man bulbigt, bedingt fein wirb. - 1841 gab er Schleiermacher's Grundnig ber philosophischen Ethit heraus. In ber ausführlichen Ginleitung (102 Seiten) gibt er eine vollendet flare und burchfichtige Darftellung ber miffenschaftlicen Arbeit Schleiermacher's. 1869 hielt er - und wer mare bagu naber berechtigt gewesen - bei ber Berliner Univerfitatefeier bes bunbertjabrigen Beburtstages Schleiermacher's bie Festrebe, Die ein icones Dentmal feiner Bietat gegen ben unbergeglichen Lehrer und Freund bietet. - In Riel hatte er in enger Freundichaft mit Rlaus harms gelebt. Es war jum Spruchwort geworben: "I. befehrt feine Buborer und Barms tauft fie bann."

Bon feiner Schriftstellerei, die ja nicht gerade fehr umfaffend, - er wieberbolte vit, bag Schriftstellerei eigentlich nicht feine Sache fei - ermahnen wir boch noch: "Die brei öfumenischen Symbole, Die Mugeburger Confession und Die repetitio conf. Augsb." (1816, 3. Aufl. 1860). Mit harms "Die ungeanberte Augeburger Confession, fo wie fie 1530 übergeben worben. Deutsch und Lateinifch" (1819). "Rachricht von bem gu Gettysburg in Benufplvanien u errichtenden theologischen Seminar" (1826), woffir er fich intereffirte. -Matthias Flacius Illyricus, eine Borlefung mit Anlage bon S. Roffel" (1844). Gine Heine gehaltvolle Schrift, Die geschichtliche Chrenrettung eines bon ber Barteien bag und Gunft verichieben gefarbten Charafters, ber trop offenfundiger gehler boch des Berfaffers Achtung gewonnen. "Leonardi Hutteri compendium locorum theol. Addita sunt excerpta ex J. Wallebii et B. Picteti compendiis" (1855). Durch bie Berausgabe biefes claffifchen Grundriffes ber lutherifchen Befenntnigdogmatit und burch bie Beigabe ber urfprunglichen Faffungen ber teformirten Sonberlehren wollte I. ju einer fachlichen und billigen Schahung ihres bleibenben Berthes beitragen. - In Riel hatte I, ein exegetisches Seminar ringerichtet, bas nach feinem Beggang junachft von Belt fortgeführt wurde. In Berlin that er besgleichen und hat baffelbe bort bis an fein lehtes Ende mit bejonderem Intereffe fortgefest. - Un ber Berliner Generalfpnobe 1846

hat er lebhaft theil genommen und bei ben Berhandlungen berfelben fich beftimmt ausgesprochen fiber fein Berhaltnig ju ben Befenntnigichriften ber Rirche. Dieje claffifchen Urtunden ber Reformation follen nicht wie ein Gefehbuch far richterliche Bewalten gelten. Gie follen gelten in bem Beifte, in welchem fie gelten wollen (1. Corinth. 80, 10-15, Art. Smal. 805). "3ch habe Bertrauen genng gu ber inneren Rraft unferer Befenntniffchriften, um ju glauben, daß fie fich burch fich felbst geltend machen werben, wenn fie nur nicht burch eine neue Befenntnifformel in den hintergrund gedrängt werden. In ihren herrlichen Befenntniffchriften bat die evangelische Rirche ihren Reichthum, b. i. eine Quelle beständiger Rraft und Tuchtigfeit, babon bas berg warm wird, bafür man leben und fterben tann. Rur burch firchliche Bereinigung wird man ermitteln, ob die Lehrverschiedenheiten der Theologie ober dem Blauben, ber Schule ober bem Gemeinbeleben angehören." In der 1. Auflage von Bergog's theologischer Realencyflopabie ift von I. ber Artifel "Union" bearbeitet (Bb. XVI, S. 659, in ber 2. Auflage bagegen von Saud). Er erortert bier bas Befen und die Bedingungen berfelben. "Gie fest allerdinge lirchliche Gegenfage bor aus, aber eben berartige, bie weber jum Schisma, noch jur Barefie fuhren. Das Biel aller Unionebeftrebungen muß die Bereinigung aller an einem Orte lebenber Glaubigen gu gemeinschaftlicher Erbanung fein. Ge muß aber jugleich ein Unterschied gemacht werden swifchen bem, mas gur Erbauung ber Bemeinde bient und bem, was Sache ber Schule ift."

"T. war ein Mann aus einem Guß und von bewundernswürdiger Vielseitigkeit. Seine Ansorderung an sich war die größte, deshalb hielten ihn die nächsten Pslichten fest, seine Neberzeugungen waren an sich start und unbeugsam. Allerwege trug und hob ihn das mächtigste Gottvertrauen." — "Als Lehrer hat er durch Klarheit und Sicherheit der Methode, durch selten ausgebreitete und umsichtig ausgebeutete Gelehrsamleit, durch sorgsam abwägende Villigkeit des Urtheils und ungeblendete Wahrheitsliebe, unermüdlich thätig, nachhaltige Wirtsamleit gendt." — Als Mitglied des Kirchenregiments arbeitete er in gerechter Milde und in bewußter Ablehnung jeder Berkümmerung der resormatorischen Grundsätz sihr den Ausbau der einen und großen evangelischen Kirche. Seine häuslichen Berhältnisse waren sehr glückliche; sein Haus in Berkin war der Mittelpunkt eines großen Freundeskreises der "den Jahresringen des Baumes vergleichdar, sich erneute und versängte". Ein schwerer Schlag war es, als der einzige Sohn, der bekannte Karl T., am 14. October 1870 eines schlen Todes starb (f. u.). Doch ertrug T. auch dieses Schicksal in christlicher Gottergebenheit

und dantte feinem Gott für das, was er an biefem Cohne gehabt.

Lübler-Schröder, S.-H. Schriftstellerler, II, 634. — Alberti, S.-H. Schriftstellerler. II, 490 und Forts. II, 330. — Brodhaus' Conversationsler, ber neuesten Zeit, 1834, IV, 675; bito ber Gegenwart 1841, IV, 2, 138. — Carstens, Geschichte der Kieler theol. Facultät, S. 74. Kl. 1875. — Deinrici in Herzog's theol. Realenchtlopädie, 2. Austage, Bd. XVI, S. 97. — G. Heinrici, D. Aug. Twesten nach Tagebüchern u. Briesen. Berlin 1889. — Kleinert's u. Curtius' Worte der Erinnerung an Dr. A. T. Marburg 1889.

Twesten: Karl I., preußischer Parlamentarier, geboren zu Kiel am 22. April 1820, † zu Berlin am 14. October 1870, Sohn des befannten Theologen August Detlev Christian I. († 1876), studirte in heidelberg und Berlin (1838—41) die Rechte, wurde 1845 Affessor am Rammergericht, später Rreisrichter in Wittstod, 1855 Stadtgerichtsrath in Berlin. Bon großen Gaben und überaus vielseitiger Bildung sowie von höchst trefflichem Charalter, zeigte er bald eine vorherrschende Reigung für die Politik. Er war auf den verschiedensten

Gebieten ichriftftellerisch thatig, indem er über ben Philosophen und Rational-Monomen August Comte (Preugische Jahrbucher 1859, G. 279-306), über bie Rechteberhaltniffe ber Debiatifirten, über Schiller in feinem Berhaltnig gur Biffenichaft (Berlin 1863), ben preußischen Beamtenftaat (Breußische Jahrbucher 1866, S. 1-38 und 109-147), Machiavelli (Berlin 1868), über bie religiofen, politischen und socialen Ideen ber afiatischen Culturvölfer und ber Aegypter (herausgegeben bon Lagarus, Berlin 1873, 2 Bbe.) arbeitete. Dieje Schriften berrathen bor allem grundliche philosophische und nationalolonomische Schulung, ferner einen feinen hiftorifchen Ginn und tuchtige rechtswiffenschaftlide und litterarifche Bilbung. Durchaus modern veranlagt, baute er mit Borliebe Gebiete an, auf welchen bie gunftige Wiffenicat fpater bie umfaffenbften Studien unternahm. Alle feine Schriften zeichnen fich burch Befälligfeit ber Darftellung und Gebantenreichthum aus, nur laffen fie etwas bie Rlarheit ber Dieposition bermiffen. Bielfach blidte die liberale Grundrichtung durch, in beren Bertretung er feine Lebensaufgabe finden follte. Bum erften Dal nahm er bffentlich ju ber Tagespolitit Stellung in ber fleinen wenig beachteten Flugdrift "Boran uns gelegen ift" (1859). Gang anbers wirfte feine im April 1861 geschriebene berfihmte Brofcure: "Was uns noch retten fann. Gin Wort ohne Umschweise", Die mit ben Worten Luther's "Aergerniß bin, Aergerniß ber!" ale Motto in Berlin bei Guttentag 88 Seiten ftart ericbien. Sie wies auf bie von Rapoleon brobenbe Gefahr und verglich bie bamalige Lage mit ber por 1806, behauptete, bag Breugen fich in einem vitiofen Birtel befande, Breugens Beruf mare, ber weiteren Bergroßerung Frantreichs Biberftand gu leiften, eine Bermehrung bes Beeres wurde babei aber nichts helfen, fo lange bas innere Lebens bes Staats frante, Die Regierung befage fein Bertrauen, weber im Innoch im Austande. Gingehend manbte ber Berfaffer fich bann ju einer überaus idarfen Rritit bes herrenhaufes und bes Militarcabinets mit perfonlicher Spige gogen ben Chef bes letteren, ben Generalmajor Freiherrn Chwin b. Manteuffel. Bird es auch bei uns einer Schlacht von Solferino bedürfen, einen unheilvollen Rann aus einer unbeilvollen Stellung gu entfernen ?" fragte er (G. 81). Beftimmte Ingaben fiber bas, was Breugen retten fonnte, machte er nicht, wenn andere nicht bie Rriegstreibereien bei Berweigerung ber Geeresbergrößerung ernft gu nehmen maren. Dafter ichlog Die ichroff oppositionelle, aber boch patriotifche Schrift: "Im tanbe wird bie Stimmung mehr und mehr allgemein, bag wir hoffnungelos und rettungslos bem Berberben entgegen manten." Beigblatig, wie er mar, botte I. alles auf die Spige getrieben und war nicht bor Wendungen gurudgeldredt, Die in einer Beit, in ber man gegen folde Angriffe noch nicht abgeftumpft mar, beleibigend mirfen mußten. Bei bem großen Auffeben, bas bie Edrift erregte, und in feiner hervorragenden Stellung fab fich ber am meiften angegriffene Manteuffel beranlagt, ben ungenannten Berfaffer nach ber Urheberchaft gu fragen, ihn jum Widerruf aufzusorbern, und als I. dies ablehnte, ihm jum tiefen Rummer feines Ronigs burch ben Beneral Giller v. Gartringen eine Forberung ju fibericiden. I. nahm, im Gegenfat ju manchem anderen liberalen Bortführer in ahnlicher Lage, an. Der Zweitampf fand am 27. Dai ftatt, Emeften's Rugel ging bem General bicht am Ropf borüber. Manteuffel bot ihm nun unter ehrenber Anertennung feines mannhaften Berhaltens Ausgleich an, T. lebnte aber jebe Burudnahme feiner Borte ab, Manteuffel gerichmetterte ibm barauf ben rechten Arm. Rachher bot er ihm bie Sand; T. gab ihm bie Linke: "er mochte entschuldigen, bag es nicht bie Rechte mare, aber bies habe er ihm unmöglich gemacht." Durch jene Brofchure und bie folgenben Greigniffe murbe I. mit einem Schlage einer ber vollsthumlichften Danner im Sanbe und im Berbit, junachft bon Berlin, in bas Abgeordnetenhaus gefchidt.

Dort murbe er balb einer ber Aufrer ber Fortichrittspartei, mogu ibn feine politifche Sachtenntnig, feine mannichfache Bilbung und feine Rebnergabe in hohem Dage befähigten. Der Beiffporn follte fich mabrend Diefer parlamentarifchen Birtfamteit nicht verleugnen. Sachlich und formell gerieth er baburch oft auf falfche Wege, bor allem aber bereitete er fich felbft auf biefe Beife biel Aufregung und Berbrug. Die meift besprochene Angelegenheit, in Die er baburch verwidelt murbe, war ein Conflict mit ben Juftigbehorben über bie parlamentarifche Rebefreiheit, ben er feit bem 20. Mai 1865 lange Jahre burchgutampfen hatte. An jenem Tage griff er bas Juftigminifterium in ber maß-lofeften Beife an. Er außerte mit Bezug auf bie Juftig: "Wir find nicht bagu ba, um Mufionen aufrecht ju erhalten, beren Behauptung allmablich jur Seuchelei wirb", Die Enticheidungen bes Obertribunals maren ber unberfalichte Musbrud einer politischen Richtung, er fprach von einer Brabentivjuftig und behauptete: "Das Unrecht hat alle Scham verloren." Der Juftigminifter Graf Lippe verfette ihn wegen Diefer Ungriffe im Ginverftandniß mit Bismard in Anflagezuftand, obwol bies ein Gingriff in bie parlamentarifche Rebefreiheit mar und bie Sache ber Regierung hierburch nur verschlimmert wurde. I. murbe in gwei Inftangen freigesprochen; jedoch verwies bas Obertribunal ben Proceg ju erneuter Berhandlung in bie erfte Inftang jurud. Geine Bolfsthumlichfeit wuchs baburch nur noch; und bas Minifterium Bismard - Lippe forberte burch jene offenbare Rechtsbeugung feine Beliebtheit nicht. Freilich mar es eine noch großere Rechtsbeugung, wenn bas Abgeordnetenbaus und mit ihm I. in erfter Linie (10. II. 1866) ben Beichluß bes Obertribunals vom 29. Januar 1866, burch welchen die Erhebung ber Antlage gegen T. und noch einen Abgeordneten (Frengel) far julaffig ertlart murbe, fur verfaffungewidrig ertlarte und fich bamit die oberfte richterliche Gewalt angumagen fuchte. Danach wurde Rammerjuftig über die geordnete Rechtfprechung gefest, mas gerabegu an den frangof. Convent erinnerte. Bum Glud tonnte bas Abgeordnetenbaus in feiner Ohnmacht feinen Beichluffen teine praftifche Folge geben. Rach feiner enbaftligen Berurtheilung ichieb T. aus bem Juftigbienft (1868) und nahm eine ihm von ber Berliner Stadtverwaltung angebotene Stellung an. Seine parlamentarifche haltung war urfprunglich fchroff oppositionell gegen die Beerespolitit und fpater gegen bas Minifterium Bismard. Aber icon in ber fchleswig bolfteinischen Frage begann er einzulenten. Der geborene Rieler verfolgte begreiflicherweife ben Gang ber Dinge auf ber jatifchen Salbinfel mit befonberer Aufmertfamteit. Gein warmer beutich - nationaler Batriotismus blidte aus allen ben Reben, Die er in biefer Sache gehalten bat, nicht ohne allerdings manchen bestigen Borftog gegen Bismard ju unternehmen. Mis ber Ausschuß ber 36 auf ben 1. October 1865 nach Frantfurt einen beutschen Abgeordnetentag einberief, um Protest gegen Bismard's Meifterwert, ben Gafteiner Bertrag, burch ben bie Bermaltung Schleswigs an Breugen, Golfteins an Defterreich tam, einzulegen, ftand I. an der Spige der preugifchen Barlamentarier, Die ablehnten, mit ber Begrundung, Die Debrheit ber prengifchen Bollsbertretung wurde niemals Beichluffen guftimmen, welche die Dacht und Butunit Preugens beeintrachtigten, eine Eitlarung, die einen frangofischen Diplomaten gu bem Musfpruch beranlagte: "In jebem Breugen ftedt boch ein Stud vom alten Frig." 218 1866 ber Erfolg gegen bie liberale Obftructionspolitit entichieben batte, trat I. aus ber Fortichrittspartei aus und grundete am 17. Rovember im preußischen Abgeordnetenhause Die sogenannte "nationale Partei", Die gleich barauf bei Eröffnung bes norbbentichen Reichstages ben treffenberen Ramen ber "nationalliberalen" annahm. Er felbft murbe in ben Borftand gewählt. Goon vorher mar er einer ber Sauptbeffirmorter ber Inbemnitatsertheilung. Spater außerte er fich uber feine Schwentung: "Wir haben bie Reorganisation ber Armee bis 1866 betampft. Rach 1866, glaube ich, bag nicht wir allein, tonbern auch bie ungeheure Majoritat bes Bolts ber Uebergeugung ift, bag biefe Meorganifation unwiderruflich feststeht." Das Berlangen der Regierung, bag ein Stanteicas angelegt murbe, murbe bon ihm (1866) fur unbereinbar mit ben brundfagen einer parlamentarifchen Berfaffung bezeichnet, boch wollte er im Sin-Mid auf bie großen Aufgaben ber nachften Beit ber Bewilligung nicht entgegen tin; was jeboch bis jum 1. Januar 1870 nicht burch Rriegsausgaben berbraucht in, wollte er gur Tilgung ber Staatsichulben verwendet wiffen. Bon biefem Beitpuntte an burje fein todtliegender Schat mehr gedulbet werben. Der Rrieg on 1870/71 zeigte, wie wenig flichhaltig fein Standpunkt mar. Go febr er Siemard's Berbienfte um die auswartige Politit anerfannte, fo glaubte er ihm ausbrudlich "einen bebauernswerth geringen Ginn und Berftanbnig für Gragen ber inneren Bolitit" nachfagen ju muffen. Bu feinen ftanbigen Forermgen geborte bei ber Berathung ber Berfaffung bes nordbeutichen Bunbes, beren Buftanbetommen er fich wefentliche Berbienfte erwarb, die Ginrichtung Grantwortlicher Bundesminifterien, Die bem unbeugfamen Biderftanbe bes Inlimben Staatsmannes begegnete. Die Bollenbung bes Ginigungswerfes follte nicht mehr erleben. Um Jahrestage ber Schlacht von Jena raffte ibn im Swien Jahre 1870 ein fruber Tob hinweg. Seine politische Wirtfamfeit ftellt um großen Brrthum bar. Er befag indeg bie bemertenswerthe Gabe, fich auf Doben ber Thatfachen ju ftellen. Geine hochpatriotifche Befinnung und Impfindung, fein ritterlich-anftanbiger Charafter und feine reiche Bilbung machen Imeften's Berfonlichteit ju einer ber angiebenoften, lichtvollften unter ben Bertretern ber liberalen Partei, die allen Grund hat auf ihn befonders ftolg zu fein.

Die angeführten Schriften Twesten's. — Parlamentsberichte. — Die Zeitungen (Bossische und Kreuz-Zeitung) über das Duell T.-Manteuffel. — Horbst, Enchstopädie. — v. Sybel, Begründung d. Deutschen Reiches. — Robolsth, Der deutsche Reichstag. — D. Bähr, Die Redesreiheit der Boltsvertretung und der Proces Twesten (Preußische Jahrbücher, 1868). — K. H. K. Keck, Das Leben des Generalseldmarschalls Edwin v. Manteuffel. Bieleseld und Leipzig 1890.

Tweftreng: Cberhard T., J. U. L., Burgermeifter in Samburg, + 1609, Sammte aus einem alten hamburgifchen Gefchlecht, bas wenigstens feit bem Unlang bes 15. Jahrhunderte bafelbft genannt wird und um die Mitte bes 18. ausgeftorben gu fein icheint. Bereits im 3. 1414 fliftete Beino T. eine jahr-De Rente bon 27 Dart fur Die Capelle jum beiligen Beift; fpater, im 3. 1472, wird auf bem Sanfetage ju Libed über einen gemiffen Lubede I. in Samburg Riage geffibrt, weil er Die Laten (Tuche) ohne Certificacie bes Raufmanns in Damburg eingeführt und dem "Raufmann", b. h. ber Raufmannefchaft, nicht ben Chof entrichtet habe. Gegen bie Mitte bes folgenden Jahrhunderts beirathete Joachim I. Die Tochter bes Rathsherrn Joachim Rigel, Gefa und beichwägerte fich baburch mit rathsverwandten Familien, unter anderem auch mit bem um die Ginfuhrung ber Reformation verdienten Joachim Moller ( A. D. B. XXII, 125) († 1558). Run wenden fich Glieder der Tweftreng'iden Familie auch dem Gelehrtenftande als Merzte und Juriften gu, und unter tulen gelangen zwei gur Burgermeifterwurbe. Eberhard I., geboren 1544, ein Sohn jenes Joachim T., machte nach feinen Univerfitatsjahren als Begleiter und Mentor eines holfteinischen Chelmannes, Berhard Rangau (1580 im Duell geblieben; Moller, Cimbr. lit. I, 524), lange Reifen burch Deutschland, Frantwich und Italien. In Bafel 1578 jum J. U. L. promobirt, begab er fich sad Speier an bas Reichstammergericht, murbe aber noch in bemielben Jahre jum Senatsfecretar in ber Baterftabt ermablt, bann 1601 Rathsherr und 1606 Birgermeifter. Babrend es im allgemeinen fiblich war, den burch Begabung, Stubjen und Sprachfenntniffe befonders dagu befähigten Rathemitgliebern Die 38 Tychjen.

ftets nothwendigen Gefandticaftereifen ju übertragen, widmete T. feine Thatigfeit borgugemeife ber Umarbeitung alierer und Abfaffung neuer Gefete. Er bat unterschrieben und boch auch wohl redigirt bie erfte Boftorbnung Samburgs bom Jahre 1580, wie folche durch die Aelterleute "bes gemeinen Raufmanns" für die geschworenen Boten, die nach Weften, b. h. nach Antwerpen und Amfterbam, reiften, aufgestellt worben. Als Protonotar unterschrieb er Die bon Rath und Burgerichaft abgefaßte Capitulation fur ben Amtmann in Rigebuttel, mogu ftets auf feche Jahre ein Ratheherr gewählt murbe; Die Privilegien ber Sandwerfeamter murben bon ihm ausgearbeitet; befonbere thatig war er aber. als im 3. 1603 bas Stadtrecht von 1497 einer Revifion unterzogen murbe und ihm bie bes vierten Theils "bon leiblichen Schaben, injurits und Criminalfachen" übertragen murbe. Reben biefer amtlichen Thatigfeit unterhielt er einen regen Briefwechfel mit vielen Gelehrten und beichaftigte fich mit ber Alterthumstunde und geschichtlichen Forschungen. Auf eigene Roften ließ er Die Damals gefeierten tateinischen Dichtungen bes hamburger Schulrectors henning Conradinus (f. A. D. B. IV, 446 und hamb. Schriftfteller = Legison I, 570) herausgeben. Richt lange erfreute I. fich feiner angesehenen Stellung; ein Schlagfluß machte feinem Leben 1609 ein Ende, als er, die Rathsftube verlaffend, ben Bagen beftiegen batte, um auf feinen Landfit ju fahren. Geine beiben Gohne ftubirten, beibe heiratheten Tochter von Rathsherren und wurden felbft in den Rath gemabit; jedoch bie Liebe gu ben Wiffenschaften hatte besonders Joachim bom Bater geerbt, berjenige unter ihnen, ber nach bem Befuche bon Roftod 1604 und bon Wittenberg 1608, wo er eine Disputation veröffentlichte, Raufmann wurde und por feiner Rathemahl verichiebene burgerliche Memter verwaltete und mithin gu den feit der Reformation in Samburg nicht fo felten ericheinenden Mannern gebort, Die mit einem geschäftlichen Beruf eine Univerfitatebilbung verbanben. Der Sohn feines Brubers Cherharb, Barthold I., murbe Jurift, heirathete die Tochter bes Burgermeiftere b. Giben, wurde 1649 Senator und 1663 Burgermeifter und fomit College feines Schwagers, bes Burgermeifters Barthold Moller. Barthold Tweftreng's Bahl ift nicht von Bedeutung burch bas. was er geleiftet hat - weiß boch felbit bie nach feinem Tobe ericienene übliche Memorie (f. Fabricius, Mem. I, p. 382-390) nichts von ihm zu berichten, Die ominofer Beife anonym Ramens ber bier Brofefforen bes Atabemijden Chunafiums anftatt, wie gewöhnlich, bon einem berfelben verjagt ift fonbern feine Babl veranlagte eine verbefferte Ordnung ber Rathemablen, namlich den Bahlreceg von 1663, indem Die Burgerichaft angefichte ber vielfachen Berichmagerungen ber Bahl Tweftreng's vorwarf, fie fei "vergabbert" (bei Buet, Burgerm., G. 99 "vertatert", eine ebenfo geschmadlofe Umbilbung bes nieberbeutichen Ausbruck wie ber Rame "Bweiftreng" ftatt "Tweftreng") gewefen, b. b. auf unrechtmäßige Weife verabrebet.

Staphorft IV, 23, 123. — Sanfe-Recesse, Abth. II, Bb. 5. — Samb. Schriftst. Leriton VII, 435, 437. — Mitth. des Bereins f. Hamb. Geschichte. 10. Jahrg. 34, 212. — Buet, Bürgermeister, 64, 98, 222—225. — Wildens, Hamb. Chrentempel 17, 114. — Der Stadt Hamburg Gerichtsordnung und Statuta. Hamburg 1842, 4°, S. VIII.

Thehsen: Dluf Gerhard T., Orientalist, geboren am 14. December 1734 (nicht 1735, wie Labtet-Schröder, Lexiton ber Schlesw. holft. Lauenburgischen und Eutinschen Schriftfteller von 1796—1828, Bb. II, 1830 fälschlich angeben) zu Tonbern, † am 30. December 1815 zu Rostod. Tychsen's Bater war aus Norwegen und zwar aus einer Stadt in Nidrossen gebürtig. Aus einem Schreiben Tychsen's an den danischen Geheimen Rath v. Hoegh-Guldberg vom 4. April 1787 erfahren wir über den Großvater väterlicherseits folgendes: Avus

Tychfen. 89

paternus Ulph Tuka, a rusticis, quos Odels Bondar vocant, originem trahens, jam aetate profectus crudelitate viceregis classiarius factus, post varia praelia navalia cum Suecis feliciter commissa tandem vulneratus, ad oras Flenopolitanas expositus et auxilium a praesenti necessitate repetere dire coactus fuit, Arcessitis e patria uxore et filio et vendito patrimonio a Suecis irrumpentibus plus semel vastato, sedem in pago aliquo Alseni fixit, donec mortua uxore Tunderam ad filium, qui Jutam virginem duxerat, se conferret. Der Großvater machte auch, nach Thebfen's Vindicatio bom Jahre 1787, ben Gucceffions. trieg in Spanien mit, und bon ihm wollte T. als garter Rnabe in ber fpanifchen Sprache unterrichtet worben fein, worin er fpater "gur lehrreichen llebung" bie Refutacion bom Jahre 1786 geschrieben habe. (3m Wiberspruch mit bem Borigen bezeichnet I. in einem englifden Briefe an ben Bagenhofmeifter Rabbat vom 7. Juni 1767 die englische Sprache als "bie Sprache feiner Boreltern".) I. nennt in feiner (bis jum Jahre 1758 reichenden) handschriftlichen Lebens-beschreibung in lateinischer Sprache feinen Bater: Jaern Tukason, in bem oben angeführten Schreiben aber: Jern Tuka. "Mutati cognominis paterni" - beißt et in dem letteren weiter - "causam hanc habeo. Quoniam cum Graeco τυχη sono fere aequalis erat et Slesvicenses in more positum habebant, nominibus suis .sen' addere, hanc permutationem, quam puer, sapere ausus, doctam aeque ac ominosam reputabam, excogitavi, quae, posteaquam introducta fuerat, ampllus remutari non poterat. Ex quo apparet me cum omnibus hoc cognomine insignitis nulla affinitate coniunctum esse." Danach mare alfo I. mit feinem feines Ramens berwandt gewesen, fonbern hatte fich benfelben in ber Jugend ebensowol des gelehrten Rlanges als der guten Borbedeutung wegen, um ein "Bladsfohn" (von τύχη!) zu werben, felbft beigelegt. Und doch fand hartmann ein gebrudtes Blatt, auf dem I. eine nicht naber bezeichnete und mahricheinlich nie ericienene Schrift bem igl. preugifden General-Referenbar beim Bericht gu Rolberg, Dluf v. Tuchfen, bem fgl. banifchen General-Ariegscommiffar und Gtatsrath im Ronigreich Rormegen, fpateren Feftungsgouberneur auf ber Rufte bon Buinea, Chriftian b. Tychfen und bem tgl. banifchen Schiffscapitan Steno v. Tychfen, leinen "vielgeliebten Berren Bettern", widmet. Aber mit ihnen verlnupften I. ebenfowenig verwandtichaftliche Banbe, wie fein Bater ben Rang eines banifchen Sauptmanns belleibete, wofür er ibn manchmal ausgab. Diefer hatte bielmehr bis Schneiberhandmert erlernt und war bann allerbings unter bas banifche Rilitar getreten, hatte es aber nur bis jum Gergeanten gebracht. Der fargliche Sold lieg ibn in bienftfreien Stunden wieder gur Radel greifen, um fich mit feiner Familie ju ernahren. Die beiben erften Rnaben ftarben fruh. Rach ihrem Tobe wurde den Eltern ein britter Rnabe geschentt, bem fie in ber Taufe bie pereinten Bornamen jener beiben beilegten: Dluf Gerharb.

L. befuchte bis jum Jahre 1745 bie öffentliche Stadtschule, sodann die Lateinschule seines heimathsortes; in der letteren genoß er den Unterricht des im Griechischen und hebräischen tüchtigen Rectors Joh. Friedr. Overbeck. Oftern 1752 fam er auf das Symnasium (Christiansum Academicum) zu Altona, wo ihm der damalige Amtmann, spätere Seh. Conserenzrath v. Holstein, die erledigte Stelle eines Stipendiaten, nebst sreiem Unterricht und Wohnung, verschafft hatte. hier wurde er nicht nur in die Naturwissenschaften und classischen Alterthümer burch den Prosessor Geo. Chr. Maternus v. Gilano (geb. 1696 zu Preßburg, 1773), den Berf. einer "ausstührlichen Abhandlung der römischen Alterthümer" (4 Bde., 1775—76, hrsg. von G. Ch. Adler), sondern auch in das Rabbinische, sowie mehrere andere morgenländische Sprachen durch den Prosessor Joh. Christoph Sticht (f. A. D. B. XXXVI, 170) eingesührt; T. selbst hob noch den Nugen hervor, welcher ihm für die Kenntniß des Talmud und der neueren sübischen

40 Tychien.

Litteratur aus dem Umgang mit bem Oberrabbiner Jonathan Cybeschüt († 1765) erwachsen fei. Rach Ginigen berließ I. fcon im 3. 1755 Altona und bezog bie Univerfitat Bena, bie er jeboch wegen ber bort herrichenben freien Richtung in ber Theologie gar balb mit ber Univerfitat Salle vertauicht habe: nach hartmann manbte er fich gleich und zwar erft Oftern 1756 nach Salle. Er horte hier Theologie bei Siegm. Jal. Baumgarten, Joh. Geo. Anapp, 3ob. Salomo Semler, Joh. Friedr. Stiebrit; orientalifche Litteratur bei Chr. Beneb. Michaelis; Philosophie bei Beo. Friedr. Meier und Andr. Beber; Gefchichte bei Wibeburg und Joachim; Mathematit und Phyfit bei Cberharb und Lange Sein hauptlehrer mar Baumgarten; berfelbe übertrug I. und bem fpateren medlenburg - ftreligichen Confiftorialrath Anbr. Gottlieb Dafch Die Anfertigung ber "Rachrichten bon merfwurbigen Buchern", Die 1758 bollenbet wurben. Michaelis war ichon ftumpf geworden, fo bag Thebfen's Reigung ju ben orientalifden Sprachen in ben Sorfalen gar feine Befriedigung fand. Schon am 10. Januar 1757 erhielt I. eine Stellung ale Lehrer und bald auch ale Auffeber ber Schuler am Baifenhaufe ju Salle. Richt lange banach lentte er burch feine mit großer Gewandtheit auf rabbinifch gehaltenen Bortrage bie Augen bes Profeffors der Theologie, Dr. Joh. Beinr. Callenberg (geb. 1694 ju Molichleben im Bothaifchen, † 1760) auf fich. Jener hatte im 3. 1729 im Unfchluft an A. S. Frande's Stiftungen ein Institutum Judaicum gegrundet, in welchem junge Theologen ju Judenmiffionaren ausgebildet werden follten, und fandte bon Beit ju Beit gewöhnlich zwei genfigend borbereitete Ditglieber biefer Unftalt in die Welt hinaus, um theils burch belehrende Befprache, theils burch Bertheilung bon inbifch-beutichen und orientalifchen Schriften, Die in einer mit bem Miffionsfeminar berbunbenen Buchbruderei bergeftellt murben, Profelbten gu machen. Auch I. wurde von ibm fur bie Judenmiffion gewonnen und bereifte gu biefem Zwede in Gefellicait bes fpateren Doberaner Brapofitus Joh. Bet. Roper (bes Grofpaters bes Roftoder Profeffors ber Raturgefchichte Dr. Johs. Roper) Deutschland und Danemart. Die erfte Diffionsreife bauerte bom 8. Mai 1759 bis jum 31. Januar 1760; fie ging von Salle über Samburg und Altona, wo bie Diffionare von ben Juben mifthanbelt murben, und Elmshorn im Bolfteinifchen bis nach Ropenhagen : 280 Meilen. Rein einziger Jube murbe befehrt! Richt gunftiger fiel die zweite Reife aus, Die bom 5. Dai 1760 bis jum 1. Sept. beffelben Jahres bauerte und fich auf 206 Meilen belief; Sauptftationen waren biesmal Phrmont und Dhaun am Rhein. Tochfen's glangenbe rabbinifche Berebfamfeit vermochte wiederum feinen Juben gu befehren. Dafur machte I. auf feiner zweiten Miffionereife bie Befanntichaft eines bei bem Bergog Friedrich bem Frommen bon Medlenburg Schwerin biel bermogenben Theologen - mochte es nun ber medlenburgifche Confiftorialrath und Profeffor ber Theologie, Dr. Chr. Albr. Doberlein in Bubow gewesen fein ober, wie hartmann will, ber Abt Steinmet in Rlofterbergen - und wußte bemfelben berart ju imponiren, bag biefer ibn bem Bergoge auf bas marmite empfahl. Raum mar I. bon ber Reife gurudgelehrt, als an ihn bie Aufforberung erging, feinen Bobnfit in Butow ju nehmen und auf ber bortigen neuen Friedrichs-Universitat, Die der mit der Stadt Roftod in Streit liegende Bergog foeben gegrundet hatte, Borlefungen Aber die hebraifche Sprache gu halten. Dit Freuben fagte er, ber erfolglofen Miffionsthatigfeit aberbruffig, ju und berließ Salle am 22. Ceptember 1760.

Bebor T. seine Borlesungen auf der Neinen herzoglichen Universität zu Buhow begann, erwarb er daselbst die Magisterwürde, die er noch nicht besah, und zwar mittels einer Differtation "De propugnands in Judaeos side". Da er von dem geringen Honorar, das ihm seine ansangs nur spärlich besuchten Borlesungen eintrugen, seinen Unterhalt nicht bestreiten konnte und ihm ander-

Thosen. 41

weitige Ginnahmequellen vorberhand nicht gufloffen, wurde ihm bald nach feinem Untritt bom Bergog ein Behalt von 200 Reichsthalern ausgefeht, bas ihm aber ber brudenben Beitlage wegen nicht regelmäßig gutam. Biel werben ihm auch bie folgenben Schriften nicht eingetragen haben. Seine erfte Schrift weift auf feine fruberen Berfuche auf dem Gebiete ber Judenmiffion gurud: es ift ein in englifcher Sprache geführtes Gefprach zwifchen einem gelehrten Juben und einem driftliden Befehrer: "A dialogue between a learned Jew and a Christian to which is addet a choice of english proverbial, fayings and sentences with explications, published by Tychsen" (1763). Sobann veröffentlichte er noch in bemfelben Jahre eine Disputation "De delectu [Berbung gum Rriegsbienft] veterum Ebraeorum" und eine Grammatit bes rabbinifchen Dialettes mit Lefefinden und Wörterverzeichniß: "Dialecti rabbinicae elementa, cum eclogis ex optimis Ebraeorum scriptoribus et lexico rabbinico selecto, ad usus auditorum", worin ber Text flatt mit rabbinifchen Bettern, Die in ber Druderei fehlten, mit hebraifden Buchftaben gegeben ift. Jene Unterfuchung ber Werbeberhaltniffe bei ben alten Bebraern burfte E. angestellt haben, um Troft barin gu finden für bie Gefahren, benen feine Berfon ausgeseht mar. 3m 3. 1762 machten nämlich preufifche Berber in Medlenburg Jagb auf "junge Leute"; por ihnen berftedte fich unfer Magister legens anfangs, fo gut er tonnte, bann aber floh er am 21. Februar über Samburg nach Bubed jum Bergog und weiter nach Tonbern, bon wo er ju Schiff nach England ging, das ihn bis jum Juni barg. Erft als die Luft wieder gang rein mar, tehrte er auf feinen Bubower Ratheber gurud.

Der Unterricht, ben T. als akademischer Lehrer in der hebraischen Sprache ertheilte, beschränkte sich auf die nothwendigsten Theile der Formenlehre nach der Dang'schen Methode, nach welcher er selbst den ersten Unterricht in dieser Sprache empfangen hatte. An solche in wenig Stunden dorgetragene Uebersichten sich bald Leseübungen an, die ansangs an der Hand einer Anthologie vorgenommen wurden. Aber auch als sie sich später auf die mosaischen und prophetischen Schriften bezogen, wurden hierbei nur die grammatischen Formen erklärt und höchstens noch die alten Uebersehungen herangezogen und mit einander verglichen. Exegetische Borlesungen über das Alte Lestament hat

I. nie gehalten.

Rach breijahriger Docentenwirffamfeit wurde T., wol mehr durch Doderlein's Fürsprache ale burch eigenes Berbienft, am 14. Rovember 1763 jum orbentlichen Profeffor ber orientalifchen Sprachen mit einem Behalt von 300 Reichsthalern beforbert und am 14. April 1764 in bas Brofefforenconcilium ber Bubower Univerfitat aufgenommen. Am 2. Auguft bes folgenben Jahres berband fich ber herr Profeffor mit bem faft gebn Jahre alteren Fraulein Magdalena Sophia b. Tornow, bie aus einem altabeligen Beichlechte ftammte und fich feiner mabrend einer Rrantheit angenommen hatte. Gie ichentte thm am 20. August 1766 einen Cobn, bei beffen Taufe ber gerabe bas Rectorat befleibenbe Bater Die Decane ber bier Facultaten gu Bevatter bat, ber aber ichon am 21. December 1767 ftarb. Die Mutter erreichte, ohne weiteren Rinbern bas Leben ju geben, ein hohes Alter; fie ftarb am 15. Marg 1806. Dine biefe Che, Die ibm ein Capital bon einigen taufend Thalern gubrachte, marbe I. nie ju der Beruhmtheit gelangt fein, ju welcher er fich bon jest an allmablich ju erheben begann; benn fein Gehalt marf nicht fo viel ab, bag er Davon Die Roften feiner orientalifchen Sammlungen und ausgebreiteten Correfponbeng, bes Grundpfeilers feines fpateren Beltrufes, hatte beftreiten tonnen. Die Mitgift feste ibn in ben Stand, fich mit ber Beit eine ansehnliche Bucher-(etma 10000 Banbe) und eine Mungenfammlung ju erwerben. Gein Brofefforengehalt wurde 1767 auf 500 Rthir, erhoht, bagu tamen feit 1770 fur feine 42 Inchfen.

Dubewaltungen ale Bibliothetar 150 Rthlr., feit 1802 bezog er bis an feinen

Tob ein Gefammtgehalt bon 750 Rthir.

Mit verftarttem Gifer legte fich I. ale Projeffor auf Die Schriftftellerei. 3m 3. 1765 gab er heraus: "Disputatio historico-philologico-critica de pentateucho ebraeo-samaritano, ab ebraeo eoque masorethico descripto exemplari\* unb "Catalecta arabica ad usum scholarum suarum edidit atque de mediis ad solidam ebraicae linguae cognitionem perveniendi praefatus est T.", worin ber arabifche Tert aus Thomas' bon Rempen Buchern bon ber nachfolge Chrifti überfest war. Im folgenden Jahre überfeste er Jehudah Lebh's (- Levin Girfd Lebi, Rabbiners zu Strelit) Abhandlung "Die Auferstehung ber Tobien aus bem Gefet Mofes bewiesen" aus ber rabbinischen handschrift ins Deutsche und begleitete fie mit einer Borrebe. Ginen gludlichen Burf that I. aber erft mit ben "Bubowifchen Rebenftunden, verschiedenen gur morgenlandischen Belehrjamfeit geborigen Sachen gewihmet". Gie ericbienen in 6 Theilen: 1. u. 2. im 3. 1766. 3. u. 4. im 3. 1768 und 5. u. 6. Thl. im 3. 1769. Den wichtigften Inhalt biefes Bertes bilben Barianten aus Rafchi's hanbichriftlichem Bibelcommentare bom Jahre 1211, bon welchem I. bereits eine Beschreibung in ben Gelehrten Beitragen ju ben Dedlenburg-Schwerinichen Rachrichten (1763, Stud 45 u. 46) gegeben batte; ein Bergeichniß ber erften bebraifchen Bibelbrude; bie Erffarung einiger altarabilder Mingen; endlich eine Geschichte ber Juden in Dedlenburg. Anch Die in gwei Abtheilungen erschienene Schrift über Die bebraifchen Abfürzungen "Abbreviaturarum hebraicarum supplementum" (I et II, 1768, 69) ift nicht ohne Berdienft und lagt une befondere Thehfen's Beschidlichfeit im Stechen von Rupjertafeln bewundern. I. war in berichiebenen Runften ju Saufe. Er fdrieb nicht nur eine beutliche und icone Sanbidrift, fonbern bermocite felbft bie verichlungenften affatifchen Schriftauge treu und gierlich abaugeichnen. 3m 3. 1767 hatte er unter ber Unleitung bes Betfchierftechere Maron ju Bugow Die erften Berfuche gemacht, Schriftzuge in Rupfer abzubilben, und war in bemfelben Jahre auch vom hofmaler Findorf ju Ludwigsluft im Rupferftechen unterwiefen worden. Der Sofmaler Matthieu gu Schwerin gab ibm Unterricht im Radiren. Auch die Dichtfunft pflegte I., wenigftens in jungeren Jahren. Go findet man 3. B. im 1. Stud bes Jahrgangs 1765 ber Belehrten Beitrage u. f. w. aus Tochfen's Geber ein Reimgebicht , welches "Der Beift und die Starte ber Davibifchen Dben" über chrieben ift und aus 13 Strophen gu je 10 Beilen befteht. Bierbei fei eines Auffages Tychfen's im 32. Stude beffelben Jahrgangs gebacht; er handelt "über den Uriprung ber Bigeuner", beren Borfahren T. alles Ernftes für "verlarbte Juben" ausgibt.

In diese Zeit fällt der Beginn von Tychsen's Freundschaft mit dem herzoglichen Mundschenken Karl Christian Cornelius zu Ludwigslust. Dieser belleibete
zwar nicht — wie es aus seiner Erwähnung durch U. Hölscher in den Jahrdüchern des Bereins sur Medlend. Geschichte u. Alterthumstunde, Jahrg. LI,
1886 den Anschein gewinnen dürste — eine Holcharge, sondern nur die Stelle
eines Hosossichen, was aus seiner im J. 1788 erfolgten Ernennung zum Hoskellermeister, sowie aus dem nebenher von ihm versehenen Amte eines Postmeisters deutlich hervorgeht; er war aber nichtsdestoweniger ein beim Herzog
Friedrich dem Frommen und noch bei dessen Aachfolger viel vermögender Mann.
Hür eine den Durchschnitt seines Standes überragende Bildung spricht schon der
Umstand, daß seiner Aussicht die herzogliche Bibliothet zu Ludwigslust unterstellt
war. Die zwischen ihm und T. während der Jahre 1770—1792 gewechselten
Briese besinden sich im Original auf der Rostocker Universitätsbibliothet; einige
von ihnen sind im Freimüttigen Abendblatt, Jahrgang 1823 veröffentlicht worben. — Cornelius besessigte seinen Freund in der Gunst des Berzogs Friedrich

Tychjen. 43

bes Frommen. Der Fürst begann, in Nachahmung Kaisers Leopold, am 30. September 1769 bei seinem Prosessor der orientalischen Sprachen Unterricht im Hebrüssen zu nehmen und machte hierin, tropbem er beinahe 52 Jahre alt war, — nach Tychsen's Zeugniß in der bei der Beisehung des Herzogs gehaltenen Rede, 1785, S. 11 — ganz überraschende Fortschritte. Das war zugleich eine indirecte Ausschreung an die Studenten der herzoglichen Universität, sich die ihnen gebotene Gelegenheit einer gründlichen Ausbildung in der hebräischen Sprache nicht entgehen zu lassen. So fam es, daß Tychsen's Vorlesungen bald die besuchtesten in Bühow wurden — mit 20—30 Juhörern; feiner seiner

Sollegen tonnte fich eines annahernb fo ftarten Befuches ruhmen.

Um bie Butower Universität erwarb fich I. ein großes Berbienft burch bie Begrundung einer atabemifchen Bibliothet, wogu eine bon ibm in Schwerin guallig entbedte, über 100 Jahre alte magige Bucherfammlung bes Bergogs ben erften Anlag gab. I. wurde ber Bibliothef am 19. Januar 1770 vorgefett; Die Statuten berfelben batiren bom 2. Robember 1772. Da gu ihrer Bergrößerung außer ben aus Immatriculationen und Promotionen eingehenden geringen Mitteln ein jahrlicher Betrag von nur 80 Thirn, ausgeseht mar, fo beburfte es ber ruhrigften Gurforge Tuchfen's, um die Bibliothet ichlieflich auf die Dobe von 14134 Banden und 198 Sanbichriften gu bringen. Much gu einem fogen. naturhiftorifchen Dufeum, bas aus naturwiffenschaftlichen Lehrmitteln, Mangen u. f. w. beftand, legte T. im 3. 1775 ben Grund. Als Anertennung für biefe Bemuhungen murbe ihm im Sommer beffelben Jahres ber Titel eines herzoglichen hofrathes ju theil. Die bantbare Bubower Universität aber mabite ibn funfmal gu ihrem Rector. Richt wenig burch folche Ehrenbezeigungen in feinem Selbstbewußtfein gehoben, ftrebte I., welcher fowol burch feine Borlefungen als auch burch feine Schriften ber Theologie wefentlich genütt gu haben glaubte, nach einer Abjunctenftelle in ber theologischen Facultat und nach einem Site im bergoglichen Confiftorium; jeboch, fo oft er auch barum nachfuchte, bergebens : Die Bugower Brofefforen ber Theologie liegen in ihren Rreis fo leicht leinen eintreten, bon bem fie nicht im boraus fest überzeugt waren, bag er in allen Bunften mit ihnen übereinftimme. E. ging aber mit Borliebe feinen eigenen Beg.

In brei Schriften manbte fich T. gegen bas Unternehmen bes Orforber Theologen Benjamin Kennicott, der dem hebraischen (Consonanten-)Texte des Alten Testamentes burch Bergleichung von 16 famaritanischen und etwa 600 bebraifchen Sandichriften, fowie 55 Bibelbruden aufhelfen wollte. Tychfen's erfte Schrift, welche noch eber erschien, als Rennicott ben Druct feines Bertes (Vetus Testamentum hebraicum cum variis lectionibus edidit, II tomi, Oxonii 1776 et 80, in fol.) begonnen hatte, fuhrt ben Titel: "Tentamen de variis codicum hebraicorum Veteris Testamenti manuscriptorum generibus, a Judaeis et non Judaeis descriptis, corum in classes distributione, et antiquitatis et bonitatis characteribus" (1772, mit einer von Tychfen's Sand geftochenen Rupjertafel). 3mei Jahre barauf folgte ein "Befreites Tentamen von den Ginwurfen der Derren Mag. Baul Jat. Bruns, Dr. Joh. Aug. Dathe (Profeffors in Leipzig), Bofrath 3ob. Dab. Michaelis (Brofeffore in Gottingen) u. A. (Schnurrer und bee Lemgoer Recenfenten, d. i. des Profeffore Saffencamp in Rinteln), wobei maleich eine genaue Befchreibung ber feltenen Dantuanifchen (hebraifchen) Bibelausgabe (vom Jahre 1742) geliefert worben ift" (1774). Abermals zwei Jahre fpater ericbien ein "Erfter (einziger) Anhang ju feinem Befreiten Tentamen, borin eines Ungenannten (bes Profeffore Saffencamp) fo betitelte Schrift ,Der entbedte mabre Urfprung ber alten Bibelüberfegung' u. f. m. (1775) gepruft und ihr Ungrund gezeigt wirb" (1776). T. fprach ber Arbeit Rennicott's bon born44 Inchien.

herein jeden Werth ab, indem er auf die Fehlerhaftigfeit ber Sandichriften binwies gegenfiber bem majorethifchen Texte, ber, bon einigen Drudfehlern abgefeben, fehlerfrei fei. Daburch machte I. felbft ben langjahrigen Mitarbeiter Rennicott's, ben fpateren Belmftebter Projeffor Bruns, flugig, ber im 3. 1781 jugab, bag nicht immer mit ber erforberlichen Rritit gu Berte gegangen fei, wenn er auch unter den gesammelten Lesarten noch "einige mabre Berbefferungen" bes majorethischen Tegtes gelten laffen wollte. - Dagwifchen fallt die Ueberfebung einer von I. am 1. Juni 1775 jur Bermablung bes Pringen (nochmaligen Großhergogs) Friebrich Frang mit ber Bringeffin Louise von Sachlen-Botha-Roba gehaltenen lateinischen Geftrebe: "Bon ber gottlichen Borficht, Die fich bei ben Bermablungen ber Fürften und Großen besonbers fenntlich zeiget". -3m 3. 1779 veröffentlichte T. eine Schrift u. d. T.: "Die Unechtheit ber jubifchen Dungen mit bebraifchen und famaritanifchen Buchftaben bewiefen". hierin fucte er barauthun, bag nicht nur bie Dangen mit bebraifcher Quabratfchrift, fonbern auch bie bon Simon bem Mattabaer und beffen unmittelbaren Rachfolgern abgeleiteten, alfo bie hasmonaischen, fammtlich unecht feien. Als barauf der noch jest im Unfeben eines hervorragenden Rumismatifers flebenbe Spanier Don Francisco Bereg Bayer (geb. 1711 gu Caftellon be la plana, Jefuit, langjahriger Pringenergieher am Dofe Rarl's III., bann Archibiatonus gu Balencia, + am 26. Januar 1794 als tal. Rammerherr und Oberbibliothefar au Madrib) Thofen's Behauptungen grundlich ju widerlegen magte, ließ fich biefer ju einer außerst verlegenden Erwiderung verleiten : "Refutacion de los argumentos que el Sr. D. Franc. Percz Bayer ha alegado nuevamente en favor de las monedas Samaritanas" (1786), die von den Feinden Baber's über gang Spanien berbreitet murbe. Der jo Gefrantte mochte anfangs nicht an Die Autorichaft Thebien's. mit bem er bisber in freunbicaftlichem Briefwechfel geftanben batte, glauben, bis ihm T. in einer neuen Schrift: "Vindicatio Refutationis hispane scriptae ab anonymi Hispani obiectionibus" (1787, auch ins Spanische übersett von Thomas Fermin be Arteta) jeden Zweifel bariber benahm. Erft fpater lentte In feiner Schrift: "De numis hebraicis diatribe, qua simul ad nuperas Ill, Francisci Perezii Bayerii obiectiones respondetur" (1791. Editto II castigatior, curante Th. Ferm. de Arteta, Madridi 1792) erfennt er die Gotheit einiger der besprochenen Dungen an, fchreibt fie aber nicht bem Garften Simon und beffen Rachfolgern, fondern bem Pfeudo-Meffias Barcochba gu, wobei er feine fruberen Unfichten, foweit fie fich noch mit biefer neuen Unficht vereinigen laffen, in einem jufammenhangenben Bortrage fiber die inbifchen Mangen überhaupt gegen Baber ju vertheibigen fucht. - In Die Beit bes Butower Aufenthaltes Tochfen's fallen noch folgende Schriften : "Bon driftlicharabifchen Mungen" (1785, ins Spanifche überfest); "Bon ben Beifegungs-Feierlichfeiten ber Juden" (enthalten in ber Ginladungsichrift gur Unborung ber bas höchftfelige Absterben bes burchlauchtigften Bergogs Friedrich feiernden Reben, 1785); "Beurtheilung ber Jahrgahlen in ben bebraifch-biblifchen Sanbichriften" (1786); "Des Don Ignacio de Affo h bel Rio Abhandlung ,bon ben Beuichreden und ihren Bertilgungsmitteln' aus bem Spanifchen überfest und mit einem Anhange von den biblifchen Beufchreden begleitet" (1787); "Interpretatio inscriptionis cuficae in marmorea templi patriarchalis S. Petri cathedra, qua S. Petrus apostolus Antiocheae sedisse traditur" (1787, mit einer von Tychfen's Sand gestochenen Rupfertafel. 1788 erichien eine berichtigte und vermehrte Andgabe); "Rachtrag ju Bilh. Abraham Teller's Beitragen zur neuesten judifchen Geschichte fiber bie Streitfrage, ob ber Ausbrud nicht bei ber jubifchen Religion bleiben' nach jubifchem Sprachgebrauch beige: ,bie driftliche Religion annehmen" (1788). I. balt beibes fur nicht gleichbebeutenb; er behauptet, bag es Juben Tychjen. 45

gebe, bie, obwol fie fich hatten taufen laffen, bennoch Juden geblieben feien. Ueber biefe "Absurdität" bes großen Kenners bes Judenthums ereiferte fich nicht

wenig die Berlinische Monatsschrift Bb. XIV (1789) S. 499.

Ils Bergog Friedrich Frang, welcher feinem finderlofen Dheim Friedrich bem Frommen am 24. April 1785 in ber Regierung bon Dedlenburg. Schwerin gefolgt war, in Ausführung bes am 13. Mai 1788 vollzogenen grundgesehlichen neuen Erbvertrage" bie Bugower Univerfitat ju Oftern 1789 nach Roftod gurudverlegte und mit ber bier noch beftebenden rathlichen wieder ju einer lebensfabigen Landesuniversität unter dem Compatronate ber Stadt Roftod verband, ba flebelte auch I. aus bem Binnenlande nach ber alten Seeftabt mit über. Diefer Bechfel Des Bohnfiges erfullte ibn mit neuen Soffnungen fur Die Berbreitung feines Ramens als einer Autorität in Sachen orientalifcher Alterthumer; ber ihm bon auswärtigen Belehrten gefpendete Chrentitel eines "Bubower Debipus" batte ibn nur noch rubmesburftiger gemacht. Seine Borlefungen behnte er jest auch auf anbere morgenlandifche Sprachen als bie bebraifche aus, 3. B. auf bas Arabifche und Sprifche, fodann auf mohammebanifche Dungtunde, arabifche Balaographie u. f. w., und hatte verhaltnigmaßig viele Buhorer, nicht blog unter ben Theologen, fondern auch aus ben übrigen Facultaten. Berftand er es doch, fich mit einem Rimbus von Gelehrfamteit ju umgeben, burch ben fich Die atabemifche Jugend von jeber hat blenben laffen. In ber Berthichatung feiner Berjon, wie er fie bei ber borgefesten Beborbe annehmen gu burjen glaubte, mußte er jeboch eine bittere Enttaufchung erfahren. Dan beftellte nämlich nicht ibn, die Bierbe ber Bugower Uniberfitat, fondern einen neu berufenen Profeffor ber Theologie, ben bisherigen Belmftebter Profeffor und Generalfuperintendenten Dr. theol, et phil, Joh, Rafpar Belthufen jum erften Rector ber reftaurirten Landesuniverfitat. Dazu fam noch, daß Belthufen die von ihm ale Rector im Brofefforenconcilium eingenommene erfte Stelle auch nach Ablauf feines Rectorats nicht aufgeben wollte. E. war es aber feineswegs genehm, auch noch hinter bem Profeffor Belthufen ju rangiren, und ba er feinen Schut bei ber Regierung fant, trat er Oftern 1790 aus bem Profefforenconcilium (unbefchabet feiner alabemifchen Stellung) aus, ohne je wieder einzutreten, obwol Belthufen ichon 1 1/2 Jahre barauf nach Stade abging. hierdurch erflart es fich, daß I. in Roftod nie Die Barbe eines Rectors befleibet hat, ber ftets aus ber Ditte bes Conciliums beraus gewählt wirb. - Dagegen wußte man fich Tychfen's febr wohl su eximnern, als es galt, die Bibliothet und bas naturhiftorifche Dufeum neu eingurichten. I. wurde fofort hiermit beauftragt und entledigte fich ber nicht leichten Arbeit mit ber größten Umficht und in möglichft turger Beit. Bu ben pon ihm in Bugow gefammelten Banden u. f. w. tam einmal die bisberige Roftoder alabemifche Bibliothet bon 4699 Banben und 94 Sanbidriften, jobann burch Schentungen und Antaufe weitere 9316 Banbe und 192 Sandichriften bingu, fo bag fich bie neue Bibliothet im gangen auf über 28 000 Banbe und gegen 500 Sanbichriften belief. 3m 3. 1790 gab T. auch eine "Befdichte der Dffentlichen Univerfitats-Bibliothet und bes Dujeums ju Roftod" beraus, Die nur in wenigen Egemplaren erichien, aber in Burchard und Roppe's Roftod'iden Monatsichrift", Bb. I, 1791, wieder abgebrudt wurde. Dagu erichien im 3. 1793 eine "Erfte Fortfegung, welche die freiwilligen Gefchente enthält". Trop ber geitraubenben Ordnung ber Bibliothet hatte I. mahrendbem noch folgenbe Schriften beröffentlicht: "Explicatio cuficae inscriptionis, quae in columna lapidea musei societatis antiquariorum Londinensis conspicitur; adiecta est marmoris Messanensis interpretatio, cum tab. aen." (1789); "Appendix ad inscriptionis cuficae, Venetiis in marmorea templi patriarchalis S. Petri cathedra conspicuae, interpretationem" (1790); "Assertio epistularis de peregrina numorum Has46 Tychjen.

monaeorum origine, cum tab. aen." (von Tuchjen's Sand geftochen, 1790). Spater erfchienen: "Elementale arabicum, sistens linguae arabicae elementa, catalecta maximam partem anecdota et glossarium arabico · latinum" (1792. Mit einem von I. berfaßten arabifchen Gefprach. - Auf Tychfen's Beranlaffung maren für bie Roftoder atabemifche Buchbruderei arabifche Lettern bon ber Breitfopi'ichen Schriftgiegerei beforgt); "Elementale syriacum, sistens grammaticam, chrestomathiam et glossarium; subiunctis IX tabulis aere expressis" (1793. Auf Tychjen's Borichlag waren für bie Roftoder atabemifche Buchdruderei auch fprifche Lettern angeschafft); "Introductio in rem numariam Mohammedanorum; subiunctis VI tabulis aere expressis" (1794); hierzu gehört: "Introductionis etc. Additamentum I (unic.), subiunctis II tab. aen." (1796. In beiden Werten find die Rupfertafeln von Tochfen's Sand geftochen); "Opuscula IV, antiquitates orientales illustrantia, cum III tab. aen." (1794. Enthalt folgende, vordem einzeln erschienene Schriften: "Assertio etc." [1790]; "Interpretatio inser. enf., ed. II." [1788]; "Appendix etc." [1790]; "Explicatio cuf. inscr." [1789]); "Physiologus syrus, s. historia animalium XXXII in S. S. memoratorum, syriace, e codice bibliothecae Vaticanae nunc primum edidit, vertit et illustravit" (1795); "Takieddin Al-Makrizii historia monetae arabicae, e codice Escorialensi cum variis duorum codicum Leidensium lectionibus et excerptis anecdotis nunc primum edita, versa et illustrata" (1797); "Takieddin Al-Makrizii tractatus de legalibus Arabum ponderibus et mensuris; ex codice academiae Lugduno-Batavae, additis excerptis e scriptoribus arabicis necnon variantibus lectionibus ad editam Makrizii historiam monetae arabicae spectantibus, edidit" (1800); "De cuneatis inscriptionibus Persepolitanis lucubratio, cum II aere expr. tab." (von Tychfen's Sand gestochen, 1798). 3n biefer gulett genannten Schrift zeigte E. an ber Sand ber beiben bon Riebuhr (vgl. Deutsches Mufeum 1788, Marg) mitgetheilten altperfifden Reilinschriften, bağ bie Reilichrift bon linte nach rechts laufe (worauf übrigens ichon Bietro bella Balle im J. 1621 bingewiesen hatte), bag fie einen Borttheiler habe, bag fie eine Buchftabenschrift und mit dem Griechischen verwandt fei. 3mar brachte er infolge eines Miggriffes teine richtige Deutung der beiden Inschriften zu Stande, indem er fie für "Loblieder auf den Stifter der Arfaciden" nahm und bemnach ben Barthern gufchrieb, mas ihn auf das Bend hinwies; aber Thchien's Spuren - nur nicht bis ju ben Barthern - folgenb, brang bann ber Sannoveraner Georg Friedrich Grotefend nach richtiger Deutung von 11 Buchftaben in ben Inhalt einer Reilfchrift ein und legte als junger Chmnafiallehrer ju Gottingen am 14. September 1802 ber bortigen Societat ber Biffenichaften bie erfte gelungene Ueberfetung eines Reilfchrifttegtes, und gwar einer altperfifchen Uchamenideninschrift, bor. Sierauf bezieht fich Tychfen's "Beurtheilung ber Grotefend'ichen und Lichtenftein'ichen Entgifferungeberfuche ber perfepolitanifchen Reilfchriften" (1802).

Der Ruf von Tychsen's Gelehrsamteit hatte sich immer weiter verbreitetz faum gab es noch ein Land in Europa, wo man seinen Namen nicht kannte. Man erzählte sich, daß einst ein aus Asien an ihn abgesandter Brief, der an Stelle des Bestimmungsortes nur die Angabe "Europa" enthalten habe, richtig in seine hände gelangt sei. Im J. 1801 galt er dem Lord Nelson, welcher vom 24. Mai dis zum 8. Juni mit der englischen Flotte auf der Warnemünder Rhebe lag, für die wichtigste Persönlichkeit in ganz Mecklendurg. Ihn allein würdigte der berühmte Admiral seiner Ausmerksamkeit und ließ ihm am 4. Juni ein Exemplar der auf den Sieg bei Abukir geprägten Denkmünze nehst einem eigenhändigen Begleitschreiben durch 3 Marineossischen Überreichen. Das lehtere lautet: "Lord Nelson Duke of Brente bogs that Prosessor Dixon (siet) of the

Tychsen. 47

University of Rostock will do him the honor of accepting a Medal struck in commemoration of the Battle of the Nil. St. George May 27th 1801. Bay of Rostock". Relfon betrat das Medlenburger Land nicht, fondern blieb auf feinem Schiffe, auf welchem er ben Befuch bes Bergogs Rarl II. von Medlenburg-Strelig, bes Generals b. Breffentin und zweier Deputirter bes Rathes ber Stadt Roftod empfing. - Much bie Frangofen nahmen im 3. 1807 auf Tochfen's berühmten Ramen Rudficht und befreiten fein Saus von ber allgemeinen Ginquartirung. - Fur Die ichmebifchen Staatsangehörigen ertheilte Ausbilbung und Unterftugung erhielt I. im 3. 1812 bom Ronige Rarl XIII. bas Ritter-Irus bes nordstern-Ordens. - I. war Mitglied ber tal. Gefellichaft ber Biffenicaften gu Upfala (feit 1791), der gelehrten Gefellichaft der Bolster gu Belletri (1792), ber igl. Atabemie ber Inschriften, iconen Biffenschaften, Geschichte und Alterthumer ju Stodholm (1793); Chrenmitglied ber fgl. Atabemie ju Babua (1796), ber tgl. Societat ber Wiffenichaften gu Ropenhagen (1798), ber tgl. Atabemie ter Biffenschaften ju Berlin (1803); correspondirendes und Chrenmitglied ber igt. Alabemie ber Biffenichaften ju Dunchen (1813). Die Ernennung jum auswartigen correspondirenben Chrenmitgliebe ber hiftorifch - philologifchen Claffe ber Univerfitat gu Rafan (mit einem jahrlichen Behalt von 200 Rubeln) traf I. nicht mehr am Leben. Bu mehreren ber bon obigen Befellschaften herausgegebenen Inblicationen lieferte I. gelehrte Beitrage, J. B. ju ben Nova acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis in ben Jahren 1792 und 1815, ju "Rongl. Sbensta Bitterhets-hiftorie- och Antiquitets Academiens Sandlingar, Stodholm" im J. 1808, ju ben Acta societatis danicae im 3. 1803 u. f. w.

Much Thehlen's Landessturst ftand an Chrenbezeigungen nicht zurud. Im Rarz bes Jahres 1803 verlieh er T., ber seit 28 Jahren den Titel eines Hofnathes besaß, den höheren Titel eines Kanzleirathes, welcher damals noch nicht,
wie heutzutage, Borstehern von Schreibstuben gegeben wurde, aber doch, weil
ibn auch junge abelige Gerichtsassessischen führten, ein Jahr darauf von einem Collegen Thehsen's, dem Civilrechtslehrer Abolf Dietrich Weber, ausgeschlagen

murbe.

Um 14. Rovember 1813 war es T. vergonnt, Die Feier feiner funfgigfabrigen Birtfamteit als orbentlicher Profeffor gu begeben. Die Lanbesuniverfilat gu Roftod fprach ihrem Genior, welcher I. feit 1796 mar, ihre Bludwaniche in einer bon bem Profeffor ber Berebfamteit Dr. Immanuel Gottlieb buidle verfagten lateinischen Geftichrift aus. Die theologische und bie juriftifche Facultat ertannten bem Inbilar bie Burben eines Doctors honoris causa gu: jene wegen feiner Borlefungen und Schriften auf bem Bebiete ber theologischen ballswiffenichaften, Diefe wegen feiner Schriften aber jubifches Recht. (Bu ben letteren Schriften geboren: "Erachten über Die Feierlichfeiten eines gerichtlichen Judeneides" in bes Frhrn. v. Nettelbladt "Archiv f. b. Rechtsgelahrtheit in den berjogl. medlenburgifchen Landen", Bb. I [1803]; "Die Erbfolge eines Chemannes in ben Rachlag feiner ohne Rinder und Teftament verftorbenen Chefrau, nach fibifden Gefeben beurtheilt" [1804. Wieber abgedrudt in Dathis' allg. jurift. Monateidrift f. b. preug. Staaten, Bb. II, 1806, Seft 5. T. fpricht bas Erbe ben natürlichen Erben ber Frau gu]; "Gutachten nach fübischen Befegen über bie Frage: Rann ein por einem driftlichen Gericht von einem iftbifchen Chepaar nach driftlichen Gefegen errichtetes wechfelfeitiges Teftament vorherige bandigft ftipulirte Erbbertrage beffelben bernichten ?" [1806. Die Frage wird verneint]; "Ueber Die Erweiterung ber flaatsbilirgerlichen Rechte ber Juben, ein Gutachten" [1812. Das Wichtigfte aus bemfelben ift abgebrudt bon Bartmann in der Biographie Thoffen's I, 227-264.]) T. foll mit den beiben auf Atlas gedrudten Chrendiplomen noch nicht gufrieden gewefen fein: Die medici48 Tydjen.

nifche Facultat blieb "ju ihrer eigenen Schande" mit einer gleichen Ehrenbezeigung aus, obgleich er boch ben "Physiologus syrus" herausgegeben und über bie biblifchen Beufchreden geschrieben habe. Dagegen burften bie ibm bom Landesfürften gu theil geworbenen Ausgeichnungen auch feine bochgebenbften Erwartungen übertroffen haben. Derfelbe verlieh ihm nicht nur ben Charatter eines Bicefanglers ber Lanbesuniverfitat (Rangler mar ber Bergog felbft) mit allen Borgugen eines folchen, fonbern ließ auch eine Denfinunge pragen und swar für ben Jubilar aus Golb im Werthe bon 15 Ducaten, für die übrigen Brofefforen aber aus Silber im Berthe bon 2 Thalern. Auf ber Borberfeite biefer von Abraham Maron ju Schwerin entworfenen Mebaille ift ju lefen: Fridericus Franciscus Dux Megapolitanus Olao Gerhardo Tychsen de universitatibus litterariis Butzoviensi et Rostochiensi per dimidium saeculum optime merito, mabrend bie Rebrfeite in einer Bufte einen mit Fruchten behangenen Balmbaum und barunter Bibel, Talmud und Roran in den betreffenden Schriftjugen zeigt, bagu bie Inschrift: Fructus tulit uberrimos und bas Datum bes Jubeltages. In bem eigenhandigen Gludwunichschreiben bes Bergogs beift es: "Den burch bie gange litterarifche Belt ausgebreiteten Ruhm Ihrer mannigfaltigen Gelehrfamteit, an welchem auch bie Atabemie und gewiffermagen bas gange Baterland Theil genommen haben, fann 3ch gwar nicht erhoben; aber 3ch glaube es Ihnen und Dir Gelbft ichulbig gu fein, Ihnen einen öffentlichen Beweis Meiner Achtung und Meiner Dantbarteit ju geben." Der Erbpring Friedrich Ludwig gratulirte bem Jubelgreife perfonlich und war von feinem Sohne, bem Pringen (fpateren Großherzog) Paul Friedrich begleitet. Rach biefem Chrentage trat I. nicht etwa in ben Rubeftand, fonbern wirfte noch aber zwei Jahre lang in gewohnter Beife fort, bis er im Alter bon 81 Jahren entichlief.

I. war weltberuhmt geworben, ohne daß irgend eine epochemachende Entbedung bon ihm ausgegangen mare. Gin unermublicher Sammeleifer in allen gur orientalifchen Litteratur nur irgendwie in Begiehung ftebenben Dingen, eine gewiffe Schlagfertigfeit in ber Bofung bisher nicht entichiebener ober neu auftauchender Fragen auf jenem Gebiete und eine einzig baftebenbe Schreibfeligfeit, welche gleich mit bogenlangen Auszugen, Erlauterungen und Uebersehungen aufwartete, wodurch ber Anfragende in Erstaunen gefest und immer neue angelodt wurden: bas waren die Boraussehungen ju feinem fich faft über die gange litterarische Belt erftredenben brieflichen Berfehr. Balb mar bes Rathholens bei ihm tein Ende; aus allen Landen mandte man fich an ihn wie an ein Oratel. Befonbers häufig wurden ihm bon bornehmen Berjonen Mungen und Infchriften gur Entgifferung überfandt. Die Roftoder Univerfitatebibliothet befitt allein über 2000 Briefe, die I. mit driftlichen, und 1000, Die er mit jubifchen Gelehrten gewechselt hat. Bu ben Correspondenten geborten ber Bicelonig bon Sicilien (Francesco v. Aquino, Fürst von Caramanica), der Cardinal Stefano Borgia zu Rom, der Fürst Gabrielle Lancilotto Castello von Torremuzza, der Erzbischof Alphons Miroldi bon Beraclea, Der Profeffor Des ficilianifchen Staatsrechtes Rofario Gregorio ju Palermo, ber Abt 3. B. be Roffi ju Barma, ber Brofeffor Simone Affemani ju Babua, ber Brofeffor Thomas Fermin be Arteta gu Mabrid, Silvefire be Sach ju Paris, ber ichwebifche Legationsprebiger Goelanber ju Dabrid, ber Brofeffor Guftab Rnoes ju Upfala (beibe lettere Schuler Tychfen's) u. f. w. Dit ben beutschen Orientaliften ftand T. nur in einem ichwachen Bertehr (ausgenommen etwa feinen Jugendfreund Propft G. Ch. Abler ju Altona, feinen Schuler Profeffor Ch. DR. Frahn ju Rafan, ben Beh. Legationsrath D. Dieg gu Conftantinopel); ja mit mehreren unter ihnen (3. B. mit bem Brofeffor Job. Dab. Dichaelis ju Gottingen) fowie mit ben bollanbifden Drientaliften hat er nie eine Beile gewechfelt. Dagegen Abertraf I. fast alle berahmten

Tychjen. 49

inger durch die mannigsaltigsten Berbindungen mit gelehrten und unten Juden des In- und Auslandes, die während seiner Schillerzeit in a ihren Ansang genommen hatten und dis an seinen Tod sortdauerten. och höherem Maaße als die hebräische Sprache, wie sie im Alten Testavorliegt, deren grammatische Feinheiten ihm stets gegenwärtig waren, die in lezisographischer Hinsicht nicht die geringste Bereicherung durch ihn waren eben das Reuhebräische oder Rabbinische, worin der Talmud gen ist, und das Jüdisch-Deutsche oder Rabbinische, worin der Talmud gen ist, und das Jüdisch-Deutsche oder die jüdische Bolkssprache nebst allen des jüdischen Rechts Tychsen's Hauptsächer, in denen ihm kein dristselehrter gleichtam, die ihm selbst die Bewunderung jüdischer Gelehrten in. Bereits im J. 1759 hatte ihn die Synagoge zu Kirchhain (Hessen) m rabbinischen Diplom als jüdischen Magister und Rabbi seierlich bePaul Flemming's Berse (Poetische Wälder III, 5, B. 39 ff.) müssen nwilltürlich an T. erinnern:

Sein ausgelehrter Mund, ber rebet, was er will, Bermischt Athen mit Rom, Frangofisch ift sein Spiel, Lostanisch seine Luft. Der Jübe steht bethöret, Spricht: "Landsmann, sahre fort!", wenn er ihn reben höret.

migftens bas Lette trifft thatfachlich ju; feine bon ber Schule aus guten fe in ben beiben claffifchen Sprachen foll I. aber fpater etwas bernachaben, und für bas Frangofifche mare bas Englische, für bas Tostanische anifche einzusegen. Uebrigens machten, nach hartmann, alle von I. in ifchen Sprachen gefchriebenen Arbeiten den Ginbrud ichulerhafter Stil-, in benen beutiche Gebanten in fremde Borte eingezwängt erfcheinen. ren Scharfe ber Beurtheilungefraft und Freiheit bes Beiftes verfagt" fich derfelbe Bewährsmann, der fein langjähriger College und Freund mar -; efuhl und Phantafie batte bie Mutter Ratur ibm feine großen Gaben und was er bavon hatte, murbe burch die trodene litterarifche Befchaftiftidt." Tychfen's Mangel an Beift geht icon baraus hervor, bag er ibifden hirngelpinften inbetreff bes Tertes bes Alten Teftamentes anging, loch aberbot. So nahm er für die Punctation ein hohes Alter in Anin 3. G. Gichhorn's Repertorium f. bibl. und morgenlandische Litteratur, , S. 153; bie Bebraer hatten bereits bor ber niederschreibung bes en Befehes die Bocalpuntte gehabt, und bas Alter der hebraifchen Acbem Urfprunge ber gefdriebenen Befege wenigftens gleich), leitete bie naritanifchen Buchftaben, aber in hebraifcher Sprache gefchriebene) fama-Abschrift bes Bentateuchs aus einem punctirten masorethischen Texte ließ die griechischen Ueberjetungen bes Alten Teftaments aus Bandbes bebraifchen Textes, die mit griechischen Buchftaben gefdrieben maren, gangen fein. - 218 Entzifferer phonififcher und punifcher Dentmaler noch von hartmann ber Borrang vor allen fruberen und gleichzeitigen gugeftanden; bem ift aber fpater von Ulrich Friedr. Ropp in über-Beife widersprochen worden. Im Sprifchen und Arabifchen waren ich hartmann, ber nur bie tufifche Schriftart und bie mohammebischen ausnimmt und gewiß nicht ju wenig fagte, viele beutsche und aus-Belehrte überlegen; im Turfifchen und Berfifchen erhob er fich aber er die Anfangegrunde. Rach allem Borausgefagten durfte Th. Benfen's Gefchichte ber Sprachwiffenschaft in Deutschland 1869, G. 259): "T. Dann bon ben umfaffenoften Renntniffen auf bem Gebiete ber gefemitifchen Bhilologie und einem bedeutenden fritischen und combina-Talente" in mehr als einer Sinficht ju boch gegriffen fein, mabrend beutide Biographie. XXXIX.

50 Tydjen.

Unbere (j. B. M. N. Bouillet, Dictionnaire universel d'histoire et de géographouv. éd., Paris, Hachette, 1893, p. 1948: "T. a rendu de grands ser à la littérature orientale en interprétant des inscriptions arabes éville caractères coufiques et en expliquant les monnaies musulmanes") I. nur

einem beschranfteren Gebiete gerecht geworden find.

In religiöfer hinficht bekannte T. sich jum orthodoxen Lutherthum, an er festhielt, unbekümmert um die seit 1760 immer kühner hervortretende klärung. Er nahm nur von benjenigen neuen Erscheinungen auf dem Se der Theologie, welche sich auf biblische Aritik und hebräische Paläographi zogen, insosern Kenntniß, als sie mit seinem Lieblingsstudium in einem se lichen oder seinblichen Berhältnisse staden. Seine gelehrte Beschäftigung dem Alten Testament war theils auf eine Bergleichung alter Bibeldruck Uebersehungen, theils auf die Erörterung paläographischer oder solcher hebr philologischer Gegenstände, die aus jüdischen Quellen ihr Licht erhalten zu lichienen, gerichtet. Gegen die damals verbreitete Manier, die heilige S

nach Gutbunten auszulegen, erflarte er fich mehr als einmal.

I. war bon großer Milbthatigleit. Geine ichlaffe, fich ben Berhalt leicht anschmiegende Butmithigfeit artete in feiner letten Lebenszeit gu einer fallenben Charafterlofigfeit aus. Man bergleiche hierzu folgende beiden & aus feinen Briefen miteinanber. Un feinen frangofifchen Freund Gilbef Sach ichrieb er am 2. October 1808 u. a. bies: "Mehrere Rritifer bat mir als niedrige Schmeichelei ausgelegt, daß ich in ber öffentlichen Unfunt meiner Borlefungen von Rapoleon die Ausbrude: maximus, Hercules Mu etc. gebraucht und mich nicht gescheut habe, eine Schrift ben Ruborern flaren, bie nur ben Franten angenehm fein tann . . . . Indeffen babe Scurrilitaten biefem Lectionsfatalog eine Urt von Celebritat und Gel wegen ber häufigen Rachfrage verschafft." (Bartmann II, 3, G. 289.) & Monate bor feinem Tobe fchrieb I. aber an die Erbgroßbergogin Caroline bon Medlenburg. Schwerin u. a. folgendes: " . . . in feinem (Thchfen's) 9. Lebens- und großen Stufenjahr, bas jugleich in bem uralten medlenburg herricherstamm durch die Annahme ber großherzoglichen Burbe und Weltgeschichte burch bie Gefangennehmung bes eingefleischten Weltteufels" : (Bartmann II, 3, G. 363.) — Thchfen's, auch von hartmann jugegebene, in Gitelfeit verleitete ibn bagu, um bas Intereffe an feiner Berfonlichfeit n erhöhen, gerabegu "aufzuschneiben". Wenn er es auch nicht fo arg trieb ! claffifche Philolog Rafpar v. Barth, ber viele feiner Ginfalle ffir aus gar borhandenen, bon ihm nur erdichteten Sandidriften herrührend ausgab, er boch ofter einen befonders bei einem gelehrten Foricher peinlich beruh Mangel an Bahrheitsliebe ertennen. Der Fabel von feiner abeligen Ber ichaft ift ichon oben gebacht morben. hier mogen nur noch feine "t Reifen erwähnt werben. In einem Schreiben Tochfen's an B. 3. Brun 28. April 1769 ift gu lefen: "Denn er ftreitet in Abficht ber alten ji Sandidriften, beren ich ju London, Paris (ba mar er nie!), Ropenhagen, u. f. w. eine ziemliche Ungahl gefeben habe"; ja in einer anderen 2 befielben Briefes fand Sartmann Die Borte "in Franfreich und Bolen" mann (II, 1, S. 22) fpricht entichulbigend von einem Bedachtniffehler In I. wollte fogar bis nach Palaftina getommen fein, wie er wenigftens gabite, obgleich er es nur aus ben Buchern fannte, und bie Buborer g es, fo anschaulich wie er tonnte nur ein Augenzeuge bas beilige Land fi Dieber fucht ihn Sartmann (im Schweriner Freimuthigen Abendblatt, Rr. 289) damit zu entschuldigen, bag I., ein volltommener Morgenfant

Thofen.

gebilbete und blog ertraumte Erfcheinungen baufig fur wirfliche und gegen-

wartige gehalten hatte.

I. war also ber große Gelehrte nicht, wosür ihn die Mitwelt hielt. Dennoch ist ihm nicht jedes Berdienst um die orientalische Sprachsolchung abzusprechen, und in einer aussührlichen Darstellung ihrer geschichtlichen Entwidlung wird sein Rame nicht übergangen werden dürsen. Zweitens spielt er eine Hauptrolle in der Geschichte der Bühower und Rostoder Universität nicht nur als Zierde und Anziehungstraft, sondern auch als eigentlicher Schöpfer der kattlichen Bibliothet. Drittens ist er ein Hauptvertreter der im vorigen Jahrbundert noch häusigeren, heute so gut wie ausgestorbenen Originale auf den Rathebern der Keinen Hochschulen.

Außer im Texte gelegentlich namhast gemachten Quellen: J. Ch. Eschenbach, Rostod'sche atademische Nachrichten, Bb. V und IX. (Handschrift ber großherzogl. Universitätsbibliothet zu Rostod.) — J. B. Krey, Andenken an die Rostodschen Gelehrten aus den 3 letzten Jahrhunderten, Stüd 8, Rostod 1816, S. 39 ff. — Ant. Th. Hartmann, D. G. Tychsen ober Wanderungen durch die mannigsaltigsten Gebiete der biblisch-asiatischen

Litteratur, ein Denkmal der Freundschaft und Dankbarkeit, 2 Bbe. (ber II. in 3 Abis.) u. 1 Bb. merkwürdiger Beilagen, Bremen 1818—1820. — Upo Holfder, Urkundliche Geschichte der Friedrichs-Universität zu Butow, 1885. S. 73 ff. heinzich Kleng.

Tuchfen: Thomas Chriftian I., gelehrter Theologe. Er war geboren am 8. Mai 1758 im Rirchborje horsbull, Rreis Tonbern, Schleswig-Solftein. wo ber Bater Prediger, eine Beit lang hardespropft mar. Er ftudirte Theologie und Philologie in Riel und Gottingen, und erhielt 1783 ein Reifestipenbium, mit bem er Franfreich, Spanien, die Lombarbei befuchte und gulegt langere Beit fich in Bien aufhielt. nachbem er rite jum Dr. philos. promobirt und fich als Privatbocent in Göttingen habilitirt hatte, warb er 1785 außerorbentlicher und 1788 orbentlicher Professor ber Theologie bafelbft. 1806 erhielt er ben Charafter ale hofrath, erft 1817 Dr. theol. Er ftarb am 23. October 1834. Er war ordentliches Mitglied ber Gefellschaft ber Biffenschaften in Gottingen und mehrerer auswärtigen Biffenschaftsgesellschaften. Geine erfte fchriftftellerifche Arbeit war: "leber ben Lugus ber Athenienfer und beffen Ginflug auf ben Staat" (1781), gefront bon ber Beffen - Raffelicen Gefellich, b. Alterthumer. Dem folgte eine Breisichrift "über bie alteften Gottheiten ber Romer". Gine große Reihe gelehrter Abhandlungen von ihm finden fich in den Comm. societatis regine scientiarum Gottg. Desgleichen in ber bon ihm mit Mitscherlich und herren berausgegebenen Bibliothet ber alten Litteratur und Runft, 1786-91. Grundrif einer Archaologie der Sebraer" ericbien 1789. Er beforgte die zweite Juffage bon Roppe's N. T. perpetua annotatione illustratum (1791), 3. Auft. 1822 und die Berausgabe von Michaelis' Unmert. gur llebers. b. R. T. Thl. IV, 1792 und beffen Reuer oriental. Bibliothet Bb. IX, 1793. Bulett beichaftigte er fich borgugsweise mit ben orientalischen Sprachen. Geine "Grammatit ber mabifden Schriftsprache" (Göttingen 1823) ift ein vielgebrauchtes Lehrbuch geworben. Er ift ber Lehrer ber berühmten Drientaliften 2B. Gefenius und Ewald gewefen, Die beibe fein Unbenten geehrt haben. Gein lehtes Bert mar: "De inscriptionibus in Hispania repertis" (Böttingen 1831).

Butler, Gelehrtengesch. von Cöttingen II, 184. — Rüber, Conversationslez. IV, 653. — Saalselb III, 338. — Saxii onomasticon VIII, 418. — Kordes, Schlesw.-Holft. Schriftstellerlez. S. 360. — Lübker-Schröber II, 638. — Alberti II, 492. — Herzog, Theol. Realencyklopādie 1. Aust. (in der 2. Aust. weggelassen).

Thlich: Johannes I., Ranoniter und fachfifcher Chronift, geboren am Schluffe bes vierzehnten Jahrhunderts, + nach 1422 muthmaglich in Leipzig. I. wurde nach beenbeten juriftifchen Studien regulirter Chorbert des Stiftes Sanct Manritius bei Raumburg und in Diefer Eigenichaft unter Subovicus Molner be Arnftede, bem erften Rector ber 1393 eröffneten Uniberfitat Erfurt, um diefe Beit an berfelben als decretorum doctor, bann im Winter 1409/10 als baccalaur. decretorum an ber neu gegrfindeten Univerfitat Leipzig immatriculirt. 1413 war er Rath bei bem Martgrafen Friedrich von Meißen, bem nachmaligen Rurfürften von Sachjen, und galt als tuchtiger Staatsmann. Spater (etwa 1422) wurde er nach eigener Angabe Propft des porgenannten Chorherrenstiftes Sanct Morit und "novorum jurium (b. h. libri Sexti et Clementinae) in studio Liptzensi lector ordinarius". Er hielt mit Ronrad Thus und Jacob Rabewig, welche mit ihm bon Erfurt nach Leipzig gefommen maren, bort Borlefungen über tanonifches Recht, beffen Pflege bamals ju Beipgig in hober Blathe ftanb. I. war endlich auch als Chronift thatig; er ichrieb nach Dutber jächfische "Unnalen", welche einen Zeitraum von nahezu 50 Jahren (namlich bie Periode 1375—1422) umfaffen, bann ein "Chronicon Missnense i. e. Genealogia Principum Saxoniae seu Misnensium", welche fich nach Guben's Cod. diplomat. II, 596 in einer Sanbidrift bes Berfaffers von 1421 auf ber Mainger Stadtbibliothet befindet. Diefe Genealogie ift abgedrudt in 3. F. Schannat's Vindemiis liter. Coll. secunda (1724) No. XI, p. 74-90. Sie beginnt mit bem Sachfenfürften "Bithtind" und beffen 30jabrigen Rampfen gegen Rarl ben Großen und ichließt nach bem Berichte fiber die 1411 "in octava Assumptionis B. Virginis" erfolgte Beburt bes Pringen Friedrich mit ber Schilderung bes Ginjuges bes Martgrafen Friedrich in Conftang, welchen biefer um Oftern 1417 aus Anlag bes Concils bortfelbft mit großem Beprange und ftattlicher Befolgichaft hielt. I. scheint turge Beit nach Abfaffung biefer Chronit mit Tob abgegangen gu fein und wird fpater nicht mehr genannt.

Muther, 3. Gefch. b. R.-Biffenichaft G. 77, 209. Gifenhart. Thmmermann: Frang I., Runftmaler aus hamburg. Aus ben Rammereirechnungen erhellt, daß ber hamburgifche Rath im 3. 1538 biefen jungen Maler megen feines erprobten Talents in ber Runft gur Musbildung auf etliche Jahre nach Bittenberg ju Lucas Cranach gefandt hat. Gewiß ein feltenes und frahzeitiges Beifpiel obrigleitlicher Farforge um Beforderung eines jungen Ranft. ters. Die Rammereirechnungen enthalten bie Bahlungen, Die fur E. in ben Jahren 1538-1541 an ben Wittenberger Meifter geleiftet worben finb. Bon Thmmermann's Berten war bisher feins befannt. Erft im 3. 1894 hat Brofeffor Lichtwart fur bie Runfthalle in Samburg ein fleines Delgemalbe erworben, das bas Monogramm des Runftlere und die Jahresjahl 1540 tragt, alfo immerbin noch ale eine Schulerarbeit ju betrachten ift, Die, wie fie "fojort an Cranach's Bertflatt" erinnert, Doch auch manche nicht gewöhnliche Borginge befitt. In einer Allegorie ftellt I. auf biefem Bilbe bie Gefchichte ber Denichbeit bon bem Gunbenfall bis jur Erlofung in einzelnen Gruppen bar, Die fich um ben inmitten bes Borbergrundes ftebenben Lebensbaum reihen. Im hintergrunde bilbet bie Darftellung, wie Eva ben noch jogernden Abam ju Aberreben fucht, wie Lichtwarf urtheilt, "eine febr lebendige Bruppe von nicht gewöhnlicher Dramatif". Derfelbe Runftlenner rubnit Die "felbftandige Empfindung" im Musbrud bes gefallenen Mbam, bas reigbolle Colorit bes landichaftlichen Bintergrundes und ben lieblichen Ginbrud, ben die fnieende Dabonna mit bem Rinbe gewährt. Es ift gu hoffen, bag, nachdem bies bezeichnete Bild bes Runftlers entbedt worden ift, noch anbere Berte bon feiner Sand befannt werden.

Beitfdr. bes Bereins fur Samb. Beidichte III, 586, 587. - Roppmann,

Thmpe. 53

Sammereirechnungen ber Stadt Hamburg V, 682, 736, 737, 749, 777, 778 ("148\$ 6 & pro caligis juvenis pictoris Francisci Tymmermans"); VI, 29. — (Professor Lichtwart's) Besprechung des genannten Gemäldes im Hamb. Comphondenten 1894, 29. December.

Tympe: Johann Sottfried T. ward 1699 zu Biederit bei Magdetung geboren; im J. 1734 ward er außerordentlicher Professor der orientalischen Sprachen zu Zena; am 13. September 1738 ward ihm eine ordinaria professio ingsarum sacrarum et reliquarum orientalium übertragen, doch gehörte er damals mich nicht der engeren Facultät an. In diese hineinzukommen, gelang ihm erst nach längeren, sehr ergöhlich zu lesenden Verhandlungen im Ansange des Jahres 1742. Im August desselben Jahres sinden wir ihn zum ersten Male als Decan engeichnet. Er starb am 28. Juni 1768. (Acten der philosophischen Facultät

m 3ma. Winer, Sob. ber theol. Lit. Bb. II [1840] Sp. 809.)

I bat fich um bie bebraifche Leritographie verbient gemacht burch feine Arbeiten gur Partifellebre. - Da in ber großen Concordang bon Bugtorff 1 1 9. B. III, 668) die Partifeln fehlen, fo unternahm es bereits ber banifche Machte Chriftian Rolbius, biefen Mangel ju erfeten burch feine Concordantiae particularum ebraicarum et chaldaicarum (Ropenhagen 1679). T. ließ im 3. 1784 eine verbefferte Ausgabe biefes Bertes folgen, in welche er im Anhange ma bie benfelben Gegenftand behandelnden Lexica particularum von 30b. icaelis (1688) und Chriftian Roerber (1712) (f. die vollft. Titel bei Meyer, bid b. Schriftertlarung Bb. IV [1805] G. 98, Anm. 3; G. 99, Anm. 4) minahm. Die Paginirung der Tympe'schen Concordantiae particularum ebraeochaldalcarum (ber vollft. Titel umfaßt 41 Zeilen) ift fo feltfam verworren, daß migis jur Orientirung des Lefers ju bemerten zwedmäßig erscheint. Rach ben Bornben und Ginleitungen ift von G. 1-598 die Rolbe'fche Concordang abgebindt. Unter bem Text fteben bie etymologischen und lexitalischen Bemerfungen und Enganzungen von I. Dann folgen mit der Paginirung S. 737-958 Die anotationes et vindiciae [nicht "bes Berausgebers", wie Bleef : Ramphaufen, bind in bas A. T. S. 134, Anm. 1 fagt, fondern bie bes Rolbius mit nur anbedeutenden redactionellen Menderungen Thmpe's; inhaltlich ftimmen fie wortmit bem überein, mas in ber Ausgabe von 1679 auf G. 777-1186 fteht]. Datan foliegen fich G. 959-984 bie bier indices bes Rolbius. Den Schlug bibm mit felbftanbiger Paginirung bie Lexica von Michaelis G. 1-24 und un Roeiber S. 1-40. - Barum T. Die Geitengahlen 599-736 unterschlagen Darüber haben wir in ber Borrede vergeblich Austunft gesucht. Thmpe's Ime Arbeit beschräntt fich also im wesentlichen auf die unter Roldius' Text mlaufenben Bemertungen, in benen er die Partifeln nach Dangifchen Grundfagen I. E. D. B. IV, 751) erffart, alfo 3. B. Die Partifel 'az bon einem Berbo aza Amauffleigen" herleitet, worüber heutzutage wol zur Tagesordnung übergegangen siben fann. Sonft hat er noch bie Concordang der fogen. pronomina separata bas Rolbe'iche Wert eingeschoben und manche Stellenfehler verbeffert. Man and gegenwartig in diefen Berten nur bas fuchen, was fie bieten tonnen: reiche mborte für bas Bortommen ber Partiteln. Diefer bon biefen Concordangen gebetene Dienft tann aber gar nicht boch genug geschätzt werben, indem fie allein ber Bottforichung bas unentbehrliche, annahernd bollftandige Material liefern 10gl. Bejenius, Befch, ber hebr. Syn. [1815] S. 119). Außerbem hat T. noch tine neue Ausgabe bes Interpres ebraeo-chaldaeus (einer Art hebraifcher Syntag) Dang (1696) im 3. 1755 veranstaltet, die er "multis accessionibus locupletavit" (vgl. Befenins a. a. D. G. 123). C. Siegfrieb.

Thube: Matthaus T. (Thmpius, Timpe), ein überaus fruchtbarer feologischer Schriftfteller, ber 1615 nach feiner eigenen Angabe schon 79 Bucher

54 Ihmpe.

geschrieben und "berofelben fo bil taufendt gedrudte exemplaria" bat berbreiten Rachbem er brei Jahre lang Conrector in Julich, barauf vier Jahre hindurch Brofeffor ber Philosophie und Berebfamteit in Roln gewesen, berief ihn bas Denabruder Domcapitel Anfang 1595 (Beftallung bom Dienftag nach Judica) als Rector an bie bortige Domichule. Diefe war feit ber Beit bes Augsburger Interims (1548) von tatholifchen und evangelischen Schillern bejucht worben; jest aber, als ber neue ftreng tatholifche Rector bie fruberen Lebrer burch anbere - jefuitifche nannte fie bas Bolf - erfette, Die lutherifchen Schulbucher abichaffte, ben Ratechismus bes Canifius einfilhrte und bie evangelifchen Einwohner auch anderweitig verlette, nahmen lettere faft fammtlich ihre Sohne aus ber Domichule und erhielten am 18. October 1595 bom Stadtrath bie bereits 1583 fur ben Fall eines confessionellen 3miftes ausgebaute Rirchfpielsichule ju St. Darien als neue Rathsichule (fpater Rathsammafium) aberwiefen. Da ben neuen Lehrern ber Domidule manderlei Unglimpf miberfuhr und an Schut nicht zu benten mar, forberte ber Rector bes Laurentianifchen Gymnafiums ju Roln bie von bort abgegebenen Lehrer wieber gurud, mabrend E. felbit bas Paftorat ju St. Betri in Roln in Husficht geftellt wurde. Die Domberren bon Beverforde und Dorgelo nebft bem Synbifus Menfing bewogen aber ben Rector, ju bleiben, ber bann in feiner 1597 erschienenen "Rinbergucht" einen milberen Ton anichlug und ber Burgericaft bie Domichule bon neuem, allerbings vergebens, empfahl. Die Rlagen fiber I. bauerten fort : hauptfachlich legte man ihm gur Baft, bag er unpaffende Collaboratoren anftelle und ben Schulern ju viel Gelb abnehme. Bei Tympe's Rectoratsantritt war namlich das jabrliche Schulgelb, bas fruber 5-8 Schillinge betragen hatte, auf 12 Schillinge erhoht worden; I. felbft erhielt neben freier Wohnung und einem Firum bon 138 Rthlrn. Die Salfte bes gangen eingegangenen Schulgelbes, jeder ber fünf Collaboratoren aber 22 2/6 Rthlr. und bas halbe Schulgelb feiner Claffe. Schlieflich tonnte fich auch bas Domcapitel ber leberzeugung nicht mehr berichließen, daß unter Tympe's Rectorat ein rechtes Gebeihen ber Domichule nicht au erwarten fei, und ba E. bie Ungufriedenheit bes Capitels verichiebentlich au fpuren batte, legte er im Winter 1608 bie icon feit einem Jahrgebnt ibm grundlich verleibete Stelle nieber und übernahm bas Rectorat bes b. Detten'ichen College in feiner Baterftadt Dinifter.

Bon Thmpe's zum großen Theil in Münster gebruckten Schriften seien genannt: "Catalogus episcoporum Monasteriensium" (bis 1588; abgebt. in Antonii Matthaei veteris aevi analecta [Editio 2, Tom. V, pag. 167—191] und handschristlich in der Bibliothet des Alterthumsvereins zu Münster); "Kinderzucht" (1597 n. 1610); "Zeutsche moralische oder sittliche Theologen" (Th. I—IV, 1601/3); "Vinc. Bruni S. J. oder Fulvii Androtii S. J. Güldene Kunst christliche Seelen zu wäschen" (1602); "Krieg des sänsten neuen sehtentrionalischen Evangelii" (1603); "J. Fatii S. J. Mortistationsbüchlein" (1604); "Rachsolgung Maria" (1604 n. 1630); "Biderlegung der Hussinen" (1605); "Erenhsähnlein" (1605 n. 1619); "Schiltlein der Keuschheit" (1606); "Katholische Leichpredigen" (1608 n. 1619); "Schiltlein der Keuschheit" (1606); "Ratholische Leichpredigen" (1608 n. 1619); "Schiltlein der Keuschheit" (1606); "Ratholische Leichpredigen" (1608 n. 1619); "Echstein den Leich- Troß- und Bußpredigen Thl. I—V, 1613/15, 1619/25 n. 1649); "Andr. Jurgiewicii Bericht von der großen Uneinigteit der Evangelischen" (aus dem Lat. sberseh, 1608); "Der Geremonien Warumb" (1609); neue Ausgabe von Joh. v. Detten's Altbätter-Buch (1609); "Spleilegium oratoriae praxios" (1610); "Ernewerte Belt" (1610); "Leonardi Lessii S. J. Rathssfrag, welchen Glauben man annemmen oder zu welcher Religion man tretten soll" (aus dem Lat. übers., 1610 n. 1611); "L. Lessii S. J. Obs wahr sei, daß ein jedweder in seinem Glauben tönne selig werden" (aus dem Lat. übers., 1611); "Dormi secure concionatorum" (1611);

Threll. 55

Admirandum vindictae divinae theatrum" (1611) und "Triumphus seu adstranda praemia christianarum virtutum" (1611), zusammengesaßt u. d. T .: beatrum historicum" (1614 u. 1625); "Luftgarten ber Jungfrauen" (1611); Martini Becani S. J. Privilegia Calvinistarum . . . berteutscht" (1611); "Terrae otus" (1612); "M. Stricerii Catholifche Cenfur einer uncatholifchen Prebig M. Jacobi Reneccii, fampt turger Wiberlegung einer Beantwortung M. Reineccii breger Streitfragen durch M. Tympium" (1612); "Memoriale Granatae" (1612); "Romphaea apostatarum" (1612); "Erhebliche und wichtige Ursachen, warumb . . . nan in der wolldblichen Statt Dunfter . . . anfange, eine hochberuhmbte Uniperfitet ober Academiam zu fundieren unnb zu ftifften" (1612); "Thesaurus Arasium" (1612 u. 1686); "Geiftliche Charwochenfpeiß" (1613); "Gulbene Tugend - Rrang" (1613); "Richtschnur bes Lebens aller Religiofen" (1614); Speculum magnum Episcoporum, Canonicorum, Sacerdotum et aliorum Clerirum omnium . . . in gratiam concionantium et eloquentiae studiosorum" (1614); "Fr. Costeri S. J. Schatbuchlein" (1614); "Fulvii Androtii S. J. Drey engerlejene Bücher" (1614); "Renati Hensaei Exercitia spiritualia . . . bermitigi" (1614); "Dormi secure vel cynosura professorum ac studiosorum aloquentiae" (Pars I-III, 1615); "Mensa theolophilosophica" (1618, 1619, 1623, 1629 u. 1645); "Petri Bessaei Boftilla . . . auß der frangofischen Sprache berteutscht" (1615, 1616, 1620 u. 1632).

Bgl. Tympe's Widmungen in f. Cathol. Leichpredigen (Manfter 1609) und in f. Proceffion-Predigen (Manfter 1615). - Fr. M. Driver, Bibliotheca Monasteriensis. Monasterii 1799, p. 147 f. - Progr. des Rathe-Gymnafums ju Denabrud 1861, 1865 u. 1869. - C. Stave, Beich. bes Sochftifts Denabrud. Thl. II, Jena 1872, S. 371-417. - Berlage im 9. Progr. ber Realich. ju Denabrild 1876, G. 25. - Die bibliographischen Angaben

find meift meiner Sammlung Münfterifder Drude entnommen.

B. Bablmann.

Inrell: Ferbinand Frang Anton T. war am 7. December 1760 in ber furtolnifden Stadt Berl geboren und am 30. Robember 1779 unter bem Ramen Ferdinand in bas Benedictinerflofter Liesborn aufgenommen. Rachbem am 10. Juni 1786 die Priefterweihe empfangen, wirtte er bafelbft junachft mehrere Jahre als Bibliothetar, bann als Lector ber Theologie, bis er am 8. Dai 1797 als Beichtvater an bas St. Aegibii-Rlofter gu Milnfter gefanbt Die bon Rapoleon 1811 berfugte Aufhebung aller Rlofter machte feiner fulforgerifchen Thatigteit ein Ende und war die Beranlaffung, daß er fich nunmir gang archivalifden Studien bingab, benen er bis gu feinem, am 14. Auguft 1830 erfolgten Tobe oblag. Gebrudt gwar liegen bon ihm nur einige fleinere Auffage in ber bon Trog berausgegebenen Beitschrift "Beftphalia" (1824-1826) Dor, benn auch feine von Fr. Ristemper (Fragmentarifche Nachrichten fiber bie Burggrafen ju Stromberg. Warendorf 1857, S. 46-52) angezogene hiftorifchwmantifche Rovelle bon bem letten Burggrafen ju Stromberg ift nicht berdientlicht worden; seinen Ruf als Diplomatiter und Archäolog verdankt er hauptfachlich bem handschriftlich hinterlaffenen "Chronicon Liesbornense", bas ans nicht weniger als 40 ftarten Quartbanden beftand, von benen 37 aus dem Rachlag feines Bermandten und langjährigen Arbeitsgenoffen, des Archivfecretars Beter b. Sabielb, an bie Bibliothet bes Minfterifchen Alterthumsvereins gelangten. Diefes hauptbentmal von Threll's Bienenfleiß und Sammeleifer ent-Mit nach recht weitläufigen Borbemerfungen über bie Deutschen, ihre Stamme h Beziehungen ju ben Romern eine Fille hiftorischer Rachrichten, in den beren Beiten nach Jahren geordnet, bon 213 b. Chr. bis jum Jahre 1826

: Beftfalen, Deutschland und die fibrigen Staaten in wechselnder Anordnung

und Ausschrlichleit; nur Liesborn, das zuerst im 5. Bande genannt wird, behauptet auf jedem Jahresdogen den ersten Play. Eine zweite, 16 Bände umfassende Chronit — das sog. Chronicon familiae Tyrell —, die außer Familiennachrichten noch Predigten bezw. Betrachtungen, untermischt mit geschichtlichen Auszeichnungen aus den Jahren 900—1820 enthält, befindet sich im Besitze Gutsbesichers Tyrell in Raestrup bei Telgte. Weitere Ergebnisse von Tyrell's Forschungen sind die Randbemerkungen, mit denen er die 1732 von Wolfgang Jurmühlen begonnene Beschreibung der Abteien Liesborn, Marienseld z. (Alterth.-Ber. Münster, Msc. 152) versah, und sehr viele der von Fahne in seinen Geschlechtergeschichten mitgetheilten Regesten. Ein großes Berdienst aber, zumal um die Provinzialgeschichte, erward sich T. auch durch seine Sammlung kleinerer Drucke und Handschriften — Zeitungsnummern, Festgedichte und berichte, Briefe, Thesen, Synopsen und Schauspielterte, Urkunden u. s. w. — aus dem 16.—18. und dem Ansang des jezigen Jahrhunderts, welche gleichfalls von v. Hahreld der genannten Bereins-Bibliothet vermacht wurde und von der zwölst Duart-Enveloppen noch von T. selbst chronologisch geordnet sind.

Bgl. J. B. Nordhoff, Die Chronisten des Klosters Liesborn, Münster 1866, S. 84-89 ober Zeitschrift fur vaterl. Geschichte u. Alterthet. XXVI, 258-263. Bahlmann.

Tyroff: Rupjerftecherfamilie in Marnberg. Martin I., geboren 1705 in Augeburg, † 1758 in Rurnberg, wo er ale Beichner und Rupferftecher thatig mar und burch Beirath in ben Befit ber Beigel'ichen Runfthandlung tam. In feinen Rupferflichen lieferte er Bilbniffe, barunter fein Gelbftportrat mit ber Unterschrift "Martin Tyroff, graveur en taille douce et marchand d'estampes à Nuremberg", Luther, Maria Therefia, Raifer Frang I. u. f. w., ferner mythologifche Darftellungen, Lanbichaften, Stadteanfichten, Gebaube und Brabbentmaler. Unter ihnen ragt berbor eine Folge bon 14 Blattern mit Anfichten von Brag mahrend ber Weftlichkeiten beim Ginguge ber Raiferin Maria Therefia im Dai 1743, Die er nach 3. 3. Digler im Berein mit Michael Rent und Johann Unbreas Pfeffel ausführte. Augerbem find gu nennen berichiebene Rürnberger Profpecte, barunter einer nach Johann Daniel Preigler. — 218 Rupferftecher waren auch feine beiben Sohne Johann David (geboren 1780 Tobesjahr unbefannt) und hermann Jatob (1742 bis um 1798) thatig. letterer besonders iftr bie Illuftration naturgeschichtlicher und numismatifcher Berte. Ronrad, ber Sohn bes hermann Jatob, mar heralbiter, gab verichiebene Bappenbucher heraus und ftarb als t. b. Sofagent im 3. 1826. Bei feinen Arbeiten half ihm fein Bruber, ber wahrscheinlich identisch ift mit bem um 1799 in Milrnberg thatigen Lubwig Chriftof I.

Ragler, Reues allgemeines Künstlerlezikon XIX (1849). P. J. Rec. Tzazo, Asdinge, Bruder Gelimer's, des letten Königs der Bandalen (f. A. D. B. VIII, 539), ward bei Ausbruch des Krieges mit Byzanz von seinem Bruder nach Sardinien gesandt, dort den emporten Statthalter Goda zu betämpsen. T. führte auf 120 Schiffen fünf Tausendschaften, den Kern des Heeres, nach jener Insel und vernichtete den Anmaßer und seinen Anhang. Allein einstweilen war Belisar in Afrika gelandet, hatte Gelimer geschlagen und Karthago beseht. T., eilig zurückgerusen, leistete Borzügliches in der Entscheidungssichlacht bei Tritameron (December 584): als er nach Abwehr zweier Angriffe der Byzantiner in deren drittem Anlauf siel, entscharte das Bandalenheer die Klucht.

Quellen und Litteratur: f. unter Belimer. Dahn. Tgerftedt: Brand b. I., Rathsherr und Gloffator bes Sachsenspiegels, geboren au Lineburg um die Wende bes 14. Jahrhunderts, † bafelbft 1451. Tgeben. 57

Die Therstebt sind ein altes Patriciergeschlecht, über das J. H. Buttner in seinem Stammes- und Geschlechtsregister der vornehmsten Lüneburgischen abeligen Patriciergeschlechter (Lüneburg 1704, fol.) einige Aufschlässe ertheilt. Gin "Brand" v. T. findet sich regelmäßig mehrere Generationen hindurch. Der erste dieses Ramens ist der um 1351 nach Lüneburg eingewanderte, 1400 verstorbene T.,

ber Grofbater unferes Gloffators.

Der Sachsenspiegel (vor 1235) sand eine ebenso rasche als weite Berbreitung; er bildete auch im 14. Jahrhundert den Mittelpunkt und die Grundlage der juristischen Arbeiten; ja noch während der solgenden Periode (dem 15. Jahrh.) war in den sächsischen Landen der Spiegel Gegenstand mannigsacher Behandlung. Bei den späteren Bearbeitern tritt das Bestreben hervor, das heimische Recht mit dem fremden — dem römischen und kanonischen — auszugleichen und hierdurch mehr oder minder in Ginklang zu bringen. Als haubidertreter dieser Richtung erscheint neben den beiden Brüdern Damian und Theodorich d. Bozendors—Tzerstedt. Dieser wurde nach absolvirten Rechtsstudien 1436 Rathsherr zu Lünedurg, und schrieb in dieser Eigenschaft seine Glossen zum Sachsenspiegel, welche er 1442 beendete, und die in zwei Handschriften,

einer Buneburger und einer Boljenbutteler, erhalten find.

E. erzählt in der (v. Spangenberg, Beitr. zu den teutschen Rechten des Mittelalters, 109—113, mitgetheilten) Glosse zur Borrede: "Bon der Herrn Bord" (Geburt), Eife habe ein von Karl dem Großen herrschrendes lateinisches Privileg der Sachsen übersetzt und einzelne Stellen mit seinen eigenen Worten neu hinzugesügt. Er (T.) selbst aber habe nach seiner Möglichkeit mit Hilse, Rath und Erkenntniß rechtsersahrener Männer nach der alten Zählung die Artifel abgetheilt und Glossen mit Fleiß gesammelt auch über solche Stellen, bezüglich deren vor dieser Zeit hier zu Land noch teine gewesen (so z. B. despielich der Artifel III, 88—91). Der Versasser schließt mit den Worten:
—— All dieß habe ich in ein Buch gebracht, Gott zum Lobe und dem gemeinen Gute und besonders dem Rathe von Lüneburg zu Ehren und zu Nitzlickeit — nach Gottes Geburt vierzehnhundert Jahr darnach in dem zwei und vierzigsten."

Leiber ift uns fiber bie Entstehungsweise ber Gloffe, fiber bie bon I. be-

nichts Raberes befannt.

Spangenberg a. a. D. — Stobbe, Geich. b. btichn. R.-Quellen, 1. Abthl., 5. 359, 382. — Stinking, Geich. b. btichn. R.-Wiffenichaft I, 12.

Gifenhart.

Tzeven: Erich v. T. Die v. Tzeven (Tzevena, Zeven) gehörten im 15. und noch in der ersten hälfte des 16. Jahrhunderts zu den angesehensten Familien hamburgs. Drei derselben, jeder mit dem Bornamen Erich, Bater und Sohn und bes lehteren Resse, saßen im Rathsstuhl; Sohn und Entel des ersten Frich erlangten die Bürde eines Bürgermeisters, ohne aber in ihrer Thätigkeit die Bedeutung des ersten ihres Ramens zu erreichen. Bielleicht ist der Urbrung der Familie auf dem linten User der Elbe zu suchen, wo auf der Wasserscheide der Weser und Elbe das Kloster Zeven lag, das durch die Capitulation der hannoverschen Truppen im J. 1757 befannt geworden ist. Der ältere Erich v. T. wurde 1413 Kirchengeschworener in St. Petri, 1414 in den Rath gewählt und resignirte 1450. Sein Leben jällt in eine sir die Hansa und auch für Hamburg stürmisch bewegte Zeit, in deren Ereignisse er als Rathssendebote aus den Hansen vielsach eingriss. Kach außen hatten die wendischen Städte der Hansa, zu denen Hamburg gehörte, vielsach mit Dänemark Krieg zu sühren und Hamburg, trop seiner Reichsunmittelbarkeit, seinen Herren, den Herzögen

58 Ageben.

bon Solftein, "ben Solftenberren", Beiftand gu leiften. Und andererfeits wiberftrebte es der Sympathie der Burgerichaft, wenn der Rath auf Seiten ber Gergoge diefen gegen die Ditmarfen beiftand. Im Junern ber nordbeutichen und besonders ber benachbarten fogenannten wendischen Stabte gabrte es aber, indem bie Bunfte und Raufleute gegen ben Rath neue Gerechtfame burchzuseben trachteten. In Diefen Stadten, guerft in Lubed (24, Oct. 1405), bilbeten fic von ben Burgern gemablte fogenannte Sechziger-Ausschuffe, Die ben Bunften außer bem Bugang jum Rath auch eine Mitwirtung bei ber Erhebung neuer Steuern und bei wichtigen Entichliegungen, J. B. Aber Rrieg und Frieden ju fichern beftrebt maren. In Bubed wurde infolge beffen ein "neuer Rath" (25. Mai 1408) eingesett. Dagegen wurde ber alte Libeder Rath vom Rath in Samburg gaftlich aufgenommen jum Diffallen ber Burger Samburge, mabrend jugleich die Parteinahme bes lubichen neuen Raths für Solftein gegen Danemart ein neues Band swifden Labed und Samburg fnupite. Die Burger Samburgs begten nun abnliche Reuerungsplane wie die in Lubed, Roftod und Wismar. Es bedurfte nur eines geringen Anftoges, um auch in hamburg einen Ausschuß von Sechzigern zu mahlen. Dies geschah 1410, als ber Rath einen angesehenen Burger Beino Branbes auf Begehren bes herzogs von Sachsen-Lauenburg, ber angeblich von jenem gefchmaht worben war, hatte ine Befangnig feben laffen. Run mahlten bie Burger aus jebem ber bier Rirchipiele funfgehn Manner, - ju biefen Sechzigern geborte auch b. T. - um bom Rath Die Befreiung bes Brandes ju forbern. Der Rath gab nach und nun murbe ber erfte Reces zwifchen Rath und Burgericat abgeichloffen, wonach beibe Rorpericaften gemeinschaftlich bie bochfte Gewalt innehatten, ber Rath allein alfo nicht mehr vollmächtig mar. In bemfelben Jahr murbe E. von einem Rathmann Johann Bederholt, ber auch ju ben Gechzigern gehort hatte, groblich burch Borte und Thatlichfeiten angegriffen. Darob murde Bederholt bes Raths. ftuble entfest und ale er nun ben Rath ichmabte, aus ber Stabt verfeftet. Boburch ber Rath und E. fich bie Schmabungen biefes Dannes jugezogen hatten, ber noch Jahre lang bei ber Curie in Avignon gegen ben Rath proceffirte, ift nicht mehr zu ertennen. Da aber T. gleicherweise wie ber Rath geichmant worden, ift wohl angunehmen, bag I. ficherlich nicht gu ben Biberfachern beffelben gehorte. Schwerlich murbe ibn fonft ber Rath nach vier Nabren fich cooptirt haben. Rachdem er Ratheverwandter geworben, begann er febr balb bie wichtigeren Aemter zu befleiben. In den Jahren 1417 bis 1438 hatte er fieben Jahre lang als Camerarins die Berwaltung der Ginnahmen und Ausgaben ber Stadt ju fuhren. Geine Befähigung jur Behandlung politifcher Berbaltniffe tritt aber besonbers berbor in ber haufigen Theilnahme an wichtigen Sanfetagen und andern Berhandlungen, ju melden er theils allein, theils ale Begleiter ber Bargermeifter und bes Ratheichreibere bom Rath nach anbern Sanfeftabten und nach Golland und wiederholt nach Danemart entfendet wurde. Schon im britten Jahr nach feinem Gintritt in ben Rath hatte E. Gelegenheit in einer fehr wichtigen Angelegenheit Samburg erfpriegliche Dienfte ju leiften. Die Ginfebung bes Gechaiger-Ausschuffes und Die Theilung ber Bewalt amifchen ber Burgericaft und bem neuen Rath hatte nämlich fur bie Berhanblungen auf den Sansetagen ben Rachtheil, daß die Rathssendeboten Samburgs nicht unbedingte Bollmacht des Raths hatten, sondern ihre Buftimmung gu ben Beichluffen ber Sanfetage abhangig machten bon ber Entichliegung ber Sechziger. Dies trat namentlich berbor auf ben Sanfeberfammlungen ju Bubed und Roftod im 3. 1416 (25. Rob. bis 11. Dec.) und führte gu bem Beichlug ber Sanjen, bag, wenn Samburg nicht bis gu Oftern 1417 - bie Frift murbe nachber bis jum 11. Rob. 1417 verlangert - einen vollmachtigen, frei verfügenben Rath

Tzeben. 59

bebe, dann musse hamburg verhanset werden und der Hamburger Rausmann und sein Sut stände nicht mehr unter dem Schut der Hansa und des Kausmannerechtes. Aus dem Hansetag zu Lübed im Mai 1417 wurden die Hamburger Boten nun von Lübed bedeutet, nach Hause zu reiten, um Herzog Heinrich von Holstein zur Rachgiebigkeit gegen König Erich von Dänemark zu bewegen und um ührem Rath die srühere Bollmacht zu gewinnen. Am 24. Juni eralliten zwar die Bürger, daß sie einen vollmächtigen Kath hätten und ihm zehorsamen wollten. Aber am 20. Juli verbündete sich Hamburg auf Betrieb der Sechziger mit den Holstenherren gegen Dänemark. Reben dem hamburgischen Bürgermeister Johann von Lüneborg war es nun T., der im Herbst auf der Bersammlung in Rostod erschien und die Streitstragen nach vielen Bemühungen so vednete, daß endlich noch gegen Ende desselben Jahres der Rath von der Bürgerschaft für einen vollmächtigen erklärt wurde und die von den Bürgern mudderhaltenen Cremplare des Recesses von 1410 durchschnitten den Sendeboten

ber wendischen Stabte vorgezeigt wurden.

Tgeben's Theilnahme an ben Berfammlungen, um ben Frieden amifchen Rinig Grich bon Danemart und ben Bergogen bon Bolftein herbeigufuhren, legann bereits im 3. 1417. Im August Diefes Jahres ift er in Schleswig und Gottorp jugegen, als fich ber Ronig weigerte, Bergog Beinrich mit Schlesbig gu belehnen, ehe ihm bie Couveranitat fiber bieg Land jugefprochen mar. bier mar I. neben bem Abt bes Dichaelistlofters von Luneburg und holfteiniiden Rittern als Abgeordneter ber Solftenherren betheiligt (Saufereceffe, Abth. I, band 6, S. 458 u. 463, § 36), vermuthlich wegen ihrer Sobeit über Samburg trop beffen Reichsfreiheit. Offenbar erfreute fich I. des herzoglichen Bertrauens und wurde bemnach wiederholt bon Samburg ju ben Friedensbermittlungen selandt. Go gehorte er 1420 gu ben acht Abgeordneten, Die der Bergog bon Gottorp nach Schleswig fandte, um bie toniglichen Rathe gur Befprechung nach Bottorp ju geleiten. 3m April bes Jahres 1421 war T. in Lubed, um bei Abnig Grich um Berausgabe ber berlornen Strandguter ju werben. 3m Juni barauf finden wir ihn auf bem Sanfetag, um die ftreitenden Parteien gu bermogen, Raifer Sigismund als Schieberichter anguertennen. Dem Ronig murbe und im 3. 1424 ju Dien bom Raifer bas Bergogthum Schleswig jugesprochen, Mein ba ber Papft Eugen IV. biefen Schiedsfpruch 1425 aufgehoben hatte, fo Milete fich Grich, bas taiferlide Urtheil mit Waffengewalt geltend ju machen, Dahrend die wendischen Stabte es mit den Solftenherren hielten. I. murbe bom Rath mit ber Ausruftung bes Rriegsvolfs betraut, wozu er u. a. gegen 2000 Mjund Salpeter anichaffte. Bittmen- und Baifengelber murben mit gur Bestreitung ber Roften verwandt. Raum ift ein Rriegszug, ber mit fo großen Mitteln angefangen worben, fo ungludlich beendigt wie biefer. Bergog Beinrich bon bolftein fiel bor Glensburg, Die hamburger und lubeder Fugvolter fehrten unberrichteter Dinge nach Saufe; ber Rathmann Johann Rlege, Führer ber afteren, wurde in Samburg hingerichtet, nicht ohne "Rath und Meinung" eines Sechziger - Ausschuffes, den die Burger wieder 1427 erwählt hatten (Tragiger 5. 161); Die Flotte wurde bei Ropenhagen geschlagen. Bergeblich mar es, bag I mit zwei anderen hamburger Rathsfendeboten fich nach Rhtjöping begab, um bie Sanfeftabte mit Danemart ju bertragen. Rur Roftod und Stralund hatten Erfolg. Erft im 3. 1532 ju Gorfens, wo auch E. fich einfand und im folgenden Jahr ju Svendborg wurden Berhandlungen geführt, die endlich im Juli 1435 ben Frieden ju Wordingborg herbeiführten. Roch einmal im 3. 1441 feben wir T. in Danemart, ale Ronig Chriftoph gur Regierung getommen war. Best, auf der Berfammlung ju Ropenhagen, handelte es fich barum, "bie fich biametral entgegenftebenben Unfpriiche ber Gollanber und ber 60 Tzeben.

Sanfeftabte" ju vermitteln. Siergu murbe T. abgefandt, ber icon einmal, 1428, eine Gefandtichaft bes hamburger Raths nach Golland ausgeführt batte. Da nun in Ropenhagen auf beiben Geiten bas Friedensbedurfniß gleich ftart fich geltend machte, fo einigte man fich ju einem zehnjahrigen Baffenftillftanb. Dagegen ftimmte in bemfelben Jahr im October I. bem hanfifchen Befchlug ju, ben Bertehr mit Glugs fo lange aufzuheben, bis biefer flanbrifche Safen für bie Ermordung vieler Sanfeaten Benugthuung gegeben habe. - Un bem Tage ju Svendborg (1. Dai bis 7. Juni 1433) hatte T. fich nicht betheiligt, weil er im April beffelben Jahres in Bremen beschäftigt mar, und im Juni auf bem Sanfetag ju Lubed jugegen mar. Gier murbe eine Befandtichaft an ben hochmeifter bes beutschen Orbens Paul von Rugborf (f. A. D. B. XXX, 11) beichloffen, um bon ihm bindende Berfprechungen gu erlangen, bag er "fich allen Dagregeln ber Banfa gegen Golland, Flanbern, Seeland und bie brei nordischen Reiche unbedingt anschließen werbe". E. murbe ale einziger bamburger Rathefendebote mit ju biefer Gefandtichaft auserfeben. Ueber Dangig traf er am 4. Juli in Marienburg ein. Im wefentlichen ging ber Dochmeifter auf die Borftellungen ber Sanfe ein, ohne aber mit ben Sanfen ein Schut-

bundniß gu ichliegen, ober gar ihr Schugherr gu merben.

Es ift ein eigenthumliches Bufammentreffen, bag I., ber einstmalige Sechziger, im 3. 1430 neben anderen Rathsfendeboten in Bismar jugegen mar, als ber neue Rath und bie Sechgiger entfeht murben und öffentliche und ichimpfliche Bufe thun mußten fur bie Sinrichtung ihrer Burgermeifter Johann Bantfcom (f. M. D. B. II, 42) und hinrich von haren. Auch in Bremen gehörte T. 1438 ju ben Rathefendeboten, bie abgefandt waren, um eine Ginigung gwifchen bem alten, 1429 entwichenen Rath und bem neuen ju erzielen, mas benn auch gelang. Babrend auf biefen Berfammlungen Beichluffe bon größter Tragweite berathen murben. bienten andere Bufammenfunfte, ju benen T. abgefandt wurde, bagu, mit ben Sanfeboten Berhaltniffe ju ordnen, Die nur Samburg fpeciell betrafen. Go 1422 in Bubed, ale Samburg und Lubed mit großen Roften eine Flotte ausgeruftet hatten, um ben Schlupfwintel ber feerauberifchen Bitalienbruber in Dodum ju gerftoren. Dit Recht machte Samburg geltenb, bag es "um gemeiner Sanfeftabte und bes Raufmanne willen" biefe Roften aufgebracht habe und ftimmte für fich gegen einen neu in Manbern und ben Oftfeeftabten ju erhebenben Biundgoll. Da biefer Broteft bei ben versammelten Sanfen nicht burchbrang, fo trugen fie I. auf, nach Saufe gu reifen und den Rath gur Annahme ber Sanfebeichluffe gu beftimmen. Aber biefer Berfuch mar eben fo vergeblich als bie Abfendung ber Rathsherren von feche Ofifeeftabten nach Samburg ju gleichem 3med. Borlaufig war ber Sanfetag bamit einverftanden, bag Bubed ertlarte, ben Pfundgoll fur hamburg auslegen ju wollen. - Als in nachfter Rachbarichaft, in Ditmarichen 1427 zwei Barteien fich arg mit Raub und Brand befehbeten, wurden je zwei Rathmanner aus Lubed, Laneburg und Samburg gewählt, ben Streit ju ichlichten. Bieber nach brei Jahren verluchten Lubed und Laneburg einen Streit zwischen Samburg und ben Ditmarfen gu ichlichten, als biefe die Mannichaft eines geftrandeten Samburger Rriegsichiffes theils getobtet, theils gefangen genommen und fich bes Schiffes fammt Proviant

und Wassen bemächtigt hatten. Zu beiden Schiedsgerichten war T. berufen.
Rach dem Jahr 1441 wird T. weder in den hanserecessen noch in den Kämmereirechnungen genannt. Im J. 1450 resignirte er als Rathsherr. Da er schon im J. 1408 als Käuser eines Gartens am Scharthor genannt wird (Mitth. d. Bereins f. hamb. Geschichte IV, 271), so ist anzunehmen, daß er etwa im siebenzigsten Lebensjahre stand, als er sich von den öffentlichen Geschäften zurückzog. Schon während diese ihn, wie gesagt, im vollsten Maaße

Tzeben. 61

in Unibruch nahmen, batte er als bemittelter Burger burch Bermachtniffe ber Radimelt gebacht. Rachbem er icon 1423 burch eine jahrliche Rente von 25 M. Die Bicarie am Thomasaltar bes Doms aufgebeffert hatte, ftiftete er 1424 ein Bermachtnig ju Gunften von jum Tobe verurtheilten Berbrechern. Rach firchlicher Anschauung des Mittelalters waren solche nämlich nicht fähig, ju ihrem Tobesgange durch ben Empfang bes heil. Abendmahls borbereitet gu werben. Go fliftete I. benn wenigftens ein Begat fur ben Briefter "unter ber Rluft", b. h. ben Domherrn an ber Rrhpta, welcher ben Berbrechern, beren legter Bang am Dom borbeifuhrte, bafur aus bem Fenfter bie Monftrang zeigen, ben driftlichen Glauben vernehmlich borfprechen und ben Ablag aussprechen follte. 3m 3. 1448 funbirte er eine Bicarie an ber Capelle St. Georg, Die ju bem außerhalb ber Stadt gelegenen Bospital gehörte. In ben Jahren 1441 und 1451 vermachte er Legate, Die noch jest im Betrage von etwa 500 M. jahrlich ausgezahlt werben. Unter anderen find außer allen hamburgifchen Rirchen bie Jungfrauen gu Ueterfen und bann bie in ben lintelbischen Rioftern ju Bane, Alt- und Reutlofter bei Burtehube, Simmelpforten und Rlofter Tgeben bebacht, wodurch bie Unnahme bestärft wirb, bag fein Gefchlecht aus bem Stift Bremen ftamme. Aus bem Teftament vom Jahre 1441 geht berbor, bag T. feinem gleichnamigen Sohn Erich bie bamals bebeutenbe Summe von 930 M. nach England mitgegeben bat, worans ju fchliegen ift, bag biefer als Raufmann fein Blud bafelbft verfucht bat. Rach bes Baters Refignation murbe biefer in ben Rath gemabit und ftarb als Burgermeifter 1478. Gin Jahr barauf, 1479, wurde beffen Reffe, ein Entel bes erften Erich, in ben Rath gewählt, ber 1504 als Burgermeifter ftarb. Diefer war 1458 als Student in Roftod immatriculirt. Die beiben Burgermeifter haben gwar auch an ben Sanfetagen theilgenommen, boch icheinen fie nicht ju ferneren Senbungen verwendet worben gu fein, fondern murben nur ju den in der Rabe abgehaltenen Berfammlungen abgefanbt.

Des legtgenannten Burgermeiftere Sohn Jurgen b. T. tritt bagegen mehr als bie beiben Burgermeifter berbor. Er ftanb im 3. 1528 mit bem Barnermeifter Sinrich Salsborch an ber Spige ber tatholifchen Bartei, ber 30bannisleute, fo genannt, weil fie im Dominicanerflofter St. Johannis ihre Bufammentunfte hielten, bie ben Sturg ber lutherifchen Brediger und Burger bezweiften. Unter biefen wird Jurgen v. T. in erfter Reihe genannt und gegen ibn richtet fich nach ber Ginführung ber Reformation befonbers ber Unwille ber Barger (vgl. Staph. II, 1. S. 144 u. 163), fo bag er auch, um in ber Stadt m bleiben, eine Urfebbe ichworen mußte. Ohne ftabtifche Memter gu befleiben, nahm er fernerhin eine angesehene Stellung ein. In feinem ftattlichen Saufe, bas noch ale bas englische Saus (fo genannt nach ben fpatern Gigenthumern, ben Abventurers, einer englischen Raufmannsgilbe) in diefem Jahrhundert beftanben bat, nahm I. berichiedene Fürftlichfeiten auf. Go 1538 ben Bergog bon Baneburg und 1558 ju gleicher Beit auf ihrer Durchreife an ben banifchen bof ben Bergog Auguft bon Sachien nebit Gemablin und ben Gurften Boljgang bon Anhalt. I. war berheirathet mit Glijabeth ban bem Deer und fomit ein Schwager bes Burgermeifters Beinrich Salsborch und bes einftmaligen Ranglers Beter v. Spengel (f. M. D. B. XXXV, 117). 3m 3. 1553 heirathete Tupen's Tochter ben hamburger Syndifus und befannten Chroniften A. Tragiger (A. D. B. XXXVIII, 501) und baber murbe biefer in bie bei B. v. Spengel ermahnten Streitigleiten um Bandsbed bineingezogen. - Much in ben folgenben Beiten tommen Die D. I. in ftabtifchen Dienften nicht mehr bor; als letter bes Ramens ift mir nur Beter b. I. im 3. 1605 als Berwalter bes Tgeben'ichen Teftaments befannt geworden. (Die Samb. Familie Moller | b. Baum |, C. 145.) Roppmann, Der erste Hamb. Receß 1410. Hansische Geschichtsblätter IV, 7—31. — Hanserecesse, 1. Abth. von Roppmann, Bb. 6, 7 und 2. Abth. von v. d. Ropp, Bd. 1 u. 2. — Traziger, edid. Lappenberg, unter v. Tzeven, v. Zeven u. XXI. — Hamb. Kämmerei-Rechnungen, edid. Roppmann, Bd. 2. — Staphorst II, 252—256, 412; III, 594, 621, 637; IV, 27, 28, 47, 48, 127, 400, 497, 833. — O. Benete, B. unehrlichen Leuten, S. 106. — Sillem, Einsührung der Resormation in Hamburg, S. 96, 116. — Wildens, Ehrentempel, S. 110.

Taidirner: Seinrich Gottlieb T. murbe am 14. Robember 1778 gu Mittweiba in Sachsen geboren. Sein Bater, Oberprediger bafelbft, Abergab ibn, nachbem er bis zu feinem 13. Jahre Privatunterricht genoffen, ber lateinifchen Stadticule in Chemnig, wo Bolig, R. G. Bretichneiber, Binger, Facilibes (nadmals Superintendent in Ofchat), D. A. Reander (ber nachmalige Bischof in Berlin) seine Freunde wurden. Auf ber Universität Leipzig, die er gu Oftern 1796 bezog, maren Beibenreich und Platner feine Lehrer in ber Philosophie, ber in Ernefti - Morus' Bahnen manbelnbe Bermeneutiter Reil fein Lieblingslebrer in ber Theologie. Reinhard, fein Graminator bei ber Canbidatenprafung, veranlagte I. jur afabemischen Laufbahn, wurde ihm vaterlicher Freund und Grunder seines burgerlichen Gludes (vgl. Tischirner's Rebe ju Reinhard's Gebachtniffeier am 28. Rob. 1812). Er habilitirte fich im Februar 1800 (mit der dreitheiligen Differtation: "Observationes Pauli apostoli epistolarum scriptoris ingenium concernentes") als Magister legens und ward gleich darauf Abjunct bei ber philosophischen Facultat in Bittenberg, mo bas Freundichaftsband mit Rrug fich Inftpfte. Angeregt von F. A. Carus (f. A. D. B. IV, 37) las er über empirische Pfpchologie, und gab auch (feit 1802) mit Immanuel David Mauchart, damals Diatonus in Rurtingen, bas "Reue allgemeine Repertorium für empirifche Pfychologie" beraus. Beitweilig umfing ibn Schelling's Philosophie mit ihrem Bauber. "Die Raturphilosophie vermablte ben himmel mit ber Erbe, lehrte mich bas Unenbliche im Enblichen ichauen. Beiterer blidte ich gu ben Sternen auf und fühlte mich ihnen in bem Bedanten befreundet, bag in ihnen, wie in mir, die Gille des Lebens, obwohl in hoberer Botens, wohne," Als ber Zauber ibm gerronnen, betannte er: "Debr hat mir feine Philosophie versprochen, weniger feine gehalten." Dem Geschäfte bes Bredigers insbesondere bat er biefelbe burch bas, mas fie ihren Jungern gemabrt und berfagt, für febr nachtheilig geachtet, wiefern fie Gott und Welt in ber 3bre bes Absoluten untergeben laffe, die 3bee ber Freiheit und bamit die Sittlichkeit vernichte, und ben Glauben an perfonliche Unfterblichfeit verwerfe. Seinen ertrantten Bater im Amte ju unterftfigen, tehrte er 1801 in feine Baterfiabt gurud, und murbe, nach beffen balb barauf erfolgtem Tobe, gum gweiten Diatonus bafelbft ernannt. Außer ben philosophischen Schriften "Ueber ben mora-lifchen Indifferentismus" (1805) und "Leben und Ende merkwürdiger Selbstmorber, nebft einigen ben Gelbftmorb betreffenben Anmerfungen" (1805) verjagte er bamals feine, von Reinhard bevorwortete "Geschichte ber Apologetit" (1805). bas apostolifche und portonftantinische Zeitalter umfaffenb, mit bem Befenninif: "einfeitige und engherzige Apologeten haben vielleicht mehr als erflarte Gegner ber guten Sache bes Chriftenthums geschadet." Da ihn letteres Buch felbft nicht befriedigte, bat er's beim erften Theile bewenden laffen. Doch hat es ibm einen Ruf (an F. 2B. Dresbe's Stelle) als orbentlicher Profeffor ber Theologie nach Wittenberg eingetragen, wofelbit er noch im Jahre feiner Berufung (1805) in feierlicher Beife jum Doctor berfelben creirt wurde. Gein Amtsantritt ift burch bie Schriften bezeichnet: "De dignitate hominis per religionem christianam adserta et declarata" (1805) und "De virtutum et vitiorum inter se cogmatione" (1805, beutsch 1809 in weiterer Ausführung erschienen). Wie anregend feine firdengeschichtlichen, immbolischen, ergetischen und bisputatorifchen Lectionen wirften, bezeugt fein damaliger Lieblingsichuler R. 3. Ribich (fiebe beffen Beben von Bebichlag, S. 38 und 54). In ben ichweren Kriegsjahren 1806 und 1807 hat er mit Umficht und mannhaft die Intereffen ber Univerfitat gewahrt. Rach 3. A. Wolf's Tod wurde er 1809 als vierter Professor ber Theologie nach Leipzig berufen. Fortgeriffen bon ber allgemeinen Begeifterung and and Biebe ju feiner engern Beimath ift er, nach einer an feine Ruborer gerichteten Abichiebsrebe ("Bon ber großen Bebeutung ber Greigniffe unferer Tage", 1814), ale Feldpropft mit bem fachfischen Geerestheil unter Rarl August bon Beimar bis jum Sauptquartier bei Tournay gezogen. Als litterarifche Frucht Diefes Feldzuges ericien fein philosophischer Berfuch "Ueber ben Rrieg" (1815). Rach feiner ruhmvollen Beimtehr übertrug ihm ber Dagiftrat bas Archibiatonat, nach 3. G. Rofenmuller's Tobe (1815) bas Bfarramt an ber Thomastirche. Bugleich wurde er jum Superintenbenten ber Leipziger Diocefe und Confiftorialaffeffor ernannt. Er hat bei Uebernahme biefer Memter in Dresden mit Ammon colloquirt, fo glangend, wie es der genannte Oberhofprediger nicht wieder erlebte, aber auch fo freimuthig, daß ben Baftor in Laufa, D. F. Moller, bas Bewiffen brangte, eine Borftellung gegen ibn einzureichen. Rachbem er gleichzeitig in die britte Projeffur eingernat war, wurde er Ranonitus Ju Beit, und als zweiter Profeffor (1818) Domherr zu Deigen. Richt allgu lange war ihm ju wirfen beschieben. Die große Unstrengung, die ihm bas Bredigen toftete, ein heftiger Stidhuften, ber fich im Binter 1823 einftellte, fich fleigernbe Bruftbetlemmungen ließen auf ein inneres Leiben ichließen, welches weber ber peinlichften Enthaltfamteit noch ber Rraft ber aufgefuchten Beilquellen weichen wollte. Um 2. Februar 1828 fprach er feine "legten Worte" an beiliger Statte, am 17. beffelben Monats ift er verschieben. 218 Urfache feines rathfelhaften Leibens ergab die Section ein boppeltes Steatoma. Sechgehnhundert Leidtragende folgten feinem Sarge. - Tafchirner's Leben fallt in Die Beit, wo Rationalismus und Supranaturalismus mit einander im Streit lagen. Reinhard hatte in ben "Geftandniffen, feine Bildung jum Prediger betreffend", nur ben Rationalismus, ber fich gang an die Bernunft, und den Supranaturalismus, ber fich gang an die b. Schrift halt, fur wirklich confequent erklart, Die Bereinigung beiber Sufteme für unfolgerechten Syncretismus. E. in feinen "Briefen, veranlagt burch Reinhard's Geftandniffe" (1811) hat doch auch bier bas Babre in ber Mitte gefunden. Das Chriftenthum ift eine burch Bunber beglaubigte Offenbarung Gottes. "Batte Chriftus nichts Außerorbentliches gethan, und erwähnte bie evangelische Geschichte feine von bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge abweichende und aus ben Gefegen ber Ratur nicht zu ertlarende Begebenheiten, fo wurden bie Menichen nie barauf getommen fein, bas Chriftenthum als eine augerorbentliche Unftalt Bottes ju betrachten." Die Offenbarung bezwedt aber nicht die Befanntmachung des der fich felbft überlaffenen Bernunft Unerfennbaren, fondern bie Rundmachung und Fortpflangung ber mahren Religion ober ber religibsen 3been und fittlichen Gefete, Die, im Bewuftfein bes Renichen borhanden, boch einer Bedftimme und Beftätigung von Augen beburfen. Der Bernunft gebuhrt Bertrauen auch in gottlichen Dingen, aber nie wird eine Bhilofophie bas Evangelium, nie eine Schule bie Rirche erfeten tonnen. So ericeint I. als Reprafentant bes fupranaturalen ober offenbarungsglaubigen Rationalismus (vgl. auch Tafchirner's im 1. Bb. ber "Memorabilien" begonnene "Beurtheilende Darftellung der bogmatifchen Gufteme, welche in der protest. Rirche gefunden werben", und Rohr's pfeudonyme Schrift "Ber ift tonfequent, Reinharb ober Tafchirner, ober feiner von beiben?" 1811). In

feinen "Borlefungen über bie driftliche Glaubenslehre" (herausgegeben bon R. Safe 1829) hat er bie beiben Gegenfage, Rationalismus und Supranaturolismus, mit ihren Grunben und Folgerungen ohne Enticheibung neben einanber gefiellt. Solche Unentichiebenheit entbehrte ber Barme und flegenben Graft ber Uebergengung. Rofenfrang urtheilt: "Ift, wie in Tgichirner's Dogmatit, gar tein lefter Zon ba, fonbern wird mit der Darftellung bes systema biblicum und ber sententia rationalistarum nur abgewechselt, fo geht man bon Gegenfat ju Gegenfah und weiß gar nicht, woran man ift". E. hat auch von Schleier macher und feiner "unberfennbar durch den Ginfluß der Schelling'ichen Bhilo-fophie bestimmten" Theologie infoweit Rotig genommen, als er feinem Gegenfat ju beffen Gefühlstheorie (afthetischem Principe) Ausbrud gab. Diejenigen, meint er, welche Die 3been bon ben Gefühlen abhangig machen wollen, bertennen, bag ber lette Grund bes Glaubens boch immer die Ginficht in ben nothwendigen Bufammenbang ber begriffenen 3been mit den Gefegen und Beburiniffen bes menichlichen Beiftes bleibt (Tafchirner's "Briefe eines Deutschen über Gegenftande ber Religion und Bolitit" herausgegeben von Rrug 1828. Bu ben bon Reil und T. [1812-22 in 4 Bon.] herausgegebenen "Unalecten für bas Studium ber exegetischen und bogmatischen Theologie" hat letterer teine Beitrage geliefert). - Geine Liebe gur Menfcheit und fein Glaube an eine gottliche Filhrung ihrer Gefchide jogen I. pornehmlich jur Gefchichte bin. Er ift ale Bittenberger Projeffor nicht blog (feit 1806) in Schrodb's firchenhiftorifchen Behreurs eingetreten, fonbern hat auch ju beffelben "Rirchengeschichte feit ber Resormation" bie Schlugbande IX u. X (1810 u. 12) fammt Schrodh's Biographie gefügt. Aber fein hiftorisches hauptwert, mit beffen tragischer Ibee er fich ichon ale Jungling trug und bas gebn Jahre lang ben Mittelpuntt feiner wiffenschaftlichen Beichäftigungen bilbete, ift "Der Fall des Beidenthums". 1829 herausgegeben von Riedner. Bur Förderung der Kirchengeschichte gab er in Gemeinschaft mit E. F. Stäudlin das "Archiv für alte und neue Kirchengeschichte" (1813—22 in 5 Bdn.), mit Stäudlin und Bater das "Kirchenhistorische Archiv" (1823—26 in 4 Bdn.) heraus. — Seine Begabung als Rangelrebner offenbarte fich alsbald im Jahre feines Gintritts in Die Leipziger Gacultat in ber Bredigt gur Stiftungsfeier ber Univerfitat und fpater in feinen begeifterten Bredigten am Reformationsfeste. Gein homiletifches Borbild mar Reinhard. Er hat, wie biefer, auf ftreng logifche Gliederung und wohlgefellte Diction gehalten. Benn aber bei Reinharb ber Berftanb, allerbings ein eminenter, Die Alleinherrichaft führte, fo mußte T. auch bas Gefahl angufprechen, Brifche und Lebensmarme feinen Bredigten einzuhauchen und "bie Ibeale bes Chriftenthums mit aller menschlichen Bilbung wurdig ju vereinigen". Den zwei Predigtsammlungen, Die er felbft 1812 und 1816 veröffentlichte, ließ Bolbhorn aus feinen hinterlaffenen Sanbichriften noch vier weitere Banbe (1828 i.) folgen. Der praftischen Theologie bat I. gebient einmal burch bie von ibm herausgegebenen "Memorabilien für bas Studium und bie Amteführung bes Predigers" (1810—21 in 8 Bdn.), sodann burch das von ihm (1822—27) redigirte "Magazin für Prediger", welches von K. F. Bahrdt 1782 begründet, von B. A. Teller (feit 1792), Löffler (feit 1803), Ammon (feit 1816) fortgeführt, nach Tifchirner's Tod in Robr's Sande fiberging, endlich durch eine Serie bon Programmen "De claris veteris ecclesiae oratoribus" (1817-21). Die vielumftrittene Frage, ob der Rationalift als ehrlicher Dann fein geiftliches Mmt verwalten und ben 3med der Rirche fordern tonne, hat er mit hinmeis auf Manner wie Bollitofer und Roffler beantwortet, die als Rationaliften gwar bon ben in der Bernunft gegebenen religiofen 3been ausgingen, Diefelben jeboch mit bem Chriftenthum berfnnpften, burch Beilviele aus ber biblifden Gefchichte

erlauterten , burch Zeugniffe ber beiligen Schriftfteller erharteten, - "und velleicht ift bie milbe Barme, welche Bollitofer's Prebigten durchbringt, wohltatiger für das menichliche berg, als die bon manchem Myftiter entzundete Gluth. welche nur aufflammt, um wieder zu verlofchen." Daber foll ber bibifiche Theologe ben Rationaliften, und biefer jenen ertragen, ber eine bie Abficht bes anbern ehren, ba burch beibe Syfteme ber 3med ber Rirche erreicht werben tann. - Bas aber T. jum Manne bes beutschen Bolles machte und weithin ben Ruhm feines Ramens trug, das war fein edler Freimuth, mit welchem er ber Reaction, als ohnmächtig gegenüber burchbrechenben weltgeschichtlichen 3been, in Staat und Rirche entgegentrat, fiberzeugt : "quae tempus abolevit, nunquam eodem redeunt, et frustra laborant semper, qui sui temporis homines ad prae-teritorum temporum sententias, mores et instituta revocare student" ("Die Befahr einer beutichen Revolution beleuchtet", 1823. "Das Reactionsfpftem bargeftellt und gepruft", 1824). Er ift bei Leiftung ber Erbhuldigung am 24. October 1827 mit ben fuhnen Borten vor feinen Landesherrn getreten: Bertrauen Sie ihrem Bolte, gemabren Sie ihm alle Die Freiheit, welche mit gefehlicher Orbnung vereinbar ift (benn fie nur gibt jedem Leben feine Burbe und hebet den Beift ber Boller), und laffen Gie bas Bort ber Beifen nicht binben." Als Sprecher fur Bahrheit und Recht hat er fich fur bie Sache bes ungludlichen Griechenvolls eingefest (1821); die Ablehnung der preußischen agenbe, weil burch Cabinetsorbre ber Rirche, ohne beren geordnete Mitwirtung. gegeben, gutgeheißen (1824; vgl. Bangemann, Sieben Bucher preug. Rirchengedichte I, 50; &. Branbes, Geschichte ber Union in Breugen II, 346); bem convertirien Bergog von Cothen Die moralifche und rechtliche Möglichfeit gur Ausfibung ber Episcopalrechte fiber feine protestantischen Unterthanen abgesprochen (1826); felbft die ale hollifch verichrieenen "Stunden ber Andacht", wie beren Berfaffer (Bichotte's Gelbftichau, 5. Mufl., 1853 I, 281) fich ausbrudt, öffentlich s bertheibigen gewagt (1826). Insbesondere gegen ben bethorten Reftaurator ber Staatswiffenicaft Rarl Ludwig v. Saller und andere Pfeudopropheten hat et bargethan, bag weder die beutsche Wiffenschaft - fein beutscher Philosoph hat die Achtung fur bas Ewige und Geilige verleht — noch ber Protestantismus ben revolutionaren Geift nahre, vielmehr burch die Fuhrung ber Boller gur Manbigleit und gefetlichen Freiheit gewaltfame Revolutionen verhindere ("Der Mebertritt bes herrn v. Saller jur fatholifchen Rirche beleuchtet", 1821; Protestantismus und Ratholicismus aus dem Standpuntte ber Politit betrachtet", 1822, in 4 Auflagen und 4 Ueberfegungen verbreitet; "Bwei Briefe, bund bie jungft gu Dresben erschienene Schrift: Die reine tatholifche Lehre beranlagt", 1826). Als treuer Sachwalter bes Protestantismus hat er auch Die Adenftude, betreffenb "Die Rudtehr einer Gemeinde fatholifcher Chriften (gu Rabibaulen in Baben) jum evangelifchen Chriftenthum" (1823) mit freundlicher Beurtheilung herausgegeben und henhofer, ihrem Fihrer, mit achtungs-voller Zuschrift Abersendet (E. Frommel, Alois henhofer, 1865, S. 200 f.). Krug schließt die Charatteriftit seines Freundes mit den Worten: "Es war ein guter Geift, der in Tzschirner's Gestalt Aber die Erde gegangen", und hase nennt ihn einen hohen Rirchenlehrer, der felbft noch großer burch die Treue frince Charaftere ale burch bie Tiefe feiner Biffenichaft mar. - Geine Brogramme find als Opuscula academica von 3. F. Binger 1829 edirt worden.

Biographieen und Charafteristilen von Pölit (Lpz. 1828), Krug (Lpz. 1828), Golbhorn (Lpz. 1828), Tittmann (Lips. 1828), Hacilides in Röhr's Magazin f. christl. Prediger Bd. I, St. 2, S. 53, G. Frant in herzog's R.-E. 1. A. XVI, 548, P. M. Tzschirner in herzog's R.-E. 2. A. XVIII,

393, Löhfch (Mittweida 1875). — Außerdem: Stigge seines Lebens (Lpg. 1828). — Zum Andenken an Tzschirner (Paulus' Sophronizon 1828. X. I. 117). — Der verewigte Tzschirner als Kanzelredner (Halle 1829). — Kreußler's Autobiographieen Leipziger Gelehrten, S. 10. — Allgemeine Kirchenzig. 1828, Kr. 64. — Literar. Almanach f. 1829, S. 226. — Berzeichniffe seiner Schriften im Reuen Nekrolog der Deutschen 1828, I, 113 und bei H. Doering, Die deutschen Kanzelredner, S. 540.

Tafdirner: Samuel Erbmann I., Gubrer ber fachfilden augerften Linfen in ben Revolutionsjahren 1848 und 1849, geboren 1812 (ober richtiger 1814?) in Baugen, † am 17. Februar 1870 in Leipzig, flubirte 1881 bis 1834 und ubte von 1840 an in feiner Baterftabt bie abvocatorifche Praxis aus. Muf bem Felbe ber Politif hatte er als Mitglied bes fachfifchen Sanbtags und ber Frantfurter Rationalversammlung eine hervorragende Thatigleit in bemofratifchem Ginne entfaltet, als ber Dresbner Maiauiftand ausbrach und Beranlaffung warb, bag er neben zwei gemäßigteren Bolitifern: Seubner und Tobt jum Mitgliebe einer revolutionaren probiforifchen Regierung ermablt murbe. Der Bormurf, ber ben leitenben Perfonen jenes Aufftandes gu machen ift, bag fie in heuchlerischer Beife bie Anertennung ber Reicheberfaffung bon 1849 ale 3med ber Erhebung ausgaben, obichon biefe Berfaffung ihrer bemotratifchen Staatsibee feineswegs entsprach und obgleich fich die augerfte Linte in ber fach. fifchen zweiten Rammer noch am 14. April gegen ihre Annahme erflart batte, trifft I. in erfter Linie, rechtfertigt fich auch befonbere baburch, bag er in feiner Dictatorftellung bem profeffionellen internationalen Revolutionar Michael Batunin enticheibenben Ginflug auf ben Bang ber Ereigniffe einraumte. Rad Rieberichlagung bes Dresbner Aufftanbes hatten T. und heubner noch in Tharand zusammen gewirkt; bann entzog fich jener ber fiegreichen Staatsgewalt burch die Flucht in einem Beitpuntte, wo letterer mit Beftimmtheit barauf rechnete, auch noch in bem naben Freiberg mit ihm gufammengutreffen. Die Umneftie bom 27. Dai 1865 ermöglichte ibm, in Die Beimath gurudgutebren. Sein balb nach ber Rudtehr erfolgter Tob mar bie Folge einer Erfranfung, berentwegen er am felben Tage, an bem er ftarb, in bas Leipziger Jatobshospital gebracht worben mar.

Carl Krause, Der Aufruhr in Dresben. Dresben 1849, S. 19 f., 28 f., 39 f. u. s. w. — Otto heubner, Selbstvertheidigung. Zwickau 1850, S. 186. — Richard Frhr. v. Friesen, Erinnerungen aus meinem Leben. 2. Austage, Bb. 1. Dresben 1882, S. 85, 101, 108, 115 f. — Karl Biedermann, Dreißig Jahre deutscher Geschichte, Bb. 1. Bressau v. J., S. 443 f., 450. — Einem mir mitgetheilten Auszuge aus den Acten des Leipziger Jakobshospitals zusolge ftarb T. 56 Jahre alt, wonach er nicht 1812 geboren sein könnte. F. Schnorr v. Carolsfeld.

Tzschoppe: Gustav Abolf (v.) T., preußischer Bureaukrat, geboren am 22. August 1794 in dem damals kursächsischen Görliß, † am 16. September 1842, war der Sohn des Subrectors am Görlißer Gymnasium, J. M. T. († 1808), besuchte die Schule seines Baters, tam Ostern 1812 auf die Universität Leipzig, um Rechtswissenschaften zu studiren und tehrte während des Krieges in seine Baterstadt zurück. Spuren seiner Antheilnahme an der nationalen Erhebung sinden sich nicht, obwol gerade die Leipziger Studenten start daran betheiligt waren. In der Kriegszeit suchte er Beschäftigung im subatternen Dienst, nahm indeß 1815 seine Studien wieder auf und zwar in Bressau. Im Mai 1816 bestand er sein Auscultatorezamen und war dann neun Monate am Berliner Stadtgericht beschäftigt. Hier erwachte in ihm die Lust zur Regierung überzugehen. Der Oberpräsident v. Hehdebreck und der Kriegsrath

. Colln vermittelten es, daß er Ende 1817, ju welcher Beit er jugleich feiner Dienfipflicht bei ben Barbeichnigen genugte, bon Rother als Gulfserpebient in Das Bureau bes Staatstanglers übernommen wurde. Rother fprach fich fiber ihn am 30. Juni 1818 aus: "Gein Fleiß zc. laffen erwarten, bag man ibn bereinft gu ben ausgezeichneten Dienern bes Staats gablen werbe." Am 24. April 1819 beftand er bas Examen jum Regierungerath. In feinen Prufungsarbeiten Die Schidfale bes achaifchen Bunbes von feiner Entftehung an bis jur Berfibrung von Rorinth" und über eine agrarifche Frage verrieth er tuchtige claffijche Bilbung und biftorifche Renntniffe, wie er benn die Alten und bie Bejdichte ftete besondere verehrt hat. Die Eraminatoren ruhmten feine naturlithen Anlagen und fein gefundes Urtheil fowie feine gute Gefinnung. Er trat bald in nabere Beziehungen zu hardenberg, der besonderes Bertrauen zu ihm faßte und ihn mit fich auf die Congresse zu Aachen, Troppau, Laibach und Berong nahm. I. entpuppte fich allmählich als einen vollendeten Streber. 3m December 1820 unternahm er eine Reife nach Rom und Reapel. Marg 1821 begann er fich mit ber Ginrichtung ber Archibe gu beschäftigen. In ber Demagogenberjolgung erwies er fich als eine ber bienfteifrigften Bertzeuge, ja er hat mit einer besonderen Borliebe die Regierung in Diefem unfeligen Berahren noch aufgebeht und beftartt. "Wenn meine aus fcwachen Ginfichten, aber aus trener Ergebung an Gure Durchlaucht hervorgegangenen Bitten etwas bermogen tonnten, fo wurde ich mir bei biefer Beranlaffung (Infultirung bes Berliner Univerfitatsrichters burch einen liblandifchen Studenten) Die unterhanigfie Bitte erlauben, daß Gure Durchlaucht gegen jene geschloffene und täglich anwachsende Bartei burchgreifende Magregeln zu nehmen geruhen möchten" drieb er am 26. Februar 1822 an harbenberg. Da ichon biele Burichenichafter im Staatsbienft beschäftigt und sogar bevorzugt wurden, fo wurbe, falls man nicht andere Dagnahmen ergriffe, "bem Ronig nichts anderes übrig bleiben ale fich an bie Spige ber Demagogen gu ftellen und bie Rolle bes erften Jatobiners in Deutschland zu fpielen". Auf biefer Demagogenverfolgung beruht ber ungeheure haß, ben fich T. juzog. Reiner fand Gnabe vor biefem fanatischen Bureaufraten. Selbst bie jahrelangen Berwendungen feines Freundes, Des Baiern hormagr, fur heinrich Laube blieben unberntfichtigt. Als die Studenten Professor Gaus in feinem Saufe in ber Charlottenftrage eine beifällige andgebung wegen feines Eintretens für Die Gottinger Sieben barbrachten, er-Bugleich ein Bereat auf ben im 2. Stod wohnenben gefürchteten I. Geine Mide Thatigleit als Demagogenverfolger begann feit bem August 1822 guerft Bertreter bes ebenfo gefürchteten Rampt in ber Commiffion gegen bema-Imtriebe und endete erft mit feiner unheilbaren Erfrantung, indem er Den Frantjurter Bachenfturm (1830) auch Referent in ber Minifterialfron murbe. Rach Sarbenberg's Tob ftand er bem Gurften ju Bittgenale ein unabertreffliches Bertzeug zur Berfügung. Doch war er auch ettig amtlich febr beichaftigt. Geit bem April 1822 als vortragender ber Archivverwaltung thatig, in welcher er 1828 ben Charafter als Regierungsrath erhielt, wurde er, nachbem er bereits 1832 jum Ge-Berregierungsrath ernannt war, auf Antrag Ancillon's an Stelle 1833 Director bes geheimen Staats- und Cabinetsarchivs und ber Archivverwaltung, vermuthlich als Auszeichnung für die mit Stengel peranfialtete verdienftliche Berausgabe ber "Urfundenfammlung gur Die Urfprunge ber Stabte und ber Ginfuhrung und Berbreitung Dofomiten und Rechte in Schlefien und ber Oberlaufig" (Samburg Morifden Arbeiten find fonft bon geringer Bebeutung und rbenberg hatte feinem "lieben Tgichoppe" die Cenfux aber 68 Tsichude.

bie Staatszeitung jugebacht, boch tam ber Tob bes Staatstanglers bagwijden. 1830 murbe I. jeboch auch Mitglied bes Obercenfurcollegiums. 2m 14. Rebr. 1836 erfolgte auf Bittgenftein's warme Befürwortung feine Erhebung in ben Abelftand, 1837 murbe er Birtl. Beh. Oberregierungerath und Director ber 1. Abtheilung bes Minifteriums bes foniglichen Saufes. Alexander b. Sumboldt icherzte damals wegen ber vielen Auszeichnungen, Die T. wiberfuhren, er fei ber thatigfte Mann, er mache täglich etwas Renes, flüglicherweise an fic felber, indem er fich hinaufschobe. Much an ber Theaterverwaltung bat I großen Antheil gehabt und bem Intendanten, dem feinfühligen und funftfinnige Grafen Bruhl manche ichwere Stunde mit feiner bureaufratifchen Art bereitet wenngleich das Berhaltnig zwischen ihm und jenem trefflichen Manne ftete ein leidliches geblieben ift. In der firchenpolitischen Frage erwies er fich, gema feinem Raturell, als ein eifriger Befampfer ber ultramontanen Umtriebe. Rad bem Tobe bes Ronigs Friedrich Wilhelm III., bei bem er noch bas Prototoll über die Berfiegelung ber Papiere auffehte, verfiel er in eine Gemuthetrantheit Fast icheint es fo, als wenn ber Berfolgungsmahn, ber über ihn bereinbrach im Bufammenhang mit feiner Demagogenverfolgung fteht. Er foll nach Bam hagen's Ergahlung bald nach bem Gnadenerlaß phantafirt haben, daß ibm bi Begnadigten einen Fadelzug brachten u. f. m. Bu Beiten mar er wieder gan bei Befinnung. Auf einer Reife nach Ungarn im 3. 1841 hatte er in Die ein langeres politisches Gefprach mit Metternich. Schlieflich murde fein Bei aber ganglich umnachtel und in diefem Buftand ift er, erft 48 Jahre alt, ge ftorben.

Acten des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin R. 92, 100 und 125. – Reuer Refrolog der Deutschen, 20. Jahrgang 1842. II, S. 656—657. – Tagebücher Barnhagen's von Ense 2c. H. Betersboril.

Tafdude: Rarl Beinrich I., geboren gu Dichat am 1. Januar 1746 gewann die Grundlage feiner philologifchen Belehrfamfeit in Schulpforta, wo e bon 1760 bis 1765 als Alumnus berweilte. Rachbem er in Leipzig findir und ben Magiftergrad erworben hatte, murbe er 1772 Rector in Lubben, 1777 britter College in St. Afra ju Deigen, rudte an diefer Anftalt 1789 in ba Conrectorat ein und übernahm 1804 bie Leitung berfelben ale Rector. Seit Tod erfolgte am 28. Auguft 1813, nachdem ihm icon im Jahre gubor an feine Bitte und mit Rudficht auf feine Rranflichfeit fein fpaterer Rachfolger, Brofeffor M. Chriftoph Gotthelf Ronig, ale Abjunct gur Seite geftellt worden war. — Neber Taschude's Amtsführung ift taum noch mehr befannt, als ba er fich bei benen, die mit ihm gewirft und unter ihm gelernt haben, ein gute Undenten gestiftet bat (vergl. feines nachfolgers Ronig Opusc. lat., p. 424) Seine litterarifche Thatigfeit mar febr umfangreich. Außer einer Angabl bor Reben und Programmen gab er u. a. unter bem Titel "Auctores latini mino res in usum scholarum adspersis notulis editi" eine Sammlung von Schulaus gaben ber fleineren lateinifchen Schriftfteller, Flavius Apienus, Bhabrus, Cato Diftiden, Die Sentengen bes B. Sprus, Repos, Gutrop u. a., mit lateinifde Anmerkungen heraus. Bon ber großen Ausgabe ber Geographie Strabo's, b ber Altborfer Brofeffor Joh. Bhil. Siebentees († 1796) begonnen, aber nich vollendet hatte, übernahm I. Die Fortsetzung bom 7. Buche an, mabrend be 7. und lette Band 1818 von Fr. Traug. Friedemann herausgegeben wurde Sein Sauptwerf ift bie 1807 in 7 Banben erfchienene Husgabe bes Bompon Mela, in ber er bie fritifchen und ertlarenden Roten ber fruberen Berausa theils bollftanbig, theils mit Auswahl, nebft feinen eigenen Bemertung. großem Wleiße gufammengeftellt bat.

Tzwyvel. 69

Bgl. Meusel, Gel. Teutschland, Bbe. VIII, X, XIV und XXI unter Tzichude", wo insbesondere Tzschude's Schriften verzeichnet werden. — F. A. Edstein, Nomenclator Philologorum (Leipzig 1871), S. 577. — Th. Flathe, St. Afra. Gesch. der Fürstenschule zu Meißen (Leipzig 1879), S. 302 und 339. — Der Güte des zuletzt genannten Gelehrten hat der Berfasser auch nuch einige briesliche Mittheilungen über Tzschude zu verdanken.

F. Roldewen. Tzwybel: Dietrich T. (Zwybel, Zwivel, Svivel) der Aeltere, ein eruhmter Mathematiter, humanist und Typograph. Er stammt aus dem Aontjoier Lande, bas 1435 burch Erbichaft mit allen bagu gehörigen Berrdaften, Dorfern, Beften, Rirchfpielen u. f. w. an bas Bergogthum Julich fam, verbalb fich L. fowol als "Mongauensis", wie als "tellure Julia natus" beleichnen burfte. Gein Geburtsort war bas unweit Lammersborf gelegene fleine Dorf 3weifall, in gleichzeitigen Urfunden "ber Zwivel" oder "ber Zweifell" ge-Trwivelensis" ober "Suivelensis" nennt. Bahricheinlich angelodt burch bas nge wiffenschaftliche Leben, welches bamals in Munfter herrschte, ließ er fich bort fpateftens 1505 bauernd nieder und trat bald mit ber ftattlichen Reihe ber bem neuerwachten humanismus hulbigenben Manner, unter ber fich verschiebene Landeleute wie Beter Chmnich und Johann Cafarius befanden, in regen Berfebr. Schon 1505 widmete er feine querft bei Quentel in Roln ericbienenen Arithmeticae opuscula duo . . . de numerorum praxi (quae algorithmi dicuntur), unum de integris per figurarum (more Alemanorum) deletionem, alterum de proportionibus cuius usus frequens in musicam harmonicam Severini Boetii" bem bedeutenden Badagogen Murmellius, ber benfelben ein Tetrastichon fiber ben Rugen bes Buchleins beifügte und ihm auch noch im felben Jahre feine Spreftomathie aus Tibull, Propers und Obib, 1508 feine Elegien bom Gefchid und ber gottlichen Borfebung (Eleg. moral, I, 6) und fiber bie mathematischen Disciplinen (Eleg. mor. II, 8) jueignete. Der große Beifall, ben Tampvel's mathematifche Schrift gefunden, ermuthigte ibn ca. 1508 noch eine abnliche arbeit "Ars supputatoria calcularis sive algorithmus linealis proiectilium de integris, una cum algorithmo de probis novenariis" mit einer Widmung an 30h. Aedicollius der Deffentlichkeit ju übergeben, Die Quentel auf zwei theolode Dialoge bes Alexander Begius folgen ließ. Bon Tampbel's litterarifcher Batigleit zeugen außerdem verschiedene Epigramme, deren eins das Titelblatt ber 1510 in Münfter gedrudten Dialoge Petrarca's enthalten foll, besonders aber fein 1513 verjagtes "Introductorium musicae practicae ex probatis scriploribus . . . excerptum, collectum in ordinemque redactum". Roch mehr aber ale burch feine Schriften forberte I. die humanistischen Beftrebungen burch bie bon ibm übernommene Preffe, als beren fruheftes Erzeugnig bis jest ein aus bem Jahre 1512 batirter Drud (Plinii selectae epistolae) befannt geworben; aus feiner Officin gingen gablreiche, jumal philologische und theologische Werte bervor, mabrend die Drudanftalten feiner Borganger in Münfter - Johann Limburg (1485/6), Gregor De von Breda (1507/8), Georg Richolff (1507/8), Bornemann (1509/10) - faum mehr ale "Ludenbuger" gemejen find. Beit 1516 tragen eine Angahl Tampbel'icher Drude als Geichaftsgeichen ein Bappenichild mit einer vierblättrigen Rofe und ben Buchftaben T. Z., anbere - wie g. B. bie 1519 bon Jof. Sorlennius herausgegebenen Briefe bes Plinius, auf benen auch Tampbel's Wohnung als in der Bergftrage gelegen angegeben wird - bas in Riefert's Buchbrudergeschichte (Coesfeld 1828) unter Ar. II abgebilbete Bappen. Wie lange T. als Druder thatig gewefen, lagt fich bei bem Dangel batirter Drude nicht ermitteln, boch fteht feft, bag feine

Anftalt, die in den confessionellen Birren nach und neben einander für alle Betenntniffe gearbeitet hat und beshalb auch bon ben Wiedertaufern nicht gerftort, fonbern nur geplandert murbe (Samelmann G. 1221), nach Beenbigung ber Unruhen (1535) ihre Thatigfeit wieder aufnahm. Buleht begegnet une I um bas Jahr 1544, als er es im Berein mit feinen Landeleuten, bem Frangiscaner und Domprediger Johann von Machen und bem Illicher Runftichmiebe Ritolaus Windemaler unternahm, bas tunftreiche, bon den Wiebertaufern gerichlagene Uhrwert des Domes in Stand ju feben. Diefe Uhr, welche jest jum großen Theile außer Gang ift, zeigte außer den Stunden auch ben Lauf ber Planeten, die Jahreszeiten, bas Ralendarium fammt ben beweglichen Feften an; I. scheint bamals bas Mathematisch-Aftronomische und Joh. von Aachen bas Mechanische vorgeschrieben, Windemaker aber Die Schloffer- und Schmiebearbeiten

angefertigt ju haben.

Als fein Beichaftsnachfolger tritt bereits von 1545 (nicht 1554) bis 1556 Bobbart oder Bottfried I. auf, ber in ben lehten Jahren als Druderftod einen von zwei Schlangen umwundenen Merturftab führt, um beffen Sandgriff ein fliegendes Band mit ber Inichrift "Gotefridus Zwivelius" gefchlungen ift. Spater - nach ben bis jest vorliegenden Druden von 1562 bis 1573 ilbernahm Dietrich E. der Jungere bie Preffe, ber mit bem befannten Runftler hermann tom Ring in Berbindung trat und fich im erften Jahre bes Druderftodes von Gottfried I., fpater bes ichlangenummunbenen Merturftabes mit ben Buchftaben T. Z. und mitunter ber Jahresgahl 1568, einmal (1571) auch bes Geschäftszeichens von Dietrich T. bem Melteren bebiente. Das berwandtichaftliche Berhaltnig ber brei Tawpbel's untereinander wie gu bem 1616 als Teftamentsvollftreder bes Dünfterifchen Weibbijchois Ritolaus Arresborn genannten Dombicar Theodor T. (f. A. Tibus, Beibbifchofe von Danfter. M. 1862, G. 163) ift noch unaufgetlart.

Bgl. Samelmann, Opera genealogico-historica, S. 173 und 1221. 3. B. Rordhoff in b. Jahrbuchern bes Bereins bon Alterthumsfreunden im Rheinlande. Beft 53/54. Bonn 1873, S. 68 u. 91 f. - R. Bid in ben Unnalen des hiftor. Bereins fur ben Rieberrhein. Beft 26/27. Roln 1874 S. 399 ff. — 3. B. Rorbhoff, Dentwürdigleiten aus b. Munfterischen huma-nismus. Munfter 1874, S. XII, 105-110 u. 143-148.

B. Bahlmann.

Thurn-Balfaffina \*): Seinrich Datthias Braf Th. = B., Freiherr jum Rreug u. f. w., ber "Urheber bes breifigjahrigen Rrieges". Gine ber meift. genannten Berfonlichkeiten ber wichtigften Epoche ber Geschichte Bohmens hat bisher ihren Biographen nicht gefunden. Es halt ichon beshalb ichwer, ihrem Gebachtniffe mit wenigen Zeilen gerecht ju werben, um fo mehr, als fie bei Lebzeiten - eine Rampfnatur wie nur wenige - faft immer und überall inmitten bes heftigften, ja wildeften und robeften Parteigetriebes ftanb. Bomoglich in noch hoherem Daage als von Ballenftein, bem jungeren Beitgenoffen, gilt einem Th. gegenüber bas Wort von "ber Parteien Sag und Gunfi". Er war ber Sproffe eines febr alten, fruhzeitig über beinahe gang Europa verbreiteten Abelsgeschlechtes, urfprunglich de Turri, bann de la Tour, in Italien della

<sup>\*)</sup> Sn 28b. XXXVIII, 224.

Torre, in Spanien de las Torres, in Deutschland noch im 16. Jahrhundert bom Thurm" genannt. Bon ber Mitte bes 13. bis jum Anfange bes 14. Jahrbanderts, also bor ben Bisconti, waren die Thurn die herrschende Familie in Railand, ben berfihmteften Gefchlechtern Italiens gleichgeachtet. Bon Mailand eingen fie nach Aquileja, mo fie ju wiederholten Malen Die Stelle bes Patriarchen belleibeten; bon bort nach Borg, Rrain und Rarnten, wo Beit b. Th. einen andferen Grundbefig erwarb und, vielberdient um das Saus Defterreich, im 3. 1541 in ben Grafenftand erhoben murbe. Gein Gohn Frang mar ber Erfte, ber fich bas Incolat in Bohmen und Mahren verschaffte, ersteres durch Rauf ber iconen Tregla'schen Besitzung Lipnig und Deutschrod im J. 1561. Als Erblandhosmeister in Rrain und ber windischen Mart, Erbburggraf ju Lienz, Statthalter ju Borg und Sauptmann ju Tulmino (Tolmein) in Friaul, boringlich aber als Beheimer Rath ber Ergbergoge Rarl und Ferdinand bon Steier= mart, war Graf Frang Th. nur felten in der Lage, fich in Bohmen aufzuhalten. Gleichwohl hinterließ er bort, auf feinem Grund und Boben, mehr als ein Beiden menichenfreundlicher, vollsthumlicher Gefinnung. Er gab u. A. am 16. Mai 1565 ber Burgerichaft ber Stadt Deutschbrod aus freien Studen ein Brivilegium, mit bem er fie auf emige Beiten bon ber erblichen Leibeigenichaft losprach. Leutfeligfeit, "Liberalitat" war auch ber Brundzug im Charafter feines Sohnes Beinrich Matthias, ber als ber jungfte von funf Britbern am

24. Februar 1567 auf Schloß Lipnig bas Licht ber Belt erblidte.

Die erfte Erziehung fand Beinrich Matthias nicht im vaterlichen Saufe, sonbern bei feinem Oheim Sans Ambrofius Grafen Th., dem Landeshauptmann bon Rrain, einem ftrenggläubigen Ratholiten. Gin aufgewedter Rnabe, zeigte er frubgeitig eine lebhaite Bernbegierbe und nahm er icon als Rind, mas feine Beit an Drudichriften gu bieten bermochte, in fich auf, wobei allerbings, gewiß ju feinem Rachtheil, von einer Musmahl nicht die Rebe fein tonnte. Bum Junglinge berangewachfen, fuhlte er ein unbegahmbares Berlangen, ben Schauplag alles beffen ju feben, mas er in feinen Buchern, befonbers in ben Claffitern und in ber Beiligen Schrift, gelefen hatte. Bater und Dheim tonnten feinem Drangen um fo weniger wiberfteben, als ja bas Reifen in ferne, frembe Banber damals wie fpater in abeligen Familien gu ben unerläglichen Erziehungsmitteln gerechnet wurde. So ging er, fiebzehn Jahre alt, mit einer Angahl Gefährten und Aufwartern in die weite Belt. Gein Beg führte ihn junachft in die Bergfabte bon Dberungarn, alebann nach Siebenburgen, in die Molbau und Balachei, nach Griechenland und ber Turfei, wo er in Conftantinopel langere Beit verweilte und die Berfaffung und die fonftigen Berhaltniffe bes Landes aufmertfam ftubirte. Die anfehnlichften Berren bei Boje wurdigten ihn ihres Umganges; bon bem griechischen Batriarchen wurde er über ben Buftand ber morgentanbifchen Chriften unterrichtet. Bas er gefehen und gebort hatte, tonnte ibn nur beftarten, feine Reife auch auf Afien auszubehnen. Er befuchte bie Rleine Tartarei, Armenien, Sprien, Berfien und Arabien, bor allem aber Balaftina und die heiligen Statten, die einen tiefen, nachhaltigen Gindrud auf ihn ausubten. Bon Afien wandte er fich nach Afrita, nach Egypten, bas er nilaufwarts bis jum "Mohrenlande" und Abeffinien burchwanderte. Rachbem er noch fluchtig bie Berberei bis Tripolis und Tunis geleben, Schiffte er fich nach Italien ein, wo er faft alle bebeutenberen Stabte auffuchte und befonbers in Benedig einige Monate verblieb. Die offentlichen Ginrichtungen Diefer Republit nahmen fein Intereffe bochlich in Unfpruch; mit großem Tleife widmete er fich feiner Berbollfommnung in ber italienifchen Sprache und allen ritterlichen Leibes. Abungen. Enblich im Berbfte 1586 brach er bon Benedig wieder auf und febrte Aber Tirol, Salgburg und Defterreich in fein Baterland gurud. Bu Saufe empfing ihn bie erschutternbe Rachricht, bag fein Bater bor einem halben Jabre geftorben fei, auf bem Tobtenbette aber feiner mit großer Gehnfucht verlangt habe. Ale Refultat ber weiten Reife, bon ber er fpater oft und gern, jum nicht geringen Bergnugen und Berwundern feiner Buborer, felbft noch im boben Alter ergablte, darf für ibn, gang abgefeben bon ber Weltfenntniß, die fie mit fich brachte, in erfter Linie eine gewiffe Bertiefung feines religiofen Ginnes be trachtet werben, genahrt burch bie lebenbige Erinnerung an bas Belobte Land bie ihm bas Studium ber Bibel fortan jur Lieblingsbeichaftigung machte. Di Bibel aber machte ibn, entgegen ber Tenbeng feiner erften Erziehung (es ift nod teineswegs fichergeftellt, ob nicht fein Bater, gleichwie ber Dheim Sans Ambroffus Ratholit gewesen), jum Protestanten, jum überzeugungstreuen Berfechter be "ebangelifchen" Sache, ber er zeitlebens mit ichmarmerifcher Begeifterung anbing Das Land bes Sufitismus und Utraquismus, ber fich bor furgem erft, unter bem bulbfamen Regimente eines Maximilian II., jur "Bohmifchen Confession entwidelt hatte, um balb nachher im neueren Butherthum beinabe bollftanbi aufzugehen, war ber geeignete Boben, folche Begeisterung zu weden und auch wach zu erhalten. Bon Anfang an scheint Th. als entschiedener Lutheraner aufgetreten ju fein, boch mehr im Intereffe ber allgemeinen Glaubensfreiheit, ale

biefer ober jener atatholifchen Confeffion.

3m 3. 1588 trat Th. in öfterreichische Rriegebienfte, in benen er ein ganges Menschenalter gubrachte. Geine Sporen holte er fich in Ungarn unter ber Gubrung Chriftoph's b. Tiefenbach. Die erfte Gelegenheit gur Auszeichnung fand er als hauptmann bei der Eroberung von Gran (1595); eine noch glanzenber por Raab (1598), wo er bereits als Oberftlieutenant ein Regiment commanbirte. Dit Meldjior b. Rebern gwang er (1600) bie meuterifche Befatung von Baba jum Behorfam. Richt nur bon Tiefenbach, auch bon ben folgenben Dberbefehls habern, ben Grafen Rarl Mansfeld und Abolf Schwarzenberg, und anderen Generalen liegen Bufchriften an Raifer Rubolf II. vor, welche Die Qualitaten des jungen Th. ruhmend betonen und ihn als einen brauchbaren Rriegsmann bem faiferlichen Bohlwollen beftens und marmftens empfehlen. bezeugte ihm benn auch wiederholt feine befondere Gnade. Go ernannte er ben taum Dreifigjahrigen jum Soffriegerathe und bestellte ihn am 17. April 1601 "in gnabigfter Ermagung ber Ehrbarfeit und Rriegserfahrenheit, fftrnamlid aber ber reblichen, tapferen Dienfte, bie er bisher wider ben Erbfeind, ben Turten und fonften in andere Wege mit treuem Fleiß und Rut allerunterthanigft et zeigt hat," als "Obriften über eintaufend beutscher gerufteter Artebufier- ober Schugenpferbe". Als folcher that er befonbers - von einer (1602) bei Gran empfangenen ichweren Bunbe genefen - im Rampfe gegen Stephan Bocela (1604-1606) vortreffliche Dienfte, wie gleichfalls etliche taiferliche Bnaben briefe beweifen. Unter ihm und Johann Bubna focht ber gwangigiabrige Ballen ftein, querft als Fahnrich, bann ale Sauptmann; ebenfo ftand in feinem Regi ment, erft fiebzehn Jahre alt, Braf Beinrich Schlid, ber fvatere Boffriegerathe prafibent. Bereits im 3. 1592 war Th. Die Auszeichnung zu theil geworben, bi Wittwe Erzherzog Rarl's - die Mutter des nachmaligen Raifers Ferdinand II. mit ihrer Tochter Anna ale Brautfuhrer nach Rratau ju geleiten, wo Lettere ben Ronige Sigismund III. von Bolen vermablt murbe. Rach Anna's Tobe mabli ihn (1605) Erzherzogin Marie jum gleichen Ehrenamte für ihre Tochter Conftantia. Er wußte fich beffen in einer Beife zu entledigen, bag ibm baburch auf Ferbinand besonders verpflichtet wurde, und wol mit Recht durfte fich Th. nach mals ruhmen: "Die hochlobliche Frau Mutter Ihrer faifert. Majeftat haben mich über mein Berbienft geliebt, . . . alfo bag Ihrer Dajeftat mein aufrichtiats Gemuth unverborgen war." Carbinal Rhleft ichrieb in ber

Almacht die beglaubigten Worte: "Der Graf v. Th. ift bei bem hause von besterreich so wohl meritirt und verdient, daß er nicht wiffe, was er von bem-

leiben begehren tonnte, bas fie nicht ichulbig maren gu geben."

Die erfte Diffonang in biefes Berhaltnig brachten bie Auftritte, bie gur fitbeilung des befannten Dajeftatebriefes bom Jahre 1609 führten. Der fraderzwift in Sabeburg gab ben bohmifchen Standen eine ftarte Baffe in de Gand, um bon bem ichwachen, ichwantenben Raifer fur bie Sicherheit ihrer Bellung in religiofen Dingen die bentbar weitestgebenben Barantien gu erzwingen. Nan war nicht mablerifch in ben Mitteln. Am wenigsten glaubte offenbar Th., er in ber Bunft bes Raifers fich burchaus ficher fuhlen mochte, viele Rudficht uhmen ju muffen. Bei Geinesgleichen genog er, obgleich nicht ju ben Bermoglichen gablend, bebeutenben Ginfluß. Die Erbtheilung mit feinen Brubern atte ibm feines ber baterlichen Gater jugemenbet; burch Beirath mar er feither Befiger bes Gutchens Loosborf in Niederöfterreich, boch erft burch Rauf ber berichaft Welifch von Johann Rubolf Tregta (1606) Stanbemitglieb bes Unigreiches Bohmen geworben. Als ju Beginn bes Jahres 1609 Stephan Sternberg bon ber Führung ber lutheranischen Partei gurudtrat, gelangte 16. ohne Biberrebe an beffen Stelle. Bon nun an fteht er in Bohmen mabrenb eines Decenniums ohne Frage im Mittelpuntte aller wichtigen Greigniffe, und nabelich, jene Beit war eine ereignigreiche; gerabe Bohmen aber beanfpruchte

in ihr eine welthiftorifche Bebeutung.

Der erften ftanbifden Deputation, Die in ben teimenben Zwiftigfeiten bei Auboll vorsprach, gehörte auch Th. an. Sie ging so weit, dagegen zu remonfinen, bag fie ber Raifer umgeben bon feinen Rronbeamten empfange; ber Derfttangler genuge. Dan fpricht von Th. als Urheber Diefer Tactlofigfeit Der Unmagung, und es tann nicht geleugnet werden, fie fieht ihm abnlich. Rabm er fich boch ebenfo beraus, in ben ftanbifchen Berfammlungen, gegen alle betommliche Gitte, in Reitstiefeln und Sporen ju erscheinen, mas unerhörtes Auffeben erregte. Die faiferliche Antwort auf die geftellten Propositionen gu Mreiben, fturmte er eines Tages mit mehr als fünfzig Personen in die faiferlice Ranglei und brobte, wenn binnen 24 Stunden nicht willfahrt werbe, mit frinen Freunden Prag ju verlaffen, ohne jedoch diefe Drohung auszuführen. auf feine Unregung beschloffen bie Stanbe fcon ju Anfang Juni 1609 bie Organifirung einer Landesbewaffnung, und fie felbit pflegten ihre Berathungen im Banbtage, entgegen ftrenger gefehlicher Bestimmung, in boller Ruftung. Es am jur Ginfegung bon breifig Directoren, benen bie Leitung bes Aufftanbes, w bem man fur alle Falle bereit war, vertraut werden follte. Th. war nicht unter ihnen, bagegen erhielt er bei ber Bahl bes Beerescommanbos bie bochfte Stelle, Die eines Generallieutenants, indem ihm Bernhard Colonna b. Fels als Belbmarichall und Johann d. 3. b. Bubna als Generalquartiermeifter untergrordnet wurden. Diefe Beftallung fand fogar bie taiferliche Benehmigung. Tabe bes Monate ging man noch weiter und ordnete außer ber Landesbewaffnung Berbungen frember Solbner an, junachft in ber Sohe von 3000 Mann in Jus und 1500 ju Pferd. In brei Tagen hatte Th. 500 Mann beifammen. lut bas Ruftandefommen bes Dajeftatsbriefes bom 9. Juli und eines Berdeiches ber tatholifchen und protestantischen Stande bom felben Tage verhinderte bmale bas Meugerfte. Dit Buftimmung bes Raifers erfolgte bie Bahl bon 24 Defenforen, welche bie Rechte ber Stanbe bei bem Confiftorium und an ber erfitat vertreten follten. Much Ih. jahlte ju ihnen. Comohl bem Defenfor

b bem Generallieutenant Th. fehlte es nicht an Anlaß, seine Besähigung ien. Schon das Berhältniß Rubolf's zu Matthias sorgte dafür in reichem dieser betrachtete Th. ganz als Bertrauensmann. Schon bei ben ersten Borbereitungen jum Angriffe gegen ben Bruber fchrieb an ihn Matthias: "Aus bem, mas ich fowol an die bobmifchen Lanbesofficiere als Bertheibiger ihrer Freiheiten, als auch an mein Land unter ber Ens erlaffe, werbet 3hr bernehmen, in welche Ungleichheit wir gerathen und wie viel fich auf biefe Leute (- ben Raifer und feine Rathe! -) gu verlaffen, welchen trop Brief, Sanbichrift und Siegel und allen Betheuerungen nicht ju trauen ift." Der Ginfall bes Paffauer Bolles in Brag (1611) brachte bas erfte Blutvergiegen. Der Raifer hatte thatfächlich fein Bort verpfandet, das bom Erzherzogbischof Leopold von Paffan gesammelte Bolt abzudanten, und ließ ibn boch gemabren. Richt einen Augenblid gogerte Th., welche Bartei gu nehmen, obgleich er flug genug war, fich gu gefteben: "unfere Sachen feben an allen Orten aus gefährlichen und bofen Un ber Spige einer Ungahl Truppen wehrte er ben gugellofen Rotten bas Ginbringen in Die Altftabt Brag. Gin Langenftich in Die Achfel machte ibn tampfunfabig; im Saufe bes Oberftfanglere fand er, wie fpater Clawata, mit Sulje ber helbenmuthigen Bolyrena b. Lobtowit, Buflucht und Rettung por unmittelbarer Tobesgefahr. Dem Ergbergog, ber ihn für fich ju captiviren fuchte, gab er gur Antwort, er halte es mit ben Ronnen, beren tagliches Webet laute: "Berr, gieb uns ben Frieden in unferen Tagen". Begen angeblichen Ginberftandniffes mit Th. ließ Oberft Ramee, ber Commandant ber Paffauer, nach feinem beimlichen Abzuge von Prag neun feiner Dificiere in Budweis enthaupten und beren Leichen öffentlich ausstellen; Die gleiche Brocedur hatte er Th., Colonna v. Wels und Lobfowig jugebacht.

Ronig Matthias, um beffen Berrichaft es fich handelte, erwies fich bantbar. Um 24. Auguft 1611 erneuerte er bie Bestallung Thurn's jum faiferlichen Oberften mit einem "Wartegelb" von 2000 Thaler. Außerdem aber verlieh er ibm bie ebenfo einflugreiche, wie einträgliche Stelle eines Burggrafen bon Rarlftein und bamit bie Burbe eines Guters ber Reichelleinobien und Sanbespribilegien. Es ift ein Biberfpruch mit offentunbigen Thatfachen, wenn Th. gleichwol in einer späteren Apologie behauptet, es habe "ber hochlobliche Raifer Rudolphus teinen größeren Mangel gehabt, als bag er in die hisigen Rathfchläge ber Religionsverfolgung als ein weitausgehenber Berr nicht hat eingeben wollen" - er und die Bohmen aber hatten "nimmer barein willigen wollen, fondern ftanbhaft bei ihrem gefalbten und von Bott fürgefekten Berrn bis an ben Tob gehalten". Derartiger Biberfpruche gwifden feinen Thaten und feinen nachträglichen Worten machte Th. fich nicht felten fculbig. 3m 3. 1612 (9. Marg) ftarb Bieronymus Graf Schlid, ber bormalige Oberfammerer und erfte Staatsrath bes Rurfürften von Branbenburg, ben man ben Grunder ber preugifchen Macht genannt bat. Er hinterließ unferem Th. als einem Sohn ber jungeren Schwefter feines Baters, außer ber martifchen Befitzung hobenfinow fammt Tornow, Die er balb wieder verlaufte, bas bobmifche Dominium Winterit mit ber Stadt Radonit, fo bag nun Th. (ber fpater, boch nur borfibergebend, auch bie mabrifche Berrichaft Bobing erwarb) ale ein Dann von außergewöhnlichen Ginfunften

gelten burite.

Beitaus die größte Aufmerksamkeit richtete Th. unausgesetht auf die religiosen Angelegenheiten des Landes, die unter Matthias so wenig zur Ruhe kommen wollten, wie unter Rudols. Die mehr oder minder begründeten Klagen und Beschwerden aller derer, die sich in ihrer Gewissensfreiheit gekränkt erachteten, sanden in Th. einen energischen, rückhaltkosen Bertreter; so insbesondere die Brotestanten in Braunau und Klostergrad. Man kennt die Bedeutung dieser Städtenamen in der angedeuteten Berbindung. Seit 1612 führte Th. mit Unermüdlichkeit ihre Sache, die sedoch bei Matthias kein geneigtes Gehör sand. Die Berhältnisse spihen sich mehr und mehr zu. Im Ramen der Stände über-

reichte Th. gemeinschaftlich mit Gels bem Raifer eine Dentichrift (1614), in welcher beffen Bolitif einer eingehenden fritifchen Befprechung unterzogen, bor allem aber die Dahnung ausgesprochen murbe, bon der beabsichtigten Aufftellung eines Beeres abgufeben , "weil dies die großten Gefahren beraufbefchworen und für ben Raifer ben Berluft aller feiner Rronen gur Folge haben burfte". Schon damals foll Th., wenn ben fonft nicht gerade verläglichen Angaben eines biplomatifchen Agenten ju trauen ift, fich nicht nur mit bem Bedanten einer Ablebung ber Sabeburger bom bohmifchen Throne getragen, fondern biefen Bebanten auch offen ausgesprochen haben. Der Generallandtag bom Juni 1615 zeigte bereits eine Rluft zwischen Matthias und ben bohmischen Stanben, bie nur ein Bunber auszufullen bermochte; Die besonneneren Elemente hielten fich ferne, Th. aber war ber unumichrantte Berr ber Opposition. Für ihn bedurfte es taum mehr ber barichen Erledigung einer neuen ftandifchen Beichwerbeichrift, wie fie ber Raifer im Mai 1616 ju Branbeis ihm munblich ju Theil werben ließ, um jum Bruche ju brangen. Er war bagu entichloffen, wenn er im Landtage bom Juni 1617, auf bem es fich um bie Rachfolge Ferdinand's II. in Bohmen bandelte, den Duth befag, entgegen bem Botum aller fibrigen Rronbeamten feine Stimme wiber bie bom Raifer begehrte Substituirung bes Bortes "Bahl" burch "Unnahme", fowie bawider erhob, bag biefe "Unnahme" nicht, wie dies feit jeber ublich gewefen, auf einem Benerallandtage, mit Ginfchluß ber Rebenlander, fondern ohne beren Mitwirfung erfolge. Er brang mit feiner Stimme nicht burch - Ferdinand wurde gefront - noch mußte die Entideibung binausgeschoben werben. Aber ichon bugte Th., indem er im October 1617, unter bem Bormanbe einer "Beforberung" (man machte ihn jum Dberftboffeburichter), trog feiner Ginmendung bon bem weit beffer botirten und anfebnlicheren Boften eines Burggrafen von Rariftein entfernt murbe.

Ge fam, was fommen mußte. In feinen letten Lebensjahren rechtfertigte Th. fein Berhalten in ben Maitagen 1618 mit ber Berufung barauf, bag, ba in Prag "was von der Rejicirung geredet und gerathichlagt" wurde, er "um Gottes willen" gebeten, "man folle folches nicht thun, man wurde einen Krieg auf fich laben, beffen Rinbestinder gebenten und beweinen murben". Doglich, bas er ju irgend einer Beit und an irgend einem Orte biefe Meugerung gethan; feine Sanblungsweife fteht auch bier mit feiner fpateren Rebe in unloslichem Biderfpruche. Er rieth am 22. Mai, in vertraulicher Berathung, jur Ermordung ber Statthalter. Es ift trobbem ju glauben, wenn er verfichert, man habe bies nicht fo leichtfinnig fiberlaufen, fonbern mit niedergefallenen Rnien, auferhobenen Sanden, feufzigen Gergen und ichmigenden Augen, mit einhelliger Stimme Bott jugleich angerufen, er wolle feiner Gnaben Beift geben, mas in biefem Rothzwang bas Befte fei, ju beliberiren." Es war nicht bas erfte und richt bas legte Dal, bag vor ber Ausführung einer Blutthat ber Rame Gottes angerufen wurde. Sie war aber beschloffene Sache, bevor fich Ih. mit feinem Banbiichen Unbang am Morgen bes verhangnigvollen 23. Mai auf Die Brager Burg begab. Im Gefühle ber ungeheueren Berantwortung, Die er an Diesem Edidfalstage auf fich lub, berweilt er in ber "Defenfionsschrift" feines Lebens am ausffibrlichften bei ihm und fehrt er immer wieder gu ihm gurud. Die Schilberung ber Tragobie bes Fenfterfturges, bie fie giebt, ift eine braftifche und bemertenswerthe, Die Thatfachen, Die fie borfahrt, mogen auch richtig fein; bie bauptfache jedoch verschweigt fie, und dadurch wird fie unwahr. Gewig, die Antwort ber brei Statthalter auf die tategorifche Frage nach bem taiferlichen Drobbriefe, ber bie unmittelbare Beranlaffung bes gangen Auftrittes bot — "es geburete ihnen nicht, aus bem Rathe ju reben" - war eine ungeschidte und beleibigende, weil eben feine Antwort. Sind aber bie bei biefer Belegenheit

ausgestoßenen Drohungen der "großen Gemeine", die ansangs außerhalb stand und erst später "mit großer Furie nach der Kanzlei drang," auch nur zur Hallte wahrheitsgetreu in jener "Desensionsschrift" wiedergegeben, dann muß es doch wol einen nachgerade komischen Eindruck hervordringen, wenn mit der kurzen Ausstucht geschlossen wird: "Sätten nun obgedachte drei Personen Ja oder Rein gesagt, so hätte man keine so eilende Procedur vorgenommen.". Die armen Opser mochten sagen, was sie wollten, sie wären der ihnen angekündigten "Erecution" sicher nicht entgangen. Mit keiner Silbe meldet übrigens Ih. das unkugbare Factum, daß er es war, der sich an dem ihm bestverhaßten Slawata thätlich vergriff und denselben eigenhändig in den mehr als sechzig Ellen tiesen Burggraben "nach altböhmischer Sitte" zum Fenster hinauswars. — Benige Stunden zuvor nach Wien berusen, entschlotigte er Tags darauf sein Richterscheinen einem vertrauten Freunde gegenüber brieslich mit den Worten, "wenn er kommen wollte, müßte er zwei Köpse — den einen in Salz — mit sich bringen". Der Wit wurde in Wien nicht anders verstanden, "als daß er sich

allbereits bagumal ichulbig gewußt, ben einen zu berlieren".

Für Alles, was nun weiter folgte, lehnt Th. einfach jede Berantwortung ab, indem er fie Jenen aufhalft, beren Befehle er ausfuhrte und ausfuhren mußte. "Durch den Willen Gottes", erflart er, "und Berufung meines aller-gnabigften Raifers und Konigs Rudolphi bin ich ber loblichen Krone Bohmen jum General-Lieutenant benennet und mit der Stanbe einhelliger Ginwilligung bestellet worben. . Lebt auch fein Menich auf Erben, ber mich tonnte begichten, bag ich ans eigenfinnigem Ropf etwas vorgenommen, fonbern ale ein Diener bes ausbrfidlichen Commanbos und Befehls, als ein reberfirter erwartet, bemfelben ichulbige Folge gethan. Wie fann benn bas fein, bag man einen verbundenen Diener wollte zu einem Saupt machen ?" . . . Dag er, wenn bie Befehle, Die ihm gutamen, gegen fein Bewiffen gingen, benn boch auch all ftanbifcher Benerallieutenant noch immer fo viel freien Billen hatte, fein Commanbo niederzulegen und fich ins Privatleben gurudgugieben, wird babei abfichtlich ober unabsichtlich überfeben. Das Gine muß jugeftanden werden, bag, ale nunmehr ein Unabanberliches vorlag und bie Stanbe Bohmens fich von Defferreich formlich losgefagt hatten, bei ber Bertheilung ber Machtbejugnific, bie ba borgenommen werden mußte, Th. einen nicht geringen Grad bon Bescheibenbeit, ja Gelbftverleugnung bethatigte. Er bor Allen hatte bie neue Lage ber Dinge gefchaffen ; gang Bohmen mar barin einig, und auch ber Biener Gof tonnte barüber nicht zweifelhaft fein; bon ber Dynaftie hatte er fur feine Berfon nichts mehr gu hoffen. Das machte ibn gum popularften Dann in Brag und auf bem Lande. Es lag in feiner Sand, follte man glauben, Die Regierungsgewalt an fich ju reigen und - ein zweiter Georg v. Bodiebrad - fo lange feftguhalten, bis eine neue Ronigswahl getroffen mar. Ob er baran gebacht? 66 fteht ju bezweifeln; niemals verrieth er eine abnliche Abficht, im Begentheil Bei Conftituirung ber provisorischen Regierung trat er nicht nur nicht an beren Spige, fondern lebnte er die Bahl gu einem der breifig Directoren ab und beannate fich mit feiner bisberigen militarifchen Stellung. Am 25. Dai eriolate feine neuerliche Berujung als Generallieutenant, mabrend Colonna b. Fele wieder Feldmarfchall , Johann b. Bubna aber Generalwachtmeifter und Paul Rappler v. Sullewig Generalquartiermeifter wurden. Sammtliche Generale er hielten Sit und Stimme im Directorium. So hatte man, wie bor neun Jahren, ein Armeecommando; es fehlte nur noch die Armee. Innerhalb ber Landes grengen ftand fein Goldat auf ben Beinen, es gab feine befeftigten Diate, feine Beughaufer und Rriegsvorrathe; und boch mußte man febr mobl, obr' bas Alles, junachft ohne ein Geer, mar nichts gewonnen, vielmehr Alles verlor

Die nächste Zufunft hatte zu zeigen, ob Th. bas Genie nicht nur eines Felbherrn, sondern auch, was unter den gegebenen Berhältniffen noch mehr werth

mar, eines Organifatore in fich vereinigte.

Anfanglich, in ber erften Begeifterung, ließ fich die Sache ziemlich gunftig Innerhalb weniger Wochen maren 3000 Mann ju Jug und 1100 Reiter geworben und ausgerfiftet. Am 16. Juni marichirte Th. mit ihnen gegen bie biterreichische Grenge. Auf bem Bege babin wurde Rrummau genommen und bie faiferliche Befagung jum Abzuge genothigt. Doch icon bei Bubweis ftodte ber Siegeslauf; es mußte ju einer Belagerung geschritten werben, Die fich bei bollftanbigem Mangel an Gefchuben fehr in die Lange jog. Ingwischen überichnitten unter Beinrich b. Dampierre Die faiferlichen Truppen im Guboften Die bohmifche Grenge: ibm folgte Buguob auf bem Ruge. Gie brangen bis Caaslau por, wenige Meilen von Brag. Aber noch fchlechter als um bas bohmifch-ftanbifche war es in Sinficht ber Ausruftung und Berpflegung um bas faiferliche Beer bestellt. Daffelbe mar geraume Beit gur Unthatigfeit verurtheilt. Th., ber bie Belagerung von Budweis aufhob, eilte nach Brag. In ber Berfon bes Grafen Georg Friedrich Sobenlobe bestellten bort Die Directoren eine Art Rriegsminifter: am 30. Auguft wurde Ernft b. Mansfeld, ber Golbnerführer, in ftanbifche Dienfte genommen. Ale fich hierauf Buquop veranlagt fab, ben Rudjug gegen Reuhaus und Bubweis angutreten, mabrend Dampierre bei Bilgram ein Lager fclug, erfab Ib. am 3. Robember bie Gelegenheit, burch einen fcblefifchen Bugug berftarft, bas Lager anzugreifen und Dampierre mit Berluft gleichfalls zum eiligen Aufguge ju nothigen. Richt gufrieben bamit, richtete er fofort feinen Angriff auch gegen Buquob, den er swifchen Beffeli und Lomnit bei Budweis einholte. Dier brachte er biefem am 9. Robember eine namhafte Rieberlage bei und gwang ibn, hinter ben Mauern bon Budweis Schut ju fuchen und feiner empfangenen Bunben ju pflegen. Als fich ihm aber wenige Tage fpater Dampierre, ber einige Berftartungen an fich gezogen hatte, nochmals, bei Reuhof, entgegenfellte, foling er ihn nochmals und warf ihn bis Rrems gurfid. Beinahe gleich. geitig (21. Robember) nahm Mansfeld nach mehrwöchentlicher Belagerung bie Stadt Bilfen ein. Bon Budweis aus richtete Buquop ein Schreiben an ben Raifer mit ber eindringlichen Dahnung, ben Bohmen gegenuber friedliche Bege einquichlagen, ba feine Gulismittel, fo meinte ber General, ben ihren nicht gepachfen feien. Um Enbe bes Jahres 1618 burfte Th. mit fich gufrieben fein, obgleich feine Bemuhung im December b. 3., die Mahrer für den Anschluß an ben Aufftand ju gewinnen — er hatte fich einer Prager Deputation an ben Branner Lanbtag mit einer Reiterescorte angefchloffen - borlaufig nicht gelungen mar.

Die ersten Monate des Jahres 1619 wurden dazu benützt, neue Kräfte zu sammeln. Bergebens bestrebte sich jest der Kaiser, die böhmischen Stände auch nur zum Abschlusse eines Wassenstillstandes zu bewegen. Während dieser Berhandlungen starb Matthias. Ih., welcher damals wieder vor Budweis lag, erhielt den Besehl, nach Mähren auszubrechen. Den Grasen Hohenlohe mit dem größten Theil des heeres zurücklassen, zog er nach Deutschbrod, vereinigte sich dort mit einem Theil des mittlerweile organisirten Landesausgebotes und hielt so etwa 10 000 Mann start, seinen Einzug in Iglau, wo er von der Bevöllerung "mit großem Frohloden und Freuden" ausgenommen wurde. Die gleiche Ausnahme sand er in Inaim. Die mährischen Truppen, unter dem Oberbesehle des Cardinals v. Dietrichstein, lagen ruhig in ihren Ouartieren; die Bersuche der beiden Obersten Georg v. Rachod und Albrecht v. Wallenstein, sie zum Absall zu bewegen und dem laiserlichen Heere zuzusühhren, mißglückten. Mit Mühe und Roth gelang es bekanntlich lesterem, sich selbst und seine Re-

gimentscaffe nach Wien zu retten. In tieffter Seele emport, berichtet Th., "was für einen Meineib und Treulofigleit ber hoffahrtige b. Ballenftein begangen ... Mir schreibt man für gewiß, bag er bon bem Ronig ju Bien auch foll nbel angefeben fein. Da fitt bie hoffahrtige Beftie, hat die Ghr berloren, Dab und But und die Geel, fo er nit Bug thut. Darf wol in's Purgatorium tommen!" -Um 5. Mai beichlog ber Landtag ju Brann, unter den Baffen Thurn's, ein Bundnig mit ben Bohmen abgufchliegen und feine Truppen mit ben ihren gu vereinigen. Sochbefriedigt bon biefen Fortichritten, befahl bas Directorium Ib., mit fo berftartter Dacht in Defterreich einguruden. Geine Deinung und fein Wille war, wie er versichert, "auf Rrems zu geben, weil man bort einen guten Bug bei ber Donau feget, Dahren an ber Sand und bem Ronigreich Bohmen wohl gelegen, im Rothfall aller Orten Succurs ju geben." Er wurde aberftimmt ; ber Bug ging nach Bien. Go wollte man in Brag. Es war gegrundete Soffnung borhanden, auch die öfterreichifchen Stanbe fur ben Unichlug ju gewinnen. In Ling mar bies bereits gefcheben, und ber Bejehlshaber ber oberofterreichischen Truppen, Botthard b. Starhemberg, mahnte Th. felbft, eilends nach Riederöfterreich vorzugeben, wo er wie ein Deffias erwartet werbe. Gs gefcab. Der erfte nieberofterreichifche Blat, ber beruhrt murbe, bas Stabtden Laa, mar bon ber faiferlichen Befagung berlaffen worben und bot fomit einen Stuppuntt. 3m Ginverftanbniffe mit bem Befiger von Gifchament gelang es auch diefes Boftens fich ju bemachtigen und fo bas rechte Donanufer ju erreichen. Ginige Saufen ungarifcher leichter Reiterei, Die fich entgegenftellten, wurden gurudgetrieben. In ber Racht gum 6. Juni erichien Th. bor ben Dauern bon Bien.

Er ftand auf bem Sobepuntte feiner militarifchen und politifchen Baufbabn. Bor feinen Rugeln war felbft Ronig Ferdinand in feiner Sofburg nicht gang ficher. Gine Eroberung Biens mar allerbings nicht beabfichtigt, wenn auch gehofft wurde, burch eine Berftanbigung mit ber protestantischen Bewohnerchaft vielleicht Ginlaß zu finden. "Bas mich verurfachte, mit einer fo ftarten Armee fo nabe an Wien ju logiren ?" fragt Th. fich felber. "Darauf mar meine Antwort: 3d begehrte ohne gegebene Urfach niemand gu beleibigen, mare allein verordnet, Liebe, Friede und Ginigfeit aufgurichten." Das Bundnig mit ben nieberöfterreichifchen Standen murbe nicht perfect, bas Conforberationswert aber bennoch geforbert. Gine mit Buftimmung bes Ronigs abgefandte ftanbifche Deputation vereinbarte mit Th. Die Ginberufung eines allgemeinen Stanbetages in Prag und richtete an Ferbinand II. geradezu Die Dahnung, Die Baffen niederzulegen und "ben Grafen Th. in feiner Friedensmiffion nicht weiter gu ftoren". Die formelle Erledigung biefer Forberung tonnte Th. freilich leiber nicht abwarten. Das Brager Directorium berief ihn eilig in Die Beimath, ba Buquob gegen Sobenlohe mehr und mehr Bortheile erlangte und am 10. Juni bei Bablat bem Mansfelb eine empfindliche Rieberlage beibrachte. Auf bie Rachricht babon brach Th. in der Racht jum 14. Juni fein Lager ab und ging bei Schwechat fiber die Donau gurud. Roch bor bem Aufbruch aber fand er Belegenheit, feinen Landsleuten einen wichtigen Dienft gu leiften. Braf Stanislaus Thurgo, ein einflugreicher ungarifder Magnat, ber ibn im Lager befuchte, wurde bon ibm gewonnen, feinen gangen Ginfluß babin geltend ju machen, ben ungarifchen Reichstag, mas bisher bon Prag aus bergebens verfucht worben mar, Bohmen gunftig gu ftimmen, ebenfo aber nach Siebenburgen gu geben und ben ihm wohlgeneigten friegerifchen Bethlen Gabor jur Unterftfigung ju bermogen. Thurgo hielt Bort und brachte eine Bundesgenoffenschaft ju Stanbe, beren Bebeutung nicht unterichatt werben fonnte.

Ih. wandte fich nach Bohmen und bereinigte feine Streitfrafte norblich

von Budweis mit benen Sobenlobe's, um fobann bei Lomnig ein Lager aufmichlagen. Man gablte 30 000 Mann - allerbings in bentbar ichlechtefter Berjaffung. Die jumeift frifch geworbenen und bollig ungenbten Goldner waren blecht verpflegt und noch viel ichlechter bezahlt. Die Rriegsverwaltung in Brag ließ Alles und Jebes ju munichen übrig, und weder Sobenlobe noch Ih. bermochten baran etwas ju andern. Dit hochfter Anftrengung murbe bie gangliche Auflojung des bohmischen heeres verhindert. Buquon behauptete bas Feld, nahm einige Städte und bedrohte ichon Prag. In diesem tritischen Augenblide tam bon Often ber die Gulfe, Die Th. flugerweife porbereitet hatte. Der Ginfall einer fiebenburgifchen Urmee in Ungarn und beren rafches Borruden bis nach Prefburg nothigte Buquon abermals jum Rudjuge nach Defterreich. Gin Schreiben Bethlen Gabor's an Die bohmifchen Stande ging bem voraus; eine Gefandtichaft folgte nach. Es war die Beit ber formlichen Abfegung Ferbinand's II. als Ronigs von Bohmen und ber Bahl Rurfürft Friedrich's bon ber Bialg an feiner Stelle. Dabei war felbitverftanblich auch Th. betheiligt, mit Leib und Seele, obgleich er baburch feine Position nicht erhöhte. Unmittelbar nachher fab er fich vielmehr veranlagt, ben Oberbefehl, ben er bisher innegehabt, an ben Fürsten Chriftian b. Me. bon Unhalt abgutreten und fich mit bem Range eines Generallieutenants ber mabrifchen Stande ju begnugen. Die naheren Umfiande, unter welchen dies erfolgte, find nicht aufgeflart. Rach Jahren beichmerte fich Th. mundlich und fchriftlich über bas Unrecht, bas ihm wiberichren, als er "burch Anhalt und Sobenlohe bom Commando über bas bohmifche

beer berbrangt murbe".

Es ipricht fur Die feltene Gutmuthigfeit im Charafter Thurn's, bag eine folde Burudfegung ibn in feiner hingebung an bie gemeinfame Cache feineswegs irre machen tonnte. Rach wie por ift er ber Unermublichfte von Allen, bas Begonnene auch ju bollenden. Um 18. Geptember verließ er Bohmen, um fich ins Lager ber mabrifchen Truppen bei Reumuhl gu begeben. Er tam in Begleitung feiner Leibgarbe gur rechten Beit, um einen Ueberfall Dampierre's auf bas Lager ju vereiteln. Dampierre und Buquop jogen an Reumuhl vorüber in ber Richlung bon Bien. Die gange Soffnung Thurn's beruhte auf Bethlen. Gie murbe nicht getäuscht. Um 13. October - "beut in biefer Stunde", melbet er fibergladlich nach Prag - traf Bethlen's Oberft Reben ("ein freier, maderer Mann") mit 12 000 Mann ju Rog und Guß bei ihm ein. Th. jog ihm "mit bem gangen Lager in Bataglie entgegen" und wurde "überaus freundlich und cortefifch empfangen", indem auch Reben die Geinen in Schlachtordnung aufftellte, und mar in Form eines Salbmondes, in ber Mitte aber einen "trefflichen Rern bon Bolt" behaltend. Dit findlicher Freude malt Th. jede Gingelheit bes entwidelten Gepranges aus, als ware bies mehr werth ale alles llebrige. Doch war er ohne Zweifel bereit, alsbald einen Sauptichlag gu wagen. "Morgen", bließt er, "ift es Gottes Wille, fo wird es heißen. Rath und That." Bethlen feibft verweilte aber langer, als ju bermuthen geftanben, bei Pregburg. Th. mußte ihm naber ruden und jog über Loosborf, feine Befigung, ohne Aufent-Bethlen's und Thurn's bewerfstelligt wurde. Man gahlte 35 000 Mann: eine Armee, wie fie größer feit Menschengedenten nicht beisammen gewesen. "In Bahrheit", tonnte Th. ausrufen, "beibe hohen Befehlshaber, ber Conte Buquon und Dambierre, befinden fich in einem gefährlichen Spiel. Ihr Gewiffen tann ihnen ben Troft nicht geben, und ber Berr hilft uns aus biefem Allen." 3meihundert ungarische Reiter aus bem faiferlichen Beere gingen mit fliegenden Fahnlein gu Th. über und berficherten, "bag bie Ungarn, alfobalb wir fortruden, fammtlich ju uns fallen werben". "Gott erweifet feine Allmacht", fügt Th. hinzu, "daß auch die Feinde müssen erkennen, daß dies sein Wert ist, der es zu dem Ende sühren wird, daß unsere Augen werden sehen, wie es den Gottlosen vergolten wird." — Man tann die Denk- und Redeweise Thurn's unmöglich deutlicher sennzeichnen, als mit diesen seinen eigenen Worten. Sie blieben, den jeweiligen Berhältnissen entsprechend, im Grunde immer dieselben; iast dithyrambisch, um nicht zu sagen: phrasenhast, doch voller tiesen, unumstößlichen Gottvertrauens. Aber auch seine Opserwilligkeit, seine Selbstlosigkeit war und blied sederzeit die gleiche. Das zeigt u. A. auch das obenerwähnte Schreiben, in welchem schließlich mit turzen Worten seines niederösterreichischen Besitzes gedacht wird, den er soeden slüchtig wiedergesehen hatte. "Mein Gut Loosdors", meldet er, "ist ruinirt von meinen Feinden. Ich besehle es Gott, habe nicht Zeit, mich darum zu bekümmern. . Darüber ich seinen Seuszer thue, wenn nur durch hülfe des Allerhöchsten dieses heilige Werk glückslig aus-

geführt wirb."

Es tann bier nicht ber Ort fein, weitere Details zu bieten. Bum unverwindlichen Rachtheile für feine Plane gelang es Th. nicht, wie er wollte, Buquon und Dampierre bor ihrem Gintreffen in Bien jum Schlagen ju gmingen. Die Schlacht, Die er am 24. October bei Ulrichstirchen anbot, wurde nicht angenommen. Gin Rachweis, inwieweit hiebei auf feiner Seite gefehlt wurde, burfte nicht leicht zu erbringen fein. Damit aber war bie bentbar gunftigfie Belegenheit für Th., bas Spiel ju enben, bas furchtbar ernfte Spiel, bas er heraufbeichworen hatte, unwiederbringlich verloren. Es war ein bloger Scheinerfolg, daß er mit überlegenen Streitfraften nochmals bor Wien ericbien und in ben ftrengen Wintertagen bom 26. Robember bis 5. December bie Refibens bes neuen Raifers in Angft und Schreden verfette. Sobere Dachte, benen Riemand gewachsen ift, swangen ibn auch diesmal, ohne fein Berfchulben, unberrichteter Dinge wieder umgutehren. Richts besto weniger mar er nicht gang umfonft gefommen. Benige Bochen nach feinem Abmariche beichloffen bie nieberofterreichischen Stande in horn, wohin fie fich aus Wien gurfidgezogen hatten, dem Raifer abgufagen und mit Bohmen gemeinschaftliche Sache gu machen. Dabeim fand Ih. vieles verandert. Bohmen hatte wieder feinen Ronig - einen "Bintertonig". Bei feiner feierlichen Ginholung an ber Sandesgrenge und bor ben Thoren Brags hatte Th. fo wenig jugegen fein tonnen, wie bei ber pruntvollen Rronung am 4. Robember. Der jugenbliche Berricher überfab ibn barum nicht; bei ber Bertheilung ber Landesamter gab er ibm bie Burg. grafichaft von Rarlftein gurud. Bielleicht noch mehr als biefe Genugthuung erfreute Ih. Die Beftallung feines (einzigen) Sohnes Frang Bernhard, eines maderen, hoffnungevollen jungen Dannes von 27 Jahren, jum toniglichen Oberften und Regimentsinhaber. Im fibrigen gab es ber Gorge mehr als genug. Es war die Beit febr eifriger und burchwegs erfolgreicher Berbandlungen, bie bon Wien aus gleichzeitig mit Spanien und ber tatholifden Liga, mit Bolen und Rurfachfen, mit Frantreich, Toscana und dem Papite ju dem ausgesprochenen Brede gepflogen wurden, Die borhandenen Mittel jur Belampjung der rebellifchen Bohmen und ihres Truglonigs ju fiarten, bis jur lebermacht ju flatten. Th. batte mehr ober minber genaue Renntnig von allen Abmachungen und unterließ es nicht, feine Renntnig an ben Dann ju bringen, bamit bei Beiten Gegenmaßregeln getroffen werben. Da blieb aber viel, fehr viel zu wünschen ubrig. Die biplomatischen Bersuche, bie nach allen Seiten angestrengt wurden, hatten nur in Bolland, bei ber protestantifchen Union und in England, ba wie bort jeboch nur magigen Erfolg. Welchen Untheil baran Ih. beanfpruchen burfte, lagt fich febr fcmer beftimmen. nachweislich gab er fich bamals viele Dube, die Republit Benebig für ein Bundnig mit Bohmen ju gewinnen, und ließ er beren Gefanbtt burch ben Grafen Ragarol, ber fich als Beifel bei ihm befand, bie Wichtig-

eines folden Schrittes auseinanderfegen.

Seines Bleibens in Brag war nicht lange. Er ging nach Mahren. Dort er langere Beit frant in Brunn. Sierauf begab er fich ins bohmifche Lager Eggenburg, nachbem erft turg vorber Fürft Unhalt bajelbft eingetroffen mar. galt bor allem, die gewaltigen Ruden, welche bie Rampie und die Strapagen legten Monate im bohmifchen heere geriffen hatten, bestmöglich wieber ausillen. Es gelang bies infofern, als im Fribjahr 1620 etwa 30 000 Dann ammengebracht wurden. Th. ließ es fich gefallen, unter bem Oberbefehle halts über biefe Truppen erft als "Marechal de camps", bann (feit 10. Juni) Beneralfelbmarichall ber berbunbeten Lander" ju commandiren, mahrend benlohe ben Titel eines "Generalfeldmarfchalls des bobmifchen Geeres" führte. e tampften anfanglich, bei Singendorf und Bars, mit wechfelndem Glude, an, in ber Rabe bon Sabersborf, nicht ohne Bortheile davongutragen, fo bag Anhalt magen tonnte, Buquop neuerdings, wie fruber Th., eine Sauptichlacht ubieten, ber aber flugermeife wieber ausgewichen murbe. Gine offene Deuterei ftanbifden Geere infolge Richtbezahlung hinderte weitere Schritte, als noch Dulfstruppen ber Biga entfernt ftanben. Diefen den Beg nach Bohmen gu men, hatten die Raiferlichen langs bes "Golbenen Steiges", ber bon Baffau ins Band fuhrte, borguglich in ber Rabe bon Ballern und Salnau, ftarte ichangungen angelegt. Th., ber fich in letter Beit in Brag aufhielt, um Inftanbfegung der Befeftigungen ber Lanbeshauptftadt bas Rothigfte bordehren, woran es bisher vollständig gesehlt hatte, eilte von bort am 24. Juli it einer Handvoll Leute nach dem Böhmerwald, 30g Mansfeld an fich und jann brei Tage fpater bie Belagerung ber von Albringen vertheidigten Ballerner hange. Sie fiel nach zweitägigem schweren, blutigen Rampfe gegen freien bung ber Befagung in feine Banbe. Um 1. August mar er fcon wieber in ing. Maximilian bon Baiern hatte ingwischen mit feinem Beere die Grenze Dberofterreich überschritten, um auf anderem Wege feine Operationen gegen hmen zu eröffnen. Gin taiferliches Decret fprach bereits über bie Saupter Mufftanbes in Nieberofterreich bie Reichsacht aus und erflarte fie "fur Ihrer ajeftat und bes Baterlandes Feinde und bag fie in bero Strafe und Ungnabe, in bas abicheuliche Lafter ber Rebellion und beleidigten Dajeftat und alfo ner Majestat mit Berwirfung Leib, Sab, Ehre und Gut heimgefallen." An ber Stelle in ber langen Reihe ber hiemit Berurtheilten prangte ber Rame inrich Matthias Thurn's. Das war ber Anfang vom Ende. Gin unabwendnes Berhangniß jog fich über Bohmen jufammen. Die Beltgeschichte jablt einzelnen Momente auf, welche die endliche tragifche Entscheidung auf dem Beigen Berge berbeiführten.

Mit trüben Uhnungen begab sich Th. am 6. September nach Neuhaus, m mit Mansfeld zusammenzukommen. Bon Tabor aus sandte er ein Mahnteiben nach Prag und schalt die Landesbeamten wegen ihres Kleinmuthes. I ging nach Riederösterreich und stieß zu der auf dem Rüczuge nach Znaim stadlichen Armee. Dann eilte er nach Brünn, das mährische Landesausgebot ollends zu organisiren. Im October ist er wieder in Prag, nochmals die ortigen Bertheidigungsmaßregeln zu betreiben. Dem gleichzeitig daselbst aufmenden Gerücht, daß Mansseld mit den Feinden verrätherische Unterhandlungen sege, trat Th. mit Energie und Wärme entgegen. Obwol mit Mansseld keineswegs etwandet, ja von demselben wiederholt offen angeseindet, litt doch sein offenes Gestälch keine Beschindsung des Kampsgenossen, ohne von dessen Schuld überzeugt zu ein. Bar Kaconih tras er wieder beim Heere ein, wo auch der König sich eingesunden

batte. Sinter Rebouten und Schangen lagen bie Begner bereits einander gegenuber. In einem hibigen Gefechte, bas am 30. October geliefert wurde, hielten Th. und Beinrich Schlid mit ihrer Infanterie bem überlegenen Feinde tapfer Stand und bemahrten eine außerorbentliche Brabour, fo bag fie beinahe in Befangenicaft geriethen. Am Abende bes 5. Rovember war ber Geind ploglich verschwunden er hatte fich, was Th. fur eine Unmöglichfeit erflarte, mit gefammter Dacht birect gegen Brag gewenbet. Roch in ber nacht wurde Th. beordert, ihm mit feinem Fußregimente nachguruden; als Burggrafen von Rarlftein tam ibm ber allem die Aufgabe gu, die in Brag befindliche Rrone gu beschüten. Dit um verbroffenem Pflichteifer tam er auch biefem Befehle nach. Ohne gu raften ober Speife und Trant gu fich ju nehmen, legte er mit ben Geinen einen nachtlichen Eilmarich von fieben Deilen gurud und erreichte fo vor Tagesanbruch bie Lanbeshauptftabt, noch ehe ber Feind in Gicht mar. Ge tam ber 8. Rovember, ber Tag bes Berberbens. Alle wichtigeren Anordnungen auf Seite bes bobmifden Beeres trafen Unhalt und Sobenlobe, ohne Th. ju fragen, ber erft bon Brag berufen murbe, als in ber Sauptfache nichts mehr zu andern mar. Dennoch verichmabte er, mas für Andere fo nahe gelegen mare, nachtraglich mit Be rufung barauf gegen feine Wiberfacher im eigenen Lager Bormurfe gu erheben. "D wie ungablig weiß ich", ertfarte er vielmehr fpater, "bag man unrecht Schreibt und ausgiebt, bag bei bem campo formato - barans ich gwar ausgefchloffen - fo wenig ober gar nichts fürnehmes ausgerichtet wird." Er begeugt es mit Gott, daß die Gerren Generale an ihrer Treue, Fleif, Mabe und Sorge nichts erwinden laffen". Er hat tein Wort des Tabels gegen Anhalt ober hohenlohe, nur gegen "feinbfelige Discurrenten" außerhalb der heeresleitung, bie "einen folchen Berbrug und Unluft bei ben Generalen und bem Rriegsvoll erwedet, daß fie berglich gewilnicht, Diefes beichwerlichen Rrieges lebig ju fein"; es erfallte fich, meint er, bas Sprichwort: "Reinem Bufeber ift bas Spiel gu boch." - Es war in Birflichfeit fur alle Bartner boch genug. -Th. focht bie Schlacht als bescheibener Officier mit, gleich feinem Sohne, ber vier Compagnien bes alten Regiments Th. commanbirte. Ginftimmig wirb ihnen Beiden von Freund und Feind die Anerkennung gu Theil, bag ihre Saltung an Muth und Tapferteit bas bochfte Lob verbiente. Ih. felbft befand fich au dem linten Flügel bes erften bohmischen Treffens, gegen den fich vorausfichtlich ber erfte und heftigfte feindliche Angriff richtete. Und fo tam es. 3m erften Busammenftog aber war bas Glud auf bohmifcher Seite. Die Artebufiere Relftein's und Bubna's attalirten "refolut"; bicht bor ben feindlichen "wohlbewappneten Ruraffieren" gaben fie eine Salve, die ihre Wirfung nicht verfehlte. "Mit ber Gulfe Gottes" wurde ber Feind gertrennt; Graf Meggan tam ihm mit vier Schwadronen ju Gilfe. Die Bubna'ichen Reiter fonnten nicht wiberfteben und ichwantten. Da erhielten 6 Fahnlein bes Regiments Ih. Befehl jum Borraden. Gie griffen muthig an - Graf Deggan fiel - ploblic wenden fie fich und "gerathen in eine gange Flucht". Das altefte Regiment im Beere gab bor ben Augen feines Rubrers ein Beifpiel ichmablicher, erbarmlicher Beigheit und wurde fo die nachfte Urfache einer der ichredlichften Rieberlagen. Die Berwirrung war balb eine allgemeine. Sobenlohe's Regiment verfucte taum einen Widerftanb. Derzhaft bemubte fich ber jungere Anhalt, feine Reiter jum Stehen ju bringen; fie waren nicht gu halten, als mit einem Male bie gefammte ungarifche Reiterei, faft ohne Schwertftreich, bas Beite fuchte. vier Fahnlein aber", burfte Ih. berichten, "ba mein Cohn als Oberft felbit geweft, haben bas Ihrige, wie Andere fagen, redlich und mohl gethan." Graf Bernhard Th. ichlug fich als Belb und hielt allein auf bem Schlachtfelbe bie Ehre ber bohmifchen Baffen aufrecht. Bom außerften linten gog er fich tampfenb

feinem Häuslein Getreuer, unter denen sich noch ein anderer Bernhard—
erzog von Weimax — besand, bis an den rechten Flügel heran, wo die Ahrer unter Heinrich Schlid und die Oberösterreicher unter Georg Bechmann letzen, äußersten Widerstand zu leisten suchten. Bergebens. Die böhmische indexevolution war besiegt, die Herrlichseit ihres Winterkönigs zu Ende. "Die se Allerhöchsten", der Th. so selssenzell vertraut hatte, war von ihm geen. Es machte ihn das nicht irre. "Also daß diese hohe Strase Gott auf hat sallen lassen", tröstete er sich, "haben unsere Soldaten, so deutsch als risch, mit ihrem unchristlichen und vorher niemals erhörten gottlosen Leben, etwit Plündern, Rauben, Brennen und Morden verübt, tausendsältig ver-

bet." Gein Glaube war unberwuftlich.

Die nächste Frage war, ob König Friedrich sich in Brag halten ober bie t obne Bogern verlaffen solle. Th. war aus triftigen Gründen für die tige Blucht bes hofes. Er, ber in letter Beit ber Einzige einen fcmachen uch gethan hatte, die Landeshauptftabt vertheidigungefabig ju machen, te arn beften, daß "ber situs in Brag alfo beschaffen und fibel berfeben et, bag es unmöglich, bei einer folchen unerhörten Confusion und Trennung Bolles, welches nit hat jufammen tonnen gebracht werben, ber Ungehorfam Untwillen auch eingeriffen, daß auch ber Grabichin burch ben erften Unlauf re ein genommen worben, folgend bas Schloß und bie Rleine Stadt fich nit hr hatten halten tonnen." Gein junger Sohn war anderer Unficht und rach irm Rriegerath, von den Bitten der Prager Burger unterftfigt, fur bie eitere Bertheibigung. Die Deinung bes Baters fiegte. Er ober Unhalt erwille bann ohneweiteres ben Befehl, Die größten Roftbarfeiten und wichtigften apiere ju paden und nach ber Altftadt ju fchaffen. Er nahm die Rrone aus er Bengelscapelle bes Doms und brachte fie in einer Rifte mit ben Landesmibliegien auf bas Altstädter Rathhaus. Am folgenden Morgen verließen gridrich bon ber Bfalg und die Geinen, bon Anhalt, Th. und Sobenlohe und einem unabsehbaren Bug Flüchtiger geleitet, die Manern Prage. Der Abschied, welden Ih. von feiner Gemablin nahm, war ein Abschied für immer. Gein Sohn aber, ber an ber Seite ber Pfalzgrafin gleichfalls ausgezogen war, erbat ich bon ber herrin eine halbe Stunde Beges hinter Prag wieber Urlaub, mit em Belbbniffe, fein Leben einzusehen, um bie Brager Brude gegen bie verfolgenben feinde zu vertheidigen und auf folche Beife ihre Flucht gu fichern. Alle An-tengungen bes braben jungen Mannes, die zersprengten ober in ber Stadt madgebliebenen Truppen gu fammeln und gu neuem Rampfe gu begeiftern, aren jeboch erfolglos. Es war Alles berloren.

Das Strafgericht, das über Böhmen hereindrach, war ein gewaltiges; es of — eine Raturnothwendigleit — vor allen Anderen Th., "so alles Uebels in Unheils Autor und Anjänger allein gewesen", wie sogar einer seiner Parteit Schicksagenossen, Graf Joachim Andreas Schlick, dem Bollstrecker jenes trafgerichtes gegenüber zu behaupten keinen Anstand nahm. Und dennoch gab Th. im vollen Ernste der Hossinung hin, bei dem siegreichen Kaiser sür sich b seine Angehörigen Begnadigung zu sinden. Man muß "Gott mehr gereihen als den Menschen", damit glaubte er selbst vor dem Kaisec Alles, was gethan hatte, vollauf rechtsertigen zu können. Er gab es zu, daß seine Geschlin mit dem Sohne nach Wien reiste; ja er sand diesen Schritt so unställig und natürlich, daß er sich nicht schene, dem Erkönige Friedrich, der is aboch noch immer König war, hieden Aachricht zu geben. Die Antwort ir eine selbstverständliche, die des Königs und des Kaisers. Blitzer genung lagte sich Jener, daß nun von einzelnen eine Aussöhnung gesucht worde, ohne lassisch aus ihn, der nur dem Ausselland gesost und dabei mit

bie Schange geschlagen. Ramens bes Raifers aber murbe Th. im Februar 1621 jum zweiten Dale geachtet und feiner Buter verluftig ertlart, fobann gum Tobe verurtheilt und - in effigie - an ben Galgen gefchlagen. Go etwas hatte er, trop allebem, für ein Ding ber Unmöglichfeit gehalten. Er flagte is "Gott, bem gerechten Richter", bag er - fo beift es wortlich in feiner "Defenfionsichrift" - "uncitirter und ungehörter alfo geurtheilt und icanblid ehrenruhrig angegriffen worben; welche Ungerechtigfeit mir als einem Cabalier ju ertragen unmöglich." In Birtlichfeit aber mar gegen ibn, wie gegen jeben "Rebellen", ein formlicher gerichtlicher Proceg angeftrengt und mar er (Die fraglichen Edicte, Decrete u. f. w. wurden forgialtig aufbewahrt) thatfachlich nicht nur "citirt", fondern auch ordnungsmäßig "geurtheilt" und blog nicht "gehort" worben - Letteres aus bem einfachen Grunbe, weil er borfichtig genug gemefen, nicht, wie einige Directoren und fonftige Rabelsführer, in Brag gu bleiben und ben Ausgang abzuwarten ober, wie Graf Joachim Andreas Schlid und viele Andere, fich fangen ju laffen. Man hatte ihn fonft ficherlich fo gut wir Schlid und feine Leibensgefährten, vielleicht noch beffer, ja peinlicher als biefe, verhört, ebenfo ficher aber auch ibm, wie bem Genannten und vielen anderen Schlachtopfern, am 21. Juni 1621 Ropf und Sand auf ben Richtblod gelegt, falls ihm, bem "Sauptrebellen", wie ju vermuthen fteht, nicht eine gang befonbere Tobesftrafe jugefprochen worben mare. "Wenn Ihre faiferliche Majeftat" behauptet Ih., "hatten mabren Bericht befommen, es murbe gu biefer Thrannei und Schmahung nicht getommen fein". Er fcmort bem Raifer und ben Raiferlichen Rache. "habe barauf mir vorgenommen", ruft er aus, "nichts ju unterlaffen, was ju einer folchen verurfachten Rache gehort. 3ch fur meine Berjon" fügte er bei , "babe an ber Rache, weil es fein Privatwert, nichts ermangeln

Th. hielt getreulich Bort. Gein ganges ferneres, bielbewegtes Leben ift ein unablaffiger Berfuch, feinem unbandigen Racheburft genug gu thun: einem, man mochte fagen: bamonischen Triebe, ber doch, wie Jeber, ber fich von Meugerlichfeiten nicht taufchen lagt, jugefteben muß, feinem inneren Befen, feiner Beranlagung und feinen Bergensneigungen vollig fremd mar und baber im Brunde widerftrebte. Das Beugnig berer, bie ihm jemals naber geftanben, bestätigt : er war "ein guter, lieber Berr". Go hatte er, wie nun bie Dinge getommen waren, beinabe allen Galt verloren, und er berlor ibn immer mehr, je weiter die Möglichkeit, endlich Genugthuung ju erlangen, in nebelhafte Ferne gerückt wurde. Bon Jahr zu Jahr tritt mit dem nahenden Alter in seinen Bugen ein eigenthumlicher, häßlicher Zug immer mehr herbor, bas ift ber Schwulft, die Phrafe an Stelle ber fruberen Thattraft, die ihm nicht abgefprochen werben tonnte. Heber bie letten zwanzig Jahre feines Lebens ift mit

verhaltnigmäßig wenigen Borten ju berichten

Bon Mahren, wohin er fich junachft gewendet hatte, Ientte Th. feine Schritte gu Bethlen Gabor. Mit ihm ericbien er wieber im Commer 1621 por Reubaust, bann bor Bregburg und ftreifte bis tief nach Dahren binein, ale ber Ritolsburger Friebe biefem Unternehmen ein Ende machte. Bergebens batte man in Wien bei ben vorausgegangenen Berhandlungen bie Auslieferung Thurn's als eine ber erften Friedensbedingungen aufgeftellt. Ueber ein 3ahr lang bertheibigte Bernhard Th., ber Sohn, bas fefte Glay mit vielem Erfolge, bis er am 25. October 1622 ju ehrenvoller lebergabe gezwungen murbe. Damale war Th., ber Bater, in - Conftantinopel. Gemeinschaftlich mit bem Dartgrafen bon Jagernborf hatte er Bethlen fo lange bearbeitet, bis er fich neuerbings jum Rriege gegen ben Raifer entichloß, biesmal vereint mit ben Eftren. Da ber Jagernborfer burch Rrantheit baran verhindert wurde, entichlog fich Th. ju ber beschwerlichen Reife an ben Bosporus, die er im August (1622) antrat. Sie batte einen burchichlagenben Erfolg; ob Dant ber Ueberrebungsgabe Thurn's ober ber reichen Gefchente Bethlen's, Die er bem Großvegier überbrachte, foll babingeftellt bleiben. Gin Anerbieten Benebigs, bas ihm in jenen Tagen eben in Conftantinopel gemacht wurde, ein Commando im heere ber Republit gu Ibernehmen, lehnte Th. mit bem Sinweise auf feine Berpflichtungen gegen Beiblen banfend ab, nicht ohne bie hoffnung auszusprechen auf ben balbigen Ausbruch "eines allgemeinen Rrieges gegen ben Raifer, beffen unberfohnlicher Brind er lebe und fterbe". Und wirflich noch einmal gelang es Th., bem Raffer gefahrlich ju werben. Als Bethlen um Ditte Auguft 1623 mit einer Etmee bon 50 000 Mann, größtentheils turtifcher Reiter, ben Feldgug in Oberugarn eröffnete, murbe Ferdinand II. bollftanbig überrafcht. Das heer ber bea unter Tilly ftanb fern im westlichen Deutschland. Faft ganglich wehrlos fanben bem Weinbe bie taiferlichen Erblanber offen. Schon burfte Bethlen, an ber Grenge von Dabren angelangt, in Gegenwart Thurn's und bes Pafchas von tosnien fich ju ber Meugerung berfteigen, "er gebente bie Martinegans in Brag p bergehren". Und ernfte Danner nahmen bie Rebe nicht als frivolen Scherg uni. Braf Ih., bem Friedrich von ber Pfalz ausbrudlich aufgetragen hatte, in Betblen's Rabe gu bleiben, "um auf die Lander einwirfen gu fonnen," unterließ sichte, burch perfonliches Gingreifen in Bohmen und Dahren ju einer neuerliden Erhebung und thatfraftiger Unterftubung Bethlen's aufzureigen. Ballen-Bein, ber unter Sieronymus Caraffa be Montenegro mit wenigen Regimentern bem bielfach aberlegenen Feinde fich entgegengestellt fab, unterließ nicht, Die gange Broge ber Befahr ertennend, bem Raifer die Gorge fur Bohmen eindringlich ans berg gu legen. Bei Gobing gelang es Ballenftein und feinem Glad und Wefchid, unter den bentbar ungfinftigften Berhaltniffen die Fluth ju ftauen, bis fich die Waffer verlaufen hatten, allerdings nicht ohne furchtbare Berberrungen angerichtet ju haben. Am 21. Rovember fchloß Bethlen, ba ihn die tufifden Truppen nach bem Demetriustage wieber verlaffen hatten, einen Baffenftillftand, bem nach langwierigen Berhandlungen am 8. Mai 1624 ein neuer Friebe folgte.

Die iconfien Soffnungen Thurn's wurden baburch junichte; er begab fich nach bem haag gu Friedrich bon ber Pfalg, wo auch fein Cohn verweilte, ber bort, bei Stadtlohn (6. Muguft 1623) ichwer verwundet, Buflucht gefunden hatte. 3m October trafen bafelbft neue Anerbietungen ber venetianischen Signoria ein, in beren Dienfte gu treten, wie erft bor furgem auch Ernft Mansfelb gethan hatte. Diesmal ertfarte fich Ih. hiegu bereit; er murbe, mahrend fein Sohn gur felben Beit nach Schweden ging und von Guftav Abolf die Beftallung als Generalwachtmeifter empfing, "capo da guerra" ber Republit San Marco, trop lebhafter Digbilligung von Seite bes Wiener Gofes, ber fcon bor Jahren, bei ben erften Bemuhungen Benebigs in gleicher Richtung, fich babin geaugert hatte, "es habe ben Unichein, als ob bie Republif alle Sauptrebellen bei fich vereinigen wolle, um Bofes ju ftiften". In der Ernennung Thurn's erblidte man in Wien eine Herausforderung; ein allgemeiner Rrieg in Italien ichien nunmehr unbermeiblich. Im Auftrage bes Raifers, "ber fich in hohem Grabe perleit fuhlte", erichien Braf Berbenberg bei Bababin und verlangte Mustunit und Aufflarung. Der Genat rechtjertigte fich bamit, daß Ih. dem Raifer "in feiner anberen Beftallung weniger gefährlich fein tonne, ale in Dienften ber Republit, Die nie eine andere Abficht verfolge, als ihren Befitftand ju mahren". Der Befandte behielt Recht. Bahrend ber nachften anderthalb Jahre mar Th. far Gerbinand II. fo viel wie nicht borhanden. Es tam nicht ju einem offenen Briege Benebigs, und Ih. fand feinerlei Gelegenheit, Die bort auf ihn gefetten

Erwartungen auch zu erproben. Das konnte ihm aber auf die Dauer unmöglich behagen. Als im April 1627 ber englische Gesandte im Anstrage Friedrich's von der Psalz sich um feine Entlassung verwendete, wurde dieselbe mit Bu-

ftimmung beiber betheiligten Barteien ohne Schwierigfeiten bewilligt.

Muf Andringen Friedrich's folgte Th. einem Rufe bes Ronigs bon Danemart, ber ihm am 22. Auguft bas Patent als Feldmarfchall ausftellte. Mis Th. daffelbe in Empfang nahm, hatte er bereits einen erften großen Diferfolg in feiner neuen Stellung aufzuweifen. Dit ber Aufgabe betraut, eine bei Boigenburg bon ben Danen aufgefahrene Schiffbrude und bie gu beren Schute errichteten Schangen gegen Tilly ju bertheibigen, biefem aber ben lebergang fiber Die Elbe ju mehren, mar er, freilich mit bollig ungenligenden Gulfemitteln ber feben, am 10. Auguft genothigt worben, Boigenburg ju berlaffen, nachbem Tillb mit großer llebermacht in einem nachtlichen Angriff die Brudenschange genommen und oberhalb Bledebe bie Elbe fiberichritten batte. Bon einem gleichen Unftern waren alle weiteren Unternehmungen Thurn's im banifchen Kriege begleitet. Gr jog fich in bie Rabe bon Samburg mit 8000 Mann ju Rog und Gug, barunter aber wenigftens 2000 Bauern, und trug fich mit ber Abficht, bei Bilsbuttel swifchen ber Alfter und Samburg fur alle diesfeits ber Elbe befindlichen Truppentheile bes Ronigs und bas bewaffnete Landvolf ein feftes Lager ju errichten. Thatfachlich bielt er bafelbft bie ihm untergebenen Truppen eine Beit lang bei einander. Die Unnaberung Ballenftein's nothigte ibn aber wieder aufgubreden und fich in die Umgebung bon Bandsbed ju wenben. Alle in ber erften Septemberwoche Ballenftein feine Armee von Pinneberg gegen Elmshorn fabrie, ftieß er unmittelbar bor biefer Stabt auf etliche Regimenter unter Th. und bem Rheingrafen, Die es jeboch nicht magten, ihm Die Spige gu bieten. Sie ftedten bie Quartiere in Brand und ergriffen bie Flucht. Bon ben Raiferlichen bis nach Steinburg verfolgt, fuchten fie bort wieder Stand gu halten, wichen jeboch auch bort fehr balb gurud, nachbem fie ebenfo biefen Ort beinahe bollftanbig verwüftet hatten. Drei Bochen fpater wurde Th. wiber Willen in bas Ergftift Bremen berichlagen. Er verweilte einige Beit in Bremerborbe, wo et Beuge ber grengenlofen Berwirrung war, welche mit bem Berannahen ber Danen und Ligiften Aber Diefes Stift bereinbrach; por feinen Angen murbe (5. October) bon Erfteren Bremervorbe bis auf wenige Saufer eingeafchert. Gein perfonliches Gingreifen erleichterte ben Rudjug ber Danen unter General Dorgan nach Stabe. Die gang unglaubliche Unordnung, Die in allen Beerestheilen berrichte, ichrieb er in feinen Briefen an ben Ronig ben bofen Ginfluffen ber frangofifchen und englifch-ichottifchen Golbner gu. Auch größere Weldherrntalente, als fie Th. ju Gebote ftanben, maren berartigen Berhaltniffen nicht gewachfen gewesen. In Stabe pflegte Ih. mit Morgan und bem Generallieutenant Rorprath über bas Schidfal ihrer Scharen Berathungen, beren Ergebnig er bem Ronige mittheilte, um balb barauf wieder ben Rriegofchauplat ju verlaffen und fich nach leberwindung gahllofer Sinderniffe gur Gee in die Riederlande gurudgubegeben, wo er por Ende bes Jahres eintraf.

Auch jest war bort seines Bleibens nicht lange. Alle Enttäuschungen ließen ihn nicht verzweiseln. Er ging nach Schweben, wo die Kriegstüchtigkeit seines Sohnes im Kampse Sustav Aboli's gegen Preußen und Polen den Ramen Th. zu Chren gebracht hatte. In der Schlacht bei Walsau schwer verwundet, hatte Bernhard Th. bald darauf nach einem glücklichen Gesechte gegen den polnischen König die Stadt Mewe entseht und war nach einem gleichfalls siegreichen Gesechte bei Christburg an der Seite seines Königs abermals verwundet worden um troßdem noch im selben Jahre an der Eroberung der Schanzen von Käsemarck im Danziger Werder rühmlichen Antheil zu nehmen. Im August 1628

Marienwerber ein, am 14. September überrumpelte er Reuburg, bas aten preisgegeben murbe. Gine verheerende Rrantheit, die unter feinen wuthete, murde auch ihm verberblich. ,Rach borbero ausgeftanbener eit" fant er zu Strasburg in Preugen, in der Bluthe feiner Jahre, Sterbelager. Das Schicffal fugte es, daß Th., der Bater, mit einem en Succurs am Tobestage feines Sohnes - es war am 14. October in Strasburg einlangte, um bort ein ichmergliches, lettes Wieberfeben Es war aber Ih. taum in Strasburg eingetroffen, als bie Stadt Bolen eingeschloffen und belagert murbe. Bergebens manbte fich Th. indlichen Befehlshaber um die Berftattung freien Beleites für fich und bes Sohnes. Er wurde abichlagig beichieben, ließ fich jedoch badurch ichnichtern. Begleitet bon einer Ungahl Reiter, fuhrte er ben ihm Tobten aus ber gefährbeten Stadt und hatte Blud im Unglud, inbem eachtet ber Feind um und um gelegen, mit fonderbarer Lift, wiewohl Bolen auf ihn geftogen, babongetommen und weiter benn zwanzig Beges, fonber Abfigen bon ben Pferben, ehe er in Ihrer Excelleng bes eichstanglers Quartier tommen tonnen, reiten muffen". Dort holte eldmarichall Brangel ben Leichnam auf Geheiß bes Ronias feierlich ibn gu Elbing in ber Bfarrfirche mit vielem Bomp gu beftatten. Dem ftorbenen hatte Guftav Abolf, ber ihm befonders geneigt war und fein if mit warmen Worten ber Anerkennung ehrte, als "Graffchaft Bernau" he Guter in Livland jum Beschente gemacht, Die feinem alternden, ge-Bater nach Jahren eine erwünschte Bufluchtftatte wurden. h aber war der Bielgeprüfte nicht gebeugt, ja noch fühlte er kaum die Jahre. Es icheint vielmehr, ale hatte die Berührung mit Buftab Abolf e, bobere Lebenstraft eingeflößt. Wie balb bas gange protestantische ind hat auch er feine volle Buverficht auf den thatfraftigen "nordischen ebelben" geftellt, ber icon bor Jahren jum Rriege gegen bas Saus g entichloffen gewesen und nur durch die eigenthumliche haltung Danearan gehindert worden war. Wenn es nach Abichluß bes Lübeder noch einer Ueberrebung bedurfte, ben alten, mohl porbereiteten Plan diahrung ju bringen: in der Umgebung Guftab Adolf's war gewiß er fo eifrig babei wie Th., ber bereits in den erften Tagen bes Jahres m Konige mit dem Titel eines Generallieutenants formlich in Dienst n worden war. Er jog mit ihm in den "beutschen Rrieg" und war Begleitung bei ber Landung auf Ufedom am 6. Juli 1630. Schon me Befanntichaft Thurn's mit dem Rriegsichauplage mußte Guftab fatten tommen. Er fcheint ihm anfänglich als militarifcher Beirath u haben und erft fpater mehr ju politischen 3meden verwendet worden 3m Frubjahr 1631 fungirt er am furbrandenburgifchen Soje gu als "bon Gr. tonigl. Dajeftat ordinari Ambaffabor verordnet". Seine ng in ber "Beiligen Beiftgaffe" bafelbft mar aber bon Unfang an ber puntt einer Angahl Manner, bie, landesflüchtig und geachtet wie er, use Desterreich bie gleiche unversöhnliche Rache geschworen hatten, die m Bubna, Rafchin, Rabenhaupt, Baruba, Rlunis und viele Andere, die wieder mit einzelnen Ungufriedenen in ber Beimath in fortwährenber fanben und bas Beeignete vorzubereiten fuchten, um bei bem anen Umfturge aller beftebenben Berhaltniffe die Gelbftandigfeit des Ronig-Böhmberguftellen und ihre eigenen confiscirten Buter gurudvon Familien wie Rinsty und Tregta, bie gu ben in im Bande gablten, murben für bie Berichmorung eines Th. erichien es nicht als ein Ding ber Unmöglichfeit, auch noch einen anderen, ungleich werthvolleren Bunbesgenoffen gu gewinnen, eine bamale geftfirzte Große: Ballenftein. Dit Gulje Rafchin's und Tregta's (f. A. D. B. XXXVIII, S. 537) wurden, gang felbstverftandlich mit außerfter Borficht und in ftrengfter Bertraulichfeit, Die erforberlichen Schritte eingeleitet - icheinbar nicht ausfichtelos. Es ift unmöglich, bem greifen "bauptrebellen", als den fich Th. bier fo recht eigentlich erft erweifen follte, auf Diefen feinen vielberichlungenen Begen gu folgen. Er war nur confequent, wenn er, nachbem bon ihm feit mehr als gwolf Jahren bie halbe Welt gegen Werbinand II. jum Bernichtungefriege aufgeboten worben mar, nun auch ben Bergog bon Friebland jum Abfalle ju bewegen fuchte; es mar fein fefter Bille, wie mit feiner eigenen Sanbidrift nachgewiesen worben ift. Wenn er tropbem, am Ende feiner Tage, den Bersuch unternahm, dies in Abrede zu ftellen, ja sogar jede "bertrauliche Correfpondeng" mit Ballenftein rundweg gu leugnen, fo muß bergleichen jest, nachbem biefe Correspondeng fein Geheimnig mehr, als eine Art von nachgerabe ungeheuerlicher Gebachtnifichmache ober - Raibetat ericeinen. 3mei Jahre lang feste er fogufagen himmel und Erbe in Bewegung, Ballenftein in Die

Rebellion hineinzuziehen; es mar umfonft.

Beffere Dienfte leiftete Th. Rur : Brandenburg und . Sachfen gegenüber. Der Anschluß Beiber an Schweben erfolgte nicht ohne fein Buthun. Und noch bon anderen, mehr ober minber geheimen Relationen Thurn's werben wir fogleich horen. Aber auch mit ben Baffen mar er noch bei ber Sand. In ber Enticheibungsichlacht bei Breitenfeld commanbirte er im zweiten Treffen eine ichwedische Brigade. Bebor jedoch Sachsen baran ging, in Bohmen einzufallen, hatte Th. fich bei Guftab Abolf erboten, Schritte gu thun, "um gu feben, ob er bei ber burch jungft von Bott verliebene Bictorie beforgten Beranberung ber Bemuther feine Landeleute - bei welchen", fo fchaltet ber Ronig ein, "wir ibn in großer Reputation und Unfeben gu fein wiffen - animiren mochte, bag fie uns, gemeiner Bohlfahrt jugute, cooperiren wollten". Rachbrildlicher als je male bachte Th. Die protestantifche Bevolferung Bohmens, befonders aber bie Bauernichaft, ju insurgiren und, felbftanbig ober in Gemeinschaft mit ber fach. fifchen Armee, gegen die Raiferlichen gu fuhren. "Es ift landlundig", erinnert er fpater bie ichwedische Regierung, "daß ich mich anerboten damals, gehn-taufend Mann gu werben und in gar Rurgem auf ben Fuß gu bringen". Buftab Abolf felbit ertlarte fich bamit volltommen einverstanden und beglaubigte Th ju biefem 3mede bei Johann Georg. Doch Sachfen mar entichieben bagegen, und als gleichwol Ih. an bie Berwirflichung feines Gebantens ging, verftanb es Urnim portrefflich, Dies ju verhindern. In einer Begegnung bes fachfifchen Marichalls mit Ballenftein auf bem Schloffe Raunit murbe u. M. ausbrudlich wereinbart, "die Erulanten und Bauernaufwiegler" (bas hieß mit einem anderen Worte: ben Grafen Ih.) "nicht ju unterftugen". hier war entichieben Ih ber Dupirte. Benige Tage gubor mar er mit ber Invafionsarmee Arnim's nad Brag - jum erften Dale feit elf Jahren - jurudgelehrt, boch nicht um biefer Radfehr froh ju werben. Gein Berhaltnig ju Arnim wurde balb faft unerträglich. "Man muß ben Schweben nicht fo boch tommen laffen, bas Do minium in Deutschland ju fuhren", fo hatte biefer geaugert; bas mar fur Th ein Breuel. Rach Berficherung bes Grafen Colms, bamaligen fcwebifchen Be fanbten in Dreeben, mar es bor allem bem "ehrlichen alten Beren Brafen bon Th." und "beffen Bigilang und Derteritat" ju banten, bag Arnim's "teuflifche Braftit an ben Tag gebracht", b. b. beffen Bemuhung, nach Guffav Abolf's eigenen Borten : "Rurfachfen gu gefährlichen Tractaten und Friedensbandlungen au verleiten", vereitelt murbe. Th., ber im Frubjahr 1632 ben "Egerifcher Sauerbrunnen" (bas heutige Frangensbab) gebrauchte, febrte bon bort in bat ichwebische hauptquartier zurück. Hier wirkte er nunmehr bahin, Gustav Abolf weiner Annäherung an Bethlen's Rachfolger in Siebenbürgen, Georg Rafoczi, zu bewegen. Der König ging bereitwillig barauf ein und betraute seinen Gelandten bei der ottomanischen Piorte mit der Eröffnung solcher Berhandlungen, die von Seite Gustav Adolf's und Thurn's durch schristliche Aussührungen unterstützt wurden. Zur Beschleunigung dieser Angelegenheit ertheilte Jener dem Grasen Ih. sormliche "Plenipotenz, eine Consöderation mit dem Fürsten in Siebenbürgen und den Ständen des Königreiches Ungarn zu tractiren".

Die Rriegsereigniffe traten ftorend bazwischen. Ih. war auch an ihnen lebhaft betheiligt, so insbesondere vor Rurnberg und bei Lügen. Wie bei Breitenfeld besehligte er hier eine Brigabe und wurde, bevor ber Konig fiel,

permunbet.

Beder Die frifche Bunbe noch felbft ber Tob Guftav Abolf's beftimmten in, fich ins Brivatleben gurudgugieben, um endlich ausguruben. Geine Ausbauer und Spannfraft mar von feltener Urt. 3m Frubje hr 1638 brachte er bie Bittwe feines Cohnes mit ihren Rinbern nach Bernau in Libland, beren Befitung. Er widerftand ber Berfuchung, in ihrer Pflege gu berbleiben nicht gur Erhöhung feines Rachruhmes. Bon feiner Sahne mar bas Glud gewichen. Entgegen feinem Bunfche murbe er bon ber fcmedifchen Beeresleitung mit einer Angahl Regimenter nach Schlefien beorbert, um bort gemeinschaftlich mit Arnim borgugeben, wol auch, um beffen Schritte gewiffermagen gu beauffictigen, ba man bemielben ebenjo migtraute, wie man bon Thurn's bedingungslofer Berlaglichfeit überzeugt war. Als baber Arnim mit ben Feinden, b. b. mit Wallenftein, faum daß die Teindseligfeiten wieder eröffnet waren, Berhandlungen eröffnete, burfte Graf Th. nicht als mußiger Buichauer bei Geite fteben. Befanntlich maren die Bemühungen Beiber erfolglos. Gleichzeitig aber unter-Sanbelte Th. nach wie bor auch mit Ratoczi, bem gegenuber ibm bom Rangler Crenftierna biefelbe Bollmacht wie vom verftorbenen Ronige fibertragen wurbe. Unbefannt war bisber, mas Th. nach biefer Richtung verfuchte. Er feste eine Int Bundesacte auf, Die, bon ihm felbft und elf anderen bobmifchen Cavalieren - fammtlich Egulanten - "nomine Bohemiae regni et incorporatarum provinciarum" unterzeichnet und befiegelt, an Ratoczi adreffirt, dem Bergog bon Liegnit mit ber Bitte fiberfendet murbe, biefelbe "bem evangelifchen Wefen jum Beffen" gleichfalls mit Unterfdrift und Siegel ju verfeben, um bas Schriftftad alebann fofort feiner Abreffe gufuhren gu fonnen. "3ch hoffe", fcblog biefe Ginlabung . "gu bem frommen herrn und halfreichen Bott, es werbe die Silfe ben bem Furften von Siebenburgen und Standen in hungarn, fo ichon in Bereitschaft und gemuftert, ichleunigft erfolgen und eine folche Diverfion gemacht merben, bag man bem Feind burch bes Sochften Gilfe und Segen bie lette Delung ertheilen und nachmalen wieber biefen betrübten Landen ber eble Religions- und Prophanfriede gumege gebracht werden wird." Bir wiffen nicht, ab ber Bergog biefer berfanglichen Ginlabung Folge geleiftet; ficher ift nur, bag Th. auch biefes Confoberationeproject, wie fo manches andere, nicht gu Enbe ifibrie. Der gewichtigfte Sinberungsgrund, wenigstens auf Geite Thurn's, mar offenbar ber ichmere Schlag, bon bem er bei Steinau getroffen murbe (11. Dclober 1633). Die Rriegefunft Ballenftein's, Die fich bajelbft, nach Arnim's Entfernung, mit ber gesammten faiferlichen Sauptmacht ploglich gegen ben völlig ifolirten, gehn Dal ichmacheren Th. febrte, zwang ihn nach furgem Rampfe, Ech und fein ganges, aus fachfilden, fcwebifchen und branbenburgifchen Regimentern aufammengefehtes Armeecorbs auf Gnabe und Ungnabe gu ergeben 1. M. D. B. XXXVIII, 544). Rach Thurn's Berficherung mare die Riederlage, bie ibn bier traf, ein abgefartetes Spiel swifden Ballenftein und Arnim gewesen; es hatte Letterer eben nur zu diesem Zwede seinen Abzug genommen und zu seiner Rückendeckung überdies Th. genöthigt, einen Theil der Mannschlibei Liegnit halten zu lassen. "Der Fürst von Wallenstein war schon neum Meilen Weges von mir gegen Böhmen", rechtsertigt sich Th. "Wer ihm alsbann gerathen, daß er zurück bei Tag und Nacht gezogen, die sächssische Anne verlassen und auf uns sich zu begeben, das ist dem Almächtigen bekannt, er sollen's die Blinden greisen können." Das war unzweiselhaft eine sallschlicke Beschuldigung Arnim's, wie wenig der auch sonst gegen Th. von Schuld seigesprochen werden kann. Im übrigen wurde dem kaiserlichen herzog-Generallsmus bei seinen ossenen und heimlichen Gegnern in Wien und anderwärts nicht so sehr verargt, als daß er, wie dem Todten nachmals vorgeworsen wurde, "den Hauptrebellen, aber doch seinen alten vornehmsten Considenten, den bei der Schinau gesangenen alten Th., als welcher seine Sachen bei den Schweken negotiert, ... sammt vielen Anderen mehr, und noch dazu mit einer Berehrung

wieberum losgelaffen!"

Roch einmal trat Th., mit ungeschwächtem Gifer, in Action, unmittelbar vor Wallenstein's Ende. Der traurigften Erfahrungen ungeachtet, frant er, ale fich der Friedländer — die zweite, schmähliche Entlassung in den Sanden — wieder mit Anerbietungen naberte, sosort auch wieder zur Berfügung. Er glaubte ffir feinen Theil ohne weiteres ber Aufrichtigfeit Diefes nothgebrungenen Schuttel und ichrieb, wie ber von Bilfen flüchtige Ballenflein wunichte, "bittlich == hochbeweglich" un Bernhard bon Beimar: "er wolle nicht faumen, fich auf bie bohmische Grenze naber zu begeben". Ihm wurde die nach feiner Menferung "unerfreuliche" Antwort: "Gott hatte wol andere Mittel, bem allgemeinen Befen zu helfen, als gleich durch ben Fürften von Ballenftein." Die Ggem Blutthat fehte auch feiner Thatigleit ein Biel. Unter bem nieberfchmetternber Eindrud biefes Greigniffes gab et es auf, bas Schidfal ferner auf Die Probe u ftellen. Sein Thatendurft mar geftillt, feine Rache gefühlt ober erlahmt -Leib und Geele fehnten fich nach Rube. (Der Rame Ih. tritt mabrent be fpateren Rrieges swar noch ofter auf, fo insbefonbere in Regensburg, bei Roth lingen und in Burgburg; ber Trager mar jedoch nicht unfer Beinrich Matthiel fonbern beffen Better Sans Jatob Graf v. Th., bormale Befiger bon Gros Riemtichit in Dahren, feit Jahren aber Egulant und in ichwedifchen Dienften, gleichwie jener.) Richt ohne Schwierigleiten trat Th. Die Reife nach Schweben an, wo er am Sofe ber Ronigin Chriftine ungefahr ein Jahr gubrachte. 290b rend biefer Beit fchrieb er die oben oftermabnte "Defenfionsfchrift", fein politifches und militarifches Teftament, bas er unter bem Titel "Abgenothigte, boch rechtmafige und mahrhafte Berantwortung und Ablehnung ber Calumnien und Injurien. bamit ich hernach Benannter in ber ausgegangenen Debuction, welche eine Juftification fein foll der Execution, fo mit bem Fürften von Ballenftein bor gangen, ehrenruhriger Beife bin angegriffen worben . .", in Stodholm berausgab. Er tam am 15. Auguft 1636 in Bernau an, wo er bie Tochter und bie Entelfinder mobibehalten und in blubenbem Bobliftanbe antraf. Bier lebte er in ftiller Burfidgezogenheit noch wenige Jahre. "Er bantte Gott, bag er ibn aus ben Sanben feiner Feinbe errettet und an einen ficheren Dri gebracht, m. er im Schofe feiner Familie, von Allen geachtet und geehrt, die Boblibaten bantbarlich betrachten tonnte, welche die Krone Schweden feinem Saufe wiefen hatte." Wie immer die Welt fein Thun und Laffen beurtheilen mochte, fich felber fagte er: "Ich habe meinem Baterlande treulich gedient, wie etreuer Patriot; bas wird Gott ertennen, bag ich Glauben und gut Gemilen behalten, alfo bag feiner in ber Belt mich eines andern bezeißen tann, ale bei ich ehrlich und redlich gelebet und nun begehre felig gu flerben." Mit

dwerste Krantung seines Lebens empfand er sonderbar genug den Borwurf ins "Hauptrebellen", den er nicht gelten lassen wollte. Eine Aussöhnung mit samm Monarchen, gegen den er sich versündigt, blieb noch sein letzter Wunsch. Sage hiemit der Welt Ade", schloß er sein Testament, "auch meinem Baterunde, segne mich mit der jezigen faiserlichen und königlichen Majestät mit dieser letzten Bitte: so ich in der erzeugten Injurie in der Sache, die uns Menschen ngedoren, der Sachen zu viel gethan und das Ziel überschritten, sie wolle mir bliche verzeihen und ja nimmermehr vermeinen, daß ich eigensinniger Weise wis den Diensten des hochsöblichen Hauses Oesterreich begeben, sondern sowien, daß ich — verstoßen worden." Er starb nach kurzer Krankheit am Inwalen, daß ich — verstoßen worden." Er starb nach kurzer Krankheit am Inwalen, daß ich — verstoßen worden." Er starb nach kurzer Krankheit am Inwalen, daß ich — verstoßen worden." Er starb nach kurzer Krankheit am Inwalen, daß ich — verstoßen worden." Er starb nach kurzer Krankheit am Inwalen, daß ich — verstoßen worden." Er starb nach kurzer Krankheit am Inwalen, das ich — verstoßen worden." Er starb nach kurzer Krankheit am Inwalen, das ich — verstoßen worden." Er starb nach kurzer Krankheit am Inwalen lautete: "Libertatem nemo bonus nisi anima sua amittit" —

am mit bem Beben giebt ber Brave feine Freiheit babin.

Faffen wir bas Befagte turg gufammen, fo barf unfer Enburtheil vielleicht babin lauten : Th. war tein unbebeutenber Menfch. Unmöglich mare er fonft lange Jahre hindurch in Bohmen, Dahren und weit darüber hinaus im bochften Infeben geftanben; unmöglich hatte er Manner bon nicht gewöhnlicher Rlugheit mb Menichentenntnig, wie in ber Beimath, fo auch in Ungarn, Siebenburgen, Idnemart, Schweben u. f. w. - man bente von ihrer Parteiftellung, wie man solle - gang für fich einzunehmen vermocht. In Nordbeutschland feierte man im bis 1620 ale "bas Schwert des Protestantismus" und fand er Aufnahme m ben Inhanniterorben ber Ballei Brandenburg. Bietro Britti, ber benetianifche Afthent am Biener Sofe, stellte feinem Talent und Charafter (1622) in gembezu überichwänglichen Worten bas glangenbfte Beugniß aus. Aber auch Cuffay Abolf bulbete ibn nicht nur in feiner Rabe, fonbern wurdigte ibn, moit urtundliche Belege borhanden, feines Bertrauens. Sans Ulrich Fürft Eggenberg, einer feiner gabllofen Begner, ber foweit ging, ihn mit "Banbiten" auf be gleiche Stufe gu ftellen, tonnte boch nicht leugnen, bag er "ein febr tapferer und Huger Solbat" fei. Frang Chriftoph Rhebenhiller, ber Annalift, fein Toblind, mußte gesteben, er war "ein herr bon großen Intraden, liberal, ichenfte niel weg und ward vom Bolte febr geliebt". Seine Leidenschaft waren biplomatifche Beichafte, und boch fehlte ihm jum Diplomaten fo ziemlich Alles. 36m par bie Sprache nicht gegeben, feine Gebanten ju berbergen - beileibe nicht. Dogegen muß ein Unparteiischer feiner militarischen Begabung die Gerechtigleit widerfahren laffen, bag er, folange ibm in feiner vollen Mannesfraft ein felbftfanbiges Commando anvertraut war (für die nicht wenigen Tehler, Begehungsund Unterlaffungefunden feines Borgefesten Anhalt ober bes Prager Directoriums bleibt er unverantwortlich), manche, 3. Th. bedeutsame Einzelnerfolge aufzuweisen hatte und fich g. B. einem Dampierre, ja felbft einem Buquop gegenüber als Tattifer und Stratege burchaus ebenburtig zeigte. Moderne Schriftfteller gewohnten fich, bon ihm geringichagig ju fprechen. Doch alteren, gewiffenhaften Boidern ericeint er auf Grund umfaffender, quellenmäßiger Studien unter biden, febr vielen feiner Beitgenoffen als "ber ritterliche, glaubensfreudige Th., ber Gingige vielleicht, ber es mit ber Sache ehrlich meinte, bem es recht bom bergen ging". Fur ihn - bas bestätigen feine gablreichen Briefe und Dentdriften beinahe Beile um Beile - fur ihn mar ber Rrieg, ben er führte, in biefes Bortes ganger Bebeutung ein Religionsfrieg. Gein Thun und Laffen par bom Anfang bis jum Ende bon einem hoheren Bedanten befeelt, wodurch allein icon feine Individualitat über die meiften Mitftrebenben thurmhoch emporgeboben wird. Dehr Gemuthe- als Berftanbesmenich, mar er ein Idealift, boch tein Phantaft, wenigstens nicht in feinen guten Tagen. Gewiß auch fein 92 Tiarte.

ichopferischer, "großer" Mann, wurde er bom Geschid bor eine abergroße Aufgabe gestellt. Das war fein Unglud.

Rach Urtunden der faisert. Archive in Wien, des Gubernial-Archivs in Prag und des lönigl. Hauptstaatsarchivs in Dresden. — Bgl. insbesonden Fr. Chr. Khevenhiller, Conterset II, 184 sq. — Friedr. Conrad Gadebusch Bon dem Grasen Heinrich Matthias v. Thurn und seinen Rachsommen (Versuche in der livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamteit, 1. Bd. 2. Stüd, 1779.) — Carl Aug. Müller, Füns Bücher vom Böhmischen Kriege I (1841). — J. Fiedler, Correspondenz des Psalzgrasen Friedrich V. und seiner Gemahlin mit H. M. Thurn (1864). — A. Gindely, Rudolph II. und seine Zeit (1863–65). — Chr. v. Stramberg, Rheinischer Antiquarius, III. Abth., 13. Bd. (1867). — Christian d'Elvert, Beiträge zur Geschicht der Rebellion, Resormation 2c. (1867 sg.) — A. Gindely, Geschichte der Krebellion, Kesormation 2c. (1867 sg.) — A. Gindely, Geschichte der breißigjährigen Krieges (1869 sg.). — J. Krebs, Die Schlacht am Beißen Berge (1879). — H. Hurn in Diensten der Republis Benedig (1885). — E. Hurn als Zeuge im Proces Waltenstein (1883). — H. D. Wiedlenkern, Wallenstein und seine Bereinbarungen mit den Schweden (1885).

Tiaris\*): Johann Ludwig I., geboren ju Babbewarden in bet herrichaft Jeber am 10. Mai 1789, † ju Jeber am 1. Mai 1837, war ber Sohn bes zweiten Bredigers in Madbewarben, Johann Gerhard I., ber im 3. 1792 jum Conrector an der Provinzialschule ju Jever ernannt wurde. Diese Anstalt besuchte der junge T.; schon fruh betrieb er neben den alten auch die neueren Sprachen mit unermubetem Fleiß, namentlich aber legte er fich mi foldem Gifer auf die Dathematit, daß er bereits in feinem breizehnten Jahn mit ber Analyse ber unendlichen Großen fich beschäftigte. Dit 17 Jahre (Michaelis 1806) bezog er die Univerfitat Gottingen, um Theologie ju fludiren Rach einem Jahre (Michaelis 1807) ftellte er biefes Studium gurfid und wid mete fich feinen Lieblingsfächern, ber Mathematit, Phyfit und Mineralogie, benen Thibaut, Baug, Barbing und Stromeper feine Lehrer maren. Um Schluff des Jahres 1808 wurde er jum Doctor ber Philosophie promovirt. Sauslich Berhaltniffe traten feinem Plan, der atabemifchen Laufbahn gu folgen, binbern entgegen, veranlagten ihn vielmehr, eine ihm von Gauf angetragene Sauslehme ftelle in Samburg anzunehmen, Die, wenngleich fie anfänglich feinen Reigungen wenig jufagte, ihm ben Bortheil bot, angenehme und feine allgemeine Aus bildung fordernde Berbindungen angutnftpfen. Die infolge ber Bereinigung feines Beimathlandchens Beber mit bem frangofifchen Raiferreiche (10. 3ul 1810) eintretende Confcription bewog ibn, Deutschland ju verlaffen und fid nach England gu begeben, ein Schritt, ber ihm bie Doglichfeit entzog, eine ihm angetragene Profeffur ber Phyfit in Marburg angunehmen. In London war I. anjänglich nur als Lehrer thatig, erhielt aber balb bie Stelle eines Unter bibliothetars bei bem Erdumfegler Gir Jojeph Bants, ber er bis jum Jahr 1816 borftanb. Rach einem Befuche in Deutschland murbe er auf ben Bor fclag bon Bante bon ber englischen Regierung jum Aftronomen bei ber eng lifch-nordameritanischen Grengcommiffion ernannt, welche nach ben Beftimmungen des Friedens zu Bent bom 24. December 1814 fiber einige ftreitige Grenzpunth enticheiden follte. Die Aufgabe ber Aftronomen beftand wefentlich barin, ben 45. Grad nordlicher Breite bon St. Regis am St. Lorengfrom bis jum Champlainfee und von dort bis jum Connecticut, fowie bie Baffericheibe gwifden

<sup>\*)</sup> Bu 28b. XXXVIII, 240.

Tiarte. 98

bem Webiete bes St. Lorengftroms und ben gu ben Baien bes atlantischen Dreans in öftlicher und fublicher Richtung ftromenben Gemäffern gu ermitteln. 3m Juni 1817 begab fich I. über Salifag und Remport nach bem Schauplat ber ibn erwartenden Aufgaben, mo er theils allein, theils in Berbindung mit bem ameritanifchen Aftronomen, feinem Freunde Sagler, einem gebornen Schweiger, ber fpater burch Ellicot erfest murbe, theils enblich in Gefellichaft ber Brengcommiffion feine Meffungen und Beobachtungen auszuführen hatte. Die Urbeiten erforberten einen haufigen Bechfel bes Stanborts; Die jum Theil noch unwirthlichen canabifden Diftricte füblich bes St. Borengftrome und bie norblichen Begirfe ber Staaten Remport, Bermont und Rem-Sampfhire mußten burchjogen werben; in St. Regis, Billiamsburg und Cornwall, am Champlainite, in Burlington, am Demphramagogfee murben langere Aufenthalte genommen. Den Winter 1817/18 brachte T. in Montreal, ben Winter 1818/19 in Remport 14. Wegen Enbe 1819 machte er einen Befuch in London und in Jeber; aber fon im Juni 1820 war er wieber am Connecticut thatig, beffen Quelle er corfdite, machte einen Abstecher nach Quebed, ging bann über Bortland noch. male an ben Connecticut bis nach Stewarbstown und befuchte bie öftlichen balen Bubed und Gaftport in Maine. Das Jahr 1821 verlebte er in Remport und England, um die Refultate feiner Unterfuchungen mit ben Commiffaren gu edetern, und ging im Berbft nach Jeber, wo er fich mit einer Tochter bes Urgtes Toel verheirathete. Aber icon im 3. 1822 veranlagte bas Langenbureau (board of longitude) in London die Abmiralität, I. mit ber Beftimmung ber gange berichiebener Orte burch Chronometer-Beobachtungen ju beauftragen. 3m Commer 1822 bestimmte er an Borb ber Fregatte "Owen Glandower" ben Langenuntericbied awifchen Greenwich und Dabeira, im Commer 1823 fuhrte er an Bord ber Fregatte "Seringapatam" abnliche Beobachtungen zwischen Dober, Bortsmouth und Falmouth aus, und im 3. 1824 befuhr er in Begleitung bon Gir humphry Daby auf bem Dampiboot "Romet" bie Rordfee und bas Rattegat, um bie englischen gangenbestimmungen mit benen ber hannoverisch-banischen Gradmeffung gu verbinden. Rach Erledigung Diefer Arbeiten verweilte T. wieber in Beber und erhielt bann im 3. 1825 ben Auftrag, ben nordweftlichften Buntt bes Balberfees (Sea of the woods) ju beftimmen, beffen Lage über ben Befit eines Begirts zwifchen bem Binipegfee und bem Obern Gee enticheiben follte. Bon biefer mit ben großten Beschwerben berbunbenen Reife fehrte er im 3. 1826 jurud, arbeitete in England, bis im 3. 1830 ber nordamerifanifche Grengftreit ber ichieberichterlichen Enticheibung bes Ronigs ber Rieberlanbe überwiefen murbe, und begab fich bann nach bem Saag, um bort bie etwa nothigen Auftlarungen ju geben. In Solland blieb er ein Jahr, ftattete in England ber Regierung Bericht ab und ging enblich nach Jeber gurud (1832), wo er, fortwährend gur Disposition ber englischen Regierung, nach einem langeren Aufenthalt am Rhein, bauernd fich nieberließ und von mo er England nur noch ein Dal im 3. 1884 befuchte. Infolge eines Schlagfluffes ftarb er am 1, Dai 1837. - I. hat sablreiche Abhandlungen berfaßt, die in englischer Sprache geschrieben und in englischen Beitschriften (ben Philosophical Transactions, ben Transactions of the astronomical society, bem Philosophical Magazin u. a.) gebrudt find; abgefeben bon ben über bie in ben Jahren 1822/24 ausgeführten Langenmeffungen erftatteten Berichten, über welche in ben unten gu ermahnenben biographischen Mittheilungen Rachmeifungen gegeben find, ift nur eine Abhandlung befonbers erichienen: "Tables for easely determining the arbitration of exchanges between London and the principal commercial towns of Europe" (London 1817). Seine Arbeiten fiber bie ameritanifche Grengfrage find in einem gebrudten, aber nicht beröffentlichten Berte bon funt Banben enthalten. - Dit ben ausgezeich.

netsten Gelehrten Englands und Amerikas stand T. in lebhastem wissenschaftlichen Berkehr, mit Bessel, Sauß, Harbing, Olbers, Schumacher und anderen beutschen Gelehrten in ununterbrochenem Brieswechsel. Bon ber königlichen Societät in London war er bereits im J. 1825 zum Mitglied erwählt worden.

Biographisches über T. findet sich im Londoner Athenaeum von 1837, Rr. 499 (von James hubson, Secretar ber fgl. Societat), in ben Oldenburgischen Blättern von 1837, Rr. 48, 49 und von 1838, Rr. 42, 48.

Mugenbecher.

Tiefenbach \*): Rudolf Freiherr v. T. (nach eigenhandiger Fertigung: "Tieffenpach", auch "Teiffenpach" und "Teuffenpach"), taiferlicher Feldmarichall, geboren 1582, † 1653. Gin Bauernhof in Steiermart, beim Pfarrort Tiefenbach (auch Teufenbach) im Bruder Rreise gelegen, gilt als Stammfit ber herren v. T. Bon hier erwarben fie bereits im 14. Jahrhundert mehrere Leben der Landesfürften, ber Salzburger Bifchofe, wie berer b. Geffau u. f. w., baruntet ein Gut Maperhoffen, bas ber Sauptlinie biefer frubgeitig bielberzweigten Familie ben Ramen gab. Gine (noch ungebrudte) Urfunde Raifer Rarl's V. bom 14. Oct. 1547 ermahnt in febr anerfennenben Borten ber bielen "angenehmen, getreuen, redlichen und willigen Dienfte", welche bie b. T. überhaupt und die Bruder Frang, Erasmus, Balthafar, Bernhard, Chriftoph und Joachim b. I. insbesondere dem Saufe Defterreich "als berfelben gehorfame Landleute und Unterthanen des Fürftenthums Steier je und allewege geleiftet"; fie erinnert namentlich an beren "Urahn" Triftram v. I., ber als Geheimrath weiland bes Erzberzogs und nachmaligen Raifers Friedrich (III.) bemfelben "bie Reife gen Berufalem gu bem beiligen Grabe thun und vollbringen belfen"; mit größtem Rachdruck aber gebentt fie "ber redlichen und ritterlichen Thaten und stattlichen getreuen Dienfte", die ibm, bem Raifer felbft, ber genannte Frant v. T. erwiefen, junachft auf beffen Buge "in Barbaria in Groberung der Galathea (Goletta's) und Einnehmung der Stadt Thumis (Tunis)", aledam wider Frankreich in der Provence und in Italien, endlich "in etlichen vielen Bugen wiber unferes chriftlichen Glaubens und Ramens Erbfeind, ben Turlen', wobei er jederzeit "als ein ehrlicher, redlicher Rriegsmann von Abel fich bot Anderen ehrlich und redlich gehalten; wie benn gleichfalls feine Gebriber in Unferen Dienften als getreue Unterthanen fich auch haben gebrauchen laffen und barob ihrer brei, nämlich ber Gine in Barbaria, ber Andere in Italia und ber Dritte von den Tilrfen umfommen" - weshalb die leberlebenden mit jener Urfunde in ben erblichen Freiherrenftand erhoben murben. Andreas v. I. auf Maperhoffen geichnete fich burch außergewöhnliche Berwendbarleit in friedlichen Geschäften aus und belleibete unter Friedrich III. Die Stelle eines Landesbermefers in Steiermart. Entschieden Die hervorragenofte Berfonlichleit des Ramens T. war Chriftoph v. T., Andreas' Sohn. Bon Jugend auf jum Kriegsbienfte erzogen, berbrachte er ben größten Theil feines Lebens beim Beere, murbe aber nicht felten auch gu verschiedenen fcwierigen Wefanbtichaften berwendet. Maximilian II. fclug ibn gum Ritter. In feinem Auftrage fclos er nach Soliman's Tobe einen achtjährigen Frieden mit ber Pforte (1568). Bwei Jahre fpater übernahm er an Stelle Jafob Raminger's ben ebenjo mich tigen wie gefährlichen Boften eines Obercommanbanten bon Szatmar und "ben jugethanen Brengen enhalb ber Theiga". In einer gangen Reihe blutiger, fich reicher Gefechte und Schlachten unter ben Generalen Sanns Rueber und Ferbie nand Braf Ragarol gab er Beweise einer feltenen Umficht und Tapferteit. Bleichzeitig unterftugte er mit beftem Erfolge bie Bemubungen Ritlas Galm't

<sup>\*)</sup> Bu Db. XXXVIII, E. 286.

und Frang b. Roggenborf's jur Reformirung bes arg barnieberliegenben Finangmelens in Ungarn. Gin (gleichfalls bisher unbefanntes) faiferliches Diblom vom 20. Marg, begw. 26. October 1579 verlieh auch Chriftoph und beffen Brübern Gabriel, David, Isaat und Jatob, sowie beren Better Gervag v. T. ben Reichsfreiherrenftand. Durch Rauf bes Gutes Durnholg (1583) erwarb er fich die Landsmannschaft in Dahren. Die fcwierigfte Diffion erhielt Chriftoph, ale er im 3. 1587 jum Ditgliebe ber Gefandtichaft ernannt wurbe, welche für Emberava Marimilian um bie polnische Rrone werben follte. Es mar nicht fein Berichulben, bag biefes Unternehmen ein ungludliches Enbe nahm; feine befonnenen, flugen Rathichlage murden nicht befolgt. Er wohnte im August 1588 ber Berfammlung ber Ergbergoge in Prag bei, beren 3med es mar, bie Freilaffung bes in Befangenichaft gerathenen Thronbewerbers gu erwirten. Als bamals Ragarol fich ins Privatleben jurudgog, verftand es fich bon felbft, bag Chriftoph I. als "General-Relbobrift in Ober-Ungarn" im Range eines Welbmarichalls an beffen Stelle trat. Die Ginnahme ber Feftungen Rulen, Retto und holloto und ein entscheidender Sieg in der Ebene von Reresztes (1596) waren in biefer Stellung feine glanzenden Baffenthaten. Er ftarb zu Prag im Monate October 1598 mit Sinterlaffung breier Cohne: Rubolf, Siegmund und Friedrich. Gin bochangefebener Rame mar ihr Erbe und berbieg ibnen in ber bielbewegten Beit, ber fie entgegengingen, eine reiche, fcone Bufunft.

Rubolf v. T., ber alteste, hatte gleich seinen Brüdern eine gründliche - protestantische - Erziehung erhalten, die er durch größere Reifen zu vollmben fuchte. Es gefchieht ibm bitteres Unrecht, wenn er, obgleich nur als ein Opfer poetifcher Liceng ("Die Piccolomini", IV. Aufgug, 6. Auftritt), gu ben Inalphabeten gerechnet wird. Bon unterrichteter Seite wird vielmehr behauptet, und feine noch borbandene Correfpondeng beftätigt bies, bag er fich bon Jugend auf nicht nur "aller abel- und ritterlichen Tugenben", fondern auch in Wort und Schrift "unterschiedlicher Sprachen befliffen". Gin fiebzehnjähriger Jungling begab er fich nach Franfreich, um bon bort aus mit bem Beere Ronig beinrich's IV. einen Weldzug nach Sabopen zu befteben, bann aber nach Paris jurudautehren, bafelbft bie höfische Sitte tennen gu Iernen. Rach einem weiteren Mujenthalt in England und Schottland ging er nach Danemart, Schweben und Norwegen und bereifte hierauf bon Dangig aus Deutschland und Defterreich, ale ibn Ergherzog Datthias in feine Dienfte nahm. Dit ihm betrat er ben ungarifden Boben, ben Saupticauplag ber Thatigfeit feines Baters. Auch er legte bort feine Rriegsichule gurud. Als Fahnrich im Regiment Gehfried von Rollonica begann er bie Laufbahn; fein erftes Auftreten mar bielverfprechenb: nach turger Beit beftellte ihn Sanne Chriftoph b. Buechheim gu feinem Rittmeifter. Als folder focht er unter bem Oberbefehle Georg Bafta's gegen Stephan Berefai, nicht ohne Brabour. Rach bem Friedensichluffe bon Bfitbatorof (1606) in ber mahrifden Beimath wieber angelangt, empfing er bom Raifer bas Batent eines Reiteroberften fiber 500 Bierbe. Er vertaufchte es bei ber Regelung bes Ranbesbefenfionswesens in Mahren mit ber Stellung eines ftanbifchen Obriften aber zwei Infanterieregimenter, Die er vier Jahre lang innehatte, ohne bag ihm hierin eine Gelegenheit gur Musgeichnung geboten worben mare. Mus biefer gangen Beit ift nur etwa feine Betheiligung an ber Betampfung bes fogen. Baffauer Kriegevolles in Prag (1611) ermahnenswerth. Im Bruderzwifte zwischen Raifer Rubolf II. und Ronig Matthias ftand er auf Seite bes Ronigs. Mit Freuden folgte er barum nach Rubolf's Abgang bem Rufe bes neuen Raifers, beffen Rronung in Frantfurt er beiwohnte. Bum Softriegsrathe, Rammerer und Oberften fiber ein Regiment bon 3000 Mann ernannt, murbe er balb barauf (1613) als "Rreis-Obrift jenfeits ber Donau" mit ber Beftallung eines "Obriften

ju Reuhäust und ben Bergstädten" nach Ungarn gefandt, welchen Poften er jur vollen Zufriedenheit des Monarchen bis jum Jahre 1618 behauptete. Umfaffende, starte Befestigungen, die er anlegte, ließen Neuhäust funftig als nach-

gerabe uneinnehmbar ericheinen.

Da tam ber "Bohmifche Rrieg". T., obgleich Protestant, trug fein Bebenten, fich ber taiferlichen Sahne anzuschließen, ber er unerschütterlich treu blieb. Un bem erften großeren Gefechte biefes Rrieges, bei Lomnig (9. Robbr. 1618), war auch er hervorragend betheiligt. Die Brilber Siegmund und Friedrich ftanben mit gleicher Beharrlichfeit im gegnerischen Lager. Befonbere lehterer betrieb mit bem größten Gifer ben Unichlug der mahrifchen Stande an Die bohmifche Sache und betampfte nach Matthias' Tobe bie Thronfolge Ferdinand's auf bas entichiebenfte. Bei Aufftellung eines mabrifch-ftanbifchen Beeres trat er an beffen Spige. Dagegen hatte Matthias wenige Tage bor feinem Enbe (am 10. Marg 1619), ju bem unvermeiblich geworbenen Rriege energifch riftend, feinem Beerfuhrer Buquop zwei Generale beigegeben: Darimilian v. Liechtenftein und Rudolf v. I., jenen als "Obriften Feldwachtmeifter über alles Rriegsvoll ju Rog", biefen als folchen "über alles Rriegevolt ju Fuß" (b. b. ju Beneral-Bachtmeiftern). Bom felben Tage datirt Die Errichtung eines neuen, unter anderem Ramen noch bergeit bestehenden Infanterieregimentes v. I., Des alteften ber beutigen öfterreichischen Urmee. Die Rampfe ber Raiferlichen gegen bie Bohmen und Dahrer waren befanntermaßen anfänglich nicht bom Glud begunftigt. I. befand fich mabrend bes Sommers 1619, ale bie Bagichale gu Bunften Buquoy's ju finten ichien, an ber Geite feines Oberfelbherrn im fablichen Bohmen. Die von Oberungarn aus burch Bethlen Gabor eingeleiteten feindlichen Bewegungen verichafften unferem Gelben fein erftes felbftanbiges Commando. Erzherzog Leopold, landesfürftlicher Gubernator ber vorber- und ober-bfterreichischen gander, vom Palatin Eszterhazy um Silfe angerufen, betraute (9. October 1619) T. mit ber Führung eines gegen Ungarn zu entsendenben Succurfes. Mit zweitaufend beutichen Golbnern brach er eilig gegen Bregburg auf, Die bort befindliche ungariiche Rrone in Gemahrfam ju bringen. Die Grpedition foling ganglich fehl. Er vermochte nicht, ben Ginlag in bas Schlog ober auch nur in die Stadt ju erzwingen, und murbe in ber Borftabt nachtlicherweile bon Bethlen unverfebens überfallen (14. October), wobei trog heftiger Begenwehr, die Seinen größtentheils ihren Tob fanden. Dit knapper Roth entfam er auf bas rechte Donanufer bis Brud, nachbem er feine Befchute im Strom verfentt hatte. Bregburg und Die Rrone von Ungarn wurden eine Beute bes Giebenburgers.

Der Commer 1620 brachte befanntlich infolge bes Erfcheinens einer ligiftifchen Armee auf bem Rriegsichauplage eine entichiebene Benbung jum Befferen. I. führte fein bedeutend geschwächtes Regiment bem taiferlichen Beere bei Bnaim ju, bon mo aus Buquon feine Operationen leitete. Man fennt ben Ausgang biefes Feldzuges. Bahrend des Mariches gegen Prag an Die Brenze betachirt, nahm I. Die Stadt Winterberg und befeste er Die Ballerner Schange. In Der Beigenberger Schlacht übertrug ber verwundete Buquon unferem I. auf beffen Bitte bas Commando fiber bas erfte Treffen ber Raiferlichen, benen bie Schlachtordnung den rechten Flügel ber Aufftellung ber fatholifchen Streitmacht angewiefen hatte. 3hm galt ber erfte feinbliche Anfall. Seine wallonische Reiterei wurde ins Schwanten gebracht; Die Berwirrung pflangte fich ichon auf bas Fug. volt fort, als I. ben Grafen Belfried v. Meggau gur Unterftugung fanbte unb nach hartem Rampfe - Graf Deggau fiel - ben Feind jum Beichen brachte. Tiefenbach's haltung trug wefentlich jum Siege bei. Maximilian von Baiern nennt unter benen, welche in ber Schlacht fich por Allen ausgezeichnet batten, in erster Linie ben General-Wachtmeister T. Um so empsindlicher war das Strafgericht, das über Rudolf's Brüder hereindrach. Siegmund und Friedrich wurden ihres Lebens und ihrer Güter für verlustig erklärt. Ersteren, einen Iochtermann des vormaligen, dem Kaiser treu gebliebenen mährischen Landes-hauptmanns Karl v. Zierotin, rettete die Fürditte desselben vor dem Verderben. (Er starb nach jahrelanger völliger Zurückgezogenheit im J. 1637 ohne Erben.) Dagegen bliste Friedrich — der einzige der mährischen "Rebellen" — mit dem

geben. Er warb am 27. Dai 1621 in Innsbrud hingerichtet.

Roch im December 1620 marschirte Rubolf I. mit einem Armeecorps nad Rabren, wo er Iglau gur lebergabe zwang und fich lebhaft an ber weileren Unterwerfung bes Landes betheiligte. Damals erhielt er Umt und Burbe eines taiferlichen gand. und Saus-Beugmeifters. Im nachften Jahre finden wir ifn mit Buquon wieber in Ungarn. Er brachte gewichtige taiferliche Bollmachten mit fich; junachit bie eine, bie Rebellen im Lande burch gutliche Unterbanblungen jum Beborfam gurudzuführen; bann aber auch bie weitergebenbe, nach feinem Ermeffen die Buter ber Anhanger Bethlen Gabor's ju confisciren und mit benfelben die Betreuen bes Raifers ju beichenten. Ob er Belegenheit fand, bon biefer letteren Bollmacht Gebrauch ju machen, wird nicht berichtet. In Bemfibungen in erfterer Richtung ließ er es ficher nicht feblen. Die Baffen ruhten aber deshalb nicht. Durch die Eroberung des Schloffes Theben gewann er einen feften Stuppuntt, von dem aus eine Angahl feither an Bethlen verloren gegangener Stabte und Plage jurudgewonnen werben fonnte, unter ihnen Dor Allem Tyrnau und Pregburg, nach beren Ginnahme bie Belagerung von Reubaust verfucht murbe. Sier, bor dem ihm mohlbefannten Reuhaust, mar I. Mugenzeuge ber ichmablichen Riedermegelung Buquop's (10. Juli 1621). In beffen Stelle fibernahm er bie Gubrung ber ungufriebenen taiferl. Truppen. 36m wollten aber "bie Ballonen nicht recht gehorfamen". Drei Regimenter fündigten formlich ben Behorfam. Da nahm I. Beranlaffung, bon feiner außergewöhnlichen Unerichrodenheit eine effectbolle Brobe abgulegen. Auf Die Radricht, bag fich die Meuterer in hellen Saufen gufammengerottet, eilte er unberweilt berbei, rief nach bem Rabelsführer, griff ben Bogernben mit eigener Sand inmitten feiner Rotten, fchleifte ibn in ben Ring, ber fich gebilbet hatte, fchof ibn por Affer Augen ohne weiteres nieber und trieb bie Underen, Die Miene machten, fich jur Behr ju feben, mit gegudtem Degen in Die Flucht. In ber Berbinffung ber Daffen wurden auf fein Gebeiß jofort auch die fibrigen Saupter bes Aufruhrs ausgeliefert und an Ort und Stelle im Ungefichte bes gangen heeres abgeurtheilt und enthauptet. Das wirtte. Gin "Dantbriefel" bes Raifers lobnte E. Gine Soldzahlung von Wien ber ichaffte endlich wieder vollflanbige Ordnung.

Kun tonnte T. daran denken, einige Früchte seiner Arbeit zu ernten. Er tanfte im nächsten Jahre um den Preis seiner "Kriegssorderung" an den Kaiser "mit Zuschlag einer Gnade" — die confiscirten Güter Zistersdors, Dürntrut, Sbenthal und hössein in Riederösterreich, später auch die herrschaft Angern und das Dorf Reubau daselbst. Die targe Muße, die ihm vergönnt war, nühte er bestmöglich zu wirthschaftlichen Zweden. Im J. 1623 trat er zur großen Irende des Kaisers zur katholischen Kirche über. "Ich wollte Euch Eueren Kopf kuffen, wenn ich bei Guch wäre", schrieb ihm aus diesem Anlasse Ferdinand II. aus Prag eigenhändig. Roch im Herbst desselben Jahres mußte T. wieder ins Jeld. Bethlen Gabor war mit 50 000 Mann abermals in Oberungarn eingebrochen, eroberte eine der "Bergstädte" nach der anderen und erschien am 5. October bereits vor Thrnau. Die Bürger, auf Entsah vertrauend, leisteten

100 Tiefenbach.

nicht balb mit bem Succurs, fo beforge ich, fobalb bas Bolf mas bon bes Feindes Bermartsgieben bernehmen thate, fo reift es felbft aus. Un meinem fleißigen Unordnen und Dahnen foll es nicht erwinden - belf' was belfen tann!" - "Bu Abwendung androhender Befahr" beeilte er fich, eine Angahl Reiterei und Gugvolf nach Sagan ju beorbern. Ballenftein's Lanbeshauptmann bafelbft, D. S. Stofch von Raunit, erhob bagegen Ginfprache und bat burch reitenbe Boten feinen Gebieter um Berhaltungsbeschle. Die Antwort lautete, und fie ift von besonderer Bedeutung: "Dem Feldmarichall I. wird vielleicht nicht bewußt fein, bag Sagan fein Ort ift, ber fich ein paar Stunden, wenn ber Feind attatiren follte, befenbiren tonnte, baber 3hr ihm foldes billig notificiren follt, wie nit weniger, bag Ihre Dajeftat mir bie Stadt und bas Farftenthum aller Ginquartierung befreiet. Gabe ich, bag 3brer Dajeftat an bem posto was gelegen mare, fo wollte ich's felber urgiren, benn mir mar gar nit lieb, bag ber Feind weitere Brogreffen thun follte, 3ch vermeine auch, bag raggion de guerra erfordert, daß man Frantfurt in continenti wiederum angreift und aus bes Feindes Ganben bringet, ehe benn er fich bafelbft fortificiret. Bweifle auch nit, daß der Graf Tilly folche Unftellung thun wird. Im Uebrigen feht, wie 3hr mit bem herrn bon E. und allen taiferlichen Offigieren in guter Correspondeng ftehet und ihnen in Allem, mas Ihrer Dajeftat Dienft erforbert, an die Sand gehet; benn mein Will und Meinung ift nicht allein, wenn's vonnothen thate, eine Garnison einzunehmen, sonbern auch bas Fürftenthum und mas ich habe ju Ihrer Dajeftat Dienften gern bergugeben. Dabero benn febt, Guch felbit ju ihm auf Glogan ju berifigen und neben Entbietung meiner willigen Dienfte alle Sachen auf's Befte, als die Roth erfordert, ju appuntieren." Roch ehe biefe Meugerung eintraf, erichien Oberft Gernemont bor ber Stadt und nahm trot Brotestation bes Landeshauptmannes Quartier baselbft, mit ber Grtlarung, er habe "fo icharje Ordinang vom herrn Obriften Feldmarichall, bag, wenn er berfelben nicht wirklich nachtommen thate, fein Leib und Leben hierunter periclitiren thate." "Ich tann aber gar nicht abfeben", fugte Raunis hingu, "wie die Stadt burch biefes Bolt befendirt werden follte, fintemal bie Infanterie faft gang ruiniret und bie Cavallerie gar fchlecht munbirt, alfo bag fie jum Gechten, wenn es die Roth erforbern thate, febr unparat fein wurben, und ift hieraus die Bermuthung ju nehmen, daß ihre Intention fei, fich in biefem Ort mehr zu recolligiren als benfelben zu befenbiren." Schon nach brei Tagen hat Raunig Anlag in Gulle und Gulle, fiber Gewaltthatigfeiten ber Barnifon Rlage gu fuhren. . . . "Bas fonft hierin", fo beigt es, "unter ber armen Burgerichaft bor ein Jammer, Angft, Roth und Wehflagen, fann Gurer Burftl. Gnaben nicht genugfam beichrieben werben, alfo bag es auch icon leiber jo weit tommen, daß ihrer nicht wenig unter ben Burgern ihre Saufer fteben laffen und fich gang aus ber Stadt hinwegbegeben." Da tamen Ballenftein's Befehle, Die ber Landeshauptmann fofort vertraulich an I. weiter gab. Derfelbe fand es gerathen, die Einquartierung ohne weiteres wieder bon Sagan abgurufen. Ingwischen empfing Ballenftein bie Rachricht, bag Tilly auf bem Darich nach Frantfurt begriffen, "daufelbe, ehe fich ber Feind allda fortificirt, ju recuperiren. Dhne ju jogern überfandte er aus freiem Antriebe an Raunit bie folgenbe Beifung (30. April): "Bann wir benn beforgen, bag allba an nothwenbiger Proviant Mangel vorfallen mochte: ale befehlen wir Guch biermit ernftlich, ale balb nach Empfahung biefes alles Getreib, fo in Unferem Fürftenthum Sagan bei benen vom Abel, Burgern und Bauern aufzubringen, entweder für baar Gelb zu ertaufen oder in ber Contribution anftatt Gelbes anzunehmen, wie auch fonften, auf was Mittel immer moglich, einen Borrath gufammengufchaffen, bas Rorn alsbald mablen und, jo bald ber Berr Graf bon Tilly far Frantfurt fich Tiefenbach.

99

relleicht: consessioneller Eifer. Auf seinen Gutern führte er die katholische Gegenpormation mit Strenge durch. Bom papstlichen Runtius Carassa erwirkte er ich die Erlaubniß, in seinem Hause oder an anderen beliedigen Orten die Messe phären; ebenso, leherische Bücher — allerdings "zur Widerlegung der in ihnen erhaltenen Irrthumer" — zu lesen und zu behalten. Im September 1629 aller er sich vom Kaiser einen Geleitsbrief ausstellen für eine Wallsahrtsreise nach toretto u. s. w.

Der Maricalleftab, welcher I. bereits bamals jugedacht mar, ftand ibm Dieber in Ausficht, als nach Ballenftein's Entfernung bon ber Beeresleitung burch bas Sinfcheiden bes Grafen Rambold Collalto († 18. Robember 1630) ble Belehlshaberstelle über die von Letterem in Oberitalien commandirten Truppen miebigt war. Die balb barauf erfolgte Beendigung bes Mantuaner Rrieges les auch biefe Abficht nicht gur Durchführung tommen. Erft mit Beftallung 30m 15. Februar 1631 wurde E. Feldmarichall. Damit war gleichzeitig bas Augenblid vielleicht wichtigfte Commando, bas in Schlefien, berbunden. Dier wie irgendwo tonnte und mußte I. beweisen, was er bermochte. Bur Ber-Bribigung bes Landes - es war bon feinem Geringeren als Ronig Guftab aboli ftart bedroht - ftanden jedoch gunachft nicht mehr als gehn bis gwölf Regimenter gur Berfügung. Alls fich bie ichwebische Sauptmacht gegen I. manbte, nahm er eine fefte Stellung in Frantfurt a. b. D. Bergebens harrte er einer Beifung bon Seite feines Sochstcommandirenben, bes weit entfernten Grafen Mind "Unbere mogen wol fur capriciosi gehalten werden", außerte fich T. (am 12. April) gegen feinen Bertrauten Queftenberg, "aber bes alten Tilly Capricie find arger als feine anberen. Wegen Magbeburg's fest er alle bes Raifers Ronigreiche und Lande in Compromiß und führet viele ehrliche Leute in große Ungelegenheit. . . Für biefen Undienft hat herr Tilly ichlechten Dant um Ihre taiferliche Dajeftat verdient". Dan weiß, unter welchen außergewöhnlichen Umftanden nach furgem, blutigen Rampfe icon am nachften Tage Frantfurt in Buftav Abolf's Sande fiel. "Diefes ift übel genug vorüber", drieb I. drei Tage fpater feinem Freunde; "herr Tilly muß wiffen, warum er bies Bolt alfo ohne einzige Ordinang, Farforge und Gilfe gelaffen. . . Unfer Bolt ift gang ausgemärgelt, matt und verbroffen, bergeit von Duth und Berg tommen und gewiß beffen Roth großer, als gellagt werben tann." Aus Guben murbe gleichzeitig fiber ben Fall bon Frantfurt berichtet: "Bas bie Roniglichen in ber Stadt angetroffen, haben fie niebergehauen, fein Quartier geben. . , 200 ber neue Gelbmaricall bin tommen, weiß Riemand; weil aber auf einer Schalen biel bornehme Offigier aber bie Ober feben wollen, biefelben mitten auf bem Baffer untergangen, halt man bafur, bag er unter foldem Bolle gemejen fein mochte." Tiefenbach's eiliger Rudjug ging auf Grofglogan. "Der v. I. fchreibt mir", melbete Queftenberg an Ballenftein, bag er jeht in ber gegenwartigen Befahr und Roth apprabenbire, bag Gure Fürfil. Gnaben baran Recht gethan, bag Sie der Berbungen wegen bom hofe nicht wollten bepenbiren ober Ihro laffen Ordinang geben. Der Fehler ift groß, bag Tilly nach Magbeburg gejogen und lafft Alles in fo ichlechter Bestallung und fibler Disposition, baraber benn Frantfurt fo lieberlich berloren und wir um unfer Bolt tommen".

Wochenlang variiren die Schreiben Tiesenbach's nur dasselbe Thema: "Das Volt ist alles so verzagt, daß es ein Schand und Spott ist... Biel Anechte baben ihre Musteten zerschlagen, damit sie nicht sechten dürsen. Ich habe wol all mein Tage teine solche Berwirrung nicht gesehen als diese, so bei Wesehlshabern als gemeinen Soldaten. Der hunger nimmt auch zu, so bei Wann als Roß; die Reiter müssen aft zu Fuß gehen und die Verde vor ihnen hertreiben. In Summa: es ist Alles auf das Aergste bestellt. Kommt der Gras Tilly

100 Tiefenbach.

nicht balb mit bem Succurs, fo beforge ich, fobalb bas Bolt mas von bes Beinbes Bermartsgieben bernehmen thate, fo reift es felbft aus. Un meinem fleißigen Anordnen und Dahnen foll es nicht erwinden - belf' mas belfen tann!" - "Bu Abwendung androhender Gefahr" beeilte er fich, eine Angahl Reiterei und Fugbolt nach Sagan ju beorbern. Ballenftein's Landeshauptmann baselbst, D. S. Stofch von Raunit, erhob bagegen Ginfprache und bat burch reitenbe Boten feinen Gebieter um Berhaltungsbesehle. Die Antwort lautete, und fie ift bon besonderer Bedeutung: "Dem Feldmarschall I. wird vielleicht nicht bewußt fein, bag Sagan fein Ort ift, ber fich ein paar Stunden, wenn ber Feind attatiren follte, befendiren tonnte, baber 3hr ihm folches billig notificiren follt, wie nit weniger, daß Ihre Majeftat mir die Stadt und bas Fürftenthum aller Einquartierung befreiet. Gabe ich, bag 3brer Dajeftat an bem posto mas gelegen mare, fo wollte ich's felber urgiren, benn mir mar gar nit lieb, bag ber Feind weitere Brogreffen thun follte. 3ch bermeine auch, bag raggion de guerra erfordert, daß man Frankfurt in continenti wiederum angreift und aus bes Feindes Ganden bringet, ebe benn er fich bafelbft fortificiret. 3weifle auch nit, bag ber Graf Tilly folche Unftellung thun wird. Im Uebrigen feht, wie 3hr mit dem herrn bon T. und allen taiferlichen Offigieren in guter Correspondeng ftehet und ihnen in Allem, mas Ihrer Majeftat Dienft erforbert, an bie Band gehet; benn mein Will und Meinung ift nicht allein, wenn's ponnothen thate, eine Barnifon eingunehmen, fonbern auch bas Fürftenthum und was ich habe ju 3hrer Majeftat Dienften gern berzugeben. Dabero benn febt, Guch felbft ju ihm auf Glogau ju berjugen und neben Entbietung meiner willigen Dienfte alle Sachen auf's Befte, als die Roth erforbert, ju appuntieren." Roch ehe biele Meuferung eintraf, ericbien Oberft Fernemont bor ber Stadt und nahm trog Broteftation bes Landeshauptmannes Quartier bafelbft, mit ber Ertlarung, er habe "fo icarje Ordinang bom Beren Obriften Feldmaricall, bag. wenn er berfelben nicht wirflich nachtommen thate, fein Leib und leben bierunter periclitiren thate." "3ch tann aber gar nicht abfeben", fugte Raunit hingu, "wie die Stadt burch biefes Bolt befendirt werben follte, fintemal bie Infanterie faft gang ruiniret und die Cavallerie gar ichlecht munbirt, alfo bag fie jum Fechten, wenn es bie Roth erforbern thate, febr unparat fein wurben, und ift hieraus die Bermuthung ju nehmen, daß ihre Intention fei, fich in Diefem Ort mehr gu recolligiren als benfelben gu befenbiren." Schon nach brei Tagen hat Raunig Anlag in Salle und Fulle, über Gewaltthatigleiten ber Barnifon Rlage ju fuhren. . . . , Bas fonft hierin", fo beißt es, "unter ber armen Burgerichaft bor ein Jammer, Angft, Roth und Behllagen, tann Gurer Fürftl. Enaben nicht genugiam beschrieben werben, also bag es auch ichon leiber fo weit tommen, daß ihrer nicht wenig unter ben Bargern ihre Saufer fteben laffen und fich gang aus der Stadt hinwegbegeben." Da tamen Ballenftein's Befehle, Die ber Landeshauptmann fofort vertraulich an I. weiter gab. Derfelbe fand es gerathen, Die Ginquartierung ohne weiteres wieder bon Sagan abgurufen. Ingwischen empfing Ballenftein die Rachricht, daß Tilly auf dem Marich nach Frantfurt begriffen, "dasfelbe, ebe fich ber Feind allda fortificirt, ju recuperiren." Ohne ju gogern überfandte er aus freiem Antriebe an Raunit bie folgende Beifung (30. April): "Bann wir benn beforgen, bag allba an nothwendiger Brobiant Mangel porfallen mochte: ale bejehlen wir Euch hiermit ernftlich, ale balb nach Empfahung biefes alles Betreib, fo in Unferem Fürftenthum Sagan bei benen vom Abel, Burgern und Bauern aufzubringen, entweder fur baar Geld zu ertaufen ober in ber Contribution anftatt Gelbes anzunehmen, wie auch fonften, auf mas Mittel immer möglich, einen Borrath gufammengufchaffen, bas Rorn alebald mablen und, jo balb ber Berr Graf bon Tilly für Franffurt fich

befinden wird, nach und nach berbaden ju laffen, bas Brob nach bem Lager gu diden und die behufige Bubren bagu nicht allein bon allen Unferen Unterthanen, geiftlichen und weltlichen, Abel und Unabel, fonbern auch Unferen Rammergutern ju nehmen, biefelbe auch, fo fich beffen verweigern wollten, mit Brangemitteln bagu anguhalten und in Allem babin gu feben, bag, wie biefes 3hrer faifert. Dajeftat Dienfte erforbern und gu Conferbation bero Erbfonigrich und Lande jum Sochften bonnothen, beren nichts berabfaumt, fondern ant's Befte ju Bert gerichtet werde." In feiner gewohnten weitgehenden Gorg-falt auch für die geringfte Rleinigleit, vergaß er babei nicht, Raunit einzufcarfen, im Berein mit I. bas Geeignete vorzulehren, bamit bie in Berwendung tommenben Roffe und Bagen ber Unterthanen ficher wieber gurudgelangen. Bie aufrichtig biefe Berfugung gemeint war, beweift, bag fie nicht weniger als brei Dal mit großem nachbrud erneuert wurde. Die Melbungen, die bei I. einliefen, lauteten allerbings anbers über bie Abfichten Tilly's. Er fann baber auch Ballenftein gegenuber nur wiederholen: "Berr Graf Tilly hat Ihrer taifert. Dajeftat Ronigreich und Lande in ein üblen Stand gefest, indem er's allo gang verlaffen, auch hinter fich weber Ordinang noch einzigen Troft nicht verlaffen, wie auch mir auf mein Anhalten entboten, er tonne mich nicht fuccurriren, er wolle gubor Magbeburg haben; folle Ihre taiferl. Majeftat emfig ermabnen, bie neuen Berbungen fo viel möglich ju beforbern. Gott gebe, bamit s Alles ju rechter Beit borhanden fei. Bie ich berichtet werbe", fchließt T., weil ber Ronig aus Schweben fich nicht getraut, Magbeburg ju entfegen, alfo wolle er fo tief in 3hrer taifert. Dajeftat Lande gieben, ale er fann, ob er baburch Diberfion bem Grafen Tilly fonnte verurfachen; theils fagen, er wolle feinen Bug hierher, theils nach ber Laufig, theils ben geraben Weg nach Bohmen nehmen, wie benn Ginem ein Rittmeifter bei bem Feind feche Roffe anerboten gu verlaufen, mit Begehren, er folle ibn eber nicht bezahlen, bis ber Schweb ju Brag auf bem Schloffe Tafel halt. Diefe Bermeffenheit wird Bott ftrafen; aber gute Fürfebung tann nicht fchaben." Er bat Ballenftein um feine Berwendung bei Gofe, fowie auch er es an Mahnungen nicht fehlen laffe. "Unterbeffen", folog er, "lebe ich ber getroften Buverficht, Gott werbe unferes frommen Raifere Gebet nicht weniger als bisber gefchehen erhören und um jeines eigenen beiligen Ramens Ehre willen biefen Sochmuth bes Feindes auch bampfen."

Das hielt Ballenftein nicht ab, bem Saganer Landeshauptmann, ber wegen ber ihm besohlenen Proviantlieserungen fich hinter bie "Deputirten bes Landes" berichangte, ju bedeuten, bag er "besmegen burchaus feine Entichulbigung annehme, fondern mit Anschaffung ber Proviant feine Beit verloren haben wolle". Raunit jogerte nun auch nicht, alles Entsprechenbe fur Tilly's Gintreffen, trot vieler Sinderniffe, anguordnen und burchauffihren. Roch weniger als bor Dagbeburg bachte man aber in Munchen, bon wo aus bamals die fatholischen Baffen ibre Befehle ju gewärtigen hatten, an eine Diverfion nach Schlefien gur Dedung ber taiferlichen Erblander. Gin Schreiben Ferdinand's II., bas ein folches Unfinnen ftellte, erwiderte Rurfarft Maximilian in eben jenen Tagen mit bem Ausbrude ber Befriedigung barüber, bag man in Wien ben Berauszug ber taiferlichen Rriegsvolfer aus Italien fich angelegen fein laffe. "Und obwohl tein 3weifel", heißt es bort weiter, "Gure Dajeftat werben fich entzwischen und bis Sie gemelbtes Bolt jur Sand bringen, fonften auch ichon bero hievoriger Selbftanbeutung nach gegen bes Schweben ferneren feinblichen Ginbruch in Berfaffung geftellt haben und etwan bes requirirten Succurfes bom Grafen bon Tilly nit fo faft beburftig fein." . . Das Schreiben fchlieft mit ber Bemertung inbegug auf I .: "Bas fonften Gure Dajeftat wegen eines noch anberen Capo, to ber Armada borguftellen fein werbe, anregen, weiß ich mich anbers nit gu berichten, als daß Eure Majestät eben zu biesem End schon hiebevor den von I deputirt und abgeordnet." Die Borkehrungen Wallenstein's zu Gunsten der ligistischen Armee versehlten unter solchen Umständen allerdings ihren eigent lichen Zweck, kamen jedoch um so mehr dem Feldmarschall T. und seinen Truppen zugute. Auf sein Ansuchen ertheilte der Herzog die Erlaubniß an Kaunik, das gesammelte Getreide "nach Großglogau in die Proviant liesern zu lassen". Als aber Tilly — nicht sehr lange nachher — seinerseits von den Schweden har bedrängt, T. beaustragte, zur Unterstützung der ligistischen Untersehmungen misseinem Corps, das noch immer auf 6000 Mann zu Fuß und 5000 zu Pserzgeschätzt wurde, in die Mart Brandenburg vorzurücken, da war es, wie die Dinge sich dis dahin auf katholischer Seite gestaltet hatten, so ziemlich selbst verständlich, daß ein kaiserlicher Besehl dies ausdrücklich untersagte. "Den von T.", hören wir abermals von Questenberg, "ist besohlen, sich nit zu der tiesen, sondern so nahe sich bei Böhmen und Mähren zu halten, daß er's könnt cooderiren und bedecken."

Und fo verblieben I. und die Tiefenbacher monatelang in Glogau und Umgebung. Gine erichredliche Feuersbrunft, die am Johannistage beinahe bi gange Stadt in Afche legte, nothigte I., bas Bros feiner Truppen auf bem Lanbe einzuquartieren. Daburch fam das benachbarte Sagan wieber fart in Mitleidenschaft. Raunit, beffen Borrathe balb erichopft maren, betlagte fic "wie daß bas Plundern und Rauben in diefem Fürftenthum . . faft febr gemein werben will"; er fei mit I. Abereingetommen, "daß Gewalt mit Gewalt go fleuert werden folle", worüber wieder "etliche conflictus fürgangen, alfo det auch Einer und der Andere hierunter feines Lebens beraubt worden" u. f. w. Solche Berhaltniffe, bas fab auch T. ein, fonnten feinen Beftand haben. 3 einem ausführlichen Berichte an ben Raifer, in welchem er die Lage ber Dinge offen und unumwunden auseinanderfette - die feindfelige Saltung ber Rut fürften bon Brandenburg und Sachfen, fowie bes Bergogs bon Liegnit wurd in braftifchen Belegen nachgewiesen - gebachte er, wie begreiflich, auch be fcblechten Buftandes feines Rriegsvolles, ber, wie er meinte, ein berartiger, "bas wo basfelbe nit eheift mit befferer Unterhaltung verfeben werden follte, es ent weber weiter herein in diefe ober aber in's Weindesland geführt werben mußte weil es fonft taglich mehrern Schaben gunehmen murbe, gumalen an biefem On je langer, je mehr Alles mangelt, judem auch die boje Senche, wie ingleichen ber Unluft und Biberfeglichfeit der Reiter und Rnechte, fonberlich aber unter ben Rnechten bas Musreigen und Entlaufen auf's Rene wiederum veripart mer den will." Und bennoch glaubte T., daß "der Sache allerfeits zu helfen gang unschwer und an bem gludlichen Ausgang nit ju zweiseln" mare. Und biefet Mittel? Es lag nach Tiefenbach's Ueberzeugung in ber alebalbigen Bieber berufung eines Bochftcommanbirenben fur bas taiferliche Beer, burch bie allein allem noch brohenden lebel zuborgefommen, ober, wie er fich ausbrudte, der Borftreich geführt" werden tonnte. "Un bem Borftreich aber", fo fcbrieb et "allergnabigfter Raifer und Berr, ift auf allen Seiten Alles gelegen, und besteht berfelbe meines gehorfamften Grachtens furnehmlich an bem, weil namlich Gun taiferl. Dajeftat, wie mir glaubwurdig bortommt und mich jum Sochften a freut, wegen eines bochansehnlichen Generals allbereit eine große taiferliche Rejo lution gefagt haben follen, bag Gie mit beren Fortfetung feine Beit mehr ber abfaumen, baburch manniglich animiren, Die Feinde und Widerwartigen beftargen, baneben auch berfelben Rriegsmacht in diefem Lande alfo ohne allen Bergu dergestalt ftarten und fürsehen laffen, bag man bamit bem Feind bor Ginbringun ber Ernte und ebe bag er alle feine Intentionen gufammenfuhren tonne, unter Mugen gieben, bos Bolf mit Rriegsfactionen occupiren und muthig machen, ben

Beind hingegen travagliren, an seinem Borhaben hindern und zugleich der Ibrigen Macht im Reiche die Occasion an die hand geben möchte, berenseits und zu cooperiren und also fast allerorten summae rei theilhaftig zu werden."

Es ift nicht ichwer zu errathen, welcher "bochansehnliche General" bier gemeint war. Der Sohn bes Raifers felbft war in Ausficht genommen; I. war gut unterrichtet. Der thatfachlich gefaßte Entichlug tam aber nicht gur Durchführung, aus Branben, welche auszuführen an einen anberen Ort gehort. Much Die Grwartung Tiefenbach's, bon Wien aus gur Bezahlung feiner Truppen Gelb m erhalten, wurde getäuscht. Man wies ihn bamit an Sannibal v. Dobna. Rad etlichen Bochen goren wir nach biefer Richtung: "Der Berr von Dohna bat bem herrn Felbmarichall große Gilfe von Beld berfprochen, bamit ift bie Beit verloren und nichts erfolgt, ift alfo muthwilligerweife ber Rern unferes Bolles ruinirt; jest ichiebt er febr, daß wir meg follen." Wieber tann Raunig nicht genug berichten fiber bie "bochichablichen Bladereien, Infolentien, Raub und Plunberungen, welche von ber in ber Rachbarichaft einquartierten Reiterei in bem Ffirftenthum vielfältig intentirt werben". Endlich am 15. Septbr. war er in ber angenehmen Lage ju melben: "Das taiferliche Bolt, fo in biefer Begend liegt, ichidt fich taglich jum Aufbruch; wie man benn bafur halt, bag es beute ober morgen aufziehen werbe." Der Darich ging junachft in ben Raumburgichen Rreis; I. nahm fein Quartier auf dem Schloffe zu Raumburg - "babero benn", wie Raunit wieder fchreibt, "alle Dorfer, fo in felbigem Rreis gelegen, wie auch nicht wenige in bem Saganifchen Rreis gang ausgeplandert und in Brund berberbt worben, alfo bag ben armen Leuten nichts mehr als bas elenbe burftige Leben übrig verblieben." Es war auf eine Cooperation mit Tilly gegen Sachien abgefeben. Dberft Desjours murbe nach Baugen betachirt, bas nach langeren Berhandlungen eine Befahung aufnahm; ein zweites, großeres Corps unter ben Oberften Got und Bengott, jumeift aus Ungarn und Croaten be-fiebend, brang über Baugen bis Dresben vor. Als fpater auf faiferliche Beranlaffung ber in fpanifcher Bestallung ftebenbe Oberft Parabies an ben fachfischen boi tam, um einen letten Berfuch ju thun, Rur Sachfen einer ichwedischen Berbindung abmendig ju machen, ba murbe ihm als eine ber Saupturfachen, welche jum Abichluffe bes ichwebisch - fachfischen Baffenbundniffes gebrangt, ber oben erwähnte Ginfall Tiefenbach's in Sachfen bezeichnet. "Wie graufam", lautete die Antwort u. A., "wie graufam und barbarifch mit Plandern, Gangen, Brennen und Rieberhauen ber Felbmarichall bon I. mit feiner unterhabenben Armee in Ihrer turfurfil. Durchlaucht Lande fo gar, bag man fich auch bis an bero Feftung Dresben gu ftreifen und bie Borftabte in Brand gu feben unternommen , foldes mare offenbar und bezeugte es die an vielen Orten erfolgende jammerliche Bermuftung.

An der Richtigleit der angeschrten Thatsachen kann nach Allem, was wir gehort, nicht gezweiselt werden. Die Nachricht von dem vernichtenden Schlage, der das ligistisch-kaiserliche Geer bei Breitenseld getrossen hatte, zwang nun auch L wieder zurückzugehen. Er theilte seine Mannschaften und marschirte mit dem schweren Geschütz gegen Görlitz, während Ilow mit dem größten Theil der leichten Reiterei nach Zittau entsendet wurde, um diesen sesten Platz zu nehmen. Im 9. October tras T. in Görlitz ein; am 12. wurde Zittau übergeben. "Sie haben", schreibt Raunitz ausathmend, "mit ihrem Marsch von Glogau aus dis aus Görlitz ganzer vier Wochen zugebracht und hierunter auch dieses Fürstensthum unterschiede Male hin und wieder durchzogen." — War aber Sagan von einer Landplage erlöst, so kam dieselbe nun durch T. womöglich mit verboppelter Wucht über ein anderes Besitzthum Wallenstein's, das ihm nicht minder am Gerzen lag als jenes: Friedland. Die mit den Schweden seither verbündete

turfachfifche Urmee war im Anguge, und I., ber recht wohl wußte, bag er ihr nicht entfernt gewachsen mar, mußte baran benten, auch von Bittan und Gorlig jurudguweichen. In zwei großen Geerhaufen, in die er feine Bolfer getheilt hatte, nahm er den Beg nach Bohmen: von Gorlig Aber bas Gebirge nach Trautenau und bon Bittau fiber Babel in bas Bergogthum Friedland. Oberft Desfours, ber am 20. October in Reibersborf bei Bittau ftanb, berficherte Ballenftein's Landeshauptmann in Gitfchin, daß "Ihr Ercelleng berr Feldmarichall bei Leib- und Lebensftrafe verboten, meines gnabigften Fürften Land und Leuten feinen Schaben jugufugen". Richtabeftoweniger wußte bereits am felben Tage ber Sauptmann bon Reichenberg nach Giticin du berichten, "bag geftern Sonntags ju Racht in Die Berrichaft Grafenftein etlich taufend Rriegevoll ju Rog und Sug von ber faiferlichen Armee antommen, unter benen aber ohngefahr in die zweitaufend Bolaten, Ungarn und Croaten, nabe gegen Reichenberg nach Arabau logirt, welche gang übel und erbarmlich allbereits bes mehrentheils Dorfer, ju hiefiger herrichaft gehorig, gang ausgeplundert, mufte und obe gemacht, wie auch aus ihrer Furfil. Bnaben Borwert Sanichen zwei Stuten meggenommen, Boben und Alles aufgeschlagen, ingleichen ichon an biefiges Stabtl angefest und bierdurch unter bem armen Bolt. Beib und Rind, ein folch Lamentiren und Behllagen (verurfacht), bag es einen Stein in ber Erben erbarmen mochte." Dit noch viel argeren Rlagen wanbte fich Tags barauf ber hauptmann bes Schloffes Friedland unmittelbar an ben Bergog. Des Relbmaricalls I. Boller, melbet er, liegen ringsum, ohne an einen Aufbruch ju benten. "Diefelben aber haufen in biefer berrichalt fiberaus arg, plundern die Dorfer gang aus, wie fie benn Ihrer Furfil. Gnaben befte funf Dorfer nebft Underen gang fpoliirt und die Leute fibel beichabigt, theils auch gar niebergemacht und Alles gerhauen und zerfchlagen. Rog und Bieb mit hinweggenommen, barunter fie auch ber Rinder nit verschonen, jonbern mit Gewalt eröffnen und berauben, gleich als wenn es bes Teinbes Land mare. . . Und ob ich gwar ben herrn Felbmarichall gu unterichiedenen Malen gefchrieben und um Berichonung Diefer Berrichaft angehalten und gebeten, bat er fich gwar alles Guten erboten, aber im Bert hat es nichts gefruchtet, und ift nicht moglich, bag ber Feind arger handeln tann, er brannte benn Alles meg." Aebnliche Siobspoften trafen bon allen anberen benachbarten bergoglichen Butern ein. Der Landeshauptmann bestätigte : "Obicon bei Bentersftrafe ber Feldmarfcall inhibirt bat, im Bergogthum einigen Schaben gu thun, fo geben boch bie hungern und Polaten nichts barauf" u. f. w. Die Drangfale wurden taglich arger, bag wie ber Friedlander Sauptmann verfichert, "auch ber Teufel felbft, wenn er aus ber Golle in Feindesland fame, es nicht arger machen warbe". Gine Angahl Reiter vom Regiment Tregla, Die auf Ballenftein's Begehren in bas Schlof Friedland gelegt wurden, "ben Streifereien ju begegnen", fonnten nur wenig helfen. Die Blage hatte erft ein Enbe, als in Birflichfeit ber - Feind ins Band fam.

Am 25. October wurde das Schloß Grasenstein von Arnim mit Accord genommen, und am 4. Rovember überschritt die gesammte sächsische Armee auf zwei verschiedenen Punkten die Grenze, um in Eilmärschen direct auf Prag vorzurüden. Es ist charatteristisch, wenn dieselben Gewährsmänner, benen wir die oben mitgetheilten Nachrichten verdanken, gewissenhaft erzählen, daß Feldmarschall Arnim, der Feind, den Grasensteiner Hauptmann "angesprochen und vermahnt habe, er sollte da verbleiben und seinen Dienst verrichten; solle ihm kein Eintrag geschehen, wie sie denn gleichsalls in den Renten keine Insolentien gethan, auch Niemanden wider Gebur beschwert und gute Kriegsdisciplin gehalten; auch hat sich der Feldmarschall verlauten lassen, des Herzogen von Friedland Land

tätte sich von ihm nichts Bosen zu besahren, wie denn bis dato keinem einzigen Menschen in dieser herrschaft Friedland Schaden zugesügt; und hat der Arnim sich verwundert, daß die kallerliche Armee in dieser herrschaft also gehauset". Is ist somit vollkommen richtig, wenn von gleichzeitigen Schriftstellern besauptet wird, der seindliche heersührer hätte bei seinem Marsche durch Friedlandisches Gebiet das strenge Verbot, "auch nur ein Friedländisches Huhn zu stehlen", nicht bloß in aller Form erlassen, sondern auch buchstädlich ausgesührt im Gegensah zu T. und anderen dem Landesherrn besreundeten Truppenscommandanten.

Am 12. Robember erging bon Wien ber gemeffene Befehl an I., ben Rarich nach Bohmen zu beschleunigen, fich mit bem Landescommandirenben, Don Balthafar Marrabas, womöglich ju verbinden, bor Allem aber bas bebrobte Brag "bor Befahr und Ungelegenheit ju retten". Das tam ju fpat. Bieber und wieber hatte ichon borber Ballenftein an I. bie bringende Dabnung gefendet, feinen Berangug fo einzurichten, bag er "mit feinen beihabenden Boltern eheftens auf Prag gelange". Offenbar harrte T. auf Wiener Befehle. Roch ebe er biefe aber empfangen haben tonnte, mar Prag in Feinbeshand. Und wieber offenbar mar babon niemand weniger fiberrafcht als I. "Allem Anfeben nach muß nun Gott wieder miracula thun, fonft wird es fd,wer bergeben"; io hatte er bereits funf Tage bor Abgang jenes taiferlichen Befehles gegen Ballenftein geaußert. Da Marradas (f. A. D. B. XX, 421 fg.) von Prag mit feinen Truppen gegen ben Giben bes Landes abgezogen war, ergab fich für I. Die Bereinigung mit ibm ale eine Unmöglichfeit. Er tam borlaufig bis Roniggraß, wo er Salt machte, mit Marrabas fortwährend in lebhafter Correspondeng. Rur Schabe, bag die vielen wortreichen Schreiben biefes undifffigen, gang unglaublich wiberfpruchsvollen Berrn bie Lage unmöglich beffern, fonbern lediglich noch mehr bermirren mußten. Bergebens fuchte I. burch Abfendung etlicher Compagnien Reiter unter Desfoure eine beilaufige Cooperation mit Marradas ju erzielen. Rachdem biefer bon Tabor aus wieberholt gegen Brag marfdirt und ichlieflich wieder bis Budweis gurudgegangen mar, jog I. ungebulbig feine Reiter wieber an fich und verlangte feinerfeits von Marrabas ein Regiment Croaten, bas diefer auch wirklich abichidte, um jedoch im nachften Mugenblid eigenfinnig ben gegebenen Bejehl jurudjunehmen. Die Rlage Tiefenbach's, bag er megen Mangels an Artillerie und leichter Reiterei einen Ueberfall leiner Quartiere beforgen muffe, blieb ohne Birtung. Er mußte fich begnugen, bei Rimburg an ber Elbe nothburftig Lager ju fchlagen, auf eine Offenfibe aber au vergichten.

Hier empfing er zwei Mal ben Besuch des Herzogs von Friedland, vor wie nach bessen im Auftrage des Kaisers mit Arnim gepflogener Unterredung auf dem Schlosse Raunit (29. Rov.), wobei dieser, wie es heißt, "zu verstehen zeben, daß er mit dem kursurstlichen Bolt sich in die Winterquartiere begeben und weiter nichts tentiren werde". Die Position aber, die T. einnahm, war immerhin sür die Sachsen in Prag eine bedrohliche und hinderte ste an jeder reien Bewegung in östlicher Richtung. Arnim entschloß sich deshalb, die Situation womöglich dennoch rasch zu Arnim entschloß sich deshalb, die Situation womöglich dennoch rasch zu Aoß und Fuß und verhältnißmäßig vielen Geschüßen gegen Rimburg aus. T. hatte es nicht an Wachsamteit sehlen lassen und erwartete den Gegner schlagsertig vor der Stadt. Der erste Angrissam Sachsen wurde zurückgeschlagen, so daß Arnim die Seinen nur mit Mühe wieder zum Stehen brachte; durch geschieße Bewegungen gelang es ihm, die Raiserlichen in die Stadt zu wersen. Alsbald begann deren Beschießung durch keurstrageln. Das arme Rimburg ftand nach einer Stunde vollständig im

Flammen. T. aber wehrte fich mit erprobier Tapkerleit und wies eine Aufforderung Arnim's zur llebergabe unbedingt purud. Der Feind war gendtsigt, bei Einbruch ber Racht underrichteter Tinge umzulehren, und wurde sogar, wenn Tiesenbach's Worten voller Glaube zu schenlen ift, auf seinem Rückzuge am solgenden Tage von den ihm nachsehenden Kaiserlichen in der Richtung nach Benatel von Prag abgedrängt und nur durch den Bortheil des Terrains, der für ihn war, vor größeren Berlusten bewahrt. Thatsache ist, daß T. unmittelbat darnach nicht nur das niedergebrannte Kimburg selbst und die öftlich gelegenen Elbepässe Podiebrad, Kulin und Koniggrüh, sowie Czaslau und Kuttenberg sondern auch Jungbunglau an der Jier, Kohljanowih und das gegen Pragziemlich weit vorgeschobene Kaurzim mit seinen Mannlchaften besetzte.

Ran wird nicht leugnen wollen, bag I. unter ben gegebenen Berhaltniffen, in lehter Beit, feine Schulbigfeit geiban batte, mus bem ihm abergeorbneten Don Marrabas beim beften Billen nicht nachgefagt werben tann. Dennoch gefchab es, bag, ale balb nachher Ballenftein, bon allen Seiten biegu gebrangt, ben Oberbejehl über bie Raiferlichen wieber übernahm - ein taiferliches Refeript bom 15. December fehte auch I bon biefem Greigniffe in Renntnig -Marrabos auf feinem Boften blieb, I. fich aber veranlagt fab, feine militarife Charge niederzulegen, mit anderen Borten: wegen "continuirlicher Leibesichmed beit" um feine "Entlaffung" angufuchen. Am letten Tage bee 3abres 1681 melbete Queftenberg an Ballenftein: "Dem bon I. ift bie Licenz erfolgt, wir aus beiliegenber Abidrift ju erfeben." Es war ber befannte "blaue Bogen", ber bon Bien an I. abgegangen mar. In ber Friedlandifchen Armee wo feine Laufbahn abgefchloffen. Er war baber auch an ben fritifchen Tagen Ballenftein's in Bilfen und Eger nicht beim Beerr, jogar nicht in ber Rab. Bohl aber unterzeichnete fein Oberftlieutenant Bangler ber Jungere ale Regt mentecommanbant ben erfien und zweiten Bilfener Schlug, letteren mit ber protofollarifchen Ertlarung: "Weil Ihre fürftl. Gnaben jederzeit ber taifeil. Dajeftat tren gebient und foldes fernere continuiren, ale begehrt er, bei 3hm fürftl. Gnaben gu leben und gu fierben." Er bat brei Tage fpater nach Emplan einer Orbre aus Wien, ihm "ein Regiment ju Jug bon ben Rebellen in laifer lichen Enaben ju ertheilen", mit ber beiligen Berficherung: "So mir auch bm 3hrer laiferl. Majeftat gar tein Befehl gutommen, fo batte ich mich eber nieber bauen laffen, benn etwas Birtliches gegen Ihre faifert. Majeftat, fo nachft Gott mein herr allein auf biefer Welt, angufangen." . .

Erft nach Ballenftein's Tode trat I. wieber in ben Borbergrund. All Ronig Gerbinand III. an bie Spihe ber Armee gestellt murbe, ertheilte ber Raifer I bie Burbe eines Geheimen Rathes, in welcher Gigenicaft - ausbrudlich .ohne Rriegsbefehl" - er ben foniglichen Generaliffimus ine fell begleitete. Go mur er Beuge bes Sieges bon Rordlingen, und fo febrte er mit bem Sieger wieber nach Wien gurud. Ferbinand III. befidtigte ibn bei ber Thronbesteigung als Raifer "in allen Diensten und Burben". Der Ronig ben Spanien fagte benfelben bas Golbene Blieg bingu. Sein Regiment tampft nach wie por bie Schlachten bes großen beutichen Rrieges mader mit; er felbfi lebte bon nun an jumeift auf feinen Gutern, welche burch Erbichaft und ber Bruber Siegmund (er hinterließ ibm die Dominien Durnholy, Gichhorn und Mgicgan), fowie burch taiferliche Schenlungen aus bem Rachlaffe Ballenftein's (ibm fielen bei Bertheilung biefes Rachlaffes u. A. Die beiben großten Rammerguter bes Bergogthums Friedland, Rumburg und Aulibig, mitjammt ber Refe beng Gitidin gu), einen bochft anfebnlichen Umfang erhalten hatten. 3m 3abte 1644 befuchte er ale faiferl. Bollmachttrager ben Convent von Tyrnan; al Seite Queftenberg's und Gagterhagh's berhanbelte er im nachften Jahre ben Frieden mit Georg Ratoczi. Auch in den beiden folgenden Jahren tam er in stiedlichen Geschäften nach Ungarn. Seitdem zog er sich gänzlich ins Privatleben zurück. Bermählt mit M. Eva Elisabeth, geb. v. Sternberg, verwittweten Gräfin Althan, blieb er wie seine Brüder ohne Nachtommenschaft. In seinem Testamente, datirt vom 24. Juni 1650, errichtete er drei Fideicommisse sür seine nächsten Berwandten, mit dem Ersuchen an den Landessürsten, in Böhmen und Mähren zugleich an das Landrecht, in Oesterreich aber an die Landschaft, für den Fall des Abganges der Erben eines dieser Fideicommisse "der adeligen Jugend zum Besten ohne sonderbare Einmischung einiges geistlichen Ordens eine abelige Ritterschul anzurichten". Erst unter Kaiserin Maria Theresia sand diese Stiftung theilweise ihre Realistrung und blied dis auf die Gegenwart in Wirksamseit. Rit Rudolf T. erlosch am 4. März 1634 die Linie T.- Mayerhossen. Die großen Hossungen, die nach seinem tüchtigen Bater auf ihn geseht worden waren, hatten sich nicht erfüllt. Noch blüht in Steiermart die Linie T.-

Rach Archivalien. — Bgl. Fr. Chr. Ahevenhiller, Conterfet II, 118 sq. — Joh. Ed. Heß, Biographien und Autographen zu Schiller's Wallenstein (1859), S. 95 sg. — B. Brandl, Urfunden-Buch der Familie Teusenbach (1867). — d'Elvert, Die Freiherren von Teusenbach und ihre Stiftung (Rotizen-Blatt der histor.-stat. Section der k. k. mährisch-schlef. Gesellschaft unr Besörderung des Acerbaues, der Ratur- u. Landeskunde [1876], Ar. 10 u. 11). — H. Hallwich, Wallenstein u. die Sachsen in Böhmen. (Forschungen zur deutschen Geschichte XXI [1881], S. 115 sg.)

Titins\*): Zacharias T. ober Tietze, jüngster Sohn von Christoph T. (J. A. D. B. XXXVIII, 377), wurde am 26. Mai 1683 a. St. zu Gersfenseld im Rürnbergischen geboren, besuchte die Schule zu Gersbruck und studirte sodann von 1702 bis 1706 zu Altdorf Theologie. Den Plan, auch andere Universitäten zu besuchen, mußte er aufgeben, um seiner inzwischen verwittweten Mutter beizusteben; er ward Hauselchrer in Rürnberg und mußte recht lange auf eine Anstellung warten. Im J. 1716 ward er Pastor in Cschenbach, wo er am 13. oder 14 Februar 1786 starb. T. hat eine Anzahl geistlicher Lieder gedichtet, die einzeln oder zu zweien gedruckt erschienen und eine weitere Berbreitung taum gesunden haben.

Begel, Hymnopoeographia III, 309 ff. - Goebete, 2. Auft., III, 303,

Tollmann\*\*): Gottfried T., geboren am 26. October 1680 zu Lauban, wo sein Bater Schneider war, besuchte er die lateinische Schule daselbst und kudirte sodann in Leipzig Theologie. Im J. 1711 ward er Psarrer zu Leubabei Gorlip, in welchem Amte er 55 Jahre, dis zu seinem am 6. März 1766 ersolgenden Tode verblied. Er gab heraus: "Bequemes Gesangbuch voll alter und neuer geistlicher Lieder" (Lauban 1719, 2. Aust. 1724), das in seinem Psarrdorse von ihm eingesührt ward. Eine nicht ganz geringe Berbreitung hat das von ihm gedichtete Erntelied: "Die Ernt ist nun zu Ende, der Segen einsebracht" gesunden.

Fischer, Kirchenliederler., 1. Salfte, S. 122b und Supplement S. 32a.

– Bobe, Quellennachweis, S. 162. — Zöllner, Das beutsche Kirchenlied in ber Oberlaufit, S. 74.

1. u.

<sup>\*) 3</sup>m 9b. XXXVIII, ©. 381. \*\*) 3m 9b. XXXVIII, ©. 427.

Trabudorff\*): Rarl Friedrich Eufebine I., philosophifcher Schrift. fieller, geboren 1782 in Berlin als Cohn eines Mufiters, befuchte bon feinem swolften Lebensjahre an die Schule in Dels, wohin fein Bater als Director ber Capelle des Bergogs bon Braunschweig-Dels berufen worben mar, ftubirte bon 1801 an Theologie und Philologie in Ronigsberg und erhielt bafelbft an ber Robenicht'ichen Schule eine Lehrerftelle. Bon 1806-1812 war er Projeffor am Symnafium ju Bialpftot, fiebelte aber 1813 nach Berlin Aber, wo er, bis 1839 als Symnafiallehrer angestellt, ununterbrochen mit wiffenicaftlichen Arbeiten beschäftigt mar. Er ftarb bochbetagt im 3. 1863. Außer gablreichen in Beitichriften gerftreuten Artiteln fchrieb I. eine Reihe großerer philosophifder Berte, in benen er als felbftandiger Denter und Spftematiter auftritt, um gegen Begel, die Begel'iche Schule, wie Aberhaupt gegen ben Standpuntt bes fogenannten Rationalismus bas Recht bes Glaubens auf ben Schild gu erheben. Das erfte ber von ihm berausgegebenen Berte ift eine Mefthetit, betitelt "Die Lehre bon ber Weltanschauung und Runft" (2 Bbe., Berlin 1827). Spater jolgten "Wie tann ber Supernaturalismus fein Recht gegen Segels Religionsphilosophie behaupten?" (Berlin 1840) und "Schelling und Segel, oder bas Shiftem Begel's ale legtes Refultat bes Grundirrthums in allem bieberigen Bhilofophiren" (1842). Mit ber Barme perfonlicher Uebergeugtheit und mit tiefgebachten metaphpfifch - bialettifchen Speculationen vertheibigt I. Die Sache ber Religion wider einen, wie er meint, falichen Begriff vom Befen ber Bernunft, welche nach feiner Anficht nichts anderes fein foll, als bas Bernehmen einer Abernaturlich - gottlichen Belteinheit. Gbenbiefe Auffaffung entwidelt I. auch in feiner letten, auf Al. v. humbolbt bezüglichen Schrift "Theos nicht Rosmos" (1859, 2. Auft. 1860).

Bgl. R. D. Anhuth, Das wahnfinnige Bewußtfein und die unbewußte Borftellung, 1877. — L. Noad, Philosophie-geschichtliches Lexiton.

D. Liebmann.

Trantwein \*\*): Theodor I., geboren am 19. December 1833 gu Stuttgart als ber iftnafte Cobn eines Projeffors am Ratharinenftift, befuchte bas bamals gehnelaffige Somnafium in Stuttgart bis jur 7. Claffe, mas er mit Ueberspringung einer Claffe in fechs Jahren fertig brachte und holte fich jebes Jahr eine Auszeichnung. Da ftarb ber Bater und ber Sohn mußte fich aus Rudficht auf die Bermogenslage ber Familie bem Buchhandel widmen. Bon 1848-1852 in Stuttgart Lehrling, mar I. fpater als Gehnlfe thatig in Budhandlungen ju Olbenburg und Bonn, bis er 1859 in bie Lindaueriche Buch. handlung nach München tam; bon 1881 an belleibete T. Die Stelle eines Secretars ber tonigl. Goj- und Staatsbibliothet. Der Münchener Section bes beutschen und offerreich. Albenvereins biente I. bon ber Grandung an faft ununterbrochen in berichiebenen Gigenschaften: als zweiter Borftanb, als Confervator, insbesonbere aber ale Rebacteur ber Beitschrift, fpater ber Mittbeilungen. In den Mittheilungen, in der Beitschrift entfaltete er eine reiche litterarifde Thatigfeit, er bielt gablreiche intereffante Bortrage, mobei ftets feine fichere Beobachtung auch bes wirthichaftlichen Lebens ber Gebirgebebolferung gur Geltung tam. Das gange Alpengebiet lag bor feinem geiftigen Auge wie ein offenes Buch; auch in ben Theilen, Die er niemals felbft betreten batte, gab es wohl feinen Graben, feine Alm, Die er nicht wenigftens bem Ramen nach fannte. Go ward er benn eine geeignete Berfonlichfeit fur Die Reuberausgabe bon Schaubach's großem Wert "Die beutiden Alben". Sein jeht in neunter Auflage er-

<sup>\*) 3</sup>u Bb. XXXVIII, &. 489.

ichienener "Begweifer fur Reifenbe" ift ein burchaus verlaffiger Begleiter und immer auf ber Sohe ber Beit geblieben. In allen Fragen bes Bereins murbe Trautwein's Rath eingeholt. I. trat feinerzeit entschieden fur Die Fufion bes deutschen mit bem öfterreichischen Albenverein ein: Diefer Bereinigung ift ber glangende Aufschwung ber Alpenfache ju banten. T. war ber erfte in ber Section, ber auf gute Wegeanlagen und bequemere Unterfunft Werth legte lentgegen einer bamals vielfach noch berrichenben puritanischen Richtung, Die nur Barforcetouren liebte). In Diefem Ginn hat er auch fpater innerhalb ber Erction gewirft. Auch in ber Opposition tam nie ein verlegendes Wort fiber leine Lippen, niemale ließ feine, wenn auch vielleicht mit einem feinen With verfeste Gegenrebe einen Stachel gurud. Auch bem Turneralpenfrangchen mar I. ein treues Mitglied. I. befag umfaffende mineralogische und botanische Renntmile und auch allen anderen Disciplinen, die ju dem Alpinismus nur irgendwie in Begiebung fteben, ober biefem, wie die Erforicung ber Bunber ber Gleticherwelt, ju berbanten find, wibmete er bie regfte Aufmertfamteit. Als Tourift war I. ein ausbauernber Beher; bas Erflimmen als befonbers fcwierig geltenber Bipfel aber hatte fur ibn feinen Reig. Trogbem follte er bas Opfer eines u raiden Maridies von Boler nach Sochfilgen burch bie Borbertafertlamm merden, bei dem er fich ftart erhitte und fchlieglich einen talten Trunt that. Um 24. Juni 1894 nach Minchen gurudgetehrt, legte er fich fogleich mit einer Lungenentgundung, Die ihn am 2. Juli aus voller Dannestraft ber Alpenforidung und feinem ausgebreiteten Freundestreife entrig.

Tidammer\*): Siob Botthard v. T., ichlefifcher Dichter des beginnenden 18. Jahrhunderte, murbe am 4. December 1674 auf Schlog Dromeborff bei Striegau geboren. Seine Eltern, Die beibe aus alten angefebenen und begaterten ichlefilden Abelsfamilien ftammten, ichidten ibn 1687 nach Liegnit in bit Schule, balb aber auf bas Elifabethahmnafium ju Breslau. 1693 trat er bie ablichen großen Reifen an, auf bie er fo großen Berth legt, bag fie ihm gum techten Chrenmann' unentbehrlich icheinen. Die Aufzeichnungen, Die er bon 4jahrigem Aufenthalt in Libland, Schweben, Golland, England, Frankreich und Italien nach Saufe brachte, fullten 2 Quartbanbe. 1696 murbe er Rammerjunter bei ber berwittweten Rurfftrftin von Pfalg-Beibelberg, Die fich bamals in Sachien aufhielt. Er legte bas Amt erft nieber, als ihn ber Tob bes Baters und bie Rranflichfeit ber Mutter 1700 jur Berwaltung ber Erbafter Dromsborff und Lonig nach Saufe rief. Gin vortrefflicher, unermublich thatiger Landwirth, erwarb er bas Dromsborff benachbarte Leberofe bingu; feiner Lieblings. beichaftigung, ber Jagb, bienten zwei berühmte große Thiergarten, bie er bort anlegte. 1707 beirathete er Marianne Glifabeth geb. b. Debichit und Schabemalbe; bon ben 5 Rindern Diefer Che hat nur eine Tochter ben Bater überlebt. Durch ftarte Corpuleng an ber gewohnten Bewegung im Freien, jumal an ber geliebten Jago gehindert, ergab er fich mit fportmäßigem Gifer ber Boefie, Die ibm ale echtem Schlefier bon jeber Bergnfigen gemacht hatte, und einer ausgebehnten Correspondeng mit berühmten Brubern in Apollo. Seiner Conftitution war die Reimjagd aber wenig gutraglich: Afthma und Wafferfucht ftellten fich ein; er ftarb am 19. Auguft 1735 ju Dromeborff.

Der ehrliche fromme, aber grundprofaische altliche Landjunter, bem ber Bers bas eble Baidwert erfeben mußte, verfiel babei auf die Paffion, seinem Begasus eine mabre hindernigbahn ber Correctheit ju errichten. Besonders

<sup>\*)</sup> BE 20. XXXVIII, ©. 699.

grimmig verfolgt er ben biat in jeder Geftalt und die Entlije; nicht nur in Brofaregeln, mit benen er feine, erft 1787 von bem Bfarrer Joh. Conr. Santel. mann gu Obernigt herausgegebenen 'Beiftlichen und Weltlichen Gebichte' (Striegau 1737; Brestau 1739) begleitete, fondern auch in Berfen befehbet er grimmig biefe feine Tobfeinde. Werth legt er ferner barauf, jedes Gubftantiv ftets mit Artifel oder Abjectiv auszustatten. Fremdwörter verwirft er; das Enjambement meidet er mehr theoretisch als prattisch; Die ftart betonte Reimreinheit wird bon der Mundart behindert, die Tenuis und Media nicht scheidet, gerundete Bocale nicht tennt. Birtliche Anertennung aber verdient feine faubere, ungezwungene Wortstellung. Schwierige Strophensormen fchreden ibn nicht; an Sonett und 'Sechstinne' hat er fich oftere gewagt. I. war auf feine Regeln febr ftolg und legte fie allenthalben jur Prufung bor; felbft die Berliner Atademie hat er mit feinen Anfragen beläftigt. Bumal in ber engern Beimath bat es ibm an Beifall nicht gefehlt. Manner wie Chrift. Stieff, G. B. Scharff, besonders Cafp. Gottl. Lindner, Tichammer's guter Freund, ben erft ber Feuereifer bes alten Beren ber beutschen Dichtfunft guführte, waren febr geneigt, im fraffen Rudfclag gegen ben Appigen Beschmad ber zweiten Schlefischen Schule, Die reinlichfte Correctbeit über Alles ju ftellen. Bon Lobenflein's farbenreicher Art hat benn auch T. feine Spur. Er fchreibt eine fcblichte und faubere, aber gang armliche nuchterne Sprache, Die fo etwa zwifden Opig und Gottiched's Lehrftil in ber Mitte fteht, nur freilich jeben Aufichwunges und Schmudes noch weit mehr entbebri als felbft bie gequalten Producte bes Leipziger Dictators. Charatteriftifc ift Tichammer's Borliebe für bas Pronomen 'berfelbe'. Die geiftlichen Gebichte überwiegen weitaus: trodene Reimereien bes Ratechismus, ber Conntagsepifteln, ber andachtigen Betrachtungen, bie er in Cafp. Reumann's 'Rern aller Gebete' borfand. Unter ben weltlichen ftehn boran fteife Alexandrinerftude auf alle möglichen Familienereigniffe im Raiferhaufe, bem I. trob feinem ebangelifchen Betenntniffe treu ergeben mar; fie fegen regelmäßig mit einer Anrebe an bas erfreute, betrubte, geliebte, liebmerthe ac. Schleffen ein. Gang miggladt find alle epigrammartigen Berfuche; und die Anfahe gur Satire ('Die bon einem frechen Sachwalter ju feinem Schaben neuerbaute Steige-Leiter bon awolff Sproffen unterichiebener Arten') bleiben in ihrer leeren Unbeholfenheit icon barum himmelweit hinter Canit und Reufirch jurud, weil ihnen jebe Anfchaulichfeit fehlt. Die ichwerfälligen Gelbftanflagen, in Die er Ronig Chriftian II. von Danemart im Gefangnig ausbrechen lagt, geben uns etwa einen Begriff von feinen ungebrudten Trauerspielen, unter benen ein Beffus' und ein 'Graf Gusman' gemefen gu fein icheint. Um leiblichften prafentirt fich ber biebere Junter in ben tappifchen Schergen, Die ber Schwefter rathen Belb aus ber Birthichaft gu lofen ober ihren Rater ichelten, weiter in ben gravitatifchen Spagen, mit benen er feine Jagbbeute an gute Freunde berichentt, enblich in ben ichlefischen Dialettgebichten, Die er bem Thierwarter Gabel und feiner Frau in ben Dund legt. Aber auch biefe halbverlegenen Berfuche im niebern Benre find boch bon ruhrender Unficherheit bes Tones. I., ber bon Phantafie und Schonheitsgefühl teine Spur bejag, veranschaulicht gang gut bie obe gehaltlofe Reinlichkeit, ber bie ichlefischen Boeten berfielen, als fie mit bem mariniftifchen Schwulft iconungelos aufgeraumt batten : war ber ichillernbe Brunt abgeftreift, fo blieb eben nur die nadte correcte Armfeligfeit gurud.

Santelmann, Leben Des Wohlgebornen Ritters, herrn von Tichammer und Often, in L's 'Geiftlichen Und Weltlichen Gedichten' (Breglau 1789).

- Gelehrte Renigfeiten Schlefiens 1738, G. 59-63.

Inder \*): Sirt T., geboren 1459 gu Rurnberg, Sohn bes erften Roingere Anton Tucher's I und feiner Frau Barbara, einer geb. Stromer bon idenbach, ftubirte mit feinem Better Beinrich T. Die Rechte an der Univerid beibelberg, die er 1478 bezog, wendete fich bann gur Fortfegung feiner mbien nach Italien, wo er bie Universitäten Pavia und Bologna besuchte. n Bologna wurde er 1485 in ber alten Sacriftei ber Cathebrale g. h. Betrus um Doctor beiber Rechte promobirt. Schon als junger Student erlangte er in Kanonifat bes Collegiatstiftes zu Aschaffenburg, bas er 1479 mit Bewilligung inbifchof Dietrich's von Maing gegen die Ricolaiprabende im Schloß gu Moffenburg mit feinem Better Sieronymus I. vertaufchte. Am 18. Mai 487 murbe er jum orbentlichen Profeffor ber Rechte an ber Univerfitat Ingolat ernannt, wo er neben feinem Landsmann Gabriel Baumgartner öffentliche ledejungen hielt, warb 1488 Rector und blieb auf Anordnung Bergog Albrecht's Mblauf feines Rectorats noch ein halbes Jahr in Diefer Burbe. Rach hiftoph Schenrl's Bericht hielt er damals "zwei reifige Pferd und einen wiem Stand" und erwarb fich allenthalben großen Ruhm und Ehre, weshalb ber Rarnberger Rath an Stelle feines refignirenden Betters Laurentius T. 196 auf Die Propftei von St. Loreng berief. Die Studenten gu Ingolftabt umigten nach feinem Abgang schwer die Bortrefflichkeit feiner Borlefungen. Bufammenhang mit feiner Berufung auf die Propftei bei St. Loreng gu kimberg ftand es, bag ibm Papft Alexander VI. am 9. Juli 1496 bie Licens melte, alle priefterlichen Weihen bon jedwedem Bifchof zu empfangen. In n gleichen Beit murbe ihm bie Burbe eines Domberen gu Regensburg berund nach Laurentius Tucher's Tobe im 3. 1503 rudte er bort jum domcuftos bor. Roch im felben Jahre trat er als Propft bon St. Loreng gurud mb, wie febr auch ber Rath in ihn brang, fo war er boch nicht zu bewegen, m diefer Stellung noch langer zu verharren. Er wollte aber die hohe Wurde, m ber er neben dem Abt von St. Egidien und dem Propft von St. Sebalb ie hochte Stelle in ber Stadt einnahm und einem Bifchof nur wenig nachgab, nicht auf einen Andern, etwa auf Christoph Scheurl, wie er diesem nach Boogna ichrieb, Abertragen, fonbern legte fie frei in die Ganbe bes Raths nieder. nahm bann ein Altarleben im St. Claraflofter an, infolge beffen er bon illen burgerlichen Laften verschont blieb, und jog fich ju Oftern 1504, als ber unge Doctor beiber Rechte Anthoni Rreg bie Propftei übernahm, in fein in nem Barten gelegenes Lufthaus bei ben Karthäufern — in der heutigen Stuleregaffe - jurud. Diefes Saus hatte er gang nach feiner Bequemlichfeit tauen und es durch einen Gang mit bem Rarthaufertlofter berbinden laffen. bin lebte er ben Reft feiner Tage bem Studium ber h. Schrift und ber Rirchendier, insbesondere des b. hieronymus und Augustinus, und beiligen Betrachungen. Er fand in einem freundschaftlichen Berhaltniß gu ber eblen Aebtiffin on St. Clara Charitas Piraheimer, ju feiner Muhme Apollonia T. und dem onbente bon St. Clara. Geiftliche Betrachtungen in Briefform, Die T. fur ie genannten Rlofterfrauen verfaßte, hat Chriftoph Scheurl ins Deutsche übertagen und, mit Anmertungen und Rachweisen verfeben, 1515 bei Friedrich eppus in Rurnberg erscheinen laffen. Das jest außerft feltene und anmuthige and, bas unter bem Titel: "Bierhig fendbriefe aus bem Latein in bas Teutsch Biogen, burch etlich gelert gotsforchtig vnd gaiftlich personen zu einander genieben bud mit bil bailfamen Chriftenlichen leren bermengt: ben lefenden gu nber frucht bund rahjung inprünftiger andacht bienlich" gang borwiegend Beliachtungen des E., aber auch folche der Charitas Piraheimer, der Apollonia E.

<sup>1 3</sup>n 86. XXXVIII, €. 772.

112 Tucher.

u. a. enthält, bildet ein nicht unwichtiges litterarisches Denkmal auf dem Gebtet der religiösen Betrachtung und spiegelt zugleich das fromme contemplative Gemüth des Bersassens, der sich durch tiese Kenntniß der h. Schrift und der Bäter auszeichnete, getreu wieder. Seine Tüchtigkeit als rechtlicher Beistand des Raths bewährte er schon als Prosessor in Ingolstadt, ebenso wie sein College Gabriel Paumgartner, wie er ja auch noch späterhin in seiner Stellung als Propst, in welcher er zugleich die Function eines städtischen Consulenten auszusben hatte, dem Rath seine rechtliche Hülfe lieh. Er erscheint als der Commissor des Raths in dessen Proceß gegen Hans Schütz und Anthoni Derrer, welche ohne Erlaudniß des Raths und unter angeblicher Kräntung dessen verschtame, der erstere in Zerzabelshof, der andere in Bürgles (Unterbürg) Capellen hatten errichten lassen. Die Angelegenheit ging an die Curie und durch Bulle Papst Alexander's VI. vom 20. Februar 1501 wurde der Abbruch der beiden Capellen verfügt.

Aber auch fonft mar I. ein Mann von Ginflug, ber bon Ronig Marimilian I. in wichtigen Staatsgeschäften als Rath und Unterhandler beigezogen wurde und fich ber besonderen Gunft Ronig Ludwig's XII. von Frantreich erfreute. Er war mit bagu auserfeben, eine Berfohnung zwischen Ronig Maximilian und Ronig Ludwig nach bem Mailandischen Rriege angubahnen und hat bamals aller Bahricheinlichfeit nach auch am Bofe bel frangofifchen Ronigs geweilt. Um 31. Juli 1502 fcbreibt Ronig Ludwig an ibn in ben ichmeichelhafteften Musbruden. Bei ibm, feinem liebften und theuerften Freunde, habe er ichon biter mahrgenommen, mit welchem Gifer und Berlangen er feine und ber gangen Chriftenbeit Befchafte forbere. Best aber habe er bies noch beffer und genauer aus bem Berichte feines lieben und getreuen Raths und Orators Rarl be alto Bofto in Erfahrung gebracht. Dafitr erftatte er ihm feinen unauslöschlichen Dant und bitte ibn inftanbig, bag er bas fo beilfame, ber gangen Chriftenheit fo iorberliche und außerft nothwendige Bert fronen moge, je ichneller, um fo erfreulicher und forberlicher fur feinen theuerften Bruber, ben romifchen Ronig, bas beilige Reich und bie gange Chriftenbeit, ba ja biefes Bert auf Die Erhöhung bes driftlichen Ramens, Die Erhaltung und Starfung beiber Ordnungen und bas Berberben bes graufamen Eftren in ber That und augenscheinlich abziele. Deshalb schidt er wieder an feinen theuerften Bruber, ben Romifchen Ronig, an die Rurfürften und die fonftigen Fürften und Regenten ben vorgenannten Orator, bamit ber Bertrag am fommenben St. 30tobstag abgefcoloffen werben tonne. Da er aber feinem Gefandten für feinen Theil Giniges, ibm ju fagen und auseinanderzusegen, anvertraut, fo bittet er, volles Bertrauen in beffen Glaubwürdigfeit fegen ju wollen. Roch 1504 ftebt er mit bem Ronig von Franfreich in Briefwechfel, ber ihn wieder in biplomatifchen Angelegenheiten berwenben mochte. Aber T. erwidert unterm 18. April, wenn er auch bereit fei, bem Befehl bes Ronigs in biefer wie in andern Ungelegenheiten nachzutommen, fo fei er boch mit Schwachheit bes Beibes belaben und bermoge ohne mertliche Sabrlichfeit nicht fiber Land ju reiten ober ju fahren. Er bitte beshalb, igl. Dajeftat wolle ibn entichulbigt halten und fein Musbleiben in Ungnaben nicht vermerten.

Um diese Zeit lebte T. schon zurückgezogen von der Welt und sand seine Befriedigung in frommen Werten und Stiftungen. Schon im J. 1501 hatte er in der St. Lorenzlische eine Stiftung zur Begehung des Festes der von ihm so hochverehrten h. Monica, der Mutter des h. Augustinus, am Tage nach St. Gotthard und Florian, dem 5. Mai, auf der vier Lehrer Altar mit Frührereigt, Legende, Glodengeläut und Orgelspiel, Hochamt, stillen Messen und Besper, in Chorröden und bei Ausstellung der Monstranz, wie an einem hoben

Tucher. 118

3. errichtet. Er bestimmte zu biefem 3med eine Rente von 3 Gulben em auf der Lofungstube angelegten Capital für die 16 Bicarier bei St. und die 4 bei St. Martha, St. Leonhard, St. Rochus und St. Beter chgraben, die mabrend des Sochamts Deffe ju lefen hatten mit brei en von St. Monica pro sacerdote defuncto. 1503 ftiftete er mit feiner ter Magbalena Reich noch eine Pfrfinde ju einem Diakonat, um eine Meffe auf St. Johannisaltar ju fingen mit einer Collecte fur ben 1504 vermachte er ein Capital, von beffen Ertrag die beiben alteften offiahrlich 20 hausarme Menichen, 10 Manner in graues und 10 Frauen mes Tuch, fleiben follten. Filr bie Rranten im h. Beiftspital ftiftete er eine Pfrunde für einen Caplan ober Movenbelpriefter. In feinem im n Jahre errichteten Teftament theilte er feine Bibliothet an die Propftei St. Loreng und an verichiebene Rlofter aus und bedachte Rirchen und r mit Legaten. Saus und Barten binter den Rarthäufern mit allen bagu gen Saufern und Zinfen verordnete er als Majorat feiner Gefchlechtslinie. Summa", berichtet uns Chriftoph Scheurl, "er gebacht auf bas fünftig und fein Seel felig gu machen, mas ein gottfürchtig, redlich, frum Dann, beredt, baft (febr) gelehrt und jum Studirn genaturt und geporn, hatt

eiftlichen lieb, viel hoffnung in ihr Fürbitt . . "

Im Alles jufammengufaffen, er war ein frommer Geiftlicher ber alten , wie fie bazumal nicht allzuhäufig begegneten, ein Jurift und Theologe iefem und ausgebreitetem Biffen, ber fich indeß bem bamals borbringenben nismus feineswegs verschloß. Wenn auch feine hinneigung und fein burch regen Briefmechfel befundetes freundschaftliches Berhaltnig ju dem jungen oph Scheurl, ber burch ihn bem Studium erhalten blieb und auf feine daffung die Universität Bologna bezog, in der nahen Berwandtschaft ihre tung finden, fo ift boch ber überaus freundschaftliche Bertehr, ben er mit ab Celtis pflegte, auf die Intereffengemeinschaft beiber auf bem Gebiete der den Studien gurudzuführen. Mus Celtis' Briefen leuchtet überall die Berehrung und Sochichatung berbor, die er bem I. gollte. 3hm fandte er Arbeiten und Gedichte jur Beurtheilung, er halt ihn boch als feinen n und Cenfor, bon ihm hat er eine fo hohe Meinung, daß er die Ber= Michung feiner Schriften nicht mehr für leichtfinnig und unbedacht halt, fie bor Tucher's Urtheil bestanden haben. Er bittet ihn wiederholt um ndung alter Autoren, auch des Bocaccio, gelegentlich auch um Geld. Wenn die Annahme nicht gang abzuweisen fein durfte, daß manches Schmeichelbas Celtis feinem mit zeitlichen Gutern gefegneten und einflugreichen mer bendet, wohl einigermaßen durch die migliche Lage bes bedürftigen naniften hervorgerufen war, fo befteht boch andererfeits tein Grund, die Auffigleit ber Gefühle, die Celtis jum Ausbrud bringt, in Zweifel gu gieben. einer Obe preift er ihn als ben Sproffen eines alten Beichlechts, welches Rath icon fo viel wurdige Blieber gegeben, als ben Beschützer ber Mufen, n Ruhm fich auf die Nachwelt vererben foll. T. andererseits tritt für in. Er möchte ihn an bie Stelle "bes Alten", eines bem Scholafticisanhangenden Mitglieds der Artiftenfacultat an die Univerfitat Ingolftadt gen. An eifriger Berwendung beim Bergog will er es nicht fehlen laffen. at gelingt ihm auch in ber That, seine Anstellung als ordentlicher Prot auf ein Jahr zu bewirken, er vermochte ihn aber trop aller Anftrengungen f langer ju halten. Bon einem fpateren Berkehr Tucher's mit Celtis in Beit, ale jener Propft in Rurnberg war und bann mehr in der Berborgenein frommes Leben fuhrte, vernehmen wir nichts. Sixt I. ward 48 Jahre Mgem. beutfche Biographie. XXXIX.

Tünger. 114

alt und ftarb, nach Scheurl's Bericht, "fcwindfüchtig, gang driftenlich Suntag por Simonis und Juba, 24 Octobris, 3 Stund auf ben Tag 1507, warb bei feinen Eltern ju St. Gebolt ehrlich begraben, befungen und begangen".

Befchlechtsbuch ber Tucher'ichen Familie bon Chriftoph Scheurl. funben im freih. v. Tucher'ichen Archiv. - Rathebuch ber Stadt Rurnberg. Briefe bes Ronrad Celtis an G. Tucher, in ber Uniberfitatsbibliothel ju Manchen. - Briefe bes Dr. Sigt Tucher, Probfts bei St. Loreng gu Rarnberg, an feinen Rachfolger Anton Rreg 1502-1504. Berausg, bon Georg Freiherrn v. Rreg. Rurnberg. — Summarifche Debuction 2c. — Will, Ge-lehrtenlexifon. — Derfelbe, Museum Noricum. — v. Soden und Anaale, Chriftoph Schenrl's Briefbuch. - Prantl, Gefchichte b. Lubwig-Maximilians Univerfitat. - B. Sartmann, Ronrad Celtis in Rurnberg im 8. Defte ber

Mittheilungen bes Bereins fur Beichichte ber Stadt Rurnberg.

Mummenboit. Tinger \*): Auguft in I., Facetift bes 15. Jahrhunderts, war nach feiner eigenen Angabe 1455 in bem babifchen Stabtchen Enbingen geboren, wurde icon Binter 1467 ju Erfurt immatriculirt, wo Joh. Bed aus Marburg fein Lehrer in ber Grammatit mar, und heirathete bereits 1478 gegen ben Billen feiner Familie und in außerft beengten Berhaltniffen feine Frau Clara. 1486 ift er Procurator Curiae Constantiensis und nennt ben Conftanger Bifcof Otto IV., Brafen bon Connenberg, feinen gnabigen Berin. Aber auch bem Landesberin feiner Beimath, bem Grafen Cberhard im Barte, bewahrt er feine Anbanglichfeit: ibm bringt er fein erftes (und wol einziges) Bert, Die im Dedicationsexemplar hanbichriftlich erhaltenen, am 28. Nov. 1486 abgeichloffenen profaifden 'Facetiae Latinae et Germanicae' bar. Es ift bem guten Mann nicht gang wohl bei ber Bahl feines Themas; er ift fich bewußt, bamit etwas Ungewöhnliches gu magen und er bricht beshalb ab, ebe er feinen Stoff nur gur Salfte erfcopit hat, um den Erfolg biefes erften Berfuches erft abzumarten. Bol hatte er an Boggio, ben er aber nicht nennt, einen grabe in Confiang ficher mobibefannten Borganger, aber biefer hatte fur ein anderes Publifum gefchrieben, hatte fic aufe Latein beschränft, mabrend I. ichon burch bie Rudficht auf den Grafen Cberharb, ber befanntlich trot Rauflerus ber lateinischen Bildung ganglich entbehrte, genothigt mar, auch beutschen Text beizugeben. Er fucht die Bebenten, Die folder Schwantfammlung entgegen gebracht werden fonnten, badurch abguichwächen, bag er jeber ber 54 fleinen Geschichten eine Moral fur ain gulbin claib' umbangt. Diefe Moralen find nun aber nicht nur platt, fondern fogar oft außerft ungutreffenb: I. gieht feineswegs bie gebotenen ethischen Folgerungen, wo irgend welche Rudfichten ibn bemmen (vgl. g. B. Rr. 50). Litterarifche Quellen icheint er nicht gehabt ju haben : Die lebereinstimmung feiner 45. Erzählung mit Boggio wird fich anders ertlaren. I. ftellt allerlei Unelboten gufammen, wie er fie bon Jugend auf gebort hat, und er unterlagt nicht, ben Schauplag ber Sanblung, meift Orte aus der Gegend des Bodenfees, ja womöglich die handelnden Berfonen mit Ramen gu nennen. Das ichließt naturlich nicht aus, bag boch manches altuberlieferte But fich eingefchlichen bat, wie 3. B. Die icon bon Rofenplit in Berfe gebrachte Geschichte von ber Bublerin, Die fich mit Tinte ftatt mit Rofenmaffer falbt (Rr. 39). I. bermeibet offenbar unflatige und, nicht unbedingt jum Bortheil ber Sammlung, auch zweibeutige Facetien. Das Bartgefühl jener Tage ließ freilich tropbem giemlichen Spielraum. Mancher pointelofe und unbedeutende Scherg lief bei biefer Gelbftbeichrantung unter, ber wol bem Erlebenben und Sorenben, fcwerlich bem Befenden von Intereffe fein tonnte. Aber grabe

<sup>\*/ 3</sup>n 2b. XXXVIII, G. 791.

Tünger.

AL. wirkliche Geschehnisse sammelt, gewährt sein Bücklein manche hübschen rechaften Bildchen aus der Sittengeschichte und den socialen Berhältnissen Erhaften Beit. Pfassen, Bauern und Fahleute sind die Liedlingshelden. Die nische Prosa dieses ältesten deutschen Facetisten trägt die sichtbarsten Spuren um an sich, daß sie erst aus lateinischer Prosa überseht ist. Sowol der ost salzlose Inhalt wie die ungeschickte Form machen es begreislich, daß das chlein, der Borgänger manches vielgelesenen Schwankbuches, selbst ohne Ersolg d. Dem Facetisten hätte man gern etwas mehr Freiheit des Scherzes gestet, und die Moral war dem Freunde solcher kleinen lustigen Sächelchen wellch ein Bedürsniß. So erlebte Tünger's Arbeit keine Fortsehung, und auf den Druck mußte sie sast 400 Jahre warten.

Augustin Tüngers Facetiae, hög. von A. v. Keller (Biblioth. d. Stuttg. literar. Bereins No. CXVIII), Tübingen 1874. — Ab. v. Keller, Berzeichniß altbeutscher Handschriften (Tübingen 1890), Kr. 113. — Geschichtsquellen Koethe.

## 11.

Ubbelohde: Joh. G. &. Wilhelm U., geboren am 4. Auguft 1794 in Sannover, † ebenba am 5. December 1849. Sohn bes Abvocaten und Confiftorialsecretars, nachherigen Burgermeifters U. in Mander am Deifter, ber fruh ftarb, befuchte U. zuerft bie Goffcule, bann bas Lyceum in Bannober und ftubirte, als er Oftern 1812 bie Univerfitat Bottingen bezog, nach bem Rathe feines Bermandten, bes Abis Salfelb, Theologie, trat nach ber Schlacht bei Leipzig in bas vaterlanbische heer ein, bas in ben Elbgegenben feine Quartiere hatte, wurde im Marg 1814 Lieutenant und fehrte gu Ende bes Jahres nach Göttingen gurud, nun aber ber Jurisprubeng, ber Finangwiffenichaft und ber Geschichte feinen gangen Fleig wibmend. Entschloffen, fich ber Bermaltung gujuwenden, war er jugleich für feine prattifche Ausbildung thatig und wurde nach gemachtem Auditorenegamen 1817 bei bem Amte Herzberg angestellt. 1818 wurde er Affessor, vertrat eine Zeit lang ben in Rom abwesenden Rlofteramt-mann Leist in Iselb (f. A. D. B. XVIII, 227) und wurde im herbst 1820 in bie Stelle eines Geh. Cangleifecretars nach hannover berufen, Die einft icon fein Grofvater inne gehabt hatte. In biefem Amte eines Minifterialreferenten wirfte er bie nachfolgenben 29 Jahre feines Lebens, 1823 gum Cangleirath, 1882 jum Sofrath, 1848 jum Oberfinangrath beforbert. 1881 murbe er als einer der fieben foniglichen Commiffare in ben Ausschuf beputirt, ber mit ben ftanbifden Bertretern gufammen bas Staatsgrundgefet zu entwerfen batte und bat auch bas Protocoll ber Commiffion geführt. Dem Geheimen Cabineterath Rofe (f. A. D. B. XXIX, 182) beigegeben, war U. an ben wichtigen finanziellen Arbeiten ber Beit betheiligt. Im Sinblid auf Die mit dem 1. Juli 1884 ein-tretende Caffenvereinigung veröffentlichte er fein Buch : "leber Die Finangen bes Ronigreich's Sannovers und beren Bermaltung" (Sannover 1834), ein Wert, beffen Tuchtigfeit und Wirfung über ben 3med und Rreis binaus, fur ben es urfprunglich bestimmt war, ber beruhmte fpatere Bearbeiter beffelben Wegenftanbes, Lehgen (f. A. D. B. XVIII, 168) vollauf anerfannte. Das mobimollenbe tuchtige Regiment jener Tage hatte an II. eine feiner beften Sifigen. Auch litterarisch mar er fur bie Regierung mannichsach thatig. An ber "Bertheibigung bes Minifteriums Danfter" wird ibm neben Rofe ein wefentlicher Untheil gugefdrieben. Durch bie bon ibm feit 1880 geführte Redaction bes , Sannoberichen Magazins" luchte er unterrichtend und erziehend auf bas Bublicum ein115er. 117

suwirten. Gine grundlegende mühevolle Arbeit, die er schon in jungen Jahren ansgesuhrt hatte, war das Statistische Repertorium über das Königreich hannober" (hannober 1823). U. war einer der würdigsten Repräsentanten des hannoberschen Beamtenstandes, ein Mann von reicher Bildung, der geräuschlos lein volles Wirten in den Dienst seiner heimath verstellte und nicht vergaß, was sie dem Gesammtvaterlande schuldete.

Bum Andenken an ben Oberfinanzrath Ubbelohde in hannober. hannov. 1850 (mit Auszugen aus feinen Briefen und einer Auswahl didactischer und philos. F. Frensborff.

Ilber: Friedrich Chriftian hermann II., gewöhnlich nur Friedrich II. grannt, Sohn des Dberamte-Regierungeabvocaten und foniglichen Juftigcommiffarius Chr. Benjamin II., ber fich auch als Componift von einigen Gingpielen befannt machte. Friedrich wurde am 22. April 1781 gu Breslau getoren und ftarb am 2. Darg 1822 ju Dresben. Bon fruber Jugend an mufitalifch gebilbet, burch bas Beifpiel feiner Eltern, beren Saus ber Sammelpuntt ber Dufiter Breslaus war, machtig angeregt, hatte er ben fehnlichsten Bunfch, fich jum Dufiter auszubilben; boch ber Bater bestimmte ibn jum Juriften. Rach Beendigung feiner Symnafialftudien, befuchte er die Universität in Balle. Sier brach fich feine Reigung und Beranlagung gur Dufit bereits Babn; er trat als Biolinvirtuole und Componift, fowie als Director ber Winterconcerte auf und erntete reichlichen Beifall. 1803 verließ er bie Univerfität und follte nun bie Jurifterei praftifch burchmachen, boch endlich im 3. 1804 gab ber Bater nach, befonders bewogen burch eine von feinem Cohne componirte Cantate "Die Feier ber Liebe", Die ihm bas offenbare Talent bes Cohnes uberjugend berrieth. Der Ffirst bon Radgiwill nahm ihn mit nach Berlin und berhaffte ibm eine Stelle im Orchefter bes Bringen Louis Ferbinand von Breufen. 1506 gab er als Biolinift fein erftes Concert, boch die Rriegsereigniffe toften alle Berhaltniffe auf. Erft im December 1808 fand er in Raffel als erfter Biolinift Unftellung und im Januar 1809 murbe er jum Dufifbirector ber beutichen Oper ernannt. Sier componirte er Biolinconcerte, Duette, bas Intermego Der faliche Berber", ferner eine melobramatifche Bearbeitung von Shiller's Taucher und die Mufit jum Klingemann'ichen Drama "Mofes". Als die deutsche Oper aufgeloft wurde, ichrieb er franzosische Operetten, bon tenen wohl "Les Marins" am bekanntesten geworben ift. Mit dem Sturze Ripoleon's war es auch mit ber Gerrlichfeit bes Ronigthums bon Weftfalen In Enbe und U. war abermals ohne Berforgung, bis er 1815 in Mains als Capellmeifter an ber Oper Stellung fand. Bier fchrieb er bie Oper "Der frobe Lag . boch icon 1816 nahm er an ber Gefonda'ichen Operngefellichaft in Dresben bie Stelle eines Capellmeisters an; auch hier wurde er balb burch Auf-Ufung ber Befellichaft feines Amtes entledigt und wandte fich nun nach Leipzig, wo er fich burd Brivatunterricht ernahrte. Durch bie Amtsnieberlegung Beinlig's ale Cantor an ber Rreugfirche gu Dresben, murbe biefer Boften frei; U. nebft brei anderen Bewerbern, melbete fich am 15. October 1817, wurde nach abgelegter Brobe im Februar 1818 jum Cantor gewählt und am 9. Darg beftätigt. II. hatte nicht nur bas Alumnat zu leiten, Die Rirchenmufit an mehreren Rirchen einzunden und gu birigiren, fondern auch noch Schulunterricht in Quarta gu geben. Die Streitigfeiten mit bem Rectorat, Die geringe Ginnahme, Die Aufgabe, Die Alumnen in Ordnung gu halten, Die Leichen auf den Rirchhof gu begleiten, bies alles bot foviel Unangenehmes bar, daß es eines gang befonderen feften und wieder nachgiebigen Charafters bedurfte, um ein fo vielfeitiges Umt gu aller Befriedigung gu fuhren. Gine neuerdings bon Rarl Belb als Doctorbiffertation berausgegebene Arbeit über bas Rreugeantorat ju Dresben lagt uns in bie Beschwerlichkeit des Amtes einen eingehenden Blid thun. II. tam noch glimpslich davon, denn seine Krantlichkeit ließ ihn nur theilweise sein Amt verwalten, so daß er sich willig in alle Anordnungen fügte; dennoch war er als Componist gerade in der kurzen Zeit, in der er dem Cantorat vorstand, sehr steißig und dem alten Hertommen zusolge schrieb er sür die Kirchenseierlichkeiten noch mehrere größere Cantaten, wie "Die Feier der Auserstehung", "Der ewige Jude", "Die letzten Worte des Erlösers", sein letztes Wert, welches am Chargreitage der 2. März 1822 in der Kreuzkirche zur ersten Ausstührung gelangte, während er

aur felben Beit feinen Beift aushauchte.

Bon seinen Werken besitzt die Bibliothet der Kreuzkirche 2 geistliche Werke, anderes die königliche Musikaliensammlung in Dresden, die königliche öffentliche Bibliothet in Dresden und Bariationen für Bioline mit Baß die königliche Bibliothet zu Berlin, sowie ein Biolinconcert im Autograph und eine Romance et Chanson pour le Pfte. Leips. chez Peters. Ohne die höchste Staffel in der Kunst erreicht zu haben, war er immerhin ein achtenswerthes Mittelglied, dessen Bestrebungen stets daraus gerichtet waren, der Kunst im Bolke Eingang zu verschaffen. — Auch sein Bruder Alexander U., 1783 geboren und 1824 gestorben, widmete sich der Musik; ansänglich trat er als Biolinist aus, wandte sich aber später dem Bioloncell zu und bekleidete zuletzt die Capellmeisterstelle beim Reichsgrasen von Schönaich, Fürsten von Carolath, Schilling's Lexison und Dr. Held's Dissertation.

Uebertwerch: Seinz U. nennt sich ein sahrender Sanger, der in einem sangbaren Liede der Bollsmeinung siber den berühmten Proces des am 28. Februar 1469 wegen Diebstahls durch den Strick hingerichteten 'Losunger's' Rif. Mussel (A. D. B. XXII, 445 ff.) den unzweideutigsten Ausdruck gegeben hat. Dieser Proces scheint zwar zu einem Justizmorde nicht geführt zu haben; aber das hastige und heimliche Bersahren, bei dem personliche Feindschaften offenbar mitgespielt haben, legte den Berdacht immerhin nahe, und die Chronisten der Beit deuten überwiegend ihre Zweisel an der Gerechtigkeit des Spruches an. Keiner aber spricht entsernt so geradezu wie der gut unterrichtete U., der Alles und Alle beim rechten Ramen nennt, auf die Schuldigen im Rathe mit Fingern zeigt, ihnen die erbärmlichsten Motive unterschiedt und Mussel's Sohne zur Blutrache mahnt. Aus U. spricht der Haß: aber er macht ihn beredt wie sonst die Liebe; das Liedgen sällt ins Ohr und hat gewiß grade durch seine rückhaltlose Thatstächlicheit, die teine Scrupel austommen läßt, höchst ausreigend gewirft.

Die hiftorifden Bolfslieder ber Deutschen, gesammelt von R. v. Lilien eron Rr. 123 b, Bb. I, S. 561-6; Collation ber Bamberger Sanbichrif

in ben 'Chroniten ber beutschen Stabte' Bb. 11, G. 754, Unm. 2.

Roethe.

Neberwasser: Ferbinanb II., geboren am 13. Angust 1752 in Meppen, war gerade im J. 1773 aus dem Rodiziate zu Trier in das Zesuitencollegium zu Goesseld versetzt und zum Lehrer von Insima für das solgende Jahr bestimmt, als am 22. September das Coesselder Collegium ausgehoben wurde. Trothem blieb er noch einige Jahre an dem dortigen Ghmnasium thätig, die ihn 1776 der Minister von Fürstenberg, den Zumtleh auf den talentvollen jungen Mann ausmerksam gemacht, an das Paulinische Ghmnasium zu Münster berief und ihm nach dem Tode Habichorst's († 1783) die Prosessur für Logis und Metaphhilt übertrug. Nachdem er bereits 1787 den ersten und einzigen Theil der "Anweisungen zum regelmäßigen Studium der empirischen Phychologie sür die Candidaten der Philosophie zu Münster" (2. Aust. 1794) hatte erscheinen lassen, besorgte er 1798 eine neue verbesserte Ausgabe von seines Borgängers Lehrbuche der Logis (Institutiones logicae in usum auditorum. Mogängers Lehrbuche der Logis (Institutiones logicae in usum auditorum.

Heberiveg. 119

nasterii 1776), der 1799 eine philosophische Abhandlung "leber Bernunft, Bernunftbegriffe und den Begriff der Gottheit insbesondere" (2. Aufl. 1815) tolgte. Seine gelungenste Arbeit aber dürfte die im J. 1800 veröffentlichte Schrift "lleber das Begehrungsvermögen" sein, sowohl rücksichtlich der wissenschaftlichen Gründlichkeit, als rücksichtlich der Anwendung der psychologischen Gränbrungen auf die Moral. U., der auch Domvicar und Präses des Heerde-Gallegiums gewesen und die Noral. U., der auch Domvicar und Präses des Heerde-Gallegiums gewesen und bis 1785 die münsterische Leibgarde in der Psychologie unterrichtet hatte, starb am 15. Januar 1812. Rach seinem Tode gab der Prosessor und Domcapitular Brockmann 1814 und 1815 seine drucksertig hinterlassen dreibändige "Moralphilosophie" heraus, während Ueberwasser's lateinisch geschriebene Logis, die sich im Besihe der königlichen Paulinischen Bibliothet zu Rünster (Msc. 537) besindet, ungedruckt geblieben ist.

Job. Chr. Schlitter im Weftfäl. Archiv 1812 Rr. 9. — B. Soleland, Amgestaltung des Münfterschen Symnafiums u. f. w. (Ghmn. Progr.) Münfter 1828 S. 95 f. — Chr. Mary, Geschichte des Symnafiums in Coesseld. Toesseld 1829 S. 100.

B. Bahlmann.

Heberweg: Friedrich U., Philosoph, murbe am 22. Januar 1826 in Beichlingen bei Solingen als Sohn bes bortigen lutherifchen Pfarrers II. geboren. Schon wenige Bochen nach feiner Beburt ftarb fein Bater, und bie Graiebung bes Sohnes blieb gang ber Mutter überlaffen, Die fich ihm mit liebepollfter Sorgialt gewibmet, ihn auf die Schule und die Univerfitat begleitet, ja bis ins reifere Mannesalter aufs treuefte gepflegt und behatet hat. Gie jog mit ibm gu ihrem Bater, bem Baftor Bobbinghaus in Ronsborf, wo U. Die erften Rinberjahre berlebte. Dann befuchte er bas Shmnafium in Elberfeld, bem er, mit Ausnahme eines am Chmnafium in Duffelborf jugebrachten Schuljabre bis jur Maturitatsprufung als fleißiger, begabter Schuler angehort bat. Mis er biefe Anftalt im Berbft 1845 verließ, murben in bem Abgangegeugniß namentlich feine mathematifchen Renntniffe und feine formale Denticharfe rubmenb amerfannt. Dit ber Abficht Philologie ju ftubiren und fich jum Symnafiallehrer ausgubilben ging er, begleitet von feiner Mutter, nach Gottingen, borte bier bei R. F. Bermann und Schneibewin philologifche Collegien, wurde aber auch burch Bone's Borlefungen fiber Bogit in Die Sphare ber Bhilosophie eingeführt. Bierauf Anbirte er vier Jahre lang in Berlin, wo in ihm fehr balb ber Plan bie Philoforbie jum Lebensberuf ju ermablen jur Reife gebieh. Seine vielfeitigen Inter-ffen erftrecten fich über einen weiten Rreis wiffenschaftlicher Facher; er horte bei Bodh philologische, bei Rante hiftorische, bei Dirichlet mathematische, bei Rennder und Tweften theologische, bei Benete und Trendelenburg philosophische Borlefungen; und mabrend einerfeits Trendelenburg's ariftotelische lebungen fur ibn richtunggebend wurden, erhielt er andererseits von Benete's Pfpchologie tief-gebende, bauernbe Anregungen. Mit ber Differtation De elementis animae mundi Platonicae erwarb er 1850 in Salle ben Doctorgrab, beftanb balb barauf im Berlin bas Oberlehrereramen und fah fich nun nach einer Anftellung als Bebrer um. Gin halbes Jahr lang gab er an bem Blochmann'ichen Inftitut in Dresten Unterricht, wobei ihm jeboch feine angeborene Schuchternheit binberlich im Wege ftand. Rachdem er in Duisburg fein Probejahr burchgemacht batte, erhielt er 1851 eine orbentliche Lehrerstelle am Symnafium in Elberfeld; aber auch bier erwies fich feine Befabigung jum prattifchen Babagogen als fo ungulanglich, bag er biefe bortheilhafte Stellung wieder aufgab und ben im Sinblid auf feine außerft burftigen Gubfiftengmittel gewagten Entichluß faßte, Die Universitätslaufbahn gu betreten. Er mablte bie Universität Bonn, habilitirte fich bort im Robember 1852 ale Privatbocent fur Philosophie, bezog mit feiner auf eine geringfügige Wittwenpenfion angewiesenen Mutter eine enge,

120 Reberweg.

armliche Wohnung und begann, ohne fich von Sorgen und Entbehrungen entmuthigen ju laffen, Die atabemifche Lehrthatigfeit. Der ftubentifche Bejuch feiner Borlefungen und Uebungen mar anjangs nicht ftart, nahm aber im Lauf ber Jahre allmählich gu. Der vertraute Bertehr mit alabemifchen Collegen, befonbers mit bem Mediciner Dr. Boder und mit Dr. F. A. Lange, ber fich in Bonn neben ihm als Docent ber Philosophie habilitirt hatte, gewährte ihm außer mannichfacher wiffenichaftlicher Unregung willfommene Belegenheit, feiner Buft am Disputiren freien Lauf ju laffen. Bu gleicher Beit entwidelte U., mit raftlofem Fleige weiter arbeitenb, eine rege litterarifche Thatigfeit. Gein "Spftem ber Logit", welches eine gange Reihe verbefferter und bermehrter Auflagen erlebt hat, erichien zuerst 1857. Seine atademische Preisschrift über bie Echtheit und Beitfolge ber platonischen Schriften (Wien, 1861) fand in philologischen Kreisen amar nicht ungetheilten Beifall, erhöhte aber feinen Ruf als gebiegener Belehrter. Sobann begann er, einer Aufforberung ber Berlagsbuchhandlung bon Mittler und Cohn folgend, mit allem Gifer bie Ausarbeitung feines "Grundriffes ber Gefcichte ber Philosophie" (3 Theile, 1862-66). Reben bem Beburfniß, feine realiftifche, an Benete und Schleiermacher anfnupfenbe, gegen Rant polemisch gerichtete Weltanficht in ein Spftem ju bringen, nahmen ihn politifche und religiofe Fragen ftart in Anfpruch. Er trat in Bahlerverfammlungen ale Redner auf und befprach in einer anonymen Mugichrift bie Beftrebungen ber freien Gemeinben. Bas feine außere Stellung anbetrifft, fo erhielt er gegen Enbe bes in Bonn jugebrachten forgenbollen Decenniums eine jahrliche Bratification bon einigen hundert Thalern und wurde jum Mitglied ber wiffenschaftlichen Brilfungscommiffion ernannt. Endlich aber im Frühling 1862 ward ihm die langft erfehnte und verdiente Beforderung gu theil, indem er als außerorbentlicher Projeffor mit fünihundert Thalern Gehalt an die Univerfitat Ronigsberg berufen murbe. Dort lebte er fich, ebenfo wie feine ibn überall bin treu begleitende Mutter, in ihm frembartige Berhaltniffe ein, berbeirathete fich 1863 mit Luife Bangenhagen aus Billau, tonnte mit Benugthuung auf eine gebeihliche atabemifche Birtfamteit und auf bas machfenbe Infeben feiner Schriften binbliden und murbe 1868 jum orbentlichen Profeffor ernannt. Aus feiner gludlichen Ghe find vier Rinder hervorgegangen. Ueberhaupt nahm in Ronigeberg bas Leben fur U. eine erfreuliche Beftalt an. Babrend er mit feinen Uniberfitatscollegen, befonbers feinem unmittelbaren Fachgenoffen Rofenfrang, im beften Ginbernehmen ftand, fernte er an bem Dr. Czolbe, Berfaffer einiger fenfualiftifcher Schriften, einen Mann tennen, beffen philosophifche Anfichten ben feinigen nabe verwandt waren. Caolbe war fein Sansarat : ber Bertehr mit ihm murbe gur vertrauten Freundschaft, und in febr haufigen Bufammentunften taufchten beibe Danner ihre Gebanten aus, beren Spige fich übereinstimmend gegen ben Gubjectivismus und Idealismus ber Rantifden Philosophie wendete. 218 im August 1868 feine treue Mutter ftarb, war dies für II. ein ichwerer Schlag, boch tonnte er damals nicht abnen, wie balb er felbft aus ber Fulle ber Wirtfamteit geriffen werben follte. Gein nicht febr fraftiger, aber gefunder Rorperbau zeigte fich ben Ginfluffen bes ftrengen oftpreußischen Rlimas leiblich gewachsen und hielt alle Strapagen einer unermad-lichen, angestrengten Arbeitsamfeit aus. Außer feinen größeren Werten und manchen fleineren Abhanblungen verfaßte U., für v. Rirchmann's "Bhilofophifche Bibliothef", Ueberfetungen bon ber Bolitit bes Ariftoteles und Berfeleb's "Tractat über die Principien der menichlichen Ertenntniß", nebit jugeborigem Commentar, und trug fich mit mehreren Entwürfen, Die unausgeführt geblieben find. 3m Fribjahr 1871 erfrantte er ploglich, infolge einer beftigen Erfaltung. an Entgundung bes Guftgelents. 2Bochenlang litt er unter farten Schmerzen,

Ublader. 121

etialt aber folche Freiheit des Geistes, daß er noch auf dem Krankenbett die freueint einer englischen Uebersetzung seiner Logik besorgte und den wissenkastlichen Brieswechsel mit auswärtigen Freunden sortsetzte. Die Hoffnung auf Mickenstung hielt er sest und war schon entschlossen, einen früher abgelehnten ku nach Würzburg anzunehmen. Da tras ihn der Tod am 9. Juni 1871. —

Unter ben Berten Ueberweg's hat fein, in ben fpateren Auflagen bon Deinze herausgegebener, "Grundriß ber Geschichte der Philosophie" die weiteste Seduitung und meifte Anerkennung gefunden. Es ist ein in seiner Art vor-reffices Compendium. Zwar wird sich nicht bestreiten lassen, daß die der itoniden Darftellung eingestreuten fritischen Bemerfungen über Spinoza, Rant mb andere Denter erften Ranges teinen fehr hohen Standpuntt einnehmen, ja umb ba ins Rleinliche, Bedantische verfallen. Aber eine gang ungewöhnliche Absenheit, eine umfaffende Litteraturtenntnig, eine Fulle felbftandiger Quellenwim geben biefem Berte bas Geprage ber gebiegenften Gelehrtenarbeit. Demhat leberweg's Logit vielen Beijall erregt. Auch fie zeichnet fich burch Bewerthung eingehender hiftorischer Renntniffe und gahlreiche Litteraturangaben mi fie fucht bas Broblem ber Erfenntnigtheorie mit dem ber traditionellen imilogit ju vereinigen, behauptet im realistischen Ginne einen Barallelismus u fubjectiven Dentformen mit den objectiven Existengformen und verfolgt nunde Speciallehren, 3. B. bie Lehre bon ben Spllogismen, in ein Gewebe omeller Fineffen binein. Bu einer fuftematifchen Darftellung feiner Beltauf. affung, wie fie ibm ftets als Biel vorschwebte, ift U. bei ber gunehmenben Berfing in hiftorische Arbeiten nicht gelangt und hat von ihr in einigen Spe-faluntersuchungen nur vereinzelte Andeutungen gegeben. Der Bug feines gangen Emlens richtete fich polemisch gegen Rant. Bon Benefe's empiriftischem Standpunt ausgebend, huldigte er einer etwas absonderlichen Theorie der Gefichtsnohmehmung, die fich an Johannes Müller's mehr als zweifelhafte Annahme, donach bas Sehen eine Selbstempfindung ber Nethaut fein foll, unmittelbar midlog; hiermit vereinigte er die fuhne Meinung, daß unfre Borftellungen von umlichem felbst etwas raumlich Ausgedehntes in einem raumlich ausgedehnten Emforium feien, behauptete bemgemäß die absolute Realität bes Raumes und mar ihn stetig erfullenden Materie, war ferner beftrebt, die teleologische mit bet caufalen Raturbetrachtung irgendwie in Gintlang ju bringen und fuchte ben letten Gipfel in ber 3bee einer Weltfeele. Seine Anfichten fiber bas Problem bit Ethit hat er in einem Artifel ber "Zeitschrift fur Philosophie und philo-Diffe Rritif" (1854) und in einem Anhang gu ber englischen Ueberfetzung leiner Logit niebergelegt.

Fr. A. Lange, Friedrich Ueberweg; Altpreußische Monatsschrift, Bb. VIII, S. 487—522. — B. Dilthen, Jum Andenken an Fr. U., Preußische Jahrbider, Bb. XXVIII, S. 309 ff. — A. Lasson, Jum Andenken an Fr. U., Philosophische Monatsheste, Bb. VII, S. 289. — M. Brasch, Welt- und Komsanschauung Fr. Ueberweg's, 1888.

Mblader: Christoph U. (Ubelader), geboren im J. 1716 zu Tirschenmut (Oberpfalz), † zu Beisenselb (Freising) im J. 1778. Er trat nach absoldiem Borstubien in die Gesellschaft Jesu ein, lehrte an den Ordensanstalten
in Mänchen und Constanz tanonisches Recht, wurde 1766 Prosessor casuum,
1778 des tanonischen Rechts in Ingolstadt als Nachsolger von F. X. Zech.

ber Ausbedung des Ordens wurde er troß seiner Bereitwilligkeit die Pron beizubehalten im J. 1773 als geistlicher Rath und Prosessor des Kirchenn an das Lyceum in Milnchen versetzt, im solgenden Jahre zum Pfarrer in
tenield emannt. Er hatte gleich anderen Ordensmitgliedern beim Fortgange
Ingolstadt eine große Anzahl von Büchern mitgenommen, welche er an den

122 Uchatius.

Rurfürsten zurnichgab; sie tamen nach dem Regierungsantritte von Karl Theoboi in die Hofbibliothet. Er hat nur wenige dem Kirchenrechte bezw. der Theologie angehörige Schriften hinterlassen.

Meberer, Annal. III, 294, 299, 302. — Permaneder, Ann. V. 5, 6, 17, 69 (abweichend bezüglich der Bücher von) Prantl, Geich. I, 695; II, 509. —

Baaber II, 279. - Meufel 14, 174. - Siebentees I, 497.

b. Soulte.

Uchatins: Franz Freiherr v. U., t. t. Feldmarschalllieutenant, gebown zu Therestenfeld in Niederösterreich am 20. October 1811, † zu Wien am 4. Juni 1881. Als Sohn eines f. t. Straßenbaucommissäns trat U. im 3. 1829 aus dem Gymnasium zu Wiener-Reustadt als Cadetunterkanonier in det 2. Artillerieregiment und erhielt seine mathematisch-technische Ausbildung in der Schule des Bombardiercorps; nach Beendigung dieses Curses versah er in der chemisch-physikalischen Lehranstalt durch zwei Jahre behus praktischer Ausbildung die Stelle als Laborant und sungirte hierauf noch durch 4 Jahre als Ablatus des Prosessisches Seit dem Jahre 1837 Feuerwerker, wurde U. 1841 in die t. t. Geschützgießerei übersetzt und beschäftigte sich vornehmlich mit kölme von Problemen, die sich auf Erzeugung und Prüfung von Geschützmetallen und Schießmitteln bezogen; so legte er hier den ersten Grund zu seiner später so

bebeutenben Erfindung.

Um 11. Juli 1843 jum Lieutenant in ber Studgiegerei in Wien, 1848 jum Oberlieutenant im 3. Felbartillerieregiment beforbert, machte er ben felbin 1848-1849 in Italien mit. Im Jahre 1851 ward er jur Beugsartillen übersett und blieb fortan in der Geschützgießerei in Berwendung, wo et an 1. Mai 1851 jum hauptmann, am 11. December 1860 jum Major, an 13. Auguft 1863 jum Oberftlieutenant, und am 8. Februar 1867 jum Ober befordert und am 1. Juli 1871 jum Commandanten ber Artifleriegengefahr ernannt wurde, welche Stellung er bis ju feinem Tobe inne hatte, und in ber felben am 1. Robember 1874 jum Generalmajor, am 1. Dai 1879 jum Jab marichalllieutenant borrudte. Die raftlofen Studien, welche Il. auf bem Ge biete der Chemie betrieb, führten ihn zu vielen Erfindungen und Berbefferunge im Artilleriematerial. Schon als Feuerwerfer mar er im 3. 1838 einer be Erften, welcher Daguerreotypien und Papierlichtbilber erzeugte. 3m 3. 184 projectirte er die erften Frictionsgunder und richtete eine neue Methode be quantitativen Bestimmung bes Rohlenftoffes im Robeifen ein, mas eine bebeutend Berbefferung in der Erzeugung eiferner Ranonen jur Folge hatte. Bei der Be lagerung Benedigs 1849 conftruirte U. jum Bombenwerfen auf große Diftanja papierene Ballons, welche fich außerorbentlich bemahrten. Rach bem Weldans bereifte U. in ben Jahren 1850 und 1851 gur Bervollständigung feiner technicht Renntniffe bas Ausland und verwerthete die gesammelten Erjahrungen beim Gu wurf und ber Ginrichtung ber Gefchutgiegerei fowie ber übrigen Wertftatten in t. f. Arfenal. In diefe Beit fallt auch die Conftruction mehrerer Apparate ju Brufung der Geschützmetalle. Im Jahre 1856 trat U. mit einer neuen Detho ber Stablerzeugung durch birecte Bereitung bes Bufftable aus bem Robeife auf, 1864 erzeugte er eine Bulberprobe und conftruirte einen balliftifden Apparat Die faiferliche Atabemie ber Biffenschaften in Bien ernannte ibn in biefo Beit gu ihrem correspondirenden Mitgliebe. Die bebeutendfte feiner Erfindunge jedoch , welche feinem Ramen einen Beltruf verschaffte, ift die Bermenbung be Stahlbronce als Geschützmaterial. Bei ber geringen Stahlinduftrie in Defter reich war man bisher bei Erzeugung bes fchweren Artifleriematerials größtenthell an bas Ausland gewiesen. Die Berwerthung ber bon II. im Beginne be 70er Jahre erfundenen Stahlbronce machte jedoch Defterreich in Diefer Begiel

Uchtervelt. 123

war Auslande unabhängig. Das erste Geschitz aus Stahlbronce wurde im J.
1874 gegoffen und schon zwei Jahre später war die Herstellung der neuen Geschütz vollendet; gleichzeitig wurden auch die Kinghohlgeschöße eingesührt. Die teffliche Eignung der Stahlbronce zum Guß der Feldgeschützschre veranlaßte U. sein Material auch bei Erzeugung der 12 cm, 15 cm und 18 cm Belagerungskanonen zu verwerthen und wurde die Einführung derselben auch am B. Rai 1881 sanctionirt; bei den Küstenkanonen hatten jedoch die angestellten Versuche nicht den von U. gehofften Ersolg und der kurz darauf ersolgte Tod

bes greifen Generals machte weiteren Berfuchen ein Ende.

Uchatius' für die Artilleriewasse so hervorragendes Wirken wurde von Kaiser Franz Josef wiederholt anerkannt; so erhielt U. im J. 1856 gelegentlich des Artilleriearsenalbaues den Orden der eisernen Krone 3. Classe, insolgedessen er m den Ritterstand erhoben wurde, im J. 1864 wurde ihm "in Anerkennung des sehr verdienstvollen Wirkens und der besonderen Thätigkeit auf dem Gebiete der Artilleriewasse überhaupt, dann insbesondere dei Zustandebringung des neuen Geschützlisstens und Beschaffung des hiezu ersorderlichen Materials" der Ausdemt der Allerh. Zusriedenheit besannt gegeben, 1875 "in huldvollster Anerkennung der bei Beschaffung des neuen Feldartilleriematerials erwordenen großen Berdienste um Staat und Heer" das Commandeurkreuz des St. Stesanschens und kurz darauf die geheime Kathswürde verliehen; auch wurde ihm eine lebenslängliche sährliche Personalzulage von 2000 fl. angewiesen und als Commandeur des St. Stesanschens ihm der Freiherrenstand zuerkannt. Im Jahre 1877 erhielt er gelegentlich seines 50jährigen Dienstjubiläums den Orden der viernen Krone 2. Classe.

U., der hervorragende Artilleriegeneral, endigte fein thaten- und erfolgreiches Leben vorzeitig, indem er am 4. Juni 1881 felbft Sand an fich legte. In biefe jo unerwartet eingetretene Rataftrophe fnupften fich eine gange Menge son Beruchten und Bermuthungen über bie Grunde, welche ben berdienten Beneral jum Selbstmord getrieben haben follten; über die Motive seiner That finterließ U. teinerlei Andeutungen ober Aufzeichnungen. Die Obbuction ber Beiche ergab vernarbte alute Dagengeschwure, die fich zu einem Magentrebs ausubilden drohten. Die Renntniß diefes unheilbaren Leibens mag wohl bem neifen Dann die Todesmaffe in die Sand gebrudt haben; ficherlich aber hat Intmuthigung barüber, bag die unternommene Aufgabe aus Stahlbronce auch bie schweren Kuftengeschutze zu erzeugen, da die wenige Tage vor seinem Tode porgenommenen Berfuche geringe Ausficht auf Realifirung boten, gu bem unbeilwillen Entichluffe beigetragen. Die fterbliche Gulle wurde mit allen militarifchen Gren vom Arfenale, ber Statte feines erfolgreichen Wirtens, am 7. Juni 1881 auf ben Centralfriedhof gebracht, und bort jur ewigen Rube gebettet. FDQ. IL war feit bem Jahre 1842 mit ber Sauptmannstochter Anna Brandl bermablt und hinterließ einen Sohn und zwei Tochter. Bon der Armee und feiner Boffe aufrichtig betrauert, bat beren Bietat ihm ein icones Dentmal gefett. In ber ungeheuern Refropole ber Refibeng erhebt fich unter ben Ehrengrabern ein ichlant auffteigender Obelist mit bem wohlgetroffenen Reliefbilde des Bertorbenen.

Acten des t. u. t. Kriegsarchivs. — Burzbach, Biogr. Lexifon 48. Bb. — Wiener Zeitung und Abendpost 1881. — Militär-Zeitung 1881. — Behrsteitung 1881.

Pallua-Gall.

Uchtervelt: Jacob U. ober, wie der Name richtiger lautet, Ochtervelt, Sollandischer Genre- und Bildnismaler, ftammte möglicher Weife aus Rotterdam, was jedoch bis jeht noch nicht sicher erwiesen ist. Dagegen steht fest, daß er

124 nchtervelt.

im 3. 1665 in Rotterdam lebte, wo er bis jum Jahre 1672 urtundlich nach. weisbar ift. Im 3. 1667 wurde er jum Borfteber ber bortigen Lufasgilbe vorgeschlagen. Im 3. 1674 finden wir ihn in Amfterdam damit beschäftigt, ein heute im dortigen Reichsmufeum aufbewahrtes Regentenftud ber Borfiebe bes Amfterdamer Regentenhaufes ju malen. Es ift nicht ficher, wo und mann 11. geftorben ift. Da aber ber Tod feiner Bittme am 10. Februar 1710 in Rotterbam ermahnt wirb, fo muß fein Ende bor biefen Zeitpunkt fallen. Gbenfo wenig wie über fein Leben wiffen wir über den Bildungsgang bes Runftlet Er foll bas Atelier bon R. Berchem gleichzeitig mit Bieter be Sooge bejuch haben, boch ift es mahricheinlicher, daß er Schiller von Fr. Mieris b. Melten war. Indeffen erinnern manche feiner Sittenbilder auch an die Gemalbe Metfu' und an die Terborch's. U., ber feine Riguren gern in Bewegung begriffen barfiell und eine ausgesprochene, wenn auch abgetonte Gewandfarbe liebt, ift ein ebenfo feinfühliger Maler, als lebenbiger Ergahler. Die Bahl feiner bekannten Berte ift nicht fehr groß. Um beften ift er in ber kaiferlichen Eremitage in St. Beterburg bertreten, wo man vier Bilber bon feiner Sand findet, bon benen go bezeichnet und eins bezeichnet und batirt ift. Auch in ben jur taiferlichn Sommerrefibeng Betershof gehörigen Luftbauten Marly und Monplaifir foll i ein Bild Uchtervelt's aufbewahrt werden. In Deutschland befigt Die grob bergogl. Runfthalle ju Rarlerube ein Bild, bas einen Liebesantrag eines jungen Mannes an ein lefendes Madchen barftellt, Die Dresbner Galerie bas Gemalb eines galanten herren, ber einer bornehmen Dame eine Limonade gubereites hilft, und die Berliner Galerie die Schilberung einer letten Berfugung, welch eine Frau auf bem Rrantenlager unterschreibt. Unter ben in Solland auf bewahrten Gemalben ift ber "Raufmann mit bem Fifch" im toniglichen Dufenm bes Saag und der "Fifcher" im Mauritshus ju 'G. Gravenhagen, fowie bei "Barchen beim Fruhftud" und die "Rartenspieler" im Rotterbamer Dufeum m ermahnen. Das Ropenhagener Mufeum befitt eine "mufifalifche Dame" aus bem Jahre 1663 und bas Stocholmer Mufeum zwei unbezeichnete Bilber, bit ber Ratalog von 1887 11. jufchreibt. Endlich fah 2B. Bfirger im 3. 1857 auf der Ausftellung in Manchefter ein Bilb bes Rünftlers, bas D. John Balter, bem Befiger ber Times gehörte und ein Madchen vorstellte, bas mit einer Ganjefeber einen jungen, eingeschlafenen Dann tigelt.

Bgl. Archief vor Nederlandsche Kunstgeschiedenis bijeengebracht door D. O. Obreen. 5e deel. S. 316—322. Rotterdam 1882—1883. — A. Woltmann und K. Woermann, Geschickte der Malerei. III, 840. Leipig 1888. — W. Burger, Trésors d'art exposés à Manchester en 1857. Paris 1857. S. 276. — Derselbe, Musées de La Hollande, Amsterdam et la Haye. I, 251. Paris 1858. — G. F. Waagen, Die Gemälbesammlung is der kaiserl. Eremitage zu St. Petersburg. München 1864. S. 196, 367, 368. — H. Riegel, Beiträge zur niederländischen Kunstgeschickte I, 156. Berlin 1882. — Julius Meyer, tgl. Museen zu Berlin. Beschreibende Berzeichniß der Gemälde. 2. Aussage, Berlin 1883. S. 321. (In der von Bode besorgten 3. Ausst. (1891) sehlt das von Meyer erwähnte Bild.) — K. Koelih, Großherz. Kunsthale zu Karlsruhe. Katalog d. Gemäldegalein 2. Ausst. Durchgesehen von Kübse. Karlsruhe 1887. S. 83. — Bictor de Stuers, Notice historique des tableaux exposés dans le musée royal de La Haye. La Haye 1874. S. 168. — A. Bredius, Beknopte catalogu der Schilderijen in het kon. Kadinet van Schilderijen (Manritshmide 'S-Gravenhage). 'S-Gravenhage 1894. S. 40. — G. Göthe, National-

musei Tafvelsamling I, 178, 179. Stodholm 1887.

Medtrit: Beter Friedrich v. Il., Dichter, war bas erfte Rind aus ber im 3. 1799 gefchloffenen Che bes Erb., Lehn- und Gerichtsherrn auf Ruhna, Thielit und Wendisch-Offig Friedrich Joseph Beter U. († 1837) mit Friederite Auguste Charlotte Ernft (geboren am 22. Rovember 1775 in Deigen, † am 5. Mars 1847). Er murbe am 12. September 1800 in Gorlig geboren, tam balb darauf mit feinen Eltern nach Dresben, wurde hier durch Brivatunterricht auf bie bobere Schule vorbereitet und besuchte feit bem Berbft bes Jahres 1814, nachbem bie Familie das Rittergut Beibersborf bei Gorlit erworben batte, bas Borliber Chmnafium, wo er fich bereits durch poetifche Berfuche berborthat. Bu Oftern 1818 bezog U. fobann bie Univerfitat Leipzig, um bier bie Rechte, baneben aber auch Philosophie, Geschichte und Boefie zu ftudiren. Dagu tonnte a fich icon bamale bes Umganges mit ben hervorragenbften Leipziger Berfonlich. feiten exfreuen; bon besonderem Ginfluß auf fein Gemutheleben aber wurde für ihn bie Betanntichaft mit Abam Muller (f. A. D. B. XXII, 501 ff.), der bamals als öfterreichifcher Generalconful in Leipzig lebte und ben jungen U. fur eine bewundernde Anerfennung ber fatholifchen Rirche, ihrer Lehre und Organilation, empfanglich ju machen wußte. Aus eben biefer Beit batirt auch bie Belanutichaft Hechtrig' mit Ludwig Tied, ber bis ju feinem Tode ein lebhaftes Intereffe fur beffen bramatifche Arbeiten bezeigte und ihm oft mit Rath und

Embiehlung gur Geite ftanb.

Begen Enbe des Jahres 1821 trat U. ju Berlin als Auscultator und Aeferendar in die Juftigbermaltung ein, fuchte und fand aber auch bier alsbalb litterarifde Anregung im Umgange mit Beine, Grabbe, Friedrich von Raumer, Gans, Sibig, Stredfuß, Baring, Fr. 2B. v. Schabow, bem Barnhagenichen Rreife und vielen anderen geiftvollen Mannern und Frauen. Satte er mahrend ber Studienwit bon feinen poetifchen Arbeiten nur eine Robelle und mehrere fleine Gebichte peröffentlicht, fo trat er 1823 bereits mit brei großeren biftorischen Tragobien (.Chrhfostomus", "Rom und Spartacus", "Rom und Otto III.") hervor. 3m Binter bon 1824 auf 1825 bichtete ber junge Rammergerichtsreferenbar eine urue Tragodie, "Alexander und Darius", Die 1826 in Dresben, Berlin und Bien aufgeführt murbe und 1827 mit einer Borrebe Tied's im Drud erichien. Auch fein folgendes Drama "Das Ehrenschwerdt", bas einen Familienconflict aus ben Barteitampien ber Batricier und ber Bunftburger in Rurnberg behandelt, ging im Rovember 1827 in Berlin über Die Buhne und fand beifallige Aufnahme. 3m Juni 1828 wurde II. als Affeffor an bas fonigliche Landgericht in Erier verfest, wo er allerdings "in faft ganglicher Ginfamfeit" lebte. Aber icon im Februar 1829 ichied er wieder von Trier, nachdem ihm die gleiche Stellung beim Bandgerichte in Duffelborf übertragen worben war. Bier empfing er nun wieber reiche Unregung burch ben Umgang mit Immermann, Schabow, Rari Schnage und einer Angahl ber bier lebenben Runftler, bie ihn alsbald in ihren Rreis zogen. Im folgenden Jahre beschäftigte ihn bann wieder ein großeres Trauerfpiel, "Rofamunde", auf bas er große hoffnungen fette, bie freilich biesmal nicht erfüllt murben. Gein lettes bramatifches Bedicht, "Die Babplonier in Berufalem", bas 1836 im Drud erfchien, mar wohl bon Anfang an feiner gangen Unlage nach nicht fur die Buhne bestimmt. Wenn auch mit Immermann noch immerfort eifrig für die Forderung des Duffeldorfer Theaters thatig, rubte boch nun lechtrig' Duje langere Beit.

Bei einem gelegentlichen Aufenthalte in Berlin verlobte er sich im Herbst 1836 mit Marie v. Balan (geboren am 30. Januar 1818 in Berlin); am 18. Mai des solgenden Jahres sand die Bermählung statt, und die junge Frausolgte nun dem bereits 1833 zum Rath ernannten Gatten nach Ofisseldorf, wo sich zwischen ihnen und den besteundeten Familien Immermann, Schnaale und

v. Sybel ein angenehmer gefelliger Berfehr entwidelte. In ben folgenben Jahren fchrieb U. fein intereffantes Buch "Blide in bas Duffelborjer Runft- und Runfilerleben" (2 Bbe. 1839 und 1840). Die Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. und beffen erwartete Antunft in Duffelborf wurden Beranlaffung ju einer poetifchen Festgabe lechtrig'. "In einem Cyclus romangenartiger Gebichte, eingefügt in Die ergablenben, beutenben und fiberleitenben Bor- und Bmifchenreben ber perfomificitten Beit", entrollt er in feinem "Chrenfpiegel bes beutschen Bolls", ben er am 10. Februar 1842 bem Konige überreichte, "ein Gemalbe ber Glanzepochen bes beutschen Rationallebens" von Hermann, bem Chernster, bis zur Thron-besteigung Friedrich Wilhelm's. Bur felben Zeit begann er auch, angeregt burch bas Stubium von Rante's Reformationsgeschichte, feinen großen hiftorifden Roman "Albrecht Golm", ber 1851—1858 in 7 Banben in Berlin erfchien. Muf biefen ließ er 1860 einen weiteren breibandigen Roman "Der Bruder ber Braut, ober fittliche Lofung ohne rechtliche Guhne" folgen. Ingwischen aber hatte er 1858 mit bem Titel eines Beheimen Juftigrathes feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte genommen, veranlagt burch immer gunehmenbe Rrantlichfeit, bie ihm ichon feit feiner Jugendzeit anhaftete und feinen Eltern oft große Sorge bereitet hatte. 1860 ertheilte ihm bie philosophifche Facultat ber Univerfitat Bonn bas Chrendoctordiplom, und im April 1863 fiebelte U. bann mit feiner Sattin nach Gorlig über. Sier berfaßte er noch einen großeren Roman "Eleagar" (3 Bbe. 1867), beffen Stoff aus ber Beit bes großen jubifchen Rrieges im erften Jahrhundert n. Chr. ibn icon mabrend feines Aufenthaltes in Berlin lebhaft beichaftigt batte. Die folgenden Jahre aber widmete er, trop ber immer ichwächer werbenben Rrafte und trot eines ichweren Augenleibens, bas ibm nicht mehr gestattete felbst ju lefen und ju ichreiben, eifrigen Studien über bas Johannesevangelium, beren Resultate er in bem noch furz bor feinem Tobe bollendeten und 1876 in Gotha erschienenen Buche "Studien eines gaien über ben Urfprung, Die Beschaffenheit und Bebeutung bes Evangeliums nach Johannes" jufammenftellte. U. ftarb in der Racht jum 15. Februar 1875; feine Gattin überlebte ihn noch bis jum 27. Februar 1892.

"Erinnerungen an Friedrich v. Uechtrit und seine Zeit in Briefen von ihm und an ihn" (Leipzig 1884) mit einer Lebensstigze lechtrit' von Ih. Paur und einem Borwort von heinrich v. Sybel. Rax Menbheim.

Uchterit: Seinrich v. A. (Nechtrit), Lieutenant, Erbsasse auf Modelwitz in Meißen, Better bes U., ber mit Erusius, Olearius, Flemming von 1636 bis 1639 die mostowitische und persianische Gesandtschaftsreise begleitete, begab sich 1650 über Rorwegen nach Schottland, um Dienste in der Armee Karl's II. zu nehmen. Durch Cromwell's Leibregiment gesangen, wurde U. ansangs 1652 mit 1300 anderen Gesangenen, darunter mehrere Deutsche, nach Barbados in die Stlaberei verkaust, der Mann um 800 Psund Zuder. Nach einigen Monaten tausten ihn Rausleute aus Tönning um den gleichen Preis los, woraus er mit Brasiliensahrern über Amsterdam zurücksehrte. Der turze Bericht, ein Quarthest von 32 Seiten erschien 1666 zu Schleswig.

Mir liegt ein Nachdruck d. Weissensels (bei Johann Christian Wohlsarten) Unno 1712 vor. Der Herausgeber war (wie schon Renher in der Diss, de Insulis angibt) offenbar Abam Olearius, von dem Noten und Holzschnitte stammen, die S. 19—25 sullen, und von welchem auch ein Lobgedicht auf die beiden Uechterige angesügt ist. 7 von den 32 Seiten sind mit derartigen Gedichten angesüllt. Der Holzschnitt, die Batatenpstanze darstellend, ist aus der "Gottorff'schen Kunstsammer" genommen. Rahel.

Uechtrig: Rubolf Rarl Friedrich v. U., Botanifer, geboren gu Breslau am 31. December 1838, + ebenbafelbft am 21. Robember 1886, war ein Cohn

bes 1851 berftorbenen Freiherren Dag v. U., ber fich burch entomologische und botanifche Forfchungen befannt gemacht und die Reigung gu naturmiffenschaftliden Studien auf feinen Cohn abertragen hatte. Letterer widmete fcon pahrend feiner Schulgeit, Die er pon 1849-1858 theils auf bem Magbalenaum, theils auf bem Matthiasgymnafium feiner Baterftabt abfolvirte, alle freie Beit betanifden Egeurfionen, Die junachft auf Die Umgebung Breslaus befchranft, ibn balb auch in entlegenere Theile feiner beimathlichen Brobing und über bie Stengen Schlefiens binausfuhrten. Muf ber Univerfitat Breslau, auf welcher a bon 1858-1863 Raturwiffenicaiten ftubirte, waren borgugsweife Goppert, Coon und Rorber feine Lehrer in ber Botanit. Geine Studien barin maren bon porneherein auf Spftematit und Pflangengeographie, bor allem auf bie Erbrichung ber heimischen Flora gerichtet, welcher ju Liebe er, trot feines ichmachficen Rorpers, Die größten Unftrengungen ertrug. Auf weiteren Reifen, Die feinen floriftifchen Zweden bienten, befuchte er 1855 Gubmahren, 1856 bie Gentraltarpathen, 1858 Tirol und die angrengenden Gebiete Baierns, ber Schweig und Oberitaliens, 1860 und 1861 Thuringen, Franten und Sachfen. 1862 tom er nach Frantfurt a. D. und Berlin. Bei feiner balb erworbenen umfaffenben Pflangentenntniß gelang es ihm, felbft in manchen, fcon mehrfach bor ihm burdforfchten Gegenben, noch unerwartete Entbedungen ju machen. Leiber aber unleigruben die Strapagen, benen er fich im Intereffe feiner Wiffenichaft ausfeste, boch mit ber Beit feine torperlichen Rrafte. Rachbem er langere Beit gefrantelt, verfiel er 1868-1870 in ein schweres Siechthum, bas feine miffen-chaftlidje Thatigfeit vollig unterbrach. Langfam genas er gwar wieder, tonnte and feine botanifchen Ercurfionen in ber Beimath wieber aufnehmen, erlangte feboch feine frubere Ruftigfeit nicht mehr gurud und nach einem neuen ichweren Grantheitsanfall im Berbft 1886, feste ber Tob feinen Leiben ein Riel furg bor Beenbigung feines 48. Lebensjahres. Gine amtliche Stellung hat U., abgefeben bon feiner Thatigteit ale Cuftos ber ichlefifchen Gefellichaft fur vaterlanbifche Gultur, niemals belleibet. Sein ichwächlicher Gefundheitszuftand ließ es nicht u und war auch wohl Schuld baran, bag er trog feiner raftlofen wiffenfchaft= liden Arbeit umfangreichere Schriften nicht veröffentlicht hat. Doch faft all-Abrlich ftellte er in ben Berhandlungen ber ichlefischen Gejellichaft bie neuen Bugange jur Flora ber Beimathsprobing jufammen, ja im letten Decennium feines Lebens gestalteten fich biefe Berichte burch eine Fulle fritischer Unterfuchungen gu ben werthvollften Beitragen gur mitteleuropaifchen Flora. Ueberbandt behnte fich ber Rreis feiner Forschungen allmählich immer weiter aus, lo bag U. gulett mit fur ben beften Renner ber europäifchen Flora gelten tonnte. Eroy beichrantter außerer Mittel erwarb fich u. mit ber Beit ein fehr umfangreiches herbarium und eine icone botanifche Bibliothet. Beide Gulfsmittel bienten aber nicht nur feinen eignen Arbeiten, fonbern er ftellte fie mit einer faft beifpiellofen Uneigennutigleit jebem Gachgenoffen gur Benugung frei. Stets nur lag ibm bie Forberung ber Sache, nie die feiner Berfon am Bergen. Go gab er unter anderem auch feine werthvollen Materialien für G. Fiet's "Flora von Schlefien", worin bas einleitende Capitel über die Begetationslinien ber delefilden Flora aus feiner Feber ftammt, gang gur Berfugung. Cbenfo felbftlas Aberließ er die Refultate feiner mehrjahrigen Studien über bie Flora ber Dobrubicha (nach ben Sammlungen ber Gebrilber Gintenis) bem Prof. Ranig gur Beröffentlichung in feinen "Plantae Romaniae". Uechtrib' Pflangenfammlungen find in ben Befit ber Univerfitat Breslau übergegangen und auch fein fdriftlicher Rachlog ift burch Erwerb feitens bes Prof. 2. Engler ber Biffenichaft erhalten worben.

P. Afderson, R. v. Uechtris, in den Berichten ber beutich. bot. Gesellich. Bb. V. 1887. E. Bunichmann. Moglrich: f. Ulrich.

Mbalichalf (Uobalecalcus), Abt bon St. Ulrich und Afra in Mugsburg bon 1125-1149, gehört zu ben rubrigften litterarifchen Gegnern ber faiferlichen Partei und Bertretern ber papftlichen Anspruche. Besonbers gilt bies bon feiner bebeutsamen Schrift; Uodalscalcus de Eginone et Herimanno (MG. SS. XII, 429), die vollständig bas Geprage feines Parteiftandpunttes aufmeift und leidenschaftlich und schwillftig geschrieben ift, aber burch bie Ginreihung ber Altenftude ein flares Bild bon ben haferfallten Rambien, Die in vielen Bisthumern infolge ber Spannung swifden Bapfithum und Raiferthum wutheten, an bem Beifpiele Mugsburge entwirft. Dort befampften fich ber faiferliche Bifchof hermann (1096-1132) und ber Monch, bann Abt bon St. Ulrid Egino (1109-1120) ohne Banten und nachgiebigfeit. U., ber, wenn bie Angaben bes Kat. abb. mon. SS. Udalrici et Afrae v. F. 2B. Bittmer (Steichele, Arch. b. Bisth. Augeburg III, G. 19 und 91 ff.) richtig find, bon Augeburg geburtig bald in bas Rlofter eingetreten ift, ichlog fich mit vollfter Entichiedenbeit bem Conventualen und nachberigen Abt Egino an und theilte beffen Schidfale auf ber Flucht por bem Schismatiter hermann. In Rom mit ibm berweilend verfaßte er 1120 bie angeführte Schrift und, als im gleichen 3abr Egino ju Bija geftorben und begraben war, ein epitaphium Eginonis abbatis (carmen de itinere et obitu Eginonis f. Steichele a. a. D. S. 92 f.). II. manbte fich bann nach Conftang, wo er im Auftrag bes Bifchofe Ulrich jum Bred ber Beiligfprechung bas Leben bes Bifchofs Ronrab bon Conftang jufammenftellte, um biermit in Rom bie Abficht feines Auftraggebers ju verwirt. lichen, was ihm auch 1128 gelang. Diefer Schrift wie ber Lebensbeschreibung bes Augsburger Bifchofe Abalbero (887-910) tommt feine großere Bebeutung gu. Lettere veröffentlicht von Jaffe (Steichele III, 2 ff.). 1125 wurde II. einstimmig von feinen Brfibern jum Abt gewählt, in welcher Stellung er feine litterarifche Thatigleit fortfeste. Befonders geruhmt wird feine mufitalifche Bilbung, wovon fein "registrum tonorum" (Jaffé b. Steichele II, 69 ff.) Beugniß ablegt. Much bon U. verfaßte Inschriften u. f. w. fuhrt &. Wilh. Bittmer noch an (Steichele). Rach bemfelben Chroniften ift U. am 10. Marg 1149 geftorben.

Pl. Braun, Gesch, d. Bischöse v. Augsburg II. Bb. — Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen. — Steichele, Archiv d. Bisthums Augsburg. II. und III. Bb. Wilhelm Bogt.

Uben: Lucas van U., Maler und Rupferftecher, ftammte aus einer Bruffeler Runftlerfamilie. Gein Grofvater Beter ban II. mar ein tuchtiger Mufterzeichner und Teppichweber gewesen, ber in Antwerpen eine große Teppichweberei und Seibenfabrit eingerichtet hatte, burch feine Betheiligung an bem fpanifchen Aufftand aber um fein Bermogen getommen war. Gein Bater Catus ban II., geboren im 3. 1544, war Stadtmaler in Antwerpen und blieb als folcher in feinen Arbeiten gang in ben Grengen bandwertemagiger lebung. Er bermahlte fich mit Joanna Tranop, Die ihn am 18. October 1595 mit einem Sohn beschenfte, ber in ber Taufe den Ramen Lucas erhielt. Bermuthlich mar Qucas anfanglich im Gefchafte feines Baters als Bergolber und Anftreicher thatig; wenigstens miffen wir von feinem Deifter, bei bem er in Die Lebre gegangen mare. Er berbanfte feine Ausbilbung bem Stubium ber Ratur und bem Gelbstunterricht und erzielte babei fo fcone Erfolge, bag er, erft zwei und breißig Jahre alt, im 3. 1627, ale Meifter in Die Sanct Lucasgilbe von Antwerpen aufgenommen wurde. Bon biefem Beitpuntt an nahm ibn Rubens, ber feine Lanbichaften bewunderte, in feine Schule auf und befchäftigte ibn vielfach in feinen Dienften, namentlich jum Musmalen ber hintergrunde in feinen Rbo. 129

n. Unter ber Anleitung bon Rubens lernte U. eine leichtere und malerifche führung und gab feitbem feinen Bilbern einen marmeren Ton und fibereine reichere, fraftigere Farbung. Die Lanbichaften, Die er in feinen n behandelte, find burchweg den heimischen Gegenden entlehnt, namentn Grenggebieten Flanberns und Brabants, aus bem Sugellande und aus eiten grunen Gbene. Er faßt, wie Woermann bemertt, Diefe Begenden einfach und mahr auf und vermeidet jede ftiliftifche Buthat; "geschickt fichtern, gleichweit entfernt bon oberflächlicher Breite wie von angflicher lirung, im Bangen aber, feinem meift fleinen Format entsprechend, doch ebevoll forgialtiger Durchbilbung gibt er fie wieber". In vielen feiner , Die er mit feinem Ramen ober wenigftens mit feinem Monogramm gu n pflegte, begegnen uns Regenwolfen ober Regenbogen, Die ihnen ben ud großerer Lebenbigfeit geben. Dagegen hat er nur felten Binterlandn gemalt. In ben Galerien find feine Bilber giemlich baufig. In ben rpener Sammlungen findet man brei, barunter bas größte unter allen Gemalben, Die Anficht bes Sanct Bernhardstlofter an ber Schelbe. Bereich ift die Dresdner Galerie und die Galerie Liechtenftein in Wien erten von feiner Sand. Ebenfo ift er in ber Eremitage ju St. Betersburg, alten Binafothet ju Dunchen und in den Galerien ju Augsburg, Berlin, ichweig, Frantfurt a. Dt., Schleisheim u. a. m. gut bertreten. Gin be-Bilder ban Uben's in Anspruch, in benen ben berühmten Sittenmalern David Teniers und zwar fowol mit bem en, als namentlich auch mit bem Jungeren zusammen gearbeitet hat. Bu ildern diefer Art gehort die "Abfahrt der Bauern jum Gemufemartt" in I, die Landichaft mit dem Brautzug und die fleine Landichaft mit dem n Gremiten Paulus und bem beiligen Abt Antonius in Dresden, mabrend r Landichaft mit einer Burg auf hohem Felfen in der Braunichweiger e die fruher behauptete Mitwirfung Teniers' gegenwartig beftritten wird. gleicher Bollenbung wie bie Delgemalbe Uben's erscheinen feine Rabirungen, nen er außer Landichaften feiner eigenen Composition und folden nach 16. unter benen besonders die Landschaft mit ber Ruhmelferin und die mit Berbetrante gefchatt werben, auch Gemalbe Tigian's mit ber Rabel verltigte. — U., der fich am 14. Februar 1627 mit Anna van Woelput iblt batte, lebte in Boblftand, bulbigte aber in fittlicher Begiehung giemleichten Grundfagen, ba wir fowol bor als nach feiner Berheirathung bon unehelichen Rindern horen. In feinem Ansehen als Runftler scheint ihm leichte Lebensanschauung nichts geschabet ju haben. Er ftarb am 4. Ro-Det 1672.

Bgl. Catalogue du Musée d'Anvers. 2. édition. 1857. S. 207. — I. Michiels, Histoire de la peinture flamande VIII, 180—192. — Repervium sur Kunstwissenschaft. IV, 259. Stuttgart 1881. — J. Jos. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. Antwerpen 1883. S. 688—690. — Hermann Riegel, Beiträge zur Niederländischen kunstgeschichte I, 40. II, 21, 22, 39, 103. Berlin 1882. — Eugene dutuit, Manuel de l'amateur d'estampes. III, 438—450. Paris, Londres 1885. — Woltmann und Woermann, Geschichte der Malerei III, 468. Ausgig 1888. — Wessell, Geschichte der Graphischen Künste. Leipzig 1891.

Udo: Erzbischof von Trier 1066—1078. Unter Eb. Anno's Einfluß it der junge König Heinrich IV. den Reffen Anno's, den damaligen Domost von Köln, Cuno von Pfullingen (in Schwaben) zum Erzbischof ernannt.

Den beutsche Biographie XXXIX.

130 lbo.

In Trier, wie es icheint, speciell im Domcapitel, mar biefe Bahl außerft ungunftig aufgenommen worden, fodag bie Trierer unter ber Sibrung bes Grafen Theoderich Cuno bei feinem Bereingug in ber Rabe bon Bitburg Aberfielen und ermorbeten (Gest. Trev. SS. VIII 182; bgl. Lamb. Hersf. SS. V, 173; Vita et Passio S. Cunon. SS. VIII, 214 ff.). Rach biefer Gewaltthat nahmen Clerus und Bolf eine Reuwahl bor, welche auf einen Trierer Ranonitus, Il., ben Sohn bes Grafen Cberhard von Rellenburg (in Schwaben) fiel (Gest. Trev. 88. VIII, 188; Berthold. Ann. SS. V, 278; vgl. Stalin, Wirtemb. Gefch. I, 553. Ann. Scaphus. SS. V, 388). Es ift untlar, wie fich ber Ronig ju biefer Bahl ftellte; aber der Umftand, bag ber 1066 Bemablte erft zwei Jahre fpater orbinirt wurde (Brow. Ann. Trev. I, 545), lagt auf Schwierigfeiten fchliegen, welche der Bestätigung entgegenftanden. Der Papft Alexander II. hatte angeblich bereits 1067 bem Eb. U. bas Ballium überfandt; indeg wird biefe Angabe bes Balbuinifchen Temporales mit Borficht aufgunehmen fein. Goerg fett bie Ueberfendung jest 1068. - Ubo's Betheiligung an ben Angelegenheiten bes Reichs beginnt mit feiner Unwesenheit auf ber 1071, 15. August in Mainz gehaltenen Synobe in Sachen des Bischofs Rarl von Conftanz (Lamb. Heref. SS. V, 185. Sargheim, Conc. Germ. III, 154). Aus Diefem Jahre ift intereffant bie Beftatiaungsurfunde fur bas C. Simeonsftift in Trier (Mittelrh. Urfbb. I, 428. II, 266 und 413), in welchem auch ber gur Rirche umgewandelten und als Grabftatte bes b. Simeon geweihten alten Porta Martis, bes Romer thore (Porta nigra) gedacht wird. 3m 3. 1075 feben wir U. mit Ronig Beinrich IV. in Maing anwefend (5. April Bruno, De bello Saxon. SS. V. 344). Ginige Monate fpater weihte er bas Oratorium ber b. helena in bem bei Trier gelegenen Bororte Guren (Debicationsinichrift bei Rraus, Chriftl. Infchr. b. Rh. II Rr. 424). Mehrere Briefe bes Papftes Gregor VII. an II. v. 3. 1074, welche ihm nebft ben Bifchofen Beriman bon Des und Boppo von Toul auftragen in Sachen des Bifchofe Theoderich bon Berdun begiv. Des Touler Bifchois ju interveniren (Jaffe, Reg. Pont.2 Rr. 4869, 4883) geigen, daß ber Trierer Ergbifchof bamals (1074) fich bes Bertrauens bes Bapftes erfreute; 1076, (Mary ober April) bagegen ichreibt Gregor an U., Beriman und Theoberich von Berbun, fie follten fich von ben Schismatifern trennen (ut quae persuadentibus schismaticis inviti peccaverint . . . . corrigant); es geht baraus berbor, bag Ubo's Bolitif gwifden Gregor und Geinrich ichwantte. Gin Aufenthalt in Rom 1076 hat ibn offenbar mehr auf Die Geite bes Papftee gebracht, benn nach feiner Rudfehr um Die Mitte bes Jahres verweigert er ben Berfehr mit ben excommunicirten Grabifcofen pon Mains und Roln (Lamb, Hersf. SS. V, 246). Mus einer leiber undatirten Buidrift an ben Bifchof bon Bamberg (Sontheim I, 422), ben er gur Affifteng bei ber Beibe bes Speherer Bifchofe labt, feben wir, bag U. in toniglicher Botichaft ju Rom mar. Db bas bei jenem Aufenthalt in Rom mar, ober ob mir mit Brower (Ann. I, 556) eine zweite Romreife fur bas Jahr 1076 angunehmen haben, fieht babin; Brower fcheint fogar (eb. 557) eine britte Reife nach Rom, auf ber U. als Gefanbter bes Ronigs fungirte, annehmen gu wollen. Dag ber Papft felbft fich feiner als eines Bermittlers ju bebienen wünschte, geht aus Gregor's VII. Anschreiben an U. von 1077, 30. September (Jaffe" Rr. 5051), 1078, 9. Darg (eb. 5065 und 5066), 8. October (eb. 5083) hervor; bie Urfunde vom 9. Mary (5065) lagt unichwer erfennen, bag ber Papit ben Ergbischof boch als einen Barteiganger bes Ronigs betrachtete (partibus Heinrici regis favente). Darauf lafit auch der Umftand fchliegen, bag U. (1078, 11. Robember) jur Beit ber Belagerung Tubingens im faiferlichen Beere firbt (Gest. Trev. SS. VIII, 188. Bruno, De bell. Sax. SS. V, 369; bei Pfinig XVI, 207 ift ber Tob ani bem 9. Marz erwähnt; vgl. auch Stälin a. a. D. I, 585. Wegeler, Abtei Laach 
S.). Auffallend ist die äußerst turze Behandlung des Epistopats Udo's in 
ben Gesta Trevirorum (c. 58); man sieht, daß den Bersaffern die Parteistellung 
bes Erzbischofs unbequem war, doch müssen sie ihm das Zeugniß einer hochochtbaren und imponirenden Persönlichseit geben (vir valde venerabilis, sacie 
venustus, ore facundus, statura procerus, cuiuis merito humeris sustentari posset 
tanti moles regiminis). Brower gibt sich viele Müse zu zeigen, daß U. ganz 
raf Seiten Gregor's stand (Udonem . . . publica privataque monumenta ab omni 
schismatis suspicione vindicant). Es ist anzunehmen, daß U. in der That eine 
Mittelstellung einnahm. Seine entschieden sirchliche Gesinnung ließ ihn die 
zehler der taiserlichen Politit nicht versennen und machte ihn zu einem Träger 
ber gregorianischen Opposition gegen die simonistische Aemtervergebung und das 
mlautere Leben des Clerus; er hat aber ossendar die auf Erstrebung der Unibersalmonarchie gerichteten Tendenzen Gregor's sowenig wie andere Bischose 
Deutschlands gebilligt. U. sand sein Grad im Dome zu Trier.

Bgl. Gesta Trev. a. a. D. — Brower, a. a. D. — Goerg, Mittelrh.

Regeften I, 401 f. - Derf. Regeften ber Ergb. b. Trier. G. 11 f.

F. X. Rraus.

Mielmann: Julius U., bebeutenber Spgienifer ber Reugeit, geboren am 21. Januar 1837 ju Beben im Sannoverichen, machte feine medicinischen Stubien in Gottingen, wo er fich besonders an Benle, Saffe und Baum anschlog und 1861 bie Doctorwilrbe erlangte. In bemfelben Jahre ließ er fich nach befanbener Staatsprufung ale Arat in Roftod nieber und war gunachft lediglich moltifch thatig. Spater begann er fich wiffenschaftlichen Arbeiten gu wibmen, billitirte fich 1876 an ber Roftoder Univerfitat und las über Rinbertrantbeiten. Bald jeboch vertauschte er die Disciplin mit ber Spaiene und begrundete mit feiner bom beutichen Berein für öffentliche Befundheitspflege preisgefronten Schrift "Darftellung bes auf bem Gebiete ber öffentlichen Gefundheitspflege in mBerbeutiden gandern bis jest Geleifteten" auch in weiteren Rreifen feinen Ruf als Spgienifer. Er erhielt 1879 eine außerorbentliche Brofeffur und murbe Infange 1893 jum honorarprofeffor und Director bes furg borber neu begrundeten Spgienifchen Inflituts der Univerfitat ernannt, eine Stellung, Die er Die ju feinem am 20. Februar 1894 erfolgten Tobe bekleibete. U. hat eine außerordentlich rubrige ichriftftellerifche Thatigteit entfaltet, die im Unfang berdiebenen Gebieten ju gute tam. Geine Erftlingsarbeit betraf "Beitrage jur Renntniß bes feineren Baues bes Gehirns". 1863 erschienen von ihm Dittheilungen fiber ben Mittelhandfnochen bes Daumens. 1865 folgten "Unatomifch-chtrurgifche Studien"; baran fchloffen fich in fpaterer Beit flinifche Dittheilungen jur Rinderheilfunde, befonders über Sautleiden ber Rinder. Rach Bublication ber oben ermahnten Breisichrift manbte fich U. bem Stubium ber Bebre bon ber Ernahrung gu. Er veröffentlichte Arbeiten über bie Diat in geuten, fieberhaften Rrantheiten (1877), bas Brot und deffen biatetifchen Berth (1884), die Berbauung ber Ruhmilch, die Temperatur ber Speifen, über Sparfloffe und gemeinfam mit Immanuel Dunt bas fehr bedeutende Bert: "Die Grnabrung bes gefunden und franten Menfchen" (1887). Bon Uffelmann's beciell bie Spgiene betreffenben Schriften führen wir noch an : "Sandbuch ber privaten und öffentlichen Spgiene bes Rindes" (1881); "Sandbuch ber Spgiene" (1889), fowie fleinere Schriften betr. hygienische Topographie ber Stadt Roftod, aber Befundheitspflege im alten Rom, über bie öffentliche Befundheitspflege in 3talien, Untersuchungen über Berbauung ber Ruhmilch, über Beranderungen der Luit, über bie biggienische Bebeutung bes Connenlichts, Beobachtungen über bie Lebensfälpigfeit ber Cholera-Bibrionen und Tuphus-Bacillen unter naturlichen Berhältniffen. Als reger Mitarbeiter ber "Deutschen Bierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege" versaßte er seit 1882 bis 1892 die als Supplement zu dieser Zeitschrift herausgegebenen "Jahresberichte über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Spgiene", im ganzen deren 10. Außerdem war er Mitglied der Medlenburgischen Medicinalcommission.

Bgl. Biogr. Leg. VI, 39. Pagel.

Uffels: Johann van U. (Uffelius), Sohn bes Patriciers und Dr. iurutr. Severin van U., geb. zu Brüffel, nach Studien in Löwen Abvocat in Untwerpen, wo er im J. 1617 in fehr jugendlichem Alter starb. Er veröffentlichte zu Antwerpen "Notae in Did. Covarruviae varias resolutiones" (1604) und "Consultatio matrimonialis" (1611), über die Frage: ob ein Zusammenleben, das lange gedauert und in der öffentlichen Meinung als Ehe gegolten habe, nach Tridentinischem Rechte als Concubinat anzusehen sei.

Foppens, Bibl. II, 745. b. Schulte.

Uffenbach: Johann Friedrich v. Il. gehorte bem jur Abelsgefellichaft Frauenftein in Frantfurt a. Dl. gablenben Gefchlechte an, aus bem im 17. und 18. Jahrhundert eine große Angabl bervorragender Gelehrter und Staatsmanner hervorgegangen find. Der Cohn bes Mediciners Beter II. (f. u. G. 134) war ber Jurift Achilles, welcher 1677 als Schöffe in Frantfurt ftarb; bon beffen Sohnen waren wieder zwei, Bacharias Ronrad ber Meltere und Johann Chriftoph, tuchtige Juriften, von benen der lettere die Burde eines taiferlichen Reichshofrathes erlangte und 1683 bas Wert De consilio caesareo-imperiali aulico eiusque praerogativis etc. veröffentlichte; ihr jungerer Bruber 3obann Balthafar erlernte in Frankreich und Italien bie Sandlung, trat 1695 in ben Frantfurter Rath ein und ftarb 1700; beffen Gobne maren Bacharias Ronrad ber Jungere (f. u. G. 185) und Johann Friedrich. Diefer wurde am 6. Mai 1687 in Frantfurt geboren, am 10. Mai getauft, ftubirte in Salle, bereifte 1709 mit feinem alteren Bruber Bacharias Ronrab Rieberbeutichland, Bolland und England, fpater allein Franfreich und Italien; feine mit vielen eigenen Beichnungen und beigelegten Rupferftichen ausgestattete Beichreibung ber Reise in den beiben letteren gandern ift nicht in ben Drud gelangt. 1744 trat er in ben Rath feiner Baterstadt ein, befleibete 1749 bas jungere Burgermeifteramt, murbe 1751 Schöffe und faiferlicher wirklicher Rath, 1762 alterer Burgermeifter; er ftarb am 10. April 1769, ohne aus feinen zwei Chen Rinber gu hinterlaffen. - Joh. Friebr. war von der gleichen Lernbegierde und Liebe au ben Biffenschaften befeelt wie ber altere Bruber, boch manbten fich feine geistigen Beftrebungen mehr ber Runft und ben eratten Gachern gu. Auch bie Liebe ju den Buchern theilte er mit dem Bruber, doch fammelte er mehr feltene Berte, indem er hauptfachlich die architettonische, Die tunftgeschichtliche und Die geographifche Litteratur beborgugte. Für fein Intereffe an Mathematit und Raturwiffenschaften fpricht feine Sammlung mathemat, und phyfital. Inftrumente; fur feine berborragenben Renntniffe in ber burgerl, und militar, Bautunft erwarb er fich ben Titel eines faif. Studhauptmanns und 1737 ben eines tgl. großbritann. Oberftlieutenants ber Artillerie, ohne anscheinend jemals Solbat gewesen gu fein, und aus bemfelben Grunde wohl auch bie Mitgliebichaft ber tal. Gefellichaft ber Biffenichaften in Gottingen; prattifch bat er feine Renntniffe als Ingenieur bei ber umfangreichen Reparatur ber Frantfurter Dainbrude in ben Jahren 1741 ff. glangend bargelegt und über biefe feiner Oberleitung anvertraute Arbeit einen febr ausführlichen, mit intereffanten Beichnungen geschmudten Bericht binterlaffen, welcher fich noch im Stadtarchive in Frantfurt befinbet; bas berühmte Reuerwert bei ber Rronung Rarl's VII. in Prantfurt mar feine Grfindung. Seine porgugemeife naturmiffenschaftliche und technische Richtung wirb auch wol

Die gelehrte Bejellichaft gepflegt haben, welche er mit feinen Landsleuten Dieftermeg, Eberh. und Phil. Jaf. Behaghel grandete und beren Protofolle und Acten aus Uffenbach's Rachlag an Die Gottinger Univerfitatebibliothet tamen. 3m geiftigen Beben feiner Baterftabt zeichnete er fich aber am meiften als Runftler und Runftfammler aus. Bemalbe, Sandzeichnungen, plaftifche Arbeiten fammelte a mit großem Bleife und bielen Roften; gar manche werthvolle Stude batte er in Italien felbft erworben; fein Rupferftichcabinet foll aus 30 000 Blattern beffanben haben. Il. war felbit ausftbenber Rünftler; Die Runft bes Drechfelns und bes Glasichleifens, die Arbeit in Berlmutter und Schildtrot war ihm wohl vertraut; Die Beichnungen jum Stammbuch ber bruberlichen Bibliothet und jum bruberlichen Reifemert find bon feiner Sand, ebenfo bie Illuftrationen m feiner Schrift "Rachfolge Chrifti" in einem Rirchen-Jahrgang (Frantfurt 1726. mir nicht befannt geworben), bas Titelblatt gu feiner "Debenarbeit" und verschiedene bei Gwinner (f. u.) aufgezählte Einzelblätter, wie z. B. bie beiben Anfichten ber Bibliothet feines Brubers. Auch die fcone Litteratur blieb ibm nicht fremb; bie bichterifchen Fruchte feiner Dugeftunden veröffentlichte er als "Gefammelte Rebenarbeit in gebundener Rede" ac. (Samburg 1788), worin Lehrgebichte (wie bas überfette Sinngebicht bes Thebaners Cebetes) mit Santaten und Gelegenheitsgedichten, mit bem Schaufpiel "Sag und Reid" und bem Singfpiel "Bififtratus, Ronig von Athen" vereinigt find; hanbichriftlich ift bon ibm auf ber Bottinger Bibliothet auch bas Schaufpiel "Der bon Londinen geliebte und ungeliebte Pharasmanes, Ronig von 3berien" aus bem Jahre 1720 chalten. Wie uns Goethe ergablt, war U. auch ein großer Dufitfreund, ber in hohem Alter fich als Sanger in Privatconcerten horen ließ; feine Condeleute freilich fanden biefes Auftreten ber Burbe eines Schoffen wenig angemeffen. U. mar ein tief und vielfeitig gebilbeter Menich, fein fammelnber Belehrter, fondern eine prattifche Ratur voll Lebensfrifche und Lebensfreudigfeit und ein weit originalerer Ropf als fein berühmterer Bruber. Es ift Schabe. bağ er im Unmuth fiber jest nicht mehr befannte Borgange ber Baterftabt feine wiffenschaftlichen und funftlerischen Sammlungen entzog; noch bei Lebzeiten bernachte er einige taufend Banbe Bucher über Civil- und Rriegsbautunft, Runftgeldichte, Reifebeschreibungen, ferner Rupferwerte, Sandzeichnungen, mathematifche und phufitalifche Inftrumente ber Universitatsbibliothet in Gottingen, behielt aber die Benugung bis zu feinem Lebensenbe in Frantfurt bor. Ueber bie angerbalb biefer Schenfung porhandenen Runftfachen - Sandzeichnungen, Bemalbe, Statuen, Raturalien, optifche und technische Majdinen - ericbien 1771 ein Berfteigerungsfatalog von 63 Geiten: in bem im Frantfurter Stabtarchive erhaltenen Auctionsprotofoll ericheint ber alte Rath Goethe als eifriger Raufer, woraus ju entnehmen ift, bag gar manche Stude in ben Sammlungen bes Beimarer Goethe-Rationalmufeums im Befige Uffenbach's gewesen fein muffen. -Dit bem Cohne eines Betters, welcher gleichfalls ben Ramen Johann Friedrich führte und 1799 als Schöffe in Frantfurt ftarb, erlofch bas Geichlecht Uffenbach; jur Untericheibung bon biefem jungeren Johann Friedrich hatte fich ber altere in fateren Jahren noch ben Bornamen Bermann oder Armand beigelegt. Der leute Uffenbach war 1796 bon ben Frangofen als Beigel nach Hachen geichleppt worben und bort erfranft; jum Dante fur bie ihm bom Rathe feiner Stadt mahrend biefer ichweren Beit bewiefene Theilnahme feste er die Stadt Frantfurt jum Erben feines Bermogens ein; es wurde ju Schulzweden verwendet, gewiß im Ginne bes Uffenbach'ichen Familiengeiftes!

Bgl. husgen, Artistisches Magazin (Frantfurt 1790), S. 350 ff. — Swinner, Runft und Runftler in Frantsurt a. M. (Frantf. 1862), S. 265. —

Rriegt, Die Brüder Sendenberg (Frantf. 1869), S. 356. — Goebele's Grundrig, 2. Auft., Bd. III, 337. — Butter, Berfuch ac. von b. Univ. Gottingen. R. Jung.

Uffenbach : Beter U. murbe als Cobn eines Steinbeders aus Beular am 28. Novbr. 1566 in Frantfurt am Main getauft, ftubirte 1588 die Sumaniora in Stragburg mit Unterftugung bes Frantfurter Rathes, bann bon 1592 ab als Magifter die Beilfunde erft in Strafburg, bon 1595 ab in Padua, promovirte 1597 in Bafel ale Dr. phil, et med, und wurde in bemielben Jahre in feiner Baterftabt Burger und Stadtargt. Er heirathete 1610 bie Tochter eines Strafburger Rathebermanbten, murbe 1614 als erfter feiner Familie Ditglied der Patriciergesellschaft Frauenstein und ftarb am 28. October 1685 in Frankfurt als Opfer gewiffenhafter Pflichterfullung in der schweren Beftzeit, welche bamale feine Baterftabt verheerte. U. war ein außerft fruchtbarer Facschriftsteller. Schon 1592 ließ er in Strafburg "Theses medicae de semine et sanguine menstruo", 1594 ebenbort "Theses medicae de cibo ac potu" ericheinen, 1597 folgten in Bafel die "Theses de venenis ac mortiferis medicinis"; 1608 gab er in Frantfurt feines italienischen Lehrers Herc. Saxonine Pantheum medicinae selectum heraus; 1605 in Bafel bas Arnneybuch bon natürlichen und unnatürlichen Geschwalften; feine 1610 veröffentlichte "Bundarineh" erlebte 1635 eine zweite Auflage. Außerdem werden von ihm ermabnt: eine Streitschrift wiber bie Judenargte, eine Disputatio de generatione et interitu, neue Ausgaben von Lonicer's Rrauterbuch, von bes Bened, Victorius Practica, von bes Barthol, Montagnara Berfen; ferner bas von ihm jufammengeftellte Dispensatorium galenico-chymicum, b. h. eine Sammlung pharmaceutis icher Schriften, welche 1631 in Sanau erschien, ber bon ihm aus Schriften bon Bunbargten gusammengetragene Thesaurus chirurgicus (Frantfurt 1610, ob ibentifch mit ber "Bundargnen"?); eine eigene, aus der Pragis gefloffene Schrift bilben bann wieder bie Epistolae de acidulis Schwalbacensibus. Far bie Berbreitung italienischer Biffenschaft in Deutschland wirfte er burch bie Ueberfehungen der Silva chirurgica des Gab. Ferrara (?) und der Anatomia et medicina equorum (dell' anatomia et dell' infirmità del cavallo, Bologna 1598) bes Carlo Ruini ins Lateinische.

Bgl. Jöcher's Allgem. Gel.-Lexison IV, 1561. — Strider, Geschichte ber Heilfunde in Franksurt a. M. (Franks. 1847), S. 348. — Hirsch, Biogr. Lexison ber Aerate VI. R. Jung.

Uffenbach: Bhilipp II. (eigentlich Offenbach), Maler ju Frantfurt a. DR., befannt als Lehrmeifter Abam Elsheimer's, Sohn bes Formichneibers Beinrich Offenbach, getauft am 15. Januar 1566, begraben am 6. April 1636 ju Frantfurt a. Dt. Er erlernte bie Malerei bei Abam Grimmer, ber ein Schuler von Matthias Granewald gewefen fein foll. Bon Uffenbach's fanfilerifcher Thatigleit find uns nur wenige Bilber erhalten geblieben, namlich ein großes Altargemalbe, Die Simmelfahrt Chrifti barftellenb, bas er im 3. 1599 far Die Frantfurter Dominicanerfirche gemalt hat, jest im bortigen ftabtifchen Mufeum, außerbem bafelbit bie Saulenhalle bes Romer nach einem Golachnitte in Beinrich Lautenfad's bes Birtels und Richtscheits Unterweifung, bann ebenba noch ein fleines Bildchen, die Anbetung ber beiligen brei Ronige. Ferner befindet fich bon ihm in Bien im Sommifeum eine Berfundigung, im 3. 1600 gemalt. Dagegen ift befannt, bag er fur bie Stadt verichiebene mehr handwertliche Urbeiten, Bemalen von Bifferblattern u. bergl., ausführte. Auch fennt man bon ihm mehrere Rabirungen, wie auch Georg Reller nach feinen Zeichnungen Bieles geftochen bat. Reben feiner Runft beichaftigte er fich auch mit Mechanit, Geometrie und Anatomie, auch gab er swei Bucher heraus, bas eine fiber Sonnenuhren, bas andere de quadratura circuli mechanici. Sand in Sand mit biefen Uffenbach. 135

Studien ging auch bei ihm die Liebhaberei für Alchymie und mystische Zeichen, babet behielt er aber doch noch so viel Sinn für das praktische Leben, daß er sich der durchaus nicht unberechtigten Empörung unter Fettmilch's Leitung gegen den Rath der Stadt anschloß. Hierdurch aber verlor er die Gunst vieler gemäßigt gesinnten Bürger, so daß er zulest auf den Umgang mit wenigen Freunden angewiesen war.

Bgl. H. S. Hüsgen, Artistisches Magazin, Frankfurt 1790, S. 193. — Ph. Friedrich Gwinner, Kunst und Künstler in Franksurt am Main, Frankfurt 1862, S. 89 u. ff. und Zusätze und Berichtigungen zu Kunst u. Künstler u. s. Franksurt 1867, S. 86.

Uffenbach: 3acharias Ronrad v. Il., ber altere Bruber Johann Friednich's, wurde am 22. Februar 1683 in Frantfurt a. Dt. geboren. Berftandnigvoll erzogen gewann er ichon frube die Luft am Lefen und Sammeln bon Badern, Die bei ibm mit ber Beit gur Bibliomanie auswuchs. Er befuchte erft bas Chunafium feiner Baterftabt, bann bom 12. bis 16. Lebensjahre bas in Aubolftabt, wofelbft er im Saufe bes Conrectors Johann Ernft Duller, eines effigen Orientaliften, lebte; bann verbrachte er wieber eine furge 3mifchengeit wilchen Schule und Sochichule in feiner Baterftadt, hier bon Siob Lubolf (f. b.) mit vaterlicher Freundschaft beehrt. 3m August 1698 reifte er gur Univerfitat nach Stragburg, wo er tief erschüttert von ben bejuchten Spuren ber frangofifchen Morbbrennerei in ben Rheinlanden antam. Bie icon auf bem Andolfiabter Symnafium bertiefte er fich auch auf ber Sochichule in alle mogliden Biffenschaften; erft in Salle, wohin er 1700 ging, nachbem er in Frantfurt binnen brei Tagen beibe Eltern verloren hatte, mandte er fich hauptfächlich bem Studium ber Rechtswiffenschaft und ber Moralphilosophie gu. Geine berborragenbften Lehrer in der letteren waren Johann Frang Buddeus und Chriftian Thomafins, beffen Schriften er aber weit ben Borlefungen borgog. Auger ben juriftifden und philosophischen Studien betrieb er mit regem Gifer hiftorifche und geographische, um fich fur langere Reifen vorzubilben. Schon in Salle begann er, burch bie nabe Buchermeffe in Leipzig wefentlich geforbert, bas Sammeln von Buchern; feine Bibliothet foll bamals ichon fur einen Profeffor binlanglich groß gewefen fein. 1702 unternahm er feine erfte Reife nach Dresben und Freiberg, bort bie Runft, bier ben Bergbau ftubirend. Er bereitete fich auf biefe wie feine anderen Reifen auf bas forgfältigfte bor; er hatte fich felbit eine Art Reifehandbuch gufammengeftellt, worin er aus feiner umfangreichen Lecture Alles aufgeichnete, was er an nachrichten über bie zu befuchenben Orte und ihre Gebenswurdigfeiten auftreiben tonnte; auf ber Reife felbft ließ er bie Feber nicht aus der hand, ja er hatte fich die eigenartige Fertigleit er-worben, bei Unterredungen mit bedeutenden Berfonlichkeiten mit Bleiftift Aufgeichnungen in ber Taiche zu machen! Rach Salle gurudgefehrt promobirte er unter Thomafius jum Doctor juris mit ber Differtation De quasi-emancipatione occasione reformationis Francofurtensis, b. h. über bas Aufhoren ber baterlichen Gewalt über die Rinder nach bem Frantfurter Rechte. Rachbem er nun feine Bibliothet nach Frantfurt abergeführt hatte, bereifte er Sachfen, Thuringen und Die Mart Brandenburg; 1704 febrte er nach Frantfurt gurud und berwandte bie nachften funf Jahre auf Die Erweiterung feiner Bibliothet burch Budjer und Manuscripte, auf beren Rugbarmachung burch eine eingehende Ratalogifirung. Aber mit feinen bochgefpannten Abfichten tonnten feine Mittel nicht gleichen Schritt halten; er mußte fich bald bei ben Buchern auf bie Bebiete ber Beichichte, Litteraturgeschichte, Incunabeln, libri prohibiti, bei ben Manufcripten auf Die gelehrten Briefmechfel und Die Frantofurtenfien beidranten. Rene Grwerbungen an Buchern, Sandidriften und auch Mungen brachte bie 1705 nach ben Nieberlanden unternommene Reife; bon einer weiteren Reife 136 Uffenbach.

1709-11 nach Rorbbeutichland, Golland und England brachte er 4000 Banbe mit nach Saufe, fo bag er jest in feiner Bribatbibliothet nicht weniger ols 12 000 Bande gahlte. Seine Absicht, fich auf langere Beit in Orford nieber gulaffen, scheiterte an ben ungunftigen flimatischen Berhaltniffen ber englischen Sochichule; Die Ausbehnung ber Reife nach Franfreich und Italien mußte er megen bes noch andauernben Spanifchen Erbiolgefrieges aufgeben. Sieben Rabre verlebte er nun in feiner Baterflabt, wo er fich mit ber Bittwe eines befreunbeten Argtes ein eigenes Beim gegrundet batte; 1718 unternahm er feine lette Reife nach Belgien. Die Rudficht auf feine Familie und feine amtliche Stellung — er wurde 1721 Rathsherr, belleibete 1727 und 1729 das jungere Burgermeifteramt und rudte 1730 auf Die Schöffenbant vor - hielt ihn fortan in Frantfurt a. Dr. gurud. Unter Bermittelung feiner gablreichen litterarifchen Freunde, mit benen er einen regen Briefwechsel unterhielt, bermehrte fich bie Bibliothet beftandig burch Untaufe, Austaufche und Gefchente. Die Dungfammlung wurde gegen Bucher ausgetaufcht, an ihre Stelle trat jest eine Siegelfammlung. Bur Aufftellung feiner Bibliothet bedurfte er acht Bimmer; bie Sanbidriftenfammlung brachte er auf 2000 Banbe und 20 000 Briefe. Ratalogifirend und excerpirend faß er unter feinen Buchern; ju eigenen wiffen-Schaftlichen Arbeiten bat es biefe lediglich receptive und gar nicht originale Ratur niemals gebracht - ein Bucherwurm in bes Wortes gelehrtefter Bebeutung. 1720 ließ er feinen Sanbidriftenfatalog in Salle ericheinen (Bibliotheca Uffenbachiana manuscripta, Fol.), ale Bibliotheca Uffenbachiana apocrypha vel latens arbeitete er einen Ratalog ber in feinen Sammelbanben verftedten Schriften aus, fertigte fich litterarische und bibliographische Ausguge (4 Banbe biefer Adversaria ad historiam literariam spectantia in ber Frantfurter Stadtbibliothet), ein mittelalterliches Gloffar, eine Abbrebiaturensammlung u. a. an, ichrieb als richtiger Bebant einen Dialog, in welchem er die ftiliftifchen Schniger feiner Beit perspottete, und hinterließ auch jur Freude feines Biographen Germann einen Commentarius de vita propria. Diefe Arbeiten wurden nur jum Theil bollenbet und bon bem Berfaffer teftamentarifch an den Prediger und Bibliothefar Johann Georg Schelhorn in Memmingen vermacht, welcher fpater Commercii epistolici Uffenbachiani selecta cum vita ejusdem (5 Bbe., Ulm u. Memmingen 1758-56, in der Frantfurter Stadtbibliothet befindet fich eine Abichrift bee Commerc, litter, in 18 Banben) und Uffenbach's Merfwurdige Reifen burch Rieberfachfen, Solland und England (3 Banbe mit Rupfern bon 3oh. Friebrich v. U., Frantfurt u. Leipzig 1758-54) berausgab. Bon hobem Berthe fur bie Geschichte Frankfurts ift Uffenbach's Frankofurtenfien-Sammlung, welche er aus Acten des ftabtifchen Archive, aus alteren Chronifen im Bribatbefige ber Frantfurter Geschlechtersamilien und anderen Quellen gusammenftellte; fie murbe pon ibm ber Stadtbibliothet vermacht und befindet fich jest im Stadtarchive (vgl. Relchner's Bergeichnig im Archibe fur Frantfurt's Geschichte und Runft , Reue Folge, Bb. I, 335 ff.). Uffenbach's Bibliothet, wol eine ber größten Privatfammlungen feiner Beit, ftanb ben zeitgenöffichen Gelehrten nicht nur Deutschlands mit rubmenswerther und auch viel gepriefener Liberalitat offen; bas bon bem funftfinnigen Bruder bes Befigers gezeichnete Stammbuch mit ben Gintragen ber Benuger befindet fich jest in der Samburger Stadtbibliothel; B. Ch. Sendenberg widmete bem Befiger ben erften Band feiner Selecta juris et historiarum, ber Gebraift Schubt ben vierten Theil feiner Jubifchen Mertwurdigfeiten. Gegen Enbe feines Lebens fab fich U. burch die Rudficht auf feine Familie veranlaft. fich bon ben theuren Schagen au trennen: er ließ 1729-31 einen mit littera. rifden Bemerfungen und Breifen verfebenen Ratalog in bier ftarten Octabbanben in Franffurt ericheinen und bot auf biefe Beife feine Bibliothet jum GingelUgarie. 137

Bibliothet behielt er, um sich durch diesen Besit den Berlust der anderen Bücher rträglich zu machen. Die hebräischen Handschriften und etwa 20 000 Briese von gelehrten Correspondenten Uffenbach's erward der Hamburger Philologe Johann Christoph Wolf; aus dessen Besit tamen sie später in die Bibliothet der Hanselber Ihmerhin behielt U. noch so viele Bücher übrig, daß der Pansestate und seinem Tode erschienene Auctionstatalog wiederum vier Bände umaste. Krantheit und häusliches Leid verbitterten Uffenbach's letzte Lebensjahre; der einzige Sohn starb in zartem Kindesalter, die älteste Tochter ließ sich von einem Kittmeister v. Uechtrit aus dem Elternhause entsühren, die jüngere, seine getreue Gehülsin bei der wissenschaftlichen Arbeit und der Ordnung der Bibliothet, ging ihm nur wenige Monate im Tode voran. Er starb am 6. Januar 1784, noch nicht 51 Jahre alt, und wurde seinem Wunsche gemäß neben hieb Eudolf im Borhose der Katharinenkirche in seiner Baterstadt beigesett.

Bgl. Hermann, Leben Herrn Zacharias Conrad von Uffenbach 2c. Ulm 1753 (Sonderabbruck aus dem ersten Bande der "Mertwürdigen Reisen"). — Jöcher, Allgem. Gel.-Lex., Leipzig 1750 f., IV, 1562. — Swinner, Kunst und Künstler in Franksurt a. M. Franks. 1862, S. 263. R. Jung.

Ugarte: Mlois, bes S. Rom. Reiches Graf bon und gu U., herr ber berricaft Jaifpit in Dahren, geboren 1749, † ju Brag am 18. Robember 1817 als ofterreichischer oberfter Rangler, war ber Sproffe einer aus Spanien fammenden Familie, welche im 16. Jahrhundert nach den Niederlanden gefommen war. Beter v. U. trat 1639 aus fpanischen Rriegsbienften in Die bes Raifers und mußte fich fo fehr bie Bufriedenheit und Bunft feiner oberften Ariegsherren ju erwerben, bag er 1654 in ben Freiherrn-, 1676 in ben Grafenftanb erhoben, jum Soffriegerath und ichlieflich jum Stadtcommandanten von Bien ernannt wurde. Deffen Urentel Johann erwarb von ber Schwefter feiner Frau Marie Wilhelmine Rabutin Grafin Souches beren Familiengut Jaifpig in Mahren, nach welchem fich ihr Sohn Alois nannte. Bon ihm foll bier gesprochen werden. Er oblag feinen Studien an der Therefianischen Atademie in Bien mabrend ber Jahre 1760-1768 und trat nach beren Beenbigung fofort bei ber nieberofterreichischen Regierung in ben Staatsbienft. Balb jum Rath biefer Beborde ernannt, vertaufchte er die Stelle mit ber eines f. ungar. Softammerrathes, bis er 1782 als "erfter hofrath und Biceprafibent bei bem Subernio in bem Ronigreiche Galigien und Lobomerien" nach Lemberg verfett wurde. Scheint er, feinen ausgezeichneten Fabigteiten gemäß, bier auch feine Pflichten in getreuester Weise erfallt zu haben, so war er boch nicht gang auf bie Intentionen feines Raifers eingegangen. Denn in bem Billete R. Jofef's II. an ben Bolfangler, worin er jene Beranberungen in ber offentlichen Berwaltung anbefiehlt, welche er auf Brund feiner in biefem Jahre (1786) unternommenen Reife in Die Brovingen Des Reiches fur erfprieflich erachtet, fagt ber Raifer aber Boligien folgendes: "(Dort) gebricht es hauptfachlich an der mahren Leitung ber Gefcafte und an ber Ginigleit, welche gur Beforberung bes Dienftes bochft nothwendig ift; 3ch finde dabero rathlich ben hofrath Baron Margelit" (von ber bereinigten Softanglei, ein bom Raifer befonders geschätter Beamter) "bem bie Ditafterial - Berfaffung und ber Beift, nach welchem ich bie Gefchafte bepandelt wiffen will, volltommen eigen find, als hofrath und Biceprafibenten abin gu ernennen . . bagegen will 3ch ben Grafen Alois Ugarte als Referenten von Galigien jur Ranglei gieben, bem ein geschickter Secretar von dem bortigen Bubernio als Soffecretar beizugeben ift." Richt lange wirfte er in Diefer Stellung. Denn als ber Boften eines Gouberneurs von Mahren und Schlefien rei wurde, und der Bicetangler Braf Johann Bengel Ugarte biefe ihm feitens

138 llgarte.

bes Raifers mittels Sandbillets an Rolowrat d. d. 5. August 1787 angeholene Stelle ausichlug, wurde Graf Alois jum "Gubernator" ber genannten Proving jum Banbeshauptmann und Appellationsprafibenten ernannt. Die Berbienfte, Die fich II. in biefer Stellung erworben, Die er "mit unermitbetem Gifer, befonberer Geschidlichfeit, bemabrter Treue und Rechtschaffenbeit geleiftet bat" fanben rafch die Anertennung des neuen Raifers und als die Rronung Leopold's II. jum Ronig von Bohmen bevorftand, mar es eine ber bei folchen Belegenheiten gewöhnlichen Gnabenbezeigungen, bag Leopold auch bem Grafen II. am 2. Robember mit obigen Borten bie Burbe eines wirklichen Geheimen Rathes berlieb. Noch weitere 12 Jahre widmete U. alle feine Rrafte ben Landern als Gubernator, als Brafibent ber Militar- und geiftlichen hofcommiffion, als Brotector ber t. mabrifchen und ichlefischen Aderbaugefellschaften und bes Armeninftitutes in Dahren wie als Landeshauptmann und Director ber mabrifchen herren Stande. Befonders ber Landwirthicaft hatte er feine Fürforge jugewendet. Durch bie Mufterwirthicaften, Die er auf feinen eigenen Gutern, wie auf ben feiner Bormunbichaft jugemiefenen bermanbtichaftlichen Gatern eingerichtet hatte, ging er als erfter bes Landes beffen Bewohnern erfolgreich und jur Rachahmung aneifernd voran. Begreiflich ift baber bas allgemeine Bebauern, welches fich in Dahren und Schlefien zeigte, als bafelbft befannt murbe, Raifer Frang II. habe ben Grafen U. nach Auflofung ber galigifchen Boftanglei und beren Berfcmelgung mit ber vereinigten Sofftelle gur vereinigten Softanglei gum Che biefer oberften Stelle, ale "Bohmifchen Oberften und öfterreichifchen erften Rangler" ernannt. Als namlich ber Raifer nach Abichlug bes Luneviller Frie bens im April 1801 nach Budweis tam, um burch fein perfonliches Ericheinen bei Auflojung ber Bohm.-mabr.-ichlefischen Ergh. Rart - Legion öffentlich barguthun, wie fehr er bas patriotifche Birten biefes Corps und ben Beift, ber fic in ber Brundung Diefer Legion bocumentirt hatte, ju ichaben wife, wurde et natürlich bon ben Lanbeschefs bon Bohmen und bon Dabren, ben Grafen Stampad und Ugarte empfangen. Der Raifer hatte bier neuerlich Belegenbeit fich von ber Efichtigfeit und vaterlanbifchen Befinnung beiber gu Aberzeugen. Die unmittelbare Meugerung feiner Bufriedenheit mar bie Berleihung bes Grobtreuges bes Stephansorbens an beibe. So nachhaltig aber mar ber Ginbrud, den der Raifer bon Ugarte's abminiftratiben Gabigfeiten erhielt, daß er ibn, als eben die Reorganisation ber Bofftelle erfolgte, jum Chef ber inneren Berwaltung berief. Beftimmend auf den Raifer mag auch ber Ginflug bes Staatsund Conferengminifters Grafen Rolowrat ju Gunften Ugarte's gewefen fein, welcher ber erflarte Gfinftling Des machtigen Minifters gewefen ift. Satten fcon bie vergangenen Jahrgebnte ein fortmahrenbes Berumtaften bei ber Organifation ber inneren ofterreichischen Bermaltung gezeigt, eine ewige Beranberung ber Competeng befonders ber oberften Beborben und ihres Birfungstreifes, fo follte auch bas zweite Jahrzehnt bes neuen Jahrhunderts im Beichen Diefer Unficherheit fteben. 11. aber mar ber Mann, ber bei biefen Experimenten gut Leitung ber berichiedenften Refforts bernfen wurde. Da wieber einmal Die Trennung ber oberften Aufficht über den Unterricht bon ben Agenben ber politifchen bochften Stelle fur erfprieglich erachtet wurde, und man bie f. t. Stubienbofcommiffion fcui, murbe II. ju ihrem Brafibenten auserfeben, welche Stelle er bis ju feinem Tobe inne batte. Bon viel furgerer Dauer mar feine Thatigteit ale Brafibent ber t. t. Softammer, Minifterialbanco-Sofbeputation, Finangund Commerghofftelle, bann ber t. f. Softammer in Dung- und Bergwefen. Bu biefer Clelle berief ihn Raifer Frang im 3. 1818, nachdem er ibn borbet burch die Ernennung jum Staats- und Conferengminifier als bauernden Beirath an feine Seite berufen hatte. Die Bereinigung bes Bauptrefforts einer CtaatsИвбе. 139

ng in einer Sand tonnte unmöglich für die Dauer bortheilhaft fein. Ginficht war man benn in Bien bereits im folgenden Jahre ge-Man hatte in Graf Stabion ben richtigen Finangminifter gu finden ein taiferliches Decret vom September 1814 vertraute feinen Sanden ng biefes Refforts an. U. aber tonnte fich bon ba ab gang ber innern ration widmen. Das Jahr 1815 brachte U. in ber Berleihung des Civilverdienfifrenges feitens bes Raifers eine neuerliche Anerkennung rdienfte. Als ber Braf im Berbfte bes Jahres 1817 nach Brag reifte agung feines Souverans, ber auf einer großen Reife burch bie Dond mehr ale fünfmonatlicher Abwejenheit im Begriffe mar gu bauernbem Ite nach Bien gurudgutehren, warf ben ohnebies ichon unpaglichen ne ernfte Rrantheit auf bas Sterbelager. Am 18. November um 12 Uhr beendete er fein thatenreiches Leben. Bier Tage vorher noch hatte ihm r als befonderes Beichen feiner Guld burch feinen Oberftlammerer Graf en Orden des goldenen Blieges überbringen laffen. Ginem Sterbenden ie letten Tage burch biefe faiferliche Anertennung verschönt werben ne die öffentliche Meinung in etwas eigenthumlicher Faffung bamals Ir die geleifteten langjahrigen Dienfte in ben ausgezeichnetften Dienftesen und die Beweise von erprobter Anhanglichfeit in ben bebentlichften ber ereignigichwangeren (!) Bergangenheit". b. Ghörh.

e: Auguft Wilhelm Julius U. wurde am 26. April 1807 in Ronigs. boren, wo fein Bater, Rudolf U., ein atademisch gebildeter Forstmann ), damale als "reitender Forfter" angeftellt war; feine Mutter, eine barsleben, fammte aus Konigslutter. Er besuchte von Oftern 1820 Symnafium zu helmftedt, das er Dichaelis 1825, mit einem Abgangserften Grabes berfeben, verließ, um die Univerfitat Gottingen zu beziehen. fligte fich hier vorzüglich mit mathematischen, phyfitalischen und philostudien und promovirte in ben erften beiden Fachern am 3. April um Doctor der Philosophie; feine Differtation lautete: "De duplici ialium notione atque indole, tam ad formam quam ad rem pertinente" 829). Balb barauf erhielt er eine Unftellung als Lehrer ber Matheid Bhpfit am Lyceum ju Aurich, aber ichon nach turger Zeit übernahm leiche Stellung am Symnafium in Olbenburg (Patent vom 26. Sept. feit October 1833 gab er bier Unterricht in Mathematit und Phyfit Schullehrerfeminare. Dicht vorher (23. Juli 1833) hatte er fich mit glanderin Carol. Dor. Paul. Benr. Macrae of Holmains verheirathet. uch in Olbenburg war feines Bleibens nicht lange. Um ben Beginn mit 1835 erhielt er einen Ruf nach hannover und nach Braunschweig. ollte man ihn ale Director einer ju begrundenden höheren Burgerichule bier die Stelle bes erften Mathematiters am Collegium Carolinum fiber-Er entichied fich fur letteres. Schon um Oftern 1835 weilte er langere Braunschweig, um an den Berathungen über die Reuorganisation bes m Carolinum theil zu nehmen. Unterm 8. October 1835 murbe er le Projeffor ber Aftronomie und Dathematit an Diefer Anftalt angestellt; wurde er unterm 30. November beffelben Jahres jum Mitgliede bes finms bes College und jum Borftanbe ber zweiten, der technischen Abber Unftalt ernannt. Diefe mar eben erft als eine befondere Abtheilung lege gegrundet worben, und es feste baber 11. 3wed, Plan und Ginrichberfelben in einer fleinen Schrift ("Die bobere technische Lehranftalt technische Abtheilung bes bergogl. Collegii Carolini", Braunfchw. 1836) nich auseinander. Bald gewann U. auf bas Unterrichtswefen bes Landes 140 libbe.

einen noch biel größeren Ginfluß. Denn unterm 30. December 1837 warb et jum Mitgliebe ber Egaminationscommiffion jur Prafung ber Candidaten bes hoheren Lehramts und unterm 11. Dai 1840 jum Schulrathe und Ditgliebe bes bergoglichen Confiftoriums ernannt, wo ihm bie Beforgung bes Referats ber Burgerichnlen und ber Comnafien gufiel. Bemertenswerth ift feine Thatigleit für die letteren besonders badurch geworden, daß er ben Unterricht auf ihnen feit etwa 1850 nicht mit bem Lateinischen, fonbern mit bem Frangofifchen beginnen ließ, eine Reuerung, Die indeg unter feinem Rachfolger bald wieder be feitigt murbe. 2118 man ihn 1845 jur Leitung bes Burgerichulmejene nach Olbenburg gurudrufen wollte, blieb er feiner Stellung in Braunichweig tren. Uebrigens hatte er neben feiner Birtfamteit im Confiftorium Die am Collegium im vollen Umfange beibehalten, ja feit bem Jahre 1848 hatte biefe noch eine betrachtliche Steigerung erfahren, weil er ba auch die Bortrage über Phyfit und Meteorologie übernahm. Auf die Lange war diefe Arbeitelaft boch eine ju große. Er tam baber 1851 um Entlaftung ein, und ju Anfang bes folgenden Rabres murbe er bon ber Leitung ber Bumnafien und ber Burgerichulen entbunden. Doch bewahrte er bas Intereffe für biefelben auch noch fpater, inbesondere hat er fich im Landtage, bem er feit 1848 ununterbrochen all Abgeordneter angehörte, ber Intereffen bes Lehrerftandes mit Gifer und Griola angenommen. Uhbe's amtliche Thatigfeit beschrantte fich jest im wefentlichen auf bas Collegium Carolinum, fur bas bie Regierung fich um biefe Beit eifrig mit Reorganisationeplanen beschäftigte. U. murbe ju beren Berathung ftat mit berangezogen und u. a. im Commer 1853 jum Bejuche abnlicher Anftalten auf eine Inftructionsreife nach Gubbeutschland gefandt. Er wollte ber Anftall ben Charafter einer technischen Afabemie geben und in biefem Sinne eine grundliche Umgeftaltung berfelben ins Bert feben. Berichiebene Umftanbe wirften aufammen, die Ausführung biefes Planes ju verzögern; Il. trug bies fo ungeduldig, daß er wiederholt bat, ihn von feinen Directorialgefcaften ju entbinden. Als bie gange Angelegenheit noch in ber Schwebe mar, machte ein ploglicher Tob feinem Leben am 25. Juli 1861 ein Enbe. Go wurde bicht por ber Reorganisation ber Anftalt, bie gu Michaelis 1862 ins Beben trat, bie Soffnung bereitelt, ber ber officielle Lectionscatalog bes Binterfemefters 1861 Ausbrud gab, "bag U., wie er ber Anreger ber nabe beborftebenden Reorganifation gewesen, fo bann auch bie Geele und ber Trager berfelben werben und fie auf neuen Grundlagen mit neuen Bielen einer biel berheißenben Bufunft entgegenfuhren wurde." - Geine Bittme überlebte U. bis jum 11. December 1883; bon feinen Gohnen wirft einer, Conftantin II., an ber ingwischen gum Bolytechnifum umgeftalteten Anftalt jest ale Brofeffor ber Baufunft.

A. Zimmermann.

11hde: August Friedrich Hermann Rarl II., Journalist und Litterarhistoriler, geb. am 26. Dec. 1845 als Sohn eines Schullehrers F. Uhde zu Braunschweig, besuchte das Gymnasium seiner Baterstadt und studirte in Berlin. Schon im Ansang des Jahres 1867 wurde er Mitarbeiter der Hannoverschen Zeitung für Rorddentschand, übernahm am 1. Juli 1869 das Feuilleton der neuen Hannoverschen Zeitung und trat im Juli des solgenden Jahres mit den Hamburger Rachrichten in Berbindung, als deren Kriegscorrespondent er nach Frankreich ging. Rachdem er am 1. October 1871 in die Redaction dieses Blattes eingetreten war, wurde ihm die Ausgabe zu theil, an Stelle des am 7. Mai desselben Jahres verstordenen Robert Heller (f. A. D. B. XI, 695 st.) das Feuilleton zu leiten. In dieser Ehätigleit blieb er dis zum 31. August 1872 und siedelte darauf, nachdem er sich am 28. August mit Luise Iohanna Rübte verheirathet hatte, nach Weimar über, um ganz seinen Lieblingsstudien, der Ersorschung neuer Quellen zur Bio-

116be. 141

aphie Goethe's gu leben. Um 17. Marg 1873 promovirte er in Riel gum mit ber Philosophie auf Grund einer Differtation über die Stellung ber pft in der Biffenschaft der Aefthetit. Doch ichon im jolgenden Jahre machte ein Bungenleiben fo beangstigend bemertlich, bag er gezwungen war, bon ba mindeftens ben Binter in ber frangofifchen Schweiz gugubringen. Er weilte in Montreux und dem benachbarten Beytaux - Chillon, wo er am 27. Mai 79 ftarb. Seine Bittme beirathete am 4. December 1880 ben Profeffor doel Bernays. - Fur die hamburger nachrichten hat U. auch nach feiner ffemung aus Samburg Beitrage geliefert; fo find zwei feiner großeren Berte ift im Feuilleton Diefer Zeitung erichienen. Daneben hat er eine bebeutenbe U von Auffagen in ben verschiedenften Beitschriften veröffentlicht. Diejenigen ur Arbeiten , welche Unfpruch auf bauernbe Beachtung haben, beziehen fich mal auf die Befchichte bes Theaters, befonders in der Glanggeit deffelben im igen Jahrhundert, und zweitens auf Goethe. In der erften Richtung forderte bie Forfchung durch die 1873 in Raumer's hiftorifchem Tafchenbuche berfaltete Berausgabe ber Dentwürdigfeiten bon Raroline Schulge, burch bie 15 ericienene Bearbeitung ber Dentwürdigfeiten des Schaufpielbirectors ibid Ludwig Schmibt und burch fleinere Untersuchungen gur Lebensgeschichte bober's und feines Rreifes. Genannt feien ferner noch eine Biographie bon and Ethof für ben vierten Theil von Rubolf Gottschall's neuem Plutarch 676) und bie Geschichte bes Samburger Stadttheaters 1827-1877. Seine wien fiber Goethe's Leben werben bor allem bezeichnet durch die aus ihrem driftlichen Rachlag 1874 jufammengeftellten Erinnerungen und leben der fin Louise Seibler und bie Berausgabe bon Boethe's Briefen an Soret

Samb. Schriftftellerleg. Rr. 4094. — Morgenausg. d. Hamb. Nachrichten, 29. Rai 1879. — Braunschw. Anzeigen Rr. 127 vom 1. Juni 1879. 3.

Uhbe: Rarl Bilhelm Ferdinand U., Mediciner, murde am 21. Auguft 13 ju hobegeiß geboren, bem bochften Orte bes braunschweigischen Barges, lein Bater, Ferdinand U. († 1856), als Forstbeamter angestellt war; seine uller, Raroline geb. Riemann, war die Tochter eines Nagelschmieds und Fuhrum in hohegeiß und auf die Entwidlung bes Sohnes von großem Ginfluffe. der besuchte die Schule feines Beimathdorfes, bis der Bater als "reitender inach Seefen verfett wurde. Da hier bie Schule fehr fchlecht war, fo mr Oftern 1824 auf bas Gymnafium ju Bolfenbuttel, bas er Oftern 1834 die, um die Universität Gottingen gu begieben. Bier widmete er fich bem Subium ber Debicin und forte insbesondere bei Langenbed, Trefurt und Barting fiebelte bann aber Dichaelis 1836 nach Salle über, wo er fich vorzüglich Rutenberg und Blafius anschlof. Er blieb bier ein Jahr und ging bann Band, wo er in ber dirurgifden Klinif von Locher - Zwingli arbeitete. In 28. Juni 1838 promovirte er in Freiburg i. Br. jum Doctor ber Medicin brgab fich um Beihnachten nach Wien, wo besonders Rotitansty auf ihn miling war. Bon bort tehrte er Ende Juli 1839 nach Braunschweig and Im 6. April 1842 beftand er hier bas Staatsegamen "ausgezeichnet ", und balb barauf wurde er unter die Bahl ber praftifchen Mergte bes Berhums aufgenommen. Er wandte fich bann junachft nach Wolfenbuttel, wo m ber herzoglichen Bibliothet von der medicinischen Abtheilung einen Ratalog ugte. Dann ließ er fich im Juli 1842 ale praftifcher Argt in Solgminden 4 Mls im folgenden Jahre Dr. Bictor Bruns, ber bis babin Professor natomijd - dirurgifden Collegium und Argt am bergoglichen Rrantenhaufe unichweig gewesen war, nach Thbingen berufen murbe, erhielt U. borguge-Betreiben bes Stadtbirectors 2B. Bobe, ber ben Borfit im Ober142 llhbe.

fanitats-Collegium führte und von Il. lebenslang als vaterlicher Freund ! wurde, jene Stellen zugefichert, wenn er fich zuvor burch Reifen in ber Ch noch weiter ausbilden wollte. U. ging mit Freuden auf Diefen Borichlo und trat fogleich über Göttingen, Marburg, Biegen u. f. w. eine große St reife an, auf der er die bedeutenbiten ichmeigerischen, italienischen, frango englischen und niederländischen Universitäten besuchte und nicht allein il Fach bie anregenoften Befanntichaften antnupfte. 3m Fruhjahr 1844 wieder in Braunschweig ein und Abernahm nun die Leitung ber chitut Abtheilung bes herzoglichen Rrantenhaufes und bas Behramt ber Chirung Collegium anatomico-chirurgicum. Balb barauf (30. Mai 1844) berma fich mit Emilie Baumgarten, einer Tochter bes Oberlandesgerichtsrathe Baumgarten in Bolfenbuttel, mit der er fich fchon feit feiner Gymna berfprochen hatte. Um 14. December 1846 murbe U. jum Brofeffor er am 29. November 1854 jum ordentlichen Affeffor im Oberfanitats = Coll am 21. April 1857 erhielt er den Titel eines Medicinalraths, und jum 3. 1884, wo unter großer Theilnahme ber Tag feiner 40jahrigen Birtfamle herzoglichen Rrantenhause gefeiert wurde, ben eines geheimen Medicinalratt Uhbe's Thatigteit ging faft gang in feinem Berufe auf, ben er im weite hochften Sinne faßte. Er jog alles in ben Bereich feiner Forfchung, wol fich Rugen für fein Fach versprach, und ruhte nicht eher, als bis er die t schaftliche Litteratur hier vollständig beherrschte. Aber nicht nur die Erschen feiner Beit begleitete er mit regem Intereffe, fondern er fuchte auch mi geschichtlichem Ginne bie Entwidlung ber Wiffenschaft rudwarts ju ber um die Gegenwart voll zu verstehen. Sandwertemäßiger Betrieb ober m materielle Beftrebungen feines Berufs maren ihm innerlich guwiber ; er biet bas Ibeelle im ärztlichen Stande hoch und forderte fur ihn Pflege ber ! fchaft, die für ihn felbft eine Lebensbedingung war. Go machte er fic auch fogleich nach feinem Antritte in Braunfchweig an bie Ordnun Bibliothet des Collegium anatomico-chirurgicum und der pathologisch au fchen Cammlung; bon beiben find bann fpater (1865 und 1854) feine Ra auf Staatstoften gebrudt worben. Much begann er balb barauf felbft mit ! ichafilichen Arbeiten: 1847 ericbien feine erfte Beröffentlichung, ber bal lange Reihe anderer - bas von Blafius a. a. D. aufgestellte Bergeichnif beren 74 auf - folgen follte. Dabei fcheute er por feiner Schwierigfeit Mls ihn feine Borarbeiten fur ben morbus campanus auf frembiprachliche ! führten, lernte er felbft Bebraifch, Sprifch und Arabifch, fpater auch So Sein Angeben in der miffenichaftlichen Welt war fo bedeutend, daß er einen Ruf ale Profeffor ber Chirurgie nach Bern erhielt, ben er jeboch ab Reben feiner Birtfamfeit im Rrantenhaufe, die er, fo lange die Rrafte es guliegen, ftets auf bas gewiffenhaftefte ausubte, befag U. auch in ber eine ausgedehnte Brivatpraxis, und baneben jog ihn besonbers fein R hervorragend geschickter Operateur in eine große consultative Thatigleit, b bie Grengen bes Bergogthums oft weit hinausreichte. Die einzige Ausspar die er fich aus feinem anftrengenden Berufe gonnte, mar ber Befuch ber foricherberfammlungen und ber beutschen Chirurgencongreffe, Die er felte faumte. Ber U. naber tannte, ichatte in ihm ebenfo wie ben Argt ben De ber treue, uneigennubige Befinnung und ein echt religiofes Bemuth mit ge Liebenswürdigfeit und heiterem humor in fich vereinigte, und groß n Trauer in weiten Rreifen, als nach langerer Rrantheit ber Tob feinem am 1. September 1885 ein Biel feste. Ihn überlebte außer ber Witt eine Tochter Margarethe, die fich am 28. September 1886 mit ben

Uhden. 148

leffor ber Zoologie und Botanit am Polytechnitum ju Braunschweig, Dr. Wilh.

Bal. Rubolf Blafius in ber Leopoldina, Bb. XXIII (1887).

B. Bimmermann.

Uhden: Bermann Ferdinand U., lutherifcher Theologe, murbe am D. Juni 1812 gu hamburg geboren. Sein Bater, Johann Guftav Anafta-in U. (geb. 1767 gu Zielenzig in ber Reumart, † 1823 zu hamburg), war Inufifcher Feldprediger gemejen, bann nach ber Schlacht bei Bena nach Samling gegangen, wo bie Bermanbten feiner Frau, einer geborenen Uhbe (geb. 1779 in Samburg, † 1860 in Gottingen), einer Coufine bon ihm, lebten, und latte bier ein Inftitut gegrundet. Die Familie nannte fich in Samburg Uhb e auferhalb Samburge meiftene Uhben, und fo anderten auch unfer U. und fein Bruber, als fie bon Samburg nach Preugen gingen, die Schreibung ihres Ramens. U. fam Michaelis 1824 auf bas Johanneum ju hamburg, befuchte bon Dichaelis 1829 an bas atademische Gymnafium bafelbft und ftubirte bon Richaelis 1830 bis dabin 1834 gu Göttingen, Riel und Berlin Theologie, In Berlin batte U. fich befonbers an Reander angefchloffen, ber ihm feine Freund-Mait auch bewahrte, als II. fpater in feiner theologischen und tirchlichen Stellung andere Bege einichlug. Am 12. Juni 1835 beendete U. in Samburg bas Canbibateneramen. Bahricheinlich weil er wegen ber großen Angahl ber Canbibaten, die es bamale in Samburg gab, feine Ausficht auf balbige Beforderung in hamburg ju haben glaubte, verließ er ichon im nachften Jahre Samburg; um Oftern 1836 ging er ale Sauslehrer ju einem Bermanbten, bem Amterath Ubben au Triebel in ber Rieberlaufig, und von bier um Dichaelis 1838 als Bauelebrer nach Berlin. Bier bestand er beibe theologische Brufungen, die meite im 3. 1840, und erhielt fobann durch tonigliche Cabinetwordre die Rechte eines Inlanders. Bahrend feiner Sauslehrerzeit hatte er bas "Leben bes Billiam Bilberforce in feiner religiofen Entwidlung" auf Brund ber funfbanbigen Bebensbeichreibung Bilberforce's von feinen brei Connen (London 1838) bargeftellt, bas mit einem empfehlenden Borwort Reander's bom 16. August 1839 als Uhben's Erftlingsarbeit (Berlin 1840 bei Beffer) heraustam. Wegen Diefer borangegangenen Beichaftigung mit den firchlichen Buftanben Englands mar 11. nicht unborbereitet, als er im Berbfte bes Jahres 1841 bom Ronige Friedrich Bilbelm IV. zugleich mit bem Prediger (fpateren Confiftorialrath) Dtto b. Berlach, bem Beiftlichen am Cabettencorps (fpateren Sofprebiger) Abolf Epbow und bem hofbaurath Friedrich August Stiller nach England gefandt wurde, um fiberhaupt fiber bas firchliche Leben in England, insbesondere aber aber die Art, wie neue Pfarrinfteme in England gegründet würden, dem Könige zu berichten (vgl. A. D. B. IX, 21; XXXVI, 742; XXXVII, 276). U. verweilte auf Diefer Reife etwa funf Monate in London, vier Bochen in Schottland und zwei Bochen in Irland; außerdem bereifte er bas fibrige England und machte die Rudreise über Paris. Im August 1842 fam er gurfid. Die amtlichen Berichte", Die er und feine Reifegefahrten "über bie in neuerer Beit in England erwachte Thatigfeit für die Bermehrung und Erweiterung ber firchlichen Anftalten" erftatteten, ericienen Botsbam 1845 (in ber Stuhr'ichen Buchhandlung) im Drud. Beitere Fruchte Diefer Reife find Uhben's Schriften: Gefdichte ber Congregationaliften in Reu-England bis ju ben Erwedungen um bas Jahr 1740. Gin Beitrag jur Rirchengeschichte Rorbamerita's" (Leipzig 1842, Bofenberg), und "Die Buftande ber anglitanifchen Rirche mit befonderer Berudfichtigung ber Berfaffung und bes Cultus" (Leipzig 1843, Tauchnig); Die legtere biefer Schriften erichien im 3. 1844 gu London auch in englischer leberfrang. Auch fonft mar U. in ben folgenden Jahren litterarifch thatig; nament144 Uhben.

lich erschienen in verschiedenen Zeitschriften Auffage und Recensionen von ihm Gegen Ende bes Jahres 1843 murbe Il. bon ben Minifterien ber Juftig, b geiftlichen Ungelegenheiten und bes Innern, welche gemeinschaftlich fiber bie neu errichtete Stelle bas Batronat ausubten, auf ben 1. Marg 1844 gum Stadt boigteiprediger ernannt. Er reifte bor bem Antritt biefes Amtes noch ju einer Befuche nach Samburg, wo er mit feinem Freunde Friedrich Bulff, Der Rated an einem Untersuchungsgefängniß - auch bie Stadtvoigtei war ein Unter fuchungegefängnig - gemefen mar, über feine bevorftebenbe Amtethatigfeit f berieth; er ruhmt felbft fpater, bag ihm namentlich ber Rath Diefes Freunde er folle fich nur um bas Geelenheil ber Befangenen befummern, bon großer B beutung gewesen fei. Um 26. Februar 1844 wurde U. ordinirt und am 3. Di eingeführt. Ueber feine fast fünfjahrige Thatigfeit an ber Stadtvoigtei bat ! nach langer Beit (im 3. 1881) eingehende Dittheilungen veröffentlicht ("Mo ber Stadtvoigtei in Berlin", Leipzig, Raumann), welche fur Seelforger an & fangenen gang befonders lehrreich find und auch in den weiteren Rreifen pra tifcher Theologen Beachtung berbienen. Obichon U. ber Anficht ift, bag ein folche Stellung feine lebenslängliche fein burfe, fo wurde er boch aus feines Amte an der Stadtvogtei nicht fo fruh geschieden fein, wenn ihm nicht wege feiner Stellung jur Union Bewiffensbedenten getommen maren. 2118 es if nach langerer Beit peinigenber Unficherheit balb nach ben Bewegungen im Frit jahr 1848 nicht mehr zweifelhaft mar, bag, wie er felbft fagt, "die bermali Rirchenregierung in Preugen, wenn fie auch noch eine lutherifche Confession b ftehen ließ, boch allmählich und ficher bie Auflösung ber lutherischen Rind berbeifuhren werbe", tam es ihm wie eine Ausficht auf Befreiung bor, bag i Robember 1848 aus bem Stift Beiligengrabe, einem alten Ciftercienfer Ronnen flofter in ber Oftpriegnig, bas in ein abliges Frauleinstift umgewandelt war an ihn die Anfrage erging, ob er bereit fei, bas bortige Bfarramt ju fiber nehmen; Aebtiffin und Capitel wollten fur bie Rechte ber lutherifchen Rind eintreten. U. folgte biefem Rufe und legte fein Umt an ber Stadtvoigtei niebe Bon Beiligengrabe aus erging nun ein Gefuch an den Ronig, er moge fur b Lutheraner in ber Lanbestirche eine eigene Beborbe einsegen. Es folgten nu Berhandlungen mit U. abfeiten bes Confiftoriums, die ohne Erfolg blieben Um 9. Dai 1849 forberte bas Confiftorium ibn auf, feine Amtefunctionen ein guftellen und nur als Baft ju fungiren. Da U. gegen biefen Befcheib Ber wahrung einlegte und zu predigen fortfuhr, erließ auf Anfordern des Confiftorium die Regierung eine Berffigung an den Landrath, in Folge beren letterer burd Die Polizeiorgane Die Gemeindeglieber bor Betheiligung an einem bon Il. ge haltenen Gottesbienfte marnen lieg. U. wollte bie Bemeinbeglieder nicht gun Ungehorfam gegen die Obrigfeit veranlaffen und verlegte beshalb bie Gottes Dienfte aus ber Stiftsfirche in Die Abtei. Als bann aber infolge eines Beideibe ber Behorbe an bas Capitel biefes feinen Standpuntt aufgab und bei U. an fragte, ob er fich vom Confiftorium bestätigen laffen wolle, entfagte biefer ben Umte. Aufforderungen, die burch zwei tonigliche Commiffarien, ben Staate minifter Uhben und ben Oberconfiftorialrath Gnethlage, an ihn ergingen, unte bas unirte Rirchenregiment gurudgutehren, blieben erfolglos; 11. war in feines Gewiffen gebunden. Er verlebte barauf in Beiligengrabe brei Jahre ohne Amt im 3. 1852 folgte er einer Berufung als Baftor nach Rotelow bet Friedlan in Dedlenburg . Strelig. Schon in Beiligengrabe hatte er Rnaben in Benfin genommen, meiftens folche, beren Eltern in anderen Belttheilen wohnten; und bas that er auch in Rotelow. Seit bem 10. April 1845 war er in Aberau gludlicher, aber finderlofer Ghe verheirathet mit Johanna Luife Benriette, eine Tochter bes Cantors Schimmeber in Ronigslutter. In Rotelow, einem Die nhi. 145

Ameinden umfaffenden Rirchfpiel, wirtte U. in großem Segen und fein Pfarraus galt bei allen, die es tennen lernten, ale ein ibeales. Oftern 1863 marb mum Prapofitus der Friedlander Synode ernannt, infolge deffen feine Thatig. eine noch umfangreichere wurde. In fpateren Jahren lebte er unter ben beintichen feiner Synobe wie ein alleitig verehrter Bater. Gin harter Schlag mi ihn, als im 3. 1883 feine Frau fchwer erfrantte; fie ftarb im Januar 1884 ju Gottingen, wohin fie ju einer Operation gebracht mar. Er felbft ftarb m 11. Juli 1888 in feiner Baterftabt Samburg, wohin er gereift war, um ort bei einem geschickten Arzte Beilung bon einem Rafenleiben zu fuchen. Geine te großere Schrift mar eine gufammenfaffenbe Darftellung ber Bedanten, für er gelitten und gelampft hatte: "Die Lage der lutherischen Rirche in Deutschind, firchengeschichtlich erwogen", hannover 1883.

Beriton ber hamburgifchen Schriftsteller bis jur Gegenwart, Bb. VII, 5. 446 ff.; ber Artitel fammt aus bem Juli 1877 und gibt Uhben's Schriften u. f. f. beshalb nicht bollftanbig an.

IIhl: Johann Ludwig U., Dr. jur., brandenburgifch-ansbachischer Sof-alh und Rechtslehrer, geboren am 10. Juli 1714 zu Maynbernheim im Unsadifden (nach anderen in Crailsheim), wo fein Bater Johann Andreas U. Joh. Lubm. ftubirte am Shmnafium ju Ansbach, bezog fobann ie Dochichulen Jena und Salle und besuchte bort neben juriftifchen Bortragen uch philosophische Borlesungen. In Halle trat er mit bem geseierten Rechts-ehrer heineccius in nähere Beziehung, der ihm sehr gewogen war und ihn bei berausgabe seiner Werke verwendete. 1735 ging der junge Gelehrte, mit Emthlungen bon Beineccius an Minifter Manchhaufen verfeben, nach Sannover, on hier nach taum einjährigem Aufenthalte wieder nach Salle, bann nach Berlin. bert lernte er ben Buchhandler Rubinger fennen und fchrieb turge Beit bie Berlin'iche Beitung, beren Berleger erfterer gemefen. Abermals nach Salle gurud. elehrt, übernahm er bie Sofmeifterftelle bei bem jungften Cohne bes preugischen elbmarichalle b. Ralfftein. Als fein Bogling jur Armee in Bohmen abruden mbte, follte U. Die wiffenichaftliche Ausbildung der beiben Gohne bes fachfischen broglanglers Coccejus leiten, allein ein hartnädiges Wechselfieber, das ihn über Dei Jahre beimfuchte, vereitelte die Ausfuhrung Diefes Planes. 1743 murbe 1 jum Rechtslehrer am Symnafium ju Samm ernannt; noch bor Untritt biefes Amtes wurde er jedoch ftatt des wegen Unfleiges und Unverträglichkeit entfernten borathes 30h. Bolf Trier als profess. ordinarius juris publici et feudalis 1744 als vierter Rechtslehrer und Beifiger ber Juriftenfacultat an die Univer-Hat Frantfurt a. D. berufen und zugleich jum Archivar ber Sochichule bestimmt. Da U. in Frantfurt als "promotus" erscheinen mußte, bewirtte er, bag in Königsberg mahrend des Universitätsjubilaums bortselbst am 1. September 1744 auf Grund feiner früheren Arbeiten feine Promotion jum Doctor juris in absentia erfolgte. Ende 1744 trat ber Reuernannte feine Projeffur an, Durde 1751 Ehrenmitglied ber lateinischen Gefellschaft in Jena, im nämlichen Jahre fürftlich ansbachischer Sofrath und rudte 1752 in ber Juriftenfacultat um britten Professor vor, in welcher Eigenschaft er bis ju feinem (am 10. Ro-Dember 1790 erfolgten) Tode verblieb. U. galt als ein gründlich gebildeter, in gelehrter Dann, ber fich eines zierlichen, lateinischen Stiles befleißigte. Mis Schriftfeller war er hauptfächlich bedacht, Die Berte alterer berühmter Juriften (wie Beineccius, Brunnquell, Schilter, v. Lubewig, Schulting) verbeffert und mit zwedmagigen Erlauterungen berfeben neu berauszugeben. Außerbem lieferte n zu Prosesson Granteringen versegen neu gerausgagesen.
n zu Prosesson Gigel's "Corpus juris cambialis" bie 4. Fortsetzung (1. Leipzig 1757, Fol.), 2. ebb. 1764 (Rene Aust. 1786), 3. ebb. 1771, 4. ebb. 1786,

und zwei Sammlungen "Frankfurtischer Wechsel-Responsa ic." 1. Sammlung Franks. a. D. 1749, 2. ebb. 1750. Bon selbständigen Arbeiten Uhl's erwähnen wir neben ein Paar Differtationen: "Akademisches handbuch zum Gebrauch der Rechtsbestiffenen auf den k. preuß. Universitäten mit einem Berwandtschaftsbaume", Berlin 1778.

Baader, Lerik. der verft. bair. Schriftsteller, 1. Bd., 2. Thl., 279-82 und die dort aufgeführte zahlreiche Litteratur, bef. die brei Werke von Weiblich, welche ein erschöpfendes Schriftenverzeichniß enthalten. Eifenhart.

Uhland: Ludwig Josef U., geb. in Tubingen am 15. Mai 1722, † ebendaselbst am 15. December 1803, evangelischer Theologe, war ber Sohn bes Raufmanns Jofef II. und der Marie Rofine geb, Schnurlin. Die mobihabenden Eltern bestimmten ihren begabten, erftgeborenen Sohn nach ichmabifcher Sitte fur ben geiftlichen Stand; 1735 fam U. in Die Rlofterfcule gu Denfenborf, wo 3. A. Bengel fein Lehrer mar, beffen trefflichem Unterrichte er feine granbliche philologifche Ausbildung verbantte: 1737 tam er mit feiner Promotion nach Maulbronn, wo der Unterricht des Professors Megerlin im Gebräifchen bedeutungsvoll für feine späteren Studien wurde. 1739 bezog er bas evangelifche Seminar (Stift) in Tubingen; Cang, ber bie Wolff'iche Philofophie, freilich giemlich fteil, portrug, mar fein philosophischer Sauptlebrer, Pfaff. Beigmann und Rlemm feine theologischen. Stets ber erfte unter feinen Altergenoffen, beftand er 1744 mit Auszeichnung bas theologische Gramen, blieb aber noch einige Beit auf ber Univerfitat, um feinen Bilbungsfreis ju erweitern, wie er benn bamale Borlefungen fiber Differential. und Integralrechnung borte. 3mei Jahre nachher wurde er Repetent am Seminar, 1749 nach turger Umitverweserei in ber Rloftericule Dentenborf und bem üblichen Stuttgarter Stabtvicariat im Rovember jum Diatonus in Marbach ernannt. In demfelben Monat (30.) führte er Gottliebin Stäudlin, Tochter bes Landichaftseinnehmers 3. 3. Staublin, als Gattin heim; vier Jahre blieb U. in Marbach; ber Bedante liegt nabe, daß bas junge Belferpaar in dem fleinen Landftadtchen anch mit bem ebenjo jungen Schiller'ichen Chepaare befannt war, fichere Beweife laffen fich aber nicht angeben. 1753 murbe er zweiter Diafonus an ber Stillsfirche gu Tubingen; feine ibm fo theure Baterftabt - eine großere theologifche Reife, wie fie fonft Sitte mar, bat er meines Wiffens nicht gemacht - blieb von bort an ber Ort feines Birtens, einer unermfiblichen und treuen Thatigleit. Er war als Prediger wohl etwas troden, aber als Geelforger und Lehrer ber Jugend mar ber aufrichtig fromme und gewiffenhafte Mann fiberall gegebtet. 1761 murbe er Profeffor ber Beichichte an ber Univerfitat; Univerfal- und württembergifche Beichichte, Chronologie und Staateverfaffung maren bie Collegien Die er las, 1772 murbe er Ephorus bes Stiftes und 1776 ging fein bergenswunich in Erfullung, ein theologisches Lehramt gu befleiben. Bergog Rarl Gugen. ber ihm perfonlich fehr gewogen war, übertrug ihm auf feine Bitte bie Stelle eines außerordentlichen Brofeffors ber Theologie, 1777 murbe er orbentlicher Projeffor und britter Fruhprediger, und ba Schnurrer bie Ephorneftelle am Stifte übernahm, zweiter Superattendent beffelben; im gleichen Jahre erhielt er auch die theologische Doctorwfirbe. Gein Fach war die alt- und neuteffamentliche Eregefe und bis jum Winterfemefter 1802/3 hat er eifrig biefelbe burgetragen. Befonders über Die prophetifchen Bucher bes Alten Teftaments und über die Bfalmen las er, bom Reuen Teftament über die Briefe an Die Romer, Corinther und Bebraer, baneben Erflarung ber fymbolifchen Bucher ber lutherifden Rirche, Cherecht, Baftoraltheologie und Liturgit ber lutherifchen und württembergifchen Rirche. Er war ein Dann von großer Gelehrfamfeit und ebenfolden Fleige, aber troden und febr weitschweifig; ber pedantifche, etwas edige und

mbeholfene Belehrte, ber fefthielt an ber verjahrten Urt ber ausführlichften regele, fo bag er brei Stunden bedurfte fur bie Rruge bei ber hochzeit von lana und Jahre lang über Befaia ober bie Pfalmen bortrug, gewann wenig Einfluß auf Die Studenten, wenn fie auch feine ehrwftrbige Berfonlichfeit achteten. Bon ben bedeutenbften Segel und Schelling wird er taum erwähnt. Theologisch rat er gegen Sartorius, fpater gegen Storr und Flatt entichieden gurud und eit bem Bereinbrechen ber neuen Ibeen, besonders auch durch die frangofische Revolution, tam er ber jungeren Generation gegenüber wegen feiner Sonderbarriten, & B. einer febr forcirten Stimme, und merklicher Altereichmache in immer Siefere Stellung, Die fich in manchen burichitofen Demonftrationen tundgab. (51) Mal hatte er das Prorectorat der Universität geführt; im legten Jahreint feines Lebens blieben ihm aber mancherlei Rranfungen nicht erfpart. Er elbft bat, und mit Recht, fein Leben ein gludliches genannt, noch im 80. Jahre onnte er dankend ruhmen, daß er Sorge und Furcht nie gefannt habe. Er ebte in gludlichfter Che mit feiner trefflichen, reichbegabten und gemuthvollen mu, Die ihn mit feche Gohnen und feche Tochtern beschenkte, von welchen je pier bie Eltern fiberlebten. Das reiche, tiefe Gemfith ber Frau, ihre lebenbige Frommigleit, ihr treues und verftandnigvolles Sorgen far Mann und Rinder igt fich in ben noch erhaltenen ichonen Familienbriefen. In feinen jungeren labren hat U. "ber Tugend feiner Stäudlinin" auch bichterifche Spenden barebracht, nach manchen Seiten bin altmodifche, fteife, überall bon frommen Beablen burchbrungene Berfe, bon welchen aber boch einige echten Iprifchen Schwung, wirkliche Boefie zeigen. Auch bie Mutter hatte poetische Begabung, 16 Grbfind ber Stäudlin'ichen Familie (f. A. D. B. XXXV, 514 ff.); bon feinen Brogeltern hat der berühmtefte ihrer Entel, ber auch bes Grogbaters Ramen rug, ber Dichter Ludwig U., Diefe Unlage ererbt, wie überhaupt in bemfelben nanche von ben iconen Gigenicaften berfelben: Bahrheitsliebe und Unnichrodenheit, ber fefte, gerabe und boch fo feine Sinn, bas garte Gemuth und bie bergliche Frommigfeit, ber große Fleiß und bie Freude an miffenichaftlicher Arbeit fich bei ihm wiederfinden, allerdings auch das etwas ungelente Benehmen noch nachtlingt. - Ginen tiefen Schmerz erfuhr bas Elternpaar burch ben Tob be bielveripredenden alteften Sohnes Ludwig Gottlob U., ber in Benebig eine bolmeifterftelle (bei Red u. Laminit) befleibete, auch bie beutsche Schule leitete im September 1777, ale er fich anschickte, in die Beimath gurudgutebren, in einem hitzigen Fieber ftarb. (3m Dai 1775 war er mit Leffing befannt emorben mabrend beffen Aufenthalt in ber Lagunenftabt.) Gine noch fchwerere Bunde ichlug U. der Tod feiner Frau am 26. April 1793; die im Saufe gebliebenen Tochter maren Die treuen Bflegerinnen feines burch Rrantfein wenig getrubten Altere. Rach furger Rrantheit ftarb U. am 15. December 1803. driftftellerifch trat U. wenig berbor, nur eine Angahl Differtationen und Belegenheits driften fiber wurttembergische Geschichte: "De Eberhardo miti", 1767; De comitibus Würtemb. Ludovico II. et Hartmanno", 1772; "De Conrado le Beutelsbach, Alberto de Würtemberg, Wernero de Gruningen", 1773; De Francisco I, Galliae rege, et Ulrico, duce Wurt.", 1776; über biblifche Refdrichte: "Historia orbis post diluvium", 1761; "De chronologia sacra", 1763; "Dissertatio Christom ante aeram vulgarem anno IV exeunte natum esse", 1775; ebenjo theologijche: "Ad Paulinum Hebr. 1, 1—31", 1777; "Anno-tiones ad Amos", 1779; "In vaticinia Haggaei", 1784; "Vaticinium Jesaiae C. 13", 1800, und andere find feiner Feber entfloffen; feine berfelben ift be-Mutenb.

Urfundliche Mittheilungen fiber 2. Uhland's Borfahren Cod, hist., fol. 765 auf ber t. bffentlichen Bibliothet in Stuttgart; biefelben find fomobil

von der Wittwe E. Uhland's in ihrem Wert über ihren Mann (1865), wie von Notter in seiner Biographie Uhland's (Stuttgart 1863) benutzt. — Gedächnißrede des herrn L. J. Uhland von G. H. Müller. Tübingen 1803. — Weizsächer, Lehrer und Unterricht an der edangelisch-theologischen Facultät in Tübingen. Tübingen 1877.

Uhland: Johann Ludwig U., ber Dichter, geboren in Tabingen am 26. April 1787, † ebendafelbft am 13. Robember 1862. — Uhland's Familie war feit 1720 in Tubingen anfaffig. Gein Grogbater, Ludwig Jojef II. (1722-1803), war Profeffor ber Theologie, fein Bater, Johann Friedrich IL (1756-1831), Uniberfitatefecretar, feine Mutter, Elifabeth geb. Sofer (1760 bis 1831), bie Tochter von beffen Umteborganger; ein Bruber ber Mutter, † 1813 als Pfarrer in Schmiben b. Cannftatt, ift bon 11. in zwei Gebichten ("Auf ben Tob eines Landgeiftlichen" und "Auf der leberfahrt") verewigt worben. IL gehorte fo von Saus aus zu einer echt altwurttembergifchen Ramilie von burgerlich-gelehrtem Bufchnitt und hat biefen Charafter in feiner eigenen Berfon jah fefigehalten; Rechtefinn und Unbeugfamteit follen bom Bater, Phantafie und Gemuth bon ber Mutter ererbt gemejen fein. 11. hatte außer einem jungeren Bruber, ber als Rnabe ftarb, noch eine Schwester, Luife (1795-1836), welche fich mit einem Theologen Meber verheirathete; ihre Rachtommenichaft bat bas Geichlecht von Uhland's Eltern fortgepflangt, mabrend die jehigen Erager bes Ramens Uhland alle Seitenverwandte von des Dichters Bater find. - 11, wuchs gefund heran und genog eine folide Erziehung. Er durchlief mit Musgeichnung die Eubinger "anatolifche Schule", von ber er, weil fie teine obern Gloffen befag, icon im October 1801 auf bie Univerfitat fiberging und gwar jum Studium ber Rechte. Das eigentliche Sachftubium begann aber erft 1805. Bis babin beichaftigte fich U. mit Fortfegung ber philologifchen Uebungen ber Lateinschule; und zwar trieb er nicht blog alte Philologie, fonbern auch fcon etwas mittelalterliche; ben Sago Brammaticus und bas fog. Gelbenbuch hat er icon in gang jungen Jahren gelefen. Aus ben Schul- und erften Univernitatsjahren tennt man nicht gang wenige poetische Berfuche. Sie find in ben biographischen Berten von Uhland's Bittme, Rotter, Jahn, Rarl Maper jum Theil abgebrudt; bollftanbiges Bergeichnig und theilweife meitere Mittheilungen bei Ragele, f. u.; fie in eine Ausgabe Uhland's aufzunehmen, war nicht recht. benn taum ein einziges unter ihnen tragt die fpateren Buge bee Dichtere; es find gewandte, ansprechenbe Berfuche in clafficiftifder Manier, aber ohne inbibiduelle Art. Die Broduction Uhland's, foweit er fie felbft fur aufbewahrungswerth gehalten bat, beginnt erft 1804 mit ben norbischen Scenen "Die fterbenben Belben" und "Der blinde Ronig" (biefes in einer altern Form, bie befannte ift von 1814). U. war ale Student Mitglied eines Rreifes, weldjer ber Boefie gugethan mar und in bem bamaligen Streit gwifden Glafficismus und Romantil fich auf Die Seite bes Reuen ftellte; boch mar nicht U., fonbern Juftinus Rerner berjenige, ber bie Gache ber Romantit am erften und ent-Schiebenften berfochten bat; außer beiben ift nur Rarl Dager in ber allgemeinen beutschen Litteraturgeschichte befannt. In biefem Rreis entfland 1807 ein handschriftlich eireulirendes "Conntagsblatt", ju bem auch U. Beitrage lieferte (fiebe R. Maper's Bert). Außerbem fallt in jene Jahre bon 1804-1810 fcon ein gang beträchtlicher Theil von Uhland's Lyrit, ber einige feiner betannteften und beften Broducte umfaßt. Die Jurisprudenz hat U. mit ber Gewiffenhaftigleit ftubirt, Die jede handlung feines Lebens tennzeichnet; 1808 bestand er bas Egamen bor ber Facultat und erwarb fich am 5. April 1810 bie Doctormurbe burch bie (bon Bangerom gerühmte) Differtation \_De juris romani servitutum natura dividua vel Individua". 3m Mai 1810 reifie er

nach Baris, um bie bortigen Rechtseinrichtungen tennen gu lernen, Die fur Burttemberg als Mitglied bes Rheinbundes von Bedeutung waren. Aufenthalt ift aber noch mehr für philologische Zwede ausgenutt worben. U. traf in Baris mit bem bon Tubingen ber befannten Barnhagen aufammen; er lernte Chamiffo tennen, ber ihm bas Driginal ber "Ronigstochter" vermittelte : und werthvoller mar bie Befanntichaft mit Immanuel Better, ber ibn in bie panifche und portugiefische Litteratur einführte. U. hat in ben 3/4 Jahren eines Barifer Aufenthalts bie einbringlichften Studien altfrangofifcher Litteratur gemacht, baneben fich auch mit altdeutscher beschäftigt. Die Frucht bavon mar Alland's erfte gelehrte Arbeit, "Ueber bas altfrangofifche Cpos", welche 1812 midien, leiber in ber raich eingegangenen Beitschrift "Die Mufen" bon Fouque, mit bem U. in lebhaftem brieflichem Bertehr ftand. Aus biefem Grund wenig beachtet, ift bie Arbeit erft 1833 burch Lachmann (Borrebe gu Bolfram bon Gidenbach) ju ben gebuhrenben Ehren gezogen worben, nachbem Paulin Baris, ohne fie an tennen, ju gleichen Folgerungen gefommen mar. Mit Scharffinn und methodifcher Sicherheit, wie fie bei einem Erftlingswert boppelt gu bemunbern find, hat U. Die Grundzüge ber Geschichte bes afr. Epos gezogen gu einer Beit, ale die Renatnig beffelben faft gang aus ven alten Sanbichriften jelbft geichopft werben mußte. U. hat bem Auffat Broben einer bortrefflichen Ueberfetung bes Epos Birard be Biane beigegeben, bon benen einige Tiraben pater unter ben "Altfrangofifden Gebichten" in ber Gebichtsammlung wieber abgebrudt wurden ("Roland und Alba"); Die altfrangofischen Gebichte find Aberhaupt burchaus Ergebniffe bes Barifer Aufenthalts. Beil bie murttembergifche Regierung feinen Urlaub nicht verlangerte, mußte U. icon am 26. 3amar 1811 Paris wieder verlaffen und mar am 14. Februar wieder in Tubingen. In Die Beit, Die er nun gu Saus zwifden poetifchen Beichaftigungen und wiberwilliger Borbereitung auf ben prattifchen Beruf theilte, fallt feine Befanntichaft mit Buftab Schwab, ber bamals in Tubingen ftubirte. 1812 erhielt U. ben Antrag . als zweiter Secretar beim Juftigminifterium in Stuttgart einzutreten; am 6. December erhielt er bie (freilich unbefolbete) Stelle und fiebelte am 16. December nach Stuttgart fiber, bas nun fur 17 Jahre fein Wohnfig murbe. Ge behagte ibm fchlecht in bem Amt; eine feste Anftellung wurde nicht baraus, und gegen bie autofratifche Art ber Geschäftsbehandlung emporte er fich. Außerbem war bas Jahr 1813 überhaupt bas Jahr ber Pflichtenconflicte wie fur anbere Burttemberger, fo befondere für ibn, ber an folden febr fchwer trug, weil ibm bie lebendige Rraft eines rudfichtslofen Durchgreifens nicht eigen mar; nicht umfonft ift jenes Jahr auch an poetifden Brobucten Ublanb's arm. Bwei feiner naberen Freunde maren bem ruffifchen Feldaug jum Opfer gefallen : einem bon ihnen, Friedrich v. harpprecht, feste er ein doppeltes Monument, indem er 1813 als "Dentmal Friedrichs von harpprecht" feine Biographie nebft Mittheilungen aus bem Rachlag berausgab und noch gebn Jahre fpater in ber "Ueberfahrt" ihn als ben ermahnte, ber "braufend bor uns allen ift in Rampf und Sturm gefallen". Gine Bwiefpaltigfeit ber Intereffen, welche bie Freude an ben Begebenheiten bes Befreiungsjahre lahmen mußte, lag in ber gangen politischen Lage. II., wie viele andere Landsleute, war Napoleon's Feind nicht nur aus allgemein beutschem Patriotismus, fondern auch weil Rapoleon, der Berichwagerte Ronig Friedrich's, an bem berfaffungelofen Buftanb ber Beimath mit fould war; eine Ginmifchung von Bewunderung fur Die einzige Große bes Rannes (wie etwa 2B. Sauff, ber jungere Burttemberger, ein folches Gemifch bon Stimmungen in ber Rovelle "Des Raifers Bild" portrefflich geschildert hat) Dar bei U., deffen ichroffer republitanifcher Empfindung jede Art bon Beroencult ferne ftanb, nicht bentbar. Go lange alfo bie Burttemberger auf Rapa-

leon's Seite tampsten, war für U. eine gemüthliche Antheilnahme unmbzlic und erst nach ihrem Uebertritt zu den Alliirten konnte sich eine einheiliche patriotische Empsindung in ihm aussprechen, die denn auch in mehreren Sedichten die schönsten Worte gefunden hat. Im Mai 1814, nachdem Uhland's Bitte um seste Anstellung abgeschlagen worden, verließ er den Staalsdienst und blieb als Advocat in Stuttgart. Auch dieser Beruf, unwillig ergriffen, des siehen nicht; andere Stellungen wollten sich theils, wie namentlich abdemische Ruse, nicht sinden, theils hat er selbst sie ausgeschlagen. In jene zu fällt das Erscheinen von Uhland's Gedichten und Dramen und sein Eintritt w

bie politifche Thatigfeit.

Gebichte von Uhland eriftiren feit 1800; er hat aber alle aber 1801 jurudliegenden bermorfen und auch unter ben fpateren ftrenge Auswahl ge troffen. Das Folgende begiebt fich nur auf bie Gebichte, Die er felbft au genommen hat. Geit 1809, nachbem fcon in mehreren Beitschriften Gebicht von ihm erichienen waren, fuchte U. nach einem Berleger; es fant fich lange feiner. 3m 3. 1811 fammelten fich Die fchmabifchen Romantiler unter Reruns Guhrung ju einem eigenen Almanach, der als "Poetifcher Almanach far bie 3ahr 1812" erichien; an biefem und an bem fur 1813 berausgegebenen Dist ichen Dichterwald" war U. mitbelbeiligt, an dem letteren ale Mitherausgebe. 3m Commer 1815 endlich erichienen Die "Gebichte" bei Cotta. Die Sammlung enthielt etwa 2/8 beffen, was in ben ipateften Auflagen gu finben ift; bil Rummern bat U. in fpateren Auflagen weggelaffen. Die Aufnahme mar side fofort lebhaft, erft 1820 erichien eine zweite, 1826 eine britte Auflage: wierte 1829, bie funfte 1831, die fechfte 1833; bon ba an find nur bie Jahr 1840, 1848, 1855 ohne neue Auflagen, von 1833, 1845, 1847, 1851, 1856 1860 find zwei, bon 1853 brei, bon 1863, bem Jahr nach Ubland's Ich. vier Auflagen batirt. Der Buwachs an Gebichten ift in ben meiften Auflagen unbedeutend. In ber erften Auflage fehlten nur brei größere Abtheilungen, be aber gleich in ber zweiten hingu famen; Die "Baterlandifchen Gebichte" 1812 bis 1817 nebft einigen verwandten Beitgebichten, die ihnen in ber Sammlurg vorausgeben, Die "Altfrangofifchen Gebichte", Die aber ichon 1810 f. entitanben waren, und die zwei Gefange bes "Fortunat" (1814-1816); bas Fragment bes "Ronrabin" wurde erft viel fpater aufgenommen. Sonft find alle Battungen icon in ber erften Auflage bertreten, und ohne Die fpatern wurden gmar nicht gang wenige Proben Uhland'icher Boefie fehlen, aber bas Gefammtbilb be Dichtere mare baffelbe. Ueberhaupt ift bie chronologische Entftehung von Uhland's Bebichten eigenthumlich. Wenn fich in ben Bebichten fein ganger geiftiger Sabite geigt, fo lehrt ihre Entftehungszeit und Mrt ihn wieder von einer eigenen Seit tennen.

Was man über Uhland's physische Personlichteit weiß, zeigt, daß er von zäher Kraft und Gelentigleit, aber nicht vollsaftig und üppig blübend war; me von hervorragender sugendlicher Expansivität, hat seine Ratur Krast und Widerstandssähigseit bis in die spätesten Jahre bewahrt. Ebenso im Moralister niemals eine üppige, leidenschaftliche, hinreißende Selbstentsaltung, aber and wie Keaction, die einer solchen so oft solgt, das Herabsinken zum Quietismund Nihilismus; ganz frühe schon ein Fertigsein des ganzen Menschen, das wissigner etwas Starres, Undewegliches gibt, aber den Eindruck der sichern, et. in gesestigten ruhenden Krast macht. In Beziehung auf die poetische Produkte dieselbe Frühreise und Gleichmäßigkeit in dem inneren Charalter. Zunächstschen zurch War, wenn man auf die Entstehungszeiten der Gedichte sieht, die und durch W. L. Holland's rühmliche Bemühungen bei den meisten die auf Lag kennt, große Ungleichmäßigkeit. Es zeigt sich eine Lebbaste Until

Uhlanb. 151

ein raiches Rachlaffen. Bon 1804 bis 1815, bem Ericheinungsjahr ber Sammlung, ift jebes Jahr burch Gebichte vertreten, bis gur Bahl von breifig (1811), m Durchichnitt reichlich fünfzehn. Das Jahr 1816 hat noch 25, aber meift m Bufammenhang mit ben politischen Beitläuften ftehenbe. Bon 1817 bis 1828 ein bis zwei jahrlich. 1829 wieder ein Dugend, 1834 gwangig, aber 1830 bis 1833 nur fieben im Bangen, 1835 bis 1862 gehn. Sieht man jedoch naber gu, fo finbet man auch in jener erften Beriobe größter Fruchtbarfeit ftets nur einzelne Beiten, wo mehrere Gebichte rafch binter einander entstanden find, bagwifden große Baufen, Die fich bis ju halben Jahren ausbehnen. Mitunter liegt amilden ber erften Conception eines Gebichts und feiner Ausführung ein langer Zwischenraum; aber die Musfuhrung felbft ging rafch und mubelos, faft ohne Correcturen, por fich. Das beweift, daß U. die Luft jum Dichten nicht immer, ja nur mit ofters großeren Bwifchenraumen hatte; er felbft bezeugt, bag er nur bichtete, wenn er ben Drang bagu fuhlte, bag bie Boefie ibn frubgeitig in Rube lieg". Das Element finnlicher Erregung fehlt ibm durchaus, und fo tann es fich auch bei jenen Berioben poetifchen Schaffens nicht um folche leibenfcattlich gesteigerter Empfindung handeln, wie etwa bei manchen Epochen Goethischer Grotif, fonbern nur um bas ruhigere Unwachsen ober Rachlaffen fünftlerifcher Stimmung. Die qualitative Bergleichung ber Gebichte zeigt, bag zwifchen benen alterer und fpaterer Beit fein Befensunterschied ift. U. bat Schwachen feiner erften Boefie balb und völlig abgethan und zeigt in manchen Gedichten von 1829 und 1834 eine Stufe hochfter ftiliftifcher Bollenbung, eine gesteigerte Schonheit und Weihe bes Musbruds; aber eben biefe Gebichte fchliegen fich jum Theil (wie ber Baller und Bertran be Born) formell eng an altere Brobucte un, jebenfalls treten fie nirgends aus feiner fruberen Urt und Beife beraus. Mus bem Jahr 1805 find ein paar Gedichte, wie "Des Dichters Abendgang", Der Ronig auf bem Thurme", "Die Rapelle", "Die fanften Tage", "Schäfers Sonntagslied", welche ihn nicht nur auf ber hohe bes Konnens und in einer faft unbeimlichen Bereiftheit ber Perfonlichteit zeigen, fonbern welche auch feine Specifiiche Gigenthumlichteit vielleicht ausgepragter als irgend ein fpateres haben. Dan moge bamit etwa Morite vergleichen, ber mit bemfelben ober großerem Ibrifdem Talent mehr Bandlungefähigfeit berband und baber in ben reigenben epigrammatifchen Bebilben feines Altere fich bon ber tief innerlichen Lyrit feiner Bugend mefentlich unterscheibet.

Benn man die Fabigfeit der Stoffwahl, Die funftlerifche Behandlung und bie individuell-perfonliche Durchbringung als die brei mefentlichen Elemente ber poetifchen Runft anfeben tann, fo ragt U. in ben beiben erften unter ben beuthen Dichtern in einer Beife berbor, daß er nur wenige feinesgleichen bat. Dan muß bann freilich unter Stoffwahl nicht bie Bahl eines möglichft bebeutenben und inhaltsichweren Stoffes verfteben - denn diefer Inhalt wird oft genug erft aus ber Individualitat bes Dichters beraus in ben Stoff gelegt -. fonbern bas Berftanbnig fur bas Finben von Stoffen, welche einer rein poetifchen Bebandlung fabig find, die Fabigteit jum Urtheil über die Stoffe, Die gerade Dichter juganglich find, ju bem horagischen sumere materiam aequam viribus. Man tann als Rernpuntt in Uhland's Bejen ben Charafter bezeichnen, genauer feine unerschütterliche Liebe gu bem Richtigen und Wahren, Die jebem Ding genau feine Sphare anweift, genialen Uebergriffen feind ift und mitunter faft pebantifch ausschließt, mas jur Sache felbft nicht gebort, mag es ihm fonft noch jo nabe liegen. Der Mann, ber in feiner Rebe fiber bie Sage bom Bergog Genft feine eigene poetifche Behandlung bes Gegenftanbes mit teiner Gilbe ermabnt, bei ber Befprechung ber alten Fiction von ber blauen Blume die Rolle ganglich verichwiegen bat, welche biefe bei ben Romantifern fpielte: biefer Mann

war fich jeden Augenblid flar über bas, was jur Sache gehorte, und über bas, was er vermochte. Wie U. nie gebichtet hat, ohne in ber Stimmung gu fein - es war die Bergweiflung feiner Freunde, bag er fich nie Gelegenheitsgedichte abpreffen ließ -, fo hat er auch nie berfucht, die Grengen feiner Begabung ju überschreiten. hierin liegt neben ber Enge und Schwerfluffigfeit feines Befens ber tiefe fittliche Ernft beffelben. Er hat eine genaue, auf gefunden Bahr-nehmungsorganen und gründlicher Betrachtung berubenbe Renntnig ber Dinge in einer bestimmten Sphare, ber bes rein und intereffelos iconen, bes menfolich rubrenben und erhebenden; baruber binaus gwar bie Sabigfeit bes aneignenben Berftanbniffes und gerechten Urtheils, wie bie Bemerfungen bes "Stilifticums" (f. u.) zeigen, aber feinerlei Trieb jum Ueberfchreiten jener Sphare, in ber et ihm wohl ift; wenn für ihn die Lehre von der Omnipoteng des genialen In-dividuums nicht existirt, fo besto mehr bas Wort, baß fich der Meifter in ber Befdrantung zeigt. Allgemeine philosophifche, culturbiftorifche, theologifche, afthetifche Ibeen haben ibn nie tiefer bewegt, und auch in feinen Gebichten wurde man fie faft burchaus vergeblich fuchen; bier bat Goethe's Rritit ibre Bahrheit, bag ba nichts Beltgeschid = bezwingendes gebeiben tonne. Aber immer wird man die hochfte Fahigleit finden, ben poetischen Nerv eines Gegenstandes ju erfaffen und ben Stoff jo gu behandeln, bag er rund und torperlich baftebt. Man tann bei ben ergablenben Gebichten bie Brobe machen und bie Bebandlungen ber namlichen Gegenftanbe burch Anbere mit ben feinigen bergleichen; immer hat U. Die Babe der Ergahlung, jenes feltene Charisma rein epifcher Darftellung bor ben andern boraus. Dazu gehört die Gabe der metrifchen und ftiliftischen Form. U. ift als Dichter ein Kunftler wie Wenige, Dielleicht tein geringerer als ber mehr gernhmte Platen, nur verftedt fich bei ibm ber Runftlet hinter bem Gegenstand, es ift fein Ueberichug ber Form und ber tanftlerifchen Individualität über ben Begenftand hinaus ba, fondern beibe beden fich, wie es für bas mahre Runftwert verlangt wirb. Wenn II. in Begiebung auf Correctheit des Elementaren in der Form befonders in fpaterer Beit febr ftreng ift, fo berfteht er namentlich flets die richtige rhythmische und ftrophische Form für ben Gegenstand gu finden. Es genfigt an "Taillefer", "Das Glad von Gbenhall", "Baller", "Fortunat" ju erinnern und biefen glangenden Brachtfillden einer lebendig fprudelnden ober majeftatifchen Diction ben trodenen Rhapfobenftil ber Eberhardsballaden gegenfiberzuftellen. Mit fo viel Glud auch II. Borte und Bendungen alter Bolfelieder, mittelhochdeutsche ober prodincielle Ausbride gu bermenben berftanb, fo wenig ift in ben rein Iprifchen Gebichten ober in ben epifchen bobern Stils (Bertran be Born u. a.) pon folchen Stilmitteln ju finden. Trogbem bat man bei U. nie ober felten - am meiften wol in bem fpanifchen Gebichteyelus — bas Gefühl einer fünftlichen Anempfindung, fondern bas ber fichern funftlerischen herrschaft über bie Mittel. In dieser Beziehung laft er ofters unfere Größten ebenfo binter fich, wie er nach Gehalt und Berfonlichleit fich ihnen nicht gleichstellen tann.

Das schwächste Clement in Uhland's Poesie ist die Individualität. Sein ruhiges, im personlichen Leben saft philistroses Wesen hat ihn nie den Karen Blid für die Dinge verlieren lassen; er ist also nicht pathologisch, subjectid, jum Widerspruch reizend oder gar abstoßend, aber auch nicht sascinirend und mit sich sortreißend. Er läßt die Dinge an sich kommen, geht ihnen nicht entgegen; und wenn sie dann durch das Medium seiner Personlichkeit hindurchgegangen, zur poetischen Darstellung gekommen sind, so glauben wir sie nur wenig verändert wiederzusinden. Seine Dichterindividualität ist, um eines der mittelalterlichen Bilder zu gebrauchen, die er liebte, wie ein farbloses Glas besteinsten Schliffs, durch das man das reinste Bild der Dinge erhält, weder ge-

noch in Regenbogenfarben funtelnd, weder bergroßert, noch berfleinert. bie Birtung unmittelbar einleuchtenber Wahrheit. Es ift eben biefer civitat wegen auch fcwer, ein eigentliches Specificum bon Uhland's Boefie inden. Regativ charafterifirt fie fich leicht durch bas Fernhalten aller ativen, aller mpftischen Elemente, burch Beschräntung auf Phantafie und indung, ebenso durch Mangel leidenschaftlicher Subjectivität und pathoher Geelenzustande; positiv noch am meiften burch eine eigenthumliche, d wirfende Difchung von gefaßter mannlicher Rraft und wehmuthig-filler mung. Die oben genannten Gedichte von 1805 burften leicht bas Chaiftischste fein, was U. gedichtet hat, wenn man nicht ftatt ihrer auf ben mm" (1811) hinweifen will, auf ben Bebbel, ber glabenofte Berehrer md's, mit Recht einmal hingewiesen hat. Unbewußt hat U. felbft vielleicht befte Charafterifirung feiner Boefie gegeben, wenn er unterschied zwischen ben m Dichtern, welche nicht nur durch ihre Boefie, fondern auch durch ftoffpeculative Bebeutfamteit wirfen und folden "mittleren" Dichtern, "bei en jener frembartige Stoff ausgeschloffen bleibt, die baber minder reich und nichfaltig find, bei benen aber bas mahre innerfte Wefen ber Poefie reiner

anden ift, als bei jenen großen".

Gine Runftlernatur bon Uhland's Art wird faft nothwendig gur epifchen kung neigen. In der That, wenn auch das Epos größeren Umjangs nur al bon U. versucht worden ift, in den zwei allein vollendeten Gefängen bes den Epos "Fortunat", fo bilbet die epifch-lyrifche Gattung ber Ballabe, inge Rhapfobie, auch gelegentlich in bialogischer Form, die gange Galfte Bebichte, und zwar die borguglichere Salfte infofern, als bierin, im Bangen venn man nicht auf die Bedeutsamkeit bes Inhalts, fonbern auf die Bollg bes epifchen Stils fieht, vielleicht auch von unfern größten Dichtern ihm gleichtommt. Un fich mochte ich die rein Iprifchen Gedichte nicht unbollmer nennen: aber diefe branat die fcmachere Subjectivität unbedingt fo weltweite Perfonlichfeiten wie Goethe ober auch fo leibenschaftlich-fubwie Beine, ja oftmals auch hinter bie tiefere und reichere Ratur eines e jurlid. Much bie lyrifchen Gedichte Uhland's haben gerne einen epischen MeuBerungen lebhaften inneren Triebs find felten, um fo häufiger pracht-Situationsbilder. Faft nothwendig muß da von ben zwei hauptgegen. n ber Lprit die Grotif im hintergrund fteben, Die Raturlprif in ben rarund treten. Wenn U. nur ein paar Liebeslieder gedichtet hat, Die anbern genannt werden burfen, und ihm bie Schilberung ber Freundichaft g Ernft) unendlich mehr als bie ber Geschlechterliebe gegludt ift, fo tann t feinen Raturliedern neben Goethe treten; geht ihm bier die Fabigleit der Berfenfung und glubender Inbrunft ab, fo entschädigt er durch die Bilber liebevoller Anschanung. Bor allem ift bie meifterhaft getroffene gilliche Stimmung, obwol II. niemals zeichnet, ein faft nie fehlenber Beeil nicht nur feiner Naturlprit, sondern auch vieler andern Gedichte. Belprit im engften und hochften Ginne fehlt; im weiteren, als nachbenfliche ing einer bestimmten Situation, ift fie in ben Sonetten, Epigrammen und jelegentlich um fo iconer bertreten. Gin Geitenzweig ift bie politifche Lyrit, Mittelpuntt die "Baterlandischen Gebichte" bilden; jumeift ernft, gelegent-on großem Schwung — wer fich in die fruhern Jahrzehnte gurudbenten erinnert fich ber großartigen Birtung bes bebeutenbften bon ihnen "Wenn in Beift herniederftiege" -, auch wol icharf tabelnd, gelegentlich höhnisch, oon ber Bobe ber fonftigen ftiliftifchen Runft Uhland's ju berber popularer ng herabsteigenb; aber nie unedel, nie mit Phrasen Mingelnd. — Bas

Jugendversuchen und wenigen bistichischen Epigrammen, stets der gereimten Atta bedient, Assonauzen ein paar Mal für Nachbildung französischer und spanischen Boesie, freiere Rhythmen kaum je, ungereimte jambische Fünstüfter ein pear Mal verwendet. In der großen Mehrzahl der Gedichte gebraucht er die er-

fachiten Bers- und Strophenformen, vorwiegend tetraftichifche.

Wenn Uhland's Poefie zwar nicht burch ftart martirte individuelle 30gt. wol aber burch einen gleichmäßig festgehaltenen Grundcharafter getennzeichnt ift, in ihrem innern Befen alfo feine Gefchichte hat, fo laffen fich boch aud it ihr hiftorifche Bandlungen in bezug auf ihren litterarbiftorifchen Bufammenber wahrnehmen. Abgesehen von der mittelalterlichen und der fpateren vollsthim-lichen Poefie, die am ftartften auf ihn wirften, und von Goethe, beffen Ginftal (f. unten ben Auffat bon Gintenis) nur wenig herbortritt, ift Il. nur bon bir Romantit beeinflußt, ja er ift in einigen fatirifchen Gedichten für fie eingetiem, Um und nach 1804 fteht er im engften Bufammenhang mit ber norbifde fentimentalen Richtung in der Romantit, fpeciell mit bem befreundeten Fourscandinavische Stoffe 1804; 1805 ff. Die Ronige und Ronigstöchter, Die Schafe, Monche, Nonnen, wobon "Des Sangers Fluch" noch 1814 ein verfpateler ab vereinzelter Rachtlang ift. Rur gelegentlich 1809, furg nach bem Gricheint von "Des Rnaben Bunderhorn", hat U. im Bollsliedton gedichtet, freilich in paar feiner belannteften Lieber; bagegen ift Popularität immerhin ein Regeichen bes größten Theils feiner Lyrit. Schon bamals, aber weit nachhaltige hat ihn die formfreudige, geiftreich fpielende Manier ber italianifirenden = hifpanifirenden Romantit, wie fie am meiften burch Tied vertreten mar, u feffelt: Sonette von 1809 bis 1814, Octaven 1807 bis 1819, Gloffen 1813 Die in ber Cammlung beifammen ftebenben Romangen im fpanifchen Stil ( To Sieger" bis "Liebestlagen") 1809 bis 1814; am glangenbften ift biefe Richtung im Fortunat, 1814-1816, vertreten. Geblieben ift bei U. von all biefen Ginwirfungen, abgesehen von der allgemeinen Bermehrung ber ftiliftifchen Fertigfeit, ber Bug jum Epifchen und gu mittelalterlichen Stoffen; bas gang fpecific Romantifche aber, in dem ber poetisch taum minder begabte, aber unendlich bill fubjectivere Juftinus Rerner geitlebens hangen blieb, war fur U. nur Durch gangspuntt und er ift mit Recht als ber bezeichnet worben, ber bie Momantil aus ihren Extravagangen gu einer in ihrer Art claffifchen, gefagten, tenbenglofen allgemein befriedigenden Beftalt weiter geführt hat.

Das Jahr 1815, in bem Uhland's Gebichte erfcbienen, ift augleich ber Be ginn der württembergifchen Berfaffungetampfe. Infolge bes Bregburger Frieden 1805, welcher die beutschen Fürsten gu Souveranen machte und bamit bie Garantie der alten württembergischen Berfaffung burch bas Reich beseitigt, hatte Rurfurft Friedrich die ftanbifche Berfaffung aufgehoben und am 1. 3annt 1806 bie Ronigswurde proclamirt. 3m 3. 1815 bei Renordnung bes bentides Staatenbunds murde aber bestimmt, bag alle beutschen Staaten fanbifde Do faffungen haben follten. Ronig Friedrich legte ben Entwurf einer folden bet. die bagu einberufene Rammer bermarf ibn. Auch weitere Berfuche, Die 1 fein Rachfolger Wilhelm (1816-1864) fortfette, icheiterten, bis 1819 ein Berfaffung gu Stande tam und zwar durch freie Buftimmung ber verfaffung berathenben Rammer gu bem Regierungsentwurf, alfo auf bem Boben bei Der trage, wie die fruheren murttembergifchen Grundgefege. Die Opposition gegen Die Borichlage ber beiben Ronige ging jum Theil bon ben neuwurttember Elementen aus, welche für ihre Mediatifirung einen Entgelt wollten, jum I von ber Partei ber altwurttembergifchen Berfaffung, bes "alten, guten Rech II. mar ber bebeutenbfte Bortführer ber letteren Bartei, welche ihrer biftorian Stellung nach die ftreng conferbatibe Bertreterin bes Alten war, jebenfallt Is

Bieberherftellung bes Rechtsbobens verlangte, aber, was ben Inhalt ihrer Forberungen betrifft, liberal mit republifanischem Grundzug, wie bas alte Recht lelbit. Da 11. noch nicht mablbar mar, beichränfte er fich junachft auf ichriftftellerifches Gingreifen. Er ließ fich juerft mit bem Gebicht "Um 18. October 1815 boren. Diefes und die funf nachften in der Gedichtsammlung wurden im herbst 1816 als "Baterlandische Gedichte" in einem dunnen Geft herausgegeben. Bermehrte Auflagen erichienen; bis Sommer 1817 tamen bie fieben weiteren Gebichte bingu. Außerbem verfaßte er 1817 bie turge Flugidrift: Reine Abelstammer!", welche eine Probe geben fann, wie er entschiedene Stellungnahme mit wurdigem Ton ju verbinden wußte. Fur die conftituirende Berfammlung bon 1819 murbe II. vom Oberamt Tubingen gemablt; er berlafte bie Abreffe an ben Ronig und feierte bas Buftanbefommen bes Berfaffungswerts durch den Brolog jum Bergog Ernft, ber am 29. October gur Feier des Abichluffes in Stuttgart aufgeführt murbe. U. bat mit feinen Baterlanbifchen Gebichten ein ebles Mufter bollsmäßiger, entschiebener, aber boch nicht maglofer politifder Eprit gegeben; man tann ibn in manchem als ben geiftigen Bater ber wurttembergifchen Demotratie bezeichnen, die fich feiner Bendungen und Sedanten bemachtigt bat; feine bornehm-rubige Art bat freilich nicht viel Rachfolge gefunden. G. Cowab bat bie B. G. in einem Gomnafialprogramm von 1823 ins Sateinifche überfest: L. Uhlandi de constituenda republica carmina, Latinitate et metris Horatianis vestita. Erft 1834 tam die ftart abstechende Banderung" als fünfzehntes Gebicht bingu. Dan tann bem Inhalt nach noch ein paar weitere Bedichte hieher rechnen: nicht nur die unmittelbar vorausftebenben Gebichte, bie allgemeine Beitstimmung enthalten, fonbern namentlich bae Gebicht "Ratharina" auf die am 9. Januar 1819 gestorbene Ronigin won Burttemberg, bas mit feinem Preis ber Bohlthaten biefer Fürstin wie mit ber ichroffen Regirung bes Preises ber Fürstin als folcher gang in jenen Empfindungefreis gehört.

Reben ber politischen Thatigfeit ging in benfelben Jahren eine lebhafte dramatische her. Uhland's bramatische Plane (f. unten Reller) reichen ebenfo weit gurud wie feine ihrifchen Gebichte. Schon fehr fruhe, vielleicht bor 1804, bat er eine Ueberfetung bon Geneca's Thueft angefertigt. Darauf folgen bann mehrere Entwürfe, von denen ich nur die nenne, welche wirklich bramatifchen Charafter, nicht blog bialogische Form haben. Ins Jahr 1805 fallt ein blog flüchtig ermahnter Blan "Achilleus' Tob"; 1807 bie ziemlich weit gediehenen Fragmente einer "Francesca von Rimino", welche im Ausbrud gelegentlich an Goethe's Taffo gemahnen (obwol 11. biefen erft nach feinem breifigften Jahre gelefen haben foll, Rotter 19). Alles folgende gebort der romantischen Gattung an. Biederum fteben zeitlich voran einige beutsch-nordisch-ritterliche Fragmente in Fouque's Manier: "Speerwurf", "Sylb und Belgo" (1807?), "Alfer und Auruna" (1807), "Benno" (1809). Der englischen Sage find entnommen: "Tamlan und Jannet" (1809), "Der eiferfiichtige Ronig" (1810); nur bem Ramen nach tennt man "Die unbewohnte Insel". In der Art von Tied's Dramen bewegt fich "Eginhart" (1808), mit einem tomischen Rachspiel von 1809; "Der Bar", 1809 mit Kerner zusammen verfaßt, die Berfe jedenfalls bon II., ift eine Boffe im fpanifchen Roftum; in Diefelbe Gattung gebort "Die Gerenade" (1809). Archaifirendes, halb ober gang tomifches Drama in Sans Sachfifden Berfen findet man in "Rarl b. Gr. in Berufalem" (Beit unbefannt, nicht nach 1814) und ben "Beibern von Beinsberg" (1816). Mit bem Jahr 1816 beginnen bie Berfuche im ernften hiftorischen Drama; es ift bezeichnend, bas fie meift auch politifchen hintergrund haben. Dabin gehoren bie bollenbeten Stude "Ernft, Bergog von Schwaben" (1816 i.) und "Ludwig ber Baier" (1818);

bas lettere mar hervorgerufen burch eine bon ber Munchner Boftbeaterintenben für Stude aus ber bairifchen Geschichte ausgeschriebene Breisconcurreng, bei aber teinen Preis erhalten. Bon Fragmenten und Planen gehoren bieber "Konradin" (1816 f.), "Welf" (1818), "Otto von Wittelsbach" (1819), Brenarbo bel Carpio" (aus ber fpanifchen Belbenfage) 1819 und 1822, "Johanne Barriciba" (1819? 1820?); baju bie Bearbeitungen altdeutscher Sage "I Ribelungen" (1817 f.) und "Der arme heinrich" (1818). — Bon allen bir Blanen find nur: Der Bar, Gruft von Schwaben und Lubwig ber Baier bellendet worden. Die beiden letten hat Il. felbft berausgegeben (G. v. G. 1818. 2. b. B. 1819). Bon ben anbern hat er jum Theil Broben in ben Gebichte gegeben: "Brautgefang" aus Alfer und Auruna; "Schilbeis" aus Gginbert "Barald" und "Das Standchen" aus Tamlan und Jannet; "Ronradin"; exber Serenade find die "Liebestlagen" hervorgegangen; Die "ichwabifche Runde" war wohl urfprfinglich fur Rarl d. Gr. beftimmt. Der Bar erichien nach Uhland Tob in Ludwig Seeger's Deutschem Dichterbuch aus Schwaben (1864). -Wenn auch alle biefe Entwürfe als Experimente in verschiebenen Stilarten De Intereffe find und an rein poetifcher Schonheit und Bilblichfeit mitunter wie genug find, fo tann boch außer ben zwei vollenbeten Tragobien nur ber Go wurf ber Ribelungen ein nachhaltigeres Intereffe erweden. Dit richtigem Blid hat U., wie Gebbel, die beutsche Darftellung ber Sage bevorzugt, Die einzu. aus ber fich ein Drama in ber wirflichen Menichenwelt formen ließ; ja er get in ber rein menichlichen haltung ber Fabel weiter als Bebbel. Den geboren Dramatiler zeigt freilich feiner ber Entwürfe. Much bie beiben vollenbeten Dremen nicht; eher noch der poetifch weniger hervorragende, aber bramatifc nicht ichlecht aufgebaute Ludwig, als ber poetifch febr bochftebenbe, auch in ber Buhnenwirtung bortreffliche, aber im bramatifchen Bau recht mangelhafte Ernil.

Rach Entlaffung ber verfaffunggebenden Rammer murbe alsbalb ber eine Landtag unter ber neuen Berfaffung conftituirt und Il. fur Die Stadt Tabiner barein gewählt. Er hat 1820- 1826 und 1833-1838 bem württembergifden Landtag angehort, nicht ale einer ber haufigften Redner, wol aber ale einer ber fleißigsten und gemiffenhafteften Abgeordneten; nur bei wichtigen Frage trat er berbor und fpielte bann ftets eine ber erften Rollen. Rein gewandte Sprecher - er hat fpater auch feine alabemifchen Borlefungen wortlich niebegeschrieben - verfügte er in großen Momenten boch fiber eine munberber wirfende Beredfamfeit, bon der einige Proben weltbefannt geworben find. G gehorte der liberalen Opposition an, ohne extreme Unfichten, aber mit ber Felip feit und Unerhittlichfeit eines Mannes, ber feiner Sache gewiß war und fic gegenüber feiner bebachtig erwogenen Anficht weber burch Ramen noch Engramme imponiren ließ. Der hartlopfige Demotrat, ber burch feinerlei Begatgrunde ju überzeugen mar, ber aber, flets fachlich und gemeffen im Auftretes ber perfonlichen Rritit nicht bie geringfte Sandhabe bot und bem weber mit ber Beitsche noch mit bem Buderbrot irgendwie beigutommen war, bat nidt umfonft in bem ebenfo bartfopfigen Ronig Bilbelm einen guten Baffer gifunden. Leiber mar die Frucht ber gangen ftanbifden Thatigleit bem Aufgebot bon Fleig und moralifchem Ernft boch nicht entsprechenb; bie großen Fragen ber Beit fanben im Stuttgarter Stanbefaal nur ein machtlos perhalle bes Echo.

Am 29. Mai 1820 gründete U. seinen Hausstand durch seine Berhetrathumit Emilie (in ber Familie Emma genannt) Bischer, mit ber er seit ben 16. Januar verlobt war. Der Bund beruhte offenbar mehr auf Freundschaft und Harmonie der Wesen als auf leidenschaftlicher Reigung, für die U. sen überhaupt jemals (man hort von einer Jugendliebe, deren Gegenstand in jungen

Jahren flarb), fo gewiß jest mit 33 Jahren nicht geschaffen mar. Die Frau perftand es, bie hoben Eigenschaften bes ichweigfamen, ungewandten Dannes gu erfaffen; wenn auch Rinder ausblieben, jo wurde und blieb boch die Che burchaus gladlich. Der Bohnfit in Stuttgart wurde beibehalten; die Abvocatur hat U. feit feiner Berheirathung, bie ihn in gute außere Berhaltniffe brachte, nur gang wenig und bezeichnenderweise zu Gunften von Armen betrieben. Dafür nabm er neben ber ftanbifchen Arbeit die gelehrte wieder auf, die er bis zu feinem Ende fortfeste. 3m 3. 1822, gehn Jahre nach dem Auffat über bas altfrangofische Epos, erichien bie nicht minder grundlegende Schrift "Walther bon ber Bogelweibe, ein beuticher Dichter" (Stuttgart, Cotta ; in ber pofthumen Sammlung ber "Schriften" Bb. V); fruber fällt nur ein unbebeutenber, mehr patriotifcher als miffenschaftlicher Artitel "Ueber bie Aufgabe einer Gefellschaft ar beutsche Sprache" (1817, erft nach bem Tobe, Schriften V, veröffentlicht). Die Arbeit über Balther ift noch jest Schabbar, fo viel auch feither über ihn ericienen ift. Il. zeigt bier an einem wurdigen Begenftand fein Talent objectiver Gefchichtschreibung, ber gründlichen Quellenbenugung und ber reinen, tenbenglofen Darftellung ber Sache aus fich felbft heraus. Man hat U. bfters, mehr als nothig war, mit Balther verglichen; jebenfalls aber ift richtig, bag ber alte Dichter bier einen Darfteller gefunden bat, dem es gegeben mar, ibn fid und andern mit Liebe und hingebung angueignen. Die Schrift gablt unter bie Sauptleiftungen ber bamals aufblithenben beutichen Philologie, und Lachmann batte Recht, feine funf Jahr fpater erfchienene Balther-Ausgabe "Ludwig Unfand jum Dant für beutiche Gefinnung, Boefie und Forichung" ju widmen. IL wollte auf Diefe Arbeit ein großeres Bert über Befchichte ber beutschen Poefie im Mittelalter folgen laffen; 1823/24 murbe ber Theil babon im Manuscript fertig, ber fich bem Balther inhaltlich am nachften anschloß, "Der Minnefang" (erft Schriften V gebrudt); in ber Art bem vorhergehenben Werte gleich, als eine innere Befchichte bes Minnefangs und Analpfe feiner 3been noch immer bon Berth, wenngleich mehr veraltet als bas altere Bert, feit man bie einzelnen Ginflaffe, Richtungen und Schulen mehr ju fcheiben gelernt bat. Der Blan bes Gefammtwerts war aber ein gang umfaffenber; beim Ericheinen von Bilbelm Grimm's Gelbenfage 1829 außerte Il., fie enthalte Bieles, mas er gegeben haben wurde; auch in ihrer Art find fich bie beiden Forfcher - im Gegenfat ju bem biametralen Unterschied Uhland's und Jatob Grimm's - nabe bermanbt. Für bie atademifchen Borlefungen wurden biefe Studien verwerthet. Gine Rebenarbeit aus bem von U. mit Meifterichaft bearbeiteten Gebiete ber patmittelalterlichen Bolfelitteratur und Bolfefunde war ber Auffat "Bur Gedichte ber Freischießen", ber als Ginleitung gu Salling's Ausgabe bes Gludhaften Schiffs 1828 erichien (Schr. V). Auf einem andern Gebiet machte fich U. verdient, indem er die Pietatspflicht übernahm, mit Schwab gufammen Die erfte Befammtausgabe bon Bolberlin's Gebichten ju veranftalten (Stuttgart 1826).

Im Jusammenhang mit den wissenschaftlichen Arbeiten standen auch manche bet zahlreichen Reisen, die U. theils allein, theils mit seiner Frau oder mit freunden gemacht hat. Sie haben ihn durch ganz Deutschland dis Wien, die nach Ropenhagen und nach Belgien gesührt. Am fruchtbarsten wurde der Berstehr mit Joseph von Laßberg, der brieflich seit 1820, persönlich seit 1823 gesührt wurde; der interessante, umfängliche Briefwechsel beider ist veröffents

Die gelehrte Thatigfeit hat wenigstens für einige Zeit auch zu einer festen Lebensstellung geführt. Bon ben mehrsachen vergeblichen Hoffnungen auf alabemilde Lehramter war schon die Rebe; noch 1827 scheiterte eine folde auf

Tubingen. Aber 1829 beantragte ber afabemifche Senat in Tubingen Uhlanb's Berufung nochmals. Die Regierung forderte junachft ben auch borgeichlagenen Schwab auf, ber ale Lehrer am Stuttgarter Gymnafium auf eine bochft berbienftliche Lehrthatigfeit gurudblidte und politifch nicht migliebig mar; erft nachdem er abgelehnt hatte und fich in Baiern eine Ausficht fur U. ju bieten ichien, wurde U. am 29. December 1829 jum außerorbentlichen Profeffor ber deutschen Sprache und Litteratur, aber mit Sig und Stimme in der philofophischen Facultat ernannt. Er fiebelte im April 1830 nach Tubingen fiber, bas bon ba an fein Bohnort blieb. Mit bem Commer 1830 begann er feine atabemifche Thatigleit. Er hat gelefen: Sommer 1830 Gefchichte ber beutiden Poefie im Mittelalter (Schr. I, II); Winter 1830/31 Ribelungen; Sommer 1831 Beichichte ber beutichen Poefie im 15. und 16. Jahrhundert (Schr. II); Winter 1831/32 Sagengeschichte ber germanischen und romanischen Boller (Schr. VII); außerbem hat er Commer 1830, Winter 1830/81, Commer 1831, Commer 1832 .. ftiliftifche Uebungen" für Studenten aller Facultaten gehalten. In Diefem Stilifticum tamen Auffage und Gebichte berichiebener Art jum Bortrag und jur Befprechung; Die von Golland publicirten (f. u.) Bemerfungen Uhland's zeigen fein milbes, ruhiges Urtheil und feine gefunden Begriffe, auch fein Berftandnig folder Bebiete, Die er nie felbft bearbeitet hat; fie geboren gu ben werthvollften Beitragen ju feiner eigenen Renntnig. Die wiffenichaftlichen Borlefungen, bon benen nur bie Aber bie Ribelungen ohne felbständige Bebeutung, baber auch nicht publicirt ift, laffen die Sicherheit bewundern, mit der hier, freilich in wohlgeschriebenen Geften, der erfte Burf gelungen ift. Mit Recht berühmt find die Inhaltsangaben alter Sagenerzählungen. Aber auch die hiftorifche Darftellung zeugt von genaueftem Studium, bon felbftanbiger Auffaffung und namentlich bon ber Gabe, bas für den atabemifden Bortrag geeignete in ber Auswahl und Anordnung gu treffen. Die Sprache verrath, oft in febr ansprechender Beife, gelegentlich auch etwas zu febr, ben Dichter. Erft am 22. November (nicht Marg) 1832 hielt U. feine Antritterebe und murbe am 7. December beeibigt; fie handelt "fiber bie Sage bom Bergog Ernft" (Schr. V) und gibt eine feine biftorifche Analpfe, wie folche U. fpater auf bem Boden ber ichmabifchen Sagentunbe noch mehr gegeben bat. Als außere Begebenheiten ber Docentenzeit muffen ber Tob ber Mutter am 1. Juni 1831 und ber des Baters am 29. Auguft beffelben Jahres ermahnt werben; ber fleine Gebichtepelus "Rachruf" bezieht fich barauf; 1886 folgte Uhland's Schweiter im Tobe nach.

Die stagnirende liberale Bewegung war seit der Julirevolution auch in Württemberg wieder in Fluß gekommen. U. ließ sich bestimmen, jür den neu zu berusenden Landtag zu candidiren, und wurde am 3. Juni 1832 für Stutigart gewählt. Der Landtag trat am 15. Januar 1833 zusammen und es kam alsbald zu schaffen Conslicten, wobei U. neben Paul Pfizer an der Spitze der Opposition stand. Der "vergebliche" Landtag wurde ausgelöst. Bei den Reuwahlen wurde II. wieder gewählt, erhielt aber den sür die Beamten damals nothwendigen Urlaub nicht und erklärte am 16. Mai seinen Austritt ans dem Staatsdienst, der ihm am 22. gewährt wurde mit dem Jusartit ans dem Staatsdienst, der ihm am 22. gewährt wurde mit dem Jusas "sehr gerne"; man wollte wissen, dieser Jusas sei auf die Initiative des Königs zurüstgegangen. So endigte Uhsland's furze, vielversprechende akademische Thätigleit; einen Lohn sür das charaltervolle Aushalten konnte ihm die ständische Arbeit nicht geben, denn die Opposition erreichte nichts. Deutlich zeigen ein paar Gedichte von 1834 eine Bitterkeit und Resignation in politischen Dingen, wie sie II. sonst sremd der Universität

feine Bieberanftellung. U. wollte nicht mehr.

Uhlanb. 159

Die gelebrte Thatigteit feste U. in verftarftem Maake fort. Gie richtete fich, wie in ber hauptfache ichon gubor, auf Bolfspoefie und Bolfsfage. Schon 1836, im felben Jahr, in beffen Commer U. fein eigenes Saus an ber Ifibinger Redarbrade bezog, ericbien ber erfte Band feiner "Sagenforicungen": Der Muthus von Thor nach nordifchen Quellen" (Stuttg., Schr. VI); ein mit Recht beruhmtes Wert. Bier ift jum erften Mal versucht, Die Maffe ber bunten und phantaftifchen Traditionen von dem norwegifchen Sauptgotte gu erbnen und gu beuten. Die naturaliftifche Dhythenauslegung Uhland's ift vielen Mutbologen Borbild geworben; nicht alle find mit bem poetifchen Ginn und ber Ragigung borgegangen wie er. Benn auch die moderne Anschauung von bem rein mardjenhaften Charafter berartiger Riefenfagen ju manchen Deutungen Ubland's felbft ein Fragezeichen fegen muß, fo wird Riemand vertennen, bag er ale einer ber erften mit Umficht und Energie Die Analyje mythifcher Borftellungen in bie band genommen hat. U. wollte bie "Cagenforfchungen" fortfegen. Im Rachlaß fand fich bas faft brudfertige Manufcript ju einer Abhandlung iber Obin (Schr. VI), theils bon 1837, theils erft aus Ilhland's fpateften Beiten. Sier find icon manche Reime borhanden gu ber biftorifchen Muffaffungemeile ipaterer Beiten; daß Dbin aus Dentschland ftammt, Thor norwegisch, Brebt ichmebild mar, ift ertannt. Aber biefe Dinge find nicht bis jum Biele berfolgt; es berricht bie fachliche Unalbie ber Dhthenergablungen felbit bor und ber Mangel aller alteren Sagenforschung, bas Fehlen ber Quellenfritit, zeigt nich auch bier. Im fibrigen zeigen alle fagengeschichtlichen Arbeiten Uhland's, wie auch bie gerftreuten Bemertungen, bie er anberswo fiber Sagenfritit gemacht hat, bag er in einem nicht unberechtigten Begenfage ber Auffaffung ju Jatob Brimm ftand; er maß antifen und fpateren, überhaupt fremben Cultureinfluffen mehr Bedeutung bei als biefer; feine nuchterne Natur ließ ihn, im Gegensat zu bem warmen, glaubensvollen 3. Grimm, beim Erscheinen des Zappertischen Schlummerlieds sogleich von seiner Unechtheit überzeugt fein. Seit 1846 wird ber Plan einer "Schwäbischen Sagentunde" ermahnt; Die erfte Galfte babon, bon 1850 an geschrieben, bat fich im Rachlaß gefunden (Schr. VIII) und zeigt, abweichend bon anderen Berten Uhland's, große Ruhnheit und geiftreiche Combination; wenn biefes Wert auch inhaltlich am meiften problematifch ift, fo muß boch feine Richtvollendung gang befonbers bedauert werben, benn über biefe Dinge, Die Beibe bes Dilettantismus, ift bon fachtundiger Sand gar nichts Sufammenfaffendes mehr gefchrieben worden. Gingelne Ausschnitte fchmabifcher Cogenforichung, für ben großen Bufammenhang wenig bebeutenb, aber Dufter wen genauer und liebevoller Untersuchung, gab U. in den erften Banben bon Deiffer's Germania : Die Pfalggrafen von Tubingen, Dietrich bon Bern, Bobman, Die Tobten von Luftnau; ferner jur allgemein beutschen Sagentunde: Gigemund und Sigeferd, Der Rofengarten von Borms (Schr. VIII); außerbem im Rachlaß gerftreute Aufzeichnungen (ebb.).

Roch bedeutender sind Uhland's Leistungen für das deutsche Boltslied. Er wollte, wie sich seit 1828 nachweisen läßt, im Gegensatz zu der fritillosen Art früherer eine philologisch gesichtete Sammlung älterer deutscher Boltslieder auf Ernnd genauester Ersorschung des handschriftlichen und gedruckten Materials geben. Ramentlich diesem Zwec dienten die vielen Reisen, besonders 1838 nach Bien, 1842 nach Norddeutschland und Dänemark, 1844 nach Belgien (hier sei uch seine Betheiligung an den Germanistenversammlungen in Frankfurt 1846 und Inder Betheiligung an den Germanistenversammlungen in Frankfurt 1846 und Litte hoch- und niederdeutsche Bollslieder, mit Abhandlung und Anmerkungen". Luter den Texten selbst find aber nur die nöthigsten Nachweise über die Oueslen und über das Bersahren des Gerausgeders gegeben. Erst aus Uhland's Rachlas.

160<sup>L</sup> Uhland.

wurben bie Abhanblung (Schr. III) und bie Anmerfungen (Schr. IV) verbffentlicht; von jener ift nur die erste Galfte ausgeführt, diese find fehr eingehend, aber nicht ludenlos. Die Ausgabe ber Bolfslieder ift wol das werthvollsie, sicher das dauernoste, was U. als Gelehrter geschaffen hat; fie hat biefem Forfchungegebiet erft einen foliben Boben geebnet; bon neueren Sammlungen, foweit fie nicht gang fpeciellen Charafter haben, tonnen nur Biliencron's biftorifde Bolflieber und Bohme's altbeutides Lieberbuch bamit verglichen werben; ber einzige, immerhin wefentliche Dangel ift bas Fehlen ber Delobien. Ge war eine fpate, aber wenigstens bei gutem Anlag erfolgte Anertennung, wenn ihm bie philosophische Facultat Tubingen am 31. October 1845 bei Einweihung bes neuen Universitätsgebaudes ben Doctor verlieb, juris legumque propugnatori acerrimo, incorruptissimo, poetarum nostrae aetatis principi, antiquitatis germanicae investigatori sagacissimo, indefesso, viro morum integritate animique candore et constantia inter omnes conspicuo; als weitere Anerkennung fann erwähnt werben, daß die Wiener Alademie U. am 4. Mai 1848 gu ihrem correspondirenden Mitglied ernannte. Die Abhanblung gu ben Bolfsliedern bat man als bas Reiffte und Feinfte gerühmt, was II. gefchrieben bat. Gie ift in ihrer Unlage bem Bert über ben Minnejang unmittelbar verwandt; ber Wegenftand, burchaus im Mittelpuntt von Uhland's Intereffe und congenialem Berftandniß gelegen, ift im Rern erfaßt und mit ber größten Liebe in folichter,

aber oft hinreißenb ichoner Art behandelt.

Die Revolution von 1848 rig U. aus feinem Gelehrtenleben beraus. Um 2. Marg mar große Boltsberfammlung in Tubingen, nach beren Befdlug IL eine Abreffe an ben ftanbifchen Ausschuß in Stuttgart mit verschiebenen liberalen Forberungen verfaßte. Am 9. Marg bilbete ber Konig bas liberale "Marg-ministerium"; Paul Pfiger, Uhland's Freund, ber über die preußische Segemonie gang anders bachte als er, aber in Liberalismus und Unabhangigkeit ber Gefinnung ibm volltommen gleich mar, murbe Cultminifter. Er feste Uhland's Ernennung in ben Siebzehner-Musichug burch, ber in Frantfurt bie Rebifton ber beutschen Bunbesberfaffung mit berathen follte. U. nahm an und reifte am 25. Marg nach Frantfurt ab. In bem Musichus, ber unter Dahlmann's Fuhrung ftand, mar ber großbeutiche Il. mit feiner 3bee eines Bahltaiferthums ifolirt. Da er am 26. April von bem Bablbegirf Tabingen-Rottenburg in bie Rationalverfammlung gewählt murbe, fo legte er fein bisheriges Umt nieber, bas ibm mit bem Gig im Barlament unvereinbar ichien. Er ließ feine Frau nach Frantfurt nachtommen und fand wenigstens in gefelligem Bertebr einige Erholung von ber parlamentarifchen Thatigfeit, die ihn von Anfang an nicht befriedigte. Er nahm im Barlament feinen Git auf ber augersten Linten bes linten Centrums, vorfibergebend auf ber Linten felbft, tehrte aber balb auf ben alten Plat gurud. Er mar bemofratifc, aber nicht revolutionar und communiftisch, nicht tosmopolitisch, sonbern entschieden patriotisch und migbilligte von Anfang an alle möglichen tollen und unpatriotischen Ibeen und Schritte ber Extremen. Bon ber Rechten, auch ben ibm fonft nabe flebenben 3. Brimm, Arnot, Dahlmann trennte ibn neben ber bemofratifchen Gefammtanschauung insbesonders feine Stellung in ber Frage bes Reichsoberhaupts. Er war gegen ben Musichlug Defterreichs und gegen erbliches Raiferthum; wenn er aber auch nach bamaliger fubbeuticher Art mehr Sympathie fur Defterreich als für Breugen haben mochte, fo hielt er fich boch auch von jenem unabhangig, ftimmte nicht für Ergherzog Johann, fonbern für Bagern als Reichsbermefer und befuchte nie die Abende bes Ergherzogs, beffen unpolitifcher Baft er 1838 gewefen war. Clubberfammlungen befuchte er felten und geborte feiner Bartet an. Regelmäßiger Befucher ber Sigungen, trat er als Rebner nur gang felten

Ilhland. 161

und in bebentenben Augenblicen auf. Um befannteften murben feine Reben bom 26. October 1848 und bom 22. Januar 1849, jene gegen ben Musichlug Defterreiche, bieje gegen bas Erbfaiferthum; bie lettere mar es, bie mit bem geflügelten Bort fcblog: "Glauben Gie, es wird fein haupt über Deutschland leuchten, bas nicht mit einem vollen Tropfen bemofratifchen Deles gefalbt ift." MIS nach Ablehnung ber Raifermurbe burch Friedrich Bilhelm IV. Die Dehrgahl bas Barlament verließ, verjagte II. ben Anfruf an bas deutsche Bolt, welcher bas Ansbarren ber Minoritat motibirte. Dag Alles verloren mar, mußte er fo gewiß, ale er niemals viel gehofft hatte; aber er hielt es für Ghrenfache, au harren. Der Berlegung bes Parlaments nach Stuttgart, Die am 30. Mai beichloffen murbe, widerfeste er fich, ging aber mit, weil er ben Beichluß fur Sinbend anfab. Bon nun an war er in ber Opposition gegen bie Rabicalen, ble fent bie Debrheit hatten. In Stuttgart fprach er am 6. Juni gegen bie Ginfebung ber Reichsregentichaft; er hatte auch fouft gegen unfiberlegte und ungerechte Anfichten und Beschluffe gu fampfen und bas murttembergifche Minifterium, bas fich in ber fibelften 3mangelage befand, gegen bie Anfeindungen ber Rabicalen gu vertheibigen. Das Minifterium forberte bie Rationalversammlung auf, in Stuttgart jede weitere officielle Sandlung gu unterlaffen und fich einen anbern Sit auszusuchen, und als das ignorirt wurde, erfolgte am 18. Juni Die Auflofung ber Berfammlung burch Dillitar. U. war babei in ber erften Reibe bes Buges ber Parlamentsmitglieder, wurde aber nicht verlett, wie bas Berficht ging; perlett ift fiberhaupt Riemand worben; ben übertreibenben Benichten fehte Il. eine Erflarung entgegen, in ber er nur bie unnothig brutale Form ber Auflölung bebauerte. Gleich in ben nachften Tagen reifte er nach Tubingen jurud. Um 16. October ichrieb er gegen bie Ausubung bes Standrechts in Baben. 3m Juli 1850 hatte er als Mitglied bes württembergischen Staatsgerichtshofs über eine handlung bes Minifters v. Bachter zu urtheilen. Damit war feine politifche Thatigfeit ju Enbe. Gin Rachfpiel fanden biefe politifden Borgange gegen Ende 1853, als ju gleicher Beit bas Capitel bes reugischen Ordens pour le merite ihn jum Ditglied vorschlug und Marimilian II. ibn jum Ritter bes neuen bairifchen Ordens fur Wiffenfchaft und Runft ernennen wollte. U. wies beibe Musgeichnungen mit Danf gurud; er wollte micht mit Beichenten bon oben aus bem Banterott ber beutichen Goff. nungen berborgeben, ber manche, die ihm nicht fern geftanben maren, um Stellung, Gore, Beimath, ja um bas Leben gebracht hatte. Dan fonnte eine biche Bandlungemeife Borurtheil nennen; Gitelfeit und Bolfstribunenthum fannte II. nicht.

Seit biesen Aussehen erregenden Dingen ift U. aus der Stille des Privatlebens nie mehr hervorgetreten; nur bei dem Schillersest in Stuttgart am
10. November 1859 hat er sich in einem Trinkspruch hören lassen. Er blieb
aber nicht nur unermüdlich an der gelehrten Arbeit, sondern hat sich auch körperliche Russigkeit dis in das hohe Alter bewahrt. Roch im September 1861 hat
er dei schlechtem Wetter im Bodensee gebadet und im Februar 1862 die Winterreile nach Weinsberg nicht gescheut, um dem am 23. Februar verstorbenen
Juliums Kerner das Geleite zu geben. Kurz daraus erkrankte er und wurde
nicht ganz wiederhergestellt; die Feiern seines 75. Geburtstags konnte er nur
von fern in der Stille versolgen. Ein Curversuch im Spätsommer in dem
Scolbad Jagstield mißlang; nach quälenden Leiden ist der Mann, der seit den
Kinderjahren nie einen Arzt gebraucht hatte, am 13. Rodember 1862 in
Lübingen gestorben. Seine Beerdigung am 16. November, zu welcher den
Stuttgart zwei Ertrazüge abgelassen wurden, gestaltete sich zu einer großartigen
keier. Seine Wittwe ist erst am 5. Juni 1881 in Stuttgart gestorben.

U. war als Menich berfelbe wie als Dichter, Foricher und Bolitifer: stat hervorftechende, blendende Eigenschaften, aber mit Borgugen begabt, Die auf bie Dauer gewinnen; mehr treuer Freund als feuriger Liebhaber; nie fich berverbrangend, verfagte er fich nie, wo er es far Pflicht bielt; fcuchtern, unbeholien, bon einer erbrudenben Schweigfamteit, mar er im engeren Rreife lebenbig und heiter und im rechten Augenblid auch ber gunbenben Rebe fabig; einer jener fogulagen paffiven Charaftere, welche nicht fuhrend auftreten, aber auch nie bem Flede weichen, baber ohne fruchtbare Wirtfamteit in ben Cpochen, wo ber Annien mit bem Schwerte burchhauen werden mußte, aber um fo werthboller in ben Tagen ftagnirender Indiffereng; durchbrungen bon ber Empfindung far Barbi und Freiheit bes Individuums, welche in feiner bernunftmäßig angelegten Ratm wie ein Erbftud bes Rationalismus ericheint, mar er gerecht gegen jeben, firms gegen fich felbft, gegen Undere nur, wo der fittliche Rern bes Menfchen in Betra tam; ein Freund jeder freien Meugerung und boch für fein Theil an ben Inbitionen der Familie, den Bewohnheiten ber Rirche festhaltend; ein echter Temp frat bon republitanischem Grundzug, aber pietatboll gegen bie hiftoriichen Forme des politifchen Lebens; ohne nationales Borurtheil, aber ein treuer beuticher Patriot. Sein Meußeres war wenig ausgezeichnet, die Gefichtszuge eber hablich nur bie Stirn bebeutend, ber Ropf bon ausgepragt germanifcher Bilbung, me fie in feiner Beimath felten fo rein hervortritt; Mugen blau, Saare blond. Befriedigende Bilbniffe Uhland's gibt es baber taum, obwol einige aus ber Schiedenen Beiten (befonders ein Jugendbild von Morff) als abnlich gelter. Dentmaler find ihm, fo viel ich weiß, gefeht worden: im Berbft 1865 ein Ergbufte pon Ernft Rau im Garten ber Stuttgarter Lieberhalle und am 14. 3mb 1873 bas Standbild von Guftab Rieg in Tubingen; eine gweite, neu bearbeitet Bufte in Marmor hat Rau fur Uhland's Bittme gefertigt, fie befindet fich jet in der Stuttgarter Staatsgalerie.

In Diefem Artitel wollte und fonnte ich nicht biel anderes geben, all in meiner Schrift "L. U. Gine Studie gu feiner Satularfeier" (Stutig, 1887)

gejagt habe. Im Folgenden bas nothigfte Bibliographifche.

Ihland's Gedichte s. o.; nach seinem Tode mehrere revidirte, auch em wenig vermehrte Ausgaben durch Wilh. Ludw. Holland; Prachtausgabe der Gotta zum Jubiläum 1887; illustrirte schon früher; "Bolksausgabe" der "Gedicht und Dramen" (Ernst d. Schwaben und Ludwig d. Baier) in 3 Banden 1853— "Werke", herausgegeben in zwei Bänden von Ludwig Frankel (1893): Givleitung, Gedichte (leider auch die von U. nicht ausgenommenen), Anmerkunger; Dramen: die vollendeten und von den unvollendeten die größeren Bruchstütze politische Keden und Aufsätze; ein paar litterarische Aussätze und Briefe. "Gesammelte Werke" (es sollte "ausgewählte" heißen, ich din unschuldig darzu in sechs Bänden mit einer biographisch-litterarhistorischen Einleitung von bes mann Fischer (Cotta"sche Bibliothet der Weltlitteratur): Bb. 1: Gedicht 2: Dramen und (ausgewählte) dramatische Entwürse; 3—6: Ausgewählte plehrte Arbeiten (mit Ausschluß der Bolksliederarbeiten, s. u.).

Jugendgedichte: in den Biographien, f. o.; Zusammenfaffung burch Guga-

swifden u. und Rudert, bag. v. Solland. Tub. 1876.

Alles Dramatifche (auger ber Ausführung bon Ernft b. Schwaben 30

Lubwig ber Baier): Abelbert v. Reller, U. als Dramatifer. 1877.

Boltslieber: außer ber Originalausgabe (f. o.) Renbruck 1881; bie britte Auflage (in der Cotta'schen Bibliothel der Weltlitteratur), mit Ginleitung o. Hermann Fischer, enthält in 2 Banden die Texte, in Bb. 3 die Abhandlung in Bb. 4 die Anmerkungen zu der Abhandlung (nicht die zu den Boltsliebern selbsl Uhle. 163

Gelehrte Arbeiten (die Originaldrude ber zu Uhland's Lebzeiten erschienenen f. o.) gesammelt: Uhland, Schriften zur Geschichte ber Dichtung und Sage (hgg. von Dolland, A. b. Reller und Franz Pfeiffer), 8 Bbe., Cotta, 1865—1873.

Biographifches: 2. Uhland's Leben. Mus beffen Rachlag und aus eigener Grinnerung gufammengeftellt bon feiner Bittme. Stuttg. 1874 (foftbare Gabe, under für Freunde gebrudt, biele Briefe, auch Gebichte, Reben zc.). - Fr. Notter, 2 11. Stuttg. 1863 (mit ungebrudten Gebichten; viel Bolitifches). - Otto Jahn, B. U. Bonn 1863 (mit werthvollen Beilagen: Rachlese gu ben Gebichten, Auffage aus bem Sonntageblatt, Briefe, politifche Reben und Auffage, chronol. Bergeichniß ber Bebichte). - A. b. Reller, Urfundliches ju Uhland's Leben Staatsangeiger für Burttemberg 1863, Rr. 70). - Rarl Dager, 2. U., feine Freunde und Zeitgenoffen. 2 Bbe., Stuttg. 1867 (Fundgrube perfonlicher Erinnerungen, Briefe und Gebichte). - Briefwechfel gwifchen Lagberg und II., bag. D. Frang Pfeiffer. Wien 1870 (von Bi. ichon 1863 eine furge Bebachtnisidrift). - 3. hartmann, Aus Briefen von 3. Rerner an 11. (Burttemb. Biertetjahreh. I, 217 ff.). - 29. 2. Solland, Bu Uhland's Gedachtniß. Leipg. 1886 (Ubland's Aufzeichnungen fur fein Stilifticum). - Rachlefe gu ben Ubland-Biographien (Burtt. Bierteljahrshefte X, 1 ff.). - Eb. Paulus, 2. Il. und feine Deimath Tubingen. 2. Aufl., Stuttg. 1887. - Unbere biographische und allgemeine Darftellungen von Joh. Bihr (1864); Dat. Jager (Feftichr. f. bie 34. Bhilol. Berf. 1879); Deberich (1886) f. u.; Bechftein, Roftlin, Rumelin, Salomon (1887). - Die Enthüllung bes Standbildes bon 2. II. gu Tubingen. Tab. 1873. - Fr. Bifcher, Feftfpiel gur U.-Feier. Stuttg. 1887. - Ueber Ubland's Meuferes: Bifcher, Rritifche Gange, f. u.; A. Bintterlin, Burttembergifche Runftler, G. 460 ff.

Litterarhiftorifches, Exegetifches, Rritifches: Guftav Pfiger, U. und Rudert. Stuttg. 1837. - Fr. Bifcher, Rritifche Gange. Reue Folge, Beit 4. - Mmbros Mayr, Der ichmabifche Dichterbund. Innabr. 1886. — Berthold Pfeiffer, 2. U. und feine Stellung im beutschen Beiftesleben (Rorrefpondengblatt f. bie Celebrien- und Realiculen Burttembergs 1889). - Berm. Fifcher, Beitrage unt Litteraturgefchichte Schwabens. Tub. 1891: Rlaffigismus und Romantit in Schwaben ju Anfang unferes Jahrhunderts; Uhland's Beziehungen ju auslabbifden Litteraturen; U. und Sebbel (vorzügliche, nur oft zu enthufiaftische Bemerfungen über U. finden fich in Gebbel's Berfen, Briefen u. Tagebuchern). - R. M. Berner, Reuere Uhland. Litteratur (Angeiger f. beutsches Alterthum 8). 1888. - Georg Saffenftein, 2. U., feine Darftellung ber Bolfedichtung und bes Bolletumliche in feinen Bebichten. Leipz. 1887. - Sintenis, Boethe's Ginfluß auf U. (Jahrbucher fur Philologie und Babagogit 106, 369 ff.). -Schulgen, Dibb. Untlange in Uhland's Gedichten. Thann 1879. - Fafold, Altbeutiche und dialettische Antlange ber Boefie Uhland's (Berrig's Archiv 72). Danger, Uhland's Balladen und Romangen. Leipz. 1879. - Paul Gichboly, Quellenftubien ju Uhland's Ballaben. Berlin 1879. - 6. Deberich, 2. II. als Dichter und Patriot. Gotha 1886 (Unhang: Quellennachweife gu ben epifch - Ihrischen Dichtungen). — heinr. Beismann, Uhland's Dramen. Frantf. 1863. - Dunger, Uhland's Dramen und Dramenentwürfe. Leip. 1892. (Auffahe fiber einzelne Dichtungen zc. übergebe ich; f. Goebele's Brunbrig.)

Stabteben Gerbftabt (Mansfelber Geefreis) als Gohne bes wenig bemitt

Hhle: Johann August U., geboren am 18. December 1788 (1789?), † am 21. Februar 1813 und Johann Gottlieb U., geboren am 19. Upril 1781, † am 5. Mai 1835, Gründer und erste Leiter des noch jest blühenden Christlichen Bereines im nörblichen Deutschland". Beide Brüder sind im 164 lible.

Maurermeifters Johann Gottlieb U., geboren. Ihre fromme thatfraftige brachte gunachft ben alteften Sohn unter bes f. 3. berühmten Confifter und Directors der Domichule ju Dlagbeburg Gottfried Benedict Funt's licher Mithulfe burch jene Schule auf Die Univerfitat Safte (1802), Georg Chriftian Rnapp's Anhanger und Amanuenfis marb. Rach ab Triennium (1805) berief ihn fein Gonner Funt als Lehrer an bie De ber er bis 1808 biente, um bann als Pfarrer nach Seeburg und 1821 nach helbra (Mansfelb) ju geben. In belbra ftarb er. - Der jungern (ein zwischen beiden ftehender ftarb fruh) mar bis 1808 Schuler in Magdet Kunt's Sausgenoß, begleitete jeboch feinen Bruber nach Seeburg - wie e= gur Starlung feiner Gefundheit - und bezog von bort, ber brobenben meinicht Confcription ju entgeben, ohne Abgangeprufung die Univerfitat Balle, w ebenfalls bem pietiftifch gerichteten Rnapp nage und in ertlarten Gegenfat per ben Rationalismus S. A. Riemeger's trat. Ueberbies blieben beibe Binb fortlaufender enger Berbindung mit dem Elementarlehrer ber Dagdeburger In foule Johann Chriftian Bunberling (1750-1825), ber gur Britbergemeinte bil und als Patriarch unter ben Stillen im Lande galt. In Bunberling's on lebte ale Roftganger ber Domichuler Friedrich Lude aus Egeln, fpater Brob ber Theologie in Gottingen und Abt ju Bursfelbe, ber bort innige Freundi mit August und mittelbar auch mit Gottlieb U. fchlog, die mabrent bes ! fammenlebens mit jenem in Salle - Commer 1810 - nur noch enger fi fnübite. Auguft U. berließ indeß Salle icon Serbft 1810, um ale Sanslehm bei bem Droften (fpaterem Lanbrathe) b. Rerffenbrod († 1826) ju Gelmebort Gerbfiadt einzutreten. Auch biefes abelige Saus mar, wenigstens in it weiblichen Gliebern, bon ausgesprochen pietiftifchem Beifte erfult. Rament vertrat biefe Richtung mit begeifterter Barme eine weftfalifche Bermanbte, Tie v. Debnhaufen, die mahrend bes Winters 1810/11 im Belmsborier Berrenbad auf Befuch weilte und bort am 19. Marg 1811 ftarb. Ihr bewegtes Leben bats fie mit ben ichwabischen Bietiften und Chiliaften, ber Urlfpergerichen Chriften thumsgefellichaft, ber Brubergemeinde, namentlich aber mabrend eines langen Schweiger Aufenthaltes mit bem Buricher Antiftes Deg gufammengeführt un befreundet. Gie hatte nach Auguft Uhle's brieflichen Angaben, weil in ibm weftfälifden Beimath ber Boltsunterricht im argen lag, eine eigene Schulanftel für bas Landvolt, wie fie felbit fagte: im Beifte M. D. Frande's, geftiftet. ameihundert Thalern war bas Wert begonnen und "burch Bentung bamals bas Bermogen bereits auf fiebentaufend Thaler angewachfen. ichichte bes Unternehmens lag gebrudt vor. Ihr Lieblingsplan mar, buid i großes Unternehmen in ber Art bes Londoner Tractatberlages und ber Urifperen ichen Gefellichaft auch im Norben Deutschlands bas biblifche Chriftenthum be Bolle wieder nabe ju bringen. Bahrend ihrer letten Rrantheit angerte gegen A. U., bem fie großes Bertrauen fchentte: "Ich habe gu bem Berte nur die 3bee angeben follen; andere wird ber Berr gur Ausführung ermeden Diefer Bint traf ben jungen Canbibaten in befonbere empfanglicher Stimmun ba ihn eben Freund Lude bon Salle aus in lebendige Berhandlung fiber bi beruhmte Reformationspredigt bes Dresbener Oberhofpredigers Frang Belle Reinhard aus dem Jahre 1800 - "Die Rirchenberbefferung ein Berl Blaubens!" - verwidelt hatte. Wie es fcheint, am 25. Juni 1811 beichlen auf Drangen bes Ifingeren beibe Brilber U., Die geiftige Erbichalt ber Gr Schlafenen anzutreten und ben Berein zu grfinden. Rath und That fanben bei bem Droften von Reiffenbrod und Familie, bei Reinhard in Dreiben w burch biefen bei anderen einflugreichen Dannern und Frauen Sachfens. einen Bruber bes Droften bei ber Gurftin-Bittwe gur Lippe, beim Bergone in

Redlenburg-Schwerin, burch Bunberling hie und ba bei ben Stillen im Lande. Gr. Lude und feine Eltern gehörten gu ben erften Mitgliebern. Gin Aufruf pard perbreitet, ber die leberzeugung ausfprach, daß nur bom erneuten Unfeben bes gottlichen Bortes grundliche Befferung aller Lebensverbaltniffe au erwarten mare, wogu bie Beitumftanbe jo bringend aufforberten. Alle burch einerlei Maube, Doffnung und Liebe berbunbenen Freunde follen fich enger an einander ichliegen, um burch unentgeltliche Bertheilung driftlicher, zweddienlicher Schriften für Frommigleit und Tugend gu wirfen und auf biefe Art eine gludlichere Orbnung ber Dinge berbeiffihren gu helfen. "Die Bibel foll wieber Alles gelten, aber ber Buchftab in Geift und Leben bermanbelt merben." Die erfte Bereinsidrift, das "Sonntagebuch fur Chriften", lag bereits 1812 gebrudt por. Auguft IL war noch bergonnt, als Geschaftsführer unter feines Droften Chrenvorfige ben Berein gu frohlichem Bebeiben gu bringen und eine zweite Bereinsschrift, boe Rommunionbuch, fur ben Drud vorzubereiten. Auch eine Reife nach Detmold, Bemgs, Raffel unternahm er als Begleiter bes Borftebers zu Bunften bes Unternehmens. 3m Winter 1812/13 brach die lange ichon brobenbe Schwindfucht aus und nothigte den jungen Dulber, mit Ausgang Januar 1813 bas Pfarr-hans feines Bruders in Seeburg aufzusuchen, wo er am 21. Februar fromm und goltergeben entichlief. Gottlieb U. hat bierauf bie Beschafte bes Bereines noch faft amei Jahrzehnte hindurch geleitet. Rranklichkeit nothigte ihn 1832 jum Rudtritte. - Der "Chriftliche Berein im norblichen Deutschland" nahm 1892 ein: 33 132,45 Mart, gab 1892 aus 28 464,07 Mart und verfandte gleichzeitig 48 489 Bucher und 1802 Confirmationsicheine. Gein Bermogen betrug bereits 1887 neben 288 658 Banben an Drudfachen über 27 000 Mart baar.

31 Briese von August und 2 von Gottlieb U. an Fr. Luce, handschriftlich in des lehteren Rachlasse vorhanden. — Kranichseld, Johann Gottlieb U., sür seine Freunde (Leipzig 1839). — Berschiedene Berichte des Christlichen Bereines im nördl. Deutschland. — Holstein, Geschichte des königlichen Domghmassums zu Magdeburg (Magdeburg 1875). — Wunderling, Lebenszoh. Chr. Wunderlings. — Bgl. auch Sander, D. Friedrich Lück, Lebensund Zeitbilb (Hannover 1891).

Ilble: Johann Paul U., Arzt, geboren zu Rossen (Kgr. Sachsen) am 17. April 1827, studirte seit 1846 Medicin in Leidzig, war 1851 Affistent am bortigen Georgenhospital, erlangte 1852 die Doctorwürde, bekleidete darauf mit turzer Unterbrechung bis Ende 1859 die klinische Assischenkelle am Jacobstospitale und folgte dann einem Ruf als Prosessor der Klinit nach Dorpat. Doch mußte er bereits im solgenden Jahre aus Gesundheitsrücksichten diese Stellung niederlegen. Er siedelte 1860 nach Jena über und starb hier an Tuberculose am 4. November 1861. Bon seinen litterarischen Arbeiten hat ihm miter den Aerzten besonders sein im Berein mit E. Wagner herausgegebenes und später von diesem allein bis zur 7. Auflage sortgesührtes "Handbuch der allgemeinen Pathologie" (Leidzig 1862; 7. Aust. ebb. 1876) ein Andenken gesischert.

Bgl. Biogr. Lex. VI, 40.

Uhlemann: Friedrich Gottlob U. ward am 26. November 1792 in Zeit geboren. Auf dem dortigen Ghmnasium vorgebildet bezog er 1812 die Universität Leipzig, wo besonders E. F. R. Rosenmüller (s. A. D. B. XXIX, 215) auf ihn einwirkte. Zum Dr. phil. 1815 promovirt, war er von da bis 1820 Hauslehrer in der Familie des Generalseldmarschalls Grasen Kleist von Kollendorf. Nach bestandener Prüsung pro sacultate docendi ward er 1822 an das Friedrich-Wilhelms-Shunnasium zu Berlin als Lehrer berusen, dem er 42 Jahre lang angehörte; zugleich habilitirte er sich in Berlin als lic. theol. 1823 aus

ber Universität, wo er 1835 jum augerordentlichen Profeffor ber Theologie ernannt ward. 1839 ward er jum Chrendoctor ber Theologie von ber theologischen Facultat in Leipzig creirt. Er flarb am 19. April 1864, nachbem er Gattin und Rinder hatte bor fich in bas Grab finten feben (Programm bet Friedrich-Wilhelm-Gymnafiums in Berlin bom Jahre 1864 G. 48, 49). U. verfolgte in feinen orientaliftischen Arbeiten vorzugeweife bie pabagogifden Befichtspuntte. Geine Grammatiten und Uebungsbucher haben Die Ginfuhrung bet Unfangers in biefe Studien im Auge. Go ftand feine "Elementarlehre ber fprischen Sprache" 1829 im wesentlichen auf bem Standpunkt von A. G. hoff-mann's (f. A. D. B. XII, 571) Grammatica syriaca (1827), weshalb auch M. Merr in ber neubearbeitung bes legtgenannten Bertes (1867) in ber pruefatio p. VI unter ben bon ihm benutten Rachfolgern Soffmann's U. gar nicht ermabnt. Dag aber Uhlemann's Grammatit in ber bamaligen Beit als ein nfigliches Lehrbuch ertannt murbe, geht baraus bervor, bag G. Sutchinfon biefelbe 1854 ins Englische übersetzte (f. ben vollst. Titel bei E. Reftle, fpr. Grammatil 2. Aufl. 1888 Litteratura S. 13). So tonnte benn auch U. 1857 seine "Grammatit ber fprischen Sprache" (f. ben vollst. Titel bei Reftle a. a. D., val. auch C. 42) in 2., erweiterter Ausgabe berausgeben. Gie enthielt außer ber eigentlichen Grammatit nebst Barabigmen auch eine Chreftomathie mit Gloffar. In abnlicher Weife hat U. in ben 1837 erichienenen "Institutiones Samaritanae" für bas Samaritanische ein nutliches Lehrbuch mit Chrestomathic geliefert. Die lettere enthielt auch Stude aus bem famaritanifchen Bentateuch. Best freilich ift bas Buch burch J. S. Betermann's Grammatif (1873) antiquiert. Leuterer icheint bon biefem Borganger allerbings ebenfo wenig gehalten gu haben, wie von allen fibrigen, benn er fagt a. a. D. praefatio p. VII "de litteratura nihil habeo quod dicam". - Auch für bas Studium bes Bebraifchen machte Il. fich nuglich durch feine 1839 erichienene "Anleitung jum lieberfeben aus bem Deutschen in bas Gebraifche fur Ghmnafien". Das Gange wirb in 2 Curfen abgehandelt. Der erfte ubt bas Romen in allen feinen Flerionen und Berbindungen und bas fogenannte regelmäßige Berbum ein, ber zweite behandelt bas fogenannte unregelmäßige Berbum und bringt gufammenbangenbe Uebungeftude. Den einzelnen Abichnitten borgebrudt find furge grammatifche Erlauterungen, Die fich auf bem Standpuntte bon Befenius bewegen. Die große Beitichweifigleit ber Anlage und die Daffenhaftigleit ber Uebungsbeifpiele (aber 400 S.) beweifen einen ruhrenden Gleiß, aber fie fegen Ohmnafiaften voraus, benen ein giemlich hohes Lebensalter auf ber Schule gu erreichen beichieben ift. So fehr auch der Berfaffer beftrebt gewesen ift, feinen Gagen ben color hebraicus ju geben, fo bleibt bas felbftgemachte Bebraifch immer ein bebentlicher Artitel. Mus den eignen Studien bes Berjaffere find ju ermahnen: Die 1882 in ber Beitichr, fur bift. Theologie ericbienene Abhandlung fiber "Ephraem's bes Sprers Anficht von bem Barabiefe und bem Fall bes erften Menfchen"; Die 1838 ebenba veröffentlichte Untersuchung über "Ephraem's Anficht von ber Schopfung". 1850 veröffentlichte Il. eine Abhandlung über "bie fritische Berwerthung ber fprifchen Ueberfetungen bes Reuen Teftaments". - Bgl. R. Goiche, miffenicatt. Jahresbericht über bie morgenl. Studien 1862-1867 (Supplem, ju Bb. 24 ber Beitichr. b. beutichen morgenl. Bef.) S. 39, 40. C. Giegfrieb.

Uhlhorn: Diebrich U., Industrieller, geboren am 3. Juni 1764 zu Bochorn (Großherzogthum Oldenburg), wo sein Bater Landmann und Schreiner war, † am 5. October 1837 zu Grevenbroich (Rheinproving). In seiner Kindheit genoß er den ersten und sehr tärglichen Unterricht in der Schule seines Geburtsories. Daneben beschäftigte er sich während seiner ganzen freien Zeit mit der Ansertigung fünstlicher Spielsachen aus Holz, wozu ihm die Tischlergerathschaften

Uhlhorn. 167

leines Baters ju Statten famen. Befonbers aber murbe ihm bas Befen miffenicaftlicher Bucher gur mabren Leibenichaft, namentlich folder, bie Phyfit und Mathematit behandelten. Um feine Renntniffe in ber Dathematit zu vermehren, nahm er Unterricht bei bem nachherigen Deichinfpector Behrens, bamals Lehrer in Beringhave, mabrend er jugleich mit großem Gifer bie Berte von Rarftens, Rattner, Guler u. f. w., alfo Berte über Raturlehre und Mathematit ftubirte, infolge beffen er fich auf bie Anfertigung optischer Inftrumente legte. Um hierbei moglichft Bolltommenes zu leiften, unterwarf er, nach ben Borfchriften aus Ringel's Dioptrit, jedes Glasftud, welches er anwandtel, einer Probe, um die Gigenichaften, namentlich bie Brechungsberhaltniffe tennen gu Iernen. Aus ber 1794 angelegten großeren Bertftatte gingen Gernrohre, Rivellirmagen, Glettri-Armafdinen, Connenuhren bon Auffeben erregenber feiner und genauer Arbeit berbor, fo bag ber Bergog Beter bon Olbenburg ihm 1797 eine Ehrenpenfion von 200 Rthir, aussehte, um U. Gelegenheit ju geben fich wieber mehr ben Biffenichaften guwenden gu tonnen. Er fiberfiedelte gu bem 3mede 1802 nach ber Refideng Dibenburg, wo er bann 1804 eine bon ber Samburger Gefellichaft jur Beforberung von Runft und Gewerbe gestellte Breisfrage über Die Bergahnung bon Rabern lofte und 1809 feine "Entbedungen in ber boberen Geometrie" berausgab. Diefe Schrift behandelt die Regelschnittlinien und gablreiche andere Rurben, benen Il. felbft Ramen beilegte, nach bem Berfahren ber analytischen Geometrie und bilbet einen ebenfo intereffanten als hochft lehrreichen Beitrag sur Forberung ber Mathematit bei Beginn Diefes Jahrhunderts jum 3mede ibrer Bermenbung in ben Gewerben besonders bei ber Conftruction von Bau- und Majdinentheilen. Diefelbe Schrift enthalt eine geometrifche Lofung bes fog. Deli'ichen Broblems bon ber Berboppelung eines Burfels, welche erkennen lagt, daß U. fich nicht icheute an complicirte geometrische Aufgaben berangutreten und im Stande mar, fie mit Erfolg gu lofen.

Die Sauptthatigfeit Uhlhorn's jedoch lag auf bem Bebiete ber Erfindungen, die außerorbentlich gablreich und werthvoll find. Aus vollftandig theoretischen Betrachtungen ging ein Weichwindigfeitsmeffer berbor, ben er in einer Brofchure ("Der neu erfundene Tachometer", Frantfurt a. Dt. 1817) ausführlich begrundet und beichreibt. Die erften Tuchichermaschinen in Deutschland ruhren bon ibm (1800) ber. Bei ber Ginfahrung berfelben machte er bie Befanntichaft gablreicher Fabritbefiger im Bergifchen, Die bei ihm ben Gebanten auregten, feine icon fruber erfunbene Dafchine jum Spinnen ju bervolltommnen. Infolge beffen überfiedelte er 1810 nach Grevenbroich bei Machen, wo er junachft bie Leitung einer Baumwollfpinnerei (bis 1820) übernahm, baneben aber fich bie fabritation ber Rragen fur bie Rragmafchinen angelegen fein ließ, fo bag eine besondere Rragenfabrit unter feinem Ramen entstand, in welcher hochft finnreiche bon ihm erfundene Mafchinen bie Rragen bon einer folden Sauberfeit und Benauigfeit aufertigten, daß die noch jest bestehende Fabrit einen europäischen Ruf fich erwarb. Gines faft noch größeren Erfolges erfreute fich feine 1817 erfundene Dafchine jum Pragen von Mungen und Medaillen, welche als bie erfte Maichine biefer Art ju gelten bat, welche alle baran bortommenden Bewegungen und Rraftaugerungen von einer Stelle aus automatifch berborbringt und Bragungen bon damals unbefannter Bolltommenheit erzeugt. Gie fand allgemein Berbreitung (1818 Duffelborf und bis 1827 in Berlin, Utrecht, Bien, Munchen, Stodholm, Rarlbrube, Reapel u. f. w.), fo bag bis 1851 bereits 75 und 1870 fogar 171 in 38 Mangftatten bes In- und Auslandes in Betrieb gefett maren. Unantgefett bon U. und fpater bon feinem Cobne verbollfommnet, nimmt fie auch beute noch ben erften Rang unter ben Bragmafchinen als "Uhlhorn'iche Bragmafchine" ein. - Benn man erfahrt, bag U. ferner noch eine Gravirmafchine

168 Hhlich.

Pferberammaschine, Farbholzraspelmaschine, Riffelmaschine, Spinbelerzeugungsmaschine nebst zahlreicheren kleineren Arbeitsmaschinen ersand und bedenkt, daß diese Ersindungen den denkbar schwierigsten Zeitverhältniffen zu Beginn unserer Industrieepoche entstammten, so muß man zugeben, daß Diedrich II. zu den Bahnbrechern berselben gehort.

Uhlich: Abam Gottfrieb II., Schaufpieler, Romobienbichter, Heberfeber und Journalift in der erften Galfte bes 18. Jahrhunderte, murbe ale Cohn bes Burgers und Schneibermeifters Abam U. und feiner Chefrau Marie Sulanne im 3. 1720 ju Bifchofswerba (Sachfen, Rr. Dresben) geboren. In Elfterwerba (Rgbs. Merfeburg, Rr. Liebenwerba), wohin bie Eltern balb nach feiner Geburt überfiebeln und einen Britghandel betreiben, berlebt er im Berein mit brei jungeren Gefchwiftern Die erfte Rindheit, bis Die in fummerlichen Berbaltniffen hindarbende Familie abermals jum Wanderftab greift und nach Dresben gieht. Sier findet der heranwachsende Rnabe am 10. Mai 1782 unter bem Rector Schöttgen in die Rreuzichule Aufnahme und ift balb, "außerordentliche Fabigfeiten" perrathend, einer ber tuchtigften Schuler ber Unftalt. Funf Jahre fpater wird er Student in Bittenberg, treibt "ungefahr breb viertel Jahr" Jurisprubeng und brangt bann, völlig mittellog und einer lange icon fich entwidelnben Reigung nachgebend, jum Theater: Den faum Siebzehnjährigen nimmt Die Reuber in ihren Dienft. Als Gecretar ber Truppe, ber Rollen und Stude abichreibt, tommt er mit ibr 1738 jum erften Dal nach Samburg, verläßt fie, weil er megen feiner noch unentwidelten Figur nicht auf die Bubne barf, und findet bei einem Abvocaten in "Belgern" als Schreiber "mit feiner guten leferlichen Sand" ein behabiges Austommen. Aber bas Theaterblut in feinen Abern will nicht jur Rube fommen: Anjang 1740 in Luneburg auftauchenb, wird er bier bon Schonemann fur beffen junge Truppe gewonnen und erlangt balb, "wohlgewachfen" wie er jest ift, "vornehmlich in ernfthaften Alten und taltblutigen Rollen" einen gewiffen fünftlerifchen Ruf. Sier lernt er auch Sanna Rubolf, mit ber er fich zwei Jahre ipater in Samburg verheiratbet, fennen.

Der Aufenthalt in Schonemann's Truppe ift enticheibend fur fein ganges Leben geworben. Gin unftates, von Entbehrung gu Entbehrung treibenbes Banberleben bebt an, beffen erfte vielverheißende Station Leipzig wird, mo die junge Runftlerschaar in ber Oftermeffe 1741 fpielt und Gottiched's allmachtige Bunft, Die bis bahin ben Reubers gugewandt mar, fich ju fichern weiß. Bon 11., bem ftrebfamen, fur feine Runft begeifterten Acteur, gewinnt ber Bewaltige Die beste Deinung; furge Beit fpater finden wir beibe in regem Briefwechfel. In Samburg, wo bie unternehmenbe Befellichaft am 16. Auguft 1741 Die urwüchfige und noch heute nicht gang vergeffene Localtombbie "Der Boolesbeutel" bon hinrich Bortenftein auf Die Buhne brachte und fich bamit ein bedeutenbes Berbienft erwarb, tritt U. mit feiner ichnell Carriere machenben Braut und Adermann au Cophie Schröber fiber, verlagt biefe aber icon por bem bolligen Bufammenbruch ihres Unternehmens und fucht Ende Sommer 1743 wieber bei Schonemann in Berlin anzutommen, ber ihn benn auch auf Gotticheb's warme Fürsprache bin, aufs neue engagirt. Mit biefer Truppe tommt er auf unruhigen Begen über Frantfurt a. D., Breslau nach Ronigsberg, wo er mit feinem Bonner Gottiched jufammentrifft, und lernt bas gange unfagliche Glend einer gigeunernden Romobiantenerifteng von Grund aus tennen. Debrere Rinber find ibm geboren, Die Roth ums tagliche Brot wird großer. Schonemann ertrantt wieberholt und tommt aus Bahlungsichwierigfeiten nicht beraus. Um bas leben ju friften, muffen fich bie Uhliche von Brestau aus gufammen mit "elenden Burlestenfpielern" im Berbft 1745 bon Mingotti nach Samburg engagieren

11hlid). 169

und find dann auch turze Zeit bei der tünstlerisch damals noch unbedeutenmbe Schuch's, ohne es auch nur zu halbwegs erträglichen Lebensverhältbringen zu können.

o reift der Entschluß vom Theater loszukommen. Bom Herbst 1746 bis 1748 siedelt er sich — wahrscheinlich als "Schuhverwandter", da er kein geworden ist — in Hamburg an und gibt hier "Boetische Zeitungen"

Das erfte Stud biefes gang in Berfen gefchriebenen Bochenblattes am 12. Robember 1746. Bon brudenber Schuldenlaft tann er aber st fich nicht befreien, und als er fich in Sandel mit der Cenfurbehorde, eine Rummer feines journaliftischen Unternehmens confiscirt, verwidelt, ju einer unerschwinglichen Geldbufe verurtheilt fieht, schnurt er abermals lndel und wirft fich wieber Schuch in die Urme, ber wenigstens erft eine Samburger Schulden bezahlt. Rurg bor ber Berbftmeffe 1748 ftogt feiner Frau in Frantfurt a. Dt. ju ber jest ernfteren fünftlerischen nachlebenden Bejellichaft. Schuch ift ingwischen ein Barteiganger Bottgeworden und Il. weiß fich ihm bald unentbehrlich zu machen. Er wird utor feiner Truppe" und ichreibt in feinem Dienft und Auftrag bie vielen den Feftspiele, welche bornehmlich bei den glangenden Rathetomobien nem abscheulichen Aufwand von feinen Gewändern und ftolgen Bierrathen" bei gefüllten Saufern in Scene gingen. Ueberall, benn nun ging für ndermuden Mann bas unftate Leben und Treiben erft recht an. Bon rt aus, wohin die Truppe immer wieder gurudfehrt, werden Regensburg, rg, Altenburg, Raffel, Mannheim und biele andere Stabte bereift, boch h Ende September 1751 der jest auf der Gobe feines Ruhmes ftebende Frantfurt populare U. infolge ber ausgestandenen Reifestrapagen bauernb Buhne gurudziehen. Aber er tommt bom Regen in die Traufe und erfehnte und nothige Rube und Gelaffenheit bes Gemuthes ift ihm nicht

er alte Feind bes Schaufpiels hatte wieber einmal fein haupt erhoben. Jahr 1751, mahrend eine Schleichende Rrantheit bei ihm fich mehr und ntwidelt, fallen die ersten ernsteren Rampie Uhlich's mit den Frantsurter ten Gelftlichen und verleihen bem arbeitereichen Leben des armen Durchomobianten jene typische Bedeutung, infolge beren es fur unfere fpatere Mein noch bemerfenswerth ift und bleiben wird. Bom Frantfurter Rath interftust, wollte Schuch 1751 ein ftanbiges Schaufpielhaus in ber Stadt Gin Sturm bigotter Entruftung erhob fich und die orthodore Beift-Boethe's Ontel, ber Senior Stard, an ber Spige - beantragte fogar, gbin auf teine Art einige Romodien-Arten hier mehr zu erlauben". U., m fruher bas Schaufpiel in Gebichten vertheibigt und gefeiert hatte, war Arliche Berjechter ber Rechte ber berfolgten Runft und ihrer Angehörigen. ald wurde aus bem Streit ber Principien ein Rampf ihrer Bertreter auf und Tob, ein Zweitampf zwischen bem Senior Stark und bem in Mobe unen Festipielbichter und Schaufpieler U. Er war ber Rufer im Streit; bernichtet, fo war ber Sieg auf allen Linien entschieden. Die Belegeneint gunftig. Man verweigert ihm, weil er Schaufpieler fei, das Abend-Aber ftatt gufammengubrechen, fucht ber in feinem frommen Bergen aufs betlette, ftrenggläubige Mann fein gutes Recht bon ber geiftlichen Behorbe noben, und die reife goldene Frucht biefes, wie es scheint, erfolglofen es in die noch heute ergreifende (von mir a. a. D. neu gedrucke) "Beichte Chriftlichen Comodianten an Gott beh Berfagung ber öffentlichen Com-", Die mehr ale feine gahllofen poetischen Werte feinen Ramen mert-4 gemacht hat. Er wird ein Marthrer feines Standes, ben bie Bergens=

170 lihlids.

noth jum Dichter gemacht hat: Ihm gab sein Gott zu sagen, was er leibet. Dem versehmten Sänger freilich hat sein Protest nichts genützt, aber tommenben Geschlechtern ist dauernder Segen daraus erblüht und keinem Komddianten if das Sacrament mehr vorenthalten worden. Bis 1756, wo er in Franksun "Historische, politische u. d. g. Reueste Briese" sowie "Bermischte Reueste Briese herausgiebt, läßt sich noch die Spur dieses an Mühe und Arbeit reichen, aber gewiß nicht köstlichen Lebens versolgen. Ob er noch seinen Frieden mit de Kirche gemacht hat? Jedensalls hat er nach 1753 nichts Theatralisches mein

bruden laffen. Gein Tob burfte balb nach 1756 erfolgt fein.

Seine eigentlichen gahlreichen Werfe bieten beute nur noch bem Forfder ein gewiffes zeit- und culturgeschichtliches Intereffe, manche mehr, manche menigen Es genugt zu erwähnen, bag er fich auf fast allen Gebieten poetifchen Schaffen - mit Ausnahme ber Tragobie hoben Stils - verfucht hat; aber alle feine Luft- und Schaferfpiele, Bor- und Rachfpiele, Allegorien, Satiren und Robellen feine vielen Ueberfegungen aus dem Frangofifchen und Gollanbifchen baben i bes Dichters heißerfehnten Rrang nicht eingebracht. Dabei mar er ein gefchidter Journalift, bem, wie feine zwei Banbe "Boetifche Beitungen" geigen, Bers und Reim leicht guftromten, und gerabe in ber Leichtigfeit feiner Brobuction liet auch feine Bebeutung fur bie Buhne feiner Zeit, Die er auf feine ehrliche In - gufammen mit ben Gotticheds, Reubers u. A. - mitgureformiren erfelereich geholfen hat. Die Pringipale find ihm vielen Dant schuldig geworder und zwei feiner Stude - bas nach bem Bollanbifchen bes Cats bearbeitete Schaferfpiel "Glifie" und bas funfactige Luftfpiel in Berfen "Der Unempfindliche" hat Gotticheb in feine beutiche Schaubuhne aufgenommen. Gein Berind bas ichemenhafte, farblofe Schaferipiel realiftische Bauerngeftalten einzufühm ("Der faule Bauer") ift nicht eben gludlich gewefen, dazu fehlte ihm bie bichteri Rraft und Urfprünglichfeit. Biel belacht ift bon ben Beitgenoffen feine be Ton bes Driginals ju treffen fuchenbe Fortfetjung ju ber robuften, bon gelurbe humor burchfesten hamburgifchen Burleste Bortenfteins "Der Boolesbeute". bie er, wie ichon ermahnt, auch zuerft, und zwar in plattbeuticher Sprache. auffuhren half. Gehr verdienftlich endlich mar bie bon ihm in Samburg ! forgte Berausgabe ber Bebichte bes jung verftorbenen Chriftian Friedrich Bema (1748).

Die Litteratur über U. ift nicht gang gering. Außer Goebele erwille ich: Schrober, Samb. Schriftftellerlegifon VII, 451. - Schute, Bank Theatergeschichte, G. 232, 257, 265, 267. Samburg 1794. - Chronologie bes beutschen Theaters, S. 78 ff., 86, 108 f., 109, 116, 120, 125 f., 135, 168. — Reichard, Theaterjournal XIV, 55. — Lowen, Schriften IV, 34. Schint, Gallerie von Teutschen Schauspielern und Schauspielerinnen ber allen und neuern Beit, G. 245. - Allg. Theaterleriton, G. 142 f. - Reichan, Theatertalenber von 1775, S. 102 ff. - Sallifche Bemubungen 1746. I, 554 ff. - Samburgifcher Correspondent, 22. Dai und 10. Robember 1742 - Franffurter Journal 1751 und 1752. - Frantfurter Oberbofian zeitung 1751 bis 1758. - Eritischer Splphe 1751, 32., 36. u. 69. Stad. -Samburgifche Blatter, 7. Juni 1884. - Beitschrift bes Bereine fur Bant Beichichte II, 3. Beft, 491 ff. - Dangel, Gottiched und feine Beit, 5. 160. 162 f., 169. Leipzig 1855. - Plumide, Entwurf einer Theatergefchichte Berlin, S. 191 und 199, Berlin und Stettin 1781. - Deprient, Gelde ber Deutschen Schauspielfunft 11, 288, 313. Leibzig 1848. - 7. G. Cold Das Theater in Rarnberg, S. 35-46. Rarnberg 1868. - G. Dente Befchichte ber Schaufpielfunft in Frantfurt a. Dr., S. 215, 221, 224, 13 bis 230, 284, 469-473. - Bertholb Ligmann, Schröber I, 11, 22-14 26, 30, 48 f. - Ferb. Beitmiller, Samburgifche Dramatifer ant Beit Gott

Hhlich.

ichebs, S. 87—91. Dresben und Leipzig 1891. — Ferd. heitmuller, Abam Bottfried Uhlich (Theatergeschichtliche Forschungen VIII), S. 1—96. hamburg 1894. — hans Debrient, Die Schönemann'sche Truppe in Berlin, Breslau, Danzig und Königsberg 1742—1744. Jenenser Diff., a. v. O. hamburg 1895.

Ilblid: Gottfried I., Dramatifer und Schriftfteller, geboren am 16. Januar 1743 ju Canct Bolten, † ju Bemberg am 13. ober 30. Januar 1794. Er trat fechgebnjabrig in ben Biariftenorben, murbe Bebrer fitr Gefichte in Biener-Reuftabt und Bien, fpater ging er als Profeffor ber Rumismatif an bie Univerfitat Lemberg. Geine gablreichen, beute faft gang berichollenen Schriften fpiegeln ben Bolphiftor wieber. Er gab 1767 einen Musjug aus ber Bibliothet ber iconen Biffenicaften, arbeitete am ofterreichifchen Batrioten mit, wirte bie Bochenschrift: "Unterhaltungen fur Freunde bes guten Befchmade" Ring 1769) und ein "Bochenblatt fur bie innerofterreichifchen Staaten" (1776). Gerner publicirte er hiftorifche Compendien, werthvoller follen feine Darftellungen ber Biener Turfenbelagerungen und feine numismatifchen Schriften fein. 218 Dichter perfucte er fich in Dichtungen wie bem leben ber beiligen Agatha, einem belbengebichte "aus Proja und Bers abwechselnd" (1775), bem Epos "Die Trojanerinnen" (1771) in Brofa, auf Schlegel und Seneca fugenb, Schaferbielen u. A. Für Die ftubirende Jugend fchrieb er bas Trauerfpiel "Chrifanth und Daria ober ber unerichatterliche Chrift", bas 1772 aufgeführt, aber erft 1776 verbeffert gebrudt wurde. Er will barin, trop großer Runftrichter, Die ben Chriften als untheatralischen Charafter betrachten, ben Sieg bes Chriftenthums über Liebe und Ratur zeigen. Bon ber erften Scene ab geht Chryfanth in ben Tob, er befehrt auch Frau und Rind jum echten Blauben, das Gegenspiel führt ein früherer Liebhaber ber Frau Rlaudius und ber Praetor, eine an Pontius Bilatus angelehnte Figur. Richt unintereffant, wie ber Stoff burch Sturm und Drang Motive aufgeschwellt ift: Rlaudius erfennt Chryfanth als feinen Bruder, ber Braetor beibe als feine Rinber, und wird fo jum Brutus. Auch ber Stil entftammt beutlich ber Benieperiobe. Gine Scene bes britten Actes, in ber bas Rind geblenbet werben foll, gefteht er, aus Chalespeare entlehnt an haben, er entidulbigt bies, ba bas Driginalbrama, in bem biefe Scene enthalten (Ronig Johann), nie auf die Buhne fommen werde. Wie bier ber Chrift bem unabwendbaren Tobe entgegengeht, fo fällt in ber "Sicilianischen Befper" (1775) eine Familie burch bret Acte als Opfer ber Bartholomausnacht, felbft bag ber Sohn eines ber Gubrer mit ber Tochter bes Saufes verlobt ift, belebt bie Sanblung nicht. Diefem Uebelftanbe fuchte U. in einer Reubearbeitung (1794) aufzuhelfen, indem er beibe Parteien mit Fiescoartigen Berichwörungskenen einführt und die Bater über ben Leichen ber Rinber, gang nach Dufter von Romeo und Julie, verfohnt. Diefes Drama wurde von ber Cenfur nicht jur Mufführung jugelaffen.

Burgbach XLVIII, 243—245. — Kratter, Briefe über Galizien, S. 44. — Goebeke IV 2, 81; V2, 316.

Ilhlich: Joh. Elias U. (Ulich), geboren am 1. November 1676, † am 27. April 1722, war zulet Superintendent in Leisnig und vorher Oberpfarrer zu Prehich. Er könnte daher leicht verwandt sein mit Joh. Mich. U., der von 1754—1770 vier Schriften in dem von Prehich nicht weit entfernten Halle erscheinen ließ, darunter die "Unterweisung eines Baters an seinen Sohn zu einem fünfjährigen afademischen Leben". Gottsried U. war ebenfalls Theolog und Pädagog und gab von 1782—1791 ebenfalls vier Schriften heraus, von denen sich aber die drei letzten auf die Kämpfe gegen die Türken bei Wien und bei Belgrad beziehen. Weit bekannter als diese drei wurde jedach:

Beberecht II., ale Führer ber protestantischen ober Lichtreunde, bet

172 Uhlidy.

D'Connell ber Brobing Sachfen. Er war geboren gu Cothen am 27. Februar 1799, finbirte feit 1817 in Salle und wurde 1824 gu Diebgig bei Aten Brediger. Sein Dorichen lag freundlich am Balbe, "bie Gemeinde wurde balb gutraulich, Die Rirche mar aufprechend, bas Berg mar frifch". Gein Landesberr mar ber Bergog von Cothen, beffen Uebertritt gum Ratholicismus vielen ein Mergernig mat, Ublich's Berhalten babei machte ibn in Anhalt unmöglich, trug ibm aber 1828 bie treffliche preugische Pfarrftelle ju Bommelte und Felgeleben bei Schonebed ein. Er genoß auch bier wieber "bas gemuthliche Blud, bas bie Dichter mit Recht bem Stanbe bes Landpredigers por anbern Stanben nachruhmen". Richt allein die Lehrer, fonbern bie Bemeinden felbft maren bilbungefabig. Die Beborben maren freundlich und hatten mitunter fur U. ein lobendes Wort. Go bilbete er fich unter ihren Mugen gu bem beften bamaligen beutichen Boltsrebner aus, beffen halbreligiofe, halbfociale Bortrage feine matte Schriftftellerei, and fein fpateres Sonntageblatt, weit Aberflügelten. Die litterarifche Bertheibigung ber Lichtfreunde wurde nur in R. B. Ronigs "rechtem Standpuntte" mit Glad geführt. Je mehr Il. fich ju fublen begann, um fo weniger founte er noch bem Tobe bes Bifchofs Beftermeier in ben Streitigfeiten ber Stadt Dagbeburg mit beffen Rachfolger Drafete (f. A. D. B. V, 373) fcweigen, welcher noch immer ber größte bentiche Rangelrebner war. Damale geichah es vielleicht jum erften Male, bag aufgetlarte Prediger fich auf ihren Stadtmagiftrat ftutten (vgl. ben Artifel Drafete A. D. B. V, 373, er enthalt bas Alles ausführlicher). II, verfammelte am 29. Juni 1841 jum erften Male in Bnabau bie Lichtfreunde. Muger ben magbeburgifchen Predigern batte fich unter andern Uhlich's Lebrer Wegicheiber aus Salle eingefunden. Geit 1842 wurden regelmäßige Sauptverfammlungen ju Pfingften und ju Dichaelis in Cothen, wie an ben meiften Orten, in bem neuen Bahnhofegebaube, abgehalten, 2m 29. Dai 1844 murbe jedoch durch den Bortrag bon G. A. Bislicenus (f. d. A.) bort jum erften Male Uhlich's Milbe und Behutsamfeit verleugnet. Seinen eignen Stanbpuntt hat II. mehrfach in Thefen ausgesprochen. Ueber ber Provingialfynobe ju Dagbeburg fcmebte in ber That ber Beift ber Uhlich'ichen "Betenutniffe" (1845). Muger biefen ließ U. 1845 eine Brebigtfammlung ericeinen. Die große Bichtigfeit ber bann folgenben Beneralfpnobe von 1846 ift unter Anberen auch bon harnad in feiner Schrift über bas Apoftolicum anerfannt worben. U. richtete 1846 "an die protestantische beutsche Confereng" ein Sendschreiben. Da er bie Berpflichtung auf bas Apoftolicum burch bie Borte "bas apoftolifche Glanbensbetenntnig lautet" ju umgeben fuchte, forberte ibn Florencourt in einer lichtfreundlichen Berfammlung ju Raumburg jum Austritte aus ber Rirche auf. Inbeffen gehorte er ihr bis jum Berbft 1847 an. Geit 1845 mar er Prebiger an ber Ratharinentirche ber Stadt Magbeburg, welche ihn icon fruber gu feinem reformatorifden Auftreten ermuntert hatte. Um 20. September 1847 wurde er aber fufpendirt, worüber fowohl bie Beborbe als Il. öffentlich berichteten. Dit feinem Austritte mar im Berbft 1847 bie Bilbung ber freien Bemeinde ju Magbeburg verbunden. Geine Erifteng mar fur Lebenszeit mehr als gefichert, boch wie man glaubte, jum Theil burch folde, die in ber alten Rirche jurudblieben. 3m 3. 1848 mare fein Wiebereintritt in Die ganbestirche und Die Befeitigung ber Berpflichtung auf bas Apostolieum vielleicht zu erreichen ge-Dag U. fich nun aber 1848 jum Abgeordneten für Die Berliner Conftituante mablen ließ, hatte ibm eber auf einige Tage gur Beforberung gum Gultusminifter ale wieber jum Mitgliebe ber preugifchen Sanbestirche bienen tonnen. Die Rotabeln ber Proving Sachfen, Die fich bis 1848 um Il. ale Fubrer geichaart hatten, hatten hauptfachlich bem abjolutiftifden Staate Oppofition machen wollen. Dan tann fie vielleicht tabeln für biefes Berhalten: nun aber

Hiberacter. 173

lagen fie in ber Bauletirche unter ben Freunden Breugens auf ber Rechten, mabrend II. in Berlin mit Jacoby dem Oftpreugen auf der ginten fag. Das war nicht ber Beg, um etwas gegen bie imbolifden Bucher ju erreichen. In einer 1848 ericbienenen Schrift fpricht U. fiber feine Erlebniffe in Berlin und besonbers mabrend ber Rovemberunruhen in Brandenburg. Sofort fuchte ein Begner ibn blogguftellen, indem er eine zweite Schrift fiber eben biefe Erlebniffe Ublich's folgen ließ. 1850 gab U. eine Schrift fiber feinen Broceg megen Rajeftatobeleibigung beraus. 1851 folgte fein Ratechismus, ber fiber fein Sanbbuchlein ber freien Religion" bergeffen wurbe. 1866 folgten feine bie Grgiebung betreffenden "Abenbftunden", 1871 "Gundert Lieder". 3mmer mehr, bie jum popularen Pantheismus bin" war er feit 1848 nach linte gebrangt werben. Gin febr eingehendes Bild feines Lebens in Diefer fpateren Beit ließe fich noch ben freigemeindlichen Beitschriften entwerfen. Wie berggerichneibenb murbe aber g. B. bie Gefchichte feiner langeren Bertretung burch ben ungludlichen Bruber bes berühmten Benjeh fein! U. ftarb am 28. Marg 1872 im Alter bon 78 Jahren. Heber bittere Enttaufdungen, Die ihm in Magbeburg guleht burch emachfene Rinber bereitet wurden, fuchte er fich auf fleineren Reifen gu feinen Gilialgemeinden, 3. B. nach Quedlinburg, ju troften, wo ju feiner Bewirthung ein Schaf geichlachtet und ein Blas Brog gebraut wurde. Die Johlle bes Brebigerlebens, wie er fie in Bommelte gefannt hatte, war für ibn babin.

Honder Beibgarben (1859) und zwar in dieser Sammlung von Aufstann ber erste S. 1—228, "Protestantische Freunde und freie Gemeinden", von welchem auf Bunsch bes herrn v. Bethmann-Hollweg, jedoch ohne Ramen bes Berfassers, auch ein Separatabbruck erschien.

Miberader: Bolfgang Chriftoph U., bes beil. Rom. Reiche Graf, Freiherr in Sieghartstein und Pfongau, Erbpfleger ju Alten- und Lichtentann, geboren im 3. 1786 ju Rammer in Oberöfterreich, + ju Wien am 15. Mai 1801 als Reichsconferengminifter und Reichshofratheprafibent, entftammte einem alten in Salaburg und Oberöfterreich beguterten Beichlechte, welches bereits 1082 ober nach anberen 1100 urfundlich auftritt. Als Stammfig ber Familie nilt bas am rechten Galgachufer unweit Braunau am Inn im beutigen Oberofferreich gelegene Schlog Uiberader, bon bem die Familie ihren Ramen fuhrt. Diefer Ort tommt icon im alteften Paffauer Traditionscober bor; bort bergibt namlich ein gewiffer Sato ein Manfe ju Uparach nach Paffau. Ob biefer Sato ein Ahne ber bier in Frage ftebenben Familie ift, lagt fich freilich nicht erweifen. Die Sproffen biefer ftanben vielfach in falgburgifchen, auch bairifchen Dienften und betleibeten weltliche wie geiftliche Burben; fo auch ber Bater bes in Frage febenben Bolfgang Chriftoph, Bolfgang Abam, welcher, zuerft in öfterreichischen Rriegebienften, 1732 biefelben verließ, und 6 Jahre barnach falgburgifcher Goflammerrath und Landichaftsverorbneter murbe. Roch mabrend feiner Dienftgeit im faiferlichen Seere hatte er fich 1730 mit Johanna Ratharina Glifabeth Freitn bon Gubenus in Bien bermählt. Diefer Che entftammte außer 2 Tochtern ein einziger Sohn, Boligang Chriftoph; er machte feine Studien in Salzburg und trat bereite 1756 in falgburgifche Dienfte als Rammerer und Sofrath, lam bann gur furmaingifchen Regierung und bernach gum Reichstammergerichte in Beklar. Ueberall hatte er fich mit foldem Ernfte ber juriftifchen Thatigfeit gewidmet, daß man ihn bereits im J. 1758, alfo als 22jahrigen Jüngling, als Reichshofrath ber herrenbant nach Wien berief. Go fehr hatte er bas Bertrauen gerechtfertigt, bas man in feine Fabigleiten gefeht, daß Raifer Jofef II. bei ber Bieberbefetung ber in Erlebigung gefommenen Stelle eines Reichshofrathe-Dicebrafibenten (in einem Schreiben an ben Brafibenten Sagen) fagen tonnte : ich babe unter gweb ebenfo redlichen als geschidten und eifervollen Rathen wie

174 Ritewaal.

Graf Ueberader und Baron Bartenftein ju mablen. Da Graf Ueberader auf ber Berrenbant ber erfte, und ich ber Guhrung bes erften voti auf ber Gelehrtenbant, fo Bon. Bartenftein verführet, hochft bedarf, fo ernenne ich Ueberader jum Biceprafibenten bes Reichshofrathes". Bugleich verlieb ibm ber Raifer am 5. Mars 1778 bie Burbe eines wirflichen gebeimen Rathes. Als bann im 3. 1791 bie Brafibentenftelle bes Reichshofrathes in Erlebigung tam, mar überhaupt lein anderer Candidat fur biefen Boften in Frage ale II., bem auch ber neue Raifer mittels Decret bom 1. December biefe Stelle mit ben Borten ber lieb: "in Ermagung feiner in Reichs-, Rechts- und Staatsfachen erworbenen grundlichen Wiffenschaft und großen Erfahrung, auch jederzeit bewährten rubmlichen Gifer und unerschutterlichen Liebe jur Berechtigfeit". Gin icones Beugnig bes Couperans fur einen oberften Richter! Wie febr ber Raifer mit bieler Charafterifirung Uiberader's nur bem allgemeinen Urtheile ber Mitwelt Ausbrud verlieh, erfeben wir aus dem Rachrufe, ben bie Wiener Beitung in ihrer Rummer bom 23. Mai 1801 bem foeben Dahingeschiebenen widmete, wo fie bon feinen hervorragenden Renntniffen, feinem eindringenden und tiefen Urtheile über Menfchen und Sachen, und feinem großen Pflichteifer fpricht, ber ibn tros forperlicher Schmachen und Leiben, mit benen er Die lehten Jahre feines Lebens gu fampfen hatte, gerade in der Arbeit feine Erholung fuchen und finden lief. "Ueberhaupt verlor an ihm" - fchlieft ber Retrolog - "Die Welt einen ber thatigften Freunde und Beforberer alles Rechten, Schonen und Guten . . . . Far feine Familie forgte ber unbermablt gebliebene Graf in reichlicher Beife, inbem er bas Familiengut Sieghartstein in ein Fibeicommiß ummanbelte und es ber Pfongauer Linie feines Beichlechtes gufprach, mahrend er feine Schweftern, Die einzigen gefehlichen Unwarter auf biefen Befit, aus Gigenem mit einer reichen Beldjumme abfand.

U. muß gut zu sparen verstanden haben — als culturhistorischer Bermert sei dies hier gesagt —, denn es wurde ihm bei seiner Ernennung zum Reichshofrathspräsidenten, und somit zum ersten Diener des heiligen Römischen Reichs, vom Kaiser der seit Jahrhunderten sür diese Stelle normirte Gehalt von bloß 8000 fl. und eine Functionszulage von 1000 fl. zugewiesen, und viel später erhielt er eine gleichfalls nur geringe Personalzulage.

Bon seinen wissenschaftlichen Arbeiten wurde eine einzige durch den Drud einem größeren Leserkreise zugänglich: es sind dies "die moralischen Maximen des Herzogs de la Rochesoucauld". Die sonstigen Producte seines regen litterarischen Geistes erliegen noch im Familienarchive zu Salzburg und verdienten

wol durch Beröffentlichung der Bergeffenheit entriffen ju werben.

b. Chorp.

llitewaal: Joach im U., auch Uitewael, Wtewael, Uhtewael und Uhtenwael geschrieben, wurde im J. 1566 in Utrecht geboren. Sein Bater, Anton Uitewaal, war ein Glasmaler, und sein Großvater von mütterlicher Seite, Ramens Joachim Schuhck, stand seiner Zeit in dem Ruf eines tsichtigen Malers. Bis zu seinem 18. Jahre half U. seinem Bater in seinem Beruf als Glasmaler. Im J. 1584 aber wurde er Schüler des bei Frans Floris gebildeten Malers Joost de Beer und verlegte sich seitdem ausschließlich auf die Pslege der Delmalerei. Rach Ablauf seiner Lehrzeit (1586?) begab er sich nach Italien, wo er in Padua den Bischof von Saint-Malo, Charles de Bourgneuf kennen kernte und zwei Jahre mit ihm Italien und Frankreich bereiste. Nach seiner Rückehr nach Holland ließ er sich dauernd in seiner Baterstadt Utrecht nieder. Im J. 1692 wurde er hier Mittglied der Sattlergilde und trat dann im J. 1611 in die unter seiner Mittwirkung constituirte Malergilde über. U. starb im J. 1688, nachdem er bereits im J. 1627 seine künstlerische Thätigkeit eingestellt hatte.

Utert. 175

IL gebort ber burch italienische Borbilber beeinfluften afabemischen Richtung ber hollandifden Malerei an, fteht aber hoher wie bie Dehrgahl feiner Collegen, ba er fich swar nicht gang bon bem Danierismus ber Schule freihielt, bennoch aber eine gewiffe Gelbstandigfeit bewahrte. Da er fich meiftens eines fleinen Formates bediente und feine Bilder fehr forgfam ausführte, fo befigen fogar einzelne babon eine gewiffe Liebenswürdigfeit und Ungiehungsfraft. Die Ungahl feiner Gemalbe ift felbft in holland nicht groß. Das altefte batirte Bilb von feiner Sand, bas wir fennen, befigt bie Dresbner Galerie. Es ftellt mit miniaturactiger Feinheit ausgeführt ben "Parnag" bar und ift im 3. 1596 gemalt. Bon abnlicher Feinheit ift bas im 3. 1602 vollendete "Göttermahl" der Braundemeiger Galerie, bas icon Rarl van Manber bervorbebt. Dem Stoffe nach bermanbt ift die Godgeit bes Beleus und ber Thetis in ber Münchener Binatothet. Bu ben befferen Berten bes Runftlers gehort auch ber "Mars und bie Benus" im Saager Mufeum. Beit manierirter als diefe Gemalbe ericheinen die beiben Semathe Uitewaal's in bem Biener Sofmufeum, von benen das eine "Diana und Aftaon", bas andere bie "Anbetung der hirten" barftellt. Die drei in Utrecht aufbewahrten Gemalbe find bagegen in großem Dagftab ausgeführt und breit behandelt. Das eine zeigt uns eine "Frucht- und Gemufehandlerin", Die beiben anderen find die Bilbniffe Uitewaal's und feiner Frau. Beitere Bilber bes Meiftere findet man in den Mufeen gu Berlin (?), Botha, Ropenhagen, Mabrib, Stodholm und in der Liechtenfteingalerie gu Bien.

Bgl. Carel van Manber, Le livre des peintres. Traduction, notes et commentaires par Henri Hymans. Tome II, 314—318. Paris 1885. — Henri Hymans. Tome II, 314—318. Paris 1885. — Kiegel, Beiträge zur niederländischen Kunstgeschichte. Berlin 1882. I, 32. II, 170, 171. — A. Woltmann und K. Woermann, Geschichte der Malerei III. 1. S. 83. Leipzig 1888.

Illert: Friedrich Muguft U., Bibliothefar und Geograph. Geboren am 28. October 1780 als Cohn eines Gofpredigers ju Gutin, erhielt er gunachft in feiner Baterftadt feine grundlegenbe Bilbung und Richtung burch Lehrer wie b. Bog und G. G. Bredow. 3m 3. 1800 bezog er bie Univerfitat Galle und widmete fich theologischen und noch mehr philologischen Studien, welch lettere namentlich durch Ginfluß von F. A. Wolf maggebend gefordert wurden. In Beng, wohin er bon Salle überfiebelte, erfreute er fich in erfter Linie bes anregenben Berfehrs mit Bog, ben er bier wieder traf, und außerbem mit ben Theologen Griesbach und ben Philologen Chr. G. Schut und S. R. A. Gichftabt. Rach Beendigung feiner Uniberfitatsftubien ergriff U. (1803) junachft ben Beruf eines Saustehrers, zuerft in Dangig und 1807 in Beimar, wo er bie Erglebung ber beiben Gohne Schiller's übernahm, ber freilich bereits beimgegangen war. Aber icon bas unmittelbar berauffolgenbe Jahr eröffnete ihm burch bie Berufung an bas Chmnafium und an die herzogliche Bibliothet nach Gotha eine Baufbahn, in ber bie Beftimmung feiner gelehrten Reigungen und bie Aufgabe feines Lebens fich erfullte. Ohne Zweifel hatte er diefes Biel burch wirtfame Berbindungen und ben erworbenen guten Glauben an feine Fähigfeiten berbient, benn fdriftftellerifch thatig ju werben hat er erft nach feiner Nieberlaffung in Botha angefangen. Seine amtliche Thatigleit als Lehrer hat ihm volle und reichliche Anerfennung und Forberung eingetragen. Um geschätteften mar fein Unterricht in ber Geographie; fie bat er auch jum Gegenstand und man tann lagen jum Mittelpunkt feiner litterarifchen Thatigkeit gemacht; feine "Geographie ber Grieden und Romer bon ben fruheften Beiten bis auf Btolomaus" (4 Thle., Beimar 1816-1846) ift leiber unvollenbet geblieben, zeichnet fich aber burch ben Scharffinn ber Untersuchung, wie burch bie Gelbftanbigfeit ber Forfchung bortheilhaft aus. Rleine, bas geographifche Gebiet berührende Arbeiten und 176 Ulber.

mehrere Nebersetzungen sindet man in dem Auffate H. Doering's in dem 29. Jahr gang (1851) des "Reuen Retrologs der Deutschen" (S. 392—894) aufgesthrt. Bon den wissenschaftlichen Anregungen Utert's muß aber noch ausdrücklich er wähnt werden, daß er sich mit heeren in Göttingen zur herausgabe der "Cischichte der europäischen Staaten" mit Erfolg vereinigt hat. Er starb zu Gotha am 18. Mai 1851 als Oberbibliothetar; durch Ansertigung sorgfällig ausgearbeiteter Kataloge und durch Beschreibung der Merkwürdigkeiten der ihm anvertrauten Anstalt hat er sich um dieselbe im speciellen verdient gemandt.

Bgl. außer Doering's Refrolog Burfian, Gefc, ber Maffichen Philologie in ber 1. Balfte, S. 559. — Gerbft, Beinrich Bog' Leben.

Illber: Chriftian Samuel U. wurde am 26. Auguft 1714, einen Sonntage, in Lanbesbut in Schlefien geboren, wo fein Bater, Seinrid ! Brediger und fpater Senior war. Die erften Jahre verlebte er im Dauje feinte mitterlichen Grogbaters, Johann Chriftoph Bauch, welcher Prediger gu Rung im Murftenthum Liegnit war. Er besuchte bann die Schule in Lambesbut und ging Oftern 1732 nach Jena gum Studium ber Theologie; bier blieb er bie Michaelis 1735. Im Unfang bes Jahres 1736 trat er ale Sauslehrer in bes Saus bes Barons v. Richthofen ju Beterwiß, um einen jungen Beren v. Stold ju unterrichten. Um 30. October 1737 warb er jum Prediger gu Geinerebor bei Liegnit ernannt, welches Amt er im Commer 1738 antrat. Am 22. Am auft 1740 murbe er als Diakonus nach Lanbeshut berufen; boch follte ibm ber Freude, an ber Seite feines Baters und ale beffen College wirfen gu tonnen, nur furge Beit gu theil werben. Um 12. Februar 1741 marb er in Lanbesbut eingeführt und icon am 23. Juli beffelben Jahres ftarb fein Bater. In 27. November 1742 verheirathete er fich mit Beata Rofina Liebr aus Banbesbul Rach bem Tobe feines Baters mard er Archidiatonus und fobann im 3. 1745 nach bem Tobe von Meldior Gottlieb Minor (j. M. D. B. XXI, 768) and Senior. Um 6. October 1752 ward er, ale er ju einem Rrantenbefuche fatt, bon ichen geworbenen Bierben mit bem Bagen umgeworfen; er brach nicht un ben linten Urm, fonbern jog fich auch burch biefen Unfall eine heftige Rrant beit gu, fo bag er im Sommer ber Jahre 1758 und 1754 nach Rarlabab gu Rur reifen mußte. Bier lernten ibn Raufleute ans Samburg tennen, Die bonn, als nach bem am 18. (nicht 28.) Auguft 1756 erfolgten Tobe bes Saubtpaffen ju St. Jacobi in Samburg, bes berühmten Erbmann Reumeifter (f. M. D. B. XXIII, 543 ff.), ber gunachft an beffen Stelle gewählte Profeffor Ernft Mugal Bertling, bamals in Dangig, die Bahl nicht annahm, die Aufmertfamteit ber Bahler in ber St. Jacobi - Gemeinde auf U. richteten. U. marb am 5. 3unt 1757 einftimmig gewählt und hielt am 28. October feine Antritteprebigt u Samburg. Er verblieb in biefer Stellung bis ju feinem am 28. (nicht 20) Muguft 1776 im foeben begonnenen 63. Lebensjahre erfolgten Tobe. Gebon im 3. 1754 mar er jum Chrenmitglied der Roniglich Deutschen Gefellichaft ju Ronige berg ernannt; am 30. April 1767 fronte ibn bie Univerfitat Bittenberg mit ben poetifchen Borbeer; als ibn ber Senat ju Samburg, nachbem Johann Deichim Bocze bas Ceniorat im 3. 1770 niebergelegt hatte, jum Cenior ermable, lebnte er biefe Babl ab, ba er feines Gefundheitszuftanbes megen Bebenten hatte, die mit dem Geniorat verbunbene Arbeit noch auf fich gu nehmen. 11. war einer ber bedeutenbften Prediger feiner Beit; Die von ihm in Sambung wochentlich herausgegebenen fog. "erbaulichen Dentzettel", b. h. Musginge aus feinen Bredigten, Die jum Theil mehrfach aufgelegt murben, fowie bie auegeführten Predigten, Die er bruden ließ, jeichnen fich fowol burch Die Themata und Dispositionen, ale auch burch die Fulle fruchtbarer Gebanten und bie für jene Beit berborragend eble und einfache Sprache aus; pal. Bergog'e theologiiche Ilibridi. 177

Realenchflopadie, 2. Aufl., XVIII, 568. - Augerbem tommt U. als Berfaffer bon beruhmt geworbenen Erbauungsichriften in Betracht; besonbers find fein driftlicher Preugtrager" und fein "rechtschaffener Raturalifi" bervorzuheben. Der Rrengtrager ericbien zuerft wie eine Urt Wochenschrift; am 1., 10. und 20. Tage jebes Monates erichien ein Quartbogen mit einer in fich abgeschloffenen Betrachtung; 60 folder Bogen erichienen im gangen; Themata waren g. B. Das beichwerliche Alter", "Der Angefochtene", "Der erlittene Diebftahl", "Die unfruchtbare Che" "Das geplagte Befinde", "Die Befpenfterplage", "Der Delancholifche" u. f. f. Das Gange ericbien bann querft unter bem angegebenen Titel gefammelt Samburg 1760, bei Rubolf Benefe, 1 Band 40, mit einem Portrat Ulber's in Rupfer gestochen bon Fribich. In bemfelben Jahre erichien eine Ausgabe Samburg und Liegnit, mahricheinlich nur mit anderem Titel; ein neuer Abbrud erichien 1766 in 80. - "Der rechtschaffene Raturalift mit leinem driftlichen Auge und Bergen bei naturlichen und weltlichen Dingen" enthalt erbauliche Betrachtungen über allerlei Gegenftanbe und Beobachtungen que ber Ratur und ihrem Leben; er erichien guerft Samburg 1765, im folgenden Jahre icon in neuer Auflage und 1770 ju Ropenhagen in einer banifchen Ueberfegung. - U. hat auch geiftliche Lieder verfaßt; boch ift nicht immer bentlich, welche Lieber von ihm gedichtet find. Die von ihm berausgegebene Sammlung geiftlicher Lieber: "Die Bott bittenden und lobenben Stimmen ber Andacht" (Samb. 1763, 2. Aufl. 1764) enthalt namlich nach dem Borberichte in einem großen Theile auch Lieder, Die Ulber's Freund, Ernft Leberecht Semper 1. M. D. B. XXXIII, 706), hinterlaffen hat, und die bann von U. fiberarbeitet und mit feinen eigenen Liebern bermengt find, ohne bag ber Untheil iebes bon ihnen an ber Sammlung genau angegeben mare. Jedenfalls find Ulber's Eigenthum zwei geiftliche Lieber, die fich von ihm fcon in dem Breslauer Gefangbuch bon 1753 finden: "Auf, auf, mein Berge" und "Romm, an-genehmer Schlaf". Ulber's Lieber fteben (vgl. Bobe) zwischen Rambach und Bellert. Bier bon ihnen bat Diterich fiberarbeitet und in fein Gefangbuch für ben offentlichen Gottesbienft (1765) aufgenommen, bon wo aus fie weitere Berbreitung fanden. Unter biefen ift wol bas befanntefte bas himmeliahrtilieb : Erhohter Jefu, Bottes Cohn, ber bu ichon langft ber himmel Thron" u. f. f.

Nachrichten von Niedersächsischen berühmten Leuten u. Familien II, 21 ff.

— Nachricht von dem Leben und Schriften des weiland... herrn Christian Samuel Albers. Hamb. 1776. 4°. (Dieser jeht sehr selten gewordene Druck fit nichts als ein Abdruck des Artitels über Alber in dem vorigen Werke.) — Lexiton der hamburgischen Schriftsteller die zur Gegenwart VII, 452 ff.; hier auch ein Berzeichniß v. Alber's Schriften. — Rambach, Anthologie V, 86 ff.

— Roch. Geschichte des Kirchenlieds u. s. s. 3. Aust., 6. Bd. S. 393. — Bode, Quellennachweis, S. 164. — Meusel XIV, 186. — Bgl. auch Thieß, Geschichte seines Lebens u. s. s. s. 1. Theil, S. 112—118 in der Anm. \*).

Mbrich: Maximilian U., Componist und Dramatiker, geboren zu Wien 1752, † am 14. September 1814. Er stammt aus einer bekannten Musikersamilie, sein Bater war Sänger in der Hoscapelle Maria Theresia's. Er genoß den musikalischen Unterricht Wagenseil's und Reutter's. Der bürgerliche Beruf, dem er als Buchhalter bei den niederösterreichischen Ständen nachging, gab ihm erwünschte Ruse, seine Kunft als ausübender Musiker und Componist zu psiegen, eine Reihe großer Orchestercompositionen, Symphonien, Messen u. dergl. zeugen für seine gute musikalische Schulung. Ein Oratorium "Die Israeliten in der Buste" wurde 1779 und 1783 in Wien ausgesichtet. Er schrieb die Musik zu

178 Illden.

ber Oper "Frühling und Liebe" (1778 auf der Hofbühne gespielt), die Singspiele "Die Schnitterfreude" (1785 im Leopoldstädter Theater), und "Der dlauschmetterling oder: Der Sieg der Natur über die Schwärmereh" (1782 im Hoftheater). Zu dem letzteren hat er selbst den Text versaßt, wörtlich mad Wieland's Don Shlvio von Rosaura, dürftig in der Handlung und ohne jede Ersindung. Sein musikalisches Talent scheint nach den Urtheilen seiner Jeilsgenossen weit größer gewesen zu sein. Was von Compositionen von ihm erhalten ist handschriftlich, keine einzige wurde durch den Stich reproducirt.

Burgbach XLVIII, 288-290. - Goebete Va, 326.

M. v. Beilen.

Ulden: Andreas v. Il., holfteinifch-gottorfifcher Staatsmann, murbe an 18. October 1645 in Samburg geboren als Sohn bes Raufmanns Beinrich I. und der Johanna de Dobbeler (verh. 1621). Die v. II. (Illena) waren maltes und vornehmes friefisches Abelsgeschlecht. Chriftoph, der Grofbater Genrich's, manberte, ju Alba's Zeiten feines Glaubens megen bertrieben, nach 2 falen aus und erwarb abelige Buter in ber Rabe von Bilbesbaufen. aber verarmte bie Familie, und fo ging ber Bater bes Andreas im 3. 1606 als Raufmann nach Samburg. Auch feine Mutter war von altem Abel, bal Befchlecht, bem fie entftammte, in Brabant und Flanbern fefibaft. Grogvater, Diebrich be D., gleichfalls unter Alba verfolgt, hatte fich nach bem burg gewandt, ju beffen angesehenften Familien balb bie feine geborte. Die Buhrung bes Abelsprabicates wurde bem Andreas U. fpater vom Raifer geffallet. - Schon mit 14 Jahren, fruh felbft für die bamalige Beit, bezog Andreal im Juli 1659 bie Univerfitat Beibelberg, ging nach zweijabrigem Aufenthal im September 1661 nach Altborf, tehrte jeboch Enbe 1662 nach Beibelber jurfid, angelodt fowohl durch die Bortheile, welche die Unwefenheit bes furfur lichen Sojes fur bie Ausbilbung jum Staatsmanne bot, als auch burch ben 5d verbreitenden Ruf bes jungen Samuel Bufendorf (f. A. D. B. XXVI, 701 f.) beffen Schuler er murbe. 3m September 1663 hat er unter dem Prafitie beffelben de obligatione adversus patriam bisputirt. Rach breifahrigem Studion unter Pufenborf's Leitung fiebelte II. nach Tubingen über, und bier, mo Bur bart Barbili (f. A. D. B. II, 55) fein Lehrer murbe, erlangte er auf Grad einer ben Bargermeiftern, Synbifen, Rathsberren und Secretaren Sambund gewidmeten Abhandlung fiber ben curator bonorum absentis im Dei 1667 bejuriftischen Licenciatengrab. Der Gitte bes Jahrhunderts gemaß begab er fic nun fur mehrere Jahre auf Reifen, besuchte Frantreich, Solland, Die ibm biebe unbefannten Theile Deutschlands und Italien. Unterwegs erreichte ibn at Anerbieten bes Bergogs Chriftian Albrecht von Schleswig-Bolftein (f. M. D. B. IV, 188 ff.), ale Rath fich feinem Dienfte gu widmen. 3m Darg 167 ober 1671 trat er fein neues Amt an und blieb bis gu feinem Tobe bolfteinifda Beamter. Bahrend diefer Beit ward er 1675 hofrath, 1676 hof- und Rangle rath, 1682 Geheimer Eftatstammerrath und Bicefangler. Rachbem er in bes erften Jahren feine Regierung auf ben nieberfachfifchen Rreistagen gu Brown fcweig und Buneburg vertreten hatte, muche feine Thatigleit an Bebeutung all besondere Streitpuntte und bie allgemeine politifche Conftellation bas ichledte Berhaltniß bes Bergogs gu bem Ronig Chriftian V. von Danemart immer unt aufpitten. In dem Erbichaftsproceg um die Grafichaft Oldenburg batte 20. Juli 1678 ber Reichshofrath gegen Gottorf und fur Plon entichieben. 11 Remedur ju ermirten, murbe U. 1674 als außerordentlicher Gefandter Wien geschickt, wo er bis in ben Januar 1676 verblieb, ohne jeboch eine Inberung bes Urtheilsfpruches berbeiffihren au tonnen. Augerbem mag er bomile auch eine politische Diffion gehabt haben, ba Chriftian Albrecht bei feiner enge Ulden. 179

Berbindung mit Schweden burch die Coalition bes Raifers und Danemarts gegen Frankreich bedroht war. Wirklich ging Chriftian V. fcon 1675 ju offenen Beindfeligteiten gegen ben Bergog über und gwang ihn gum Rendsburger Receg, m bem er auf alle im Frieden bon Ropenhagen erlangten Bortheile verzichten muste. Run ward U. 1676 nach England gefandt mit bem Auftrag, Rarl II. Sermittelung in Diefen Streitigfeiten angufprechen, jumal berfelbe 1666 ausbradlich bie Souveranitat Schleswigs garantirt hatte. Bon London begab er fc 1677 jum Friedenscongreg nach Rymwegen, um Schwedens und Frantrichs Gillje für feinen herrn angurufen; bon bort 1678 abermals nach England, beffen Bermittelung Danemart unter Rechtfertigung feines Berfahrens abgelehnt hatte. Damals murbe er in ber Abichiebsaubieng bom Ronig gum Ritter gefclagen. 1679 endlich mar er in Rhmmegen und Baris mit Erfolg bemubt, in bem swiften Franfreich und Danemart ju fchliegenden Frieden eine fur ben Derjog gunftige Bestimmung ju erwirten: Chriftian Albrecht murbe unter Unrefennung bes Ropenhagener Friedens reftituirt. Als aber balb barauf Die politifden Berhaltniffe fich wieberum ju Danemarts Bortheil veranderten, gogerte Chriftian V. nicht, feine Feindfeligfeiten gegen ben Bergog im 3. 1681 gu erneuern. In Diefer Beit mar U. bom Muguft 1680 bis jum April 1682 am frangofischen Sofe im Intereffe feines Fürften thatig. In ben Jahren 1682-1684 wurde er mehrmals an bie Bergoge von Braunichmeig und Unneburg gefandt, welche als Stanbe bes nieberfachfifchen Rreifes bon bem Bergog um ibren Schut angegangen und fobann bom Railer ju Commiffaren zwede Erledigung ber bestehenden Dighelligfeiten ernannt maren. Schlieflich ertannte ber Ronig von Danemart bie Rurfurften von Brandenburg und Sachfen neben dem Raifer felbft in feiner Sache gegen ben Bergog als Bermittler an. Berdiebentliche Befandtichaftereifen Ulden's an die Bofe berfelben murben baburch in ben Jahren 1686 und 1687 veranlagt. Und als endlich im Robember 1687 Die Abgeordneten ber Barteien und ber Schiederichter auf bem Rathhaufe gu Altona gufammentraten, ericbien U. neben bem gottorfifchen Rangler Joachim v. Ablefeldt als bevollmächtigter Minifter feines Bergogs. Doch ebe bie Berhandlungen in Fluß tamen, ftarb er nach turger Krantheit am 23. Januar 1688 in feiner Baterstadt hamburg und wurde bort am 16. Februar in der Betriffrche beerdigt. - Er binterlieft feine Rinber, fonbern nur eine Wittme, Die Tochter bes Samburgifchen Convoncapitans Martin Bolfte, welche er 1681 am 9. Dai geehelicht hatte, nachdem feine erfte Berlobte Daria Glifabeth, eine Tochter bes holfteinischen Raths Burchard Riederstädt, furg bor der Soch-geit am 11. Januar 1680 gestorben mar. — U. wird nachgeruhmt ein penetranter Berftand, eine ungezwungene Beredfamteit, eine in vielen Sprachen mohlgeubte Reber; auch mit biefer foll er bie Sache feines Geren vertreten haben als Berfaffer einiger ber jablreich bamals bon beiben Geiten ausgegebenen Flugfdriften. Die meifte Anertennung aber fand und verbient die unerschutterliche Treue, mit ber er an bem Dienft fur ben Bergog fefthielt, auch als bas Unglad aber jenen hereinbrach, obwol Chriftian Albrecht oft von allen Mitteln entblogt feine Beamten nicht bezahlen tonnte und an U. weit vortheilhaftere Anerbietungen lodend berantraten. Der Bergog wußte biefe Gigenichaft gu ichaben: er befuchte ihn an feinem letten Rrantenlager und foll nach feinem Tobe voll Trauer geäußert haben, fo lange bas fürftliche haus Gottorf gestanben, habe es feinen geschickteren und treueren Diener gehabt.

(Boftel) Trauer und Ehrengedächtniß u. f. w. Hamburg 1688. — Aug. Boble, bas klagende und fich troftende Holftein. Hamburg 1688. — Moller, Cimbria litterata I. — Hamb. Schriftftellerler., Ar. 4099.

180 IIIe.

IIIe: Otto Ebuard Binceng II. murbe als Sohn bes Brebigere II. au Boffow bei Frantfurt a. b. D. am 22. Januar 1820 geboren, Rachdem fein Bater als Confistorialrath nach Franffurt a. b. D. verfest mar, befuchte er bas bortige Somnafium und bezog 1840 bie Univerfitat Salle, um Theologie au ftubiren. Doch ber erbitterte Rampi, welcher bamals zwifden Realismus und Orthodogie herrichte, lieg ibn feine Befriedigung in biefem Studium finden und feine fcwarmerifche Liebe gur Ratur, Die ihn von Rindheit an befeelte, veranlagte ihn, bas Studium ber Theologie mit bem ber Naturwiffenichaften und Dathematit ju bertaufchen. Er murbe ein eifriger Unbanger Burmeifter's, beffen anregende Bortrage feine Liebe ju ben Raturwiffenichaften noch mehr entfachten. Rachbem er fpater ein Jahr lang in Berlin ftubirt hatte, um Dobe ju horen, febrte er wieder nach Salle gurud, bestand 1845 fein Oberlebrereramen und erwarb ben Doctorgrad. Rachbem er in Frantfurt a. b. D. fein Probejahr absolvirt hatte, suchte er eine Unftellung als Behrer ber Raturwiffenichaften an einer Realichule, ba an ben Symnofien biefe Biffenichaften ftart vernachläffigt murben. Allein es bot fich ihm nicht fogleich eine paffenbe Stellung bar, und bies follte enticheibend fur fein funftiges Leben fein. Es mar bamals humboldt's Rosmos ericienen und mit Begeifterung aufgenommen; aber dies Bert war ber großen Daffe felbft ber Gebilbeten ichwer verftanblich. U. benutte nun feine freie Beit, um im Binter 1847/48 eine Reihe bon Bortragen in feiner Baterftabt ju halten, welche bas Berftanbnig bes Rosmos anbabnen follten. Gie fanden einen unerwartet großen Beifall. Er felbft aber murbe baburch ju der Ertenntniß gebracht, daß er in der fegenereichen Thatigleit, Die Raturmiffenicaften bem Bolle ju erichliegen, feinen eigentlichen Lebensberuf gu fuchen habe.

Roch ein anderes Ereigniß wirkte bestimmend auf Ule's Lebensgang. Die politische Bewegung des Jahres 1848 riß auch ihn mit sich sort. Seine Begeisterung für Deutschlands Einheit und Freiheit sührte ihn in die Reihen der demokratischen Partei. Insolge davon erhielt er eine Anstellung als Lehrer der Naturwissenschaften an der Agricultur-Fortbildungsschule, welche der liberale Pastor hildenhagen in Dueh bei Halle gegründet hatte. Her schred er sein erstes größeres Wert "Das Weltall", welches man wol einen populären "Rosmos" nennen könnte. Aber er gab dabei seine politische Khätigkeit nicht aus. Bald war er einer der eisrigsten Führer der Linken. Diese Khätigkeit trug ihm sedoch eine Anklage wegen Beleidigung des Ministeriums Brandenburg-Manteussel ein, welche eine mehrwöchentliche Freiheitsstrase zur Folge hatte. Zeht war in Preußen aus eine Anstellung im Staatsdienst kaum mehr zu hoffen. Als die Agricultur-Fortbildungsanstalt in Dueh ausgelöst wurde, wandte er sich trohdem nach Hale und versuchte auf Grund seiner Arbeit "Untersuchungen über den Raum und die Raumtheorien des Aristoteles und Kant" die Habili-

tirung ju bemirten. Aber alle feine Bemuhungen waren vergeblich.

Da saste er ben Entschluß, sich nun völlig ber Popularifirung ber Naturwissenschaften zu widmen. Zunächst schrieb er eine physitalische Stizze: "Die Natur. Ihre Kräste, Gesetze und Erscheinungen im Geiste losmischer Auschauung" (Halle 1851). Dann aber gründete er im Berein mit Dr. Müller und Rohmäßler: "Die Natur. Zeitschrift zur Berbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse und Naturanschauungen für Leser aller Stände". Er leitete damit die populär-naturwissenschaftliche Bewegung unserer Zeit ein. Der Ersolg war ein außerordentlicher. Schon am Ende des ersten Jahres war die "Ratur" eines der bedeutendsten Blätter Deutschlands. Bald sahen sich die größeren belletristischen Blätter veranlaßt, populär-naturwissenschaftliche Aussahe in ihre Spalten auszunehmen und die Gelehrten, welche sich zunächst ablehnend ver-

Menberg. 181

halten hatten, gaben nach und nach ihren reservirten Standpunkt auf und betheiligten sich an dem Bestreben, die Errungenschaften der Wissenschaften zum Gemeingut aller Gebildeten zu machen. Aber nicht nur durch die Zeitung suchte U. naturwissenschaftliche Kenntnisse zu verbreiten, er versäßte auch zu diesem Zwede eine Reihe größerer Werke, die in ebler, leicht verständlicher Strache geschrieben eine völlige Beherrschung des verschiedenartigsten Stosses bekunden. Die wichtigsten derselben sind: "Physikalische Bilder" (Halle 1857, 2 Bde.); "Die Wunder der Sternenwelt" (Leipzig 1860); "Die neuesten Entdedungen in Ufrika, Australien und der arktischen Polarwelt" (Halle 1861); "Populäre Raturlehre" (Beipzig 1867); "Warum und Weil" (Berlin 1869); "Die Erde und die Erscheinungen ihrer Oberstäche in ihren Beziehungen zur Geschichte derbieden und zum Leben ihrer Bewohner. Eine physikalische Erdbeschreibung nach E. Reclus" (Leipzig 1873—76, 2 Bde.). Außerdem erschienen in der Tagespressen vorsten dashkreiche Kleinere Aufsähe.

Trot biefer reichen litterarischen Thatigteit nahm U. auch seine politische Thatigteit wieder auf und grundete eine selbständige Fortschrittspartei für Salle und den Saaletreis. Für diesen Bezirf war er 1863—65 und spater für Ouer-

int 1869/70 als Abgeordneter in Berlin.

Im öffentlichen Leben der Stadt Halle entwickelte U. eine außerordentliche Ihatigkeit. Bald wurde keine wichtige Angelegenheit ohne seine Mitwirkung verhandelt. Als langjähriger Stadtverordneter nahm er an der städtischen Berwaltung Antheil. Er gründete eine Reihe von Bereinen und nahm in anderen eine hervorragende Stellung ein; ja es gab in Halle wol kaum einen Berein zu gemeinnühigen Zwecken, dem U. nicht angehörte. Man muß erstaunen über die Bielseitigkeit, die unverdrossene Thätigkeit, die selbstverleugnende Hingabe und Opferwilligkeit, die er in so reichem Maaße zeigte und durch seinen Tod bestegelte. Am 6. August 1876 hatte er eine von ihm ins Leben gerusene Eartendauausstellung mit sessender Rede eröffnet, da erscholl das Feuersignal. Als Commandant der freiwilligen Feuerwehr eilte er auf die Brandstätte und wurde durch niederstürzendes Gestein so schwer verletzt, daß er am solgenden Tage starb.

II. war ein Ibealift, ein edler, liebenswürdiger Mensch, ein treusorgender Familienvater. Gin hauptwesenszug bestand barin, daß er stets den Geist der gesammten Naturwissenschaften zu erfassen bestrebt war. Das Werk aber, zu bem er ben Grundstein legte, ist mit ihm nicht untergegangen, sondern zahlreiche Nachsolger find beschäftigt, dasselbe nach allen Richtungen weiter auszubauen.

Menberg: Kafpar U., fatholischer Theologe, geboren zu Lippstadt 1549, in Köln am 16. Februar 1617. Die Familie, aus der er stammte, soll Geiselius geheißen und erst der Großvater von U. von dem Dorse Ulenderg (oder Aulenderg) in der Diöcese Münster den Namen U. angenommen haben. II. erhielt den ersten Unterricht zu Lippstadt und zu Socst, solgte dann 1567 seinem Lippstädter Beherr Bernhard Orestes an das Ghunnasium zu Braunschweig, besuchte steitig die Predigten des dortigen Superintendenten Martin Chemnis, ging 1569 auf die Universität zu Wittenberg, war dann einige Zeit Zehrer an der Schule zu Dietmarsen und wurde dann, wie es scheint, als Zehrer nach Lippstadt zurückberusen. Nach einiger Zeit wurde er nach Köln geschickt, um seinen Berwandten Andreas Köder, der dort tatholisch geworden war, zur lutherischen Religion zurüczzischen. Dies gelang ihm; Köder wurde Propst zu Lippstadt. Durch den Berlehr mit seinen in Köln wohnenden Landstenten Johann Kopelius (j. A. D. B. XXIV, 3) und Gerwin Calenius wurde aber U. selbst für katholische Anschauungen gewonnen; 1572 trat er zur katho

lifchen Rirche über (feine Mutter und feine Schwefter und A. Rober folgten feinem Beifpiele). Er promobirte an ber philosophifchen Facultat au Roln und murbe Lehrer an bem Laurentianer-Gomnafium. 1575 jum Briefter geweibt, wurde er junachft Pfarrer gu Raiferswerth, 1585 Ranonitus und Pfarrer Den St. Cunibert in Roln. Als folder hatte er 1590 ein Religion-gefprach mit bem calbiniftischen Prediger Johann Babins, wornber er in bemfelben Jahre einen lateinischen und einen deutschen Bericht bruden ließ : "Summaria descriptio privati cujusdam colloquii habiti Coloniae inter C. U. et Job. Badium, al dissipanda mendacia a Calvinianis sparsa edita per cundem C. U.". . Surmarifche Befchreibung eines ungefahrlichen Gefpraches, bas ju Coln gwilden C. U., einem catholifchen Priefter, und Joh. Babio bon Robingen, einem calbiniftischen Predicanten, gehalten worben, jum Berichte wiber bas ungegrundet Ingenhafte Beidren, fo bie Calbiniften von bemfelben Gefprach bin und mieber ausgelprengt." Babius veröffentlichte bagegen eine "Warnung", und borau !! "Untwort auf Johannis Badii bermeinte Barnung und Begenbericht bon ber Befprach, bas ju Coln im Jahr 1590 ben 10. u. 11. Aprilis gwifchen ibm and C. II. gehalten worben. Alles jur Rettung ber Bahrheit gestellt burch G. IL. (Roln 1592). Bon Babins erichien bann noch "Bahrhafter und beftanbige Begenbericht".

Bon 1598 an war U. 22 Jahre Rector bes Laurentianer Symnafiumt. bom 22. December 1610 bis 9. October 1612 Rector ber Univerfitat. Rad dem Tobe feines Bonners Ropelius im 3. 1605 wurde er Pfarrer gu Gt. 60 Iumba. - Mis Bfarrer ju Raiferswerth veröffentlichte U. "Die Bfalmen Daris in allerlei beutsche Befangreime gebracht" (1582), wieberholt gebruft, nen bearbeitet bon D. Raufmann (Mugeburg 1885). Der erften Musgabe mar begefügt: "Ratechismus ober turger Bericht ber gangen chriftlichen Religion famst Barnung wider allen Brrthum". In Roln veröffentlichte U. junachft "Gio fältige Ertlarung ber fieben Bufpfalmen, auch bes 90. Bfalms, bann ein Bfaller lieb fur flein- und ichwermuthige Bergen ans ben Bfalmen Davids" (1586) und "Rurge teutsche Chronid von 1575 bis 1586", bann "Trofibuch far W Rranten und Sterbenden und Bericht, wie man bie Rranten und Sterbenber ermahnen, troften, aufrichten und ftarten foll" (1590). Diejes Troftbuch ift at abgebrudt; es wird bon Sailer febr gelobt und ift noch 1835 gu Lugern bit D. Raufmann und 1858 ju München bon F. X. Stidl neu berausgegeben worben. 1589 ericienen von U. "Bweiundzwanzig Beweggrunde fur ben elle tatholifchen Glauben für Ratholifche und Evangelifche", in lateinifcher Bearbotung "Causae graves et justae, cur catholicis in communione veteris ejusveri christianismi constanter usque ad finem vitae permanendum, cur list omnibus, qui se evangelicos vocant, relictis erroribus ad ejusdem christianisconsortium vel postliminio redeundum sit"; eine beutiche lleberiehung ift in Maing 1825, 1835, 1840 ericbienen. Diefe Schrift bertheibigte II. gegen Gem Rigrinus (f. A. D. B. XXIII, 605): "Rurge Protestation auf bas giftige Lafte buch Georgii Rigrini". Rach dem Tode von U. wurde von Arnold Rester 1622 in zwei Banben herausgegeben: "Historia de vita, moribus, rebus geel ac denique morte praedicantium lutheranorum, D. M. Lutheri, Ph. Melance thonis, Matthiae Flacii Illyrici, Georgii Majoris et Andreae Osiandri (fibre fest Maing 1836). Die Historia Zwinglii ift nicht gebrudt.

Das berdienstvollste Wert von il. ist seine Bibelübersetung. Er begann 1614 auf Besehl bes damaligen Aurfürsten Ferdinand, herzogs von Baiern, wollenbete sie turz vor seinem Tobe. Er vermachte das Manuscript selam Rachfolger im Rectorat des Laurentianer Symnosiums, heinrich Frances flord, und dieser gab es, nachdem es von einigen Doctoren der Universität

Ulenhart.

183

revibirt worden war, zu Köln 1630 heraus: "Sacra Biblia, das ift die gange b. Schrift Alten u. Newen Testaments, nach der letten Kömischen Sixtiner Edition [nach der von Clemens VIII. 1592 bezw. 1598 publicirten Ausgabe der Bulgata] . . mit Fleiß übersett . . . . Bis 1747 erschienen noch 11 Ausgaben in Köln, 11 zu Nürnberg, Bamberg, Frantsurt und Wien, außerdem einige Abdrücke des R. T. Im J. 1662 erschien zu Mainz "Bibel, das ist die heilige Schrift A. und R. T. nach der uralten gemeinen lateinischen, von der latholischen Kirchen bewährten und in derselbigen bishero allezeit gebrauchten Bersion oder Uebersetzung", auf Besehl des Kursürsten von Mainz Johann Philipp, Graf von Schönborn, "von ellichen der h. Schrifft gelehrten und teutscher Sprach ersahrnen Personen tunlich verteutscht". Diese von Mainzer Zesuiten besorgte Ausgabe ist ein in sprachlicher Hischt verbesserter Abdruck der Uebersetzung von U. Sie erschien später wiederholt unter dem Titel "Die catholische Mainzische Bibel". Auch die Uebersetzung, die der Benedictiner Thomas Aquinas Erhard 1771 mit der Bulgata herausgab, ist ein verbesserter Abdruck der Uebersetzung von U.

Arnoldus Meshovius, De vita, moribus et obitu C. U. Coloniae 1638.
— Hatheim, Bibliotheca Coloniensis, p. 51. — A. Räß, Die Convertiten 11, 550—570. — Hurter, Nomenclator (2) I, 168. — Ennen, Gesch, d. Stadt Röln V, 451. — G. B. Banzer, Bersuch einer furzen Geschichte der römischen beutschen Bibelübersehung, S. 139—188.

Illenhart: Ritlas II., nicht ohne Bebeutung ale ber Bearbeiter zweier Schelmenromane nach fpanischen Borbilbern, burch welche er furg nach Megibius Albertinus (f. b.), boch ohne 3weifel mit mehr Gefchid und überlegenem Bige, Diefer Dichtungsart in ber beutichen Litteratur und bornehmlich Grimmelshaufen ben Beg öffnete. 3m 3. 1617 ließ er ju Augsburg feine beiben Ergablungen erfcheinen, welche den Titel führen: "3wo turpweilige / luftige / vnd | lacherliche Siftorien / | Die Erfte / von | Lagarillo be Tormes / einem | Spanier / mas für Derlomens er ge- | wefen / wo / bnd was für abenthemrliche Boffen / | er in feinen herrendienften getriben / wie es ime auch | barben / big er gebehrat / ergangen / bund wie er letft- | lich ju etlichen Teutschen in Runbichafft gerathen. Mus Spanifcher Sprach ins Tentiche | gant tremlich transferirt. | Die ander von 3faac Bin- | deljelder / und Jobft von der Schneid / | Wie es difen benben Befellen in ber weitberumten Statt Prag ergangen / was fie bafelbft für ein | wunderfelgame Bruderichafft angetroffen / bnd fich | in diefelbe einuerleiben laffen. | Durch | Riclas Blenhart beichriben. | Gebrudt ju Augfpurg / burch Anbream Aper- | ger / In verlegung Riclas Sainrichs. | M.DC.XVII. | (XIV und 389." — Die erftere ift die Geschichte des Lazarillo de Tormes, als beren Berfaffer gewöhnlich, wenn auch nicht unbedingt, D. Diego hurtado be Mendoga gilt, und bon melder U. verfichert, bag fie "vor vilen Jahren (zwifchen 1520 und 1530) in hifpanischer Sprach aufgangen / bud fenthero offt nachgetrudt / aber ins Teutsch nie gebracht worden" fei. Wenn II. feine Arbeit auch als gang trewlich transferirt" bezeichnet, fo ericeint fie boch mefentlich gefurgt. Mus bem erften Capitel bes Originales hat er ihrer neun gemacht, aus bem zweiten funf, aus bem britten wiederum neun, bann nach einigen Auslaffungen ans bem fiebenten zwei; bon bem zweiten Theile bes Lagarillo aber hat er nur noch bas erfte Capitel benüht. - In abnlicher Beife fußt bie "Giftory bon Bindelfelber (bon Balbmunchen in ber Rurpfalg geburtig) und Jobit von ber Schneib (aus Brunn)", aus welcher die Figur des Buderbaftel auf Grimmelshaufen fibergegangen ift, auf einer Dufternobelle bes Diguel be Cervantes Canbebra ,Rinconete y Cortadillo", welche, jedoch ftellenweife erweitert, mit großer Gewandifeit und reichem humor ben Schauplab ber Sandlung von lifden Rirche über (feine Mutter und feine Schwefter und A. Rober folgten feinem Beifpiele). Er promovirte an ber philosophischen Facultat gu Roln und murbe Lehrer an bem Laurentianer-Gomnafium. 1575 jum Priefter geweißt, murbe er junachft Pfarrer ju Raiferswerth, 1585 Ranonitus und Pfarrer bon St. Cunibert in Roln. Als folder hatte er 1590 ein Religionegefprach mit bem calbiniftifchen Prediger Johann Babins, wornber er in bemfelben Jahr einen lateinischen und einen beutschen Bericht bruden ließ: "Summaria descriptio privati cujusdam colloquii habiti Coloniae inter C. U. et Joh. Badium, ad dissipanda mendacia a Calvinianis sparsa edita per eundem C. U.", "Summarifche Beichreibung eines ungefährlichen Gefpraches, bas ju Goln zwifden C. U., einem catholifchen Priefter, und Joh. Babio von Robingen, einem calviniftifchen Bredicanten, gehalten worben, jum Berichte wiber bas ungegrundete lugenhafte Beichrey, fo bie Calviniften von bemfelben Bejprach bin und wieder ausgesprengt." Babius veröffentlichte bagegen eine "Warnung", und barau II. "Antwort auf Johannis Babit vermeinte Barnung und Gegenbericht von bem Beiprach, bas ju Coln im Jahr 1590 ben 10. u. 11. Aprilis zwifden ihm und C. Il. gehalten worben. Alles jur Rettung ber Babrheit gefiellt burch G. IL." (Roln 1592). Bon Babins erichien bann noch "Wahrhafter und beftanbiger Begenbericht".

Bon 1593 an war U. 22 Jahre Rector bes Laurentianer Symnafiums, vom 22. December 1610 bis 9. October 1612 Rector ber Univerfitat. Rad bem Tobe feines Bonners Ropelius im 3. 1605 murbe er Pfarrer ju St. Columba. - Als Bfarrer ju Raiferswerth veröffentlichte U. "Die Bfalmen Davibs in allerlei beutsche Gefangreime gebracht" (1582), wiederholt gebrudt, neu bearbeitet bon M. Raufmann (Mugsburg 1835). Der erften Musgabe mar beigefügt: "Ratechismus ober furger Bericht ber gangen chriftlichen Religion fammt Barnung wider allen Brrthum". In Roln veröffentlichte U. junachft "Ginfältige Erflarung ber fieben Bugpfalmen, auch bes 90. Pfalme, bann ein Bfalterlied fur flein- und ichmermuthige Bergen aus ben Bfalmen Davids" (1586) und "Rurge teutsche Chronid von 1575 bis 1586", bann "Troftbuch far bie Rranten und Sterbenben und Bericht, wie man die Rranten und Sterbenben ermahnen, troften, aufrichten und ftarten foll" (1590). Diefes Troftbuch ift oft abgebrudt; es wird von Gailer febr gelobt und ift noch 1835 ju Lugern bon DR. Raufmann und 1858 ju Munchen bon F. X. Stidl nen berausgegeben worben. 1589 erichienen bon U. "Bweiundzwanzig Beweggrunde fur ben alten tatholifchen Glauben für Ratholifche und Evangelifche", in lateinifcher Bearbeitung "Causae graves et justae, cur catholicis in communione veteris ejusque veri christianismi constanter usque ad finem vitae permanendum, cur item omnibus, qui se evangelicos vocant, relictis erroribus ad ejusdem christianismi consortium vel postliminio redeundum sit"; eine beutsche Uebersehung ift gu Maing 1825, 1835, 1840 erichienen. Diefe Schrift vertheibigte U. gegen Georg Rigrinus (f. A. D. B. XXIII, 605): "Rurge Protestation auf bas giftige Lafterbuch Georgii Rigrini". Rach bem Tobe von II. wurde von Arnold Meshov 1622 in zwei Banben herausgegeben: "Historia de vita, moribus, rebus gestie ac denique morte praedicantium lutheranorum, D. M. Lutheri, Ph. Melanchthonis, Matthiae Flacii Illyrici, Georgii Majoris et Andreae Osiandria (aberfest Maing 1836). Die Historia Zwinglii ift nicht gebrudt.

Das verdienstvollste Werf von U. ift seine Bibelsbersetzung. Er begann fie 1614 auf Besehl des damaligen Kurfürsten Ferdinand, Herzogs von Baiern, und vollendete sie turz vor seinem Tode. Er vermachte das Manuscript seinem Nachfolger im Rectorat des Laurentianer Symnasiums, heinrich Francen Siertorpf, und dieser gab es, nachdem es von einigen Doctoren der Universität Menhart. 188

uwidirt worden mar, ju Roln 1630 heraus: "Sacra Biblia, bas ift die gange b. Schrift Alten u. Remen Teftaments, nach ber letten Romifchen Sixtiner Ebition [nach ber bon Clemens VIII. 1592 begm. 1598 publicirten Ausgabe ber Bulgata] . . mit Fleiß überfest . . .". Bis 1747 erschienen noch 11 Ausgaben in Roln, 11 gu Rarnberg, Bamberg, Frantfurt und Wien, außerbem einige Abbrude bes R. T. 3m 3. 1662 erfchien gu Maing "Bibel, bas ift bie beilige Schrift M. und R. T. nach ber uralten gemeinen lateinischen, bon ber tatholifchen Rirchen bewährten und in berfelbigen bishero allezeit gebrauchten Berfion ober Ueberfetung", auf Befehl bes Rurfurften von Maing Johann Ihilipp, Graf von Schonborn, "von etlichen ber h. Schrifft gelehrten und teutder Sprach erfahrnen Berfonen tunlich verteutscht". Diefe bon Dainger Jewiten beforgte Ausgabe ift ein in fprachlicher Sinficht verbefferter Abbrud ber Meberfetjung bon U. Sie erichien fpater wiederholt unter bem Titel "Die cathofice Daingifche Bibel". Much bie Ueberfegung, bie ber Benedictiner Thomas Aquinas Erhard 1771 mit ber Bulgata herausgab, ift ein verbefferter Abbrud ber Ueberfetjung bon U.

Arnoldus Meshovius, De vita, moribus et obitu C. U. Coloniae 1638.
— Hartheim, Bibliotheca Coloniensis, p. 51. — A. Räß, Die Convertiten II, 550—570. — Hurter, Nomenclator (2) I, 168. — Ennen, Gesch. d. Stadt Köln V, 451. — G. B. Panzer, Bersuch einer furzen Geschichte der römischenth. beutschen Bibelübersetung, S. 139—188.

Menhart: Ritlas II., nicht ohne Bebeutung als ber Bearbeiter zweier Schelmenromane nach fpanischen Borbilbern, burch welche er furg nach Aegibius Albertinus (f. b.), boch ohne Zweifel mit mehr Geschid und fiberlegenem Bige, biefer Dichtungsart in ber beutichen Litteratur und bornehmlich Grimmelshaufen ben Beg offnete. Im 3. 1617 ließ er ju Mugsburg feine beiben Ergablungen ericheinen, welche ben Titel führen: "Bwo furtweilige / luftige / vnb | lacherliche hiftorien / | Die Erfte / von | Lagarillo de Tormes / einem | Spanier / was für hertomens er ge- | wefen / wo / bnb was für abenthemrliche Boffen / | er in feinen Berrenbienften getriben / wie es ime auch | barben / big er gebebrat / ergangen / bund wie er letft- | lich ju etlichen Teutschen in Runbichafft gerathen. | Muß Spanifcher Sprach ins Teutsche | gant trewlich transferirt. | Die ander / bon 3faac Bin- | delfelber / bnb Jobft bon ber Schneib / | Bie es bifen benben Befellen in ber weitberumten Statt Brag ergangen / was fie bafelbft für ein | munderfelhame Bruberichafft angetroffen / bnb fich | in biefelbe einuerleiben laffen. | Durch | Riclas Blenhart beschriben. | Gebrudt ju Augspurg / burch Anbream Aper- | ger / In verlegung Riclas Sainrichs. | M.DC.XVII. | (XIV und 389." - Die erftere ift bie Geschichte des Lagarillo be Tormes, als beren Berfaffer gewöhnlich, wenn auch nicht unbedingt, D. Diego hurtado be Mendoga gilt, und bon welcher II. berfichert, bag fie "bor bilen Jahren (swifchen 1520 und 1580) in Sifpanifcher Sprach aufgangen / bnd fenthero offt nachgetrudt / aber ins Teutich nie gebracht worben" fei. Wenn U. feine Arbeit auch als gant trewlich transferirt" bezeichnet, fo ericheint fie boch wefentlich gefürzt. Mus bem erften Capitel bes Originales hat er ihrer neun gemacht, aus bem zweiten funf, aus dem britten wiederum neun, bann nach einigen Auslaffungen aus bem fiebenten zwei; bon bem zweiten Theile bes Lagarillo aber hat er nur noch bas erfte Capitel benfitt. - In abnlicher Beife fußt die "Siftory bon Biage Bindeljelber (von Balbmunchen in ber Rurpfalg geburtig) und 3obit von ber Schneid (aus Brunn)", aus welcher bie Figur bes Buderbaftel auf Grimmelshaufen übergegangen ift, auf einer Dufternobelle bes Diguel be pantes Saavedra "Rinconete y Cortadillo", welche, jedoch ftellenweise ern mit großer Gewandtheit und reichem Sumor ben Schauplag ber Sandlu

184 Ulfelbt.

"ben berühmten Gefilden von Alcudia" des Cervantes nach der "toniglichen Hauptstatt Prag" verpstanzt, in deren Rähe die "zwen junge Störker" sich begegnen. — Die Lebensschickale des Berfassers, der aus dem der Inquisition schon dei seinem Erscheinen verdächtigen Werte manches nach der consessionellen Seite hin Anstößige tilgt, ließen sich disher gar nicht versolgen. Weder leitet die vom 5. Februar 1617 datirte Borrede auf irgend eine Spur, noch war aus verschiedenen Archiven etwas zu gewinnen, dies um so weniger, als die Augsburger Stadtrechnungen von August 1616 die August 1617 sehlen, also auch eine etwaige Verehrung seitens des Rathes nicht nachzuweisen ist. Uebrigens ist nach sreundlicher Mittheilung des Herrn Archivars Dr. A. Buss der Name Ulenhart ebenso wenig, wie jener seines Verlegers (Hainrich) einer Augsburger Familie zugehörig. Ob aber 11. ein Nachsomme des bekannten Augsburger Buchbruckers Philipp Ulhart (s. S. 186) ist, dessen Rame jedoch gleichfalls nach 1577 aus den Steuerbückern der Stadt verschwindet, ist überaus fraglich.

R. Köhler, im Archiv f. Litteraturgeschichte 1869, I, 295. — Serapeum XXXI, 381. — F. Bobertag, Geschichte des Komans 1884, II, 27. — F. Bobertag, Grimmelshausen's Werle (Kürschner's D. Nationallit. XXXIII) I, XXVIII. — R. Goedele, Grundriß 1886, II, 577. — W. Lauser, Der erste Schelmenroman Lazarillo von Tormes. 1889. — Jahrbuch f. Münch. Geschichte 1888, II, 17.

Illseldt: Graf Anton Corsiz II. entstammte einem angesehenen danischen Geschlechte, dessen Sprossen bereits im 16. und 17. Jahrhundert wichtige Staatsamter bekleideten. So war der Großvater Anton's, Cornisicus Graf II., dänischer Reichskanzler und einer der vornehmsten Rathgeber Christian's IV. Mit Eleonore Christine, einer außerehelichen Tochter dieses Konigs verheirathet, soll er sogar nach dem Tode Christian's bestrebt gewesen sein, den rechtmäßigen Erben des Reichs, Friedrich, zu verdrängen und sich selbst die Krone aus Haupt zu sehen. Allein Friedrich III. wurde gewählt und er behielt ansangs auch II. in seinen Diensten; doch wurde dieser später gefährlicher Umtriebe gegen Dänemart beschuldigt, und von dort slüchtig, zum Tode verurtheilt; er ertrant im Februar 1664 bei Reuenburg im Rhein.

Sein Sohn Leo, geboren am 22. März 1651, trat in die Kaiserliche Armee, in beren Reihen er sich so sehr auszeichnete, daß er 1706 zum Generalieldmarschall ernannt wurde. In diesem Jahre vertheidigte er die Stadt Barcelona mit einem helbenmuthe, der ihm die Bewunderung Karl's III., welcher Zeuge seiner Tapserkeit war und die Ernennung zum Vicelönig von Catalonien eintrug. Acht Jahre danach siel aber Barcelona der Uebermacht der Feinde zum Opser; Spanien blieb sür das haus habsburg verloren, woraus II. nach Desterreich zurücksehrte und am 11. April 1716 zu Wien starb. Seine Gattin, eine Gräfin Sinzendors, hatte ihm zwei Söhne geschentt, welche beide die mili-

tarifche Laufbahn betraten.

Der ältere, Anton Corfiz, geboren am 15. Juni 1699, entsagte ihr aber gar bald, indem er sie mit der Stelle eines Rathes bei der niederösterreichischen Regierung vertauschte. 1724 ließ er sich in den Reichshofrath überseten. 1733 ging U. als Gesandter des Kaisers nach dem Haag, 1739 aber, nach Abschlis des Belgrader Friedens, als Botschafter nach Konstantinopel, wo er bloß ein Jahr verdlieb. Im August 1741 zum wirklichen Conferenzminister ernannt, erhielt er im Februar 1742 die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten. Wenn U. auf der einen Seite Fleiß, Genauigkeit in den Geschäften, Redlichkeit und Unbestechlichkeit nachgerühmt wurden, so begte man andererseits nur eine geringe Weinung von seiner geistigen Besähigung. Auch seine Umgangssormen ersuhren manch herben Tadel, und daß ihm dennoch das wichtigste Ressort des Staates

Illfila. 185

anbertraut wurde, fdrieb man hauptfachlich ber Ginwirfung Bartenftein's gu 4. M. D. B. II, 87). Man beichulbigte biefen, bie Berufung Ulfeldt's nur brehalb veranlagt ju haben, "um burch bie Bahl eines geiftig fo wenig bebeutenben Dannes feinen eigenen Ginflug nicht geschmalert, fondern womöglich noch gefteigert ju feben". Und in ber That batte es Bartenftein von zwei ber michtigften Bewerber, ben Grafen Friedrich Barrach (M. D. B. X, 634) und Philipp Rinety gewärtigen muffen, bag fie im Falle ber Berufung bes Ginen ober Andern feinen Ginflug bei Maria Therefia wol verringert haben wurden. barrach war viel ju felbftanbig und geiftig boch veranlagt, als bag er fich Bartenftein untergeordnet batte, und bon Rineth wußte biefer gar wol, bag er icon bei ber Thronbesteigung Maria Therefia's gegen ibn Rante gesponnen latte. Go veranlagte Bartenftein Die Berufung Ulfelbt's, auf beffen Dantbarteit und Ergebenheit er mit giemlicher Bestimmtheit rechnen burfte. 216 U. Die Britung ber auswärtigen Angelegenheiten fibernahm, gablte er noch nicht funfgig Jahre. "Er war von ziemlich großer und schlanter Geftalt - fo fchilbert ibn ber Biograph Maria Therefia's - feine gebraunte Befichtsfarbe, Die hellblauen aber tiefliegenden, etwas bufter blidenden Mugen, die dichten fcmargen Saare und Augenbrauen, Die etwas aufgetriebenen Wangen gaben feiner außeren Erdeinung nichts Angiehendes, wenn man auch auf ben erften Blid ben pornehmen Dann in ihm erfennen mochte. Die eifige Ralte, mit ber er Allen begegnete, welche mit ibm gu thun hatten, bie auffallenbe Langfamteit feiner Auffaffung, Die Art bon Befturgung, in welche jebe neue 3bee, jeber neue Blan ibn verfette, Die Unflarbeit feiner Ausbrudsweife, Die wol jumeift ber Unflarbeit leines Gebantenganges entsprang, Die unbeugfame Bartnadigfeit endlich, mit ber er an bem einmal Erfaften fefthielt und Die ibn trog feiner fonftigen Steifheit bei jebem Bortftreit leicht in übertriebene Beftigfeit gerathen ließ; alles bies machte bie Berhandlung mit ihm ju einem peinlichen Geschaft. 3a, es scheint faft, daß er ju jebem Umte eher als ju bem eines Minifters der auswärtigen Angelegenheiten getaugt hatte." In Bahrheit lag die Leitung ber Staatsgeichalte nur bem Ramen nach in bes Staatsfanglers Ulfelbt Banben, benn nach wie por war biefer ein gefügiges Bertgeug Bartenftein's. 1758 mußte er aber bem bisherigen Botichafter in Baris, Grafen Raunit weichen. Er wurde jum Dberfithofmeifter ber Raiferin ernannt und nahm auf Die Staatsgeschafte feinen Ginflug mehr. Rur wiberwillig fugte er fich in biefe Anordnung, und fogar Maria Therefia gegenfiber enthielt er fich bes abftogenben Benehmens nicht gang, über welches die fremben Befandten fo oft gellagt hatten. Der Rudtritt Ulfelbt's bom auswärtigen Amt foll bie Raiferin recht theuer gu fteben getommen fein. Gin englifder Diplomat, welcher bamals in Wien weilte, berichtet uns, bag U. ein Jahresgehalt bon 45 000 fl. gewährt, ein Saus geschentt und fogar eine Schulbenlaft von 160 000 fl. abgenommen worden fei.

II. flarb zu Wien am 31. December 1760. Er war zwei Mal vermählt. Seine erste Gattin, Maria Anna Gräfin von Birmond, verlor er am 19. December 1731 nach kurzer und kinderloser Che. Am 16. April 1743 vermählte er sich mit Maria Elisabeth, Tochter des Fürsten Philipp von Lobkowith. Diese schenkte ihrem Gatten einen Sohn, Johann Baptist, der noch in jungen Jahren vor dem Bater starb, und zwei Töchter. Die älkere, Elisabeth, wurde die Gemahlin des Grasen Georg Christian von Waldstein, die jüngere aber, Wilhelmine, die Josef's. Grasen von Thun-Hohenstein. Sein nicht ganz uninteressanter handschischer Nachlaß ging im Wege der Erbschaft an die noch lebende herzogin von Sabran, geborene Gräfin Kalnoth über, welche in erster Che mit einem Grasen Waldstein vermält war.

Illfila: f. Wulfila.

Illft: Jacob ban ber U., Maler, murbe i. 3. 1627 gu Borcum ge boren. Für ben Staatsbienft vorbereitet, lebte er als boch geehrter Binge meifter feiner Baterftabt in glangenben Berhaltniffen, fand aber nebenbei in feinen Dugeftunden feinen Liebhabereien nachzugehen. Er beschäftigte fi mit chemifchen Studien, wobei er es hauptfachlich auf Die Bewinnung to Farben für die Blasmalerei abgefehen hatte. Als Daler ftand er unter ber Ginflug ber italienischen Runft, Die er aus eigener Anschauung tennen gelen hatte. Er war nämlich jebenfalls felbft in Rom und Italien, obgleich Soubrale bies leugnet. Bahlreiche Beichnungen bes Rfinftlers, bie neben bem Datum am ben Ramen bes italienischen Ortes enthalten, weifen auf feine perfonliche M mefenheit bin. Die Lieblingsgegenftande Ulft's bilben reich belebte und mit anile Ruinen verfebene italienifche Safenanfichten, Martiplate und Lanbichaften, bie e in einer an Jan Both erinnernden Urt mit lichten und flaren Farben, men auch etwas glatt und geledt barguftellen und reichlich mit Denfchen un Thieren auszustaffiren pflegte. Außer in bem Rathhaus zu Amfterdam, wo in i. 3. 1663 gemalte Unficht bes Umfterbamer Domplages von feiner Sand au bewahrt wird, ift U. im Amfterdamer Reichsmufeum, in den Gallerien au Rolle bam, im Saag, ju Olbenburg, Beft, Dresben, im Loubre ju Baris und En mitage ju St. Betereburg vertreten. U. hat fich auch als Rabirer verfud boch gehören feine beiden Blatter, eine Unficht des Rathhaufes in Amfterbo und eine Anficht des Rathhaufes in Gorcum, ju den größten Geltenheiten. St Tobesjahr ift nicht ficher angugeben. Man nimmt an, bag er balb nach ber Jahre 1688 geftorben ift.

Bgl. A. Houbraken, De groote schoubourgh 2c. II, 196—198. In Gravenhage 1753. — Ragler, Reues allgem. Künstler-Lexikon XIX, 218—220. München 1849. — A. Woltmann und K. Woermann, Geschichte der Malen III, 2, S. 857. Leipzig 1888.

Illhart: Philipp U. (fo, nicht Illhard, wol aber Ulhardus) nennt fich ei namhafter Buchbruder bes 16. Jahrhunderts, ber in Mugsburg, aber nicht aus wie Manche behaupten, in München thatig war. In Augsburg hatte er i früherer Zeit (nach Druden von 1530, 1539) feine Wertflatte in "St. Rathe rinen Baffen", in fpaterer (1552 ff.) in ber "Rirchgaffen bei St. Ulrich". De frühefte uns befannt geworbene Erzeugnig feiner Preffe, bas ein Datum trog fallt ins Jahr 1529, von ben undatirten Druden ift jedoch die bis 152 fortgeführte beutiche "Chronica" mit Sicherheit bem Jahr 1528 juguweife In ber langen Beit, die swischen diefem Jahre und Ulhart's Tod liegt letterer fallt wol ine Jahr 1568, in Diefem murbe feine Sinterlaffenicait g theilt -, bat unfer Meifter eine große Bahl bon Druden bergeftellt, weld ben verschiedenften Gebieten angehoren. Doch treten theologische Schriften ebat gelischer Richtung besondere ftart hervor. Mertwürdiger Beife erscheint übrigen mitten unter ihnen eine Erflarung bes Deffanon, und auch bas Aftenfil burch welches bas Interim verffindigt wurde, ift aus feiner Preffe in die We binausgegangen. Das alles binderte aber nicht, daß II., wie fo mancher Bu bruder bes 16. Jahrhunderts, auf ben Inder fam. Außerdem bat biefer Min auch burch ben Drud von Dufitwerfen fich befannt gemacht. Sein Drude zeichen, wie es 3. B. von Roth-Scholy, Thesaurus symbolorum, 1780, Rr. 15 wiedergegeben ift, besteht aus einem Schild mit Belm, Dede und Rleino (Buffelhornern); im Schild und zwischen bem Rleinod ift je eine Gule. Do Il. ftammte und mann er geboren ift, ließ fich nicht feftftellen; nur fo viel i ficher, daß er fein Burgerstind bon Mugsburg mar, denn 1548 erwarb er bi bortige Bargerrecht. Richt ju verwechfeln mit biefem Ph. U. ift fein gleich namiger Cobn, ber nach bes Batere Tob bas Beichaft fortführte, baffelbe jebet Ulimann. 187

1574, mindestens für einige Jahre, nach Lauingen verlegte. Ein zweiter, jungerer Sohn ift der Rathsbuchdrucker Johann Anton U. in Ulm; derselbe war zwar nicht schon 1549 (Weyermann), wol aber von 1571 ab dort thätig

und tommt noch 1609 in Illm und zwar als Papiermacher vor.

Bgl. die Drucke Ph. Ulhart's, wie sie insbesondere bei Kuczynski, Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium, 1870—84, Rr. 85. 201. 213. 445. 559. 881. 905. 1003. 1855, 66; 1968, 84, 85; 2025, 47, 48; 2444, 88; 2950. 3025. 3185. 3474 und bei Wackernagel, Bibliographie deschied, des deutschen Kirchenlieds, 1855, S. 156. 164 f. 253. 282. 363 verzeichnet sind. Ergänzungen lassen sich aus Hirch, Millenarius I—IV, 1746—49 (J. Regist.), Zapi, Augsburgs Buchdruckergeschichte II, 1791, S. 184 sp., Panzer, Annales typogr. (auch den Suppl.) entnehmen. Musitbrucke sindet man bei Wackernagel (f. o.) und Eitner, Bibliographie der Musitsammelwerke, 1877 (J. Register). Im übrigen wäre noch die Geschichte des deutschen Buchhandels I, 1886, S. 565 f. zu vergleichen. In Betress des Joh. Anton U. J. Archib sür Geschichte des deutschen Buchhandels X, 1886, S. 170 f. Außerdem lagen sür alle drei Ulhart Auszüge aus dem Augsd. Stadtarchib vor.

Illimann: Boligang U., gen. Schorant, war ber Cohn bes Bunftmeiftere Andreas Illimann in St. Gallen und bis jum Jahre 1528 ober 1524 ebenfo wie fein Freund und Blaubensgenoffe Georg Blaurod (gen. bom Saufe Jacob, f. A. D. B. XI, 86) Monch im St. Luciustlofter in Chur. Babrend Blaurod beim Ausbruch ber großen religiofen Bewegung fich nach Burich manbte, ging U. nach St. Gallen, und jeber von ihnen wirfte an feinem Orte in ber gleichen religiofen Richtung. Wie Blaurod auf Ronrad Grebel, Felix Mang und Andere Ginfluß gewann und als erfter an Grebel die Spattaufe vollzog (1524), fo gelang es U., in St. Gallen Die gleiche Bewegung in Flug ju bringen. In St. Ballen gab es (wir wiffen nicht feit wann) eine Brabericat, beren Mitglieder, u. A. Gans Ramsower, Mainrabt Beniger, Ambrofius Schlumpf, ber Bunftmeifter Gabriel Bilwiller, Aberli Schlumpf, Beba Miles Treier waren - ihr "Oberfter und Ungeber" war ber Bunftmeifter Mainrabt Beniger, und fie nannten fich Bruder ober "Chriftliche Bruder", und es waren viele Beber unter ihnen — Die bem "Borte Gottes" anhing und bie fich gur Befung und Erflarung ber h. Schrift in den Saufern einzelner Bruber in ber Stille berfammelte. Bu einer folden Berfammlung am 1. Januar 1524, bei ber auch ein Mabl ftattfand, hatte ber am 8. December 1523 von ber Uniberfitat Wittenberg gurudgefehrte, bamals 22jahrige Johannes Regler (ber uns alle biefe Dinge in feiner Chronit ergablt) eine Ginlabung erhalten, und es mar ben Brudern gelungen, ihn jur Uebernahme ber Bibelauslegung in ben nachften "Lettionen" - fo nannte man die Botteebienfte - ju bewegen; in ber That murben bie Lettionen unter feiner Mitwirfung fortgefest, und gwar fanden fie querft in Diles Treier's Saus, bann in ber Bunftftube ber Schneiber und barauf im Bunfthaus ber Beber ftatt, vorläufig naturlich wie bisher im Bruderfreife. Bei einer folden Berfammlung war auch Lorens Sochrütiner aus Burich an-wesend, ber Angehöriger jener "Regerschule" war, von ber die Buricher Obrigfeit im Dai 1522 Renntnig nehmen mußte, beren Mitglieber fich Bruber nannten und die genau in der Art der St. Gallener Bruder "Schenten" (Collatien), b. h. Brubermable und Gottesdienfte abhielt und die mit ben Abgeordneten anberer "Regerichulen" fich ju "Capitels-Berfammlungen" gufammenfand. (Raberes bei Reller, Die Reformation, 1885, G. 399 ff.) hochrütiner hatte Regler's Unicauungen bon ber Taufe wiberfprochen, und es fam ju lebhaften Erörterungen, bie aber einfimeilen "beimlich", b. b. innerhalb bes Brüberfreifes, blieben. All-

mablich wurden die Berfammlungen der "Evangelifchen" ftabtfundig und Regler wurde burch bie Behorben gezwungen, fein Umt niebergulegen. An feine Stelle trat nun ber Freund Sochrutiner's, Wolfgang U., ber bas Orbensgewand abgelegt hatte und fich als Sandwerfer in St. Gallen ernahrte. Er machte alsbalb ben fühnen Berfuch, eine Rirche für bie Berfammlungen ju gewinnen; als bies fehlichlug, hielt er die Gottesbienfte erft bor ber Rirche unter freiem Simmel und bann "uf ber Deggi". Endlich am 2. Februar 1525 gelang es ber immer anwachsenden Bahl ber Evangelischen, ben Rath jur Bergabe ber St. Loreng. firche ju beftimmen, gleichzeitig aber festen Anbanger 3wingli's Die geitweilige Berufung Beo Juba's nach St. Gallen und ben Erlag eines obrigfeitlichen Manbates in ber Religionsfache burch (April 1525). Wahrend biefe Wendung eintrat und zweifellos infolge berfelben hatte Boligang Il. Die Stadt verlaffen und Berathungen mit feinen Freunden gehalten, die ingwifden um bie Jahresmenbe 1524/25 ben verantwortungspollen Schritt gethan botten, in Die "Schulen" ober "Schenken" bie Taufe auf ben Blauben als firchliche Ceremonie einzuführen und fich baburch formlich und öffentlich von ber berrichenben Rirche Tosaufagen. Bolfgang II. hatte fich biefer Reuerung angeschloffen und fich bon Ronrad Grebel im Rhein die Spattauje ertheilen laffen; als Betaufter tehrte er im Darg 1525 in feinen Wirfungefreis gurud und am 18. Darg verfammelte fich bie Bruberichaft in ber Bunftftube ber Beber am Dartt, wo es jur Trennung tam, indem ein Theil fich U. anschloß, ein anderer ber Partei Bwingli's beitrat. Es ift bezeichnend fur Die religibfe Richtung, Die Die "Bruberichaft", wie fie bereits minbeftens im Jahre 1523 beftanb, bejeelte, bag beren "Oberfter und Angeber", ber Bunftmeifter Dainradt Beniger, mit vielen angesehenen Mannern (wie bem nachmaligen Bürgermeifter Junter Konrad Daber) und (wie Regler ergabit) "aus andern Stadten und Enden viel frommer chrbarer Leut" fich bem Wolfgang U. anichloffen; auch Johann Dend fant fich bamals (Mai 1525) in St. Gallen ein und U. entfaltete hier und im Appengeller Land eine erfolgreiche Thatigfeit. Als bie Berfolgungen ausbrachen und mancherlei Spaltungen unter ben "chriftlichen Brubern" fich auch bier einftellten. jog Il. mit vielen Unbern nach Mahren, "wo man wohlfeil und ber Berfolgung halb ledig und ficher leben tonne. Denn ber Landesherr fei ein Pitarbe und habe tein Diffallen, fondern habe ihnen eine Begend eingegeben, Die fie bebauen und wo fie wohnen mochten" (Regler a. a. D. S. 253). Aus Dagren i. 3. 1528 gurudgefehrt, um eine weitere Schaar ber Briber por ben Gentern in Sicherheit ju bringen, marb er mit feinem Buge von Truchfeft Georg III. gefangen; bas geschah in ber Truchseffifden Stabt Balbfee in Schwaben i. 3. 1528. Sier wurde wie mit allen "Brubern", fur bie fchon feit 1525 ber neue Gecten - Rame Biebertaufer aufgelommen mar, turger Proces gemacht: U. wurde mit gehn Dannern gefopft, Die Frauen ertrantt; Rinder und Mbgefallene murben weggeichidt. Rach Regler's Beugnig, ber bem U. perfonlich nabe geftanben bat, mar U. einer ber "Ergbater ber Biebergetauften"; febenfalls war er einer der erften theologisch gebilbeten Manner, Die Die Taufe auf ben Blauben durch Untertauchen empfingen. In ben Dartprerbuchern ber Taufgefinnten lebte fein Andenten fort.

Bed, Geschichtsbücher der Wiedertäufer S. 20. Wien 1883. — Joh. Refler's Sabbata, hrsg. von Ernst Göhinger, I. 198 ff., 266 f.; II, 258. St. Gallen 1866. — Martelaarspeegel der Doopsgezinde II, 17 (Ausg. v. 1685). — Hoornbed, Summa controversiarum 2c. 1697. Lib. V, pag. 340. Ludwig Refler.

Uflereperger: Johann Babtift U., geboren am 11. Marg 1798 ju Renburg a. b. Donau und ju Rünchen am 15. Ceptember 1878 geftorben,

abinte seit 1817 in Würzburg, wo er 1822 die Doctorwürde erlangte. Er achte darauf eine längere wissenschaftliche Reise durch Rorddeutschland und Paris, und übernahm 1824 die Stelle als Arzt des Leuchtenbergischen erwillichen Hauses. Rach dem Tode des Prinzen August i. J. 1835 in den abestand verseht, ließ er sich in München als Arzt nieder, gab aber 1847 seine zuis auf und widmete sich sortab dis zu seinem Lebensende gelehrten Arbeiten. Indesondere war er bestrebt und bei seiner großen Sprachsenntniß auch in der ge, die Resultate der deutschen medicinischen Forschung dem Auslande zu verteln bezw. umgekehrt die deutsche ärztliche Welt mit dem Zustande der Heilnde in sremden Ländern bekannt zu machen. Er veröffentlichte, zum Theil d in französsischer und spanischer Sprache, eine große Reihe hierher gehöriger beiten, von denen mehrere sogar von gelehrten Gesellschaften mit dem Preise ichnt wurden. Ein Berzeichniß der herdorragendsten Publicationen Ullersetzt gibt die unten verzeichnete Quelle.

Bgl. Geig in Biogr. Beg. VI, 42. Bagel. Ullheimer: Jofef U., Jurift, ju Bamberg geboren i. 3. 1747 und † am Marg 1810. Rachbem er in ber Baterftabt im 3. 1763 ben afabemifchen in der Philosophie erlangt hatte, ftudirte er bafelbft und in Göttingen Rechte, wurde in Bamberg 1772 lic. juris und auch Projeffor, am 24. Februar 6 Dr. jur, utr., hierauf furftbifchoflicher Regierungerath, Beifiger bes Bofichte und Inhaber anderer Aemter, 1789 auf Prafentation bes frantischen ifes Affeffor bes Reichstammergerichts als Rachfolger Albini's. Rach ber Iblung biefes Gerichts murbe er Director ber oberften Jufligftelle in Bammit beren Aufhebung infolge ber Errichtung bes Oberappellationsgerichts Manchen wurde er im 3. 1808 jur Disposition gestellt und privatifirte gu mberg. Er verjaßte eine Reihe von Schriften, welche bem Reichsstaatsrechte, Gegenstanden bes Reichsgerichts, bem Lehnrechte und Rirchenrechte, für eres namentlich ben beutschen Concordaten und ber Staatstirchengewalt gemet find und burchweg fur bie Pragis ihrer Beit gebiegene Erorterungen Sie werben in ben genannten litterarifchen Berten angegeben.

Unberr: Johann Ronrab U., Mathematifer, geboren am 8. Juni 1820 Dappurg im bairischen Rreife Mittelfranten und † am 27. September 1887 ber Rreisirrenanftalt zu Raufbeuren. Gein Bater mar Zimmermeifter und faftigte fich nebenbei mit Feldmeffungen für Bauern, welche Zweifel in die tigfeit ber bon Geometern festgeftellten Flacheninhalte ihrer Brundftude en. Diefer Schidte seinen einzigen Sohn Konrad in die Dorfschule zu purg, welche damals von einem febr tuchtigen Lehrer geleitet murbe, und ber fich ber Bogling burch Fleiß und Bohlverhalten bor feinen Mitfchulern erborthat, daß nach feiner an Bfingften 1834 erfolgten Confirmation Pfarrer Bebrer bes Ortes ben Eltern bringend riethen, ben fabigen Rnaben in Die egewerbschule nach Rürnberg zu schicken. Infolge dieses Rathes fand zu ang des Schuljahres 1834/35 Konrad's Aufnahme in den ersten ober unen Curius ber genannten Lehranftalt ftatt, und ba die Eltern nicht belell maren, fo fiel es ihnen fchwer, Die Roften feines Unterhalts zu beftreiten. aberbies am 7. Dai 1837 ber Bater in einem Alter bon 47 Jahren ftarb feine Frau und drei Rinber (Sohn und 2 Tochter) faft ohne alle Mittel erließ, wollte die Mutter ben Rnaben, ber im August jenes Jahres bie egewerbichule absolvirt hatte, von Rurnberg jurudholen. Sievon hielt fie ber Rector ber Unftalt, Raufmann und Burgermeifter Scharrer ab, ber

190 unherr.

die Begabung des Schülers erkannt hatte und entschlossen war, ihn theils sells au unterstühen, theils ihm Unterstühung von Anderen zu verschaffen. Dazu halter in erster Linie den damals in Kürnberg lebenden begüterten Privatgeleham Prosessen Leo aus Franksurt a. M. in Aussicht genommen, der sich mit Phemologie abgab und insolge hievon und wegen seiner gesellschaftlichen Bildung einen großen Kreis von Bekannten und Schülern um sich sammelte, von denen sich mehrere von dem Schüler U. im Rechnen und den Elementen der Geometre Privatunterricht geben ließen. Dieser Unterricht, dessen Umfang sich von achsten Jahre an, wo U. den mathematischen Unterricht von dem berühmten Prosesson Dr. G. S. Ohm empfing, sehr erweiterte, lieserte zu den übrigen waren, um während eines dreisährigen Ausenthaltes an der polytechnischen Schulenicht bloß Ullherr's eigene geringe Bedürsnisse zu bestreiten, sondern auch noch

etwas babon an feine Mutter und zwei Schweftern abzugeben.

Ber es, wie ber Schreiber biefer Beilen, an fich felbft erfahren bat, himmelweit Ohm's mathematischer Unterricht von bem bes zweiten Leben Brof. R., verschieden war, findet es febr begreiflich, daß in Diefer Schule II herr's reiche Anlage fur Dathematif in furger Beit fich fo entwidelte, bas bei ben öffentlichen Prufungen ber Schuler, Die bamals noch ebenfo wie Be theilungen von Breifen ublich maren, nicht blog die Bewunderung bes gubom ben Bublitums, fonbern auch ber fachverftanbigen Schuler und Projeffon fowie des mathematifc gebildeten f. Minifterialprufungecommiffare (Universität profeffors und fpateren Staatsrathes v. Bermann) erregte. Rach ber im Aug 1840 glangend beftanbenen Abfolutorialprufung ber polytechnifchen Schule fia 11. bor ber Bahl eines Lebensberufes. Bei ihm handelte es fich allerdin nicht mehr um die Frage, welches Fach er ftudiren folle, ba er fcon feinem Eintritte in Die polytechnische Schule entschloffen war, bem Lehran für Mathematit und Phyfit an technischen Schulen fein Leben gu weiben; ju überwindenden Schwierigfeiten betrafen einerfeits bie Beichaffung ber mittel für bas borgeschriebene einjährige Universitätsftubium und anderer wenn er ein Lehramt an der polytechnischen Schule anftrebte, Die nachtragli Erwerbung bes Abfolutoriums einer vollständigen vierclaffigen Lateinfchule nun aber weber bas eine noch bas andere für ben Mugenblid ju erreichen m ber bamalige bereits genannte t. Minifterialreferent aber Die bobe Begabu und umfaffende fachliche Musbilbung des Abfolventen U. aus beffen Abfolutori und Schlugprufungen genau fannte und nicht abgeneigt mar, fich feiner 3 für ibn bei ber bochften Stelle gu bermenben, fo murbe in bem Familienrall der in ber Gile aus einigen guten Freunden Ullberr's gebildet worben war, fchloffen, U. folle ben Befuch ber Univerfitat unterlaffen, wie bisber unter leitung feines beruhmten Lehrers Ohm privatim weiter ftubiren und fic nachften Jahre unter Unführung ber Brunde, welche ihn bon bem einjahrig Beluche ber Technischen Sochichule an ber Univerfitat zu München abgeball hatten, jur Lehramtspriffung für Mathematit, Phyfit und Dechanit an werbichulen, wofür damale humaniftische Borbilbung nicht geforbert wurde, bem f. Unterrichtsministerium bes Innern melben. Diefes Befuch wurde freudigen Ueberraschung des Bittftellers und feiner Freunde burch bobe De fterialentichließung bom 18. Rovember 1841 gemahrt, und icon am 3. Da barauf erhielt ber Beprufte brei einzelne Beugniffe, welche bas Befteben genannten Brufungen bestätigten und ihm in Dathematit und Dechanit Rote "vorzuglich" und in Phyfit bie Rote "fehr gut" ertheilten.

Infolge Ablebens bes Brof. Dr. Ahrens ju Augsburg murbe II. von bit. Ministerialreferenten felbst aufgeforbert, fich um beffen beibe Lehrftelle

UUherr. 191

Mathematik und theoretische Mechanik, zu melben. Schon am 28. Januar 1842 wurde ihm die Berwesung der genannten Lehrstellen gegen eine jährliche Remuneration von 500 fl. und mit der Austage übertragen, den von Prof. Ahrens besorgten Unterricht in der Bermessunde mit zu übernehmen und die für das Lehramt an polytechnischen Schulen vorgeschriebenen weiteren Prü-

fungen an ber Univerfitat Manchen balb nachzuholen.

Die letztere Auflage wurde, nach erlangter Dispensation vom Lateinischen bereits im Frühjahr 1842 für die Lehrsächer der Mathematik und theoretischen Rechanik, für das Lehrsäch der Physik aber erst im J. 1851, als es sich um die Nedernahme dieses durch die Berusung des Physikers Dr. G. S. Ohm an die Alademie und die Universität München an der polytechnischen Schule zu Nürnberg erledigten Facultät der Universität München vorzunehmenden Prüsung berief dieselbe aus der philosophischen Facultät den Prosesson Ohm als Craminator in die Prüsungscommission und dieser stellte als Thema sür den zu haltenden Probevortrag auf: "Die der Wellentheorie des Lichtes eigenthümlichen Ertlärungsweisen." Nach einem über eine Stunde in Anspruch nehmenden freien Vortrag erhielt der Candidat sowol inbezug auf Kenntnisse als Lehrsähigseit die

Rote "ausgezeichnet".

Da am Ende des Jahres 1842 auch in Rürnberg der Prosessor der theoretischen Wechanit starb, so war es verzeihlich, daß sich U. noch vor Ablauf des ersten Dienstjahres um die in Rürnberg erledigte Lehrstelle bewarb, wobei er sich erbot, einen Theil des Unterrichts in der höheren Mathematik mit zu übernehmen. Als wesentlichen Grund dieser Bewerbung sührte er an, daß es sür ihn, der seine ganze sachliche Ausbildung den technischen Lehranstalten in Ründberg verdanke, die größte Aneiserung gewähren müßte, denselben durch Berwendung an ihnen einen Theil seiner Dankesschuld abzutragen und neben seinem hochverehrten Lehrer Ohm unterrichten zu dürsen, wodurch er in seiner eigenen Fortbildung mächtig gesördert werden würde. Der Ersolg dieser Bewerbung war, daß II. bereits am 24. December 1842 unter dem Titel eines Prosessios (den er in Augsburg nicht hatte) und mit einem Gehaltsbezuge von jährlich 700 si. das Lehramt der theoretischen Mechanik und der praktischen Geometrie, sowie eines Theils der Disservatials und Integralrechnung in Rürns

berg übertragen erhielt.

Rach der ju Ende des Jahres 1849 erfolgten Berufung Ohm's nach Manchen lag es in beffen Bunfche, bag nicht blog bas von ibm in Rurnberg bertretene Sauptfach, Die Bhofit, fonbern auch Die Differential- und Integralrechnung in Die Banbe feines ausgezeichneten Schillers U. übergeben mochten, und es wurde Diefem Buniche auch unter bem 18. Marg 1850 entfprochen, obgleich ber neue Profeffor bas Collegium fiber Phyfit erft ein Jahr bernach bielt. 11. bat elf Jahre lang mit bem bentbar beften Erfolge anfangs als Projeffor der theoretischen Mechanif und eines Theils ber Mathematit und pater als Brojeffor ber Phyfit und ber hoheren Analpis in Rurnberg gewirft, An jener Anftalt, mo er einft ein bewunderter Schiller mar, erhob er fich gu einem gefeierten Behrer, indem er burch feine lichtvollen und lebendigen Bortrage bie ibm Abertragenen Gebiete ber Dathematit und Phyfit, insbesondere aber ber analytifchen Dechanit, bem Berftanbniffe feiner Schuler erichlog. Bahrend bes Unterrichts bligte bie ihn erfullenbe Begeifterung aus feinen Augen, welche auch die minder begabten Schuler mit fich fortrig und fur die Biffenicaft erwarmte. In Rurnberg bat U., ber fonft wenig ichrieb, auch einige gewichtige mathematische Abhandlungen verfaßt, Die er meift als Programme gu ben Jahresberichten ber polytechnischen Schule bruden lieg, bon mo aus fie 192 Unherr,

theilweise auch in mathematische Zeitschristen, wie z. B. das Crelle'sche Journal für reine und angewandte Mathematik, übergingen. Im J. 1845 veröffentlichter: "Zwei Beweise für die Existenz der Wurzeln der höheren algebraischen Gleichungen." Im J. 1847: "Einiges über die Theorie der Gewölbe. In J. 1851: "Ueber die Bestimmung der Maxima und Minima der Funktionsmit einer oder mehreren Beränderlichen." Im J. 1853: "Die Substitutionsformel bei ein- oder mehrsachen Integralen." Ramentlich diese letzte Arbiit wird nach der Meinung Ohm's später von dem rechten Manne aus dem mathematischen Archive, worin sie ausbewahrt ist, hervorgezogen und in das recht

Licht geftellt werben, ba fie nur fur wenige Denter gefchrieben ift.

Durch Ohm war fein Schuler U., auf ben er folg war, mit an ber ber ausgabe bes erften Bandes feiner "Beitrage jur Moletular-Phyfil" (enthalten einen Grundrig ber analytischen Geometrie bes Raumes am ichiefwinlige Coordinatenfpftem) betheiligt, indem er mit großer Mube und Sorgialt die Drud biefes Bandes fibermachte und beffen mufterhafte Correctheit ju Stand brachte, mas ber Berfaffer in ber im Juli 1849 gefchriebenen Borrebe bantbe anerfannte. Auch um den Drud ber Ohm'ichen atademischen Abhandlung an bem Jahre 1852: "Erflärung aller in einaxigen Rryftallplatten zwifchen grab linia polarifirtem Lichte mahrnehmbaren Interfereng-Erscheinungen" hat fich I infofern verdient gemacht, als er mit anderen gelehrten Freunden des Berfaffet bie gablreichen Drud- und Rechnungsfehler ber beiben Galften Diefer Gonit namentlich ber erften, feststellte. Diefe Mitwirlung an ber Berausgabe Dbu icher Schriften bestimmten nach beffen am 6. Juli 1854 erfolgten Tobe be Staatsrath Dr. v. Bermann, welcher foeben bon Konig Ludwig I. Die Auf ftellung ber Ohm'ichen Marmorbufte in ber bairifden Ruhmeshalle ju Munder erwirft hatte, mit Erlaubnig bes regierenden Ronige Maximilian II. ben bit auf ben letten Abichnitt ausgearbeiteten zweiten Band ber "Beitrage gur Dolo tular-Phyfit" (enthaltend die analytische Dechanit am beliebigen Coordinaten fuftem) bon Brof. U. burchfeben, vollenden und im Drude übermachen gu laffen ber fich erboten hatte, Diefe mubfamen Arbeiten blog aus Dantbarteit fur feine verftorbenen großen Lehrer ohne Entgelt ju beforgen. Er bat nur um 250 f Bergutung an die Schwefter Ohm's (Frau Guchtbauer in Erlangen) fur Ueber laffung der in ihrem Befite befindlichen Ohm'ichen Danufcripte und um eine Buichuß zu den Drudtoften bes 2. Bandes in dem Falle, bag ber bon ihm i Ausficht genommene Rurnberger Berleger einen folden verlangen follte. Um 29. Marg 1856 fchrieb Staatsrath v. Bermann an U., bag G. M. ber Ronig Dag 250 fl. für Erwerbung ber Ohm'ichen Mechanit genehmigt und ibn 16 auftragt habe, die Berausgabe bes Werfes gu leiten und gleichzeitig für die bor 11. ju beforgende Ergangung und die Correctur ein weiteres Sonorar in Auf ficht gu ftellen. Auf die unter bem 5. December 1857 bon Bermann an I gerichtete Anfrage über den Stand ber Berausgabe ber Mechanit von Dbu mußte ber Befragte leiber berichten, in wie hohem Grabe ichmerglich es für ihr fei, über biefe Angelegenheit nur Unerfreuliches berichten gu fonnen. Gr | namlich ju ber Ueberzeugung gelangt, bag bas in Rebe ftebenbe Bert obne fie greifende Beranderungen, Die ihm bas bie Arbeiten Ohm's auszeichnenbe eigen thumliche Beprage rauben wurden, nicht veröffentlicht werden burfe. Seine grob und nie erloschende Begeifterung fur Ohm habe ihm die Dangel bes im vorige Jahre angefauften Danufcripts nicht fogleich bei ber erften Durchficht ertenne laffen, jumal er gu jener Beit bon einem bogartigen Rervenfieber befaller wurde, das ihn an ben Rand bes Grabes brachte und für lange Beit un fabig machte, anftrengenden Arbeiten obzuliegen. Dagu tommt noch, baf ib feit zwei Jahren febr fchlimme bienftliche Berhaltniffe Die für folde Arbeiten 110herr. 193

ihm sehr übel genommen, daß er die in seine Beruspflichten jallenden Schritte gethan habe, der an der polhtechnischen Schule in München herrschenden Unschnung zu begegnen. Er sei ganz abscheulich angegriffen worden und war nabe daran, aus seiner Stellung vertrieben zu werden; übrigens konnte man ihm bloß Dinge zur Last legen, die in den Augen einsichtiger und unbesangener Männer als das größte Lob gelten, welches einem Lehrer ertheilt werden kann. Es müsse dieses auch dem damaligen Ministerpräsidenten v. d. Pfordten ausgefallen sein, da er dem Bernehmen nach dem aus salichen Berichten beruhenden unbilligen Borgehen einiger Reseenten des Handelsministeriums entschieden Ein-

balt gethan habe.

Rach dieser Mittheilung hatte U. einen oftensiblen Brief an den Staatsmit v. Hermann zu schreiben, in welchem die Unaussührbarkeit der Herausgabe der Ohm'schen Mechanik gründlich erörtert wurde. Gleichzeitig wurde ein anderer zu hohem Ansehen und Rus gelangter ehemaliger Ghmnasialschiller Ohm's aus köln a. Rh., der an der Universität Berlin weilende Professor Lejeune-Dirichlet veranlaßt, sein Gutachten über das sragliche Manuscript abzugeben, und da dieses im wesentlichen mit dem Ukherr'schen Ausspruche übereinstimmte, so unterklied der Druck des zweiten Bandes der Ohm'schen Molekular-Physik und es wurde derselbe in der königl. Cabinetsregistratur dis zu der Zeit (3. Juli 1882) ausbewahrt, wo auf Ansuchen des Bersassers dieser Biographie König Ludwig II. dan Baiern bestimmte, das in Rede stehende Manuscript nebst zwei darüber sich aussprechenden Briesen Ukherr's solle der kgl. Hos- und Staatsdibliothet zu

Runchen einverleibt werben, mas auch fofort gefchab.

Erog biefer anftrengenben Rebenarbeiten und ber überftandenen ichweren Rrantheit, bon ber er fich eigentlich nicht mehr gang erholte, bemubte fich U. nach feiner Ueberfiedelung nach Munchen bom Studienjahre 1853/54 an bieletben Unterrichtserfolge wie in Rurnberg ju erzielen, es gelang ibm biefes jeboch nicht, weil ber bamalige Rector ber hiefigen alten polytechnischen Schule, welcher einen Theil ber Mathematit ju lehren hatte, auf dem die Entwidlungen der Differential- und Integralrechnung beruhen, feiner Aufgabe nicht gewachsen war. bieraus entftanden jene ernften Dighelligfeiten gwifchen biefen beiben Lehrern, über bie fich U. fo bitter aussprach, und die nicht beigelegt werben fonnten, fo lange bie Urfache bes 3wiftes bestehen blieb. Bur Entfernung biefer Urfache fand fich aber bas vorgefette tgl. Staatsminifterium nicht veranlaft, ja es bericharfte fogar, ohne es ju wollen, ben bestehenden Gegenfat burch bie Art ber Bufammenfetang einer großen Berathungscommiffion von Beamten und Brofefforen, welche um Oftern 1857 im fgl. Sandelsminifterium über die Umgeftaltung ber technischen Schulen Baierns ju berathen hatte. Dant biefer Bufammenfehung waren in feche Jahren nicht weniger als vier Commiffionen ju bilben, wovon jebe folgende bie Befchluffe ber vorausgegangenen wieber aufhob.

Als endlich im J. 1864 eine Schulordnung zu Stande kam, nach welcher bie neugestaltete Gewerhschule des Mealghmnasiums noch im October des gleichen Jahres, die neue polhtechnische Schule aber im October 1868 ins Leben treten sollte, da wuchs der Widerstand gegen solches Planemachen auch in Beamtenfreisen so an, daß sich der Handelsminister v. Schlör veranlaßt sah, die von dem Bersasser diese Artikels auf Grund seiner Sachkenntniß aufgestellten Resormvorschläge, namentlich für die Organisation der technischen Hochschule, von einer engeren Ministerialcommission im Winter 1867/68 prüsen zu lassen. Solamen die "Organischen Bestimmungen für die Polytechnische Schule in München"

194 Unherr.

vom 12. April 1868 ju Stanbe, auf benen bie mit Beginn bes Studienjabn 1868/69 eröffnete und feitbem jur iconften Bluthe entfallete bairifde ich nifche Bochichule beruht. Wenn auch die Projefforen U. und Decher einer am lichen Berathungscommiffion nicht angehörten, fo haben fie doch durch ihre in fichtevolle und lebendige Theilnahme an der technischen Unterrichtefrage in be Breffe und im perfonlichen Bertehre mit einflugreichen Conferengmitglieder mefentlich mit gur Erreichung bes von biefen letteren angeftrebten Biels beigetrage Leiber mußte U. fur feine wenigen bierauf bezüglichen freimuthigen Meugerun infofern ichwer bugen, als er am 10. Darg 1859 an bie polytechnifde Edu nach Augsburg und ber dortige Profeffor ber gleichen mathematifchen Facher die hiefige Lehranftalt verfest wurde. Bon diefem Zeitpuntte an bemachtig fich Ullherr's ein großer Unmuth und biefer wurde noch burch feinen Umga mit bem ihm gleichgefinnten und befreundeten Profeffor Decher gefteigert. Und folchen Umftanben tonnte bon einem gebeihlichen Unterrichte Ullberr's feine Rt mehr fein; benn mit Digmuth ging er in die Schule, mit Berbrug fprad bon ber ihm aufgedrungenen Stellung, und es war ihm fchlieflich gang tid bag er bei ber Aufhebung ber alten polytechnifden Schule ju Augsburg to 1. October 1864 an in ben zeitlichen Rubestand zu treten hatte.

Man hätte glauben sollen, daß U. von nun an wirklich der Auße genießen und sich ganz ungestört seinen wissenschaftlichen Studien hingeben könnt. Dem war aber nicht so. Denn mit der allerhöchsten Entschließung vom 21. Setember 1864, welche die Ruhestandsversetzung Ullherr's aussprach, wurde discenzgehalt aus dem 1350 fl. betragenden jährlichen Activitätsgehalte instrallssenzgehalt aus dem 1350 fl. betragenden jährlichen Activitätsgehalte instrallssen und richtiger Jählung dieser Dienstjahre nur zu 1080 fl. berechnet, während nach richtiger Jählung dieser Jahre die Summe 1215 fl. betrug. U. beshalb seine Forderung durch einen Advocaten bei Gericht einstagen und gestie Entscheidungen der Untergerichte, welche die Anschauung des Ministralreserenten bezüglich des Ansanges der Ullherr'schen Dienstzeit theilten, Berusunge einlegen, worauf endlich am 28. Juli 1866 der oberste Gerichtshof in Münche der Klagebitte entsprechend, den tgl. Fiscus sür schuldig erkannte, dem Prosessenzes alle des Einem Activitätsgehalte mit Behntel dessehen und somit jährlich die Summe von 1215 fl. zu verabreichte

Mie im Berbfte 1864 bem Prof. U. feine zeitliche Rubeftanbeberfegung tannt gegeben murbe, erging an ihn wie an andere Collegen die Auffordem feine Bunfche bezüglich einer allenfallfigen Bieberberwendung befannt ju geb Darauf bin hat er fofort erflart, bag er ben bleibenben Rubeftanb vorgiebe # zwar wegen bes ungludlichen Ausgangs, ben ber über anberthalb Jahne fich erftredende Berfuch, bas technifche Schulmefen in Baiern umgugeftalt burch die damals eben veröffentlichte Schulordnung vom 14. Dai 1864 nommen habe. Dieje Ertlarung hat er am 19. Juli 1868 fchriftlich wie holt, als bas tal. Sanbelsminifterium burch bie tal. Rreisregierung ju Mu burg feinen Untrag auf Berfegung in ben bleibenben Rubeftanb nach ben B fchriften ber Berfaffungsurfunde untersuchen lieg. Die hieraber vernomme amei ehemaligen Collegen Ullberr's und amei Augsburger Berichtearate gol bor bem fgl. Regierungsprafibenten bie Ertlarung ab, bag bie Befundheite haltniffe bes Brof. U. swar nicht ungfinftig gelagert, aber doch auch in binbung mit feiner gebruckten Gemuthestimmung nicht fo beschaffen feien, er bei ber Bieberübernahme einer Lehrftelle Erfpriefliches ju leiften im Si fei; worauf er mittelft bochfter Entschliegung vom 31. Auguft 1868 bie weiteres in bem geitlichen Ruheftande belaffen murbe. Auf Grund fein fundheitsverhaltniffe und ber traurigen Erfahrungen, Die er feit feinem # bon Rurnberg im Schuldienfte hat machen muffen, lebnte er auch ent

Hühert. 195

be chrenvolle Anerbieten einer mathematischen Brofeffur an ber neuen technischen foule gu Dunchen ab, welches ihm ber Berfaffer biefer Beilen im Auftrage gl. Staatsminifters v. Schlor ju machen hatte. Bon ba ab blieb er irlich mit weiteren Untragen verschont und er führte in Augsburg fein geofntes einfaches Leben fort, indem er fich täglich am Bormittage einige Stunden il mathematischen Studien beschäftigte und Rachmittags einige Stunden fpaern ging. Er tonnte fich nicht langer als angegeben geiftig beschäftigen, wit er fich fonft ju fehr abstumpfen und infolge beffen noch weniger bom led fommen wurde". Go fchrieb er am 28. December 1874 feinem Freunde, Brofeffor der Dathematit Dr. 3. R. Bifchoff an der technischen Sochichule Dunden, wobei er die hoffnung aussprach, bag es ihm trog ber febr betantten Arbeitszeit boch bis Oftern 1875 möglich fein werbe, Die Ergebniffe ner fonthetisch-geometrischen Studien gur Lofung ber befannten Dalfatti'ichen igabe, ber er, nachdem Affolter's Abhandlung im 6. Bande ber Mathematien Annalen erichienen fei, ein erweitertes Biel geben mußte, jum Drude bebern au tonnen. Diefe feine Soffnung ift nicht erfullt worden, ba meber ne hinterlassenen Manuscripte noch die genannten Annalen, in denen er sicherlich ne Forichungen veröffentlicht hatte, einen auf bie Dalfatti'iche Aufgabe beglichen Artifel von Brof. II. erhalten. Bare eine folche Abhandlung ertenen, fo wurde fie gewiß wie feine oben bezeichneten Drudfchriften eine

athematifche Leiftung erften Ranges gewefen fein.

Bahricheinlich hat bas bon U. in feinem Briefe an Brof. Bifchoff felbit gebentete Birnleiden rafchere Fortichritte gemacht als er fürchtete. Es durfte auch baraus berborgeben, bag er in feinen letten Lebensjahren, wie andere t gleichem Leiden behaftete Genoffen, ohne allen Grund beforgte, feine Ginhmen reichten jur Dedung feiner Berpflegungstoften nicht mehr aus, und er Te lettere beshalb vermindern. Infolge beffen fuchte er nun feine faft arm-Rahrung in ben billigften Speifehaufern, wo er naturlich auch nur mit uten bon geringer Bilbung gufammentraf, Die feine geiftige Stimmung nicht beben bermochten. Go fiel nach und nach fein fonft fo gefundes und icharfes theil fiber Menschen und Dinge raich ab, und feine Augsburger Freunde eranten Schon im Frubjahr 1886 ziemlich ficher, bag fich fein Geifteszuftand allich getribt hatte. Gleichwol machte er im barauffolgenden Monat August ne gewohnte Ferienreife, Diefes Mal nach Innabrud. Dafelbft brach ber undtete Bahnfinn in ber erichredenben Form von Tobjucht aus und es iste ber babon Ergriffene zuerft in bas Rrantenhaus zu Augsburg und bon in die Rreisirrenanftalt zu Raufbeuren verbracht werden. Sier verblieb U. unter t bon seinen Freunden ins Werf gesetten sorgfältigsten Pflege ein ganges Jahr lang Ju feinem am 27. September 1887 erfolgten Tobe. Bahrend biefer gangen it tehrte bas Bewußtfein teinen Augenblid jurfid, und fo endigte ber Arme, icher fich als Jungling und Dann burch lichten Geift und geordnetes Denten busgezeichnet hatte, in völliger geiftiger Umnachtung. Am folgenden Tage nbe bie Section ber Leiche borgenommen, welche neben berichiedenen Digbungen und Fehlern an einzelnen Rorpertheilen im Stirnlappen auffallenb dreiche und fehr gut ausgebilbete, ftart geschlängelte Gehirnwindungen ernen lieft. Bei ber am 30. September vorgenommenen Beerdigung fprach ber ctor ber tgl. Industrieschule und Professor Dr. Pfeiffer, ein ehemaliger borlicher Schuler bes Berftorbenen, nach dem Beiftlichen am Brabe. Derfelbe auch in ber Augeburger Abendzeitung bom 29. Geptember 1887 einen bier Imeile mit benutten warmen Rachruf an feinen Lehrer bruden, worin er en einfaches Bejen und fein lauteres Streben berborhob, bas feinen anberen trieb batte als bie Liebe gur Biffenichaft.

196 Ullmann.

Rach eigenen Erlebniffen und mit Benutung von Personalacten und Aufzeichnungen von Berwandten und Schulern. Bauernfeinb.

Illmann: Joh. Chriftoph U., Doctor ber Philosophie, Profeffor ber Philojophie und Finangwiffenschaft, ferner ber Staatswiffenschaft, fowie ber Bergund Guttenfunde an ber Univerfitat Marburg, feit 1816 mit bem Titel eines turfürftlich beffifchen Oberbergrathes beehrt, war am 3. September 1771 ju Raffel geboren. Auf ber Univerfitat Marburg wibmete er fich bem Studium der Finangwiffenschaft, wo er auch durch die "Dissertatio inauguralis physicophilosophica explanans elementorum effectus formando ac destruendo in tellurem conspicuos" (1792) fich habilitirte und nach und nach in die Stellung eines a. o. und orbentlichen Profeffore fur berichiebene Facher gelangte. Befonbere beichaftigte fich U. mit mineralogischen und geologisch - montaniftischen Stubien feines Baterlandes. 218 beren Ergebnig publicirte er: "Mineralogifche Bergund Sattenmannifche Beobachtungen über Die Gebirge, ben Grubenbau und Die Buttenwerfe ber Beffen-Caffelichen Landichaft an ber Ebber" in 2 Studen 1801 bis 1802. Außerdem erichien bon ihm die Schrift: "Spftematifch tabellarifche Ueberficht ber mineralogisch einsachen Fosilien mit erlauternben Unmertungen und ben Resultaten mehrerer chemischen Berlegungen, auch ausführliche Beichreibung berichiebener entbedter Foffilien" (1814). Ferner lieferte U. eine Beichreis bung des Frauenberge in Geffen. Ihm ju Chren murben die fruber unter bem Ramen Frantenberger Rornahren und falfchlicher Beife fur verfteinerte Getreibeabren gehaltenen, im Rupferichiefer bei Frantenberg vorlommenben Babien einer Coniferengattung "Ullmannia" benannt, U. ftarb am 21. Auguft 1821 in Marburg.

Strieder, Beff. Bel.= u. Schriftft.-Beg. b. Gumbel.

Ullmann: Karl U., hervorragender protestantischer Theolog und badischer Kirchenmann, † 1865. Als wissenschaftlicher Theologe beeinflußt von Schleiermacher und Reander, hat er die sogenannte Bermittelungstheologie auf bogmatischem und historischem Gebiete ersolgreich gepflegt und als Leiter des badischen Kirchenwesens das gesammte kirchliche Leben, hauptsächlich nach der erbaulichen

Seite bin thatfraftig geforbert.

Gines reformirten pfalgifchen Bfarrers Cobn, erblidte U. am 15. Dars 1796 bas Licht ber Belt gu Epfenbach in ber babifchen Bialg gwifchen Beibelberg und Mosbach am linten Ufer bes Redar, wo fein Bater bis in Die 40er Jahre bes 19. Jahrhunderts feines Amtes martete. Auf bem Gymnafium gu Beibelberg vorgebilbet, begann der Jungling im Berbfte 1812 feine atabemifchen Studien an der Univerfitat bafelbft und vollendete fie im Berbfte 1816 in Tabingen. In ber Beimath examinirt und am 12. Januar 1817 erbinirt, ging er als Bicar nach Rirchheim bei Beibelberg. Auf ben Rath alabemifcher Freunde aber und im Ginberftandnig mit feinen Eltern befchlog er, fich ber atademifchen Laufbahn ju widmen, nahm im Berofte 1817 feine Stubien in Beibelberg wieder auf, um dafelbft bei Begel Philojophie und bei Creuger Philologie ju treiben, promobirte im Frithjahr 1819 dort als Doctor ber Philosophie, erhielt feine miffenichaftliche Grundrichtung aber erft jest auf einer miffenichaftlichen Reife in Rordbeutschland ju Berlin im Umgange mit Schleiermacher und Reander, bon benen jener die Glaubenslehre ans bem frommen Befühle innerhalb ber driftlichen Gemeinschaft neu auferbaute und fie fo niber ben Gegenfat pon Rationalismus und Supranaturalismus hinaushob, mabrent gleichzeitig Reander Die hiftoriiche Theologie aus ber Enge bes individualifiiden Progmatismus ber Rationaliften befreite. Ans bem Streben, bas gefchichtliche Chriftenthum mit ben berechtigten Bilbungeelementen ber Beit gu "bermitteln",

Ullmann. 197

ber bon Reander vertretenen Theologie der Rame "Bermittelungstheologie" elegt worden. U. hat diefe mit Begeifterung ergriffen und burchhaucht bon Barme fubjectiver Frommigfeit macht er bon ba an bis an feinen Tob in n feinen Arbeiten und amtlichen Stellungen ben Ginbrud einer aufrichtig men und allen Bilbungsaufgaben feiner Beit jugewandten Berfonlichfeit. er Reander'iche Standpuntt ift das Angiebende an ihm, aber auch feine ne. Rach biefer vielfeitigen Borbereitung begann U. im Berbfte 1819 in belberg feine atabemische Lehrthätigkeit, wurde Brivatbocent für exegetische biftorifche Theologie und erhielt auf Grund feiner ausgezeichneten Leiftungen 1821 eine außerordentliche und 1826 eine ordentliche Professur der Theoe bafelbft. Gine Reihe geachteter wiffenschaftlicher Arbeiten, unter ihnen bebers feine Monographie über Gregor von Naziang (1825) und fein Saupteil an ber Begrundung und Leitung ber "Theologischen Studien und men" (1828), welche ber von Schleiermacher und Reander vertretenen Theoe ale wiffenschaftlicher Sprechfaal bienen, aber auch ben Sinn für wiffenschaftliche ologie im Pfarrstande wach erhalten follten, machten U. bald weit über bie uen feiner engeren Amtswirtfamteit befannt; besonderes Auffehen erregte Abhandlung "über die Unfundlichfeit Jefu", mit welcher er die "Theoden Studien und Rrititen" eröffnet hatte und die unter bem Titel ber nblofigteit Jefu" als feparat erschienenes Wert fieben Auflagen erlebte. r folden Umftanben traf ihn ein Ruf nach Salle, beffen bamalige theode Facultat burchschnittlich von etwa acht- bis neunhundert Theologen unter fich damals zugleich die Philologen befanden) besucht wurde. U. wirkte bon 1829 bis 1836, innerlich Tholud verwandt, aber tein eigentlicher teiganger von ihm. In bem bamals 1830 die Geifter aufregenden Streite bengftenbergischen Evangelischen Rirchenzeitung gegen die rationaliftischen efforen Befenius und Begicheiber in Salle hielt er es beshalb fur feine at, in einem "Theologifchen Bebenten" (Balle 1830) fur die Freiheit ber logischen Biffenschaft einzutreten, mabrend bie Bengstenbergische Partei bie usregierung jur Dagregelung der genannten Profefforen veranlaffen wollte. Abrigen war feine Thatigfeit hier wefentlich ben Aufgaben feiner Biffent jugewandt, und befonders die Rirchengeschichte verdanft biefer Beriode Birtfamteit die Entstehung feiner Monographie über "Johann Beffel, Borlaufer Luther's" (1883), welche fpater burch Singunahme verwandter onen und Ericheinungen bor Luther ju bem zweibandigen Berte "Reforman vor ber Reformation" (1842) ausgestaltet worden ist. Man wird diese mit als feine wichtigfte wiffenschaftliche Leiftung betrachten burfen, und bis Gricheinen von Albrecht Ritichl's "Rechtfertigung und Berfohnung" (erfter 1870) pflegte man in ber Darftellung ber Rirchengeschichte bes Mittelnt bie Beurtheilung ber bon U. charafterifirten "Borreformation" faft ohne itens einfach ju wiederholen; benn bas Bedürfniß, für bas Auftreten Luther's briche Boraussehungen (testes veritatis) aufzeigen zu fonnen, mar eben ein waturliches. Run fteht ja für jeden hiftorifch urtheilenden Denfchen feft, die Reformation der Kirche durch Luther nicht ohne allseitige geschichtliche Meritung eingetreten fein tann; aber ber Titel "Reformatoren vor der Remation" ware doch ein dichterisches Bild, welches bem geschichtlichen Thatfanbe nicht entfpricht. Reiner bon ben Mannern, welche U. in feinem Gealegujammenhange aufführt, ift ein eigentlicher "Reformator" ber Rirche Dotten, weil teiner die Rirche als Sanges jum Gegenstande der Reform geh hat, und nur Biclif und Gus haben einen Anlauf gur Reformation ber me genommen, indem fie ben antihierarchischen Begriff der Rirche als ber manifaft ber Pradeftinirten aufftellten. Ritfchl's Rritit der Ulmann'ichen

198 Ullmann.

Reihe bon "Reformatoren bor ber Reformation" wird baber mol in ber bauptfache Recht behalten, und durch Loferth's Forfchungen aber Bielif und bus (1884) wiffen wir noch dazu, daß hus feine dogmatifche Theorie über bie Rich wortlich aus Wiclif's gleichnamigem Tractate ausgeschrieben bat, fo bag alle von der gangen Ullmann'ichen Reihe ber Borreformatoren nur Biclif in ge wiffem Ginne biefen feinen Chrentitel behalten burite, mabrend einem but freilich ber Ruhm bleibt, fur bie "borreformatorifchen" Gebanten Wichi's ben Tob gegangen gu fein. Rehmen wir zu diefer herborragenben Monograph Ullmann's noch die ftattliche Angahl fleinerer Arbeiten und die Redaction be "Theologischen Studien und Rrititen", welcher er mit Gifer oblag; vergegen martigen wir uns, bag er auch in feinem Lehramt bei ber ftart befuchte Facultat gute Erfolge hatte und im Berfehr mit ben Collegen fich ber ange nehmften Beziehungen erfreute: fo hatte man annehmen mogen, bag er in bal burchaus für immer am rechten Plage war. Trogbem folgte er 1836 eine Rufe feiner beimathlichen Regierung nach Beibelberg, weil feine Beimathlichen fucht ihn unwiderstehlich wieder nach Guben jog. Bon miffenschaftlichen I beiten fallt in biefe zweite Beibelberger Birffamteit bie borbin charaftenfin Reubearbeitung feines Johann Beffel unter bem Titel "Reformatoren bor bir Reformation" und die mehr popular-dogmatifche Schrift "Befen bee Chriften thume" (1845). Inmitten feiner heimathlichen Rirche ließ er fich aber langer befto mehr bon den prattifch-tirchlichen Intereffen hinnehmen; jumal i bem Revolutionsiabre 1848 mit bem Bestande bes babiiden Staatsweiens auf ber ber babifchen ebangelischen Landesfirche ins Wanten gefommen war. galt es mit bormartsgewandtem Ginn alle positiv evangelischen Rrafte ju rine "gefunden Reform" bes firchlichen Lebens und ber firchlichen Berfaffung p fammen gu führen und fo ber evangelischen Rirche ihre Stelle im Bolfelibt au fichern und ihren Ginflug zu erhöhen. Beftrebungen biefer Art beichaftigte ihn jest aufs ernfthaftefte. Diefer feiner Saltung und feinem langft bemabrte miffenschaftlichen Unfeben ift es jugufchreiben, bag er 1853 aus bem Beibel berger alabemifchen in bas confiftoriale Amt ju Karlsruhe berufen wurde. erhielt bier bie bacant geworbene Stelle bes ebangelifden "Bralaten"; aber ein eigentlich firchenregimentliche Wirtfamfeit fonnte er in feiner amtlichen Stellun boch nicht ausüben. Das berhinderten die bamaligen Berfaffungsberhaltmi Babens. Denn ber babifche "evangelische Oberfirchenrath" war als Beboid bem ftaatlichen Minifterium bes Innern untergeordnet ohne das Recht be perfonlichen Bortrages bei bem "oberften Landesbischofe" und ber "Bralat" mo nichts weiter als bas erfte geiftliche Ditglied bes Oberfirchenrathes und hatt nur noch als Mitglied ber erften Rammer die Bertretung ber ebangelichen Landestirche in diefer ftaatlichen Rorperichaft. Indeg trop aller Diefer Befchan fungen blieb bem neuen "Pralaten" immer noch Raum genug gur Ginleitun organischer Reformen, bon beren Ginführung nach feinem Dafurhalten bie ge fegnete Butunft ber babifchen Rirche abhing. Es gelang ihm, für bas 30 1855 bie Einberufung einer Generalinnobe Babens burchaufeben und mefentlid feinen Borarbeiten mar es ju banten, bag man ihr Borlagen einer Formulitung bes Befenntnifftandes ber Landesfirche, eines neuen (unirten) Landestatechiemu einer neuen Gottesbienftordnung (Agenbe) und biblifchen Geschichte unterbreiten tonnte. Die Reform des Gejangbuches und ber Berfaffung follten einer ipaten Shnobe borbehalten bleiben. Als Befenntnifftanb begeichnete man bas Ge bundenfein der babifchen Rirche an die Beilige Schrift Alten und Reuen Tella mentes und an die por ber wirflichen Trennung ber evangelischen Rirde fchienenen ebangelischen Belenntniffchriften, insbesondere an Die Augubn Confession, ben Ratechismus Luther's und ben Beibelberger Ratechism

ППтапп.. 199

ihrer abereinftimmenben Bezeugung ber Grundlehren heiliger Schrift und bes in ben allgemeinen Befenntniffen ber gangen Chriftenheit ausgesprochenen Glaubens". Der borgelegte Ratechismus war bon U. "burch Berichmelgung bes fleinen Entherischen mit einer Auswahl aus bem Beibelberger" gearbeitet. Auch bie vorgelegte Biblifche Beidichte murbe angenommen. Unerwartet geftaltete fich bagegen bas Schidfal ber Gottesbienftordnung und mit ihr bas Ullmann's felbft. 3war auf ber Synobe murbe fie mit einigen Mobificationen angenommen; ibre Ginfahrung verzögerte fich aber, weil bie Synobalen ein bollftanbiges Rirchenbuch, welches auch Ordnungen für Rebengottesbiefte und Cafualien enthielte, ju erhalten wunfchten. Mis es 1858 wirflich bagu fam und bie Agende in biefem Sinne verbollftandigt im Drud vorlag, hatte fich unter bem Ginfluffe außerbabifcher Stromungen Die Stimmung ju Ungunften ber gwar bermittelnben, ober je langer besto mehr objectiv-firchlichen Richtung Ullmann's veranbert; bie Diffentliche Meinung Babens ließ fich jum großen Theil burch die Grundanichauungen bes Brotestantenbereins leiten. Diefe oppositionellen Glemente landen in bem neuen Rirchenbuche ein willtommenes Streitobject, und ber Sturg bes Ullmann'ichen Rirchenregiments war nur eine Frage ber Beit. Bu Reujahr 1861 trat U. im Alter bon 65 Jahren in ben Ruheftand, um nur noch wiffenicaftlichen Studien ju leben; doch hat er ber Rachwelt an neuen Arbeiten nur eine nicht fertig geworbene "Dentichrift" über fein tirchenregimentliches Birten binterlaffen; fie ift unter bem Titel "Dein Antheil an ber Regierung ber ebangelifden Rirde Babens bom 20. Oct. 1853 bis jum Schlug bes Jahres 1860" in bem Erganzungshefte ber "Theol. Stud. u. Rrit." 1867 S. 111 bis 179 gebrudt. Seine Gefundheit war bereits fart erschüttert, baber blieben ihm nur noch wenige Jahre ber Rube beschieben; am 12. Januar 1865 ift er nach dweren (Gallenftein-) Leiben fanft entichlafen. U. war zwei Dal verbeiratbet. in erfter Che (1824) mit Bulba Mereau, ber in Beibelberg ergogenen Tochter ber in gweiter Che mit Clemens Brentano verbundenen Dichterin Cophie Mereau; fie ftarb 1832; 1835 beirathete er eine Freundin berfelben. Thefla b. Teuffel, welche ihn überlebte.

Bon den Werken Ullmann's find die wichtigsten erwähnt; hier möge noch erwähnt werden die Schrift über den Cultus des Genius (1840) gegen Strauß; sodann "Bierzig Sähe, die theologische Lehrsreiheit innerhalb der evangelischprotestantischen Kirche betressend" (1843); "Bedenken über die deutsch-katholische Bewegung" (1846); "Für die Zulunst der evangelischen Kirche, an ihre Schirmherren und Freunde" (1845, 46 in 2 Aust.); dazu zahlreiche Abhandlungen in den "Theol. Studien und Kritiken" von 1828 bis 1865 aus dem historischen, dogmatischen, apologetischen und praktischen Gebiete der Theologie; ihre Titel sind den separat erschienenn Registerbänden der "Theol. Studien und Kritiken" leicht zu entnehmen. — Eine Gesammtausgabe der Hauptwerke Ullmann's er-

ichien (1866) bei F. M. Berthes in Gotha in 5 Banben.

Zu vgl. Willibald Behicklag, D. Carl Ullmann. Eine biographische Stizze. Ergänzungs-Heft zu Theol. Stud. u. Krit. Jahrg. 1867. Gotha. (Daselbst sind vom Bersasser nicht bloß die Schristen, sondern auch Briefe und eigenhändige biographische Stizzen Ullmann's und eigene Erinnerungen an ihn pietätsvoll benutt. Auch separat erschienen [Gotha 1866.] Auf ihr ruht der vorstehende Lebensadriß zum größten Theile.) — Dazu tommen die nach Ullmann's Tode erschienenn Netrologe von Grüneisen in der Augsd. Aug. 3tg. (Jan. 1865), von Hagenbach im Kirchenblatt für die resormirte Schweiz (März 1865), von Bähr im Badischen Kirchen- u. Volksblatt (Jan. 1865), der Holymann in der Protest. Kirchenzeitung (Jahrg. 1865). — Ferner Hausrath, Kleine Schristen religionsgeschichtlichen Inhalts (1883, ent-

200 Hilrid.

hält S. 438—460 einen Bortrag über Ullmann bom Standpunkte bes Protestanten-Bereins). — Sodann Stark, Jur Erinnerung an D. C. Ullmann (im Chriftl, Runstblatt 1866, Rr. 3 u. 4). — Hundeshagen, Der badische Agendenstreit; Actenstücke sammt einem erläuternden Borwort (1859). — Bähr, Die Redision der ebangelischen Kirchenversassung im Großherzogithum Baben u. f. w. (1861).

Illrid: Frang Bolfgang Abam U., Philologe und Schulmann bes 19. Jahrhunderts. Er murbe am 21. Februar 1795 in Remlingen bei Burgburg als ber Sohn bes Pfarrers Johann Chriftoph U. geboren; feine Mitter war eine Schwefter bes hamburgifchen Senators Johann Chriftian Merd. 3m elterlichen Saufe vorbereitet, erhielt er ben weiteren Unterricht auf bem Somnafium in Bertheim; Oftern 1814 bezog er die Universitat ju Gottingen, um bafelbft gunachft Theologie gu ftubiren. Bald ausschlieflich philologifden Stubien jugewandt, tehrte er von Gottingen "burch ben bairifchen Universitätszwang veranlagt" in feine Beimath gurfid und befuchte in ben Jahren 1816 und 17 bie Univerfitat in Erlangen, wo er u. A. mit bem gleichaltrigen Rarl Lubwig Sand in nabere Begiebungen tam: feine Studien beendigte er in Berlin gu Oftern 1818. Gein Blan, fich ber Univerfitatslaufbahn ju wibmen, fand ben Beifall und die Unterftugung der Profefforen Buttmann, Boedh und hegel. Bunachft nahm er jeboch eine Stelle als Collaborator an ber toniglichen Bibliothet in Berlin an, um fich "ben Bortheil einer ausgebreiteten litterarifchen Orientirung in ben Biffenicaften" au erwerben; Diefes Amt belleibete er bom 1. Juni 1818 bis jum 1. Juli 1820. Rachbem U. am 22. Auguft 1822 auf feine Differtation "De proxenia sive publico apud Graecos hospitio" jum Dr. phil. promobirt war, habilitirte er fich als Privatdocent bei der Berliner Univerfitat; nebenher berfuchte er fich im Unterrichte an mehreren Berliner Symnafien : am Friedrich-Bilbelms. Chmnafium unterrichtete er im Binter 1821/22 gur großen Bufriedenheit Spillede's, ebenfo im Commer 1822 unter Director Rimmermann am Friedrich-Berber'ichen Bhmnafium. Den Bunfch jedoch, in ein hamburgis iches Lehramt zu tommen, hatte U. fcon lange gehegt; vornehmlich auf Buttmann's Empfehlung, ber ihm "borgugliche Renntniffe" und "im Lehrbortrage eine mit Artigleit und Feinheit gepaarte Strenge" nachruhmte, murbe er am 23. Marg 1823 jum Profeffor am Johanneum gemablt. Die preufifche Regierung entließ ibn nur ungern; ber Dinifter b. Altenftein eröffnete ibm am 21. April, feine Ernennung jum außerorbentlichen Profeffor fei bereits im Berte gewesen; es werbe bem Dinisterium erwanicht fein, wenn er "fünftig wieder feine Laufbahn im preugifchen Staate als Univerfitatslehrer verfolgen" wolle. Um 17. Juli 1823 wurde er in fein neues Amt burch Director Gurlitt eingeführt. - Faft volle 46 Jahre hindurch bat bie Samburger Anftalt fic feines Befiges freuen und ruhmen burfen; "er hat", fagt Director Claffen im Schulprogramme von 1869 über ihn, "eben fo fehr burch bie Grundlichfeit feiner philologifchen Belehrfamteit, wie durch die geiftvolle, dem Inhalte und ber Form gleichmäßig jugewandte Erflarung ber alten Schriftfteller einen ungemein eingreifenben, ebenfo belehrenben wie ju eigenem Studium anregenben Einfluß auf die große Bahl der Schüler genbt, welche fich in biefer langen Beit feines Unterrichts erfreut haben. . . . Ich darf auch hingufügen, daß unfere Schule einen nicht geringen Theil bes guten Rufes, bag bie philologischen Studien auf ihr mit Brandlichfeit und mit Befchmad betrieben werben, ber großen Bahl gelehrter und geiftreicher Untersuchungen verbanft, welche U. in unferen Programmen niebergelegt bat, bon ben erften im 3. 1832 bernusgegebenen Quaestiones Aristophaneae und ber 1838 erichienenen Abhanblung über bas Degarifche Pfephisma an burch bie Reihe ber allgemein geschähten

Mrich. 201

Beiträge zur Kritik und Erklärung des Thuthdibes (7 Hefte, 1845—63) hins durch dis zu der gehaltreichen Schrift über die Hellenischen Kriege (1868)". — Bon seinen sonstigen philologischen Schriften sind noch die "Bemerkungen zu den Platonischen Gesprächen Menon, Kriton und dem zweiten Alkidiades mit einem Anhange über die Eilsmänner zu Athen" (1821) und die Schrift "Ueber die religiöse und sittliche Bedeutung der Antigone des Sophocles" (1853) zu nennen. — Offern 1869 trat U. in den Ruhestand und starb in Hamburg am 21. Februar 1880, seinem 85. Geburtstage. Seine werthvolle Bibliothet, welche namentlich die Litteratur über Aristophanes, Thuthdides und Horaz in seltener Bollständigkeit enthielt, ist dem Hamburger Johanneum zugewendet worden.

Refrolog im Progr. bes hamb. Johanneums von 1880, S. 5-7. — hamb. Tagesblätter, namentlich ber hamb. Correspondent v. 25. Febr. 1880. — hamb. Schriftstellerley. VII, S. 458 f.; baselbst ein Berzeichniß von

Ullrich's Schriften.

R. Soche.

Illrich: Titus U. (nicht Ulrich), Dichter, Dramaturg und Runftfrititer, murbe am 22. Muguft 1813 als Cohn eines Landwirthe zu Sabelichwerdt bei Blat geboren. Dabin war Ullrich's Mutter bes Rrieges wegen ju ihrem Bater geflüchtet, und von biefem belam er auch ben erften Unterricht. Geit 1825 befuchte er das tatholische Ghmnafium zu Glat, hat aber später feine ftreng religiofe Ergiebung nie irgendwie bethatigt, und bezog 1832 die Universitat Breslau, 1833 bie an Berlin. Philosophie und Alterthumswiffenschaften feffelten ben feinen, ichier unmertlich aber ftetig arbeitenben Beift bes unterfesten, ichmachtigen Studenten, beffen Plan, nach ber Promotion (1836) fich als atabemifcher Docent ber geliebten Facher niederzulaffen, bes Baters Tob gerftorte. Run mußte er fich als Brivatlehrer burchichlagen, verlor aber, obzwar oft bart bedrangt, ben Drang bes Forichens nicht, fand bagu in der Boefie Troft und Math. Er hat fic bamale nicht blog eine erstaunliche Beburfniflofigfeit angeeignet, fonbern auch im Berfehr mit bem Saupte ber Jung - Segelianer, Bruno Bauer, und noch mehr bem frabverftorbenen originellen Max Stirner (f. A. D. B. XXXVI, 258), eine grandliche modern-philosophische Bilbung. Trop feines Buradhaltens und ber geitlebens nie verleugneten Beicheibenheit mar er in einem Berliner privaten litterarifch-funftlerifchen Club ftrebfamer Jungerer, "Rutli" (1844 bis 1848), eine Art Mittelpuntt. Aus bem ftillen, aber feineswegs bereinfamten Schaffen biefer Beriode ging "Das Sohe Lied" hervor, eine epifch - dibattifche Dichtung von völlig felbftanbigem Geprage, bie, auf einem "Pananthropismus" rubend, die dem Menichen innewohnende emige Intelligeng auf den Thron hob. Das bagumal arg verfangliche Motto "Gin Jeber ift geboren Ronig ju fein und Briefter ber eigenen Gottesnatur" lagt eine rein politische Tenbeng erwarten; bod fpist fich bie 3bee bes reinen Bedantengebichts in ben Sat "Und immer übrig bleibt allein ber Menich" (G. 192 u. 195) ju. Rach langerer Berlegersuche bedte 6. 6. v. Buttfamer bas Wert, bas gerade bon ber jogenannten 3mangigbogen-Freiheit ber Cenfur Gebrauch machen tonnte, mit feinem Ramen (1845); aber bie umfängliche "Reft - Auflage" wanderte fpater jum Antiquar. Trogbem hat es bamals, nicht nur in ben Kreisen ber mobernen Richtung und von illirich's Freunden, erhebliches Aufsehen erregt. Die Schönheit und ber Schwung ber Form eroberten bem Buche, bas weder Feuerbach's Pantheismus, noch gar ber Degelianer Dienft Des "Abfoluten" poetifch vertlaren wollte, eine fleine wirflich anbachtige Gemeinbe.

Danach hat sich U. nur noch ein einziges Mal zu längerer Concentration gesammelt. Der gewaltige Fortschritt der politisch-socialen Bewegung ging an feiner Muse auf die Dauer doch nicht spurlos vorüber. War "Das hohe Lieb" 202 Ullrich.

eben in hoberen Spharen erflungen, fo hatte es boch ichon gepredigt, es fri Bflicht ber Menichheit, Die Retten ju fprengen, in Die ber bon ihr felbft willfurlich geschaffene und nunmehr als falfch erfannte Gott fie zwinge, und Die Ratur burch ben "Gebanten" ju erlofen. "Bictor" (Enbe 1847 mit ber Biffer 1848 als lettes bor ben Margtagen beichlagnahmtes Preferzengnig ericienen), ift ein radical gefinnter beutscher Fluchtling, ber fich in ber Schweig mit einem Polen in ber Schwarmerei fur allgemeine Freiheit verbrubert. Inhaltlich und iprachlich fteben biefe Declamationen unter bem erhabenen Ion, auf ben "Das hohe Lied" gestimmt gewesen war. Dan mertt es, daß hier ein Boet, ber nichts weniger als ein Mann ber That ift, Greigniffe ber jangften Wirklichteit borfuhren will. Der Strom ber Revolutionsjahre fpulte mit vielen Leibenegefährten Bictor meg, und fpater grufelte es feinen Schopfer wol felbft bor bem Bilbfange. Doch liegen bie bamaligen Litterarhiftorifer aus beiben Lagern fich bie amei Boeme Ullrich's nicht entwischen: bes bortringren Jungbeutichen Theob. Munbt Gefch. b. Lit. b. Begenw. (2. Aufl.) pries fie bermagen, bag es U. gewiß unheimlich marb, und 2B. Mengel, ber Bortfuhrer ber litterarifchen Reaction, verbammte fie (Befch. d. btich. Dchtg. III) icari. Ullrich's Flugblatt "Die Tobten bes 18. Marg. Requiem" (1848; 2. Aufl. 1849) ift relativ magvoll.

Sein 1848 als Berichterftatter für Theater und Runft erfolgter Gintritt in die Redaction der eben gegrandeten "Rationalzeitung" gab II. außerliche Sicherheit und angenehmen Birtungefreis. Go fonnte er 1854 mit einem langeren Aufenthalte in Stalien einen von jeher gehegten Bunich erfallt feben, und brei Jahre fpater besuchte er aus Unlag ber großen Runftausftellung gu Mancheffer Großbritannien, auf ber Rudfehr Belgien und Baris. Geine feinfinnigen "Reife-Studien aus Italien, England und Schottland" (meift in ber "Rationalzeitung") erfchienen 1898 gefammelt. Dit viel Luft und Liebe, Unporeingenommenheit und Grundlichfeit erfullte U. die Aufgabe als Runft- und Buhnenreferent - man febe die Artifel über Cornelius, Breller, Guripibes, Die Rachel, Die Riftori, Uhland's "Ernft" bei ber Berliner Premiere October 1858 und Generalintenbant Botho v. Gulfen forberte ihn, ju eindringlicherer Ausnutung feiner einschlägigen Unfichten, auf, ins Bureau ber Beitung ber fonigt. preugifchen Theater überzugeben. Ende 1860 vertauschte er fein journaliftifches Rritiferamt (ausgewählte "fritische Auffage fiber Runft, Literatur und Theater" 1894) mit bem officiellen und beforgte ale Intendangfecretar 27 3ahre hindurch ben meiften Bertehr ber hofbuhne mit Dramatitern, Schaufpielern u. f. w. fowie ben wesentlichen Entscheib fiber Annahme und Ablehnung ber eingereichten Stude; er hat beren nach und nach über 8000, Die Debrgahl in ber Sanbidrift, genau gelefen und begutachtet, mobei im Lefeausichug fein Urtheil maßgebend war. Als er am 1. Juli 1887 als Beheimer Intendanturrath in ben Ruhestand trat , tonnte er auf fast fechstehalb fegensreiche Arbeitsluftra auf diefem Felbe gurudbliden, wo er fich burch große Sachtenninig und taum geringere Bewiffenhaftigfeit bie lebhaften Sympathien aller Betheiligten gewonnen batte. Freilich fur ben Fernerftebenben blieben feine Berbienfte im Dunteln, und weber bas Publitum noch in manchen Fallen wol felbft ber betreffenbe Autor ahnten, daß Aufführung biefer ober jener Rovitat, Entbedung eines berheißungsvollen Talentes u. a. feinem überlegten Rathe gu banten fei.

Das einsache und unaufdringliche außere Leben Ullrich's hatte fich burch die Ende ber fünfziger Jahre geschloffene gludliche Ehe mit Emilie Ribbed, die ihm theilnehmende Geistesgesährtin, später Herausgeberin ward, taum verändert. Den regelmäßigen Sommerurlaub verbrachte er am liebsten an einem traulichen Fled der bairischen Alpen, namentlich zu Tegernfee, zuleht gesundheitshalber zu Ragan. Bei dieser Gelegenheit erwachte seit 1868 seine Lyris

Himann. 203

Budwig Frantel.

anse neue, und den gesichteten Ertrag von zwanzig Jahren bot er dann 1890 als "Dichtungen" dar, zu eigener und fremder ehrlicher Befriedigung. Einem Freunde schried er damals: "Ein großer llebelstand für mich war immer der, daß ich alle diese Berse nur nebenher machen und ihnen sast niemals meine ganze unbehinderte Stimmung widmen konnte. Ich traue mir bei aller Bescheidenheit zu, daß ich unter freien, auskömmlichen Berhältnissen ganz Anderes geleistet hätte, und daß mir nicht die Zeit der vollsten Kraft von 1852 die 1868 verloren gegangen wäre. Eine trilbe Erkenntniß!" Bis zuletzt weihte er die unermübete Feder der Muse: sast zwei Jahre nach dem Tode, 1893, noch rechienen in der Monatsschrift "Nord und Sah" (XVII, 221—228) Gedichte, ansprechend in jeder Hinsicht. Am 17. December 1891 flarb er zu Berlin.

Bgl. Menzel a. a. D. III, 481; besgl. Th. Mundt (f. o.), Brümmer, Lez. b. btich. Ocht. u. Broj. b. 19. Jahrh. II, 417 f. ('Das hohe Lieb' falsch als Drama bezeichnet). Genaue biographische Notiz Boss. Jtg. vom 18. Dec. 1891, Rubrit "Runst, Wissensch. u. Litt." Gut behandelt ihn aus persönlicher Besanntschaft Rud. Genée (an ihn obige Briesstelle): Rational-3tg. vom 23. Dec. 1891 u. 11. Oct. 1894 (G.) und im Borwort (vgl. S. 189 U.) der "Reisestudien". Schreibart östers salsch Ulrich (Menzel; Ad. Stern, Lex. d. dtsch. Rational-litt. S. 370; Bapereau, Dict. des contemporains S. 1538, der ihn mit sonderbarem Jrrthum de son pere une éducation française erhalten läßt, u. a.). Die "Berliner Dramaturgie" (1877) Karl Frenzel's, der seit 1862 sein Rachsolger an der Rational-3tg. ist (f. das. I, 19), illustrirt gleichsam Ullrich's amtliches Eingreisen (vgl. auch das. II, 422 ss.). Bgl. Th. Hontane, Chr. Fr. Scherenberg u. das literarische Berlin von 1840—1860 (1885).

Illmann: Rarl Chriftian Il., Prediger und Profeffor ber Theologie, ebangelifch - lutherifcher Bifchof, murbe am 3. Februar a. St. 1793 in Riga geboren, wo fein Bater Raufmann war. Seine Schulbilbung erhielt er im liblandifchen Baftorate Rofenhufen und im Rigifchen Boubernementughmnafium. 3m 3. 1810 murbe er als Stubent ber Theologie an ber Dorpater Univerfitat immatriculirt, gleichzeitig mit Friedrich v. Berg, bem fpatern Grafen und Beneralfeldmarichall, und Rarl Ernft b. Baer, bem großen Naturforicher und berühmteften Schüler ber Dorpater Sochichule. Ueber ber erft wenige Jahre bestehenben Universität lag noch ber Bauber ber Romantif. U. erging es wie feinem Freunde b. Baer, bem es, als er jum erften Mal Dorpat mit feiner alten impofanten Domruine fah, fcbien, als fahe er von bort bas Licht ausftrablen auf das gange Land. - Die theologischen Brofefforen, Die bie Univerfitat bamals bejaß, waren leiber nicht im Stande, ben Studirenden von besonderer Bedeutung zu werden. Die fustematische Theologie mar burch Lorenz Ewers vertreten, einen Mann bon ehrlicher Ueberzengungstreue, von Dilbe und Menichenfreundlichfeit, aber bon einer ftreng orthodogen Richtung, Die als antiquitt galt. Brofeffor ber prattifchen Theologie mar S. 2. Bohlendorff, ein Reprajentant bes bamals berrichenben Bulgar-Rationalismus, wie es Begel mar, ber Die exegetische Profeffur innehatte und beffen Schriften bereits bor Jahrgebnten nur ale Curiofa ermabnt murben. Much ber Rirchenhiftorifer Cegelbach tam nicht weiter in Betracht. Der theologisch - wiffenschaftliche Ertrag, ben U. erntete, war somit tein voller. Um so angeregter war bas gesellige Leben in einem erlefenen Freundestreife, in bem Baer nicht fehlte. Bon bem bamaligen Dorpater Studentenleben gibt une Dr. Chriftian Maller in feiner: Banberung von St. Betereburg nach Paris im Jahre 1812 burch bie bentich- ruffifchen Brobingen . . . (Leipzig 1814) eine lebhafte Schilberung, in ber U. im Borber-

grunde fieht. Er nennt ibn einen bochgebilbeten und bochft intereffanten jungen

204 IIImann.

Mann, einen Charafter voll reicher Starte, ein reiches poetifches Gemuth. Illmann's Studentenjahre fallt ber Rriegszug Rapoleon's gegen Rugland. 11. verlebte die unruhvolle Beit, wo Rurland vom Feinde befest war, bei ben Seinigen, Die in die Rabe von Wenden in Livland geflüchtet maren. Erft ale ber Feind aus ben Grengen des Reichs vertrieben worden mar, tehrte er gu feinen Studien nach Dorpat gurud. Geine Abficht, in ber ruffifch beutiden Legion, Die fich gur Befampfung bes gemeinschaftlichen Feindes gebilbet batte, Dienste gu nehmen, hatte er auf Bunich ber Eltern nicht realifiren burfen. 3m December 1813 erhielt U. fur eine Preisarbeit bie filberne Debaille; im Juni 1814 berließ er Dorpat, balb barauf beftand er beim liblanbifden Confiftorium bas Canbibateneramen pro ministerio. Im folgenden Jahre feste 11. auf beutschen Sochschulen feine Studien fort, junachft in Jena, wo ibm ber bibelfefte Beinrich Auguft Schott ber liebfte Lehrer wurde. Auch Baumgarten-Crufius und Roethe borte er und von Richttheologen Luben und Ofen. Auf ben Freitagabendgesellschaften bei Oten hat er niemals gesehlt. Er wurde Mitglied ber Jenaifchen Burichenichaft, und auf ber jur Erinnerung an ben ameiten Parifer Frieden beranftalteten Univerfitatsfeier mar es ein von Il. verfaßtes und nach ber Melodie "Run bantet alle Gott" gefungenes Lieb, das bie Berfammlung mächtig ergriff (Richarb u. Robert Reil, Geschichte bes Jenaischen Studentenlebens, G. 374). In Göttingen trieb U. noch eifrige firchengeschichtliche Studien, bann begab er fich auf die Beimreife. - 3m Januar 1817 trat er in fein erftes geiftliches Amt ein: als Brediger gu Rremon und St. Beterscapelle in Livland. Achtzehn Jahre lang maltete er bier, auf einem fconen Fleden Erbe, feines Umte, in boller Rraft und Frifche bes Beiftes und ber Geele, erfullt bon lauterer Singabe an bie hohen Aufgaben feines Amts und bon eifernem Pflichtbewußtfein. U. war fein Mann ichopferifcher und weltbewegenber 3been, aber er war ein tuchtiger und gewiffenhafter Arbeiter, beffen Besonnenheit und fittliche Rraft feiner Beruisthatigleit ihren Stempel aufbrudten. Befonders viel hat er fur die Bebung bes Landvollichulmefens gethan: ben Bang ber Entwidlung bes Schulmefens bat er mit bestimmt, er mar ein Freund bes lettischen Bolles und feiner Litteratur, wurde Ditbegrunder ber lettifch-litterarifchen Befellichaft, fammelte eifrig lettifche Boltslieber und gab Bemerkungen gu Stenber's lettischer Grammatit und lexifographische Beitrage aus feiner Wegend heraus. Fur die intellectuelle und moralifche Bebung bes lettiichen Bolts bat U. noch verschiedenen Richtungen bin anregend und befreienb gewirkt. - Schon in jungen Jahren mar er einer ber hervorragenoften Prediger Livlands. Als die livlandische Paftoralfynobe jum erften Dal auf Grund bes neuen Rirchengefetes im 3. 1834 jufammentrat, gewann U. eine ibre Entwidlung bestimmenbe Stellung. Mehrere Berufungen ju weiter ausgebreiteter Thatigleit fchlug U. aus, aber als die Univerfitat Dorpat ihm ben Lehrftuhl ber praltifchen Theologie an des verftorbenen Julius Walter Stelle antrug, willigte er, wenn auch nicht ohne Bebenten ein, und fiebelte im Sommer 1835 nach Dorpat fiber. In turger Beit gewann er eine leitenbe Stellung an ber Universität, benn er war, was noch nach breifig Jahren ber amtliche Bericht bes Grafen Rebferling ihm nachruhmte, eine milbe, murbevolle, im Beben wie in ber Theologie im ebelften Ginne bes Bortes bermittelnbe Berfonlichfeit. Er war ber allgemeine Bertrauensmann, murbe Decan der theologischen Facultat und Rector ber Universitat, eine Beit lang belleibete er ftellvertretenb fogar bas Amt bes Curators bes Dorpater Lehrbegirfs. Giner feiner Schiller charafterifirt ibn in treffenber Beife, indem er ichreibt: "Bol fein Baftor, ber Ullmann's Schuler auf unferer Univerfitat gewesen, wol fein Projeffor, ber mit U. in unferm Universitateconfeil gefeffen, wol fein Borgefetter unfres Sanbes, ber mit Ulmann. 205

11. baffelbe abminiftrirt, hat ben geiftig nicht minder als leiblich hohen und einerzeit alles überragenben U. bergeffen, fonbern tragt bas Bilb bes in feiner Biebesfalle und Ernftesmilbe alles überwindenden Dannes in unverlofdlichen Rugen für immer in feinem Bergen . Der hohe Mann war fur ben weiteften Raum nicht gut flein und fur ben engften nicht gu groß, ihn überragte ber bochfte Mann nicht, und zu bem fleinften Rinde verftand er fich binabguneigen. Er war ber Gleiche in ber Aula unter ben Mannern ber Biffenichaft, und in ber Sonntagsichule unter ben Sandwerfaburichen, im Salon unter ben Spigen ber Befellichaft und in ber Boltefchule unter ben Dorfbuben." - Illmann's Rame hatte auch in ber Refibeng einen guten Rlang: bereits 1840 wurde ihm bas Amt bes Biceprafibenten bes evangelisch - lutherischen Generalconfiftoriums angetragen. Auf Bitten feiner Dorpater Freunde lehnte er inbeffen Diefes Amt wie bas bes furlanbifchen Generalfuperintendenten ab. Geiner Thatigfeit in Dorpat wurde indeffen in unerwarteter Beife ein jahes Biel gefest. Un ber Spige bes Minifteriums ber Bollsauftlarung ftand bamals Graf G. Uwarow, ber Freund Goethe's. Er leitete ben Rampi gegen bas auf beutschen und proteftantifden Grundlagen rubenbe Bilbungsmefen ber baltifchen Provingen ein und fand in U. einen beftigen Wiberfacher, ber in einem bentwürdigen, bem Grafen Umarom befannt geworbenen Memoire bom Dai 1839 die Angriffe bes Minifters in freimfithiger offener Sprache abwies und bei allem ichulbigen Refpect unumwunden erflarte, bie Sand nicht gu Dagregeln bieten gu wollen, bie barauf ausgingen, die Rechte ber Universität ju untergraben und fie ihrem Bejen und ihrer Bedeutung nach ju gerftoren. Wo offene Gingriffe erolgten, widerfeste fich U. auf gefehmäßigem Wege, namentlich ale es barauf abgefeben war, die ruffifche Unterrichtsfprache mit Berbrangung ber beutichen einzuführen und ben evangelischen Blanben burch ben griechischen zu verbrangen. Seitbem war U. bem unberfohnlichen Saffe bes hochgebietenben Minifters ausgefest, ber nach einem Unlag fuchte, fich bes bon ihm gehaften Chrenmannes u entledigen. - Bu Ende bes Jahres 1841 hatte U., burch ichwere Rrantheit gezwungen, bas Rectorat niedergelegt und lebte in Burnidgezogenheit feiner Behrthatigfeit. Um 1. Robember 1842 empfing U. eine Abordnung ber Studentenchaft, Die ihm als Beichen ihrer Dantbarteit fur feine Berbienfte um Die gefammte Burichenichaft, insbefonbere bie Ginfuhrung bes allgemeinen Chrengerichts - fortan burfte nach dem allgemeinen Comment fein Student ein Duell ausmachen, beffen Sandel nicht gubor bor ein Ehrengericht gefommen war einen filbernen Botal überreichte. U. nahm ihn an "als einen Beweis ihrer Liebe" ju ibm, bermahrte fich aber ausbrudlich bagegen, bag man ibn auf Abelwollenber Geite ale Gubrer einer Bartei ober einer Oppofition anfebe. Um Abend beffelben Tages wurde U. burch ein Standchen überraicht, bas ihm eine Angabl Studenten brachte. Wie bas alte Arnbt'iche Lieb "Was ift bes Deutchen Baterland?" angestimmt wurbe, burchfuhrs U., wie er felbft berichtet hat, bag es gemablt worben mar, weil er ja wol mußte, bag man es mit feinem Berfechten bes Deutschthums in Berbindung bringen murbe. Es brachte ibn in Berlegenheit, er ließ aber ben Botal mit Bein fullen und bantte ben Commilitonen "mit beutschem Wort, weil es aus beutschem, treuem Bergen tommt. Dies treue beutsche Berg ift bie hauptsache. Bergeft Ihr bas nicht, n benen ich die Goffnung fur bas Baterland bor mir febe. Bergeft es nicht, 36r mogt gegenüberfteben, wem 36r wollt, 36r mogt eine Sprache fprechen, welche 3or wollt - tren muß bas Berg bleiben, treu bem Raifer, tren bem Baterlande!" Die Feier enbete mit einem Bibat auf U. - Mus biefem harmofen Anlag marb II. ber Strid gewunden. Bereits am 2. November reifte ber Suratorsgehülfe Oberft Schonig mit einem Bericht feines Cheje jum Dinifter

206 Illmann.

nach St. Betersburg, wo fich bas finnlofe Gerficht verbreitet hatte, in Dorpat mare Revolution ausgebrochen, auf ben Gaffen wurden aufrührerifche Reben gehalten, man ließe bie atabemische Freiheit boch leben u. bgl. m. 11. bat um Einleitung einer ftrengen Untersuchung, fie wurde abgelebnt, ben Bericht bes Curators flutte Umarow willfürlich fur ben Raifer gu, und am 21. Robember wurde U. vor versammeltem Senat ber taiferliche Befehl eröffnet, wonach er ifte offenbare Uebertretung bes Gefehes - es war ein Paragraph citirt, ber auf ben Borgang gar nicht anzuwenden war - "und fur öffentliches Ericheinen por Studirenden und Ginmohnern Dorpats, mas fich nicht fur einen Fuhrer ber Jugend, noch weniger für einen Geiftlichen ziemte, ber Aufregung befanftigen, nicht aber ermuntern foll" vom Dienft entlaffen, ber Aufenthalt in Dorpat ibm verboten und ber Botal confiscirt murbe. Aber nicht II. allein traf biefe unerhorte Garte und Mighandlung: ber Rector Bollmann, ber Physiologe, wurde feines Rectoramtes entfett, weil er unterlaffen hatte, rechtzeitig Anordnungen gur Abwendung des Begebniffes gu treffen, und Profeffor b. Bunge, ber Begrunder bes baltifchen Provingialrechts, wurde in bas ferne Rafan verfest, weil er fich erlaubt hatte, privatim feine Unficht babin auszusprechen, bag ber angezogene Gefekesparagraph auf ben Borgang nicht pagte. - Il. jog fich junachft in bie Stille des Bandguts Engelhardtshof bei Riga gurud, mo er litterarifch rege mar und feine Rinder unterrichtete. Im Januar 1844 fiedelte er nach Riga über Mle Schulrath organifirte er das gesammte liblandifche Bolleichulwefen. Gein Rame leuchtete ber Bollsbilbung bes Bauernftanbes als heller Leitstern bor. Daneben redigirte er bie bon ihm begrundeten und noch jest bestehenden "Mittheilungen und Rachrichten iftr bie evangelische Rirche in Rugland" und gab ein neues beutsches Gefangbuch beraus, bas viele Jahrzehnte lang im Bebrauch gewefen ift. In Riga tam Ulmann's Arbeitefraft auch einer Reihe bon gemeinnutgigen Inftituten gugut, Die er ins Leben rief ober leitete. - 218 Raifer Alexander II. ben Thron bestiegen hatte und neue Bege ging, ba beilte er bie alte Bunde, Die ichmabliches Unrecht II. geichlagen hatte. 3m Februar 1856 murbe er jum oberften geiftlichen Umt in ber evangelifchen Rirche Ruglands berufen, jum Biceprafibenten bes evangelifch : lutherifchen Generalconfiftoriums. "Es erichien als ein unmittelbarer Bewinn, als bie Bewahr fur eine neue Richtung ber innern Bolitit, wenn ein Mann, ber um feiner beutschen Gefinnung willen unter Ritolai feines Umtes entfeht mar, nun an Die bochfte Stelle ber Rirchenbehorbe berufen marb." U. wohnte ber Raiferfronung in Mostau bei als Bertreter ber lutherifchen Rirche bes Reiches, ber Raifer verlieb ibm bie Burde eines Bifchofe. Ulmann's Thatigleit im Mittelpuntt Diefer Rirche ift von Segen erfallt gewesen. Rach oben bertrat er bas Recht feiner Rirche in wurdevoller Beife, gefinnungsfest und muthig, berftand aber auch ju aligeln und jum Dulben und Ausharren ju bewegen. Gein eigenftes Bert ift bie Unterftugungscaffe fur ebangelifch-lutherifche Gemeinben in Rufland, in Organifation und Bielen dem Guftab . Abolf . Berein in Deutschland entsprechend. Alle er in hohem Alter wieber einmal Dorpat, aus bem er gwangig Jahre gupor ichnobe ausgewiesen worden mar, befuchte, brachte ibm die ftubirenbe Jugend in einem großartigen Fadelguge eine Obation bar, und als er im December 1866 fein fünfzigjähriges Amtsjubilaum beging, war es ein Feft, bas alle Evangelifchen bes Reichs mitfeierten. Die Dorpater theologische Facultat machte ibn jum Chrendoctor, Die Baterftadt Riga jum Chrenbfirger. Bu Beginn bes Jahres 1868 ichied er aus bem Amt, und jog fich in bas livlanbifche Stabten Ball gurud, wo bie Duge feines Lebensabends lettifch - lexifographischen Arbeiten gewibmet war. Das lettifch-beutiche Borterbuch vermochte er noch in ben Drud zu geben und feine Correcturen bis jum Buchftaben S ju lefen. Um 8. October 1871

n er gestorben, und unter ergreifenden Feierlichkeiten, an benen fich alle Rorper-

Riga'scher Almanach für 1860. — Rigaer Tageblatt, 1893, Rr. 27 u. 28. — (Alex. Buchholy,) Deutsch-protestantische Kämpse in den baltischen Krovingen Rußlands. Leipzig 1888.

Arend Buchholy.

Ulmenftein: Friedrich Bilhelm Albrecht v. U. Die v. Ulmenftein, mipranglich Schumacher, icheinen ein Ulmer Stadtgeschlecht gu fein. bemielben wurden Johann Ulrich Schumacher, furpfälzischer Rittmeifter, und bffen Sohn Johann burch taiferliches Diplom d. d. Wien ben 8. November 1729 in ben erblichen Abelftand unter bem Ramen b. U. erhoben. Der lett. mannte Johann v. U. erhielt am 10. September 1745 bas Freiherrndiplom. Terfelbe hatte feit bem Jahre 1719, julegt als Sofrath bei dem Revifionsgerichte ju Barel, in Dienften bes Reichsgrafen Anton II. von Albenburg gelanden und wurde auf beffen Empfehlung vom Ronige von Danemart als begog bon Golftein fur ben nieberfachfischen Rreis im 3. 1728 gu einem erlebigten Reichstammergerichtsaffefforat prafentirt. Um diefelbe Zeit, unter dem 19. April 1728, ertheilte die juriftische Facultat ber Universität Rinteln ihm bas Diplom ale Doctor iuris utr.; im Auguft 1731 wurde er vom Ronige bon Danemart jum Ctaterath ernannt. Auf Grund jener Prafentation wurde er burch Belolig bes Plenums bes Reichstammergerichts bom 5. Geptember 1731 als Affeffor recipirt, am 5. Robember b. 3. eingeführt und bereidigt.

Johann b. U. begrundete bas Emporbluben bes Befchlechts. Er ftarb als Affeffor ju Beglar am 21. Rovember 1751. Aus erfter Che mit Luife Salome 3. Bieger hinterließ er vier Rinder, aus zweiter, gefchloffen balb nach bem 1746 molgten Tobe ber erften Frau mit Beronica Maria b. Buchenau, zwei Gobne. Unter ben Gobnen erfter Che ift junachft ju nennen Unton, ber in fruber Jugend eine bergoglich württembergifche Titularftelle als "abliger Regierungs- und Gofmth" erhielt. 218 folder trat er in ben Dienft von Raffau = Beilburg; unter bem 28. Rovember 1746 wurde ihm geftattet, fich bei ber Regierung gu Beilburg unter Leitung bes Ranglere Scheid in Juftig- und Regierungefachen ausmbilben. 3m Jahre 1748 erhielt er bei einem Aufenthalte in London bom Ronige von England die Ernennung jum Birtlichen Sofrath, ging als folder nach Celle, wo er 1751 jum Oberappellationsgerichterath befordert wurde. Bu leinen Rachkommen gehört wol der in den Feldzügen in Spanien und Italien gmannte hannoveriche General v. U., beffen Gemahlin Erneftine ichriftftellerifch thatig war. Mus berfelben Ghe bes Johann b. U. ftammte gleichfalls Chriftian, geboren gu Behlar 1788, ftubirte 1755-58 in Göttingen, trat bann in ben Dienft ber hannoverschen Regierung. Bon Celle wurde er 1772 als Affeffor an Dos Reichstammergericht berufen und hier 1774 eingeführt. 218 folcher ftarb n ju Behlar am 20. September 1801. Auch Chriftian hinterließ Rachtommen, fein Cohn Chriftian war preußischer Regierungerath 1812 ju Potsbam, 1824 u Arnsberg. - Gin Chriftian Ulrich v. U., Schaumburg . Lippischer Oberamtmann ju Blomberg, veröffentlichte 1815 "Baterlandische Gefange aus bem alten

Bestalen". Friedrich Wilhelm Albrecht v. U. war als Johanns, des Reichstammergenichtsaffessons zweiter Sohn aus zweiter Che am 30. October 1750 (nicht 3. October, wie Mensel angibt) zu Wehlar geboren. Vermuthlich hat er ebenso wie sein alterer Bruder Christian in Göttingen studirt. Nach beenbeten Universitätsstudien irat er in markgräslich badische Dienste und sungirte in den Jahren 1774—1777 als Hosraths-, Hosgerichts- und Chegerichtsassessons Drei Jahre später ersolgte seine Berusung in den Dienst des Fürsten zu Rassau-

Beilburg burch beffen Minifter von Bobbeim; am 17. Marg 1780 erhielt er Die Ernennung jum weilburgifchen wirflichen Regierungsrath, als welcher er am 27. Marg b. 3. burch ben genannten Minifter in bas Collegium eingeficht wurde. Er bearbeitete Juftigfachen, namentlich die Proceffe des fürftlichen Saufes und ber Regierung. Als im 3. 1785 feine und feiner Briber Privatangelegenbeiten feine gange Thatigfeit in Unfpruch nahmen und feine mehrmonatliche Abmefenheit bon Beilburg forberten, erbat und erhielt er am 22. Darg 1785 feinen Abichied unter Belaffung feines Amtetitels und mit einer gehnjahrigen Benfion bon 100 Thalern. Er fiebelte nach Franffurt a. Dt. aber, wo ihm der Rath unter bem 26. April 1785 bie Erlaubnig jum einjährigen Aufenthalt ertheilte, welche von ba ab jahrlich und julett am 4. November 1794 erneuert murbe. Das Jahr 1795 brachte er jum Theil noch in Frantfurt gu. Dit bem April biefes Jahres (nicht aber "nach bem Ableben bes bamals regierenben Farften Rarl", wie Meufel angibt) mar fein Anfpruch auf die ihm von Beilburg bewilligte gehnjahrige Benfion erloschen; fein unter bem 11. April b. 3. geftellte Gefuch um Berlangerung berfelben blieb erfolglos. Die Beiterzahlung ber Benfion murbe in einer fur bie bamaligen Buftanbe recht bezeichnenben Beife ihm nur für den Fall in Ausficht gestellt, daß fein Bruder, der Reichstammergerichtsaffeffor, "fich in ben Raffau-Weilburgifchen Proceffen weniger nachtaffig zeige und auf die Beendigung berfelben hinarbeite". Da ungeachtet Diefes Drudes bie Raffau - Beilburgifchen Proceffe ihr Ende nicht erreichten, erhielt U. fein Beld mehr und ftand fortab, besonders nach dem 1801 erfolgten Tobe feines Brubers, bes Reichstammergerichtsaffeffors, völlig mittellos ba, auf ben lärglichen Ertrag feiner mit raftlofem Gifer, wie diefes feine bon jest ab veröffentlichten Schriften zeigen, betriebenen Studien angewiesen. Bon jest ab mar bas Reben bes einsamen Mannes eine ununterbrochene Rette von Roth und Entbehrungen, bie ihn gwangen, die Unterfifikung feiner Anberwandten und in haufig wiedertehrenden Bittichriften bei fürftlichen Berfonen, namentlich bem Bergoge und dem Fürsten zu Raffau, milbe Gaben zu erbitten. So schrieb er 1812: "Dit ber Auflösung des Kammergerichts ift hier ein schrecklicher hunger eingeriffen, ber Weglar ju einem unangenehmen Aufenthalt macht". Alle Bemuhungen, burch Erlangung einer Beamtenftelle fich wieber eine fefte Grifteng ju granben, blieben erfolglos. Gein Gefuch um eine Rathaftelle bei bem gemeinichaftlichen Oberappellationsgerichte, welches bie Linien bes Saufes Raffau im 3. 1803 in Sabamar errichteten, murbe infolge einer für ihn ungunftigen Meugerung bes Minifters Marichall abgefchlagen. Ebenfowenig gludten im 3. 1815 feine bei bem Staatstangler Sarbenberg und bem Oberprafibenten Golme-Baubach gemachten Anftrengungen um Aufnahme in ben preugifden Staatsbienfi. lebte er privatifirend in Beglar weiter bis ju feinem bafelbft am 27. Januar 1826 erfolgten Tobe. Ulmenftein's vielfeitige Stubien erftredten fich namentlich auf Rechtswiffenschaft, Bollswirthicait, Geschichte und Raturwiffenschaften. Mehrfache großere Schriften auf Diefen Bebieten fowie fleinere Auffage - auch biographifchen und publiciftifchen Inhalts - bezeugen feinen Fleig. Bon feinen Schriften hat befonders die "Befchichte und topographische Befchreibung ber Stadt Beglar", 3 Theile, Hadamar und Beglar 1802-1810, feinen Ramen befannt gemacht. Das Buch berichaffte ihm im J. 1813 von dem Primatifchen Minifter b. Eberftein ben Auftrag, bas Archib ber Stadt Begiar gu orbnen, für welche Arbeit er 1814 bom Generalgoubernement ju Franffurt ein Bonorar von 100 Thalern erhielt. Ungebrudt blieb die "Diplomatische und dronologische Bebensbeschreibung bes römischen und beutichen Ronigs Aboli von Raffau", welche er im 3. 1809 im Auftrage bes Weilburgifchen Minifters Gagern begann. Das 1812 vollendete, handichriftlich im Staatsarchiv zu Wiesbaden porhandene 11fmer. 209

Bert fand an maßgebender Stelle keinen Beifall, wurde aber "einstweilig" mit 200 Gulden honorirt. Biel Rummer machte ihm der Berlust des nach Petersburg an die Censurbehörde geschickten Manuscripts des zweiten Theiles seiner Charakteristit des menschlichen Geschlechts", besonders weil die russische Regierung die von ihm für den Berlust gesorderte Geldentschädigung abwies.

Schriften verzeichnet bei Meusel, Gel. Teutschland, Rachtrag V, 2 (1795); Bb. XVI (1825); XXI (1827). — Kneschte, Abelslezikon. — Grigner, Standeserhebungen. — Acten der Staatsarchive Wetzlar und Wiesbaden sowie bee Stadtarchivs Franksurt. W. Sauer.

Illmer: Johann Ronrab U., von feinen Beitgenoffen gewöhnlich von Ulm (ab Ulma) genannt, ift am 31. Marg 1519 ju Schaffhaufen geboren. Sein Bater war ber Bfirger und Ratheberr Johann Ulrich von Ulm, feine Rutter Margaretha, geb. Thanner. Seine Jugend fiel in die Zeit, in der Sebaftian Wagner, genannt hofmeifter, bie Reformation in Schaffhaufen eintitte. Rachbem er als beranwachjenber Anabe feinem Bater bei allerlei bausliden Berrichtungen und beim Weinbau hatte behülflich fein muffen, ward er in berbaltnigmagig fpaten Jahren auf Die lateinische Schule feiner Baterftadt efdidt. Seine weitern Studien begann er bann in Bafel, wo Simon Grynaus 1. M. D. B. X, 72) ihn in fein Saus nahm und ihm ben Unterricht feiner Rinder anbertraute. Er borte bie theologifchen Borlefungen bon Gronaus, ber it 1536 Die theologische Profeffur Des Reuen Teftamentes mit übernommen hatte, bei Erasmus, bei Detolampab, Amerbach u. f. f. Rachbem er bom Senate feiner Baterftadt ein jahrliches Stipendium bon breifig Bulben erhalten batte, ging er im 3. 1538 nach Strafburg, wo er Buger, Calvin und Capito in ber Theologie, aber auch philosophische Borlefungen hörte. Im 3. 1541 mifte er bon bier über Frantfurt a. DR. und Erfurt nach Bittenberg, wo er am 7. October 1541 inscribirt wurde. Er hat hier noch bie Saupter ber beutschen Reformation tennen gelernt und zu ihren Gugen gefeffen. Schon am 20. April 1542 ward er hier jum Magifter promobirt; mit ihm an bemfelben Tage Johannes Stigel aus Gotha (j. A. D. B. XXXVI, 228), Johannes Crato aus Brestan (IV, 567), Johann Beinrich Meier aus Bern, Melchior Ahrer aus Rarnberg und noch funf andere. Er begann nun felbft Borlefungen ju halten. Me im folgenden Jahre der Braf Philipp von Steined für feine Stadt Lohr m Dain einen tuchtigen Prediger fuchte, ber bort bie Reformation einfuhren bunte, bielten Buther und Delanchthon U. fur biefen Dienft geeignet; nachbem r noch am 28. Robember 1543 zu Wittenberg bon Bugenhagen ordinirt woren war, reifte er mit einem Empfehlungsichreiben gum Grafen und trat am fpiphaniasjeft 1544 fein Amt als hofprediger ju Lohr an. Er hat bier in rogem Segen gewirft. Ale nach bem Tobe bes Grafen, ber ber lette feines Beichlechtes mar, im September 1559, mit einem großen Theil ber Graffchaft uch Lobr an das Ergbisthum Daing fiel, geftattete ber Ergbifchof freie Reliionenbung unter ber Bebingung, daß unnothige Streitigfeiten vermieben murben, nb U. tonnte bei feiner Gemeinde bleiben. Als aber im 3. 1566 (nach nberer Angabe 1569?) ber Genat bon Schaffhaufen ihn bat, Die erfte Predigertelle und bas Decanat bafelbit zu übernehmen, folgte er bem Rufe aus Liebe nr Baterfladt; noch breißig Jahre hat er bier umfichtig und eifrig gur Beefligung evangelischen Chriftenthums gewirft und in großem Anfeben geftanden. Im 1. August 1596 wurde er bom Schlage gerührt und infolge babon legte e fein Amt nieber; vier Jahre fpater ftarb er wenige Tage nach einem zweiten Schlaganfall am 7. Auguft 1600, einundachtzig Jahre alt.

In der im 3. 1599 gu Burich bei Johann Wolff unter bem Titel

"Kirchengesang" erschienenen Sammlung geiftlicher Lieber werden funt Liebe unserm U. zugeschrieben; u. a. ein Lieb, bas mit den Worten: "Wer untem Schirm des höchsten sigt" beginnt, wie das bekannte Gerhardt'sche Lieb. Co biese Lieber sich auch schon in dem von U. selbst im J. 1569 zugleich wie einem Katechismus bei Froschauer in Zurich herausgegebenen Psalmbuch befinden, bedarf noch der Untersuchung.

Adami vitae, Francof. 1706, pag. 330 seqq. — Jöcher IV, Sp. 1672. — Foerstemann, Album 191a. — Röstlin, Baccalaurei u. magistri (1535 bis 1546), Halle 1890, S. 14. — Buchwald, Wittenberger Ordinirtenbud, S. 35, Nr. 552. — Wackernagel, Bibliographie, S. 443a. — Roch, Geld. des Kirchenlieds u. s. s. s. Aust., II, 388 u. 390 s. — Herzog, Realencytlopädie, 2. Aust., XIII, 10.

Illmer: Johann Ronrad II., Rupferftecher, wurde im 3. 1783 m Beroldsheim als Cohn eines Beiftlichen geboren. Bon Jugend auf Reigung für die Runft verrathend, erhielt er in Ansbach burch den Profeffor Rauman ben erften Beichenunterricht. Aelter geworben, tam er auf bie Atabemie nach Augsburg, wo er fich ber Rupferftecherfunft juwandte. Gein eigentlicher Lebm aber wurde Johann Gotthard Muller in Stuttgart. Bon bort aus begab n fich nach Baris, wo er swolf Jahre lang blieb. Bahrend biefer Beit flach er für bas "Musee Napoleon" bie Salbfigur eines jungen Mannes, genannt "bu Bargermeifter", nach 21. ban Dod und bie "Preisbertheilung" nach Bart. Don ber Belft (1812), mabrend er auf eigene Rechnung die "Mabonna bella Sebia" nach Raphael, die "h. Cacilie" nach Mignard und bas Gelbitportrat bie Carlo Dolce ausführte. Diefe Blatter, unter benen namentlich bie "Preib bertheilung" geschätt wirb, machten II. befannt. Er erhielt im 3. 1818 einen Ruf als Profeffor ber Rupferftecherfunft an bas Stabel'iche Inftitut in Frant furt a. D., wo er fich am 26. Auguft 1820 in einem Anfall von Melancholu felbit tobtete. Er binterließ zwei unbollenbete Blatten : ben Triumph ber Religion" nach Le Sueur und "Maria mit bem Rinde" nach Raphael's "Mabonno bi G. Sifto", Die C. Piotti bollenbete.

Bgl. G. A. Nagler, Reue allgem. Künstlerlexiton XIX, 224—226. München 1849. — Ph. Friedr. Swinner, Kunst und Künstler in Frankfurt a. M. Frants. a. M. 1862. S. 402, 403. — A. Andresen, Handbuch sür Kupserstichsammler II, 624, 625. Leipzig 1873. — A. Apell, Handbuch sür Kupserstichsammler. Leipzig 1880. S. 437, 438. — Ch. Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes IV, 67. Paris o. J. A. L. Lier.

Illner: Hermann U. (Figulus) aus hersfeld, studirte in Marburg Jurisprudenz (immatriculirt 1532 im 1. Semester), wurde hier Magister und Pursesson der Grammatik (als solcher zuerst in der ersten Hälfte des Jahres 1542 genannt). Nachdem er hier den jungen Grasen von Walded privatim unterrichtet hatte, berief ihn Graf Philipp IV. von Walded zu sich und ernannte ihm zu seinem Secretär und Kanzler. 1556 erward er sich den Doctorhut in Marburg. Bereiks 1559 rief ihn der Landgraf Philipp von neuem an die Universität Marburg und ertheilte ihm die Bestallung als Nath und Bessister des hessischen Hosperichts (8. Mai 1559), doch bedang sich U. aus, vierwal im Jahre zu dem Grasen von Walded auf dessen Erfordern reiten zu dürsen; die Ueberssedlung nach Marburg scheint er aber erst im Mai des solgenden Jahres bewertstelligt zu haben. Er starb am 1. März 1566.

Seine Schriften find theils philologischen (Annotationes zu Horaz 1546, und seine oft aufgelegte "Suppellex germanicae et latinae linguae phrasium". 1567), theils juristischen Inhalts ("Lexicon juris" 1546, "Regulae juris antiqui"

1565)

HInex. 211

Bon seinen Sohnen war Eustachius U. (immatriculirt in Marburg 1550) lic. jur. und waldeclischer Rath in Corbach, später Professor in Heidelberg; er farb 1592 in Marburg. Der zweite Sohn, Johannes, war Prof. juris in Herborn.

Acten bes Staatsarchibs zu Marburg. — Matrifel ber Universität Marburg ed. Caesar. — Strieder, Hess. Gel. Bel. Rez. XVI, 240 und die bort genannten Quellen. Rrehschmar.

Illner: Beter II., Abt bes Rloftere Berge bei Dagbeburg, mar geboren am 18. Detober 1523 in Glabebach in ben Rieberlanden als Cohn bes bortigen Birgermeifters. Er befuchte bie Schulanftalten ju Deventer und Bergogenbufch und trat 1542 in ben Benedictinerorben. Der Abt bes Rlofters Berben, Bermann, bem er fibergeben murbe, ertannte balb bie Befähigung bes jungen Monches und fanbte ibn auf Roften bes Rlofters jur Fortfegung feiner theologischen und philosophifchen Studien nach Roln. Rach Werben gurudgefehrt, murbe er 1554 jum Pfarrer bes Bubgerifloftere in Gelmftebt ernannt, bas mit bem Berbener Rlofter einen gemeinfamen Abt und ein gemeinfames Capitel hatte. 3m folgenden Jahre berief ihn ber Bergog Beinrich ber Jungere von Braunichweig jum Bof. prebiger nach Bolfenbuttel. 1559 murbe er im Provingialcapitel bes Benebictinerorbens in Griurt auf ben besonderen Bunich bes Abtes Beinrich Birow bom Rlofter Berge zu beffen Coabjutor beftellt und in bemfelben Jahre am 3. Robember bon Erzbifchof Sigismund von Magdeburg beftätigt. Als Abt Birow 1561 ftarb, wurde er beffen Rachfolger. - Das ehemals blubenbe und reiche Rlofter Berge hatte unter ben Greigniffen ber Reformation große Ginbugen erlitten. Schon im Dai 1525 hatte ein Bobelhaufe aus ber Altftabt und ber Gubenburg bas Rlofter ausgeplundert, 1546 hatte ber Rath bas Rlofter befett und fammtliche Bebaube, auch bie Rirche gerftoren laffen. Die Bloden, bie Orgel, Die Chorfifible, Die filbernen Rirchengerathe, Die Documente und Urfunden murben in bie Stadt gefchafft. Much bie Landhofe bes Rlofters ju Bechau und Prefter wurden in Alde gelegt; bas Rlofter berechnete ben ibm jugefugten Schaben auf 19559 Bulben. - Dem neugewählten Abte fiel bie fchwere Aufgabe gu, Diefem gerrntteten Buftanbe feines Rlofters ein Enbe gu machen. Die gerftorten Gebaube wurden wieder aufgebaut, Die eingeriffene große Rlofterlirche burch eine neue, wenn auch fleinere erfett, in die Finangen Ordnung gebracht. Bon noch großerer Bebeutung mar fein Uebertritt jum Befenntnig ber ebangelifchen Lebre, er mar ber erfte Bralat bes Ergftifts Magbeburg, ber fich offen jum Glauben Luther's befannte. Um 25. Auguft 1565 bielt er in feiner Rlofterfirche eine lutherifche Bredigt, in der er öffentlich erffarte, bag er fich mit feinem Convent bon ber fatholifden Rirde und bem Bapfte losfage. Diefer Uebertritt jum lutherifden Belenntniß hatte gur Folge, bag im Rlofter beutiche Gefange und eine berbefferte Liturgie eingeführt wurben. Ferner machte er Candibaten ber evangelifchen Theologie ju Ditgliebern feines Convents und bilbete aus biefen eine Art Prebigerfeminar. Die Leitung biefes Seminars fibergab U. im 3. 1578 bem bisherigen Superintenbenten gu Belmftebt, Beinrich Somel, welcher jugleich Baftor bes Rlofters Berge murbe. Außerbem grunbete II. im Rlofter eine Schule fur Stnaben, in welcher bie Canbibaten unterrichteten und fur welche er auch einen Rector bestellte. Endlich forgte er für Unichaffung einer neuen Bibliothet, ba bie alte werthvolle bei ber Berftorung bes Rlofters vernichtet war. So hob fich bas Rlofter wieber ju neuer Bluthe.

Im J. 1569 wurde U. vom Herzog Julius von Braunschweig nebst zwei anderen berühmten Theologen, Martin Chemnit und Jacob Andrea, mit der Reformirung der Kirchen des braunschweigischen Landes beauftragt, und 1583 war er Mitglied der Commission, welche zur Bistation der Kirchen in der Magdeburger Diöcese eingeseht wurde. Behn Jahre vorher hatte er sich mit einer Tochter des Stadtkämmerers hans Westphal verheirathet und war daburch in nahe Berbindung mit den angesehensten Patriciersamilien der Stadt Magdeburg getreten. Rachdem U. sein Amt 34 Jahre mit großem Segen verwaltet hatte, flarb er am 6. September 1595.

Solftein, Beter U., erfter evangelischer Abt bes Rlofters Berge bei Magbeburg, in ben Magbeburger Geschichtsblättern, 8. Jahrg. 1873, C. 386 ff.

Urfundenbuch bes Rlofters Berge bei Dagbeburg. Salle 1879.

Janide.

Ulrich v. Eppenftein, Abt bon St. Ballen und Patriard bon Mquileja, † (mahricheinlich) am 13. December 1121. Das in ber Banbichaft ber oberen Dur beguterte Befchlecht ber Steiermart, Die Eppenfteiner, gab querft feit 1012 in Abalbero (f. M. D. B. I, 51 u. 52) einen feines Daufes als Bergog für Rarnten. Doch war diefer 1035 burch Ronrad II. entfeht worben. Aber als 1072 heinrich IV. mit bem Bahringer Berchtolb I. (A. D. B. II, 585: es ift ba nicht richtig bon Entfetung burch ben Ronig gesprochen) in Spannung gerathen war, griff Abalbero's Cohn Martward III. thatfachlich nach ber Ausübung ber Bergogsgewalt, was um fo leichter war, ba Berchtold ftels einer burchgreifenden Dacht in Rarnten entbehrt hatte. Dartwarb mar, ale Beinrich IV. jum Behufe ber gofung vom Banne 1077 in 3talien weilte, icon geftorben, fein Sohn Liutold durch ben Ronig jest mit bem Bergogthum formlich ausgestattet. Seinrich IV. nahm felbft burch Rarnten feinen Rudweg nach ben beutschen Gebieten, um fogleich gegen ben neu ermablten Gegentonig Rubolf (A. D. B. XXIX, 559) ben Rrieg zu beginnen. Der Ronig fab in ben Eppenfteinern treue Unhanger und Berwandte jugleich; Biutolb und er hatten in Bergog hermann II. bon Schwaben (21. D. B. XII, 154 u. 155) einen gemeinfamen Urgrofbater. Go empfahl fich auch Liutold's junger Bruder IL. ale Berwalter eines geiftlichen Gebietes in Schwaben, bas Beinrich IV. Ruboll's Briffen entziehen wollte, wohin Diefer einen Abt Lutolb Oftern 1077 icon eingefett hatte. Das mar St. Gallen, beffen Abt Ulrich II. am 9. December 1076 geftorben mar, bas aber nur febr midermillig Lutold ale Abt annahm. Dbicon U. feineswegs Donch bes Rlofters gewesen war, fclugen fich bie St. Galler Monche als Anhanger bes Ronigs auf feine Seite und verjagten ben ihnen aufgezwungenen Lutold. Bahricheinlich hatte Beinrich IV. felbft ben neuen Abt aus Rarnten mitgeführt. U. erscheint nun in ber nachften Beit als Baubtverfechter ber Sache Beinrich's IV. in ben Lanbichaften um ben Bobenfee. 2Bobl unterrichtet, in feinem gangen Auftreten gewandt, boben Sinns, boch beftigen Bemuthes, wie ihn ein Mitlebenber fchilbert, nahm Il. gegen Abt Ettebard bon Reichenau, ber junachft fich beftrebte, ben bertriebenen Lutolb nach St. Gallen gurudjufibren, ben Rampf auf; er erhielt, als Effebard 1079 auf bem Bege nach Rom bei Barma gefangen worben war, von Beinrich IV. auch Reichenan abertragen. Il. fuchte geeignete Plage in großerer und geringerer Entfernung von St. Ballen, an wichtigen Glugubergangen, ber Sitter, bee Rheine, gu befestigen; and in offener Felbichlacht, mahrscheinlich bei Beltheim, nabe bem Togfluffe, fliegen bie Beere auf einander. U. eroberte und gerftorte wichtige feindliche Plage, fo bie Riburg, bas Stadtchen Bregeng, Die Burg Martoor nördlich landeinwarts vom Bobenfee. Aber reichlich vergalten bie Gegnet, Berchtold II. von Bahringen, Bergog Belf IV., ben Befigungen St. Gallens biefe Bewaltthaten, fo bag bas Rlofter in Roth gerieth und ber Rirdenfcas vielfach feine Rofibarfeiten gur Bestreitung bergeben mußte: 1080 und 1081 tam ber ber Saft ledig geworbene Abt Effebard vier Dale, aber ftete ohne burchichlagenben Erfolg, gerftorend nach Gt. Ballen binauf, und 1083 fuchte er, nach.

bem er Lutolb fallen gelaffen, einen anbern Reichenauer Monch Berinbar St. Gallen aufgunothigen. Deffen ungeachtet bielt U. feft und griff gu neuen Auskunftsmitteln. Er baute im Sochgebirge, mahricheinlich nabe bem Urfprunge ber Sitter, auf einem natürlich feften Blage eine Burg : er berftanb es. befonbers in ber ftets michtigen Stellung bei Rragern, bom lebergang fiber bie Sitter unweit weftlich bon St. Ballen, burch geschickte Musnugung ber Dertlichteit, Angriffe abzuwehren. Allein 1084 erfuhr bie Begnerichaft Ulrich's burch bie Bahl bes thatfraftigen und umfichtigen Bahringers Gebhard als Bifchof bon Conftang - Gebhard III. (A. D. B. VIII, 454) eine weitere Stärfung. Dagegen wurde auch U. ber Rampf für Beinrich IV. erleichtert, als er 1086 nach bem gewaltsamen Tobe bes Smatobor-Friedrich, bes Przempsliden, in den Befit bes reichen Batriarchates von Aquileja tam und nun bier - in Anlehnung an feine nicht minber entichieben taiferlich gefinnten Bruber, Bergog Liutolb und Marigral Beinrich von Iftrien, ber 1090 Rachfolger Biutolb's in Rarnten wurde - Die Sache bes Raifers fuhrte. Freilich trat Die Sorge fur St. Ballen, bas U. baneben beibehielt, nothwendigerweife mehr gurud. Bunachft fcheint gwar jeht nach Mlrich's Weggang nach Mquileja - burch ben faiferlichen Bapft Wibert-Clemens III. gefchab die Ordination - Werinhar wirklich in St. Gallen fich feftgefest gu haben; aber bie in ber Burg im Sochgebirge burch U. gurfidgelaffene Befagung muß ben Begenabt fo beunruhigt haben, bag er fchlieflich Bergicht leiftete. In ber nachften Beit mar U. bei bem Raifer, nachbem biefer 1090 nach Italien getommen mar, am Sofe anwefend, und nachdem 1091 gu Mantua an einen St. Baller Dond Arnold, aus bem graflichen Saufe bon Beiligenberg, bas Bisthum Conftang übergeben worben war, unternahm es U., ohne 3meifel ber Urbeber ber Dagregel, in eigener Berfon biefen Gegenbifchof feines berhaften Genners Gebhard nach Conftang einguführen. Doch am Miberftanbe ber Conftanger Burger icheiterte ber Berfuch, und erneute heftige Unfeindungen und Schabigungen St. Gallens waren die Folge; dabei that fich neuerdings befonders Berchtold II., Bebbard's Bruber, berbor. Gin Erfat ffir folche Ginbufe follte mobl in einer Schentung bes Raifers, Die Diefer 1093 in Pabia an St. Gallen wies, ausgelprochen fein; boch ebenfo fehr lag barin eine Anertennung für U., bem am gleichen Tage — 12. Mai — als Batriarch von Aquileja die Mart Krain für feine Rirche guruderftattet und bas Recht, einen Bifchof bon Bola gu beftellen, gegeben wurde. Il. wurde da von Seinrich IV. als dilectissimus consanguineus noster bezeichnet. Much bis in bie lette Beit blieb U. bem Raifer treu; noch 1105 ericbien er jur Oftergeit in Maing am Sofe, um ju einem Bergleiche mit bem Bapfte Baldiglis II. ju rathen. Dag bann II. nach Beinrich's IV. Tobe burch bas Concil ju Guaftalla 1106, nebft andern beutschen und italienischen Bifchofen, gebannt murbe, ift wieber ein Beweis bafür, bag er in feiner Saltung fich nicht verandert hatte. Wie fehr nachher, feit Beinrich's V. Bruch mit bem Papfte, U. auch in ben Augen bes jungen Ronigs als ein juverlaffiger Unbanger galt, ging 1111 nach bem 12. Februar baraus hervor, bag ber nach bem Tumult in ber St. Betersfirche gefangen gefette Papft Paichalis II. ihm jur Obhut anvertraut murbe. Rachher tritt II. nicht mehr in bedeutenderem Grabe berbor. Dagegen machte er fich um ben Batriarchat Aquileja mehrjach burch firchliche Stiftungen verbient. Die 1119 vollendete Grundung des Benedictinerflofters Moggio im Friaul, bei beffen Beihe U. auch bie Ramen ber St. Galler Beiligen berangteben ließ, ging auf die Schentung eines Grafen Cagellin gurud. Chenfo richtete U. ju Rofaggo ein Benedictinerflofter ein. Dann entftand an ber Grabftatte des ermahnten Grafen ju Ebernborf in Rarnten nach beffen Anordnung burch II. eine Rirche. Gin Jahr nach II. ftarb fein Bruber Bergog Beinrich bon Rarnten, womit bas Saus Eppenftein erlofch.

Für Ulrich's Leben — als Abt Ulrich III. von St. Gallen — fließt als reiche Ouelle fiber die Jahre 1077 bis 1093 der Bericht von St. Galler Annalen — der Jahre 1074 bis 1094 —, welche der dritte Fortsetzer der Casus S. Galli einerseits, Gallus Dehem (A. D. B. XXIV, 179—181) anderntheils benutten: vgl. die a. a. O., S. 181, citirte Reconstruction der Annalen. — Tangl's weitschweisige Behandlung, in: Die Grasen, Markgrasen und Herzoge aus dem Hause Speenstein, III und IV, im Archiv für Aunde öfterreichischer Geschichtsquellen, Band XI. und XII. (1853, 1854) ist durch F. M. Mayer: Die östlichen Alpenländer im Juvestiturstreite (1883), S. 90 s., 129 (wo aber über Ulrich's Berhalten ein salschuf Schuß gezogen wird), 158 s., überholt. Meyer v. Anonau.

Ulrich (Ubalrich, Bobalrich) II., Patriarch bon Aquileja, 1161 bis 1182, Sohn des Grafen Bolfrad v. Abensberg und ber Tochter Werigand's von Soune (Brubers bes Markgrafen Starthand, Bogtes von Gurt) Emma, von welcher ber Befit ber Berricaft Treffen in Rarnten fammen burfte und bas Prabicat Bolfrab's, Graf von Treffen berrubrt, und Bruber Bilbirgens, Gattin bes Grafen Beinrich bon Lechsgemund-Datrai und Mitterfill. Bir wiffen nichts Genaueres über Die geiftliche Laufbahn Ulrich's. 216 8. Auguft 1161 Patriard Biligrim ober Peregrin aus bem Rarntner Bergoggeschlechte ber Sponheimer ber ichieb, gelangte U., fein Bermanbter, jur Rachfolge im Sochftifte und leiftete bem Raifer Friedrich I. am 29. September 1161 bie Gulbigung. Er war bies gur Beit bes leibigen Streites swifden bem Staufentaifer und Bapft Alexander III. in welchem Benedig und bas Batriarchat Grabo, ber alte Rebenbuhler Aquilejas, ber taiferlichen Partei feind waren. Patriarch U. wollte fich Grabos bemachtigen, Die Benetianer waren jedoch ber überlegene Theil und nahmen ben Patriarchen fammt 12 Domherrn und 700 Ebelleuten gefangen. Der Freilaffung ging ein Bertrag boran, bem gufolge ber Patriarch jahrlich am "giovedi grasso" 1 Stier, 12 Schweine und 12 große Brote ber Republit als Tribut beiguftellen hatte. 3m Berbfte bes Jahres nahm U. an ber bom Raifer und feinem Papfte, Bietor, veranftalteten Uebertragung ber Gebeine des heiligen Baffian von Alt- nach Renlodi theil. Als ber Raiferpapft Bictor 1164 ftarb, begann fich U. bem Papft Alexander III. Buguneigen, fand jeboch an bem Domcapitel ben beftigften Biberftand, ber mohl erft um 1170 gefchwunden fein burite.

Der Patriarch, dem das Elternpaar die Burghertschaften Treffen und Liffen in Karnten vermachte, nahm in der Fehde zwischen Treviso auf der einen, Conegliano, Ceneda und dem Bisthum Belluno auf der andern Seite die Partei der Lehteren und erscheint 1167 vom Kaiser beaustragt, die Klagen der Cenedeser gegen die Trevisaner zu untersuchen. Trot der sirchlichen Haltung des Patriarchen sinden wir keinerkei Thatsachen vor, die uns den Groll des Kaisers gegen Iddalrich bezeugen würden. Er muß daher ein kluges und maßvolles Benehmen an den Tag gelegt haben. Der Besitztand der hochkliche wurde am 2. Februar 1170 durch die Küterwidmung des Markgrasen von

Toecana und feiner Battin Dimut nicht unerheblich bermehrt.

U. scheint auch bei bem endgültigen Frieden zwischen Kaiser Friedrich I. und Papst Alexander III. mitgewirft zu haben, der am 24. Juli 1177 zu Benedig in der Marcustirche seierlich verklindigt wurde, bei welchem Anlasse Patriarch U. einen langen lateinischen Sermon hielt und dann selbst verdeutschte. 1178 wurde Patriarch U. als Bollmachtträger des nach Deutschland heimsehrenden Kaisers bestellt, 1179 begab er sich zum Concil nach Rom. 1180 kam es zum Ausgleiche zwischen Aquiteja und Grado. Demselben Jahre gehört das kaiserliche Privilegium vom 25. Januar an, das die reichssürstlichen Gerechtsamen des Batriarchates bestätigte.

de Rubeis, Monum. eccl. Aquilej. (1740). — C(oronini), Aquilejas Patriarchengraber (1867). — Manzano, Annali del Friuli, II. — Prut, Beich. Kaifer Friedrich I. — Reuter, Papst Alexander III. Krones.

Illrich, Bifchof von Angeburg (Beihnachten 923 bie ju feinem Tobe am 4. Juli 978. Ramensformen: llobalrich, Othelrich, Dubalricus, Ubalricus). Er geborte einer vornehmen ichwäbischen Familie an, beren Befigungen fich um Die Burgen bon Bittislingen und Dillingen in fo erheblichem Umfang ausbehnten, bag fie jur Ausftattung zweier Linien ausreichten, bon welchen bie ber Grafen pon Dillingen erft im 3. 1286 im mannlichen Stamm ausftarb. Geine Eltern waren bucpalb und Thietbirg, welche man für eine Schwefter bes Bergogs Burchard I, von Alamannien halten barf, womit bie bon bem Biographen Illrich's mehriach erwähnte Berwandtichaft mit bem ichmäbischen Bergogshaufe, burch biefes mit bem burgunbifchen Ronigsgeschlechte und ber Raiferin Abelbeib Ettlarung finden wilrbe. Geine Brilber waren Dietpold und Manegold, eine Schwefter Liutgard mar mit einem Grafen Beiern bermablt und gebar brei Sobne Reginbalb, Abalbero und Manegolb, ber auf Gulmetingen refibirte und beffen Tochter Die Großmutter bes Geschichtsichreibers Bermann bes Lahmen war, fowie eine Tochter Runigunde, die mit ber Cuftobie ber Abteifirche pon Riebermunfter in Regensburg betraut mar; eine zweite ungenannte Schwefter Ulrich's war Ronne in Buchau. U. wurde vermuthlich im Stadthaufe feiner Eltern gu Augeburg im 3. 890 geboren. Schon bas Rind fiel burch bie Schonheit feiner Buge auf, erregte aber burch feine ungewöhnliche Magerfeit Die Sorge ber Eltern. Da tehrte gufallig in ber gaftfreundlichen Salle ein unbefannter Beiftlicher ein. Der frembe, berftanbige Dann orbnete nicht allein eine zwedmäßigere Ernabrung an, fonbern weiffagte ben Eltern auch, bag ber herr an bem Rinde Großes offenbaren werbe. Durch biefe Prophezeiung in ihren frommen Reigungen beftartt, beschloffen die Eltern ben Rnaben, ber prachtig gebieb, bem geiftlichen Stande ju wibmen, ber ja bem Ebelgeborenen fo reiche Ausfichten eröffnete. But berathen übergaben fie ibn bem Rlofter St. Gallen, bas unter bem Abtbifchofe Salomon III, ob ber Strenge feiner Ordnung und wegen ber großen Belehrfamteit feiner Donche bes beften Rufes genog. Dier hatte er Wanine, ben fpateren Propft, und mahricheinlich auch Sartmann (Abt bon 922-925) ju Behrern. Durch Gifer im Bernen, burch Frommigfeit und ernfie Beobachtung bes Rlofterbrauches erwarb fich ber geiftig und forperlich aufe befte ausgeftattete Jungling Die Anertennung feiner Lehrer und Oberen, fowie die Buneigung feiner Altersgenoffen, wenn biefe es auch an übermuthigen Schulericherzen und Redereien nicht fehlen liegen. Schon bem Rlofterichuler wintte die Ausficht auf eine hohe tirchliche Barbe. Die Monche, ungeachtet ber im 3. 904 erfolgten Beftatigung ihres Bahlprivilegs burch ben Papft Gergins III. (3affe-Lowenfeld, Reg. pontif. Rr. 3583) beforgt um die Behauptung und Ausubung ihrer Rechte, fuchten noch bei Lebzeiten Salomon's fur bie Rachfolge pormjorgen und wfinichten fur alle Salle ben geeignetften Canbibaten in ihrer Ditte gu haben. Gie brangen baber in Il., ben Geburt, Anlage und Berhalten gleichmagig auszeichneten, bas Donchelleib zu nehmen. In Diefem enticheibenben Augenblide foll bie hervorragenbfte unter ben beiligen Frauen, welche als Gingeichloffene die Berehrung ihrer glaubigen Beitgenoffen im hochsten Daage er-warben, Wiborat, bem Junglinge, ben fie vor andern werth hielt, abgerathen und ihn auf ein hoheres Biel gewiesen haben. Ihrem Bufpruch gab er willig Gebor und ichlug bas Unerbieten aus, balb barauf verließ er bas Rlofter, um nach bem Webeift ber Eltern in ben Dienft bes mit bem Dillinger Saufe angeblich bermandten, machtigen und einflugreichen Bifchofe Abalbero bon Augsburg (M. D. B. I, 51) ju treten, ber ale Erzieher und Berather Ludwig's bes Rinbes

eine bobe Stellung im Reiche einnahm. Diefer übertrug ihm bas Amt eines Rammerers und andere Burben. Satte U. fich im Rlofter bie monchifche Richtung bes Willens und der Gedanten erworben, fo erhielt er nunmehr in ausgezeichneter Schule Ginblid in Die Geschäftsfuhrung eines großen Bisthums und gleichzeitig tritt in dem fur ben Berfehr mit Italien fo gunftig gelegenen Augsburg eine Reigung, ber er fein ganges Leben lang gerne nachgab, herbor, die Sehnsucht nach Rom. Bereits mabrend feiner erften Amtswaltung ju Augeburg befuchte er bie Schwellen des h. Betrus, Bapft Sergius III., ber an beutschen Angelegenheiten Antheil nahm und im 3. 904 auch ben Befuch Salomon's erhalten hatte, nahm ben jungen Rammerer freundlich auf, er gab ihm Runde bon bem Sinfcheiben bes geliebten Deifters und Gonners (Bifchof Abalbero + am 28. April 910) und eröffnete ihm bie Anwartichaft auf bie bereinstige nachfolge in beffen Amt. Betrubt trat II. Die Beimfebr an, in Mugeburg fand er Siltin als Bifchof, mit bem er fich nicht befreunden fonnte. Da auch ber Bater geftorben war, bie Bruber eigenen Sausstand begrundel hatten und bie vereinsamte Mutter bes Beiftandes bedurfte, ben ibr feiner beffer leiften fonnte als ber bem geiftlichen Stande geweihte Lieblingsfohn, fo verließ U. ben bifchoflichen Sof und widmete fich gang ber Sorge fur Die Mutter. Die breigehn Jahre, mahrend welcher U. ber Erfullung feiner Cohnespflichten oblag, maren für ihn bie Beit ber Rube, in ber er feine Rrafte fammelte und bie reiche Erfahrung in weltlicher Berwaltung erwarb, Die ihm fpater fo febr ju ftatten fommen follte. Als hiltin am 8. Rovember 928 ftarb, ba wurben bie Borberfagungen erfüllt. Bergog Burchard und bie andern abeligen Bermanbten empfahlen ben in ber Stille gereiften Mann bem Ronige und biefer nahm teinen Anftand, ihrem Bunfche gu entsprechen. Freudig tehrten alle mit bes Ronige Bollmacht verfeben in die Beimath gurfid und bereits am 28. December tonnte U. die Weihe empfangen. Mit ber Ernennung Ulrich's hatte Beinrich I. in einem Bebiete, bas feiner Berrichaft vielfach entzogen mar, eine Gaule toniglicher Bewalt aufgerichtet, welche Stand hielt in ben Beiten argfter Befahr und unheilpollfter Bermirrung.

Siltin's Regierung war mit Ungludsfallen aller Urt reich bedacht gewefen, bem Rachfolger, ber ben blubenben Buftand gur Beit Abalbero's gefeben batte, war eine fchwere Aufgabe hinterlaffen. Durchaus im Ginne bes großen Borgangers fuchte nun Il. ju banbeln. Entsprechend bem Gebrauche jener Beit außert fich biefer innere Bufammenhang in allerlei Ericheinungen, ber Weift Abalbero's wird wol auch gegen feinen Schuler aufgerufen, wenn Diefer im erften Uebereifer allgu rafch und mit ju geringem Bedacht gu handeln icheint. Als unumichranfter Gebieter maltet II. in ber Stadt wie auf bem Lande. Dit fluger Ueberlegung wurde alleroris eine geordnete Berwaltung eingeführt, um ben Grirag des bon ben hufen ber Ungarnpferbe gerichlagenen Bobens wieder ju beben; Diefer Abficht ebenfowol wie bem milben Ginne bee Rirchenfurften entfprach es, bag bie Gorigen nicht mehr wie eine Gorbe rechtlofer Leute behanbelt. fondern daß Die in ihrem Rreife aufgestellten Rechtsfahungen geachtet murben, ja daß der Bifchof guten Ginfluß auch über bie Grengen des eigenen Sofrechts binaus ju fiben geneigt und im Stande mar. Durch eine zwedmäßige Befestigungsanlage follte bie Stadt gegen bie immer wieber erneuten Ginfalle ber Ungarn, gegen unbermutheten Angriff beimifcher Dynaften geichut und ben Bewohnern bes offenen Canbes eine fichere Bufluchteftatte gefchaffen werben. In ber umfriedeten Stadt erhoben fich neue Bauten, ward ber Sanbel geforbert und entfaltete fich ein reges geiftliches und geiftiges Leben. Dit aller Bracht werden die firchlichen Gefte gefeiert, Die Schule erfteht ju neuer Bluthe, Bucher werben erworben. Unermublich bereift ber Bifchof bie Diocefe, forgt fur bie Ginrichtung geordneten Gottesbienftes auf bem Lande, Scheut felbft weite und gefahrvolle Bege nicht, um bem religibfen Beburfniffe ber Bewohner in ben entlegenften Gebirgsthalern feines Sprengels ju genugen. Bon Anfang an begunftigte U. Die Ginfahrung ftrengerer Lebensweise unter ben Beiftlichen, mit einem ber wichtigften Ausgangspuntte filr bie Erneuerung geiftlicher Disciplin, bem Rlofter Ginfiedeln, fteht er in fortwährendem Berfehr, Abt Eberhard († im 3. 958) jahlt ju feinen vertrauteften Freunden. Diefe Richtung vereinigt er mit dem Berfahren bes bairifchen Gpifcopats, Die Sprengeltlofter in eigener Sand gu bebalten; nicht allein die fleinen Rlofter, wo er, wie g. B. in Staffelfee, gern in ftiller Burudgezogenheit religiöfen Uebungen und frommer Beichauung fich bingab, unterlagen feiner Gewalt, auch in St. Afra ju Augeburg waltet er mit ftarfer band und felbft die alten, großen Stifte, wie Rempten und fpater auch Ottobeuern, wußte er an fich ju bringen, wobei er eine merfwurdige Auflaffung bes ihnen burch feine eigene Bermittelung bom Raifer berbrieften Bablrechtes befundete. Immer wieber gieht es ihn gur Statte feiner Jugend jurud, durch freundlichen Bertehr mit den Schulgenoffen, burch manches Fag eblen Bogner Beins und anbere Baben, burch nutbringende Bermittelung in ben Wirren jur Beit bes Abtes Rraloh (940-959) hat U. in St. Gallen fich bas befte Anbenten gefichert. Der h. Wiborat gebachte er fortmahrend in aufrichtiger Berehrung, fo oft er in St. Gallen mar, fuchte er bas Grab ber Beiligen auf und ju Abt Rraloh's Beit legte er es bei einer folden Gelegenheit bem gelehrten Monche Ettehard ans Berg, ihr Leben ju beschreiben. Es ift fein Biberfpruch, wenn ber flarichauende Politifer und ausgezeichnete Berwalter bem Bunderglauben und ben Bifionen feiner Beit feinen Tribut gollen mußte, aber er betrachtete biefe Dinge bor allem als eine rein geiftliche Ungelegenheit und wurde ernftlich bofe, wenn barüber viel ober gar por Laien gefprochen murbe. Magig, von astetifcher Ginfachheit ber Rleibung und ber Lebensmeife, ftrenge gegen fich und andere in ber Pflichterifillung, mar er boch freundlich und gutig gegen Arme und Gulfsbedurftige, gaftfrei, ein frohlicher Gefellichafter in beitern Stunden und auch berbem Spage nicht abgeneigt, womit er felbft hochgestellte Geiftliche, wie ben Ubt bon St. Ballen, nicht verschonte. Gifrig mar er bemubt, feinen Bifchofefit mit Reliquien gu bereichern, auf feinen Romfahrten und andern Reifen, bon benen eine fich im 3. 940 bis St. Maurice erftredte, wußte er mand tofibaren Schat ju erwerben, fo brachte er bon Reichenau Theile bes h. Mauritius, bon Rom, wo er bon dem damals im Befite ber Gewalt befindlichen Alberich († im 3. 954) ehrenvoll aufgenommen worben war, ben Leib des h. Abundus mit. Gein Wirfen erwarb ihm innerhalb und außerhalb feines Sprengels die größte Achtung geiftlicher Rreife. Schon im 3. 984 tonnte er ben maggebenoften Ginflug auf die Ermählung bes Dompropftes Ronrab aum Bifchof bon Ronftang üben, mit biefem mie mit ben Bifchofen Starchand von Gidflabt und Sartpert von Chur verband ihn lebenslängliche Freunbichait.

In vollem Maaße wurde er den Pflichten gegen König und Reich gerecht. Im J. 926 wehrte er den Anfturm der Ungarn von seiner Stadt ab, im J. 932 erschien er auf der Ersurter Spnode. Er betheiligte sich auch an der Leichenseier für König Heinrich I., dem er treu ergeben war, obwol er dessen Aussassiang von der Entbehrlichteit firchlicher Salbung selbstverständlich nicht hatte billigen können, und blieb dann auch in der Umgebung des neuen Herrscher, der ihn unter seinen Rathgebern in der Gründungsurkunde für das Magdeburger Kloster ansühren ließ. Im Juli 948 sinden wir ihn unter den zu Jugelheim versammelten Großen, noch im selben Jahre war er bei der Weihe

ber Rapelle gu Ginfiedeln gegenwartig.

Bon größter Bedeutung wurden Augeburg und fein Bifchof, ale Otto I.

ben engern Anidlug Baierns und Schmabens an bas Reich burchfahren mußte, und als ihn die nen geschaffene Berbindung mit Italien ofter als bisher in bie Bijchofsftadt am Lech fuhrte. Augsburg mar ber geeignetfte Sammelplat fur bas ins Welfdland giebenbe Beer, es mußte bie Angriffe ber aufftanbifden Fürften, ben erften Stoß ber anfturmenden Ungarn aushalten. Um biefe Beit hatte U. baburch eine Steigerung feines Unfebens erfahren, bag fich ber Ronig im Spatherbft 951 mit Abelheib, ber Tochter ber Ronigin Bertha von Burgund, welche eine Bafe Ulrich's von mutterlicher Seite war, bermablte. Schon im Auguft bes nachften Jahres murbe ju Augsburg eine große Reichsverfammlung abgehalten, auf der Angelegenheiten von hoher politischer Bebeutung gur Berhandlung tamen und die Feindseligfeit gwifchen bem Bergog Liutolf von Schwaben und feinem toniglichen Bater ihren Anfang nahm. In bem baraus entftanbenen Bfirgerfriege, ber mabrend ber Jahre 953 und 954 Baiern und Schwaben bermuftete, ftanden Il. und fein Gefchlecht im Bereine mit dem Grafen Abalbert bon Darchthal allein auf Seite bes Ronigs, mahrend bie andern Großen fich entweber borfichtig gurfidhielten ober offen dem aufrührerifchen Ronigsfohn und feinem Genoffen, bem Pfalggrafen Arnulf bon Baiern, anbingen. Entichloffen fubrte ber Bifchof bem Ronige feine Scharen ju und leiftete ibm werthvolle Unterftubung bei ber vergeblichen Belagerung Regensburgs, unbeirrt baburch, bag Arnulf feine Abwefenheit benutte, um Augsburg gu überfallen und gu plundern. Erft als Otto bas Lager por Regensburg verließ, tehrte II. beim; ba er aber mit feiner geringen Dannichaft Augeburg ju bertheibigen nicht hoffen tonnte, fo verschangte er fich in Mantidinga (Schwabmunchen ober Merching). Babrenb er in ftrenger Binterfalte bier notholirftige Befestigungen anlegen ließ, ericbien ber Pfalggraf und U. mußte eine langere Belagerung aushalten, bis ibn am 13. Februar 954 fein Bruder Dietpold und Graf Abalbert befreiten. 3mar war ber lettere bei bem Entfage tobtlich verwundet worben, aber bas Gefecht war boch ber erfte Sieg ber foniglichen Partei und ermöglichte bem Bifchof bie Rudlehr nach Augsburg. Im August fand Bfalggraf Arnulf ben Tob und balb barnach hatte u. bie Genugthuung, zwischen Bater und Sohn, die fich auf bem Felbe von Illertiffen gewaffnet gegenüberftanben, in Gemeinschaft mit hartpert von Chur erfolgreich zu vermitteln. Rur wenige Monate bes Friedens und ber Rube waren bem Bifchof und ber fcmergepruften Stadt gegonnt. 3m 3. 955 erichien bas heer ber Ungarn bor ben Mauern Mugeburge, mit außerorbentlicher Umficht und Thatfraft vermochte U. Die Stadt bis jur Anfunft ber toniglichen Scharen gu halten. Bahrend er die Stadt butete, wurde am 10. Muguft auf bem Lechfelbe die Schlacht gefchlagen und ber fitr alle Beit enticheibenbe Sieg ber beutschen Baffen errungen. Um Abenbe tam ber Ronig nach Augsburg und verbrachte bie Racht mit bem Bischofe, ben er mit Gunftbeweisen aller Art bedachte und bem er Eroft gufprach für das bittere Leid, das ihm ber fcwere Rampf gebracht hatte, benn ber Bruber Dietpold und ber Schwestersohn Reginbalb lagen als Gefallene auf bem Schlachtfelbe; als ber Ronig abgereift mar, begab fich II. mitten in ber Siegesfreube binaus, um bie theuern Leichname ju fuchen und ihnen Die letten Chren ju erweifen. Fortan blieb ber Bifchof in bertrautem Bertehre mit dem Ronig. 3m 3. 957 erhielt das Rlofter Pfavers auf feine und bes Sartpert bon Chur Bermittlung ju Bobibe eine Beftatigung bes Babirechte und ber Immunitat, im Binter 960 eilte II. in gefahrvoller Sahrt gu bem hoftage nach Regensburg, im Auguft bes nachften Jahres verweilte Otto I. in Augsburg, als er fiber die Alpen gog, um die Kaiferfrone gu geminnen. Rum britten Male tam ba auch U. nach Italien, im Sommer 963 hielt er fich bei bem Raifer im Rriegslager bor G. Leo auf, wo Ronig Berengar ben letten Wiberftand leiftete, und erwirfte bier bie Privilegienbeftatigung fur bas feiner

Obbut anbertraute Rlofter Rempten.

Aber die Hauptsorge des Bischoss war doch seinem Sprengel gewidmet. Ein verheerender Sturm hatte das Leben der Menschen und ihre Werke geknickt wie Halme des Grases, vernichtet war was U. in jahrelanger Arbeit geschaffen hatte. Die Beschungen des Hochstiss waren verwüstet, die Aderbauer zerstreut, die Rirchen zerstort, die Bücher auf dem Martte verschleudert. Rochmals mußte der dem Greisenalter nahe Mann von neuem beginnen. Ein Beweis seiner unsmädlichen Thattrast ist es, daß es ihm gelang, dis an sein Lebensende die Schäden zu beseitigen, wobei er allerdings von günstigen Umständen gesordert wurde. Der Handel blühte in der Friedenszeit, welche einen regen Berkehr mit Italien begründete, das Münzrecht, welches ihm der König verliehen hatte, mußte reichen Ertrag gewähren, wie es gewiß kein Zusall ist, daß U. an der Spike der deutschen Fürsten in der Handhabung dieses Rechtes steht, und daß gerade von ihm eine größere Anzahl von Münzen erhalten ist, welche durch ihre Prägung und ihren Feingehalt die Sorgialt beweisen, welche U. der Aussibung

biefes Regale widmete.

Dan barf fich nicht barüber wundern, bag fo angeftrengte Thatigfeit bem alternden und bon Leiben beimgesuchten Mann endlich gur fcweren Laft murbe, bağ er bas Bedürinig fublte, fich mehr und mehr bon ben weltlichen Angelegenbeiten, fur bie er in bem Cobne feiner Schwefter, bem von bem Monche Benebict erjogenen Abalbero, einen Bertreter bestellte, gurfidgog und fich auf bie Sorge ibr geiftliche Berte beidrantte. Die Bieberherftellung bes Rlofters Benedictbeuern wird mit feinem Ramen in Berbindung gebracht, bas alte Stift ber b. Ufra, ber U. befonbere Berehrung gollte und die ihm in Bifionen als borausfebende Beratherin ericien, erhielt eine neue Rirche, auf bem Marienfriedhofe in ber Stadt erbaute er ein bem b. Johannes geweihtes Gotteshaus und im 3. 969 vollzog er bie Brindung eines Ronnentlofters gu Ghren bes b. Stephan. Am 11. Februar 966 wurde ibm ber befreundete Bijchof Starchand von Gich-Rabt burch ben Tob entriffen, zwei Jahre fpater aber murbe einer feiner Bermanbten, Werinhar, jum Abt pon Bulba erhoben und ju Beihnachten 968 tonnte U. ber Beihe Abalbert's jum Ergbifchof von Dagbeburg affiftiren. Als Mchtgigjahriger unternahm er frant und ichwächlich die bierte Romfahrt, nur mit aller Dabe tonnte er über bie Berge gebracht werben, bann aber folgten fur ibn Tage beiliger Freube. Rachbem er in Rom feine Unbacht berrichtet hatte, bielt er fich (Oftern 971) ju Ravenna auf, wo ihn bas Raiferpaar mit aller Auszeichnung empfing und fich bes bertrauten Gespraches mit bem ehrwurdigen Breife erfreute. Bei biefer Gelegenheit erwirtte er nicht allein bie formliche Erlanbnig bes Raifers, feinen Reffen Abalbero, ber bas Rlofter Ottobeuern erhalten hatte, mit ber Bertretung in ben weltlichen Geschäften ju betrauen, fondern auch die Buficherung, daß diefer einft fein Rachfolger im Bisthum fein werbe. Runmehr hoffte er, fich gang bem Gebete und ber Bejeftigung bes Chriftenthums weihen gu tonnen, und es icheint, bag er babei auch auf die Befehrung ber Ungarn fein Augenmert gerichtet, es vielleicht veranlagt hat, daß Bolfgang, ben er in Ginfiebeln jum Priefter geweiht hatte, fich auf die Fahrt ju bem beibnifden Bolle begab. Aber die Freude follte nicht lange mahren. Die Reigung jum Monchsleben icheint in U. fo fehr bie Oberhand gewonnen gu baben, bag er alles Ernftes auf die bifchofliche Burbe gang bergichten und noch bei Lebgeiten den Reffen jum Rachfolger haben wollte. Der aber mar burch fein unborfichtiges Gehaben, ju bem ihn bes Raifers und bes Dheims Gunft verführte, in Augeburg migliebig geworben und hatte auch bei ben beutschen Bifchafen Anftog erregt. Go tam bie Angelegenheit auf ber im Geptember 972

ju Ingelheim verfammelten Spnobe gur Berhandlung und nur mit Dube gelan es, ben Bifchof, der ben Briefter Gerhard, feinen erften Biographen, für fich iprede ließ, bon feinem Berlangen abzubringen und eine offentundige Berletung b firchlichen Sagungen ju verhindern. Die Berwidlung murbe erft geloft, a Abalbero nach ben Oftertagen bes nachften Jahres in Dillingen ftarb, wo e fich mit bem Oheim als Gaft bes Grafen Rimin, bes Sohnes Dietpold's, auf bielt. In überaus feierlicher Beife bestattete U. Die Beiche bes geliebten Reffen bem er bie lette Ruheftatte in ber Afrafirche neben bem fur fein eigenes Bml bestimmten Blage anwies. Als er frei und unbefangen die Borgange der letten Jahre überbenten tonnte, ba murbe er fich flar über bie Berblenbung, mit be er hartnädig auf ber Erfullung eines unbilligen Buniches bestanden hatte. Ein neuer Schmers marb ihm burch ben am 7. Mai 973 erfolgten Tod bes gwin Raifers bereitet. Run tam bie Tobesahnung ftarter als jubor auch über ibn und die letten Wochen feines Lebens nutte er, um fich auf bas Scheiben am Diefer Belt vorzubereiten. Er befuchte feine Bermandten in Bittislingen u Sulmetingen, entfandte feinen Reffen, ben Dillinger Grafen Riwin an ben bo um ben jungen Raifer ju begrugen, feste ben Monchen bon Ottobeuern, dent im November 972 auf feine Fürbitte ein taiferliches Brivileg gu theil geworben war, ben Rondung jum Abte und fehrte bann nach Augsburg jurud. Die vertheilte er feine Sabe und fuchte bas Bisthum wenigstens infofern ber Familie ju erhalten, als er bie Wahl bes ihm verwandten Abtes Berinbar porgubereilm fich bemubte. Gehnfüchtig erwartete er, viele Stunden in Bebet und frommen Gelprachen mit bem vertrauten Gerhard verbringenb, die Rudfebr Rimin's, all biefer endlich angetommen war und bes Raifers Botichaft überbracht batte, ftarb U. am 4. Juli 973, einem Freitage. Da Erzbifchof Friedrich von Sale burg erfrantt war, fo übernahm Bifchof Boljgang von Regensburg, der bon Soje jum Befuche feines Bonners tam und in Mordlingen die Trauerfunde De beffen Ableben erhalten hatte, Die Leitung ber feierlichen Grequien , welche an 7. Juli mit ber Beifehung in ber St. Afrafirche abgeschloffen murben. Ge mu von ernfter, fymbolifcher Bedeutung, daß an ber Bahre Ulrich's ber Mann bie letten Segensworte fprach, der einft von ihm die Weihen erhalten hatte und bor andern berufen mar, bas Bert bes Deiftere in beiligem Gifer nun auch # anberm Orte fortzufegen.

Die Berehrung, welche ber ausgezeichnete Rirchenfürft, ber Ebelftein unia ben Brieftern, wie ihn Thietmar preift, bei Lebzeiten genoffen batte, much noch nach feinem Tobe. Gelbft fein nachfter Nachfolger, Beinrich (978-982) ber anfangs gang im Gegenfat gegen ibn ftand, mußte endlich in bi Bahnen Ulrich's einlenten, beffen Rachfolger, namentlich Liutolf (987-996 und Bebehard (996-1000) waren bom Geifte aufrichtiger Chrerbietung gege ben großen Borganger erfüllt. 3m Glauben bes Bolfes aber mehrte fic bi wunderwirtende Rraft, Die man icon bem Lebenben jugefdrieben batte, von 3ab ju Jahr. Go maren alle Bedingungen für die Beiligfprechung gegeben, welch benn auch, ber erfte Gall biefer Urt, am 31. Januar 998 auf einer lateranenfifde Synode erfolgte und burch eine Bulle bes Papftes Johann XV. befannt gemad wurde. (Jaffe = Lowenfeld, Reg. pontif. Nr. 3848.) Reben bem Grabe be Beiligen ließ im 3. 1002 Bergog Beinrich von Baiern bie Gingeweibe be Raifers Otto III. beifeben. Erneuten Aufschwung nahm ber Gult bes b. U als im 3. 1183 nach dem Brande von St. Afra Rachforichungen nach feine Bebeinen angestellt murben, welche erft nach langer vergeblicher Dibe bun eine nachtliche Ericheinung bes Beiligen gu bem gewunschten Ergebnig gefub murben. Am 31. Marg 1187 murben bie aufgesundenen Ueberrefte bon ber Raifer Friedrich Barbaroffa und ben Gurften in die neuerbante Rirche übertrager Lreiche Orte und Kirchen wurden nach bem Geiligen benannt, viele Reliquien, athe und firchliche Gefäße mit ihm zusammengebracht, ein reicher Sagentranz aucht sein Andenken, neben Meinhard und Fridolin ist er einer der bolls-

mlichften Beiligen bes beutichen Gubens geblieben.

Gerhardi Vita s. Oudalrici episcopi edente G. Waitz in Mon. Germ. 88. 4, 377 ff. Dafelbft wird auch über die fpateren Bearbeitungen biefer Vita burch Ulrich's nachfolger Gebhard und ben Abt Berno bon Reichenau [1008-1048] gehandelt. 3m Anhang baran find die Berichte über die Bunder bes Beiligen (p. 419 ff.) und über bie Translation (p. 427) abgebruckt. Ueber die fpatern Legenden vgl. Roch, Geschichte und Gult des h. U. (Salle 1875) p. 14, 87 und Reues Archiv ber Gefellich. für altere deutsche Bedichtetunde 7 (1882), 189. — Das Leben Oudalriche. Rach ber Ausgabe ber Mon. Germ, fiberfest von Georg Grandaur. Leipzig 1891. In Bedichteidreiber ber beutschen Borgeit. - Ekkehardi IV. Casus s. Galli in Ballifche Gefchichtsquellen. Reu herausgeg. burch B. Meyer b. Rnonau (St. Ballen 1877), namentlich p. 210 ff. - Hartmanni Vita s. Wiboradae in Acta SS. (Bolland.) Maii tom. I, 284 ff. Daneben bie anbern ergablenben Quellen jur Beichichte bes 10. Jahrhunderts. - Mon. Germ. Diplomata 1. Bb. - Mon. Germ. Necrologia, 1. Bb. - Mon. Germ. Legum Sectio IV. 1, 18 No. 9. - Bohmer-Ottenthal, Regeften Beinrich's I. und Otto I. Mr. 10 d, 12 e, 13 a, 41 a, 166 a, 217 a, 235 b, c, 237 d, 240 c-h, 289 c, d, 343, 528 a, 553 c, 557. - J(oannes) P(inius), De s. Udalrico episcopo et confessore commentarius praevius, in Acta SS. (Boll.) Julii tom. II (1721), 73 ff. - Placidus Braun, Gefchichte ber Bifchofe bon Augeburg 1 (1818), 177 ff. - v. Steichele, Das Bisthum Augeburg 3 (1872), 31 ff. - Ronrad Raffler, Der h. Ulrich (Augeburg 1866). - Benichlag, Berfuch einer Mangeschichte Augsburgs, Stuttgart und Tubingen 1835, p. 10. - Lelewel, Numismatique du moyen-age 3 (1835), 142. - Dannenberg, Die beutschen Müngen der fachf. und frant. Raiferzeit, p. 10, 12, 379. - Ernft Berner, Bur Berfaffungsgeschichte ber Stadt Augeburg, Breglau 1879. -Coilo Ringholg, Des Benedictinerftifts Ginfiedeln Thatigfeit fur Die Reform beutscher Rlofter, in Studien und Mittheil. aus bem Benedictiner- und bem Ciftergienserorden 7 (1886), 54 ff. — Ruland, Geschichtliche Rachricht über Die ehemalige Domftiftsbibliothet ju Augsburg in Steichele's Archiv fur Die Beich. bes Bieth. Augsburg 1 (1856), 4 und bagu Reues Archiv der Gefellich. fir a. b. Gefchichtstunde 10 (1885), 410. - Specht, Befch. bes Unterrichtsmelens, S. 321. — Battenbach, Deutschl. Beschichtsquellen 6 1, 399. — Loserth in Reues Archiv 20, 446. — Uhland, Schriften gur Gesch. b. Dichtung u. Sage 8, V. - Riegler, Gefch. Baierns 1, 344. - Stalin, Wirtembergifche Befch. 1. Bb. - Bait, Jahrbucher Beinrich's I. - Dummler, Jahrbucher Otto's I. - birich, Jahrbucher Beinrich's II. 1. Bb. Rarl Uhlirg. Mirid III. bon Eppenftein, Abt von St. Ballen: f. Illrid, Batriarch

Mquileja oben S. 212. Mrich VIII., Abt von St. Gallen: f. Rösch, Bb. XXIX, 161.

Ulrich III. von Hanau, geboren nach 1310, † 1370 vor 24. Juni. durch glückliche Heirathen und durch die Gunsterweisungen beutscher Könige, men sie sich eng anschlossen, errang das dis zur Mitte des 13. Jahrhunderts umlich unbedeutende Dynastengeschlecht der Herren von Hanau seit Reinhard 1281) und Ulrich I. († 1306) größeren Einfluß im süblichen Theile der Betterau Ulrich I., der den König Rudolf auf einem Zuge nach Oesterreich gleitet hatte und mit den benachbarten mächtigen Fürsten in gute Beziehungen inrien war, dem auch zeitweise die Landesverwaltung im Stift Fulda über-

tragen wurde, wußte sich dem König Albrecht werth zu machen: wir sinden im 3. 1300 als seinen Landvogt in der Wetterau und am Mittelrhein im als töniglichen Bevollmächtigten zur Werbung von Anhängern. Sein junger Sohn und Nachsolger Ulrich II. zog 1310 mit König Johann nach Böhmen 1311 mit Psalzgraf Ruprecht nach Italien und schloß sich 1314 Ludwig dem Baiern an. Er wird als tapser und beredt geschildert. Seinen Besit wuste er durch Kaus und Psandschaften zu mehren, aber seine Versuche, Stadt und Bust Gelnhausen als Psandschaft zu erwerben (1326—1330), scheiterten und seinen Bemühungen, Reichsgut an sich zu bringen, trat namentlich die vom Kaiser begünstigte Stadt Franksurt entgegen. Der Zersplitterung des Hausdesseinzen zu 1339 und 1343 durch Bestimmungen über die Erbfolge vorzubeugen.

Der altefte Sohn, Ulrich III., war beim Tobe bes Baters etwa 35 3abn Er hatte ichon in ben legten Jahren an ber Regierung theilgenommen und leitete feit 1343 mit Runo von Faltenftein ale Bormund die Faltenftein Mangenbergifche Regierung. Nach Raifer Ludwig's Tobe ichlog er fich, wie bi übrigen herren ber Wetterau und im Gegenfage ju ben Reichsftabten eng a Rarl IV. an, hierbei alten Beziehungen ber beiberfeitigen Bater folgenb. Da feine Dienfte bem Ronige bon Werth maren, erfieht man aus gablreichen Gno benerweisungen. Il, nimmt in ben folgenben Jahren geradezu eine Bertrauens ftellung für bie Angelegenheiten ber Betterau ein, beren Landpogt er bon 134 an bis ju feinem Tode blieb. Alle folcher hatte er in den Jahren von 1856 bis 1366 mehrfach größere Rampfe auszusechten; fo gegen Philipp v. Jenburg Grenfau, beffen Sauptfefte Bilmar 1359 gebrochen wurde, und gegen ben that fraftigen und rudfichtelofen Philipp d. a. von Falfenftein. Ob U. in biefen Rampfen militarifche Tuchtigfeit bewiesen, lagt fich nicht erfeben, boch icheint fein Ansehen beim Raifer burch ben erfolglofen Berlauf bes zweiten Rriege gelitten gu haben. Schon Ulrich II. war ein guter Saushalter gewesen un noch mehr feben wir dies bei feinem Cobne, ber ftete Gelb gur Berifigung batt und mahrend ber langbauernben Rriege nicht nur ohne Schulben austam, fon bern auch ben berbundeten Reichsftabten Borichuffe machen tonnte. Den ber pfandeten Antheil an ben Mungenberger Stadten lofte er ein und mehrte ben Sausbefit burch Rauf in ber Rabe ber alten Stammguter und namentlich a ber oberen Ringig, jur Bervollstandigung ber burch die Rienedifche Erbichaf bort erworbenen Befitungen. Sier bereitete er Die Aufnahme Des Rloften Schlüchtern in ben hanquischen Machtbereich bor und wußte rund um bie ben Brafen von Schwarzburg verpfandete Reichoftadt Belnhaufen feften fuß ju faffen Bichtiger mare es fur ihn gewesen, wenn er fich in ber machtigen Stadt Fran furt ben berrichenden Ginfluß batte erringen fonnen. Aber nachbem er bor bas Schultheißenamt und andere Reicherechte fowie großere Ginfunte icon m worben und den zwifchen bem Rath und ben Sandwerfern ausgebrochenen Streit ju ftarterer Einmischung zu benuten gesucht hatte, gelang es ber Gegenpartei, namentlich ben Bemuhungen bes reichen Burgers Siegfried zum Parabiele, ihm die Bunft bes Raifers zeitweise gang ju entziehen und ibn aus ber in ber Stadt gewonnenen Stellung ju berbrangen. Doch hinterließ Ulrich III., als er eine 60jabrig im Commer 1370 ftarb, feinem einzigen weltlichen Cobne Mrich IV eine vergrößerte Berrichaft, einen angefehenen Ramen und einen gefüllten Schaf

Urtundenbuch jur Geschichte der herren von hanau und der ehemal. Proving hanau II, III. — Rehm, Diplomat. Gesch. der herren u. Grafen b. hanau, in der Zeitschr. d. heff. Geschichtsvereins R. F. III. Reimer.

Mirich III., Herzog von Karnten und herr von Krain, aus bem Saufe der Sponheim-Lavantthaler Grafen 1256—1269. Er war der Sehr herzog Bernhard's (1202—1256) aus bessen Che mit Jutta (Bohustaw)

Tochter Ronig Ottofar's I, von Bohmen. Das erfte hiftorische Beugniß für jeine Lebensgeschichte fallt ins Jahr 1234. Damals nahm ihn fein Bater Bernhard mit fich nach Mahren, an ben Sof bes Markgrafen Prempst (1228 bis 1239), feines Schwagers. Bir finden nun U. 1237 im Befite ber "Brobing Lundenburg" (Breclava, provincia Breclaviensis) in Mahren als foniglicher Schentung Bengel's I., des Dheims Ulrich's, der bamale, im Zwifte mit feinem Bruber, bem Martgrafen Brempst, und erft am Jahresichluffe ausgeföhnt, mehrere Bebiete Dahrens bon ber martgraflichen Berwaltung ausgeschieben und anderweitig vermefen ließ, mas wol auch bei ber obenermannten Apanagirung Urich's bon Rarnten mit ber Lundenburger Proving in Rechnung gebracht werden muß. U. scheint in Mahren geraume Zeit auch nach bem Tobe bes Markgrafen Premyst, jur Zeit ber löniglichen Berwaltung bes Landes verweilt ju fein, benn die Urfunden Ronig Bengel's I. fuhren ihn bort wiederholt (1240) als Beugen an. Dies erflart uns auch die Theilnahme an ber blutigen Brengfebbe gwifden ben Brempsliben und Bergog Friedrich bem Streitbaren bon Defterreich und Steier im Winter bes Jahres 1245/6. Die Entscheidung wurde bei Laa (26. Januar 1246) ausgefochten, wobei bie öfterreichischen Abeligen bie "Breugler" über die farntnischen Ebeln, "die Beifen", ben Gieg im Gingeltampfe davongetragen haben follen. Sicher ift bie Befangennehmung bes Pringen Illrich, ber aber bald wieder freigelaffen wurde. Wir finden noch 1247 (Febr.) leinen Aufenthalt in Dabren beurtundet. Er führt als Rachfolger im Bergogthum Rarnten ben Titel "Bergog b. R. und Fürft von Lundenburg". 3m Marg 1247 begegnen wir ihm aber ichon in Laibach mit bem urf. Titel "Bergog bon Rarnten und herr bon Rrain", woraus hervorgeht, bag bezüglich Lunbenburgs ein Abtommen mit bem neuen Martgrafen Dahrens, Blabislab Beinrich (1245/6), Erftgeborenem Ronig Wengel's I., getroffen worben fein burfte und anderfeits Bergog Bernhard feinem Sohne II. ben reichen Befit ber Sponheimer im Rrainer Lande als Apanage juwies. 1247 wurde auch Ulrich's jungerer Bruber, Philipp, "Ermahlter bes Erzbisthums Salzburg" (f. Art. Philipp b. Sp., M. D. B. XXVI, 48), was feiner Beit gu fcmeren Berwidlungen führen follte.

1248 vermahlte fich U. mit ber geschiedenen Battin Bergog Friedrich's II., bes legten Babenbergers († 1246) und fcblog 1250 (Gept. Stein) einen Bergleich mit bem Obeim feiner Frau, Bertholb, Patriarchen von Aquileja, worin letterer feiner Richte Arainer Befihrechte gufpricht, Die eidliche Bufage Ulrich's entgegennimmt und bas Berfprechen leiftet, ben Sponheimern gegen bie Borger Brafen als Gegnern bes Batriarchates beifteben ju wollen. Il. tritt nunmehr, feinem Bater, Bergog Bernharb, gur Geite immer mehr in ben Borbergrund. Am 16. Juni 1251 regelt er Die ftrittigen Rrainer Befitverhaltniffe mit bem bochflift Freifing. 1252 unterftugte er feinen Bruder Erzbifchof Philipp im Rampfe mit ben Gorgern, ber jum Bortheile Philipp's ausschlug. Am 10. 3annar 1256 firbt fein Bater Bergog Bernhard und U. tritt nun bas Bergogthum Rarnten an. Schon am 4. April 1256 tam es zu bem wichtigen Lichtenwalber Bertrage mit feinem Bruber Ergbischof Philipp, worin letterem bie Schlogherrchaften himmelberg und Berbenberg in Rarnten und Rrainer Befigungen gugewiesen ericheinen. Rach Ulrich's und feiner Erben Ableben jollen alle feine Bater Bhilipp jufallen. Diefen Bertrag bielt ber Ermahlte bon Salgburg als

Bargichaft feiner Boffnungen auf Rarnten und Rrain feft.

In dem Streite um das Salzburger Hochstift (f. Art. Philipp v. Sponheim a. a. O.) 1256—1260 war U. der thätigste Berbindete seines Bruders, besonders 1258, als Erzbischof Ulrich, Philipp's Gegner, im herbste des Jahres mit seinen Berbundeten nach Salzburg aufbrach. Bei Radstadt erlitt U. wol eine Schlappe, machte sie aber bald wett und nöthigte den Gegner zur Flucht. Der Angriff der Berbündeten Ulrich's, der Ungarn, von Steiermark aus (Früdighr 1259), auf Kärnten sührte wol zu Berheerungen des Landes dis gegen St. Beit, doch räumte der Feind bald das Land, ohne daß es zu einem entscheidenden Kampse kam. Die Streitigkeiten mit dem Patriarchen von Aquileja, Gregor von Montelongo, über den Lehnsbesitz der Sponheimer sührten zur Klage des Kirchensürsten beim römischen Stuhle und bewirkten im Sommer 1258 de Bannung Herzog Ulrich's und das Interdict über Kärnten. 1259 kam es pe

einem Musgleiche.

In dauernd freundichaftlichen Beziehungen gu feinem Bermandten, ben Bohmentonige Ottotar, ericheint Bergog U. nach bem Rreiffenbrunner Giege bil Brempeliben über bie Ungarn (12. Juli 1260) als Bevollmachtigter Ottolar in Gefellichaft feines brandenburgischen Bettere Otto gu Bregburg, um bit Friedenspraliminarien feftzuftellen. Bum Schluffe bes Jahres befand et fic auch unter ben Chrengaften Ottotar's, als biefer fich jur Entgegennahme be Sulbigung ber Steiermarter in Grag einfand. 1262 ftarb feine Battin Agne von Andeche-Meran; zwei Rinder aus diefer Che, Sohn und Tochter, flarben im garten Rinbegalter. 1263 ichlog U. Die zweite Che mit ber taum 12jahr Ugnes, ber Tochter ber Babenbergerin, Gertrube von Mödling, aus ihrer Un bindung mit dem Martgrafen hermann von Baden († 1250). Die gweit Beirath blieb tinberlos; fo fchien fich benn bie Soffnung feines Brubers Philm auf die Erbfolge in Rarnten und Rrain erfallen gu follen. War er boch bereit 1265 auch thatfachlich nicht mehr Erzbischof von Salzburg, ber ichlefic Biaftenpring, Bladislam, Ottofar's Better, an feine Stelle getreten, und bi Philipp eine eigentliche Briefterweiße nie empfangen, fein Gintritt in ben Laien ftand leicht bermirflicht. Ueberbies finden wir ben urfprunglichen Erbvertra bom 4. April 1256 zwischen ben Sponheim'ichen Brudern im Juni 1267 m neuert und zwar in ber Form, daß, wenn U. ohne Rinder und Erben verfturbt, alle feine Buter und Leben an Philipp gelangen follten. Diefer Sachverhal bedrohte aber die Beftrebungen bes Bohmentonigs, felbft der Erbfolger Illrid ju werben, und veranlagte ibn ju Berftanbigungen mit U., beren Enbergebni wir blog tennen, nämlich den unter Beugenschaft bes Gorger Grafen Albert bes Grafen Ulrich von Seunburg, bes Sarbeders und anderer Eblen auf ben bohmischen Ronigsichloffe ju Podiebrad am 1. December 1268 abgeschloffenen Erbvertrag, in welchem Bergog U. ben Bohmentonig (im Falle feines Ablebent ohne Gohne und Tochter als ehelichen "Beibeserben") jum Anwarter aller Lander Eigenguter und Leben einfest. Seines Brubers Philipp wird mit feinem Bott gebacht. Somit ericheinen die Erbvertrage ber Britber von 1256 und 1267 ftill ichweigend außer Rraft gefett. Jebenfalls mar es Philipp gegenfiber ein Ge heimvertrag, der die Geschicklichfeit des bohmischen Ronigs im leberreben be Bergoge allein ober auch Berwürfniffe ber Sponheim'ichen Brilder gur Borous febung bat. - Die bohmische Staatstunft ging nun balb baran, Philipp auch gegen feinen Willen - bei Beiten auf dem gleichen Wege wie porber al geiftlichen Fürften zu verforgen. Gehr gelegen tam baber am 8. Geptbr. 126 ber Tob bes Aglaier Patriarchen Gregor von Montelongo, benn nun berilt fich Ottotar, feit 1268 bereits bon maggebenbem Ginflug in ben Friante Ungelegenheiten, Die Bahl Philipp's jum Rirchenfürsten bon Mauileja burche fegen, mas bei bem Umftande, daß fein Bruber, Bergog U. (14. Geptbr. 1269 jum Capitano generale Friauls ermablt worben, bereits am 28. September 9 lang. Dies erlebte noch Bergog U., benn ichon am 27. October erlag er Rrantheit in Cividale, ohne fein Land wieder betreten gu haben, und binterlie eine 18jabrige, finberlofe Bittme.

Bergog Il. war an dem glangenden, bem Ritterfpiele, pruntvollen Geftlichfeiten und bem Minnefange befreundeten Sofe feines Baters aufgewachfen und bewahrte zeitlebens eine freigebige Sand und gaftfreien Ginn. Auch bie Rirche jog Bortheil von bem Behagen bes Bergogs am Brunden und Schenfen, wie bies s. B. die gemeinfame Grandung Ulrich's und feiner Gattin im Rrainer Lande, Die Freudenthaler Rarthaufe (1260), Die Stiftung bes Mug.-Rlofters in Bollermarft, Die große Schenlung an Salaburg im 3. 1268 gur Gubne fruberer Geinbieligfeiten, Die Guterichentungen an Die fteirifchen Rlofter Sedau und Gok. an bas Spital am Bohrn und an bas Benedict. - Rlofter ju Rrememunfter, an bas Ciftercienferftift in Lanbftrag (Landestroft) in Rrain und Die Ginführung bes beutschen Aders in letterem Lande beweifen. Geine Bebrudungen bes Rarntner Rlofters St. Paul fühnte er 1267 burch wefentliche Bugeftand. niffe. Gelbft im Schwabenlande finden wir das Rlofter in Raifersheim mit ber Tabibeimer Rirche und ber Buficherung bebacht, bag feine Bafallen im Augsburger Rirchenfprengel bem genannten Rlofter Stiftungen gutommen laffen burfen, was in Sponheimifchen Stammgutern ober in ber Ditgift feiner erften Gattin feine Geflarung findet. Das Stadtemejen Rarntens machte unter U. III. Fort-Die landesfürftlichen Mungftatten gu St. Beit, Laibach und Landftrag (Canbestroft) tauchen unter ihm auf, und jur hintanhaltung ber Dangberalldung einigte er fich am 14. Juli 1268 mit dem Salgburger Erzbifchof fiber bie allgemeine Durchführung ber Friefacher Munge nach Schrot und Rorn.

Antershofen, Regg. 3. Sesch. Kärntens 1231—1269 (Arch. f. R. d. S. XXXII, 1. Halfe). — Erben, Regesta diplom. nec non epist. Boh. Mor. I bis 1253, II 1253—1310. — Bianchi, Docum. hist. Forojul. saec. XIII (Arch. f. d. oest. Gesch. XXII). — Chmel, Gesch. d. 1246—1300; Fontes rer. aust. II. Abth. 1. Bd. — Aelscher, Gesch. Kärntens I. — Dudit, Gesch. Mährens V, VI. — Hermann, Berhältnisse des Herzogthums Kärnten unter dem Hause der Sponheimer (Arch. f. G. u. Topogr. Kärnt. X, 1866). — Lorenz, Deutsche Gesch. i. 13. u. 14. Jahrh. I, II u. s. Abh. über den Salzb. Kirchenstreit (Sip.=Ber. d. Wien. Atad. Hist.:phil. S. XXXIII). — Ruchar, Gesch. d. Ha. Steierm. V. — Schroll's Auss. i. d. Carinthia 1879.

Rrones.

Mirich III., herzog von Medlenburg. U. wurde am 5. Marg 1527 als fungerer Bruber Johann Albrecht's I. bem Bergog Albrecht bem Schonen bon feiner Gemablin Anna bon Brandenburg geboren. Schon als Rnabe bem Boje au Dfunchen gur Ergiebung anvertraut, verlebte er bort feine gange Jugenb mit Ausnahme der Jahre 1541-1544, in benen er die Univerfitat ju Ingolftabt befuchte. Der Tob bes Baters hinterließ im 3. 1547 ben fünf Brubern ein verschuldetes Band. Die erften Jahre verblieb nach Bereinbarung ber alteren Bruber bem alteften Die Regierung; U., 1550 jum Bifchof bon Schwerin poftulitt , ließ auch furber bas Berhaltnig mit Johann Albrecht befteben , forberte aber 1552 nach unbeerbtem Abfterben ihres Oheims, Beinrich's bes Friedjertigen. eine neue Theilung. Satte icon 1550 burch bie llebernahme bes Bisthums U. Die Feindschaft feines Bruders Georg auf fich gezogen, fo trug ihm bies neue Anfinnen ben Sag feines alteren Brubers Joh. Albrecht ein, ber bis ju offenen Reinbieligfeiten amifchen ben Bergogen und ben auf Ulrich's Geite ftebenben Reichsexecutoren fuhrte. Der Boigenburgifche Reces (1554), ber Wismar'iche Gemeinichaftsvertrag (1555), endlich ber Ruppiniche Schiedefpruch bon 1556 orbnete bie Landestheilung unter ben ftreitenden Brubern, beren britter, Georg, burch ben Tob por Sachfenhaufen (1552) ausgeschieben mar. Johann Albrecht fiel ber Schweriniche Theil, Il. neben bem ungetheilt verbleibenben Bisthum

Schwerin ber Guftrowiche Theil gu. Wahrend Johann Albrecht burch politifches Auftreten im Reiche und augerhalb ber Grengen beffelben bem Ramen Dedlenburgs Unfeben ju verschaffen fuchte, ftrebte U. in friedlicher hausbalterifcher Thatigfeit im Lanbe nach bem Ruhme eines treuen ganbesvaters. Die Sanirung ber Schulben bes Lanbes mit Galfe ber opferbereiten Ritter- und Lanbicaft, ber Streit mit ber nach Gelbständigfeit ftrebenden Sanfeftabt Roftod maren gemeinfame Angelegenheiten beiber Bergoge. Doch eine Ausfohnung ber Bruber tam erft 1576 am Todtenbette Johann Albrecht's ju Stande, wo U, nach langem Drangen Die Bormundichaft über feinen noch unmundigen Reffen und bamit factifch bie Alleinherrichaft im Lande Medlenburg übernahm, bie er auch gegen feines Brubere Chriftoph Anfpruche energifch behauptete. 1592 mußte er abermals nach Bergog Johann's VII. Tobe bie Bormunbicaft fiber ben Schweriner Untheil fibernehmen, Die er bis ju feinem am 14. Marg 1608 erfolgenben Tobe beibehielt. Seine Thatigfeit auf firchlichem Bebiete gipfelte in ber Anertennung ber Concordienformel (1577) und bem Erlag ber bon Dabib Chytraus revidirten Rirchenordnung, die noch am Tage vor Ulrich's Ableben vertundet wurde. Auf juriftischem Gebiete ift besonders feine Entscheidung ber Streitigfeiten über Die Grengen ber Berichtsbarfeit (1581) ju erwähnen; ber bon ibm mit Gulfe Beinrich Sufan's geplante Entwurf eines medlenburgifchen Lebnund Landrechte gedieh jedoch nie fiber bas Stadium bes Entwurfe binaus. Far bauliche und funftgewerbliche Intereffen hatte U. Berftandnig. Der Ban bee Schloffes ju Guftrom nach bem Branbe von 1558 und ber nochmaligen Berftorung burch Feuer 1586, manche erhaltene firchliche Runfimerte an Grabmalern, Epitaphien zc. legen noch heute Beugnig babon ab. Geiner Bermablung mit Elifabeth, "geboren aus toniglichem Stamm von Danemart", Tochter Ronig Friedrich's I. von Danemart und Bittme feines Betters Bergogs Magnus III. von Medlenburg, mar nur eine Tochter, Sophie, entfproffen, Die an Ronig Friedrich II. von Danemart vermählt, aufs neue Ulrich's Ginn ben norbifchen Dingen juwanbte. Ulrich's zweite Che mit Unna bon Bommern (berm. 1588) war finderlos. Anna überlebte ihren Gemahl um ein bedeutendes († 1626). Rudloff, Gesch. v. Medl. III. — v. Lügow, Gesch. v. Medl. III. —

Medlenb. Jahrbucher, Bb. 8, 9, 18, 50 u. a. m. Grotefenb.

Illrich I., erfter Graf von Oftfriesland, entftammte ber Sauptlingsfamilie ber Cirtfena von Greetfiel. Gein Geburtsjahr ift unbefannt, mag aber in das erfte, ober in den Anfang des zweiten Jahrzehnts bes 15. Jahrhunderte fallen. Er mar ein Sohn bes Sauptlings Enno und ber Bela bon Pilfum und Manichlacht, die vor II. ihrem Gemahl icon einen Cobn Ebgard geboren hatte. Die Cirffena waren ju Anfang bes 15. Jahrhunderts noch ein wenig bebeutenbes Beschlecht, beffen Befigungen außer in Greetfiel hauptfachlich im Rorberlande lagen. Bei ben ungeordneten, gugellofen Buftanben bes bamaligen Oftfrieslands fuchte er, wie andere auch, feinen Bortbeil, wo er fonnte, und begunftigte babei auch gelegentlich ben Seeraub, sog fich aber bierburch bie Feindichaft ber Sanfeftabte in foldem Daage gu, bag fie ihm bie Burgen gu Greetfiel und Rorben entriffen. Enno erlangte inbeffen Greetfiel gurud und man findet ibn bann feit bem britten Jahrgebnt bes 15. Jahrhunderts baufiger in ber Geschichte feines Landes ermahnt. Als um jene Beit die Dacht bes Sauptlings Reno tom Brode, und nach beffen Tobe die feines Cobnes Occo bedroblich autwuchs und ben Biberftand ber übrigen oftfriefifchen Gefchlechter bervorrief, liegen fich Enno und fein Cobn Ebgard von dem Gegner Deco's, bem Bauptling bon Leer, Fodo Ulena, gewinnen, erreichten aber bamit junachft nur, bag fie bem letteren ju überlegener Dacht verhalfen, Die Fodo in außerft

gewaltibatiger Beife ausnutte. Da verftanben es nun Enno und Ebgarb, benen fich balb auch II. jugefellte, in geschidter Beife bie gegen Fodo Utena balb erwachende Difftimmung ju benugen und fich an die Spige ber in bem logenannten Bunde ber Freiheit vereinigten Ungufriebenen gu ftellen (1480), inbem fie babei weislich ben Unichein vermieben, als ob fie felbft nach ber Granbung einer Oberherricait in Oftfriesland ftrebten. Fodo Utena erlag enblich biefer gegen ihn gerichteten Bewegung, und nunmehr rudten in ber That bie beiben Bruber Charb und Ulrich, awar langfam und porfichtig, aber ficher in leine Stellung ein. Sie gewannen bas Bertrauen ihrer Landsleute, und indem fie jugleich mit ber Stadt hamburg, die fich feit 1433 in Emben feftgefest halte, in nabe Berbindung traten, erlangten fie bald eine an Ansehen und Racht immer gunehmende Stellung. Gine Reibe von Landichaften erfannte freiwillig ihre Schutherrichaft an, fo bas Brodmerland (1431), bas Rorber alte Land (1436), das Auricherland (1438); endlich übertrug ihnen hamburg, allerbings nur auf Biderruf, im J. 1439 Stadt und Burg Emben nebft Rechten in einer Angahl anderer ofifriefilchen Ortichaften. Die beiden Bruder hatten thee Berrichaft in ber Beife getheilt, bag U. bas Auricherland erhielt, Edgard bagegen Emben, bas Brodmer- und Norderland. U. erwarb 1439 burch feine beirath mit Foelte, ber Tochter bes Sauptlings Bibet bon Gfens, noch die herrichaften Gjens und Stedesborf, und als bann 1441 fein Bruder finderlos farb, fiel ibm ber gefammte Befit bes Saufes Cirtfena, b. b. ber größte Theil bes beutigen Oftfrieslands, gu. Gine Dacht, wie fie nie gubor ein oftfriefticher Sauptling bejeffen, war fortan in feiner Sand vereinigt. Es tam nur barauf an, ob er im Stande fein wurde, fie gegen die noch unabhangigen Sauptlinge und gegen bie benachbarten Bewalten, Die mit Unruhe und Giferfucht bas Emportommen des Saufes Cirffena verfolgten, ju behaupten und die Berhaltniffe im Innern ber ihm untergebenen Landichaften infoweit zu befeftigen, daß fich Die freiheitsftolgen Friefen an Die bauernde Berrichaft eines Gingelnen gewöhnten. Daß ihm bies in ber That gelang, ift ein Beweis, wie feiner friegerifchen Tuchtigleit, fo feiner Rlugheit und feines ftaatsmannifden Blides; benn nicht mit bem Schwerte allein trat er feinen Biberfachern entgegen, auch baburch wußte er fie gu entwaffnen, bag er fich auf friedlichem Wege mit ihnen auseinanberfette, und bag er rechtliche Grundlagen für ben erlangten Befit ju icaffen bemuht war. Indem er aber jo die Berrichaft feines Beichlechtes bauernd in Oftfriestand befeftigte, und indem er Stifter einer Dnaftie murbe, Die bier bis jum Jahre 1744 ununterbrochen berrichte, erwarb er fich ein Berbienft nicht allein um feine Familie, fondern jugleich auch um fein Land. Denn mit ber Grandung einer einheitlichen Gewalt liegen auch die innern Gehben nach, Die fo lange bas fleine Land gerrattet und jeden Aufschwung in Boblftand und Gefittung gehindert hatten. Go gehort Ulrich I. ohne 3weifel gu ben bedeutenderen Bertretern feines an großen Dannern nicht eben febr reichen Beichlechtes.

Begreiflich erlangte er sein Ziel nicht leicht und rasch; es bedurfte langerer Zeit und vielsacher Anstrengungen, ehe ihm der Besit Oftsrieslands gesichert war. Roch zu Ledzeiten seines Bruders hatte sich eine Reihe von Hauptlingen des Emslandes zu einem Schuß- und Trutbundnisse vereinigt, dessen Spite sich gegen die Cirksen richtete. Wichtiger aber waren die Feindschaften der Häuptlinge im Osten des Landes, in Ostringen, Rüstringen und Wangerland, wie auch des Geschlechts der Kantena im Harlingerlande, in Wittmund und in Dornum. Die letzteren unterwarsen die Brüder, und mit den ersteren sohnte sich unter der Bermittelung Hamburgs 1442 aus. Hierauf solgte zunächst eine Zeit ungewohnter Rube, die U. zur Besestigung seiner Macht wohl gelegen kommen

mußte. Bobin er fteuerte, bas enthullte er gelegentlich einmal in einer Itrfunde bon 1444, in ber er fich "Gauptling in Oftfriesland" nannte, mabrend er fich fonft ftete als Sauptling ber einzelnen bon ihm befeffenen gandichaften bezeichnete. Bu bem Emportommen feines Saufes hatte bieber febr wefentlich ein gutes Berhaltniß mit Samburg beigetragen, bas fich fowol fein Bruber Edgard, wie auch er ftets bemubt hatten, aufrecht ju erhalten. Dag nun Samburg in Ulrich's wachsenber Berrichaft eine Gefahr erblidt, ober mogen andere Grande vorgelegen haben, genug, Samburg fand es 1447 fur gut, Ulrich's Dacht gu beschranten, indem es Emden gurudforberte. Die Feinbfeligfeit, die in diefem Schritte lag, führte in ben folgenden Jahren gu offenen Rampfen, in benen fich bie Sanfeftabt mit bem ben Cirffena ftete feinblich gefinnten Grafen Gerhard von Oldenburg verbundete (1451). Inbeffen II. muß fiegreich gewesen fein, benn ber Graf fab fich 1452 ju einem Conberfrieben genöthigt, worauf bann am 10. April 1453 auch Samburg feinen Frieden mit U. fcblog und barin alle feine oftfriefifchen Befitungen, namentlich Emben und Die Fefte Leerort, auf 16 Jahre um die Pfanbfumme von 10 000 Dart Bubifc abtrat. Samburgs Berricait in Ofifriesland hat hiermit far immer aufgebort. Dan findet bann U. mehrfach bemuht, ben thatfachlichen Befit feines Banbes noch burch Erwerbung von Rechtstiteln ju fichern. Rudfichten Diefer Art mogen für ihn mitbestimmend gewesen fein, als er nach bem Tobe feiner erften Frau mit papftlichem Dispens bie ihm entfernt verwandte Entelin und einzig fiberlebende Erbin Fodo Ulena's, Theba, ehelichte, burch bie er einen rechtlichen Anfpruch an bas Utena'iche Sausgut, insbefonbere Leerort, gewann. Diefes Bemuhen wurde bann bon neuem angeregt, als ber Befit Embens bon einer Seite bedroht murde, bon der er bas taum erwartet haben mochte, namlich bom Bifchof Johann bon Dunfter, ber alte Graffchafterechte feines Bisthums auf ben Emegau im 3. 1459 geltenb ju machen verfuchte. Il. war nicht gewillt, biefe anguertennen. Seine Lage aber murbe bebenflich, als fich Johann 1461 mit dem Grafen Gerhard von Olbenburg verband, ber ebenfalls auf oftfriefilches Bebiet hoffte. Dan tann fich unter diefen Umftanben in ber That bes Gebantens nicht entschlagen, daß U. unter dem Drud biefer Berhaltniffe handelte, als er mit bem damaligen Raifer Friedrich III. in Berbindung trat und bon ihm die Erhebung Offfrieslands ju einer Reichsgrafichaft erbat. Dies fich ber Raifer barauf ein, fo hatte U. eine ftaatsrechtliche Grundlage für feine Berrfcaft erworben und beren Territorialbeftand gefichert; von einem Auseinanderfallen der einzelnen Landschaften, die U. vereinigt hatte, fonnte dann nicht mehr Die Rebe fein. Ulrich's Plan war ohne 3weifel flug ersonnen und machte feinem ftaatsmannischen Scharfblide alle Ehre, indeffen ging ber Raifer nicht fogleich barauf ein, fondern verftand fich 1463 nur bagu, bas Cirffena'iche Erbgut in Rorben ju einer Grafichaft ju erheben. Damit aber tonnte U. nicht gebient fein. Bie er es fertig brachte, ben Raifer umguftimmen, entgieht fich unferer Renntnig. Thatfache ift, bag Friedrich III. feinen Bunfch ein Jahr ipater in vollem Umfange erfullte, ibm am 1. October 1464 fein ganges Gebiet ju Leben gab, es ju einer Graffchaft bes Reiches erhob und U. jum Grafen in Oftfriesland machte. Um 23. December 1464 leiftete biefer gu Emben in bie Sande bes taiferlichen Abgefandten, Ritters Johann von Schaumburg, ben porgeschriebenen Lebenseib und wurde bann mit einer Angahl anderer Ditfriefen jum Ritter gefchlagen. In ber nachften Beit empfing er bie Gulbigung ber oftfriefifchen Sauptlinge. Damit mar bas Riel Ulrich's erreicht, und gugleich fein Lebenswert vollbracht. Aus einer fleinen Sauptlingsjamilie batte er fein Beichlecht jum Gebieter über einen großen Theil bes oftemfifchen Frieslands gemacht und ihm bamit eine Stellung berichafft, wie andere Familien fie mol

erftrebt, aber nicht erreicht hatten. Fur Oftfriesland brach eine neue Beriobe feiner Entwidlung an, ben verberblichen Barteiungen und Tehben mar ein Riel gelett. sugleich war bas Land, bas fich bem Reiche fo lange entzogen hatte, mit biefem wieder in nabere Begiehung gebracht. Sierin liegt ein Berbienft von allgemeiner Bedeutung, bas fich U. erworben hat, und bas ihm nicht bergeffen werben follte. - Es liegt in ber Ratur mittelalterlicher Gefchichtschreibung, bag wir aber feine Thatigfeit im Innern weniger unterrichtet find, gleichwol ergeben bie Urfunden, daß er fich angelegen fein ließ, Recht und Berechtigfeit ju fculgen und lebelftanbe, wo er fie antraf, ju befeitigen. Gin befonberes Berbienft erwarb er fich burch feine Bauthatigfeit. Das Schlog in Aurich, Die Reubaue ber Burgen ju Berum und Greetfiel find fein Wert. In Rorben baute er bie Rirche, in ihrer Unlage und theilweifen Musfuhrung bie ftilvollfte und iconfte Offfrieslands, in Weener ließ er ben Chor ber bortigen Rirche neu berftellen. Auch wirthicaftlich nugliche Bauten rubren von ihm ber. Go ift es tein Bunber, bag fein Sand ihm ein bantbares Unbenten bewahrte, als er am 27. September 1466 in Emben ftarb. Da bei feinem Tobe noch feins leiner feche Rinber, Die fammtlich aus zweiter Che ftammten, mundig war, mußte feine Bemahlin Theba die vormundichaftliche Regierung antreten.

Oftfriefisches Urfundenbuch I. — Beninga, Chronit. — Ubbo Emmins, Rerum Frisicarum historia. — Wiarda, Oftfriefische Geschichte I, II. —

b. Bippen, Sanfifche Geschichtsblatter, Jahrgang 1884.

P. Wagner.

Illrich II., Graf bon Oftfriesland, ber zweite Gohn bes Brafen Gnno III. und der Balburgis bon Rietberg, mar geboren am 16. Juli 1605. Er murbe am Sofe in Aurich erzogen; bie Bilbung aber, Die er bier erhielt, war, wie er fpater felbft anerkannte, eine nur mangelhafte. 3m Alter bon 21 Jahren ging er auf Reifen, besuchte Frankreich und England und war noch nicht lange wieder beimgefehrt, ale er burch ben unerwarteten Tob feines alteren Brubers Rudolf Chriftian am 17. April 1628 jur Regierung gelangte. Die Berbaltniffe, unter benen er bie Berrichaft bes Landes antrat, maren überaus ichwierige und berwortene. Trog feiner entfernten Lage hatte auch Oftfriesland bie Schreden bes breifigjahrigen Rrieges über fich ergeben laffen muffen. Es war infolge feiner ganglichen Wehrlofigfeit eine beliebte Bufluchteftatte beutefüchtiger und quartierbeburftiger Rriegevölfer geworben. Erft hatten bier bie Scharen bes Grafen Ernft bon Dansfeld in einer Beife gehauft, bag bie Erinnerung baran ben Leuten fo balb nicht verging, bann maren 1627 faiferliche Boller gefolgt, bie noch im Lande lagen, als Il. jur Regierung gelangte. Die Ginwohner feufgten unter ber Laft biefer Ginquartierung fcmer, aber bie grafliche Regierung war ben Ginfallen gegenüber machtlos, ba fie feine Truppen gur Abwehr befag. Bol hatten bie oftfriefifchen Stande einige Gelber bewilligt, boch lagen bie Angeworbenen in Emben und ftanden ausschlieglich gur Beringung diefer Stadt, die fie allein fur ihre 3mede benutte. Emden überhaupt hatte eine Stellung im Lande, nicht wie eine bem Grafen untergebene Lanbftabt, fondern wie ein faft unabhangiges Gemeinwefen. Der Braf bedeutete bier febr wenig, bafur um jo viel mehr die Beneralftaaten ber Rieberlande, die in allen offriefifchen Angelegenheiten bas enticheibenbe Bort fprachen. Der fortwährenbe Saber ber Stanbe unter fich und mit bem Grafen hatte ihnen hauptfachlich bieje fiberlegene Stellung berichafft, von ber fie nicht jum wenigften gu ihrem eigenen Bortheil Gebrauch machten. Es bedurfte alfo eines fraftvollen, gielbewußten und umfichtigen Berrichers, wenn diefen Buftanden ein Ende gemacht, bie Unabhangigfeit bes Landes und bie ohnehin febr beichrantte Autoritat bes Grafen einigermaßen wiederhergeftellt werben follte. Ulrich II. war nichts weniger

als ein folder Berifcher. Er befag eine nur magige Begabung, war eine trage, laffige, bem Benug ergebene Ratur, ohne Billenstraft, ohne Luft an ben Beicaften, ließ am liebften feine Rathe fur fich arbeiten und war ungehalten, wenn fie ihn bei feinen Schmaufereien, bie er außerorbentlich liebte, mit Degierungsforgen qualten. Bon einem thatfraftigen Gingreifen, von Bielen und Blanen, Die fiber bas Gewöhnliche, bon ber Roth bes Mugenblide Geforberte hinausgingen, ift bei ihm feine Rebe. Man gewinnt baber von feiner Regierung fein febr erfreuliches Bilb; Ohnmacht und Schwäche tennzeichneten fie; Balilofigfeit und Wehrlofigfeit gogen ihm fortgefest Demuthigungen gu, balb bon ben Fremben, balb von feinen eigenen Stanben. Buweilen lag bie Regierung mehr bei diefen und ben Generalftaaten, als bei ibm. - Bleich im Anfange feiner Berrichaft gerieth er in Feinbichaft mit ber Stadt Emben, Die ohne Rad. ficht auf ihn Schatungen im Lande eintreiben ließ jum Unterhalt ihrer Garnison und fich an graflichen Beamten und Unterthanen vergriffen batte. Erft 1631 verglichen fich die Streitenden unter Bermittlung ber Generalftaaten, worauf bann Emben bem Brafen die bisher berichobene Gulbigung leiftete. Damals gelang es auch erft U. die Entfernung der faiferlichen Bolter aus Offriesland ju erwirten. Bol hatte er, um fein Land vor ahnlichen Ginfallen zu bewahren, jest gern Truppen geworben, allein die Stanbe, die immer noch bie Ember Barnifon ju unterhalten hatten, verweigerten anfänglich alle bierzu erforberlichen Mittel und bewilligten fie fpater (1635) in fo geringem Umfange, bag bamit nicht viel ausgerichtet werden tonnte. So ftand benn U. wieder wehrlos ba, ale ber Landgraf Bilhelm V. von Beffen -Raffel, burch Die faiferlichen Beere aus feinem Lande verbrangt, 1687 mit etwa 7000 Mann in Offfriesland einfiel, Die rafch gufammengerafften Streitfrafte bes Grafen gurfidmarf und fich auf Roften bes Landes bier bauslich nieberließ. Die Ginquartierung follte gunachft nur fechs Monate bauern. Bahrend biefer Beit ftarb Bilbelm V. Seine Gemablin aber, die befannte Landgrafin Amalie, war nicht gewillt, nach Ablauf biefer Beit die Truppen abgurufen; fie fand es vielmehr nuglich, fie noch langer bier liegen und ju ihrem Unterhalt fich bon ben oftfriefifchen Stanben eine monatliche Contribution bon 15 000 Reichsthalern gablen gu laffen. Allen Aufforberungen und Bitten bes Grafen, ber Stanbe und ichlieflich auch ber Generalftaaten um Entfernung ber heffischen Bolfer mußte fie, unterftut bon den Dachten Frantreich und Schweben, immer neue Grunde für beren Berbleiben entgegenzuftellen. Bahrend bas Land unter biefen Umftanben nicht wenig litt, hatte es bie Stadt Emben verftanben, fich in einem Sonbervertrage mit ben Geffen gunftigere Bebingungen ju verschaffen und bie volle Laft ber Ginquartierung auf ihre Mitftanbe abzumalzen. - Graf U. fpielte bei biefen Ereigniffen eine wenig hervorragende Rolle. Un ben Ginfall ber Geffen hatte er trot erhaltener Warnungen nicht glauben wollen, und als er es endlich mußte, und nun bie naberen Bebingungen fur bas porlaufige Berbleiben ber heffen vereinbart werden follten, überließ er bie Berhandlungen bieruber allein ben Stanben und weigerte fich nachträglich lebhaft, bon feinen Lanbereien gu ben allgemeinen Umlagen beigufteuern. Alle Berfuche, Die er unternahm, Die Beffen wieder los ju merben, blieben erfolglos. Der Ginfall hatte ibm jeboch von neuem die Rothwendigfeit gezeigt, eine großere Truppenmacht aufzuftellen, jumal bie Landgrafin Amalie fur ben Abjug ibrer Boller aus Offriesland guweilen eine Barantie baffir forberte, bag bas Land nicht in die Bande ibrer Begner, ber Raiferlichen, fiel. Gr nahm baber 1644 einige Compagnicen abgebanfter flagtifcher Truppen in Golb, erreichte bamit aber nur, daß die Deffen, benen biefe oftfriefischen Ruftungen bedentlich vorlamen, ihre Truppen vermehrten und bei Jemgum im Reiberlande Schangen errichteten. Ge tam fogar im Laufe

biefer Dinge zu einigen unbedeutenben Bufammenftogen zwischen ben Golbnern bes Grafen und bem heffifchen General Cherftein, allein die Generalftaaten fdritten ein und vermittelten ben Abichlug eines Bertrages, in bem bas borlaufige Berbleiben ber Beffen einerfeits und bie Beibehaltung ber oftfriefischen Eruppen anbrerfeits augeftanben murbe (20. October 1644). Diefer Interimsbertrag war nur bis jum Darg 1645 gefchloffen, murbe aber von Nahr gu Jahr verlangert, ba bie Beffen nicht baran bachten, abzugieben, fo viel baruber auch berhandelt wurde. Il. begab fich ju diefem 3wede wiederholt perfonlich nad bem Baag, fowie nach Arnheim, um bort bie Generalftaaten und bier bie Staaten bon Belbern ju beranlaffen, ju feinen Gunften einzuschreiten, ftets mit bem gleichen Migerfolge. Er ift bamals fogar eine Beit lang auf ben Gebanten getommen, feine Braffchaft ben Generalftaaten in Sequefter ju geben. Bu allem bisherigen Unglud erfolgte jest am Ende bes breißigjahrigen Rrieges (1647) ein neuer Ginfall taiferlicher Bolter unter bem Bejehl bes Generals Lambon, ber theils bie Abficht hatte, Die Beffen gu bertreiben, theils auf ben nieberfachfifden Rreis ausgeschriebene, von Offiriesland noch nicht gegablte Reichsfteuern eintreiben wollte. Schon hatte er mehrere Memter befett, als bie Anfunft heffifcher und ichwebischer Truppen ihn jum Rudjuge gwang. Die bon U. angeworbenen Boller maren nicht im Stanbe gewesen, weber bie Beffen gu vertreiben, noch ben Ginfall ber Raiferlichen abzuwehren, hatten fich bamit als bollig zwedlos erwiefen. Daber brangen die Stanbe, Die fie mitguunterhalten batten, erneut auf ihre Abbanfung. U. entschloß fich bagu endlich in einem Bertrage bom 18. September 1648. Es war einer ber letten Ucte feines an Ergebniffen fo armen Lebens. Als er balb barauf am 1. Robbr. 1648 ftarb, binterließ er feinen bamale noch unmunbigen Gohnen und feiner Bemablin, einer Tochter bes Landgrafen Ludwig V. von Seffen-Darmftabt, mit ber er feit bem 5. Marg 1631 in nicht immer gludlicher Che bermablt mar, bas Land in ichlimmerer Berfaffung, als er es fibernommen hatte. Reine bon ben Aufgaben, die er einft borgefunden, hatte er geloft. Der Ginflug ber Beneralftaaten, fowie Die Unabhangigfeit Embens maren ftarfer benn je, und die Dacht ber Stanbe nicht im minbeften gebrochen; die grafliche Bewalt bingegen hatte an Bebeutung nichts gewonnen, und bas Land war burch die fortgesetten Ginquartierungstaften, burch bie friegerifden Ginfalle, burch Bafferfluthen erfchopft und noch immer in ber Sand ber Beffen. - Dag eine Berfonlichfeit, wie bie Ulrich's auch für bie Forberung ber Cultur feines Banbes ohne großere Bedeutung gewefen, jumol in einer ber Cultur ohnehin fo feindlichen Beit, wie ber bes breifigjahrigen Rrieges, wird man begreifen. Zwar tragen die unter ibm reformirten Schulen von Murich und Rorben ben Ramen Ulrich's, swar wurden unter feiner Regierung eine Reihe bon Berordnungen erlaffen, Die einzelne Bweige ber weltlichen und geiftlichen Berwaltung bes Lanbes verbefferten, aber es ift nicht befannt, bag gerabe er babei außergewöhnlich betheiligt gewesen ift. So ift es ibm nicht gelungen, als er verhaltnigmäßig frub ftarb, in ber bantbaren Erinnerung der Oftfriefen fortguleben.

Wiarda, Ofifriefische Geschichte IV.

Ulrich von Nußdorf, Bischof von Paffau (1452—1480). Im J.

1451 starb der Passauer Bischof Leonhard und das Domcapitel beeilte sich den Doctor beider Rechte U. v. R. zu seinem Rachfolger zu erwählen. Gegen diese Wahl erklärte sich jedoch Kaiser Friedrich III. im Einvernehmen mit dem römischen Stuhle, während für den Erwählten das Domcapitel, das Land Oesterreich als Passauer Sprengelgebiet und der bairische Hof eintraten. Und so währte es an ians Jahre, bevor Kaiser und Papst den Erwählten bestätigten. Dann aber zeigt sich Bischof U. in der wachsenden Enade beim Kaiser und spielt seit 1460

eine herborragende Rolle in ben ofterreichischen Birren und in ben bermidelten Angelegenheiten Deutschlands. Als Bifchof II. in ber Fehbe bes unbotmagigen Berb. Fronquer mit bem Raifer um die Burgherricaft Ort jum Schiebts mann erforen wurde und Fronauer dem auch bom Bifchofe gefallten Schiedspruche fich fugen follte, vergalt er bies mit dem Ueberfalle ber Baffauer Befigung Erabenfee an ber Donau und mit ber Blunderung anberer bifchoflicher Gater. Als bann in Defterreich 1461 angefichts bes habeburgifchen Bruderzwiftes der Abfall vom Raifer um fich griff, ftellten fich Jene, welche nicht Partei nehmen wollten, gemiffermagen als Reutrale, unter ben Schut bes Bifchofe. Bei ben Friedensverhandlungen bes Jahres 1463 maren neben ben bairifchen Bergogen auch bie Bifchofe bon Baffau und Freifing thatig. Befonbers zeigt fich bies am Tulner Tage, als ber papftliche Legat vermittelte und Amneftie fur alle Jene ausbedungen murbe, Die fich 1461 unter ben Schut Bijchof Ulrich's gestellt hatten. Auch in bem Tiroler Rirchenstreite Bergog Sigismund's mit bem Brigner Bischof Rifolaus Chreffs von Rues (Cusanus) war B. U. als Mann bes Friedens thatig. Als nämlich ben 26. Juli 1461 Die Bermittler, und gwar ber Cardinalbifchof Beter bon Mugeburg, fein Decan Beonhard Gofler und Bergog Ludwig von Baiern fich in Landshut einfanden, erfcbien an Stelle bes bom Bapfte Bius II. begehrten Bifchois Johann III. bon Gidflabt, U. v. B., ber bem Carbinalbifchof willfommener war, ba man ibn als Bertrauensmann Bergog Ludwig's vorzog und auf gutem Fuße mit Bergog Sigismund von Tirol mußte. Heberdies galt er als eine milbe, fluge und weltläufige Berfonlichfeit. Aber Die bon ben bier Berfammelten ben Anwalten bes Tiroler Bergogs porgelegten Friedensbebingungen bes Bapfles murben als unannehmbar abgelehnt, und fo tam es vorläufig zu einem Compromiffe und gur Beftellung eines Schiedegerichtes, bem auch Bifchof U. gugewiefen erfcheint.

Bei ber Gulbigung ber Wiener an ben Raifer 1464, finden wir unfern Bifcof U. als Bollmachtstrager Friedrich's III. bestellt und weiterbin als "Rangler" verwendet, 1467 (Rob.) fcblog am Regensburger Tage Raifer Friedrich eine engere Berbindung mit bem Bifchof U. v. B. und feinen Amtebrubern, ben bon Regensburg und Freifing, ber auch ichwabifd - bairifche Reichoftabte beigezogen wurden. Als dann ber Rrieg mit bem "huffitifchen" Bohmen ausbrach, feben wir 1469 bie Befitungen ber Paffauer Rirche von bohmifchen Streificharen heimgefucht. Underfeits ericheint ber Bifchof in jenem Bundnig, welches Bergog Ludwig ber Reiche von Baiern 1475 jur Sicherung feiner Stellung veranlagte und eine Annaherung an ben Raifer bezwectte. Beboch tritt U. jest immer mehr in den Sintergrund, und feine Thatigleit als Rirchenfurft vertnupft fich 1477 mit ber letten großen Judenberfolgung im altbairifchen gand. Man beinzichtigte die Baffauer Juden, fie hatten bon einem gewiffen Chriftian Eifgreißhamer, einem Chriften 8 Stud Boftien erlauft, von benen fie ju gottichanderischen 3weden zwei nach Brag, zwei nach Salzburg und ebenso viele nach 2B. Reuftadt ihren Glaubensgenoffen schickten, Die übrigen zwei jedoch gurudbehielten, burchftachen, fo bag Blut aus bem Leibe bes Geren tropfte, und bierauf, unter neuen Bunberericheinungen verbrannten. Rach Ginvernehmen bon Beugen, ehemaligen, Chriften gewordenen, Juden und Anwendung ber Folter bei ben Beschuldigten, verurtheilte bas bischöfliche Gericht die "Saupticulbigen" ju qualpollem Tode, und alle Juden, vierzig Familien ausgenommen, Die fich taufen liegen, murben von Bifchof U. aus Baffan verbannt. - Behterer ftarb 1480 am 2. Ceptember.

Erhard, Gefchichte von Baffau I. Bb. - Badmann, Deutsche Reichegeschichte im Beitalter Raifer Friedrich's III. u. Dar I., 1. u. 2. Pb. - Riegler, Geschichte Baierns, III. Bb. - Alb. Jager, der Streit des Cardinale Ricolaus v. Cufa mit bem Bergoge Sigmund bon Defterreich, II. Bb.

Mirich, Bifdoi b. Sedau, Ergbifchof bon Salgburg (1243-1267). Rach bem Ableben bes Cedauer Bijchofe Beinrich gelangte 1248 ber Baffauer Dombert II., ber Schreiber (scriba) bes Bergogs Friedrich II. bon Defterreich und Steiermart, ju biefer firchlichen Burbe. Bie jum Jahre 1249 tritt II. im politifchen Leben wenig berbor; bamals icheint ibn ber romifche Stubl bermocht gu haben, feine neutrale Stellung gwifchen Raifer und Bapft aufzugeben und entichieben Farbe ju betennen. Dies erhellt aus einer Beringung bes aboftolifden Legaten Ronrad bon Speier (vom Februar 1249) ju Bunften Sedau's. Heberbies beauftragte Papft Innoceng IV. ben Bifchof (21. Jan. 1349), fich ber Rechte bes Bisthums Freifing gegen bie Sponbeimer Derzoge Rarntens angunehmen. Ingwischen hatte nach bem Tobe Ergbischofs Gberhard II., biefes reichstreuen Rirchenfürften und Brunbers ber Bisthumer Gefau (1218) und Labant (1228), ber ihm bochft ungleiche Sponheimer Philipp, Bruber bes Rarniner Bergogs Illrich III., ale "Erwählter" von Salgburg fein friegerifches und willfurliches Regiment angetreten. Bur Beit feiner Dablborfer Provingialfbnobe, ber auch II. beiwohnte (1248), ahnte allerbings noch Riemand bie ichweren Bermidlungen im Salzburger Sochflifte, in beren Bereich auch ber Sedauer Bifchof gerathen follte. 1252 follten bie Bifcofe von Sedau und Labant far bie Summe pon 80 Mart Gilber auffommen, um bie Beburfniffe bes papftlichen Legaten Bugo gu beden. Doch fam es borber gu einer Berfammlung bes fleierifchen Glerus in Leoben, beren Beichluffe unbefannt blieben. 216 noch 1258 Ottofar II. (f. E. 1251 Berr Defterreiche) beftrebt mar, auch in ber Steiermart feften Guß ju faffen und bier Parteiganger befaß, finden wir auch Bifchof II, in ber bamaligen Umgebung Ottofar's D. Dai ju Leoben. Ronig Bela IV. von Ungarn brachte aber burch eine Bartei und mit Baffengewalt die Steiermart an fich, und Bifcof U. fügte fich diefer Sachlage, um fo mehr als Ronig Ottofar II. ben Diner Frieden bom Abril 1254 mit Ungarn ichlog und beffen Berrichaft im Steierland gegen Bebietsabtretungen anertannte, - 218 Bebollmachtigter Bapft Innocens IV. fahrte U. 1254 Dai Die Amtshandlung gegen Die Aebte von Tegernfee, Eberaberg, Rot, Attl, Beihenftefan, Scheiern, Beuerbach, Bell und Untereborf in Radftadt burch, und erscheint auch in anderen Streitsachen bon ber Curie belegirt. 218 im 3. 1255 Philipp, ber Ermahlte bon Galgburg, mit bem Domcapitel gang gerfiel und baffelbe feinen Born fuhlen ließ , tam es jur Antlage Philipp's in Rom und gur Bahl Ulrich's von Sedau an Philipp's Stelle (1256). Wie verhangnigvoll fich biefer Lebenswechfel fur U. geftaltete, ift an andrer Stelle bereits angebeutet worben (f. A. D. B. XXVI, 43, Art. Bhilipp von Sponfeim). Bahrend Ulrich's Gegner fiber Die Dachtmittel feines Saufes und die politifche Freundschaft feines Betters, bes Bohmentoniges verfügte, founte 11. auf Die Sympathicen Baierns und auf ben ungarifden Bof als Gewalthaber in ber Steiermart gablen, bem er auch Bettau als falgburgifche Bianbicaft fiberließ. Bei feinem Berfuche, fich Calaburge gu bemachtigen, bon ben Gegnern in die Flucht gejagt, fpater als er ben Beg gen Baiern einschlagen wollte, gefangen gefeht (bie ibm verbunbeten Ungarn hatten 1259 eine Schlappe bon ben Rarntnern erlitten), fab fich fpater (1262) II. allerbings bon ber Goffnung getobert, bas Ergbisthum wieber ju erlangen, weil ber Radtritt Philipp's in Ausficht ftand, aber ber tomifche Stuhl, über bie Bablungsunfabigfeit Ulrich's erboft, bedrobte biefen mit firchlichen Zwangsmagregeln, fo bag ber Bielgeplagte, an feiner Bufunft berameifelnb, Die unbantbare ergbifcofliche Burbe nieberlegte und fich (1265) auf fein Sedauer Bisthum gurfidgog. Sier finben wir ibn in geräuschloser Thätigkeit bis an sein Lebensende, theils in Secau, theils auf der Hand dan bei Bauptpfarre Piber weiland. Er starb am 6. Juni 1268, auch in dem ruhigen Bestige Pibers schließlich angesochten.

S. d. Art. aber Philipp v. Sponheim, A. D. B. XXVI, 45.

Rrones.

Ulrich, erw. Ergbifchof von Trier 1430-1436. Rach bem Tobe bes trefflichen Erzbischofs Otto von Biegenhain († am 13. Februar 1430) bind für die Stadt und bas Rurfürftenthum eine neunjährige Beit fcwerer Brufungen ein, die erft mit dem Regierungsantritt Jatob's v. Gierd (1439-1456) wieder geordneten Buftanden wich. Um 27. Februar 1430 mahlte die Mehrheit be Domcapitels ben Domicholafter Jafob von Gierd, ber andere Theil mit bem Dompropft Friedrich von Croy an feiner Spige ben Rolner Dombechant IL aus bem Saufe ber Grafen von Manderfcheid (vgl. fiber bie Bahl Gest. Tre. c. 274, ed. Wyttenb. II, 318 f., Brow. Ann. Trev. II, 273. Stramberg, M. Antig. II, 4, 174. Tr. Chronif 1824, 32). Beibe Candidaten reiften nur Rom, um ihre Anerkennung zu erzielen, boch caffirte Dartin V. Die Wahl und bestellte ben icon betagten Spenrer Bischof, Rhabanus von Gelmftett, jum Gp bifchof bon Trier. Jatob von Gierd refignirte in ber That, U. aber lief fo auf Brund eines Compromiffes einstimmig aufs neue (ju Cobleng) wahlen und ubte bis 1436 die Regierung aus, ohne indeg die Beibe gu nehmen ober eine papfiliche Confirmation ju erlangen. Dit feinem Rivalen Jafob v. Sient hatte er fich burch Gelbentschäbigung und Abtretung bes Trierschen Theils am Monfler (ber Burg bei Mettlach) abgefunden. Um 2. Mai 1430 leiftelt er, nach Proteft gegen die papftliche Provifion des Bifchofs Rhaban, ale Erwählter dem Domcapitel den borgeschriebenen Gib und appellirte am 21. Januar 1481 gegen die im Auftrage bes Papftes Martin V. burch ben Bifchof von Burgbung gefchleuberte Senteng, und zwar an bas nachit zufammentommenbe Concil gu Basel und an den Babit (a papa male informato ad papam melius informandum). Infolge eines Spruche bes Raifers Sigmund fuchte er feinen Begner Rhaban durch Berichreibung bon 3000 Gulben aus bem Boll ju Boppard jum Bergicht ju bewegen. Indeffen weigerte fich jest die Stadt Trier, welche ju Rhaban hielt, U. aufzunehmen, weshalb fich biefer gur Befriegung ber Stadt mit bem Grafen Johann von Sponbeim verband (30. October 1432). Es tam qu einer ameimaligen Belagerung ber Stadt, bei welcher die Umgebung berfelben ichma litt, aber bie lebergabe nicht erzwungen murbe. Rachbem bas Basler Conal fowol als ber Raifer ihm die Ginftellung ber Feindseligkeiten befohlen, nutt es bem Ergbifchof auch nichts mehr, daß die Pfalggrafin bei Rhein, Glifabel von Gorlig, Bergogin in Baiern und Luxemburg, mit ihm 1435 ein Landfriedens bundnig ichloß und Cuno von Phrmont und beffen Gohne ihm gegen ben Bifco bon Speger beiftanben (23. April 1485). Der Mittel jur Fortjegung bes Rampfes entblogt, mußten ichlieflich beibe Begner Die Enticheibung an bat Baster Concil abgeben. Die Erzbifchofe von Daing und Roln und ber Bifco von Worms proclamirten bann, nachbem U. alle Brivilegien, Sandfeften, Regifter und Bucher bes Graftifts abgeliefert, ben Rhaban als Erzbifchof von Triet, wogegen Il. bas Schloß Stolgenfels nebft einer Leibrente gelaffen murbe (8, Febmat 1436, Burdtwein, Nov. Subs. II, 52). Schon vorher war bas Interbiet auf gehoben worden, welches vier Jahre lang über ber Diocefe Trier gelaftet hatte U. behauptete aber, daß die ihm bei feiner Refignation zugeftandenen Bedingungen nicht gehalten worden feien und proteftirte noch am 13. Juli 1486 von Bolul aus gegen ben Gingug bes Bijchofe bon Speper in feine Sauptftabt (boch ift bil Datum Diefes Schreibens nicht ficher). Er machte fich bann gu einer neuer Reife nach Rom auf, auf welcher er aber in ber Schweig (apud Turegum lagen die Geften) ftarb. Der Todestag ift unbefannt. Seine Prabenden zu Roln und Trier verlieh das Basler Concil 1438 bem Lyoner Domherrn Guill. de Channen.

Bgl. Gest. Trev. ed. Wyttenb. II, 318. — Brower, Ann. II, 275. — Exier. Chronif 1824, S. 32. — Goerz, Reg. d. Erzb. v. Tr. S. 159 f. — Lager, Raban v. Helmstadt u. Ulrich v. Manderscheid — ihr Kamps um das Eb. Trier (Hist. Jahrb. 1894, XV, 721—770). H. Kraus.

Illrid, Graf bon Barttemberg, geboren etwa im 3. 1848, war ber Gobn bei Brafen Cherharb bes Greiners und ber Glifabeth von Benneberg. 1862 bermablte er fich mit Elifabeth, Tochter Raifer Lubwig b. B., ber Witme bes Sangrande bella Scala, herrn von Berona. Wie ber Bater ein erbitterter Beind ber Reichsftabte, lag er 1377 auf ber Fefte Achalm, um bon bier aus die Reutlinger ju beobachten, welche plundernd in Burttemberg einfielen. Giner ihrer heimfehrenben Streificharen trat er am 21. Dai bor ben Dauern ber Stadt entgegen. Dan fiel ibm von biefer aus in ben Ruden; feine ichwergepangerten Ritter erlagen ben Streichen ber Burger, er felbft rettete fich berundet auf die Achalm. Der ergurnte Bater fcnitt zwischen ihm und fich bas Tifchtuch entzwei. 11. fuchte Rudhalt bei ben gegen die Stabter gerichteten Abelsgefellichaften und murbe ju einem ber Ronige bes Bowenbunds gemablt. Endlich glaubte er fich an ben Feinden rachen gu tonnen, als fein Bater am 23. Muguft 1388 bie Stabter bei Doffingen fiberrafchte. U. flieg bei ber Erbffnung bes Rampfes bom Pferbe und ftarmte ben Berg binan. Er fiel toblich getroffen; über feine Leiche meg trieb ber Bater Die Geinigen jum Sieg. Die Bitwe erwarb Guter in Doffingen, wol gu einer Stiftung fur fein Geelenheil. Die Neberlieferung nennt bie Stelle, an ber U. nieberfant; biefelbe ift neuerbings durch einen Gebentftein bezeichnet worben. Uhland's ichwäbische Ballaben haben mit bem Bater auch ben Sohn ale Belben gefeiert.

Sattler, Gefch. Würtenbergs unter ben Grafen, Bb. I (2. Auft. 1773). v. Stälin, Wirtemb. Gesch. III, 285, 320, 345 (1856). — P. Stälin, Gesch. Württembergs, I, 551 ff. (1887). Eugen Schneiber.

Illrid V., ber Bielgeliebte, Braf von Burttemberg, ift im 3. 1418 geboren als Cohn bes Grafen Gberhard b. 3. und ber Erbin von Mompelgard, Benriette. Rach bes Batere fruhem Tobe (1419) tam er mit feinem alteren Bruder Ludwig unter Die Bormundichaft ber berrichfüchtigen Mutter und eines breifigfopfigen Regimenterathe. Der Bruber murbe 1426 mit viergebn Jahren far mundig ertlart, er felbft mit zwanzig Jahren zur Mitregierung zugelaffen. 3m Januar 1441 bermahlte er fich mit Margarete von Cleve, Witwe bes Bergogs Bilhelm von Baiern. Es war in manchen Berricherhaufern üblich geworden, bas Band unter ben Gohnen ju theilen; auch U. munichte jest eine eigene Berricaft ju betommen und der besonnenere Bruber mußte barauf eingeben. Schon am 23. April erflarte man ben Redar jur Scheibelinie beiber Landeshalften; am 25. Januar 1442 erfolgte eine neue Theilung mit Rudficht auf ben Eitrag ber Stabte und Memter. Il. befam ben Theil mit Stuttgart, Budwig den mit Urach als hauptftadt; fur jenen tamen als Erbicaft ber Mutter 40 000 Bulben bingu, mabrend biefer Dompelgard erhielt. Balb gingen bie Bege ber Bruber auseinander: Ludwig ichlog fich ben Reicheftabten an, welche jur Abwehr fürfilicher Uebergriffe und jum Schute bes Friebens fich verbanben, 11. ergriff bie Bartei ber friegeluftigen Fürften und fturgte bamit fein Land in Die Greuel des großen Fürften- und Stabtefriege. Buerft brach ber Streit mit ber Reichsftadt Eglingen aus, bas feine Bolle jum Schaben Burttembergs ftart erhobt batte (1449). Rach gegenseitigen Ginfallen rudte U. por bie Stabt und bermaftete bie gange Umgegend. Gin großer Bug von Reifigen, ber ihr gu balle fam, wurde in wildem Gefümmel geworfen; aber Eflingen felbit blieb unbezwungen. U. mußte zugeben, bag beffen Schutvogtei ben Martgrafen bon Baben übertragen murbe.

Bahrend biefer Rampfe fiel an U. Die Bormunbichaft über feine Reffen im Uracher Theil (1450). Da beren mutterlicher Oheim, Bialagraf Friedrich. fich in biefelbe mifchte, erhoben fich ftarte Zwiftigfeiten, Die burch bie neue Bermablung des Brajen nur noch vermehrt wurden. Seine erfte Gemablin mar nämlich 1444 geftorben; die zweite, Elifabeth von Baiern-Landshut, war ihr 1451 nachgefolgt; ale britte mablte er 1458 eine Schmagerin bes Bfalggrafen Friedrich, Margarete von Sabopen, Bitwe des Rurfürften Ludwig IV. von ber Bfalg. Der Streit über bie Bermogensauseinanderfetung ließ ichon 1457 ben Ausbruch eines Rrieges furchten, ber aber noch abgewendet murbe. In bemfelben Jahre ftarb ber altefte ber gemeinsamen Reffen, Bubwig; ber Streit um bie Bormunbichaft über ben jungeren, Gberharb, erneuerte fich und fuhrte jur Flucht beffelben und gur Aufhebung ber Bormundichaft (1459). Der berfonliche bag fand feine Rahrung in ben politischen Berhaltniffen. Pfalggraf Friedrich mar bas Saupt ber faiferfeindlichen mittelsbachifden Bartei, Graf IL. bielt jum Reichsoberhaupt. 1460 tam es jum erften Baffengange: I. befette bas pialgifche Rlofter Maulbronn, bermochte aber gegen Beinsberg, beffen Befagung in Burttemberg plunderte, nichts auszurichten. Da auf bem bairifden Rriegsichauplage, wohin ber Graf Truppen geschidt, Die Raiferlichen im Radtheil maren, und ba Bialgraf Friedrich felbft, ber fich gegen ben gleichfalls bon jenem unterftugten Ergbifchof bon Daing gewendet, Diefen aufe Saubt foling, mußte U. viele feiner Forberungen an ben Pfalggrafen fallen laffen. Der barquibin gefchloffene Frieden mar aber bon turger Dauer. 1461 ernannte ber Raifer außer ben Marfgrafen Albrecht bon Brandenburg und Rarl bon Baben 11. jum Reichshauptmann und hieß fie bas bon bem Grafen vermahrte Reichspanier aufwerfen. U. berfprach bem neuen Ergbischof bon Maing, Abolf bon Raffau, ihn um 40 000 Gulben gegen bie Bittelsbacher in fein Ergbisthum einzusehen und ruftete lebhaft. Er nahm 1462 ben Baiern Die Stadt Beibenbeim ab, wurde aber im Ruden bon ben Bfalgern beunruhigt, Die bis in Die Rabe von Stuttgart ftreiften. Best holte er, gufammen mit bem Martgrafen pon Baben und bem Deber Bifchof ju enticheibenbem Schlage aus. Sie fielen ohne die nothigen Borfichtsmagregeln in ber Pfalg ein, ba fie ben Bfalggrafen ferne mahnten; Die Schlacht bei Gedenheim (30, Juni 1462) brachte ihnen Riederlage und Bejangenschaft. U. und ber Martgraf wurden im Beibelberger Schloß in Retten gelegt, fpater fogar in ben Stod gefchloffen. In Burttemberg fammelte man bon baus ju baus, um bas bobe Bofegelb fur ben Brafen aufgubringen; es mar unmbglich. Endlich begnugte fich Friedrich mit 100 000 Gulben und einigen sonftigen Einraumungen; am 27. April 1468 murbe U. frei.

Er fehrte als halbgebrochener Mann zurück. Dant hatte er vom Kaifer iar feine Opfer wenig zu genießen; er begann daher sich jeht vollständig an seinen Ressen Gberhard von Württemberg-Urach anzuschließen. Dit ihm trat er dem S. Georgenbunde zur Wahrung des Landsriedens bei. Personlich griff er nur noch einmal zu den Wassen, als der Kaiser gegen Karl den Kühnen von Burgund ins Feld rief. Sein Berhältniß zu Eberhard erlitt eine vorübergehende Trübung, als dieser den vom Konstanzer Capitel gewählten Otto von Waldburg als Bischof anerkannte, während er selbst dem Spruche des Papstes gehorsamte, der Ludwig von Frehberg ernannte. In der Gesangenschaft war er sehr fromm geworden, wie er denn auch zuhlreiche Kirchen gründete oder sorderte. Großen Kummer bereiteten ihm seine Sohne. Der jüngere, heinrich, sollte Geistlicher werden und brachte es mit siedzehn Jahren zum Coadjutor von

Mainz. Er wollte aber lieber eine weltliche Herschaft suhren und zwang den Bater, ihm Mömpelgard mit den burgundischen und elsässischen Bestungen zu überlassen, die der Nesse Eberhard im Uracher Bertrag von 1473 abtrat. Der altere Sohn, Eberhard, der nachmalige zweite Herzog, wußte ihm allmählich ink die ganze Sewalt zu entwinden, so daß U. am 8. Januar 1480 sich ganz prückzog. Schon am solgenden 1. September starb er in Leonberg auf der hirschjagd; sein Leichnam ruht in der Stuttgarter Stiststirche. Der einst mit schwem Muthe in die Händel der Welt eingegriffen, ist schwer enttäuscht ins kand gesunken. Ueber Württemberg hat er viel Schlimmes gebracht; aber der vollsthämliche Fürst, der selbst so Bitteres erdulden mußte, hat sich durch seinen wohlwollenden und verschnlichen Sinn den Ehrennamen des Vielgeliebten erworben.

Sattler, Gesch. Würtenbergs unter den Grafen II—III (2. Auflage, 1775—1777). — Pfaff, Gesch. Wirtembergs II, 141 ff. (1889). — v. Stälin, Wirtemb. Gesch. Mürttembergs I, 596 ff. (1887).

Eugen Schneiber.

Ulrich, Bergog bon Burttemberg, Gobn bes Brafen Beinrich, fangeren Sohnes Ulrich's bes Bielgeliebten, tam nach ber Bertreibung feines linberlofen Obeims Eberhard II. auf ben Thron (1498). Geboren mar er am 8. Gebruar 1487 ju Reichenweier im Elfaß. Die Mutter Glifabeth Grafin bon Breibruden farb balb nach feiner Geburt. Da ber Bater geiftig geftort mar, ließ fein Better Gberhard im Bart ben Rnaben nach Stuttgart entführen und bier ergieben. Rach beffen Tobe überließ ber Rachfolger, Eberhard II., ben Reffen giemlich fich felbit; auch bie Regimenterathe, Die ihn am Unfang ber Regierung bevormundeten, forgten wenig für geiftige und fittliche Ausbildung. Der ftattliche, feurige Rnabe, ber fich in prachtigem Auftreten gefiel, fanb nirgende Geffeln, Die feiner ungezugelten Ratur Schranten angelegt hatten; Die Umftanbe, unter benen er jur Regierung tam, erfullten ihn mit Diftrauen gegen bie Dachthaber im eigenen Lanbe; fo blieb eine gewiffe Bilbheit und Baleftarrigleit ber Grundzug feines Charafters. Um 5. Juni 1498 ritt er als Bergog in feine Sauptstadt ein; ber Raifer forgte bafur, bag er alsbald mit feiner Richte, ber fechsjährigen Bergogin Cabina bon Baiern, berlobt murbe. Diefer Act ber Staateflugheit hatte unglitdliche Folgen: 11. empfand bon Unfang an eine ftarte Abneigung gegen bie ihm aufgezwungene Braut, beren Befen gleichfalls viele Berbheit zeigte; lange gogerte er mit öffentlicher Berlobung und Bochgeit. Erft am 2. Darg 1511 bolte er fie in glangenbem Buge beim, anberte aber nie feine Wefühle.

In dem unglüdlichen Schweizerkrieg von 1499—1500 zeigte sich Württemberg dem König Maximilian gefällig; U. selbst leistete ihm Gefolgschaft. Schon 1503 erklärte ihn jener, da er seither am Hof getreulich gedient und sich als ein gehorfamer Fürst wohl gehalten habe, vorzeitig für mündig, so daß er im Alter von 16 Jahren und 4 Monaten selbständig wurde. Das mußte seine Eigenliede noch steigern. Sar glanzvoll gestaltete sich sein Hof; lebenslustig, tühn und freigedig gewann er vieler Herzen. Sich auch als Heersührer zu zeigen, bot ihm der Bairische Erbsolgekrieg von 1504 Gelegenheit; es gelang ihm Maulbronn und einige psälzische Aemter zu besehen, Besigheim und kömenkein zu nehmen. Ansehnlich war der Kriegsgewinn; außer dem größeren Theile der pfälzischen Eroberungen erhielt U. von dem dankbaren Baiern die Herrschaft Heiden, Freilich empfand seht zuerst das Land die Schwere der ihm zugemutheten Basten. Roch auf der geplanten Romfahrt (1508) begleitete U. den König dis nach Tirol; er ließ sich 1513 an die Spise der kaiserlichen Reiter Rellen, die die Dison vordrangen und Baris in Schrecken sehren, aber

ganz allmählich löste sich das gute Verhältniß. Gin Herrscher wie U., dem man die Wiederherstellung des Herzogthums Schwaben zutraute, empfand die Zugehörigleit zum schwädisichen Bunde lästig; mußte er sich doch von den vielm kleinen Mitständen überstimmen lassen. Desterreich aber brauchte den Bund, der mangels anderer Reichseinrichtungen den Landsrieden schützte. Die Weigerung Ulrich's, ihn zu erneuern, sein Beitritt zu einem Segenbund reizten den Kaiser.

Dagu tam, bag es im Innern bes Landes fochte und gabrte. Unerhone Steuern wedten allgemeine Ungufriedenheit, eine gewaltthatige Berablegung be Bewichts zu Bunften ber berzoglichen Raffe erregte einen Aufftand unter bm Bauern im Remothal (1514), die fich unter dem Ramen bes armen Rontal (eigentlich armer Rung im Gegenfat zu ben reichen Rungen) gufammenrotteten. 11m über fie herr gu merben, mußte fich ber Bergog auf die Ehrbarteit ftaben. Aber auch bier betam er bittere Borwurfe ju boren und nur mit Gulfe bon Befandten bes Raifers und einiger Fürften brachte er ben Landtag baju, ibm Bulje ju gemahren. Es ift bezeichnend, bag in bem Abichiebe bom 8. 3ul 1514, dem fogenannten Tubinger Bertrag, in erfter Linie ber Bergog Die Abitellung gablreicher Landesbeschwerben berfprechen muß, bann erft gemabrt ibm der Landtag die geforderten Geldmittel, aber nicht ohne auch noch die Abschaffung ber außerorbentlichen Steuern, das Einwilligungsrecht der Stande bei einer Rriegsertlarung, Die Freiheit ber Auswanderung fich auszubedingen. So bat bie Roth Ulrich's ju jenem Bertrag, bem Grundpfeiler ber altwürttembergifchen Berfaffung, geführt, freilich damit auch ju bem unleiblichen Berbaltmis swifchen Fürft und Landschaft, bas in fortgefestem Martten um Die Gobe auger ordentlicher Bufchuffe feinen Ausbrud fand. Die Bauern liegen fich nicht fo rafch beschwichtigen, aber ber Bergog befaß jest die Dachtmittel fie gu guchtigen.

Gin Blutgericht bei Schorndorf beendete ben Aufftand (7. Auguft).

U. bemubte fich, durch wohlwollende Sandlungen bas Land ju beruhigen; aber ber Brimm, ber in ihm fiber bas Erlittene fochte, brach um fo furchtbam bei einer anderen Belegenheit aus. An feinem Sofe lebte Ludwig v. hutten, ein frantischer Ritter, ber bes hofmarschalls Thumb icone Tochter gerhelicht. Bu ihr fühlte fich ber Bergog bingezogen; er bat ben Ritter fniefallig, feine Sausfrau lieb haben ju burfen. Sutten plauderte bie Scene aus, blieb abn am Sofe. Auf ber Jagb ftellte ibn jener ergurnt gur Rebe und ftach ibn nieber (7. Mai 1515). Die That entfeffelte nicht nur im Lande ben nothburftig go ftillten Unwillen, fie brachte auch bie Ritterschaft gegen ben Bergog auf; con iprach man von feiner Abfetgung. Der Raifer blieb ibm freundlich gefinnt, ba er noch Fortfegung bes Bundes und Ausfohnung mit ber Gemablin boffte. Da gerftorte biefe auch bie lette Ausficht: ftatt bem Ruf bes Gatten nach Stutt gart zu folgen, floh fie mit Gulfe bes Erbtruchfeffen Dietrich Spat aus Und nach Baiern; taiferliche Reiter, die schon auf einen folden Fall vorbereitet waren, geleiteten fie von ber Landesgrenze ab. U. war außer fich über bie ibm angethane Schanbe und wollte von feinem Ausgleiche miffen. Go befam it außer ben Bergogen bon Baiern auch ben Raifer jum Feinde. Die Barteim rufteten, geharnischte Streitschriften erregten gang Deutschland; Illrich's b. butten icharfe Feber ftempelte ben Bergog jum Tyrannen und Tobjeind bes Abell. Da bie Chrbarteit im Lande fich U. wenig gunftig zeigte, fab er fich gezwungen boch noch ben Raifer um Bermittlung anzugehen; aber biefer verlangte Bergicht auf Die Regierung für feche Jahre und Berlaffen bes Landes. Das tonnte Il. nicht ertragen; er griff gu bem letten, bergweifelten Dittel, fein Bauern gegen folche fchimpfliche Bebingungen aufgurufen. Am 11, October 1516 wurde die Acht über ben Bergog verhangt; icon am 19. fand er fic bereit, die Regierung auf feche Jahre einem von ihm und bem Raifer eingefetten Regimentsrath zu überlaffen und seine Landschaft zu einer Entschädigung an die

butten'ichen ju beftimmen.

II. empfand beutlich, wie wenig man ihm ernstlich anhaben wollte. Schon auf dem Wege von Blaubeuren, wo der Bertrag zu Stande gekommen war, ließ er seinen Grimm an einer Helsenstein'schen Feste aus, die ihn leicht gereizt hatte; den Regimentsrath beseihet er selbst einseitig mit seinen Anhängern und ließ diesenigen, die er für die Führer der ihm abgeneigten Ehrbarkeit hielt, die beiden Breuning und Konrad Baut, grausam hinrichten. Wol machte ihm der Kaiser wieder Borstellungen und verhängte im Juli 1518 auss neue die Acht über ihn; aber das Land war geknebelt und die Reichssürsten zeigten keine Lust, sich des Kaisers gegen einen der ihrigen anzunehmen. So war die Sache bei

Maximilian's Tobe noch unerledigt.

Eben fag ber Bergog bei ber Leichenfeier, als die Rachricht tam, einer feiner Beamten fei in Reutlingen erfchlagen worben. Die Reichsftadt erbot fich, Die Schuldigen gu beftrafen; aber U. war bie Gelegenheit willtommen, biefelbe leinem Lande einzuberleiben; tonnte er boch hoffen, bag fein Bonner, Ronig Grang bon Frantreich, jum Raifer gemahlt werbe. Rach turger Belagerung mußte Reutlingen Bergog U. hulbigen (28. Januar 1519). Best mar benn doch die Geduld feiner Gegner ericopft. Der ichwäbische Bund fchidte ein beer burch die herrichaft Beibenheim in bas File- und Redarthal; am 7. April 1519 wurde Stuttgart befett, Die Feftungen ergaben fich, im Mai mar ber Rrieg beendigt. 11. war icon am Unfang bon feinen ichweigerifchen Golbnern im Stich gelaffen worben, er hatte fich nach auswarts geflüchtet, um Gulfe gu fuchen. Es gelang ibm, eine Ungahl Landsfnechte anguwerben, und in ber Soffnung, mit diefen feine Bauern aufzuwiegeln, fiel er am 12. Auguft bon ber Bfalg ber im Banbe ein. Wol tonnte er Stuttgart befegen und fich auf bem flachen Sande hulbigen laffen; aber bie meiften Stabte und Geftungen blieben in ber Sand ber Feinde. Dag ber Bergog fofort ben Tubinger Bertrag aufbob, trieb bie Chrbarteit vollends in bas Lager ber letteren. Dem berannabenben bunbifchen Beere ftellte fich U. im Redarthal am Juge feiner Stammburg entgegen; taum fab er fich umgangen, fo fuchte er fein Beil in ber Flucht (15. October). Begen Erfat ber Rriegstoften überließ ber ichmabifche Bund Barttemberg an Defterreich; Rarl V. wies es bei feiner ganbertheilung im Gebruar 1522 feinem Bruber Ferdinand gu.

Bahrend fich die neue öfterreichische Regierung Dabe gab, bas Land burch gute Berwaltung ju gewinnen, fuchte ber bertriebene Bergog Schut bei ben Gibgenoffen. Ginen friedlichen Ausgleich, ben ibm ber Raifer anbot, verwarf er, und als beshalb die Acht wieder über ihn ausgesprochen wurde (1521), trat er mit bem Ronig von Frantreich in Beziehung, ber ihn beimlich mit Gelb unterftutte. Geblieben war ihm bie Graffchaft Mompelgarb und 1521 wußte er auch noch jum großen Merger Defterreichs bie Bergiefte Gobentwiel ju erwerben. Um meiften nutte ihm, bag er fich ber Sache ber Reformation anichlog. hartmut v. Kronberg, ein geflüchteter Unbanger bes Frang b. Gidingen und fein Freund, ber Beinsberger Defolampad in Bafel, icheinen U. fur ben Broteftantismus gewonnen gu haben, in bem er eine Macht erfannt, bie auch feinen 3weden bienlich war. Schon im Januar 1524 nennt ber Bergog Luther einen mabrhaftigen Lehrer bes Evangeliums; in Mompelgard begunftigte er ben Reformator Farel. Geine Stellungnahme gewann ihm viel Freunde in ber Schweig und namentlich in feinem Stammlanbe. Denn bier breitete fich ber neue Blauben unter bem gemeinen Bolfe machtig aus; in ben Berbergen und auf ben Strafen rebete man bon bemfelben und protestantifche Brediger fanden großen Zulauf. Die Regierung suchte die Bewegung mit allen Mitteln zu unterdrücken; es war vergeblich. Allmählich verband sich in der Borstellung des Volks der vertriebene Herzog mit dem unterdrücken Glauben. Die Berfolgung seitens der Machthaber richtete sich daher mit doppeltem Eiser gegen die Anhänglichkeit an U. Wer auch nur von ihm redete, sollte mit dem Tode bestraft werden. Tropdem wurden Steine mit seinem Namen verbreitet, die vom Himmel gesallen sein sollten; im Eise bildete sich, wie man erzählte, von selbst sein Wappen; der Ruf "hie gut Württemberg alleweg" ging von Mund zu Mund.

Dem Bergog blieb natürlich die Stimmung bes Lanbes nicht verborgen. Er fuchte fie noch ju fleigern und ruftete fich, Die Beimtebr gu erzwingen. Bahrend Defterreich gegen Frankreich beschäftigt mar, mabrend bie Bahrung unter ben Bauern die Regierungen gefährbete, fiel er mit etwa 7000 Mann in Burttemberg ein (Februar 1525). Um die Bauern zu gewinnen, nannte er fich felbft Bauer Ilg und erffarte, es fei ihm gleichgultig, ob er burch Stiefel ober Schuh fein Land wieder gewinne. Am Anfang hatte er Erfolg; ber Mangel an Gelb machte jeboch bie Galfte feiner Schweiger abwendig und bie Bauern trauten nicht, ob feine Sache wirklich bie ihrige fei. Er rudte bor Stuttgart, fand es aber dies Dal befest; nur in die Borftabte fonnte er einbringen. Da verbreitete fich die Runde von ber Riederlage, die Ronig Frang bei Pavia erlitten und die Schweiger riefen ihre Leute fofort nach Saufe. U. murbe von feinem Beere berlaffen und mußte felbft ben Schweigern nachreiten (13, Darg), er wandte fich auf ben Sobentwiel. Roch gab er ben Rampf nicht verloren, trat in ein formliches Bundnig mit ben aufruhrerifchen Bauern (21. April) und begab fich nach Rottweil, um fich an ihre Spige ju ftellen. Es mar gu ipat. Der Bauerniora batte icon bie einzelnen Saufen zu Baaren getrieben. 11. mandte fich entmuthigt auf ben Sobentwiel jurid, bas Band murbe bart beftraft. Dennoch tam Defterreich nicht aus ber Furcht bor U. binaus. Balb ba, balb bort follte er fpahend in Burttemberg aufgetaucht fein. Um ihn gu beschwichtigen, bot man ihm ein ansehnliches Jahrgelb.

Rachdem die Galfe der Schweizer und Bauern verfagt, blieb nur noch biejenige ber Fürften. Um Ende bes Jahres 1526 fand ber Bergog Aufnahme bei Landgraf Bhilipp bon Seffen. Diefen bewegte Mitleiben mit bem beutichen Burften, bem fein Bergogthum Defterreich gulieb entriffen war, und die Doffnung, burch benfelben Burttemberg für bie Reformation und bamit biefer felbft einen ftarkeren Rudhalt ju gewinnen. Allen Drohungen juwider wollte er mit 11. fein Brot theilen. Die wachsende Spannung im Reiche, Die endaftlige Belehnung Ferdinand's mit Burttemberg (1530), Die Abneigung gegen beffen Babl jum beutichen Ronige ichloffen Die Gegner Defterreiche enger gufammen. Gin gegen biefes gerichtetes Bundnig ber Schmaltalbener mit Baiern, Frantreich und Danemart faste icon bie Biebereinfetung Ulrich's ins Auge. Der fdmabifche Bund fiel, namentlich infolge ber Bemubungen bes Landgrafen, auseinander (1584). Die Beit jum Bosichlagen war gfinftig; mit Gulfe frangofifchen Geldes benfitten Philipp und U. Die Gelegenheit. In Burttemberg felbft ertannte die Regierung, bag fie fich nicht halten tonne; fie verhandelte icon mit Baiern, um Ulrich's Cohn Chriftoph ale Bergog eingufegen. Da fielen bie

Milriten ine Banb.

lleber 20 000 Mann, bas erste Heer religiös politischer, europäischbeutscher Opposition gegen bas Haus Desterreich, wie Ranke sagt, ruckten heran. Am 10. Mai 1534 standen sie bei Redarfulm. Die um die Halfte schwächeren Desterreicher hatten dieselben bei Knittlingen erwartet und warsen sich ihnen jest nach Laussen am Nedar entgegen. Bei einem unbedeutenden Zusammenfloße am 12. Dai murbe ber öfterreichische Relbberr, ber tabiere Bialgaraf Philipp, ichwer bermundet. Um 13, murbe er bei Lauffen überfallen und jum Rudjug aus ber ungunftigen Stellung veranlagt. Gin Umgehungsverfuch bes Landgrafen gludte nicht gang; boch erlitten bie Defterreicher ziemliche Berlufte, ihr Deer lief, foweit es nicht auf ben Asperg geworfen werben fonnte, auseinander. Schon am 15. murbe Stuttgart gur Uebergabe aufgeforbert; bei ber Abstimmung erhob, umfomehr als ber Tubinger Bertrag wieber gelten follte, mancher Burger beibe Banbe. Die Feftungen öffneten balb bie Thore; am langften bielt fich ber Asperg, auf bem fich ber verwundete Bfalggraf befand. Der porfichtige Landgraf fnupfte fofort Friedensberhandlungen an und ba biefelben mit benjenigen aber die Unerfennung Ferdinand's als Ronig verbunden murben, gelang es ber Bermittlung von Rurfachfen balb, bie Abtretung Burttemberge an U. burchzusehen. Der Raabener Friede vom 29. Juni 1534, in bem bies gefchab, swang ben Bergog jum Bugeftanbnig, fein Land als Afterleben bon Defterreich angunehmen, mas reichsrechtlich ein Unbing war, und ben Sobentwiel bemfelben gu überlaffen. Das lettere gefchah übrigens nie, bas erftere bereitete jenem noch große Schwierigfeiten. Bichtig war, bag ber Frieben ben Bergog amar perpflichtete, Die innerhalb ber Brengen feines Landes eingeseffenen Richtwürttemberger, voran bie gefürfteten Mebte, bei ihrem Glauben gu laffen, ibm im abrigen aber freie Sand ließ; ferner, bag damit ber Sieg bes Mugsburger Belenntniffes im Bande entichieden war, ba bie Zwinglianer vom Religionsfrieden ausgeschloffen waren. Reue hinderniffe, Die ber bairifche Rangler En aufwarf, liegen fich balb beseitigen und Ronig Ferbinand felbft tam bem Bergoge fo febr entgegen, bag er ihm im Wiener Abichied bom 21. Auguft fogar die Befegung ofterreichischer Pfarreien in Burttemberg mit ebangelifden Bredigern anheimftellte.

Bur Renordnung bes Rirchenwefens murbe ber ftreng lutherifche Erhard Schnepf und ber mehr awinglisch gefinnte Ambrofius Blarer berufen. Die lette Deffe murbe am 7. Marg 1535 in Tubingen gelefen. Dafür murbe nach ber Rirchenordnung von 1586 in ben größeren Ortschaften täglich, in ben fleineren swei Dal wochentlich geprebigt. Bon Anjang an hatten die Reformatoren weniger gegen die Altglaubigen ale bie Wiebertaufer und Schwentfelbianer gu lamplen. Um Beamte und Rirchendiener in ber ebangelifden Behre gu erziehen, errichtete II. bas Tubinger Stift, bas unter feinem Rachfolger ausschließlich fur Theologen beftimmt murbe. Aus bem gleichen Brunde murben bie lateinischen Schulen gegenuber ben beutschen begunftigt. Die Unterthanen wurden jum Bejuch ber Predigt angehalten, Andereglanbige aber mit Milbe behandelt. Am gewaltthatigften berfuhr U. mit bem Rirchengut. Bas an tofibaren Berathen und Gewandern fich vorfand, murbe verfilbert, die überfluffigen Saufer und Grundftude der Bfarreien und Caplaneien wurden veraugert. Erft 1536 mußte man fich entschließen, ben noch porhandenen Reft, foweit er nicht gur Unterbaltung ber Rirchen und ju Befolbungen nothig mar, ben Armenfaften juguweifen. Das Bermogen ber Rlofter murbe eingezogen, ihre Bermaltung bergoglichen Beamten übertragen, mahrend die Monche burch Leibgebinge ober eine einmalige Summe abgefunden, Diejenigen, welche nicht weichen wollten, in einem Riofter bis ju ihrem Absterben vereinigt murben. Die ftanbhaften Ronnen durften, wenn auch ohne Gottesbienft, in ihren Rloftern bleiben. Da die Gintanite ber Rlofter faft ein Drittel bes Gefammteintommens bes Landes ausmachten, mar biefe Sacularifation recht eintraglich, ließ fich aber burch bie ungeheure Schulbenlaft bes Lanbes entichulbigen, umfomehr ale icon bie ofterreichifche Regierung die Buter ber tobten Sand fur Die ftaatlichen Bedurfniffe möglichst beigezogen hatte. Das Kirchenregiment wurde einigen weltlichen und geistlichen Rathen übertragen, welche die Bisitation bildeten. Ursprünglich war die Kirche sast ganz weltlich berwaltet; erst die Bisitationsordnung dom 4. Rat und noch mehr die Spnodalordnung dom 1. August 1547 bahnten eine größere Selbständigkeit an, die nur durch das Dazwischentreten des Interims gester wurde.

Bahrend Defterreich noch immer bie Bieberaufrichtung bes ichmabifder Bundes betrieb, trat U. bem fcmalfalbifchen bei. Dit feinen Genoffen betheiligte er fich eifrig an ben firchlichen Musgleichsverfuchen. Er luchte bei Raifers Bufriedenheit burch eine entgegenfommende haltung ju erwerben und wußte benfelben fo fur fich einzunehmen, bag Rarl V. ibn in Stuttgart befuchte, um ihn perfonlich tennen gu lernen, und ihm ben bom Friedentichlusber ichulbigen guffall erließ. Er machte fogar, um ben Reichstagsbeichluffen Durchführung gu verichaffen, Einft mit ber Rreiseinrichtung und fcrieb toeils allein, theils mit feinem Amtsgenoffen bem Bifchof von Augsburg , feit 1542 dem von Konftang, Kreistage aus, was ihn freilich nicht hinderte, benachbarte Reichsftabte, wie Eflingen, durch Sperrung ber Lebensmittelzufuhr zu qualen. ftatt die Enticheidung ber Ditftande anzurufen. In Die triegerifchen Bewegungen murbe U. erft hineingezogen, als der Raifer nach bem Frieden mit Franties und bem Rudjug ber Turfen feine mabren Abfichten gegen ben Broteftantiemus merten ließ. Der Raifer forberte ibn auf, aus bem fcmaltalbifden Bunbe je treten; ber Bergog, ber nur in biefem Schut ju finden glaubte, warnte feiner feits por ben icablichen Folgen eines Rrieges. Als ber ichmalfalbifche Rim ausbrach, ftellte Bergog U. mehr als 10 000 Mann ins Felb; banbelte es fid für ihn boch um Abichüttelung ber Afterlebenichaft ober um Bernichtung. Dot war er nicht fur rafches Buichlagen und fab jehr ungern, bag Schertlin auf feinem teden Bug gegen die Ehrenberger Rlaufe einige wurttembergifche Fabnien mitnahm. Ulrich's Felbhauptmann Beibed befeste Bungburg; fein Obernall Balthafar v. Gultlingen war als Rriegsrath ber Bunbifchen thatig. Das er oberte Diflingen wurde ihm als Bfand für geleiftete Borichaffe fibergeben und fofort in württembergifche Bermaltung genommen. Die gerfahrene Beitung bei Rrieges bereitete U. große Gorgen; bringend mahnte er bie Bundesgenofen an Die endliche Berbeifuhrung einer Enticheibungeichlacht. Die Ereigniffe Sachfen fprengten die Bunbifchen auseinander. Das taiferliche Beer brant bon Rorben ber in Burttemberg ein, mabrend nur die Oftgrenze befeftigt morben war. Die Scharen Alba's überichwemmten bas Land; am 31. December 1546 jogen fie in Stuttgart ein. U. floh auf ben hobentwiel. Es war ein Glad für ibn, bag ber Raifer fich mit Burttemberg nicht lange aufhalten tonnte und daß einige feiner Rathe fich Beftechungen juganglich zeigten. Um 8. Januar 1547 genehmigte Rarl V. ben Beilbronner Bertrag, nach welchem ber Berges gegen Begahlung bon 300 000 Gulben, pfandweife Ginraumung ber Feftungen Asperg, Rirchheim und Schornborf und perfonliche Demuthigung bor bem Railer ju Gnaden aufgenommen wurde. Trogbem maren die Folgen fclimm genus. Die in bas Land gelegten Spanier mighandelten die Unterthanen und been fichtigten ben Bergog; Die Anfprache Ronig Ferdinand's, welcher bas Bergogthen wegen Lebensuntreue fur berwirft erflarte, blieben aufrecht erbalten. Der Raller verlangte auch von U. die Annahme bes Augsburger Interims; Diefer mutte "bem Teufel ben Billen laffen" und fich ifigen. Er berbot bas Fleitdeffee an Fasttagen, freilich mit ber Begrunbung ber Gefahr eines Biehmangeis; it entließ die Beiftlichen und feste Interimspriefter ein, foviel er betommen tonnte. 2Bo folche fehlten, begnugte er fich mit Ratechiften für Predigt und geifflice Unterricht, benen aber balb auch bie Berwaltung ber Sacramente übertram

murbe. Die Ribfter mußte er ben Mebten wieder überlaffen, tonnte aber bie Anertennung feiner Landeshoheit burchfeben. Die fo nothwendige Ordnung ber inneren Angelegenheiten bes Lanbes erlitt burch bas Interim feine Unterbrechung. Gine Reihe polizeilicher Borfdriften fuchte bas Beben ber Ginzelnen in einer Weise zu regeln, daß die Landschaft mahnte, die Freiheit mache bei ben Unterthanen ein gutes herz. König Ferdinand hatte am Ende des Jahres 1547 feine Rlage gegen U. beim Raifer eingereicht; ein eigenes Lebensgericht follte enticheiben, ob ber Bergog abgufegen fei. Der lettere vertheibigte fich fo gut er tounte, und manbte fich an bie bedeutenoften Gelehrten um Beiftand. Aber bas Recht war gegen ihn und bom Rlager, ber den Berluft ber icon gelagten Beute nicht berichmergen fonnte, war teine Rachficht zu erwarten. Schon ging baber U. mit ber Abficht um, bie Regierung feinem Gohne gu überlaffen; ba erlofte ibn ber Tob. Er ftarb am 6. November 1550 gu Tubingen, wo er auch beigefett murbe. Der Sohn Chriftoph rettete bie gefährbete Erbichaft nach langen Berhandlungen burch Gelbabfindung mit bem Ronig; Die öfterreichifche Miterlebenichaft blieb ein halbes Jahrhundert in Geltung.

Dit feiner Gemablin fohnte fich Il. nie mehr aus; auch ben Sohn hatte er lange genug ferne gehalten, ba er in ihm einen Rebenbuhler fah. Unbefcrantte Gelbftherrlichfeit war bas Biel feines Sanbelns. Das fclog nicht aus, bag er auch herablaffend, ja bemuthig fein tonnte. Mit ben Jahren ift er magboller geworben; feine Ratur ift bie gleiche geblieben. Auch bie außere Frommigfeit, auf welche er fpater hielt, hat fein Berg nicht viel berfihrt. Bebeutung hat feine Regierung burch ben Abichluß bes Tubinger Bertrags und bie Ginfahrung der Reformation. Das Unglud, bem er muthig Trop bot, Die Anhanglichleit, die ihm fein treues Bolt nach bitteren Erfahrungen bewies, die Sage, Die feine Berfonlichfeit umwob, hat Bergog U. gu einer ber vollsthum-lichften Geftalten ber murttembergifchen Geschichte gemacht.

Sattler, Beich. Burtembergs unter ben Bergogen I-III (1769 bis 1771). - Biaff, Beich. Wirtembergs II (1839). - Bend, Bergog Ulrich bon Burtiemberg (1841-1847). - Rugler, Ulrich, Bergog gu Burttemberg (1865). - Ulmann, Fünf Jahre wurtt. Geich. unter Bergog Ulrich 1515 bis 1519 (1867). - v. Stalin, Birt. Gefch, IV (1873). - Bille, Philipp b. Grogmuthige v. Beffen u. Die Restitution Ulrich's v. Burtt. (1882). Derfelbe, Analeften jur Gefch. Oberbeutschlands ineb. Burttemberge in ben Jahren 1584-1540 (Beitichr. i. Gefch. b. Oberrheins 37, 263 ff.). - Boffert, Burttemberg u. Janffen (1884). - Schneiber, Bergog Ulrich v. Burttemb. (Beitfchr. f. allgem. Befch., 1885, G. 906 ff.). - Derfelbe, Die Biebereroberung Burttembergs für Bergog Ulrich (Lit. Beilage b. Staatsang. für Burtt. 1886, S. 87 ff.). — Derfelbe, Sans Wern, ein Gegner Sig. Ulrichs (ebb. 1887, S. 341 ff.). Eugen Schneiber.

Mrid, Bring bon Barttemberg, vierter Cobn bes Bergoge Johann Friedrich, ift ein hervorragendes Beifpiel ber fürftlichen Saudegen bes 17. Jahrhunderts, die aus Chrgeis und Luft am Sandwert von Kriegeschauplah ju Rriegeschauplat eilten, um ihre Dienste anzubieten. Er ift geboren ju Stuttgart am 15. Dai 1617. Schon ale Rnabe traumte er bon außerorbentlichen Thaten und mabnte im Berfehre mit ber Geifterwelt gu fteben. Rach langerem Aufenthalte in Franfreich und Genf follte er fich bollenbs gu Saufe ausbilben ; bie Schlacht bei Rorblingen (1634) vertrieb ibn mit den Geinigen. Rach ber Radlehr des Bruders, des regierenden Bergogs Cberhard III., fuchte er in der Beimath Berwendung. Da es feine fur ihn gab, ging er 1639 nach Italien und trat ale Sauptmann in das venetianische Beer. Der bortige Friedensbienft war ibm ju langweilig; er febrte baber balb wieber nach Stuttgart gurud. Erft 1644 fand er als Rittmeifter in furbairifchen Dienften ben ihm gufagenben Wirfungstreis. Er machte fich balb burch Ruhnheit bemerklich und hieb im Treffen bei Jantowij (14. Februar 1645) ben icon bon ben Schweben umringten Johann v. Werth wieder heraus. Bum Dant wollte ihm diefer fein eigenes Regiment abtreten und feste es burch, daß ber Pring gleich jum Oberften ernannt wurde. 1647 flieg U. jum Generalwachtmeifter empor, nachdem er mit Johann b. Berth gebrochen, als biefer aus Merger fiber ben Friebensichlug bes Rurfurften fein Geer bem Raifer gufahren wollte. Im folgenben Jahre hatte er bas Unglud, im Balbe bei Straubing von Schweben gefangen ju werben, murbe aber balb ausgeloft. Der westfälische Frieben machte feinen bairifchen Dienften ein Enbe; er begibt fich nach ben Rieberlanden, wo ber Rrieg weitergeht. Gier tampfte er acht Jahre als General ber beutichen Reiterei und fpanifcher Oberft. 1656 ftellte er fich wieder dem Raifer gur Berfugung, lebnte aber bie Stelle eines Statthalters im Breisgau, um bie er fich querft beworben, ab. Bielleicht beshalb nahm ihn nach feinem Austritt aus bem fpanifchen Dienfte (1657) ber Raifer nicht an. Go verfuchte er es benn mit Frankreich. 1658 finden wir ihn bier ale Benerallieutenant, er ftellte fur baffelbe große Berbungen an, namentlich auch in Burttemberg. Der pyrenaische Friede brachte ihm die Entlaffung, wenn auch mit anfehnlichem Bartegehalte. Er wandte fich vergeblich an Benedig; erft 1664 erhielt er einen Oberbefehl, bies Dal im Reichsheer, bas in Ungarn gegen bie Turten aufgestellt murbe. Da nach furger Beit ein langer Waffenftillftand bereinbart wurde, borte Ulrich's Thatigleit fruhe auf. Danemart und Schweben, welche er um Anftellung anging, beburften feiner fo wenig wie ber Raifer, bie fich fur ihn 1671 bie Ausficht eröffnete jum General bes Reichsheeres ernannt ju merben. Ghe es fo meit tam, ftarb Bring U. am 4. December 1671 in feiner Baterftabt. Bermablt batte er fich am 10. October 1647 mit Grafin Cophie Dorothea b. Solme, Die am 12. September 1648 ftarb, in zweiter Che am 4. Dai 1651 mit 3fabell bon Arenberg. Durch biefe Ghe murbe er jum lebertritt jum fatholifchen Glauben bewogen (1653); Streitigfeiten mit ber Gemablin maren wol ber hauptgrund feiner Rudtehr jum Protestantismus (1657). In Burttemberg hatte ibn fein Bruber mit einem großeren Jahreseintommen und bem Gig auf Golog Reuenburg abgefunden; er ift baber unter bem Ramen eines Bergogs bon Burttemberg-Reuenburg befannt geworben.

Leichenpredigt u. Bersonalien (1672). — Sattler, Gesch. Burtembergs unt. ben herzogen X, 243 ff. (1779). — Pjaff, Burtt. helbenbuch, S. 55 ff. (1840).

Ulrich (Ubalrich) von Bamberg war, wie Dümmler gezeigt hat und nicht zu bezweiseln ist, ein Mitglied der dortigen Domgeistlichkeit, vermuthlich der am 7. Juli 1127 verstorbene Priester und Küster, dessen reiche Schentungen an die Domkirche und das Kloster Michelsberg die Rekrologien rühmen. Ginen Bögling der Bamberger Kirche nennt er sich selbst. Er war geschäftlich zu sehr in Anspruch genommen, um selbst als Schriftseller zu glänzen (studis nam raro vacavi), aber er legte den größten Werth auf die Ars dictandi, die Kunst der Composition in Prosa und Bersen, die Dichtkunst, wie man damals noch, beides umsassen, sagte. Wie er nun selbst eine gute, deutliche Ausdrucksweise und einen gesälligen Bersbau sich angeeignet hatte, so sammelte er zur Unterweisung Anderer eine Anzahl alter Schristen von Cicero u. A., vorzüglich den richtigen Tonsall und wohl idnende Ausgänge empsehlend in der metrischen Borrede, der er eine zweite an seinen Freund Godestalt solgen ließ. In ganz ähnlicher Absicht stellte er auch seine Hauptwert zusammen, welches unter dem Ramen des Codex Udalrici bekannt ist. Auch hier zwei, aber nur ganz kurze

Borreben in Hexametern, die erste gerichtet an den Bischof Gebhard von Würzburg, dem er 1125 seine Arbeit darbringt. Gine theoretische Anleitung sehlt auch hier; auf einige metrische Stücke ohne Bedeutung solgen Beispiele angemessener Begrüßung in Briesen, dann aber eine große Sammlung hochwicktiger Urkunden und Briese, die zum Theil aus dem Bamberger Archive entnommen mit Fleiß und Sorgsalt von ihm zusammengebracht und vorzüglich sür die Geschichte des Investiturstreites sehr werthvoll sind. Wir sehen daraus, wie schönes Material unsere Chronisten unbenutzt gelassen, Für seinen Standpunkt aber sind es nur Muster sür die Absassing von Briesen und Urtunden, woraus sich manche Sorglosigkeit in der Ueberlieserung von Namen und Jahlen erklärt. Dann sind noch weitere sehr wichtige Schriststücke bis 1134 binzugesügt.

Erste tritische Ausgabe von Jaffe, Bibl. Rer. Germ. V. — Dümmler, im Reuen Archiv XIX, 222—227. Wattenbach.

Ulrich ber Bilbe, Protonotar Raifer Lubwig's bes Baiern, † im Sommer 1328 in Rom ober beffen Rabe. "Der Wilbe", latinifirt in Wildo, Guildo, ift ale Familienname aufgufaffen: U. entftammte bem oberpfalgifchen Rittergefchlechte ber Bild von Preffat. Ale Raifer Lubwig 1336 ben Berfuch machte, fic mit Bapft Benedict XII. auszufohnen, gab er feinen Gefandten an bie Gurie, bem Bfalggrafen Rupert und bem Grafen Bilbelm bon Bulich, ein ausfabrliches Entichulbigungsichreiben mit, worin fich unter anderem folgende Er-Harung finbet. Als es fich um die Redaction ber Sachfenhäufer Appellation (M. D. B. XIX, 464) handelte, habe ber Raifer ausbrudlich erflart, in ben rein religiofen Streit, welcher swifchen bem Bapfte und ben Minoriten über bie Armuth Chrifti geführt wurde, fich nicht mengen ju wollen. Trogbem habe fein Rotar Ulrich "Guildonis" (b. h. ber Sohn Wild's), wie er nach mehrfeitiger Berficerung auf bem Sterbebette befannte, um eine vermeintliche Beleibigung au rachen, und verführt burch bie Ginflufterungen gewiffer Leute, welche ben Bwift zwifden Raifer und Papft unheilbar machen wollten, Diefen Buntt in Die Appellationsurfunde aufgenommen. Da ber Raifer fpater in wiederholten officiellen Erflarungen die bogmatifche Opposition ber Minoriten boch auf feine rigene Rechnung genommen bat, tonnte es ibn gegenüber ber Curie nicht wefentlich entlaften, wenn fein erfter Uebergriff in Diefer Richtung als bas Bert eines Falichers hingeftellt murbe. Mus biefem und anderen Grunden wird man ber Erflarung des Raifers taum Glauben versagen tonnen. Dagegen find weitere Angaben ber 1872 versagten bairischen herzogschronit theils unerweislich, theils unvertennbar sagenhaft. Rach bieser Quelle sei U. beim Konige von rinigen Bornehmen, benen es Ludwig nicht abichlagen fonnte, bem Rechte freien Lauf ju laffen, eines ehrlofen Berbrechens bezichtigt worben. Der Ronig habe einige Tagfagungen in ber Sache abgehalten, und U. fei ju Rurnberg genothigt worben, fich burch die Beugniffe bon funfaig (!) Pralaten bon ber Anschulbigung ju reinigen. hernach fei er gwar wieber in feine Burben und Memter eingefest morben, aber in feinem Bergen fei Groll gegen feinen Berrn gurudgeblieben und habe ibn gu ber ermahnten treulofen Sandlungsweise getrieben. Sterbebette habe er bem Raifer perfonlich geftanden, daß er fo gehandelt habe, weil ber Raifer feine Unflager nicht fofort jurudwies, fonbern es ju gerichtlicher Berhandlung tommen ließ. Da Lubwig bon ben Aerzten erfuhr, bag bem Schwertranten nur mehr wenige Lebenstage beschieben feien, habe er, wiewol durch bas Beftandniß aufs hochfte erregt, Die Guhne Bott überlaffen.

Ulrich's Rame tritt zuerst bei bem Bamberger Bisthumsstreite von 1819 hervor. Damals wurden nach dem Tode des Bischofs Bulfing vom Capitel in zwiespaltiger Wahl II., der die Burde des Probstes von St. Stephan in Bamberg befleibete, und ber Bamberger Dompropft Ronrad gewählt. Beibe Grmablte reiften an die Curie, um ihre Beftatigung ju betreiben, boch feiner ber mochte fie durchzusegen. Ronrad ftarb nach einigen Proceffen, und U. lieg fich wie Papit Johann XXII. am 16. Juni 1322 beurtundet, jum Bergicht bewegen. In ber bom Papite am 24. August 1322 ausgesprochenen Berleibung eines Canonicats am Dome von Bamberg an U., ber nebenbei bie Brobftei bei Gl. Stephan behielt, wird man eine Entschädigung für biefen Bergicht ju fuchm haben. Die neue Berleihung erfolgte, wiewol U. bamals auch icon ein Canonicat an der Alten Capelle in Regensburg und die Pfarrei Eugenbach im Regent burger Sprengel, auch bie Anwartichaft auf die Rirche Romberg inne batte U. weilte bamals in Avignon als Mitglied einer Gefandtichaft Ronig Ludwig's bes Baiern, welche beffen Bestätigung betreiben und wegen ber Befegung einiger Bifchofsftuble unterhandeln follte, und wird als Ludwig's "familiaris" bezeichnet. Mis Meifter, b. i. Magifter Ulrich ber Bilbe, oberfter Schreiber ober Brotonolar bes Ronigs, redigirte und unterzeichnete er bie Sachfenhaufer Appellation (22. Januar 1324) und war Zeuge bes Milndener Bertrages vom 5. September 1325 zwischen Ludwig und bem Gegenkönige Friedrich. 1327 begleitete n feinen herrn nach Italien, einer der wenigen litterarisch gebildeten einheimischen Diener, die dem Wittelsbacher jur Berfügung ftanden. Wahrend Papft Johann 11. als Anhänger bes gebannten Raifers aller feiner firchlichen Pfrfinden ver luftig erflarte, überhaufte ihn in Rom, wie wir annehmen oftrien, infolge tailer licher Empfehlung, ber Gegenpapft Rifolaus V. (24., 25., 28. Mai 1328) mit Unaden. Aus dem erften bon Rifolaus' Breben, worin Ulrich's litterariffe Bilbung und Sitten gerfihmt worben, erfahren wir, bag U. Die Pfarrei in feine Beimath Preffat viele Jahre als Subbiacon inne hatte, ohne an die hoben Beihen ju benten, daß er bann auch eine Reihe von anderen Pfarreien und Canonicaten erlangte, ohne die hoberen Beiben ju erwerben. Da er feine Bfrunden beshalb bon Rechts wegen verwirft hatte, ließ er fich biefelben nun bon Bapft Ritolaus neuerdings übertragen und Difpens ertheilen. Ueberdies verlieh ihm Nifolaus ein Canonicat und brei Tage barauf die Propftei am Freifinger Dom. Bolifard und Eberhard "Wildonis" von Preffat, Sohne be Ritters Bolfhard Bildo von Breffat, benen gleichzeitig vom Gegenpapfte Dom herrenftellen in Regensburg und Bamberg verlieben wurden, waren mahricheinlich Bruder, jedenfalls nabe Bermandte Ulrich's. 11. fcheint zu ben bamals wie im Mittelalter unter Deutschen ftets gablreichen Opfern bes romifchen Rlimas gebort # haben: am 23. Auguft 1328 ermahnt eine Urfunde feinen furg borber erfolgten Tob. Gein Undenfen war fcon nach funfzig Jahren fo gut wie ausgelofdt. Da feine Perfonlichfeit mit ber feines Ramenvetters und Amisnachfolgers, Deifer Ulrich bes hofmaiers bon Augeburg, vermengt murbe.

Riezler, R. Ludwig d. Baier, Meister Ulrich d. Wilbe u. Meister Ulrich ber Hosmaier b. Augsburg (Forschungen zur deutschen Geschichte XIV, 1 ff.). — Batikanische Alten z. Gesch. K. Ludwigs d. Baiern, s. die auf S. 924 ber zeichneten Stellen.

Ulrich von Dornum, ein oftfriesischer Hauptling, Herr zu Oldersum, hat sich als Söldnersuhrer, als Rathgeber der Grafen Edzard I. und Enno I. win Oftfriesland und als eifriger Anhänger und thatkräftiger Besorderer der Resumation in seiner Heimath einen Namen gemacht. Er war der Sohn des Säudlings Sibet Attena von Esens und Dornum aus dessen Che mit Margarelle von Westerwolde. Sein Geburtsjahr ist unbekannt, mag aber in das 6. ober 7. Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts sallen. Auch über seinen Bildungsgang weiß man nichts näheres, doch muß er sich Kenntnisse angeeignet haben, der später erweiterte. Während ihm sein väterliches Erbtheil durch seinen

Stiefbruder, ben Sauptling Gero Omten, andauernd vorenthalten wurde, erhielt er burch feine Beirath mit Effa, ber Tochter bes Sauptlings Saito, Die Salfte ber Berrlichteit Olberfum an ber Ems und erlangte bamit einen fur oftfriefifche Berhaltniffe aufehnlichen Befig. Doch Die Beiten am Enbe bes 15. 3ahrhunderte und wol auch fein in der Jugend raufluftiger Charafter waren nicht barnach angethan, bag er fich beffen in Rube erfreute. Er gerieth mit feinem Landesberen, bem Grafen Edgard, in arge Feinbichaft, verlor babei geitweife feine Guter und griff nun jum Rriegshandwert. In ben beftigen Rampfen, Die um bie Benbe bes 15. Jahrhunderts bie Lanber weftlich und öftlich ber Ems burchtobten und unter bem Ramen ber fachfifchen Gebbe befannt find, trat er - eine echte Landstnechtsnatur - an Die Spige eines zusammengelaufenen Saufens, ber fogenannten ichmargen Barbe, betampfte im Dienfte ber Stadt Groningen feinen Bandesherrn (1499), ber es mit bem fachfischen Bergog Albrecht, bem Bubernator Frieslands, hielt, ließ fich hierauf bom Grafen Johann bon Olbenburg jum Rampie gegen bie Butjabinger und Stadtlander anwerben (1500), um bann in die Dienfte bes Bergogs Magnus bon Lauenburg gu treten. Gin Bermundung am Bein, die er bier bei einer Unternehmung gegen die Burftfriefen erhielt, binberte ibn, feinen Beerhaufen bem Ronige Johann bon Danemart gugufahren, ber ibn jum Rampfe gegen bie Ditmarichen angeworben hatte. Ginige Jahre barauf (1503) fohnte er fich mit bem Grafen Ebgard bollftanbig aus, erhielt feinen Befit jurud und ftand fortan faft ein Menfchenalter bindurch bem Grafen in unberbruchlicher Treue und Freundichaft als Rriegsmann, wie als Rathgeber jur Seite. Man mußte die Befchichte Oftfrieslands ersablen, wollte man über fein Leben genauer berichten. Ge mag genugen, gu erwahnen, bag er von Ebgarb außerfeben murbe, 1506 bem Rathe und ber Bargericait bon Groningen ben Gulbigungseib abzunehmen, ale bie Stadt ben Grafen als ihren Schutherrn annahm, und bag er in ben balb barnach ausbrechenben Rampfen mit bem Bergog Beorg bon Sachfen, bem Sohne und Rachfolger Albrecht's, fowie mit beffen Bunbesgenoffen, namentlich im 3. 1514, Edgard erhebliche militarifche Dienfte leiftete. - Rach wiederbergeftelltem Frieden mag er fich auf feine Burg in Olberfum gurudgezogen haben, wo er bem Grafen nabe war, fobalb biefer in Emben feiner bedurfte. Bier fant er jest auch Rufe, feine Bilbung zu vermehren und fich jene ausgebreiteten Kenntniffe in ben biblifden Schriften, wie im weltlichen Rechte anzueignen, Die fein Schwager, ber oftfriefifche Chronift Beninga, an ibm rubmt; benn mit beffen Schwefter homa war U. 1519 eine zweite Che eingegangen. Als bie Wellen ber großen firchlichen Bewegung, Die Deutschland damals ergriffen batte, auch nach bem fernen Oftfriestand hinfiberichlugen, mar er einer ber erften, bei dem die reformatorifchen Bebanten Antlang und Unterftfigung fanden, und zweifellos hat er in biefem Ginne auch auf feinen Lanbesberrn beftimmend eingewirft. Mit Gifer las er bie Schriften Buther's, beffen mannhaftes Auftreten gegen ben Papit in ber Bruft bes alten Rriegers machtigen Biberhall gefunden haben wird. Bon ber leberzeugung durchbrungen, daß die Behren ber Reformatoren auf Bottes Bort beruhten , und bes Papftes Gefege nur Menichenwert feien , geftottete er icon fruh feinem Caplan Beinrich ju Olberfum im Ginne ber Reformation ju bredigen, und als ber immer weiter um fich greifenben Bewegung bon jenleits ber Ems aus Biberftand geleiftet murbe, ließ er in ber Rirche gu Olberjum 1526 gwifchen ben Unbangern ber neuen Lehre und bem Jacobitenmonche Dr. Laureng von Groningen ein Religionsgefprach abhalten. Er betheiligte fich felbft baran und ftellte bierauf beffen Berlauf in einer gu Bittenberg noch im felben Jahre ericbienenen Schrift ausführlich bar. Ginbrudevoll, fiegesfreudig, nicht ohne humor, aber in bem etwas groben Tone bes 16. 3abr-

Mirich. 248

hunderts geschrieben fpiegelt biefe Schrift ben ftreitbaren Charatter und bie Ueberzeugungstreue ihres Berfaffers beutlich wieber. Gie machte im gangen Lande, und wol auch barüber binaus, großes Auffeben und ließ ertennen, welche Stute bie neue Lehre in bem angesehenen Manne hatte. - Bwei Jahre barauf (1528) ftarb Graf Chjarb. Sein Sohn und Rachfolger Enno I. wußte Ulrich's Berbienfte um ben Bater wohl ju ichagen. Er behielt ihn baber als Berather bei und war mabrend feiner an inneren und augeren Birren reichen Regierung nicht felten in ber Lage, fich feine Erfahrungen und feinen Rath nugbar gu machen, namentlich wenn es fich um die firchlichen Angelegenheiten banbelte, bie bamals Oftfriesland beichaftigten, Die Berftellung einer lirchlichen Ordnung, ben Abendmahlftreit und bie Beseitigung ber eingebrungenen wiedertauferifchen Lehren. U. war es, ber 1529 bem jungen Grafen rieth, ju biefem 3med Bugenhagen nach Oftfriefland ju berufen. Der Rath, ber freilich infolge ber Beigerung Bugenhagen's nicht gur Ausführung gelangen tonnte, zeigt icon, wie U. im Rampfe ber bamals um die Berrichaft ringenben Befenntnife eine vermittelnbe, verfohnliche Saltung einnahm, ba er fur feine Berfon fich jur Lehre ber reformirten Rirche gehalten ju haben icheint, mit beren Bertretern in der Schweiz und in Strafburg er in freundlichem Bertebr ftand. Mert wurdig, welche Entwidlung Diefer Dann genommen bat! Babrend er in feiner Jugend einem wuften, beimathlofen Landelnechtthum verfallen ju fein ichien, brangte ibn feine gefunde Ratur bon biefer Berirrung guilid auf ben Beg prattifcher, politifcher und militarifcher Thatigleit jum Beften feines Canbesherrn und feiner engeren Beimath. Richt unberuhrt von ber bamaligen Bilbung und mit einem lebhaften religiöfen Empfinden ausgestattet, ergriffen ihn dann bie großen firchlichen Umwalgungen bes 16. Jahrhunderts auf bas tieffte. Die fuble, nuchterne Dentweife, Die feinem Bolfsftamm eignet, fein heller Berftand, feine reichen Bebensersahrungen und feine eifrige Beschäftigung mit ben biblifchen und reformatorifchen Schriften brachten ibn fofort auf Die Seite ber neuen Behre, und fein thatfraftiger, energifcher Charafter ließ ihn balb gu einer Sauptfifige ber ebangelifchen Rirche feiner Beimath werben. Wohl baumte fich feine alle Rriegernatur leibenschaftlich auf im Streite gegen Papftthum und bas ibm berhafte Monchthum, aber wo es fich um bas Austragen von Gegenfagen innerhalb ber neuen Befenntniffe handelte, war er verfohnlich und gu Bermittlung bereit. Go bilbet er eine herborragende und erfreuliche Ericheinung in ber Befchichte feines Landes. - Begen Ende feines Lebens jogen friegerifche Greigniffe ihn noch einmal in ihren Strudel. Infolge alter Familienseindschaft, Dies Dal mit bem Sohne feines Stiefbruders, bem Junter Balthafar von Gens, ber, wie fein Bater, ihm fein Erbtheil noch immer borenthielt, mußte er es erleben, bag feine Burg 1533 erfturmt und ausgebrannt murbe. Sie mag balb wieber bergeftellt worben fein, aber fie beherbergte Junter U. nicht lange mehr. 2m 12. Marg 1536 ftarb er gu Olberfum, wo er in ber bortigen Rirche beigefett murbe.

Beninga, Chronyk van Oostfrieslant. - Emmins, Rerum Frisicarum historia. - Biarba, Oftfriefifche Gefchichte II. - Cornelius, Der Untheil Ditfrieslands an ber Reformation. B. Bagner.

Mirich v. Cichenbach f. Eichenbach, Bb. VI, S. 340.

Illrich: Burderifche burgerliche Familie, bon Belehrten, Theologen, Staatsmannern. Bon Baltalingen bei Stammbeim, wo noch jest ber name ericeint, tamen vier Cobne bes bortigen Unterbogtes Rifolaus II. im 16. Jahrhundert nach Burich, wo fie bas Burgerrecht erwarben. Bon bem zweiten biefer Bruber, Ulrich U., ftammen bie Trager bes Ramens ab, bie Ulridy. 249

in ben solgenden drei Jahrhunderten gang besonders in der Zürcherischen Kirche und Schule, im Chorherrenstifte zum Großmunster, theilweise in sehr hohen Stellungen, daneben — doch in geringerem Brade — in politischen und militärischen Aemtern sich bethätigten. Der Sohn des Ulrich U., Jakob († 1605), hatte vier Sohne, von deren Nachsommen mehrere hier zu erwähnen sind.

Gin erfter litterarifch nachbrudlicher herbortretenber Theologe bes Ramens war bans Jatob U., ber Sohn bes zweiten ber eben genannten vier Bruber. Geboren 1569, † 1638, julest Projeffor ber Theologie und Bermalter bes Großmunfterfliftes, mar er als Beitgenoffe ber erften hundertjahrigen Jubelfeier ber Reformation ein eifriger Lobredner und bamit auch ein lebhafter Bolemiter. Dahin gehoren bie Orationes duae von 1619, wovon bie erste: commemorans reformationis ecclesiae Tigurinae annis abbinc centenis elapsis institutae benefeium divinum; andere fpatere Schriften, bon 1626 und folgenben Jahren, beleuchten und vertheibigen einige ber Capitel ber Confessio Helvetica, Unter ben Streitschriften ift erftlich biejenige gegen ben Befuiten Greifer (21. D. B. IX, 644) Ju nennen: Vindiciae pro Bibliorum Tigurinorum translatione Tigurina, pon 1616, wo ber Berfaffer, allerdings in ben beftigiten Ausfällen gegen ben Angreifer, Buriche, Bwingli's, Leo Jud's Ehre verficht. Gigenthumlich mar ber 1628 Inteinifch - De religione antiqua et catholica S. Felicis et S. Regulae protomartyrum Tigurinorum, reliquorum item Legionis Thebaeae Sociorum -, bann auch mit Bufagen in beutscher Sprache, angestellte Berfuch, gu beweisen, ber Blaube biefer Schutheiligen Burichs fei fein anberer gemefen als berjenige, bem bas reformirte Burich jest beipflichte, felbftverftandlich mit vielen Meugerungen gegen ben romifchen Ratholicismus. In ben nachher gu ermahnenben Miscellanea Tigurina ift in Band II, 551-574, eine Biographie biefes Sans

3afob U. enthalten.

Gin Better Diefes Theologen mar ber 1602 geborene Sans Jatob, Sobn bes vierten Brubers - Brojeffor und Schulberr Beinrich - unter ben Sobnen bes Jalob U. Rach Studienreifen im Auslande, auf benen er fich Sprachfertigfeit und gewandte Umgangsformen erworben, ftieg er bon 1626 an burch berichiebene Biarrftellen und Profeffuren zur hochften Stelle ber Burcherifchen Rirche empor; 1649 als Antiftes ermählt, ftarb er am 22. Februar 1668. Selbft litterarifch in geringerem Umfange thatig - boch find bon ihm religiofe Tractate fur Die im benetianifchen Rriegsbienfte ftebenben Golbaten in bas Italienifche fiberfest, und ebenfo ift eine Befchreibung des Befut bon U. genannt -, war er bagegen ein eifriger und berftanbnigvoller Forberer ber 1629 ins Leben gerufenen Burcherifchen Burgerbibliothet, ju beren erften Grunbern ein naber Bermanbter, Johann Ulrich U. - mit brei jungen Freunden - gegablt batte, ermuntert gang besonders durch Sans Jatob's eigenen Bater, beffen eigenes Saus - bis ju bem allerdings fcon 1630 eintretenben Tobe - für bie gefammelten Bucher guerft eingeraumt murbe. Gbenfo half U. als Antiftes mit Gifer, bag guerft einem convertirten italienifchen gelehrten Monche Cofta gu italieniichen, fpater einem jungeren gurcherifchen Geiftlichen Brennwald gu frangofifchen Behrbortragen ber untere als alademifche Aula bienende Raum ber Bafferfirche - in ben oberen Theilen ftand nun jene Stadtbibliothet - eingeraumt wurde. Aber auch fonft ftand U. fcon friber, noch als Diaton beim Fraumunfter, mit angefehenen Berfonlichfeiten bes Auslandes in Berbindung. Co icentte ibm bergog Beinrich bon Roban fur Die Bibliothet eine bebraifche Bibel, Die er mit einem berbindlichen Schreiben aus Gur 1632 begleitete, bernach die icone Barifer Ausgabe feines Parfait Capitaine, und nach Roban's Tobe berfah U. 1638 bei ber feierlichen Beifegung im Chore ber Rirche gu Ronigefelden bas Amt bes Beiftlichen. Der bon bem Schotten Durgens mit 250 Ilfrid.

großer Beharrlichteit gemachte Bersuch einer zu erstellenden Union, Confessionum harmonia, einer Beseitigung der zwischen den verschiedenen resormirten Kirchen vorliegenden Arennung, welcher mehrmals, 1654 und 1655, 1662, 1666, auch Conserenzen der evangelischen eidgendsstischen Orte beschäftigte, wurde von U. mit Zustimmung begleitet. Personlich war U. ein Mann von großer Unerschrodenheit, was er besonders 1652 bei einer surchtbar zerstörenden Pulverexplosion insolge Blisstrahls in Zürich bewies. Seine Leitung der Zürcherischen Kirche zeigt, der damaligen Zeitströmung entsprechend, eine weiter gehende Versteisung der Orthodoxie und eine größere Verstärtung des Consistorialregimentes. Zur Signatur der Zeit zählen im Weiteren die von einem Seistlichen des 19. Jahrhunderts — O. A. Werdmüller, 1845 — als "Claubenszwang" charalterisirten Maßregeln von 1659 gegen den wegen leichtsertiger und lästerlicher Aeußerungen angeklagten General Johann Rudols Werdmüller, aber noch mehr die Versolgung des wegen heterodoxer Ansichten angeklagten Pfarrers Michael Zingg 1660 und 1661.

3m 18. Jahrhundert flieg ein Rachtomme bes Jatob in vierter Generation, Urentel bes unter ben bier Sohnen alteften Brubers Bans Georg, Bans 3alob, geboren 1665, jum Burgermeifteramte empor. Unfange ebenfalle fur ben geiftlichen Stand bestimmt, arbeitete fich U. burch berichiebene Beamtungen bis 1719 au diefer hochften Burbe auf, ftarb aber ichon am 26. Februar 1723. 1701 ericheint II. als gurcherischer Abgeordneter auf gablreichen gemeineidgendifischen, evangelifchortifchen Berfammlungen, befonbers auch als Betheiligter an biplomatifchen Berhandlungen. Gine bemertenswerthe theoretifche Auffaffung ichweise rifcher Bolitit hatte U. 1694 in einem Bortrage: "Axioma paradoxum" bargelegt, ben er im fogenannten Collegium Insulanum, einer nach ihrem Situngelocale auf ber Wafferfirche bezeichneten Gefellichaft, hielt, bes Inhalts, daß die Ginigfeit in ber Eidgenoffenschaft ichablich, beren Zweiung - auch in Conjeffionen - oft nuglich, ju ihrer Erhaltung vortheilhaft gewesen fet. Allein gerade feine Mitwirfung murbe nachher in der Beit tieferer Entzweiung boran für Friedensftiftung erforbert. Rachbem er icon 1707 in ben inneren Unruhen ber berbfindeten Stadt Benf bermittelt batte, mar er nach bem blutigen Rriege Burichs und Berns gegen bie tatholifchen funf Orte 1712 bei Errichtung bes Friedensichluffes, ebenfo 1718 bei ber endlich erzielten Beilegung bes bis babin noch immer fortbauernben Gegenfabes gegenfiber bem Fürftabt bon St. Wallen betheiligt.

Des Antiftes U. gleichnamiger Urentel, Sans Jatob U., geboren 1683. † am 25. Mai 1731, war wieber theils prattifcher Theologe, theils nach einander in ber Befleibung mehrerer Brofeffuren. Berufungen nach Beibelberg und Broningen hatte er abgelehnt. Reben gahlreichen, fiberwiegend homitetifchen Litterarifchen hervorbringungen fteht als eine bochft lobenswürdige Leiftung feine 1722 bis 1724 in brei Banben herausgegebene Sammlung: "Miscellanea Tigurina, edita, inedita, vetera, nova, theologica, historica", welche bejonders wichtige biographifche Stude jur Reformationsgeschichte, beifpielsweife guerft vollftanbig, wenn auch teineswege genugend, Thomas Platter's Gelbftbiographie, dann Die lateinische Autobiographie bes Rudolf Collinus, fowie manches andere bemertenswerthe Stud enthalt, ferner gablreiche Beitrage gur Gefchichte bes Antifies Breitinger. Ulrich's Tob gab ju einer fitr bie Beit gang bezeichnenben voluminofen Rundgebung Anlag. jur Beröffentlichung feines "Schwanengefanges", ber legten "geiftreichen Oration" bes Bestorbenen, mit angehangtem Commentar ber Lebens. und Sterbens-Befchichte" bes fichtlich febr gefchatten Mannes, lateinifd, burch Projeffor Joh. Jat. Bimmermann, ebenfo in beuticher Ueberfegung. Daß fibrigens II. auch außerhalb Burich's, wo er ale bom beutiden Bietismus U(rich. 251

angehauchter Kanzelredner Anklang und Anfechtung zugleich fand, als folcher in weiterem Umkreife Geltung hatte, geht daraus hervor, daß Predigten von ihm durch ben damals in Utrecht lehrenden Theologen Lampe (f. A. D. B. XVII,

579 u. 580) ine Gollandifche überfest murben.

Der gleichen theologischen Richtung, boch in ausgeprägterer Form, gehorte bans Raspar U., geboren 1705, † am 27. Februar 1768, an, bie langfte Beit - bon 1745 an - Bfarrer am Fraumfinfter, ein Rachtomme bes borber emahnten Bans Beorg in vierter Generation. Eben bei Lampe, bem er bon Utrecht nach Bremen folgte, bann auf langeren Reifen hatte er reiche Unregung empfangen, deren Wirfung fich in feinem bochft erfolgreichen Auftreten als Prebiger erwies; baneben manbte er bem geiftlichen Befange feine Aufmertfamteit m. Reben gablreichen gebrudten Bredigten fteht Die 1755 bon ihm ebirte, weit berbreitete Biblia, eine mit Borreben, Ueberfichten, Anslegungen, Ruganwendungen verfebene Bibelüberfegung. Gin noch heute gang werthvolles Wert Mrich's ift feine 1768 ericbienene "Sammlung jubifcher Beschichten, welche fich mit diefem Bolt in bem 18. und folgenden Jahrhunderten bis auf 1760 in ber Schweig bon Beit gu Beit gugetragen". U. hatte icon auf feinen Studienreifen mit gelehrten Juden fich in Berbindung gefett; ein Rabbiner las mit ibm ben Talmub und jubifche Autoren. Stets beschäftigte er fich eifrig mit bem Bebraifchen, murbe viel bon Juben befucht und hatte fur folche Gafte in feinem Bfarrhaufe eigenes Ruchengerath in Bereitschaft. In feinem mit reichlichen urtundlichen Beilagen ausgestatteten, ein großes Material bewältigenben Berte ift befonbers ber Theil II, über Burich, von Bebeutung. Am Schluffe jog Il. Die neueren preugischen gefetlichen Beftimmungen über Die Juden berbei. Dann beantwortete er, als reformirter Beiftlicher, Die Frage, ob eine driftliche Obrigfeit mit gutem Gewiffen Juden in ihrem Lande bulben und fcugen moge, enticieben, gwar mit gemiffen Ginichrantungen, bejabend. Aber weiter fragt er noch in einem angehangten Abschnitte: "Beten bie Chriften auch fur die Belebrung ber Juden ?" - Ferner erwarb fich U. ein Berbienft um feine Familie burch Die Anlage eines großen Buches in gewaltigftem Folioformat Aber ben Stamm ber "Ulrich von Baltelingen" in Burich, 1767, nebft Austunft fiber Die Errichtung bes 1741 und 1742 geftifteten Familienfond. In ganger Bollfanbigleit verfolgt er ba, Blatt für Blatt, die Filiationen bis auf feine eigene Beit, mit Bappen, Bilbern hervorragenderer Berfonlichfeiten, Beifugung biographifcher Rotigen, die jum Theil größeren Umfang annahmen. Den einläglichften Aufichluß bietet er über fich felbit und ichilbert vorzüglich barin feinen Studienaufenthalt und feine Reifen bon 1727 an in Golland, bann in Deutschland, wo er nach bem Aufenthalte bei Lampe in Breinen namentlich Berlin und mehrere beutiche Univerfitaten berührte. (Bal. Burcher Taichenbuch auf bas 3ahr 1895, S. 195-245.)

Gin Urgroßnesse des Antistes Hans Jakob, Nachkomme des dort genannten Prosesson und Schulherrn Heinrich in vierter Generation, wurde wieder Antistes: Hans Rudolf, geboren 1728, † am 8. Februar 1795. Durch Reisen gewandt geworden, ein Mann von gründlicher vielseitiger Bildung, neben seinem Psarramte — am Waisenhause — Prosessor der Beredsamkeit, war u. in seinen iormal schönen, auch freimuthigen Predigten, die ihren Gindruck nicht versehlten, ein Repräsentant der rationalistischen Richtung in geistvoll sörderlicher Weise. In seinem Amte als Antistes, das er 1769 antrat, bewies er die gleiche Unermüdlichkeit der Arbeit, das einsache Austreten, das ihn schon vorher beliebt gemacht hatte. Besonders aber wandte er serner der Schule, und zwar vorzstglich auch den vernachlässigten Landschulen, seine eitrige Thätigkeit zu. Ulrich's Stellung an der Spipe der zürcherischen Kirche hatte in der Zeit seines Wal-

252 Illrich.

tens, in der Betonung der Unparteilichkeit, um so mehr Schwierigkeit, je ausgeprägter, in sehr bedeutenden Persönlichkeiten, die verschiedenen Richtungen in Bürich einander entgegentraten, je entschiedener voran Lavater dem immer flärker eindringenden Rationalismus sich entgegenstellte. Doch erhielt sich U. im Ansehen. Ein neuerer Zürcher Theologe sagt von U.: "Sein Bild hat etwas Einnehmendes, Liebliches, Geistreiches; Denkfrast wöldt die hohe Stirne. Güte leuchtet aus dem Auge und mildert den etwas satirischen Zug, der um den

Mund bes Menschenbeobachters und Sittenrichters fpielt"

Bon bem einen Cohne biefes Antiftes, Friedrich Calomon, ber als philologischer Lehrer bis gur Umgeftaltung ber gurcherischen Schulen nach Aufhebung des Chorherrenstiftes, dem auch er angehörte, im Amte stand († 1848), stammt ber Jurift David U. (f. u. G. 253). Bom jungeren Sohne ift fein Entel Deldior II., geboren 1802, † am 22. Juli 1893. Auch Diefer hatte fich, ben Traditionen getreu, bem theologischen Studium jugewandt, und er befleibete an ber 1833 eröffneten neuen Univerfitat langere Beit ein Extraordinariat. Allein immer mehr wandte er fein Augenmert anderen Dingen gu. 1832 war er mit &. Reller (f. A. D. B. XV, 565) einer ber Gründer ber antiquarifchen Befellichaft. Doch gang befonders nahm er fich, ber Mann feften Ordnungefinns und burchgreifenden Bollens, gemeinnubiger Fragen an; bis turg bor feinem Ende leitete er mit ficherer Sand bie umfangreichen wohlthuenden Anftalten ber Burcher Gulfsgefellichaft. Daneben ging U. ale einer ber erften mit wiffenfcaftlichen Befichtspuntten mandernben energifchen Bergfteiger in ben abgelegenen Theilen ber Schweizeralpen, bor allem feit 1847 im fublicen Ballis - nach ihm heißt bas Ulrichshorn im Saasthal -, bahnbrechend bor. Die in ben Mittheilungen ber naturforichenben Gefellichaft in Burich niebergelegten, bernach Die in ber Sammlung "Berg- und Bleticherfahrten" (1859, 1863) - befonbers in Bemeinschaft mit bem Berner Gottlieb Stuber († 1890) - niebergelegten Berichterftattungen find in ihrer pracifen einfach fcblichten Darlegung geradegu claffifch. Go mar U. 1863 einer ber Grunber bes Comeiger Alpenclubs, ben er noch in feinen hoberen Jahren bernach brei Jahre hindurch als Centralprafident leitete, beffen Bublicationen er wieber werthvolle Arbeiten gur Berfugung fiellte.

Aus einer Linie, die bon einem Sohne bes oben ermanten bans Georg ftammt, folgte, in fiebenter Generation nach bemfelben, ber Daler Joh

Jatob II. (f. u. S. 256).

Bgl. über die Theologen, besonders die beiden Antistes: G. R. Zimmermann, Die Zürcher Kirche 1519 bis 1819 nach der Reihensolge der Zürcherischen Antistes (1878), besonders S. 194 ff., 323 ff., über Welchior Ulrich: E. Walder, im Jahrbuch des Schweizer Alpenclub, XXIX. Jahrg. (1894), S. 203—227, und (G. Finsler) Renjahrsblatt der Zürcher Hülfsgesellschaft für 1895.

Ulrich: Abraham II. wurde zu Kranach oder Kronach in Oberfranken, dem Geburtsort von Lucas Cranach (jest nur Kronach genannt), am 21. Febr. 1526 geboren; sein Bater war Rathsverwandter daselbst. Am 14. August 1550 wurde er zu Wittenberg Magister; im Magisterbuch ist er als Abraham Hulderich Cranacensis eingetragen; er hat also auch wol sicher in Wittenberg studirt, obwol sein Rame, wie der so mancher anderer, die dort sicher studirten, im Wittenberger Universitätsalbum (wie es scheint) nicht zu sinden ist. Im Jahre 1557 ward er Pastor an der Bartholomästirche zu Zerbst, und er blieb in dieser Stellung dis zu seinem im J. 1577 ersolgten Tode. An den theologischen Streitigseiten innerhalb der lutherischen Kirche seiner Zeit hat er sich in versöhnlichem Sinne betheiligt; zwischen Jasob Andrea und Tilemann Deschusen suchte er zu vermitteln. Außer einigen Werten, die sich auf die Geschichte Ansuber einigen Werten, die sich aus die Geschichten werden der einigen Werten, die sich die Geschichten der einigen Werten, die sich aus die Geschichten der einigen Werten, die sich der eine der eine geschichten der eine d

Mirich. 253

halts beziehen, und Predigten ist von ihm ein geistliches Lied gedruckt; es besindet sich in dem ersten Theil von Johann Koler's christlichen Hausgesangen, Rürnberg 1569 (vgl. Wackernagel, Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenlieds, S. 359) unter der Ueberschrist: "Ein sehr schon christlich Grabiled" und muß, wie alle von Koler abgedrucken Lieder, vorher in einem Einzeldrucke erschienen sein. Das Lied ist eine Uebersehung des bekannten Hymnus von Prudentius: Jam moesta quiesce querela, der eigentlich den Schluß (die 31.—44. Strophe) eines viel längeren Hymnus in exequiis defunctorum bildet.

Jöcher IV, Sp. 1674. — Köftlin, Die baccalaurei und magistri der Bittenberger philosophischen Facultät von 1548 bis 1560. Halle 1891, S. 10. — Wadernagel, Das deutsche Kirchenlied IV, 193 f.

Illrich: David U., Schweizerischer Jurift und Bolitifer, geboren am 25. April 1797 ju Burich, † am 2. Marg 1844 bafelbft, ftammte aus einer angelebenen Burcher Familie. Gein Bater, Friedrich Salomon U., war Chorherr und Projeffor am Carolinum, feine Mutter eine Tochter des Burgermeifters David v. Bug. Rachbem U. auf ben gelehrten Schulen feiner Baterftabt eine gute claffifche Borbilbung genoffen und feit 1816 an bem fogen, politifchen Inftitut juriftifche Borlefungen gebort batte, bezog er im Frubjahr 1818 bie Univerfitat Gottingen, hatte aber bort bas Unglud, bag ihm ale blogem Rufcauer bei einem Studentenauflauf ber linte Borberarm burch ben Gabelbieb eines hannoverichen Gufaren gerichmettert wurde, weshalb er ichon im Berbit Bottingen mit Berlin vertaufchte. Bier jogen und regten bie Borlefungen Savigny's, ber Umgang mit bem Philologen Auguft Friedrich Bolf, einem Betannten feines Baters, überhaupt bas gange miffenschaftliche und fünftlerifche Beben ber Sauptftabt ben jungen Schweizer machtig an und emfig betrieb er feine Studien, bis die ausbrechende Demagogenverfolgung benfelben jablings ein Ende bereitete. Infolge eines Briefes an feinen Bater, ber Bemerfungen fiber Sand's That enthielt und bon ber Boligei abgefangen und eröffnet worben mar, wurden fruh Morgens am 7. Juli 1819 fowol feine, als feines Betters und Bimmergenoffen Ronrad BBB Papiere polizeilich berfiegelt und weggenommen. Auf Die Bermendung Des alabemifchen Genates erhielt Bog feine Papiere fcon nach einigen Tagen mit einer Art Chrenerflarung gurud. U. bagegen hatte am 1. und 2. August ein icaries Berhor ju bestehen, wobei er in feiner unerichrodenen, berben Urt mit bem Untersuchungscommiffarius Grano bart gufammenftieß und mit Berhaftung bebroht wurde. Schließlich erhielt er am 17. August die gewünschte Erlaubniß jur Abreife. Rachdem er schon im Frahling bon Berlin aus die Sanfeftabte befucht hatte, begab er fich jest fiber Beimar, wo er bei hofrath Meger und Goethe vorfprach, nach Baris und wurde hier in langerem Aufenthalt mit afferlei berborragenden Berfonlichfeiten, wie Delsner, bem Abbe Gregoire, ber Mabame be Banbreuil, Diberot's Tochter, u. A. befannt. 3m Juli 1820 fehrte ber reichbegabte junge Mann nach Saufe jurud und wurde, nachdem er zuerft ale Gecretar auf ber Obergerichtetanglei gearbeitet hatte, 1824 jum öffentlichen Anklager beforbert. Auch hielt er Borlefungen fiber Civilrecht am politischen Inftitut. Bolitisch und religios liberalen Unfichten jugethan, nahm U. eifrigen Antheil an ben Beftrebungen ber Briechenvereine - er fibertrug Lord Erstine's Schubschrift fur die Briechen ins Deutsche - und begrußte trot feiner ftadtburgerlichen Abtunft die bom Landvolt ausgebenbe bemofratifche Ummaljung des Jahres 1830. Er trat in enge Berbinbung mit Dr. Lubwig Snell, bem Berfaffer bes fog. Rusnachter Memorials, welches bas leitenbe Brogramm ber Bewegungspartei murbe. 3m December 1830 murde er in den Großen Rath gemählt, der dem Ranton eine neue Ber254 Illrich.

faffung gu geben hatte, jog in bemfelben durch einen trefflichen gufammenfaffen den Bericht fiber 270 bon Gemeinden und Privaten eingelangte Betitionen bie Aufmertfamfeit auf fich und ichwang fich alebald burch die Entichiebenbeit feiner Unfichten, feine fchlagfertige Beredfamteit und feine grundlichen Renntniffe neben Dr. Friedrich Ludwig Reller, bem berühmten Romaniften, jum einflugreichen Gubrer ber gur Berrichaft gelangten liberalen Bartei empor. 216 ausgezeichneler Burift wirfte er insbesondere bei ber Renorganisation ber gurcherischen Rechts pflege auf Grund ber Gewaltentrennung in hervorragender Beife mit. Obgleich U. jebes Amt offen gestanden batte, verblieb er in feinem bisherigen Birlunge treis in ber 1831 neu gefchaffenen Stelle eines Staatsanwaltes. Daneben be thatigte er fich als Mitglied bes Erziehungsrathes an ber ichopferifchen Umgeftaltung bes gurcherischen Unterrichtswefens burch Thomas Scherr und Drelli. Allmablich murbe jedoch feine öffentliche Stellung untergraben. Un feiner geschidten und undarteiischen Amteinbrung tonnten gwar auch bie Gegner nichts ausfegen. Aber die Schroffheit feines politifchen Auftretens, Die ibm trob an geborener Gutmuthigfeit eigen war, fowie die offentundigen Blogen feines Junggefellenlebens wedten gegen ihn, ahnlich wie gegen Reller, in weiten Rreifen bag und Erbitterung, jumal er feinen Sang ju berb finnlichen Benuffen mit einem gewiffen Chnismus jur Schau trug. Die Berletung bes Unftands und der guten Sitte, die fich die beiden Saupter ber liberalen Partei gu fonlben tommen liegen, war nicht die geringfte Urfache bes Sturges ber lettern, ber 1839 im "Burichputich" erfolgte. Dit Gifer wirtte U. im Erziehungerathe fur Die Berufung von David Friedrich Straug an Die Burcher Sochichule, Die ben Unlag ju ber conferbativen Bewegung bon 1839 gab, und bertheibigte biefelbe im Großen Rathe. Als nach ber Benfionirung bon Strauf Die Agitation bes fogen. Glaubenscomites fortbauerte, brangte er mit Reller Die Regierung jum Ginschreiten. Da biefe am 23. August 1839 bie Beranftaltung bon Gemeinbeberfammlungen im Auftrag bes Comites unterfagte, Diefes aber in einem Aufruf bas Bolt gur Richtbeachtung jenes Berbotes aufforberte, ließ U. als Staats. anwalt beim Criminalgericht eine Antlage gegen ben engern Ausschuß bet Comites ftellen und ben Aufruf, fowie einige Tage fpater ein confernatives Beitungeblatt mit Befchlag belegen. Die Antwort war, bag eine bom Glaubens comité einberufene Boltsversammlung ju Rloten am 2. September verlangte, daß bie Regierung ihren Erlag bom 23. Auguft begabouire, bie gegen bas Comité eingeleitete Untersuchung für unftatthaft erflare und Die Staatsanwaltichaft wegen Berfaffungsverletung gur Rechenschaft giebe. 218 am 6. Geptember 1839 ber Butich erfolgte, flüchtete U. mit Reller und anderen liberalen Fabrem nach Baben. Durch die confervative Revolution aus all feinen offentlichen Stellungen hinausgebrangt, widmete er fich ber Abvocatur, bie eine Lungen frantheit feinem Leben vorzeitig ein Enbe bereitete.

Bogel, David Ulrich, Staatsanwalt des Kantons Zürich, in d. Schweizer geschichtlichen Studien. Bern 1864. — Retrolog in der neuen Helvetia II. Zürich 1844. — Escher, Erinnerungen seit mehr als sechzig Jahren, II. Zürich 1867. — v. Wyß, Leben der beiden zürcherischen Bürgermeister David v. Wyß, II. Zürich 1886. Wilhelm Decheli.

Ulrich: Friedrich Andreas U., Bilbhauer, wurde um 1750 als Sobn eines Bauern in der Rabe von Meißen geboren. Bei Lindner in Dresden als Stuccateur ausgebildet, tam er später in die Werkstätte Schadow's in Berlin, wo er die Bildhauerkunst erlernte. Er arbeitete dann eine Zeit lang für den Prinzen heinrich von Preußen in Rheinsberg und lieserte damals auch Modelle für die königliche Porzellanmanusactur in Berlin. Rach einem rasch vorüber gehenden Ausenthalt in Dresden, wandte er sich nach Paris, wo er aber fein

Illrid. 255

Sind gehabt zu haben scheint. Er tehrte baher nach Dresden zurück, wo er im Jahre 1805 auf der Ausstellung der tursürftlich sächsischen Atademie mit der Colossabsische des Aursurstellung der tursürftlich sächsischen Atademie mit der Golossabsische des Aursurstellung der im Sips debutirte, aber wenig Beisall sand. Umsomehr gesielen die Büsten des Mineralogen Werner und des Malers Grass, die er im J. 1806 gleichsalls in Dresden ausstellte. Im J. 1807 brachte er die Büste des königlich sächsischen Cabinetsministers Grasen v. Bose und die von einer Schlange getödtete Eurydice, im J. 1808 solgte ein junges Mädichen, welches mit ihrem rechten Zeigesinger in den Sand schreibt, ein Amor, der Bögel sättert, und die Stizze zu einem Epitaphium. Außerdem sind noch wei Arbeiten Ulrich's, eine Büste Kaiser Alexander's I. von Rußland und eine Büste Rapoleon's, die aber Copie nach Canova war, zu erwähnen. Seit dem Jahre 1806 Mitglied der Dresdener Atademie, ging U. im J. 1809 nach Rußland, wo er als Modellmeister unterzutommen hoffte. Er soll nach während der Belagerung Moskaus dort gelebt haben, ist aber seitdem verschollen.

Bgl. Füßti, Allg. Künstlerlexiton II, 4007, 4008. Zürich 1816. — Archiv für Künstler und Kunstsreunde. Angelegt u. besorgt von Joh. Georg Meusel. Dresben 1808. II, 1, 102. 3, 10. 4, 142. — G. K. Ragter, Reues allg. Künstler-Lexicon XIX, 228, 229. München 1849. — W. Loose, Lebenstäuse Meißner Künstler. Sonderabbruck aus den Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meißen II, 2. Meißen 1888, S. 89.

D. M. Lier.

Illrich: Deinrich U. (ober Blirich), Maler und Rupferftecher in Rarnberg , geboren um 1572 in Rarnberg , + 1621 ebenbafelbft ober in Wien, wohin er fich 1615 begeben hat. Der um 1655 in Rurnberg thatige gleichnamige Rupferftecher ift mabricbeinlich fein Cobn. Auf ben bon ihnen bermbrenden Stichen finden fich die Bezeichnungen H V. HV. H. Ulr. und abnliche. Die fruheften Stiche bes alteren Meifters gehoren ber Beit um 1595 an. Außer Bilbniffen finden wir unter feinen Rupferflichen Blatter mit biblifchen, mythologifchen, allegorischen und genrehaften Darftellungen, baneben tommen in berichiebener Folge bon je 12 Blatt zeitgenöffische Roftumbilber bor, eine gleich große Folge weift Solbatendarftellungen auf, eine andere Abbildungen bon Bogein. Auch Bappenbarftellungen und Schriftenborlagen fchuf er, und nach bem Borbilbe bon Durer's Bunberichwein ftach er ein im Amte Rabolyburg aur Belt gebrachtes wunderbares birfchtalb. Das i. 3. 1606 bon Johann 3mbof berausgegebene "Tugenbbuchlein ober Theatrum virtutis et honoris" berfab er mit Abbilbungen, barunter die Copien von Durer's großem Triumphmagen Raifer Maximilian's, fowie von beffen Birdheimer-Bildniß. Gin mit bem Monogramm H V. verfebenes Bilbnig bes Runftlers vom Jahre 1665 rubri wohl bon bem ermagnten, nur durch wenige Stiche befannten jungeren Meifter biefes Ramens ber, ein anderes ftach ber 1720 berftorbene 3. A. Boner.

Ragler, Reues allgem, Künstlerlegiton XIX (1849). — Ragler, Die Monogrammisten III (1863). — J. Heller, Braktisches Hanbbuch für Kupserstichsammler 1850. — B. J. R.

Mirich: Hugo U., ein genial begabter Componist, geboren am 26. Rovember 1827 zu Oppeln in Schlesien, † am 23. März 1872 zu Berlin. Sein Bater war Oberlehrer am Shmnasium zu Oppeln und nebst seiner Frau der Musit ein treu ergebener Berehrer. Schon als Knabe zeigte sich bei Hugo die außerordentliche Beranlagung für Musit, so daß seine Umgebung mit gerechtem Stolz auf ihn blickte. Leider verlor er sehr früh Bater und Mutter und die Kampse ums tägliche Leben traten schon in jungen Jahren an ihn heran. Ins Convict am Matthias-Shmnasium zu Breslau ausgenommen, machte er die Chymnasialftudien durch, war dabei Chorsänger an der Matthiastirche und verzah

256 Mirid.

augleich ben Organistendienst. Bei Morit Brofig empfing er ben erften Unterricht in ber Composition. 1846 ging er nach Blogau aufs Symnafium, bezog bann in Berlin die Univerfitat und burch Deperbeer's Bermittlung murbe er Schuler S. 2B. Debn's in ber Composition. Bier entwidelte fich fein Compofitionstalent in ber iconften Beife, wobon fein Trio fur Bianoforte, Bioline unb Bioloncell, als op. 1 ericbienen, jowie feine H-moll-Ginfonie Die berebteften Beugen find. Entgegen ben Beftrebungen ber fogenannten neubeutichen Schule, die die durch Jahrhunderte gu hoher Bolltommenheit gelangte Sonatenform gu gertrummern fuchte, um ihre in ben Binbeln fteden gebliebene Erfindungsgabe burch ein maglojes fantaftifches Berumfuchen nach Effecten gu berbeden, gog Il. feine reichen Baben in Die bollenbetfte Sonatenform und erreichte baburch jene boben funftlerifchen Ginbrude, wie fie nur Berten gu Theil merben tonnen, die in Form und Inhalt gleiche Bollenbung zeigen. Ulrich fchuf noch eine gweite Sinfonie, die Sinfonie triomphale, die in Bruffel ben Breis von 1500 Fr. erhielt und am 27. September 1853 bafelbit jur Auffahrung gelangte. Sie zeigt in gleicher Bollenbung ben Meifter und nahm ihren Beg burch bie gebilbete Belt. Beiber bejag U. nicht die Energie ben Rampf ums Beben aufgunehmen. Weber burch Unterrichten, noch burch ein Amt wollte er fich binben und fo erlahmte fruh fein Benius, niebergebrudt burch Rahrungsforgen. Gelbft bie Unterftugung bon Freunden fonnten ihm nicht aufhelfen, benn er war in Gelbangelegenheiten ein Rind geblieben. Trog bes Stipenbiums, welches ihm Die preugische Regierung ju einer Reife nach Italien auf einige Jahre verlieb (1855), tonnte er fich nicht aufraffen, feine Laufbahn fiegreich ju vollenben. Mm Ende feines furgen Lebens friftete er feine Erifteng mit Arrangemente bon claffifden Berten fur Bianoforte fur 4 Gande. 3mar ericienen noch 3 Beite Lieber, eine Sonate fur Bianoforte und Bioloncell und eine Weftouberture fur Orchefter, boch zeigten biefelben icon ben phpfifchen Berfall bes Berfaffers. Gine fcmerghafte Rierenfrantheit marf ibn auf ein langjabriges Lager, bon bem er nicht mehr erftanb.

Rach Mendel-Reißmann's Lexifon und eigener Befanntichaft mit Ulrich.

Ulrich: Johann Zafob II., Landschafts- und Marinemaler, geboren am 28. Februar 1798 in Andelfingen an der Thur, † zu Jürich am 17. März 1877. Sein Bater war Landschreiber. Die Kindheit verbrachte II. bei den Großeltern in Weißlingen, wo er besser aufgehoben war als in dem nahe an der Grenze liegenden und deßhalb in der Franzosenzeit gesährdeten Heimathsorte. Sorglos schwanden die Tage dahin, in einem idhlischen Wiesenthale, wo das Kind, unter der treuen Obhut der Großmutter, die ersten Katureindrücke empfing. Roch nicht sechs Jahre alt kam II. der Schulen halber nach Winterthur und von dort bald nach Zürich. Er dachte nicht gerne an die Schulzeit zurück, da er sich nur im Schönschreiben und im Zeichnen die Zusriedenheit seiner Lehrer erward. Stets war er froh, wenn die Ferien begannen und sür ihn wieder in Gottes freier Ratur das eigentliche Leben ansing. Die Plähe, an denen er mit Borliebe weilte, abzuzeichnen, ist ihm schon damals Bedürsniß gewesen.

U. wurde zum Kausmann bestimmt und trat als handelssehrling in ein Burcher Geschäft ein. Jeden freien Augenblid widmete er jedoch der Kunst. Er versuchte sich in der Oelmalerei, indem er zunächst, im Jahre 1815, ein Gemälde von Johann Caspar huber copirte. Sein Bater hatte wohl Frende an dem Bilde, ohne aber aus dem sich offenbarenden Talente des Sohnes den Schluß zu ziehen, daß dieser für die Malerei geboren sei. Er brachte ihn im Gegentheil im Frühling 1816 in einem großen Pariser handelshause unter, wo U. dis 1822 thatty war. In Paris tam seine Liebe zur Ratur vollends zum

Illridy. 257

bruch. "Ihr fennt", schreibt er ben Eltern am 22. Juli 1822, "ben in bon leit Jahren fortbauernben Sang jur Runft. Diefer Sang ift bei mir eibenschaft geworden, ber ich unmöglich mehr widerstehen tonnte." Die Eltern ben Segen jum neuen Berufe ihres Cohnes, und biefer, in feinem Borburch den Brincipal und beffen Frau lebhaft geforbert, machte fich mit an die Arbeit. U. wurde der Schuler Bertin's, Gudin's und der Gebrüder ce. Studienreifen in der Proving, in Belgien, Solland und Deutschland en ibn fcnell weiter. Bis 1828 blieb er in Baris, fich befonders an ben naler Brascaffat und bie beiben Robert eng anschließend. Bon 1828 bis treffen wir U. in Italien, wo er in Rom, Reapel und in Sicilien neue barungen empfing. Er erlebte ben Musbruch bes Befuns, "bie impofantefte erscheinung, die er je gesehen" und schidt fich an, in der Tiberstadt "gang ind in der Runft gu leben". "Gerrliche Ruderinnerung!" ruft er aus, bmal wirft bu mein alternbes Berg erfreuen und ihm einen ftillen Geufger nbetung und bes Dantes gegen den Schopfer biefer Bunder abloden!" talien faßte U. ben Entschluß, fich borwiegend der Landschafte- und Marineei zu widmen, in der er fo hervorragendes leiften follte. Rach Baris gufebrt, begab er fich nach England, beffen Naturichonheiten fein Binfel fich er gleichen Liebe jumandte wie ben Schonheiten fublicher Ratur. Es mare au fagen, ob feinen Darftellungen bes mittellanbifden Meeres ober benen orbfee die Palme gebührt. In die Jahre 1833 und 1834 fallen Studienin Ober-Italien und Frantreich, 1835 bereifte U. neuerdings England. ar inzwischen halber Franzose geworden, was auch daraus bervorgeht, daß feinen Stiggen und Studien die ichnell vorübergebenden Farbenftimmungen lets in frangofifcher Sprache notirte. Wollte er feinem Baterlande nicht ich entfrembet werben, war es bochfte Beit, fich, fo fchwer es ihm auch in er Begiebung murbe, mit bem Gebanten vertraut ju machen, wieber in be gurudgutehren. 1836 fiebelte U. nach Burich über, bort eine Familie end und fich zu ansehnlicher Stellung emporarbeitend. Auch jest noch unterer faft jahrlich Studienreifen im In- und Auslande. Ende der 40 er grandete er eine Beichen-Atademie und die fogenannte "Rleine Runftlerchaft". Die conferbatiben 3been im Staateleben, benen er bon ganger ergeben war, unterftutte er, indem er als geiftreicher Raritaturenzeichner archerifche Wochenzeitung von Reithard illustrirte. hier bemahrte er fich als tuchtiger Figurenzeichner. 1855 murbe er Professor bes Landichafts. ne an bem neu gegrundeten Gidgenöffischen Bolytechnitum, in welcher ng er gewiffenhaft bis zu feinem Tobe wirtte. 1866 mar U. jum letten in feinem geliebten Baris. Bablreiche Auszeichnungen, fowohl goldene ach filberne Medaillen, bom Konig von Sannover, von der Stadt Douat ), bon Cambrai (1836), bom Parifer Salon (1835 und 1838) waren bie igung eines gut ausgefüllten Rünftlerlebens. 1. gelangte, wie fo viele ichweizer Maler, erft auf Umwegen gur Runft. atte aber einen eifernen Gleiß und ichwang fich infolge beffen bald gu

1. gelangte, wie so viele schweizer Maler, erst auf Umwegen zur Kunst, atte aber einen eisernen Fleiß und schwang sich insolge bessen bald zu Marinemaler ersten Kanges empor, der auch im Auslande, wo sich zahl-Bilder von ihm besinden, eines vorzüglichen Kuses genoß. Aus seiner ren Zeit stammt der im Besitze der Künstlergesellschaft in Zürich besindliche im Walde" (1853), eine poetische an Claude Lorrain erinnernde Commuit viel verheißender Aussicht in die Ferne. Außerdem hängen im lergut sün Bilder von U.: "An der Küste von Trouville", "Der Sturm"), ehemals Alfred Escher gehörend, ein bewegtes Seestück, in dem sich die n- und Drangperiode des Meisters widerspiegelt, "2 Marinen" (1861), aum der Kuste. Kunst.

258 -Ulrich.

"Um Barbafee" (1869). Bieles von II, in Privatbefit in Burich. Bei Stadtrath Bandolt: "Die Meerestufte bei Geftri bi Levante", ein buftig und ruhiges Gemalbe aus bem reiferen Alter bes Meifters, bezeichnend harmonische und mahre Urt, wie fich feine Runft entwidelte. Bei Frau Megander Schweiger: "Die Felfen bei Rigga", Die heute gum größten berichwunden find, an beren Stelle fich nun die Promenade des Anglais bir Bilder ferner bei ben herren Bobmer-Trumpler, Baumann-Burrer (Balbm Beftaloggi-Bifer (Un ber Rifte ber Bretagne, 1866), Oberft Bogeli-B (Engl. Waldesrand), Dr. Rahn-Cicher (Marine, 1866), Cicher im Bol (Erinnerung an Geftri bi Levante, 1871), Bauer-Werdmiller (Winterland) Die Familie Ulrich's befigt ebenfalls werthvolle Stude bes Meifters : Die jum "Rheinfall bei Schaffhaufen", ben U. fur ben Banquier Imthurn in L malte (1868), fein Selbstportrait, "Reapel mit dem Besub im Sintergru ben "Brienzerfee", ben "Ballenfee". Die ungabligen Sfiggenbucher und St bon feinen Rindern treu gehutet, legen Beugnig fur Die Sorgfalt ab, mit feine Gemalbe vorbereitete und gu Ende fuhrte. Beim Durchblattern ber lernen wir einen feinen Stift fennen, ber die fleinften Dinge mit foube Sicherheit auf bas Papier wirft. Die Art, wie bies geschieht, offenba Weitfichtigkeit bes Beichners. Menschen und Thieren widmete er bie Liebe wie bem Landichaftlichen, in bem feine eigentliche Starte lag. Groß Bolfenftudien zeigen, wie fern U. ftets ber Manier ftand. In ben öffen Sammlungen Burichs ift ber Runftler als Zeichner weniger gut ber immerhin befigt auch die Sand-Beichnungen-Sammlung im Runftlergu Die Rupferftichfammlung bes Polytechnifums einige lehrreiche Blatter bon 3m Rupferftichcabinet befindet fich auch ein vollftandiges Exemplar be Berlage bon 3. 3. Ulrich in Burich erichienenen und bon 3. Reithart unferem Meifter gemeinfam herausgegebenen Bertes: "Die Schweig in Bil bas ben 3med hatte, die vielen nichtsfagenden fcmeiger Anfichten ber gangenheit burch wirklich fünftlerisch hervorragende gu erfegen.

Bgl. den Artifel Gottfried Kinkel's in der "Reuen Jürcher Bei v. 29. Mai 1870, Nr. 257. — Reujahrsblatt b. Zürcher Künftlergesel von 1878.

Ulrich: Johann August Beinrich U., 1746 in Rubolftabt ge murbe Profeffor ber Philosophie in Jena, erhielt ben Titel Begeimer & und ftarb bafelbft 1813, nachbem er lange Beit mit Erfolg gelehrt batte. ber Regel bezeichnet man ihn als effettischen Philosophen, was nicht ga Buerft fcblog er fich berhaltnigmaßig eng an bie Leib treffend ift. Philosophie an und fchrieb von biefem Standpunft aus: "Notio certit magis evoluta et ad praescientiam futurorum contingentium - accommo P. I-III, Jena 1766-67; "Bon der Beschaffenheit und dem Rugen Encyflopabie in ben Wiffenichaften", Jena 1769; "Erfter Umrig einer Unt in ben philosophischen Wissenschaften", 2 Thle., Jena 1772—76. In "Institutiones Logicae et Metaphysicae", Jena 1785, nahm er Rückicht Rant'iche Philosophie und fuchte fogar gwifchen ihr und ber Leibnig ichen mitteln. Schlieflich aber befampfte er Rant fowohl in feinen Borlefung auch in ben Schriften : "Eleutheriologie ober fiber Freiheit und Rothwend Jena 1788, Die einen entschiedenen Determinismus lebrt, und Ginleitm Moral", ebb. 1789; freilich nahm er felbft Manches aus ber Rant ichen fophie herfiber. Ueber die Eleutheriologie fertigte Rant einen turgen Auff ber als folder nicht gebrudt wurde, aber von dem mit Rant befreundeter feffor Rraus ju einer Recenfion, ericbienen in ber "Allgemeinen Litteraturge 1788, verarbeitet murbe. Außer ben ermahnten Schriften berfaßte U.

"Initia philosophiae iusti", Jena 1781, worin er bie Bolff'iche Lehre bertrat, und abrichte Giniges aus bem Frangofischen und Englischen. Beinge.

Ulrid: Philipp Abam II., Rechtsgelehrter, geboren am 24. Dai 1692 in bem bamale wurgburgifchen, jest babifchen Stabtchen Lauba, + ju Burgburg nm 8. November 1748. Rach Bollendung feiner Studien durch Erlangung bes junftifden Doctorgrades ju Burgburg i. 3. 1712 unternahm er gunachft eine stofere Reife, hauptfachlich burch Frankreich, Spanien und Italien und wirkte tounn, wie es scheint feit 1716, als ordentlicher Profeffor der Rechte und Dolath an der Burgburger Sochichule bis zu feinem Tode; ein Mann bon mingreichem, gebiegenem Wiffen, aber als Lehrer, befonders in den Disciplinen be mifchen und Procegrechtes, wenig anregend. Geiner Feber entftammen am Reibe fleiner Schriften, fowie ein großerer Commentar ju ben Inftitutionen. Die auf feinen Reifen gewonnenen Gindrude, ebenfo aber auch eine ftart religios-Milanthropifche Richtung, ber er fich feit bem Tobe feiner Frau bingab, führten m mehr und mebe einer auf Forderung bes allgemeinen Bohles hingielenden Thingleit gu, und er ift badurch gu einer immerbin Beachtung verdienenden Erdenung in ber Culturgeschichte Frankens geworben. Er überfette religions. Moophilche Berte, u. A. Pascal's Penfees ins Lateinische; gang befonders aber wandte er ber Bebung ber Bodencultur und anderen gemeinnühigen Bestrebungen, wie g. B. Erfindung berbefferter Feuerungsanlagen, folch thatigen Gifer III, daß ihm bies die scherzhafte Bezeichnung als professor juris et ruris zuzog. di Berfuchen jur Ginführung bes Maulbeerbaumes für bie Seidenraupengucht, twie bei umfangreicherer Ginburgerung des Rlee- und Rartoffelbaues in Franten ih ibm swar taum die erfte Anregung, aber jedenfalls bedeutender Ginfluß qu-Midneiben; Dinge, fitr bie er auf ihm geborigen Mufterwirthichaften in ber Mabe Burgburgs burch eigenes Beifpiel ju mirten fuchte.

Bgl. Fr. Obertfur, Ph. A. Ulrich's Lebensgeschichte, 2. Aufl., Sulzbach 1824. — F. X. Wegele, Geschichte ber Universität Wirzburg. Wirzburg 1882. — Archiv des historischen Bereins von Unterfranten Bb. XI, heft 2 u. 3,

benner. Illriche: Beinrich Ricolans U. wurde am 8. December 1807 in Bremen di ber Sohn eines Raufmanns geboren. Rachdem er ben Plan, fich wie fein Ster bem Banbelsstande ju widmen, aufgegeben hatte, besuchte er die Be-Antenichule feiner Baterftadt und betrieb auf berfelben unter ber anregen. Im Leitung bes Directors Friedrich August Mente mit besonderer Borliebe and bestem Erfolge bas Studium ber griechifchen Sprache. 3m 3. 1827 bezog I bie hochichule ju Leipzig, ging dann nach Bonn und julegt nach Minchen, n nach einem breijährigen Aufenthalte bie philosophische Doctorwurde er-Darb. Roch mabrend feiner Universitätszeit hatte eine Reife nach Italien, Die un bis Reapel fahrte, feine Begeifterung fur bas claffische Alterthum in hobem Maage beseftigt. Bor allem aber erfüllten ibn, wie fo viele junge beutsche Manner, Die Freiheitstämpfe ber Briechen mit Enthufiasmus, und fo betrachtete 4 te benn ale Die gludlichfte Wendung feines Lebens, daß er ben jugendlichen Rong Otto nach Griechenland begleiten durfte. Much Johannes Frang, ber 1851 ale Profeffor an der Berliner Univerfitat geftorben ift (f. A. D. B. VII, 417), befand fich im Gefolge des Fürften. Im Februar 1833 betrat U. das Land feiner Sehnsucht, wo ichon bor ibm zwei andere deutsche Gelehrte, Ludwig 10 (1. A. D. B. XXIX, 246) und Beter Wilhelm Forchhammer eingetroffen maten. Im September beffelben Jahres wurde er als Lehrer bes Lateinischen an neuerrichtete Symnafium gu Megina berufen und fiebelte 1834 mit biefer Rall nach Athen fiber. Sier bilbete fein Saus, nachdem er eine Tochter bes emet Genators Joh. Bilbemeifter als Battin beimgeführt hatte, den Sammel260 Illrids.

buntt gleichgefinnter Freunde. Geit Dai 1837 verband er mit feinem Coulamte bie orbentliche Brofeffur ber lateinischen Sprache an ber neubegrundeten Univerfitat und wirfte jugleich ale Mitbirector bes philologischen Geminare, fowie als Mitglied einer Commiffion, Die mit ber Ausarbeitung eines Gefes entwurfes für bas gefammte griechische Univerfitatemejen beauftragt mar. Aber trop ber großen Berbienfte, die U. fich um die griechische Ration erworben batte, erfuhr er infolge ber Gereigtheit, Die fich allmählich bei ben Reuhellenen gegen bie Deutschen entwidelt hatte, ben bitterften Unbant. 218 er 1848, um mehr Beit für fein atabemifches Lehramt und feine Privatftubien gu gewinnen, Die Entbindung bon feiner Stellung am Chmnafium erbat, wurde ibm, angeblich aus finangiellen Rudfichten, Die Brofeffur an ber Bochicule genommen, um mit ber ber Archaologie vereinigt ju werben. 3mar erfolgte auf Betrieb bes Ronige feine Biebereinsehung; als aber Die ungludliche Septemberrevolution Die Gntlaffung aller Deutschen herbeiführte, theilte II. bas Schidfal feiner Landeleute. Die Nachricht babon traf ihn bereits auf bem Rrantenlager, an bas er burch ein gaftrifches Fieber gefeffelt murbe. In ben Morgenftunden bes 10. October 1843 machte ber Tob feinem Leben ein Ende.

Mis Il. nach Briechenland tam, war bort bas Studium ber lateinifchen Sprache noch völlig unbefannt, auch waren bie Ginwohner mit wenigen Ausnahmen von ber Rothwendigfeit und Ruglichfeit beffelben feineswege überzeugt. Man begreift es baber, bag ber Ginfuhrung biefes für alle Geiftesbilbung fo wichtigen Unterrichtsgegenftanbes fich große Schwierigleiten entgegenftellten. Das biefelben ichlieflich überwunden werben fonnten, war hauptfachlich Ulriche' Gifer und Babigfeit gu banten. Da er fich bie neugriechifche Sprache burch unermublichen Gleiß in verhaltnigmaßig turger Beit angeeignet hatte, fo vermochte er bald feine tuchtigen Renntniffe auf bem Bebiete ber lateinifchen Philologie und fein ausgezeichnetes Behrgeschid in ausgiebigfter Beife gu verwerthen. reine Begeifterung, mit der er an feine Aufgabe berantrat, die perfonliche Theilnahme, die er feinen Schulern entgegenbrachte, feine feinen Umgangeformen und feine zuvortommende Freundlichteit gewannen ihm bie Bergen feiner Schaler und riffen viele gu eblem Streben fort. Durch eine lateinische Brammatit ("Γραμματική της Λατινικής γλώσσας υπό Ένο. Ούλερίχου", Athen 1885) und ein zweibandiges lateinisches Lesebuch ("Στοιχειώδη μαθήματα της Auτινικής γλώσσας υπό Ένο. Ουλερίχου", Athen 1836), bie in allen höheren griechischen Schulen eingeführt wurden, sowie durch ein lateinisch griechisches Legiton ("Lexicon latino-graecum. Activov Lativo-Ellyvinov", Athen und Leipzig 1843), gab er bem von ihm bertretenen Jache auf bem bellenischen Boben eine fefte Grundlage. Richt feine Schuld ift es, bag baffelbe ichlieflich boch nicht recht Burgel ju ichlagen vermocht hat. Reben biefen fprachlichen Werten veröffentlichte U. eine Reibe von muftergultigen topographischen und archaologifchen Arbeiten, die fur die Wiffenichaft bon großem Berthe find. ("Reifen und Forschungen in Griechenland. I. I.: Reife aber Delphi burch Phocis und Bootien bis Theben." Bremen 1840. II. I.: "Topographifche und archaologische Abhandlungen. Berausg. von A. Baffow." Berlin 1863.) Sie enthalten die Ergebniffe feiner Ferienausfluge, Die er alljährlich balb mit feiner Gattin, balb mit Freunden wie Welder und Rog, nach verschiedenen Gegenben Briechenlands, insbefondere nach Delphi und anderen bemertensmerthen Dertlichteiten in Phocis, nach Bootien und Guboa unternahm. Auch Athen und feine Safen gehorten gu bem Felbe feiner Forfchung. Im Sommer 1848 befuchte er noch bie Befilbe bon Troja; aber fein frfibzeitiger Tob binberte ibn, bie bort angestellten Untersuchungen und Entbedungen fachgemaß gu berarbeiten.

Bergl, befonders ben Lebensabrig, ben A. Paffow bem 2. Theile ber

Ulrici. 261

Reifen und Forschungen in Griechenland" vorausgeschickt hat. Außerdem auch Kont. Burfian, Gesch. b. claff. Philol. in Deutschland, S. 1121 f. u. 1245. Rolbewen.

Illrici: Bermann U., Philofoph, geboren am 23. Marg 1806 gu Pforten m ber preugifchen Riederlaufit, ftarb ju Salle a/S. am 11. Januar 1884, leit einiger Beit burch beftiges nervofes Robimeh gequalt, nach einem Schlaganfall, ber ihn Enbe 1883 getroffen hatte. Rach bem unteren Schulbefuche gu Leipzig, wo fein Bater 1811 Oberpoftverwalter geworben mar, machte er infolge von beffen Beforderung jum Geh. Poftrath in Berlin bas Friedrich = Berberiche Spunafium bafelbit burch und ftubirte feit Oftern 1824 in Salle und Berlin und gwar dem vaterlichen Buniche gemaß, die Rechte, begann auch 1827 als Auscultator Die juriftifche Laufbahn. Balb barauf aber, 1829, nach bem Tobe bes Baters, gab er, mittlerweile jum Referenbar in Frantfurt a/D. aufgerudt, bas Amt und überhaupt bas Fach auf und widmete fich, mit bem Biele einer afabemifchen Lehrthatigfeit, ben philosophisch-hiftorifchen Stubien, junachft auf philologischem Boben, fpater theilweise auf afthetischem, ausschließlich aber in Richtung auf bas Systematische. Seine umfängliche Erftlingsarbeit, eine "Charafteriftit ber antiten Siftoriographie" (1833), gewann ibm, obwol taum auf eigener Forichung fußend, Wilh. v. Sumbolbt's Beifall und bie Bulaffung jur Sabilitation an ber Berliner Uniberfitat. Schon 1834 fam er ale außerorbentlicher Profesor nach Salle, von wo er feine altefte großere Sauptleiftung, bie "Beidichte ber hellenifden Dichtfunft", bereits batirte, erhielt jeboch, mohl ale Antibegelianer, erft 1861 ein Orbinariat fur Philofophie. In Salle lebte er, gludlich am eigenen Berbe, ber erft in ben letten Jahren, nachbem Sohn und Tochter auswarts Familienbande feffelten, burch ben Tob ber treuen Battin vermaifte, giemlich gurudgezogen und rubig. Obgwar nie im öffentlichen Leben berbortretend, genog er boch die Uchtung feiner Mitburger, ebenfo burch Freundlich- und Buganglichteit die aller Uniberfitatsangehörigen; Die Collegen wählten ihn für 1867/68 jum Rector. Er ftarb übrigens am letten Tage feines Decanats ber philosophischen Facultat. Auch mar er Leiter ber Rupferftichsammlung (feit 1850), Juhaber bes Titels eines preugifchen Beh. Regierungerathe, feit 1879 quemartique Mitalied der Academia delle Scienze e Lettere di Palermo. Gr befag trop vielfaltiger Begnerichaft einen weiten Ruf unter ben Fach. genoffen, benen er in dem, feit 1837 vom jungeren (3. 5.) Fichte als "Zeit-ichrift fur Philosophie und speculative Theologie", feit 1847 als "Zeitschrift für Philosophie und philosophische Rritit. Reue Folge" von ihm und Fichte, 1852-79 in Berbindung mit bem wurttembergifchen Bfarrer 3ob. Ulr. Birth berausgegebenen Journal ein reichhaltiges, jeber wiffenschaftlich gehaltenen Unfichtetundgabe offenes Organ gur Berfugung ftellte. Derartige Borurtheilslofigfeit war eine wefentliche Eigenschaft Ulrici's, und allem, mas mit Befolge wohlerwogener Granbe an philosophischen Meinungen auftrat, begegnete er ohne boreingenommen gu fein, fogar wenn es feinen bisberigen Aufftellungen biametral zuwiderlief. Er hat fich fo allmählich in gar vielem bollig befehrt, nicht felten ba, wo er, mit eigenen Ertlarungen ungufrieben, jur Berfaferung feiner provisorischen Sypothesen selbst aufgesordert hatte. Und biefer Charafter-jug befrembet um fo mehr, als es ihm bei allem Muben fich gang auf bas Felb ficherer Empirie gu ftellen, zeitlebens nicht gelungen ift, bas ibm bon Anfang an anhaftenbe ultraboctrinare Streben und rein theoretifche Brubeln abgufchutteln. Darin wurgelt nicht blog bie Thatfache, bag er fein burchfclagendes und bleibenbes Befammtwert, namentlich nicht eine überzeugende Darlegung feiner Suftematif binterlaffen bat, anbererfeite bie ftete Mobelfucht beim einmal Beichaffenen, bie fich nimmer genug thun fonnte und bes Wiberfpruchs ber jungeren philo262 Illrici.

sophischen Bewegung sowie des Spotts der radicalen Schule beutlich bemist war. Diesem unermüblichen Streben nach höherem verdanken wir nun eine Aberaus ausgedehnte wiederholte Beleuchtung der meisten Kern- und Streitfragen,

beren bie moberne Philosophie fich bemachtigt hat.

Am intenfivften hat fich U. mit ber Philosophie im engeren Sinne tofcaftigt, und feine fruchtbare Schriftftellerei ging auch bier am meiften in bie Breite. Bon Saus aus icheint U., jebenfalls auf unmittelbare Berliner Ginflaffe bin, ergebener Begelianer gewesen gu fein. Indeffen bemertt man bom Beginne feines felbständigen Gingreifens in die 28fung ber fcwebenden Probleme ben Erieb fich bavon ju emancipiren. In ben Geleitworten ju ben elf Borlefungen "fiber Princip und Dethobe ber Begelichen Philosophie. Gin Beitrag jur Rrit berfelben", die er 1841 feinen beguglichen aufbauenden Beröffentlichungen ber ausschidte, ftellt er fich benjenigen jur Geite, bie aus bemfelben Wefühle bes Ungenugenben und Mangelhaften, bas ihn bisher gepeinigt habe, ben Grund und Boben Begel's berlaffen und beffen Philofophie gleichfam fillfcmeigen mefentlich umgebilbet hatten. Borber lagt er fich ben ihm guertheilten Titel eines Bietiften in bem Ginne gefallen, bag er ein lebenbiges driftlich - religiofet Intereffe an ben Tag lege, jedoch blog infofern als er burch anhaltendes effried Denten jur Erfenntnig ber driftlichen Wahrheit gelange und nur glaube. Is weit er benten tonne ober ju begreifen meine. Dieje Anichauungeweife bint ben Musgang ber gangen fünftigen conftructiven Dethobe Ulrici's. Deren meverrudte Tenbeng bezeichnet fein Gefinnungefreund DR. Carriere treffent me folgt: es "lag fur ihn felbft ber Schwerpuntt feines Strebens und Birtens in bem Bemuben eine miffenicaftliche Philosophie ju begrunben, Die Ergebniffe ber Raturforichung fur Die Ertenntnig ber materiellen Belt und bes menichlichen Organismus ju prufen, bas Spoothetifche von bem Ermiefenen gu fonbern und nicht im Biberftreit mit biefem, fondern auf der Bafis bes Realen felbft to 3beale, Die fittlichen Principien, Die Religion und Die Bottesibee barguffellen, und ben lebenbigen felbitbewußten Gott als bie Borausfekung und bas Riel be Ratur und Beschichte und ber biefe behandelnden Biffenschaften aufzugeigen."

Diefe Unichauungen hielt U. ftete aufrecht und berudfichtigt fie auch it rein afthetifchen Arbeiten, wie in der Borrebe gur erften Ausgabe feines Chib fpeare = Buches. Sie muffen hier borweg betont werben, ba U. fich bei jeben Anbruch eines neuen Aders biefer Leitibee beutlich bewußt bleibt. Alle er in ben fechziger Jahren nach bem bogmatifchen Auftreten ber Entwidlungelem mit Darwin eine offene Stellungnahme ju ben mobern - naturmiffenfchaftliche Stromungen für unerläglich erachtete, fchrieb er in jenem Sinne und bom s jede Berfegerung ber "Descendeng". Fanatiter bie breit angelegten I "Gott und bie Ratur" (1862, 3. Auft. 1875) und "Gott und ber Menla (I, 1866, 2. Muft. 1874; II, 1873), bie, insbefondere bas zweite, ben Milbau einer neuen Detabhpfit unternahmen, um burchguführen, mas it-1858 die Schrift "Glauben und Wiffen, Speculation und exacte Biffenfait Bur Berfohnung bes Zwiefpalts zwifchen Religion, Philosophie und natureffer Schaftlicher Empirie" beabfichtigt hatte. Die Philosophie, Die Thatfachen ju m mitteln habe, berlätt bier eingeftanbenermaßen bas Speculiren und Confirme und ringt, die geficherten Funde ber Raturforschung willig berwertbenb, und einer zeitgemaßen Umwandlung. Die umfturglerifchen Gebanten ber noturelit. fchen Bartei betampfend, verwirft U. doch Gewaltmagregeln ale unnfib. 'Umfebr ber Biffenfchaft' unter bie Botmagigfeit ber alleinfeligmach Blaubensformel, wie bie Feffelung bes weiterftrebenben Bebantens burd tit Brincipien abgelebter Spfteme." 1862, ba er ju bem Refultat gelangt: Got ift ber ichopferifche Urbeber ber Ratur und bie abfolute Borausfenung ber No

Mirici. 263

mimiffenichaft felbit", bietet er feine Auseinanderfetungen auch ichon ber Laienwelt dar. Indem er Physiologie und Physit, Geologie und Chemie weitgebend berbeigieht, ftrebt er bie Erfenntnig an, dag religiofer Glaube und naturmiffenchaftliche Ginficht fich febr wohl vereinigen ließen. In "Gott und ber Menfch" bezeichnet er nun gar bie Ergebniffe ber Raturwiffenschaften als bie jest für ibn gultige "Bafis feftgeftellter Thatfachen", auf ber er, Geele über Leib, Beift fiber Katur als Herricher erhebend, die Grundlagen einer neuen Pfpchologie des Renichen errichtet. Der zweite Theil biefes groß entworfenen Bertes, bas feine Beltanichauung mit allen Consequenzen barlegen follte, war für Grundzüge ber prattifchen Philosophie, Raturrecht, Ethit und Aefthetit berechnet; nur der allgemeine Abschnitt und bas Raturrecht liegen vor. Die prattifche Philosophie oll bas übliche Bewußtfein über Recht und Unrecht, Gut und Boje, Schon und haftlich, Wahr und Unwahr tlaren, fraftigen, berichtigen. Nicht nationaler Boblftand, ber nur verberbliche Genugfucht erzeugen, nicht allfeitige intellectuelle Bilbung ber Daffen, Die beren boch nicht fabig feien, fonbern ethische Erziehung ber Allgemeinheit sei mit allen Mitteln anzustreben, wenn man "dem brohenden Berfall ber gegenwärtigen, auf ber Bafis bes Chriftenthums und ben Trilmmern ber antiken Runft und Biffenichaft aufgebauten Gultur borgubeugen"

abziele.

3bealiftifch nennt U. feine Tendeng bier ausbrudlich; boch zeigt fich immer wieder, daß die Rategorie "theistisch", die man für ihn und seine Genoffen, 3. O. Fichte, ben nicht tangelmäßigen Baftor Wirth, Carriere u. f. w. gebraucht, als Schultitel ichlagender ift. Dabei beftritt er nie Dinge, Die ihm als erwiesen galten, weil fie etwa feine bisherigen Annahmen durchfreugten, und hat 1879 ogar in dem an Fr. Bollner's (f. d.) Mittheilungen über Glade's Experimente und 3. S. Fichte's Befprechung antnupfenden Referat "Der fogenannte Spiritismus ine wiffenschaftliche Frage" (Btichr. f. Bh. u. phil. Rrit. Bb. 74) ben Anspruch ber unschlägigen positiven Facten auf Rudficht versochten und fich badurch einen leftigen Angriff Bilb. Bunbt's jugezogen. Anbererfeits verwidelte er fich in bemielben Jahre (f. ebd.) "in Sachen ber wiffenschaftlichen Philosophie" in eine febbe mit Rich. Abenarius, wo er in ber Sauptsache anti-empirische Anfichten bertrat. Borurtheilslos ericheint U. babei in ber Regel, gang ebenso wie wir on als fleißigen Recenfenten ("Itichr. f. Philof." und "Jahrb. b. btich. Chate-Dearc-Gef.") wieberfinden, und es muthet beinahe feltfam an, wenn man C. Grapengieger's icharfe Polemit in der Schrift "J. Kant's Kritif der Bernunft und beren Fortbildung durch 3. F. Fries. Mit befonderer Begiehung gu ben abpeidenben Anfichten bes herrn Professor Dr. S. Ulrici" (Jena 1882) lieft, die reilich auf gang außerlich erwachfener Feinbichaft und ber gurudweifenben Beralerung bon funf Ulrici'ichen Fundamentalfagen viel alteren Datums, benen in ben beiben, noch ultra-ibealiftischen Banben bon "Das Grundprincip ber Philoophie, fritifch und speculativ entwidelt" (1846), beruht. Grapengießer fällt im Ende bas berbe Berbict (G. 72): "Meine Anficht von Ulrici's Philoophie ist die: sie ist durchaus einseitiger Rationalismus und erkennt die Selbstfanbigfeit ber Anschauung neben bem Denten nicht. Der Form nach ift fie menbarer Dogmatismus, benn an ihrer Spige fteht ber irrige und ber richtigen Selbftbeobachtung widersprechende Sat: 'Jede geiftige Thatigfeit ift ein Denken', mb baraus wird bann alles Andere burch Analyfis, Definitionen und Er-Marungen abgeleitet." Diefe ftart fubjective Rritit bleibe bier unfritifirt.

Man fieht hiermit vor dem Gebiete von Ulrici's philosophischem Schaffen, bat feine Operationen überall ftutte, feiner Logit. Auch wo er den Materialismus ablehnt, den man heutzutage freilich nicht mehr wegdisputiren tonne, und alle Metaphpfit, soweit fie ftarre Theorie, für hochft unficher und gefährlich er-

264 Illrici.

flart, beruft er fich auf feine logifchen Fundamente. Gein "Spftem ber Logif" (1852) fchreibt fich eine eigenthumliche Auffaffung bon ber Ratur ber logiichen Dentfabigfeit fiberhaupt und ber Rategorieen insbesonbere gu. 3m Rample amifchen ber alten formalen pfpchologifchen und ber fpeculativ metaphpfichen Logit neigt U., ber feine Begel'ichen Impulfe und Allftren bamals noch nicht verleugnen fann, einer vermittelnben Richtung gu. Er fußt auf bem Begriffe bes Untericheibens, fowol bezüglich ber Dentthatigleit felbft als ihrer Mannichfaltigfeit und Ordnung; befonders mit Trenbelenburg beruhrt er fic, ben eigenen Borten gufolge. Unter Ausscheidung ber geschichtlichen Rotigen tam berfelbe Inhalt 1860 im "Compendium ber Logit. Bum Gelbftunterricht und gur Benutung fur Bortrage auf Univerfitaten und Symnafien" (2., nen bearbeitete u. bermehrte Auflage, 1872). Es bricht völlig mit ber fpeculativen Tendeng und erfennt nur ber formalen Logit ein Recht auf ben Ramen Logit und auf die Burbe der erften grundlegenden Disciplin ber Philosophie wie aller Wiffenschaften ju. Seine Darftellung führe nothwendig ju einer Beltanschauung, die bem religiofen Bewußtfein naber fteben durfe ale "ber Bantheismus der neueren beutichen Speculation und ber materialiftifche Atheismus, in ben fie ichlieflich ausgeartet ift". Das Buchlein ift nach ber 1 Auflage als Schul-, wenigftens als Lehrbuch iftr bie Braris gebacht. Tropbem mißt U. in der Borrebe gur zweiten ihm einen weit boberen Rang ju: "3ch erhebe ben Unfpruch, eine Reform ber Logit an Saupt und Bliebern nicht blog angebahnt, fondern bollzogen und ihr damit erft eine fefte Begrundung und fichern Salt gegeben gu haben. Ich erhebe diefen Anfpruch, weil ich (fchon in meinem "Suftem ber Logit' und fürglich in ber fleinen Schrift 'Bur logifchen Frage'. 1870 [S.-A. aus b. Btichr. f. Philof.] jur Evideng dargethan gu haben glaube, daß nicht nur Begel's 3bentificirung ber Logit mit ber Metaphpfit, fonbern auch die neuerdings beliebte (von Trenbelenburg u. A. vertretene) Berichmeljung berfelben mit ber Erfenntniftheorie unhaltbar fei . . . 3ch glaube meinerfeits bie logischen Gesetze erft beducirt und bamit nachgewiesen zu baben, worauf ihre Gefebestraft beruht, marum fie ichlechthin allgemeingiltige Gefebe unferes Dentens find, und mas der mahre Ginn berfelben ift. 3ch mache namentlich ben Unfpruch, querft ermiefen gu haben, bag und wiefern ber Sat ber Caufalitat (bee fog. Bureichenben Brundes) ein wirtlich allgemeines Dentgefet ift." Die innereapriorifche, b. b. logische, und bie augere - aposteriorische, b. b. factifche Denknothwendigleit verquidt mablte er als Bafis aller Gewigheit, um barauf ben 3bealismus ju reformiren und damit einen gemäßigten Realismus ohne naturaliftifch-extravagante Confequengen gu verbinden. Go befampite er begel und Begelianer, anderntheils die Linfenmanner, gegen beren ftreitbarften Reprafentanten, David Friedrich Straug, er noch 1872 (Sonderabbrud 1873) in einer icharfen Recenfion bon "Der alte und ber neue Glaube" (Rtichr. f. Bhilof. 62, S. 286-332) ju Gelbe jog, ibm, ber alle Logit verlege, Die Philosophie rundmeg abiprechenb.

Gin ausgestaltetes Lehrgebäude seiner Lieblingsdisciplin, der Aesthetit, zu vollenden, war u. nicht mehr vergonnt; daß es in seinem Plane lag, beweist der Hauptitel seines lehten größeren systematischen Handbuchs. Rach zwei Seiten hat er dies Fach gepstegt: der Kunstgeschichte, für die wol seiner ordentlichen Prosessur ein Lehranstrag angesügt war, und der Litteraturästhetit. Der lehteren war er schon soson bei Beginn seines Austritts aus der Juristencarriere nahegelommen, und sein ältestes Erzeugniß von breiterem Burf, die abgebrochene "Geschichte der hellenischen Dichtlunst" (2 Bände, 1835), gehört bahin. Das Borwort dieser in der ersten Hälfte das Cpos, in der zweiten die Lyris dersolgenden Darstellung enthält etliche Gesichtspunkte, die für den Gindlich in

Ulrick. 265

Meich's allgemeines afthetisches Berftanbnig wichtig find. Die Geschichte ber Ranfte und Biffenichaften, fagt er bort, find wefentlich Geschichte verschiedener Grundfrafte bes menichlichen Geiftes. Runft und Biffenichaft, Religion und Staat, und alle in fich begreifend die Philosophie, find urfprungliche, nothwendige, nach gottlichen Gefegen regierende Bewalten ber Ratur, im menichlichen Beift concentrirt, welche unter ben Bebingungen ber Beit und bes Raumes fich entwidelnd und fortbilbend, vereinigt die Beschichte ber Menschheit leiten, jugleich aber getrennt, jebe ihre eigene Geschichte nach eignen Gefeten burchlauft. Den innern Organismus ber Runft will U. möglichft flar entfalten, und als Leitmotiv für fein litterarbiftorifches Urtheil pragt er fich ben Sag: "Das Rriterium ber Bahrheit ift bier die harmonie ber Schonheit." Die beiben farten Banbe find bochft gelehrt und mit jahllofen Belegangaben, auch aus ben neueften philologifchen Untersuchungen, verfeben, in ber Form ziemlich fchwer-Ralfig, obwol, was bas Borwort verschweigt, von Saus aus ber Tert öffentlicher Borlejungen. In ber Religion gipfelt ihm die Große altgriechischen Geiftes, und ben faben, bie bon ber Runft gu ibr und ben andern Culturaugerungen laufen, dentt er feine gange Mufmertfamteit. Die "afthetifche Ginleitung", b. i. Ent= widlung der 3dee der Runft überhaupt fammt Entwidlung ber verschiedenen Zweige ber Runft in ihrer Rothwendigleit, und Die "hiftorifche Ginleitung", b. i. Bebeulung und Charafter bes bellenischen Bolles und feiner Gefchichte fowie erfte Unfange ber letteren, geben fich als "eben nur hingeworfene Ibeen, bie gur Erflarung ber folgenben gefchichtlichen Darftellung und bes Sinnes, in bem fie unternommen wurde, einen Beitrag geben follten." Dag fie tropbem Gindrud nicht beriehlten, beweift G. D. Bobe's gleichbetiteltes Bert (1838-40), wo ber Ginleitung 3. und 10. Abidnitt erfichtlich nach Ulrici's Borbild eingeschoben find, wie auch gang biefelbe Disposition fur bas Bange vorschwebt. Tropbem wird Il. bei Bobe nirgende ermahnt, mabrend im 'Borwort' ohne Ramensnennung gegen fein Betonen ber erzielten "allgemeinen Refultate" bas Recht ber Specialforfdung verfochten wird. U. freilich fprach Die hoffnung aus, daß ber geneigte Beler, ben er wie ftets in ben weiteften Rreifen wünschte, fein Bert nicht blok aus bem philologifchen, fonbern auch aus bem allgemein-menichlichen ober philofopbifch-hiftorifden Befichtspuntte betrachte.

Dan barf nach allebem U. nirgenbe fur einen Litterarhiftorifer im engeren Sinne halten. Dagu gebrach es ihm in ber Regel an ben unentbehrlichen philologifchen Unterlagen und an ber bollen ungetrubten Objectivitat. Bie in "Clauben und Wiffen" S. III fo nennt er G. d. h. D. I, 4 als Reprafentanten ber neueften "großen Beroen ber Runft" Ludwig Tied mit Boethe und Schiller in einem Athem. Sollte ber Umftanb, bag Tied bie Rovellen, Die U., nachbem er eben umgefattelt hatte, ichrieb, gunftig aufgenommen hatte, bier nachwirfen ? Seine Dagftabe find bier allenthalben afthetifch . fubjectiv, und mo er positive Litteraturfritif ausubt, lautet fie ofters arg boreingenommen. Dan barf ibn fomit nicht unter die Reihe fchatbarer Danner ftellen, die um die Ditte biefes 3ahrhunderte bei une "die Litterarbiftorit gu hober Bolltommenheit und Geltung gebracht" haben, wie 3. Scherr, Allg. Beich, b. Lit.5 II, 286 noch 1875 that; Diefer ift freilich berfelbe, ber (ebb. G. 20 u. 22 f.) Ulrici's lediglich abgeleitete Schilberung ber porfhatelpeare'ichen Dramatit und Buhnenverhaltniffe als Drientirungsmittel empfiehlt begw. ausgieht, babei vergeffend, bag fein Spott und Angriff wiber biejenigen, bie Chatelpeare auf eine bestimmte tirchliche Confession einschwören (S. 34 f.), bor allem U. treffen mußte. Richtsbestoweniger burften Die Berbienfte, Die er fich um die Barbigung und Befanntmachung ber Schonbeiten bon Chatespeare's Duje, um Die genauere Renntnig feiner bichterifchen Berfonlichteit erwarb, erheblicher anguschlagen fein, als gegenwärtig, ba man biefen 266 - Illrici.

Meifter entweber exact "angliftifch" ober jungrealiftifch gu commentiren beliebt, gemeiniglich geschieht. Un vier Jahrzehnte bat U. fich mit Berehrung und ehrlichem Ringen in den Geift bes gewaltigen Briten wieder und wieder vertieft und, beffen nationale Geiten etwas vernachläffigend, feinen Boften innerhalb ber Beltlitteratur und ber beutschen Cultur fauber ju umschreiben gesucht. Der eine nicht abermäßig bide Band "aber Chatefpeare's bramatifche Runft und fein Berhaltniß gu Calberon und Boethe" (1839) wuchs in ber 2. Auflage (1847) unter dem Schilbe "Shatefpeare's bramatifche Runft. Gefchichte und Charafteriftit des Chatefpeare'ichen Dramas" ju zweien, endlich die britte (1868/69, neue Ausgabe 1874) gar auf brei an, bie bann als "Shakespeare's Dramatic Art. Translated from the Third Edition of the German, with Additions and Corrections by the Author, by L. D. Schmitz" (Lond. 1876) bes Dichters Canbalente belehrten. Bahrend nun bie erfte Faffung nach Dafgabe "ber driftlichen Aefthetit" bie einzelnen Werthe bei Shatefpeare au bemeffen fuchte, gleichzeitig aber ben Bormurf, als hatte er ben großen Dichter, ber ale folder gar fein Chrift gu fein brauche, jum Profelhten ober gar gum Bietiften ober bor bem Richterftuble ber religiofen und moralifchen Bebanterie jum armen Gunber gemacht, im Boraus ablehnt, fallt nach ben erweiternben, auch fachlich einschneibenben Umidmelaungen bas Gewicht immer mehr auf biejenige Anschauungsweife, die, durch Il. eben am nachdrudlichften bertorpert, in ber alteften Formulirung (G. VII ff.) wie folgt gefaßt wirb : "Darum babe ich feine Dramen in ihrem organifchen Schwerpuntte, b. b. bon Geiten jenes innerften, gebeimen Lebensfuntens, jener ibeellen Ginbeit, Die erft jebes Runftwert gur lebenbigen Schopfung im Gebiete ber Schonbeit macht, gu erfoffen gefucht". Dieje "3been"-Theorie hat II. bann bauernd feftgehalten und fogar ftetig ausgestaltet, fo bag er fcblieglich, als er in einem einzigen Stude, in "Bas ihr wollt", feine bramatifirte Doctrin herauszuflauben vermochte, eben bies Fehlen einer "3bee" für die bramatifche 3bee ausgab. Immerbin ift es abertrieben, biefe franthafte Manie mit R. G. Bhite fo berb abgutrumpfen, daß man fagt: "U. ift ein verradter Dhiftiter . . . . warf fich in fo aufbringlicher Beife auf Chafeipeare, bag, wenn biefer ber Bruft entftiegen und wieder Die Geber gur Sand nehmen fonnte, ich in feines bon beiben (ber andere ift G. G. Berbinus) Schuhen fteden mochte." 3m Gegentheil, Ulrici's Behandlung ber Bebeutung Chatefpeare's gebuhrt bas Lob, viele Duntelheiten erhellt und jur Berfeinerung unferes Urtheils aber ibn mancherlei beigetragen ju baben. DR. Carriere's Retrolog weift fcon bie Triebfeber Ulrici's barin nach, ben Sang jur gottlichen Beltordnung, ber Schidfal und Gemuth fich beden lagt, ober, wie er ber erften Borrebe hatte entnehmen fonnen: "Es ift fein Baradogon mehr, daß in ber Runft die herrlichften, bochften und iconften Bluten fich entfalten, bag auch fie ein Dittel ber Offenbarung Gottes, ein Gebel fur ben Fortidritt der Beltgeichichte ju ihrem großen Biele fei." Der tiefere Urfprung bes tragifchen und bes fomifchen Moments, Die Fulle ber Greigniffe und Charaftere treten bei Il. in ein neues, oftmals Aberrajchenbes Licht.

Diese Sucht, bei Shatespeare, einem ber wenigst lehrhaften Genies ber Weltpoesie, überall ein philosophisches Theorem als Basis vorauszusehen — Ebwin Bormann's ultra-baconianisches standard book "Das Shatespeare-Geheimniß" (1894) hätte bequem sich ba anlehnen können — waltet auch in den einschlägigen Abschnitten des tüchtigen Uederblicks vor, den II. als "Geschichte Shatespeare's und seiner Dichtung" der unter seiner Redaction "sorgsältig redibirten und und theilweise neu bearbeiteten, mit Ginleitungen und Roten derssehenen" Schlegel-Lied'schen Shatespeare-Berdeutschung in der Neuausgabe der beutschen Shatespeare-Geschlichaft (1867—71; 2., aus neue durchgesehene Aust.

Ulrici. 267

1876 f.) I, 3-103, in beren Auftrag voranftellte. 3m fibrigen faßt biefe Abhandlung befonders die hiftorischen Momente ins Auge und beruft fich far fingelnes ftets auf bas Specialmert, beffen britte Auflage bamals gerabe abgeschloffen murbe. Jene Aufgabe war in Ulrici's hand gelegt worben, weil er mit 1867 jum 1. Prafidenten ber Gefellichaft erwählt war, ein Amt, bas er, in ben regelmäßigen "Jahresberichten" gute lleberfichten abstattend und fast flets jum ablichen Gestvortrag bereit, bis 1878 (bann Chrenpräsident) aufprechend ausgefüllt hat. Much als fleißiger Mitarbeiter am "Jahrbuch ber beutschen Shatefpeare - Gefellichaft" bethatigte er fich, fowol mit forbernben Abhandlungen, wie "Chriftopher Marlowe und Chatefpeare's Berhaltnig ju ihm" (1), "lleber Chatefpeare's Tehler und Mangel" (III), "lleber Chatefpeare's Sumor" (VI), als burch Recensionen und fleine Sinweife. Geine Beichäftigung mit Shatespeare feit 1863 überblidt man am bequemften im Jahrb. b. btid. Sh. Bef. 29/30 (1894), S. 482b, wo fammtliche Beitrage und Ermahnungen bergeichnet find. Der Bollftandigleit halber fei junachft noch bingugefügt : "Die Shatefpeare - Litteratur bis Mitte 1854. Bufammengeftellt und herausgegeben von Bh. S. Sillig. Ein bibliographifcher Berfuch, eingeführt von Dr. S. Ulrici" (1854), wo allerdings bas "Borwort. Bon Projeffor Dr. S. Ulrici" (S. V bis VI) gang außerlich gehalten ift. Ferner begann 1853 gu erscheinen: "Chatbeare's Berte. 3m englifchen nach ben beften Quellen berichtigten Text. Mit fritifden und erlauternben Unmerfungen von Dr. Bermann Ulrici", veranlagt burch bas unleugbare Beburinig nach einer handlichen Musgabe mit verläglicher Textconftitution und grundlichem fur beutiche Lefer beftimmten Commentar. Jedoch trat nur ein Bandchen, "Romeo und Julie" enthaltend, hervor; es deint alfo, bag ber erhoffte Antlang, von bem bie Fortfebung abhangig gemacht wurde, ausblieb. Dies Bandchen lagt bas Abbrechen bedauern; intereffant ift es auch beshalb, weil es fofort bem eben borher auspofaunten Funde des 3. P. Collier'ichen Bfeubocorrectors von 1632 mit offenem Breifel entgegentrat und feine "Befferungen" fcarf unter die Lupe nahm. Bieht man ein Gefammtfacit, lo moge man fich bor bem unbedingten Spotte ber Chatefpeare - "Realiften" ebenfo haten wie vor der Bewunderung, die der Stamm der Ausleger alter Schule ber Ulrici'ichen Methode fpendete. Diefe befigt jedenfalls vor ben meiften Anfagen jur Charafteriftit bes vielbeutigften aller Dichterfürften bas boraus, bie Totalitat feiner Berfonlichfeit, ben Busammenhang feiner Eigenthumlichfeiten nicht aus bem Borigont ju berlieren; bas raume man ein, unbeschabet allen Tabels, ben man wiber bineingeheimnißte Gingelheiten vorbringen mag. Bgl. bei Ulrici's Begner Beb, Chafefpeare bom Standpuntte ber bergleich. Litteraturgefch. 1, 374-76.

Die ästhetischen Studien haben U. auch zur engeren Kunstgeschichte sortschreiten beißen, und er hat über verschiedene Gegenstände daraus wiederholt Borträge gehalten, auch mehrere Abhandlungen verwandten Inhalts ausgearbeitet. Die meisten sind 1876 als sein letztes selbständiges Buch zusammen gedruckt worden, und der Titel "Abhandlungen zur Kunstgeschichte als angewandter Aesthetit" erllärt schon seine Absicht und Stellungnahme. Die Borrede dazu ist ebenso programmatisch wie die selbsteren Geleitworte. Da die Schönheit Anschauung und Begriff sei, teine Thatsache, so besasse er sich im wesentlichen mit Kunstideen, die als nicht ermittel- oder erweisdar die Kunstgeschichte errathen müsse. Am Ende hält er sede Einigung mit seinen principiellen Gegnern sur ausgeschlossen. Der nur 291 Seiten starte, aber sehr gehaltvolle Band enthält: I. Neber den Gegensah der antisen und der neueren (christlichen) Runst, — des Plastischen und des Pittoresten; II. Der Begriff des Styls. Die verschiedenen Baustyle als Hauptausdrucksormen des Geistes und Charafters der Bildungs-

268 Mirici.

Epochen der neueren Kunft; III. Die Entwickelung des Madonna-Joeals in ihren Hauptstadien; IV. Zur Charafteristit der großen Meister der Blüthezeit der Malerei (Fra Giodanni, Angelico und Masaccio, Lionardo da Binci, Micklangelo Buonarroti, Tizian, Raphael, Correggio, Dürer); IV. Zur Ertäuterung des Begriffs des Dramas. Die letzte Nummer bietet drei Aussätze dar, die Shakespeare's dramatischen Stil betreffen und die beiden der zweiten Auslage des Shakespeare-Werkes angehängten Essabs über der Weimarer Dichterdiostum Beziehungen zu jenem umgemodelt herübernehmen: Shakespeare und die bildende Kunst; der Begriff des Humors in Shakespeare's Sinne; Goethe und Schillet in ihrem Verhältniß zu Shakespeare. In ihnen macht U. gegen die Verachtung "aller dreier als eingesteischter Idealisten" und Shakespeare's Herabsehung über-

haupt entschieden Front.

Der dritte Artitel dieses Buches wiederholt einen am 27. Februar 1854 gehaltenen und damals auch gedrucken Bortrag "Ueber die verschiedene Auffassung des Madonnen-Ideals bei den ältern deutschen und italienischen Meistern", aber mit zahlreichen Ausbrucksänderungen, besonders zur Prägnanz, Zusten und einer Reihe aussichrender Fußnoten. Und dieses Bestreben sorgialtigster Revision und mittlerweile nöthig gewordener Ergänzung sindet man bei jeder Neubearbeitung Ulrici's. Der Text schwoll ihm dann unter der Feder häusig außerordentlich an; aber stets wog er auch die Anapp- und Klarheit der einzelnen Wendung ab und bemühte sich, statt Schwung und Anmuth Einsach- und Augemessenheit der Form einzusehen. Wol seine sämmtlichen Borreden betonen diesen Zwed des von ihm gewählten sprachlichen Gewandes, der von der Thatsache der ihm so oft vorgeworsenen Dunkelheit seltsam absticht. Umsomehr ist dies zu beachten, da er sich stets als "Philosoph von Prosession" ansah und noch in der letzten seiner Borreden direct so nannte, allen Anspruch auf den Titel eines Kunsthistoriters oder auch nur speciellen Aesthetiers abweisend.

Die Bichtigfeit ber Borreben fur ben Berfolg von Ulriei's philosophifdem Foriden und entiprechendem ichriftftellerifchen Darftellen wird nach bem Bie berigen einleuchten. Er fcheint fie ftete mit Beinlichfeit ausgearbeitet gu haben, und fo haben fie ale vornehmlichfte Quelle gur Erfenntnig feines litterarifden Schaffens und ber Urt, wie fich feine Unichauungen barin abspiegeln, ju gelten. 218 Brundlage ber außeren Daten biente uns eine im "Leipziger Tageblatt" bom 13. Januar 1884 unter Chiffre & abgebrudte Correspondeng aus Salle a . bom 12.; fichtlich aus authentischen Angaben geschöpft, ftellt fie manches anderwarts Faliche richtig. Un eingehenderen Refrologen erichien nur einer bon Mirici's Gefinnungsgenoffen Morit Carriere, in ber "Beilage jur (Augeburger) Allgemeinen Beitung" 1884, Rr. 39 (8. Februar), G. 569 f., und abgebrudt in Carriere's "Lebensbildern" (1890), S. 335-344 (ebb. S. 309-334, aus ber "Beil. 3. Allg. 3tg." von 1879, eine ichlagenbe Charafteriftit von Ulrici's alterem Mitftreiter 3. D. Fichte); er überichaut verftandlich Die feftgegrundete Weltanichauung Ulrici's, wie fie fich in allem was von ihm unter bie Drudpreffe manberte, abfpiegelt, ift liebevoll und ungemein fachtundig geschrieben und nur im Todesdatum (14. Januar) und burch ben Berliner Symnafial. besuch (nach Ulrici's Angabe richtig in F. A. Edftein's Nomenclator philologorum, G. 579) ju corrigiren. Rachrufe im Jahrb. b. btich. Shafefpeare Bel. XIX, 319 und XX, 37-39. Die oben ausgehobene Austaffung R. G. Biete's (ber merfwurdiger Beife in feinem bezuglichen Sauptwerte "Shakespeares Scholar: being historical and critical studies of his text, characters, and commentators", 1854, Il. nicht ermabnt) über Il. ale Chafefpeare-Ertlarer, ift aus ... dies in Shakespeare" (1885), G. 54, fiberfest. Die Rotig von Utrici's Mut über ben "3bee"-Mangel in "Bas ihr wollt" nach munblicher Die

Ulrici. 269

Otto Roquette's (vgl. beifen "70 Jahre", 1894, I, 262 [u. 293]; Itichr. j. d. bisch. Unterr. VIII, 392). Kritisches zu Alrici's philosophischer Richtung liesern Grapengießer's angesührte Schrift (1882), sowie, mehr an U. angelehnt, boch unch mit abweichenden Resultaten Ernst Melzer, Erkenntnißtheoretische Erörtemagen über die Shsteme von Alrici und Günther: 23. Bericht der Philomathie in Reisse, 1886, S. 1—54. Bon neueren französischen Enchklopädien verzeichnet hin wol nur Dantes, Dictionnaire diographique et dibliographique (1875), Sp. 1007 b, die Büchertitel mehrsach verdrehend und combinirend. Zum äußeren Leben W. Schrader, Gesch. der Friedrichs-Universität zu Halle II, 71 und 269 bis 273.

Illrici: Robert Dawald v. U., Forstmann, geboren am 29. Dai 1816 in Labben (Riederlaufit), + am 31. October 1886 gu Bannfee bei Berlin. Bein Bater war (burgerlicher) Juftigrath bei dem tgl. Oberlandesgericht in Frantjut a. d. D. hier genog er ben Schulunterricht auf bem Gymnafium, welches a im Berbfte 1837 mit bem Beugniffe ber Reife verließ, um fich bem forftlichen Berufe ju widmen. Rachdem er ben praftifchen Lehrcurfus bei bem tal. Oberforfter Ferdinand v. Sagen zu Limmrit absolvirt hatte, besuchte er gunachft bie forftalabemie Reuftadt. Eberswalbe brei Gemefter und horte bann noch weitere brei Semefter rechts- und ftaatswiffenschaftliche Borlefungen auf ber Univerfitat Berlin. Geine forftliche Laufbahn, die fich fpater ju einer febr rafchen und glangenben geftaltete, begann er im Januar 1842 an ber Regierung ju Frantfurt a. b. D. ale Regierungs- und Forftreferendar. 1843 erhielt er auf Grund einer gut bestandenen Brifung die Qualification gur Anftellung ale Oberforfter. 1847 murbe er, nach Abfolvirung ber boberen Staatsprufung, wogu er fich bei bet Regierung in Bromberg vorbereitet hatte, jum Regierungs- und Forftaffeffor emannt. Seine erfte Anftellung erfolgte anfang 1848 als Oberforfter in Morbach (Regierungsbegirt Trier.) Schon 1850 jum Forftinfpector in Paderborn beforbert, murbe er 1853 in gleicher Gigenschaft nach Botsbam verfest und 1854 duich ben Charafter als "Forftmeifter" ausgezeichnet. 1856 erhielt er bie Oberbritbeamtenftelle ju Liegnit übertragen, von 1857 ab als wirklicher Forftmeifter, bon 1860 ab ale Oberforftmeifter. 3m April 1861 erfolgte feine Berujung als halfearbeiter in bas Minifterium für Landwirthichaft, Domanen und Forften nach Berlin. Sier wurde er 1863 jum bortragenden Rath, 1868 jum Landbiffmeifter ernannt und nach bem Ableben Otto v. hagen's (am 10. September 1880) jum Oberlandforstmeifter und Minifterialbirector, b. h. jum Chef bes gangen preugifchen Forftwefens beforbert. Bunehmenbe forperliche Schwache mang ibn aber icon nach 4 Jahren, um Enthebung von biefem verantwortungswollen Poften gu bitten, Die ihm bom 1. April 1885 ab in hulbvoller Beife und unter gleichzeitiger Erhebung in den Abelftand gewährt wurde. Den Reft riner Tage verlebte er in ftiller Burfidgezogenheit auf feinem Lanbfige ju Wannte. Seine fterblichen Ueberrefte wurden, feinem Buniche gemäß, in bem rings bon Balb umichloffenen tleinen Rirchhofe bon Ricolecoi bei Glienide (in ber lgl. Oberforfteret Botebam) beigefest.

U. tann als ein Thous jenes strammen altpreußischen Beamtenthums besichnet werben, welches die sestliche Stühe des Thrones und der Regierung bildet. Unermüdlich thätig, gewissenhaft, pflichtgetreu, mit klarem praktischem Blicke besadt, der in allen Dingen sogleich das Richtige zu ersassen wußte, und mit einer umfassenden Bildung ausgestattet, hat er das preußische Forstwesen wesenklich gesördert. Steis war sein Streben auf Berbesserung der Wirthschaft in den Staatssorsten, auf Erhöhung der Erträge, zweckmäßige Abgrenzung der Competenzen der einzelnen Dienstessellen, Bereinsachung des Geschästsganges, Vermeidung einer zu weit enden Centralisation und Heranbildung eines tücktigen Forstbeamtenstandes

gerichtet. Bugleich mar er unablaffig um bas Bohl ber ibm anterenter beamten bemüht; allerbinge ftellte er an beren Pflichteifer und Beiftungebernten gleich hohe Anforderungen wie an fich felbft. Bu litterarifden Arbeiten verblich ihm leiber wenig Dluge, ba er - jumal mabrent feiner Stellung im Dintering - ein enormes Arbeitspenfum gu bewältigen hatte; jeboch verbanten mir ibn wenigstens zwei Arbeiten, bie auch in weiteren Rreifen befannt geworben inb Er berfafte im Auftrage bes Finangminifteriums bie heute noch gultige Anler tung jur Balbwerthberechnung vom 24. Dai 1866", in melder u. a. ba Standpuntt bertreten wird, bag mit gunehmender gange bes Berginfungegeitranns mit einem abnehmenben Binsfuße gerechnet werben muffe, Rerner bat er 56 in bem Auffage: "Die wiffenichaftliche Reinertragelehre und bie Rationaldfonemie (Supplemente jur Allgemeinen Forft- und Jagd-Beitung, 6. Band, 1867 6. 79-87) über feine Stellung gur Prefler'fchen Reinertragetheorie ausgeiproden Seine Anficht ging babin, bag biefes Suftem zwar filr ben Pripatforfibeine eine gewiffe Berechtigung habe, bag aber bie Staatsforftwirthichaft bon an beren boberen Maximen ale benen bes größten Bobenreinertrags, und gwar bei ben Rudfichten auf bas Bemeinwohl fich leiten laffen muffe. Rebenber mar I auch ein fehr eifriger und tuchtiger Baibmann, ber befonbers in ber Jagb m Rothwild eine angemeffene Erholung fuchte und fand.

Forftliche Blatter, R. F. 1886, S. 367. — Allgemeiner Holzverkaufe Anzeiger, XI. Jahrgang, Rr. 49 vom 8. December 1886. — Forfimiffenschliches Centralblatt, 1887, S. 197.

Illsamer: Abam U., Arzt und Geburtshelser, geboren um 1795 in Ochsenrth, studirte in Erlangen und erlangte hier 1820 mit der in Würzburg gedruckten Inauguraldissertation: "De partu praematuro arte legitima procurande die Doctorwürde. 1822 wurde er Repetitor an der hebammenschule und Assisten an der kgl. Entbindungsanstalt, 1830 Prosessor der Geburtshülse und Durcker des mit der chirurgischen Lehranstalt verbundenen Gebärhauses in Landelut. hier war er zugleich Prosessor und Borsteher der Baderschulen und seit 1840 kgl. bairischer Medicinal-Rath. U., der etwa nach 1840 starb, hat einige, sein Specialgediet betreffende Monographieen, sowie zahlreiche Journalaussche und Artikel besonders in dem großen 37bändigen Berliner enchclopabischen Wörten der med. Wissenschus der med. Wissenschus veröffentlicht.

Bgl. Biogr. Leg. VI, 43. Bagel.

Ulfening: Theoderich U., Argt, ftammte aus Friesland und war fowo Magister artium, als Doctor medicinae. 3m 3. 1486 war er Stadtphyficus u Rurnberg, wo er mit Ronrad Cellis befannt und befreundet murbe. 3m 3 1507 murbe er Leibargt ber Bergoge bon Medlenburg, benen er am 7. Februat 1507 einen uns noch erhaltenen Gib ablegte. Seitbem berichwindet jebe weiten Spur bon ihm. U. hat fich namentlich burch ein Gebicht über Die Luftfeud befannt gemacht, bas zu den alteften Beugniffen ihres Bortommens in Denich land gehört. Es führt den Titel: "Vaticinium in epidemicam scabiem, quae passim toto orbe grassatur", und ift vom 1. August 1496 batirt. In hunder Berametern bietet es mpthologische und aftrologische Betrachtungen aber bi Conjunction des Jupiter und Saturn im Jahre 1484, die man damals allgemein für die Saupturfache bes epidemifchen Auftretens der Luftfeuche anfal U. erhebt fich in Diefer Dichtung nicht felten ju mahrhaft poetifchem Schwung bleibt aber an gahlreichen anderen Stellen buntel und unverftandlich. 1496 erichien gleichfalls in Rurnberg ein zweites in Diflichen abgefaßtes De des U. unter dem Titel: "De pharmacandi comprobata ratione, medicinarm rectificatione symptomatumque purgationis hora supervenientium emendalion libri II", bas bon ben Beitgenoffen bochgeschatt und noch bon Georg Pictorin in zwei Ausgaben seiner "sermones convivales" (Basel 1559 und 1571) ausgesommen wurde. Außerdem sührt Panzer noch ein drittes Werk des U. an: "de elinico pharmacandi modo libri duo" (Norimbergae 1496), das möglicher Beise mit dem an erster Stelle genannten identisch ist.

Bgl. Joh. Trithemius, Catalogus illustrium virorum s. l. 1495. Bl. LXVIIb. — G. A. Will's Mürnbergisches Gelehrten-Lexicon, fortgesetz von Chrift. Konr. Ropitsch. VIII, 351. Altdorf 1808. — A. Bland, Die Recklenburgischen Aerzte. Schwerin 1874. S. 4, 5. — H. Hand, Die Resklenburgischen Merzte. Schwerin 1874. S. 4, 5. — H. Hier, Lehrbuch der Geschichte der Medizin. III, 238. Jena 1882. — A. Hich, Biographisches Lexicon der hervorragenden Merzte. VI, 44. Wien und Leipzig 1888. H. Lier.

Helsen: Bermann Bilhelm Frang U., geboren gu Celle am 29, Septbr. 1759, † am 5. (nicht 8.) April 1808. Seine Borbilbung erhielt er auf ber Lateinschule feiner Baterftadt. Mls Cohn eines wenig bemittelten Propiantverwalters jog er mit ber Currende umber. Schon unter ben Currenbanern erwarb er fich durch feine Improvifationen ben Ruhm eines wigigen und poetifchen Ropies und erregte burch feine rafchen Fortichritte bie Aufmertfamteit des Generalsuperintenbenten Joh. Friedr. Jacobi (f. A. D. B. XIII, 586), ber ibm bebraifden Unterricht ertheilte und auf ber Schule wie nachmals auf ber Univerfitat ju Gottingen, wohin er 1777 ging, Stipendien verschaffte. In Gottingen borte er besonders Beine, Feder, Miller, Bald u. a. Rachdem er feine Sindien 1780 beendet hatte, lebte er 21/2 Jahre als Sauslehrer in Bremen, wo er Mitglied ber "Teutschen Gesellschaft" wurde. hier hielt er auch die poetische Borlefung "Die Anbetung Gottes", gebrudt 1782. Oftern 1783 ging er als Saustehrer nach Olbenburg, wo er fich fowohl burch feine bamale fcon berbreiteten Dichtungen als burch feine Improvifationen und feine gefellige Feinheit bie Bergen fo febr gewann, bag er, ibm felbft überrafchenb, jum Ergieber ber Bringen Beter und Baul gemablt marb. Ungludlicherweife hatte er aber gerabe Tags vorher wegen eines "eigenthumlichen Umftandes" (Die Sache ift unaufgeflatt) Olbenburg berlaffen, jebenfalls nicht bor bem 10. Juni 1787. Er ging wnachft nach Bremen, bestand bann im October 1788 bas hannoberiche Umtseramen, wurde am 6. December bort orbinirt und in Boccum als Solpes bernandt, erhielt aber ichon 1789 bie ihm bom Legationerath b. Sporden ichon tuber in Ausficht geftellte Pfarre in Langlingen bei Celle. Sier verheirathete a fic 1790 mit Bilhelmine Meene aus Bremen, wo er bon Patron und Bemeinde boch gefchatt bis ju feinem fruhen Tobe wirfte, ben er fich burch eine fulde Dofie felbft verordneter Medicin jugog. Schon in Bottingen trat er mit ber Schrift "lleber Briefe überhaupt und über Briefftil insbefondere" an Die Deffentlichfeit, fdrieb auch fur bie "Bottingifchen Rebenftunden". 3molf Predigten wurden 1783 gebrudt. Bon Olbenburg ans lieferte er Beitrage jum Dieterichichen Mufenalmanach, jum "Deutschen Mufeum", beffen Berausgeber Boie er vielleicht in Gottingen fennen gelernt hatte, ju ben "Blattern bermifchten Inhalts" und ju bem Bremenfer "Tafchenbuch für Jünglinge". Unter feinen Beitragen jum Rufenalmanach befindet fich das Lied, welches befonders volksthumlich geworben und als "Jean Bauls Lieblingslied" befannt ift. Es ift bas "Ihr" Aberdriebene Lieb "Ramen nennen Dich nicht", welches guerft anonym gebrudt, bon ben Beitgenoffen balb einem Medicinalrath in Trier, balb Rlopftod und felbft Jean Paul jugeschrieben murbe. Auch ein zweites Liedchen marb fehr befannt, bas Lied bon ber Rube, welches ebenfalls ichon ber Olbenburger Zeit angehoren burfte. Ge murbe von Daniel Gerftenberg, bon Binter und jogar von Beetsen (Opus 32, Rr. 3) componirt. Die umfangreiche Sammlung feiner Behie erichien 1795 und 1796 auf Subscription, ber Frau b. Sporden gewibmet.

272 Umbady.

Der Inhalt ber Sammlung sorbert balb zum Bergleich mit Miller, balb mit Schiller und Tiedge heraus. Einige Lieder sind auf die Melodien bekannter Kirchenlieder gedichtet, nicht schlechter als manche andere, die damals in der Klopstodichen Periode Eingang in die Gesangbücher sanden. Ein religiöser Zug geht durch die ganze Sammlung, sindet aber nur in "Ramen nennen Dich nicht" einen plastischen und im Liedchen von der Ruhe einen ergreisenden Ausdruck. — Als Geistlicher huldigte U. einer freieren Richtung. 1791 richtete er abwechselnd mit der die dassin üblichen Privatbeichte alle vier Wochen eine allgemeine Beichte ein. 1807 erschienen noch die Mannigsaltigkeiten von B. Beneke und U. Der Mitherausgeber war wol derselbe, der früher den "Philosophen in der Lüneburger Heide" geschrieben hatte. Jacobi bezeichnete U. und Beneke als die größten Kanzelredner von Kur-Hannover.

Rurze Selbstbiographie, den auf der Pfarre zu Langlingen von Uelten niedergelegten Rachrichten über seinen Amtsvorgänger angehängt. Bgl. h. v. F. vollsthümliche Lieder, 2. Aufl. S. 107 und 86. Proble.

Umbad): Jonas U., Maler, Beichner und Rupferager, geboren gu Mugsburg 1624, war ber Sohn eines ebangelifchen Prebigers, mahricheinlich bes Dagiftere Jonas Umbach, ber im 3. 1632 Diatonus an ber St. Ulrichstirche mar. Tropbem muß ber Rünftler convertirt haben, ba ein großer Teil feiner Arbeiten gur Berberrlichung ber tatholifchen Rirche biente. Leiber miffen wir wenig aber bas Leben biefes trefflichen Mannes, auch fein Bilbungsgang ift unbefannt, nur fo viel erhellt aus feinen Berten, bag er in Italien gewesen fein muß. In Augsburg wurde er bischöflicher Rammermaler und fag auch im großen Rathe ber Stadt. Bufolge Stetten hatte er burch feine bofe Frau febr gu leiben gehabt. Gein Bilbnig ift u. A. von Meldior Rufell im 3. 1652 geftochen; es geigt ein mageres Geficht, ein foricenbes, flares Runfilerauge, einen ausbrudevollen Mund; nach Sitte ber Beit tragt er bis auf bie Schulter berabmallende Boden. Charafteriftifch fur bie bereinbrechenbe Berrichaft ber frangofifchen Sprache ift es, bag bie Unterschrift frangofifch (allerbings graulich) verfaßt ift. Sie Iautet: Poin Remonstrance Dun bon Ceur, et Beaucoup De l'Obligation que Je Doy, a Mon Cher ammis Mons: Jonas Umbach, luy Offert Dune Son Portraict, en bone fraternité Eternelle Melchior Küssell Graveur. Füßli fest Umbach's Tob, wol nur willfürlich, um 1700; 1685 muß er noch gelebt haben, ba er bas junge Chepaar Maximilian II. Emanuel, Rurfurft von Baiern, und Maria Antonia von Defterreich gufammen auf einem von 4 Bierben gezogenen Bagen bargeftellt hat (Stich von G. Baingelmann). Die Bochgeit berfelben fanb eben 1685 ftatt.

II. war unstreitig ein Künstler von großen Fähigleiten. In andere Berhältnisse, andere Zeiten versetzt, würde er zweisellos ein hervorragender Maler geworden sein, so drückte aber die erdärmliche Lage Deutschlands im 17. Jahrhundert sein Talent danieder. Nagler gibt an, daß II. Küchenstäcke, Gestügel, Landschaften mit Mondlicht gemalt habe. P. v. Stetten in seiner Kunst., Gewerd- und Handwerlsgeschichte von Augsburg erwähnt von ihm ein Altarblatt an einem Seitenaltar des Augsburger Domes, die Marter der hl. Apollonia, "in welchem der Ausdruck der Schmerzen der Leidenden sowohl als der der Grausamseit an ihren Peinigern sehr start ist". Jedensalls sind die Delgemälde sehr selten. Dagegen hat unser Künstler eine Menge Zeichnungen hinterlassen, besonders landschaftliche, die vorwiegend italienische Motive mit Kuinen, Felsen u. s. w. darstellen; sehr häusig bediente er sich zu diesen der Schwarztreide und höhte weiß aus. Diese Blätter zeigen eine tüchtige Aussschlung und sind in der Wirtung östers recht pitant. Unbedeutender sind die religiösen, überhaupt historischen Zeichnungen.

Umbreit. 273

Roch mehr befannt ift U. in feinen Rabirungen, bon benen Ragler (Monogrammiften IV. Rr. 541) angibt, bag er beren 224 genau beidreiben tonne. Darunter feien 20 Blatter mit Darftellungen aus bem alten und 39 aus bem neuen Teftament, 22 Blatter mit Madonnen und beiligen Familien, 41 mit Beiligen, 11 mit Andachtsbildern, 45 mit profanen und mythologischen Compofitionen, 10 mit Genrebilbern, 12 mit Jagben, 10 mit Paftoralen und 24 mit Sandichaften. Die religibjen Darftellungen befriedigen am wenigften, ba man in ihnen boch größere Bertiefung fucht; tropbem find einige, worin bie Sanbichaft eine großere Rolle fpielt, recht bubich. Biel mehr fprechen bie mothologischen Darftellungen mit ihren gierlichen und frei bewegten Figuren an, besgleichen bie birtenscenen, und borgfiglich bie Lanbichaften, in benen fich unleugbar biel Raturgefühl fund gibt. Italienische Motive mit Bergen und Ruinen wiegen in ihnen burchaus bor. Umbach's Rabel ift fpielend, ja grazios geführt. Um wie viel fleifer find nicht 3. B. Die Radirungen romifcher Ruinen, welche B. Bach nach ihm ausgeführt bat. Die Blatten Umbach's geriethen fpater in Die Sanbe ber Erben bes Mugsburger Runfthanblers Jeremias Bolff, welche ihre Abreffe (Haered. Jer. Wolffij exc. A. V. C. P. C. Maj.) barauf brudten. Deshalb find die Abbrude ohne die lettere vorzugieben.

Der Künstler zeichnete viele kirchliche und allegorische Compositionen, die, von handwerklichen Stechern in Kupser gebracht, wenig erquicklich sind. Wie unangenehm wirkt nicht z. B. die große Folge von Heiligen des Benedictinersordens, welche B. Kilian, J. G. Waldreich und M. Küsell stachen! Sonst stachen noch nach seinen Borlagen G. A. Wolfgang, Phil. Kilian, J. G. Haid a. v. Stetten gibt an, daß U. "überhaupt sehr viel für Kupserstecher, Gold-

idmiebe, besonders Treiber und andere Runftler gearbeitet" habe.

Bilh. Schmibt.

Umbreit: Friedrich Bilbelm Rarl U., proteftantifcher Theologe, † 1860. Unter ben Eregeten ber Bermittelungstheologie nimmt U. als Bertreter ber altteftamentlichen Biffenichaften einen hervorragenden Blat ein. Biffenicatlich in der Schule des Göttinger Drientaliften Gichhorn und durch die Lecture ber fprachgeschichtlichen Berte Berber's ju einer borurtheilsfreien Behand. lung bes alten Testamentes angeleitet, suchte er es boch gerabe auch in feinem religibien Behalte auf fich wirten gu laffen. Go bilbete er gu Ullmann, mit welchem er in beibelberg Schulter an Schulter arbeitete, eine harmonische Ergangung. In inniger Freundschaft vereint, begrundeten beibe im 3. 1828 das Sauptorgan der Bermittelungstheologie, Die "Theologifchen Studien und Rrititen", leiteten es bis an ihren Tob und beeinfluften fo nicht unwesentlich ben gesammten Betrieb ber theologischen Wiffenschaften in Deutschland. - U. war ein Thuringer bon Geburt ; fein Bater wirfte als geschabter Organift ju Conneborn, einem großeren Dorfe bei Botha (f. u. G. 277). Bier wurde unfer U. am 11. April 1795 geboren. Seine wiffenschaftliche Borbildung erhielt er 1809 bis 1814 auf dem Symnafium in Botha und ftubirte bon 1814 bis 1817 in Gottingen. Sier faß er mit Borliebe ju ben Gugen bes alten gelehrten Drientaliften Gichhorn, beffen Ginfluß es auguichreiben ift, bag er 1815 eine Breisarbeit ber philosophischen Facultat, Beichichte ber Emire al Omrah nach Abulfeba, in lateinischer Sprache lieferte, welche bes Breifes fur wurdig erachtet und nach Gottinger Gitte auf Roften ber Univerfitat gebrudt murbe. Frühzeitig murbe fo bie Aufmertfamteit orientalifcher Fachgelehrten auf ihn gelentt und ihm ber Weg gur wiffenichaftlichen Laufbahn gewiefen. Rachbem er gubor 1818 in Gotha bas theologische Candidatenegamen unter bem Generalfuperintenbenten Bretichneiber bestanben und mehreremale geprebigt batte, febrte er noch in bemfelben Jahre nach Gottingen gur Fortfebung 274 Umbreit.

gelehrter Arbeiten gurnd und promovirte bafelbft als Dr. phil. Den Sommer 1819 brachte er barauf in Wien ju, wohin ihn bas Anfeben bes berubmten Drientaliften b. Sammer gezogen hatte; unter beffen Anleitung beichaftigte er fich mit weiteren orientaliftischen Studien und erwarb fich bie Freundichaft Diefes Meifters feines Faches in fo hohem Brabe, bag beibe für immer in geiftigem Mustaufche blieben, bis b. Sammer's Tob (1856) biefes Berbaltnig lofte. Rach feiner Rudfehr aus Wien nach Gottingen berfagte 11. junachft eine Commentatio philosophico-critica über bas Buch Robeleth als Sabilitationsichrift; aber taum batte er feine Borlefungen über ben Bropheten Jefaia mit autem Erfolg begonnen, als er eine Berufung ale augerordentlicher Profeffor an die Uniberfitat Beibelberg erhielt. Dabin fiedelte er im Berbfte 1820 über, und ichlog bier befonbers mit dem theologifchen Privatbocenten Ullmann einen Freundicaitebund, welcher bie Lebensichidfale beiber aufe innigfte aneinander fettete. Beibe etgangten fich auf bas vortheilhaftefte; mabrend Illmann ber neutestamentlichen und hiftorifchen Theologie jugeneigt mar, beichaftigte fich II. mehr als Ereget und Litteraturhiftoriler mit bem alten Testamente und trieb auch fpater, ale unter Ullmann's Ginfluß feine Intereffen mehr theologische geworben waren, außer ben altteftamentlichen und orientaliftischen nur folche neutestamentliche Studien, welche in unmittelbarem Bufammenhange gum alten Teftamente ftanben-MIS Lehrer fand er bei ber afabemifchen Jugend Beibelberge ichnell Gingang. Daber murbe er ichon 1823 jum ordentlichen Profeffor in ber bortigen philofophifchen Facultat ernannt, und, als 1829 Ullmann nach Salle fiberfiebelte, trat II. in die Beibelberger theologische Facultat ein, die ihm bei biefer Gelegenheit ben theologischen Doctorgrab verlieh. 1836 geschah es hauptfachlich burch fein Betreiben, bag Ullmann aus Salle nach Sribelberg gurudfebrte, und als 1838 auch Richard Rothe aus Wittenberg als Dogmatifer und Leiter bes theologifchen Seminars nach Beibelberg überfiebelte, waren bie collegialen Berbalthaltniffe ber bortigen theologischen Facultat auch fur II, perfonlich ausgezeichnet geftaltet. 3m Bereine mit folden Freunden, ju benen fpater noch Gunbeshagen trat, wirfte U. als begeifterter Docent, bis ibn 1858 ein ichleichenber Maraumus ergriff, fo bag er im Binterfemefter 1859 feine Lehrthatigteit ausleben mußte, um fie nie wieder anfgunehmen. Rach langen ichweren Leiben ftarb er am 26. April 1860 zu Beidelberg. Er war feit 1821 verheirathet; feine Che war mit drei Töchtern gesegnet. — Im J. 1832 hatte er den Titel Kirchenrath. 1854 ben eines Beheimen Rirchenrathes erhalten.

Eine Charafteriftit Umbreit's bat uns fein vertrautefter Freund Ullmann hinterlaffen. Als Schüler Gichhorn's, als Beiftesverwandter Sammer's, als Befinnungsgenoffe Berber's in beffen afthetifcher Berthichagung ber biblifchen Schriften habe U., dem überhaupt nichts Menfchliches fremd gewefen, jederzeit fur alles Schone, Tieffinnige und Große im alten Teftamente bie feinfte Auffaffungegabe entfaltet, und fein ausgelprochener Ginn fur bas Concrete und Lebensvolle, fur Die Bedeutung bes Berfonlichen in ber Geschichte habe ihn vor rationaliftifder Berflachung, aber auch bor mythifirender Umbeutung bes Inhaltes bes alten Teftamentes bewahrt. Je mehr er fich unter bem Ginfluffe Ullmann's in eine mehr religiofe ale litterarifche Auffaffung beffelben einlebte, befto mehr beurtheilte er es bom Standpuntte bes Offenbarungeglaubens aus. Go fant er in ben altteftamentlichen Schriften bie "Brundione" aller echten Frommigleit, beren Borbilblichfeit für jebe Beit ihm gerade auf feinem driftlichen Standpuntte feft ftanb. Bei folder Gefinnung gereichte es ibm auch gur Freude, Die Erflarung bes alten Teftamentes in ben Dienft ber religiblen Erbauung ber driftlichen Gemeinde gu ftellen, und feine Thatigleit am theologifchen Geminar gu Beibelberg war hauptfachlich barauf gerichtet, ben religiblen und fittlichen Gehalt ber allUmbreit. 275

mentlichen Schriften ale einen unvergänglichen werthvollen in die Bergen ber nftigen Brediger einzufenten. Unter folden Umftanden bewegte fich ein großer il feiner Schriftftellerei auch auf bem prattifch-theologischen Gebiete, um g. B. bem Pfalter ober aus den Propheten Erbauungsftoff fur die driftliche Bebe gu bieten. Bei biefen feinen Berufsarbeiten pflegte fich U. regelmäßig bas Schone in Ratur und Runft ju erfrischen. Den Sinn für bie Ratur idelte icon Die Lage feines Saufes, welches er fich 1835 am Fuße bes elberger Schlogberges erworben hatte, und für Dichtung und Dufit mar er empfänglich. Gelbft eine bichterisch angelegte Berfonlichfeit, mar es ibm rinig, fich an großen Dichtungen aller Beiten und Bolfer ju erquiden, und Aufit hatte er icon aus dem Baterhaufe die lebendigften Anregungen in geben mitgenommen. Die gewaltigen Orgeltone feines Baters haben ibm, n felbit gejagt bat, "gur Ueberwindung bes Zweifels mehr genfit als gar e theologische Bucher". Der Ginbrud feiner gefammten Berfonlichfeit auf eitgenoffen und Mitarbeiter mar ein burchaus wohlthuender und erhebenber, befonders aus einem pietatvollen Briefe von Frang Deligsch an die Bittme eit's pom 1. Dai 1860 erfichtlich ift: Gein ganges Leben, fagt bort Defei wie "ein Lobgefang auf Die Schonheit und Berrlichfeit bes Bortes gewesen." (Stub. und Rrit. 1862, G. 471.)

Die Schriften Umbreit's find von der sachtundigen Feder des alttestament-Theologen Eduard Riehm in den "Theol. Studien und Krit." 1862, 19—511 im Zusammenhange der ganzen litterärischen Wirksamkeit desselben ührt und beurtheilt. Wir solgen hier dessen Auszählung, verweisen aber eitig auf die Kritik der gesammten wissenschaftlichen Arbeit Umbreit's, Adolf Kamphausen in Herzog's Realencyklopädie 2. Aust. Bd. XVI, 13—165 gegeben hat. Nach Riehm's Darstellung hat U. geschrieben:

Philologische, tritische und litteraturgeschichtliche Arbeiten der jüngeren : "Roheleth's des weisen Königs Seelenkampf oder philosophische Bemgen über das höchste Gut; aus dem Hebr. überseht und als ein Ganzes lellt" (Gotha 1818); "Coheleth scepticus de summo dono. Commenphilosophico-critica" (1819); "Lied der Liebe, das älteste und schönste dem Morgentande. Ueberseht und ästhetisch ertlärt" (Heidelb. 1820. 1828. Dazu ist zu vgl. Goethe, Werke 1833, Bd. 46, S. 293 sp., derprach zu diesem Versuch die Dichtung, im Gegensch gegen Herder als ein menhängendes Ganzes zu erweisen, seinen Beisall aus); "Erinnerung an dohelied" (Heidelb. 1839); "Das Buch Hobe. Uebersehung und Ausenehst Geibelb. 1839); "Das Buch Hobe. Uebersehung und Ausenehst Geibelb. 1839; "Philologisch-kritischer und philosophischer Commentar über prücke Salomo's nehst einer neuen Uebersehung und einer Einleitung in orgenländische Weisheit überhaupt und in die hebräisch-salomonische insbee" (Heidelb. 1826).

I. Abhandlungen Umbreit's in den "Theol, Studien und Kritisen", als Mitbegründer und Mitredacteur er auch ihr fleißiger Mitarbeiter war, und betrifft eine große Anzahl dieser wichtigen kleineren Arbeiten den aktestamentsprophetismus und sieht so in nächster Beziehung zu seinem großen Comersiber die aktestamentlichen Propheten überhaupt. Es sind solgende: den Knecht Gottes im letzten Abschnitte der jesajanischen Sammlung 40—66" in Stud. und Krit., Jahrgang 1828, S. 295—330, besonders in verbesserter und vermehrter Ausgabe unter dem Titel "Der Knecht Beitrag zur Christologie des alten Testamentes" (Hamb. 1840). — ort zu christologischen Beiträgen, mit besonderer Beziehung auf Schleierz, Benasienberg, Sad und Steubel. Jahrgang 1830, S. 3—24. — Ueber

276 Umbreit.

die Geburt des Immanuel durch eine Jungfrau, Jef. 7, 11—16. Ebendal. 5. 538—548. — "De Veteris Testamenti prophetis, clarissimis antiquissimitemporis oratoribus" (Protectoratörede 1832), in freier Neberarbeitung deutschunter dem Titel: "Die Propheten des alten Testamentes, die ältesten und würdigsten Bolksredner." Stud. und Krit. Jahrgang 1833, S. 1043—1056. — Jesus Christus in den Weissaungen des Propheten Jesaja nach der Auslegung von Cap. 9, 1—6 und 11, 1—10 mit besonderer Berückschtigung der Hertes D. Gesenius, D. Hengstenberg und D. Hisig. Jahrgang 1835, S. 551—569 und 869—881. — Kritische Bemerkung zum 8. Psalm. Jahrgang 1836, S. 1007—1018, und Ueber die typische Auslegung des 8. Psalms. Jahrgang 1838, S. 599—618. — Ist Jesus Christus in dem 22. Psalme? Jahrgang 1840, S. 697—708.

III. Auf diese Abhandlungen, welche mehr ober minder Borläuser waren, solgte das große praktisch-exegetische Hauptwerk Umbreit's "Praktischer Commentar über die Propheten des alten Bundes mit exegetischen und tritischen Aumerkungen", I. Band: Jesaja, I. Theil: Auslegung von Cap. 1—33. Hambung 1841. — II. Theil: Auslegung von Cap. 34—66. Hamburg 1842. — II. Band: Jeremia. Hamburg 1842. — III. Band: Heisel. Hamburg 1843. — IV Band: Die kleinen Propheten. I. Theil: Hose, Joel, Amos, Obadja, Micha, Rahum, Habatuk, Zephanja. Hamburg 1845. — II. Theil: Haggat, Sacharja, Maleachi. Hamburg 1846. Riehm urtheilt über dieses Wert, das "nie veralten und in seinem eigenthümlichen Werthe von allen, die in der prophetischen Schriften keine bloße Denkmale des Alterthums, sondern zugleich ein sin alle Zeiten gültiges und nie zu erschödpsendes Gotteswort erkennen, immer hochgeschätzt werden wird." Dazu kamen

IV. Prattische, im weitesten Sinne des Wortes erbauliche Schriften und Abhandlungen: "Christliche Erbauung aus dem Pjalter oder Nebersetzung und Erklärung auserlesener Pjalmen" (Hamburg 1834); "David und Jonathan. Lied der Freundschaft, das älteste und schönste aus dem Morgenlande" (Heidelb. 1844); "Reue Poesien aus dem alten Testamente" (Hamburg und Gotha 1847); "Grundtöne des alten Testamentes" (Heidelb. 1843); "Gott hat den Menschen die Welt in ihr Herz gelegt." Bemerkung zu Pred. 3, 11 in den Studien und Kritiken 1846, S. 147—158; "Was bleibt? Zeitgemäße Betrachtungen des Königs und Predigers Salomo's über die Eitelkeit aller Dinge" (Hamburg und Gotha 1849). Dazu als wissenschaftliche Begründung die Abhandlung: "Die Einheit des Buches Roheleth" in den Studien und Kritiken 1857, S. 7—56.

Gerner mogen noch genannt fein

V. Zerstreut bortommende einzelne Abhandlungen vom alten Testament: "Ueber Geist und Zwed des Buches Ruth. Eine fritische Andeutung." Studien und Kritiken 1834. S. 305 ff.; "Probe einer Auslegung der Schöpfungsgeschichte der Genesis, Cap. 1—2, 4". Ebendas. 1839, S. 189—209; "Sieben Blide in das erste Capitel der Genesis." Ebendas. 1847, S. 701—717; "Der Bustamp

Jatob's." Ebendaf. 1848, S. 113 ff. Endlich

VI. Die durch neutestamentliche Gesichtspunkte bestimmten Arbeiten Umbreit's aus seiner letten Lebenszeit: "Das Evangelium im alten Testament. Bemerkung zu Röm. 1, 2" in Studien und Kritisen 1849, S. 93 ff.; "Der Apostels Paulus Selbstbekenntniß im stebenten Capitel des Briefes au die Römer. Ebendas. 1851, S. 633—645; "Die Beränderung des Namens Saulus in Paulus." Ebendas. 1852, S. 377 ff. Auch die Schrift "Die Sünde. Beitrag zur Theologie des alten Testamentes" Hamburg und Gotha 1853 ist durch das Bedürsnis, Köm. 5, 12 zu erklären, veranlaßt. "Der Brief an die Römer au dem Grunde des alten Testamentes ausgelegt", Gotha 1856. Die von II. be-

abfichtigte abnliche Bearbeitung bes hebraerbriefes ift nicht mehr zu Stande ge-

Bu vgl. C. Ullmann, Friedr. Wilh. Karl Umbreit. Blätter ber Erinnerung in Theol. Studien und Kritiken 1862, S. 435 ff. — Abolf Kamp-hausen's Artikel in Herzogs Realencyklopädie 2. A., Bd. 16, S. 162 ff. — Außerdem Retrologe von Schenkel in der Allg. kirchl. Zeitschrift 1860, Heft 6, S. 11 ff., von Mühlhäußer in der Reuen Evangelischen Kirchenzeitung 1860, Rr. 23, von Zittel in der Allg. Kirchenzeitung 1860, Rr. 54.

P. Tichadert. Umbreit: Rarl Bottlieb U., ein bebeutenber Orgelvirtuofe, ber fich befonders burch Pflege bes Choralfpiels verdient gemacht hat. Er war am 9. Januar 1763 ju Rebftebt bei Arnftabt geboren und ftarb am 28. April 1829 ebenbort. Er wurde Schuler bes befannten Rittel in Erfurt und bilbete ich unter feiner Leitung ale Orgelfpieler und Componift aus. Durchdrungen bon ben Bflichten eines Organiften, wendete er allen Fleiß auf eine wurdige Behandlung bes Chorals und hat barin Dufterwerte geschaffen. 3m 3. 1785 rhielt er ben Organistenposten in bem Dorfe Conneborn bei Botha und wirfte bier bis 1820, bis ihm ein Streit mit bem bortigen Cantor bas Amt berleibete und er fich in feinen Geburtsort jurudjog, wo er nach turger Birtfamteit burch ein langes Rrantenlager an jeglicher Thatigleit gehindert wurde und dlieflich der Welt Balet fagte. Ceine Beftrebungen im Fache des Chorals blieben nicht unbeachtet, feine gablreichen Beröffentlichungen fanden überall bie großte Anerkennung und felbft ber Ronig von Preugen verehrte ihm eine golbene Dentmunge. Er gab Choralbucher nur mit begiffertem Baffe und auch in vierflimmiger Bearbeitung beraus, befonders legte er einen großen Werth barauf Chorale mit verichiedenen Baffen gu bearbeiten und er entwidelte barin eine beworragende Gewandtheit. Ebenfo fleifig war er in Schaffung bon geeigneten Bor- und Rachspielen, in leichten und ichwereren Orgelftuden, Die fast fammtlich in Gotha bei Beder ericbienen. Auf öffentlichen Bibliothefen find feine gablreichen Drudwerte in Berlin, Dunchen, Dresben und Ronigsberg i. Breug. pertreten.

Allgem. Leipziger Mufitzeitung, Beil. 31, Sp. 372 nebft gahlreichen Urtheilen in fruheren Banben. — Schilling's Lexifon. Rob. Eitner.

Umlauf: 3gnag U., ein beliebter Singfpiel-Componift, geboren um 1756 und + am 8. Juni 1796 in Meibling bei Wien, 40 Jahre alt. Dan weiß Aber feine Jugendzeit nichts, erft bom Jahre 1772 ab, ale er ale Biolinift ins Orchefter bes beutschen Theaters in Wien trat und 1778 jum Director an ber beutiden Oper berufen murbe und bier burch feine Singfpiele bie Schauluft ber Biener angog, wurde er allgemein befannt und beliebt. 1789 wurde er an ber laifert. Capelle neben Galieri Sofcapellmeifter an ber Oper und hatte auch im Berbinberungefalle Salieri bei ber Rirchenmufit ju bertreten, ichlieflich mabite ibn ber Raifer auch jum Clavierlehrer ber jungen Erzherzoge. Geine Gingwiele, bon benen noch brei auf öffentlichen Bibliothefen nachweisbar find, geichnen fich befonbere burch ihre bolfethumlichen Melobien aus. Das Lieb "Bu Steffen fprach im Traume" wurde gang befonders ausgezeichnet und felbit ein Mogart foll Bariationen barüber geschrieben haben, unter beffen Ramen fie auch mehrfach gebrudt wurben, doch weift v. Rochel nach, bag biefelben von Gbert find (Themat. Berg. G. 530, Rr. 288). Bon Umlauf's Gingfpielen befist Die tonigl. Bibliothet ju Berlin "Die fcone Schufterin", 1782 aufgeführt Mict. 22 150). "Die Infel ber Liebe, ober Umor, Erforicher ber Bergen" im Glavierauszuge, befindet fich in der Staatsbibliothet gu München und "Die Dorfbeputirten", 1780 aufgeführt, in ber Bibliothet bes Confervatoriums ju Bruffel, wo auch ein Exemplar ber fchonen Schufterin liegt.

Gerber's beibe Legifa. — Thaper's Beethoven I, 270. — v. Rochel, Die tfl. Hoftapelle, S. 116.

Umpfeilbach: Hermann II., Mathematiter, geboren am 7. Mary 1798 in Mainz, † am 16. März 1862 in Sießen. Er gehörte von der Studienzeit an während seines ganzen Lebens der Universität Gießen. Dort doctorirte er 1819, habilitirte er sich als Privatdocent 1820, wurde er 1823 außerordentlicher, 1825 ordentlicher Prosessor der Mathematik. Das Jahr 1828 brachte ihm die Ernennung zum Ephorus der Stipendiaten, das Jahr 1838 die zum Director der Sternwarte. Berschiedene von 1821 bis 1834 versaßte Lehrbücher der Arithmetik und Geometrie, der Trigonometrie, der Algebra, der Kegelschnitte, der analytischen Geometrie, der Dissernial- und Integralrechnung, der Mechanif mögen neben den Borlesungen sich brauchbar erwiesen haben. Seit 1840 dis 1846 erschienen im XX., XXV., XXVI., XXVIII., XXX. Bande von Crelle's Journal verschiedene Ausschaft Gegenständen beschäftigten, ganzaubere Arbeiten, aber ohne größere Tragweite.

Boggendorff, Biogr.-literar. Handwörterb. 3. Gefch. b. exact. Wiffenich. II, 1156.

Undel: Bartholomaus be II., Rolner Buchbruder bes 15. 3abrhunderte. Bie bei fo vielen ber alteften Buchbruder, fo find auch feine augeren Rebensumftande in ein bichtes Duntel gehüllt, und nur feine Drude geben bon feinem Dafein Rachricht. Geburtig aus Untel, einem auf bem rechten Rheinufer oberhalb Bonn gelegenen Stabtchen, begann B. im 3. 1475 ale Budbruder in Roln feine Thatigfeit. Diefelbe tann als eine herborragend jruchtbatt und einflugreiche nicht wohl bezeichnet werden, ba in einem Beitraume von etma 10 Jahren nicht viel mehr als 20 bie 25 Drude aus feiner Dificin berbmgingen, barunter wenige von bedeutenderem Umjange. In ber 2Ballraf'icen Sammlung tolnischer Incunabeln finden fich 22 Undel'iche Drude bor und gwar funf mit Angabe bes Druders. Das erfte batirte Berf, die Somilien Gregor's und Drigines', erichien 1475; nach 1486, in welchem Jahre Deberich's von Manfter Chriftenfpiegel von Bartholomaus von II. gebrudt wurbe, ift tein Drud mehr bon ihm befannt geworben, fo daß man nicht fehlgeben wirb, wenn man biefes Jahr als bas Endjahr feiner Thatigfeit als Druder annimmt. Außer dem letigenannten Berle, einem Bandchen in Duobegformat, brudte ei im 3. 1480, wol als feine bedeutsamfte Leiftung, gleichfalls ein Bert in nieder beutscher Mundart, ben Sachsenspiegel bes Gife von Replow. Da bie Toper Diefes Drudes große Aehnlichfeit mit benjenigen haben, welche in ber erflen niederfachfischen Rolner Bibel jur Anwendung gelangten, fo hat man ben Bar tholomaus be Il. auch als Druder biefer angenommen. Inbef icon Riefer weift in feiner Literarifchen Rachricht über Die erfte gu Roln gebrudte nieber beutiche Bibel' (Coesfeld 1825) in vollig überzeugenber Beife nach, bag bielei Bert aus ber Dificin bes ungleich bedeutfameren Rolner Drudere Beinrid Quentel hervorgegangen ift. Bgl. auch Rapp, Befchichte bes beutiden Bud handels bis in bas 17. Jahrhundert. Leipzig 1886, G. 97. Gine große Mehn lichfeit der beiben Typengattungen lagt fich nicht verlennen; boch find Diejeniger bes Sachsenspiegels größer und fetter. Diese fehr feltene erfie Ausgabe aus bem Jahre 1480 enthält 274 Blatter, in 2 Columnen, mit 38 Zeilen; aun Signaturen, Cuftoben und Seitenzahlen. Blatt 1—16 ein Regifter, über ichtieben : "Regiftrum. (6) 3r beginet | bat regifter | bes eprften | boutes bee Spengels | ber Saffen. Bl. 17a beginnt bas Bert felbft nach einem Bols

schnitt mit Zeile 1: (D)Es hilligen | geistes myn | ne dei sterke. Bl. 17—84 ift ersies, Bl. 85—156 zweites, Bl. 157—237 brittes Buch. Bl. 237a, Col. 2 besindet sich in 5 Zeilen solgende Schlußschrist: Itë explicit hec mateia schwe culv saxonie cū glosa sua. 7 illa | ē Jnossa Colonie p me Bar-|tholomen de Unckel Anno a | natītate dni Mcccclxxx | Das 238. Blatt ist leer. Bl. 239a linke Col., Zeile 1 sängt an: (H)Ir begynnet dat | register des she | declotes. Bl. 240—274 solgt: (C) Autela des | speigels da | Sassen die | ich genant. Bl. 274b, Col. 1 die letzte oder 37. Zeile: te genoge late \* Et sie sinis.

Im großen und ganzen machen die Drude des Bartholomäus de U. den Gindrud sorgsältiger Ausarbeitung. Die Typen sind recht scharf und deutlich; sie siehen in der Mitte zwischen den größeren und mittleren Typen des Ulrich zell. Wanche seiner Drude weisen Signaturen auf, wie es scheint besonders die in den letzten Jahren seiner Thätigkeit aus seiner Officin hervorgegangenen und einer derselben "Cordiale quatuor novissimorum", sowol ein undatirter, wie ein datirter vom Jahre 1483, trägt in der Schlußschrift den Censurvermert der Kölner Universität: admissum ac approbatum ab alma universitäte coloniensi.

Ennen, Katalog der Intunabeln in der Stadt-Bibliothef zu Köln. Abth. 1, S. XIV. Drucke S. 89—94. — Kapp, Geschichte des deutschen Buchhandels bis in das siedzehnte Jahrhundert. S. 97.

Schnorrenberg. Underend: Theodor II., reformirter Theologe aus ber Schule bes Coccejus, beworragend als ascetifcher Schriftfteller und Forberer bes Conventifelmejens, geboren am 15. Juni 1685 ju Duisburg, † am 1. Januar 1693 gu Bremen. Da beide Eltern, ber Bater war ein Raufmann, ihm icon in feiner fruheften Jugend durch ben Tob entriffen murben, fo erzog ihn fein Obeim Johann U. Achtzebn Jahre alt borte er bereits die berühmten Gottesgelehrten ber Uniberfitat Utrecht: Bisbert Boetius, Andreas Effenius und Matthias Rethenus. Diefen hatte er es ju verbanten, bag ein fefter Grund in ber reinen reformirten Lebre geitlebens bei ihm gefunden murbe. Dagegen begeifterten ihn bie beiben Utrechter Brediger Jodocus von Lodenstein und Juftus van den Bogaart, welche mit Gifer collegia pietatis leiteten und auf ein gottfeliges Leben ihrer Buborer brangen. Durch biefelben murbe er bor allem in feinem Bergen grundlich gu Bott gezogen, fo bag er völlig bon ber hohen Berantwortlichkeit bes Amtes eines Predigers überzeugt wurde und baber oftere mit bem Bedanten bamals nd trug, bem gewählten Berufe ganglich ju entfagen. Bon Utrecht manbte er ad nach Duisburg, wo bie Coccejaner Martin Sundius und Johannes Clauberg, letterer jugleich auch Cartefianer, ibn anzogen. Rach beftanbenem Gramen und nachbem er turge Beit als Sauslehrer in Frantfurt jugebracht, trat er im Frifiabre 1658 eine großere Reife nach ben Rieberlanden an, wo er Coccejus in Leiden horte, beffen entichiebenfter Schuler er bon ba an wurde. Doch ertannte er auch bas Gute an, bas Boetius, ber Sauptgegner jenes, batte. Bon bier begab er fich nach Benf, wo er mit Labadie befannt murbe, bann nach Baris, wo er mit Johann Dallaeus fich befreundete, und fehrte im September 1659 aber England jurud. Im folgenben Jahre nahm U. Die Berufung an bie reformirte Bemeinde ju Dillheim an der Ruhr an. hier fand er einen ichtbaren Boben für feine gewonnenen 3been bon bem mahren Chriftenthum, a er gegenuber einem vermeintlich erftarrten Rirchenthume mit Nachbrud in r Rirche wie in Brivatversammlungen verfündigte, Die er nach bem Borbilbe

benftein's und Labadie's einrichtete. 3m 3. 1668 berief die gottesfürchtige Landgräfin Hedwig Sophie, die Schwefter bes großen Rurfürften bon Brandenburg, Il. nach Raffel, woburch biefer allerlei Berbachtigungen, bie man gegen ihn gulett erhoben hatte, als begunftige er ben Separatismus Lababie's, ben er ftets entichieben verwarf, entging. Wie fehr er auch Privatversammlungen liebte, fo jog er benfelben boch eine mit gottfeligen Bubbrern gefüllte Rirche bor. Rach Beppe's Beugnig war burch U., ber in Raffel nur zwei Jahre blieb, ber Bietismus am Sofe vollig heimisch geworden. Ihm ift es auch mit ju verbanten, daß ber religible Jugendunterricht bier ju Lande einen neuen Auffchwung nahm, befondere aber baß für die Ablegung bes Glaubensbefenntniffes vor Bulaffung jum Tifche bes Geren ein bestimmtes Alter festgesett wurde. Aus dantbarer Anertennung für Die freundliche Aufnahme, welche er am Goje ber Landgrafin fant, widmete er 1676 berfelben feine Schrift: "Chrifti Braut unter ben Tochtern gu Laodicaen", 3 Thie. (Sanau 1676), eine bortreffliche doctrinare Erbanungefchrift. 1670 folgte II. bem Rufe als erfter Baftor an bie St. Martini - Rirche in Bremen, wo er noch 22 Jahre, bis an fein Enbe, in einem bochft fegensreichen Birfungefreife ftand. Muger ber ermahnten Schrift fchrieb er noch einen "Begweifer ber Ginfaltigen gu ben erften Buchftaben bes mahren Chriftenthums" (Bremen 1676); "Ginfältiger Chrift durch mahren Glauben mit Chrifto bereiniget" (nach feinem Tobe berausgegeben); "Rarrifcher Atheift entdedt und feiner Thorheit fiberzeugt", und fein Sauptwert, beffen zweiten Theil zu vollenden er leiber burch ben Tod verhindert wurde: "Sallelujah, das ift, Gott in bem Gunber berflaret. Ober, bes Gunbers Banber-Stab jur Erfantnus, Geniegung, und Berflarung Gottes, ale bes bochften Butes" (Bremen 1678, Berborn 1722). Begenüber dem hochft einfeitigen Urtheile Ritfchl's über biefe Schrift ift biefelbe als eine, wenn auch im Stile jener Beit etwas ichwerfallig einherschreitend, vorzugliche praftifche Dogmatit ber reformirten Rirche, in ber Form ber Coccejanischen Bunbesibee anguseben. Reineswegs aber bewegt fie fic, wie Ritfchl fcbreibt, im Rahmen bes individuellen Glaubens. Bon ber obierliven Lehre der reformirten Rirche hat fich U. nie losgefagt.

Strieder, Heff. Gelehrtengesch. — Rotermund, Brem. Gel.-Lexicon. — Max Goebel, Gesch. d. christl. Lebens in der rhein.-westphäl. Kirche II. — H. Heppe, Kirchengesch. beider Hessen. — A. Ritschl, Gesch. d. Pietismus in der res. Kirche. — Reiß, Historie d. Wiedergeb. — G. Arnold, Leben der

Blaubigen. - S. A. van Ramp, Schlog und Berricaft Broich.

Cuno.

Understall: Konrab U., ein geborener Hersorber, war Monch im Rloster Möllenbed bei Kinteln, übernahm 1530, als der bisherige Rector Rudolj Moller nach Minden berusen wurde, das Rectorat in Hersord, das er zwar noch zwei Mal, 1531 und 1534, dem nach Hersord zurückgelehrten Moller auf turze Zeit abtrat, sonst aber dis zu seinem im J. 1536 erfolgten Tode verwaltete.

Bgl. Rnefel und France in ben Programmen bes Gymnafinms ju Berford von 1817 begw. 1840. B. Bahlmann.

ford von 1817 bezw. 1840.

Ungelehrte: der U., Spruchdichter des ausgehenden 13. Jahrhunderts, ift uns nicht aus eignen Dichtungen bekannt, sondern nur aus der bewundernden Berehrung, mit der sich Fürst Wizlaw III. von Kügen bemüht, eine 'sehnende Weise' des U., wahrscheinlich eine Liedesklage, in gleichem Tone nachzuahmen. Er mag ein sahrender Sänger gewesen sein, der aber durch seinen sürstlichen Gönner und Kunstsinger eine seste Bebensstätte gewann, so daß er einen Hausstand gründen konnte. Das älteste Stralsunder Stadtbuch berichtet April 1300 von dem Testament, in dem 'Magister Unghelarde' seine Frau zur Erdin einseht. Damals war er sedenfalls über die äxpuf hinaus: dazu stimmt's, das Wizlab um 1285 von ihm die Sangeskunst gelernt haben wird. Wenn ihn

ene urfundliche Angabe 'magister' nennt, fo barf man baraus ebenfowenig wie aus feinem Runftnamen - lucus a non lucendo - fchliegen, bag er Gelehrter, etwa Stralfunder Schulmeister war. Magister überseht nur den technifden Titel bes funftmäßig gefculten burgerlichen Dibattiters. Der Rame bes U. hatte noch bei ben Deifterfingern einen guten Rlang: ein Lieb bon 1567 nennt ibn neben bem Chrenboten, bem Reithart Fuche und bem Meigner war nicht unter ben 12 alten Meiftern, aber boch ehrenvoll genug unter ben 'Rachfingern': auch in ben großen Bergeichniffen alter Meifterfanger (Boigt, Rachtigall u. f. w.) fehlt er nicht. Schon bie Rolmarer und bie Wiltener Sanddrift bringen Bare in feiner 'Bflugweife'; weiter ift in Meifterfangerhandichriften ein frember, ein noch bon Sans Sachs gern benutter fchwarger und ein langer Ion bes 11. bezeugt: felbftverftanblich beweift biefe Ueberlieferung meber fur bie, nabeju ausgeschloffene, Echtheit ber Gebichte noch auch nur für die ber Tone. Gbenfo werthlos ift's, wenn Buiching (Duf. f. altd. Litt. I, 215) in einer gleichartigen Sanbichrift ben bollen Ramen : 'Sans Engelhard Unglerit' gefunben haben will.

Minnefänger, hög. von v. d. hagen III, 81a. — Baltische Studien 33, Roethe.

Ungepaner: Erasmus II., Dr. juris, Rechtslehrer, geboren am 2. Februar 1582 ju Raumburg im Deignischen, † am 23. April 1659 (nach 5. Bitte am 22. April 1660) ju Jena. Sein Bater, Mathaus U., lebte als Burger und Deggermeifter in Raumburg, feine Mutter, Balburga Bimmermann, fammte aus Konigsberg in ber Mark Brandenburg. Der talentvolle Jungling bezog erft 16 Jahre alt die Universität Jena, nach zweijährigem Aufenthalte bortfelbft Bittenberg, fehrte mit Umflug weiterer brei Jahre nach Jena gurud, und erwarb an biefer Sochicule am 17. Februar 1612 Die Burbe eines Doctors beiber Rechte. 3m October 1614 erhielt er die Profeffur bes Lebenrechtes in Altori, weshalb er am 14. December beffelben Jahres in einer "Disputatio valedictoria" von Jena Abschied nahm. In Altorf wirfte er bis 1635, befleibete ofter bas Decanat, 1621 bas Rectorat, mar feit 1616 jugleich Confulent ber Reichsftadt Murnberg, und rudte am 7. Mai 1634 jum Professor Codicis bor. Am 27. Robember 1635 erfolgte Ungepauer's Ernennung jum orbentl. Profeffor der Rechte in Jena fowie jum Beifiger am Schöffengerichte unter gleichzeitiger Berleibung bes fachfifchen Bofrathstitele, und hielt er am 12. December bie abliche Disputatis pro loco: "de jure naturae." Im nachsten Jahre (22. Mary 1636) murbe er überdieß Assessor primarius am fachfischen Sofgerichte in Jena. Rach bem Tobe bes Senior Dominicus Arumaus (14. Februar 1637) ging beffen Barbe auf U. Aber, welcher als Ordinarius an die Spige ber Juriftenfacultat trat, nachdem ber bisherige Orbinarius Beter Theodorich am 4. Mai 1640 bas Beitliche gefegnet hatte; boch verzögerte fich bie feierliche Ginfuhrung in bie Facultat bis Juni 1641. U. befleibete in biefem und bem folgenden Jahre bas Rectorat, jum biteren bas Decanat, wie er überhaupt bas Intereffe ber Univerfitat mit regem Gifer verfolgte. Als Lehrer bis an fein Ende unablaffig wirfend, bielt er megen gunehmender Gebrechlichfeit in ben letten Jahren Die Borlefungen in feiner Bohnung. Bon Mitte Marg 1659 an mußte er bas Bett huten. Er liebte es mit ben ihn befuchenden Collegen oder Theologen religibfe Fragen ju erortern, und entichlief fanft in ber Racht bom 22. auf 23. April 1659 (nach Bitte 1660) im 78. Jahre feines Alters.

II. war zweimal verheirathet: die erste Che schloß er an seinem Promotionstage (17. Februar 1612) mit Gertraud, einer Tochter Ab. Listemann's, Actuars am Leipziger Schöffengerichte; obwohl aus dieser Ghe 10 Rinder hervorgingen, darunter 4 Sohne, überlebten ihn nur zwei verheirathete Töchter. Rach dem

am 4. December 1640 eingetretenen Tobe seiner Gattin ging er am 2. Robember 1646 eine zweite Ehe ein mit Anna Sophie, einer Tochter des Synditus Arg Mylius, und Wittwe des Universitätssecretärs Joh. Christoph Cummer. Auch diese Ehe war mit mehreren Kindern gesegnet, indeh sehte nur der am 17. November 1652 geborene Christoph Erasmus U. den Stamm fort. . . . U. legte den Schwerpunkt seiner Thätigteit in seine Wirssameit als Lehrer und in Handhabung der Universitätsangelegenheiten, weshalb er als Hachschriftsteller minde fruchtbar war. Wir erwähnen von seinen Werten: "Comment. super decret. (Jena 1640, 2. Aust. ebd. 1672); "Exercitia Justinianen, sive Disputationen XVI ad Tit. 4 Instit." (Kürnb. 1660); "Collegium seudale", und Dissertationer civisrechtl. Inhaltes.

S. Freher, theatr. virorum erudit, clarorum. — Baier, Syllab rect. # profess. Jenae etc. p. 596. — H. Witte, Diarium.

Unger: Ephraim Salomon II., bebeutender Mathematiter und Babages geiftiger Begrunder bes Erfurter Realghmnafiums. Er murbe am 9. Dars 1789 in Coswig a. E. geboren und befuchte bafelbft bie öffentliche Schule. Bugleich erhiell er Brivatunterricht, theils burch ben Rector biefer Anftalt, theils burch feine Bater, einen aus Pregburg ftammenden würdigen Mann indischen Glaubent unter beffen Leitung er die hiftorischen Bucher ber Bibel, die Pfalmen und be Proverbien in ber Uriprache las. Rach jurfidgelegtem breigehnten Lebensjahr entichlog er fich, jum 3med weiterer Ausbildung nach Berlin ju geben. bin nahm ihn eine unter Leitung bes verdienten 3. D. Itig, fpater unter Benbard ftebenbe Schulanftalt auf, ber er porzugeweife bie Bermittelung berjenige Renntniffe verdantte, die ihn fpater in ben Stand festen, mit Erfolg Univerfitate vorlefungen gu horen. Da feine Eltern mabrend feines Aufenthaltes in Beile filt ihn nichts thun tonnten, fo war fein Gintommen auf ben Gemerb bust Privatunterricht im Bebraifchen und in ben Anjangegranden Des Frangofilate und Lateinischen beschrantt. Bon ber Dathematit hatte er gu jener Beit nur einen febr burftigen Begriff; doch mar er ziemlich gewandt im Rechnen. Gri burch Befanntichaft mit einigen mathematifchen Stellen im Zalmub, und pon in ber Difchnah, murbe in ihm ber Bunfch rege, Die Mathematit naber fenn au lernen.

Die Ereigniffe bes Jahres 1806 wirften nachtheilig auf Unger's Bribe niffe, und er fab fich im Frilhjahr 1807 gezwungen bon Berlin fortigie Er begab fich nach Erfurt, wohin fein Bater im Borjahre fibergefiedelt = und murbe nach einer bom Rector ber Univerfitat, bem Abte Macibus and abgehaltenen Brufung am 29. Anguft 1807 als Dessavio-Cosvicensis, Philos Candidatus, immatriculirt. Er horte bornehmlich die philosophischen gull bes D. Joh. Chriftian Loffius, und zwar brei Jahre lang ununterbrod hiftorifchen von Jatob Dominitus, Die naturwiffenschaftlichen von Bert Trommedorff, Bucholg und Joseph Samilton und die mathematischen von A. Reichard und Johann Blafius Siegling. Die Beugniffe Aber Fleiß und Fe fchritte, bie er bereits im 3. 1808 vorzulegen vermochte, veranlaften ben regi renden Sergog von Bernburg, Alexius Friedrich Chriftian, ibn aus feiner Briba caffe ju unterftugen und fpater bie Promotionstoften fur ibn gu begable Unger's Privatfleiß mar faft ausichlieflich der Philosophie und Mathema jugewendet. In ber erfteren hat er fich namentlich mit Rant beschäftigt, biefem Studium verbantt er bie ibm nachgerühmte Fabigleit "ben Refulf bes reinen Dentens burch ihre Bermenbung jum Bofen von tief eingreifenben Fr bes Lebens Durchfichtigleit bes Musbrude ebenfo mie Reichthum bee Inhalte geben." Dit ber Dathematit machten ihn bie Philosophiae naturalis princip mathematica Remton's querft naber befannt. Spater lernte er bie Introduction

in analysim infinitorum bon Guler fennen, und feitdem bilbete bae Stubium ber Schriften Diefes berühmten Mathematiters Jahre lang feine Lieblingsbeichäftigung. In ber angewandten Mathematit lernte er Die Mechanit burch Lagrange fennen, bie Optil burch Robert Smith und die Aftronomie burch Bobe. Die theoretischen Schriften ber frangofifchen Dathematifer, namentlich bie bon La Blace, die theorie des nombres bon Legendre und die analytischen Functionen bon Lagrange hat er erft fpater tennen ju lernen Gelegenheit gehabt ; ebenfo bie disqu. arithm. von Baug. -Am 20. Sept. 1810 promovirte er bei ber philosoph. Nacultat auf Brund einer Differtation Aber Die Entstehung ber trigonometrifchen Functionen und wurde augleich magister legens. 3m Binterhalbjahr 1810/11 hielt er feine erfte mathematifche Borlefung bei ber Univerfitat, und feitbem find von ihm ununterbrochen bis gu der am 14. Robember 1816 erfolgten Aufhebung der Erfurter Univerfitat in jedem Semefter mathematifche Borlefungen gehalten worben. Außerbem bat er ju berichiedenen Beiten auch Philosophie borgetragen; fo murbe er nach Loffius' Ableben bamit betraut, die bon bemfelben begonnenen Bortrage fiber Logit gu vollenden. Mathematische Bortrage find bon ihm, auch unabhangig bon ber Univerfitat, bie jum Jahre 1826 in der Regel jeden Binter gehalten worben. Seine Buborer waren anfangs bie Officiere ber frangofifchen Garnifon, ipater bie Mitglieber bes topographischen Bureaus, Die Officiere ber Erfurter Regimenter find auf Beranlaffung bes Benerallieutenants b. Jagow burch U. jum Bejuche ber Rriegsichule vorbereitet worben. Geine Musbildung als Behrer begann mit bem Jahre 1811, ju welcher Beit ihm die Stelle eines Lehrers ber Rathematit bei ber unter Leitung bes Directore Beingartner gu Erfurt beftebenden Ergiebungs- und Unterrichtsanftalt übertragen murbe. In Diefer Stellung, ber U. befonders bie Ausbildung feiner Methode bes Unterrichts berbantt, verblieb er bis ju ber 1821 erfolgten Auflojung ber Anftalt. 3m Marg 1820 eroffnete er in Gemeinichaft mit feinem Bruber, bem fal. Bauconbucteur und ipateren Sofagenten David Unger, eine "mathematische Brivatlehranftalt", bie bald jablreiche Schuler hatte und felbft bon Auslandern gern bejucht murbe. Diele Anftalt manbelte er im 3. 1834 in eine formliche Realichule um. ...um bem lange gefühlten Mangel einer wiffenschaftlichen Bilbungsanftalt fur alle biejenigen, welche feine Universität besuchen wollen ober fonnen, entgegengutommen. Sie follte allen, Die Fabritanten, Raufleute, Runftler werben, ober fich bem Bau-, Berg-, Forft-, Steuer-, Boftfach ober ber Landwirthichaft midmen, genug, einen technisch prattifchen Beruf ergreifen wollten, Die nothige wiffenschaftliche Unterlage geben." (Egl. Brof. Dr. Friedrich Bange, Realghmnafialdirector, Welchichte bes Erfurter Realgymnafiums, in ber Feftidrift gur Feier bes fünfgigjabrigen Bestehens bes tgl. Realgymnafiume ju Erfurt 1894. G. 1-3 und 37.) Benn auch die 3bee ber Realfchulen, b. b. von Anftalten, welche eine hauptfachlich auf ben fogenannten Realien (wie Beschichte und Beographie) beruhende bobere Bilbung ju bermitteln geeignet find, ichon bon Auguft Bermann Frande ansgesprochen und verwirflicht und bon einzelnen anderen Mannern, wie Beder in Berlin, weiter ausgebilbet mar, fo ift boch die Ginfuhrung bes mathematischnaturwiffenichaftlichen Jaches als bibattifchen Centrums Unger's Berbienft. -Der urfprungliche Aufichwung, ben bie Unger'iche Anftalt genommen hatte, erreichte balb infolge bes Entftehens öffentlicher Realichulen in ben thuringifchen Rachbarftabten (Rordhaufen, Gotha, Saatfeld, Meiningen, Gifenach) fein Enbe, und ba die Schule von leiner Seite pecuniare Unterftubung erhielt, fo mußte ibr Leiter infolge pernniarer Schwierigfeiten feine Realfchule nach gebnjährigem Befteben Oftern 1844 auflosen. Go wurde Die Stadt Erfurt genothigt, burch Begrundung einer öffentlichen Realschule bem einmal anerfannten Bedurfniffe entgegenautommen. Bebrer und Schuler ber Unger'ichen Brivatanftalt gingen in

die proviforifch eingerichtete ftabtifche Anftalt, beren Biele hober geftedt maren, als fie bei jener borgeschwebt hatten, fiber. Der ursprüngliche Begrunder ber Schule mußte babei wegen feiner jubifchen Confession auf Die Leitung biefer öffentlichen Anftalt vergichten. Seitbem war er im Bege bes Contractes ale Behrer ber Dathematit in ben oberften Claffen beichaftigt, bis am 6. Ceptember 1848 feine befinitive Anftellung erfolgte. Am 23. October beffelben Jahres erhielt er feine Berufung ale Oberlehrer; am 24. Mai 1849 murbe er jum Profeffor ernannt. Trot ber ftets gunehmenben prattifchen Thatigleit borie II. inbeffen nicht auf, in feiner Wiffenschaft ruftig weiter gu forfchen. Er machte bie Litteratur ber mathematischen Lehrbucher, ein Feld, bas noch wenig angebaut war, jum Gegenstande feiner Arbeit und erweiterte Diefelbe burch eine Menge werthvoller und praftifcher Schriften über ben Rechenunterricht (vgl. Ebuarb Janide, Der Rechenunterricht in ber beutschen Bollsichule I, G. 40, und über bie anderen Zweige ber nieberen und hoberen Mathematit. Gein erftes felbfianbiges Bert ift betitelt: "Bollftanbiges Sanbbuch ber Arithmetil". 2 Bbe. 1816. 2. Aufl. 1834. Rurge Beit banach gab er ein Bertchen "Das Wefen ber Arithmetit" heraus, welches bas Biel hatte, die wiffenichaftliche Bedeutung ber Arithmetit nachzuweisen. Diejes Buch hat die Aufmertfamteit bes Auslandes auf fic gegogen. Bu einer weiteren Ausbildung ber Arithmetit in Begiebung auf Dethode trugen noch bei Unger's "Arithmetische Unterhaltungen, bestebend in einer fpftematifch geordneten Sammlung bon 800 algebraifchen Aufgaben" u. f. w. (1812, 2. Muft. 1832), fowie fein "Leitfaben fur ben Unterricht im Ropfrechnen als Grundlage eines zwedmäßigen Unterrichts im Rechnen überhaupt". (1842, 2. Aufl. 1851.) Einzelne Gegenftande ber Arithmetit, Die in bem Guftem nur turg ermagnt werben tonnten, find von U. ausführlicher behandelt worben in den beiden Werten: "Abhandlungen über die wichtigften Gegenftande ber Arithmetit, besonders für Raufleute und Rechnungsbeamte", (1829) und "Reue Sammlung bon Abhandlungen fiber bie wichtigften Begenftanbe ber Arithmetil" (1832). Bu feinen arithmetischen Schriften gebort endlich noch "Algebra far Beichaftsleute" (1828). - Die Ueberzeugung, daß die mathematische Analyfis einer vollftanbig neuen Bearbeitung beburfe, veranlagte ibn jur Berausgabe feines "Bandbuchs ber mathematifchen Analpfis" in 4 Banben 1824-27. Durch biefes Bert murbe querft die Aufmertfamteit ber Behorben, namentlich ber tal. Artillerie Brufungecommiffion auf Unger's Arbeiten gelentt. Auch auf einigen ruffifchen Univerfitaten ift es als Lehrbuch benutt worben. - Die Geometrie ift von U. in gleicher Beife, wie bie Arithmetit, in verschiebenen einander ergangenben Berten bearbeitet worden. Bon biefen fant bie weitefte Berbreitung: "Die Beometrie bes Gutlib und bas Befen berfelben, erlautert burch eine bamit verbundene inflematifch geordnete Sammlung bon mehr als 1000 geometrifchen Aufgaben u. f. w. Gin Sandbuch ber Geometrie fur Alle, Die eine grundliche Renntnig biefer Biffenichait in lurger Beit ermerben wollen". 1. Aufl. 1888 : 2. Aufl. mit 550 holgichnitten 1852. - Bahrend bas preugische Unterrichteminifterium fich veranlagt fab, diefes Wert an Lehrer gur Benugung gn empfehlen, und baffelbe auch im Austande vielen Beifall fand, erfuhr es in ben Seibelberger Jahrbuchern eine berbe Rritit. Un Unger's geometrifche Lehrbucher fchließen fich : "Braftifche Hebungen fur angebenbe Dathematiter". 2 Bbe. 1828/29. Die Artillerie-Prafungscommiffion iprach ben Bunich aus, ber Berfaffer moge in gleicher Beife Gegenftanbe ber angewandten Mathematit bearbeiten. So entftanben bie bon ihm berausgegebenen Uebungen aus ber angewandten Mathematif, und gwar bie "lebungen aus ber reinen und ber angewandten Stereometrie" (1830) und "lebungen aus ber Statit und Dechanit ber feften Rorper für Technifer" u. f. w. 3 Bbe. 1. Auft. 1829-30, 2. Auft. 1851-54.

Mle jur Geometrie geborend find bier noch anguführen: "Bandbuch ber ebenen und fpharifchen Erigonometrie" (1821), ferner: "Unfangsgrunde ber prattifchen Beometrie nach bem Frangofischen bes Lacroig", welches einen Theil bes großen triegswiffenichaftlichen Bertes von Bechftein bilbet. - Es bleibt noch fibrig au nennen bas "Lehrbuch ber Bahricheinlichfeitsrechnung nach bem Frangofifchen bes Lacroir". - Dibattifcher Ratur ift Unger's Programmabhandlung von 1836: "Ueber ben mathematischen Unterricht auf Realschulen"; rein wiffenschaftlich find Die folgenden: "Das Befen bes geometrifden Cages" (1837); "Rurger Abrif ber Befdichte ber Bahlenlehre von Phthagoras bis auf Diophant" (1843); Die Bedeutung ber zwei Bucher bes Apollonius von ben Beruhrungen fur Die geometrifche Analyfis" (1855.) Dit feiner pabagogifchen und wiffenschaftlichen Thatigleit ift jeboch Unger's Birtfamteit noch nicht abgefchloffen. Er hat auch im weiteren Ginne eine gemeinnutige Thatigteit ausgeubt, indem er ben Plan far bie "Gothaer Lebens- und Feuerverficherung" entwarf; ber in biefem Inftitute berrichenbe Grundfat ber "Gegenfeitigkeit" war feine Lieblingsibee. Er gab terner ein "handbuch ber Staatslotterieanleihen" (1841) heraus und beschäftigte fich mit ber Ginrichtung bon Sterbetaffen ("Belehrungen über Begrabnigcaffenvereine" 1854), indem er bie Principien vorschrieb, nach welchen jene vielfach in ihrem Fortbeftande bedrohten Ginrichtungen zwedmäßig umgeftaltet werden fonnten. Schlieflich bat er fur ben "Ehrentempel" bie Biographieen bon Leibnig und Rant bearbeitet. - Um 20. September 1860 feierte er bas Jubilaum feines Gintritts in bie Reihe ber Docenten ber Univerfitat Erfurt (vgl. Programm ber Realicule ju Erfurt 1862), und erhielt bei biefer Gelegenheit von ben ftabt. Beborben das Chrenburgerrecht verlieben. (Bgl. A. Bid: "Gin Erfurter Chrenburger-Brief". Musftellungszeitung Erfurt 1894, 30. Juni. Rr. 51, G. 5.) - Mm 30, October 1861 fam IL. um feine Benfionirung ein; biefelbe murbe ihm in ehrenvoller Beife unter Berleihung bes Rothen Ablerordens IV. Claffe gewährt. Er ftarb am 1. Robember 1870. Die Ruge feines Untliges find burch ein bon G. D. Sagen's Meifterhand fur Die Aula bes Erfurter Realgymnafiums geichaffenes Delgemalbe berewigt. Albert Bid.

Ilnger: Ebuarb U., Genremaler und Zeichner, geboren am 4. Februar 1853 gu Gofbeim in Baiern, tam um 1872 nach Munchen an bie Atabemie gu Alexander Strahuber und Otto Seit; hier machte er fich balb burch mehrere Beichnungen und Aguarelle einen wohlberdienten Ramen; bagu gehorten ein "Chriftbaum", ber "Antite Brieftaften" und ber "Recommandirte Brief", inobelondere bie reigvolle "Mufit" betitelte Composition, welche 1883 im Runftverein far 3000 Mart angelauft murbe. In Die weiteften Rreife brang fein Rame burch den finnigen Bilberchtlus "Aus den vier Jahreszeiten" (München 1880, bei Brudmann), wogu Mag Ronnenbruch den Text bichtete. Damit betrat der Ranftler feine eigentliche Domane, auf welcher er die größten Erfolge feierte: bas Bebiet ber Darchenwelt; was Ropifch als Dichter, leiftete U. als Maler: Seine fprubelnbe Bhantafie fpielte, wetteifernb und boch unabhangig von Frig Reiß, Rarl Gehrts und S. Bogel von Plauen, mit Gnomen, Zwergen und Gifen, welche die puhigften Dinge treiben: Sier trabt fo ein Inuffiges, langgesporntes Mannlein auf einer gezäumten Schnedt, ba halten zwei auf Grillen reitenbe Robolbe ein hibiges Turnen; ba leiten larmend und ichreiend Die Wichtelmannlein mit Schnedengefpann auf einem finnreich conftruirten Bagelein ben Transport eines foftlichen Schwammerling - eine Scene, welche U. auch ale Delbild ausführte (eine Reproduction befindet fich im 4. Seft bon Sanfftangl's "Runft unferer Beit", 1890). Ebenfo ergoblich ift die fcmere Dubewaltung ber Ofterhafen, welche ihre bunten Gier noch rechtzeitig auf ben Martt ju liefern haften. Dann Die "Reujahrs-Uhr", ber "Bergens-Photograph", 286 linger.

ber "Gnom als Brieffchreiber", Die "Ritter bom Gichelnapf und Bilg", ber Gifenbahngug ber Erdgeifter, ihre Omnibusiahrt mit Beupferben, bann "Jahrmarttfpiel" ber leichtbeschwingten, anmuthigen Amoretten, Die ebenfo luftig und emfig den Bregbengel ichwingen und am Segertaften hantiren, wie auf der Radirplatte mit Achen ihre univerfelle Runft bewähren. Es find fleine, oft nur wenige Centimeter umfpannende Bignetten, aber beliciofe Leiftungen ber froblichften, immer bochft elegant und gragios ichergenben Laune. Go ichuf II, unermubet und immer neu eine Ungahl bon Muftrationen, Bignetten und Croquis, viele Ropfbogen und Bierleiften fur illuftrirte Beitschriften, barunter bie "3molf Monate" (in boppelter Bearbeitung) u. f. w. Much größere Bandmalereien bat U. ausgeführt, to im Cafe Gagner ju Danden und im Cafe Bauer gu Salle an ber Saale. Die Unficht feines trauten Ateliers ift in "Bom Fels jum Deet" (2. Deft, (889/90) gegeben. U. ftarb infolge eines Bergleibens am 4. Auguft 1894 vahrend eines Commeraufenthaltes ju Brannenburg. Gine Auswahl feiner originellen Entwürfe und Stiggen erichien auf ber Münchener Februar-Ausftellung m Glaspalaft 1894. Gine Reproduction in Albumform mare bas iconfte und gewiß mobiberbiente Dentmal fir biefen in feiner Urt unvergleichlichen Deifter.

Bgl. Kunft f. Alle. 1894. 23. Seft Rr. 237. Allgem. 3tg. bom 28. August 1894. — Bericht bes Munchner Annstvereins fur 1894.

Spac. Bolland.

Unger: hofrath und Profeffor Dr. Frang b. U., berühmter Botanifer auch auf bem Gebiete ber Phytopalaontologie, erblidte am 30. Robember 1800 auf bem fübfleiermartifden Gut Amthoj als Cobn eines ichlichten Butsbefigers bas Licht ber Belt. Rach einer forgfältigen Jugenbergiehung erft auf bem Bomnafium in Grag, bann im Convict bes Stiftes Abmont bezog Il. Die Univerfitat Gras, um fich nach bem Buniche feines Baters ber Rechtswiffenschaft gu wibmen. Doch icon als Rnabe liebte II. allerlei Raturgegenftanbe ju fammeln. Diefe Reigung, wahrscheinlich berftartt burch ben Umgang mit feinem Jugendfreunde, bem fpater rabmlich befannten Botanifer, Rreisargt in Galgburg, Gauter, fowie mit bem Botaniter und Gecretar bes Ergbergogs Johann Bahlbrudner und bem Mineralogen Anter in Grag jog ibn balb bon bem Studium ber Rechtswiffenichaft ju jenem der Raturtunde hinuber. Il. fiebelte beshalb im Berbft 1821 eift an die Univerfitat Bien und 1822 an jene in Prag fiber, um ausschlieflich medicinifche und naturmiffenichaftliche Ctubien ju betreiben. Auf einer großeren Reife burch Rordbeutschland fand er Belegenheit, mit vielen bamals berühmten Raturforichern wie Dien, Carus, Gornichuch u. A. perfonliche Befanntichaften angutnupfen und wurde durch ben Umgang mit fludentischen Rreifen auf berichiebenen Univerfitaten bei feiner ohnebin jum Schmarmerifchen geneigten Ratur bon ben bamals weit verbreiteten Freiheiteibealen machtig erfaßt, mas er auch außerlich offen jur Schau trug. Dies wurde bie Beranlaffung, bag U. nachdem er 1828 nach Wien gurfidgefehrt war, ale ber Gebeimbfinderei und des Baterlandeverrathe verdachtig fieben Monate lang in Unterfuchungehaft bis Juli 1824 gehalten murbe. Rach feiner Freilaffung feste Il. mit neuem Gifer in Bien feine Studien fort und trat nun in nabere Begiehung gu ben Botanitern Baron b. Jacquin und insbefondere ju Endlicher, ber ihn eng an fich feffelte und in feinen Bestrebungen wefentlich forberte. Schon bamals machte Il. Die wichtige Entbedung ber Schmarmfporen bei Vaucheria clavata (Nov. Act. Acad. Leop.-Carol. Bb. 18.) Im J. 1827 promobirte er mit ber allerbings etwas überschwänglich phantastisch verlaßten Inauguralbiffertation: "Anat. phyfiol. Untersuchung über bie Teichmufchel". Dann fibte Il, querft bie mebicinifche Praris von 1828 an in Stoderau aus und murbe 1830 von bier an Dr. Sauter's Stelle nach Rigbubel in Tirol als Landgerichtsargt berufen. Dier

llnger. 287

lette er feine botanifchen Studien, benen fich auch geologische zugefellten, namentlich burch fleißiges Sammeln von Pflangen mit Rudficht auf Die Beichaffenbeit bes Bobens, auf bem fie wuchfen, mit vielem Gifer fort. Durch eine Reihe meift mit portrefflichen, bon ihm felbft gefertigten Beichnungen berfebener Bublicationen, in benen er feine naturphilosophischen, oft recht phantaftischen Unfichten Aber bie thierifche Ratur gemiffer fich freibewegenben Pflangengebilbe, 3. B. Sporibien, Samenfaben u. f. w. ju beweifen fuchte, lentte er die Aufmertfamfeit auf fich, fodaß, ale bie Profeffur ber Botanit am Johanneum in Grag frei wurde (Rob. 1835), Il. jum Profeffor ber Botanit und Boologie und jugleich um Director bes botanifchen Bartens bafelbft ernannt wurde. Sier unermublich forident veröffentlichte er eine epochemachenbe Schrift pflanzengeographifchen Inhalts über den Ginflug bes Bobens auf die Bertheilung ber Gewächse nach den schon in Rigbubel angeftellten Beobachtungen. Er unterschied hierin, je nachbem gewife Pflangenarten nur auf gang bestimmten chemifch gufammengefegten Gefteinen gebeiben, "Bobenflate", ober aber gwar nicht einer einzigen Bobenart allein angehoren, jeboch bestimmte allen andern borgiehen "Bodenholbe" ober endlich auf jeber Art Boben wachsen "Bobenmage". Damit hatte Il. als Erfter Die Grundlage gur Erlenntnig ber Abhangigfeit ber Pflangenart bon ber Ratur bes Bobens, auf bem fie vortommen, gelegt. Es ift bemertenswerth, daß ichon bamals 11., ber fich bereits ju jener Reit mit Bflangenberfteinerungen befaßt batte, bon bertiefelten Bflangenftammen burchfichtige Schliffe berftellte, um die Solgftructur ju ertennen. Solde Dunnichliffe von Gefteinen, beren erfte Angertigung man gewöhnlich Corby jufchreibt, find icon 1837 von Il. in großartigem Maagftabe geliefert morben.

Reben anderen Bublicationen ragt bie im 3. 1838 erichienene Schrift "Aphorismen gur Anatomie und Phpfiologie ber Pflangen" gang besonders baburch berbor, bag U. in berfelben guerft bie 3bee eines auf anatomifcher Grundlage aufgebauten Bflangenipftems entwidelte, wie bies bann burch Enblicher fpater weiter ausgeführt murbe. Gine bon ber Betersburger Atabemie gefronte Breisichrift (1840) fest ben Ban bes Difothlebonenftammes in portrefflicher Beife auseinander, allerdings nicht ohne einen gewiffen phantaftifchen Beigeschmad, indem er g. B. die Knospen als Pflangenindividuen bezeichnet welche als Schmarober auf bem Dutterftamm leben u. f. w. Dit diefem Jahre beginnen auch Inger's größere, langborbereitete phytopalaontologifche Beröffentlichungen mit ber Schrift fiber ein Lager vorweltlicher Pflangen in Schichten auf ber Stangalpe, bie er richtig als jur carbonifchen Flora gehörig erfannte. Schon 1841 folgt ein fehr umfaffendes und grundlegendes phytopalaontologifches Wert: "Chloris protognen", bas er bis 1847 fortfeste. Es enthält in mehreren Abtheilungen Stiggen einer Beschichte ber Begetation in ben verschiebenen erdgeschichtlichen Berioben, bann eine fuftematifche Bufammenftellung ber bamals befannten foffilen Pflangen und ihrer Bugehörigfeit gu ben berichiebenen Formationen, endlich eine Befchreibung bon über 1600 Urten bon Pflangenüberreften. Diefes Bert allein gereicht bem Berfaffer ju unverganglichem Ruhme. 3hm ichließen fich die Schriften über foffile Bflangen und Infecten von Radoboj (Nov. act. Leop. Carol. 1842 Vol. 19) und fiber bie Untersuchung foffiler Stamme und holgartiger Bemachfe (Reues Jahrb. f. Min., Geogn. und Betref. 1841, 149) als inhaltsbermanbte Monographien an.

Mit Endlicher war II. seit seinem Wiener Ausenthalte in regem wissenschaftlichen Berkehr geblieben, der 1843 eine wichtige gemeinsame Arbeit "Grundzüge ber Botanit" zeitigte. In diesem Werke, welches damals als eines der besten und umsassenbesten Lehrbücher der Botanit geschätzt wurde, hatte II. die Bearbeitung des anatomisch-physiologischen Theils besorgt und die vorzuglichen

288 Inger.

Beichnungen felbft angefertigt. Gine Reife, welche II. 1845 unternahm, brachte ibn mit ben berühmten Gelehrten Geer in Burich. Bet. Derian in Bafel, 2B. B. Schimper in Strafburg, Alex. Braun in Rarlerube, Martius in Manden u. A. in perfonlichen Berfehr und bereicherte feine Beftrebungen mit einem großen Schat neuer Anregungen, nachdem feine fo mubfame wie geschidt ausgeführte Schrift "Synopsis plantarum fossilium" 1845, in welcher er 1648 Arten von Pflangenverfteinerungen in naturliche Ordnungen und Beichlechter einzureiben berfucht batte, jur Beröffentlichung gelangt mar. Gine Erweiterung und Berbollflandigung fruberer Bublicationen bilbeten bie Schriften "Grundzuge ber Anatomie und Phyfiologie ber Pflangen" 1846 und "Beitrage gur Bodenftatigfeit gewiffer Pflangen" 1848. Befonders erfolgreich maren feine Studien über Foffiltefte von Pflanzen, bon benen er 141 Arten in ber Brauntohlenablagerung bon Parfclug fammelte und beichrieb, baburch, bag er in biefen ben Thous einer nordameritanifden Flora nachjuweifen vermochte. Mit Endlicher's Tob in Bien trat eine wesentliche Aenderung in Unger's Lebensgang ein; er wurde an Enblicher's Stelle als Profeffor für Pflangenanatomie und -Phyfiologie nach Bien berufen, wo er jedoch unter bem Drud ber großftabtifchen Berhaltniffe fich nie recht beimifch fublte und fehr gurudgezogen nur für feine Arbeiten lebte, welche unentwegt einen fruchtbaren Fortgang nahmen. Bunachft vervollftanbigte er feine früher publicirte Schrift Synopsis burch bas Wert : "Genera et species plantarum fossilium", in welchem ftatt ber fruheren 1648 Arten nunmehr 2421 aufgezählt werben. Roch mehr Auffeben in größeren Kreifen fant feine 1851 erschienene Schrift "Die Urwelt und ihre verschiedenen Bildungsperioden", in welcher er versuchte, burch 14 große, von Ruwaffeg nach feinen Entwürfen gezeichneten bilblichen Darftellungen mit Erlauterungen bie verfchiebenen Entwidlungeabfcnitte ber Erbgefchichte in ibealifirten Lanbichaften mit Thierftaffagen ju berfinnlichen. Wenn auch biefe Begetationsbilber ber Borgeit, in benen fich Subothetisches und Phantaftisches mit birect Beobachtetem vermengt zeigt, einer ftrengen miffenichaftlichen Rritit nicht Stand halten tonnen, fo trugen fie bod erstaunlich viel bagu bei, auf die weiteften Rreife anregend und belehrend einzuwirfen; fie machten Unger's Ramen in allen ganbern befannt. Gine Fortfetung Diefer mehr popularen Schilberungen enthalt Die Schrift: "Berfuch ber Beichichte ber Pflangenwelt" 1852, in welcher II. eine eingehende Schilberung bes Lebens und Bestandes ber Pflanzenwelt burch alle Beiten und nach allen ihren berichiebenen Beranderungen ju entwerfen beftrebt mar. Es ift febr bemertensmerth, bag II. in biefer Schrift Darwin vorauseilend bereits beutlich ausspricht, naturgemaß muffe man annehmen, eine Pflangenart tonne nur aus einer anderen fraberen bervorgegangen fein und die Pflangenwelt ber Gegenwart tonne nur als einftweilig lettes Moment biefer fortichreitenben Entwidlung aufgefaßt werben. In einem weiteren Schriftchen "Berfuche über Generatio nequivoca" befampft er lebhaft bie Doglichkeit einer mutterlofen Beugung. Je mehr jedoch U. durch diefe namentlich popularen Darftellungen feinen Ruhm als gelehrter Schriftfteller vergrößerte, um fo mehr machte er fich bei ber Jesuitenpartet und ben fanatifchen Clerifalen verbachtig, welche ihn in ber ichmahlichften Beije als Cottesverleugner, Pantheift und Berberber ber Jugend öffentlich ju brandmarten berfuchten, ohne bağ es U. gelang, ben entsprechenden flaatlichen Schut gu finden. Seine Freunde riethen ihm baber, Bien gu verlaffen und vielfach an ibn bon auswarts ergangenen Berufungen ju folgen. 11. aber tonnte fich aus inniger Anbanglichfeit an fein liebes Beimathland nicht hierzu entschliegen. Er gog fich immer mibr bon bem Bertehr mit ber Augenwelt jurud und vertiefte fich um fo intenfiber in die Fortsehung feiner bisberigen Forichungen, wie gablreiche in ben folgenben Jahren ericbienene Schriften beweifen, ju welchen auch bie im 3. 1858 unter-

nommene Reise nach Aegypten und Sprien, bann 1860 nach ben jonischen Insessen und Griechensand, sowie 1864—1865 und 1866—1867 nach Dasmatien wichen Stoff lieserten. Während dieser Zeit hielt U. auch mehrsach populäre Borträge in Wien und Graz, in welchen er zur Erklärung der Pflanzenverwandtschaften von Europa mit der Flora in Nordamerisa eine zwischen beiden Erdscheilen liegende, seht verfunkene Landschaft, "Atlantis" construirte und ein Neufolland in Europa schilderte. Bereits begann er zu kränkeln und kam deshalb um Enthebung von seiner Prosessun, die ihm 1868 ertheilt wurde. Er selbst schied 1869: "Seit einem Jahre lebe ich in stiller Jurukkgezogenheit sehr vergusgt und gesünder als srüher in Graz." Auch wissenschaftlich bleibt U. thätig, bis ihn in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 1870 in Graz der Toderilte.

Gs konnten im Borausgehenden von Anger's 170 erschienenen Schriften – abgesehen von kleineren Berichten und Recensionen — nur einige der wichtigken namhaft gemacht werden. Sie alle einzeln aufzuzählen, sehlt hier der Kaum, nur muß gesagt werden, daß sie alle dazu beitragen, U. als Entdeder größer Wahrheiten, als Leuchte der Wissenschaft und Lehrer der Menscheite, wie ein Netrolog sich ausdrückt, erkennen zu lassen. Unger's in der Wissenschaft hochgrachteter Name wurde durch die Benennung einer baumartigen Pflanzengattung Ungeria und durch zahlreiche Bezeichnungen einzelner Pflanzenarten mit dem Beiwort "Ungeri" verewigt. Die Atademien der Wissenschaften in Wien, Berlin und München und 27 gelehrte Gesellschaften zählten ihn zu ihren Mitgliedern. Um Schluß seines Lebens erhielt er das Ritterkreuz der eisernen Krone und den Gotratbstitel.

Reber, Leben und Wirten bes Naturforschers Dr. Franz Unger, Graz 1871. — Leitgeb, Fr. Unger, Gebachtnigrebe. 1870. 2B. b. Gumbel.

Unger: Friedrich Bilhelm U., Germanift und Runfthiftoriter, geboren am 8. April 1810 ju Sannober, † am 22. December 1876 ju Göttingen. U. flammte aus einer hannoverichen Beamtenfamilie. Gein Urgrogbater mar Burgermeifter bon Munden gur Beit bes fiebenjahrigen Rrieges, beffen Bruder Burgermeifter von Gottingen, außer burch feine Schidfale mahrend ber frangofifchen Decupation ber Stadt bekannt burch feine Schrift: von ber Ordnung ber Fruchtpreife (Gottingen 1752). Unger's Bater, Confiftorialfecretar in Sannover, ftarb frat (1821) und hinterließ den Sohn unter ber Bormundschaft ber Mutter und eines Mannes, ber bamals eine fur Deutsche und Englander bestimmte Erziehungsanftalt in Billfel bei Sannover leitete, fpater als Moorcommiffar Behner in ber flaatsgrundgefeglichen Oppofition oft genannt, in ben letten Jahren feines Lebens wegen eines Betruges, ben er gegen feinen zweiten Dinbel, Unger's jungern Bruber, berubt haben follte, bom Schwurgericht gu Sannover gur Ruchthausftrafe verurtheilt murbe. U., in ber Erziehungsanftalt feines Bormundes, ber fich damals des beften Rufes erfreute, vorgebildet, trat 1827 in bas unter Doring's Leitung ftebende Symnafium in Gotha ein und bezog zwei Sabre fbater bie Univerfitat Bottingen. Geine Reigung ging auf die Runft, ber Bille ber Mutter bestimmte ihn jum Studium der Rechte; und nur foviel erreichte er nach awei Jahren burch die Fürsprache Wehner's, bag ihm die Mutter probeweife bie Fortfetjung feiner Studien auf ber Maleratademie in Dunchen geftattete. Sier lernte U. feine nachherige Frau fennen und tehrte auf ben Rath feines Schwiegervaters, bes Regierungeraths Burm, ber felbft ein tuchtiger Runftlenner war, nach anderthalbiährigem Aufenthalte zu den verlaffenen juriftischen Studien gurfid. Er ichlog fie im Fribjahr 1884 mit der Wehner gewidmeten Differtation: de duorum praecipuorum jurisprudentiae apud veteres systematum

indole atque origine ab und trat in ben hannoverichen Staatsbienft ein. 208 Auditor verheirathete er fich und wurde nach absolvirtem zweiten Eramen im Berbft 1837 Affeffor. Der Jurisprudeng, ber er bisher nur mit halbem Bergen angeborte, murbe er gang gewonnen burch die Befanntichaft mit ben Arbeiten Gid. born's und ber fibrigen Bermaniften, Die er erft nach ber Univerfitatsgeit gemacht ju haben fcheint. Um mit ber Univerfitat wieder in Berahrung gu tommen, ließ er fich im Dai 1838 an bas Amt Gottingen berfegen und habilitirte fic augleich Oftern 1840 als Privatbocent für beutsches und öffentliches Recht. Als fcriftftellerifches Biel hatte er fich eine geschichtliche Entwidlung ber Staatsberfaffung bes Ronigreichs Sannover borgefest. Davon ift aber nicht mehr erichienen als die fleine die farolingifche Beit noch umfaffende Schrift: "Gefchichte bes öffentlichen Rechts in ben Landen zwischen Riederrhein und Riederelbe" (1839). Ffir öffentliches Reben wenig begabt, ju einer Beit auftretenb, ba bie Stubentenjahl Gottingens gering und an Docenten für bie germaniftischen Facher lein Mangel war, hatte U. mit feinen Borlefungen, Die beutiches Brivatrecht, beutiche Alterthumer betrafen, nachher Rechtsenchclopabie und beutsches Staatsrecht bevorzugten, das auch einmal mit Bolferrecht verbunden wurde, wenig Erfolg. Dem Rreife jungerer Univerfitatelehrer, ber bamals in Göttingen beifammen war und Manner wie 2B. Pland, D. Mejer, Schaumann, 2B. Muller, Lott, Biefeler, Ruete umfaßte, hatte U. nicht blog gefelligen Bertehr und treue Freundichaft, fonbern auch mannichfaltige wiffenschaftliche Anregung gu banten. Wenn ihn Pland jur Berausgabe bes Richtfteig Landrechts veranlagte, fo mar Ruete fein Berather in ben fruh angeftellten Unterfuchungen fiber Die harmonie ber Farben. Unger's litterarifche Thatigleit in biefer Beit war ungemein rege, aber ausichlieflich juriftifch-germaniftifcher Urt. Es folgten fich rafch: "Die altbeutiche Berichtsverfaffung" (1842), "Die Geschichte ber beutschen Landftanbe" (2 Thie., 1844), bie Ausgabe bes Richtfteig Landrechts nach einer Sf. ber Gottinger Bibliothet (1847), die Abhandlung fiber ben gerichtlichen Zweitampf (in den Gottinger Studien Bb. 2, 1847) und "Romifches und nationales Recht" (1848), eine Heine Schrift, Die ben Gegenfat vornehmlich an bem Rambie gwifden romifchem und nationalem Recht im Ronigreich Caftilien barftellt: alles Arbeiten, Die fich geitgemäße Aufgaben geftellt haben, auch mit Fleiß und Quellenfenntnig berfaßt find, aber boch wegen ihres Mangels an Geftaltungsfraft wenig in bie wiffenschaftliche Entwidlung eingegriffen haben. In ber Ginficht, bag fich mit feinen Arbeitsplanen und Reigungen bie Beamtenthatigteit auf Die Dauer nicht vereinigen ließ, gab er feine Stellung als Affeffor auf und trat 1845 bei ber Gottinger Bibliothet als Gecretar ein, mußte aber beren bamaligen Borfchriften entsprechend dem atademischen Lehramt entsagen. Das Jahr 1848, bem er mit einer fleinen Flugichrift: "Das beutsche Parlament und ber monarchische Bebante" feinen Tribut bezahlte, macht einen Ginichnitt in feine wiffenschaftliche Thatigteit. Die Rechtswiffenschaft verschwand so vollständig, daß ihm feine eigenen Bucher ganglich fremd murben. Un ihre Stelle trat die Runftwiffenicatt, ber er, ale er die Runftubung hatte aufgeben muffen, feine Liebe, die burch bie Schabe ber Bibliothet neue Rahrung fand, bewahrt hatte. Sie ermöglichte ibm auch unter geanberten Berhaltniffen bie Rudfebr jur Univerfitat. 1858 habilitirte er fich als Privatbocent für Runftgeschichte und erwarb fich bas Berbienft, diefen feit langer Beit bem afabemifchen Unterricht in Gottingen entfrembeten Zweig ber Biffenschaft aufs neue einzuburgern. Die aufopfernbe Thatigleit, Die er auf ben fparlich, wenn auch bantbar besuchten Unterricht verwandte, erhielt eine fpate Anerkennung, als er 1862 unter Beibehaltung feiner Bibliothefarftellung aum außerorbentlichen Brofeffor fur Runft und Runftgeichichte ernannt und mit der Aufficht über die alabemische Runftsammlung betraut wurde.

Rachbem er im Sommer 1850 bie Gallerien Italiens bereift, hatte er fich balb auch in bem neuen Gebiete feiner Thatigfeit litterarifch angefiedelt. Bon einem Befet der Farbenaccorde, bas er gefunden ju haben glaubte, hatte er icon 1852 in Boggendorff's Annalen eine turge Mittheilung gemacht, eine ausführlichere Darftellung in ber Schrift: "Die bilbenbe Runft, afthetische Betrachtungen aber Architettur, Sculptur und Dalerei fur Ranftler und Runftfreunde" (1857) gegeben. Gin für Borlefungen bestimmter Grundriß: "Ueberficht der Bildhauer-und Malerschulen feit Conftantin b. G." (1860) bilbet ben Uebergang ju Unger's verdienstvollften Arbeiten. Die umfaffenden Artitel über gothifche Bautunft und Bilbtunft und fiber Die bygantinifche Runft und ihren Ginflug auf bas Ausland in Thi. I, Bb. 75 und Bb. 84 ber Erich. und Gruberichen Enchclopabie mogen als Beifpiele einer Reihe bier niebergelegter funfthiftorifcher Darftellungen gelten. Die geschichtliche Erforichung ber bygantinifchen Runft murbe juleht mehr und mehr ber Mittelpuntt feiner Studien, fo wenig auch ber burch jeben neuen Fund angeregte und ju eigenen Untersuchungen und Combinationen gefahrte Mann gur Ginseitigfeit geneigt mar. In Benfen's Beitschrift Orient und Occident veröffentlichte er 1863 eine großere Abhandlung über bie Bauten Conftantin's am heiligen Grabe ju Berufalem, Die Die Ibee bertrat, Die Conftantinische Grabfirche sei in der heutigen Omar-Moschee ju suchen. Gine neue Reife nach Italien im Sommer 1865 galt insbesondere Rabenna. Erft nach feinem Tode ericienen: "Die Quellen ber bygantinischen Runftgeschichte", von U. ausgezogen, überfest und erlautert, hauptfachlich bie Baugeichichte Confiantinopele betreffend. 3hr Berausgeber, Chmelarg, in ben Quellenfchriften gur Runftgeschichte bes Mittelalters Bb. XII (Wien 1878), rahmt ihnen nach, bag erft Unger's bewundernswerther Fleiß, feine große Gelehrfamteit und Gemiffenhaftigleit ein fares Bild ber byzantinischen Runftentwicklung zu gewinnen möglich gemacht habe. Bur Rennzeichnung feines Wefens barf enblich Die fleine Schrift: "Gottingen und Die Georgia Augufta" (1861) nicht übergangen werben, eines der liebenswurdigften und inhaltreichften Bucher biefes Gebiets, voll ber brauchbarften hiftorifchen Renntniffe und treffender eigener Beobachtung, bon jenem Sumor burchjogen, ber bem Berfaffer fo wohl anftanb. Das Leben hatte es ibm nicht leicht gemacht. Inmitten aller feiner Sorgen und Wibermartigfeiten hatte er in feiner fillen treuen Beife fortgearbeitet und fich boch fchlieflich ju bem durchgerungen, mas feinem Genius entsprach und ihm einen ehrenvollen Plat in ber Wiffenichaft fichert.

D. Mejer, ein Lebenslauf, in ben Culturgefch. Bilbern aus Gottingen (Sannover 1889). - Chmelary in ber Ginleitung gu ber angef. Ausgabe. -Gottingen und bie Beorgia Augufta S. 86 ff. - Roicher, Beich. ber Rat. Detonomit S. 424. — Dohl, Gefch. u. Litt. ber Staatswiff. II, 327. — homeyer, Richtfteig Landr. S. 74. — Eigene Erinnerungen.

F. Frensborff.

Unger: Friedr. Bottl. U., 5. Sohn von Joh. G. U. (f. S. 296), geb. in Berlin 1753. Er lernte das Buchdruden beim hojbuchdruder Deder, wandte fich aber giemlich frubzeitig bem Formichneiben gu. Geine beiben erften Beröffentlichungen, in benen er Broben feiner Runft ablegte, gehoren bem Jahre 1779 an. Die eine, in Brestau ericienene "Sechs Figuren fur Die Liebhaber ber ichonen Runfte" mit einer Abhandlung F. 3. Wippel's fiber martifche Formichneiber, in ber auch aber II., Bater und Sohn ein paar Borte vorlamen, enthielt nach Beichnungen Deil's hochft charatteristisch aufgefaßte und lebendig burchgeführte Strafentypen: Lumpenfammler, Bettler, Trinter. Die andere, in Berlin veröffentlicht: Schattenriffe fechs Berlinifder Gelehrter in Golg gefdnitten" und zwar: Engel, Aranip, Derlichs, Ramler, Spalding, Teller gab individuell gehaltene Portrats.

Den Runftblattern fiellte er eine furge Bemerfung poran, bes Inhalis, bag er nicht, wie ein Samburger Borganger nach wirflich metallenen Blatten auf eine befondere Art geftochen und geatt, fondern biefe Manier in Solgichnitt nachgeabmt habe, mas fur ben Rupferftecher ben Borgug befige, "bag viele taufend Abbrude von einer Platte, ohne fie nachzustechen, gemacht werben tonnten". Gine ziemliche Angahl anderer Golgichnitte wurde fpater bon 11. berausgegeben: Bignetten berichiedenfter Art, Rinderfpiele, geschichtliche Darftellungen; fie find bei Ragler 19, 244 bergeichnet, tonnen aber nicht einzeln aufgegablt werben. 11. brachte fein Leben ohne großere Unterbrechungen in Berlin gu. Er mar ein unternehmender Druder. Die von ihm erfundenen befferen in Stahl geichnittenen Then, die f. g. Unger'ichen Lettern, die er auch burch eine fleine Schrift empfahl, burch welche die Eden weggeschafft murben, bas Bange an Gelle und Deutlichkeit gewann, bedeuteten fur Deutschland eine Reform, tonnten aber meber an Schonheit noch an Deutlichfeit bie Dibot'ichen, mit benen fie metteifern wollten, erreichen. Auch eine allgemeine Ginfuhrung biefer Thben in Deutschland, auf die er wol gehofft hatte, tonnte U. nicht burchfegen. Gine bon ihm herrührende Schrift: "Innere Berfaffung ber Unger'ichen Buchbruderei" (o. O. u. 3.) ift im Ratalog ber Berliner t. Bibliothet bergeichnet, leiber aber berloren. Gbenfo wenig juganglich mar mir eine 1791 ericbienene Schrift Unger's : "Borichlag wie Landfarten auf eine febr moblfeile Art tonnen gemeinnutiger gemacht werben. Mit einer Rarte bon neuangelegten Orten im Oppeinfchen Rreife", aus beren Titel man jebenfalls fchließen bart, bag U. auch filt biefe Beröffentlichungen Reformen vermittelft ber Golgichneibefunft plante und

mit beren Musführung begann.

Muger ale Golgichneiber und Druder, fowol für ben Berlag ber Collegen als für feinen eignen war II. als Schriftfteller und Berleger thatig. Schriftftellerei war freilich nur eine gelegentliche. Auger ben borber ermabnten technischen Brofchuren, benen noch zwei Abhandlungen über Buchbanbel, Buchbrud, Solgichneibetunft (Monatofchrift ber Runfte und mechanifchen Wiffenschaften 1788) hingugufügen find, ruhren zwei fleine Schriften von ibm ber. Gie ftanden im Bufammenhange mit den beiden berüchtigten Gbicten am Unfange ber Regierung Friedrich Bilhelm II., dem Cenfur- und Religionsedict. Jenes veranlagte ibn gu ber Brofchure: "Ginige Bebanten fiber bas Cenfurebict" (Berlin 1789). Er rugte barin bie burch bie Cenfur bem Druder auferlegten Roften und Beitberfaumniffe und bemangelte namentlich ben Baragrabben bes Cbicte, ber einzelne bem Cenfor entgangene Stellen fur nochtraglich ftraffallig ertlarte und Privatperfonen berechtigte, wegen Beleibigungen Berleger und Druder jur Rechenschaft ju gieben. Diefes rief Die merfwurdige Schrift berbor: "Broces bes Buchbruders II. gegen ben Oberconfiftorialrath Bollner in Cenfurangelegenbeiten wegen eines verbotenen Buches" (Berlin 1791). Es banbelt fich barin um die Schrift bes erften reformirten Predigers an der Berufalemerfirche in Berlin 3. G. Gebhard (1748-1802): "Brufung ber Grunbe bes Berfaffere ber Schrift: Bit ein allgemeiner Landestatechismus nothig?", Die nach Schmidt-Debring's Angabe wirklich 1796 bei U. erschien, Die aber ursprunglich, nachdem fie bon Rollner ein gunftiges Urtheil erhalten und bas Imprimatur erlangt, burch BBliner verboten worben war. Da U. aufgegeben war, fich wegen Erffattung ber Drudfoften an Gebhard und Bollner ju halten, fo verflagte er beibe, murbe aber in beiben Broceffen abgewiefen. Alle Antlage-, Bertheibigungsichriften, Entscheibungen find nun mit einigen weniger bedeutenden Beigaben in ber Schrift gebrudt. In biefer tam es il. nicht barauf an, fich bas Belb, auch wenig barauf, fich Recht gu berichaffen, fondern es war ibm bauptfachlich barum gu thun, gegen bie Ungerechtigfeit bes Religionsebictes Front gu machen. Daber

aing Rollner, ber Betlagte, eines ber Saupter ber Berliner Aufflarung als Sieger aus ber Schrift hervor, die hauptstelle mar S. 126-134, in ber die Berechtigung von Bollner's Imprimaturertheilung gegeben wurde, eine Glorification ber Grunbfabe ber Auftlarung. — U. ale Buchhanbler vertrat Die freifinnige Richtung in Litteratur, Religion, Politit. Die vornehmen Zeitschriften, wie die "Jahrbucher ber preußischen Monarchie", Woltmann's "Geschichte und Bolitit", ber Ralender ber Afabemie erschienen bei ihm. 1784 versuchte er, ben beiben alteren breimal wochentlich ericheinenben Berliner Beitungen eine britte, Die taglich ausgegeben werben follte, entgegenzusehen, murbe aber mit feinem Gefuche abgewiesen mit ber Begrunbung, bag bie borhanbenen Beitungen bas Beburfnig reichlich bedten, bag aber ber Cenfurbeborbe eine fo große Bermehrung ihrer Arbeitslaft nicht jugemuthet werben tonnte. - Unger's Berlag beidrantte fich burchaus nicht auf Erzeugniffe Berliner Schriftfteller. Schiller (val. Schiller's Gefcaftsbriefe ed. Boebete 1875 bon G. 199 an) ftanb 11. feitbem Golden und Crufius gurudgetreten waren, in nabem Bertebr. "Agnes bon Lilien", ber Roman bon Schiller's Schmagerin ericbien bei ibm; bon einem "beutichen Theater", bas Schiller herausgeben follte, einem Theatertalenber, ber Bearbeitung eines dinefifden Romans, bem Text gu einem hiftorifden Ralenber war bie Rebe (boch tam babon nichts gu Stande); ju Unger's "Sammlung ber Romane" gab Schiller's Gattin einzelne Beitrage. Die "Jungfrau von Orleans" erichien als Ralender bei U. Bwifchen dem Buchhandler und Dichter tam es auch ju perfonlicher Unnaberung; U. ichidte Beichente, machte Beforgungen; er geigte fich bereit, Schiller's Stude an Theater ju bertaufen, womit er freilich fein Blad hatte. Bu bem bon Salem berausgegebenen Journal "Frene" wußte fic U. bon Schiller und Boethe Beitrage ju berichaffen, trog Schiller's Ingrimm über ben herausgeber und feine Genoffen, vgl. Brief an Goethe bom 17. Darg 1802. Denn auch mit Boethe, ben er 1800 in Leipzig fennen lernte, ftand U. in geschäftlicher Begiehung. Boethe's "neue Schriften" 7 Banbe, Die zweite Ausgabe, Die Goethe überhaupt veranstaltete, Will. Meifter und Die neuen Bebichte enthaltend 1791-1800, ericbienen bei ihm, auch ber "romifche Carneval" war von ihm veröffentlicht worben, auf Goethe's Beranlaffung hatte er 1798 auch eine englische Ueberfetung ber 3phigenie übernommen. Bu ben fieben ichon fruber befannten Briefen Goethe's bon 1798-1803 find in ben Briefbanben 10-12 ber großen Beimarer Goetheausgabe bier bisher unbefannte bon 1795 bis 1797 bingugetommen. Sie beweifen ein freundliches Berhaltnig bes großen Schriftstellers, begieben fich im wefentlichen auf die fcon erwähnten "Reuen Schriften" Goethe's, über beren Inhalt und Fortichreiten fie gute Rachrichten geben. Gine bon Goethe angebotene frangofifche Ueberfegung Bilb. Deifters durch ben Frangofen de Bernay lebnte U. ab. Dagegen mare er gern auch ber Berleger bon Boethe's naturwiffenschaftlichen Schriften geworben. Er übermittelte Boethe gern Berliner Erzeugniffe, 3. B. Beichnungen Schabow's und empfing dafür außer freundlichem Dant manche Mittheilungen aus Goethe's Treiben. II. mar feit 1800 Mitglied ber Atabemie ber Runfte, gu beren Genat er geborte, Brojeffor ber Golgichneidefunft, ftarb am 26. December 1804.

Ragler, a. a. D. — Schmidt u. Mehring, Reuestes gelehrtes Berlin 1795, II, 245 ff. — Notizen bei Meusel, Geiger, Berlin passim bes. I, 406 ff. II, 12.

Unger: Friederite Selene U., Frau von F. G. U. (f. oben) geborene v. Rothenburg, geb. in Berlin 1751. Das Jahr ihrer Verheirathung ift nicht bestannt, seit 1782 tritt fie bis zu ihrem Tobe, am 21. September 1813, als Schriftstellerin auf, theils mit ihrem Namen, häufiger ohne diesen; gelegentlich arbeitete fie auch mit ihrem Manne zusammen. Sie schrieb viele kleine Auf-

fage in Berliner Beitichriften über hiftorifche und beonomifche Gegenftanbe. Hur lettere haben, wenn fie nicht gu wortreich find, einige Bebeutung, weil fie einen Blid auf die bamaligen Buftande und Berhaltniffe geflatten, g. B. ber über bas Berberben bes Gefindes: bag fie trot ihrer febr in die Breite gebenben fchriftftellerifchen Thatigteit auch Sausfrau blieb - über die Art, wie fie bem Saufe ihres Gatten borftand, es gefellichaftlich reprafentirte, find wir leiber nicht unterrichtet - geigte fie burch "bas neuefte Berliner Rochbuch" (2 Banbe, Berlin 1785, 1789, neue Bearbeitung 3 Banbe, 1796-1798). Auch ein "Baterlanbifches Lefebuch fur Land- und Solbatenichulen" Berlin 1799, ein feltfamer bon einer Frau gewählter Borwurf, gehört biefer prattifchen Richtung ihrer Thatigfeit an. Der Luft, in die Berhaltniffe ihrer Stadt und Beit eingugreifen, entsprang ihre, bei Gelegenheit des befannten Berliner Gefangbuchftreites (1781 ff.) gefchriebene Brofchure: "Die Damen burften boch ein Bort mitreben ober etwas über bas neue Gefangbuch". Endlich mag in biefem Bufammenhange ein "Raturkalender jur Unterhaltung der heranwachsenden Jugend" Berlin 1789 genannt werben, ber viele prattifche Rotigen aus bem Gebiete ber Raturtunde und Detonomie enthielt. Doch war diefe Urt der litterarischen Thatigfeit nicht ihre hauptfächliche. Gie war vielmehr in erfter Linie Ueberfegerin und Romanichriftstellerin. Bar manche ber unter ihrem Ramen gebenben Originalromane find nichts anderes als Ueberfetungen a. B. Raroline b. Lichtfelb (2 Bande, Berlin 1787). Auch in ben beiben, im Berlage ihres Gatten erichienenen Sammelmerfen, ben "Bermischten Ergablungen und Ginfallen gur allgemeinen Unterhaltung" (4 Bande) und bem "Journal ber Romane" (11 Bande, 1800 ff.) find viele Ueberfehungen, Die ihrer fleißigen Feber entfloffen, baneben überfeste fie gablreiche Luftspiele von Beaumarchais, Marivaur, Mercier, aber auch Moliere und manchen weniger befannten frangofifchen Autoren. Coon biele Ueberfetjungen verbanften ihren Urfprung wol in geringerem Dage einer litterarifchen Reigung als bem praftifchen Beburfniß: wurden boch bei ber großen Borliebe für frangofifches Wefen gerabe folche Stude für ftebenbe ober Liebhabertheater berlangt. Frau U. arbeitete baber als Gehulfin fur bie Breffen und ben Berlag ihres Mannes. Roch mehr that fie bas, als fie Rouffeau's, eines Schriftftellers, ben fie burchaus nicht liebte, Confessions und bie an Diefe fic anschliegenden "Unterhaltungen" ins Deutsche fiberfeste (Berlin 1782); fie befriedigte bamit als thatige Buchbandlersgattin bas Berlangen bes Publicums nach einem vielbesprochenen Buche. Alls bann bie Greigniffe ber frangofifchen Repolution in Berlin großes Intereffe erregten, fuchte fie biefem Intereffe au genugen, inbem fie in ihrer Schnellfertigfeit eine Ueberfegung bon Linguet's "Gefchichte ber Baftille" und nach frangofifchen Journalberichten eine "Befcreibung ber Baftille" lieferte. - Beigt biefe hochft umfangreiche fcriftfellerifche Thatigfeit einen ungeheuern Fleiß, Sprachgemanbtheit und praftifche Befabigung. fo tonnen bie mir befannt geworbenen Originalarbeiten - biele ihrer Romane "Bring Bimbam"; "Melanie oder bas Findelfind"; "Albert und Albertine" (Berlin 1802—1804); "Der junge Franzose und bas Deutsche Madchen" (Samburg 1810) waren mir nicht juganglich -, ihr nicht eben bas Brabicat einer Dichterin berichaffen. Beitgeschichtlich bie intereffantefte ift "die Frangofen in Berlin ober Serene an Clementinen in ben Jahren 1806, 1807, 1808. Gin Sittengemalbe." Leipzig, Bullichau und Frenftabt 1809. Das Buch, weniger Erzählung, ale vermischte Berichte, ift wichtig fir bie Stimmung eines großen Theile ber Berliner Frauenwelt gegenüber ben Frangofen mabrend ber Beit ihrer Occupation Berline. Bon patriotifcher Entruftung ift bier nicht viel gu fpuren; borberichend ift bielmehr bie Reigung gu ben ichmuden, galanten Rriegern im Gegenfat gu ben plumpen beutschen. Gin fruberer Roman "Grafin Pauline" (Berlin 1800)

fullt bie beiben erften Banbe bes icon genannten "Journal ber Romane", ift möglicherweise auch nur Abaptirung eines fremben Stoffs ober Berts. Schiller, ber ibn burch II. betommen hatte, urtheilte nach ber Lectfire (Beichaftebriefe 6. 225): "Das Journal ber Romane hat mich febr angenehm unterhalten. Die Grafin Pauline erinnerte mich an Agnes bon Lilien, ju ber fie ein Begenfild ift, ohne eine Rachahmung berfelben gu fein". Der Roman ift ein nicht ohne Spannung ergabiter Entfagungeroman, ber an einem fleinen Sofe fpielt. Brafin Bauline, eine bilbicone, geiftvolle, reiche, tugenbhafte Sofbame liebt ben Erbpringen Memil, wird von diefem wieder geliebt, muß fich aber vom Sofe entfernen, als biefer feine hagliche rantevolle Coufine, Die Bringeffin Florentine, beirathen muß. Die Liebenben bleiben im Bergen vereint, finben fich auch, nachbem Memil Furft geworben, unter Buftimmung ber Mutter und ber Schwestern bes Fürften, in reinfter Freundichaft gufammen. Pauline, nach einem Giferfuchtsanfall, findet Belegenheit, bei einem feindlichen Angriff fich fur ben Gurften aufzuopfern, wird aber gerettet. Rach bem Tode Florentinens will ber Furft fle beirathen, Die Stanbe verweigern jeboch Die Buftimmung, Pauline entfernt fich, verichafft bem Fürften eine ebenburtige Gemablin und ftirbt. Biel Gentimentalitat und Tugend herricht in bem Roman; bequeme Satire gegen Abel und Boileben; unbermittelte Contrafte falbungsvoller Tugend und lufternen Lafters. Gulturhiftorifches Intereffe erweden die gelegentlichen Schilderungen ber Bichtelianer in Berlin und augerhalb Berlins; auch Stellen wie I, 135 f., II, 27 ff., Die man als Bermirflichung bes in bem obenermabnten bon Frau U. berausgegebenen Banbichul- und Golbatenbuch geschilderten Ideals bezeichnen fann. Ihr befannteftes und wichtigftes Buch ift aber ohne Zweifel "Julchen Grunthal, eine Benfions-geschichte" (Berlin 1784). Die Berühmtheit biefes Buches zeigt fich nicht blog in ber Thatfache, bag 1787 eine zweite Auflage ericbien, nicht blog barin, bag ein befannter Schriftfteller 3. G. Stub einen zweiten Theil folgen ließ, fonbern barin, bag fie felbit ihren Autornamen berichweigenb, bie meiften ihrer folgenden Schriften einfach mit ber Aufschrift "bon ber Berfafferin bon Julchen Brunthal" verfah. Seiner Erfindung nach ift ber Roman rob, die Composition ift bochft ungeschidt. Julden, die Tochter eines Amtmanns, wird gur Ausbildung nach Berlin in eine bon einer Frangofin gehaltene Benfion geschickt und bort bollig berbilbet, gur Mobenarrin gemacht und ins galante Leben eingeführt. Rachbem ihr Liebhaber fculbenhalber fich geflüchtet - er, wie feine ihm ahnliche Schwefter nehmen ein ichlechtes Enbe - wird fie ju einer Coufine gebracht, verliebt fich in beren Gatten, beirathet ibn, nachbem bie Gheleute fich hatten icheiben laffen, führt aber eine fehr ichlechte Ghe. Rachbem fie von dem Iliberlichen Dann verlaffen worben, finft fie jest von Stufe ju Stufe und wird bon einem franten Buitling um Schönheit und Besundheit gebracht. Ihr Bater, ber Amtmann, ber ihr nacheilt, ber ju ber Beit, ba er fie hatte retten tonnen, burch Schwache, Rrantheit, ferner burch feine zweite Frau gurudgehalten wirb, tann fie nicht mehr einholen. Das Gange leibet an Schredlichen llebertreibungen: alte und neue Richtung ericheinen nur carifirt, ber Amtmann ift ein fo lacherlicher Berehrer bes Alten, daß er felbft bas "Du", bas bie jungen Dabchen unter einander gebrauchen, nicht vertragen fann; Die Berberbniffe ber Madchen burch frangofifche halbgebildete, moralisch unguverläffige Ergieherinnen werden ins Uebermagige vergrobert. Aber manche scharfe Schlaglichter fallen auf bamalige Berliner Culturguftanbe und geben bem Buche noch heute eine Bebeutung. Bar Frau U. gewiß feine hochbebeutenbe Schriftftellerin, fo berbient fie boch Achtung wegen ihres außerorbentlichen Fleiges. Gin besonderes Berbienft erwarb fie fich badurch, daß fie die Aufmertfamteit Goethe's, mit bem fie fonft in teinem Berbaltniß geftanben gu haben icheint, auf Belter lentte und baburch ein Bunbnig

296 Inger.

begründen half, das zu den schönften unferer claffischen Litteraturperiode gerechnet werden muß.

Meufel, s. v. 9, 170 f. — Schmidt-Mehring, Reuestes gelehrtes Berlin II, 246 f. — Goedete, Grundriß V, 221 und die dort angesährte Lit. — Geiger, Berlin I, 566 f., II, 207, 233 f. Ludwig Geiger.

Unger: Joh. Beorge II., Buchdruder und holgichneiber, geboren am 26. October 1715, † am 15. Auguft 1788. Er wurde in Goos, unweit Birng, als Sohn eines Bachters geboren, befuchte in Birna bie Schule, tam bort gu einem Buchbruder in Die Lehre und arbeitete feit 1740 in Berlin, wo er fic balb verheirathete. Schon in Birna hatte er begonnen große gefchnortelte Buchftaben in bolg gu fchneiben; in Berlin, wo er fich bem Beichnen ergab, wibmete er fich feit 1751 bem Bolgichneiben. Buerft arbeitete er mit einem gewöhnlichen Gebermeffer, bann mit einem aus einer Uhrfeber berfertigten Defferchen; bann verfertigte er fich aus einer gerbrochenen Degenklinge einen Sohlmeifel und andere Inftrumente. Bu feinem Blude - benn es ging ihm lange fcblecht genug tam er mit bem Buchbruder Binter und burch biefen mit 3. 2B. Deil in Begiebung, beffen Beichnungen er fur jenen Druder in Solg fchnitt. Ale feine bedeutenbiten galten die 50 Bignetten, die er filr bas spectaculum naturae (1761-1765) lieferte; andere f. bei Ragler, Runfiler-Legifon 19, 243. Doch wurde er erft vollig aus feiner Roth befreit, ale er es fibernahm, ben Tabal. fabritanten Etiquetten fur ihre Badete ju bruden. Da, wie fein Cobn und Biograph fagt, "feine Ginfunfte nicht geftatteten, Die Mustagen gu einer Buchdruderpreffe gu machen, fo erfand er eine neue Art mobifeilerer Breffe mit gwei Balgen, womit zwar feine Lettern gedruckt werben tonnten, welche aber gum Abbrud biefer Tabadetiquettes binlangliche Rraft hatte". Daburch ju andreichenber Beschäftigung und einigem Boblftanbe gelangt, bachte er bie tärgliche Beit feiner Duge jur Abfaffung einer Gefchichte ber Formichneibetunft gu berwenden. Dagu fam er freilich nicht, fonbern nur gur Beröffentlichung einer "Folge bon funf Landichaften mit Ruinen und landlichen Figuren nach 3. 28. Deil", die er mit einer Abhandlung von fich herausgab, ohne freilich burch bie Bublication ben erhofften Erfolg ju erzielen. Auch mancherlei Erfindungen, Die er machte, 3. B. Die einer Daschine jum Ginrammen von Pfahlen blieb unbeachtet und murbe erft fpater benutt, ale fie ihm feinen Bewinn mehr bringen tonnte. Derartige trube Erfahrungen, auch bas Aufhoren feiner Beichaftigung burch bie Aufhebung ber Tabafsabminiftration (1786) vergifteten feinen guten humor nicht. Er blieb arbeitfam, gottergeben, erfreut fiber bas, mas ihm und feinen Rindern gelang, bis gu feinem Ende.

Außer Rotigen bei Ragler, bef. F. G. Unger, Dentmahl eines berlintichen Runftlers und braben Mannes bon feinem Sohn (mit einem Bilbe gemalt bon Wagner, geft. bon Baufe), o. O. u. J. Berlin 1798, Abbrud

aus bem Decemberheft ber Jahrb. ber preug. Monarchie.

Budwig Beiger.

Unger: Karoline U. (italianifirt Carlotta Ungher), die hochgeseierte Bühnensangerin aus der Glanzzeit des Rosunischti'schen Opernstiles, wurde am 28. October 1805 (nach anderen Quellen 1808) zu Wien geboren. Ihr Bater, Johann Karl U., ein wissenschaftlich gebildeter, vielsach litterarisch thätiger Mann, der am geistigen Leben Wiens regen Antheil hatte, ließ ihr eine sorgiältige Erziehung angedeihen und lenkte die Thätigkeit des reichbegabten Mädchens von irüh an auf die Musit. Unter ihren ersten Gesangsmeistern werden Mozart's Schwägerin Alopsia Lange und der durch seine Freundschaft mit Schubert bestannte Bariton Bogl genannt; die letzte Feilung gab später ihrer Gesangslunft der berühmte Domenico Konconi (1772—1889) zu Mailand. Den ersten Schritt

por bie Deffentlichfeit machte Raroline, nachbem fie bereits in Brivatfreifen und beim Rirchenbienfte ihre Rrafte berfucht batte, ums Jahr 1820 im Concertfaal. Der Erfolg veranlaßte die Beitung ber Biener hofoper das ftimmbegabte und burch feine mufitalifche Sicherheit fich ausgeichnenbe Madchen fur diefe Buhne ju verbflichten. Im Januar 1821 melbete bie Biener allgemeine mufitalifche Reitung bas Engagement und am 24. Februar 1821 trat Raroline als Dorabella in Mogart's "Madchentreue" ihre Stellung an. Rach biefem infolge allgu großer Befangenheit nicht eben gludlichen Debut blieb die 11. burch funf Jahre Mitglied ber Biener Oper, langfam aber ftetig jur Rünftlerin fich entwidelnd. Bon großer Forderung fur ihr raftlofes Streben war babei bas gemeinfame Birten mit ben erften italienifden Befangefunftlern, Die fich bamale jebes Fruhjahr in Wien gu einer "Stagione" gufammenfanden. In Terefa Fodor und henriette Sontag, mit benen fie in Roffini'schen und Auber'schen Opern (Otello, Barbier, Der Schnee) auftrat, lernte fie große Borbilber bes Bel canto tennen und eiferte ihnen fo gludlich nach, bag im Fruhjahr 1825 ber Opernpachter Barbaja es magen tonnte, fie filr bie Oper in Reapel ju berpflichten. Bon biefer Beit an war R. U., bie am 7. Mai 1824 noch bie Ehre erfahren hatte, bei ber erften Aufführung ber neunten Symphonie mitzuwirfen und Damals den guten Ginfall hatte, ben tauben Beethoben burch eine energische Benbung auf die beifalltlatichenden Gorer aufmertfam gu machen, fur die beutiche Operntunft verloren. Italien wurde nun gang und gar ihr fünftlerisches Baterland und eift am Schluffe ihrer glangenben Laufbahn, Die Die Entwidlung ber italienischen Oper bon Roffini ju Bellini und Donigetti begleitet, febrte fie gu furgen Gaftspielen nach Wien und Deutschland gurud. Rachdem fie brei Spielzeiten (1825, 1826, 1827) in Reapel gewirft und bort neben einer Tofi, Brifi, Lalande, Bafta fich ehrenvoll behauptet hatte, begann fie bom Jahre 1828 ab ein mahres fünftlerifches Banberleben, bas fie mit wechselnbem Glad auf alle großern Buhnen Italiens führte. 1828 finden wir fie in Mailand, 1829 in Mailand und Turin, 1830 in Rom und Turin, 1831 in Trieft und Bologna, 1832 in Rom, Bologna und Badua, 1832/88 in Floreng, Bologna und Turin. 3m 3. 1833 betrat fie mit Rubini auch die Buhne ber italienischen Oper ju Paris, mo fie gefiel, aber boch teinen burchichlagenben Erfolg erringen tonnte. Gie fehrte baber nach ber abenninischen Salbinfel gurud. 1834/35 treffen wie fie in Reapel, Floreng und Rom, 1835/36 in Reapel, Palermo, Benedig, 1836/37 in Palermo, Rom, Reggio und Modena, 1838 in Benedig, Floreng und Mittelitalien. 3m gangen gleichen diefe Banderfahrten einem Triumphzuge, wenn auch zeitweife ihr Ruhm und Anjeben bon bem Glange anderer Gefangefterne, namentlich ber Dalibran, berbuntelt murbe. Befonbere Auszeichnung erfuhr R. U. im 3. 1837 ju Reggio, wo ihr gu Ehren eine golbene Mebaille geschlagen wurde, die ihr Bilb, ihren Ramen und die Worte "musicis modis summa gestu major" trug. Das mit Diefer Infdrift ausgesprochene Urtheil wird beftätigt burch einen Ausspruch Roffini's, ber ber U. eine eberne Lunge, eine filberne Stimme und ein golbenes Talent nachruhmte. Die italienische Bubne jener Beit hatte wol icon iconere Stimmen befeffen, aber fie verehrte in R. II. eine ihrer gewaltigften bramatifchen Sangerinnen. "Es rollt wirklich tragifches Blut in ben Abern biefes Beibes. Sie ließ in ihrem Befange ein fingendes Bewitter von Leibenichaft auf mein Berg los." Alfo urtheilte im Juni 1839, als Raroline eben ein bom fiftrmifchften Erfolge begleitetes Baftfpiel in Wien beenbet hatte, ber Dichter Ritolaus Benau. Er hatte die "berrliche Runftlerin" fennen, bewundern, berehren gelernt und weihte ihr eine tiefe, leibenschaftliche Liebe. Raroline erwiberte feine Empfindungen und im Sommer 1839 verlobten fich beibe ju 3fchl. Dig. berftanbniffe und ber Ginfpruch einer altern Freundin Lenau's loften inbeffen 298 Inger.

ben Bund bald. K. II. heirathete im J. 1840 ben ebenso reichen als feingebildeten François Sabbatier, der im J. 1893, kurz vor seinem Tode, noch mit einer französischen Uebersetzung des Goethe'schen Faust hervortrat. Diese Heirath und das durch Krankheit verursachte sichtliche Schwinden ihrer Stimmmittel bewogen die U. ein Jahr später, die Bühne gänzlich zu verlassen. Um 5. September 1841 nahm sie zu Dresden in der Rolle der Antonina in Donizetti's "Belisario" Abschied vom Theater, wobei die große Schroeder-Devrient ihr den letzten, wohlverdienten Lorbeer reichte. Ihre Sopranstimme entialtete in der Mittellage den meisten Reiz. Ihre besten und berühmtesten Rollen waren: Donizetti's "Parisina", "Anna Bolena", "Lucia", "Lucrezia", "Antonina", Bellini's "Rorma", "Straniera", "Beatrice di Lenda", aber auch als Rossinis "Rosina" und Paissello's "serva padrona" hat sie Siege geseiert. Karoline U. Sabbatier starb in ihrer Billa "La Concezione" bei Florenz am 23. März 1877.

Bgl. Wurzbach XLIX, 66-70. — Allg. mufical. 3tg., Bb. 23 (Jahrg. 1821) bis 43 (Jahrg. 1841). — Signale f. d. Mufital. Welt (Jahrg. 1877).

Seinrich Belti. Unger: Manaffe U., Maler und Runfigelehrter. Er mar ber jungfie Bruber bes Stifters bes Erfurter Realgymnafiums, Ephr. Salomon U. (f. c. 6. 282). Am 14. Marg 1802 ju Coswig a. E. geboren, fam U. icon als vierjähriger Rnabe nach Erfurt, bas er felbft ftets als feine Baterflabt betrachtet bat. Sier verlebte er feine Jugend, Die in die Beit ber Befreiungtriege fiel; bier erlangte er ben Rern feiner wiffenschaftlichen und funftlerifden Musbilbung. Geine fur bie Erfurter Gefchichte werthvollen Jugenderinnerungen find in einem "Semidas Rinderjahre" betitelten Buchlein niedergelent, bas gelegentlich bes fünfzigjahrigen Doctorjubilaums feines Brubers am 20. September 1860 erichienen ift. Der Rame "Semiba" ift einem 3finglinge entlehnt, ben Rlopftod im vierten Gefange feines "Deffias" auftreten lagt. Bur Beit ber Rapoleonischen Bwingherrichaft entwidelten fich in bem Rnaben, wie Richard Lucae in dem Refrologe auf 11. bemertt (erftes Beiblatt gur Rational-Beitung Rr. 257 bom 5. Juni 1868), Die beiben Gigenschaften, Die ftets ber Grundzug feines Lebens geblieben find: Duth und Uneigennitge feit. Auf Beranlaffung eines Freundes bes elterlichen Saufes murbe ber begabte junge Mann in eine Beichenschule geschickt, und balb ertannte ber biefen unterrichtenbe Lehrer ben Gifer bes Boglings und fuchte benfelben burch fein Bob rege ju erhalten. U. mablte ju feinem Beruje bie Baufunft; ba er aber nicht ber Landesfirche angehörte, mußte er nach abgelegtem Geometerexamen fener Laufbahn entjagen und wurde Daler. Bei feiner Runft blieb er auch fpater, als er jum Protestantismus fibergetreten mar. Balb ertannte er, bag feine theoretifche Bilbung fein Ronnen in der Malerei fiberwog, und fo widmete er fich biefer fortan nur infoweit, als er fich mit ber Reftaurirung unscheinbar gewordener Bilber alterer Deifter beschäftigte, wogu ihn feine grundlichen Clubien auf technischem Gebiete borguglich befabigten. Seinen funftlerifchen Gefichtetreis erweiterte er durch Reisen im Auslande: in den Jahren 1844-45 war er in Italien, 1852 in Franfreich, Belgien und ben Rieberlanden. Bon biefen Reifen brachte er eine Menge werthvoller Gemalbe mit, die bald eine anfehnliche Brivatgalerie bilbeten. Go gelang es ihm auch, in bem Saag Rubens' "Opfer Abrahams" aufzufinden. Infolge der großen Schwierigfeit, fur ein alteres Bemalbe ben Maler mit Beftimmtheit anzugeben, wird bei ben von ibm bem Tigian, Murillo, Calvator Roja und anderen Meiftern jugefchriebenen Runft. werten wohl bie und ba eines gewefen fein, bei bem er in ber Bestimmung geirrt bat; aber im allgemeinen war fein Urtheil ein grundliches und feinfinniges.

to bag er für eine Autoritat auf biefem Gebiete galt. "Er mar bamale", fagt Bilbelm Labte bon ihm (Lebenserinnerungen, Berlin 1891, G. 195-202), "in Deutschland einer ber erften, welche fich auf eindringenbe Brufung ber technifden Gigenicaften ber Runftwerte einliegen." Seine Sauptbedeutung liegt indeffen auf bem Gebiete ber Runftphilofophie. Unger's hierher gehöriges wichtigftes Bert "Das Befen der Malerei", erichien 1851 und ift auf afthetischem Gebiete bahnbrechend gewefen. Als Ergangung biefes Bertes fchrieb er 1865 leine "Rritifden Forfdungen im Gebiete ber Malerei alter und neuer Beit", ein gleichfalls bortreffliches Bert, welches II. feinem Gonner Beter b. Cornelius gewidmet bat. Auger biefen zwei fachwiffenschaftlichen und ber oben ermahnten autobiographifchen Schrift bat U. noch eine 1843 erichienene Runftler - Novelle, betitelt "Semida, der Selbftbenfer", und zwei bramatifche Dichtungen berfaßt. Bon biefen wurde bie eine, "Runftler und Fürft" im 3. 1857 ber Deffentlichleit übergeben, mahrend die andere, ein Trauerspiel unter bem Titel "Ribera, genannt to Spagnoletto", nur im Manufcripte erhalten blieb. Beibes find Runftlerbramen und zeichnen fich burch feine Stiggirung ber Charaftere wie burch eble Sprache aus. - Mus bem außeren Leben Unger's find noch wenige Thatlachen nachzuholen. Er biente im heere, nahm aber dann als hauptmann feinen Abschied. Im 3. 1848 wurde er jum Chei bes bewaffneten Runftlercorps gewählt und hat fich als folder burch bie bon ihm geleitete Befchutung ber toniglichen Runftfammlungen, fowie zeitweife bes toniglichen Schloffes ein nicht geringes Berbienft erworben. U. blieb unbermablt; viele Jahre mar er mit einer in Samburg lebenden Dame berlobt, die heimzuführen ihm feine Bludsumftanbe nicht geftatteten, bis enblich bas Brautpaar bas Jubilaum feiner Albernen Berlobung feierte. Der originelle und geiftreiche Dann , welcher im perfonlichen Umgang auf viele junge Runftler febr anregend gewirft bat, ftarb infolge eines Schlagfluffes am 17. Mai 1868 ju Berlin.

Bgl. Dr. Albert Bid, Ueber ben Erfurter Maler und Kunftgelehrten Manaffe Unger. Erfurt 1890.

Albert Bid.

Ilugern: Beter Alexander Freiherr b. U .- Sternberg, bedeutender Romanidriftfleller ber Ariftofratie gur Beit bes jungen Deutschland. Am 22. April 1806 murbe er auf feinem vaterlichen Gute Roiftfer bei Reval in Efthland geboren. Er gehörte einer mahrhaft internationalen und zwar beutsch-ungarisch-schwebischruffifchen Abelsfamilie an. 3m elterlichen Saufe, aber wol ftets in Abmefenheit bes Baters, borgebildet, erhielt er feine gange Schul- und Univerfitatsbilbung in ben ruffifchen Oftfeeprobingen, namentlich ju Dorpat. Gier follte er fich ber Jurisprudeng widmen, zeigte aber faft nur Ginn fur Die Dichtfunft. 1829 lebte er einige Zeit in Betersburg. Richt die frangofische Julirevolution mar es, Die ibn bon bort mehr nach Weften jog, fondern bie Cholera bertrieb ihn. Gie ideuchte ibn immer por fich ber fiber Berlin und Dresben bis nach Burttemberg und Baben. In Stuttgart murbe er gang wie um jene Beit Lenau in ben Rreis von Guftav Schwab, bem Berausgeber bes Morgenblattes, aufgenommen und an Cotta als Berleger empfohlen, ber ihn erft fpater als einen Bielfcreiber wieber fallen lieg. 11. lernte Raspar Saufer und Bord Stanhope fennen, ben er nicht gludlich bei Uhland einführte. Rirgends aber murbe er fo beimifch als bei ber Großherzogin Stephanie in Mannheim. 1832 ericbien feine Robelle "Die Berriffenen". Wie der Titel des Romans "Die Europamfiben" bon Ernft Billtomm, fo murbe bamals bas Bort "Berriffenheit" ein ftereotyper Ausbrud für gewiffe franthafte Ericheinungen ber Beit. Inbeffen mar bierbei bie Unwendung bes Bortes boch eine von Ungern's Auffaffung etwas berichiebene und ironisch gemeint. Seine "Berriffenen" find nicht etwa gewöhnliche

Bertreter bes jungen Deutschland, fonbern Fürften, Bralaten, Conbertiten an Monche. 11. irrt jeboch, wenn er "Die Berriffenen" fur eine originelle Urbel balt. Sie find eine trot ber matten Fortfetung "Eduard" im gangen gelungm Rachahmung bon Soffmann's "Eligire bes Teufels". Filt ben Bauberappant hat vielleicht noch ein anberer hoffmann'icher Roman als Borbilb gebien hoffmann war bem jungen Dichter ichon in Ruftland befannt geworben. Begiehungen gu ben Bolen mußten ben jungen Ruffen feffeln und nun hatte a gar in Baben fich auf einem abnlichen tatholifchen Boben gefunden wie bei mann in Bamberg, welches benjelben ju ben Elixiren begeiftert batte. 188 erschien von U. ber Roman "Galathee", 1838 bas Fecenmarchen "Fortmat in zwei Banben, "Palmyra ober Tagebuch eines Papageis" und "Pipoe Litteratur- und Charafterbilder maren 1834 "Beffing" und "Moliere". Die biefen Arbeiten verwandt mar ber Memoirenroman "St. Splvan", Der 18 in Frantfurt a. D. erichien. In demfelben Jahre gab er in Berlin ben im banbigen Roman "Callenfels" heraus. 1840 erichien in Stuttgart "Georgette Rach ber Stuttgarter Beit berweilte U. befonbers lange in Beimar. Dier betehrte er viel mit ben Frauen im Boethe'fchen Saufe, am liebften aber = Stephan Schutge (f. A. D. B. XXXIII, 146). Gine Reife Ungern's nach Ro land wegen Rrantheit feiner Mutter führte ibn, weil er unterwege bie Tobe nachricht erhielt, nur bis Lubed. Bon feinen Gefchwiftern fab er Rieman wieber, nicht einmal die Stiftebame, welcher er ben Roman "Sufanne" wibmit. Bon ben andern beiden Schweftern erfuhr er nicht einmal, ob fie berbeimibt waren. Doch war er trot ber bamaligen Umfebr in Bubed fpater minbefine noch einmal in Betersburg. Er versuchte vergeblich bort eine Stellung in to halten, etwa eine Brofeffur fur Litteratur und Geschichte. Richt bor bien Betersburger Berfuchen ließ er fich in Berlin nieder, 1841. In bemfelben Jahre erfchien ju Leipzig "Tutu. Phantaftifche Episoben und Greurfionen" Die etwas fonderbaren Illuftrationen machen trop Ungelmann's Beiftand nachft mit Ungern's bubichem Beichentalente befannt. Go ichilbert bet ich Buch bie Berfetung eines Engels auf bie Erbe, wo er fich mit ben neuen Go findungen und ben bornehmen Gefellichaftstreifen befannt macht und mo ife nur ein Rug berboten ift. Cbenfalls in Leipzig erichienen 1842 auch ber al herrnhutischen Anregungen hervorgegangene "Miffionar" und "Diane" (3 Bte In ber letteren ichilberte II. unter anderen eine alte Berliner Dilchbertaufein aber auch nicht unbebentliche Localitaten ber Sauptftabt. Mit folden Berline Boltsfrenen glaubte er ber Romanlitteratur eine Anregung gegeben ju baben Bielleicht febr gur Ungeit munichte er fich gerade jest Friedrich Bilhelm IV. paahern. Er empfand es bitter, bag Tied, ber ichon mahrend feiner Junglios jahre in Rugland faft den meiften Ginflug auf ibn ausgellbt batte, trobbem bet ber Dichter bes Phantafus fich burch einen leicht mit bem Freiheren b. II - E ju bermechfelnben ichrififtellernben Better Ungern's in Dresben bieliad belle patronifiren laffen, boch auch fur ben jungen ruffifchen Dichter in Berlin met thun ju wollen ichien. Die Wirfung Diefer Berftimmung war vielleicht, Das I in feinem nun folgenben beften Romane "Sufanne" (2 Bbe., Berlin 1847) als mehr benn rudfichtelofer Schilberer ber bornehmften Rreife Berline nuften. Gben in biefe Rreife foll die reifende Gufanne, eine Baife, eingeführt merten Gie wird von zwei ausschweifenden Dheimen, welche die hochften Memter ? fleiben, beshalb einer Dame fibergeben, mit ber einer ber Briber felbft ... Berhaltniß gehabt hat. Da biefer Bruder wirflich fromm geworben ift, o fich übrigens in feinen Gitten geanbert gu haben, fo zweifelt er nicht, baf bu Unftand bei ber Ergieberin, Die ja ebenfalls fromm geworben ift, gemobrt mit Beiber liebt Gufanne einen Sochstabler und um ibn ju retten beirathet fie

ner Scheidung von ber Erzieherin. Bergeblich opjert nun ber Obeim tergut, um Sufanne ju retten. Sie wird endlich bon bem Sochftapler an ffichen Fürften verlauft, fehrt aber rein ju bem alten Bfarrer jurud, ber Lugend erzogen hat und die Bettlerin auf bem Rirchhofe ihres Dorfes Auf biefen Roman Ungern's folgte allerbings die Margrebolution, aber es Jena, was bei einer folchen Berberbnig Berlins, wie Il. fie gebatte, gemiß batte ber Fall fein muffen. 11. wirfte burch biefen Roman n ber beften Romane Spielhagen's ein. Diefer ftellte aber ber Unfittder hoheren Stanbe die Revolution felbft, die inzwischen ftattgefunden it einem in erneuter Beife aufblubenden Burgerthume voll Reichthums erblichen Glanges entgegen. Das war ben ichweren falichen Beichulbi= gegenuber wenigftens ein genugenberer Begenfat als bie Tugenb ber ufanne allein, die gwar immer rechtschaffen handelt, aber fich auch jedes rechnet. Rachgeholt muß werben, bag U. ben Ronig jedenfalls noch ge= hat. Bielleicht beshalb murbe er bei feinem Erscheinen auf bem Barla-Frantfurt a. D. mahrend beffen erfter Beit fehr bemertt. Der Sufanne es noch nicht an, daß U. bald mit ber Neuen preußischen Zeitung in Bertreten und 1849 in Bremen bie Beitromane "Die Royaliften", "Die Schugen" und "Wilhelm" (2 Bbe.) herausgeben wurde. U. ift nun nal ber ftramme patriotische Ergabler, ber ben esprit abgeschafft hat. erehrung fur ben Pringen bon Preugen, deffen Bemablin er ichon in bei Sofe fennen gelernt hatte, thut wohl, boch hat er 1855 in feinen mal geiftvoll geschriebenen "Erinnerungsblättern", die er später bis jum den fortiuhrte, gerabe biefe preugische Richtung wieber febr entschieben brudlich verleugnet! Jebenfalls hatte aber U. einzelne gute Blide in Bifche wie in Die ruffifche Beichichte gethan. Geine Auffaffung bes re Friedrich's des Großen (beffen unter ben Rathichlagen bon Preug ne Reiterstatue unter ben Linden er abscheulich fand) war 1848 ichon inder als die der meiften damaligen preußischen Geschichtschreiber. Sauptlegte er diefe Auffaffung nieder in feiner noch immer lefenswerthen ing der Raiferin Ratharina von Rugland, welche fich in feine "Bebeutschen Frauen bes 18. Jahrhunderts" (2 Bbe.) verirrte. Diefe gebringeffin bon Berbft hielt befanntlich in ihrem Berhalten gegen Friedrich Mitte zwischen Glifabeth und Beter III. Indeffen mar fie boch immer-Friedrich nach Rugland empfohlen worden und nach Ungern's Schildegludlichfte Rachahmerin feiner Runft zu regieren. Sochft mertwurdig bag die Schülerin fich nach bem Tobe des Lehrers in Rugland noch ranche Fragen der frangofischen Revolution geftellt fab, welche Friedrich ebt hatte. U. legt ihr bas merfwurbige Bort in ben Mund: "Das für meine fleine Birthichaft nicht gebrauchen", welches an fich jebenfalls einen Marfgrafen bon Branbenburg als für die Raiferin aller Reugen urbe. Aus ben Studien über Rugland ging 1849 Ungern's Roman be Brafin" (2 Bbe.) hervor. Es ift feineswegs die bedeutenbfte, aber nenbite Erzählung Ungern's, die einen ziemlich unwürdigen Gegenftand oirenlitteratur frei behandelt. Glifabeth, welche wegen einer bon Friedfie gethanen verächtlichen Meugerung diefen mit Rrieg überzog, hatte trubefter Beit beimlich eine Tochter geboren, welche fpater mit Gulje Frangofen außerhalb Ruglands in Sicherheit gebracht werben follte. ngofen erwiesen fich als unguberläffig, bagegen wurde burch einen Rath ichstammergericht in Weglar und feinen Sohn aufs befte fur fie ge-Doch bemachtigte fich jogleich in Weglar einer ber Frangofen ber Tochter ufenbfunftlers und gab fie filr die Tochter ber Glifabeth - Die gelbe

Bertreter bes jungen Deutschland, fonbern Gurften, Bralaten, Conbertiten und Monde. 11. irrt jeboch, wenn er "Die Berriffenen" für eine originelle Arbeit balt. Sie find eine trot ber matten Fortfebung "Couard" im gangen gelungene Rachahmung bon hoffmann's "Eligire bes Teufels". Für ben Bauberapparat hat bielleicht noch ein anderer hoffmann'icher Roman als Borbild gebient. hoffmann war bem jungen Dichter ichon in Rugland befannt geworben. Seine Begiehungen gu ben Bolen mußten ben jungen Ruffen feffeln und nun batte er gar in Baben fich auf einem abnlichen tatholifden Boben gefunden wie Soffmann in Bamberg, welches benfelben ju ben Eligiren begeiftert hatte. 1836 ericien von U. ber Roman "Galathee", 1838 bas Feeenmarchen "Fortunat" in zwei Banben, "Balmpra ober Tagebuch eines Papageis" und "Bipche". Litteratur- und Charafterbilber maren 1834 "Leffing" und "Moliere". Dit biefen Arbeiten verwandt war ber Memoirenroman "St. Splvan", ber 1839 in Frantfurt a. Dt. ericien. In bemfelben Jahre gab er in Berlin ben zwei-banbigen Roman "Callenfels" heraus. 1840 ericien in Stuttgart "Georgette". Rach ber Stuttgarter Beit verweilte U. befonbers lange in Beimar. Sier ber tehrte er viel mit ben Frauen im Goethe'ichen Saufe, am liebften aber mit Stephan Schutze (f. A. D. B. XXXIII, 146). Gine Reife Ungern's nach Rugland wegen Krantheit feiner Mutter führte ihn, weil er unterwegs die Tobes-nachricht erhielt, nur bis Lubed. Bon feinen Geschwiftern fah er Riemand wieder, nicht einmal bie Stiftsbame, welcher er ben Roman "Sufanne" wibmete. Bon ben anbern beiben Schweftern erfuhr er nicht einmal, ob fie berbeirathet maren. Doch mar er trog ber bamaligen Umfehr in Libed fpater minbeftens noch einmal in Betersburg. Er berfuchte vergeblich bort eine Stellung ju erhalten, etwa eine Profeffur fur Litteratur und Gefchichte. Richt bor Diefen Betersburger Berfuchen ließ er fich in Berlin nieder, 1841. In bemfelben Jahre erichien ju Leipzig "Tutu. Phantaftifche Cpifoben und Ercurfionen". Die etwas fonberbaren Muftrationen machen trog Ungelmann's Beiftand gunachft mit Ungern's hubichem Beichentalente befannt. Go ichilbert bas fede Buch bie Berfehung eines Engels auf bie Erbe, wo er fich mit ben neuen Grfindungen und ben bornehmen Gefellichaftefreifen befannt macht und wo ibm nur ein Rug berboten ift. Ebenfalls in Leipzig erichienen 1842 auch ber aus herrnbutifden Anregungen hervorgegaugene "Miffionar" und "Diane" (8 Bbe.). In ber letteren ichilderte U. unter anderen eine alte Berliner Mildvertauferin, aber auch nicht unbedentliche Localitaten ber Sauptftabt. Dit folden Berliner Boltsjeenen glaubte er ber Romanlitteratur eine Anregung gegeben gu baben. Bielleicht fehr gur Ungeit wünschte er fich gerade jest Friedrich Bilbelm IV. gu nabern. Er empfand es bitter, bag Tied, ber icon mabrend feiner 3finglings. jahre in Rugland faft ben meiften Ginfluß auf ihn ausgeubt batte, tropbem bag der Dichter bes Phantafus fich burch einen leicht mit bem Freiheren b. II. St. ju berwechselnden ichriftftellernden Better Ungern's in Dresben vielfach batte patronifiren laffen, boch auch fur ben jungen ruffischen Dichter in Berlin nichts thun ju wollen ichien. Die Birtung Diefer Berftimmung war vielleicht, daß IL in feinem nun folgenden beften Romane "Gufanne" (2 Bbe., Berlin 1847) ale mehr benn rudfichtelofer Schilberer ber bornehmften Rreife Berline auftritt. Gben in biefe Rreife foll bie reifende Gufanne, eine Baife, eingefahrt werben. Gie wird von zwei ausschweisenden Oheimen, welche die hochften Memter be-Heiben, beshalb einer Dame Abergeben, mit ber einer ber Briber felbft ein Berhaltniß gehabt bat. Da biefer Bruber wirflich fromm geworben ift, ohne fich übrigens in feinen Gitten geanbert ju haben, fo zweifelt er nicht, bag ber Anftand bei ber Erzieherin, Die ja ebenfalls fromm geworben ift, gewahrt wirb. Beider liebt Sufanne einen Bochftapler und um ihn gu retten beirathet fie ibn

nach feiner Scheibung bon ber Ergieberin. Bergeblich opfert nun ber Obeim lein Mittergut, um Gusanne gu retten. Gie wird endlich von bem Gochftapler an einen ruffifchen Gurften verfauft, tehrt aber rein gu bem alten Pfarrer gurud, ber fie jur Tugend erzogen bat und bie Bettlerin auf bem Rirchhofe ihres Dorfes beffattet. Auf biefen Roman Ungern's folgte allerdings bie Margrebolution, aber lein neues Jena, was bei einer folden Berberbnig Berling, wie Il. fie gefolbert hatte, gewiß hatte ber Fall fein muffen. 11. wirfte burch biefen Roman auf einen ber beften Romane Spielhagen's ein. Diefer ftellte aber ber Unfittlichfeit ber hoberen Stanbe bie Revolution felbft, Die ingwifden ftattgefunben hatte, mit einem in erneuter Beife aufblubenben Burgerthume voll Reichthums und gewerblichen Glanges entgegen. Das mar ben ichweren falichen Beichulbis gungen gegenfiber wenigftens ein genugenberer Gegenfat als bie Tugenb ber armen Sufanne allein, die gwar immer rechtschaffen handelt, aber fich auch jedes Mal verrechnet. Rachgeholt muß werben, bag U. ben Ronig jebenfalls noch geprocen bat. Bielleicht beshalb murbe er bei feinem Ericheinen auf bem Barlament ju Frantfurt a. M. mahrend beffen erfter Beit febr bemerft. Der Gufanne fieht man es noch nicht an, bag U. balb mit ber Reuen preugifchen Zeitung in Berbindung treten und 1849 in Bremen die Zeitromane "Die Royaliften", "Die beiben Schugen" und "Wilhelm" (2 Bbe.) berausgeben murbe. 11. ift nun auf einmal ber ftramme patriotifche Ergabler, ber ben esprit abgefchafft hat. Seine Berehrung filr ben Pringen bon Preugen, beffen Gemablin er ichon in Beimar bei Sofe tennen gelernt hatte, thut wohl, boch hat er 1855 in feinen noch einmal geiftvoll gefchriebenen "Erinnerungeblattern", Die er fpater bis jum 6. Bandden fortführte, gerade biefe preugifche Richtung wieber febr entichieben und nachbrudlich verleugnet! Bebenfalls batte aber U. einzelne gute Blide in bie preugifche wie in Die ruffifche Beldichte gethan. Seine Auffaffung bes Charafters Friedrich's bes Großen (beffen unter ben Rathichlagen von Breug entstandene Reiterftatue unter ben Linden er abicheulich fand) mar 1848 ichon befriedigender als die der meiften bamaligen preugifchen Befchichtichreiber. Sauptfachlich legte er biefe Auffaffung nieber in feiner noch immer lefenswerthen Schilberung ber Raiferin Ratharina bon Rugland, welche fich in feine "Berahmten beutschen Frauen bes 18. Jahrhunderte" (2 Bbe.) verirrte. Diefe geborene Bringeffin von Berbft bielt befanntlich in ihrem Berhalten gegen Friedrich blog die Mitte zwischen Glifabeth und Beter III. Indeffen mar fie boch immerbin durch Friedrich nach Rugland empfohlen worden und nach Ungern's Schilberung bie gludlichfte Rachahmerin feiner Runft gu regieren. Sochft mertwurdig mar es, bag die Schillerin fich nach bem Tobe bes Lehrers in Rugland noch bor fo manche Fragen ber frangofischen Revolution geftellt fab, welche Friedrich nicht erlebt hatte. 11. legt ihr bas merlwurdige Wort in ben Mund: "Das tann ich fur meine tleine Birthichaft nicht gebrauchen", welches an fich jebenfalls mehr für einen Martgrafen von Branbenburg als für bie Raiferin aller Reugen paffen wurde. Aus ben Stubien über Rugland ging 1849 Ungern's Roman "Die gelbe Grafin" (2 Bbe.) hervor. Es ift teineswegs die bedeutenbfte, aber bie fpannenbfte Ergahlung Ungern's, Die einen ziemlich unwürdigen Gegenftand ber Memoirenlitteratur frei behandelt. Glifabeth, welche wegen einer bon Friedrich über fie gethanen berachtlichen Meugerung biefen mit Rrieg überzog, hatte icon in frabefter Beit beimlich eine Tochter geboren, welche fpater mit bulfe einiger Frangofen außerhalb Ruglands in Gicherheit gebracht werben follte. Die Frangofen erwiefen fich ale unguberläffig, bagegen murbe burch einen Rath beim Reichstammergericht in Weglar und feinen Sohn aufs befte fur fie geforgt. Doch bemachtigte fich fogleich in Wehlar einer ber Frangofen ber Tochter eines Taufenbffinfilers und gab fie fur bie Tochter ber Glifabeth - bie gelbe

Brafin - aus. Die untergeschobene war febr icon, aber halb blobfinnig. Sie mußte jebes Dal erft burch Schlage mit einem Inftrumente, welches fie in einem ichonen Futterale bei fich trug, wogu fie ben Schluffel felbft berausgab, jum öffentlichen Ericheinen gezwungen werben. In einer Gefellichaft beim Ergbifcof bon Roln, ber ben Frangofen mit vielem Gelbe unterftut hatte, murbe ihr Brrfinn entbedt. Dennoch fam fie nach Ungern's Romane gleich ber erften Tochter ber Glifabeth noch unter Ratharina II. nach Rugland, mo beibe untergingen. Die echte Grafin hatte als Gattin bes jungen Mannes aus Beglar einige Jahre berborgen in ber Schweiz gelebt, war aber bann auf einige Beit burch bie frangofische Revolution nach Paris gerufen worben. Das erinnert an Boethe's "Raturliche Tochter", mit welcher biefer Leihbibliothekeroman fonst in teiner hinficht etwas gemein hat. Doch ftand die Arbeit noch weit über ben "Braunen Marchen" und bem zweibandigen "Deutschen Gilblas" (1850 und 1852). Die Erwartung bes Dichters, bag bie fchlapfrigen "Braunen Darchen" ibm gum Berbienft angerechnet werben tonnten, erfulte fich nicht. 3m Begentheil bewirfte er wol hauptfachlich burch fie, daß trog feines Talentes und trog ber mancherlei Anftrengungen bie er machte, feine gange zweite fchriftftellerische Beriobe feit ber Margrevolution als eine Periobe bes allmablichen Absterbens betrachtet und er felbft wegen feiner Charafterlofigfeit fcnell vergeffen wurde. Selbft "Die Bruber", ein Roman in funf Banben (1852), wiberlegt nicht A. Stern's fpatere Meußerung im Lexifon ber nationallitteratur über ibn, bag er "immer frivol" fei, obgleich in diefem Romane im Begenfat jum Saufe bes Lehrers bas Abfterben ber Liebe unter bornehmen und reichen Befdmiftern auf eine ergreifende Beife verurtheilt wirb. 1854 erfchien ber Beifterroman "Das ftille Baus", ber wieber ftart an eine Arbeit bon Soffmann erinnert, 1857 und 1858 "Die Dresbener Galerie", 1851 "Fasching in Wien", 1852 "Carneval in Berlin", 1858 "Macargan" und in brei Banden "Ritter von Marienburg", 1859 die biographischen je breibandigen Romane "Dorothea von Curland" und 1861 "Elifabeth Charlotte", 1861 in brei Banden Die "Runftler-bilber" und 1862 "Beter Paul Rubens". Bur Bermeidung von Migverftandniffen fei noch erwähnt, bag U., ebenfalls nach hoffmann's Borgange, gewöhnlich für mehrere Ergablungen, Die er jeboch nicht wie hoffmann mit einander berband, einen gemeinsamen Titel mabite, 3. B. "Die Rachtlampe", "Rovellen" u. f. w. Trop feiner außerorbentlichen Fruchtbarfeit mar er in Berlin, wo er feine Wohnung ftets in Gafthofen genommen ju haben icheint, verarmt. Ge war bamals eine hohe, ftattliche, noch immer bilibende Erscheinung mit runbem Befichte und bollem Saar. Erft nach 1850 icheint er feinen Bobnfit nach Dresben berlegt ju haben. Erft bort verheirathete er fich mit Raroline Quife geb. v. Balbow. Die letten Lebensjahre verbrachte er mit ihr auf bem Gute Granjow, an ber Gifenbahn von Berlin nach Stralfund, bas ihm fein Schwager, ber Rammerherr Frang b. Balbow auf Dannenwalbe, jum Bohnfige anwies. Am 23. Mary 1867 ftarb feine Gemablin im Alter bon 56 Jahren. An ihrem Sarge befindet fich über bem Gefichte ber Leiche ein Schiebefenfter. 1876 murbe die Leiche aus bem Gewolbe in die Erde gefentt, wobei man bas Beficht noch gut erhalten fand. Eigenthumliche Andenten bewahrt man von dem Roman-ichriftfteller U. selbst, ber febr eitel auf seine hande war und dieselben in vielen Sipsabbruden binterließ. Er ftarb ein Jahr nach feiner Gemablin am 24. Muguft 1868, 62 Jahre alt, am Schlagfiuffe in Dannenwalbe, mo er bei feinem Schwager jum Befuche mar.

Daß il. vermählt war und wann er ftarb, ift aus einem Briefe bes Beren Baftor Breithaupt aus Tornow bei Dannenwalbe 4. Dai 1891 genommen. - Mundt, Mittheilung v. B. hemfen u. f. w. S. Broble.

Ungeredorff: Chriftoph v. U. wird von Joder u. a. als ein tatho-Ucher Beiftlicher bezeichnet, ber 1610—15 einige Schriften gegen die öfterreichiichen Protesianten geschrieben habe. Es ist aber einer der angenommenen Namen bes Raspar Scioppius (f. A. D. B. XXXIII, 479).

Bgl. R. Krebs, Die politische Publizistit der Jesuiten. Halle 1890, S. 88. 210.

Ungefdid: Beter U., Aftronom, geboren am 3. Juli 1760 gu Befperange im Großberzogthum Luremburg, + ebenba im Robember 1790. Der junge IL. nat nach absolvirten Schulftubien 1779 in ben Orben ber Lagariften, welchen bamals bas hobere Unterrichtswefen in Rurpfalg (unter Rarl Theobor) anbertraut war. Sehr balb murbe er jum furfürftlichen Aftronomen ernannt und batte ale folder bie Sternwarte in Mannheim gu leiten. Um fich fur biefen Beruf bie nothige Borbildung ju holen, bereifte Il. Frantreich und England. In Paris verweilte er mahrend ber erften Salfte bes Jahres 1790 in intimem Bertehr mit ben beiben Lalande, welche bamals auf ber Sternwarte ber Militarfoule Die Arbeiten fur ihren Ratalog bon 8000 Cirtumpolarfternen ausführten. IL ftand ihnen bei ben entsprechenden Beobachtungen und Reductionen treu gur Seite, mahrend er nebenber auch Finfterniffe, Meridiandurchgange von Blaneten und die Elemente eines von Raroline Berichel entbedten Planeten berechnete. Bon Paris aus ging U. nach London, mo er, mit Daffelpne, Ramsben und William Berichel in nabere Beziehungen tretend, fur bas Mannheimer Obferbatorium ein Aequatorialinftrument anfertigen lief. Auf ber Beimreife befuchte 11. alebann feine Familie im Lugemburgifchen, erlag aber bier einer Epibemie, welche bamals viele Opfer forberte. Seinem Charafter wie feiner Arbeitsfraft ftellt ber altere Lalande ein bochft vortheilhaftes Beugnig aus.

3. Lalande, Bibliographie astronomique avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781 jusqu' à 1802. Paris 1803, S. 701. Shuther.

Ungewitter: Johann Chriftoph U., heffifcher Bfarrer reformirten Betenntniffes, hauptfachlich burch feine Thatigfeit als Prediger ausgezeichnet, in ber homiletischen Litteratur burch bie Berausgabe einiger feiner Cafualreben jowie einer Sammlung feiner Bredigten befannt, wurde am 80. Juni 1681 in dem Dorfe Schwarzenhafel bei Rotenburg an ber Fulba als Sohn bes bortigen Pfarrers geboren. Auf bem Bersfelbifchen Chmnafium und in Bremen borgebildet, ftubirte er in Bremen Philosophie, Philologie und Theologie. Bierundzwanzig Jahre alt, ging er als Felbprediger mit ben heffischen Truppen, Die im fpanifchen Erbfolgefriege mitfochten, an ben Rhein, nach Italien, und in bie Rieberlande, icon bamale burch feine Tuchtigfeit bie Augen bes fpatern Lanbesberen auf fich lentenb. Rach ber Beimtebr murbe er, 1712, zweiter Biarrer an ber reformirten Gemeinde ber Univerfitatsftadt Marburg, wo er ifinfgebn Jahre blieb. 1727 berief ibn ber Landgraf nach Raffel und ernannte ibn gum Sofprediger. Sier, in ber Refideng, lebte U. noch neunundzwanzig Jahre in reichgefegneter, rubmboller Birffamteit, bon feinem Garften geehrt burch bie Ernennung jum Confiftorialrath, bon ber Beiftlichfeit ber Diocefe ausgezeichnet durch Die Bahl jum Superintendenten (1735). Als Superintendent und Oberbolprediger ftarb er am 14. Januar 1756 mit bem iconen Rachruje ber Treue, bes Aleifes, ber Gelehrsamteit und bes fittlichen Ernftes. Reinhard Chriftoph U., gleichfalls ein heffischer Theologe, war fein Cohn.

Bon seinen im Drucke erschienenen Reben seinen hervorgehoben: "Das glückseelige und daher zur Danlbarleit verbundene Hessenland beh dem hohen Geburtstage Landgrasen Carls I." (Cassel 1727); "Leichsermon fiber 2. Chron. XXIV, 15, 16. beh dem Tod Landgrasen Carls von Hessen-Cassel" (1733); "Die mit einem seligen Tod gekrönte, heilige und würdige Thaten eines er-

barauf, 1. Auguft trat er als hoftammerprafes a Finangberwaltung, in Die fclimme Erbicaft einer fein Borganger im Amte, Ulrich Ignag b. Rolo ber Drangfale eines auszehrenden Rrieges ju behe auch David U. nicht leicht bannen tonnte, ba bie tungsmafchine und bas mehr benn je geftorte Bleid Reformen nothwendig machte, beren Beit noch le Am 7. Juli 1653 wurde David U. in das Geheimrathe erscheint 1656 als Landeshauptmann für Oberöfterre Raifer Ferdinand's III., trat U. vom Softammmer folgte Ludwig Graf b. Singenborf, beffen Amtsgebab Rudtritt bedauern lieg. U. wurde feit 1662 Befa am genannten Regensburger Reichstage, und als 16 bon Salgburg aus bem Saufe ber Brafen b. Thun, ftarb commiffaring" an die Spige ber biplomatifchen Bertretun Bald nahm er jeboch feinen Abschied und jog fich in (1669), mas nicht blog in Befundheiterfichten, fonbern Cabinetswechfel, im Sturge bes Principalminifters Auer bes Cabinettes burch Lobfowig feinen Grund hatte. Rarl II. von Spanien die Infignien bes Golbenen Blief 6. Mary ftarb David U. im Alter bon 68 Jahren. Marie Elifabeth Fr. b. Jorger überlebten ihn zwei Gobne.

(Zedler,) Universallezikon 49. Bb. (1746) col. 155 b. oe. Hojes u. s. w. V. Bb. — Koch, Gesch. b. b. — Abam Wolf, Fürst von Lobkowit u. die Abh.: Di

R. Leopold I. (Alab. Sig.-Ber., Wien 1853.)

Unguad: Sanns b. U., inneroe. Lanbftanb und (1429-1468). Das Abelsgeschlecht ber U., bem man gei Dicate v. Beiffenwolf und Sonned beilegt, lagt fich urt 13. Jahrhundert hinauf berfolgen. Sanns b. U. mar ber alte Söhnen Bulfing's (Bolfhard's), bes Brubers Pancragens b. U., und Rinderlofigfeit ben Bruderfohnen gu Gute tommen follte. Di bes Saufes läßt ibn im 3. 1429 mit dem Junggrafen Ulrich II. v. Gi fahrt" durch Franfreich, England, Saboben und Arragon "bis in die S barren Baum" (Algarbien?) unternehmen, wo fie ben Rittericht haben follen. Diefe Angabe bezeichnet ihn bereits als "hofmat tundlich ericheint er 1435 als "Diener" b. i. hofbebienfteter bes ju fürften Innerofterreichs Bergog Friedrich V., aber im gleichen thatfachlich als "Rath" bes Bergogs" neben Balther Bebinger, fei genoffen. In Diefer Eigenschaft gab Sanns v. U. feinem fürftlichen im Sochsommer bas Beleite auf ber Bilgerfahrt von Trieft nach wo fich ber friedfame Sohn Bergog Ernft's des Gifernen ben Ritte theilen ließ. Um 7. Marg 1437 beftellte Pancrag b. U. feinen let und ficherte barin feinen Reffen eine reiche Erbichaft, Die er noch ger gu mehren Belegenheit fand. Geit 1439 barf man Sanns b. 11. mit als "Bojmarichall" bes feit 1436 ber vormunbichaftlichen Gewalt fein Oheime Friedrich IV. enthobenen Sabeburgere anfeben. Er ftanb bei f feit 1440 erwähltem rom.-beutschen Konige (Friedrich III.) in voller gab ihm auch jur lang bergogerten Kronung in Nachen (17. Jun Beleite. Sicher fällt icon in biefes Jahr bie Belehnung mit herrichaft Conned (einer Pfanbicaft Pargibal's von Rabenftet feither als Beffiprabicat ber U. vorfinden, ba die bezugliche Be

Rach Strieber's Grundlage ju einer heffischen Gelehrten- und Schriftfteller-Geschichte, XVI, 258-256. Bgl. auch bie angezogenen Schriften.

met.

Ungleich: Lucas II., ev. Bischof der Siebenbürger Sachsen, Unglerus mit dem latinisirten Ramen, soll in Hermannstadt geboren sein. Er studirte in Wittenberg, wo er am 9. Juli 1550 immatriculirt und später Wagister wurde. Seine Heimfehr siel in die Zeit, wo der Protestantismus die große Renarbeit ans dem Gediet der Kirche und Schule thatkrästig ausgenommen hatte. Im J. 1555 hatte man in Hermannstadt beschlossen, neben dem Rector noch einen Lector anzustellen, der die Jugend lateinisch, griechisch und die Ansänge der Philosophie lehre. U. wurde 1556 dieser erste Lehrer. Die ev. Shnode sandte ihn 1561 nach Deutschland, mit dem Dechanten des Hermannstädter und Burzenlander Capitels, damit sie dort den Universitäten Wittenberg, Leipzig, Franksurt an der Ober und Rostod ein "Bekenntniß von des Herrn Abendmahl" vorlegten und billigen ließen. II. ging nach Franksurt und Rostod und brachte die gewänschte Billigung und warme Anerkennung des Eisers mit, mit dem er sich dem Austrag unterzogen. Im J. 1565 wurde er Pfarrer in Kellin, bald auch

Dechant bes Unterwalber Capitels, 1567 Pfarrer in Birthalm.

Da ftarb 1571 Dath. Bebler, ber eb. Bifchof. Die Synobe mahlte am 6. Dai 1572 Il. ju feinem Rachfolger. Die ev. Rirche war in fcwerem, wenn auch oft nicht offenem Rampf gegen bie tatholifirenden Beftrebungen bes Siebenb. Farften Stef. Bathori, ber u. a. auch bem fürftlichen Auffichtsrecht über die ev. Rirche eine Musbehnung geben wollte, die ber Rirche fcmerfte Gefahr brachte, So wollte er in die Rirche einen Zwiefpalt bringen, indem er verlangte, es folle innerhalb berfelben Bleichheit ber Ceremonien u. j. f. herrichen. In Bermannftabt und Rronftabt hatten fie aus ber tath. Rirche bieles beibehalten, Der Buft berlangte junachft von Allen bie Rudtebr ju biefen Brauchen und jene beiben Capitel waren geneigt, Bwang anguwenben. Die übrigen beriefen fich auf bie eb. Freiheit und wollten nichts babon wiffen. Gin Wortführer mar 11. Die Dehrheit mablte ihn jum Bifchof und er blieb in Birthalm, augenicheinlich im Bufammenhang mit bem Gegenfat, in bem er und feine Unbanger gegen hermannftabt ftanben, bas bis babin Bijchofefit gemejen. Go blieb Birthalm nun Bifchofsfig bie 1867. Bahrend Il. bes Amtes waltete, gab bie Spnobe in Mediafch (1572) in ber bon ihm felbit berfagten Formula pii consensus eine ausführliche Darftellung ihres Befenntniffes, und nahm im felben Bahr formlich bas Mugeb. Betenntnig an. Benig fpater murben bie erften allgemeinen Bisitationsartitel angenommen und die erste allgemeine (General-) Rirchenbifitation vorgenommen. U. ftarb, 74 Jahre alt, am 22. Rob. 1600.

Trausch, Schriftstellerlezit. III, 448. — G. D. Teutsch, Die Bischofe ber ev. Landestirche A. B. in Siebenbürgen. (In Statistisches Jahrbuch ber ev. Landestirche A. B. in S. 1. Jahrgang 1863. S. 7.) Fr. Teutsch.

Ungund: David U. (II.), Sohn Andreas' v. U. († 1600) und der Eva Lang von Wellenburg, geboren 1604, † am 6. März 1672, Freiherr und erster Graf von Weissenwolf, österreichischer Staatsmann. Seit 1640 tritt er mehr in den Bordergrund, da er am 1. März das Amt eines wirklichen Kammerrathes überlam. Ein Jahr später, 31. Dec. 1642 wurde er Kammerherr, und bereits 1645 (6. Sept.) Vicepräses der Hollammer. Die taiserliche Gunst bewährte sich 1646 durch die Erhebung in den Reichsgrasenstand, zusolge deren David U. dem schwäbischen Ständecollegium eingereiht wurde. Im Schlußjahre des großen Krieges 1648 gelangte durch das Erlöschen der Grasen von Meggau das oberösserreichische Erblandhosmeisteramt an David U. (14. Jan.) und bald

barauf, 1. Auguft trat er ale Softammerprafes an die Spige ber öfterreichilden Finangverwaltung, in Die fchlimme Erbichaft einer Leere im Staateichate, welche sein Borganger im Amte, Ulrich Ignaz v. Kolowrat (1637—1648) während ber Drangfale eines auszehrenden Rrieges ju beheben außer Stande mar, und auch David U. nicht leicht bannen fonnte, ba bie Schwerfalligfeit ber Bermaltungsmafchine und bas mehr benn je geftorte Gleichgewicht im Staatshausbalte Reformen nothwendig machte, beren Beit noch lange nicht gefommen war. Am 7. Juli 1653 murbe David U. in bas Geheimrathecollegium aufgenommen und ericheint 1656 als Landeshauptmann für Oberöfterreich. 1657, im Todesjahr Raifer Ferbinand's III., trat U. bom Softammmerprafibium gurud, und ibm folgte Ludwig Graf b. Singenborf, deffen Amtsgebahrung nur ju bald biem Rudtritt bedauern lieg. U. wurde feit 1662 Gefandter Raifers Leopold ! am genannten Regensburger Reichstage, und als 1668 Ergbifchof Bunbobalb bon Salgburg aus bem Saufe ber Grafen b. Thun, ftarb, trat 11. als "Brincipal commiffarius" an bie Spige ber biplomatifchen Bertretung bes taiferlichen Gofes. Bald nahm er jeboch feinen Abschied und jog fich in ben Ruheftand juild (1669), was nicht blog in Gefundheitsrudfichten, fondern vielleicht auch in dem Cabinetswechsel, im Sturge des Principalminifters Auersperg, und der Leitung des Cabinettes durch Lobkowis feinen Grund hatte. 1671 ließ ihm Raife Rarl II. bon Spanien die Infignien bes Goldenen Blieges gulommen. 1672, 6. Mary ftarb David U. im Alter bon 68 Jahren. Aus feiner Ghe mit Marie Glifabeth Fr. b. Jorger überlebten ibn zwei Gobne.

(Bedler,) Universallerikon 49. Bb. (1746) col. 1554. — Behse, Seich. b. ve. Hoses u. s. v. V. Bb. — Roch, Gesch. b. b. K. Ferdinand III. — Abam Wolf, Fürst von Lobkowith u. die Abh.: Die Hostammer unter K. Leopold I. (Akad. Sig.-Ber., Wien 1853.) F. v. Krones.

Ungnad: Sanns b. U., inneroe. Bandftand und Regierungemann (1429-1468). Das Abelsgeschlecht ber U., bem man gemeinhin bie Ind bicate v. Beiffenwolf und Sonned beilegt, lagt fich urtundlich bis ins 13. Jahrhundert hinauf verfolgen. hanns v. U. war ber altefte von ben fau Sohnen Bulfing's (Bolfbard's), bes Brubers Bancragens v. 11., beffen Reichthum und Rinderlofigfeit den Bruderfohnen gu Gute tommen follte. Die Ueberlieferung bes Haufes läßt ihn im J. 1429 mit dem Junggrafen Ulrich II. b. Cilli eine "Ritter fahrt" burch Frantreich, England, Savoben und Arragon "bis in bie Beibenichaft jum barren Baum" (Algarbien?) unternehmen, wo fie ben Ritterschlag empjangen haben follen. Diefe Angabe bezeichnet ihn bereits als "hofmarschall". Ur tundlich ericheint er 1435 ale "Diener" b. i. Gofbebienfteter bes jungen ganbeb fürften Inneröfterreichs Bergog Friedrich V., aber im gleichen Jahre (Abb.) thatfachlich als "Rath" bes Bergogs" neben Balther Bebinger, feinem Amts genoffen. In Diefer Eigenschaft gab Sanns b. U. feinem fürftlichen Beren 1486 im Sochfommer bas Geleite auf ber Bilgerfahrt von Trieft nach Berufalem, wo fich ber friedfame Sohn Bergog Ernft's bes Gifernen ben Ritterfchlag & theilen ließ. Um 7. Marg 1487 bestellte Pancrag v. 11. feinen letten Billen und ficherte barin feinen Reffen eine reiche Erbichaft, Die er noch geraume Beit gu mehren Belegenheit fand. Geit 1439 barf man Sanns b. U. mit Sichetheil als "Sofmarichall" des feit 1436 ber bormunbichaftlichen Gewalt feines Tiroler Oheims Friedrich IV. enthobenen Sabsburgers anfeben. Er ftand bei Friedrich V. jeit 1440 ermahltem rom.-beutschen Ronige (Friedrich III.) in voller Gunft un gab ihm auch jur lang bergogerten Rronung in Nachen (17. Juni 1442) bal Sicher fällt ichon in diefes Jahr die Belehnung mit ber Rariner herrichaft Sonned (einer Bfanbichaft Bargibal's von Rabenftein), welche wit feither als Befigpradicat der II. borfinden, ba die begingliche Berleibungenrintbe

R. Friedrich's III. als Datum 9. October "im britten Jahre unsers Reiches" trägt. Balb barauf vermählte sich Hanns mit Richarda, Tochter Wilhelm's v. Steier-Perneck. Aeneas Silvius, der als Schützing des Kanzlers Kaspar Schick Gelegenheit sand, die Verhältnisse des fgl. Hoses als seiner Beobachter zu durchdringen, nennt Hanns v. U., Hannes v. Reitperg und Walther Zebinger die Vertrauensmänner des Habsburgers, die den Einsluß eines Schlick weit überboten, sie die Verkörperung der "steiermärkischen Weisheit" (sapientia styriaca), wie er ironisch hinzusügt. 1447 (1. Sept.) wurde Hanns v. U. "Kämmerer" mit dem Secauer Bischos, dem Kanzler Kaspar Schlick, Aeneas Silvius als Triester Bischof, Pancraz Kindscheidt und dem k. Leibarzte Jasob de Castro novonach Oberitalien entsendet, um hier die deutsch-kaiserlichen Hoheitsrechte wieder auszustrischen.

Als in Desterreich 1451 die Bewegungspartei unter Eiczinger's Führung (1. A. D. B. V, 778) die Lösung der vormundschaftlichen Gewalt K. Friedrich's III. über Ladislaus Posthumus und den Absall von Friedrich plante, richteten sich die Anklagen Ciczinger's gegen jene drei Bertrauensmänner Friedrich's, vor allem aber gegen U., dem Ciczinger anläßlich der vom Landesssürsten eingeleiteten Absolung der Hertschaften Forchtenstein und Kobelsdorf im ungarischen Grenzgemärke aus dem Psandbesitze Ciczinger's die Ablegung eines salschen Zeugnisses vorwarf, Aeneas Silvius fügt die bezeichnende Glosse hinzu: "Landesüblich wäre bei solcher Sachlage der ritterliche Brauch des Zweikampses. Aber dieses Kitterpaar halte sich weit mehr für Kathsgeschäfte als für den Gebrauch der Wassen geeignet und Keinem siel es ein, diese Art des Beweises anzuwenden."

U. und seine beiben Amtsgenoffen riethen ihrem tgl. Herrn angesichts ber burch bas Maitberger Bündniß der Partei Eiczinger's geschaffenen Sachlage entschieden ab, die geplante Romsahrt zu unternehmen. Doch beharrte Friedrich babei und so finden wir dann auch U. im Gesolge des Habsburgers bei seiner Bermählung und Kaisertrönung und unter den bevorzugten Vertrauensmännern seines Herrn. So wohnten nach der Angabe des Cardinalbischofs von Siena, Aeneas Silvius, der Besprechung Friedrich's mit dem Papste außer dem Geschrsmanne nur Hanns U., Ulrich Sunnenberger und Ulrich Rieder bei.

Rach ber Rudfehr aus Rom, mojelbft U. ben Ritterichlag bon faiferlicher Sand empfangen, handelte es fich barum ob ber Raifer, angefichts ber Ruftungen feiner Begner, ben Beg nach Bien. Reuftabt einschlagen, ober bies lieber bermeiben folle. Darüber wurde in Brud a. b. M. berathen, gerathichlagt. Friedrich begab fich banach nach Wien-Reuftabt, und nun machte fich ber Groll ber Begner bor allem gegen U. Luft. Auch Graf Ulrich II. bon Cilli, mit bem Raifer gerfallen, geborte gu Ungnab's Feinben, ba er in ibm bie Urfache erblidte, bag feine Forberungen für ben Rriegsjug von 1448 gegen Bongracy v. Gg. Mitlos bor Solitich unbefriedigt blieben, indem 11. Die jum Erfat vom Gillier berlangte Stadt Brud a. b. B. von Friedrich als Djand jugefprochen erhielt. Sanns und fein nachft fungerer Bruber Bolfgang U. fandten an Giczinger einen Wehdebrief, ben ber Fahrer ber Stanbepartei mit einem langen Schmabbriefe wider ben Rammermeifter U. beantwortete. Darin werben bem Manne die fcmablichften Dinge : berrichfucht, hoffart eines Emporfommlings, Sabfucht und Rauflichkeit, Lug und Trug, Bolluft u. f. w. borgeworfen. 11. begab fich mit biefem Schmabbrief, ber gleichwol manches Rornchen Bahrheit enthalten mochte, jum Raifer. Das Schriftfitt murbe im Rathe ber Rrone verlegen und U. beantwortete es mit einem langen und breiten Gegenschreiben. - 216 bann in ber zweiten Balfte bes Muguft 1452 bas heer ber ofter., bohm. und ungar. Standepartei, welche bie Lojung ber Bormundichaft R. Friedrich's III. über Labislaus Pofthumus erwingen wollte, Wien, Reuftabt einschloß, tam es gu einer Berathung ber Cach-

lage in ber hofburg allba (26. Auguft). Sanne U. erflarte fich entichieben gegen bie Auslieferung bes faifert. Mündels und es erfolgte auch 27. Auguft die abichlagige Unwort bes Raifers, worauf am 28. ber Sturm ber Belagerer auf die Feftungefiabt begann. Um 4. Geptember fant fich jedoch R. Friedrich bewogen, fein Mandel an ben Brafen Ulrich b. Gilli bedingungsweife auszuliefern. Bemertenswent ericheint ber Bunft, worin es heißt, Brud a. b. 2. werbe Sanns Il. ausliefen, fobalb bas Bfandgelb erlegt fei. Auf bem Biener Landtage, welcher gwilden ben öfterr. Ständen und bem Raifer als gewesenem Bormunde bes Banbesilleften eine Richtung fchaffen follte, finden wir unter Friedrich's Gendboten auch U. -3m April 1457, jur Beit als wegen bes Cillier Grafenerbes R. Friedrich an Johann Bitowec, bem Goldnerhauptmann und Rathe ber Cillier einen unge abnten Wiberfacher fand, weilte U. mit bem Raifer in ber Stadt Gilli. Briebrich entging wohl bem Sandftreich bes Witowec, ba er fich auf bie Burg D. Gilli begeben, aber feine Rathe, ber Burter Bifchof, Sanns U. und beffen Bruber Beorg murben in ber Stadt überfallen, feftgenommen und dann auf bas Solos Breben gebracht. Gie mußten fich aus ber Saft lofen. Bur Beit ber Belagerung R. Friedrich's in ber Wiener hofburg burch die aufftandifchen Barger (berbit 1462) foll U. gur Befreiung bes Raifers beigetragen baben. Bum gleichen Jahr wird neuerdings feine Belehnung (2. Oct.) als "Rammermeifter" mit ber Burgherrichaft Sonned im Rarntner Jaunthale beurfundet. - Die Angabe, bag et eine zweite Che mit der Tochter bes Bans von Frauenberg, Beren gu Baag ichloß, burite auf einer Berwechslung mit feinem Bruber Chriftoph beruhm. Sein bebeutenbes Bermogen an Gutern und Baarichaft fiel an bie Bruber, ba ibn fein eigener Leibeserbe überlebte. Gein Tob wird 1468 angefagt. Gion ift, bag er 1470 nicht mehr am Leben war.

Aen. Sylvius, hist. Friderici und die epp. ad familiares. — Ebendorfer, Chron. austr. — Mathäus Dreffer, Ungnadische Chronica, darinnen der Herrn Ungnaden Antunft, Außbreitung, Reisen und ritterliche Thaten . . . . im Druck gesertiget . . . . Leipzig 1601. — Tangl, Die Herrn von Beisserwolf, Ungnad genannt (Carinthia 1836 Rr. 6—17). — Chmel, Materiolien z. österr. Geschichte und Gesch. K. Friedrich's, I., II. Bd. — Kurz, Gesch. Kriedrich's, IV. Bd. — Muchar, Gesch. des Hz. St., VII. Bd. — Hermann. Gesch. Kärntens, I. Bd. — Boigt, Enea Silvio de' Piccolomini und s. Zeit. Fr. d. Krones.

Unguad: Sans U. Freiherr ju Sonned (Schlog in Rarnten), mar 1493 geboren, Schon in fruher Jugend am Sofe R. Maximilian I., 1519 mit einer Befandtichaft ber öfterreichischen Erblande nach Spanien gu Ronig Ran (R. Rarl V.), 1528 im Dienft bes R. Ludwig bon Ungarn, 1530 Landet hauptmann in Steiermart, Sauptmann und Bicedom ju Gilli. 3m felben Jahr wohnte er bem Reichstage ju Mugeburg bei und borte bas Befenntnig ber proteftantifchen Stanbe, welches ber Leitstern feines Lebens murbe. 1532 flegte et mit S. Ragianer über bie Turten auf bem Rreuger Felbe, mard 1540 Dberfter Relbhauptmann ber fünf öfterreichischen Erblander, sowie ber windischen und troatifchen Lande, mar bes Raifers Rath und Oberfter Farfchneiber, 1542 auch Berwalter bes Statthalteramts bei ber nieberofterreichifchen Regierung in Ben. 1553 wollte er bie Landeshauptmannichaft in Steiermart niederlegen, allein Konig Ferdinand ersuchte ihn ju bleiben und ertheilte ihm bingegen einen langeren Urlaub. U. benütte biefen ju einer Reife nach Bittenberg um b feine evangelifche Erfenntnig und leberzeugung ju ftarten. 1555 legte er bit Oberfte Felbhauptmannicait nieber, ging nach Bittenberg und Barby, mo " fich 1. Juli 1555 mit feiner zweiten Gemablin (bie erfte mar eine Grafin Tout gemefen) Grafin Dagbalena v. Barby bermabite. 3m 3. 1556 wieberholle !! Ungnad. 309

mit anbern Gefandten ber inner- und nieberofterreichifden ganber bei Ronig Ferdinand fniefallig bie ichon 1541 in Prag und 1548 in Augeburg geftellte Bitte um Beftattung bes evangelischen Glaubensbefenntniffes und Bulaffung Diefer Canber ju ben im Mugeburger Religionefrieben 1555 ben Reicheftanben Augeburger Confession bewilligten Rechten. R. Ferbinand erwiberte, Die Stanbe feiner ganber feien wie anberer Fürften Unterthanen im Religionsfrieden begriffen und batten alfo ber Religion ihres herrn, fomit ber fatholifden gu folgen; wem biefe nicht gefalle, bem ftebe es frei Sab und But zu bertaufen und anderswobin ju gieben. Sierauf legte U. alle feine hoben Memter nieber, übergab einen Theil feiner Guter in Defterreich feinen beiben alteften Gobnen, und reifte mit feinen fibrigen Rinbern und feiner Gemablin nach Sachlen, um offen und unbebrudt feiner ebangelifchen Ueberzeugung leben ju fonnen. Dehr als zwei Jahre lebte er nun in Wittenberg, namentlich im Bertebr mit Melanchthon. Allein Die bier entftanbenen baglichen theologischen Streitigfeiten verleibeten ibm ben Mujenthalt bafelbit und in Sachfen überhaupt, und er überfiebelte im Sommer nach Burttemberg, wo ber Bergog Chriftoph ibn gu feinem Rath ernannte und ibm bas ehemalige Amanbiftift (ben Monchehof) in Urach gur Refibeng einraumte. II. ftand icon feit langerer Beit (vielleicht icon bon Gilli ber) mit Brimus Truber, bem frainischen Resormator und Begranber ber flovenischen Schriftsprache und Litteratur, in Berfehr. Als nun biefer, mit ber Berbffentlichung feiner Hovenifchen Ueberfetung bes Reuen Teftaments beichäftigt, ibm (1. April 1560) melbete, bag feine neuen flobenifchen Bucher bon zwei froatifchen Brieftern in Die frobatifche Sprache übertragen worben feien und nun mit frobatifchen (glagolitifchen) Lettern gebrudt werben follen, daß auf feine Unregung Giner jener Briefter, Stephan Conful, bie Berftellung biefer Bettern jest in Rurnberg beforge, bag es aber an ben nothigen Gelbmitteln fehle, bag bingegen fich Großes werbe erreichen laffen, wenn herr U. bon ben ebangelischen Rurfürften und Berren fo biel Unterftugung befommen tonne, um ben Unterhalt ber beiben Briefter in Tubingen beim Drud und einen Theil ber Drudtoften gu beftreiten: ba faßte U. Truber's 3bee mit bollftem Gifer auf und brachte feinen Plan in noch großerer Ausdehnung jur Ausführung. Er ließ Conful mit ben glagolitifchen Lettern au fich nach Urach tommen, legte eine eigene Druderei an, und begrundete bamit feine beruhmte frobatifche Bibelanftalt, für beren Erhaltung er Beitrage bon Ronig Maximilian, Bergog Chriftoph bon Barttemberg, ben proteftantifchen Rurfürften, Fürften, herren und Reichsftabten erhielt, aber bas Deifte aus feinem eigenen Bermogen barftredte. Bumeift unter Truber's Oberleitung arbeiteten bei berfelben und für Diefelbe Stebban Conful, Ant. Dalmata, Georg Juris tiditid, Georg 3wetgitich u. a. Aus ihr gingen in ber turgen Beit ihres Beftebens 31 Drudwerfe in frobatifcher Sprache (theils in glagolitifchen, theils in chrillifchen, theils in lateinischen Lettern), 6 in italienischer und einige wenige in flovenischer Sprache herbor. U. lebte nur noch fur biefe Anftalt, fie mar fein Schat. Aber leiber bauerte es nicht lange. Als er im Geptember 1564 gu einem Befuche bei feiner Schwefter, einer berwittweten Grafin Schlid, nach Bintrig in Bobmen gereift mar, erfrantte er bafelbft und ftarb am 27. December 1564. Seine Leiche wurde nach Burttemberg gebracht und in ber Stiftefirche gu Tabingen beigefest. Die Bibelanftalt murbe aufgeloft, bas Drudereimaterial marb nach Rarnten auf bas Ungnab'iche Schlog Balbenftein geschickt (bier mar es noch 1580), und mabricheinlich bei ber Gegenreformation von bier meggenommen und auf bas Schlog nach Grag geschafft. Bier murben bie Typen fpater wieber aufgefunden, bon Raifer Ferbinand II. ber Congregation de propaganda fide geschentt und 1620 nach Fiume gebracht, bon wo fie unter R. Ferdinand III.

310 Ungut.

nach Rom tamen. Die genannte Congregation ließ bamit 1648 in Rom ein Breviarium bruden. (Richt blog bie Bucher haben ihre Schidfale.)

Jak. Andrea, Leichpredig des Herrn H. Ungnad, Tüb. 1565. — Matih. Dreffer, Ungnadische Chronica, Leipzig 1602. — Raupach, Evangel. Destereich, 6 Bde., 1732—41. — Schnurrer, Slavischer Bücherbrud in Würtemberg im 16. Ihrh., Tüb. 1799. — Joh. Boigt, Brieswechsel des H. Ungnad Frhrn. v. Sonneck mit dem Herzog Albrecht von Preußen, Wien 1858 (Sep.-Abdr. a. d. Archiv s. Runde österreich. Geschichtsquellen, Bd. XX). — Th. Clze, Pr. Truber und d. Resormation in Arain, 1866 (in Herzogs Real-Encyslopädie s. Theol. und Kirche, Supplem. III.) — Derf., Die Universität Tübingen und die Studenten aus Krain, Tüb. 1877. — Kostrenčić, Urfundl. Beitr. zur Gesch. der prot. Literatur der Südslaven von 1559—65, Wien 1863. — Kausler und Schott, Briefwechsel zwischen Christoph Herz. von Württemberg und P. B. Vergerius, Stuttg. (Literar. Berein) 1875.

Th. Elge. Ungut: Deinard U., einer ber beutschen Pioniere ber Buchbruderfunft auf ber Phrenaifchen Salbinfel. Er taucht 1491 in Sevilla auf, ohne bas man wißte, wie er borthin gefommen und ob er borber in naber gelegenen Stabten als Druder thatig gewesen ift. Den erften Drud in Gevilla und fo auch alle folgenden hat er in Gemeinichaft mit einem Bolen Stanislaus (Stanislaus Polonus) hergeftellt; boch ericheint U. in ben Schlugichriften durchweg an erfter Stelle. Da jener fruhefte Drud ichon im Februar 1491 vollendet murbe und auch ichon eine Marte ber Drudgefellichaft tragt, jo muß die Grandung ber letteren und auch die Unfunft ber beiben Druder in Gebilla mindeftens fchen 1400 erfolgt fein, alfo in bemfelben Jahr, in welchem die andere beutide Buchbrudergefellichaft bes Paul von Roln und Benoffen (f. ben Artitel Thomas M. D. B. XXXVIII, 85) in genannter Stadt ihr Geschäft eröffnete. Debr noch als die lettere hat die bier in Rebe ftebenbe Befellichaft eine rubrige Thatigteit entfaltet. Bolger fpricht bon 44 Buchertiteln, Die ibm borliegen, und bei Mendeg find wenigftens 41 Drude jener Firma im eingelnen aufgeführt und awar find es nicht, wie man dies fonft gewöhnlich findet, vorwiegend lateinische Berte, fonbern faft ausschließlich folde in fpanifcher Sprache, weghalb man jugleich bon einem Berbienft biefer Druder um bas fpanifche Schriftthum reben fann. Die Marte, ber man in vielen ber Drude begegnet, ift einfach. Gie zeigt (f. Mendez G. 109) an bem eigenthumlich geformten Stamm eines Baume bangend zwei Schilbe, bon benen ber eine ein M (Meinard), ber anbere ein 8 (Stanislaus) tragt; bei ber Burgel und ber Rrone bes Baumes ift ber hinter grund ichwars, fonft hell. Mitten in Die Sevillaner Thatigfeit Ungut's, in bas Jahr 1496 fallt ein Drud, ben biefer Meifter in Gemeinschaft mit Joh. Begniber in Granada hergestellt hat (f. A. D. B. XXXVIII, 86); die Thatigfeit der Breffe in Sevilla erlitt hierdurch aber feine Unterbrechung. Bum legten Dal tommen bie beiben Deifter auf einem Drud bom October 1499 por; im Mai 1500 und weiterhin erscheint nur noch Stanislaus, beffen Spur man fobann 1502 und 1503, auch in Alcala begegnet. Ob II. fich nur von feinem Genoffen getrennt bat, ob er geftorben ift, ift unbefannt. Wie über feinen Iob, fo weiß man bis jest auch nichts über Ort und Jahr feiner Weburt und bariber, wo er die Buchbruderfunft gelernt hat. Rur foviel fonnen wir mit einiger Bahricheinlichkeit fagen, bag er nicht ju ben afabemifch gebilbeten Druden jener Beit geborte. In den Universitätsmatrifeln, beren Debrgabt wir bund. gefeben haben, ift er une wenigstens nicht begegnet; auch nennt er fich felbft nie Magifter.

Bgl. Fr. Menbes, Tipografia española, 2. ed. por D. Hidalgo, 1861

Unreft. 311

(f. Regifter). - Bolger, Die alteften Druder und Drudorte ber Byrendifchen Salbinfel, im Neuen Laufitifchen Magazin, Bb. 49, 1872, G. 88 ff., fpeciell €. 100, 114 f.

Unreft: Jatob U., Chorherr bon Gurnit, Pfarrer gu G. Martin am Techeleberge bei Bortichach in Rarnten, Chronifenschreiber, † 1500. Ueber fein Beben wiffen wir außerft wenig. Rach einer Urtunde bom 8. October 1466 d. Maria-Saal) erhielt er als "Briefter der Regensburger Dioceje" (presbyter Ratisbonensis dioecesis) bie bamale erledigte, jur Maria-Saaler Propftei gebrende Bfarre ju St. Martin am Techelsberge. Er felbft bezeichnet fich an iner Stelle feiner ofterreichischen Chronit als "minerfter Pharrer von Rerndten". In diefer Eigenschaft blieb er 35 Jahre thatig, verfaßte ein Urbar feiner Pfarre und ftarb als Seelforger und als Gefchichtichreiber bis jum letten Augenblid thatig, in ber Stille feines Gebirgsborfes. Wenngleich jene Angabe über feine ursprünglichen Beziehungen jum Regensburger Sprengel ben Schluß nabe legt, er fei ein Baier gewesen, fo fpricht doch andrerseits fein warmer Patriotismus für Rarnten und bas Saus Defterreich ju Gunften feiner innerofterreichifchen bertunft. In beschräntten Berhaltniffen lebend, brachte es gleichwohl ber fclichte Pfarrer Aber fich, einer der fleißigften Chroniften bes ausgehenden Mittelalters u werben, und ben Ruf eines mahrheitsliebenben Dannes gu behaupten, bem weber an Scharfe ber Beobachtung noch an Warme bes Gemuthes gebricht.

11. hat junachft zwei Chroniten hinterlaffen, beren Stoff und 3med beibe eng verlnupit. Zuerft fchrieb er feit 1466 bem Rartner Lande bauernd angehorend eine "Defterreichifche Chronit", Die in einer einzigen, mahricheinlich in ber Originalhandichrift bes Berfaffers vorliegt. Der Anfang ift abhanden getommen, boch betraf er mohl nur einleitungsweise die Beit feit 1335, bem Jahre ber Bereinigung Rarntens mit dem Saufe Sabsburg, wie bies bas erfte erhaltene Blatt ber Sanbichrift andeutet, mabrend ber eigentliche 3med, ben U. felbft betont, in ber Ergablung ber Geschide Desterreichs feit Raifer Friedrich III. ruft. Seit 1470 wird die Darftellung immer ausführlicher und farbenreichen. Der Genoffe einer bewegten Beit, ber viel erlebte, borte und bie "Flugblatter", bie geiftlichen Aurrenden u. f. w. fleißig la:, fpricht ju uns. Die Chronit ichließt mit bem Schweizer Kriege Maximilian's I. im J. 1499.

Spater nahm U. Die "Rarntner Chronit" in Angriff, ba er in ihr an einer Stelle auf Die öfterreichische verweift, und ergablt Die Geschide bes Landes von ber Urgeit bis jum Jahre 1835, mit einem Neberblid ber ju feiner Beit bereits erlojdenen Abelegeschlechter Rarntens. Es ift mahrscheinlich, bag U., nachbem er die Zeit Raifer Friedrich's III. (1493) erledigt, an die Abfaffung ber Karntner Chronit ging, und die öfterreichifche Chronif von 1493 ab wieder aufnahm. Doch findet fich in ber einzigen (Driginal-) Sanbichrift ber ofterreichischen Chronit auch noch ber Anlauf jur Abfaffung einer "Ungarischen Chronit", welche U. jedoch nur bis 1161 gu führen in ber Lage war, die alfo Bruchftud blieb. Sie ift nachft heinrich's von Duglen beutscher Bearbeitung einer lateinischen Ungarnchronit bie bisher altefte beutsche Arbeit biefer Art, felbstverftandlich ohne geichichtlichen Werth was Ungarn betrifft, intereffant jedoch burch ben Excurs über Attila und Benedig, beffen eigennutigige, rudfichtelofe Staatstunft im hinblid auf ben papftlichen Bannfluch und die Ereigniffe ber Schluggeit Friedrich's um 1483, eine Scharfe Berurtheilung in ber form eines Gunbenregifters erfahrt.

Abbr. b. Sahn, Coll. monum. I. (Defterr, und Rarntner Chronit). Das Bruchftud ber ungarischen Chronit veröffentl. und erl, b. Rrones in ben Mitth. bes Inftitute fur ofterr. Gefchichteforschung I. (1880). - Bgl. von bemielben die Beitgenöff. Quellen der fteierm. Gefch. i. d. zweiten Salfte bes IV. Jabeb. (Btr. 3. R. ft. G. VIII.) und bie "ofterr. Chronif 3. Unreft's 312 Ипгиђ.

mit Bezug auf die einzige bisher bekannte Handschrift der königl. Bibl. zu Hannover." Archiv für öfterr. Gesch. 48. Bb. (1872.) — b. Jalich. Zu Lebensgesch. Joh. Unrest's, in den Mitth. des Instit. s. öfterr. Geschicks. IV, 463. — Lorenz, G. Q. des MA. 1—3. Aust. I. Bb.

p. Rrones.

Unruh: Sans Bictor v. U., beuticher Barlamentarier, befondere befann geworden burch die Rolle, Die er im 3. 1848 als Brafident ber preugifde Nationalversammlung gespielt hat, geboren am 28. Marg 1806 in Tilfit, † an 4. Februar 1886 in Deffau, entftammte ber berühmten, früher polnifchen, bereit feit Jahrhunderten aber mit Breugen berwachsenen Solbatenfamilie. Gei Bater, der 1814 bei Chateau-Thierry im Rampie gegen napoleon durch bei Beib geftochen murbe, ftarb 1834 als preugifcher Beneralmajor. Schon mi bem 17. Jahre verdiente U. fich fein Brot felbft. Bu feinem Berufe ermablte er bas Baufach. Lange Zeit war er im Dienfte ber Regierung in Schleften als Ingenieur thatig und gewann mahrendbeffen einen tiefen Ginblid in bal Befen der preugischen Bureaufratie. Der Gindrud, den er empfing, war feine wegs fehr gunftig und blieb nicht ohne Ginflug auf feine fpatere politifc Saltung. In den Jahren 1835-39 murden die Borarbeiten für Die oberichlefifc Gifenbahn von ihm geleitet. 1839 jum Regierungs- und Baurath in Bumbinne ernannt, tam er 1843 jur Regierung nach Potebam, um 1844 einen mehr jahrigen Urlaub angutreten und bald barauf enbgultig aus bem Regierungs bienfte, in bem er zwanzig Jahre geftanden hatte, ju icheiben. Er hatte fid allmählich einen Ruf als Techniter erworben. In feiner prattischen Thatigleit und auf ausgebehnten Studienreifen in England und anderweitig hatte er aus gezeichnete Fachtenntniffe gefammelt. Er übernahm jest junachft die technifch Oberleitung ber Berlin-Botsbam-Magbeburger Gifenbahn und gehorte auch bes Directorium biefer Gefellichaft an. Rach Eröffnung ber Babn trat er in bas Directorium ber Magbeburg : Bittenberger Gifenbahn und fiebelte aus biefem Unlag im Berbft 1846 nach Dagbeburg über. Um politifchen Leben batte fich bis babin nicht betheiligt. Wohl aber icheint er fich auf feinen Reifen i England bestimmte politische Aufichten gebilbet gu haben. Die bortige Ber faffung galt ihm als bas Dufter einer folden. 1848 mar er Beuge ber Bop gange in Berlin am 13 .- 16. und am 20 .- 21. Darg. Mie bie Bablen jur preußischen Rationalbersammlung (jum Zwede ber Bereinbarung einer Berfaffung ausgeschrieben wurden, ergriff er, weil er überall ber größten Untlarbeit be gegnete, ale ein Dann, ber jum minbeften über bie in Rebe ftebenben Frager nachgebacht hatte, wiederholt in ben Balberfammlungen bas Bort. Go wurd er befannt und bon ben Bemäßigt - Liberalen Dagbeburgs, benen fich in Gr mangelung eines geeigneten Canbibaten bie Confervativen anichloffen, ale 26 geordneter nach Berlin geschidt. Begen ihn unterlag ber Candidat ber Rabicalen ber Rabbiner Philippfon. Go murbe er "topfüber" in die Politit geworfen Durch feine Familienbegiehungen war er mit vielen ber politifden Berfonlich teiten befannt, fo mit Schon, Stolberg, Bobelichwingh, ben Auerswalds. Anfang fcblog er fich bem linten Centrum an, b. h. bem linten Flügel ber Gemäßigt Liberalen; burch bas bictatorifche Wefen bes Rationalotonomen Robbertus, ber biefe Partei führte, fah er fich jeboch veranlaßt, dem Centrum beigutreten, b. 4 fich ein wenig mehr nach rechts ju wenden. Offenbar fpielte bier etwas per fonlicher Chrgeis hinein, weil er ungern bie zweite Rolle ipielen wollte. Schon in der erften Berathung der Berfammlung ergriff er ale Borfigender ber Ball prifungecommiffion bas Wort. Das Auftreten bes Bringen bon Breugen in ber Berfammlung unterzog er im Gefprach, fpater auch bijentlich, einer boch : gebuhrlichen Rritit, Die nur bon einer großen Berftanbniflofigfeit fur preugitate

Ингиђ. 313

Befen eingegeben fein tonnte. Bielgenannt murbe fein Rame guerft, als er im September ju bem berfichtigten Untrage Stein, ber Musichluß aller conferbatiben, log. reactionaren Glemente aus bem Beere verlangte, bas Wort nahm und einen milberen Standpuntt geltend machte, ber allerbings auch noch weit babon entfernt war, bie Inftitution ber preugifchen Armee richtig gu wurdigen. Gein ficeres, befonnenes Wefen imponirte; und fo wurde er am 17. October bei ben bierwochentlich borgunehmenden Prafibentenwahlen gum erften Biceprafibenten gemablt. Er erhielt unter ben vier ju mablenben bie meiften Stimmen. Rurge Beit barauf (am 26. October) legte ber ber Rechten angehörige Oberburgermeifter Grabow infolge eines Bwifchenfalls bas Prafibium nieber und war, smeifellos im Sinblid auf Die brobende Rrifis, nicht zu bewegen, feinen Entichlug ju anbern. Um 28. October murbe nun U. mit wenigen Stimmen Dehrheit gegen einen noch mehr lints gerichteten Abgeordneten, jum Brafibenten ber Berfammlung ertoren. Es war, als wenn fein Rame ein bofes Omen fur bie neu beginnende Beit fein follte. Denn bie folgenden Bochen find bie unruhigften und traurigften gewesen, welche bie preugifche Parlamentsgeschichte gu bergeichnen hat. Un Unruh's Ramen fnubien fich baber bie unerfreulichften Erinnerungen, weil er filt bie bebauerlichen Bortommniffe jener Beit vielfach verantwortlich gemacht wurde. Moltte ichrieb damals feinem Bruder von der "Bande in ber Singatabemie", wo bie Berfammlung juerft tagte, und Roon erfand bas Bort bon ber "berbrecherischen Fraction U.". Jedoch hat man U. ohne Frage viel Unrecht gethan. In boctrinaren englifch-conftitutionellen Auffaffungen befangen, bat er fich offenbar berrannt und burchaus unrichtig gehandelt. Es wird auch nicht gu leugnen fein, bag er fich in die bon ihm gespielte Rolle burch einen gewiffen Gorgeig brangen lieg. Richt nur Begner, wie ber Rreuggeitungerebacteur Bagener und Leopold v. Gerlach, fondern auch der unparteifche General v. Brandt und ber U. politifch febr nabe ftebenbe Banquier Dilbe, hatten biefen Ginbrud bon ibm. Rur ein ehrgeigiger Dann tonnte überhaupt bie Rubrerrolle, wie er fie gehabt bat, fo lange ausbehnen. Freilich hat er fich ftets mit einer gewiffen Rerpofitat gegen eine folche Unnahme bertheibigt und formelle Uebertreibungen bes Cabinetsraths Riebuhr verwidelten ihn besmegen in einen acuten Bmift. Die Berechtigfeit aber berlangt, bag man bei ibm die Ueberzeugungstreue und ebenfo die Geschidlichteit, mit ber er die Daffen, sowohl was die Burgermehr als die Berfammlung anbetrifft, ju jugeln und einen Widerftand mit den Baffen gu verhindern mußte, anertennt. Mit einer bewundernswerthen Rube bat er bie Sigung am 31. October geleitet. Rur ein einziges Dal verlor er bie Saltung, als er bem jum erften Mal bor einer parlamentarifchen Rorpericaft ericheinenben Dinifterprafibenten Grafen Branbenburg am 9. Robember bei Berlegung ber Berfammlung nach Branbenburg a. S. gereigt ins Bort fiel. Falfc war es nun, bag er biefer Berlegung widerfprach, ungulaffig, bag er mit feinen Parteigenoffen, "bem Club Unruh", bagegen bemonftrirte, ungefehmäßig, bag er jum "paffiben Biderftande" aufforderte (bies geflügelte Bort berbantt ihm feine Entftebung), b. b. feine Unbanger (bas mar bie Mehrheit ber Berfammlung) jum Gernbleiben von Branbenburg veranlafte, unberechtigt, aufreigend und verwirrend enblich, bag er, allerbinge nur bem Drangen feiner Barteigenoffen nachgebenb, ben Antrag auf Steuerberweigerung jum Beichlug erheben lieg. Roch furg bor Bufammentritt ber Berfammlung in Brandenburg fuchten berichiedene Guhrer ber beutichen Rationalberfammlung, wie Bagern und Gimfon, auf ihn einzuwirten, um ibn ju einem Entgegentommen gegen bie Regierung ju beftimmen, jeboch pergeblich.

Bei ben Bahlen gur zweiten Rammer Anfang 1849 wurde er wiedergewählt, unterlag aber bei ber Prafibentenwahl gegen Grabow. In ben Berathungen

314 Unruh.

Aber Annahme ber Raifertrone brachte er einen Antrag auf beren unbebingte Annahme ein, blieb bamit inbeg in ber Minberheit. Auf feinen Antrag murbe bann im April bie burchaus gerechtfertigte Berhangung bes Belagerungeguftanbes fiber Berlin für ungefeglich erflart. Daraufhin erfolgte (am 27.) bie Auflofung auch biefer Berfammlung. Bei ben nachften Bablen wurde U. nicht wiebergewählt und berichwand infolgebeffen 14 Jahre aus bem parlamentarifchen Leben. Er legte feine politischen Erlebniffe in einer fehr fachgemagen Schrift nieber: "Stigen aus Breugens neuefter Gefchichte", Die zwar einen giemlich radicalen Standpunft entwidelt und in ber natürlich die jener Beit anhaftenbe Untlarbeit über bas Wefen bes Conftitutionalismus und bie Beburfniffe Breugens ju Toge tritt, Die aber Beugnig von feinem ehrlichen Charafter, feinem redlichen Wollen und von icharfer Beobachtungsgabe ablegt und barum eine wichtige Quelle für jene Beit bilbet. Das Unschwellen ber hochconfervativen Richtung in ben nachften Jahren trieb ihn bollig ber Opposition in Die Arme und bestimmte ibn eine Schrift ju fchreiben, betitelt: "Erfahrungen aus ben letten brei Jahren", in ber er iconungelofe Rritit an ben Mittelparteien, benen er bisber felbit angehört hatte, fibte. In ber Folgegeit wibmete er fich bornehmlich feinem Berufe ale Techniter. Unter anderen übernahm er bie Beitung ber Continentalgasgefellichaft in Deffau. Gein Rame geborte gu ben politifch übelberuchtigften jener Beit, fodaß bas minifterielle Ungeschid eines b. b. Bepot ein gutes Bert au berrichten glaubte, wenn er bie materielle Erifteng Unruh's, als biefer in Berlin die Leitung einer Actiengefellichaft (Wagenfabrit) fibernehmen wollte. fcabigte. Aus jener Beit, Enbe ber 50er Jahre, ftammte bas 2Bort Ronig Friedrich Wilhelm's IV .: "Ach, mein Gegentonig von 48; nun ich habe nichts bagegen, bag er Botsbam erleuchte". Es bedurfte erft ber Dagwifchentunft bes Botichafters v. Bismard, mit bem U. aus ber zweiten Rammer (1849) befannt war und ber an bem felbftandig bentenben Technifer Befallen fanb, um ibn bor ben Chitanen ber Regierung ju fchuten. Ungefahr ju berfelben Beit (1859) wurde U. von Bennigsen und Schulge Delitich aufgeforbert, an ber Grandung bes Nationalbereins theilzunehmen. U. ging barauf ein und fein Rame ift einer ber erften unter bem erften Brogramm bes Rationalbereins (14. Auguft 1859). Die Beheimbundsplane bes Coburgers lehnte er ab. 3m nachften Jahre betheiligte er fich an ber Grundung ber preugischen Fortichrittspartei, trat jeboch erft ju Anfang 1863, wieber bon Magbeburg entfandt, in bas Abgeordnetenbaus, beffen Mitglied er von nun an bis jum Jahre 1879 blieb. Er gehorte bier anfanglich ju ben ichroffften Gegnern ber Bismard'ichen Politif und hatte, ohne haufig bas Bort zu nehmen, wie er benn mehr zu ben Barlamentariern geborte. bie burch Berhandlungen wirfen, mas er icon 1848 gezeigt batte, im Februar und December bes Jahres mit Bismard und Roon außerft icharfe Auseinanderfegungen wegen ber Bolenpolitit und ber banifchen Frage. Er geborte gu ben Berwaltern bes Rationalfonds fur politifch Berfolgte ber Oppofition. Unter feiner Guhrung lebten fogujagen die Beiten ber Steuerverweigerung wieder auf. Die gewaltigen Erfolge ber Regierungspolitit betehrten ibn inbeg. Der großartigfte parlamentarifche Sieg, ber vielleicht je erftritten worben ift, ben ber Frontwechfel ber radicalen Liberalen im 3. 1866 andentet, erftredte fich auch auf U. Bismard erlebte bie Benugthung, ben geiftvollen Ingenieur in fein Lager schwenfen gu feben. Freilich lebte ber alte Abam bes boctrinaren Liberalismus immer wieder in Il. auf, wie er benn ftets jum linten Flugel ber Rationalliberalen gu rechnen mar. 1867 trat er in ben norbbeutiden Reichstag. 1870 war er parlamentarifch, jufammen mit feinem alten Gegner Bagener, und in Bollaverfammlungen für bie Berwirflichung bes Ginbeitegebantene thatig und Mitglied ber Abordnung bes Reichstags nach Berfailles; auch in ben bentiden Иптий. 315

Reichstag zog er alsbald ein, wieber von seinen Magdeburgern gewählt, und hat diesem von da ab dis 1879 als angesehenes Mitglied angehört. Eine Zeit lang (1863—1867) bekleidete er im Abgeordnetenhause wieder das Amt eines Bicepräsidenten. Ihm verdankt die Abstimmungssorm des "Hammelsprungs" ihre Einsührung. 1875 bis 1880 schrieb er, angeregt von Sybel und Bennigsen Lebenserinnerungen nieder, in denen sich ein ehrlicher Charafter, ein präcises Urtheil und seines Beodachtungstalent auf das klarste widerspiegeln. Währender die Darlegungen in seinen "Stizzen" im allgemeinen aufrecht erhalten konnte, sah er sich in seinen Memoiren genöthigt, seine zweite politische Denkschrift selbsteiner vernichtenden Beurtheilung zu unterziehen. Lange Jahre stand er in Berlin an der Spitze einer 2000 Arbeiter beschäftigenden Fabrik sür Eisendahnbedars, derentwegen er große Reisen nach Petersburg, Paris und anderswohin unternahm. In den sechziger Jahren kauste er sich im Teltower Kreise (Dahlewis), später im Rothenburger Kreise in der Lausin (Zoblis) an. Er starb am

4. Februar 1886 in Deffau unter hinterlaffung mehrerer Sohne.

Stenographifche Berichte ber berichiebenen Barlamente. - 6. D. v. Unruh, Stigen aus Preugens neuefter Beichichte. Magbeburg 1849. 3. Auflage (auch 1849). IV u. 188 G. - S. B. b. Unruh, Erfahrungen aus ben legten 8 Jahren. Gin Beitrag jur Rritit ber politifchen Mittelparteien. Magbeburg 1850. 2. Aufl., ebenba 1851. 190 G. - Deutsche Rebue über bas gefammte nationale Beben ber Begenwart. Berausg, bon Richard Fleifcher. 6. Jahrgang. G. 1-33 (October 1881): Erinnerungen aus meinem Leben von Sans Bictor b. Unruh. - Deutsche Rebue u. f. w. 19. Jahrg. 1894. April-December: D. b. Bofchinger, Erinnerungen aus bem Leben bon B. B. b. Unruh (foll berbollftanbigt in Buchform ericheinen). - Die Begenwart. Enchtlopabifche Darftellung ber neuesten Beitgeschichte u. f. w. Leipzig 1850. (4. Band S. 576-684.) Preußen gur Zeit der nationalversammlung. -Diefelbe 1852. (7. Band G. 473 ff.) Breugen feit 1849 bis Ende 1850. - 6. Robolety, Der beutiche Reichstag 1867-1892. Berlin 1893. -6. b. Brandt, Mus bem Leben bes Generals ber Infanterie Dr. S. v. Brandt. 3. Theil, Berlin 1882. - Roon, Denfwurdigfeiten. - Leop. v. Gerlach, S. b. Betereborif. Dentwürdigfeiten.

Unruh: Dichael Friedrich U., evangelifcher Theologe, geboren am 13. Rebruar 1714 in Cremmen in ber Dart Branbenburg als Cohn einfacher Bargersleute, erhielt feine Borbilbung in Bernau, auf bem colnifchen Gymnaffum in Berlin und auf dem Baifenhaufe in Salle. 3m 3. 1731 bezog er bie Universität Jena um Theologie gu fludiren, eignete fich aber bier und 1735 in Salle ein fiber fein Nachftubium weit hinausgehenbes Wiffen auch in fremben Sprachen und Raturwiffenschaften an. Im folgenden Jahre berief Abt Stein-met (A. D. B. XXXVI, 1) ihn als Lehrer nach Rlofter Berge bei Magbeburg, bestimmte ihn auch balb jum Rector bes Babagogiums bafelbst, als II. infolge bon geiftiger Ueberanftrengung beftig erfrantte, 1740 fein Umt gang nieberlegen und im elterlichen Saufe Genefung fuchen mußte. Rach wiedererlangter Gefundheit wurde er jum Felbprediger bes Perfobifden Regimente, fpater von Bredow, in Brandenburg berufen und am 25. Januar 1741 in Berlin ordinirt. Da er jeboch ben mit biefem Umte verbunbenen Unftrengungen im Felbe nicht gewachfen war, erhielt er, anscheinend ohne fein Buthun, die Pfarre gu Goltenit und Bangerow, Synobe Reu-Stettin in hinterpommern, wo er am 25. Juli 1745 ringefahrt murbe und am 9. Februar 1746 bie Bittme feines Borgangers Samuel Prenglow, Sobhie Bedwig geborene Engelte, heirathete. Bei bem Ginbringen ber Ruffen in Bommern unter General Fermor batte er viel gu leiben, biermal berlor er hab und But durch Plunderung. Bur Entichabigung gleichfam berief bas Oberconsiftorium gu Berlin ibn an bie erlebigte Bfarrftelle nach Bublin indem ihm jugleich bie Brapofiturgeschäfte ber gleichnamigen Synobe fibertragen wurden. Die Berufung geschah am 15. October 1759, ber Amtsantritt tonnte ber Rriegsunruhen wegen erft am 2. Rovember 1760 erfolgen. Um 6. December 1765 ift U. in Bublit geftorben, feine Bittwe überlebte ibn; Rinber icheint et nicht gehabt zu haben. Schriftftellerisch thatig ift U. nicht gewesen, aber au ber unten bezeichneten Stelle augert er fich eingebend über feine Thatigfeit ale Lehrer und Geelforger. Den Bang des Unterrichts am hallifchen Baifenhaufe und fpater in Rlofter Berge beschreibt er ausführlich, und man erfennt baraus, bag er mit Liebe und Gifer fich feinem Umte bingab und reichen Erfolg erntete. Daffelbe gilt von feiner Thatigleit als Felbprediger, wobei er vielfach mit Ratholiten in Berfihrung tam und namentlich jefuitifchen Angriffen gegenfiber große Sachfenntnig und prompte Schlagfertigfeit zeigte. Much in Sinterpommern ift feine Thatigfeit von Segen und Erfolg begleitet gewesen, wenn ihm auch bie Erfahrung nicht erfpart blieb, daß ber burch bie innere und augere Roth erregte bunger nach geiftlicher Speife nach Berftellung friedlicher Buftanbe febr nachlief.

A. C. Banfelow, Rachr. v. b. Generalsuperintendenten u. f. w. in hinterpommern. Stargard o. J. Davin fehr eingehende von U. felbft ftammenbe

Rachrichten über feinen Studiengang und ferneres Umtsleben.

b. Balom.

Unterberger: Leopold Freiherr b. U., f. f. Felbzeugmeifter, geboren gu Strenabera in Rieber-Defterreich am 12. October 1784, + au Wien am 9. Februar 1818. Il. befuchte bas Somnafium in ber Benedictiner-Abtei Seitenftetten, und beendete feine humanitats- und philosophifchen Studien in Ling, wofelbft er bon feinem Dathematif Lehrer, bem Jefuitenpaler Balcher, berart beeinflußt murbe, daß er fich gang ben mathematifchen Studien bingab; Balcher war es auch, ber ben jungen, ftrebfamen U. als Erzieher in bas Saus bes Sofrathes Groller nach Bien brachte und baburch gewiffermagen einen beftimmenben Ginfing auf Unterberger's fernere Bufunft ubte; benn bier lernte er ben Welbzeugmeifter v. Bohn tennen, welcher fich fur ben talentvollen jungen Dann berart intereffirte, bag er ihn bestimmte beim Ingenieurcorps einzutreten und ihn bafelbit am 25. Marg 1758 ale Conducteur (gleichwerthig mit bem Fahnrich bei ber Infanterie) anftellte. U. machte im Ingenieurcorps ben fiebenjahrigen Rrieg mit, avancirte am 1. September 1760 jum Unterlieutenant, am 1. September 1762 jum Oberlieutenant und betleibete Die Stelle eines Abjutanten beim Belbzeugmeifter und Generalprobirector des Geniemejens Graf Barich. Am 15. Darg 1770 wurde U. jum hauptmann beforbert und gleichzeitig als Profeffor ber Dathematif jum Artilleriecorps überfest. Sein erfpriegliches Wirten im Behramte hatte gur Folge, bag er am 15. October 1775 jum Major beforbert und bem Gryherzog Maximilian, Raifer Joseph's jungftem Bruber, als Lehrer ber Mathematif jugetheilt murbe; besgleichen vertraute ihm ber Raifer ben Unterricht bes Ergbergogs Frang, bes nachmaligen Raifers, in feinen Fachgegenftanben an. Belegentlich ber Errichtung bes Bombarbiercorps murbe U. am 6. Rovember 1786 jum Oberftlieutenant und Commandanten Diefes Corps ernannt und machte mit bemfelben bie Turfenfriege mit; bie Belagerung Belgrade im 3. 1789 gab bem unter feinem Commando ftebenben Bombarbiercorps fo vielfache Gelegenheit jur Auszeichnung, daß II. am 19. October besfelben Jahres bei gleichzeitiger lleberfegung jum 2. Gelb-Artillerieregimente jum Dberft beforbert murbe.

Am 27. Februar 1793 zum Generalmajor beiörbert, traf II. im April im Houptquartier des Prinzen von Coburg ein und wurde zum Commandanten der zur Belagerung von Balenciennes bestimmten Artillerie ernannt. Die rasche Eröffnung der drei Parallelen, die Placirung der Geschütze in benselben, die

Sprengung ber Minen, bies alles geichah unter Unterberger's Leitung; am 26. Juli ließ er in bas große hornwert gehnpfundige Bombenboller bringen und ben Feftungecommanbanten gur llebergabe aufforbern; nach 24ftunbiger Baffenrube bermarf er Die ibm pom Feinde porgelegten Capitulationebedingungen und Aberfenbete andere mit bem Bebeuten, bag im Salle fie nicht angenommen wurden, ber Angriff ohne weitere Berhandlungen fortgefest murbe. Um 28. Juli frat capitulirte die frangofifche Armee unter General Ferrand und biefem wurde ber Abgug mit militarifchen Ghren, jeboch mit Burftdloffung fammtlicher Gefchube und Baffen zugeftanden. Bwei Tage nachher übernahm U. bas eroberte Artilleriematerial, welches in 175 Geschüten und einem bebeutenben Borrath an Rugeln, Branaten, Bomben, Batronen, Bulber und Gewehren beftand. Die gunftigen Refultate, welche U. burch feine Energie und raftlofe Thatigfeit bei ber Belagerung Don Balenciennes erzielt hatte, wurden auch in vollem Dage gewurdigt und anertannt; in ber 29. Promotion am 19. Muguft 1793 erhielt er bas Ritterfreug bes Maria-Therefien-Orbens. Ebenfo tuchtig erwies fich U. bei Le Buesnon 1798, bei Landrech im folgenden Jahre, und die Groberung Mannheims im Jahre 1795 ift nebft Beneralmajor Lauer befonders ben genialen Entwürfen Unterbeiger's und ber energischen Musführung berfelben jugufchreiben; am 27. Rovember 1795 wurde er infolge der Eroberung Mannheims mit bem Commandeurfreng bes Maria-Therefien-Orbens becorirt. Um 16. Webruar 1797 jum Felbmaricalllieutenant beforbert, murbe U. im Jahre 1798 jum Mitglied ber Bofcommiffion, welche die Ginfuhrung von Berbefferungen im Rriegemefen berathen follte, ernannt und ihm die Anfertigung neuer Fenergewehre übertragen. Im Jahre 1803 jum Borfteber bes Sauptzeug Amtes ernannt, wurde ihm vom Raifer ber Unterricht bes Erzherzogs Rronpringen Ferdinand in ben mathematifchen Fachern übertragen und im Jahre 1804 bas 4. Felb-Artillerieregiment berlieben. Generaliffimus Erzherzog Rarl veranlagte Il. jur Berausgabe von Artilleriebanbbuchern, welche unter bem Titel: "Cammtliche militarifche Schriften bes Freiheren Leopold v. Unterberger jum Gebrauch ber t. t. ofterreichifden Dificiere" in 7 Banben in Wien im 3. 1807 im Berlage von Bed im Drud ericbienen finb. Auger Diefem Berte verfaßte U. ein "Tagebuch der Belagerung und Bombarbierung ber Feftung Balenciennes", fowie eine Angahl anderer Schriften.

3m J. 1813 wurde U. die Feldzeugmeisters-Charge verlieben. Fünf Jahre spater am 9. Februar 1818 starb er zu Wien im Alter von 84 Jahren. Der um bas heer und namentlich die Artilleriewasse so verdiente greise General wurde am Friedhose zu St. Mary bei Wien bestattet und ihm ein Grabstein

mit feinem Bilbnig und einer ehrenben Inschrift gefest.

Acten bes f. u. f. Kriegs-Archivs. — Acten ber Fachrechnungs-Abth. bes f. u. f. Reichs-Kriegs-Ministeriums. — hirtenfeld, Der Militar-Maria-Theresien-Orden und feine Mitglieder, Band I. — Burzbach, Biographisches Lexicon, Band 49.

Unterberger: Christoph U., Maler (geboren zu Cavalese am 27. Mai 1732; † zu Rom am 25. Januar 1798), älterer Sohn des Joses U., Unterwaldmeisters in Cavalese. U. erhielt die erste fünstlerische Anleitung von seinem Oheim Franz U. Rachdem er zueist seine Geschicklichkeit in der Copirung von Gemälden in dem Kapuzinerkloster zu Clausen dei Brizen gezeigt hatte, ging er zu seiner weiteren Ausbildung nach Wien, wo er unter Leitung des Michel Angelo U. die ersten fünstlerischen Ersolge 1752 mit dem Gemälde "Todias hilft dem blinden Bater", das mit dem ersten Preise bedacht wurde, errang. Bon Wien begab sich U. nach Benedig, dann nach Berona, wo er unter ber Leitung Cignarolli's arbeitete. Mit den Kejultaten seiner daselbst gemachten Studien unzusprieden, reiste er 1758 nach Rom. hier zogen ihn Domenico und

Beter b. Cortona befonders an. Er eignete fich beren Malweife berart an, bat feine Copien ber Berte biefer Runftler felbft bon Rennern fur Originale gehalten Durch Raphael Menge in die Afabemie von G. Luca aufgenommen, arbeitete er mit biefem vereint an ber Ausichmudung ber vaticanifchen Bibliothel. welche er hierauf, als fein Deifter einem Rufe nach Mabrib gefolgt war, allein fortfette. Papft Clemens XIV. betraute ibn fobann mit ber Musichmudung bes Clementinischen Dufeums. Fürft Borghese übertrug ihm Die Ausführung ber Entwürfe gur Reftauration feiner Billa Binciana. Biergig Jahre, bis gu feinem Tobe, arbeitete Il. in Rom; fein europäischer Ruf ließ feinen Fremben bon Rom icheiben, ohne beffen Atelier besucht ju haben. Geine Berte zeichnen fich burch wirtfame Bertheilung bon Licht und Schatten wie burch geiftreiche Composition und Empfindung aus. Er murbe beruhmt nicht blog als Siftorienmaler fonbern auch als Blumenmaler, feinen Blumen- und Fruchtfiliden ruhmt man feltene Schönheit nach. Bablreich find feine Altargemalbe, Die fich jumeift in italienifchen Rirchen wie jenen im Dome ju Spoleto, ju Jefi unweit Ancona, ju Ancona und Balefe befinden. 3m Dome gu Loretto find zwei Dofaitbilder nach Gemalden bon ihm ausgeführt. In Tirol find Bilber von U. im Ferbinandeum in Innabrud, in Oberbogen, in der Domlirche ju Brigen und in ber Sanstapelle bei Brajen Sarntheim in Innabrud. Unter ben letteren ift bas bebeutenofte "Die b. Ugnes" im Dome ju Brigen, burch Rlarbeit ber Composition und borgfigliche malerifche Behandlung. Gine größere Arbeit find Die Copien ber Bilber Raphael's in ben Loggien des Baticans, welche er gegen ein honorar bon 45000 fl. fur Die Raiferin Ratharing von Rugland ausführte. Bon ihm ruhren auch zwei Genrebilber und bas Bruftbilb ber Cleopatra in ber Liechtenftein'ichen Galeri in Wien ber. Die Indafion ber Frangofen in Rom gerftorte fein Lebensglud indem Die romifche Bant burch ihren Banterott ihn um fein Bermogen brachte Rugelos manderte er zweimal in feine Beimath, febrte aber ftets wieder nach Rom jurid, wo er fummervoll fein Leben beichlog.

Burgbach, Biogr. Legiton, Banb 49, S. 79. — Die Deftr.ungarifche Monarchie in Bort u. Bild, Band: Tirol u. Borarlberg, S. 484. R. B.

Unterberger: 3gnag U., Maler (geboren ju Cavalefe 1748, † ju Bien am 4. December 1797), Cobn bes Unterwaldmeifters Jofef U. und Bruber bes Chriftoph U. Rachdem er ben erften Unterricht in ber Malerei bei feinem Obeim Frang U. genoffen hatte, trat er in Die Malerichule bes Jojef b. Albert in Cavaleje ein, in ber er feine Studien fortfeste. hierauf begab er fich nad Rom, wo er unter ber Anleitung feines Bruders Chriftoph große Fortidritte machte, im Bertehr mit Raphael Mengs, Battoni und anderen Beiftern, im Studium ber beften Werte ber alten und neuen Beit feinen Befchmad tauterte und feinen Runftfinn berebelte. Bor allem fühlte er fich ju Correggio bingegogen, beffen Dalweife er gang in fich aufnahm. Dabei vervolltommnete er feine Bilbung burch bie fleißige Lectlire italienischer, frangofischer und beutscher Schrift-Unterberger's Arbeiten in Rom, jumeift Bilber mit biftoriiden und allegorifchen Stoffen, erregten balb bie Aufmertfamfeit ber Runfttenner; es bauften fich die Bestellungen und feinen Bilbern begegnete man in ben Runftfalen und ben Gemachern ber Bornehmen. Befonberes Gefchid zeigte er in ber Behandlung bes Grotesten und fleiner Figuren und Bambocciaben nach Art bei Rieberlanber. Seine Geichidlichteit in ber Rachahmung ber Gigenart altere Deifter mar fo groß, bag feine Copien bon Rennern fur Originale gehalten wurden. 3mei folder Rachbilbungen, beren eine Raphael Morghen unter Correggio's Ramen geftochen, gaben ju einer merfwurdigen Taufchung Beranlaffung. Gines ber Bilber taufte als Bert Correggio's Gurft Efterhagy um 1200 Dutaten, ein gweites ein anderer Cavalier um 4000 ft., beibe fiellten eine Mutter mit mehreren

Rinbern bar. 3m 3. 1776 begab fich U. nach Wien, wo er auf ber eben eröffneten Runftausftellung ber Atabemie burch einige hiftorifche Bilber und gemalte Arabesten und Cameen Auffeben erregte. Begunftigt bom Fürften Rannit nahm ihn die Atademie unter ihre Mitglieder auf. Bon feinen Bilbern firchlichen Inhalts ermabnen wir: Altarblatter in ber Dinoritenfirche in Wien, in ber Rirche ju Reuborf bei Baben, in ber Domfirche ju Roniggraß und in ber Piariftenfirche gu Rremfier und ein Bilb in ber fürftl, Liechtenflein'ichen Balerie in ber Roffau. Bilber allegorifden Inhalts find im fürftl. Auersperg'ichen Sommerpalais in Wien. Gin Gemalbe von ihm befigt auch die Galerie ber Befellicaft patriotifcher Runftfreunde in Brag. Alle eines feiner beften Werte gilt: "Bebe, bem Abler Jupiters Rectar reichenb", welches Raifer Frang II. um 10 000 fl. antaufte und bas ihm ben Titel eines Softammermalers verfchaffte. Auch ichuf er Portrats in biftorifcher Auffaffung, wie jene bes Grafen Ueberrater, Robarn, Bellegrini und Brentano, des Abtes Eber und des Sofrathes v. Rees im Mercantilhofe in Bogen. 11. fuhrte auch gablreiche Blatter theils in punctirter, theile in Rreibemanier, Die meiften in Schwarzfunft aus, lettere auf ben nach feiner Erfindung grundirten Blatten. Durch feine Unftrengungen jog er fich bie Bruftwafferfucht ju, ber er im 49. Jahre erlag. Er binterließ 9 unberforgte Rinber.

Burgbach, Biographifches Legiton, Bb. 39, G. 85. Unterberger: Dichet Angelo U., Maler (geboren ju Cavaleje in Tirol am 11. August 1695, † am 27. Juni 1758 ju Wien), war ber Sohn bes Unterwaldmeiftere Chriftoph U. und einer ber alteften Schuler ber bon bem tanftlerifc und wiffenfchaftlich febr begabten Jofef b. Alberti in feiner Beimath (Cabalefe) begrundeten Dalerichule. Rach der barin erlangten Ausbildung feste Dichel Angelo U. feine Studien bei Biagetta in Benedig fort. Debrere fünftlerifche Auftrage fuhrten ibn nach Baffau, wo er einige Jahre gubrachte. Gein bebeutenbes Talent brachte ibn inbezug auf malerifche Behandlung ber Gemalbe balb in andere Bahnen, als in jene, welche er unter bem Ginfluffe feiner Deifter in Cavaleje und Benedig gewandelt war. Er trat in der Farbengebung als felbftftanbiger Deifter burch blubenbes Colorit und bas an Correggio erinnernbe Salbbuntel auf und erwarb fich eine bebeutenbe Technit. Die Bewunderung, welche er erregte, berichaffte ibm im 3. 1738 bie Berufung nach Bien, wo er fid unter ben Runftlern und Runftfreunden rafch eine fehr geachtete Stellung erwarb. Als nach bem Tobe v. Schuppen's eine Aenberung in ber Organisation der taifert. Atademie der Runfte vorgenommen und Rectoren an deren Spige gestellt wurden, wurde Dt. Angelo U. 1751 ber erfte Rector und wechselte als folder mit Baul Troger bis au feinem im 3. 1758 erfolgten Tobe. Unterberger's Berte find meift religiofen Inhalts. Es befteben bon ihm gablreiche Altarblatter in Baffau und beffen Umgebung, im St. Stephansbome und ber St. Dichaelsfirche in Wien, in der Pfarrfirche ju Leopoldau bei Wien, in der Pfarrfirche au Wilten in Ticol, in ber Pfarrfirche ju Raltern und im Ferdinanbeum in Innebrud. Gin Bild "Der Engelfturg" fcmflidte ben Rathefaal ber Atabemie ber Runfte und murbe burch ben Rupferftecher Schwab verbielfaltigt. Gines ber iconften Berte des Runftlers ift "Mariens Tod", Sochaltarblatt im Dome gu Briren. 11. blieb unbermählt; feine Sammlung werthvoller Gemalbe und Beichnungen vermachte er feinem Bruber Frang.

Burgbach, Biogr. Legiton, Bb. 49, S. 43 und ber Band Tirol im Berte: Defter.-ungarifche Monarchie in Wort und Bilb, S. 484. R. W.

Unterholzner: Rarl August Dominitus U. (nach dem Freifinger Taufbuche "Unterholzer"), Doctor und ordentlicher Prosessor der Rechte, geboren am 8. Februar 1787 ju Freifing, wo sein aus Frankenhausen gebürtiger Bater,

Caspar, Bofrathe-Canglift mar. U., in beicheibenen Berhaltniffen erzogen, befuchte Symnafium und Lyceum feiner Geburtaftadt, bann wegen Aufhebung letterer Anftalt (im Berbfte 1803) erft 16 Jahre alt die benachbarte Sochicule Canbabut, wo er fich nach beenbetem philosophischen Curfe bem Studium ber Rechtswiffenichaft widmete. Unter ben Lehrern ber Sochichule mar es junachft ber im Sommerfemefter 1804 nach Landshut gefommene Criminalift Unfelm Feuerbach, ber Unterholgner's Luft gur Rechtswiffenichaft anregte und ihn gur Betretung ber atademifchen Laufbahn ermunterte. 3m Berbfte 1807 wandte fich U. mit einem Staatsftipenbium, bas ihm Feuerbach erwirtt hatte, nach Gottingen, um ben berühmten Sugo und bie philosophischen Bortrage Berbart's ju boren. Freundichaftliche Berhaltniffe, Die er bort mit einigen Schlefiern unterhielt, maren auf feine fpateren Bebensichidfale nicht ohne Ginflug. Im folgenden Berbfte fette ihn eine neue Stipenbien-Berleihung in ben Stand, feinem Buniche gemaß in Beibelberg an ben juriftifden "Bracticis" Martin's, ber bamals als ber erfte Broceffualift galt, mahrend eines Gemefters theil ju nehmen; nebenbei arbeitete er an feinen "juriftischen Abhandlungen", burch die er fich in die Litteratur einfuhren wollte. 3m Frubjahr 1809 in bie Beimath gurudgelehrt, fchrieb er seine "Dissert. inaug. jurid. pertractans historiam doctrinae jur. roman. de collationibus" (Altorf 1809, 72 Seiten) und war ber lette Candibat, welcher an ber im Berbite 1809 aufgehobenen Rurnberger Gochichule jum Doctor juris promobirt murbe. 3m Spatfommer 1809 erfolgte Unterholgner's Ernennung jum befolbeten Bribatbocenten in Landebut und eröffnete er mit Beginn bes Binterfemeftere (Robember 1809) feine Borlefungen. Ungemein forbernb fur ben jungen Belehrten wirfte ber Umgang mit Cavigny, ber 1808 an Sufeland's Stelle nach Landshut gefommen war und es entftand burch Savigny's leberflebelung nach Berlin in ber Ofterzeit 1810 fur U. eine febr fublbare Lude. 3m Commer beffelben Jahres erhielt letterer einen Ruf nach Marburg, welcher von Seiten ber baierifchen Bermaltung bie Bufage einer orbentlichen Rechtsprofeffur jur Folge hatte. Da fich jeboch bie Berwirllichung biefes Berfprechens auffällig in die Lange jog, nahm U. einen zweiten Ruf an, welcher burch Sabignh's Bermittelung im Sommer 1811 bon Breslau ausgegangen mar, was ihm wegen ber genoffenen Staatsunterftflungen in baierifchen Regierungetreifen febr vernbelt murbe. Um Breugen gegenüber fein Wort eingulofen, verpflichtete er fich au bem für ihn brudenben Ruderfat aller empfangenen Stipendien, batte jeboch bei feinem Abschiebe und feiner Berheirathung (1811) noch mancherlei Schwierigfeiten gu befeitigen, fo bag er in Breslau erft nach eröffnetem Semefter, namlich im Januar 1812 eintraf. Bier bilbeten anfänglich bie bunn befehten Borfale ber jungen Univerfitat einen unerfreulichen Gegenfat ju ben gefüllten Landebuter Collegien und balb horte wegen bes nationalen Rampies acgen Frantreich die atademische Lehrthätigkeit fast gang auf, welche felbst nach bem Friedensichluffe noch einige Beit eine recht bescheibene blieb. Allmablich befferten fich die Berhaltniffe und II. lehnte fpater zwei Bernfungen an auswartige Dodfculen ab, jumal ihm feine Unftellung als toniglicher und Universitätsbibliothelar (1815) mancherlei Unnehmlichfeiten bot. U., welcher bis gu feinem Tobe (1838) in Breslau wirfte, las romifches Recht, Inftitutionen, Panbetten und Rechtsgelchichte, fruber auch juriftische Enchtlopabie und Civilproceg. In ben Jahren 1821 und 1834 mar er mit der Führung bes Rectorates betraut, in letterem Jahre wurde ihm auch ber rothe Ablerorden 4. Claffe berlieben. U. war ein febr grandlich gebilbeter Jurift und icharifinniger Denter. Seine erften Arbeiten (nach der Doctor-Differtation) waren "Juriftische Abhandlungen" (Dinichen 1810, 406 G.), wogu Teuerbach eine Borrebe fchrieb, und beren umfaffenbfte Die philosophifche Begrundung bes Strafrechts jum Begenftand bat. - Die

Lehre von der Berjährung durch sortgesetzten Besit nach den Grundsätzen des wischen Rechtes" (Breslau 1815, 47 S.), namentlich aber sein zweibändiges Werk: "Aussührliche Entwickelung der gesammten Berjährungs Lehre aus den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten" (Leipzig 1828, 539 u. 548 S. mit 36 S. Register), sand nicht nur großen Beisall, sondern galt als epochemachende Leistung auf diesem Rechtsgebiete. Im J. 1858 erschien eine neu durchgesehene, von Schirmer bearbeitete Auflage des Buches. Ist auch Unterholzner's Grundsatz, die verschiedenen Berjährungsarten als einheitliches Rechtsinstitut zu behandeln, von der neuen Dortrin so ziemlich ausgegeben, so bleibt doch U., wie auch Schirmer in seiner Borrede zur zweiten Ausgabe hervorhebt, das hohe Verdienst, einer umsassen, äußerst gründlichen Ersorschung der Rechtsquellen, und wird aus diesem Grunde das Wert einen dauernden Plat in der Litteraturgeschichte behaupten. U. lieserte auch zahlreiche Abhandlungen und Recensionen in verschiedene Beitschriften. Ein umsassen Berzeichniß seiner Schriften sindet sich bei R. G. Rowat, Schlessiches Schriftseller-Lexiston zu, der im 2. Viertel des 19. Jahrh lebenden schlessischen Schriftseller. 2. Hest S. 151.

Rowal, a. a. O. S. 147 u. ff. — Intellig. Bl. ber allg. Litt. Zeitung, 1838 Rr. 43. — Neuer Netrolog b. Deutschen, 16. Jahrgang (1838), 2. Theil Nr. 180 S. 39 u. ff. Eisenhart.

Unterfirder: Caspar 11., fatholijder Theologe, geboren am 6. Januar 1774 gu Brad im Bintichgau, † am 14. September 1836 gu Trient. Er machte feine Studien am Ghmnafium und an ber Univerfitat ju Innsbrud, wurde am 6. October 1799 jum Priefter geweiht, mar furge Beit in feiner Beimath in ber Geelforge beichaftigt und wurde 1801 Lehrer am Chmnafium und, nachdem er 1807 promovirt hatte, auch Docent für claffische Philologie an ber Univerfitat ju Innsbrud. Dann murbe er von bem Fürftbifchof von Trient ale Projeffor bes Bibelftubiums an fein Seminar berufen. Er beröffentlichte "Die achten Schriften ber apoftolifchen Bater Clemens bon Rom, Ignatius und Bolhfarpus nebft ber achten Darthrergeschichte ber zwei letteren", 1817 (Ueberfehung mit Anmerfungen, 2. Ausgabe von 3. hofmann, 1848); "Ueberficht bes tathotischen Religionsfpstems", (1820, mit Dt. Feichtel berausgegeben); "Introductio in biblia N. T.", (Junsbr. 1835); "Hermeneutica biblica generalis juxta formam studii theologici in imperio austriaco praescriptam" (Innobr. 1831). Dieje Bermeneutit ift eine Umarbeitung ber 1813 erichienenen bon A. Arigler (A. D. B. I, 527), welche früher an ben öfterreichischen Behranftalten bas officielle Lehrbuch, aber 1822 in ben Inder gefett mar. Bon bem Behrbuch bon U. erichien 1884 bie zweite Auflage, Die britte, von Jof. Sofmann (I. A. D. B. XII, 34) umgearbeitet, 1846.

Waißenegger, Gelehrten-Lexison II, 464. — Wurzbach 49, 94. Reufch. Unverzagt: Wilhelm U., Mathematiser, geboren zu Bad Ems am 17. December 1830, † Ende Januar 1885 burch Ertrinken im Rhein bei Benborf. Sein Bater, ein sehr geschickter Schmiedemeister, bestimmte ihn gleich dem alteren Sohne zu dem von ihm selbst betriebenen Handwerke, aber die überraschenden Fortschritte des Anaben auf der Schule gaben die Beranlassung, ihn einem gesehrten Beruf zu widmen, und so samt U. im Herbst 1844 auf das Realghmnassum nach Wiesbaden, ein halbes Jahr bevor Johann Traugott Müller (f. A. D. B. XXII, 629—631) Leiter dieser Anstalt wurde. Müller's Lehre und Beispiel sibten einen tiesgehenden Einfluß erst auf den Schule, dann auf den Collegen. Im Frühjahr 1850 verließ U. die Schule, um in Marburg und Göttingen Mathematit und neuere Sprachen zu studiren; Ostern 1854 lehrte er nach bestandener Staatsprüsung als Probecandidat an die Anstalt zurück.

Dann ging er 1856 auf ein Jahr nach Paris, wurde 1857 Collaborator an ber Biegbabner boberen Bürgerichule, 1861 Conrector am Realghmnafium, um noch ein Jahr lang neben feinem berehrten Lehrer Duller, bann in beffen Beifie weiter bis 1877 ju wirfen. Go febr U. mit bem Realgymnafium verwachfen war, berlieg er es Oftern 1877, um als Rector an Die Spige ber boberen Burgerichule Wiesbabens ju treten. Gein Geift wirfte auch bier befruchtend und forbernd. Schon Ende 1879 erhielt die von ihm geleitete Anftalt die Befugnig, ihren Schilern burch einfaches Abgangszeugnig ohne besondere Brufung bas Recht jum Ginjabrig-Freiwilligenbienft ju ertheilen. Gin fcmeres Unglud traf bie Unverzagt'iche Familie 1884. Frau U. geb. Red, eine vortreffliche Dame, welche ihrem Danne in jeber Begiehung ebenburtig, ihm helfend und erbeiternb jur Seite gewandelt war, ftarb nach turger Rrantbeit. Der Rummer vollendete, was übermäßige Beiftesanftrengung bei 11. angebahnt hatte. Geine Rerben maren berart gerruttet, bag er ber Beilanftalt in Benborf Abergeben werben mußte. Um die Jahresmende mar er wieber foweit hergestellt, bag feine Beimtehr nach Biesbaden fur den Monat Februar 1885 in fefte Ausficht genommen werben tonnte. Enbe Januar lief er auf bem Rheine Schlittichube. Er ichnallte fie aus, um auf einem Damme nach einem benachbarten Dorfe gu geben. Bermuthlich ift er bom Damme abgeruticht und in bem eifigen Strome ertrunten. Man fand bie Leiche erft im August unweit Koln, erfennbar an ben Rleibungeftfiden. Bar U. ein bon feinen Schulern geliebter und geehrter Bebrer, hat er - barin mit Joh. Traug. Miller gleichen Sinnes - biefe Schuler weit über bas gewöhnliche Biel ber Schule hinauszuführen fich angelegen fein laffen, fo bediente er fich babei ber eigenthumlichften Mittel. Er gab neben bem mathemathifchen noch ben frangofischen Unterricht und wußte letteren bem erfteren bis in einem gewiffen Grabe bienftbar ju machen. Er ließ g. B. ftatt eines anderen frangofifchen Schriftftellers bie Berte Arago's lefen. Reben ber pabagogifchen Thatigfeit in Schule und Saus, wo er gablreiche Rnaben in einem Penfionate vereinigte, wußte ber icheinbar unermubliche Mann auch noch Beit ju wiffenichaftlichen Arbeiten ju erubrigen. Schulprogramme aus ben Jahren 1864, 1866, 1871, 1878, 1881, ein Wert "Theorie ber goniometrifchen und longimetrifchen Quaternionen" bon 1876 zeigen Il. als geiftvollen und erfindungsreichen Mathematiter. Die Programme bon 1864 und 1866 geboren ber barftellenden Geometrie an. 3m Brogramme bon 1871 über ein einfaches Coorbinateninftem ber Geraben ließ er zwei parallele Aren burch eine Grundlinie ichneiben, welche bamit Anfangspuntte jener Aren beftimmte. Gine Berabe ift alsbann burch bie Abschnitte gegeben, welche fie auf ben beiben Aren bon jenen Anfangspuntten an abzumeffen geftattet, und welche ihre Coordinaten find. Duotienten bon bei biefer Untersuchung auftretenben Streden nannte U. longimetrifche Functionen. Diefe bilben ben lebergang gu bem Berte bon 1876, ju ben Brogrammen bon 1878 und 1881. Il. mar einer ber Erften, welche ben Samilton'ichen Quaternionen in Deutschland Gingang zu verschaffen fuchten, und er that es nicht als leberfeger, fonbern burch felbständige Weiterbearbeitung ber Bebanten, die bei ibm in Gleifch und Blut übergegangen maren, und beren gelegentlich auch polemifche Berfechtung er in ben beiben genannten fpateren Brogrammen als feine Mufgabe betrachtete.

Aug. Schmidt, Wilhelm Unverzagt, ein Nefrolog von einem ehemaligen Schiller in ber Zeitschr. Math. Phhs. Bb. XXXI (Jahrgang 1886) Hiftor, litter. Abtheilung S. 41—50.

Unverzagte: Der U., ein begabter Spruchbichter aus ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts, bessen Spruche nur in ber Jenaer handschrift auf uns gekommen find. Obgleich seiner Sprache nach Mittelbeutschen, verrath er doch in Unwan. 323

einer außerft leichten und gewandten Technit oberbeutiche Anregungen. ] Go andhabt er in feinen brei Strophenformen ben Auftact mit feltner Confequeng; o jeigt er Reigung ju geregelterer Berwenbung bes anaphorifchen Schmuds. Gleichfalls auf ein oberbeutiches Borbild, Die befannte Schelte bes Eklinger Schulmeifters, wurde bes U. geiftreicheres Scheltlob bes geizigen Ronigs Rubolf binmeifen, wenn nicht auch eine verwandte Strophe Stolle's die Bermittlung bereben tonnte. Der U. macht feinem Beinamen Ehre. Er ift nicht blobe. Raum ein zweiter hat fo unverschämt die gehrenden Leute zum höchsten Tribunal aber Tugend und Lafter gemacht wie er. Und biefe Behrenben schaten nur eine Ingend, bie Freigebigfeit. Das ift nicht neu. Aber ber U. verfteht es, bas alte bittre Bieb mit neuen Bointen auszuftaffiren. Dem Beigigen, ber nicht Rleider ichentt, wunfcht er, bag er in feinem Chebett eines fremben Dannes Rleiber finde: bann ift er reich an Rleibern und an Schande. Dber er vergleicht in einem Bilbe, bas wie bei Sugo b. Trimberg, fo noch bei Sans Sachs und Logan wiedertehrt, ben fargen Bucherer bem Maftichweine: beibe nuten erft mit bem Tobe. Richt nur gehrend, auch fpahend und prufend gieht er von Bof ju Bofe; er legt Berth barauf, bag ber reiche Birth bem armen Gaft gegenaber ftreng bie hofliche Etiquette von Brug und Frage beobachtet und fist ingrimmig über bie unmilben herren ju Berichte. Die Dilben aber bie find ibm lebenbe Beilige, ju benen er lieber pilgert, als ju irgend einem tobten Beiligen in ber Ferne! - Gein zweites ftebenbes Thema find bie Angriffe auf Die Concurrenten. Glimpflich fommen noch bie Beiger fort, bie Bertreter ber neuen 3nfrumentalmufit, über bie fich ber bes Meifterfanges Runbige boch erhebt. Biel dlimmer aber icheinen ihm die gang Runftlofen, die Bierlotter', Die torichte berren bevorzugen, weil fie billig finb. Die ungeschulten Unfanger mabnt er berb, in Anlehnung an ein befanntes Sprfichwort, fie follten im Refte bleiben, bis ihnen bie Flügel gewachsen feien. Um meiften aber berdriegen ibn bie Shalle, Die Rerle am Bofe, Die gu Unrecht bes herrn Ohren haben: er mochte ber Zwergentonig Antiloie ber Alexanderfage fein, um fie nach Bergensluft brugeln gu tonnen. - In biefen Angriffen geht bes U. poetifche Individualitat auf. Das er fonft gebichtet bat, ift febr wenig und bleibt gang in ben begangenften Bahnen mbb. Lehrbichtung ; bochftens fei ein Musfall gegen bie unbeilige Rampfluft ber gelehrten, b. b. geiftlichen Fürften ermabnt. Der 11. wird, wo er fid nicht ber Saut wehrte und fur Die Rahrhaftigfeit feines Berufes ftreiten mußte, Dichtungen Anderer auf feinem Repertoire gehabt haben. Immerhin mar er ein recht namhafter Sanger: Raumsland balt ibn bem übermuthigen Singauf als 'spaehen meister' entgegen neben Ronrad von Burgburg und bem Meigner, alfo in recht rubmlicher Befellichaft.

Minnefanger, beg. bon b. b. Sagen, III, 48-46; IV, 713 f.

Roethe.

Unwan, Erzbischof von hamburg-Bremen, 1013—1030. Er entstammte dem reich begüterten hause der Immedinger, hatte in der kgl. Capelle sine Ausbildung erhalten und wurde nach des Erzbischos Liawizo Tode von heinrich II. zum Erzbischof ernannt gegen Abtretung, wie es heißt, eines Drittels feiner Eigengüter an den Kaiser. In der Geschichte der hamburg-bremischen Kirche nimmt er eine hervorragende Stellung ein. Ihm zuerst gelang die Ausdehnung der Metropolitangewalt über die drei nordischen Reiche, wobei ebenso, wie bei seiner Erhebung zum Erzbischos, die großen materiellen Mittel, über die er versägte, eine bedeutende Kolle gespielt haben. Die Lust der wilden Könige des Nordens an seinen Geschenken nennt Meister Adam ausdrücklich als das Mittel, durch das er sie sich zu Willen machte. So vermochte er Knut den Großen von Dänemark und den heiligen Olas von Korwegen, unter

Berdrängung des in den beiden Reichen vorwaltenden Ginflusses der englischen Mission, zur Anerkennung der der hamburgischen Kirche durch papstliche Berleihung zustehenden Rechte zu bewegen, und in Schweden unter dem Schuse Olaf Schoßkönigs wieder eine regelmäßige Kirchengewalt einzusetzen. Mit König Knut hatte er besonders nahe Beziehungen, die seitens des Königs einen eigenthümlichen Ausdruck dadurch sanden, daß er sich selbst nebst seinen Semahlin und seinem Sohne in die Bruderschaft der bremischen Kirche ausnehmen ließ. Auch persönlich hat U. mit Knut in Hamburg verkehrt und hier wahrscheinlich im J. 1024 den für die nordische Politik des deutschen Reichs und für die Stellung des hamburgischen Erzstists wichtigen Bertrag eingeleitet, der, gegen die Abtretung der Mark zwischen Gider und Schlei an Dänemark, an die Stelle hundert-

jahriger Fehben ein Freundichaftebundniß ber beiben Reiche feste.

Bei der Sicherheit des Nordens konnte U. das seit dem Ende der Regierung Adeldag's, das heißt seit etwa dreißig Jahren, in Trümmern liegende Hamburg wieder ausrichten. Er hat dort oft Residenz gehalten, bisweilen gemeinsam mit Herzog Bernhard II. Mit diesem verstand der Erzbischof im ganzen ein steundliches Berhältniß aufrechtzuhalten, troß der zwischen dem Hause der Billunger und dem der Immedinger herrschenden Eisersucht und troß des politischen Gegenstaß, der zwischen dem Sachsenberzog und der nach Erweiterung ihrer weltlichen Macht strebenden Kirche im Entstehen begriffen war. Nur einmal, im J. 1019, ist es, so viel wir wissen, zu einem ernsten Zwiespalt zwischen beiden gekommen, als Bernhard die Wassen, zu einem ernsten Zwiespalt zwischen beiden gekommen, als Bernhard die Wassen gegen den Kaiser erhob und auch Bremen bedrohte. U. hatte indes die Besetzigung Bremens so verstärkt, daß ein Angriff auf die Stadt unterblied. Und ehe es dann zur Wassenentschang zwischen Kaiser und Herzog kam, gelang es dem Erzbischof einen Ausgleich zu tressen. Freilich mußte er die Ruhe durch die Abtretung einiger Lehngüter an den Herzog erstausen.

Der beranderten Stellung, Die U. feinem Ergftifte durch Die Ausbreitung ber firchlichen Gewalt aber ben Rorben gab, entsprach Die Reuordnung bes bremifchen Domcapitels. Er fchied bas monchische Clement aus, bas bon ben Beiten bes borberrichenden Ginfluffes bon Corbeb auf bas Erzbisthum bisber im Capitel eine namhafte Rolle gefpielt batte. Go legte U. ben Brund jur Musgeftaltung bes Capitels ju einer bijchöflichen Regierungsbehorbe. Bon abnlicher Bebeutung war es, bag II. ben Bremer Dom jur mahren Rathebrale bes Stifts erhob, indem er neben ibm eine Pfarrfirche fur Die Stadt Bremen erbaute. Auch burch andere Rirchenbauten bat U. fich bervorgethan. In Bremen ließ er Die eingeafcherte Willehabicapelle wieder herftellen, in hamburg einen neuen Dom auffahren, und noch an anderen Orten feiner Didcefe, wo er noch Refte beibnifchen Gultus fand, Rirchen errichten. Die einzigen Ueberrefte von all biefen Bauten finden fich in ber beutigen Liebfrauentirche in Bremen, Die Diefen Ramen erft nach einem Umbau am Enbe bes 12. Jahrhunderts erhalten bat an Stelle bes Ramens bes Corveper Schuppatrons, St. Beit, bem U. fie in Grinnerung an bie Berbienfte bes Rlofters um fein Stift gewidmet hatte. Geftorben ift IL. am 27. Januar 1030 und neben feinen Borgangern im Dom ju Bremen beftattet.

Abam II c. 45-60. — Debio, Gefch. bes Erzbisth. hamburg. Bremen I, 149 ff. — von Bippen, Gefch. ber Stadt Bremen I, 30 ff.

p. Bippen.

Unzelmann: Bertha U., fpater Wagner-Unzelmann, Schaufpielerin, wurde am 29. December 1822 zu Berlin als Tochter August Unzelmann's († 1883), eines Sohnes des berühmten Berliner Komifers Karl Wilh, Ferd. II. (j. u.), geboren. Ihre Mutter Wilhelmine, geb. Franz, die feit 1819 in Berlin Sofchauspielerin war (geboren 1802, † am 11. Marg 1871), trennte fich im 3. 1829 bon ihrem Gatten, um fich im 3. 1835 aufs neue mit bem fgl. Ministeriallecretar Berner ju berbeirathen, unter beffen Ramen fie bis ju ihrer Benfionirung am 22. September 1852 auftrat. Sorgfältig erzogen und von ihrem Stiefvater ju ernften wiffenschaftlichen Studien angehalten, fpielte fie zuerft auf einem in ihrem elterlichen Saufe errichteten Theater bor gelabenen Gaften und bilbete fich o theoretifch wie praftifch fur die Buhnenlaufbahn aus. Am 7. Marg 1842 betrat fie in Stettin als Luife in Schiller's "Rabale und Liebe" jum erstenmal Mentlich die Bubne und erntete mit diefer und mit ben folgenden Rollen folchen Beifall, daß Graf Redern, ber bamalige Generalintenbant bes Berliner Goftheaters fie fur bas feiner Beitung unterftellte Theater ju gewinnen fuchte. 3hr Gaftpiel an ber fgl. Buhne in Berlin am 10. April 1842 führte junachft bom September beffelben Jahres ab ju einem Engagement fur bas Ronigsftabter Theater in Berlin. Da ihr aber die Berbaltniffe biefes Theaters nicht gufagten, ging fie icon nach Ablauf eines Jahres von biefer Buhne fort, um in Gaftpielen auf ben Sofbuhnen ju Reu-Strelit, Sannover und Dresben aufzutreten, bis fie im September 1844 eine fefte Unftellung am Stadttheater ju Bremen fand. Bon Bremen tam fie icon im 3. 1845 nach Leipzig, wo fie als Julie in "Romeo und Julie" bebutirte und ben Brund gu ihrem Ruf legte. Gin finimaliges Gafifpiel in Berlin im 3. 1846 verschaffte ihr vom Dai 1847 ab eine Unstellung an ber Berliner Sofbuhne, an ber fie bis Mitte 1849 thatig mar. 3m October (ober December) 1849 vermählte fie fich mit bem Schaupieler Joseph Bagner, ben fie bereits in Leipzig tennen gelernt hatte, und bem fie im 3. 1850 an das Burgtheater in Bien folgte, wo beibe Chegatten an einem Abend als Samlet und Ophelia ihre Antrittsrolle fpielten. Auch in Bien hatte fie die größten Erfolge zu verzeichnen, doch mar ihre bortige Thatigfeit nur turg, ba ein Bruftubel fie zwang, um ihre Penfionirung nachzusuchen. 3hr lettes Auftreten erfolgte am 21. Robember 1854 in ber Rolle der Titania im "Sommernachtstraum". Am 7. Marg 1858 machte ber Tob ihrem Leiben ein Ende. - Bertha U. ftand bei ihren Beitgenoffen in größtem Unfehen und erfreute fich megen ihres Talentes, ihres Liebreiges und ihrer feffelnben Berfonlichteit überall, wo fie auftrat, der größten Beliebtheit. "Es lebte in ihr", ruhmt ihr Rneichte nach, "ein tunftlerifcher Benius bon fo viel feelenvoller Tiefe, garter, finniger Ericheinung, bag ber Ginbrud ihres gangen Befens ein unenblich anbrechenber, berggewinnender und bezaubernder mar. Sie gehorte zu ben poetischften Shauspielerinnen, die je eristirt haben. 3hr Greichen im Faust war ein Greichen tob ber Seebach, noch bor berfelben." Das Repertoire ber U. war ein ungemein ausgebehntes. Sie trat in 175 verschiebenen Rollen auf, die theils bem Buftfpiele, theile bem tragifchen Fache angehorten.

Bgl. Burzbach XLIX, 111—113. — Em. Kneschte, Jur Geschichte bes Theaters und ber Musit in Leipzig. Leipzig 1864. S. 138, 139. — C. Schäffer u. C. Hartmann, Die Kgl. Theater in Berlin. Berlin 1886. (Register, in dem leider die verschiedenen Unzelmann nicht durch hinzusugung der Bornamen auseinander gehalten sind. S. auch das Register unter Franz und Berner.) — R. Genée, Hundert Jahre des Kgl. Schauspiels in Berlin. Berlin 1886. S. 154.

Unzelmann: Rarl Wilhelm Ferbinanb U., Schauspieler und Sanger, wurde am 1. Juli 1753 in Braunschweig geboren und am dortigen Carolinum eizgen. Wider ben Willen seiner Angehörigen wandte er fich der Buhne zu und trat im 3. 1771 bei der Barzantischen Gesellschaft in Schwerin als Mitglied ein, um in Guftrow als Graf von Reichenbach im "Postzug" zum erstenmal die Bretter, die die Welt bedeuten, zu betreten. Im J. 1775 wurde er

Mitglied ber bamals in Berlin fpielenden Doebbelin'ichen Gefellicat, bei ber er Bertraute, Chevaliers und fogenannte Escrocs fpielte und auch im Ballet auf-218 Brodmann in Berlin am 17. December 1777 in Chatefpeare's "Samlet" gaftirte, gab U. Die Rolle bes Galbenftern, am 3. October 1778 fpielte er im "Macbeth" bie Rolle von Macbeth's Officier und ben Thurwachter, mabrend ihm am 30. Robember 1778 im "Ronig Lear" Die Partie Des Ebgar Abertragen murbe, in ber er fich mit großer pfpchologifcher Wahrheit bewegte. Aber auch in tomischen Rollen ftellte er icon bamals feinen Dann. Er mar jebenfalls bas beweglichfte und bedeutenofte Talent in Doebbelin's bamaliger Ge fellichaft, fo bag man im 3. 1781, wo er 28 Jahre alt war, nicht wußte, "wo bei ihm ber Schaufpieler, Sanger und Tanger aufhorte ober begann. Gein bortrefflicher Tenor leiftete ber Oper genau fo bebeutende Dienfte, wie fein Hangbolles Organ dem Schaufpiel, mahrend fein leichter Fuß im Ballet hervorragend wirfte." 3m 3. 1781 war II. in hamburg bon Dreper engagirt, wo er blieb, bis er am 27. Marg 1783 mit biefem wegen ber Bagengahlung in Streit gerieth und bon ihm feiner Meinung nach fo unwürdig behandelt murbe, bag er es nicht mehr mit feiner Chre zu bereinigen tonnen glaubte, noch einmal auf Dreber's Babne au ericheinen. Gemeinsam mit Aled wandte er fich wieber nach Berlin, wo er am 11. Dai 1783 in ber Titelrolle bes "Gamlet" und am 28. Dai beffelben Jahres als Franz Moor in Schiller's "Räubern", ben er ichon in hamburg gespielt hatte, auftrat, aber wenig gefiel, ba er bem hamlet nicht gewachsen war und ben Frang in einem ju niedrigen Ginne auffagte. Um fo großer mar ber Beifall, ben er als Schneibersfohn in dem Luftfpiel "Der Schneiber und fein Cohn" erntete (4. August 1783). Balb barauf (5. August) bebutirte er als Marinelli in Leffing's "Emilie Galotti" und trat bann am 8. Marg 1784 als Gianettino Doria in Plamide's Bearbeitung von Schiller's "Fiesco" auf. Infolge eines Cfanbale, ben U., excentrifch und unruhig, wie er war, mit Doebbelin hatte, berließ er noch in bemfelben Jahr Berlin und murbe Ditglieb ber Grogmann'ichen Gefellichaft ju Frantfurt a. Dt., bei ber er am 19. April 1784 als Montatban in Plumide's "Lanaffa" auf Engagement gaftirt hattr. Sein Debut beftand in einer Bieberholung derfelben Rolle und in dem Auftreten als Giro in der "Liebe unter ben Sandwerfern". Er lernte bort Die bamals fiebzehnjährige Friederite Ronrabine Auguste Flittner, Die Stieftochter bes Directore Grogmann, fennen und verheirathete fich im 3. 1785 mit ihr. Die Che war anfangs gludlich und hob die Leiftungsfähigfeit bes Runftlers, ber feine beften Jahre in Frantfurt verlebte. Spater ergaben fich aber unausgleich bare Differengen zwifchen ben beiben Batten, fo bag ihre Ghe im 3. 1803 gefchieben murbe. Frau U. vermählte fich am 26. Dai 1805 wieber mit bem Schaufpieler Beinrich Chuard Bethmann, als beffen Gattin fie unter bem Ramen Friederite Bethmann eine Sauptzierbe ber Berliner Bubne geworben ift. (Siebe M. D. B. II, 573.) Die Frantfurter Beit Ungelmann's ift aber noch aus einem anberen Grunde fur uns bentwurdig. Er hatte bas Blud mahrend ihr ber Mutter Boethe's nabe ju treten, Die an feinem Spiel großen Befallen fand und fich feiner annahm und fur ihn forgte, wie nur eine Mutter fur ihren Sohn forgen tann. Auch feine Gattin war icon bor ihrer Berbeirathung ber Liebling ber Frau Rath gemejen, jo bag wir uns nicht berwundern tonnen, bag biefe Liebe fich auch auf die Rinber bes Paares erftredte. Wie wir aus den Briefen, bie Goethe's Mutter fpater an U. geschrieben bat, erfeben, pflegte fie mit ber gangen Familie einen regen Bertehr. Gar manche "Bouteille Tyrannenblut hat U. in ber berühmten Wohnftube, wo er einen besonderen Stubl mit bop pelten Riffen hatte, getrunten: "fie hat ibm manchen Bram bon ber Stien ge wifcht - es war fo ein Afplium, wenn bie Winde tobten und ber Donner in

ben Buften rollte - es mar gar ein ficherer Bafen, wenn bas Schifflein bon bem Bellenmeer angefrieben murbe." Il. trat auch in Frankfurt a. M. als Frang Moor auf (jum erftenmal am 25. October 1785 und jum legtenmal am 5. Abril 1788), fcheint aber bem Publicum nicht imponirt gu haben, ba man über feine etwas fraffe Anfchauung ber bobenlofen Berruchtheit in Frangens Charafter, bie mit berjenigen 3ffland's verwandt war, lachte. Schon vorber am 26. April 1784 mar er ale Gianettino Doria im "Fiesco" auf ber Frantfurter Bubne ericbienen, boch tam es gu feinem gweiten Auftreten in biefer Rolle, ba bas Trauerfpiel erft im 3. 1798 wieber auf ber Franffurter Buhne gegeben murbe, mo II. langft in Berlin mar. Befonderes Entguten erregte bas Chepaar, als es gemeinfam als Figaro und Sufanne am 11. April 1785 in Beaumarchais' "Figaro's hochzeit" auf ber Buhne erfchien. Ale weitere Rollen Ungelmann's in Franffurt find noch ju ermabnen fein Berichtsichreiber Barth in 3ffland's "Jagern", hettore Bongaga in Leffing's "Emilia Galotti", Rath Brand in Bregner's "Raufchchen", Lerfe in Goethe's "Gob", Ritter Silbebrand in Dalberg's "Mond bon Carmel" und Baron b. Burg in Graf Spaur's Sitte oder Betrug ichlagt feinen herrn". 218 Großmann außer ber Leitung bes Frantfurter Theaters auch noch biejenige ber Mainger Buhne übernahm, folgte ibm U. mit feiner Frau auch nach Maing und fpielte nun abwechfelnd bier und in Frantfurt. Rach Grogmann's befinitivem Abgang von ber Frantfurter Bubne im Auguft 1786 blieb U. bei ber nunmehr unter ber Leitung bes fritheren Theaterpachters 3oh. Hug. Tabor ftebenben Gefellichaft. Tabor begunftigte im Gegenfat ju Großmann bie Oper und engagirte in bem Chepaar Balter und ber Demoifelle Willmann tuchtige Rrafte, burch die bie bisherigen Lieblinge Des Bublicums, U. und feine Frau, in ben Schatten gestellt wurden. 68 entipann fich eine beimliche Couliffenfebbe, und fchlimme Reibereien unter bem Theaterperfonal, in die U. fart verwidelt wurde, bedrohten bas Gebeiben bes Inftitute. Dagu tam noch, bag U. bamale tief in Schulben ftedte und bie Befürchtung begte, bag ibm ber in Ausficht genommene Director Roch feine beften Rollen wegnehmen werbe. Er fnupfte alfo Berhandlungen mit Berlin an, wo man nicht abgeneigt war, ihn und feine Frau aufzunehmen, und ben Theaterinfpector Lang abfandte, um in Frantfurt eine Recognoscirung vorgunehmen. Bereits am 7. Januar 1788 murbe ber Contract vollzogen, burch ben 11. auf brei Jahre fur eine Wochengage von 22 Thir, fur bas Berliner Theater berpflichtet wurde. 11. fandte ben Bertrag am 24. Januar unterschrieben gurud und melbete am 20. Mars, bag er am nachften Tage abzureifen gebente. Inawifchen war man aber in Frantfurt a. Dr. und in Daing eifrig bemult, bas Rinftlerpaar für bas neue Roch'iche Unternehmen feftauhalten. Richt nur war Frau Rath bemuht, ihren Liebling jum Bleiben gu bewegen, damit er feinen Ruf als ehrlicher Mann feinen Glaubigern gegenuber aufrecht erhalten tonnte, fonbern auch Graf Spaur, furmaingifcher Rammerherr und Intenbant, ber fich bisber als Sonner Ungelmann's bewiesen hatte, feste alles baran, seinen Entschluf rudgangig gu machen. Da U. bereits nach Frantfurt a. DR. abgereift war, forberte er ihn am 22. Mars ichriftlich zur Rudfehr auf und fandte ein Bromemoria mit Ungelmann's gefälfchter Unteridrift an ben preugifchen Gefandten am Mainger Bof, in bem bie Brunbe auseinander gefett murben, weshalb man U. nicht in Maing entlaffen wollte. Much ergriff er Magregeln, um Ungelmann's Gepad, das bereits nach Berlin abgefenbet war, mit Befchlag ju belegen und ihn auf Diefe Beife jum Bleiben ju bewegen. II. ließ fich aber nicht halten und traf am 19. April 1788 in Berlin ein. Bergeblich reclamirte ber Rurf. Maingifche Beheimerath und Theaterintenbant Dalberg, ber bamale fcon einen Theil ber turmaingifden Theatergefchafte leitete, 11. zweimal bei ber Berliner Direction; er wurde abichlagig beichieben,

und U. blieb feitbem bis an fein Lebensenbe an bie Berliner Buhne gefeffelt. Frau Rath, Die anfange ungehalten fiber Ungelmann's Borgeben war und bon ihm berlangte, bag er ben Brafen Spaur verfohne, und Dalberg, ben er beleibigt habe, um Entschuldigung bitte, ließ fich wieder befanftigen und feute ben Briefwechfel mit ihm fort, ja fie freute fich berglich uber Die großen Grfolge, bie bas Chepaar balb in Berlin ju bergeichnen hatte. Um fo weniger war fie bamit einverftanden, ale U. in feinem unftaten Wefen baran bachte, feine brillante Stellung in Berlin aufzugeben und fich um die Directorftelle bes in Ausficht genommenen Frantfurter Nationaltheaters ju bewerben (1791). Um 22. Januar 1798 fchreibt fie jum legten Dal an U. Seitbem fcheint ber Bertehr von ihr vollftanbig abgebrochen worben und eine Difftimmung gegen ben ehemaligen Liebling bei ihr eingetreten gu fein. Mle 11. im 3. 1805 brei Dal in Frantfurt gaftirte, batte fie fur ibn nur bie latonifden Borte abrig: "Berr U. hat hier ohne Beifall brei Rollen gefpielt, und bas gange Bublicum wünschte ihm eine gludliche Reife." - In Berlin bebutirte II. am 25. April 1788 in bem jum erften Dal aufgeführten fünfactigen Schaufpiel 3ffland's: "Das Bewußtfein", in bem er unter lebhafter Anertennung ber Bufchauer Die Rolle bes "jungen Rubberg" creirte. Er wie feine Frau, bie in ber Oper "Rina ober Wahnfinn aus Liebe" bie Berliner gleich bei ihrem erften Auftreten entglidte, bezogen, Gled ausgenommen, Die bochften Bagen in Berlin. Tropbem aber erhielt U. noch einen Theil feiner Auslagen, Die ihm ber Umgug bon Frantfurt nach Berlin gefoftet hatte, von ber Berliner Theatercaffe gurud. erftattet. Um 21, Juli 1788 fanb in Berlin bie erfte Aufführung bon Goethe's "Gefchwiftern" ftatt und zwar in einer Befetjung, wie fie beffer taum gedacht werben fonnte. Fled gab ben Wilhelm, U. ben Fabrice und feine Frau Die Marianne. Der Erfolg mar ein ausgezeichneter, ba jeder gang an feinem Plate gewesen war. U. trat auch noch in Berlin in Opernrollen auf, 3. B. ale Figaro in Baifiello's "Barbier bon Gebilla" und in Mogart's "Figaros Sochgeit" (14. September 1790), ale Leporello in ber erften Aufführung von Mogart's "Don Juan" (20. December 1790), fowie ale Papageno in ber Zauberfibte (12. Dai 1794), versuchte fich fogar in Gelbenrollen, die ibm nicht lagen, wie als Darquis Poja in Schiller's "Don Carlos" (22. November 1788) und als Athaliba in Robebue's "Connenjungfrau" (18. Februar 1790), beschränfte fich aber, wenn auch nicht ohne bestigen Wiberftand gegen bie Direction, Die ihn burch ben Canger Gamenreich ju erfegen fuchte, und bierbei unterftutt burch ben bof und bas Publicum, im Laufe ber Jahre mehr und mehr auf bas tomifche Charafterfach, in bem er unbebingt ju feiner Beit einer ber beften Darfteller mar. Rachbem er im 3. 1814 bie Regie ber Schau- und Luftfpiele Abertragen erhalten hatte, tonnte er im 3. 1821 fein fünfgigjahriges Schaufpielerjubilaum begeben, bei welchem ihm eine Benefigvorstellung gewährt wurde. Er mablte bagu eine feiner Glangrollen, ben Tapezierer Martin in himmel's "Fanchon" und wurde burch braufende Beifallsfturme bes Publicums belohnt. Als er im 3. 1828 in Benfion ging, murbe ihm fein voller Gehalt fortbegablt. Er ftarb ju Berlin am 21. April 1832. - "Ungelmann's tomifches Genie" beift es im 6. Stud der Berlinischen Dramaturgie bom 2. August 1797, "ift reich an Wendungen, Bilbern und 3been und feine Berfalitat umfaßt beinahe alle Gacher, freilich nicht alle mit gleichem Blud und mit ber achten Runftlergroße, wie s. B. bas Fach alter lanniger und polternber Militars, aber boch ift er faft in allen brauchbar. Das Bergeichniß feiner vielen Rollen gleicht einem Bergeichniß faft ebenfo vieler berichiebener Facher. Bielleicht greift er nicht immer ben Charafter richtig, aber er ift niemals berfelbe, niemals einformig. Es gibt wenig Schaufpieler, Die es fo mit Leibenschaft find, wie er; baber feine immer gabrende Luft, alles spielen zu wollen, eine Lust, die größer noch als seine gerühmte Bersalität, aber wegen ihrer Quelle so verzeihlich." Das leidenschaftliche Wesen seines Charalters spielte auch sonst II. manchen bosen Streich. Er hatte alle Augenblide Dissernzen mit seinen Borgesetzten und Collegen, die namentlich in seiner Bersiner Zeit nicht aushören wollten. In Geldangelegenheiten scheint er wenig auf Ordnung gehalten zu haben und, gutmittig wie er war, im Wohlthun geradezu verschwenderisch gewesen zu sein. Möglicherweise trug dieser Umstand mit dazu verschwenderisch zeraume Zein. Möglicherweise trug dieser Umstand mit dazu bei, daß das Berhältniß zu seiner Frau gelöst wurde. Jedensalls drang Friederike II. schon geraume Zeit vor ihrer definitiven Scheidung darauf, daß sie ihre Gage getrennt von der ihres Gatten ausgezahlt erhielt. Im übrigen galt II. als rechtlich und ohne Falsch, Eigenschaften, ohne die wir uns die Freundschaft, die Goethe's Mutter mit ihm verdand, nicht würden erklären können.

Bgl. Reminiecengen. Goethe's Mutter; nebft Briefen und Aufzeichnungen . hreg. von Dorow. Leipzig 1842. G. 131-189. - R. Berlogfohn, 5. Marggraff und a., Allgemeines Theater-Legiton. Reue Ausgabe. VI, 148—150. Altenburg und Leipzig 1846. — Joh. Friedr. Schithe, ham-burgifche Theater-Geschichte, hamburg 1794. S. 501, 502, 509, 510, 514, 515, 517, 520—522. — A. E. Brachvogel, Geschichte ber Kgl. Theater zu Berlin. Berlin 1877-1878. Bb. I. S. 260, 278, 289, 290, 307, 308, 329, 340, 343. Bb. II. G. 109, 115-119, 140-142, 144, 154, 161, 166-170, 177-179, 208, 267, 325-328, 347, 382-384, 399-392, 402-407. - R. Beinemann, Goethe's Mutter. 3. Aufl. Leipzig 1892. (Register.) — E. Mentel, Schillers Jugendbramen jum ersten Dale auf ber Frantsurter Bubne I, II, im Archiv für Frankfurter Geschichte und Runft 8. Folge, Bb. 3 und 4. Frantfurt a. Dt. 1891-1892. (Bb. III. S. 254, 255, 256, 259, 264, 290. Bb. IV. S. 77, 113, 116, 129-133.) 3at. Beth, Gefchichte bes Theaters und ber Dufit in Daing. Maing 1879. G. 69, 80. - Debrient, Gefchichte ber beutschen Schauspielt., Bb. II-III. Beipzig 1848. (Regifter.) - Rud. Genee, Sundert Jahre ber Rgl. Schaufpiele in Berlin. Berlin 1886. S. 8, 41, 42, 49, 51, 83, 103, 115, 128. - G. b. Freisauff, Mogart's Don Juan 1787-1887. Salgburg 1887. S. 54, 55. - Briefe bon Goethe's Mutter an ihren Cohn, Chriftiane und August bon Goethe (Schriften ber Goethe-Gefellichaft IV). Beimar 1889. (Regifter.) S. M. Lier.

Ungelmann: Rarl Boligang IL, Schaufpieler, murbe am 6. December 1786 ju Berlin als Cohn bes befannten Romiters Rarl Wilh, Ferb. U. (f. o.) und feiner Gemablin Friederite geb. Flittner geboren. Als er nabegu fechgebn Jahre alt war (nicht zwölfjahrig, wie es in ben Tag- und Jahres-Beften beißt), nahm Goethe ben Rnaben aus Achtung und Reigung für die Dutter, Die Ende September 1801 in Beimar "acht wichtige Borftellungen hintereinander gegeben" batte, auf gut Blud, um ibn unter feiner eigenen Leitung für die Bubne ausgubilben. Boethe ließ ibn guerft im Robember 1802 als Borge in ben "beiben Billets" bon Anton Ball auftreten, eine Rolle, Die II. auch noch in beiben Fortsetzungen biefes Studes, im "Stammbaum" und in dem "Bürgergeneral" fortsetzen mußte. Goethe empfand lebhaftes Interesse fur das Talent Ungelmann's, bas bemienigen feines Baters fomohl in Bezug auf die forperliche Bewandtheit, ale auf bas Gefchid fur tomifche Charafterbarftellungen auffallend glich, und forberfe ibn in jeber Begiebung. Um feinetwillen gerieth Goethe auf ben Gebanten, eine formliche Theaterschule eingurichten, Die bereits im October 1803 auf swölf Theilnehmer angewachfen war. Bur fie fchrieb er jene Dibastalien, aus benen Edermann fpater bie befannten Regeln fur Schaufpieler gufammenftellte. Go tonnte 11. als Boethe's eigenfter Schuler gelten und murbe gerabe

beshalb bon ben Gegnern ber Weimarer Schule oft hart mitgenommen, namentlich als er im 3. 1808 mit ber Weimarer Truppe in Leipzig gaftirte. Faft in jeben Rritit feines Auftretens, Die Rarl Reinhold, ber anonyme Berfaffer ber Schmab fcrift : Saat von Goethe gefaet, bem Tage ber Barben zu reifen, damals aber bas Gaftfpiel ber Beimaraner beröffentlichte, wird feine Unfertigfeit, feine Unmi und ichlechte Saltung auf bas allericharfite getabelt, wobei man freilich mife muß, daß Reinhold, ber furge Beit dem Weimarifchen Theater angehort batte, aber als unfabig entlaffen worben war, mit U. eine Schlagerei gehabt balle, 3m Novbr. 1808 vermählte fich u. mit Demoifelle Friederite Beterfilie (24. Da 1785 bis 19. Rovember 1855. Bgl. Friedrich Thomae im Sonntageblatt bis Berner "Bund" Rr. 12, 23. Marg 1884, S. 92-95), bie feit bem Marg 1802 ber Weimarer Buhne angehorte und von Goethe feit bem Jahre 1803 als Demoifelle Silie mit Streichung bes Peter in ben Theaterliften geführt murbe. Aber bereits im 3. 1809 tam es ju Streitigfeiten unter ben Gatten, fobag ihre Che wieber geschieden wurde. 3m 3. 1813 fcblog U. eine neue Che mit Demoifelle Genaft ber Tochter bes alteren Benaft (+ 25. Dec. 1839 in Weimar), bon ber er fich gleich falls trennte, um fich jum britten Dal mit Dinna Daller ju bermablen. Rad bem er gu Oftern 1821 von Weimar gefchieden mar, tam er an bie Dreibene Sofbuhne. Er fpielte bier fowol Rollen wie ben Frang Moor, als ben Roche Bumpernidel, ließ fich aber burch bie Beichtblutigfeit feines Raturells gu Heber treibungen und Neugerlichfeiten verleiten. In Wien an der Burg, wo er in ben Jahren 1823 bis 1824 engagirt war, tonnte er fich feiner Glaubiger nich mehr erwehren und mußte um feine Entlaffung bitten, obwohl Schrenvogel vo ihm entgudt war und ihn gern gehalten hatte, wenn nicht ber Leichifin Ungelmann's bies verhindert hatte. 3m 3. 1826 treffen wir U. als Schaufpiel regiffeur am Sof- und Rationaltheater ju Dannheim, boren aber, daß er fi bem Trunte ergeben und im Auguft 1827 Schulden halber burchgegangen Seitbem fcheint II. fein feftes Engagement mehr an einer großeren Babn gehabt ju haben, wenigftens nicht fur langere Dauer, fondern fein Reben bun Safifpiele und im Berumgieben mit mandernden Gefellichaften gefriftet gu haben Unter anderem tam er in ber Ofterwoche 1834 auch ju Immermann nad Duffelborf, ber ihn in Erinnerung an feine ehemaligen Leiftungen in Beime eine Beit lang aufnahm und in einer Reihe feiner beften Rollen g. B. als Gra Rlingsberg in "ben beiben Rlingsberg" auftreten ließ. Bei feinen Irrfahnen führte U. eine Angabl aus feiner Weimaraner Beit herrührender Goethe-Religuien mit fich herum, die U. im Rothfall verfeste ober veraugerte, um fich aus Beld berlegenheiten berauszugiehen. Bu biefen Schaten gehorte auch bas Manufent ber urfprünglichen Buhnenbearbeitung von Boethe's Bog von Berlichingen, be beffen erfter Aufführung in Beimar am 22. December 1804 Il. ben Geor gefpielt hatte. Roch im Marg 1833 mar biefes Manuscript in ben Sanbe Ungelmann's, balb barauf aber verfette er es bei bem Wirthe bes Cafe Maximilian in Munchen, von beffen fpaterem Bachter Reinhard es aufgefunden und be Beibelberger Univerfitatsbibliothet gefchentt wurde. 3m Sommer 1842 |pielb 11. noch auf ber fleinen Buhne ju Steglig bei Berlin. 3m nachften Frabjaht, am 21. Marg 1843, murbe er ertrunten im Thiergarten gu Berlin aufgejunden - Rarl U. foll ein noch größeres tomifches Talent als fein Bater befeffen baben Seine gange Ericheinung, bor allem fein unnachahmliches Mienenfpiel, wien ihn wie bon felbit auf biefes Fach bin. Rollen wie Rochus Bumpernidel ober Truffalbino fpielte er unwiderftehlich, doch zeigte fich auch in feinem Auftrate Die Abfichtlichfeit ber Goethe'ichen Schule, beren Streben nach einem formellen Stil auch ihm gelegentlich nachtheilig murbe.

Bgl. Saat von Goethe gefaet. Beimar und Leipzig 1808. S. 92, 114,

151 und a. a. Stellen. - Allgem. Theater Lexifon. Rene Ausgabe VI, 150. Altenburg u. Leipzig 1846. — Bottharbi, Beimar. Theaterbilber. Jena 1865. II, 77-88. - C. B. Beber, B. Geich. b. Beimar. Theaters. Beimar 1865. 5. 211, 212. - Jul. Bable, Das Beimarer Softheater unter Boethes Leitung. (Schriften ber Boethe-Befellich. VI.) Beimar 1892. (Regifter.) - Goethe's Bette, XXXV, 128, XXXVI, 75. Weimar 1893. - b. Biebermann, Griauterungen gu ben Tages- und Jahresheften bon Boethe, G. 64 und 340. Leipzig 1894. - Fr. Strehlfe, Goethe's Briefe I, 59-61, Berlin 1882. -G. Bağque, Goethe's Theaterleitung in Weimar II (Regifter). Leipz. 1863. -R. Prolf, Gefchichte bes Softheaters in Dreeben G. 441, 442. Dreeben 1878. - E. Blaffad, Chronit bes t. t. Sof-Burgtheaters G. 163, 164. Wien 1876. - C. 2. Coftenoble, Mus bem Burgtheater 1818-1837 I (Regifter). Wien 1889. — A. Bichler, Chronit des Großberg. Gof- und Rational-Theaters gu Mannheim S. 234, 235. Mannheim 1879. - Rich. Fellner, Gefchichte einer Deutschen Mufterbuhne S. 275. Stuttgart 1888. - 21b. Balm, Briefe aus ber Bretterwelt C. 89-92. Ctuttgart 1881. - C. Debrient, Geschichte b. beutschen Schauspieltunft III, IV (Register). Leipzig 1848-1861. - F. M. Brodhaus, Conversations-Legiton, 12. Aufl. XIV, 925. Leipzig 1879. S. M. Lier.

Unzer: Johann August U., berühmter Arzt und Psycholog, singerer Bruder des älteren Joh. Christ. U. (s. S. 336), geb. in Hale 29. April 1727, widmete sich dem medicinischen Studium und promovirte am 9. Sept. 1748 zum Dr. med. Diss. inaug. "De sternutatione" (Halle 1743). 1750 ließ er sich als praktischer Arzt in Hamburg nieder, siedelte indes bald von da nach Altona über, wo er am 2. April 1799 auch gestorben ist. Er übte eine große Wirssamseit durch die von ihm herausgegebene Wochenschrift: "Der Arzt", von 1759 an erschienen in 12 Theilen, welche 3 Auslagen erlebt hat und noch immer nicht ohne Werth ist. Dieselbe ist ins Holländische, Schwedische und Dänische übersetzt. Daneben versaßte er ein "Medicinisches Handbuch", 1770, 5. Aust. 1794 in 3 Bänden. Außerdem gab er eine Reihe psychologischer Schristen heraus, serner erschien "Sammlung kleiner physikalischer Schristen" 1766, 2 Th. und "Sammlungen zur speculativen Philosophie" 1767. Auch Poetisches hat er geliesert. — Seine

Sattin war Johanne Charlotte U., geb. Biegler, f. u.

Jordens, Gelehrtenleg. V, 121. — Leibenfrost V, 414. — Rüber, Konv.-Leg. IV, 736. — Ruttner's Charaftere I, 317. — Lübfer Schröber II, 643. — Brummer, Dichterleg. II, 445.

Unzer: Johanne Charlotte Unzerin, geborne Zieglerin, burch popular-philosophische und poetische Arbeiten befannt, wurde am 27. Rovember 1725 zu halle a. b. Saale geboren, die Tochter des wegen seiner Compositionen und seiner musikalischen Schriststellerei geschätzten Organisten der Ulrichslirche Joh. Gotthilf Ziegler. Hatte der Bater Dant seinen Beziehungen zu Aug. Herm. France eher einer pietistischen Richtung angehört, so huldigt die Tochter, die seit seinem Tode 1747 offenbar vorzugsweise unter dem Einfluß ihres mütterlichen Oheims, des Philosophen und Mediciners Joh. Sottl. Krüger (j. A. D. B. XVII, 231) stand, durchaus der moderneren halleschen Rormalweltweisheit der Wolff, Baumgarten und Meier. Davon zeugt ihr Grundriß einer Weltweißheit sür das Frauenzimmer' (Halle 1751, 2. Ausg. 1767), den der schnell erwärmte Ohm sast wider ihren Willen drucken ließ und mit wiselnden oder steptischen Anmerkungen begleitete, nicht unähnlich in der Wirkung Wieland's Zuthaten zu dem Erstlingswert seiner Jugendgeliebten. Das Buch ist von einer ausgeprägten Frauenzimmerlichseit. Bei seder geschlossenen Gedantenreihe wirds der Berkasserin unbehaglich; die 'mathematische' Methode Wolff's, überhaupt das abstracte Denten, überläßt sie getrost 'den allerdüstersten

Mannern'; fie greift ftatt gu ftrengen Beweifen lieber gu bubichen Gefchicht aus bem Spectator ober ju Berfen Saller's und Gellert's, Die fie bermegen ger anwendet: muß boch gar ein Liebesgedicht Saller's herhalten, um ben Ant ber Ginfamfeit - aber nicht fur die Liebe, fondern fur bas Studiren gu beweife Briechifch und Latein tann fie nicht; Baumgarten's Detaphofit bat ihr e guter Freund überfest; ben Irion verwechselt fie mit bem Prometheus, und b Brunber ber ftoifchen Lehre beißt ihr einfach Stoa. Diefe harmlofe Unwiffenbe hindert fie nicht, über Plato's Ideenlehre, über ben Gottesleugner Spinoga, felbit über Leibnigens praftabilirte Sarmonie und feine Monaben, Die fie als 'fleine Infecten' veranschaulicht, fritisch ober scherzend fich aufguhalt Aber folde Unbescheidenheit steht ihr, eben weil fie naiv frauenzimmerlich aufmi Ungern nimmt fie in Streitfragen Partei, und immer ift fie bann auf ber Se ber Rüchternheit. Wie allerliebst weiblich aber, wenn fie fich bei ber gra über bas Berhaltniß von Rorper und Geele auf Geite ber harmoniften fu gegen die Influzioniften und Occafionaliften, weil jene immer noch ein bied Recht behalten murben, auch wenn eine ber anberen Barteien gang Recht ball Dennoch wurde fie anders geurtheilt haben, wenn fie gewußt batte, bag ibr 'Dam wenige Jahre borber die Sache der Influxioniften berfochten hatte. Bon eigen Gebanten ift natürlich nicht die Rebe; an groben, auch logischen Schnige fehlte nicht. Aber bas Bange plaubert fo unschuldig frohlich babin, bag m fich gern gefallen lagt. Leiber machte ber Erfolg unferer gelehrten Freund ben Ramm ichwellen. In ihrem Brundrig einer Raturlichen Siftorie u eigentlichen Naturlehre für das Frauenzimmer' (Halle 1751), den fie nun ich ohne Ontel Krüger's Silfe herausgibt, will fie bereits eine Lehrerin ihr Beschlechts werben, will fie 'Reutonianerinnen' heranbilben, will fie ben Danne bas Bugeftanbniß abnothigen, baß es auch unter ben Frauen Erfinderinn neuer Bahrheiten' gebe. Gine curiofe Bumuthung bas bei einem Buche, bi guerft nach 'bes Linnaus' Gintheilung einigen aus mertwurdigen Reifebeschreibung und aus Brodes' Bedichten ausftaffirten Rotigenfram über die brei Ratumit jum beften gibt und bann Rruger's 'Raturlehre' munter excerpirt. Origin ift nur, bag die U. auf Befchreibungen bon Pflangen im eingelnen bergid weil ihr dabei zu viel lateinische Ramen bortommen, bag fie bann aber einigen befonders intereffanten Pflangen eine Ausnahme macht, beren erfte b - Caffeebaum ift.

Aber nicht 'Caffee' sollte man ihr auf den Leichenstein schreiben, sondern Wein! Wein! Wein! Wein! Wein! Wein! Wein! Wein! Das soll auf meinem Leichenstein So vielmahl stehn, als Plat dazu wird sehn.

Die U. halt es nämlich auch für ihr Menschenrecht, gleich den Mannem weinen und Liebe zu singen, weil ja doch 'tein vernünftiger Leser in einer scheschaften Ode die Sprache des Herzens, sondern vielmehr des Wiese und Scharssinnigkeit sucht'. Komischer ist die innere Unwahrheit der Anakrenkelten zu Lage getreten als dei diesem gleichheitssüchtigen Frauenzimmer. Hällische Genius loci spukt auch in dieser Lust an anakreontischen Tandeleien Dreiquersingerzeilen. Sie besehdet Gleim grollend, weil er alle Mädchen sur Pupperklärt hat, und lehrt ihre Leserinnen die Frauenzimmerwissenschaft', mit grauen Puppen, den alten Männern spechen! Trotz Mylius und Lessing scherzt sie kie Mondbürger. Den sinstern Algebraicus, den sie Onkel Arüger zu Listater in einen Metaphysicus verwandelt, läßt sie von Phillis bekehren und hängen. Den Charon will sie, ebenso wie den hochwürdigen Krüger, unter Lisch trinken und dann, uns die Unsterdichkeit zu sichern, ins Land der Lade

entjuhren. So lappisch scherzt fie beständig: ihr Wit ift sehr fade. Und ihre Geschmacklofigkeit verirrt sich bis zur Robbeit, so in dem abschenlichen Gedickt An die Mütter'. Dennoch hatte ihr 'Bersuch in Scherzgedichten' (Halle 1751) Griolg, er erlebt 1753 bereits eine zweite, start vermehrte und von manchen daklichen Auswüchsen besreite Auflage, der 1766 eine dritte gesolgt ist. Johann Gottlob Krüger aber, stolz auf den Ruhm seiner gelehrten Richte, setzt ihr als Bicerector der Universität Helmstedt und Comes palatinus Caesareus am 2. Mai 1753 den Dichterlorbeer auf; schon vorher hat die Deutsche Gesellschaft zu Gelmstedt sie zum Chrenmitglied gemacht und ihre Collegin zu Göttingen spendet

ihr bie gleiche, nicht eben rare Auszeichnung am 5. Dai b. 3.

Damals aber hatte bereits ihr 'Damis' feine Bhillis beimgeführt, noch rechtwitig um fie bor ber Racherlichfeit ju retten, ber fie entgegenfteuerte. Gie mar, eben auch ber Mutter beraubt, dem geliebten Manne, bem trefflichen Argte Joh. Aug. 11. 1751 nach Samburg, bann nach Altona gefolgt und hat mit ihm in bauernoftem Cheallid gelebt, bas auch burch ichmere Rrantheit und burch ben Berluft lieber Rinber nur bornbergebend getribt murbe. Die Che entzieht fie ber Boefie nicht fofort. Barmere und achtere Tone in ber 2. Aufl. ber 'Scherggebichte' berrathen, bag trer Boefie 'bie Sprache bes Bergens' trot ber Borrebe nicht mehr gang fremb it. In ber Beimath bes großen Brodes fleigert fich ihr Raturfinn. Dit Lending und Lowen nimmt fie anfänglich an den Samburgifchen Behtragen ju ben Berten bes Biges und ber Sittenlehre' (Samburg 1753-54) Theil; auch an bem Bochenblatt 'Der Chrift beb ben Grabern' wirft fie mit. Aber bon ben Scherzgedichten bat fie fich jest ju einem Berfuch in fittlichen und gartlichen Bebichten' erhoben (Salle 1754, 2. Muft. 1766, 'Fortgefeste Berfuche in fittlichen und gartlichen Bedichten' Rinteln 1766). Ihre 'fittlichen' Gebichte, Die trop Biffabon bie befte ber Welten lehren, bie fich im Rahmen bes rationaliftifch jugeftugten Gottesglaubene und ber aufgeflarten Gludfeligfeitephilosophie überlegend ergeben, find profaifch und ohne jeden eignen Bedanten. Aber aus ihren 'attlicen' Gebichten, bie ben Bahn bom Ehftand beschämen wollen, 'bag er bas Bift ber Liebe fep', fpricht fo mabrhafte Empfindung, bag fie mirten in all ibrer nuchtern ftammelnben Steifheit. Bald rühmt fie ihren Damis am Clabier, balb führt fie mit ibm parodirent Bor. Ob. III. 9 auf, balb qualt fie die Angft, er tonnte por ihr fterben : in bem aus biefer Stimmung erwachsenen melancholischen Gebicht 'Ahndungen' gemahnt boch immerhin manches an Rlopftod's Obe 'An Ebert', fo fern fonft ber Meffiasbichter ben poetifchen Kreifen ber U. fieht, beren bichterifchen Sorizont ihr Leben lang Canit und Banther, Richen und Sageborn, Saller und Bellert, bochftens Phra und Lange beherrichen. Das ehrlich tiefe Gefahl ber liebenden Frau macht manche Albernheit ber bilbungebefliffenen jungen Dame gut.

Die U. hatte die Freude, in den siedziger Jahren an einem Ressen Mannes, bem jungen Joh. Christ. U. (s. u.), einen guten Freund zu gewinnen, der sich von ihr zu erfolgreichen poetischen Bersuchen anregen ließ und die werthe Tante zu Namens- und Geburtstagen aus herzlicher Berehrung seierte. Sie selbst hat damals höchstens noch ihr den Bedarf des Augenblicks gereimt, Stammbuchverse (Arch. f. Litteraturgesch. XI, 326) u. ähnl. Ihr ephemerer Ruhm war vorbei, und es ist nicht die Fülle ihrer geistigen Reize, der sie noch 1771 eine spaßende Erwähnung Wieland's (Reuer Amadis I, 4) verdankt. Sie starb am 29. Januar 1782 in Altona. Ihr Porträt (von Gründler und von

3. C. G. Fritich) ift ihren Berten guweilen beigegeben.

Drephaupt, Beschreibung des Saalfreises (Halle 1773). II, 769. — Meusel, Lexiton der 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller XIV, 210. — Joh. Gottl. Krüger's Dichterfranz ertheilet Frauen Johanne Charlotte

Ungerin. (Salle 1753). — Redlich in ber Bierteljahricht, f. Litteraturgeschichte II, 280. — Förbernde Rachweisungen verbante ich R. Burbach in Salle. Roethe.

Unger: Johann Chriftoph U., Argt, bramatifcher und Romandichter. geboren am 17. Mai 1747 ju Bernigerobe als gleichnamiger altefter Sohn bes graflich Stolberg - Wernigerobifchen Leibargtes und hofrathe Il., ftarb am 20. Aug. 1809 in Göttingen. In feiner jugenblichen Lehrzeit boten Baterhaus und . Stadt ihm reiche, mannigfache Anregung. Der Bater liebte Die Dichtfunft und machte bie Rinder mit ben ihrem Berftanbnig juganglichen neueften Gricheinungen befannt. Gleich vortheilhaft wirfte Die fromme, feingebildete leibliche und nach beren Ableben feit 1752 beren jungere, ebenfalls poetifch gerichtete Schwefter, feine Stiefmutter. Die bamals unter bem Director Schuge bilibenbe Lateinichule bot ftrebfamen Schulern viel freien Spielraum gur Erlernung neuerer Sprachen, Runfte und Fertigleiten, fowie jur lebung im freien Bortrage, baber wir benn icon am 9. Rovember 1760 ben breigehnjährigen fiber bie Blafonirung bes graflichen Bappens reben, jum 31. Marg 1762 ben etwa funfgehnjahrigen einen Befuch auf bem Broden in gebundener Rebe bei Schulfeften vortragen boren. Dagu tommen bie reichen graflichen Bucherichage, bie auch ben geforderten ftrebfamen Schilern juganglich maren. Enblich lebte bamals in Bernigerobe eine litterarifch febr regfame Dame, Die Bemablin bee Regierunge- und Gofrathe b. Bogelfang, geb. Grafin ju Balbed, bei ber J. Chr. Il. ichon als Schaler ben Borlefer bon ichonwiffenichaftlichen Schriften machte. Go bezog er benn, nachbem er bis babin bie Wernigerobifche Lateinschule besucht hatte, im 3. 1764 als graflich Stolbergifcher Alumne Die Rlofterschule ju Ilfelb. Wie in feiner Baterftadt, fo ließ er auch in bem reigenben Thale an ben Gubgebangen bes Barges bie großartige Ratur auf fein Gemuth wirten. Allein enticheibenber als alle bisherigen Anregungen mar auf feine fpatere Richtung ber Ginfing, ben ber am 25. Juni 1766 als Collaborator und Bector bes Frangofifchen nach Ilfelb berufene Jatob Mauvillon aus Braunichweig, ein Anhanger ber libertinifd. epituraifchen Schule, auf ben Jungling ausubte. Er gab fich biefem Beifte gans bin, und da er dabei auch ein gefetlofes Wefen annahm, fo wurde er am 31. Auguft 1767 von ber Schule verwiesen. Trogbem ebenfo wie fein Bruber Lubw. Aug. U. (f. u.) burch ein grafliches Stipenbium unterftutt, bezog er barnach bie Universität Gottingen, um bie Argneimiffenschaft gu ftubiren. Befonbere ber Leibargt Bogel mar bierbei fein Studienleiter. 3m 3. 1771 promobirte er mit ber Differtation: "Cur feminis Europaeis et illustribus prae aliis gentibus et rusticis partus sunt laboriosiores?" Rachdem er fich barnach eine furge Reit ju Wernigerobe bei feinen Eltern aufgehalten hat, folgt er bem Rufe feines Oheims, bes namhaften und litterarisch thatigen Arztes Joh. Aug. 11. in Altona (f. o. S. 331), um fich unter bessen Augen als prattischer Arzt weiter ausgubilden. Dort wirft er benn auch theils lehrhaft und als Argt, theils als Mann ber feinen Befellichaft. 3m 3. 1775 wird er Profeffor ber Raturlehre und Raturgeschichte am Symnafium gu Altona, 1789 erlangt er bas Altonaer Phyfitat, legt aber biefe Memter 1791 und 1801 nieber. Obwohl U. in ber Beiltunde prattifch und litterarifch thatig blieb, fo gehorte boch fein eigentliches Streben ber iconen Litteratur und bem Leben in ber feinen Befellichaft an. Bon anregendem Ginflug mar auf ihn feine Tante, Die Dichterin 3ob, Charlotte U., geb. Biegler, Die er wiederholt angefungen und ber auch fein jungerer Bruber Ludwig Auguft U. eine feiernde Devife gewidmet bat. Um meiften beichaftigten ihn Schauspiel und Theater. Befanntlich blubte, als er nach Altona fam, bas Samburger Theater unter ber Leitung ber Wittwe Adermann und ihres Sohnes Schrober. Am meiften entgudte bas Spiel ber beiben Tochter, bon benen bie

Ungere, bon U. ichmarmerifch betrauert, in ber Bluthe ber Jahre ftarb, mabrenb bie altere, Dorothea, (geboren am 12. Februar 1752), am 2. Juli 1778 feine Grau, aber nach nicht gladlicher Che 1790 wieder von ihm geschieden murbe, 3m 3. 1807 heirathete ber Gechzigiahrige noch eine Frangofin. Auf einer Reife m einer Cur in Rarlabab begriffen, ftarb U. in Gottingen, wo er noch unmittelbar porber bie Erinnerungen an feine Studentengeit aufgefrischt hatte. U. wirb unter ben namhaften Mergten aufgeführt und es wird gefagt, bag er 37 Jahre lang bie Stelle feines berühmten Obeims Joh. Auguft U. wurdig erfest habe. Literarifc befchaftigte er fich besonders mit Frauenfrantheiten. Bie aber fcon bemertt wurde, mar er feiner innerften Richtung nach ein Dann bes Theaters. Seinen bramatifchen Dichtungen fieht man wohl bas bichterifche Talent an, und feine Tragobie "Diego und Leonore" fand bei ben Rrititern Anertennung. Der Leipziger Almanach ber Dufen jum Jahre 1776 findet Die Sprache lebhaft, haratteriftifc und boch natürlich. Es mangelt nur ber rechte ethische Behalt. U. ericeint in gang anderer Beife als Schuler Mauvillon's als fein jungerer Bruber: mabrend biefer jum icharffinnigen Rritifer und babei jum erflarteften Freigeifte murbe, nahm Joh. Chriftoph U. bas leichte, weltformige Befen von dem Lehrer an, ohne mit Ernft in die Tiefe ju bringen. Dag er aber bie Buhne fennt und buhnengerecht bichten tann, zeigt g. B. feine "Reue Emma". Das icon ermannte Traueripiel "Diego und Leonore" erichien ju Samburg 1775, bann hollanbifch 1782 und frangofifch im Nouveau theatre allemand t. 5. Der Erfolg, ben bas Stud auf ber Samburger Bubne erzielte, ift wohl jum großen Theil auf Roften bes trefflichen Spiels ber Dorothea Adermann, ber Damaligen Braut Unger's, welche bie Belbinnenrolle ber Leonore gab, ju fegen. Das Luftfpiel: "Die neue Emma" lebnt fich frei an bie befannte Liebesgeschichte wifden Rarl's bes Großen Tochter Emma und Eginharb. Das Schaufpiel "Die Droffel" ift nach La Fontaine's Erzählung le faucon bearbeitet. lommt: "Die Friedensfeier", Prolog 1779 und der Roman: "Geschichte der Bruder des grunen Bundes", 1. Theil, Lamberg's Geschichte enthaltend. Berlin 1782. Diefes Bruchftud eines auf berichiebene Banbe berechneten Profaromans in Briefen fnubit an Unger's Jugenberinnerungen in Ilfelb und auf ber Univerfitat an und beabfichtigte bie Schidfale von gehn jungen Leuten gu fchilbern, bie alle lalentvoll, aber berichiebener Bertunft und Richtung in ichwarmerifcher Freundichaft jufammenhielten. Bon medicinischen Abhandlungen abgefeben find noch gu ermabnen "Unmerfungen ju ber Schrift bes herrn Dohm über die burgerliche Berjaffung ber Juben". U. war auch als Recenfent an Ricolai's Allg. Deutscher Bibliothet thatig, nach Barthen von 1773-1778 unter ber Chiffre Ky. G., bon 1779-1787 unter ber Chiffre Zz. 3m 3. 1811 ericienen Unger's poetische Schriften ju Altona (Joh. Friedr. hammerich) in 2 Bandchen, außer ben Schaufpielen und den Brudern bes grunen Bundes eine Angahl Prologe und Reben, bas meifte auf bas Theater bezüglich, enthaltenb. Geine Ihrifchen und Gellicaftslieder haben alle mehr oder weniger einen liebestrunkenen und dabei feineswegs hoberen Ton, wie etwa die Strophe: "Liebe, wer von beinem Relch getrunten, Pfludt alle Rofen bes Lebens ab; Liebe, wer in beinen Urm gefunten, Sintet auch lachelnd und ftill ins Grab".

Einzelne handschr. Nachr. in Wernigerobe. Sonst find zu vergl. Kordes, Lexison ber jest lebenden Schlesw. Golft. u. Entin'schen Schrifts. S. 367 f., Schleswig 1797. — Der Freimuthige, Unterh. Blatt, herausgegeb. v. Aug. Ruhn, 6. Jahrg., S. 1026—1028. Berlin 1809. — Keßlin, Schriftst. der Grafich. Wern. 1856. S. 131. — A. Andreae, Chron. der Aerzte d. Regbez. Magdeburg. 1862. — Gurlt-Hick, Biogr. Lex. der hervorragenden Aerzte 1888. VI, 48. — Goebele, Grundriß, 2. Auft. IV, 256. Cd. Jacobs.

Unger: Ludwig Auguft U., Dichter und Runftrichter, geboren gu Bernigerode am 22. Rovember 1748, † ju Ilfenburg am 13. Januar 1774. Die überaus gludlichen Beiftesanlagen biefes jung babingefchiebenen Benies laffen fich in gleicher Beife aus der baterlichen wie aus der mutterlichen Abftammung herleiten. Sein Bater Johann Chriftoph II., feit 1742 Leibargt Graf Chriftian Ernft's ju Stolberg, mar ber Sprof einer bie ine 16. 3abrhundert im gelehrten, meift argtlichen Stande gu verfolgenden Familie in Balle a. d. Saale. Bu E. August's Zeit waren beffen Oheims, des berühmten Arztes Joh. Aug. (f. o. S. 381) Gattin Joh. Charlotte geb. Ziegler (S. 381) und fein alterer Bruder Joh. Christoph (S. 334) durch dichterische Begabung ausgezeichnet und ber Bater felbft war auch nicht ohne eine poetifche Aber und machte in freien Stunden feine Rinder mit ben Lieblingsbichtern ber Beit, einem Gellert, ber Raricin und bem ju Bernigerode in naber Beziehung ftebenben Bleim befannt. Geine Mutter Charlotte Eleonore mar die Tochter Chriftiane Quifens, geborenen Grafin ju Capn-Bittgenftein, Die nach bem im 3. 1698 erfolgten Ableben ihres erften Bemahle, bes Grafen Joh. Anton ju Leiningen-Befterburg-Schabed, borgugemeife aus religibjen Brunden ihren hofprediger Jatob Bierbrauer, einen begabten aber finftern und babei fectiverifchen Mann geheirathet hatte. Bierbrauer flubirte nach biefer Berbinbung in ben Rieberlanden Debicin, murbe aber, als Graf Chriftian Ernft ju Stolberg Chriftiane Luifens Tochter erfter Che, Sophie Charlotte, als feine Gemablin beimgeffitt hatte, mit ben Seinigen ale Beibargt nach ber Grafichaft Bernigerobe gezogen, wo ber Graf ihnen in bem Leininger Gof ju Illenburg eine geräumige Bobnung baute und Bierbrauer jum Bergrath erhob. Seine altere Tochter mar Q. Muguft's leibliche Mutter, Die erft im 3. 1730 einen Burgerm. 3ob. Wilhelm Schrober aus Bielefelb geheirathet hatte, nach beffen Ableben aber am 30. Dai 1743 dem Leibargt und hofrath Unger Die Sand reichte. Da fie fcon am 27. Februar 1751 ftarb, fo hatte & Aug, fich ihrer Leitung nur in ben Jahren gartefter Rindheit gu erfreuen. Aber er fand ben erwünschteften Erfag, ale ber Wittmer ichon am 4. Januar bes nachften Jahres ber Berftorbenen jungere Schwefter Sophie Charlotte als Gattin beimführte. Diefe, feit 1736 Mebtiffin ju Drubed, mar mit großter Sorgfalt in bem frommen Beifte ihrer Mutter Diefe fromme Gefinnung fpricht fie auch in ben Liebern aus, Die fie als Blied bes um ben Brafen henrich Ernft ju Stolberg fich fammelnben pietiftifchen Dichterfreises fang. 3hr Beift und Wefen mar fo geartet, bag man fte im graflichen Saufe als Bierbe und Rrone ihres Gefchlechte bezeichnete und baß fpater bie Grafin ihren Befit ju ben Urfachen ihres befonderen Ginds gablte. Daß folche Eigenschaften auch bem Cohne offenbar murben, erfeben wir baraus, bag biefer felbft ju einer Beit, als fein Beift eine entgegengefeste Rich. tung genommen batte, gegen einen Gegenfußler bes mutterlichen Geiftes erflarte, feine Mutter fei eine gute Frau, Die er in vieler Sinficht hochschape. Leiber bauerte Die harmonie mit bem Baterhaufe und mit bem in feiner Baterfladt und der dortigen Lateinichule, deren Mittel- und Oberclaffen er bon 1762-1767 befuchte, maltenben Geifte gar nicht lange. Auf ber Schule bereite murbe fie geftort burch ben Ginflug eines ber jfingften Lehrer, bes Subconrectore Joh. Chriftian Deier (f. A. D. B. XXI, 202-204). 3war entfprach ber freiere perfonliche Bertehr, den biefer mit den Schulern pflegte, die durch ibn ge-forderte liebung im Anschauungsunterricht, im mundlichen Ausdruck, in ben neueren Sprachen gang ber bon bem tuchtigen Director Schute (f. A. D. B. XXXIII, 143-145) burchgeführten Ginrichtung ber Schule, aber Die Beborjugung bes in feinem Urtheil fiber bie bestebenben Buftanbe und fiber bie alteren Lehrer unborfichtigen jungeren Lehrers that ber jugenblichen Bietat Gintrag.

Befonders aber wirtte die burch bas Studium fectirerifcher und neologifcher Schriften burch Meier gewedte Zweifelfucht anftedend auf Die jugendlichen Gemuther ber Schuler, und naturgemag bei ben gewedteften am meiften. Aber bon weit nachhaltigerem Ginfluß wurde auf U. schon ums Jahr 1767 ber trangofifche Lector ju Itfelb Jatob Mauvillon, ein im Ginne ber frangofifchen Enchtlopadiften gebilbeter Startgeift. 3mar ift ein Befuch Ilfelbe, wenigftens ein langerer, feitens Unger's nicht angunehmen. Da aber fein alterer Bruber Johann Chriftoph, ber bon 1764 an Bögling ber Ilfelber Schule war, burch Manvillon's Befen gang beraufcht und gang in die frangofirende Richtung ineingezogen murbe, fo wirfte bies anftedend auf ben jungeren Bruder, ber ben Bector bei beffen Befuche in bem elterlichen Saufe tennen lernte. Bom Sommer 1768 bis Oftern 1771 war U. Stubent ber Rechte in Salle a. S. Wahrenb wir bon einer Pflege seines Hachstudiums auch nicht die geringste Rachricht erbalten haben, trieb er offenbar bas Studium ber ichonen Litteratur um fo Dabei wurde er ausschweifend, fobag feine Eltern ihn fnapper halten mußten. Bon frut an ein Freund geheimer Gefellichaften fcblog er fich zuerft in balle bem Amiciftenbunde ber ,Ungertrennlichen' an, beffen 3mede Sittlichfeit, Bleig, gutes Betragen und gegenfeitige Unterftugung waren, und wurde fpater

in begeifterter Freimaurer.

Rach Ablauf ber atademischen Beit verfah er feit ber zweiten Galfte bes Jahres 1771 bis jum Fruhjahr 1772 eine hofmeifterftelle ju Borge, bon wo er, litterarifch thatig, perfonlich und befonders brieflich mit Godingt in Ellrich, mit Boreng Bengler und mit Clamor Schmidt in Salberftabt, ben er bereits 1769 tennen gelernt hatte, in Berfehr ftand und ben mit bem nach Raffel berehten Maubillon fortfette. Die Anzeichen ber Schwindfucht, an ber eine Edwefter 24-jabrig ftarb und an ber ein Obeim und fein Bater tranften, nothigten ibn, dagegen den Selterbrunnen ju gebrauchen und in feine Baterfabt gurudgutehren. Im Sommer verfuchte er es bann nochmals mit einer boimeifterftelle im Saufe bes Regierungsprafidenten b. Cornberg in Salberftadt. Der bortige Aufenthalt mar nur ein turger, aber für Il. bebeutfam burch feinen Bertehr mit dem Gleim'ichen Dichterfreife, allermeift mit dem Liebesfanger Clamor Schmidt, bem Freunde und Pfleger eines Arioft und Betrarca. Spatere Gebanten und Bunfche wegen Uebernahme einer abnlichen Stellung icheiterten an Unger's gunehmender Erkrankung. Go mußte er benn feiner Baterftabt, auf beren Bewohner ber genieftolze Jungling als auf unbedeutende ruhmlofe Menichen, beuchler und Thoren mit fouveraner Berachtung berabfah, getreu bleiben. Seine jewungene Dluge fullte er mit poetischer und fritischer Arbeit und einem regen, mit Freunden wie Maubillon, Rautenberg und Braunschweig, Clamor Schmibt, Bengler, Goldhagen, Reinbard und Dies gepflegten Briefmechfel aus. Bunachft litterarifc find bierbei bon ber größten Bedeutung bie mit Daubillon gewechselten Briefe. Bon ber Umgingelung ber ,fanften Geelen' - feiner frommen Rutter und bem hauslichen Rreife - fich losreigend, verlangte ihn nach der ihm mehr gufagenben Roft ftarter Beifter, wie er fie bei Mauvillon fand. Dit biefem einem Freund und Deifter fchlog er ein feierliches Schutz und Trutbundnig gegen das gange ehrfame' beutsche Publicum und forberte ihn nicht lange bor einem Tobe nochmals auf, von neuem ben Bund einer ewigen Feindschaft gegen Thorheit, Brrthum und Aberglauben ju fcmoren. Coweit biefer Briefwechlel aber geiftlich-religiöfen Inhalts mar, erscheint berfelbe nur für U. felbft bon fichtbaren und berhangnifvollen Folgen: man überbot fich in ber Freigrifterei: Il. ertlarte es fur gut, gegen bie Religion ju fchreiben, er wollte eine Bibliothet ober Unnalen ber Freigeifter berausgeben, worin alle Werfe ber

Freigeister sollten besprochen und an den christlichen Schriften, nicht nur ber Franctianer (Pietisten) und Gözianer (Orthodozen), sondern auch der Rationalisten, eines Spalding, Semler und Teller strenge Kritik gesicht werden sollte — alles zum besten der "echten natürlichen Religion". Bon allen bestehenden Religionen gefällt ihm die Zoroaster's am besten; er will die Anbetung der Sonne

rechtfertigen, ber Philosoph aber barf feine Religion fiber fich bulben.

Solche Freigeisterei ebenfofehr wie feine rudfichtslofe Rritit verehrter und bem Unger'ichen Saufe ehrwfirdiger Ericheinungen wußten U. und Maubifion fo gebeim ju halten, bag bie Eltern Jahre lang Maubillon fur ihres Sohnes mabren Freund hielten und bag ber Bater fogar mit demfelben in Briefwechfel trat. Mle endlich nach bes letteren am 6. Darg 1778 erfolgtem Tobe bie Dutter einen ziemlichen Ginblid in bes Sohnes Bergensstellung gewann, that fie alles, fobiel fie burch Borftellungen und Fleben bermochte, um ben Cobn jum Chriftenglauben gurfidzuffihren. Bol ging biefem die Geelenangft ber Mutter und ber Seinigen nabe und er fuchte fie durch fromme Wendungen, auch burch geiftliche Befange, in benen er thunlichft eine biblifch - driftliche Sprache anwandte, ju troften, obwol bies bei einer fo gegrundeten Chriftin, wie die Mutter es mar, wenig berfangen tonnte. Ueberboten murbe ichlieflich ber Dauvillon'iche Ginflug noch burch ben feines Amiciftenbrubers Dieg, ber fich in feinen Unichauungen als noch unter ben Raturaliften ftebend befannte. Babrend fich alfo II. mit Mauvillon und Rautenberg babin berebete, bag ber fruber fterbenbe bem überlebenben - falls bas möglich fei - erscheine und fiber ben Buftanb jenfeits bes Sterbene Mustunft geben ober boch bas Fortbefteben ber Seele nach bem Tobe bezeugen follte, wollte Dies babon überhaupt nichts miffen, er glaubte an gar nichts und leugnete Alles. Dit Dies feierte Il. gegen Enbe April ober anfange Mai 1773 acht Tage philosophischer Erhebung und Begeisterung in Salberftabt. Und als Dieg merfte, bag es mit bem Freunde gu Ende gebe, ericheint er am 19. December nochmals bei bemfelben in Bernigerobe, um ibn in feiner Freibenterei und in feinem Biberftanbe gegen bas Chriftenthum ju beftarten. Dies und feine Befinnungsgenoffen wollten nämlich Il. als Borbilb und Martyrer ber Freigeifterei fterben feben. Es murbe baber ein ordentliches Spionirfpftem eingerichtet, indem jugendliche Barteigenoffen ben gum Sterben gebenben beobachten und alle bemertenswerthen Bortommniffe fofort an Dies nach Magbeburg berichten mußten. Giner berfelben, ein junger Mebiciner, wußte auch bis jum Bericheiben Bugang ju Unger's Rrantenzimmer ju erlangen. 216 ibm feine Schmergen gu groß murben, fuchte U. mit Gulfe feiner Befinnungegenoffen ben Reft feines Lebensfadens burch Gelbitmord abzufchneiben, was Dieg insgeheim auf lateinifch Mauvillon mittheilt. Diefer Berfuch icheiterte baburch, daß ein Genoffe, bem bas Gewiffen fclug, bavon Anzeige machte. Rurg bor bem Ableben fragte ber ihn behandelnbe Argt ben Rranten, ob er außer ben leiblichen noch andere Schmerzen leibe. Ladelnd verneinte er bies. Der hofprediger Schmidt in Wernigerobe, ber ein halbes Jahrhundert lang ber treue und geehrte geiftliche Berather bes graffichen Saufes mar, begab fich nach Ilfenburg an Unger's Sterbebett, versuchte burch ernften chriftlichen Rufpruch und burch bas Bort beiliger Schrift auf ben Rranten einguwirten, auch ibn auf ben Benuß des heiligen Abendmahles vorzubereiten, aber er lebnte ftolg und fiberlegen lachelnd alles ab: Schmibt folle nicht wie por einem Rinde Bibelipriiche por ihm austramen; von ber Falfcheit bes Chriftenthums fei er langft abergeugt; wolle er bon ber Religion philosophisch mit ihm reben, so wolle er ibn horen. ,Go ging ber Priefter bon bannen', berichtet Dieg. U. berichieb balb barauf fanft, ba bie torperlichen Schmergen überwunden maren, ben Ramen Manbillon's auf den Lippen, für ben er erft tury vorher eine Sould von gwolf

Ihalern bezahlt hatte, um den Freund nicht als Schuldner zu wiffen. Unzer's Tod wurde als ein Borbild für Freigeister angesehen und geseiert. Der frei-Beiftige Bras d- Schmettau, dem Diez genauen Bericht gegeben hatte, erklärte,

et wolle eines gleichen Tobes fterben.

Ge muß auffallend ericheinen, bag ein fo negativer Beift, ber, wie er in Berfert feinem Freunde Reichard erflarte, nach feinem Tobe ben Ruhm haben Date , bag er fein rechtschaffener Dann und Chrift gewesen fei, boch ein milder Dichter war. Aber hierbei ift an bie Doppelnatur biefes gerriffenen emil the zu benten, bas boch auch nicht immer, und in ber extremften Ge-It enft gegen das Ende feines Lebens, ein Chriften- und Glaubensfeind mar. ffere Lich und bor der Rachwelt wollte er überhaupt nicht als Freigeist erine . 218 fprifcher Dichter war U. entschieben Erotifer. Er erffart fich Tar bie voluptuarische Richtung, burch bie man am leichteften Luft getonne, ohne andern beichwerlich ju fallen. Er will aber nur eine folde Min Fil, Die fich mit Schamhaftigfeit barf feben laffen und erklart fich baber Die unguchtige Boefie eines Ovid und Roft (Beinfe). Er fingt Bein, je and bacchantisch schwarmende Madchen, winterliche Liebesscherze auf weichem on holber Rymphen Bufen. Wie weit die Bluth feiner Sinnlichfeit geht, Dein Gedicht "Alleibiades an feine mimifche Tangerin" (Leipz. Alman, b. auf d. 3. 1774, G. 29). Er erflart ausbrudlich, bag bie finnlichen ber ihm ale Schmerge und Sorgenbrecher bienten: ,Scherzerfullte Scenen Die Mufe um une ber entftehn, Wenn wir troftberaubet unter Thranen ch Das Schattenthal des Lebens gehn' u. f. j. Auch die Schärfe feiner Epiamtere erflart fich uns in etwas anderer Beife burch feine Krantheit. Unger's edichte find theils in einzelnen Sammlungen und Druden : "Berfuche in fleinen edichten" (halberft. 1772); "Bou-ti an Tfin-nas Brabe. Eine chinefifche anie " (Braunichw. 1772, wieber Gott. Mufen-Alman. 1773, G. 57-66); Raid etaten und Ginjalle" und "Reue Raivetaten und Ginfalle" (Gott. 1773); Bebre geiftliche Befange" (Leipzig 1773), theils in Almanachs: im Leipziger Umarrach ber beutschen Mufen 1773, 1774 und 1776, Göttinger Dufen-Umarrach von 1772 und 1774, feine schöne feurige "Sehnsucht nach Italien" Boic's Deutschem Museum, 2. Bb., 1780, G. 551 ff. erschienen. Gegen 10-25 Gebichte, Die er gern in einer Sammlung mit Godingt und Clamor Som idt herausgegeben hatte, hinterließ er ungebrudt. Bgl. auch Matthiffon's hr. Unthol. 6, S. 221—236.

mpser's Gedichte sind durch eine edle wohllautende Sprache und Tiese der impse dung ausgezeichnet und vielsach sind daraus Ariost und Petrarca, als ine esseitenten Borbilder, deutlich zu erkennen. Da aber, wie der Leidende agt. sein Wesen dahinweltte und seiner Bemühungen Früchte vor der Reise ihm dwanden, ungepstückt, so war es ihm nicht vergönnt, größere poetische zu schaffen. Aber seine eigentliche Bedeutung und unverkennbare litterarkor die Sendung war nicht die des schaffenden Dichters, sondern die des nial ausgestichters. Selbst den kleinen Sammlungen der Naivetäten schickte den Kunstrichters. Selbst den kleinen Sammlungen voraus, und bei der inter ichen Känie ging eine Schrift "leber die chinesischen Gärten" (Lemgo worin die Ratur als Borbild der Gartenkunst erkannt wird, nebenher. Ind die lyrischen Dichtungen schloß sich als gesonderte Schrift seine "Rachicht von den ältesten erotischen Dichtern der Jtaliener" (Hannover 1774) an.

Aber eine mehr ober weniger jusammenhangende Reihe von Schriften und Abhandlungen jur Kritit ber beutschen Dichter und Dichtkunft begann er schon ale Student mit der Schrift: "Ueber die schonen Geister und Dichter des achteibnten Jahrhunderts, vornehmlich unter ben Deutschen" (Lemgo 1770). Die-

selbe beginnt mit einer Aefthetit des Schönen und gibt dann eine vergleichende und beurtheilende Uebersicht der schönen deutschen Litteratur. Wenn sein Urtheil noch weniger gereist ift, Franzosen und Engländer noch mehr als später vor den Italienern zu ihrem Rechte kommen, auch Gellert viel besser wegkommt, als später, so entspricht das der frühern Absassung der Schrift und einer von U. selbst bezeugten Geschmacksänderung. Aber seine epochemachende Hauptschisisist der von ihm ausgegangene mit Mauvillon gesührte Brieswechsel: "Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter und über andere Gegenstände den Geschmad und die schöne Litteratur betressend" (Erstes Stud, 312 S., 1771, Franksunt

und Leipzig. 3weites Stud, 254 S., 1772, ebb.).

Diefer litterarifche Gebantenaustaufch Inftpfte an ein ums Jahr 1768 ju Wernigerobe in einer Laube mit Mauvillon geführtes Gefprach an, worin II. eine Rangordnung ber deutschen Dichter nach bem Dagftabe bes Genies vornahm und bie Deutschen feineswegs reich an Dichtergroßen erften Ranges erflarte, wobit Rlopftod eigentlich eine Claffe fur fich bilbe. Der großen deutschen Dichter feien fo wenige, bag fie taum die fleine Laube fullen murben. Dit Feuer wurde diefer Gedanke weitergeführt, als nach Gellert's Tode Diefer als Dichter fo gefeiert murbe, bag Ungern bies im Bergleich ju andern Dichtern als durchaus ungerecht und als ein Beweis mangelnden Geschmads und Runfiberftandniffes erschien. Es wird baber bie Frage nach Ratur und Befen eines mahren Dichters gepruft, biefes als bas Benie, bie Rraft gu ichaffen und gu geftalten, ertannt und an diefem Dagftabe gemeffen, Bellert's Dichtertrang nach jeber Richtung: ale Brieffteller, Roman- und fomifcher Dichter, Schaferfpielbichter, als Berfaffer geiftlicher Befange, als Fabelbichter, Lehrbichter, fowie als Moralift und Runftrichter völlig gerpfludt. Geine perfonliche Frommigfeit, feine Moral, feine geiftlichen Bebichte werben gwar wenigstens von Il. anerfannt, aber gerabe feine geiftlichen Lieber als Beweis feines mangelnben Benies hingeftellt, und Bellert für einen mittelmäßigen Scribenten ohne einen Funten bon Benie er flart. Der Leipziger Ganger ift bie Sauptzielscheibe Diefer Angriffe, aber Die Briefe enthalten gelegentlich auch eine gange Reihe feiner tunftfritifcher Bo mertungen, fo über ben Unterfchied von Ergablung und Fabel; es wird bas Unmefen der litterarifchen Journale gegeißelt und neben Gellert werden auch berichiebene Dichter, wie Raftner, b. Saller, ein Doung u. 21. ftart mit genommen.

Die Schrift erregte innerhalb bes litterarifchen Deutschlands bas großte Auffeben. Saft allenthalben fand man es emporend, bag gwei junge Meniden fich herausnahmen, den herrichenden Beichmad bes gefammten deutschen Bublie cums ju fritifiren, ihm feinen Liebling, wie U. felbft fagte, ,feine Puppe' m nehmen, die fie bon wurdiger Beschäftigung abhalte. Dennoch fehlte es biefer fuhnen, bermegenen That gerabe bon competenter Stelle nicht an entichiebener Anerkennung binfichtlich ber Sauptfache. Die Lemgoifche Bibliothel, Unger's und Mauvillon's eigenes Organ, fommt hierbei natilrlich nicht in Betracht. Mertwardig ift aber die motivirte durch vier Rummern der ,Reuen Braunichm. Beitung' bom 4., 6., 7. und 11. Februar 1772 laufende Anertennung von feiten eines gediegenen Rrititers, in welchem wir 3. F. 2B. Zachariae vermuthen Es wird barin anerfannt, bag bier biele Borte gur rechten Beit gefagt feien. Der Scharffinn, Die Belefenheit, ber feine Weichmad am Schonen wird an bem Berfaffer gerühmt und gefchloffen: er bat in vielen, ben meiften feiner Urthalls Recht! Selbft Schirach's Magazin ber beutschen Rritit, bas auf II. febr folicht ju fprechen ift, tann ihm fcblieglich boch die Anerkennung nicht berfagen, bil feine Schrift vieles Talent verrathe und daß man ihm biefes nur mit grout

Ungerechtigfeit absprechen tonne.

Bu biefen Stimmen tommt nun aber bas Urtheil in bem bamaligen daffischen Organ beutscher Litteratur im Jahrgange 1772 ber Frankfurter Belebrten Angeigen. Als Berfaffer beffelben bat Goethe fich felbft befannt. Und wenn nun auch auf Grund gewiffer brieflicher Andentungen anzunehmen ift, baß die Sage bon Merd niedergeschrieben murben, fo hat man doch nicht nur an mehreren Stellen Goethe'ichen Ausbrud und Rebeweife erfannt, fonbern nur Boethe, nicht Merd fonnte fich, wie es in ber Recenfion geschieht, als Borer Bellert'icher Borlefungen ju erfennen geben. Wie fich bie Sache auch berhalten moge, Die berufenfte Stimme binfichtlich ber Beurtheilung bes bichterifchen Benius ertennt biefe Recenfion ale bie ihrige an. Ihr hauptinhalt ift folgenber : Das Urtheil über Bellert ift gu hart, Die Form bes Angriffs wird bemangelt, bie Ausbrude fonnten weniger heftig fein und es wird ben fritischen Briefbreibern ber Bormurf ber Ungezogenheit und Impertineng gemacht. Im übrigen it aber biefe Recenfion eine entichieben anertennenbe Schutichrift fur beibe Stude bes Unger'ichen Briefwechfels: man habe benfelben mit Unrecht bem Bublicum aus ben Sanden raifonniren wollen. Die Berfaffer find gwar Bilberfarmer, die hinfichtlich bes Beschmads einen neuen Glauben predigen wollen, aber alle gegenwärtigen großen Dichter und Runftrichter benten ebenfo, aber aus Liebe gur Rube treten fie nicht offen mit ihrer Uebergeugung berbor, fonbern machen eine efoterische Lehre baraus. Man ertennt in biefen Briefen bie bentenben Ropfe und Recenfent empfiehlt die Erinnerung über die Journaliften gleich ju Unfang, die Bemerfungen über den Unterschied von Ergablung und Fabel, bie Rettung Milton's Raftner gegenüber, Die Bemertungen über bas Lehrgebicht, aber Bieland's Berbienft in ber Mufarion, bie Rangordnung Gellert's mit Duich und Ut, ben Augenpunkt, woraus fie bie Gellert'iche Moral betrachten und ben gangen Schluß gur Bebergigung. Er ift überzeugt, bag biefe Production mit allen ihren fauren Theilen ein nubliches Ferment abgebe, um bas erzeugen au helfen, mas wir bann beutiden Beidmad, beutiches Geinhl nennen murben. In gleichem Sinne beißt es bei ber Beurtheilung bes 2. Theils ber Briefe, ber Berfaffer bleibe ein Ropf, ber mahre Starte habe. Bergleichen wir genau, fo ift - vom Standpuntte bes Frantfurter Recenfenten betrachtet - bei ber Behandlung Gellert's nur Mauvillon entschieben ungerecht, U. ift nur hart und impertinent im Ausbrud, fonft ertennt er bei Bellert ebensoviel an, als Merd-Boethe.

Um reinften - icon weil er bier ohne Mitarbeiter auftritt - lernen wir Unger's tunftrichterliche Urtheile und Anschauungen aus einer burch bie Jahrgange 2-4 ber Lemgoifchen Bibliothet fich giehenben Abhandlung: "Bom Buftande bes Beschmads beim beutschen Bublitum" tennen. Wie wir feben, geht die Frankfurter Recenfion davon aus, daß wir vorläufig noch nicht von einem beutschen Geschmad, beutschen Gefühl reben tonnen, bag aber ber Unger'iche Briefmechfel bagu bienen tonne, biefes ju erzeugen. Bang benfelben Standpuntt nimmt II. in diefer Abhandlung ein. Er fagt, erft feit funfgig Jahren hatten bei uns die iconen Biffenschaften Liebhaber gefunden, Renner gebe es im deutden Bublicum noch nicht funfgig ober fechgig. Gine Ration muß fich beftreben, ben Rubm bes Beichmads zu erlangen, fie muß bann wenigftens 1. aus ichonen Beiftern ober Mannern von Gefchmad, 2. aus Rennern, Die Renntniffe befigen und bergleichend beurtheilen fonnen, und aus Richtern befteben, die im Stande find, jede Art von Schonheit auf bestimmte Begriffe gurudgubringen und ihren Endurfachen nachzuforichen. Brundliche Richter find erft ein paar unter uns anigestiegen. Ge gibt unter bem beutiden Bublicum eine noch febr unfichtbare mitglaubige Gemeinde, die nur ben Dichter nennt, welcher Genie zeigt. Als ein Bolt von Geschmad tonnen die Deutschen noch lange nicht bezeichnet werben. 842 ... Unger.

Bir Deutschen tonnen nicht wie bie Englander und Frangolen national empfinden, weil die Berfaffung bon Deutschland bas unmöglich macht. Es ift aber auch viel vorzüglicher, bas Befühl bes Schonen möglichft wenig eingufchranten. Die Deutschen find mehr gur Rritit als jum Big angelegt. Bir follen aber Berte bes Benies ftatt ber Renntniffe ichaffen. Befonbere feblen ben Deutschen noch große bramatische Berte, Romane und ein großer lativischer Schriftsteller. Er nahrt aber die zuverfichtliche hoffnung, bag ben Deutschen eine claffifche Litteraturperiobe bevorfteht und gibt bie Bedingungen an, unter benen fie fich entfalten werbe : , Bolbene Beiten weiffage ich, wenn wir fortfahren, wie wir wirklich angesangen haben, Aber jeben Dichter ber Ration frei gu urtheilen, feine Schönheiten ju gergliebern und feine Schmachen aufzubeden, ben Beichmad für alles Schone und gegen alles Seichte empfindlich ju machen und ibn mit bem Dart ber portrefflichften Berte aller Rationen gu nabren. Bum voraus wünfche ich unfern Enteln Glud bagu.' Im engern Anfchluß an biefe Abhandlung bom Gefchmad fleben zwei fleinere Auffage: "Rurge Betradtungen über berichiebene Gegenftanbe" im Sannoberifchen Magazin, Jahrg. 1772. Sp. 253-256 und 1773, Sp. 381-384 und "Gebanten über Die Dittel-mäßigkeit im Denten" im Jahrg. 1772 ber Gelehrten Braunschw. Anzeigen, Sp. 325-336. Ronnen wir U. in Uebereinftimmung mit ber Recenfion in ben Frantfurter Anzeigen ale ben eigentlichen fuhnen Berfunber ber Anfchauungen und bes Principe ber Beniegeit begeichnen, fo feiern auch jene Auffabe Talent und Genie mit hohen Worten: ,Richt umfonft', fagt Il. barin, ,tann man bas Talent ben Bebel ber intellectuarifchen Belt nennen'. , Man fannte bisher nur ftarte, große und ichone Geifter. Lagt uns noch ben reichen Geift binguthun, welcher Welten von Ibeen ichafft und biefe Welten umfaßt, ohne auf irgend eine Gute berfelben Rudficht zu nehmen. Die größten bichterifchen Benies find folche Beifter gemejen."

218 U. mit Mauvillon burch ben Briefwechsel fiber ben Berth einiger beutschen Dichter jenen fuhnen und berwegenen Burf gethan hatte, murbe er zwar bon ber Rritit febr ftart mitgenommen, aber er plante nicht nur eine Fortfehung biefes Unternehmens, fonbern bie ehrenbe Anertennung, bie jene That smar nur burch einzelne aber fehr gewichtige Stimmen fanb, veranlagte ibn, jenen Briefen alebalb eine weit verwegenere Schrift folgen gu laffen, Die er mit flolgen, übermuthigen Worten einleitet, worin er feine Abficht ausfpricht, Die litterarifche Rritit im Sinne eines Bel Gfprit, gemiffermagen wie Gebad jum Rachtifch aus ben Stubirgimmern ber Gelehrten in Die große Belt einguführen. Diefes Gebad, bas unter bem Titel: "Debifen auf Deutsche Belehrte, Dichter und Runftler. Mus beutschen Dichtern gezogen" (1772, 10 Bg.) auf ben Dartt ber Deffentlichleit binausgeschleubert wurde, enthalt auf einfeitig bedrudten Blattern nur Stimmen ober Urtheile über beutiche Runftler, Gelehrte und Dichter, bon benen nicht zu leugnen ift, daß manche auf die betreffenben Berjonen febr gut paffen, mabrend andere burch bas Redifche überrafchen. Dennoch mar die gefammte Rritit mit gutem Grunde emport fiber eine fo leichtfertige Behandlung eines fehr großen Theils ber zeitgenölfischen beutichen Dichter und Litteraten. Satte ibn infolge ber fritischen Briefe bon verschiebenen Geiten ein icharfer Bind ber Rritit angeweht, fo erregten die Debifen einen mahren Sturm ber Entruftung. Bwar fuchte U., ber in fo übermnithig herausfordernber Beife Dieje Sammlung in Die Deffentlichfeit gegeben hatte, Die Urhebericaft fogar bor feinen nachften Freunden ju leugnen und icob ale Strobmann einen unauffinbbaren ,gemiffen' Richers ober Richert in Cheleben bei Conbershaufen als angeblichen Berfaffer bor, empfahl auch, ale ber einzige ber bies that, bie Devifen in mehreren Blattern. Aber fein Leuguen half ihm nicht. Reitweife

waren felbst bie treuesten und nachsichtigsten Freunde, ein Clamor Schmidt, Badingt, Bengler gegen ihn verstimmt und bas Bundesbuch des halberstädter Dichtertreises, die Buchse', brachte ein bitteres Epigramm auf U. und Mau-

billon, ber als Mitarbeiter an ben Devifen galt.

Gegen das Ende seiner Tage trug U. sich noch mit verschiedenen litteratischen Planen, um deren Ausschhrung er sich aufs äußerste mühte. So sollte est schoon 1772, dann ein Jahr darauf der erste Band eines "Magazins der Rusen" erscheinen, aber es kam nicht dazu, auch bemühte er sich vergeblich, seinen Freund Gödingt zur Uebernahme dieses Magazins zu bestimmen. Er wollte auch über den Roman und einen Musterroman schreiben, doch blieb es bei dem Plane. Bon seinen freigeistigen Schristen wurde ein Brieswechsel mit Diez sosort verboten. Seine zu Amsterdam bei Schröder gedruckten "Vermächtnisse sir Zweisler", nur zwei Druckbogen start, erschienen in einer kleinen Auslage. Es ist uns aber nicht gelungen, ein Exemplar davon aufzutreiben.

Bon gedruckten Quellen sind zu erwähnen: Zeitschrift b. Harzvereins 28 (1895), S. 117—252. — Manvillons Brieswechsel. Deutschland 1801. — (Anna, Gräfin zu Stolb. Wern.,) Briese und Journale (von Gliedern des Hauses Stolb. Wern.) als Handschr. gedruckt. Dresden 1882. — Klamer Schmidt, Leben und auserlesen Werke. 3 Bde. Tübingen 1827. — Herm. Uhde, H. A. D. Reichard's Selbstbiographie. Stuttgart 1877. — Bon Handbüchern seien nur erwähnt: Jördens, Lex. deutscher Dichter u. Prosaisten V, 128—138. — Matthisson, Lyr. Anthologie IX, 221—236. — Bon handschriftlichen Quellen sind außer einzelnen Rachrichten in archivalischen und bibliothekarischen Sammlungen zu Wernigerode verschiedene Briese im Benzlerschen Rachlaß und in der Gleimstiftung zu Halberstadt und Gödingt's Briese

an Unger fowie bon biefem an jenen gu ermahnen.

Ed. Jacobs.

Upbendorf: Nohannes U. Er mar geboren im Upril 1645 in ber ichlesmigiden Stadt Tonbern, marb vorgebilbet auf ben lateinifden Schulen in Tondern und Flensburg und ftubirte bann auf ben Uniberfitaten in Roftod 1664 und Riel von 1665 an. hier ward er 1670 Magister philos. Rachdem er ein Jahr als Sauslehrer im Saufe des Propften Rentel in Tondern gelebt, warb er als Rector ber beutschen Schule 1670 nach Stockholm berufen, 1677 ging er in berfelben Eigenschaft nach Riga. 1698 erging an ihn ber Ruf als Profeffor ber griechifchen und orientalifchen Sprachen an Die Univerfitat Dorpat. Er hatte ben Ruf angenommen, ftarb aber bor Untritt biefes Umtes am 4. September 1698. Bon ihm ift eine gange Reihe lateinischer Differtationen. "De usu sacrae philologiae hebr. in theologia" (Kil. 1668); "De signo crucis" (Kil, 1670). Seine Magisterbiffertation handelte de Levit. XVII, 4 (ib. 1670). Ασχημα philol. contra abusum philologiae hebr. in theologia polemica" (ib. 1676) u. f. w. Auch verfaßte er "Schematismus Geographicus universi Orbis, tam antiqui, quam recentioris, partes earumque terminos, regoa, regiones, comitatus, urbes, insulas, fluvios et montes etc." 1687. In beuticher Sprache eichien bon ihm ein Drama "Undrophilus".

Cf. Molleri Cimbria litterata. Havniae 1744, I, 707.

Carftens.

Urach: Herzog Wilhelm von U., Graf von Württemberg, wurde als Sohn des Herzogs Wilhelm von Württemberg, Bruders des Königs Friedrich von Bürttemberg, und der Wilhelmine geb. Burggräfin Rhodis von Tundersfeld am 6. Juli 1810 zu Stuttgart geboren. Er erhielt seine erste Erziehung im zeistig angeregten elterlichen Hause und kam im J. 1819 mit seinem älteren Bruder Graf Alexander, dem bekannten Dichter, zu vierjährigem Ausenthalt ins

344 Urach.

Fellenberg'sche Inftitut Sojwyl bei Bern. Ins elterliche Saus nach Stuttgart gurfidgelehrt murbe er in feinem achtzehnten Lebensjahre gum Sauptmann in ber reitenben Artiflerie ernannt, im 3. 1835 jum Major, 1837 jum Dberft und Commandanten ber Artillerie beförbert. Als im 3. 1848 Burttemberg eine Felbbrigabe jum Ausmarich nach Schleswig - holftein als Theil einer combinirten Divifion ber fabbeutichen Staaten unter bem Commando bes Generallieutenant b. Miller bestimmte, murbe biefelbe bem Grafen, ber feit 1841 all Generalmajor eine Infanteriebrigabe commanbirte, unterftellt. Der Waffenftillftand von Malmoe traf die Brigade in Altona und Umgebung und verbinderte beren Gintreten in Die eigentliche Action. Der großere Theil berfelben mit ihrem Ffihrer - mit Ausnahme Gines Bataillons, bas in Schleswig blieb wurde jur Beobachtung gegen die Freischaren im babifchen Oberland, fpeciell im Seefreis bermenbet, aber ichon Ende Juli, ohne gu ernftlicher Thatigfeit gelangt ju fein, nach Barttemberg gurudgenommen. Graf 2B. murbe im 3. 1855 jum Benerallieutenant, 1857 jugleich jum Bouverneur bon Ulm ernannt. Das Sahr 1867 brachte ihm die Beforberung jum General ber Infanterie und Die Standeserhöhung jum Bergog bon Urach unter Beibehaltung ber Brafenwurbe bon Bürttemberg. 3m 3. 1862 trat er gur fatholifchen Confession über.

Bergog Wilhelm's Lieblingsmaffe mar und blieb bie Artillerie. Er galt als hervorragenber Mathematiter und Dificier feiner Baffe und machte auch einige Erfindungen, namentlich in ber Laffettirung ber Beichuge. Bier berfuchte er ben Gebanten, Die bei fefter Berbindung bes Rohrs mit der Laffette beim Abfeuern bes Gefchutes berurfachte heftige Stofwirfung durch Bendelichwingung geringer ju machen, mittels Aufhangen bes Robre in beweglichen Brillen ju verwirflichen. Dem univerfell gebildeten und überaus thatigen Beifte bes Bergogs genugte mahrend ber langen Friedenszeit die Thatigfeit im militarifden Berufe nicht. Runft und Biffenschaft, fpeciell Raturwiffenschaften, Runftgeschichte, Alterthumstunde trafen bei ihm auf reges Intereffe, bas er durch großere Reifen, Mitgrundung und jortgefeste Forberung des wurttembergifchen Alterthumsvereins (1843) und bes Bereine für vaterlanbifde Raturtunde (1844) wie burch wieberbolte Uebernahme bes Brafibiums bei Berfammlungen bes Befammtbereine ber beutschen Geschichts- und Alterthumsvereine bethätigie. Seinen Runftfinn erwies er unter Anderen burch die in den Jahren 1840 und 1841 auf der Stelle ber langft vollig gerfallenen Burg Lichtenftein (berühmt burch Bilbelm Sauff's gleichnamigen Roman) erfolgte Erbauung bes Schloffes Lichtenftein. Dorthin rettete er auch eine betrachtliche Angahl bon ben Bilbmerten bes in berrlichem Renaiffanceftil erbauten Stuttgarter Lufthaufes, bas im 3. 1844 abgeriffen wurde, um bem jegigen toniglichen Softheater Blat gu machen. (Bgl. C. Balcher, Die Sculpturen auf bem Schloft Lichtenftein. Stuttgart 1886, Sep. Abb. aus ben Burtt. Bierteljahrsheften fur Lanbesgeichichte.) Die Chrenmitgliedicaft gablreicher miffenschaftlicher Bereine, sowie die Bfirbe eines Ehrenboctors ber philosophischen Facultat ber Univerfitat Tubingen (1845) brachten bie mobiverbiente Anerfennung wiffenschaftlichen Strebens, als beffen litterarifche Fruchte ju nennen find : "Begweifer burch fammtliche Malerichulen und Gemathefammlungen b. 2B. 2B.", 1. (und eing.) Bb. Stuttgart 1846 (ale Manufcript gebrudt); "Graphifch archaologische Bergleichungen", im Correspondengblatt ber beutschen Beschichtsvereine, Jahrgang 9, 1861, und aus bem Gebiete ber Raturwiffenschaften: "Aufflarende Borte über Betterprophezeihung bon 2B. 2B." Stuttgart 1846, in einer Ueberarbeitung als Manufcript gebrudt unter bem Titel "Betrachtung aber bas Better und feine Propheten" (1858 ?). Anonym erichienen im 3. 1852 "Bolitifche Stigen über Deutschland und Burttembera aus ber Mappe eines Conferbativen". Als Manufcript gebrudt, Erfte (einzige) Abtheilung. Stuttgart, ohne Jahresangabe. — Graf Wilhelm vermählte sich ben 8. Februar 1841 mit der Prinzessin Theodolinde v. Leuchtenberg, aus welcher Ehe ihm vier Töchter geboren wurden, von welchen nur zwei den Bater überlebten. Im J. 1857 Wittwer geworden, vermählte er sich am 16. Februar 1863 zum zweiten Male mit Florestine Prinzessin von Monaco, welche ihm zwei Söhne schente, von denen der ältere Wilhelm, Herzog v. U., Graf v. Württemberg, Durchlaucht jest Hauptmann beim Generalstad des XIII. (fönigl. württ.) Armeecorps, der zweite Fürst Karl v. U., Graf v. Württemberg, Rittmeister a la suite des Ulanenregiments König Karl (1. württemb.) Nr. 19 als resolgreicher Reisender und Ratursorscher betannt geworden ist. — Rachdem Herzog W. im J. 1867 von einem Schlagansall getrossen bergeblich Heilung im süblichen Klima und im Wildbad im Schwarzwald gesucht hatte, erlag er am 16. Juli 1869 auf seinem Schlosse Lichtenstein einem erneuten Ansal, wegen seines liebenswürdigen Wesens von allen Kreisen der Bedölkerung betranert.

Bgl. Dentschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Wurtt. Alterthumsvereins, Stuttgart 1893, S. 20, wo sich auch sein Bild sindet. — Strack v. Weißenbach, Geschichte der königl. Württ. Artillerie. Stuttgart 1882 S. 305 ff. — Pfister, Denkwürdigkeiten aus der württ. Ariegsgeschichte. Stuttgart 1868. S. 462 ff. Friedrich Wintterlin.

Urbach. - Mit ben Worten 'Rex pacificus', beginnt eine mittelalterliche Darftellung bes ichriftlich - tanonifchen Procegverfahrens, welche wiffenichaftlich im wefentlichen auf dem Standpuntt des Joh. Undreae fteht, baneben aber die beutiche Braxis häufig berudfichtigt; bas Wert ift flar geschrieben, fparfam in Gilaten, reich an brauchbaren Formularen und hat infolgebeffen weite Berbreitung gefunden. Bunachft muß es febr oft abgeschrieben worben fein, nach gablreichen ethaltenen Sanbidriften ju fchließen; fobann murbe es mehrfach gebrudt, allein elimal in berichiebenen Ausgaben bes liber plurimorum tractatuum, fobann mit einem Commentar bes Leipziger Orbinarius Cherhaufen (f. A. D. B. V. 572) ju Leipzig 1489, fchlieglich häufig unter bem Ramen, wohl auch unter ben Berfen bes befannten italienischen Ranoniften Nicolaus de Tubeschis, gen. Panormitanus. Jedoch ruhrt es nicht bon biefem ber, ebenfowenig wie bon bem Deutschen Joh. v. Auerbach ober Aurbach (f. A. D. B. I, 688), dem es mohl auch jugefchrieben murbe; bielmehr ift es um 1405 ju Erfurt berfaßt bon einem Decr. Dr. Johannes Urbach. Das gegen Stinging nachgewiefen zu haben ift bas Berdienst bon Th. Muther, ber bann auch Urbach's Processus judicii um letten Male, Salle 1873, herausgegeben hat; dagegen ift es felbft Muther's forschungen nicht gelungen, irgend etwas Weiteres über die Perfonlichkeit dieses I and Licht ju gieben, bon bem wir auch andere Schriften nicht tennen.

b. Stinzing, Litteratur des röm. fanonischen Rechts in Deutschland, S. 239 s. — Muther, i. d. Zeitschrift für Rechtsgeschichte 6, 214 s. und 8, 123 s. sowie in der Praefatio zu der genannten Ausgabe. — Bethmann-Hollweg, Der Civilproceß des gem. Rechts in geschichts. Entwicklung 6, 1, 260 s. — v. Schulte, Gesch. der Quellen und der Litteratur des kan. Rechts 2, 301 s. — v. Stinzing, Gesch. d. deutsch. Rechtswissenschaft 1, 32. — Endlich abschließend: Th. Muther, Johannes Urbach, nach dessen hinterlassenen Papieren bearbeitet und herausg. von E. Landsberg (Rr. XIII der von Gierke herausgegebenen Untersuchungen zu deutschen Staats- und Rechtsgeschichte') Breslau 1882.

Urban: Beinrich U. (Urbanus). In Erfurt 1494 als henricus Fastnacht be Urba (Orb b. Gelnhausen) immatriculirt, hat er die akademischen Grade eines

Baccalaureus und Magifters erft 1509 und 1510 in Leipzig erworben. Wenn auch in Erfurt ichon Schuler bes Mutianus Rufus, trat er boch mit biefem erft etwa

1505 als Deconomus des Cistercienserklosters Georgenthal in nähere Berbindung. Diesem Berkehr verdanken wir den größten Theil der uns erhaltenen Briese des Mutianus, die uns einen tiesen Einblick nicht nur in die äußeren Lebensverhältnisse dieses Altvaters des thüringischen Humanismus, sondern auch in seine Denkweise und in alles, was ihn bewegte, gewähren. U., der vorher sich nicht über die Durchschnittsbildung der Geistlichen der Zeit erhoben hatte, wurde durch Mutian dem Humanismus gewonnen und bildete, als er, von Leipzig zurückgelehrt, Berwalter des Georgenthaler Hoses in Ersurt geworden war, das Bindeglied zwischen den Ersurter Universitätskreisen und Mutian in Gotha. Litterarisch ist er nicht hervorgetreten. In sittlicher Beziehung glich er andern Monchen seiner Zeit, er stand in dem Berdachte verbotenen Umganges mit einer Ronne des Kreuzklosters in Gotha. Er lebte noch 1539.

R. Krause, Brieswechsel bes Mutianus Rufus, Ginleitung, und Eobanus Hessus passim. Guftab Bauch.

Urban: Julius II., Tondichter. Geboren ju Munchen am 30. April 1825, erhielt berfelbe zwar fruhzeitig im Clavierfpiel grundlichen Unterricht, welcher jedoch nach bem ichon am 28. Februar 1833 erfolgten Tobe feines Baters, bes berühmten Schaufpielers Bilhelm II. (f. u.) unterbrochen wurde, ba Die mit acht Rinbern binterlaffene Bittme feine Mittel fur Lehrer aufgumenben bermochte. Der Rnabe burchlief die Schulen und half fich felbft weiter fo gut es ging, ftubirte bie harmonielehre unter ber Leitung bes Brofeffor Andreas Wohlmuth (ftarb am 31. December 1884), bis ber Capellmeifter Jofeph hartmann Stung ben talentvollen feurigen Jungling in feine ciferne Lehre nahm. Spater unterwies ihn Profeffor Chriftian Banner († am 12. Januar 1874) im Clavierspiel. Seine Renntniffe und Gabigfeiten verwerthete U. im Ertheilen bon Unterricht und behielt, trog ber ermudenben Tagesarbeit, noch Rraft und Duth genug, um eigene Werte ju ichaffen. Die Luft und Liebe ber Jugend glüht burch folche hemmniffe nur hoher auf, weiß alle Dubfale ju überwinden und magt fich beshalb mit jubelnbem Uebermuthe an die hochften und ichwerften Brobleme. Much bie Dichtfunft murbe eifrig gepflegt; eine Beit lang rangen bie beiben Schwefterfunfte gleichfam um ben Borrang, welcher fchliehlich boch wieber ber Dufit gufiel. Anfangs 1848 trat II. far Bilbelm Speidel in eine Familie ju Thann (Elfaß), aber nur ju bald endete ber Mus-bruch ber "Revolution" bie erfreuliche Thatigfeit, ba feine Schuler fur bie Pflege ber heitern Ranfte bes Friedens feine Beit fanden. U. eilte nach Danden gurud und bergrub fich in einer Falle bon Schöpfungen und Compositionen, fo bag ichon am 30. April 1849 ber taum vierundzwanzig Jahre gablenbe Tonbichter mit einem großen Inftrumental- und Bocalconcert bor bas Bublicum gu treten magte, wobei nur eigene Werte, eine Somphonie (aus D-dur), eine Cantate (Racht und Morgen), zwei Lieder mit Clabierbegleitung und eine Dubertfire jur Aufführung gelangten. Der theilnehmenbe Beifall bes Aubitoriums wuchs bon Rummer ju Rummer; man rubmte ben Fleiß und ben fubnen Duth bes jungen Mannes, ber als Autobibalt mubfam und unter gablreichen Binberniffen fich emporarbeiten mußte; ebenfo murbe bas entichieden ichopferifche Talent, bie Originalitat und geschickte Berarbeitung ber 3been und Melodien und bie grundliche Befanntichaft mit ben großen Deiftern anerfannt - ichwerwiegenbe Borguge, wogegen bie allen Erftlingsarbeiten anhaftenben formellen Dangel nicht in Betracht tamen (Rr. 129 "Allgem. 3tg." bom 9. Dai 1849). einem fo ermuthigenden Beginnen folgten zwei Decennien voll gludlicher Thatigfeit : U. leitete ben bamals frifch erblibenben "Rfinftler Ganger-Berein", welcher jum frohlichen Gebeihen ber ichonen, unvergeglichen Daifefte immer eine bantenswerthe Folie bot. Bier bilbete U. Die fur feine Compositionen geeigneten Rrafte

welche ebenfo bereitwillig die gablreichen Lieber wie die heiteren, mufitalischen Ginfalle ihres Dirigenten mit Luft und Liebe executirten. Go componirte U. ben nachmals auch in Drud ebirten und mit einer Bignette von Morig b. Schwind ausgestatteten "Festmarich" jum Rubensfeste (1857); er lieferte bie Introduction pu ber Grundfteinlegung ber neuen Daximiliansbrude, womit im 3. 1858 bie nebente Sacularfeier bes Bestebens ber bairifchen hauptftadt inaugurirt murbe, ebenjo ben Chorgejang gur Eroffnung ber berühmten Runftausftellung beffelben Jahres (Rr. 204 "Reuefte Rachrichten" vom 23. Juli 1858); er leitete ben gongen Cyclus von musitalischen Ovationen, womit die lette Anwesenheit des großen Cornelius ju Danchen im Juni 1861 ben rechten Sintergrund gewann. Die Leiftungen des "Runftler . Sanger = Bereins" werben ficherlich noch ihren biftorifer finden; U. aber mar ber Bauberer, welcher mit feinem Stabe bie Begeifterung ichurte, nabrte und leitete - letteres mit einer Strenge und Bflichtbeftiffenheit, welche jeben Dilettantismus verbannte und an die betreffenden forberungen ftellte, welche freilich nicht jedem behagten. Dit ber unvermeiblichen Aenderung bes Materials, ale der Spiritus allmählich verflog und blok das gemuthliche Moment ber Unterhaltung in den Bordergrund rudte, legte U. seine Stelle nieber. Die Benoffenschaft ehrte feine Berbienfte burch Uebergabe einer Dantabreffe und eines toftlichen Albums, in welchem bie freuen Freunde burch bandzeichnungen und Stiggen bem Scheibenben ein Beichen ber Erinnerung boten. Das waren für U. Die gludlichften Jahre, in welchen bei fortgefegtem Schaffen leine Berte entstanden, barunter eine zweite Symphonie, eine große Oper "Die Buerillas" (Text von hermann Schmid), eine andere "Die letten Tage von Pompeji" (in brei Ucten), ein tomifches Singfpiel "Der bumme Beter" (in brei Muigugen), bas "Schwabenmable" (Lieberfpiel in einem Aufzug) und viele andere Gelegenheitscompositionen, wie Quartette, Lieder, Chore und Tange. Da fid andere Orchefter, Buhnen und Fachgenoffen meift ablehnend bagegen berhelten, befchlog U. feine die "Rudfehr des Obnffeus" betitelte Cantate unter eigener Direction (am 9. Mai 1860) im großen Gaal bes Obeon aufguführen und gwar mit einem glangenden, freilich ohne weitere Folgen bleibenden succes d'estime. Trop ber borfichtig ablehnenden Rritif (im Abendblatt 114 ber Reuen Munchener 3tg." bom 12. Mai 1860) ging Il. an eine neue fym-Donifde Schöpfung "Frithjof", welche indeffen nur theilweife gur Aufführung tam, wobei fich bas Bublicum aber ftill und fcmeigend verhielt, fo bag ber lie betroffene Dichtercomponift fortan jedes weitere Binaustreten in die Deffent= lichteit vermied. Dafür gedachte U. ernftlich auf bem Gebiete ber bramatischen Dichtung weiter ju ichreiten.

Er schrieb ein Marchen "Schneewittchen", welches wohl für eine spätere musikalische Inscenirung berechnet war, bann die Lustspiele "Eine Stunde vor der Trauung" und das "Familiensest", ebenso ein sünsactiges Schauspiel "Abeline oder Provinz und Residenz". Bergebens bot er allen Scharssinn auf um seine Berte anonym vor die rechte Schmiede zu bringen; mit ersinderischer List ersann er allerlei Wintelzüge, die betreffenden Bühnenleiter und kritischen Regisseure über die wahre Autorschaft zu täuschen; die Manuscripte solgten auf weiten Umwegen obzelehnt zurück. Es sehlte immer an plastischer Sestaltungskraft und Bühnenkuntiß, auch verrieth die Kindlichkeit der meist in gebundener Form stolzirenden Rede den ganzen Dilettantismus eines Autodidakten, welcher, statt seine Kräste und concentriren, gern auf fremde Gebiete hinüberschweiste. U. naschte dei Strauß und Schopenhauer, klügelte über dringliche Resormen im Gediete der Heilunft, vertieste sich auch in diplomatische Fragen und sehte kühn manches Memoire darüber aus, wie denn auch beim Ausbruch des Bruderkampses im J. 1866 — die "Allgemeine Zeitung" in Augsburg veröffentlichte über dergleichen Instinuationen

jum Ausgleich einige überrafchenbe Broben, mas g. B. Die beutiche Jugend jum endgültigen Friedensabichluß gu leiften habe - und ebenfo bei Beginn bes beutschen Rrieges 1870, wo bie gerabe nicht unglaubliche Rebe ging, Il. habe ben oberften Rriegsherren erhebliche Binte gegeben, wie ber gange Sanbel glorreich und auf furgeftem Wege beenbet werben tonne. - Infolge vieler geicheiterten Soffnungen ichlog fich U. nur um fo ichroffer gegen bie umgebenbe Welt ab und jog fich in fein Inneres jurud. Er ftrebte und arbeitete noch raftlos, wieber gang ber Pflege feiner Runft jugewenbet, aber weniger freudig, Die Luft mar ihm vergallt. Go lange Giner noch biesfeits ber möglichen Lebenshalfte ftebt, treibt die schaffende Rraft vergnüglich mit hoffender Buverficht weiter; ift aber bie Polhobe resultation überschritten, fo erlahmt ber willigften Phantafie nur allguleicht ber Flügelichlag. Dagu trat auch bie Eriftengfrage ernftlicher heran. U. bewarb fich ein paar Dal um eine Dirigenten- und Capellmeifterftelle, leiber bergeblich, trog eines hoben Protectors, welcher bas eble Streben und ben untabeligen Charafter bes Betenten achtete und ichafte: erft ichob ein fluger Paftor, im enticheibenben Momente bie Orthodoxie bes Componiften befrittelnd, eine geschmeibigere Berfonlichfeit bor, bann fprang ein anderer collegialer Reib bagwifden. Urban's Schicffale gang mahrheitsgemag verarbeitet, batten ben beften Stoff gu einem Roman gegeben, welcher etwa ben Titel fuhren mugte: "Bie es einem ehrlichen Deutschen ergeben tann" ober ein echtes "Dichter- und Componiftenleben". Der burch folche Erfahrungen niedergebeugte Runftler bielt fich fürder bon allen Bettbewerbungen mit jungeren Rraften gurud, felbft wenn ihre Leiftungen im Bergleich mit den feinen einzig noch im Tintenfaffe fcbliefen. Co blieb ihm bie neiblofe Thatigfeit eines Brivatlehrers mit ihrer ftolgen Freibeit, mit ihren Leiden und Freuden. hatte er tagsiber im Rampf ums Dafein mit ichwerfingerigen Schulern verflimpert, "Stunden" und theoretifchen Unterricht ertheilt, fo burfte ber mube in fein ftilles, leeres Beim Rudfehrenbe taum auf einen Besuch der Mufe rechnen. 3mar gludte ihm noch eine "Bunte Reibe fleinerer und größerer Clavierstude", wovon aber nur drei, "Abendlauten", ein "Hochzeitsmarich" und "Wiegenlied" (Berlag bes Berjaffers) im Drud erschienen; auch entftand allerlei "Rammermufit" (1867), viele Sonaten (1873) und Lieber, barunter bie unpraftifcherweife im Gelbftverlag ebirten "Frublingenacht", ber "Ginfame" und "Nachtlang". "Zwei Lieber ohne Borte" und ein "Capriccio in H-moll" erschienen bei Jof. Aibl. U. verzweifelte, in ber jest bochgebenben mufitalifchen Richtung burchzudringen. Rein principieller Gegner ber bamals auftauchenden "Butunftsmufit" und biefelbe vom Standpuntte bes Siftoriters objectiv betrachtenb, hatte er boch von Jugend auf andere Sterne fennen gelernt als bie gerabe am mufitalifden Simmel funtelnben Lichter. Il. baute auf bie Radwelt, welche vielleicht freundlicher über ihn urtheilen werbe. Go fchlof er feine beften Sachen in ein ftattliches Rofferchen mit ber ausgesprochenen Abficht, baffelbe erft nach zwei Decennien wieder öffnen gu laffen. Schon langft batte er fich bon feinen Freunden eigenfinnig jurudgezogen. Der Tob einer theueren Schwefter (1876) vereinsamte ibn noch mehr. Gine unaberwindliche Melancholie, im Bufammenhange mit einem laftigen Magenfibel, gewann bie Dberhand. Benn er bie Bergangenheit überbachte - ein Schaffen ohne Erfolg, Arbeit ohne Bewinn, fo raufchten mohl ichwarze Ahnungen um fein Saubt. Rur Die Erhabenheit und Schonheit ber Ratur, wofür er immer ein offenes, empfängliches Auge befaß - freilich nur eines, benn bas anbere hatte er ichon fraber burch einen ungladlichen Stof verloren - ber Benug ber großten Meifterwerle ber Tontunft und ber Bebantenaustaufch mit feinen in ber Ferne lebenben Schwestern, bas erhellte fein Leben mit einigem Freubenicheine. Schon im Berbfte bes Jahres 1878 bammerte ber Plan herauf, bemfelben ein Enbe

ju feben. Er brachte Alles in mufterhafte Ordnung, bis ins Rleinfte. Materielle Sorgen qualten ibn nicht, feine Grifteng mar bei feinem außerften Bergicht auf weitere Anfpruche eine binreichend ergiebige gewesen. Die Rataftrophe beschleunigte jeboch ein ploglicher Brrmabn: er hielt fich eines ungeheuren Berbrechens angetlagt, eine riefenmaßige Berlaumbung, welche ibn unschuldigerweife jum Beachteten machte, ichwirrte um fein Saupt, jog auf ihn die Augen ber Belt. Rath- und halflos bagegen, Schrieb er ein wirres Lebewohl fur einen treuen Freund nieder, bem er ben Bollgug feiner legten Buniche anvertraute, bann berließ er am 19. Robember 1879 fpat Abende leicht gefleibet bie Wohnung und fuchte, obwol fonft ein tuchtiger Schwimmer, Gulfe und Rettung in jenem Glement, welches er mit feinen Liedern und Dichtungen nur gu gern befungen und gefriert hatte. Auf feinem Clavier lag Beethoven's 32. Sonate in Es-dur aufgeschlagen. Ihre Rlange maren fein letter Troft. Seine Leiche murbe nach einigen Tagen bon ber 3far bei Freimann angefdwemmt und im fleinen Dorffirchhofe bafelbit, wo ichon manches Unglud jur legten Rube fam, in aller Stille begraben. Rein Lieb flang fiber bie Scholle, barunter Il. gebettet ruht, ber boch ungahlige Dal feinen Freunden und Befannten ben legten Abichiedegruß ertonen ließ.

Eine Schwester bes Componisten, Thekla Louise U., heirathete ben Redacteur bes "Rürnberger Correspondent" Dr. Friedrich Maper; sie überlebte ihren Gatten und starb, 73 Jahre alt, am 5. November 1890 zu Rürnberg. Sie hatte sich mit charitativen Bestrebungen sur die Berwundeten des beutsch-französischen Krieges namhast hervorgethan und wurde darob mit dem königlich bairischen Berdienstreuz für die Jahre 1870—71 und dem königlich preußischen Berdienstreuz

freug für Frauen und Jungfrauen ausgezeichnet.

Bgl. Beil. 354 "Mug. 3tg." vom 20. December 1879.

Spac. Solland.

Urban: Rarl Freiherr v. U., f. f. Feldmarichallieutenant, geboren in Rratau am 31. Muguft 1802, † ju Brann am 1. Januar 1877. Mis Cohn eines Sauptmann - Rechnungsführers erhielt II. feine militarifche Ergiehung in ber Olmuger Cabetencompagnie. Am 1. Rovember 1815 murbe er jum 29. 3nfanterieregimente affentirt, machte mit biefem 1821 ben Feldjug in Biemont als Cabetcorporal mit, erhielt in ber Schlacht bei Robara am 8. April bie Feuertaufe und wurde 1823 Fahnrich. Gelegentlich feiner Ernennung jum Unterlieutenant im 3. 1828 in bas 59. Infanterieregiment überfett, biente U. bafelbit bis gu feiner am 22. April 1844 erfolgten Beforberung gum Major im 13. Grenginfanterieregimente. U. ftand mahrend Diefer Beit in ben berdiebenften Dienftesverwendungen, welche er namentlich feinen gebiegenen Renntniffen und feiner außerordentlichen Berwendbarteit gu banten hatte; bis jum Jahre 1835 Divifions- und Militarcommanboabjutant in Mahren und Schlefien, befleibete er bann ben Boften als Borftand und Lehrer an ber Regimentscabetenicule, murbe in ben Jahren 1837-1839 bei ber Dilitaraufnahme bes Innthales verwendet, im 3. 1843 jum Ablatus bes Generalcommandoadjutanten im Banat und 1845 jum Generalcommandoadjutanten bafelbft ernannt. Am 4. Juni 1847 jum Oberftlieutenant beforbert, wurde U. am 1. October beffelben Jahres jum 2. Romanengrengregimente überfett, wofelbft er am 1. December 1848 jum Oberft borrfidte und bis ju feiner Ernennung jum Generalmajor am 4. Juni 1850 berblieb. Die großten Berdienfte erwarb fich Il. im Feldjuge 1848-49 in Siebenbftrgen. Als im 3. 1848 ben Truppen ber Gib auf bie ungarifde Berfaffung anbefohlen und die Retrutirung gu Bunften ber Sonveb-Batgiffone mit Militaraffifteng unterftut murbe, mar es U., welcher bie Abfichten bes ungarifchen Minifteriums burchichauend als Interimscommanbaut

ftatt bes erfrantten Oberften Jobic bie 44 Regimentegemeinden bes 2. Romanengrengregimentes in die Stabsftation Rasgod gufammenberief, fich burch eine Dentfchrift bom ungarifchen Rriegeminifterium losfagte und energifch bie Recrutirung ffir Die Bonved ju hintertreiben mußte. Diefen Erfolgen hatte er es ju banten, bag er im October, wenngleich nicht ber rangaltefte Officier im Lanbe, jum Commandanten im Rorden Giebenburgens bestimmt wurde. 11. rudte mit feinen Truppen nach Saasg-Rogen und lentte bier bie Aufmertfamteit ber bei Bafarbely berfammelten Szeller auf fich; bie Feindfeligfeiten wurden am 22. October er öffnet, am 31. October fand ein bigiges Recognoscirungegefecht bei Baiba-Ggt. Ivan ftatt; U. jog fich bierauf gegen Ballenborf gurud, um bie Brigabe Barbener ju erwarten. Als Abantgarbe berfelben nahm er Dees ein, befehte Samos-Ulpar und trieb bon biefen beiben Stabten eine Contribution von 28 000 fl. ein; bier tam es am 13. Rovember gu einem bigigen Befechte mit ben Insurgenten unter Balbacci, welche, obwol viermal ftatter, von Il. jurud. gefchlagen murben. Run folgte am 18. Robember bie Groberung bon Rlaufenburg, Die abermalige Ginnahme bon Dees, und Die Rampfe am Cfucfapag. Rach Urban's forcirtem Mariche aber die Megoleg tam es in den erften Januartagen 1849 ju ben Befechten bei Szeretfalva, Biftrig, am Tibogapag und bei Batra-Dorna, burch welche ihm ein möglichft geordneter Rudgug in Die Butowina gelang. - Das 2. Romanenregiment hatte fich auf Diefem Rudjuge gang gerftreut, und U. wurde nun bei Bojana-Stampi auf Corbon gur Sicherung ber Butowinaer Grenze geftellt. Bon bier aus unternahm er am 5. Januar mit 3 Divifionen (Siblobich, Ergh. Rarl Ferbinand und 2. Butowinger Cordonbataillon) ben gefährlichen und außerft beschwerlichen Darich nach Siebenburgen um die Szetler bei Moroszeny ju fiberrumpeln, mas ihm am 6. Januar auch vollftandig gelang; ber Ueberfall ber Borpoften mar fo mohl organifirt, bag nur mit ber blanten Baffe gefampft murbe; ber Commandant, 11 Dificiere, 3 Infanteriecompagnien und 44 Sufaren, fowie die Artilleriebedienungsmannfcaft wurden gefangen, 1 Fahne, 2 Ranonen, 2 Munitionemagen mit Munition und Baffen, 74 Pierde und die gange Bagage erbeutet. Fitr Diefe Gelbenthat murbe ll. in ber 158. Promotion bom 29. Juli 1849 bas Ritterfreug bes Maria-Therefienordens, jowie am 18. Januar 1851 ftatutenmäßig der Freiherrnftanb verlieben, nachbem er icon im Mary 1849 fur feine bervorragenben Baffenthaten mit bem Ritterfreuge bes Leopolborbens mit ber Rriegebecoration ausgezeichnet worben war. Rach Beendigung bes Feldzuges war U. fiber ein Jahr hindurch Militarbiftrictscommandant in Giebenburgen, murbe im Jahre 1853 jum Ablatus bes Gensbarmeriecommanbanten und am 30. September 1857 jum Feldmarichallieutenant befordert. 3m Feldjuge 1859 befehligte er eine Infanterietruppendibifion und machte bas Treffen bei Montebello am 20. Mai, die Befechte bei Bareje (26. Dai), S. Fermo und Como (27. Mai), Die Beschiegung von Barefe am 31. Mai und bas Befecht bei Caftenebolo am 15. Juni mit; far fein Berhalten im Treffen von Montebello murbe U. am 2. Juni mit bem Ausbrude ber Allerhochften Bufriedenheit ausgezeichnet. Am 16. Juni mit bem Festungscommando in Berona provisoriich betraut, murbe er im Geptember als Divifionar jum 4. Armeecorps nach Brunn verfett und am 1. Februar 1862 bem Landesgeneralcommando fur Mahren und Schleffen jugetheilt, welchen Poften er bis ju ber am 1. Mai 1865 erfolgten Berfehung in ben Rubeftanb inne hatte. WDR. Freiherr b. U. beenbete fein thatenreiches leben am 1. Januar 1877 in Brinn leiber burch Gelbstmorb. Seit 1831 mit ber im 3. 1871 verftorbenen Unna Staff berbeirathet, finterließ er brei Gobne, bon benen bie amei alteren in der öfterreichifchen Armee bienten; im 3. 1873 hatte er fich gum ameitenmale mit Emilie Stubenboll bermablt.

Acten bes t. u. t. Kriegsarchivs. — Acten ber Fachrechnungsabth. bes t. u. t. Reichs-Kriegs-Ministeriums. — hirtenseld, Der Militär-Maria-Theresienorden und seine Mitglieder, Band II und III. — Burzbach, Biographisches Lexifon, Band 49.

Pallua-Sall.

Urban: Bilbelm U., Schaufpieler, murbe im 3. 1795 ju Dunchen ge-Um 28. November 1813 trat er jum erften Dal als "Fribolin" in bem gleichnamigen Schaufpiel Golbein's in einer großeren Rolle auf ber Gofbubne feiner Baterftabt auf, ber er feit bem folgenben Jahre bis ju feinem am 28. Februar 1833 erfolgten Tobe als eines ihrer beften Mitglieder angeborte. Obwol er nur flein von Geftalt mar, fo entgudte er boch als jugendlicher Liebhaber burch feine lebhaften, fcmargen Augen und burch feine reine, melobifche Stimme. Er befag einen entschiebenen Sinn fur bas Große, und eichnete fich burch tunftlerischen Ernft, große Innigfeit und Feinheit ber Aufaffung aus. Unter anderen fpielte er die Titelrolle in Goethe's "Taffo" und Fauft", fowie ben Pylades in ber "Iphigenie", ferner ben Baffanio in Chalepeare's "Raufmann von Benedig", vor allem aber glanzte er als "Hamlet", effen Monolog im britten Acte er unübertrefflich gesprochen haben foll. Saufige Saftspiele, 3. B. in Berlin (1817), Wien (1823) und Hamburg machten feinen Kamen auch außerhalb Münchens berühmt, doch scheint er den Wienern nach ben Aufzeichnungen in Coftenoble's Tagebuchern wenig gefallen gu haben. 11. hat fich auch als Dichter verfucht. Er fchrieb ein "Dramatifches Phantafiegemalbe" in einem Act unter bem Titel: "Das erwachte Gewiffen", bas in Berlin am 12. Juli 1817 mit Dufit bon Lindpaintner aufgeführt murbe, und lieferte eine mie Bearbeitung von Shatefpeare's "Romobie ber Irrungen", die im 3. 1832 über bie Munchener Buhne ging.

Bgl. K. herloßschn, h. Marggraff u. A., Allgemeines Theaterlexison. Reue Ausgabe. VI, 151. Altenburg und Leipzig 1846. — F. Grandaur, Chronif des kgl. hof- und Rationaltheaters in München. München 1878. (Register). — C. L. Costenoble, Aus dem Burgtheater 1818—1837. Wien 1889. Bd. 1 und 2 (Register). — C. Schäffer und C. hartmann, Die kgl. Theater in Berlin. Berlin 1886. S. 26, 122, 166. H. Lier.

Urenbeimer: Der U., Spruchbichter bes ausgehenben breigehnten Jahrhunderts. Bein Rame lagt bermuthen, bag er aus ber Begend bon Bungenhaufen ftammte; auch ber Reim jeit (jaget): breit ftimmt am beften gu bairifcher hertunft und tidt einige ichwäbische und elfaffische Orte, an die man benten tonnte, abseits. Sicherlich haben wir diefen Boeten in teinem Abelsgeschlecht zu fuchen. Seine brei Sprfice zeigen fprachlich feinerlei ficher mittelbeutiche Clemente: boch lagt owol feine Aufnahme in die Jenaer Sandidrift wie ber Beld feiner Lobstrophe, Braf Otto von Anhalt (entweder ber altere Otto ber Afchersleber Linie, ber a. 1271 großjährig wurde und vielleicht 1304 ftarb, ober fein gleichnamiger Sohn, + 1315/6) teinen Zweifel, bag ber U. in Nordbeutschland geweilt hat und bekannt war. Dem entspricht es, wenn er fich in diefem Lobspruch ber gerade in Mittel- und Rordbeutschland besonders florierenden Danier bedient, ben Ramen bes Geseierten wortspielend auszudeuten. Der gang enge Gefichtsbeis bes U. reicht nicht binaus über bie typische Belobung bes Freigebigen, Shelte bes Bojen, Tabel bes Berren, ber die Gule bem Falten, ben Leder bem uchten Deifter vorgieht. Bervorzuheben ift bes Dichters fünftliche, reimreiche und gut gehandhabte Strophenform, die im Bunde mit ber fluffigen, etwas gu eintonigem Parallelismus neigenden Sprache die beffere oberbeutsche Schulung bes Reifters bestätigt. Die Rotenlinien für ben Ion find in ber Jenaer Sanddrift leiber unausgefüllt geblieben.

b. b. Sagens Minnefanger III, 38-39; IV, 712.

852 Urff.

Urff: Georg Rudwig bon und ju U., landgraflich heffen-laffelicher Generallieutenant, mar am 18. Juni 1698 auf bem Familiengute Rieberurff bei Bimmererobe in ber preugischen Proving Geffen-Raffau geboren. Die Radrichten über feine militarifche Dienftzeit beginnen erft mit bem Jahre 1758, in welchem er als Oberft bes Leib-Dragoner-Regiments ju homberg in Garnion ftand, 1754 ward er Commandeur bes Regiments Gens b'Armes in Raffel. 216 ber Siebenjahrige Rrieg ausbrach war er Generalmajor, als folder focht er am 26. Juli 1757 in ber Schlacht bei Saftenbed. Die Ordre de bataille bom December 1757 bes unter bem Oberbefehle bes Berjogs Ferbinand von Braunfcmeig ftehenden berbundeten Beeres, in deffen Reiben U. an ben Felbaugen ber beiben nachsten Jahre ruhmlichen Untheil nahm, führt ihn als Commanbeur ber aus acht Schwadronen verichiedener Regimenter beftebenben beififchen Cavallerie auf; im Februar 1758 ftanben nur 6 Schmabronen unter feinen Befehlen; biefe führte er bei bes Bergogs fiegreichem Buge von ber Elbe fiber ben Rhein. Gin Ehrentag fur ihn und feine Reiter war ber 23. Juli 1758, ber Tag ber Schlacht bon Crefeld. Mit 4 Schwadronen Leib-Dragoner und 2 Schwadronen bom Leib-Regimente auf bem die Enticheibung herbeifuhrenden rechten Flagel ber Schlachtordnung ftebend, befreite er burch einen rechtzeitigen und energifchen Ungriff auf bie frangofifche Cavallerie bas preugifche Regiment Golftein-Dragoner, welches bon jener geworfen mar, aus einer gefährlichen Lage und erbeutete Bauten und Standarten. Am 19. December erfolgte feine Beforberung jum General-3m Februar 1759 hatte er ben Auftrag, bon ben Quartieren bon lieutenant. Frittar aus mit 4 Bataillonen Infanterie, 200 Rugiagern und 600 Bferben ben Feind aus Bacha und Bersfeld gu bertreiben. In ber Schlacht bei Bergen am 13. April 1759 hieb er mit feinen Reitern erfolgreich auf Die feindliche Infanterie ein, welche, nachdem fie ben Angriff ber Berbundeten auf ben Gleden Bergen abgewiesen hatte, jur Berfolgung borbrach; er trieb fie gurud und nahm bem Regimente Beaupoifis 150 Gefangene ab. In ber Schlacht bei Dinben, am 1. Auguft 1759, vereitelte er burch einen mit einigen Schwadronen quegeführten Flantenangriff auf Die frangofifche Cavalleriebrigabe Bogue beren Berfuch, auf bem rechten Milgel ber Schlachtlinie vorbrechend bas Beichid bes Tages ju Gunften ber Frangofen ju wenden, und hieb dann im Berein mit Bolftein-Dragonern auf die bei Dalbergen ftebenbe Infanterie ein. Das "gar große Dantfagungs-Compliment", welches Die General-Orbre vom 2. August auf Befehl bon Bergog Ferbinand beffen Truppen fagte, nannte, indem es einzelne befonders ausgezeichnete Truppenabtheilungen namhaft machte, auch die beffifche Cavallerie und unter bier Generalen, benen Geine Durchlaucht "Ihre Sochachtung und Dantfagung gu temoigniren" befonders befohlen hatte, befand fich ber Generallieutenant v. U. In ber Relation fiber Die Schlacht, welche ber Bergog aus Anlag ber Untersuchung über bas Berhalten von Lord Cadville erftattete, nennt er Il. "tapfer". Um 3. August entfandte ber Bergog ben letteren mit 7 Grenabierbataillonen, benen eine Angahl von Sechspfundern aus bem Artilleriepart beigegeben war, und 16 Schwadronen jur Unterftugung bes Erbpringen bon Braunichweig bei der Berfolgung bes geschlagenen Feindes auf einem anderen Wege als Diefer einschlug. Bwifchen Lemgo und Detmold erbeuteten Urff's Eruppen 280 Bagagemagen, auf benen fich unter anberem bas Bepad bes Bringen Zaber bon Sachfen und die Rriegstaffe feines Corps befanden, in Detmold machten fie gablreiche Bejangene. Am 9. fließ II. bei Paderborn wieber jum Beere bes Bergogs, welcher ibm in Anertennung feiner Leiftungen ein Welchent bon 4000 Thalern reichen lieft. Dit bem Jahre 1759 enbet Urff'e furge aber glangenbe Thatigfeit als Cavalleriegeneral. Er ftarb am 2. Dai 1760 gu Raffel und ward bort in ber Oberneuftabter Rirche mit großer Frierlichteit beigefest.

C. Renouard, Geschichte bes Krieges in Hannover, Geffen und Weftfalen von 1757 bis 1763, 3 Bbe. Raffel 1863. B. Boten.

Urliche: Rarl Bubwig U., namhafter Bhilologe und Archaologe, murbe am 9. Robember 1813 ju Denabrfid geboren; er machte feine Chmnafialftubien ju Machen unter bem Director Rigler, feine Uniberfitateftubien ju Bonn, wo namentlich die Borlefungen bon Belder fiber griechifche Litteratur- und Runftgefchichte und Mythologie einen nachhaltigen Ginflug auf ihn ausubten. Rachbem er fich mit ber Abhandlung "Achaei Eretriensis quae supersunt collecta et illustrata" (1834) ben Doctorgrad erworben batte, ging er 1835 nach Rom und murbe bort balb bei bem bamaligen preugifchen Befandten Bunfen, bem "gelehrteften Diplomaten", Sauslehrer. Durch topographifche und archaologifche Stubien fowie burch ben Berfehr mit bedeutenben und gelehrten Mannern in feinem Biffen und feinen Rebensanschauungen wefentlich geforbert, tehrte U. im 3. 1840 nach Deutschland gurud und habilitirte fich in Bonn, wo bor furgem Ritichl feine Lehrthätigfeit begonnen hatte. Der Meifter lernte ben fungeren Lehrer, welcher in feinen Borlefungen mehr bie reale Geite ber Alterthumswiffenschaft behandelte, fchagen, wie er bereits im 3. 1844 beffen Extraorbinariat begutachtete und ihm immerfort jugethan blieb. Schon in ber Bonner Beit befchrantte U. feine Birtfamteit nicht auf ben Borfaal: Durch Grundung einer hiftorifch-antiquarifchen Gefellichaft fuchte er wiffenichaftliches Streben ju weden und gelegentlich ber Bonner Philologenberfammlung (1841) wurde auf feinen Borichlag bin ber "Berein von Alterthumefreunden im Rheinlande" begrundet, deffen Jahrbucher er anfange redigirte und immer wieder mit werthvollen Beitragen archaologischen und epigraphischen Inhalts bedachte. 3m 3. 1847 wurde U. ale Rachfolger D. Jahn's an Die Univerfität Greifewalb berufen, wo er bis zum 3. 1855 wirtte. In diese Zeit fallt seine parlamentarische Thatigkeit: er vertrat von 1849—52 in der zweiten Kammer den Wahlfreis Greiswald-Grimmen und wurde von dem Wahlfreis Franksurt a. O.-Lebus in das Boltshaus bes Erfurter Parlaments gemahlt. In Greifsmald fand U. auch an Louife Quiftorp, ber jungeren Tochter bes geheimen Juftigrathes Quiftorp, eine treue Lebensgefährtin, welche ihm vier Gobne und brei Tochter gebar. 3m 3. 1855 wurde U. nach Burgburg berufen, wo er unter Ablehnung eines zwei Jahre fpater erfolgten Rufes nach Freiburg bis ju feinem Tobe am 3. Rovember 1889 berblieb. In Diefen 34 Jahren entwidelte er eine vielfeitige und erfprießliche Thatigteit, welche bor allem ber Biffenschaft und ben baierifchen Mittelichulen quaute tam. Die philologifchen Stubien in Burgburg geftaltete er um. Daneben lag ihm ob über Aefthetit und Runftgeschichte Borlefungen ju halten. Er orbnete bie reiche Sammlung von Antifen und Dentmalern neuer Runft, welche ber Runftler 30h. Martin Bagner ber Univerfitat feiner Geburteftadt 1857 fchenfte, und bermehrte fie burch alfidliche Anfauje, insbefonbere burch bie Erwerbung ber Feoli'schen Bafenfammlung ju Rom 1872. Er machte bie Sammlung weiteren Rreifen juganglich und ehrte burch Bortrage und Brogrammabhandlungen (22, meiftens über archaologische Fragen) bas Anbenten bes hochherzigen Stifters. Er begrundete auch in Burgburg eine philologifche Gefellichaft, welche fich fpater ju einer philologifch-hiftorifchen erweiterte, und gedachte burch Schaffung eines philologifchen Organs fur Gubbeutichland "Cos" bie wiffenschaftliche Forfchung ber Lebrer an ben Somnafien ju beleben. Auf Die Entwidelung bes baierifchen Mitteliculwefens ubte er auch als Mitglied bes oberften Schulrathe Ginflug. Er nahm theil an ber Feststellung ber baierischen Schulordnung bon 1874 und fehte bei ber Ordnung ber Lehramteprufungen bie Aufnahme ber Archaologie burch.

354 Urlichs.

Das Anziehende seiner Persönlichkeit und die Gewandtheit seines Auftretens, der Bauber seiner Beredsamteit und die Heiterkeit seines Wesens lenkten immer wieder die Wahl auf U., wenn es galt die Universität bei sestlichen Gelegenheiten zu vertreten. Gern erschien er auch auf den Philologenversammlungen und betheiligte sich an den Verhandlungen durch mehrere Vorträge. Seinem Wirken sehlte die äußere Anerkennung nicht; er erhielt 1857 den Titel eines Hosraths, 1880 den Aronorden mit dem persönlichen Abel, 1885 den Titel eines Geheimen Raths, 1866 wurde er zum Mitglied der Minchener Alademie gewählt. Seine Verdienste um die Wagner'schen Sammlungen wurden nach

feinem Tobe an der Univerfitat burch Aufftellung feiner Bufte geebet.

Die wiffenschaftliche Forschung bon U. erftredte fich borgugeweife auf Die Topographie von Rom, auf archaologische und antiquarifche Fragen, auf Die Rritif und Ertlarung bes Plinius und Tacitus, endlich auf Die beutiche Litteratur. Bunachft nahm er in Rom an ben topographischen Studien Bunfen's regen Untheil und wurde balb ein Sauptmitarbeiter an bem großen Berte ber "Befdreibung ber Stadt Rom", auch der Bertheidiger besfelben gegen die Angriffe bon 2B. Ad. Beder (Die romifche Topographie in Rom. Gine Barnung. 1844) in ber Schrift "Romifche Topographie in Leipzig" (1845). Das gleich anjangs in Ausficht genommene Urfundenbuch ließ Il. erft im 3. 1871 in bem "Codex urbis Romae topographicus" ericheinen. Mus ben Studien fur biefes Buch ging bie Mbhandlung "Die Bruden bes alten Rom" in ben Sigungab. ber Dunchener Atademie 1870 hervor. Roch einen fconen Fund machte ber "um Die romifche Topographie hochberdiente Gelehrte" (Worte bon Bulfen, R. Rhein. Duf. 49, 6. 393, wo biefer Fund befprochen ift) bei feinem legten Aufenthalte in Rom, indem er bie Lage bes Templum Golis aufbedte. - Der Schwerpunft feiner wiffenschaftlichen Thatigfeit lag in archaologischen Untersuchungen. 216 Breifewalber Windelmanneprogramm veröffentlichte er 1853 und 1854 zwei Auffabe fiber Stopas, Die fpater in Die Schrift "Stopas' Beben und Berte" (1863) aufgenommen wurben. "Ueber bie altefte Camifche Runftlerichule" banbelte er im R. Rhein. Duf. Bb. 10, über "Die Unfange ber griechifchen Runftlergefchichte", über "zwei Bafen alteften Stils", über ben "Bafenmaler Brygos", "über den olympifchen Tempel und feine Bildwerte", über "bas holgerne Bierd über "Bergamenifche Infchriften" in Programmen bes Bagner'ichen Inflituts (1871 f., 1874 f., 1877, 1881, 1883). Durch fcarffinnige Combination driftftellerifcher Rolizen und Berwerthung ber geschichtlichen Thatsachen und ber politischen Berhaltniffe ber Staaten fuchte er Die Chronologie ber Runftler und Runftbentmale festguftellen. Die Ausgrabungen in Bergamon und Olympia haben für berichiedene Aufftellungen bon ibm eine glangende Beftatigung gebracht. Mufterhaft ift für biefe Berbindung ber Geschichte und ber Runft ber 1883 gehaltene Bortrag über Bergamon. Bei feinem letten Aufenthalte in Rom fuchte er vergeblich fur Burgburg ben iconen Debeafartophag ju erwerben. welchen er in bem Programm bes Bagner'ichen Inftitute von 1888 beichrieben hat und welcher jest ein Schat bes Berliner Dufeume ift. Aus ber Reibe weiterer Schriften archaologischen und antiquarifchen Inhalts feien ermahnt bie epigraphifche Studie fiber "bie Schlacht am Berge Graupins" (1882), "Archaologifche Analetten" (1885), "Artefilaos" (1887). Dit neuerer Runft beschäftigen fic Die 1885 erfchienenen "Beitrage jur Runftgefchichte" (Cornelius in Manchen und Rom. 3mei Mabonnen u. f. m.) Mit ben archaologischen Studien bon U. flegen in Berbindung bie Pliniusftubien, aus benen bie "Vindiciae Plinfanae" (I. 1853, II. 1866), bie "Chrestomathia Pliniana" (1857), bie "Disputatio de numeris et nominibus propriis in Plinii naturali historia" (1857), bus Quellenregifter gu Blinius' legten Buchern (1878) bervorgingen. Blinius ift ber bauptdriftsteller ber Breifswalber Zeit, ju Burgburg trat an beffen Stelle mehr und mehr Tacitus: "De vita et honoribus Agricolae" (1868), Ausgabe des Agricola (1875), "De vita et honoribus Taciti" (1879) u. a. Gin Spftem und eine Geschichte ber Philologie gab er in ber Schrift "Grundlegung und Geschichte ber claffischen Alterthumswiffenschaft" (1886). — Durch Beinrich Abeten, mit bem II. in Rom bertehrt hatte, wurde er mit ber Tochter Schiller's, ber Freifrau b. Gleichen - Rugwurm auf Schlog Greifenftein ob Bonnland (in ber Rabe Burgburgs) befannt gemacht, mit welcher er bas breibanbige Bert "Charlotte bon Schiffer und ihre Freunde" (1860-65) beröffentlichte. Mus bem Breifenfieiner Archiv entnahm er auch bie 25 Briefe ber Bruber Schlegel an Schiller, welche in ben Breug. Jahrb. 1869 IX, 194 ff. abgebrudt find, und bas Bengifche Tagebuch, welches er in ber Deutschen Runbichau 1877 X, 254 ff. veröffentlichte. Beitere Funbe beleuchteten bas Berhaltnig Schiller's ju Fichte ebenba 1883, XXXVI, 247 ff. Bei einem Aufenthalte in bem Saufe ber Frau Ernft Safencleber in Chringhaufen fand U. in ber Familienbibliothet Goethe's Briefe an Johanna Fahlmer, beren Beröffentlichung (Leipzig 1875) intereffante Auffcluffe über bas Beben Goethe's in ben Jahren 1773-77 bot. Beitere Beitrage gur Gefchichte ber beutiden Litteratur gab er im Goethe-Jahrbuch 1880. Den britten Banb biefes 3ahrbuche (1883) eröffnete er mit einem feinfinnigen Auffat "Goethe und Die Antile". Als Leiter bes Bagner'ichen Inftitute entrichtete U. bem Stifter beffelben einen Boll ber Dantbarteit burch bas Bebensbild "Johann Martin pon Bagner" (1865). Aus ber ausgedehnten Correfpondeng des Runftlers, unter welcher fich 600 Briefe bes Ronigs Ludwig I. befinden, entnahm er wichtige Angaben gur Geschichte ber Munchener Gluptothet (1867, 1889) und intereffante Mittheilungen über "Thorwaldfen in Rom" (1887). Wie U. auch in feinem fpateren Beben an ben politifden Greigniffen lebhaften Untheil nahm und in offentlichem Auftreten fur Die Gache bes Baterlandes wirfte, fo zeichnete ihn überhaupt Beite bes Blids und ber Drang nach ausgebehnter Birtfamteit Deshalb fuhlte er fich auch in ber Biffenschaft auf einem engbegrengten Bebiete nicht wohl; er wollte überall eingreifen und wußte fich rafch mit bem Begenftande, mit bem er fich befaßte, befannt ju machen. Daber haben auch Die Ergebniffe feiner Forichung mehr viele einzelne Buntte verschiedener Gebiete ale ein großeres zusammenhangenbes Bange eines einzigen Biffenszweiges geforbert.

Retrolog in der Allg. Zeit. dom 6. Februar 1890, don H. d. Brunn in den Sihungsb. d. Münch. At. d. W. 1890, S. 14 ff., don C. Hammer in den Bl. f. d. bayerische Gymnasialschulw. 1890, S. 611 ff., don M. Herh in R. Jahrb. f. Pädag. 1890, S. 611 ff., don Bernhard Seuffert im Goethe-Jahrbuch 1891, XII, 271 ff., don Wecklein in dem Biographischen Jahrbuch f. Alterthumskunde 1892, S. 1 ff.

Urliperger: Johann August U., Dogmatifer und Stifter der Chriftensthumsgesellichaft, der einzige den Bater überlebende Sohn des Seniors Samuel U. zu Augsburg (f. u. S. 361), geboren daselbst am 25. Robember 1728, † zu Hamburg am 1. December 1806. Bis ins zehnte Lebensjahr im hause sorgfältig unterwiesen, wurde er im herbst 1738 auf die Fürstenschule zu Reuftadt a. Aisch gebracht. 1743 lehrte er nach Augsburg zurück und saß von da bis 1747 in der obersten Classe des Gymnasiums zu St. Annen. Sein tüchtiger hauptlehrer, der Rector hecking, der den Schüler überaus lieb gewann, rühmt sowol das lautere offene Wesen, den reinen Lebenswandel des Jünglings, seine trefslichen Geistesanlagen, wie seine großen ersreulichen Fortschritte. Ein Beweis für die letztern ist die in sließendem Latein geschriebene Abhandlung: "De praestantia coloniae Georgico Anglicanae prae coloniis aliis", durch welche er am 18. September 1747 von der Schule Abschied nahm. Es ist diese nicht

ale erbtundliche Schrift ober Rebe ju betrachten, fonbern fie handelt bon ber Colonie Georgien und befonders von ber Anfiedlung ber evangelifden Salaburger. Ebenezer füblich von Savannah, in burchaus religios-lirchlichem Sinne. II. preift bie gnabige Fügung Goties, baf die als treue evangelische Betenner aus ihrer Beimath vertriebenen Salgburger jenfeit bes Oceans eine fichere Bufindt und eine Freiftatt gefunden haben, wo fie ungehindert ihres Glaubens leben und benfelben ausbreiten tonnen, benn er bentt auch an bie Berfunbigung bei Evangeliums unter ben Indianern. Roch im Spatjahr 1747 bezog U. bie Uniberfitat Tubingen. Aber auch nachbem er bis ins vierte Jahr bier flubitt hatte, betrachtete er feine Borbereitungszeit nicht als abgeschloffen, sonbern wandte fich, wie einft fein Bater es gethan, bon ber fubdeutich-ichwäbischen gu ber norbbeutich-fachfiichen Univerfitat Salle, wo er in bem Saufe bes Profeffors 30h. Sigm. Baumgarten wohnte, und nachbem er 1758 bie Dagifterwurde erlangt hatte, im nachften Jahre mit einer Abhandlung: "De mysteriorum christianae fidei vera indole eorumque contra recentissimas oppugnationes vindiciis" feinen atabemifchen Studiengang befchlog. Che er fich nun um eine amtliche Stellung bemubte, unternahm er gu ernften Zweden ein paar Reifen, bie eine im Robember 1754 im Auftrage - jebenfalls feines Baters - nach Regensburg, wo bamals ber Ausichuß ber evangelifchen Reichsftanbe feinen Gib Dann aber trat er eine großere an, auf ber er ffir feine fpatere Birtfamteit bebeutfame perfonliche Begiehungen aufnupfte. In Frantfurt am Main befprach er bereits mit bem Senior D. Frefenius, einem geiftberwandten Manne, mit weitem Blid, ben Gebanten einer Gefellichaft fur bie Erbaltung und Beforberung reiner Lehre gegenfiber ben gefährlichen Reuerungen ber Reit. Dann feste er feine Reife nach Rorddeutschland über hannober und hamburg fort, besuchte Ropenhagen und tehrte über Berlin burch Sachsen und Franken jurud. Enbe 1755 murbe er jum Gehulfen bes Predigtamte in feiner Baterftabt ernannt und bon feinem Bater bagu eingesegnet. Rachbem er 1757 ameiter, brei Jahre fpater erfter Diaton ber Barffigergemeinbe geworben mar, fiel ihm im April 1761 die Aufgabe ju, ben in Tirol internirten bei Daren gefangenen Breugen bas beil. Abendmahl gu fpenden. Gin Jahr fpater batte er bie Freude, ber unmittelbare Amtegebulfe feines Baters gu werben, indem ihm bas Diafonat an ber Sauptpfarrfirche ju St. Annen Abertragen murbe. Als ber Bater 1765 feine öffentlichen Aemter nieberlegte, batte er in beffen Stelle ale erfter Pfarrer und Senior eintreten tonnen. Mit ernfter Ueberlegung lebnte er aber ben Ruf beideiben ab und blieb bis 1770 Diatonus, in welchem Jahre er jum Pfarrer an ber beil. Rreuglirche beforbert murbe. Endlich murbe ihm auch 1772 nach Ableben feines Baters bas Seniorat bes Stabtminifteriums Abertragen. Schon Mitte ber viergiger Jahre bes Jahrhunderis batte ber Bater geflagt, daß die Bolfer Chriftus vermurfen. 218 nun aber mabrend bes Sobnes Amtsführung bas übertommene biblifch-apoftolifche Befenntnig mehr und mehr bon ben Bogen bes Deismus, Raturalismus bis jur barften Freigeifferei fiberfluthet murbe, blieb U. nicht blog feft beim Blauben ber Bater, er fublte auch ben Duth und Beruf in fich, bas fibertommene Lebrgebaube burch ernftliche Dentarbeit neu gu feftigen und weiter gu bauen, und gwar nicht, wie es auch Beitgenoffen versuchten, bier und ba einen Lehrfat ju filten: "Wollen wir," fagt er vielmehr, "bas Reich ber Wahrheit, fo weit es uns möglich ift, überfchauen, fo muß unfer Standort bas Centrum und nicht ein unendlich fleines Planchen auf ber Beripherie biefer unenblichen Rugel fein." Go berfentte er fich benn in Die tiefften Webeimniffe und Fragen bon ber Dreieinigfeit, ber Cottebenbilblichfeit, Erlofung und Erhöhung ber menichlichen Ratur. In bem Bebeimnig Gottes und bes Baters und Chrifti, Coloffer 2, 2, fieht IL ben

rechten Schluffel ju allen geoffenbarten Bahrheiten. Durch Berfolgung biefes Gebantens lagt fich ber Berfuch einer im eigentlichften Sinne bes Wortes biblifden Theologie machen, jur Befeftigung bes übertommenen Lehrbegriffe in allen Saupttheilen. Er unterscheibet ein breifaches Geheimnig. In jedem berfelben ift ber breieinige Gott, aber unter berichiebenen Benennungen gu betrachten. 11. bestimmt bann bie brei Bebeimniffe naber. Trop feiner geschichtlichen Ericeinung im Rleifch ift ber Gottmenich in Bott ewig gegenwartig gewesen. Durch ben Cohn, ben Gottmenichen, ift uns ber Bater fichtbar geworben. Schon bei feiner ermahnten alabemischen Abhandlung bom Jahre 1754, Die ausbrudlich fich als gegen bie jungften Ungriffe ber Reuerer gerichtet bezeichnet, butte U. bas breifache Bebeimniß nach ber fraglichen Baulinifchen Stelle berührt. Die brei Berfonen ber Dreieinigfeit find einanber völlig gleich an Befen und Gigenschaften, alle haben ben Grund ihrer Gottlichfeit in fich felbft. Rach einem bon Emigleit gefagten Rathichluffe beftimmt bie erfte Berfon bie zweite und britte jum Ausgeben ju einem bestimmten Beilszwede. Die bierbei bervortretende Unterordnung der zweiten und britten Berfon ift eine lediglich bionomifche pollig mefensgleicher Berfonen. Unterschieben werben bie brei Berfonen ber Bottheit als unendliche Lebenstraft bei ber erften, ale unendlich lebenbiges Bemuftfein ihrer Bolltommenbeit (Erfenntniftraft und Beisheit) bei ber ameiten. Der Charafter ber britten ift eine unenbliche Reigungsfraft gu bem All aller endlich ertannten Bolltommenheiten und eine bamit berbundene Freude und Monne (Liebe und Freube). Die Untersuchungen fiber bie Gottebenbilblichfeit bes Menfchen und die Macht Ganbe ju bergeben und zu behalten, Die junachft ber Bemeinde, ale bem Leibe Chrifti, verlieben ift, fteht mit ben Untersuchungen

aber bas breifache Bebeimniß in engftem Bufammenhange.

Wenn fich bie jene Beit beberrichenben fritischen Organe mit Urifperger's tiefdurchbachten theojophischen Untersuchungen wenig beschäftigten, fo lag bas wefentlich baran, bag fie bafur burchaus tein Berftanbnig hatten. Die allgem, D. Bibliothet Bb. XVI, vgl. Bb. XXIV, nennt biefe Unterfuchungen Traume und unnfige und ungegrundete Speculationen. Anerkennend behandeln fie bie Gotting. gel. Anzeigen b. 3. 1769, 2 G. 1244 ff. und bie Leipz. Gel. Beitung fowie einzelne philosophifch gebilbete Ropie in England und Deutschland, fo ber Bhiloloph und Afademiter Lambert in Berlin. Gehr bemertenswerth ift, bag man von feiten ber Reologen mit Boblgefallen bervorbob, bag U. fein Bebenten getragen, auf bie Schwierigfeiten und bas Ungulangliche ber Athanafifchen Erflarung bingumeifen. Aber er mußte es fogar erleben, bag er beshalb bertegert und bei Raifer und Reich angetlagt wurde. Da fandte er feine Untersuchungen an die theologische Facultat ber Tubinger Sochschule, beren Bogling er ja war, gur Prufung und Begutachtung mit ber Bitte, ibn, falls feine Anffaffungen bon ber Dreieinigfeit Abweichungen bon ber biblifchen und Baterlehre enthielten, beffen mit Grunden gu überfuhren, anbernfalls ihm aber jum Beichen ihrer Anertennung bie theologische Doctorwurbe ju verleiben. Letteres geschab im Jahre 1775 in ber ehrenvollften Beife, woburch einer reichsgerichtlichen Berfolgung ber Boben entgogen wurde. Wenn II. es beflagte, bag bie Theologen ju feiner Beit aus Dentfaulheit fich mit ben Fragen über bas breifache Bebeimnig nicht befaffen mochten und bon ber Butunft eine Anertennung feiner geiftigen Arbeit erwartete, fo ift biefe hoffnung nicht unerfullt geblieben, benn Dogmatiter wie Baur und Dorner haben fich eingehender bamit befagt und es wird bon ibm geurtheilt, bag er in richtiger Erfaffung, bag unfer moberner Perfonbegriff fich nicht mit ber Trinitatslehre ber Bater verbinden laffe, weil biefe unter Supoftafe etwas anderes verftanden, eine gludlichere Faffung ber immanenten ober Wefenstrinität neben ber otonomischen vertreten hat. Auch bie neuefte Wissenschaft der christl. Lehre bei Kahler (2. Aust. S. 315—318) tommt der Urlsperger'schen Aussassiang nahe. Wie U. selbst, so erkannten es auch Zeitgenossen (vgl. Gött. gel. Ang.), daß bei seiner Aussassiang eine Halle von Bibelstellen und die gesammte biblische Lehre ein neues Licht und klaren Zusammenhang gewinnen. Rach Urlsperger's Neberzeugung trägt die Bibel, die einzige wahre Erkenntnißquelle in Glaubenssachen, das wahre System zwar der äußerm Form nach sehr unspstematisch vor, sie schließt aber nach ihrem Geist das strengste System in sich, ja sie verdient allein den hohen Namen eines wahren Systems

unter allen Spftemen ber Belt. (Beugn. b. BBahrh. G. 71.)

So eifrig er Jahrgehnte lang fich mit folden Fragen befaßte, fo boben Berth er barauf legte, fo bergaß er barüber boch feine Aufgabe als Brediger, Seelforger und Berather feiner Gemeinbe nicht, fonbern fand bei feinem treuen Birten allgemeine Unerfennung und Liebe bei feiner Oberbeborbe, feinen Amisbriidern und in ber Gemeinde. Um fo mehr mußte es manche überrafchen, als er 1776, bier Jahre nach bem Antritt bes Geniorats, feine firchlichen Memter niebergulegen fich veranlagt fab. In einer gebrudten langeren Abichieberebe an feine feche Jahre lang geiftlich berforgte Rreuggemeinbe, worin er bon ber Bebeutung und herrlichfeit bes geiftlichen Amts mit ber größten Begeifterung rebet, fpricht er fich auf bas bestimmtefte barfiber aus, bag er biefen ibm fcweren Entichlug erft nach breimaligem ernftlichen Rrantheiteanfall auf wieber holten bringenben Rath ber Mergte gefaßt habe. Der Argwohn feiner gabireichen firchlichen Gegnerichaft gab ihm aber auch noch fpater Unlag, ben Grund feines Austritte aus bem Amte weiteren Rreifen Hargulegen. Dag II. aber, wenn er erflarte, auch außer bem Umte bis ans Enbe feine gange Rraft ber gottlichen Reichsfache widmen zu wollen, icon ben Gebanten ber bon ibm gu grundenden driftlichen Bereinigung mit fich herumtrug, barf beftimmt angenommen werben. Waren ihm boch berartige Beftrebungen icon in England und burch feines Baters Berbindung mit ber englischen Gefellicaft far bie Forberung ber Erfenntniß Chrifti, beren correspondirendes Mitglied er auch felbft feit 1765 war, nahe getreten, hatte er boch auch fcon im 3. 1755 ben Blan einer Gefellichaft gur Forberung reiner Lehre entworfen. Rachbem er nun endlich in Augsburg einen fleinen Anfang gemacht und im 3. 1778 bie ichwebische Gefellfchaft de fide et christianismo ibn ju ihrem Mitglied ernannt batte, ging er feit 1779 brieflich und in Schriften mit ber Grfindung einer allgemeinen beutschen Gesellschaft gur Beforberung reiner Lehre und mahrer Bottfeligfeit ans Bert, verbreitete ihre gebruckten Brundgefehe ober Cabungen und fuchte fie burch Erlanterung gegen Digverftanbniffe gu fichern. In bemfelben Jahre unternahm er bann auch eine großere Reife jur perfonlichen Bereinbarung mit frommen und gelehrten Mannern in Deutschland, Solland und England. Am Chrifttage tonnte er aus London frohlodend in die Beimath fcreiben : Gottlob, Die Befellfchaft ift ba!' Bahrend aber bie Stammgefellichaft auf englischem Boben icon im nachften Jahre auf turgere Frift unterbrochen murbe, mar ber erfte Drt, mo fich ein fefter, frohlich aufgebenber Samentern jener driftlichen Bereinigung bilbete, bie ichweizerifche Stadt Bafel. Der 30. August 1780 gilt ale ber Stiftungetag. Dag leine Stadt in Deutschland ber Stammort und Dittelpuntt ber Gefellichaft murbe, ift nicht gang gufallig, ba bie Buftanbe im Reich bergleichen Unternehmungen nicht sonderlich begünstigten. Rach Basel solgten als Sibe bon Particulargesellschaften in den Jahren 1781 und 1782 erft Rürnberg, dann Franksurt, Stuttgart, Berlin, Stendal, Prenglau, Magdeburg, Bernigerobe, Minden. Bereits 1784 mar bie Befellichaft an allen Enden benticher Bunge, bon Chur, Bern, St. Gallen im Gilben bis nach Dfifriestanb, Mensburg, Medlenburg, Bommern (Borpommern war fart betheiligt) im

lorben und bon Duffelborf und Elberfelb im Weften bis nach bem Orbenslande reugen im Often ausgebreitet. Darauf, bag die Befellichaft eine beutiche fein olle, legte II. einen Rachbrud. Die Ditglieber follten burch ihre Betheiligung erabe ihr beutiches Bertommen ju erfennen geben. Dem wiberfprach es nicht, af es auch in Amfterbam und London Zweiggefellichaften gab und bag II. im 3. 1780 au Bonbon auch einmal Englander jum Beitritt aufforberte. Bu-Allig war es nicht, wenn fich befonbers an folchen Orten, an benen fraftige pletiftifche Bewegungen ftattgefunden hatten, wie in Elberfeld, im Ravensbergifchen, Bernigerobe, Rothen, Dargun, fruhzeitig Glieber ber neuen Bereinigung berausbilbeten. Wie ja ber Grunder felbft ein Sohn bes Pietismus war, fo hatte uch ohne fefte Organisation eine gewiffe geiftige Berbrüberung bereits bor ber Uniperger'ichen Stiftung unter ben pietiftifchen Rreifen ftattgefunden. Wie febr aber U. auf eine driftlich-beutsche Berbrüderung im großen Stile antam, bewies er icon baburch, bag er nicht, wie beifpielsweise bie Ravensbergifche weiggefellichaft es porfchlug, einen fleineren, wenn auch intenfiv pietiftifchen Ort wie Wernigerobe, fondern Mittelpuntte ber Weltbewegung wie London und Berlin - letteres ber Sauptfit ber Reologie! - ju Sauptfigen feiner Gefelldaft erhoben gu feben wunfchte. Uebrigens gelang es U. bon bornberein nicht, eine Grundung ju bem ju machen, mas er mit ihr beabfichtigt batte: ju einer Art driftlich-bibelgläubiger Afabemie, einer Bereinigung ber geiftig-litterarifchen Rtafte im Befammtgebiet beutscher Bunge gur Bewahrung, aber auch jum weiteren Ausbau ber reinen Schriftgemagen Lehre und Religionswiffenschaft. die Befellichaft, Die schon 1784 ben Ausbruck ,reine Lehre' aus ihrem Titel beggelaffen hatte und nun ftatt beffen beutiche Befellichaft gur Beforberung driftlicher Bahrheit und Gottfeligfeit', auch turz Deutsche Christenthums-geellichaft' genannt wurde, aus fich heraus mit entschiedener Befürwortung von Ammberg und Wernigerobe eine eigene wiffenschaftlich-theologische Beitschrift granden wollte, war bies ju Urlfperger's Bedauern nicht zu erreichen, doch hwebte ihm immer noch fein urfprunglicher, etwa mit Gillfe eines frommen fürften ju berwirklichender 3med bor Mugen. Aber auch als nun biefe befellichaft nur ju einer Bereinbarung ju gegenseitiger geiftlicher Startung und Erbauung ihrer Blieber untereinander, fowie gur geiftigen und leiblichen Unter-Mung auswärtiger Bruber und unterbrudter Glaubensgenoffen in ber Zerftreuung d gestaltete, fand fich U. barein und wirfte fur fie unermublich mit Wort und feber. Much unternahm er gu ihrer Unsbreitung wieberholt Reifen, auf benen er uch nach herrnhut, Wien und Wernigerobe tam. Es fehlte nicht an erfreulichen fruchten, Die er noch erbluben fab, fo in ber fraftigen Unterftugung ber evangelifchen Megungen und ber Evangelifirung im Defterreichischen gur Beit ber Josephinischen - wenn auch noch eingeschränften - Tolerang, Und wenn er geahnt hatte, daß aus ber Befellichaft in Butunft noch Ginrichtungen für die Rirche erwachfen Unnten, Die ihr bisber fehlten, fo fab er noch bei Lebzeiten Die Bafeler Tractatgelellichaft und bie Anfange ber bortigen Miffionsbeftrebungen aus ihr erbluben. Much die , Sammlungen für Freunde des Reiches Gottes', die feit 1784 an die Stelle ber zuerft burch mubfame Abichriften berbreiteten Musguge aus ben Befellichaftsprotofollen getreten waren, blieben bestehen und bauern noch heute ale eine ber fraheften berartigen Beitschriften fort.

Hatte es Urlsperger's bibelgläubigen Speculationen gegenüber aus dem einichen Brunde wenig Kritiker gegeben, weil nur wenige diesen philosophischen Untersuchungen zu folgen imftande waren, so konnte es dagegen nicht sehlen, die eine Brundung von so allgemein greisbaren Zwecken, die sich in entschiedenem Gegensah zu der herrschenden Zeitrichtung bewegte, den allgemeinsten Widerspruch and. Und obgleich die Sahungen und Grundzsige der Gesellschaft von U. mit Urliperger.

folder Magigung und Beisheit abgefaßt waren, bag ein Blatt wie Die Fliegenben Blatter für Tolerang und Aufflarung in Deffau, bas fich bie Dabe gab, bie grundlegenden Schriften in wefentlich erichopfenden Ausgugen abzudruden, nichts bagegen einzuwenden bermochte, fo binderte bas nicht baran, bag alebalb gegen 11. und feine Grundung von den tonangebenden tritifchen Organen, wie bon Nicolai und ber Allgem. D. Bibliothet, ber Berliner Monatsichrift, ber allgem (Benaifden) Litteraturzeitung ober in anonymen Bamphleten, wie in: ,leber Jefuitismus, Lavaterianismus und Urlfpergerianismus'. Rratau (Murnberg) 1787, Das protestantifche Freymaurertleritat', 1788, Die fclimmften und thorichtften Anflagen und Berbachtigungen bon gebeimer jefuitifcher Leitung, hierarcifchem Streben, allgemeiner Religionsvereinigung, fangtifchem Unchriftenthum, Feindichaft gegen ben Culturfortichritt erhoben murben, gang abgefeben bon Beleibigungen und pobelhaften Schmabungen, an benen es auch nicht fehlte. Much Theologen von Semler's Richtung, wie Prof. Sufnagel in Erlangen, waren wenigftens febr argwöhnifch gegen bie Befellichaft. Milen folden Beargwöhnungen und Schmabungen trat II. mit bewundernswürdiger Burbe und Rube entgegen und erreichte baburch, bag wenigstens billig bentenbe, befonders infolge ber Bemithungen und Opfer ber Gefellichaft fur Arme und Bedrangte, fur die Diffion und die Evangelifirung, ihre Borurtheile gegen Diefelbe fcminden liegen. Mittlerweile fleigerte fich aber Urlfperger's Sinfalligteit, Die ibn bereits 1776 jur Riederlegung feiner Memter genothigt batte, mehr und mebr. Rur bis ins Sahr 1787 reichen feine litterarifden Beroffentlichungen, Die beabsichtigte Fortfetung feiner bogmatifchen Untersuchungen, Die geplanten Mittheilungen aus feinem und feines Baters umfaffenbem Briefmechfet und über beider Erlebniffe gelangten nicht jur Ausführung. Durch Banderungen in Deutschland und ber Schweig fuchte er fich ju fraftigen, aber nicht mit bem gewunschten Erfolge. 3m 68. Lebensjahre fab er fich veranlagt, mit feiner Sattin Anna, geb. Duchterlony, Die jebenfalls einer ichwedifchen Familie entftammte, feine Baterfladt Augsburg ju berlaffen und nach Oettingen im Ries übergufiedeln. 3m 77. Jahre unternahm er noch eine Reife nach England. Rad langerem Aufenthalt bafelbft gurudtehrend ftarb er ju hamburg im Sofpital ber Freimaurer, beren außere Ginrichtungen er in gefünderen Tagen theilweife als portreffliche offen anerfannt hatte.

Als treuer Sohn bes Pietismus im Geifte Spener's, Frande's und Bengel's und in feinem unermublichen Birten und Streben fur Die Ausbreitung ber Rirche Chrifti war Joh. Aug. U. burchaus ein Abbild feines Baters, beffen Arbeiten er fowol mahrend beffen fpater Lebensgeit als nach feinem Ableben bis an fein Lebensende fortfette. Aber wenn ber Bater ichon in ber Ditte ber vierziger Jahre über ben allgemeinen Abfall bom Baterglauben gellagt batte, fo fallt des Cohnes Wirlen gang in die Beit bes herrichenden Deismus, Raturalismus und Rationalismus. In biefer Beit vermittelt er nun die Berbindung swifchen bem alten glaubigen Bietismus und ber neueren Beit bis ins 19. Jahrhundert binein und fammelt die Gefinnungsgenoffen aus allen Rreifen und Gegenben beuticher Bunge in einer Gefellicaft, beren Birfungen in unfere Beit binein reichen. Aber feine besondere Broge besteht barin, bag er gur Beit allgemeinen Abfalle nicht nur ben übertommenen Glauben bewahrte, fondern auch mit großer philosophischer Begabung fiber die tiefften Bebeimniffe bes Chriftenthums nachbachte und fie in gang neuer Beife fo barftellte, bag baburch bie biblifche Religionswiffenichaft ein gang neues Licht und Bufammenbang gewann. Und mit einem tiefen Ahnungsvermögen begabt, fab er in ben Beichen ber Beit nicht bloges Duntel: er erfannte g. B., dag die bon ihm ju grundenbe Christenthumsgefellichaft nicht nur nothiger als je, sonbern bag auch teine Beit für ihre Entstehung eine fo gunftige fei, wie die Begenwart. Er fab im 3. 1786 eine allgemeine, alle Berhältnisse umgestaltende Umwälzung, die vom Sebiet der sömisch-tatholischen Bölter ausgehen werde, nicht nur bestimmt voraus, sondern auch, daß dies nur eine kürzere vorübergehende Beriode sein und darnach alles sich auf neuen Grundlagen wieder ausbauen werde. Dabei war er so sehr eine Rann von einem Gusse, daß sich die leitenden einheitlichen Gedanken seines unermüdlichen Wirkens von der ersten gedruckten Schülerarbeit und von seiner studentischen Abhandlung die an sein Lebensende ohne irgend eine Abschweisung versolgen lassen. Endlich muß es Bewunderung erregen, daß ein frommer Geist, dessen Streben von Jugend auf durchaus auf die Förderung reiner Lehre gerichtet war, eine Gesellschaft stiftete, in der die oft so tief erscheinende Klust verschiedener Lehranschauungen, zunächst wenigstens innerhalb des lutherischen und reformirten Bekenntnisses, durch eine kräftige und wirksame persönliche Lebens- und Liebesgemeinschaft überbrückt war. Hierin war er entschieden seiner Zeit voraus.

Urlfperger's äußere Erscheinung lernen wir aus einem schwarztunftblatte kennen, das der tüchtige Kupserstecher Joh. El. Haid zwischen 1765 und 1770 nach einem Gemälde Ant. Graff's gesertigt hat. Es stellt ihn in Amtstracht als Diakon zu St. Annen in langem weißem Krausenkragen dar. Das klare offene Auge hat etwas gewinnendes. Unter dem Bilbe steht sein

Bahijpruch: Sursum corda! non est mortale quod opto.

Un einer feiner Bedeutung entfprechenben Biographie Urlfperger's fehlt es noch. Das Borftebende ift aus einer großeren banbidriftlichen Arbeit ausgezogen. Um inhaltreichften von bisberigen Mittheilungen find die Auszuge, Die 30h. Jac. Gradmann aus einem ihm ums Jahr 1802 offenbar bon U. felbft mitgetheilten Lebenslaufe in feinem , Gelehrten Schwaben' S. 694-696 gegeben hat. Bon feche berichiedenen Auffagen Dr. Oftertag's in Bafel mogen bier Die Artitel 3. A. Urliperger und Chriftenthunisgesellichaft in Bergog-Blitt's Enchllopabie ermagnt merben. Dagu tommen brei in ber Gebachtnigidrift jum 100jahrigen Befteben ber Chriftenthumsgefellichaft Bafel 1880 gebrudte Reben, besonders die von Christoph Joh. Riggenbach. Bgl. auch S. B. J. Thierich, Chr. Beinr. Beller's Leben I, 183 f.; C. F. Spittler im Rahmen feiner Beit I. Danches biographijch brauchbare enthalten Urlfperger's Schriften, befonders die Beugniffe ber Bahrheit bom 3. 1786', auch die in gleichzeitigen tritifchen Beitschriften und Pamphleten enthaltenen Urtheile und Angaben. Das boll-Ranbigfte Bergeichniß feiner Schriften finbet fich bei Brabmann G. 696-704, woneben noch Meufel, Das gel. Teutschl. VIII, 172-175 (Lemgo 1800), au vergleichen ift. Das gebrudte Bergeichniß feiner mertwurbigen gegen 5100 Banbe gablenben Bucher findet fich auf ber Stadtbibliothet ju Augsburg. Geine Sattin ftarb 73 Jahre alt ju Dettingen am 3. April 1811. Sie war fo leibend, bag ihr ichon 1798 und bis an ihr Enbe bas h. Abendmahl im Saufe gereicht werben mußte. Ed. Jacobs.

Urlsperger: Samuel U., geboren am 20. August (n. St. 31.) 1685 zu Kirchheim u. T. in Württemberg, † am 20. April 1772 zu Augsburg, in und außerhalb seiner amtlichen Stellungen wirsjamer evangelischer Geistlicher. Der Bater, herzoglicher Stadsverwalter, ließ den Sohn bis ins 14. Jahr die heimische Stadtschule besuchen, dann den Ghmnasialunterricht im Kloster genießen. Im 18. Jahre wurde er Stipendiat zu Tübingen und erwarb sich bereits nach zwei Jahren mit Auszeichnung die Magisterwürde. Dann begann er das Studium der Gottesgesahrtheit und trat im J. 1707, nachdem er die theologische Prüsung bestanden hatte, in das Tübinger Stist ein. Da der Herzog bei der Disputation auf den begabten Jüngling ausmertsam geworden war, erhielt er ein Reisestipendium und einen durch mehrsache Berlängerung auf über vier Jahre ausgebehnten Urlaub. Als er sich zunächst zur Kitteratademie nach Gelangen begab, Lernte er hier die Tochter des Directors, Jakobine Sopsie

b. Jagersberg, feine fpatere Lebensgefahrtin fennen. Wichtig wurde fur ibn ein Befuch in Salle im 3. 1709, wobei er befonders M. G. Frande auffuchte. Rad turgem Aufenthalt bafelbft begleitete er bon bier ben Gofprediger M. 2B. Bobme nach England. Durch einen Geefturm an ber Ueberfahrt gehindert, Tehrte er aunachft nach Solland gurud, wo er fich befonbere gu Utrecht aufbielt und ben Theologen Bontanus und Lepbeder naber trat. Da Bohme wegen langerer Abmefenheit bes zweiten beutichen Sofpredigers eine Gulfe nothig batte, fo folgte 11. beffen Rufe, predigte besondere an ber beutschen Cavopfirche und blieb zwei Jahre in England, Die fur feine geiftige Entwicklung und feine fpatere Birt. famteit von großer Bebeutung murben. Er trat bier mit ber Gefellicaft gur Beforderung ber Erfenntnig Chrifti in Berbindung und lernte beren bem Spenerichen Bietismus verwandte Beftrebungen, 3. B. fur ben Ratechismusunterricht, bie Berforgung ber Colonien und ber Sallifchen Miffion mit Bibeln und Grbauungefchriften tennen und bie Gefellichaft erwählte ibn gu ihrem Ditgliebe. 3m 3. 1712 mit etlichen bas englische Sans in Salle auffuchenben jungen Englandern borthin gurudgefehrt, berweilte er bier bies Dal langer, als bei bem erften Besuche und trat, außer mit beffen Mitarbeitern, besonbers mit M. S. Frande in eine nabere Berbindung. Er erklart fpater, daß er mit biefem theuren Dann bis in feinen Tob auf eine befondere Beife verbunden geblieben fei. Go vollzog fich bier eine innige Berbindung swifden bem Sallifc norb. beutichen und bem wurttembergifden Bietismus eines Spener, Detinger und Bengel, bon benen bie letteren Urlfperger's innig verbundene Freunde maren. Seine Rudreife nach Burttemberg machte U. auf einem großen Umwege über Sannober, Samburg, Stenbal, Bolfenbuttel, Salberftadt, Magbeburg, Berlin, Leipzig. Endlich mar im 3. 1713 feine Banbergeit ju Enbe und er fant eine Anftellung als Pfarrer ju Stetten im Remathal. In eine fehr ichwierige Lage fam er, ale ihm icon ein Jahr barnach bas Amt eines Sofbiatonus, balb barauf hofpredigers übertragen und er auch Confiftorialrath in Stuttgart wurbe. Der herzog Cberhard Ludwig gab namlich durch feinen fittenlofen Bandel und bas fippige Leben, bas er nach Berftogung feiner rechtmäßigen Gemablin, einer geborenen Bringeffin bon Baben-Durlach, mit einem geborenen medlenburgifchen Fraulein D. Gravenit führte, feinen Unterthanen ben größten Anftog. U. magte querft, gumal er fich ber Bublin bes Bergogs gegenfiber bei feiner amtlichen Beforberung verpflichtet fuhlte, nicht, mit Entichiebenheit gegen biefes Mergernif aufzutreten und fuchte fein Berg burch fonftigen Fleiß in feinem Amte, auch ernftliche Beschäftigung mit ber Beibenmiffion in Oftinbien gu ftillen. Rachbem ibm aber fein Freund und geiftlicher Berather A. D. Frande bei einem biergebntägigen fpatherbftlichen Befuche im 3. 1717 bas Gewiffen gefcarft hatte, anderte er fein Berhalten und hielt am nachften Charfreitage bor bem Bofe eine fo ernfte und beutliche Bugpredigt, bag ber in Buth gerathene Bergog feinen Sofprebiger nicht nur eintertern ließ, fonbern bemfelben auch am liebften burch einfache Cabinetsjuftig ben Proceg gemacht hatte, wenn nicht bas entichloffene Auftreten bes Minifters v. Schut es verhindert batte, bag fein Berr biele Blutichuld auf fich lub. Rachbem U. bann ohne Amt und jebes Gehalt fich zwei Jahre mit ben Seinigen in Stuttgart aufgehalten hatte, gefchah es wieber burch Schuty' Befurwortung , bag er im 3. 1720 einem Rufe als Stadtpfarrer und Specialfuperintenbent gu Gerrenberg folgen burite. Als er nach abermale zwei Jahren bei einer Erholungereife nach Angeburg tam, fand er bier balb einflugreiche Freunde, und weil bamals burch einen Tobesfall bie Stelle bes Seniors und Predigers an ber Sauptfirche G. Unnen bafelbft frei murbe, fo trug man ibm biefe an. Rachbem einige Schwierigfeiten, Die ibm von feiten Mugeburgifcher Amtebrüber megen gemiffer Stellen über bas Beben ber Seligen

nach bem Tobe in feiner Erbauungsichrift "Der Rranten Gefundheit und ber Sterbenben Leben" bereitet maren, bei Urlfperger's Rachgiebigfeit in Mitteldingen und ber Gestigteit bes weltlichen Regimente fiberwunden waren, warb Il. ju Laetare 1723 eingeführt. Gs war ibm vergonnt, 42 Jahre biefes Umt gu perfeben und 1768 fein funfgigiahriges Che- und geiftliches Amtsjubilaum au feiern. Reben feinen gabireichen Bredigten, wobei er mannichfachen und erbaulichen Inhalt mit Inapper Form verband, führte er auch Predigt-Repetitionen in feinem Saufe ein und wirtte eifrig und lange als Borfteber bes Augsburger Rrantenhaufes. Aber neben biefer Thatigfeit in feiner Gemeinde und fur Augsburg ubte U. auch eine ungemein ausgebreitete Birtfamteit nach außerhalb. Schon in London mar fein Gifer für bie Miffion und bie aukere Ausbreitung bes Reiches Gottes gewedt worben. Als nun feit 1731/32 bas undriftliche und gefetwidrige Berfahren bes Erzbifchofs bon Salzburg gegen feine ebangelifchen Unteribanen weithin die Glaubensgenoffen ju warmer Theilnahme an bem Schidfale biefer maderen Leute erregte, ba mar es U., ber fich wie faum irgend ein Anderer in Deutschland um fie bemubte. Er trat mit ber englischen Befellicaft gur Berbreitung driftlicher Ertenntnig in Berbindung und Diefe übertrug ibm bie Sorge für die Ueberführung verschiedener Abtheilungen Diefer Salgburger nach England und bon ba nach Georgien in Amerika, wo fie fublich bon Sabannah die Pflangftadt Cheneger grundeten. Rurg bevor die erften 300 biefer Leute nach Amerita überfiebelten, war II. mit bem Grafen Chriftian Ernft au Stolberg in Wernigerobe baburch befannt geworben, bag fein Schwager Chriftoph Abolph von Jagersberg am 1. Auguft 1732 jum Sofmeifter bes Erbgrafen Genrich Ernft beftellt worben war. In Bernigerobe wurden nun die erften Prediger und Lehrer ber Colonie, Bolge und Gronau, wie auch noch fpatere, ordinirt, auch fonft biefem Berte ein thatfraftiges Intereffe bewiefen. Diefe beutich-ebangelifche Unfieblung jenfeit bes Oceans war nun binfort im Beiftigen und Leiblichen ein Gegenstand bingebender Sorge Urlfperger's, ber über biefes ,Aderwert Bottes' wiederholt gebrudte Schriften und Rechenichaftsberichte über Wachsthum, Ginnahmen und Ausgaben ericheinen ließ, bis er biefe Arbeit und ben großen in biefer Angelegenheit ju fuhrenden Brief. wechfel feinem Cohne Job. Auguft überließ. Aber nicht nur bie evangelifchen Salaburger hatten fich folder aufopfernben Thatigfeit gu erfreuen: Aberall mo Blaubensgenoffen unter ichwerem Gemiffensbrud und Berfolgung feufaten, fuchte Il. au belfen , und bies mit nicht geringem Erfolge. Er gebachte ihrer in Unfprachen, Unterrebungen und im Briefmechfel mit wohlhabenben und einflugreichen Gonnern. Es ift fo erfreulich als erftaunlich aus feinen Briefen gu entnehmen, wie reich bei ihm die freiwilligen Gaben befonbers aus Mugeburg, Rarnberg, Strafburg, Berlin, ber Schweig und anbern Orten gufammenfloffen. Da aber mit Gelbmitteln gunachft ba nicht gu belfen war, wo bie ichwer unterbrfidte Gemiffensfreiheit ben Glaubensgenoffen nicht einmal bas traurige Recht der Auswanderung gemahrte, fo feste U. mit erftaunlichem Gifer alles in Bewegung, um auf biplomatifchem Bege ben Bebrudten ein gewiffes Maag von Erleichterung und bie Erlaubnig, ihre Beimath gu verlaffen, gu erwirten. Er benutte bagu feinen Briefwechsel mit fürftlichen Berfonen, befonders mit Bringeffinnen, und fuchte auch fonft burch erlauchte Correfpondenten mittelbar auf bie großeren evangelischen Sofe einzuwirten. Wenig war burch die Bertretung ber ebangelifchen Stanbe im Reich ju Regensburg ju erreichen. Durch ben ibn innigft berehrenden frommen Grafen Chriftian Ernft gu Stolberg fuchte er folden 3med bei ben Ronigen bon Breugen und Danemart gu erreichen, ,benn ich weiß, daß Gott Ihnen bei biefen Sofen eine Thur geöffnet bat' (14. 4. 1735). Bott bilft burch gewiffe Wertzeuge' fcreibt er an ebenbenfelben (30. 11.

1733). Go gefcah es benn, bag auch im Berein mit ber englifden Chriftenthumsgefellichaft burch bie Generalftaaten und bie Boje bon England, Breugen und Danemart Borftellungen bei bem Raifer in Bien ju Gunften ber bebrudten Evangelifchen in Bohmen und ben öfterreichischen Erblanden gemacht wurden, befonders energisch von Seiten Preugens. Urlfperger's Gifer bei biefer Sache mochte jum Theil baber rubren, bag feine eigenen Bater um ihres Glaubene willen aus Ungarn und Steiermart hatten weichen muffen. Much ber Bolen nahm er fich gelegentlich an und wollte ein bohmifches Befangbuch in Galle bruden laffen. Bei ber Arbeit fur Gbeneger mar es ibm eine ernftliche Sorge, bag auswandernde herrnhuter neben ober in ju großer Rabe fich anfiebeln tonnten, benn ju Bingenborf ftanb U. in einem icharfen Gegenfag. Er beantwortete beffen briefliche Unlaufe febr furg. Er meinte, bag Bingenborf mehr ingenium als judicium habe. Wohlthuend ift es aber, bag II. Bingenborf's Grirabagangen aufrichtig bedauerte und febnlich munichte, berfelbe moge gur Ruchternbeit und Rube gelangen. Als es bieg, bag Bingenborf ertenne, bag er ehemals anderes ftatuirt und vieles problematifch aufgeworfen, fo wiber bie reine ebangelifche Lehre und die Lauterfeit bes Glaubens fei', fest II. bingu: ,2Benne nur Damit feine Richtigleit hatte. Sollt' man benn nicht etwas magen mit ibm, bamit er nicht flagen moge, man habe ibn nicht gebort' (18. 11. 1734 an Braf Chrift. Ernft ju Stolberg). Bon bem thatfraftigen Intereffe Urliperger's an ber Sallifden Miffion in Oftinbien mar fcon bie Rebe. Er mar auch Mitbegrunber ber ebangelifchen Gemeinde in Smbrna. Ale Borlaufer bon Berten der inneren Diffion laffen fich auch feine Bemilhungen um Die jablreichen in Augsburg vertehrenden jungen Raufleute fowie um die Sandwertsburichen ermahnen. Bon ben 5 Gohnen und 5 Tochtern, die Il. geboren murben, ebenfo wie von Schwiegerfohnen und Enteln ftarben ibm manche babin . ein hoffnungsvoller Sohn nach Bollenbung feiner theologischen Studien in Solle. Dennoch war es eine ftattliche Bahl von Rachtommen, Die ihm am 31. Muguft 1763 bie 50-jahrige Jubelfeier gierten, wobei fein einziger überlebenber Sobn 30h. Auguft Die Festrede bielt. 218 lehterer im 3. 1772, turg bor feinem Dahinicheiben jum Seniorat beforbert murbe, mar es bes Baters hober Erofi und Freude, daß er aus ber ihm vorgelefenen Rebe bes Gobnes feftes Betenntnif jum alten Baterglauben flar heraushörte. Er war bamals ein 87-jahriger Greis und feit fieben Jahren im Ruheftanbe. Wir befigen von bem mit einem fo weiten Rreife bon Berjonen im Berfehr ftebenben Manne berichiebene Bilber, bavon allein brei große Folioblatter in Schwarzfunft, eines 1728 von Gottfr. Eichler gemalt und von Bernh. Bogel gestochen, von 1737 und 1750 von 30h. Jat. haib gemalt und gestochen. Sie bringen auch Urlfperger's Gedentspruch: Evangelium Christi eruditio mea. Dagu fommt ein Rupferftich in U. 8" aus bem 3. 1724 nach bem Eichler'ichen Bemalbe von B. Bogel und ein großerer in 8° nach einem Bilbe von Joh. Jat. Said von G. A. Boligang 1750 geftochen. Gine Abbilbung ber Jubelmfinge bom 3. 1763 auf bem Titelblatt ber "Cammlungen Urlfperger'icher Jubelichriften" von Jat. Unbr. Friedrich in Rupfer geftochen zeigt bas Bilb bes 80-jahrigen Greifes neben bem feiner 75-jahrigen Gattin.

Rachrichten, von dem Sohne Joh. Aug. Urlsperger herrührend, in der Sammlung Urlsperger'scher Jubelschriften und besonders in dem Bohlverdienten Ehrengedachtnis herrn S. Urlspergers, Augsb. 1773. — L. Renner, Lebensbilder aus der Pietistenzeit. Bremen und Leipzig 1886, S. 329—400. — Handschr. Briefwechsel mit den Grafen zu Stolb. Bern. im Fürst. Archiv und die erwähnten Stiche in der Fürstl. Porträtsammlung zu Bernigerode. Bgl. auch J. G. Meusel's Lex. XIV (1815), 213—215. Cd. Jacobs.

Urfinne: Auguft Friedrich U., verbienter Berausgeber einer Sammlung altenglifcher und altichottifcher Ballaben. Geboren am 22. Juni 1754 an Berlin ale ber Cohn bes Geb. Oberfinangraths Erhard U. beichaftigte er fich foon auf ber Univerfitat Salle, mo er bie Rechtswiffenschaften ftubirte, angeregt burch Berber's Abhanblung über Chatelpeare, Difian und die Bollelieber, mit bem Studium ber altenglifchen Lieber, namentlich ber Berch'ichen Sammlung, Die 1765 ericbienen war. Seine erften eigenen bichterifchen Leiftungen maren zwei Ballaben, bie er im Gottinger begit. Samburger Dlufenalmanach bon 1776 veröffentlichte. Schon im folgenden Jahre gab er "Ballaben und Lieber altenglifcher und altichottifcher Dichter" beraus, ju benen Chobowiedi eine Beichnung lieferte, beren Stich Daniel Berger beforgt hatte. Efchenburg lieferte bagu bie Ueberfetung zweier Abhandlungen fiber bie alten englifchen Minftrels und Aber Die Lieberpoefie aus Berch's Reliques und Artin's Essays on song-writing. Die meiften Ballaben find aus ber Bercy'ichen Sammlung entlebnt und bie Uebersetungen bon Berber, Lowe, Crome, Campe, Joh. Martin Miller, Gidenburg und M. Julius Laur benutt. U. felbft gab die Ueberfetung bon brei Ballaben. Auch fur bie bon Gebife und Biefter berausgegebene Berlinifche Monatsichrift lieferte er einige Gebichte, beren Berth aber nicht groß ift. - U. wurde, nachbem er mehrere Jahre bem Grafen bon Dollendorf als Secretar gebient hatte, 1781 geheimer expedirender Secretar beim Beneralbirectorium in Berlin, 1786 Rriegerath und 1798 geb. Rriegerath. Er ftarb am 18. Marg 1805. - Gin bie Jahre 1772-1791 umfaffenbes Stammbuch, bas bon ihm herrabrt, enthalt Aufgeichnungen aller bebeutenberen Danner jener Beit.

Urfinus: Benjamin U., Dathematiter, geboren am 5. (ober 15.) Juli 1587 in Sprottau in Schlefien, + am 27. September 1633 (ober 1634) in Frantfurt a. b. Ober. Der eigentliche Familienname mar Behr, ber latinifirt in Urfinus Aberging. Er war zuerft hofmeifter in Prag, bann Symnafiallehrer in Bing und verfehrte an beiben Orten mit Repler, bem er bei ber Berechnung ber Rubolfinischen Tafeln beigeftonden haben foll. 3m 3. 1615 fam U. an bas Joadimsthal'iche Chmnafium in Berlin, von ba 1630 an bie Univerfitat in Frantfurt a. b. Ober. Am befannteften find bie logarithmifchen Beroffentlichungen bon II. aus feiner Berliner Zeit. Ihr Drudort Roln ift baber als Roln a. b. Spree, nicht als Roln a. Rhein zu verfteben. Schon 1618 gab U. bort bie "Trigonometria logarithmica Johannis Neperi" beraue, b. h. einen in Bahlen und Logarithmen um die beiben letten Stellen gefürzten Abbrud bon Reper's 1614 in ber fogen. Descriptio veröffentlichen Tafel. Dann tam aber 1623 eine beutiche Ausgabe von Reper's Rhabbologie und 1624 ber "Magnus Canon Triangulorum Logarithmicus", welcher um eine Stelle über Reper binausging, mithin eigene Berechnung vorausfehte. Freilich ichlichen fich in biefe lette Stelle manche Fehler ein, welche bon U. nachtraglich erfannt murben. Die Berliner Bibliothel befigt ein von Il. eigenhandig verbeffertes Exemplar.

Bgl. Käfiner, Gesch. d. Mathematik III, 87—91. — Klügel, Mathematisches Wörterb. III, 541—542. — Gerhardt, Gesch. d. Mathematik in Deutschl., S. 120—122. — Cantor, Borles. fiber Gesch. d. Mathematik II, 674—675.

Urfinns: Benjamin U. (von Bar), evangelischer Geiftlicher, † 1717. Unter ben Berliner Unionstheologen zur Zeit des ersten preußischen Königs Friedrich I. hat Benjamin U. eine gewisse Bedeutung gehabt. Er stammte von dem im 16. Jahrhundert viel genannten pfalzischen Theologen Zacharias U., einem der Berjaffer des heibelberger Katechismus, ab. Ueber seine herkunft und Bildung ift sonst nichts bekannt geworden. Im J. 1700 begegnen wir (in

Nova literaria, f. unten) ber Rachricht, bag er ale furbranbenburgifcher boiprediger fungirte, und bag bamals bie bon ihm in ber hauptfirche gu St. Marien in Stargarb in hinterpommern, bei Belegenheit ber Gulbigung ber hinterpommerfchen Stande gehaltene Predigt veröffentlicht worben ift. Sie bat ben Titel "Gulbigungs-Predigt als dem Durchlauchtigften Grogmachtigften Fürften und herrn, herrn Friedrich bem III Mardgrafen ju Branbenburg, Det 5. Rom. Reiche Erty-Cammerern und Churfurften ac. Die Erb-Sulbigung von bere lobl. Rittericafit und Stadten bes Berhogthums hinter-Pommern und Fürftenthums Camin abgeftattet murbe, fiber bie Borte Gottes 2 Chron. VII, 18 ger balten in ber hauptfirche ju St. Marien ac. (4 Seiten in fol.)" Aus Anlas ber Rronung und Salbung bes Ronigs Friedrich I. 1701 murbe er jum ebangelifchen Bijchofe und in ben Abelftand erhoben, baber fein Bappen bie Galbtanne und einen Bar geigte. 1703 prafibirte Bifcof U. gur Bereinigung ber Butheraner mit ben Reformirten einer Unionsconfereng in Berlin, welche aber refultatlos verlief und nur einen vielfeitigen Schriftenwechsel ber betheiligten Rreife gur Folge hatte. Befonders war es ber lutherifch-confessionelle gelehrte Theolog Balentin Ernft Boicher, welcher Diefe Confereng lebhaft betampite. Ausführliches findet fich baruber aus feiner Feber in ben Unichulbigen Radrichten zc. Leipzig 1706, 521 ff. - Urfinus' eigene Beröffentlichungen icheinen fich nur auf bem bomiletischen Gebiete bewegt gu haben; es waren Cafualprebigten, ju welchen fein bobes Umt ihm reichlich Belegenheit gab, "Bulbigungs. Rronungs- und Beifehungs- Predigten, auch Beplager-, Ginweihungs- und Ritterfclags-Reben", von benen 3ocher (f. u.) fagt, bag fie "wohl gefchrieben" gewefen feien. Derfelbe Belehrte berichtet, bag U. ofter feine Bredigten mit ben Borten "Ale bor Beiten" angefangen habe. Als ihm nun einmal ein gewiffes Gintommen an Gelb eingegogen, und bon ibm um bie Bieberausgablung beffelben petitionirt worden fei, habe ber Ronig auf feine Bittichrift ablehnend bie turge Refolution gefchrieben "Alles vor Zeiten." U. farb zu Berlin im 3. 1717.

Bu vgl. Nova literaria maris balthici et septentrionis edita MDCC (Lubecae in 4°) pag. 164. — Löscher, Bal. Ernst, Unschliege Rachrichten von alten und neuen theologischen Sachen u. s. w. Leipzig 1706. Daselbst S. 521—529: Rachricht wegen vorsehender Bereinigung der evangelischen und resormirten Religionen. (Außer diesem Aussache habe ich in den ersten zwanzig Bänden der Unschliegen Rachrichten über U. nichts gesunden.) — Jöcher, Gelehrten-Lexison IV (1751), S. 1735. — M. v. Engelhardt, Bal. Ernst Löscher (1853), S. 96—118, wo noch weitere Litteratur zur Geschichte der Unionsstreitigseiten angesährt ist.

P. Ticha fert.

Urfünns: Johann Henrich (Heinrich) U., am 26. Januar 1608 zu Speher geboren, studirte von 1626 an zu Straßburg, ward 1632 Rector am lutherischen Gymnasium zu Mainz, dann Prediger in Speher, seit 1655 Superintendent zu Regensburg, wo er am 14. Mai 1667 flarb. (Jöcher, Bb. 4. S. 1740, wo auch zahlreiche Titel seiner Schristen ausgeführt sind.) — Wir beschränten und hier auf die wenigen, welche Erwähnung verdienen. — Er machte den ersten Bersuch, dem bersthmten Hierozoison des Sam. Bochart etwas Aehnliches über die biblische Botanit an die Seite zu sehen. Er sammelte aus den alten Nebersehungen der Bibel, den älteren Auslegern und aus den elassischen Naturhistoritern zahlreiche Notizen über die Bäume und sonstigen Pflanzen, die in der Bibel vorkommen und stellte sie in seinem "Arboretum biblicum", Rürnberg 1665, 2. Aust. 1699 (f. den vollst. Titel bei Meyer, Gesch, der Schristerslärung, Bd. 4, S. 128), zusammen. Auch sehte er 1685 diese Mittheilungen sort in seiner "Continuatio historiae plantarum biblicae" (vgl. Meyer a. a. D.). Eigenthümlich ist darin der Bersuch, die Gleichnisse und

Bilder der Bibel, in denen Pflanzen vorkommen, genau botanisch zu deuten. hieraus bezieht sich auch der Anhang des erstgenannten Werkes "Sylva theologiae symbolicae", in der er eine Art hermeneutischer Theorie sür derartige biblische Stüde oder Stellen vorträgt. (Bgl. Diestel, Gesch. des A. T's., 1869, S. 470.) Nebertrossen und dadurch verdrängt wurden Ursinus' Arbeiten durch die von dister (J. A. D. B. XII, 424) und Celsius. — Andere zerstreute Resultate seines Sammeleisers sind in seinen "Analecta sacra" niedergelegt, vgl. Diestel a. a. O., S. 504. — Ein Commentar zu Sacharja (Franksurt 1652) sindet sich in Bleel-Kamphausen, Einl. in das A. T. 1870, S. 160, angesührt.

C. Giegfried. Urfinus: Johann Friedrich II., fachfifder Gefchichtefdreiber, murbe 1785 in Meißen als Sohn bes Thorwarters ber bortigen Sanbesichule geboren. Er bejuchte lettere bom Jahre 1747, bezog bann die Universität Bittenberg, wo er fich 1758 bie Magifterwurbe erwarb. Bon 1760 an war er Pfarrer in Beicha bei Lommabich, bon 1772 in Borit bei Riefa (Ephorie Meigen). Daneben beschäftigte er fich mit Studien gur fachfischen Landes-, namentlich Rirchengeschichte. Bon biefen ift veröffentlicht worden bie "Geschichte ber Domfirche ju Deigen aus ihren Grabmalern erlautert mit einem Profpecte berfelben" (Dresben 1782), die Lebensbeschreibung bes erften Meigner Superintenbenten Johannes Beif und die Beidreibung einer eigenthumlichen Monbericheinung "Der Mond im Rreuge am 24. Februar 1785". Der größte Theil feiner Borarbeiten ift nicht jum Abichluffe gelangt. Gie beziehen fich faft ausschlieglich auf Die Beichichte ber Stadt Deigen (Bifcofe, Beiftlichkeit, Rirchen, Schulen) und befinden fich auf der igl. öffentlichen Bibliothet gu Dresben, gum Theil auch im dortigen igl. Sauptftaatsarchibe. In ber großen Ueberschwemmung 1784 berlor II, eine mubiam gearbeitete Sanbidrift, die er jum Schuhe gegen Feuersgefahr in einem unterirbifchen Rirchengewölbe aufbewahrt hatte. Er ftarb 1796.

Sachsens Kirchen-Galerie. Dresben 1837, I, 182. — A. H. Krephig, Album der evangelisch-lutherischen Geistlichen im Königreiche Sachsen. Dresben 1883, S. 27, 46. — F. Schnorr von Carolsseld, Katalog der Handschriften der Kgl. öffentlichen Bibliothet zu Dresben. Leipzig 1883, II, 574 n. Ein Brief an U. über die Herausgabe seiner Schrift Gesch. der Domlirche befindet sich bort J 56 d. Bl. 185 f., Familiennachrichten in L 278, Bl. 63.

Urfinus: Raspar Belius U. Bahricheinlich 1493 in Schweidnig in Schleften geboren und bermuthlich uriprunglich Raspar Bernhard genannt, brachte er aus Rom, wo er bei feinem erften Aufenthalt in ber Belia wohnte, ben Beinamen Belius mit beim. Schon 1505 bezog er bie Univerfitat Rrafau, bort widmete er fich alsbald ben humaniftischen Studien und lernte von Conftantius Clariti be Cancellariis Bononienfis auch Griechifch. Der frahreife Ifingling geichnete fich icon mit 15 Jahren als lateinischer Dichter aus und gewann burch feine Berfe die Reigung bes Bifchofs Johann V. Thurgo bon Breslau, ber ihn in feine Umgebung jog und fur feine weiteren Stubien freigebig unterftutte. 1508 ging U. nach Leipzig. hier geborte er ju den Schulern bes 30h. Rhagius Mefticampianus und trat felbft als Lehrer bes Briechifchen auf. Etwa 1510 wurde er Secretar bes faiferlichen Locumtenens Bifchof Datthaus Lang von Burt. Dit biefem ging er 1511 nach Italien, flubirte borfibergebend unter Scipio Carteromachus in Bologna und blieb, als Carbinal Lang nach Deutschland gurudfehrte, in Rom, um bort feine Studien gu vollenden. Gier erichlog fich ibm ber glangenbe Rreis ber romifchen Schongeifter und befonbers bie sodalitas Coritiana. Er befreundete fich mit Franciscus Arfillus, Janus Bitalis, Joannes Marius Catanaeus, Hieronhmus Bidas, Angelus Colotius, Nicolaus

Judecus, Lilius Gregorius Chralbus, Marcus Antonius Cafanoba, Philipput Beroalbus bem ifingeren, Betrus Bembus, Jacobus Saboletus u. a. Befonders nabe trat ihm der hiftoriter Paulus Jobius. In Rom fchuf U. swei großere beroifche Gebichte auf bie Sporenichlacht bon Buinegate und auf ben Sieg Sigismund's I. von Bolen bei Orega. 1514 fehrte er wieber nach ber beutichen Beimath gurud und nahm als Gecretar Lang's 1515 an ber Garftenjufammentunft in Presburg und an bem folgenreichen Wiener Congres theil, Ueber ein Jahr blieb U. in Bien und in Berbindung mit ber Univerfitat und ber sodalitas Collimitiana, Collimitius, Babianus und Rubolfus Agricola junior wurden feine besten Freunde. 1516 follte er fich Lang wieder anschließen und als Befandter nach Spanien geben, aber eine Erfrantung an ber gallifden Rrantheit ftand ihm im Wege. 1517 erhielt er auf Rang's Furfprache bon Dagimilian I. ben Dichterlorbeer. In bemfelben Jahre verbffentlichte Agricolo eine Sammlung von Gebichten bes U., "Epistolarum et Epigrammatum liber", in Bien. 1518 ging Il. nach Schlefien, und die Gunft Johann Thurgo's gemabrte ibm jest ein Ranonifat in Breslau, bas ibm erlaubte, ben Dienft Lang's gu verlaffen und aufs neue feine Studien in Wien aufzunehmen. 218 1521 bort die Beft ausbrach, begab er fich nach Bajel, wo er bie Freundschaft bes Erasmus bon Rotterbam gewann und nach Freiburg im Breisgau, wo er mit Ulrich Bafins nabere Beziehungen antnupfte. In Bafel veranstaltete er 1522 eine Gesammtausgabe feiner Dichtungen. Rach Wien zuruckgelehrt, veranlagten ibn bie unerquidlichen Berhaltniffe an ber verfallenben Univerfitat und befonbers bas Eindringen ber Reformation ju einer zweiten Reife nach Italien, nach Ram. Indeffen verluchte Ferdinand I. Die Univerfitat wieder gu beben, U. follte ben Lehrftuhl fur Rhetorit erhalten; aber erft 1524 trat er in biefe Stelle ein und las über römische und griechische Autoren. Im Winter 1525/26 verweilte er in Dien bei Jalob Biso, und auch bier faßte er Fuß in den litterarischen Breisen; der Primas Erzbischof Ladislaus Szaltai nahm ihn unter feine Familiaren auf. 218 nach ber Schlacht bei Dohack (1526), Ferdinand I. fich aufmachte, um Ungarn fur fich in Befit ju nehmen, murbe U., ber Ganger bes habsburgifchen Saufes, aus feiner Lehrstellung jum Gofbiftoriographen berufen und begleitete feinen herrn, bei ber Rronung in Stublweißenburg bielt er bie Geftrebe. 1529 entjagte U. bem geiftlichen Stande und berbeiratbete fich in Wien an bem Tage, an bem die Turfen bor ber Stadt erichienen. Er fluchtete nach Ling und begab fich nach Aufhebung ber Belagerung wieber nach Bien, um in toniglichem Auftrage an ber Reformation ber Univerfitat theilgunehmen. 1530 ging er mit nach Mugeburg und 1531 gur Rronung Ferdinand's ale romifcher Ronig nach Roln; auch bier hielt er wieder die Feftrebe. 3m 3. 1581 fchrieb er ein Buch über bie Schlacht bei Dobacs, bas leiber nicht erhalten ift. Gegen Ende bes Jahres übernahm er bie Erziehung ber toniglichen Rinder, und biefe Thatigleit nahm ibn vollauf in Anfpruch. Mitten beraus aus biefem Berufe fchied er ploglich, am 5. Darg 1589, aus biefem Leben; er fand einen geheimnigvollen Tob in ber Donau bei Bien. Rach ben Meugerungen ber Freunde in Brivatbriefen hat er freiwillig ben Tob gefucht, weil er bas unleibliche Berhaltniß ju feiner gantischen und treulofen Frau nicht mehr ertragen tonnte. Heber fein liebensmurbiges Befen, feine reine Dentweife, feine Bewiffenhaftigfeit als Pringenerzieher find alle Zeitgenoffen einig. Wenn auch perfonlich milb bentenb, mar er boch ein entichiebener Gegner ber Reformation. 218 hiftoriograph wurde er ichon bon feinen Beitgenoffen bochgeichatt, fein Stil ift fliegend und flar, feine Angaben find guberläffig, fobag fein Sauptwert, Die Befchichte Ferbinanb's I., auch Rante's Beifall gefunden bat. Leiber bricht Diefes auch fonft noch ludenhafte Buch, bas befonbers fur bie Beftperareifung Refinus. 369

Ungarns von Wichtigteit ist, schon mit dem Jahre 1531 ab; Kollar hat diesen Torso 1762 unter dem Titel "de bello Pannonico libri decem" herausgegeben. Als humanistischer Dichter ragt U., der wahres Talent besaß, über alle seine schlesischen Landsleute hervor, er ist auch der erste und fruchtbarste Bertreter der hochrenaissance in Wien. Seine zahlreichen Berbsfentlichungen haben wir in seiner Biographie, Budapest 1886, zusammengestellt. Gustab Bauch.

Urfinns: Leonharb U., eigentlich Beer geheißen, nach der Sitte seiner Zeit latinisitt, war ein gelehrter und besonders in der Botanit kundiger Arzt. Geboren am 21. Januar 1618 zu Rürnberg und hier am 2. Februar 1664 gestorben, hat er von 1652—1656 die Prosessur der Botanit in Leipzig und barauf dis zu seinem Lebensende den Lehrstuhl der Physiologie in Leipzig besteidet. Er stand bei den Zeitgenossen im Ruf großer Gelehrsamkeit und hat auch einige schriststellerische Arbeiten in Gestalt von Dissertationen und alademischen Gelegenheitsreden producirt. Uebrigens war er auch Mitglied der R. K. Leopoldino-Carolinischen Atademie der Ratursorscher.

Bgl. Biogr. Ber. VI, 49. Bagel.

Urfinne: Bacharias U., reformirter Theologe, geboren in Breslau am 18. Juli 1584, + in Reuftabt a. D. am 6. Marg 1583. Er war ber Cohn eines aus Reuftabt in Defterreich ftammenben Diafons Raspar Beer, welcher 1528 ale Informator nach Breslau gefommen mar und feinen Familiennamen bereits in Urfinus überfest hatte. Urfinus' Mutter, Anna Rothe, gehorte einer angefebenen Brestauer Familie an. Trogbem blieb Urfinus' Bater bis gu feinem 1555 erfolgten Tobe in befchrantten Berhaltniffen. Auf ber Elifabethichule in Breslau grundlich vorgebilbet, tonnte Bacharias, mit ftabtifchen und anberen Stipendien unterftugt, icon im Alter bon nicht 16 Jahren bie Univerfitat begieben und wurde, nachbem er bor Delanchthon eine besondere Bruiung bestanden hatte, am 30. April 1550 in Wittenberg immatriculirt, wo er mit großem Gifer feinen Studien oblag und fich befonders an Melanchthon enge anichlog. 3m August 1557 burite er letterem jum Religionsgesprache nach Borms folgen und unternahm bon ba aus, von ben Brubern feiner berftorbenen Mutter mit ben nothwendigen Mitteln verfeben und burch ein ehrenvolles Beugnig Melanchthon's empfohlen, eine langere Studienreife, auf welcher er in Genf mit Calvin in Begiehungen trat und in Baris einen langeren Aufenthalt nahm. Auf ber Rudreife besuchte er, überall gelehrte Berbindungen anfnupfend, Burich, Enbingen, Ulm und Rurnberg. 3m Geptember 1558 fam er wieber nach Bittenberg, um alsbald, bem Rufe bes Breslauer Rathes jolgend, als Behrer an ber Glifabethichule in feine Baterftabt gurudgutehren.

Aber es sollte hier seines Bleibens nicht lange sein. Auch in Breslau brach ber Abendmahlsstreit ans, welcher damals in ganz Deutschland die Gemüther erregte. U. war auf seiner Reise sich darüber völlig klar geworden, daß er in diesen Fragen nur auf Calvin's Seite stehen könne, und gab seiner Ueberzeugung in seiner 1559 zu Breslau erschienenen Erstlingsschrift: "Theses de sacramentis" offenen Ausdruck. Damit war aber seine Stellung in Breslau unhaltbar geworden. U. erbat sich von dem Rathe die Enthebung von seinem Amte und erhielt dieselbe in ehrenvollster Weise und unter der Bedingung, daß er nach Breslau zurückehren werde, sobald die Stadt seine Dienste wieder begehre. Er wendete sich nach kurzem Ausenthalte in Wittenberg, wo lurz vorher Melanchthon gestorben war, nach Zürich, wo er am 3. October 1560 ankam und mit den dortigen Theologen, besonders mit Petrus Marthr Bermigli, in die engste Berbindung trat. Bereits im solgenden Jahre sand U., dessen calvinische Ueberzeugung in Zürich noch sester gegründet worden war, den seinen

Fabigleiten angemeffenen Wirtungstreis. Rurfurft Friedrich III. von ber Bialg berief ihn an bie mit reformirten Lehrern neu befette Sochichule nach Beibelberg, wo er am 9. September 1561 anfam. Bunachft Abernahm er bier bie Leitung bes Sapienzcollegiums, einer neu organifirten Anftalt jur Beranbilbung bon Beiftlichen. 3m folgenben Jahre wurden ibm, nachbem er am 25. Auguft 1562 die Burbe eines Dr. theol. erhalten hatte, außerbem die Borlefungen über bie Dogmatit übertragen, welche er fortführte, bis ihn feine anderweitige Arbeitslaft swang, diefelben 1568 in die Sande des ju feiner Entlaftung berufenen hieronymus Banchius ju legen. Bu ben ausgebehnten Beicaften, welche bie außere und innere Leitung ber genannten Anftalt mit fich brachte, famen umfaffende wiffenichaftliche und litterarische Arbeiten, ju welchen feine Stellung ibn nothigte. Go übertrug ber Rurfurft ihm 1562 im Bereine mit Raspar Dlevianus die Ausarbeitung eines Ratechismus, welcher nicht blog ber Unterweifung ber pfalgifchen Jugend bienen, fonbern auch ben Predigern und Behrern eine fefte Norm für ihre Lehre bieten follte. Mit gemiffenhafter Treue gingen beibe an bas Bert. Bahrend, wie es icheint, bie treffliche Anlage und Stilifirung mehr auf ben prattifch gerichteten Dlevian gurudguführen ift, ift bie bogmatifche Geftaltung bes Stoffes offenbar bor allem bas Bert Urfinus', welcher unter Berfidfichtigung ber gangen einschlägigen Litteratur als Borarbeit zwei, bann bon beiben Theologen in deutscher Sprache überarbeitete, Entwurfe angefertigt Mus ihnen ift ber berühmte pfalgifche ober Beibelberger Ratechismus berborgegangen, in welchem fich U. ein unvergängliches Dentmal geftiftet bat. Rachbem berfelbe bon einem Convente ber pfalgifchen Superintendenten gu Raiferslautern gebilligt worben war, erichien er im Januar 1563 ju Beibelberg unter bem Titel: "Ratechismus ober chriftlicher Unterricht, wie ber in Rirchen und Schulen der churfurftlichen Bjalg getrieben wirb", querft im Drude und wurde die bedeutenofte Befenntnifichrift ber reformirten Rirche Deutschlands.

Go großen und mobiberbienten Beifall biefer Ratechismus aber innerhalb und außerhalb Deutschlands bei ben Gefinnungsgenoffen fand, fo beftige Angriffe wurden bon eifrig lutherifcher Geite gegen benfelben gerichtet. Die Aufgabe, biefen Angriffen gu begegnen und die wiffenschaftliche Bertheidigung bes Ratechismus au fuhren, fiel bem U. gu, welcher fo, feiner innerften Reigung febr gumiber, gu immer neuen theologifchen Gehben genothigt warb. In gablreichen, meift im Ramen ber Beibelberger theologifchen Facultat berausgegebenen Streitichriften, unter benen die 1564 unter bem Titel: "Gründlicher Bericht bom beiligen Abendmahle" erschienene, Die befanntefte ift, vertheibigte er die Lehre bes Deibelberger Ratechismus mit Rlarbeit und Scharfe. Bei bem bom 10. bis 15. April 1564 abgehaltenen unerquidlichen und ergebniftlofen Maulbronner Religionsgelpräche war Il. neben Olevian ber ichlagfertigfte Bertreter ber Beibelberger Lebre gegen Jatob Anbrea und übernahm auch bei dem darauf folgenden erbitterten litterarifchen Streite die Abfaffung ber bie Stellung ber Pfalger vertheibigenden Schriften. Doch nahm er, bon Ratur friedfertig und ichnichtern, nur mit Widerwillen an Diefen Rampfen theil. 218 barum Friedrich III. Ende 1566 eine Disputation ber Beibelberger mit ben lutherijchen oberpfalgifchen Theologen ju Amberg beranlagte, fam U. gwar auf Ginlabung bes Rurfürften ebenfalls babin, blieb aber ben Berhandlungen fern, ba er fie, burch feine Maulbronner Erfahrungen belehrt, für nuglos bielt.

Trothem blieben U. neue, diesmal im Schoofe ber pfälzischen Kirche selbst entbrennende Rampse nicht erspart. Es handelte sich babei um die in den calvinischen Kirchen des Auslandes längst eingeführte Kirchenzucht. Im Mai 1568 erhob U. in einer an den Kurfürsten gerichteten Dentschrift Klage über die herrschende Rügellosigkeit und sorderte entschieden die Einrichtung einer Kirchen-

Beiplin. Bahrend Dlevian und anbere auf Geite bes U. traten, fprachen fich ndere, unter ihnen besonders ber Leibargt bes Rurfürften Thomas Graft, icharf gen die Rirchengucht aus. Daran fcblog fich ein langerer argerlicher Streit, elchem Friedrich III., dazu mit veranlaßt durch bas Auftreten bes Pfarrers bam Reufer in Beibelberg und bes Infpectors Johann Sylvanus ju Labenburg, n 13. Juli 1570 badurch ein Ende machte, bag er bie Ginrichtung bon resbyterien und Ginfihrung ber Rirchengucht anordnete. Die genannten beiben beologen, eifrige Begner ber Rirchengucht, hatten bie Dreieinigfeit und bie ottheit Chrifti bestritten und nicht blog mit ben Antitrinitariern in Giebenargen, fonbern fogar mit dem turfifchen Gultan Berbindung gefucht. Bahrenb rufer ber brobenben Berhaftung ju entgeben mußte und nach ber Turfei entfam, ber er als Muhamedaner ftarb, wurde Splvan am 23. December 1572 als otteslafterer in Beibelberg enthauptet. Gin leiber auch bon U. unterzeichnetes utachten ber Beibelberger Theologen, welches bie Tobesftrafe für Bottesläfterung tberte, hatte ju bem bellagenswerthen Entichluffe bes lange ichwantenben urffirften bas feine beigetragen.

Alle diese unerwünschten Kämpse und die Anstrengungen seines Amtes atten die ohnehin zarte Gesundheit Urfinus' untergraben. Auch nach Abgabe er bogmatischen Borlesungen blieb seine Arbeitslast eine übergroße, da er, häusig hne jede Hüsse, nicht bloß den gesammten Unterricht und die Erziehung der O Zöglinge der Sapienz, sondern auch die ökonomische Leitung der Anstalt zu esorgen hatte. An sich zur hypochondrie geneigt, zog er sich von jedem Umgange urbet. Seine Kränklichseit nahm von Jahr zu Jahr zu, ebendamit aber auch ine Berstimmung und Sehnsucht, aus seiner "Tretmühle" im Sapienzcollegium etreit zu werden. Als ihm aber 1571 ein ehrenvoller Kus zu einer theologischen kröseszur in Lausanne die erwänschte Gelegenheit dazu bot, legte er die Entheidung in die Hände des Kursusstellen, welcher den trefslichen Mann nicht ziehen usselne wollte. Doch entschloß er sich auf Zureden seiner Freunde im Sommer 1574, in Margaretha Trautwein in die Ehe zu treten. Er gewann an ihr eine sebevolle Pflegerin und tsichtige Hausstrau, welche ihn mit einem ihn überlebenden

obne. Johannes U., beichentte. Bwei Jahre fpater, am 26. October 1576, ftarb Rurfurft Friedrich III. ein ftreng lutherischer Sohn Ludwig VI. folgte ihm in ber Regierung und ate alsbald eine vollständige Ummaljung ber gangen pfalgischen Rirche ins Auch U. erhielt, nachbem turg borber bas Sapienzcollegium aufgeloft orben war, am 7. October 1577 feine Entlaffung und fand, unter Ablehnung nes Rufes an die Bochschule in Bern, gleich anderen entfernten Beibelberger brofefforen einen neuen Birtungetreis an ber bon Pfalggraf Johann Cafimir, em gleichgefinnten jungeren Sohne Friedrich's III., neugegrundeten Lehranftalt, em Cafimirianum in Reuftabt a. S. Am 26. Mai 1578 begann er bier mit borlefungen über ben Propheten Jefaia feine Thatigfeit und fonnte biefelbe in ageftrengter Arbeit unter ftets gunehmenden torperlichen Beiben noch faft funf abre fortfeben. Dier berfaßte er noch, veranlagt burch bie Aufftellung ber oncordienformel, jur Bertheibigung ber reformirten Behre außer mehreren leineren Schriften fein bebeutenbes lettes großeres Bert, Die 1581 ericbienene Chriftliche Erinnerung bom Concordienbuch", welche bon ihm zuerft unter bem litel "Admonitio obristiana" in lateinischer Sprache herausgegeben worben war. In ber Stiftefirche ju Reuftadt wurde U. beftattet. Die beutsche reformirte firche ebrt ibn ale einen ihrer bervorragenbften und icharifinnigften Theologen.

Die lateinischen Werte Urfinus' wurden großentheils von 1584 bis 1590 urch feinen Schiller Joh. Jungnis, seine Erklärungen jum heidelberger Ratechismus uerft 1591 durch David Pareus herausgegeben. Gine Gesammtausgabe feiner Werke veranstaltete von 1612 an Quirinus Reuter in drei Foliobanden, Sein Leben ist außer von Melch. Abam aus den Quellen beschrieben von K. Sudhoss, K. Olevianus und J. Ursinus (Elberseld 1857) und von J. F. A. Gillet, Crato von Crassisteim und seine Freunde (Franksurt a. M. 1860, 2 Bande). Außerdem vgl. Hundeshagen in Piper's evangelischem Kalender von 1863 und J. Werle in den von dem evang. Vereine der Psalz herausgegebenen "psalzischen Resormatoren", sowie meinen Artikel in der theologischen Realenchstopädie, 2. Auslage, XVI, 238 ff.

Urelingen: Berner Bergog bon U., ein Bandenfihrer bes viergebnien Jahrhunderts, entftammte einer nach ber jest berfallenen, bei bem Dorfe Brelingen (richtiger Uerslingen) im wurttembergifchen Oberamtsbezirfe Rottweil gelegenen Burg benannten freiherrlichen Gefchlechte, welches burch bie Gunft ber Gobenftaufen geforbert und gehoben, die Bergogswurde von Spoleto erwarb und beffen Baupter fich, nachdem fie Diefes Lebens bald verluftig gegangen waren, ben Titel, ihn auf ihren schwäbischen Stammbesit übertragend, weiterführten. Gerzog Werner v. 11., von den Italienern, welche seinen Bornamen verwelschien, Buernieri oder Guarnieri gebeißen, ericheint zuerft im 3. 1342 ale Fubrer einer jener Solbnerichaaren, in beren Reihen Abenteurer aller Lanber, tampi- und beuteluftig, Die Salbinfel beimfuchten, um fich an ben Rebben ber Rurften und Stabte ju betheiligen; er war ber erfte, welcher unabhangige Schaaren, Die in feines Soberen Golbe ftanben, bilbete, mit benen er fengenb, plundernd und brandichagend das Land burchjog. Gine Reuerung, welche er babei ichuf, beftanb barin, bag alles, mas auf biefe Beife erworben mar, in eine gemeinfame Raffe geworfen und fpater getheilt wurde. Dabin floffen bie Gelber, burch beren Bahlung Ortichaften und Provingen Die Blanderung abtauften, Die Lostaufegelber ber Befangenen, Die Beute an allem, mas ber Aneignung werth ericbien. Benn ber Tag ber Auseinanderfegung gefommen war, fo gefchah nach borber bestimmten Berhaltniffen bie Bertheilung und in aller Gute einigten fich die Rauber aber bas mas ein jeber bon ihnen ju erhalten hatte. Bergog Berner mar es, ber ihnen diefe Befete vorfchrieb und die guchtlofen Banden in Ordnung bielt. Daß fie fich ibm fagten, bantte er neben bem Unfeben, in dem er ale Solbal ftanb, ber Achtung, welche feine Untergebenen feiner vornehmen Abfunit gollten; fie fuhlten fich baburch geehrt, bag er mit ihnen in Gemeinschaft lebte und fich au ihresgleichen machte.

11. hatte im 3. 1342 im Golbe bon Bifa gegen Floreng gesochten. ber Rrieg beenbet war, munichten bie Bifaner ibn mit feiner Schaar Ios gu werden, fie folugen ihm baber bor, einen geringen Golb bon ihnen angunehmen und im übrigen auf feine eigene Sand gu leben, wobei fie den hintergedanten begten, bag es auf Roften ihrer Begner geschehen warbe. 11. und ben Seinen gefiel ber Bebante und im Geptember jenes Jahres traten fie au einer auf Brund ber oben entwickelten Regeln ju bilbenben Genoffenichaft gujammen, welcher fie ben Ramen ber Großen Compagnie (la gran compagna) beilegten; 11. nannte fich "Bergog Berner, Berr ber großen Genoffenichaft, ber Feind Bottes, ber Traurigfeit und ber Barmbergigfeit". Balb hatte er 3000 Belme, bas Fugvolt und ben Trog ungerechnet, beifammen. Damit jog er aus. Buerft gegen Malatefta, ben berrn bon Rimini, ber im letten Rriege gegen Bifa gefochten batte; Diefer berftand Die Genoffenfchaft burch Gelb und gute Borte fur fic ju gewinnen und fie jum Beitermariche ju bewegen. Der Marich ging gegen bie herren bon Ferrara, Bologna und Ravenna, die nebft den Gemeinden bon 3mola und Faenga einen Bund geichloffen hatten, um fich gegen bie Ranber ju fchuten. Much fie tauften ben Befuch burch Gemabrung von freiem Durch. juge, Lebensmitteln und einer Summe von 60 000 Bulben ab. Dann ging der Zug weiter gegen die Alpen. Ueberall wohin die Freibeuter tamen, versuhren die Bewohner ebenso und als erstere am Fuße der Berge angekommen waren, hatten sie soviel Geld und Sut zusammengeraubt, daß sie es nicht mehr sortschaffen konnten; ihre Schaaren losten sich nach und nach auf und gingen zu Gause oder schlossen sich anderen Banden an. Es geschah dies im Frühling 1343.

Bier Jahre fpater, im Robember 1347, ericien U. bon neuem auf ber Diefes Dal im Guben bes Landes. Dorthin jog Ronig Ludwig bon Ungarn um ben Tob feines Brubers Andreas, bes am 20. Auguft 1845 ermordeten Gemable ber Ronigin Johanna bon Reapel an Diefer und ihrem Buhlen und nunmehrigen Gatten Ludwig von Tarent ju rachen. In des Konigs Befolge befand fich Bergog Werner von U. an ber Spige von 1500 Belmen. Dit leichter Dube machte Lubwig fich jum herrn bon Reapel und, ba er glaubte fich ohne die toftfpielige Gilfe feiner fremdlandifchen Golbner behaupten ju tonnen, bantte er fie ab; gegen U., welchen er jum Commandanten ber Feftung Aquila ernannt hatte, mar außerdem die Antlage erhoben, bag er mit bem entigronten Berricherpaare im Ginverftandniffe fei und auf Berrath finne. 11. tam burch bie Entlaffung nicht in Berlegenheit. Er fammelte fofort eine neue Compagnie, welche alebald 3000 geharnischte Reiter gablte und unternahm nun Raubzuge. Buerft gegen bie Stabte Campaniens. Die Berheerungen, welche feine Schaaren anrichteten, bewogen die Ffirften und Stadte Mittelitaliens ju beren in Ausficht ftebenbem Ericheinen ein gemeinfames Geer aufzuftellen; biefer Umftand, verbunden mit dem Auftreten ber Beft, welcher viele ber Seinen jum Opfer gefallen waren, veranlagte U. im April 1848 für zwei Monate in ben Dienft bes ju Avignon in ber Berbannung lebenben Bapft Clemens VI. ju treten, um beffen Welbherrn bei ber Biebereroberung einiger bem beiligen Stuble genommener Landftriche behilflich ju fein. Dag er bem Ronige von Ungarn gedworen hatte, nicht in ben Dienft bes Papftes ju treten, hinderte ihn ebenfowenig wie bas gleiche eibliche Berfprechen ihn babon abhielt, fich ber Ronigin Johanna und beren Batten anguichliegen, als biefe aus ber Brobence, wohin fie gefifichtet maren, im Auguft 1348 in Italien ericbienen, um ihr Ronigreich bon neuem in Befit ju nehmen. 218 fie ungehindert in die Stadt Reapel einzogen, ritt II. bem Ronigepaare voran und balb barauf ließ Ronig Lubwig fich bon ibm, um 11., beffen Beiftand er fur bie bevorftebenben Rampfe gegen bie noch im Canbe befindlichen ungarifchen Befahungen nicht entbehren gu tonnen glaubte, gu ehren, jum Ritter ichlagen. - Aber nicht lange blieb U. bem neapolitanifchen Ronigspaare treu. Er verfprach fich von einem Uebertritte gu ben Ungarn großere Bortbeile, fnupfte Berbindungen mit ben Gubrern berfelben an, ließ fich, nach Apulien entfendet um bier die Anhanger bes Ronigs ju fchuben, von jenen gu Cornito gefangen nehmen und wurde mit einer hoben Befehlshaberftelle im ungarifden Beere betraut. Die Rampie, welche jest entbrannten, brachten ben Solbnern reiche Beute; als fie burch eine Baffenruhe unterbrochen maren, ließen die Freibeuter fich burch ben papftlichen Legaten beftimmen auseinanderjugeben um bas Erworbene in Sicherheit ju bringen ober auch es ju berpraffen und bann ju ihrem icanblichen Bewerbe gurfidgutehren; Reapel aber, wo beibe Barteien ber Erholung bedurften, murbe fie los. - U. mablte feinen von diefen beiben Begen. Er bilbete bon neuem eine Compagnie bon 500 Reitern unb trat mit diefen Anfang Dai 1350 in den Dienft zweier Edelleute, Johann Manfredi bon Faenga und Frang Orbelaffi bon Forli, welche in Gebbe mit Aftorgio Duraforte begriffen waren, bem ber Bapft bie Braffchaft Romagna berlieben hatte. Aber Reiter, welche Schape im Mantelfade mit fich fuhren, find wenig geneigt ihr Leben ju magen; auch von Urelingen's und ber Geinen Thaten in ben Rampien ber nachften Beit wird wenig berichtet und nach

einigen Monaten wechfelten biefe bon neuem die Fahne, indem fie unter bie bes Johann Bepoli traten, welchen in Bologna die Bapftlichen bedrangten. Mis inbeffen Pepoli fich dem Ergbischofe von Mailand, Johann Bisconti, in Die Arme warf, mit dem Il. in fchlechtem Ginvernehmen ftand, verließ letterer (Berbft 1850) bie Stadt und trat balb mit feiner auf 1200 Reiter angewachsenen Compagnie bon neuem in die Dienfte bes Bapftes, indem er fich bem Grafen Durgfode perpflichtete. Aber Duraforte tonnte bie Berbindlichfeiten nicht erfullen, welche er ben Goldnern gegenuber auf fich genommen hatte, und im Darg 1351 ging 11. in ben Dienft bon Daftino bella Scala, bes herrn bon Berona, Aber. Diefer ftarb icon am 3. Juni 1851, fein Sohn Can Brande II. bella Scala, verbandete fich mit bem nämlichen Johann Bisconti, um des willen II. Bologna verlaffen hatte, und fo fab fich ber lettere bewogen, auch aus bem Dienfte ber Beronefer ju fcheiben. Der Ergbischof fteuerte felbft bagu bei, bag ibm fein feit Monaten rudftanbiger Solb ausbezahlt werben fonnte; Urelingen's Bruber, Bergog Reinhold, trat mit 400 Reitern, bem Refte ber Compagnie, in mailandifde Dienfte und Bergog Werner fehrte in feine fcmabifche Beimath jurud, wo et balb nachher (nach Steger im 3. 1354) geftorben ift. Er binterließ einen Sohn, von beffen ferneren Schidfalen wir teine Renntnig haben; bie Rachtommen eines Bruders festen ben Stamm fort, aber Berner's unredlich und unruhmlich erworbene Schate gerrannen unter ben Banben feiner Rachfolger und in Armuth ift ber legte berfelben um bie Mitte bes 15. Jahrhunderts, ein Bettelbergog, geftorben.

F. X. Bronner, Abenteuerliche Geschichte Gerzog Werner's bon Urslingen, Aarau 1828. — F. Steger, Geschichte Franz Sforzas und ber italienischen Condottieri, S. 65—75. Leipzig 1858. B. Poten.

Ursus: Ricolaus Reimarus U., ein vielseitiger Gelehrter des 16. Jahrhunderts, stammte aus Genstedt in Ditmarschen, erlernte, nachdem er in seiner Jugend die Schweine gehütet hatte, die lateinische, griechische und französische Sprache und erward sich als Autodidalt gründliche Kenntnisse im Gediet der Mathematit, der Aftronomie und der Philosophie. Ein von ihm ersonnens neues System der Astronomie ("Fundamentum Astronomicum", Straßburg 1588) traf mit der Theorie des Tycho de Brahe dermaßen zusammen, daß dieset ihn des Plagiats beschuldigte. Rachdem U. seit 1588 in Straßburg Mathematik gelehrt hatte, erhielt er einen Rus nach Brag und ließ daselbst 1597 seine Schrift "De Astronomicis hypothesidus" abdrucken, worin er den Tycho de Brahe aus hestigste angriss und mit Schmähungen überhäuste. Deshald von einer Beleidigungsklage bedroht, entstoh er aus Prag und starb 1599. Reben einer Reihe mathematischer und astronomischer Schristen versaßte U. auch eine "Metamorphosis Logicae", die 1589 in Straßburg erschienen ist.

3. S. Bebler's Universal-Legiton LI, 633. - C. G. Joder's Allgem. Gelehrten-Legiton IV, 1743. D. Liebmann.

Usedom: Abolf Detlef v. 11., königlich preußischer Generallieutenant, wurde auf dem von König Karl XII. seinem Bater, welcher zuletzt als Oberstellieutenant im Leib-Regimente der Königin in schwedischen Kriegsdiensten stand, wegen dessen Tapserkeit und Treue geschenkten, unweit der Sablusse der Insel Rügen gelegenen Gute Benzwitz am 17. Mai 1726 geboren, trat mit fünfzehn Jahren als Fahnenjunker in das nämliche Regiment, vertauschte 1743 dem schwedischen mit dem österreichischen Dienste, nahm im nämlichen Jahre am Feldzuge am Rhein theil, ging dann, durch den Kuhm Friedrich's des Großen angezogen, nach Böhmen, wohnte als Freiwilliger den Creignissen auf dem dortigen Kriegsschauplatze bei und wurde 1745 vom Könige als Cornet beim schwarzen Husarenregimente Ruesch angestellt. In diesem machte er den ganzen

Ujebom. 875

Rebenjahrigen Rrieg, querft in Oftpreugen, bann beim Beere bes Bergogs Ferbinanb bon Braunichweig mit und erwarb fich ben Ruf eines "ausgezeichneten Sufarenfubrers" ("Beichichte bes 1. und 2. Leib-Bufarenregiments" bon Dadenfen, I. 5. 209. Berlin 1892). Aus bem Rriege tam er als altefter Rittmeifter gurud. Rum Oberftlieutenant ernannte ihn ber Konig mit Uebergehung von 33 Majors und im 3. 1770 fchidte er ihn nach Rugland um beim Rriege gegen die Turten Erfahrungen ju fammeln. 11. wohnte ben Borgangen am Dniefter und in ber Molbau bei; beim Abichiebe ichentte fein Borgefetter General Fürft Galigin ibm ein turtifches Belt und vier Rameele. Balb nachher wurde er Commandeur bes ichwarzen, am 27. Juli 1775 aber Chef bes gelben Susarenregiments, bisher Dalachowsti, welches er im Bairischen Erbsolgefriege befehligte. Rönig Friedrich II. ermahnt, bag Ufebom's Sufaren fich gelegentlich bes Ueberganges über die Elbe bei Leitmerit ausgezeichnet hatten und beforderte ihn am 22. Sept. 1778 außer ber Reihe jum Generalmajor. 1784 fchentte er ihm bei ber Rebue 2000 Thaler, befahl ihn gu ben Rebuen in Schlefien und bei Botsbam und ließ ibm gu den Reifen 100 Friedrichs'bor ausgahlen. Ronig Friedrich Wilhelm II. beforberte ibn am 24. Dai 1787 jum Generallieutenant und fchenfte ibm 2000 Thaler gum Antaufe eines Saufes in feiner Garnifon Schneibemfibl. 1788 fibertrug er ihm ben Befehl über ein eigenes Corps in Beftpreugen, welches U. 1790 aus Unlag ber Dobilmachung gegen Defterreich nach Schlefien 1789 hatte er ben Schwarzen Ablerorben erhalten. Er ftarb am 10. April 1792 ju Goneibemühl.

Militarifch-genealogischer Kalenber auf bas Jahr 1792. Mit Genchmigung ber foniglichen Atademie ber Wiffenschaften au Berlin. B. Boten.

Ilfedom: Friedrich v. U., toniglich preugifcher Generalmajor, ber Gohn eines Brubers bes Generals Detlef v. Il. (f. oben), trat 1770 beim Gufarenregimente b. Boffow Rr. 5 in ben Dienft, machte ben Bairifden Erbfolgefrieg mit, aus welchem er als Stabsrittmeifter gurudtam, ward 1785 Rittmeifter und Escabronchef im Sufarenregimente Bring Engen bon Burttemberg Rr. 4 und am 27. Januar 1795 jum Commanbeur biefes Regiments ernannt, 1786 hatte er in Breslau bei ber Gulbigung ben Orben pour le merite erhalten. 21. Mai 1798 murbe er jum Chef bes Sufarenregiments Rr. 10 und am 20. Mai 1805 jum Generalmajor ernannt. Mit jenem Regimente nahm er am Feldauge bes Jahres 1806 theil. Bei Blucher's Rudguge burch Dedlenburg tam er, als biefer bie Abficht begte fich in Roftod einzuschiffen, ohne eigenes Berichulden von den übrigen Truppen ab. Als ihn die Beifung erreichte fich mit Bluder, ber bie Richtung auf Bubed eingeschlagen hatte, ju vereinigen und er fich bagu am Fruhmorgen bes 5. Rovember mit feinen erichopften Sufaren bon bem 7 km norboftlich von Bismar belegenen Dorfe Robleborf in Bewegung fette, fand er bei Bismar ben Beg burch eine fiberlegene Dacht unter Cabary verlegt und capitulirte mit bem noch 367 Pferbe gablenden Regimente. Er wurde mit 800 Thalern penfionirt und ftarb 67jahrig am 15. November 1824 au Delofchwit bei Dilitich.

Archiv bes Rriegsminifteriums ju Berlin. - b. Lettow, Der Rrieg bon 1806 und 1807, II, 337. Berlin 1892. B. Poten.

Ilsedom: Karl Georg Ludwig Guido Graf v. U., geboren am 17. Juli 1805 zu Karhitz auf Rügen, stammte aus einem alten pommerschen Abelsgeschlechte. Sein Leben war sowol den schönen Kunsten und ihrer allseitigen Förderung, wie der Diplomatie gewidmet, und da er vorwiegend als preußischer Gesandter in Italien seine Amtsgeschäfte zu suhren hatte, so sand er Muße und Gelegenheit vollauf, die beiden Grundrichtungen seines Geistes zu schöner harmonie auszubilden. Nach Absolvirung seiner juristischen Studien in

376 Njebom.

Greifewald, Gottingen und Berlin arbeitete er turge Beit am Berliner Stabtgericht, fowie bei einem befreundeten Landrath in Bestfalen, machte im Grubjahr 1832 eine Reife nach Paris und London, im folgenden Jahre nach Gabbeutschland, wo er in ben bobengollernichen Fürftenthumern mutterlicherfeit Bermanbte hatte. Befonders bielt er fich in Rarnberg und Manchen auf, benn bier feffelte ibn bas Studium altbeuticher Geschichte und Runft, fowie fein Intereffe für tatholischfirchliche Berhältniffe. Im Dai 1837 wurde er, nachdem er turz borber das diplomatische Examen bestanden hatte, jum Legationsfecretar in Rom, wo damals Bunfen Gefandter war, ernannt, 1839 auf feinen Antrag wegen ichwerer Erfrankung feines Baters und feiner Gattin in bas Auswärtige Amt berufen und nach feiner in bemfelben Jahre erfolgten Ernennung jum Rammerherrn fowie feiner (1841) Beforberung jum wirklichen Legationerath 1845, um ben Bermaltungebienft fennen gu lernen, borlaufig im Dinifterium des Innern beschäftigt. Bon 1845 bis 1848 und wieder bon 1849 bis 1854 fungirte er als außerorbentlicher Gefandter und bebollmachtigter Minifter am papftlichen Sofe in Rom, einige Monate auch ale folder am Bunbestage, wurde aber mabrend biefer Beit nach Berlin berufen, um ben Frieden mit Danemart ju unterhandeln und 1850 abguichliegen. Es mar fein Berbienft, ba Bedingungen, welche die Rechte ber Bergogthumer ficher ftellten, bei ber bamaligen politischen Gefammtlage für Preugen nicht burchgusegen maren, bag eine pair pure et simple, ein "inhaltelofer Friede", gefchloffen marb, welcher wenigftens Die Butunit ber Bergogthumer nicht preisgab, indem er fie fur jest Danemart gegennber fich felbft aberließ. Rach 1854 lebte U. einftweilen ohne amtliche Berwendung ju finden, als Birtlicher Beheimer Rath, wurde aber 1859 vom Pring-Regenten wieder in ben activen Staatsbienft gezogen und junachit an ben Bundestag in Frantfurt gefchidt. Sier lofte ibn v. Sydow ab, Il. aber, 1860 jum lebenslänglichen Mitglied bes herrenhaufes ernannt - eine Auszeichnung. ber im December 1862 feine Erhebung in ben Grafenftand folgte - ging, nachbem ibn eine außerorbentliche Miffion im December 1862 noch einmal nach Rom geführt hatte, 1863 als Gefandter (nach Italien) zuerft nach Turin, bann, bem Sofe folgend nach Floreng. Bei dem Abichlug bes preugifchitalienifchen Bertrages bom 8. April 1866 hat er fich mefentliche Berbienfte erworben. 1869 berlies er aber ben biplomatifden Dienft infolge eines Bermftrfniffes mit Bismard, ber ibm bormarf, Die bon ihm vorgezeichnete Linie aberfchritten gu haben. Er bermodite nunmehr, guerft als Berather bes (1871) jum Protector ber Dufeen erhobenen Rronpringen bon Preugen und bemnachft (1872) als commiffarifcher Generalbirector ber igl. Dufeen feiner eigenen Reigung gur Runft gu leben und far ihre Forberung in Breugen eine fegenbreiche Thatigteit gu entfalten. 3m Juni 1879 trat er in ben Ruheftand und ift am 22. Januar 1884 in San Remo geftorben.

Neber Ufedom's amtliche Thatigteit laßt sich Abschließendes hente noch nicht fagen. Bei aller personlichen Verehrung für König Friedrich Wilhelm III. und IV. war er doch ein bestimmter Gegner ihrer Politis. In dem Unterlassen der zugesagten Einsuhrung der Versassung, in dem bedingungslosen Anschluß an Oesterreich erblickte er hauptsächlich die Ursachen des Versasse der verußischen Monarchie, wie ihn das Jahr 1848 in so trauriger Weise darstellt. Provinzialstände sind ihm ein politisch nugloser Zierrath, den man, ohne den Glang der Staatsmaschine zu beeinstussen, an sie anschrauben oder von ihr wegnehmen tonnte, und eine traurige Wahrheit sei es, so drückt er mit seltenem Freimuth sich schon 1849 aus mit Bezug auf den Character Friedrich Wilhelm's IV., daß der Bogelstug schoner Gedanken uns ost auf Höhen sührt, die sür den gewöhnsichen Verlauf der Dinge nicht ersteigdar sind. Durch und durch eine bornehme,

Ufenet. 377

nach elaffifchem Dufter gebilbete und claffifchen 3bealen nachftrebenbe Ratur fucht und findet er in bem ariftotelifchen Daghalten auch fur bie aufgeregte Beit, überhaupt fur die Beurtheilung politischer Dinge "bie Tugend", ben Leitftern, ber ihn, auch wenn die positiven Rormen gusammenbrechen, ficher fuhrt. Das gottliche Daghalten, die Sophrofpne ift es, mas ihn am Briechenthum entjudt, in bem er beffen weltbelehrende, weltumbilbenbe Rraft, bie Bafie und Grundbebingung bes Soheren ertennt, was fich barauf erbaut. Das Briechenthum bat im Begenfat ju ben fuhnen Elementen bes Barbarenthums, ber Rraft, der Rubnheit, ber Renntniffe bas Gobere gu biefem Allen, bas Bollenbete und bie eble Beisheit ber Begrengung aus fich felbit, die Binie, biesfeits ober jenfeits welcher bie Menichen ber Uniconheit ober bem Frebel, wo nicht ber gottlichen Remefis berfallen. Um fo mehr aber muffe bie Gegenwart Dag, Recht, Sitte, Schonbeit in politischen Dingen halten, als an uns bas Chriftenthum Die Forberungen eines noch viel höheren Gefammtlebens ftelle, wir muffen alfo in Beiten politifcher Rraftexplofion junachft baran benfen, Die Rraft ju begrengen, aus bem roben Blod bie Geftalt ber neuen Zeit burch Wagen und Meffen herauszubitben. Denn nicht folle ihre politifche Sturmfraft nach allen Simmelsftrichen ungeordnet treiben, fie folle vielmehr gebandigt und bienftbar ber Reugeit in Die Segel weben. - Gin foldes politifches Blaubensbefenntnig, abgelegt am Schluffe bes 3abres 1848 in ber einzigen uns befannt geworbenen Dentdrift Ufedom's "Politifche Briefe und Charafteriftifen ans ber beutichen Begenwart" (Berlin 1849) zeigt uns in ber That einen feinen Ropf, ber, wie immer er auch irren mag, fich burch feinen politischen Dogmatismus die unbefangene Burdigung ber Gegenwart truben ließ, bem, wie ihm nachgeruhmt wird, bie freie vielfeitige Beobachtung ber menichlichen Ratur und ber inneren Raturgefete als bie lebendige Quelle ftaatsmannifcher Ertenntnig gilt. Go geugen benn auch Diefe Briefe felbft ba wo fie irren - wie benn ihr Berfaffer bie Trias in Deutschland lieber feben will als bie Monas, benn je centralifirter bie im Brunde auch bon ihm gewünschte Ginheit werden foll, um fo republitanifcher warbe fie fein - eine besondere Fabigfeit ber Abstraction, eine Gicherbeit und Rube, eine Objectivitat bes Urtheils, welche bas Buch ju einer werthvollen Duelle für bie Burbigung ber Beitverhaltniffe macht. Charafteriftifen aber, wie fie U. von Metternich, von Joh. Jacoby und namentlich von Ronig Friedrich Wilhem III. und IV. von Breugen fowie von ihren Regierungsfuftemen entwirft, werben noch heute fur den Siftorifer lehrreich fein. Treffend fagt, foweit wir urtheilen tonnen, ber Berausgeber ber Briefe, U. gehorte feiner geiftigen Abstammung nach in jene Reihe preugischer Staatsmanner, Die aus ben erften Decennien bes Jahrhunderts, in welche ihre Jugenbeindrude fielen, bas politifche und fittliche Erbe jener großen Beit in die Enge und Sprobigfeit lpaterer Buftanbe unvertummert mit hinfiber nahmen.

II. war in erster Che mit Luise Fischer vermählt, † 1846; in zweiter mit Olympia, der Tochter des großbritannischen Generallieutenants Malcolm, früheren Gouderneurs in Bombah. Die Gräfin Olympia († in München 1886) war eine sehr originelle, an Herz und Geist ausgezeichnete Dame, die nur dem Gatten durch ihre unberechenbaren und undiplomatischen Offenherzigkeiten hie und da die Lage verdarb. U., der inbetreff des diplomatischen Berhandelns selbst gern Metternich als seinen Lehrmeister bezeichnete, hatte sich den point de zele in vollendeter Weise angeeignet und wußte nie geistvoll anmuthiger zu

fprechen, als da, wo ihm barum ju thun war, nichts ju fagen.

G. Berner.

Ufener: Friedrich Philipp U., geb. am 26. Robbr. 1773 gu Steinfurt in Beffen, + am 11. Marg 1867 gu Frantfurt a. D., ftubirte in Marburg und

878 · Ufinger.

Göttingen bie Rechte, erwarb fich am 21. Octbr. 1796 auf ber Univerfitat Erlangen ben juriftischen Doctorgrad und erhielt am 3. Febr. 1797 in Frantfurt a. D. bas Burgerrecht mit ber Bulaffung jur Abvocatur. Bier mar er mabrend feine langen Lebens in ben berichiebenften Memtern thatig, bis er am 15. October 1861 ale Syndicus primarius in ben wohlberbienten Rubeftand trat. Ale Ge fchichtsichreiber ift er burch verschiedene Arbeiten über Bergichloffer in Gotfcalt's Ritterburgen Deutschlands, hauptfächlich aber burch feine "Beitrage pu ber Geschichte ber Ritterburgen in ber Umgegend von Frantfurt a. Dt.", befelbft ericbienen 1852, befannt geworden. Augerdem ichrieb er eine Befchichte ber Behmgerichte und mehrere auf Die Geschichte von Frantfurt bezugliche Abhandlungen. Reben feiner amtlichen und fchriftftellerifchen Thatigfeit fullte aber noch feine Liebe gur Runft fein Leben aus. Richt nur, bag er aufs eifrigte die Stiche von Elias Ribinger und Daniel Chodowiedi fammelte, fonbern aus als ausübender Runftler that er fich bervor. Bis in fein bochftes Greifenalter geichnete und malte er mit unermublichem Fleife alle Burgen und fonflige intereffante alterthumliche Bauwerte in Frantfurt und beffen Umgegend. Much im Rabiren machte er einige Berfuche. Seine fast vollständige Sammlung ber Arbeiten Chodowiedi's erwarb einige Monate vor feinem Tobe bas Stabel'iche Runftinftitut.

Bgl. Bh. Friedrich Swinner, Bufabe und Berichtigungen gu Runft und Runftler in Frankfurt a. Dr. Frankf. 1867, S. 88 ff.

Ufinger : Rubolf U., Siftoriter, geboren am 7. Juni 1835 gu Rienburg an der Befer, † am 31. Dai 1874 ju Bremen. Gein Bater war der Deb cinalrath II., ein beschäftigter und angesehener Argt in Rienburg († 1849) feine Mutter eine geborne Freiin Grote. Bon Geburt an lungentrant, bat I ben größten Theil feiner jungen Jahre auf bem Rrantenlager verlebt, balb im elterlichen Saufe, bald in landlichen Pfarrhaufern, wo er theile gur Pflegt, theils um Unterricht zu empfangen untergebracht mar, borfibergebend auch im mal auf einem Bute, wo er die Landwirthicaft erlernen follte. Immer wieden machte fich die Rrantheit mit ihren Anspruchen geltend; wiederholt trat fie fo brobend auf, daß fein Ende erwartet murbe, und er hat felbft wohl gebott, wit fich feine Umgebung von feinem Tobe unterhielt. Da feine Tage gegebit ichienen, hielt man es nicht für rathlich, ibn bem 3mange einer öffentlichen Schule zu unterwerfen. Rachdem aber ber Befuch bes Babes Lippfpringe im Commer 1855 eine gunftige Wendung herbeigeführt hatte, fuchte U. burch ben Privatunterricht bes Conrectors Fromme in Nienburg, ber ibn in Latein und in ben mobernen Sprachen vorbereitete, und burch eifriges Gelbfiftubium nach Buholen, was andern die Schule bot. Fruh erwachte feine Borliebe fur Gefdicht, jumal die feiner niederfachfischen Beimath. Schon im 3. 1856 brachte bie Beitschrift bes hiftorifchen Bereins fur Ricberfachfen (3g. fur 1853) gwei Unie fage bon ihm: Die Grabfteine ber Grafen von Soga in ber Rirche ju Rienburg und bas Steinlager beim Gewedenfteine in ber Rabe von Bolpe. 3m October 1857 bezog er die Univerfitat Gottingen und murbe auf Grund eines Zeugnific feines Lehrers Fromme als stud, philos. immatriculirt. Go vielfeitig er fic auszubilben fuchte, bag beutsche Beschichte ber Mittelpuntt feiner Studien und feiner Lebensarbeit murbe, ftand für ibn feft, nachdem er Georg Bait tennen gelernt hatte. An den bon Bait geleiteten hiftorifden lebungen nabm er feit feinem zweiten Semefter theil und legte bier im Winter 1859 60 bie Arbeit bor, aus ber fpater feine Deutsch-banische Beschichte erwuchs. 3m December 1860 promobirte er mit ber quellenfritischen Abhandlung: "Die banifden Annalen und Chroniten des Mittelalters" (Sannover 1861). - 3m Berbft 1861 ging er auf ein Jahr nach Berlin, machte fich mit ben Siftoritern ber UniUfinger. 879

verfitat befannt und arbeitete an ber Fertigftellung ber Jahrblicher bes beutschen Reichs unter Beinrich II., Die Birfch (f. A. D. B. XII, 469) unvollenbet binterlaffen hatte. Be mehr er fich in die Aufgabe vertiefte, befto weniger fagte es ihm ju, die unfertige Arbeit eines andern, beffen Grundanschauung er nicht theilen tonnte, ju bollenden. Rach Beroffentlichung bes erften bis jum Jahre 1006 reichenden Banbes, ber im Commer 1862 mit einer Borrebe von Baig erichien, gab er die Beiterführung bes Berts auf. Rach Göttingen gurud. gelehrt, war er bereit fur bie Sammlung ber Stabtechroniten Oftern 1863 nach Mugeburg ju geben, als ber Argt. bas Rlima biefer Stadt fur Ufinger's Befundheitszustand bebentlich erflarte. Er gab baber ben Plan auf - ber Referent trat an feine Stelle - und bereitete feine Sabilitation als Docent ber Gefchichte in Gottingen bor. 3m Sommer 1863 ericbien fein Buch "Deutsch-banifche Beichichte 1189-1227", und im Juli erhielt er bie venia docendi fur mittlere und neuere Befchichte. Bis Oftern 1865 lehrte U. in Gottingen, fein Intereffe mehr und mehr ber neuern Geschichte juwendend, wie auch feine Borlefungen fiberwiegend biefem Gebiete galten. Bugleich betheiligte er fich lebhaft an ben politischen Bewegungen der Zeit. Er tam in nahe Beziehungen ju Miquel, ber bamals als Rechtsanwalt in Gottingen lebte, trat bem Rationalverein bei, auch bem Protestantenberein, und nahm fich ber Bottinger Beitung infoweit an, ale er bie Thatigfeit bes Unternehmers, ber jugleich Druder und Rebacteur mar, aberwachte, mitunter, jedoch felten, das Wort ergriff. Bu Oftern 1865 erhielt U. einen Ruf als Extraordinarius nach Breifswald und wurde nach Jahresfrift Orbinatius. Ditern 1868 ging er ale Rachfolger Treitschfe's nach Riel. Go fcwer auch der Unfang in Riel war, allmählich gestalteten fich die atademischen und perfonlichen Berhaltniffe fehr befriedigend. Im Fruhjahr 1868 hatte er fich mit Fraulein b. Barbeleben in Raffel berheirathet. Seine Befundheit hatte fich leiblich befeftigt, wenn auch einzelne Rudfalle nicht ausblieben. Gin folder trat ein, mabrend er an ber Berfammlung bes Sanfifchen Geschichtsbereins gu Bremen in ber Pfingftwoche 1874 theilnahm. Am Mittwoch mußte er fich in Billmann's Sotel, wo er wohnte, nieberlegen. Am Conntage barauf ftarb er. Seine Leiche wurde nach Rienburg gebracht und in bem Familienbegrabnig beigefest. Ge war ein turges, burch Rrantheit noch verfürztes und gehemmtes, aber bon einer raftlofen Thatigfeit erfulltes und geiftig bewegtes Leben. In einer ununterbrochenen Folge bon feiner Doctorbiffertation an bis in fein Tobesjahr liegt bie Reihe großerer und fleinerer Arbeiten vor, in benen er, auf eine umfaffende Quellentenntnig geftust, in icharf eindringender fritischer Forichung feine Aufgaben erfaßt und jugleich barnach ftrebt, bas Erforichte geschickt und anschaulich barguftellen. Balb find es allgemeinere, Die Beit beschäftigende Probleme, wie die von Budle vorgetragenen Ideen Aber Gefchichte ober bie an bie Magbeburger Rataftrophe fich Inupfende hiftorifche Controverfe (Siftor. Beitider. Bb. 19 b. 3. 1868; 13 b. 3. 1865), bald bie betaillirteften Forschungen gur Staats- und Territorialgeschichte, Die er fich auswählt. Er weiß immer ben Gingelpublicationen, ben localen urtunblichen Beroffentlichungen intereffante allgemeine Befichtspuntte abzugewinnnen: fo wenn er bas Ericheinen ber hamburger Rammereirechnungen bagu benutt, ben Saushalt einer mittelalterlichen Stadt (ebb. Bb. 24, 1870) ober die erften Banbe ber Sanfereceffe bagu, die Unfange ber Sanfe in ihrem hiftorifchen Bufammenhange barguftellen (Breug. 3abtb. 28 b. 3. 1871). Seine Forschungen gelten ben verschiebenften Beiten beutscher Geschichte. Lange hat ibn die altere Stammes- und Territorial. geschichte angezogen. Seine "Forschungen gur lex Saxonum" (Berlin 1867), mogen fie auch in einem wichtigen Buntte fehlgreifen, haben boch einen bebeutfamen Beitrag jur Datirung Diefes Bolferechts geliefert. Roch aus feinem 380 Ufinger.

Rachlag hat Baig: "Die Anfange ber beutschen Geschichte" (Gannover 1875) beröffentlicht, ein Bruchftud aus umfangreichen Arbeitsplanen, gu benen er immer wieber gurudgelehrt mar. Roch lieber murbe man ihn Studien haben ausführen feben, wie fie in einem Auffage: "Das beutiche Staatsgebiet bis gu Ende bes 11. 3ahrh." (Siftor. Bifchr. 27, 1872) niedergelegt find: porgligliche Beitrage ju dem litterarisch noch fo wenig angebauten Gebiete ber Geschichte ber politischen Geographie. Im Busammenhang mit feinen Arbeiten an den Jahrbuchern bes beutschen Reichs fteht fein Auffat über Raifer Geinrich II., bestimmt, fein von Giefebrecht und Girich abweichendes Urtheil fiber biefen Berricher zu begrunden (Bift. Btichr. 8, 1862); Die Rieler Festrebe jum 22. Darg 1870 über bas Ronigthum ber Ottonen und Salier, ber Auffat in Beffermann's Monatsheften: "Gin beutscher Bischof", ein Lebensbild Thietmar's von Merfeburg (Mai 1868). Der Beschichte ber letten falifchen Raifer, beren Bearbeitung U. fur die Jahrbucher bes beutschen Reiche übernommen batte, gebort an, mas er über eine Sibulle bes Mittelalters aus einer Berner Si. in ben Forichungen Bb. X und XI (1870 u. 71) beröffentlichte. Gleich feinen Borlejungen haben fich auch feine Auflage ftets in Begiehung gur neueren Gefchichte gehalten. 1863 fcbrieb er gelegentlich ber funfzigjahrigen Feier ber Leibziger Schlacht eine turge "Geschichte ber Freiheitstriege" (Cob. 1863); "Rapoleon, ber rheinische und der norbische Bund" (Preug. Jahrb. Bb. 14 v. 1865) ift burch bas Ericheinen ber Memoiren bes Brajen D. Senft (1868) und ber gleichzeitig publicirten Banbe ber Correfpondeng Rapoleon's I. veranlagt. Bergens Gneifenau begleitete er mit einer bie Dangel bes lange erwarteten Bertes beleuchtenben Rritit, Die zugleich eine eigene Stigge bon Bneifenau's Leben bis Enbe bes Jahres 1806 borlegte (hiftor. Beitichr. Bb. 14, 1864). Wer an ben politifchen Borgangen einen fo lebhaften Antheil nahm wie U., wie hatten bem nicht bie großen Beitereigniffe feit 1866 bie Feber in die band bruden follen! Babrend bes beutich frangofischen Rrieges erichien bon ihm in ben Preugischen Jahr buchern der Auffag: "Der politische Buftand Frantreichs" und Die fleine, feinem Lieblingegebiete biftorifch geographischer Forfchung angehorige Schrift: "Die Brenge gwifchen Deutschland und Franfreich" (Berlin 1870). Die Beziehungen amifchen Deutschland und Danemart im Mittelalter hatten ibn von jeher befchaftigt; ihnen galt fein wichtigftes Wert; einem oft icon bearbeiteten Bebiete hatte er es berftanden neue Ergebniffe abzugewinnen; nirgende mar, wie ein Gffan Subel's (Sift. Btichr. 12, 1864) mit Recht rabmt, einem politifch-nationalen Befichtspuntt ju Liebe bas Ergebnig objectiver Forfchung willfarlich erweitert ober gefarbt. Die Rieler Profeffur legte ibm Die Pflicht auf, fich ber Landesgeschichte angunehmen. Mis Gerretar ber Gefellicaft fur ichlesmig : holfteinische Landestunde hatte er die Redaction ber Beitschrift ju beforgen und Die Duellenpublicationen ber Befellichaft fortguführen. Mit Gifer und rafchem Erfolge griff er gu, überall felbit thatig und baburch anbere gur Racheiferung anfpornend. Auch bier begegnet man einer lehrreichen Studie hiftorifch geographifcher Art: "Ueberficht der territorialen und staatsrechtlichen Entwicklung Nordalbingiens". Der Auffag: "Ume Jens Lornfen" fnupft an bas 1872 ericbienene Buch bon bon R. Janfen an, gibt aber auf Grund ber neu burchforichten und ergangten Quellen einen felbständigen Entwurf ju einer Biographie Lornfen's. Erft aus bem Rachlaffe Ufinger's fonnte in einem feinem Anbenten gewibmeten Banbe ber bon ber Schlesmig bolftein-lauenburg. Gefellichaft ebirten Quellenfammlung feine Ausgabe bes Officium sancti Kanuti veröffentlicht merben (1874). Lieber noch als an Ufinger's Bucher und Schriften mochte man bie Erinnerung an feine Perfonlichleit erhalten, an biefen lebendigen Beift in einem fcmachlichen Rorper, an biefe jabe und fraftvolle Ratur, bie burch alle Leiben fich Uelar. 381

nicht von ihren Wegen abbringen ließ, an diesen lautern Menschen, der für bas Gute und Wahre, seine Wissenschaft, das Baterland glühte. Bei alledem eine zurückhaltende niederdeutsche Raiur, die manchem fühl und zugelnöpst erscheinen mochte. Die ihn näher kannten, waren ihm alle von Herzen zugethan. Seine Schüler wußte er mit der Liebe zur Wissenschaft zu erfüllen, die ihn selbst belebte. Ein rascher, sedergewandter Arbeiter; auf die Bemerkung Miquel's im Herbst 1863, daß es an einer kurzen volkethumlichen Darstellung der Freibeitskriege sehle, schrieb er sosort die oben genannte Darstellung. Ein packender Redner ungeachtet seiner hohen, in der Erregung leicht umschlagenden Stimme; denn er verstand es plastisch zu schildern, seine reichen Kenntnisse zu verwerthen und die Zuhörer zu erwärmen.

R. Weinhold, Dr. Rudolf Ufinger. Riel 1874. — Derfelbe in der Beitschr. d. schlesw-holft. Gesellsch. V (1875), 390 ff. — Eigene Erinnerungen. F. Frensborff.

Uslar: Friedrich Morit b. U., fcwebifcher Oberft, einem aus dem Fürftenthume Bottingen ftammenden Gefchlechte angehörig, welches, nachdem ibm 1825 geftattet war feinen Ramen "bon Uslar-Gleichen" ju fchreiben und nadbem 1847 fein Anfpruch ben Freiherrentitel fuhren gu durfen anerkannt war, fich "Freiherren von Uslar-Gleichen" nennt, mar am 11. Auguft 1598 als ber jungfte unter ben fieben Gohnen bes Sans Ernft b. 11., eines Rriegemannes, ber vielen herren gedient hatte und als braunschweig-wolfenbuttelicher Dberft im 3. 1618 auf feinem Bute Bate bei Gottingen ftarb, geboren. Rachdem er furge Beit in ben Reihen der Unionstruppen geftanden und anfcheinend mit Thilo Albrecht (f. u.) auch Wegelagerei getrieben hatte, nahm ihn 1620 Bergog Bilhelm ju Sachfen-Beimar in Brag gu feinem Aufwarter (Pagen) an, beforberte ihn rafch jum Rittmeifter und beauftragte ihn 1622 mit Berbungen im Baberbornichen, bei beren Ausführung U. ju Ragungen bon tolnifd-baierifden Rroaten gefangen genommen wurde. Unter Bergog Chriftian bon Braunschweig, welcher ibn rangionirte, focht er am 9./19. Juli 1622 in ber ungludlichen Schlacht bei Bochft, nahm bann feinen Abschieb, verheirathete fich mit Corbula b. harbenberg und marb erft 1626 wieber Golbat, als Bergog Chriftian, welcher nunmehr banifcher General war, ihm zwei Compagnien gu Rog unterftellte. Mit biefen nahm er an der tapferen Bertheibigung bon Gottingen wiber bie Ligiften und an ber Schlacht bei Lutter am Barenberge (17./27. Muguft 1626) theil, folgte Ronig Chriftian IV. als Obrift-Bachtmeifter bes Rheingraflichen Regiments nach Danemart, trat 1629, nachbem ber Friede bon Bubed geschloffen mar, ale Oberftlieutenant bes Leibregimente ju Bierbe in bas ichwebifche Beer und machte in biefem ben Feldgug jenes Jahres in Polen und feit 1630 ben Rrieg in Deutschland mit. Filr Musgeichnung in ber Schlacht bei Breitenfelb (7./17. September 1631) ernannte Ronig Guftab Abolf ibn jum Dberft. Als barauf letterer fich bom Rheine wieber nach Rordbeutschland wandte und Sorn in Franten gurudließ, blieb U. bei diefem, überfiel am 7./17. October Die Raiferlichen im Rothenburgifchen Gebiete und befeste Die Stadt. Spater erwies er fich bei ben Rampfen am Rhein tuchtig, flarb aber icon um 13. Februar 1632 auf einer Reife unweit Braunfcmeig.

Comund Freiherr v. Uslar-Gleichen, Beitrage zu einer Familiengeschichte ber Freiherren von Uslar-Gleichen, hannover 1888, S. 278, ein auf gründlichen Forschungen beruhendes Buch. B. Boten.

Uslar: Georg v. U., schwedischer Generalmajor, dem Geschlechte der Freiherren von Uslar-Gleichen angehörend und wie seine Brüder Friedrich Morih (f. o.) und Thilo Albrecht (f. u.) ein in den Kämpsen des dreißigjährigen Krieges vielsach genannter Officier, am 10. September 1584 geboren, hatte

382 Uslar.

icon bor Ausbruch biefes Rrieges unter ben Befehlen feines Batere Bans Emft b. 11. mit ben Truppen bes Bergogs Beinrich Julius von Braunichmeig-Bollen buttel im 3. 1602 in Ungarn gegen bie Turten gefochten, fobann 1604 unter fpanifcher Fahne als Fahnrich der Belagerung und der Ginnahme von Of enbe beigewohnt, feit 1606 in einem von feinem Bater für ben nämlichen Dien geworbenen Infanterieregimente wiederum in den Riederlanden geftanden bi bort brei Jahre fpater die Feinbfeligfeiten eingestellt wurden und 1615 unter ben Grafen Philipp bon Mansfeld an ber erfolglofen Belagerung ber Stadt Braun ichweig burch den Bergog Friedrich Ulrich von Braunichweig-Bolfenbuttel theil genommen. Bei Beginn bes breifigjahrigen Rrieges trat 11. in ben Dienft be herzogs Johann Ernst zu Sachsen-Beimar, gerieth in der Schlacht am Beigen Beng (8./18. Rovember 1620) in Gefangenschaft, rangionirte fich burch Bablung eine Lofegelbes von 1000 Thalern, nahm fofort als Oberfilieutenant über 3000 Mann unter bem Bergoge Bilhelm ju Sachfen-Beimar im Beere bes Grafen Ernft bon Mansfelb bon neuem Dienfte, tampfte mit biefem in ber Bialg, m hielt auch noch bas Commando fiber 1000 Reiter und 3000 Mann ju fuß welche Marfgraf Georg Friedrich von Baben-Durlach dem protestantifden bem auffihrte, marb abermals und zwar bon ben Spaniern gefangen genommen un mußte um bas Lofegelb aufbringen gu tonnen eins feiner Buter verlaufen Bei Bergog Wilhelm ftand er febr in Gunften. 218 diefer 1621 ben nur it Solbaten bon Beruf bestimmten Orben ber Beständigleit fliftete, nahm er aus 11. unter die Mitglieder beffelben auf. Im folgenden Jahre, in welchem biefer f mit Sibylle bon Berdefelbt berheirathete, ward er baneben in bie "frud bringende Befellichaft", ben fpateren Balmenorben, aufgenommen, in welchen er ben Befellichaftenamen "ber Eifrischenbe" führte und als Symbol "eine Budermelone - jum Durfte" erhielt. 1623 nahm er als Oberftlieutenant unter Bergog Chriftian bon Braunichweig bon neuem Rriegsbienfte, febrte aber nach beffen Rieberlage bei Stadtlohn (27. Juli/6. Auguft) auf feine Guter in Fürftenthume Gottingen gurud. 218 bas lettere im 3. 1626 Schauplat bei Rrieges murbe, marb II. mit bem Oberbeschle in ber Stadt Gottingen betraut. Dit Befchid und Blud erwehrte er fich ber ligiftifchen Angriffe, jog bann, bon Bergog Chriftian als Oberft über ein Regiment ju Gug bon 2000 Dann ge fest, in die Schlacht bei Lutter am Barenberge (17./27. Auguft), warb no bem ungludlichen Ausgange berfelben im 3. 1627 bon Ronig Chriftian IV bon Danemart jum Beneral-Rriegscommiffar ber Stadt und Feftung Stade und jum Oberft über ein Regiment ju Fuß von 3000 Mann ernannt und ging als ber Commandant Sir Charles Morgan nach tapferer Begenwehr am 27. April 7. Dai 1628 die Stadt ben Ligiften übergeben hatte, und am 12./22. bes lehteren Monats ber Friede von Lubed geichloffen war, abermals nach Saufe.

Das Erscheinen Gustab Aboli's auf deutschem Boden führte U. im J. 1630 in den Dienst des Schwedenkönigs, der ihm den Austrag gab, ein Reiterregiment auszustellen. Dazu ging er nach Magdeburg, war dei der Bertheidigung der Elbseste thätig, gerieth durch ihre Einnahme am 10./20. Mai 1631 zum dritten Male in die Gewalt des Feindes, aus welcher ihn nach der Schlacht den Breitenseld (7./17. September 1631) sein Bruder Friedrich Morig bestreit, als dieser sich der Morigburg dei Halle a./S. bemächtigte. U. ward nun von neuem mit der Werbung eines Reiterregiments betraut, nahm im Februar 1632 an der Belagerung und Erstärmung von Göttingen theil, wurde zum Generalmajor bestördert und socht am 6./16. November in der Schlacht bei Lühen, ohne daß bei den sich widersprechenden Angaben siber die Borgänge mit Sicherheit nachgewissen werden kann, welche Rolle er dort gespielt hat. Im nächsten Jahre war er an dem Kriegsschauplate in Baiern thätig, wo er u. A. am 22. August/1. September

116lar. 383

das Schloß Lichtenau einnahm. Dann sehlen längere Zeit die Rachrichten über sein Berbleiben, erst Mitte Juni 1634 wird sein Name auf demselben Theile des Kriegsschauplates von neuem genannt. Als nach der verlorenen Schlacht von Rördlingen (27. August 6. September 1634) Herzog Bernhard zu Sachsen-Beimar, Uslar's Oberseldherr, in die Dienste des Königs von Frankreich trat, solgte U. ihm nicht, sondern übernahm ein Commando unter dessen Bruder, dem Herzoge Wilhelm, welcher das Sichsseld beseth hielt. Rennenswerthe kriegerische Ereignisse sielen hier nicht vor. Herzog Wilhelm trat dem Frieden von Prag bei und U. ging in die Dienste des Herzogs Beorg von Calenderg über, der aber gleichsalls Friede gemacht hatte. Damit war Uslar's kriegerische Laufdahn beendet. Er zog sich auf sein Gut Wake bei Göttingen zurück und ist dort am 2. März 1638 gestorben.

Ebmund Freiherr v. Uslar-Gleichen, Beitrage jur Geschichte ber Freiherren von Uslar-Gleichen, hannover 1888, S. 243. B. Poten.

Ilelar: Julius Beinrich v. U., Forftmann, geboren am 23. Auguft 1752 in Clausthal, wo fein Bater ben Boften eines hannoberichen Oberforfters belleibete, † am 2. September 1829 auf bem bor Bergberg gelegenen Bargforfthaufe. Rachbem er bie forftliche Lehre bei feinem Bater abfolvirt hatte, wendete er fich behufe juriftifcher Studien ber Univerfitat Bottingen gu. 1775 erfolgte feine erfte Anftellung als Forftamtsaubitor im hannoberichen Sarge. Anfang 1779 murbe er jum Forftichreiber ernannt; er behielt aber bie ihm feit 1777 übertragene Beforgung ber Expedition und Controle ber Bargforften als Rebenamt bei. 1781 erhielt er bie Oberforfterftelle gu Bergberg guerft interimiftifch; von 1782 ab wurde fie ihm befinitiv übertragen. 1784 wurde er jum Oberforfter bafelbft ernannt: 1814 trat er, nach Beendigung ber westfälischen Occupation, mabrend welcher er auf feinem Boften belaffen worden war, als Forftinfpector wieber in Die Dienfte feines angeftammten Regentenhaufes gurud. - v. U. hatte biernach bas feltene Blud, eine und diefelbe Oberforfterei 47 Jahre lang bewirthichaften Ju tonnen, was biefer jum großen Segen gereichte. Er war feinem Fache nicht nur mit Barme und grokem Gifer ergeben, sonbern auch ein mit scharfem Blide ausgestatteter, febr erfahrener Birthichafter, mas er namentlich bei ber in bie Jahre 1786-1788 fallenden Theilung der ehemaligen Communionhargforfte swiften ben Saufern Sannover und Braunschweig an ben Tag legte. Sogar ber gewiß außerft fritisch angelegte Oberforftrath Pfeil bezeichnet ihn als einen on ausgezeichnetften Bargjorftwirthe. Bon 1790 ab bis jur weftfalifchen Beit Derfammelte er alljährlich um fich eine Angahl von Forftlehrlingen, Die er namentlich in die Braris einführte, nebenbei aber auch theoretisch unterrichtete. Behufe Erleichterung bes botanischen Unterrichts legte er 1793 bei bem Bergbeiger Forfthaufe einen forftbotanischen Garten an, in bem über 100 Baume und Straucher angepflangt murben, insbesondere fammtliche Burgeborf'ichen Bolgarten. Er berftand es borguglich, ben jungen Leuten, Die bei ihm Iernten, nicht nur Luft und Liebe am forftlichen Beruf, fondern auch gediegene Renntniffe beigubringen.

Auch als Schriftseller hat er sich bemerklich gemacht. Wir verbanken ihm: "Forstwirthschaftliche Bemerkungen auf einer Reise gesammelt" (1792); "Ift es vortheilhafter, gemischte Buchwaldungen als Baum- oder als Schlagholz zu bewirthschaften?" (1794); "Fragmente neuerer Pflanzenkunde", zwei heite (1795); "Pyralis hercyniana, ein Beitrag zur Kenntniß waldverberbender Insetten" (1798); "Ueber den Einstuß der Berkoppelungen in Rordebeutschland auf den eintressenden Holzmangel" zc. (1806). Sein hauptverdienst aber, wodurch er sich einen dauernden Ramen in der Forstgeschichte errungen hat, besteht darin, daß er in dem damals lebhaft entbrannten Streite, ob der

884 Helar.

Borkenkäfer nur franke Stämme (Fichten) befalle ober auch gesunde angebe, als einer der ersten Forstmänner die (richtige) Ansicht vertrat, daß auch gesunde Bäume den Zerstörungen durch diesen kleinen Waldseind unterliegen. Trotz vieler Ansechtungen, die er wegen dieser Ansicht, welche er allenthalben mit Entschiedenheit vertrat ("Schreiben naturgeschichtlichen Juhalts eines Forstmanns an seine Freunde, siber die Harzwaldungen und Waldinselten", 1810), von seinen Freunden und sogar von seiner vorgesehren Behörde zu erdulden hatte, hielt er doch an dieser aus Ersahrung geschöpsten Weinung sest, wirthschaftete consequent danach und rettete hierdurch das zumal für den Bergbau sehr wichtige Herzberger Revier. Aus den benachbarten Obersörsterein schritt man erst zur Vertilgung des Käsers, als es schon zu spät war. Eine ganze Reihe schülern und Untergebenen außerordentlich besieht. Als Beweis hierfür soll nur bemerkt werden, daß bei Gelegenheit seines sessich begangenen 50 jährigen Dienstzubiläums (11. September 1825) sein wohlgetrossens Bild im Sihungssaal des kgl. Vergund Forstamts zu Clausthal ausgehängt wurde.

Allgemeine Forst- und Jagb-Zeitung, 1829, Nr. 134 vom 10, Rovember, S. 533 (Rekrolog, von E. v. B. . .). — Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, 1830, Nr. 95 vom 10. August, S. 380 (Bemerkungen hierzu, von Ig. Fr. Klöckner). — Fraas, Gesch. der Landbau- u. Forstwissenschaft, S. 620. — Bernhardt, Gesch. des Waldeigenthums 2c. II, 166; III, 394. — Heh. Lebensbilder hervorragender Forstmänner 2c., S. 381. R. Des.

Uslar: Leopold Bilhelm b. U., General im Dienfte bes Ronige bon Beftfalen, ber Batricierfamilie berer b. U. entftammenb, mar am 24. Februar 1764 ju Gilbesheim geboren und trat, nachbem er ju hannober in ben Anfangsgrunden ber Rriegsmiffenschaften und im Beichnen unterrichtet worden war, im 3. 1780 als Gabnrich beim Infanterieregimente Erbpring bon Dranien in bollanbifche Rriegsbienfte. Bon Jugend auf ernft und charafterfeft, war er unausgefeht bemubt, fich fur ben bon ihm gemablten Beruf weiter gu bilben. Daß fein Streben bon Erfolg gemefen mar, bemeift feine Bermenbung ale Correfponbengfecretar ber hollandischen Urmee im Sauptquartiere bes ofterreichischen Gelbzeugmeifters Graf Clerfait mabrend bes Rrieges gegen Frankreich, an welchem er bon 1793 bis 1795 theilnahm. Als bann bie Batavifche Republit aufgerichtet wurde, trat er in beren Dienfte fiber; im 3. 1799, in welchem Englander und Ruffen auf dem Gebiete ber letteren landeten, war er Oberft und Chef des Generalftabes bes General Daendels, welcher die hollandifchen Truppen befehligte, in Birtlichfeit war U. ber Commanbeur ber letteren. In ber "Landungsgeschichte ber Englander und Ruffen in Solland im Berbft 1799" (Samb. 1800), ber beutschen Ausgabe bon "Memoires historiques sur la campagne du General Brune en Batavie par un officier de son état-major", heißt es von ihm: "Wet einen Rapport ober eine Frage an General Daenbels ausgurichten batte, manbte fich an feinen Generalabjutanten, ben Oberften von Uslar, einen febr braven, geschidten Officier, ber fiberall bie bem General fo nothige Raltbilitigfeit bejag. 1803 mar Il. jum Chef ber gallo-batavifchen Urmee auserieben, welche in 3rland landen follte, 1805 marb er Brigabier und Couverneur ju Breba. 216 Budwig Bonaparte ben fur ibn geschaffenen bollanbifchen Ronigathton beftieg. berief er U. ju fich, um bie Reugeftaltung bes Beeres ju leiten, aber ichon balb nachher mußte biefer auf ben Rriegsschanplag nach Pommern abgeben, um unter Maricall Brune ben Dienft des Generalftabedjeis bei bem bie bollanber befehligenden General Gratien ju fibernehmen. Alle 1807 ber Friede geichloffen mar, forberte Ronig Sieronumus von Weftfalen feine Landestinber fur ben Dienft bes eigenen Beeres jurud. Il. war genothigt, Die hollandifche Fabne ju berUšlar. 385

laffen; hieronymus ernannte ibn fofort jum General und gu feinem Generalabjutanten, fowie jum Generalinspecteur ber Infanterie, und übertrug ihm ben Borfit bes Organisationscomites ber Armee. Das vorzügliche, ber Eigenart ber letteren angepafte Dienftreglement, welches ihr gegeben murbe, war vorzuglich Uslar's Arbeit. Aber fein gerabes, allen Ranten ungugangliches Befen und namentlich die ablehnende Saltung, welche er ben felbftfuchtigen und eigennubigen Bestrebungen ber im Beere bienenben Frangofen entgegensehte, machten ihm jahlreiche Feinde, welche bes Ronigs Ohr gewannen und es verftanden U. bei feinem Rriegsherrn ju verbächtigen. 218 U. fich im J. 1809 in Geschäftsangelegenbeiten in Magbeburg befant, erhielt er vom Ronige ein Schreiben, in welchem ihm eine Reihe von unberechtigten Borwfirfen gemacht wurde und welches ihn beranlagte ben Ronig, ba er beffen Bertrauen nicht mehr befige, um feine Entlaffung ju bitten. Gie ward ihm gewährt. Für die weftfalifche Armee war es ein großer Berluft, welchen fie tief beflagte; 11. mare ber geeignetfte Rriegeminifter gewesen, ba er nur Beftjale war und fein wollte und feiner ber anderen unter ben Officieren pertretenen Landsmannichaften angehorte ober beren Conberintereffen forberte. Berbittert und grollend legte er feine Titel und Orben ab und ging nach Frantreich um abgeschieden von ber Welt als Privatmann gu leben. Er taufte in Baugirard bei Paris ein fleines Gigenthum. Aber die Ereigniffe ber Jahre 1818 bis 1815 machten ihm unmöglich daffelbe gu behaupten. 1818 mußte er 8000 France Rriegscontribution bezahlen, 1815 plunderten Davout's Truppen feinen Befit, raubten feine Papiere und fein Gilberzeug und gerftorten feinen Sausrath. Da außerdem bie bon Beftfalen ihm gewährte Benfion fortgefallen war, fab er fich des größten Theiles feiner Ginnahmen beraubt, er gab baber feinen Banbfit in Baugirard auf, jog guerft nach Bruffel und 1820, ale auch feine Befundheit ju ichwanten begann, ju einem alteren Bruber, welchen er feit vierzig Jahren nicht geseben batte, nach Sahnenburg bei Dolln im banischen Bergogthume Lauenburg. hier ift er am 30. September 1830 geftorben. Aufzeichnungen über fein Leben, von welchem er überhaupt selten und nur ungern fprach, hat er nicht hinterlaffen, bagegen eine Sanbichrift betitelt "Essai sur les institutions réligieuses, politiques et sociales du dix-neuvième siècle". Die Behanptung, daß er im 3. 1809 bon Magdeburg aus gegen Schill ju Gelbe gezogen sei, hat er in einer Schrift "Sur l'incursion du major Schill dans le royaume de Westphalie" (Bruxelles, Hanovre 1820) widerlegt.

Reuer Retrolog der Deutschen, 8. Jahrgang, 2. Teil, Rr. 298, Imenau 1832. B. Poten.

Uslar: Ludwig v. U., zulest Major in der russischen Legion, aus dem Geschlechte der Freiherren von Uslar-Gleichen (J. S. 381), bekannt durch den nach ihm benannten "Uslar'schen Ausstand" vom Jahre 1806, am 30. Robember 1770 auf dem Sute Appenrode im Fürstenthume Göttingen geboren, 1787 als Fähnrich beim Insanterieregimente von Anyphausen in den landgrästlich hessen-tasselschen Dienst getreten, stand als Stadscapitän zu Cschwege in Garnison als im Rovember 1806 die turhessischen Truppen auf Napoleon's Besehl ausgelöst wurden. Um aus den entlassenen Soldaten neue Regimenter sür den französischen Dienst zu bilden wurden jene Mitte December in ihre alten Standorte berusen. An mehreren Stellen rotteten sie sich alsbald zusammen in der Absicht die Franzosen aus dem Lande zu jagen und den Kurssissten wieder auf seinen Thron zu sehen. Ramentlich geschah es in Cschwege, wo ein Sergeant Schumann die Bewegung leitete. Aber es sehlten die Officiere, von denen die höheren nach Mainz abgesührt waren. Da begab sich U. nach Eschwege, machte die Sache der Soldaten zu der seinigen und wurde von ihnen zum

386 Uslar.

Oberften aller Beffen ausgerufen. Doch icon nach wenigen Tagen war er nicht mehr herr feiner guchtlofen Untergebenen; er vermochte nicht ben Gebanten, welcher die Erhebung herbeigeführt hatte, jur That ju gestalten und als framgöfische Truppen gegen Gichwege beranrudten und bie gebrangfalten Burger, um ihre Stadt bor ber angebrohten Beschießung ju retten, mit biefen gemeinfame Sache machten, blieb 11. nichts anderes fibrig als fich ber ihm brobenben Gr-Schiegung burch bie Flucht ju entziehen. Er entfam, und als im Gerbft 1807 Ronig Jerome ein westfälisches Geer bilbete, trat er als Sauptmann und Gor ber erften (Grenadier-)Compagnie in bas 4. Infanterieregiment. In Diefer machte er ben Rrieg in Spanien und in Rugland mit, wurde an ber Berefins gefangen, trat in die ruffifch-beutsche Legion und ftarb am 29. Darg 1814 an Bunben, welche er, ein hervorragend fraftiger und tapferer Officier, an 10. December 1813 in bem bon ben Berbunbeten unter Generallieutenant Bir Ballmoben ben Danen bei Seheftebt in Solftein gelieferten ungludlichen Treffin erhalten hatte. Am Tobestage traf die Rachricht von feiner Ernennung jum Major ein.

Edmund Freiherr von Uslar-Gleichen, Beiträge gur Geschichte ber Freiheren von Uslar-Gleichen, hannober 1888, C. 295. B. Boten.

Uslar: Thilo Albrecht b. U., braunfcweigifch-laneburgifcher General lieutenant, bem Gefchlechte ber Freiherren von Uslar-Bleichen entftammend, bet namhaftefte unter ben in ber Geschichte bes Dreifigjahrigen Rrieges auf Geiten ber Rampfer für ben evangelischen Glauben vielfach genannten Gohnen bei Oberften Sans Ernft v. U. (f. oben Friedrich Morit v. II. und Georg v. II.) war am 13. December 1586 auf bem baterlichen Bute Bate, unweit Gottingen, geboren. Schon bor Ausbruch jenes Rrieges hatte er fich mehrfach im felbe versucht. Zuerft 1604 unter fpanischer Fahne als Freiwilliger in ben Rieber landen, dann 1605 mit ben braunichweigisch-wolfenbuttelichen Truppen bei bem fehlgeschlagenen Unternehmen bie Stadt Braunschweig ju bezwingen, 1606 nochmals bei ben Spaniern in ben Rieberlanden und 1615 jum zweiten Male bor Braunfchweig, nachbem er ingwifchen 1610 gu feiner Ausbildung in Frank reich gewesen mar und bon 1611-1614 im niederlandischen Geere als Brereiter ("Abenturier") ben Dienft ber Reiterei tennen gelernt batte. Rurge 3ch bor Beginn bes Dreifigjahrigen Rrieges begegnen wir ihm auf einem anderen weniger ruhmlichen Gelbe, beffen Betreten wir jedoch auf Brund der Anschauungen jener Beit beurtheilen muffen und nicht mit bem Daafftabe ber Gegenwat meffen burfen. U. gerieth in ben bringenden Berbacht, in Gemeinichaft mit feinem Bruber Friedrich Morig, nach Urt ber Raubritter bes Mittelalters, im 3. 1619 einen Raufmann aus Bielefelb, welcher auf ber Beimreife bom Dreifonige martte ju Raffel begriffen war, auf ber Lanbstrage angefallen und ausgeraubt ju haben; beibe Brüder wurden beshalb in contumaciam verurtheilt und am 27. April 1621 in die Acht erklärt; die friegerischen Wirren werden veranlagt haben, daß die Spruche wirtungslos blieben. Thilo Albrecht war ingwifden, wie fein Bruder Georg, in ben Dienft bes Bergogs Johann Ernft ju Gadien Beimar getreten und mit jenem in ber Schlacht am Beigen Berge (8./18. Ro bember 1618) als Oberftwachtmeifter in Die Gewalt ber Sieger gefaller auch er mußte 1000 Thaler für feine Freilaffung gablen. Dann murbe t Oberftlieutenant eines Reiterregiments bes Bergogs Wilhelm gu Cachfen-Beimat, welcher ihn nebft feinem Bruber im Felblager bor Baibbaus am 21. 3m 1621 bei ber Stiftung bes Orbens ber Beftanbigfeit unter Die Mitglieber beffelben aufnahm. Un ber Spige eines Reiterregiments, welches ber bergog far bei Marlgrafen Georg Friedrich von Baben-Durlach geworben hatte, focht THE Albrecht am 10 .- 20. Juni 1622 tapfer in ber ungludlichen Schlacht bei Dadit 118far. 387

bann nahm er seinen Abschieb, verheirathete sich mit Sophie v. Abelebsen und blieb, ba weber die Truppen des niedersächsischen Kreises, noch die der calenbergischen Landschaft, bei benen er Berwendung sinden sollte, zur Thätigteit berusen wurden, dem Feldlager sern, dis er im J. 1625 unter dem Herzoge Christian von Braunschweig von neuem Dienste nahm. Des Letteren am 6./16. Juni 1626 ersolgter Tod löste das Berhältniß nach kurzer Dauer, U. socht ohne Bestallung in der Schlacht bei Lutter am Barenberge (17./27. August), kehrte dann nach Hause zurück und verblieb dort, alle Aussorberungen zum Eintritte in das Heer der Liga und zur Annahme des katholischen Slaubens absehnend, die Gustav Adolf's Landung in Pommern ihn von neuem zum Soldaten machte. Werbungen, die er 1628 für König Christian IV. von Dänemark begonnen hatte, waren, ehe sie weit gesührt hatten, durch den am 12./22. Mai zu Lübed abgeschossen Frieden gegenstandslos geworden.

Der erfte beutsche Fürft, welcher ein Bundnig mit bem Schwedenfonige einging, war gandgraf Wilhelm V. von Geffen Raffel. Am 20. Mai 1631 ernannte biefer U. jum Oberft ju Rog und ju Gug über ein Regiment bon 8 Compagnien, bas weiße Infanterieregiment; gleichzeitig erhielt letterer eine ichwebische Bestallung. 3m Felbe begegnen wir feinem Ramen zuerft am 7./17. September 1631 bei Breitenfeld, wo er 5 Compagnien Reiter befehligte, welche gu Suftab Abolf's Referbe gehorten. Dann mar er bei ber Ginnahme einer Angahl bon Stadten im westlichen Deutschland thatig. Im nachften Jahre wird er als Beneralmajor bezeichnet, ohne bag befannt ift, wann bie Beforberung flattgefunben bat. In Dieler Gigenicaft führte er im Fruhjahr 1632 ben Oberbefehl bei einem bon Raffel aus unternommenen Angriffe auf die Stadt Bollmarfen. Der Anfchlag war insoweit gelungen, daß die Besatzung capitulirt hatte. Da erschien am 17./27. Juni der bon Sameln tommende Pappenheim, griff die Geffen überrafchend an und brachte ihnen eine bollftanbige Riederlage bei. Gin fiber U. niebergefehtes Rriegsgericht fprach biefen bon ben gegen fein Berhalten erhobenen Antlagen frei, trogbem tann nicht geleugnet werben, bag ihm bie Schulb an bem Unfalle hauptfachlich und in erfter Linie beigumeffen ift. Gegen ben aller Bahricheinlichfeit nach unbegrundeten Bormurf, daß er Berrath gelibt habe, nimmt ibn auch fein Begner Bappenbeim in Schut, "weil U. ein redlicher Cavalier fei". Letterer blieb freilich mit bem Landgrafen, trop bes Borgefallenen, in gutem Ginvernehmen, fab fich aber boch veranlagt feinen Abichieb ju nehmen, wogu Difhelligfeiten mit Untergebenen beigetragen haben mogen, bon benen Giner bem Landgrafen gegenüber Uslar's Fahigteiten, feine Unfichten auf thatfachlich gemachte Tehler ftugenb, in ein Schlechtes Bicht gu fegen bemuht war.

Jest berief Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolsenbuttel, der nach Gustav Adols's Tode seine Stellung selbständiger zu machen suchte, Uslar's Lehnsherr, diesen in seine Dienste. Ende 1632 ernannte er ihn zu seinem commandirenden General und zum Obersten über ein Regiment zu Roß und eines zu Fuß, sowie zum Kriegsrathe; zwei Cavallerie- und drei Insanterieregimenter sollten die Truppenmacht des Herzogs bilden; zum Zwede ihrer Ausstellung schoß U. 42 000 Thaler vor, wogegen der Herzog ihm das Haus und das Amt Uslar im Sollingerwalde verpsändete. Die erste Berwendung im Felde, welche diese Truppen sanden, war bei der vom Herzog Georg von Calenberg unternommenen Belagerung von Hameln, wo U., nachdem er in Högter und in dem von ihm genommenen Schlosse Polle Garnisonen zurückgelassen hatte, im April 1633 mit 1000 Mann zur Berstärtung der Cinschließungstruppen eintras. Die Besahung leistete dem Angrisse der lehteren tapseren Widerstad war aber mit ihren Krästen sast und ende, als die Generale Merode und Bot

388 Usleben.

haufen jum Entfage ericbienen. Bergog Georg ging biefen mit feiner Sauptmacht entgegen und erwartete fie in einer feften Stellung bei Seffich-Dibenborf, wo es am 28. Juni / 8. Juli jur Schlacht tam. Bum gludlichen Ausgange berfelben trug II., welcher gunachft gur Beobachtung bon Sameln gurudgelaffen war, bann aber in richtiger Erfenntnig ber Sachlage mit ber ibm unterftellten Cavallerie rechtzeitig auf ber Balftatt eintraf, redlich bei. 218 barauf Oberftlieutenant b. Schellhammer, ber tapfere Commandant bon Sameln, Die Feftung fibergeben hatte, trennte fich U., ben Befehlen feines Rriegsherrn gehorchenb, bon Bergog Georg und maricirte nach bem Gilbesheimichen, um bon bier bie Raiferlichen zu bertreiben. Rach langerer Beschiegung capitulirte am 3. August bas fefte Beine, bann wenbete U. fich gegen bie Stadt Gilbesheim, welche bor Jahresfrift Pappenheim genommen batte. Obgleich Bergog Beorg Die Ditwirfung ablehnte und bagegen Uslar's Gulfe bei ber Blodade von Dinden und von Rienburg munichte, ichritt letterer am 10./20. Auguft gur Belagerung (Jahrbficher für die beutiche Armee und Marine, Januar ff. 1893, Berlin), Die er, burch Georg abberufen, fur einige Beit unterbrach, balb aber, nachbem er, ben Beisungen bes Bergogs Friedrich Ulrich folgend, fich am 4./14. September bes tapfer vertheibigten Schloffes Calenberg bemachtigt hatte, von neuem begann. Mit ungulänglichen Rraften unternommen und in ihrem Fortgange bielfach gehemmt burch die Uneinigfeit ber ihre Conbergmede berfolgenben Berbundeten bauerte fie faft ein Jahr lang. U. berzweifelte oft am Erfolge, er traute fich nicht gu, bas Bert gu einem gilldlichen Enbe gu fuhren und munichte ber Berantwortung und eines Commandos enthoben ju fein, fur welches er feine Rrafte nicht ausreichend bielt. Enblich, nachbem U. am 9./19. Juli bei Sarftedt einen entideibenden Sieg über ein jum Entfage beranrfidendes Corpe erfochten batte, capitulirte bie Befagung und am 17./27. b. DR. jog biefer in bie Stadt ein.

Rurge Beit barauf, am 11./21. Auguft, ftarb Bergog Friedrich Ulrich. Gine am 5./15. September awifchen ben braunichweig-laneburgifchen Farften getroffene Bereinbarung beftimmte, bag ihre Truppen als im Dienfte bes Gefammthaufes angesehen werben follten und Bergog Georg, ihr Bochftcommanbirenber, ernannte 11., der ihm, ben Befehlen feines verftorbenen Rriegsherren gehorchend, fo haufig entgegengetreten war, im Lager bor Bolfenbuttel, wohin jener, bie Stadt ju blodieren, gerudt mar, jum Generallieutenant und jum Chef feines Leibcavallerieregimente. Daneben veranlagte er, daß ihm in beiben Gigenfchaften fcmebifche Batente ausgefertigt murben. Bon bem Blotabecorps bor Bolfenbuttel aber berief er ibn jur Theilnahme an ber Belagerung von Minben ab. Bier ichenfte er U. Saus und Sof in Silbesheim, fowie eine febr werthvolle goldene Rette. Bei der Belagerung der Beferfeftung übertrug er ihm den Oberbefehl in einem der vier fur diefen 3med gebilbeten Lager, dem vor dem Ruhthore errichteten. Dag II. Die burch die Rriegsfitten ber Beit ihm gebotene Gelegenheit Gelb gu erwerben gut benütt hatte, beweift, bag er im Stande gewesen war, bem Bergoge 31 000 Thaler borgufchießen, fo daß feine Gefammtforberung an bas Fürstenhaus jest 73 000 Thaler betrug, wogegen ihm bas gange Amt Uslar als Lehngut überwiesen wurde. Schon fein Sohn trat biefes wieder ab. Thilo Albrecht aber wurde am 14./24. October 1684 in ben Laufgraben por Pfinben burch eine Malfonettfugel getobtet.

Ebmund Freiherr von Uslar-Gleichen, Beitrage jur Geschichte ber Freiherren bon Uslar-Gleichen, Sannover 1888, S. 251. B. Poten.

lleseben: Paul II., Jurift. Er war Jesuit, über sein Leben ift nichts genaueres bekannt, als daß er von 1711—1719 Projessor des kanonischen Rechts in heibelberg war. Seine Schrift "Vetus et moderna ecclesiae disciplina ex s. canonibus, legibus et actis eccles. eruderata (defendente Nic. Hebendanz)". Beibelberg, 1715, 40, ift eine nicht ungeschidte Compilation über eine Reihe bon Gegenftanden ber Disciplin. Bur Bertheibigung ber barin aufgeftellten Gabe: man burfe mit Regern nicht umgeben; ben Regern burfe man Memter, Ehren und Leben nehmen; Gurften, Die trog firchlicher Aufforderung Reber ichonen und Regereien nicht ausrotten, feien abzusehen u. brgl. m., fagte er fur ben 30. Auguft 1715 eine offentliche Disputation an. Gegen die Schrift ericbien bon 2. Chr. Ming (f. ben Artitel) "Anzeigungen ber gefrantten Babrbeit in ben unter bem Brafibium bes Profeffors Baul U. gehaltenen Disputation von ber alten und neuen Rirchengucht" 1715, worauf unter bem Titel "Miausa reformationis et honoris proprii male acta . . . contra L. Chr. M." Heid. 1715 eine Bertheidigung. Um 23. Dai 1716 richtete bas Corpus Evangelicorum eine Befdwerde an den Rurfurften von ber Pfalg, worin Abjegung und erem= plarifche Beftrafung Usleben's verlangt murbe; fie hatte ebenfo menig Erfolg als Die ichon im December 1715 bom Reichshofrath geschehene Aufforberung jum Bericht und jur Gingiehung ber Eremplare auf Die Beschwerbe ber reformirten Brofefforen. U. fam erft 1719 fort, nachbem Rurfurft 3oh. Wilhelm icon 1716 geftorben mar.

Acta sacros, saecul. acad. Heidelb. p. 240. — Hauf, Gesch. II., 240 ff. — Wintelmann, Urfundenbuch II., Ar. 1985 ff. — Struve, Aussührl. Bericht von der Pfälz. Kirchenhist. S. 1359 ff. — Schauroth, Conclusa Corp. Evang. III. 777.

Ilfermann: Memilian U., Benedictinermonch und Siftorifer, geboren gu St. Ulrich im Schwarzwald im 3. 1737. Durch auffallende Anlagen jog ber Rnabe Die Aufmertfamteit ber Benebictiner von St. Ulrich auf fich, Die ibn in bie Anfangsgrunde ber bertommlichen gelehrten Bilbung einweihten und weiterbin feine Aufnahme in das Gymnafium der befannten Abtei St. Beter im Breisgau bermittelten. Rach Abfolvierung ber humaniora begab fich 11., entschloffen in ben Orben einzutreten, 1756 nach St. Blafien, Die berühmtefte und ausgezeichnetfte Benedictinerabtei bes Schwarzwaldes, wo man ihn bas Jahr barauf in ben Orben aufnahm und die Briefterweihe ertheilte. Bon jest an widmete er fich mit aller hingebung ben philosophischen und theologischen Studien, mit fo gludlichem Erfolg, bag bereits nach wenigen Jahren ein Ruf als Profeffor ber Moraltheologie und ber bebraifchen Litteratur an bie Universität Salgburg an ihn erging. Aber ichon im 3. 1769 legte U. Diefes Amt nieber und fehrte wieder in fein geliebtes St. Blafien gurfid. Bas ihn gu biefem Entichluffe bestimmte, lagt fich bochstens vermuthen, gewiß ift, bag er, nach Saufe gurudgetehrt, bier einen Schauplat fur feine Thatigfeit fand, wie er ibn nur wunichen tonnte und ber feiner Ratur fo gang und gar entfprach. Balb nach feinem Abgang nach Salgburg war Berbert (1764) jum Abt erhoben worden, ber gu ichagen wußte, was Il. ihm fur bie Musfuhrung feiner wiffenicattlichen Blane murbe nuten tonnen. Gerbert ernannte ibn fofort gum Rlofterbibliothefar, und ftattete ibn mit ben Ditteln aus, Die ibm anvertraute Bibliothet wieder minbeftens auf Die Bobe ju erheben, auf ber fie bor bem großen Rlofterbrande von 1568 geftanden hatte. Auf Gerbert's Anregung begann in St. Blafien Die berühmte gelehrte Thatigfeit, an ber U. nicht ben letten Untheil nahm. Auf biefer Thatigfeit ruht bas Gebachtniß feines Ramens. Befanntlich handelte es fich barum, ben Plan einer "Germania sacra", b. h. bie hiftorifche Befchreibung aller beutichen Bisthumer nach einem wohl burchbachten Blane auszuführen, und U. bat junachft bie Bearbeitung ber gwei frantifchen Biethumer bon Burgburg und Bamberg übernommen. Dag er bagu vorbereitet war, hatte er (1792) burch ben "Prodromus Germaniae sacrae sive Chronicon Hermanni contracti" etc. etc. bewiesen. Die beiben Sauptstude jeboch , ber "Episcopatus Wirceburgensis" (1794) und "Episcopatus Bambergensis" (1802) find, man darf fagen, von unvergänglichem Werthe, durchaus wissenschaftlich gehalten und die Frucht der sorgsältigsten Forschung. Durch die Schwierigkeiten, die ihm in den eisersuchtigen Archiven der Stifte und Klöster entgegengestellt wurden, hat er sich niemals abschrecken lassen. Leider ist die Fortsührung des großen Unternehmens — es hatten nur ein paar andre Bisthumer von andre Hand eine gleiche Bearbeitung gesunden — durch den bald darauf hereinbrechenden Sturm der Säcularisation bleibend unterbrochen worden. U. selbst ist am 27. October 1798 gestorben.

Engelbert Klüpfel, Necrologium sodalium et amicorum Litteratorum etc. Friburgi et Constantiae MDCCCIX. — Bgl. Baber, Das ehemalige Klofter St. Blasien auf bem Schwarzwalb und seine gelehrte Afabemie. Freibung 1874. — Werner, Geschichte ber katholischen Theologie in Deutschland.

Begele.

Uffigheim: f. Utingen.

Ufteri: Johann Dartin U., Dichter und Runftler, murbe in Band im Upril 1763 geboren. In behaglichen Berhaltniffen aufwachfenb, murbe ti gu feiner ftrengen Bflichterfullung genothigt. In ber Schule wenig ftrebfam, galt er für unbefähigt, benn er überließ fich ungeftort feinen Runftliebhabereien: er zeichnete viel, er fang, er bichtete. Geine funftlerifche Begabung forberte ber Bater, ber als mohlhabender Raufmann viele Runftwerte fammelte, ebenfo fein Oheim, der Zeichner Beinrich U. Im Zeichnen unterrichtete ibn befondere ber Bilbhauer Connenfchein, fpater ber mit bem Bater befreundete Dichter und Maler Salomon Gegner, ben U. in manchem Lied gefeiert hat. Gine Beit lang bon der Siegwartweichlichkeit berührt, empfand er bald Efel gegen die fuglide Empfindelei und geißelte fie in Berfen, lieber noch in feinen feinen und wigigen Beichnungen. Als Lehrling im Beichaft feines Baters entjagte er feinen fantlerifchen und wiffenschaftlichen Beftrebungen burchaus nicht; oft weilte er im Berbft bichtend und zeichnend im Dorf Deilen am beiteren Burcher Ger, machte auch im Commer haufig Fugreifen, auf benen er bie Beschichte ober Sage mert würdiger Begenben feiner Beimath naber fennen Iernte. Gein Ruf ale Beichner war icon fo berbreitet, bag Bobmer ju zweien feiner Schriften feine Runft be nutte, ju ben 1769 erichienenen "hiftorifchen Ergablungen" wie gu ben "Ballaben aus dem Altenglischen" (1780 und 1781). Bon Bebeutung erscheint, bag n burch Bobmer, ber, wie 3. Grimm icon 1807 fagte, nach langer Beit ber Erfte gemefen, ber die altdeutschen Bedichte als Poefie betrachtete, frub in feiner Borliebe für Die altbeutiche Litteratur beftartt murbe. Debr um fich tante lerisch und menschlich als jum Raufmann auszubilben, unternahm U. mit einem etwas alteren Better 1783 eine Reife nach Deutschland. Faft alle größern Städte wurden besucht: burch Labater und Gegner gut empfohlen, lernie er manchen bebeutenben Mann tennen. In Berlin erfreuten ibn D. Chobowiedis Arbeiten, beffen Ginwirfung auf ibn als Runftler nicht gu verfennen ift. 3n Samburg fab er Rlopftod und befuchte Datthias Claudius. Ueber ben Empfang bei Claudius berichtete er feiner alteften Schwefter: "Er ift ungefahr", beist d in bem Briefe, "von meiner Große . . . hat eine Phyfiognomie, Die Berftand und Big berrath, ein feuerbolles Muge und braunes haar, das er gang uffer. wie unfere Bauern, tragt ... Claubins ift arm, feine Schriften muffen to ernahren, und bas ift gewiß eines ber elenbeften Sandwerte!" Das Claubiul auf ihn als Dichter nicht ohne Ginfluß gewefen ift, zeigt manches Gebicht Ufteria befonbers ber "Morgengefang".

Bon Bremen ging die Reife nach Bruffel und Golland; bann blieb er mehrere Bochen in Baris, wo er bei feiner Borliebe file bas Mittelalter und Uftert. 391

feine Litteratur - ein Borlaufer Uhland's und Grimm's - Studien auf ber Bibliothel machte, unter anderem auch die Beichnungen bes Maneffifchen Cober copirte. Rach einem Jahr bes Aufenthalts in ber Frembe fehrte er fiber Lyon nach ber Baterfladt gurnd. Er hatte viel auf ber Reife gelernt; bei feinem munberbaren Gebachtnig und feiner lebhaften Phantafie tonnte er noch nach Jahren bas Bejebene in Bilbern barftellen, als ob er eben erft Berfonen und Begenftanbe por Mugen gehabt batte. Die Reife batte auch fein Gelbfivertrauen gehoben; feine Forichungen in ber Gefchichte und in ber Litteratur bes Mittelaltere bertieften fich. In ber Stadtbibliothet auf ber Bafferfirche fah man den jungen Raufberen oft bertieft in Sanbidriften, Chroniten, in alte Bucher und Beichnungen, Die fur Die Sitten- und Seelengeschichte ber Bergangenbeit von Bebeutung waren, und als Runftler wie als Dichter wußte er bie Ginbrude au geftalten. Bon feinen Mitburgern wegen feiner Gute und Tuchtigleit geicatt, wirfte er im ftillen, ohne fich berborgubrangen, für jeben gemeinnutigen Berein, wie fpater noch gezeigt werben foll. Befonders lieb war ibm die burch feinen Obeim Beinrich begrundete Runftlergefellschaft. Das Malerbuch, in bas jebes Mitglied Beitrage lieferte, jeugte von feiner lebenbigen Mitwirfung. 1803 murbe er Borfteber ber Gefellichaft; auf feine Anrequig bilbete fich bie allgemeine Schweizerifche Runftlergefellichaft, bie fich 1806 unter feinem Borfit jum erften Male in Bofingen versammelte. Unter Ufteri's milber und harmlofer Regierung (Worte Segner's) fuhlte fich jeder wohl; er wußte, wie feiner nach ibm, bie Gefellichaft ju beleben und jebem bas Gefill ber Unabhangigfeit ju

mabren.

Bon ben Schlagen bes Gefchid's blieb auch er nicht verschont. Rie war er mit ganger Seele Raufmann; als mit bem Beginn ber Ummalgung in Frantreich fein Befcaft in immer großere Bebrangnig tam, entfagte er nach bem Tobe ber Eltern bem taufmannifchen Berufe. Der Berluft eines großen Theils feines Bermogens ichmerate ihn nicht febr, ben bie Schate feines Inneren entichabigten. Schlimmer war es, bag feine icone Frau, bie er icon 1786 gebeirathet, viel frantelte, ebenfo feine Tochter, bas einzige Rind feiner Ghe, bie awolf Jahre bor bem Bater (1815) ftarb. Richt in ber Biographie, aber in einem Briefe an Ulrich Gegner fpricht Ufteri's treuer Freund David Geg von ber "immer halb mabnfinnigen" Frau bes Dichters. Der im 3. 1795 erfolgte Tob feines Brubers Paulus, eines nicht unbegabten Runftlers, ber fanft unb feft, bem alteren Bruber innig bertraut mar, ergriff ibn tief. Aber mit großer Rube und ftiller Befagtheit ertrug er jedes Diggefchid. Reifen nach Burttemberg mit feiner Gattin, haufige Fugwanderungen in feinem iconen Baterlande erquidten ibn und gaben Rraft ju neuer Arbeit. Biewohl feine politifche Ratur - nicht felten wird er mit bem Staatsmann und Schriftfteller Paul U., bem Sohn bes mit Windelmann befreundeten Leonhard 11. verwechfelt - empfand er doch die Geschide feines Baterlandes mit ganger Geele. Die Berftorungswuth ber Frangofen in ber Schweig erfallte ibn mit Unwillen: in Gebichten und in ernften wie fatirifden Zeichnungen machte er fich Luft. Als Obereinnehmer bes Rantons Burich mar es ihm bergonnt, 1799 mabrend ber helbetischen Regierung Die anvertraute Caffe bor ben Frangofen gu retten. Rach Ginfahrung ber neuen Berfaffung wurde er 1803 Mitglied bes großen Rathes, fieben Jahre fpater Sefelmeifter bes Stadtrathes; im 3. 1815 in ben fleinen Rath beforbert, bermaltete er mehrere einflugreiche Memter. Dabei murbe er ber Runft und Dichtung nie untreu. Bahlreiche Gebichte, mehrere Erzählungen, faft immer mit trefflichen Beichnungen geschmudt, gab er ben ichweizerischen Tafchenbuchern. Seine beiben befannteften Ibyllen hat er bei Lebzeiten, trop bem Drangen Freunde, nie bruden laffen. Denn feine Beicheibenbeit mar jo groß mi

Begabung. Den Berfaffer bes bollsthumlichen Liebes "Freut euch bes Lebens", bas II. für ein Fest ber Burcher Runftlergesellichaft 1793 gebichtet hatte, tannten Die Beitgenoffen lange nicht. Buerft in Burich erschienen, wurde es im Gottinger Dujenalmanach für 1796 (S. 27) mit ber Melodie von Rageli gebrudt, ohne daß ber Berfaffer genannt wurde. Erft 1819 hat ber Dichter und Maler David Beg - vgl. auch feinen Brief an Ulrich Begner bom 28. October 1818 - ben Dichter bem Bublicum genannt. Deg wurde nicht mube, bem Freunde feine Dantbarkeit zu bezeugen. In dem 1818 erschienenen Buch "Die Babenfahrt" hatte er auf Ufteri's 1811 in den "Alpenrosen" gedruckten kleinen Roman "Zeit bringt Rofen", beffen Schauplat Baben im Margau ift, aufmertfam gemacht; feine Beinachtegabe "Die Rofe von Jericho" (1819) wibmete er mit einem Bebichte II., bem Freunde alter Sagen, dem heiteren Sanger ber Freude, bem eblen Meifter ber Runfte. Und 1820 ergablte er in bem ichonen Charafterbilb "Salomon Lanbolt", bag II. einer ber liebsten Gesellschafter bes originellen Landolt war, dem befanntlich Gottfried Reller ein bleibendes Dentmal in feinem Landbogt bon Greifenfee geftiftet bat. Auch ber Dichter ber "Mollenfur", tonnte fich, wie er felbft in feinen Aufzeichnungen fagt, bes baufigen Umgangs mit bem eblen und geiftreichen II. rubmen. Bon beutichen Dichtern ftanb ibm u. a. Ludwig Uhland naber, auch Matthiffon, dem er 1819 eine febr feine Tufchseichnung mit Diftiden widmete. Mit feinen Mitbargern verfehrte er gefellig ohne Gitelfeit und ohne Unfpruche, wie mehrere Belegenheitsgedichte in feinen Berten bezeugen; die "Gebichte für feine Bunft gur Baag" findet man in einem 1854 ju Burich erschienenen Schriftchen gesammelt. Der "Gesellschaft ber Bode", Die er icon 1808 burch bas im Reujahrsblatt ber Dufitgefellichaft gebrudte Bedicht: "Der Friede mit ben Boden in Burich 1446" erfreut hatte, fang er funf Jahre fpater ein Lieb jum 11. Februar 1813 nach ber Delobie bei Schillerichen Reiterliebes. Die ibm naber Stebenben fannten feinen Berth; nicht fo leicht Frembe. Seine Befichtsguge waren nicht bebeutenb; nur in ben Mundwinkeln wies, wie Beg andeutet, ein leichtes Lacheln auf feinen feinen und geiftreichen humor. Gin etwas abichredenbes Bilb von ihm ift befannt: injolge einer ortlichen Entgundung murben namlich bie die Augapfel gufammenhaltenben Mustelbander geschwächt und diese traten badurch unnatürlich berbor. Die Gele fraft feiner einft milben blauen Mugen litt jum Glud gar nicht. Erft gegen Ende des Jahres 1826 erlahmte auch fie, und es ftellte fich bie ibm bon Jung-Stilling icon 1806 borausgefagte Rrantheit ein: Die hautwafferfucht. Geine rubige Beiterleit verließ ibn aber fo wenig, bag er noch im Binter bor feinem Tobesjahr ein Dugend "Rinderlieder" fur bas Enfelfind feines Freundes Des bichtete, die ju feinen beften Gedichten geboren. 3m Frubjahr 1827 begab et fich mit ber Battin nach Rappersweil, bort hoffte er fich ju erholen und aud fein lettes Wert, Die Sauschronit ber Familie Meiß bon Burich, Die treffliche Gradhlung "Der Erggel im Steinhus" (Steinhaus. Erter) gang gu vollenden. Sein Buftand aber berichlimmerte fich. U. - fo fdrieb Def an Segner an 22. Juni - bat uns allen Angft gemacht, nicht blog, weil es ichien, bag et une gang entrudt werben follte, fondern weil bas noch Traurigere ju befündten ichien, er mochte fich felbft überleben. Davor bewahrte ibn ber Tob. Scon am 29. Juli 1827 verichied er fanit. Die Leiche murbe fiber ben fonnigen See nach ber Baterftabt gebracht, ber er fo felbfilos feine Rrafte gewidmet batte. Balb nach feinem Tobe fammelte ber treue Def alles, mas IL gefchrieben und an Beichnungen binterlaffen. "Il. hat unfäglich biel gearbeitet", forieb er hegner. 3ch freue mich wie ein Rind auf die Beit, wo ich bas Product feines gangen Bebens bor Mugen baben werbe". Bie viele Dabe ibm bie Orbung

bes Rachlaffes gemacht bat, wie viele Berbrieflichfeiten er gu befteben batte,

e bie Schriften bes Freundes ber Deffentlichfeit vorlagen, bas zeigt ber Briefdifel mit Begner. Ludwig Uhland ftand ihm mit feinem Rath gur Seite, rch Deg erhielt er Ginficht in Ufteri's reiche Bolfsliederfammlung. Erft Ende 31 ericbienen gu Berlin "Dichtungen in Berfen und Profa. Rebft einer bensbeschreibung des Berfaffers, herausgegeben von David Beg" III. Die ihenfolge ber Schriften ift in ber zweiten Auflage (Leipzig 1853) wie in ber tten (Leipzig 1877) verandert. Leiber find ben Dichtungen bie in Rupfer tochenen Beichnungen Ufteri's nicht beigegeben worben. Beg hoffte fie fpater tweife nachzuliefern. Das ift aber nicht geschehen. Und boch wurden bie chtungen baburch viel an Reig gewonnen haben. Denn U. zeichnete und htete jugleich; ber bilbenbe Runftler regte ben bichtenben und biefer ben benben an. Richt blog im "Bifari" beuten viele Stellen auf die Ergangung Belebung burch Bilber bin. Go verfuhren häufig bie Dichter bes 15. und Jahrhunderts, für die Il. eine besondere Borliebe hatte. Er tannte bas usliche wie gefellige Leben ber alten Beit, besonders ber Schweizer, grundlich, er feine Dichtungen blieben immer boch Dichtungen, und nie brangt fich bas ehrte Wiffen ftorend auf. Die alte Beit war ihm fo vertraut, daß er ihre prache unbefangen nachahmen tonnte, auch die alte Schreibart in feinen anufcripten ofter gebrauchte. Go ließ fich felbft ein verbienter Forfcher Benbeler) eine Zeitlang taufchen und hielt Ufteri's Erzählung "Thomann gur ndens Abenteuer auf dem großen Schießen ju Stragburg", Die er in Ufteri's riginalmanuscript tennen gelernt hatte, für die Schöpfung eines Burchers aus m 16. Jahrhundert. Wer Ufteri's durch Anschaulichkeit, Ratürlichkeit und reue bes Colorits ausgezeichneten Ergahlungen lieft, in benen nur zu wenig e mannliche Rraft und Derbheit ber alten Beit jur Beltung tommen, und von ihm dazu ausgeführten Zeichnungen vor Augen hat, dem wird ein ppelter Genuß zu theil. Die Bilber muß man freilich jest in alten Taschendern auffuchen, wo die Ergablungen zuerft erschienen find. Go brachten die Upenrofen" außer der erwähnten Erzählung "Zeit bringt Rofen" im J. 1814 Bott beicheert über Racht" und 1819 ben eben ermabnten Thomann. In ber lten geworbenen "Alruna", einem "Tafchenbuch fur Freunde ber Borgeit" det fich im J. 1812 die Erzählung "Der Schatz durch den Schatz" mit acht filichen lebensfrischen, von Il. gezeichneten und von G. Lips geftochenen, Bilbern. ie enthalt die Geschichte des nach mancher Rummernig und Gesahr jum bollftand und jum hauslichen Blud gelangten Golbichmibs bans Breibbach n Freiburg aus bem 16. Jahrhundert. Der Berausgeber bes Tafchenbuchs mft Maller hatte Grund genug, fich über bas fcone Befchent "unferes 11." ju men, "ber fo viel achten Sinn für altteutschen Geift, altteutsche Sitte hat, f faft jeber Febergug von ihm ben Charafter jener Zeiten an fich tragt". wendet auch in Bedichten altere Musbrude und Formen ber Sprache an: in ber Ballabe bon ber Brafin 3bba bon Toggenburg (vgl. Brimm, rutiche Sagen Rr. 513); in der querft in den "Alpenrofen" 1820 erienenen, mit einem Bilbe geschmudten ruhrenden Rlag der armen From Zwingli 31; in ber Ballade Braf Balraff von Thierftein, die Uhland's Beifall fand; ch in der Briamel vom Schuldenbott und der vom Byn: Roah gießt in er Grubelein, in bie Rebenichoge eingepflangt find, Affen-, Lamm-, Baren-, chweineblut; in der letten Strophe dann die Lösung ober Ruhanwendung gl. R. Röhler, Anz. f. dt. Alt. 1883, 9, 403). Sein findliches, herzliches ib harmlofes, babei finniges Wefen tritt in den "Liebern in Schweizer-Munbart" in herbor. Die Kinderlieder, j. B. "Wagenfahrt", "De Buggu", "Co wirds oh", "Belgebuech" (Bilberbuch) find in ihrer Urt ebenfo trefflich wie abnliche ebels, mit bem man ihn aber nicht ohne weiteres vergleichen barf. Begner

freute fich befonders an dem Gebicht "D'Storchli": "unbergleichlich als poetifces Gemalbe, als humoriftifche Darftellung und als vortreffliche Lehre; auch ber Umgug ift gang nach ber Ratur gemalt, man fieht alles lebenbig por fic. Auch andere Lieder in ber Mundart find reigvoll, 3. B. "De verliebte Rechen-meifter", Sennelied: "Juhe! ba obe" und Berglied: "Uf Bergen, uf Bergen". Diefe beiben letten erichienen querft 1815 und 1817 in den Reujahregeichenten ber Burcher Dufitgefellichaft, für die er feit Ende des vorigen Jahrhunderts bis lung por feinem Tobe eifrig beifteuerte. Dort begann er feit 1813 bie "Schweigerreile" bie Ergablung mit Bilbern und mehreren Gebichten ichmudend, Die fich auch in feinen Schriften finden. Die beiben Johllen in Burcher Mundart "De fen Beiri" und "De Bifari" wurden in ber Schweig, befonders in Barich noch beffer gewürdigt als in Deutschland, benn man berftand jede Anspielung, man freute fich bes Spottes über Die philiftroje Beichranttheit, bas leere Scharinggein (Complimentiren), bas lacherliche Bornehmthun, über bie Frau Bafenweisbeit und Affectation ber Bjablburger. Greifbar fteben bie Geftalten biefer bem tomifchen Epos verwandten Jonlen bor uns. 11. geht bem 3wiefpalt swifden einfacher Ratur und berberbter Convenieng nicht aus bem Bege: er beichonigt nicht und hier verlindert und bergierlicht er burchaus nicht, wie er es fonft wohl manchmal that. Seine beiben Ibhllen, urtheilt Gervinus, neigen weit mehr ju ber tomischen Caricatur als ju ber Elegie, die fonft leicht mit ber Joulle berichmolgen wirb. Bon bem Segameter meint Gerbinus, bag er ben Schweigeraccent beutlich abbilbet, und "bie Saufung ber Dattylen, bie verwidelten, in flarer Brofa abfliegenden Berioden berfinnlichen trefflich die geläufigen Bungen ber Stabterinnen; alles Eigenthumliche bes Ibiome bie auf Die frangofifchen Broden ift genau beobachtet". Aber auch fein Tabel ift nicht unberechtigt, bag bei aller Ergoglichfeit einzelner Buge U. boch burch bie Breite ber Darftellung Meinftabtifcher Leere und Gefchmagigfeit ermilbet. Uebrigens ift "De Bifari" noch 1869 durch Beinrich Eramer getreu nach U. fur Die Bubne nicht ungeschifft bearbeitet worben.

Beniger felbftanbig und eigenartig ift Il. in ben bochbeutichen Gebichten; bier finden wir ofter ben Ton Golty's, Burger's, Claudius', obwohl bon eigentlicher Rachahmung feine Rebe fein fann. In Behandlung von Boltsfagen und Ballaben, Die er fich felbft borgufingen pflegte, ift er febr gefchidt, und feine Berfe fliegen leicht und ungezwungen, nur bermift man zuweilen ftrenge Feile in einzelnen Bendungen. Wir heben hervor: "Der Kaifer und die beiden Blinden" (guerft Albenrosen 1821); "Der Graf von Falkenstein"; "Der treue hund und der Storch von Lugern 1618" (zuerst 1815 und 1818 Zürcher Musitgesellschaft); "Struth Winkelried und der Drache" (ebenda 1820). Da II. die Grengen feiner Begabung fannte, swang er fich nie ju einer ibm fremben Empfindung, ju einer feiner einfachen Ratur nicht gemagen Leibenichaftlichfeit und Erhabenheit. Darum ift fein Gedicht "Der Daler" far ibn begeichnenb. Gin junger Maler, der mit reinem Befühl der Runft und der Ratur lebt, bart feine Bilber ichelten: man bermigt Tendeng und Geiftescultur, er folle nach ber "gottlichen Griechheit" ftreben. Er verfchlingt Jean Baul, ftubirt bie Boren und findet bas nicht Berftanbene boch erhaben. Aber feine "norbifden Gelben mit griechischen Gitten" gefallen nicht, er tommt in große Roth. Da malt er wieber, in Erinnerung an fein freundliches Dorf, mit Liebe und Berftand fleine Scenen, und was er malt, gelingt. Man ruhmt ihn, bezahlt ibn und er tout ben Schwur: furber nur ju fingen, wie ihm ber Schnabel gewachfen ift.

Dieses in der Form an Goethe's Legende und Künftlers Apotheose an-Hingende Gebicht gehört zu den "Künftlerliedern", einer erfreulichen Gabe seiner Muse. Da wird das Künftlerschicksal ernst und humoristisch befangen; der gott11steri. 395

begnadete Maler tommt zum Wort wie — vgl. Frigens Lebensgang — ber Pfuscher, ber ohne Beruf sich zum Maler zwingen will. Die Lieder wurden zuerst in einer von U. für die schweizerische Künstlergesellschaft veranstalteten Sammlung gedruckt, für die er die werthvollsten Beiträge lieserte, Basel 1809 und zweite, vermehrte Auflage 1826. Wer das reizende kleine Büchlein, in dem sich auch Goethe's Künstlerlied sindet, mit den hübschen von Segi und Lips gestochenen Zeichnungen Ufteri's und anderer einmal genauer betrachtet hat, wird

es nicht leicht wieber vergeffen.

Gine gujammenfaffenbe Burbigung bes Runftlers U. ift noch nicht berfucht worden, und boch hat er auch als folder, wie beg richtig bemerft, auf die Gefdmadsrichtung feiner Baterftabt und Zeit bebeutend gewirft. Bas bie Stadtbibliothet, was die Runftlergefellichaft und andere Bereine in Burich befigen, mußte ebenfo berudfichtigt werben, wie bie Beichnungen Ufteri's ju ben Gebichten, die mit ihnen in Ralendern ber Schweig, in ben "Alpenrofen", ben Reujahrsgeschenten ber Dufitgefellichaft erschienen. Gehr werthvoll find die feit 1806 bon ibm gezeichneten Bilber, Die fchweig. Rriegsgeschichte betr. vom Auszug ber Belvetier bis 1852, für die Reujahrsblatter ber "Feuerwerfergefellschaft" in Burich, die feit bem 17. Jahrhundert befteht. Die Unternehmung, fagt Oberft D. Rufcheler im Reujahrsblatt biefer Gefellichaft 1849, mare nicht gur Ausführung gelangt, wenn nicht ber unvergefliche U. Diefe mubevolle Arbeit übernommen und ebenfo angiebend wie grundlich bis gu feinem Tobe fortgefett batte. U. bat - val. beg an Begner am 20. Januar 1829 - feit 1783 nicht weniger als 98 Beichnungen ju ben Reujahraftuden verfertigt, baju 22 Texte für bie Feuerwerferund 10 fur die Dlufitgefellichaft gefchrieben und fich fo auch um diefe Inftitutionen ein nicht geringes Berbienft erworben.

Bon Ufteri's anberen Beichnungen, Die ber treffliche 3. R. Schellenberg geftochen bat, febe ich ab und ermahne nur zwei größere Berte. "Muttertreue wird täglich neu" (Burich 1803 und 1805, vgl. Alruna 1805), in 9 Blattern beftebend, fand großen Beifall burch bie ben Ginn ber Bandlung fraftig ausprechende Anordnung wie burch bas reigbolle Roftfim ber Scenen aus ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts. Wie er Die frangofifche Ummaljung in feinem conferbatiben Sinne betrachtete, zeigt ber frei erfundene Bilderchflus "Das Baterunser eines Unterwaldners", 7 Blätter in 4° von Marquard Wocher in Tusch-manier geazt und in Basel 1803, in Freiburg, in Franksurt und Leipzig 1805 ericbienen. Rach ben fieben Bitten ericbeint ber Aelpler in verschiebenen Gituationen. Das erfte Blatt, wo er mit feinem Entel ben berrlichen Morgen freudig und bantbar begrußt, ift befonders ftimmungsvoll; im zweiten Blatt tehrt er auf feine Alp gurud, ba er im Thal ben Freiheitsbaum gefeben, im britten wird feine Gutte von Berratherhand angegundet: eine Scene des Jammers; im bierten mantt er, auf den Entel geftust, unter den Ruinen umber; im funften betet er in ben Ruinen ber Capelle ju Stansftadt; im fechften bezwingt er, an eine Giche gelehnt, Die Berfuchung, fich an dem Unterwaldner gu rachen; im lehten fleht er angesichts ber terroriftischen Maagregeln in Unterwalden: erlofe uns von allem lebel. So reiht fich U. mit biefem Bildwert benen an, die bas

Baterunser in Dichtungen, ernst und parodistisch, benutt haben.
Wilhelm Scherer, J. Grimm 1885 S. 95. — David Heß, s. oben. —
Jatob Bächtold, Joh. Kasp. Schweizer 1884. Ginl. S. 81, 99. — Briesw.
zw. heß und hegner s. Jür. Taschend. auf 1889 S. 1 st., 1890 S. 152 st.
— hegners Auszeichnungen Jür. Taschend. 1888, S. 28. — hosaus, aus Watthisson's Album, B. für Anhalt. Gesch. Dessau 1890, S. 685. — Gerbinus, V. 69. — Mörikoser, Die schw. Litt. des 18. Jahrh., S. 526—532. —
Boedese, § 297. 263 vgl. § 335, 945 (ungenau). — R. M. Werner,

396 Uftert.

Biertelj. für Litteraturg., V. Band, S. 49. — Ragler, Rünftlerler. 19, 265 bis 266. Daniel Jacoby.

Ufteri: Leonhard U. von Bfirich, geboren am 31. Darg 1741, nach feines Baters frubem Tob von einer trefflichen Mutter erzogen, ward icon in feiner Jugend durch vorzugliche Lehrer (Bobmer, Breitinger, 3. Begner, Daniter) ungewöhnlich vielfeitig angeregt, entschied fich fur bas Studium ber Theologie, begab fich aber nach feiner Aufnahme in ben geiftlichen Stand 1760 gunachft für anberthalb Jahre auf Reifen, Die ibn nach Benf, bann nach Italien und Frantreich führten. In Rom an Bindelmann empfohlen, erwarb er fich nicht nur unter beffen Leitung eingehenbe Renntniffe in ber claffifchen Runft, fonbern auch bes großen Dannes perfonliche Freundschaft, bon welcher bie burch IL nachmals herausgegebenen "Briefe Bindelmann's an feine Freunde in ber Schweig" (Burich, Orell 1778) berebtes Beugniß ablegen. In Baris gewann er bie volle Sochachtung 3. 3. Rouffeau's, die ibm bis an beffen Lebensenbe perblieb. "Quoi, mon cher Usteri", - ichrieb ihm biefer in einem feiner Briefe, - "vous êtes homme d'église et vous cédez dans la dispute? Ce trait seul me suffit et dit plus que tout le reste. Je vous voue mon estime et une amitié éternelle et comptez que cela tiendra. . . . Adieu, homme vertueux, je ne puis vous dire quelle impression m'ont faite vos dernières lettres. En voyant de près le clergé protestant, j'avois appris à ne l'estimer que ce qu'il vaut. Je ferai une autre fois des jugements plus restreints, car mon ami Usteri réhabilite bien la robe qu'il porte. Je vous embrasse." (3. October 1768).

Rach seiner Rückehr in die heimath widmete sich Usteri vorerst Privatstudien. Im J. 1764 gründete er sich einen hausstand; die hochzeitsreise ging in die Westschweiz, nach Mötiers zu Rousseau "um von diesem liebenswürdigen Priester der Natur den zweiten Segen zu empfangen". Im nämlichen Jahre erhielt er die Prosessur der hebräischen Sprache an den höhern Schulen seiner Baterstadt und damit entschied sich sür ihn die Wahl der pädagogischen Laufbahn. Gben hatte er die höchste Sprosse an der Stusenleiter der zurcherischen Behrstellen durch seine Ernennung zum Prosessor der Theologie 1788 erstiegen, als unter der Ueberanstrengung sur die Vorbereitung zum neuen Amte seine Kraft zusammendrach; von einem thyhösen Fieber halb genesen starb er an den Folgen eines

Rervenichlages am 14. Dai 1789, erft 48 Jahre alt.

In hohem Dage gierten ibn die Tugenben bes Menfchen, Lehrers und Ein treu beforgter Bater feiner Familie, war er jugleich feinen Schulern nicht blos anregenber Lehrer bon feltener Bielfeitigfeit bes Biffens und unermublicher Gewiffenhaftigfeit, burch fein außeres Auftreten imponirend und zugleich bie Bergen gewinnenb, fonbern auch vaterlicher Freund und Berather felber über ihre Jugendzeit hinaus. Un ber 1768 an Sand genommenen Reform ber ftabtifden Schulen hatte er neben Prof. Breitinger, Burgermeifter Beibegger u. A. herborragenben Antheil; er war es auch, ber bon ber burchgeführten Reorganifation bem Publicum in einer ben gangen Schulorganismus einläglich beleuchtenben "Rachricht bon ben neuen Schulanftalten in Burich" Runde gab (1778). Durch feine Begiehungen ju Rouffean und Bindelmann, burch feine ausgebehnte Correspondeng fowol mit ausländischen Belehrten als mit ber geiftreichen Julie Bondeli in Bern ift Il. einer ber hauptlachlichften Erager ber univerfellen Gulturbestrebungen, beren intenfibe Bflege ben Rubm Buriche in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts ausmacht. Daneben wibmete er einen Theil feiner Beit ber Leitung ber Burcher Stabtbibliothet; er mar eines ber fleifigften Ditglieber ber phyfitalifchen Gefellichaft; ein febr thatiger Forberer ihrer Bemfibungen um Berbefferung ber Landwirthicait, betheiligte er fich namentlich auch bei ben bon biefer Wefellichaft ine Beben

gaufenen "Bauerngesprachen" (einer Organisation belehrender Unterredungen mit frebsamen Landwirthen); auch ben damals von Pfarrer Reller in Schlieren unternommenen Bersuchen im Unterrichten Taubstummer lieh er feine besondere

Aufmertfamteit und feine Feber. (Belvet. Almanach 1780, 1781.)

Als sein Hauptverdienst aber galt den Zeitgenossen, daß er nach der Resorm der Knabenschulen durch die städtischen Behörden als einsacher Privatmann es unternahm, nun auch der seit den Zeiten der Resormation gänzlich zurückgestellten Mädchenbildung zu ihrem Rechte zu verhelsen. Die auf seine Anregung 1773 begründete und von ihm bis zu seinem Lebensende geleitete Töchterschule entwickelte sich, in mäßigem Rahmen nur die nothwendigsten Bildungssächer umtassend, unter der in seine Ansichten ganz eintretenden tresslichen Lehrerin Susanna Goßweiser rasch zu einer lebensträstigen Anstalt, die bald auch in andern Schweizer Städten Rachahmung sand, und er hatte wenige Tage vor seinem Tode die Freude, den Gönnern des Instituts die Mittheilung zu machen, daß dasselbe nun sünstig ohne deren jährliche Beiträge — trozdem der Unterricht für die Schülerinnen durchaus unentgeltlich war — sortgeselt werden könne, da die vorhandenen Capitalien sür die gegenwärtige Lage und weitere Entwickelung der Schule ausreichen.

Die charafteriftifche Gigenthumlichfeit bon Ufteri's Befen und Birten mar rubige Barmonie, magvolle Befonnenheit bezüglich ber anzuftrebenden Biele, unentwegte Treue und Beharrlichfeit in ber Durchführung bes Ungeftrebten. Seines Berthes bewußt, vermied er mit bemfelben ju prunten. Das Streben litterarifch ju glangen mar ihm fremb. Gelbft Lieblingsprojecte tonnte er wieber bei Geite legen, wenn er fah daß ihre Beit noch nicht getommen war; fo hatte m jum Brede ber Organisation einer hoberen Bilbungsanftalt fur bas weibliche Beichlecht bereits 1774 ein Buch "vom Unterricht für Frauenzimmer" geschrieben, es blieb in feinem Bulte unvollendet und unveröffentlicht, bis ihn ber Tob Die gleiche ruhige Berftanbigfeit pragte fich auch in feinen wiffenicattlichen und theologischen Anschauungen aus; bem in ben fiebziger Jahren bei einigen jungen Theologen auftretenben Schwarmergeift trat er mit baterlicher Dahnung nicht ohne Erfolg entgegen. Die Trauer am Brabe des ichlichten Mannes war eine ungewöhnlich tiefgebende und allgemeine, ohne Unterschied bes Standes und ber Richtungen; Labater bezeichnete ibn in einer eigens gebichteten Trauerobe als "ben Mann, der bormarts nur geftrebt, fo fury und boch fo lang gelebt."

Leonh. Ufteri in L. Meister's "Berühmte Männer Helvetiens" (Zürich) 1. Ausg. 1792, III. Bd. 4. Heft S. 35—59, 2. Ausg. II. Bd. S. 160—177; biese von Usteri's älterem Sohne, dem nachmaligen Bürgermeister P. Usteri, geschriebene biograph. Stizze findet sich erweitert in des letzteren "tleinen gesammelten Schriften", heransgegeb. v. H. Zschoffe, Arau 1832. — Beben und Characterzüge L. Usteri's, Neujahrsblatt der zürch. Sesellschaft auf der Chorherrenstube 1824 (von J. Konr. Orelli, d. ä.) — J. J. Holzhalb, Suppl. zu Leu's helvet. Lexison VI, p. 236. — M. Lut, Nekrolog denkwürdiger Schweizer S. 542. Aarau 1812. — R. Hanhart, Erzählungen aus der Schweizergeschichte IV, 496. — Hunzifer, Geschichte d. schweiz. Bolksschule I, 271—275. Zürich 1881. — P. Usteri, Brieswechsel J. J. Roussen's mit L. Usteri in Jürich u. D. Roguin in Pverdon (litterar. Beilage zum Programm der Kantonsschule in Zürich 1886). — H. Blümner, Mittheilgn. aus Briesen an L. Usteri (Züricher Taschenb. 1884). — Gb. Bodemann, Julie v. Bondeli und ihr Freundeskreis. Hannover 1874. — Th. Better, Aus d. Jugendschen d. höh. Töchtersch. äurich (Beil. z. Progr. ders. 1895).

Ufteri: Leonhard U., reformirter Theologe, † 1833. Unter ben fcweizerischen Theologen, welche im ersten Drittel bes neunzehnten Jahrhunderts die im Geiste

Schleiermacher's erneuerte Theologie mit hervorragenbem Erfolge vertraten, nabm Leonhard II. eine besonders geachtete Stellung ein. Er murbe ju Burich am 22. October 1799 geboren, mo fein Bater Chorherr und Profeffor ber hebraifden Sprache am Carolinum war. In feiner Baterftabt erhielt er bie humanififte Borbilbung, abfolvirte bort auch feine theologifchen Studien, woran fich bie wohl bestandenen Examina und ber Empfang ber Ordination Ichloffen; aber feine eigentliche miffenicaftliche Geiftesrichtung empfing U. erft in Berlin, wo er im Frabjahr 1820 bie Univerfitat bezog, auf welcher er nunmehr noch faft bie Jahre mit großem Fleiße philologifchen, philofophifchen und theologifchen Stubien oblag. Die philologischen Borlefungen Bodh's und die theologischen Schleiermacher's beichaftigten ihn bier aufe marmfte. Der ausgezeichnete Erfolg feiner Studien geigte fich fofort, als er nach feiner Rudfehr in feine Beimath im April 1823 mit einer gelehrten eregetischen Abhandlung über bas Evangelium bes Johannes hervortrat. Auf Anlag der "Brobabilia" Bretfchneiber's, welche Die gange Johanneische Frage aufgerollt haben, wird in Ufteri's "Commentatio critica, in qua evangelium Joannis genuinum esse ex comparatis IV evangeliorum narrationibus de coena ultima et passione Jesu Christi ostenditur" gerade bem Berfaffer bes bierten Cbangeliums im Unterschiebe bon ber funoptifchen Trabition die Augenzeugenschaft zugesprochen, ein Standpuntt, wie er feitdem von bielen gemäßigt fritischen Theologen, J. B. von Benichlag, inne gehalten wurde. 3m folgenden Jahre ericbien fodann aus ber Feber bes fleißigen jungen Belebrten in beutider Sprache ein Bert fiber ben Apoftel Baulus, in welchem jum erften Male bie Theologie biefes Jungers in ihrem Berhaltniffe gu bem Lehrgehalte ber anberen neutestamentlichen Schriften bargethan und baburch bie fogenannte "biblifche Theologie" als hiftorifche Wiffenichaft in einem febr wichtigen Theile erheblich geforbert murbe; es fuhrt ben Titel "Entwidelung bes paulinifchen Lehrbegriffes mit Sinficht auf Die fibrigen Schriften bes Reuen Teftamentes" und fand folche Beachtung, bag es noch 1851 eine fechfte Auflage erlebte. abnliches Wert über bie Lehrweife bes großen Beibenapoftels hatte es borber nicht gegeben; baber bezeichnet es in ber Beichichte ber Litteratur fiber Paulus einen febr wichtigen Dentflein. Um die Beit, ale biefe Schrift veröffentlicht wurde, erhielt ihr Berfaffer in Bern bie Anftellung als Projeffor und Director Symnafii. In biefem Umte wirfte er ale Bebrer ber clafficen Sprachen und des Gebraifchen, gewann aber noch Beit, wiffenschaftlich rege thatig ju fein. Außer ben Reubearbeitungen feines paulinischen Lehrbegriffs lieferte er eine Bearbeitung ber Bolf'ichen Borlefungen ju ben vier erften Befangen ber 3lias (2 Banbe, 1830) und eine Ausgabe von Plutarch's Consolatio ad Apollonium (1830), berfagte einen "Commentar über ben Brief Bauli an Die Galater" (1833) und fcrieb auch fur Die eben begrundeten "Theol. Stubien und Rrititen" zwei Abhandlungen über ben Taufer Johannes und bie Taufe und Berfuchung Chrifti (Jahrg. 1829 und 1882). Aber mitten in boller Arbeit, noch nicht 34 Jahre alt, murbe er burch einen jaben Tob am 18. September 1883 ab-Seinem Charafter nach war U. eine nuchterne, fcharffinnige, nach Bahrheit ftrebenbe und unermublich fleißige Belehrtennatur; ber Sinn far Rritit überwog in ihm die Gabigleit, die geschichtlichen Personen und Geiftebrichtungen in ihren concreten Beftalten gu erfaffen, weshalb er g. B. bas urfprlingliche Befen bes Chriftenthums abftract in ber Begeifterung fur bie Babrheit und in ber gegenseitigen Liebe fab. Ufteri's Schriften find im porftebenben Artifel ermähnt.

Bu bgl. ift Guber's Art. über U. in Bergog's Realencyllopabie 2. Aufl., XVI, 264-267 und bie bort citirte "Trauerrede" bon Ufteri's Leichenrebner, bem bamaligen Pfarrer und fpateren Professor Lug. P. Efcadert. Ufferi. 399

Ufteri: Baulus Il., fcmeigerifder Staatsmann, Gelehrter und Bublicift. geboren am 14. Februar 1768 in Burich, + bafelbft am 9. April 1881. Sohn bes um bas gurcherifche Schulmefen hochverbienten Brojeffore Leonh. II. (f. S. 396), widmete er fich, burch feinen Bathen, ben Raturforfcher Johannes Gegner, frubgeitig auf Die Raturwiffenichaften bingelentt, bem Studium ber Beilfunde an bem neugegrundeten medicinifchen Inftitut feiner Baterftadt. 1787 ging er gur Bollenbung feiner Studien nach Gottingen, wo er mit bans Ronrad Efcher, bem fpatern Erbauer bes Linthcanals, und Albrecht Rengger, bem nachmaligen belbetifchen Minifter, ein Freundschafteberhaltnig für bas Leben fnupfte. Rach. bem er im Frubjahr 1788 mittelft einer Differtation über ben thierifchen Magnetismus boctorirt hatte, machte er bon Gottingen aus eine langere Rundreife fiber Wien, Brag, Berlin, Leibzig und Weimar, fowol um bie Spitaler gu bejuchen, als um bie Beruhmtheiten Deutschlands fennen ju lernen. Enbe 1788 nach Burich beimgefehrt, entwidelte ber junge Belehrte alsbald eine erftaunliche Bielgeschaftigleit. Schon 1787 hatte er im Berein mit einem Buricher Botaniter Jatob Romer ein "botanifches Magagin" begrundet, Die erfte beutiche Beitichrift in biefer Biffenicaft, an ber fich unter anbern Alexander b. Sumbolbt als eifriger Mitarbeiter betheiligte (Burich 1787-90, 12 Befte). Als Romer 1790 bon ber Redaction gurudtrat, führte II. die Beitschrift unter dem Titel "Unnalen ber Botanit" noch ein Jahrzehnt allein weiter (Burich-Leipzig 1791-1800, 24 Defte). Außerdem publicirte er eine Sammlung feltener botanifcher Abhandlungen berichiebener Autoren unter bem Titel "Delectus opusculorum botanicorum" (Strafburg 1790-93, 2 Banbe) und beforgte bon Juffieu's "Genera plantarum" eine mit Roten versehene Ausgabe fur Deutschland (Burich 1791). Parallel mit diefen botanischen Bublicationen gingen folche auf medicinischem Bebiete. Go gab er mit Romer gufammen "Saller's Tagebuch ber medicinifchen Litteratur ber Jahre 1745-1774" heraus (Bern 1789-91, 3 Banbe), beröffentlichte einen "Entwurf medicinischer Borlefungen über bie Ratur bes Menichen" (Barich 1790), fowie eine Art Boltsgefundheitslehre unter dem Titel "Grundlage medicinifch-anthropologifcher Borlefungen fur Richtargte" (Barich 1791) und fuchte Jahr far Jahr Die Fortidritte ber gefammten medicinifchen Wiffenschaften in einem "Repertorium ber medicinischen Litteratur" ju registriren (Burich-Leipzig 1790-97, 6 Bande). Gur Leonhard Meifter's "berühmte Manner Belvetiens" (Bb. III, Burich 1792) fchrieb er eine anmuthige Biographie feines 1789 berftorbenen Baters. Da II. neben Diefen gahlreichen litterarifchen Arbeiten als Behrer am medicinifden Inftitut, wo er 1789-1798 Borlefungen bielt, fowie als Auffeber bes botanifchen Bartens und als prattifcher Argt wirfte, begreift man, bag er bei all feiner raftlofen Thatigfeit nicht zu felbständigen Forfchungen auf naturwiffenichaftlichem Gebiete tam und baber auch teine rechte innere Befriedigung fand, obgleich feine Publicationen ihn mit herborragenben Fachgenoffen in allen ganbern Guropas in Berbinbung brachten und feinen Ramen raich befannt machten ; fonnte ibm boch Alexander v. Sumbolbt am 28. Rovember 1789 melben, bag nun auf ber Rufte Afritas auch eine Ufteria blube. Bei ber reichen Begabung und eminenten Arbeitsfraft Ufteri's ift nicht baran gu zweifeln, bag er mit ber Beit ale Raturforicher Bebeutenbes geleiftet haben murbe, wenn ihn nicht Reigung und Berhaltniffe auf ein gang anberes Gebiet binubergeführt batten.

In den Ideen der Auftlärung auferzogen — sein Bater hatte mit Rousseau correspondirt — versolgte er mit wachsender Theilnahme die französische Revolution, in der er die freiheitliche Wiedergeburt Europas erblicke. Bald sessellten ihn Mirabeau, Siehds und die Girondisten mehr als die Pklanzen und die medicinischen Processe. Schon im Frühling 1792 meldete er seinem Freunde Kengger, er

werbe in aller Stille bie Debicin quittiren, ba er fein Brot bamit nicht ju verdienen brauche, und fich auf Philosophie, Politit und Geschichte merfen; et beabsichtige bie Berausgabe einer "Bibliothet ber freien Franken", um bie Renntnig bes Wahren, Schonen und Großen, was bie Revolution gutage geforbert, unter ben beutschen Bollern gu berbreiten. Die Schwierigleiten, melde bie gurcherifche Cenfur einem folden Unternehmen entgegenstellte, binberten U. an ber Ausführung; boch fuchte er feinen Plan in anderer Beife ju berwirflichen Rachbem er 1794 anonym einige Befte eines "Tagebuchs bes Revolutionstribunals" beröffentlicht, grundete er, um der heimischen Bregnbermachung gu entgeben, 1795 in Leibzig eine Berlagsbuchhandlung, die ben Ramen bon bem Gefcatts uber Beter Bhilipp Bolf erhielt, und gab nun mehrere Beitschriten beraus, Die fich alle bornehmlich mit ber Revolution befagten, Die "Rlio" (1795-97, 18 Gefte), als deren herausgeber offentlich Ludwig Ferdinand huber, der zweite Gatte Therefe Forfter's, figurirte, dann die "Beitrage gur frangofischen Revolution" (1795-96, 21 Befte) und beren Fortfegung "Bumaniora" (1796-98, 8 Befte), an benen fich ber mit ben Barifer Berhaltniffen genau vertraute Frantfurter Delener, fowie Rengger, Efcher und Bichotte ale Mitarbeiter betheiligten. Much berlegte er Cbel's leberfegung von Sieges Schriften, Delsner's Lucifer und andere Erzeugniffe ber Tageslitteratur. Durch bie Bermittelung Delener's, Ebel's und anderer Barifer Freunde legte er fich jugleich eine umfaffenbe Sammlung bon Flugichriften und Beitungen aus ber Revolutionsepoche an, Die, wol eine ber vollständigften biefer Art, gegenwartig einen werthvollen Beftandtheil ber

Stadtbibliothet Burich ausmacht.

Obwol U. mit feinen Anschauungen im Gegenfat gur Daffe feiner Ditburger ftanb, murbe er boch im April 1797 in ben Brogen Rath ber Stadt Burich gewählt. 218 balb barauf bie Bermurfniffe mit Franfreich begannen, geborte er gu ben wenigen, Die erfannten, bag bie feinbliche Rachbarmacht an ber Ungufriedenheit ber Unterthanen in ben ariftofratifchen Rantonen ein "offenes Thor" habe. Bergeblich bot er all feinen Ginfluß auf, um die leitenden Rreife Buriche burch Mittheilung ber Warnungerufe, Die ihm Delener und Gbel bon Paris gutommen liegen, in den letten Monaten 1797 gur Amneftirung der 1795 im Stafnerhandel ale Rebellen berurtheilten Landleute und gur Ginleitung von Berfaffungsreformen ju bewegen. 218 mit bem Ginmarich ber Frangofen in Die Baabt im Januar 1798 bie helpetische Revolution ausbrach und die Regierung von Burich fich entichließen mußte, Abgeordnete von Stadt und Land jur Gntwerfung einer auf Rechtsgleichheit berubenben Berfaffung einzuberufen, gab IL. mit feinem Freunde Efcher bon bem Tage an, ba biefe Rantonsberfammlung ihre Arbeiten eröffnete (20. Februar), eine Beitung beraus, ben "fchweizerifchen Republitaner", ber mit feinen Fortfegungen (Reues helvetisches Tagblatt, Reues republitanisches Blatt, Der neue fcweigerische Republitaner, Der Republitaner nach liberalen Grunbfagen, Der Republifaner) eine ber wichtigften Quellen für bie Geschichte ber helbetischen Republit bilbet. Bugleich begann U. in ber bon Boffelt neubegrundeten, bei Cotta in Tubingen ericheinenben "Beltfunde" ober "Allgemeinen Beitung", wie fie feit September 1798 bieß, regelmäßig über ichweizerische Dinge gu berichten, wie er fpater auch in Boffelt's "Europaifchen Annalen" werthvolle Auffage über Die Geschichte ber belvetischen Ummalgung ber-Rachbem am 13. Marg 1798 bie bieberigen Burcher Beborben ihre Bewalt niebergelegt, wurde II. nachträglich in die Rantoneversammlung gewählt, Die jeboch fcon im April ben Gewalten ber einen und untheilbaren helvetischen Republit weichen mußte. Ufteri's Ansehen war fo gestiegen, bag er bon ber Bablberfammlung feines Rantone am 1. April jum belbetifchen Genator ernannt wurde. Um 9. April bezog er mit Eicher, ber in ben Großen Rath

ber Republit gewählt worben war, eine gemeinsame Wohnung in Narau, ber provisorischen Sauptstadt Belvetiens.

Die beiben Freunde nahmen burch ihr vielfeitiges Biffen, ihre ichlagfertige Beredfamteit und ihre trefflichen Charaftereigenichaften alsbalb eine ber erften Stellen im helvetifchen Parlamente ein. Gleich bei ber Conftituirung beffelben am 12. April 1798 wurde U. jum Secretar und im September jum Prafibenten bes Senats ernannt, mahrend Efcher gleichzeitig ben Borfit im Großen Rathe betleibete, fobag ben beiben bie Aufgabe gufiel, bei ber Berlegung bes Regierungsfiges nach Lugern am 20. September in ben Rathen Die Schlugreben und am 1. October in Lugern bie Eröffnungereben gu halten. Die politifchen Renntniffe, bie fich U. in feinen Revolutionsftubien angeeignet, fowie bie fcarje Logifche Brundfaglichfeit, die er bei allen Berathungen an den Tag legte, erwarben ihm ben Beinamen bes ichweizerischen Siepes. Er bemubte fich, Die aus politisch meift unerfahrenen, jum theil bilbungelofen Elementen beftebenbe Berfammlung an einen richtigen Geschäftsgang und an parlamentarische Formen zu gewöhnen. Gin Patriot im beften Ginne bes Bortes, ben trop feiner Anhanglichfeit an Die Principien ber Revolution bie Abhangigleit feines Baterlandes von ber remben Macht tief fcmergte, ergriff er im Genat, wie Efcher im Großen Rath, jeben Anlag, um gegen bie frangofifchen Gewaltthaten und Erpreffungen laut ju proteftiren und bie belvetifchen Beborben gu mannhafter Saltung angufpornen. Unbeffimmert um ben bag ber frangofifchen Proconfuln und ihres Anhangs, gaben bie beiben Freunde biefen Protesten jeweilen burch ben Republitaner abfichtlich bie weitefte Berbreitung, um bas tief gefuntene Rationalgefühl ber Schweiger wieder ju weden. Durch Dieje haltung ftellte fich U. in icharfen Begenfat zu den fogenannten "Patrioten" vom Schlage des Beter Ochs, welche bie Franzofen als "Befreier" feierten und jede Demfithigung ihres Landes ruhig finnahmen. Aber auch in ber innern Bolitit trat er ber Batriotenpartei in wichtigen Puntten entgegen. Go befampfte er - freilich vergeblich - Die Mufbebung ber Behnten und Grundginfen, indem er nicht blog auf Die fur ben Staat als Saupteigenthumer ber Zehnten verbangnifvollen finangiellen Folgen binwies, fonbern auch ben Gigenthumscharafter Diefer Baften betonte, ber bem Staat wohl gestatte, eine gerechte Ablofungsart ju bestimmen, nicht aber ben Brundbefigern auf Roften ber übrigen Bebolferung ein Gefchent ju machen. Bie Efcher, fo war auch U. ein Feind jeder Billfur, Die "fich mit ber Larve ber Freiheit und Bleichheit bedte". Go hielt er, als gegen Rarl Ludwig b. Saller wegen feiner reactionaren Beitungspolemit Berfolgung beantragt wurde, im Senat eine glanzende Rede zu Gunften der Preffreiheit, obwol ihn Saller perfonlich verunglimpft hatte, und suchte der Gewaltherrschaft, die das von Ochs und Labarpe geleitete helvetische Directorium auszunben begann, in ben Anfangen gu mehren, indem er bie von bemfelben im Rovember 1798 verlangten außerorbentlichen Bollmachten gegen feinbliche Zeitungsschreiber und Unruhestifter principiell befampfte, ohne freilich bamit burchzubringen. 2018 bas Directorium beim Beginn bes zweiten Coalitionsfrieges namhafte Anhanger ber alten Ordnung als Beifeln verhaften ließ, verwendete er fich mit Eicher fur Freilaffung ber gefangenen Burcher und proteftirte im Senat gegen bie Fortbauer biefes Willfur-"Ob er Paul beiße ober Beter oder Friedrich Cafar, ber Mann, beffen Billin fiber meine Freiheit gebietet", rief er am 13. Auguft 1799 unter Anspielung auf Friedrich Cafar Labarpe aus, "ob er im Ramen ber Freiheit ober im Ramen der Thrannei handle, das gilt mir gleichbiel; wo teine persönliche Freiheit ift, ba ift bie politische Freiheit Unding und leerer Bortichall". Go vertörperte fich in U. recht eigentlich die gemäßigte Mittelpartei der "Republifaner",

402 Ufferi.

bie bon ben "Ariftofraten" und "Batrioten" gleich febr als "Grundfabler" (principiers), "Philosophen" ober "Gelehrte" besehbet wurden, die in ben helbetifden Rathen gwar gegenfiber ben Patrioten in ber Minberbeit, aber boch fart genug waren, um manche Ausschreitungen ju berbuten. Der befte Beweis int Die hohe Achtung, Die U. felbft ben Wegnern einflögte, liegt barin, bag er im Senat immer wieber in die wichtigften Commiffionen und haufig ale beren Berichterstatter gewählt wurde. Da ber Senat nur die Befchluffe best Großen Rathes zu genehmigen ober zu verwerfen hatte, beschrantte fich Ufteri's gefet-geberische Thatigfeit auf die Kritit ber Borlagen, die er oft mit Scharfe ubte. Rur inbegug auf Berfaffungefragen, wo bem Genat Die Initiative guftanb, tonnte fich biefelbe icopferifch außern. Da bie bon Beter Dos entworfene, ber Schweig burch bie frangofischen Baffen ausgezwungene Conftitution vom 12. April 1798 bon Anfang an ale mangelhaft erfannt worben war, hatte ber Genat icon am 23. April 1798 eine Revifionscommiffion ernannt, beren Berichterflatter II. mar. Dhne Zweifel ftammt ber Berfaffungsentwurf, ben er im Darg 1799 namens ber Commiffion bem Genate porlegte, in allem wefentlichen bon ibm. Berathungen Aber Die Revifion gelangten jedoch ju feinem Abichluß, weil fic Die Dinge infolge ber troftlofen Lage ber belvetifchen Republit immer mehr gu einem gewaltsamen Conflict awischen ben Rathen und bem Directorium gufpitten. Labarpe, ber feit bem erzwungenen Austritt bes Ochs bas lettere beberrichte, bielt ebenfalls eine Aenberung ber Berfaffung filr nothwendig und veranstaltele ju biefem 3med mit U. und anderen Corpphaen ber Rathe einige bertrauliche Befprechungen, die aber gu feinem Biel führten. Bahrend Labarpe Die Dictatur fur bas Directorium anftrebte und ftets ben engften Unfclug an Frantreich betrieb, wollten U. und feine Gefinnungsgenoffen im Gegentheil bem terroriftifden Gebahren ber Regierung ein Enbe machen und bem Lande burch Rudlebr aus traditionellen Rentralitatspolitit ben Frieden und die Unabhangigfeit wieder berichaffen, Biele, bie fich nur burch Labarpe's Sturg erreichen liegen. Deebalb verbanben fich die Gemäßigten beiber Rathe in Bern, wohin die helbetifchen Beborben im Commer 1799 wegen ber Rriegsgefahr übergefiebelt waren, ju einer energischen Opposition gegen bas Directorium, beren Bortfubrer im Sengte IL war. Als Laharpe fich berfelben nach Bonaparte'ichem Mufter burch einen Staatsstreich zu entledigen suchte, half II. Die Ernennung eines außerorbentlichen Behnerausschuffes beiber Rathe burchsehen, ber im Einverstandniß mit zwei Directoren am 7. Januar 1800 bie Auflofung bes Directoriums erwirfte.

Wenn die Republikaner durch Laharpe's Beseitigung einen Act der Rothwehr ausübten, so begingen sie einen verhängnisvollen Fehler, indem sie, statt zur Reubestellung des Directoriums zu schreiten, dasselbe durch einen bloßen Bollziehungsausschuß ersetzen und damit die bestehende Versassung durchlöcherten, ehe sie durch eine andere ersetzt war. U., der diese Maßregel mit dem Hinweis auf die Unpopularität des Directoriums vertheidigte, legte schon am 15. Januar 1800 im Ramen der Versassungscommission einen neuen Bersassungsentwurz vor, der aber bei der Senatsmehrheit keine Gnade sand, weil er allerdings nichts weniger als demokratisch war. U. gehörte damals, wie sein Borbild Siedes, zu den Politikern, die auf theoretischem Wege das Problem der besten Staatssorm zu lösen versuchten. In dem Idealstaat, wie er ihn sich ansgedacht hatte, sollte neben den ausgedehntesten individuellen Freiheitsrechten eine Aristokratie der Bildung und des Talentes regieren, und dies suchte er dadurch zu erreichen, daß er dem Bolke bloß das Recht ließ, die zu den Aemtern Wähldaren zu bezeichnen, die Wahlen zu den wichtigsten Aemtern der Republik aber einem sich selbst ergänzenden Landgeschworenengericht übertrug, das zugleich als Beschüher und Erhalter der Bersassung an der Spitze des Staatsgebäudes stehen sollte. Die

Neberzeugung, bag fich mit ben bestehenben Rathen niemals eine feste Orbnung ber Republit werbe begrunden laffen, bewog ihn jur Theilnahme am zweiten helvetischen Staatsftreich am 7. August 1800, burch welchen ber Bollgiehungsausschuß Genat und Großen Rath auflofte und fie burch eine bon ibm getroffene Muswahl, ben Gefeggebenben Rath von 43 Mitgliedern, erfeste. 218 bie Auflofung im Senat auf heftigen Wiberftanb fließ, nahmen bie mit bem Staatsftreich einberftandenen Genatoren unter Ufteri's Bubrung ihren Austritt, fo bag bie Behorde befchluß- und bamit widerftandsunfabig wurde. Im Gefetgebenben Rath, ber U. im Februar 1801 ju feinem Prafibenten ernannte, fpielte er eine Fahrerrolle, namentlich in Berfaffungefragen. Durch bie beiben Staatsftreiche hatte bie republitanifche Mittelpartei Die Gewalt vollig in Die Sand befommen : aber fie follte alsbalb erfahren, wie ichwer es halt, wenn einmal ber Rechteboben berlaffen ift, ben Staat wieber ins Beleife ju bringen. Bahrend U. an ber Spipe der bom Gefengebenden Rath ernannten Berfaffungscommiffion fich bemubte, bie befte Constitution fur ben Ginheitsftaat ju entwerfen, benutten bie Anbanger bes Alten ben berfaffungslofen Buftanb bes Lanbes und bie feit bem 18. Brumaire veranderten Berhaltniffe in Franfreich, um immer energischer die Rudtehr jum ebemaligen Staatenbund zu betreiben. In bem Streit, der barüber zwischen ben "Unitariern" und "Föberaliften" entbrannte, ergriff U. leibenschaftlich Partei gegen die lettern als die fchweizerifchen Chouans, fo bag Efcher, Die Beftigteit feiner Angriffe migbilligend, im Marg 1801 bon ber Redaction bes Republitaners Ungludlicherweife berfiel bie Berfaffungecommiffion angefichte ber aurücktrat. Bemubungen ber Foberaliften um die Bunft bes erften Confuls auf ben Bebanten, ihren Entwurf im Januar 1801 burch Glapre und Rengger Bonaparte ebenfalls borgulegen, bon bem er eine fchroffe Burfidweisung erfuhr. Statt beffen überreichte ber erfte Conful am 30. April 1801 ben Gefandten im Schloft Malmaifon in ber Form eines guten Rathes einen Entwurf, ber thatfachlich ben Ginheitsftaat burch ben Bunbesftaat erfeste, inbem er ben Rantonen bas Recht ju eigener Organisation gurudgab, im übrigen noch bie wichtigften ftaatlichen Befugniffe centralifirte. Diefe jest in ber Schweig fo allgemein anertannte Staatsform fand bamale bei U. und feinen Gefinnungsgenoffen feinen Beifall. Er mar ber Anficht, daß man alles aufbieten muffe, um das "abscheuliche Constitutionsproject mit ben 18 Baftarben und Kleinen Ungeheuern" in unitarischem Sinne ju verbeffern. Der Bejeggebende Rath acceptirte indes einftweilen den Bonaparte'ichen Entwurf am 28. Dai 1801 und beichloß, bie barin neu aufgeftellte "belvetifche Tagfagung" einzuberufen. In ber Bwifchenzeit murbe II. bom Gefeggebenben Rath am 28. Juli 1801 in Die Erecutive, ben fogen. Bollgiehungerath gemablt, beffen Brafibent er im September murbe. Um biefelbe Beit, am 7. September 1801, trat bie belvetische Tagfagung in Bern gufammen, ber U. als erfter Bertreter bes Rantons Burich angehorte und bie ihn fofort jum Biceprafibenten, im October jum Prafidenten mablte. Die Unitarier, welche in der Berfammlung Die Dehrheit bejagen, machten fich alebalb baran, ben Entwurf von Dalmaifon in ihrem Sinn zu modificiren, worauf die foberalistischen Mitglieder unter Protesten die Berfammlung verließen. Diese beeilte sich, unter Ufteri's Borfig ihr Wert zu vollenden, erklärte es am 23. October 1801 in Kraft und schritt am 25. jur Babl bes barin borgefebenen belvetifchen Genats, mobei U. mit ber größten Stimmengahl gemählt murbe. Aber in bem Moment, wo er bie Einheiterepublit geborgen glaubte und, bom Bertrauen ber unitarifden Bartei getragen, die bochfte Staffel feines politifchen Ginfluffes erflommen gu haben fcbien, erfolgte in ber Racht bom 27. jum 28. October 1801 ber britte helbetifche Staatsilreich, burch ben bie ariftotratifd-foberaliftifde Bartei fich im Ginberftandnif mit ben Bertretern Franfreichs ber Regierung bemachtigte, ben Bollgiehungerath.

wie die helvetische Tagsagung sprengte und die Berfaffung von Malmaison unverändert in Kraft sette. U., der mit drei anderen Mitgliedern des Bollziehungsrathes Maßregeln gegen den Gewaltstreich ergreisen wollte, wurde solange

burch Solbaten in Bewahrfam gehalten, bis alles vollendet mar.

Der reactionare Staatsftreich bom 28. October 1801 brangte ibn mit einem Schlage aus all feinen öffentlichen Stellungen binaus. Gine ber erften Sandlungen ber neuen Regierung war bie Unterbrudung bes Republitaners (7. November), worauf er denfelben unter bem Titel des "Republifanere nach liberalen Grundfagen" weiter führte. Roch im gleichen Monat fiebelte er mit feinem Freunde, bem helbetifchen Erminifter Meger bon Schauenfee, nach Lugen über, wo er fich mit litterarischen Arbeiten befaßte. Um vierten Staatsftreid pom 17. April 1802, burch ben bie in Bern figenben Unitarier bie Foberaliffen wieder aus dem Sattel hoben, hatte er feinen Antheil; auch wurde er nach bem Willen bes frangofischen Gefandten fowol von ber Notabelnversammlung, welche bie endgultige Berfaffung ber Republit feftfegen follte, ale von bem neuen Senat ferngehalten. Dagegen wurde er an die Spige ber Rantonalcommilion geftellt, welche gemag ber neuen helbetifchen Berfaffung bom 2. Juli 1802 bie Organifation für ben Ranton Burich festfegen follte. Raum war jeboch U. ju biefem 3wed nach feiner Baterftadt gurudgefehrt, fo brach mit bem bon Bonaparte angeordneten Rudjug ber frangofifchen Truppen aus ber Schweig bie foberaliftifche Infurrection aus, ber fich im September 1802 auch die Stadt Burich anschloß. U. fab fich ale ber hauptfachlichfte Erager bes Unitariemus in Burich feitens ber fiegreichen Foberaliften mit Berhaftung bedroht und entflot nach Tubingen. Als Bonaparte burch feine Mediation ber Infurrection balt gebot, ernannte bie gurcherische Rantonstagfagung U. und Peftaloggi gu ihren Bertretern auf der helbetischen Confulta, Die fich im December 1802 in Band versammeln follte, mahrend die Stadt bas Saupt ber gurcherifchen Foberalifim, Reinhard, dahin abordnete. Als U. nach feiner Antunft in Paris fab, bag nach ben Erflarungen Bonaparte's das Ginheits pftem verloren war, fuchte t fich mit Reinhard über bie Grundlagen ber fünftigen Berjaffung bes Rantons Burich ju berftanbigen und vereinbarte biefelbe mit feinem Gegner in ber form, wie fie bann in die Debiationsacte aufgenommen murbe. Bon ben Unitariem jum Mitglied des Behnerausichuffes der Confulta ernannt, welcher Die bireiten Berhandlungen mit dem erften Conful gu fuhren hatte, bemubte er fich, in der entscheibenben Sigung bom 29. Januar 1803 foviel von ber Ginheit ber Schwiff gu retten als irgend möglich und erreichte wenigstens bas boppelte Stimmucht der größeren Rantone.

Bom Bermittler neben Reinhard zum Mitglied der Regierungscommission bestimmt, welche die Mediationsacte im Kanton Zürich einzusühren hatte, er mahnte U. nach der Heimtehr seine Wähler in einer gedruckten Zuschrist vom 3. März 1803, sich aufrichtig an die neue Versassung anzuschließen, da sie die Möglichkeit eines heilsamen Fortschrittes gewähre und bei einer längeren Horbdauer der Zwietracht die Existenz der Schweiz auf dem Spiel stehe. Obwol die aristofratische Partei bei den Wahlen zum Großen Rath des Kantons das Uebergewicht erhielt, wurde er doch von dieser Behörde im April 1803 in den Reintm Rath gewählt und gehörte nun dis zu seinem Tode der zürcherischen Regierung an. U. war unstreitig der bedeutendste Kopf in derselben; da er aber seine liberalen Ideen stehen, oder gar als ein nothwendiges Uebel und war entschließe, ihn nie zur ersten Stelle, zum Bürgermeisteramt, emporsteigen zu lassen. Bergeblich such Ginfluß gegenstder demjenigen des allmächtigen Reinhard gering. Bergeblich such er 1804 beim sogen. Bodenkrieg, einem migglückten Ausstand

ber Seeanwohner, Die Behandlung der Angelegenheit ber eidgenöffischen Taglabung in die Sand ju fpielen, um ber Rachfucht ber herrichenben Bartei, die bann auch ju vier Bluturtheilen fuhrte, einen Baum angulegen. Ebenfo murbe 1806 ber Entwurf eines Strafgefegbuches, ben er mit Ludwig Deper bon Rnonau ausarbeitete, um ber Willfar im Criminalwefen ein Enbe ju machen, bom Großen Rathe verworfen. Doch gelang es ihm, im einzelnen manches Gute gu ichaffen; fo war er ber Urheber ber 1808 eingeführten obligatorifchen Feuerberficherung für Gebaube. Auf ber eidgenöffifchen Tagfagung, an ber er biters als gurderifder Legationerath theilnahm, wirtte er als Mitglied ber Linthcommiffion 1803 energifch fur bas Buftanbetommen bes Bertes, bem fein Freund Efcher feine gange Rraft wibmete, und murbe 1805 jum eibgenöffichen Gefundheits. commiffar ernannt. Reben ben Regierungsgeschaften war U. unausgesett litterarifc thatig. Gigene Zeitschriften und Zeitungen gab er gwar nicht mehr beraus. Seine Leipziger Buchhandlung liquibirte er 1804 nicht ohne fcwere ofonomifche Berlufte, ben Republitaner hatte er infolge bes Bieberauflebens ber Cenfur im August 1803 eingeben laffen muffen. Dafür lieferte er in bie Allgemeine Beitung und in die Guropaifchen Unnalen ben größten Theil ber Schweizer Artitel und wurde durch die rudfichtslofe Beröffentlichung bon Thatfachen und Actenftuden, Die ihm in feiner amtlichen Stellung jur Renntniß gelangten, ber Schreden ber confervativen Staatsmanner in ber Eidgenoffenschaft, benen bie Bebeimhaltung alles beffen, was fich auf bie Regierung bezog, als Grundregel ber Staatsweisheit ericien. Wieberholt gab Ufteri's publiciftifche Thatigfeit gu ernften Berhandlungen auf ber Tagfagung, ja felbft zu biplomatifchen Schritten Anlag. Go manbte fich ber ichweizerische Landammann 1803 und 1804 an bie warttembergische und die bairische Regierung, um die Rennung des Autors ber betreffenden Artitel zu erwirten. Da biefe Schritte fruchtlos blieben und bamit teine rechtliche Grundlage jum Ginfcreiten gegen ben wohlbekannten Autor borhanden war, rachten fich bie eibgenöffischen Staatsmanner, indem fie jeweilen, wenn U. als Gefandter auf ber Tagfagung anwefend mar, die "hochft unanftandige und gefährliche Bublicitat" in ber Allgemeinen Zeitung zc. jur Sprache brachten und in ben icharfften Ausbruden verurtheilten, mas ben Unverbefferlichen nicht verhinderte, Diefe Berathungen fofort wieder ber Deffentlichfeit ju überliefern. 11. betheiligte fich auch ale Mitarbeiter am Stuttgarter "Morgenblatt", an Michaud's Biographie Universelle und anderen beutichen und frangofischen Beitichriften. Das lebhafte Intereffe, bas er noch immer ben Raturwiffenschaften entgegenbrachte, bethätigte er burch gablreiche Bortrage im Schoof ber naturforschenden und ber medicinischen Gefellschaft in Burich, benen er feit 1812 als Brafibent borftand; auch berfaßte er eine Biographie feines Borgangers in biefen Memtern, Johann Beinrich Rahn, des Grunders des medicinifchen Inftitutes (Burich 1812). Außerdem unterhielt er einen ausgebehnten und gehaltvollen Briefmechfel mit berborragenben Berfonlichleiten bes In- und Auslandes. Unter feinen regelmäßigen Correspondenten finden wir die gemefenen belbetifchen Minifter Rengger, B. A. Stapfer und Deper bon Schauenfee, Fellenberg, Beffenberg, Aldolle, Thereje Suber u. a. Der gemeinfame Begenfat gegen die ariftofratifchfoberaliftifche Reaction, die feit der Mediation in der Schweig bominirte, fuhrte ibn auch wieber mit feinen einftigen Begnern aus ber Beit ber Belvetit, mit Labarpe und Dche, jufammen. Dit Labarpe eröffnete er 1806 eine Correfpondeng, bie gur herglichften Freundschaft amifchen ben beiben Mannern führte und bis au Ufteri's Tobe ununterbrochen fortbauerte. Beter Dche machte ibn feit 1809 jum Bertrauten feiner regen biftorifchen und gemeinnftigen Thatigfeit, burch Die er in Bafel feine Bergangenheit fühnte.

Beim Bufammenbruch ber Mediationsacte 1813/14 erifulte die haltung

ber Berner Ariftofratie, bie ihren befondern 3meden unbedentlich bas Befammiwohl ber Schweis opferte, U. mit bitterm Unwillen. In ben Maglichen Birren, in welche die Schweig baburch gefturgt murbe, fab er eine Beitlang feinen anberen Musweg, als ben einer regelrechten Mediation ber Dachte, und fuchte burch Labarpe barauf hinguwirten, bag Rapo b'Iftrias, ber ihn als Gefandter ber Alliirten in Burich juweilen ju Rathe jog, bamit betraut werbe; jum Glad für bie Butunft ber Schweig jogen es aber bie Alliirten por, ihre Ginwirfung auf biefelbe in einer ihre Gelbftanbigfeit mehr iconenben Form bor fich geben ju laffen. Begen bie reactionare Berfaffungsanberung im Ranton Burich im April 1814, burch bie bas Schwergewicht ber Reprafentation im Großen Rathe wieber in die Stadt verlegt murbe, erhob II. feine Opposition, ba wenigftens bie bon ben extremften Reactionaren angestrebte Rudfehr jur alten Bunftberfaffung berhutet murbe, und bewog burch fein Anfeben bie Landpartei, fic ruhig in die Beranderung gu filgen. Bei der Reubestellung ber Beborden murbe er wieber in den Rleinen Rath und innerhalb beffelben in den Staatsrath gewählt, ber unter bem Borfit bes Amteburgermeiftere bie biplomatifchen Befchafte leitete. Geit Juli 1814 nahm er als britter Gefandter Burichs an ber fogenannten langen Taglagung theil, aus beren Berathungen ber Bunbesbertrag bom 7. Auguft 1815 hervorging. In der lebergangszeit war er auch als erbetener Bermittler in Bebieteftreitigfeiten gwifchen ben Rantonen Schwyg und St. Ballen, Uri und 1815 ernannte ihn die Tagfatung jum Prafidenten ber eib-Teffin thatig. genöffischen Sanitatscommiffion. Die neue Ordnung der Gibgenoffenschaft ftellte er in einem "Sandbuch bes Schweigerifchen Staaterechte" bar, welches bie Berfaffungen bes Bunbes und ber 22 Rantone, fowie bie übrigen auf bas fdweigerifche Staatsrecht beguglichen Documente nebft ftatiftifchen und litterarifden Rachweilen enthielt (Marau 1815-16, 2 Bande; 2. Aufl. 1821).

Much mahrend ber Reftaurationegeit bertrat U. im Schoof ber conferbativen Burcher Regierung mit Rachbrud bie liberale Opposition und galt in ber gangen Eibgenoffenichaft als bas Saupt ber liberalen Partei, jumal er fortmabrend feine gewandte Feber in ihren Dienft ftellte. Er ichrieb die Schweigerartitel für die feit 1814 erscheinende freifinnige "Aarauer Beitung", und ale biefe 1821 ben "in Bern ftationirten Rachtmachtern ber beiligen Alliang" erlag, far bie "Reue Burcher Beitung", die fich burch ihn jum angesehenften Blatt ber Schweig erhob. Much in Diefer Beriode gaben die wirklichen ober angeblichen Indiscretionen, Die er in diefen Blattern ober, wenn ihn die Cenfur baran hinderte, in ber Allgemeinen Zeitung beging, Unlag ju baufigen Befchwerben und jogen ibm bon feiten ber conferbatiben Regierungen bittern Saf gu. Radbem bie Tagfagung icon 1814 icharfe Beichluffe gegen ben Digbranch ber Beroffentlichung biplomatifcher Actenftude und ber Tagfagungeberhandlungen. wie er in ber Allgemeinen Zeitung und anderen Blattern stattfinde, gefaßt, erhob fich 1827 ber Sturm bon neuem gegen ihn. Giner Ginladung ber Tagfatung folgend, folug ber Borort Bfirich ben Rantonen Bericharjungen ber eibgenöffischen Bestimmungen gegen die Preffe vor, beren Spige fich fpeciell gegen U. richtete. Die Debatte, die im Juni 1828 darüber im Großen Rath bes Rantons Burich ftattfand, gab U. Unlag ju einer großen Rebe, in ber er Die Bebeimnifthuerei ber Regierungen einer vernichtenben Rritit unterzog, Die freiefte Deffentlichfeit als eine Rothwendigfeit far bas republifanifche Staatsleben hinftellte und bom Großen Rath bon 1828 an ben von 1838 appellirte, ber in biefen Dingen gang anbers benten werbe. Ufteri's Rebe fant in ber gangen Schweig ben machtigften Wiberhall, fobag ber gegen ibn gerichtete Tagfagungebeichlug nur in abgeschwächter Form ju ftanbe tam und folleglich blog von 12 Rantonen genehmigt murbe. U. burite es als einen perfonlichen Gieg.

betrachten, als schon im nächsten Jahre 1829 Zürich die Censur und die Tagsatung das sogenannte Fremdenconclusum mit den gegen die Presse gerichteten
ridgenössischen Bestimmungen aushob. Bezeichnend für die Bedeutung, welche
man auch im Ausland der liberalen Propaganda Usteri's beilegte, ift, daß ein
Gersicht, Victor Cousin habe auf seiner Reise durch die Schweiz eine Unterredung
mit ihm gehabt, einer der Hauptgründe für die Berhaftung des berühmten
französischen Philosophen in Deutschland im Jahre 1824 war, sodaß Cousin
nach seiner Rüdsehr nach Paris 11. durch Stapser vor dem Betreten Deutschlands
oder Desterreichs warnen zu müssen glaubte. Eine reiche Thätigkeit entsaltete
11. auch an der Spize von sreien Bereinen, wie der schweizerischen Gesellschaft
für Raturwissenschaften, der schweizerischen und zürcherischen Gesellschaft sur
Gemeinnnätzigkeit u. a., in denen er nicht bloß ein Mittel zur Bersolgung wissenschaftlicher oder gemeinnütziger Zwecke erblickte, sondern auch ein solches, das
Bewußtsein der Susammengehörigkeit unter allen Schweizern zu pslegen und
dadurch der Stärtung des politischen Bandes unter den Kantonen, die ihm als

Sauptgiel feines Birtens borfchwebte, vorzuarbeiten.

In Burich hatte fich gegen Ende ber zwanziger Jahre aus jungeren, bochft fabigen Mannern die Partei ber fogenannten Stadtliberalen um U. gruppirt, welche Reformen in ber Berfaffung anftrebte, ohne bas Uebergewicht ber Stabt aufgeben gu wollen. Auf ber andern Geite war U. feit ben Tagen ber Belvetit ber Bertrauensmann ber gebilbeten Glemente bes Burcher Lanbvolfs. Go mußte ibm bei bem liberalen Umichwung von 1830 bie leitende Stellung gufallen, obgleich er bemfelben mit getheiltem Bergen gegenüberftanb. 11., der bon jeher bas Reprafentativihftem als eine Ariftofratie ber Bilbung aufgefaßt batte, fab nicht ohne Bangen bem Anbruch bes "Bauernregiments" entgegen; auf ber anderen Seite batte er aber feine gange Bergangenheit berleugnen muffen, wenn er die nach ber Julirevolution in der Schweiz ausbrechende Bewegung, Die er mehr als ein anderer hatte vorbereiten helfen, hatte hemmen wollen. Dit Entichiebenheit befampite er baber bie Tenbeng bes ariftofratifchen Borortes Bern, von Bundesmegen gegen die Bewegung einzuschreiten, weshalb die Reue Burcher Beitung im September 1830 in Bern berboten wurde. Dafür wurde Il. Die Genugthuung ju theil, daß bie Burcher Regierung eine gleichzeitige Aufforderung bes Bororts ju Repreffiomagregeln auf fein Betreiben entichieden ablehnte. Als auf Begehren bon 31 Landgrograthen ber Große Rath von Burich am 1. Rovember 1830 fich jur Berfaffungsrebifion entschloß, wurde U. jum Borfigenden ber Commiffion ernannt, welche bie bezüglichen Antrage ftellen follte. Das Project ber Commiffion, bas bem Landvolt nur bie Galfte ber Bertretung im Brogen Rathe jugefteben wollte, befriedigte aber, als U. baffelbe in ber Reuen Barcher Zeitung veröffentlichte, nicht mehr. Als bie große Bolfsberfammlung au Ufter am 22. Robember Anerkennung ber Bolfssouveranetat und zwei Drittel ber Reprajentanten fur bie Lanbichaft berlangte, trat U. fur fofortiges Rachgeben feitens ber Behorben in Die Schranfen. Auf Antrag ber bon ihm geleiteten Berjaffungscommiffion ordnete ber Große Rath feine Reuwahl nach ber bon ber Berfammlung ju Ufter verlangten Reprafentationsbafis an. U. murbe ber Fuhrer bes neuen Großen Rathes. Auf fein Betreiben beschloß berfelbe fur bie bon Bern ausgeschriebene außerordentliche Tagsabung eine Inftruction, nach welcher der Ranton Burich erflarte, daß er zu teinen Mitteln Sand bieten werbe, um ben Beftrebungen ber Rantone nach Berbefferung ihrer Berfaffungen entgegenautreten, und bag er es fur bas wirffamfte Mittel gur Berftellung ber Rube und Gintracht halte, wenn die angebahnten Berfaffungsarbeiten beforberlichft in eibgenoffifchem, freiem und vollsthumlichem Beift ju Ende geführt wurben. Wiederum wurde U. jum Borfigenden der Beriaffungscommiffion einannt und unter feiner energischen Leitung wurde bas Bert fo rafch geforbert, bag bie neue Berfaffung ichon am 15. Februar 1831 bem Großen Rathe und am 20. Marg bem Bolle bes Rantons Burich vorgelegt werden tonnte, bas fie faft einstimmig annahm. Es fchien felbstverftandlich, bag U., bem ber Sauptanteil an ber Reugeftaltung bes Staatsmefens jugefallen mar, nun auch an Die Spite beffelben trete. Am 25. Marg murbe er an Reinhard's Stelle gum erften Burgermeifter und am 28. jum Prafidenten des Brogen Rathe gewählt. In welchem Beifte er die Regierung gu fuhren gedachte, zeigte er, indem er ben conferbativen David b. Buf bringend bat, eine Wiebermahl als zweiter Burger meister angunehmen, ba fich jum Beil bes Bangen bas Alte mit bem Reuem berbinden muffe. Das Uebermag an Arbeit, bas fich ber 63jabrige gugemuthet, hatte jeboch feine Rrafte ericopit. Um 30. Mars mußte er fich, bon Fieberfroff ergriffen, bom Rathhaus nach Saufe tragen laffen und gehn Tage fpater war er eine Leiche. Der unerwartete Ginfchied Ufteri's auf ber Bobe feines Birtent machte in ber gangen Gibgenoffenschaft ben tiefften Ginbrud. Gin impofantet Leichenbegangnig, ju bem bas Landvolt aus allen Gemeinden bes Rantons herbeiftrömte, zeigte, was diesem ber Berftorbene gewesen war. Aber auch vielen Conservativen erschien sein Tob in diesem Moment als ein Unglud; Freund und Feind waren barin einig, bag ber milbe Berlauf ber Umwalzung im Ranton Burich bornehmlich feiner tlugen Leitung ju verdanten fei. 11. war auch außerlich eine stattliche Ericeinung mit auffallend bober Stirne und geiftvollem Auge. Wenn fein ftart ausgeprägtes Gelbitbewußtfein juweilen verlette, anertannten auch die Begner feine bobe Intelligeng, fein reines Bollen und feine ftreng fittliche Dentart. Welchen Gindrud er vollends auf die Freunde machte, zeigen Die enthufiaftischen Worte Labarpe's, ber ihn noch funf Jahre nach feinem Lobe als "ben unermublichen Belehrten, ben fenntnifreichen Raturforicher, ben unerschütterlichen Bertheibiger ber Breffreiheit und Deffentlichfeit, ben aufrichtigen Freund mahrhaft freifinniger Ginrichtungen, ben muthigen, unbeftechlichen, ener gifchen Magiftrat, den weitfichtigen, bochfinnigen Staatsmann, ben bas Boll feines Rantons als feinen Erlofer betrachtete, ben warmherzigen Freund und ben tugenbhaften Bürger im eminenten Ginne bes Borts" pries. Gine Sammlung feiner fleinen Schriften gab 3ichotte ein Jahr nach feinem Tobe beraus (Maran 1832), und eine unvollendet gebliebene Biographie Efcher's von der Binth nahm hottinger ohne wefentliche Menderungen in fein Wert über Gicher auf.

Ehrenkranz auf herrn P. Usteri (Zürich 1831). — Rekrolog in den Berhandlungen der schweizer. Gesellschaft für Naturwissenschaften 1832. — Ott, Das Leben von Paul Usteri (Trogen 1836). — (Zehnder), Dr. Paul Usteri, gew. Bürgermeister des Kantons Zürich (Zürich 1867). — Wydler, Leben und Brieswechsel von Albrecht Kengger (Zürich 1847). — Hottinger, Hand Konrad Cscher von der Linth (Zürich 1852). — Mémoires de Frédéric César Laharps in Bogel's Schweizergesch. Studien (Bern 1864). — Isterikerinnerungen seit mehr als 60 Jahren (Zürich 1866—67). — Lebenderinnerungen von Ludwig Meher von Knonau (Frauenseld 1883). — Strickensammlung aus der Zeit der Honau (Frauenseld 1883). — Erickensammlung aus der Zeit der Hole. Minister (Basel 1887). — Derielde, Aus Philipp Albert Stapser's Brieswechsel (Basel 1891). — Usterisch, Aus Philipp Albert Stapser's Brieswechsel (Basel 1891). — Usterisch, des Penuhung mir gütigst gestattet wurde.

Utenbroeke: Philipp U., flamischer Dichter um 1800. Bon Leben ist nur bekannt, was aus ben Worten Lodewijt's van Beltbe Fortsehung des Spieghel historiael von Jakob van Maerkant be nach lebte U. zu Damme, in der heimath Maerkant's und Utenheim. 409

Tob (1291 ? 1300 ?) in ben Spieghel hiftoriael, eine poetische Bearbeitung bes speculum historiale von Bincens von Beauvais, nachträglich die von Maerlant abersprungene II. Partie ein, die Geschichte der römischen Raifer von Rero's Anjangen bis auf ben Tob des Balens. Diefe II. Partie umfaßt 7 Bucher, Die bem lateinischen Original entsprechen; bas 7. enthalt Beiligenlegenben, inebefondere die von Barlaam und Josaphat, die auch für fich abgeschrieben wurde. Das Ganze war nur fragmentarisch bekannt, als be Bries und Berwiis, Leiben 1863, ben Spieghel herausgaben. Da fand Karajan in Wien eine handichrift, welche wenigstens ben größten Theil von Utenbroete's Wert umfaßte und burch Ferb. b. Bellwald in Berbinbung mit ben beiben genannten bollandifchen Gelehrten, Leiden 1879, veröffentlicht murbe. U. halt fich eng an feine Borlage, nur bag er fie furgt und fur bie Betehrungsgeschichte Conftantin's auch die apotrophen Acta Silvestri benutt. Er verftand einiges falich und machte 3. B. aus lixis calonisque (Suetonius calonibusque) Eigennamen. Dag er auch die Inhaltsangaben ber Bucher fammt ber Capitelgahl in Reime brachte, fowie ben reichlichen Gebrauch von Flidwortern bat er mit Maerlant gemein. Im übrigen ift feine Sprache rein, fein Bers fliegenb. Gein I. Buch leitet er mit brei breigehnzeiligen Strophen im Ton bon Maerlant's Claufulen ein. Sonft gibt er fehr wenig Eigenes und Richts, was auf feine Berfon weitere Schlaffe ju gieben geftattete. 218 Belthem 1315 bas Gebicht Maerlant's weiter führte, mar Utenbroefe bereits geftorben. Martin.

Utenheim: Chriftoph v. 11., Bifchof von Bafel + 1527. Unter ben gablreichen Berfonlichfeiten ber lebergangszeit bom Mittelalter gur Reformation, welche ihren Blid gegen die Schaben ber Rirche nicht berfchliegen tonnten, aber auch bem Geifte Luther's nicht ju folgen bermochten, ragt aus bem bischoflichen Stande Chriftoph b. U. berbor. Er ftand Grasmus nabe, neigte aber wie bie alteren beutichen humaniften ju einer ernfteren firchlichen Lebensanichauung. -II. gehörte ju ber elfaffifchen Abelsfamilie b. II., ale beren Sprog er um Ditte bes fünfgehnten Jahrhunderts geboren fein mag. Schon in jungen Jahren begegnet er uns als Inhaber einer Domherrnpfrande am Thomasftift ju Strag. burg und im 3. 1473 als Propft beffelben. In bemfelben Jahre ftubirte er gu Bafel als magister liberalium artium und iuris pontif. scholaris, als welcher er damals die Burde des Rectors der Universität bekleidete. Im J. 1494 bergichtete er auf die Burbe und Pfrunde am Strafburger Stifte ju Gunften eines Reffen bon ihm, wol weil er felbft jum Cuftos bes Bafeler Domftiftes ernannt worden mar. Aber ber traurige Buftand ber bamaligen Rirche regte in ihm ben Gedanten an, die "Welt" ju verlaffen und fich mit einem fleinen Rreife Bleichgefinnter in die Ginfamteit eines Schwarzwaldthales gurud zu ziehen, wie er denn auch den humaniften Wimpheling, feinen Freund, dagu zu gewinnen fuchte. Bon biefem ernftlich gemeinten Borhaben murbe U. indeg abgebracht, als bas Bajeler Domcapitel ihn im 3. 1500 jum Bermefer bes bortigen Bisthumes und nach bem am 1. Robember 1502 erfolgten Tobe bes bamaligen Bifchofs Caspar ju Rhin, am 1. December barauf auch ju beffen Rachfolger mablte. In biefer Stellung erwartete ibn eine angestrengte Thatigleit; benn bas Bisthum war ofonomifch und moralifch verwildert. Durch fparfamfte Berwaltung fuchte ber neue Bifchof baber junachft bie Schulbenlaft bes Bisthums ju berringern, was ihm auch ausgezeichnet gelungen ift. Sobann betrat er ben bom Bafeler Concil borgezeichneten Beg ber regelmäßigen Abhaltung bon Gpnoben, auf welchen alle außeren und inneren Angelegenheiten bes Priefter- und Laienftandes berathen und controllirt werben follten. Die erfte biefer Synoben eröffnete er am 23. October 1503 mit einer ben Beiftlichen bas Bewiffen icharjenden Rede. Aber jo ernft ber Bijchof auch auf dem Bege ber Beraits 410 Utenhof.

nungen und bes guten Beifpiels bie Buftanbe ber Bafeler Rirche berbeffem wollte, fo fab er boch auf biefem Wege wenig Erfolg. Darum ging er jest junachft barauf aus, nach Bafel Danner ju gieben, welche bort ben Boben für bie bon ihm geplante Reform ber Rirche lodern und weiter bearbeiten follten. Wie er früher ichon feinen Freund Wimpheling babin gezogen hatte, berief er 1512 Capito und 1515 Detolampabius, von benen er fich für feine 3mede Butes verfprach, ale Domprediger nach Bafel, pflegte mit Erasmus Freundfcaft und unterftutte fonft Beftrebungen, welche vom Standpuntte bes noch firchlich gefinnten beutichen Sumanismus auf eine Befferung ber Berbaltniffe hinarbeiteten. Darum freute er fich auch, ale ber fühne Mugufiinermonch Dartin Luther ju Bittenberg ben Ablaghanbel befampfte, und las beffen Schriften mit Beifall. 3a, nach Capito's Musjage foll ber Bifchof U. im 3. 1519 geneigt gewesen fein, Luther in Bafel aufgunehmen, falls ihm in Bittenberg Befahr brobe. Erft als er bie Confequengen ber Lehre Luther's in Begug auf ben gangen Beftand ber bamaligen tatholifden Rirche, ihres Gultus und ihrer Sitte ertannte, entzog er ihr und ihren Unhangern feine Sympathie. Diefe Benbung geschah 1522, und am 10. Juli 1524 trat er wie viele beutsche Bifcofe bem Bundniffe gur Aufrechterhaltung bes Bormfer Coictes gegen Luther und feine Gefinnungsgenoffen bei. Aber ber Geift ber Reformation machte trot aller Gegenbeftrebungen auch in Bafel folche Fortichritte, bag U., alt und frant wie er war, fich ihm nicht mehr gewachsen fühlte und bas Bafeler Domcapitel am 13. Februar 1527 bat, die geiftliche und weltliche Leitung bes Bisthums in andere Sande gu legen. Das Capitel willigte ein und beftimmte ihm eine Benfion von 200 Goldgulden. Aber bald barauf, am 16. Marg 1527, entichtief II. ju Delsberg, wohin er fich jurudgezogen hatte.

Bgl. Herzog, Christoph v. Utenheim in Basler Beiträge zur vaterlänbischen Geschichte 1839 und bessen Artikel in herzog, Plitt und hand, Realenchklopädie, 2. Aust., Bb. 16, S. 267—271, wo noch als Fundorte für Nachrichten über U. Basler Chronifen I und das Chronifon des Kontad Pellikan eitert werden.

Utenhof: Bolfgang v. U. (fo icheint er felbft fich gefchrieben ju haben; Die heutige Schreibung ber Familie ift Uttenhoven; baneben fruber auch Utenhofen, Uttenhofen), bedeutender Gottorpifcher Staatsmann aus bem in Thuringen, bem Boigtland, der Riederlaufit und Franten angeseffenen Geschlecht des Ramens, welches (nach Gellbach's Abelslegison) zuerft in einem Lehnbrief bes Landgrafen Friedrich bon Thftringen 1828 ericheint. Geboren gegen Enbe bes 15. Jahrhunderis im Amt Beiba, welches bamals jum Boigtlanbe gehörte, bejog er 1513 bie Univerfitat Wittenberg jum Stubium beiber Rechte, erwarb fic ben Magiftergrad und murbe 1518 jum Erzieher bes im 3. 1503 geborenen Bergogs Chriftian, Sohnes Bergog Friedrich's I. bon Schleswig-Bolftein, nach-maligen Konigs von Danemart (f. A. D. B. IV, 184 und VII, 515), berufen. hofmeifter bes jungen Bergogs mar ber beruhmte Graf Johann Rangan (f. A. D. B. XXVII, 280). Il., ber bem Bergog bon ber Uniberfitat Bittenberg burch ein glangenbes Beugnig empfohlen mar, erwarb fich ichnell bas balb uneingeschranfte und bis ju R. Friedrich's Tobe unwandelbar gebliebene Bertrauen feines neuen herrn und icon feit 1520 feben wir ibn als Bergogl. Rath an wichtigen Berhandlungen theilnehmen, 1520 in Segeberg an ben Baffenflillftanbeverhandlungen swifden Ronig Chriftian II. bon Danemart und Libed; 1522 gu Rurnberg, bon wo ibn die Reichsregierung in gleicher Angelegenheit nach Lubed ichidte. Daß feine Bermittlung bier ohne Folgen blieb, war wol feinem herrn bem herzog wie ihm felbft nicht unlieb. Die Folge ber andauernben Wirren war 1528 bie Bertreibung und Flucht Chriftian's IL aus Utenhof. 411

Danemart; II., jest jum Rangler ernannt, tritt bamit auf ben Schauplag ber großen Bolitit und gwar mit feften Bielen fur bas Gottorpifche Saus, Die er in raftlofer Thatigfeit im Berlaufe zweier Regierungen, Friedrich's und Chriftian's, verfolgt hat, theils im Einklang, theils aber auch offenbar in einem gewiffen Begenfat ju Johann Rangau, ber im Rathe ber beiben herzog-Rönige bie oberfte Stelle einnahm; neben ihm befonders Meldhior Rangau und Bolf Bog. wifch. Den Gegenfat fann man im allgemeinen fo bezeichnen, bag in Utenhof's Rechnung und Rathichlagen bas Gottorpifche hausintereffe, in Johann Rangau's bagegen bas Intereffe ber Bergogthilmer in ihrem Berband und ihrer Selbstandigleit ben oberften Gefichtspunft bilbete. Ginftweilen freilich und auch fpater in ben meiften Fragen fiel beibes gufammen. Utenhof's Wirtfamteit im eingelnen gu berfolgen, ift bier unmöglich; es biege eine Geschichte ber beiben Regierungen bis ju feinem Tobe ichreiben. Gein perfonlicher Antheil an bem Sang der Entwickelung lagt fich auch aus den Acten meiftens nicht einmal ficher feftstellen. Rur so viel lagt fich fagen, daß jedenfalls bis zu Friedrich's I. Tob (1583) fein ichwerwiegender Rath wol in feiner wichtigen Sache gefehlt hat. Spater marb bies, wie wir feben werben, anbers. Bier tann nur Gingelnes hervorgehoben werben. Das Biel, mas U. ins Muge faßte, fobalb bie bon ibm ju Flensburg geführten letten Unterhandlungen mit Chriftian II. gedeitert waren, war bie Erwerbung ber banifchen Rrone fur Friedrich I., ben er auf der Reife nach Biborg begleitete, wohin ihn die Juten gerufen hatten um ihm ale "erwähltem Ronig" ju bulbigen (26. Marg 1523). Bahrend ber weiteren Entwidelung in Danemart, Die am 7. Auguft 1524 gur Rronung in Ropenhagen führte, entfaltete U. eine raftlofe Thatigteit jur Sicherung bes Bewinnes in Rurnberg und an ben norddeutschen Fürftenhofen. Bon besonderer Bichtigfeit murben bie Begiehungen jum Sochmeifter Albrecht, welche ju Inupfen ibm gelang und welche, nachbem fich Albrecht jum Bergog bon Breugen ertlart hatte, 1526 ju beffen Bermablung mit Ronig Friedrich's Tochter Dorothea fuhrten. Der Bergog gewann fortan ben wichtigften Ginflug am Gottorpifchen Sof. 3wifden bem bergoglichen Paare und U. bilbete fich balb ein bertrauensvolles Berhaltnig und es entspann fich eine Correspondeng, welche oft die wichtigften Ginblide in die Berhaltniffe ber folgenden Beriode gewährt. Bieberbolt fieht man in ichwierigften Lagen U. bem bergoglichen Baare Binte geben, welche biefe bann bei ihren Schreiben und Sendungen nach Gottorp und Ropenhagen ju Grunde legen. Wenn U. nicht burch biplomatifche und geschäftliche Reifen ferngehalten wurde weilte er ftete am Sofe bes Ronigs, bem fein taglicher Rath unentbehrlich mar. Aus biefem Grunbe lehnte ber Ronig a. B. 1528 bie Bitte bes Landgrafen Philipp ab, ihm U. fur eine Gendung nach Franfreich ju ichiden. Gein Ranglerthum aber bezog fich immer nur auf bie Bergogthamer. Für Danemart hatte ber Ronig feine eigenen Rathe. Uebrigens ftanb 11 um biefe Beit auch mit bem banifchen Abel, in beffen Sanben im Reichsrath bie enticheibenbe Dacht lag, auf gutem Jug. Geine Politit ging babin, bas Berhaltnig zwifden Danemart und ben Bergogthumern fo gu geftalten, bag beibe Theile in ber bauernben Berbinbung ihren Bortheil ertannten und bag ber bis ju fchroffer Abneigung herangewachsene Gegenfat zwischen der deutschen und baniichen Ariftotratie ausgeglichen werbe. Gein banifcher Biograph Beile (f. u.) meint nicht mit Unrecht, man tonne ibn mit bem jungeren Parteinamen als eine Art bon Gesammtflaatsmann bezeichnen. Mit feinem einstigen Bogling und nachmaligen Ronig aber, bem jungen Bergog Chriftian gerieth er, bon anderem abgefeben, auch bieruber in ein gefpanntes Berhaltnig. U. rechtfertigt fich baruber in einem mertwurdigen Brief bom 25. April 1527 an Gergog Mibrecht: es fei febr zu bellagen, bag Bergog Chriftian die Danen fo oft bor 412 Rienhof.

ben Ropf ftoge. Gin weiterer Brund ber Spannung lag in Bergog Chriftian's rlidfichtelofem Gifer für Durchfilhrung ber Reformation. U. felbft batte wol eine gut lutherische Gefinnung von Bittenberg milgebracht und er fuchte ja bie Dedung feines herrn gegen den bertriebenen Chriftian II. und feine Gelfer, unter benen beffen Schwager Raifer Rarl V. natürlich obenanftanb, hauptfachlich im Rreife ber protestantischen Gurften. Aber er theilte offenbar und vertrat bie porfichtigere Galtung feines toniglichen Berrn, ber bie ohnebin taum ju uberwindenden Schwierigkeiten feiner Lage nicht noch burch ben Rirchenftreit bermehren wollte. R. Friedrich mußte in fluger Rube mit ber hoben Beiftlichfeit im Ronigreich und in ben Bergogthumern ein leibliches Berhaltnig gu mabren, ohne fich boch jum Ginfchreiten gegen bie lutherifchen Brabicanten nothigen gu laffen. Diefe, benen die freie Predigt unverfümmert blieb, machten baher in ben Berzogthumern wie beim Bolt, fo auch unter bem Abel, die Ranhau's an ber Spige, in Danemart wenigftens unter bem Bolt fichere und unaufhaltsame Fortichritte. Gerabe baburch reifte in biefen ganben bie Reformation ofne große Erichntterungen in folder Beife beran, daß bernach Ronig Chriftian III. Die Frucht nur ju pfluden brauchte. Jedenfalls gebuhrt bieran II. ein Theil bee Berbienftes. 3m Juli 1592 brachte II. ben wichtigen Alliancetractat gwifden Friedrich I. und Bergog Albrecht bon Preugen gu Stande. Ob er an ber beimtudifchen Befangenfehung Chriftian's II. in Sonderburg einen perfonlichen Antheil gehabt bat, lagt fich nicht erfennen, fein Rame wird babei nirgenbe genannt. Die geschehene That mit allen Runften ber Cophiftit und ber Berbrehung zu rechtfertigen hat er allerdings nachher nicht abgelehnt und ber Be-hauptung und Ausnugung ber Folgen biefes bedentlichen Gewaltstreichs hat er

bis in feine letten Lebenstage feine gange Diplomatie gewibmet.

Mle Friedrich I. am 10. April 1533 auf Schlog Gottorp, wo er ftets am liebften verweilte, ftarb, mar in Rubed bie Bullenweberiche Ummaljung (f. b. M. Bullenweber) bereits eingetreten und es folgte bie große Rataftrophe, bor ber 11. fcon langft gewarnt hatte: bie fogenannte Brafenfebbe, bie neue Erhebung in Danemart und Rormegen unter bem Aushangeschilbe ber Bieberberftellung Chriftian's II., thatfachlich ein Rampi Libeds an ber Spike ber Banfa gur Erlangung einer Brogmachtstellung in der Oftfee und jur Berdrangung des niederlanbifden Sandels aus ben Ditfeclanben; bie Eroberung Ropenhagens burch bie hanfifche Dacht unter bem Grafen Chriftoph von Oldenburg (f. M. D. B. IV, 241) und Bergog Albrecht von Medlenburg - Buftrow (f. A. D. B. I, 276) und jugleich unter bem banifchen Abel und ben Bifchofen ber Berfuch, Die Belegenheit auszubeuten, um Die gange Regierung Danemarts an fich ju reißen. Wahrend baber Chriftian III. in Riel am 8. Juni 1538 bie Erbhuldigung ber Bergogthumer empfing, ichob ber banifche Reicherath, inbem er an dem Grundfat ber volligen Babifreiheit fefthielt, unter nichtigen Bormanben bie Bahl binaus. U. fanb fich ber Befahr gegenüber, fein ganges politifches Spftem gufammenbrechen gu feben. Die Gefahr mar um fo großer, weil den ichleswig-holfteinischen Standen die eigene Unabhangigfeit weit wichtiger mar, als die Berbindung mit Danemart unter bemfelben Berricher und weil ber junge Bergog fogar ichon immer Reigung gezeigt hatte, Die banifche Rrone fabren gu laffen. Buborberft galt es aber, ber ben beiben ganben gemeinfam von ber Sanfa brobenben Befahr burch eine veranderte politifche Frontftellung gu begegnen. Wir finden II., ber burch ein ibm bon R. Friedrich I. icon 1526 berliebenes banifches Lehn (Sinbegabl auf Funen) bas Recht ber Theilnabme am Reicherath hatte, 1533 in Ropenhagen, um fur ben Anichlug an Die Rieberlande ju wirfen. Er geht fogar im Auftrag bes banifchen Reicherathe ale Gefandter nach ben nieberlanden; bas gefuchte Bundnig wurde im Genter Troctat

bom 9. Ceptember 1533 erreicht. Geine Thatigfeit im Rath bes Bergogs murbe aber um biefe Beit durch die angedeuteten Wegenfage bergeftalt beeintrachtigt, bag er fich zuruckziehen wollte. Er feinerfeits unterschätte ben Charafter und bie Fabigleiten feines Boglings. Wol hatte fich ber Bergog bei ziemlich lofem Leben bis babin vielfach bier haltlos und unfelbftanbig, bort gufahrend gezeigt: bie ichweren Beiten haben ibn aber ju einem einfichtigen, großer und rafcher Entichluffe fabigen und babei gegen die niebergeworfenen Beoner leibenschaftelos milben Regenten entwidelt. Much U. mußte in einem Schreiben bom 19. Robember 1584 an Bergog Albrecht anertennen, fein Berr fei "gar ein frommer, punftiger und milber Furft, ber auch alle Sachen gern gut fabe, fich auch in feinen Sachen viel beffer und gutiger, bann eine Zeitlang an ihm ju hoffen gemel, erzeigt". Der berfohnend eingreifende Bergog Albrecht erreichte benn auch, daß U. fein Rangleramt wieder aufnahm und weiter in ber Umgebung Bergog Chriftian's blieb. Jener Brief ward im Lager bor Libed gefchrieben in dem Augenblid, als ber Bergog die Lubeder gu bem Ceparatfrieden mit ben Bergogthumern gezwungen batte, ber ihm im Rorben freie Sand fchaffte. Un Diefem Friedenstractat hatte jebenfalls U. wichtigen Untheil. Es folgte nun 1584 bis 1536 die Unterwerfung und allmähliche huldigung Danemarts (in Ropenhagen capitulirten Graf Chriftoph und Bergog Albrecht am 28. Juli 1536), ber Sturg Bullenweber's, Die Gefangenfegung ber banifchen Bifcoje und Die Abichaffung ber weltlichen Bifchofemacht; Die Reformation unter Bugenhagen's Leitung, und bie neue Berfaffungsordnung in Danemart. Un Diefen folgenreichen Thaten und Greigniffen hatte U. ale beutfcher Rangler gefchaftlich feinen Untheil. Daß fein guter Rath nicht fehlte, zeigen Die Briefe. Bei ben ichon im Commer 1535 gu hamburg begonnenen, am 13. Januar 1536 fortgefetten Unterhandlungen, Die om 14. Februar jum Frieden zwischen bem nunmehrigen "ermahlten" Ronig Chriftian III. (feine Rronung in Ropenhagen fand erft am 12. Auguft 1537 flatt) und Labed führten, finden wir dagegen U. als Sauptvertreter feines bern. hier war es, wo U. ben Lubeder Gefandten, die hartnadig auf der freigebung bes gefangenen Chriftian II. beftanben, antwortete: lebenb betomme man ihn nicht; wenn in Conberburg bie gange Befatung bis auf Ginen Mann falle, fo werbe diefer lette Ronig Chriftian's Berg burchbohren. Der gejangene Bullenweber fchob in feinen Aussagen bie gange Schulb am Bruch wiften Labed und Chriftian III. auf die holfteinifchen Rathe und bor allem auf U. wegen bes ermabnten Bundniffes mit ber nieberlandifchen Regierung. Benn jett ber Ronig feinen Schwager ben Bergog Albrecht, fur biesmal noch ohne Erfolg, bat, perfonlich ju tommen, um ihn zu berathen, fo entsprach er bamit einem Bunfch, ben U. schon langft gehegt und brieflich befürwortet hatte. Er war ber Ueberzeugung, daß in Danemart mit icharfem Befen gefehrt und burchgreifende Reformen ausgeführt werben mußten. Beibes geschab ja in der That; wol auch babei ift Utenhof's Rath nicht ohne Ginfluß gewefen. Er fürchtete ftete bes Ronigs ju nachgiebigen und milben Ginn. Bei ber Uebergabe Ropenhagens war er jugegen; ben capitulirenben beiben beutschen Fürften nahm er ben Gib ab. 3m Binter und Frubjahr 1537 finden wir ihn gu neuen Berbanblungen mit bem Schmalfalbener Bund in Schmalfalben. - Ingwischen hatte fich aber fein Berhaltniß jum Ronig wieber fo unfreundlich geftaltet, bag ber Konig ihm fogar das Ranglergehalt nicht mehr auszahlen wollte. Die Sache ift untlar. Es scheint fich um den aufs neue verschärften Gegensatz feiner Politit ju ber ber fcbleswig-holfteinifchen Rathe, namentlich wol alfo Johann Rantau's au banbeln. Anbeutungen bafür finben fich barin, bag Il, icon 1533 bie Geneuerung ber fogen. Union, in ber bie Deutschen bie wichtigfte Garantie für Die bollige Gelbständigfeit ber berbundenen Bergogthumer bem Ronigreich

414 Utenhof.

gegenuber faben, gemigbilligt hatte und bag er jest die Theilung ber Bergogthumer unter bem Ronig und feinen Brfibern forberte, um beren willen, als fie (nach Utenhof's Tobe) 1544 gu Stanbe tam, Rangau fich im Unmuth gurad. Auch diesmal (1588) gelang es bem Bergog Albrecht, eine Ausfohnung gu vermitteln, obgleich U. in feiner fchwer angegriffenen Gefundheit einen offenbar triftigen Brund hatte, fich bon ben aufreibenden Anftrengungen bes taglichen Dienftes gurfidgugieben; er hatte fich fcon wieberholt gur Erholung in feine Deimath begeben muffen. Wir feben ibn übrigens um biefe Beit mit einer "jungen" Frau verheirathet. Gin Gutachten, welches er in ber 3. 3. in ben Borbergrund bes politischen Intereffes getretenen Frage ber banifchen Throniolge bem Ronig-Bergog erftattete, zeigt in besonderer Deutlichfeit fein politifces System. Bor allen, fchreibt er, folle ber Ronig im Reich (b. h. Danemart) Chriftenglauben und Gitte wieber ju feften beftrebt fein und ben eingeriffenen Laftern fteuern, Die nachgerabe eine allgemeine Auflojung aller Banbe brobten. Durch fleißige Reifen im Reich folle er Burger und Bauern an fich binben, ohne ihnen burch großes Befolge gu toftfpielige Laften aufzuburben. Den erblichen bag zwifchen Danen und Deutschen folle er beschwichtigen, bamit bei feinem Tobe bas gottorpifche Saus die banifche Rrone nicht wieder verliere und beibe Theile eintrachtig beifammen blieben. Die Union von 1588 folle zwar erneuert werben, aber unter Entfernung berjenigen Bestimmungen, bie bie Bergogthumer bem Reich gegenuber gang als unabhängigen Staat hinftellten. Dies erfchwere eine gunftige Ginmirtung bes Abels ber einen Reichshälfte auf ben ber anbern. Um biefen gu ftarten, folle ber Ronig nach Möglichfeit Beirathen gwifchen bem beutschen und banifchen Abel beforbern, ferner möglichft viel Schleswig- bolfteiner und auch andere Deutsche mit banischem Rronbefit belehnen, auch umgefehrt einige Danen in ben Bergogthumern. Wenn Utenhof's banifcher Biograph bierin eine Theorie der Berbeutschung Danemarts fieht, fo icheint bas boch moberne Unichauung auf andere geartete Berbaltniffe ju übertragen. II. glaubte offenbar nur, ber Ronig beburfe auslandifcher Elemente, auf bie er fich verlaffen tonne, in hoherem Daage bem banifchen als bem beutschen Abel gegenüber, weil bie Birren ber Zeit Danemart nabegu an ben Rand einer oligarchifchen Abelsrepublit gebracht hatten. - 3m Frubjahr 1539 ift 11. mit ber Abfaffung einer "Chronit" bon Chriftian's I. Beiten an beschäftigt. Es wird bas Fragment fein, welches im Danste Magagin 3 R. III 1-26 abgebrucht ift, ein unfertig gebliebener, immerbin lehrreicher Entwurf. Auch bier jeigt fich bas bon U. bon Anfang an verfolgte Beftreben, bas ausschließliche Erbrecht ber Linie Friedrich's I. an die Bergogthumer (mit Ausschlug ber Defcendeng feines alteren Brubere, bes Ronigs Sans) ju erweifen. - 3m Fruhling 1540 reifte U. wieder in feine Beimath, junachft nur jur Erholung; er ift aber nicht wieder nach Gottorp gurudgelehrt. Rangler blieb er gwar bis gum Tobe, ließ fich aber baneben gum furfürftlichen Amtmann in Berbau ernennen, wo er fortan wohnte. In großer politischer Action erscheint er nur noch einmal 1541 ale Gottorpischer Befandter auf dem Rurnberger Reichstag. Der Raifer trat hier für bas behauptete ba-nifche Erbrecht feiner Richte ein, ber Tochter bes gefangenen Ronigs Chriftian, und Bemahlin des abentenerlichen Pfalggrafen Friedrich (f. A. D. B. VII, 608); fogar Landgraf Philipp ergriff die Partei des Pfalggrafen, ohne Zweifel, weil er ben Unberechenbaren bamit für Die Sache ber Schmaltalbener ju gewinnen hoffte. U. fampfte bawiber in unberminberter Babigleit und Scharfe bes Geifis, hintertrieb jebe icabliche Abmachung und erreichte beim Raifer eine Berlangerung bes ablaufenden niederlanbischen Stillftandes. - 3wifden bem 12. Januar und 11. Februar 1542 ift er bann, erft etwa 45 Jahre alt, geftorben. Gein Rachfolger ale beuticher Rangler Ronig Chriftian's III. war Andreas b. Barby.

A. Geife, Bulfgang von Utenhof, Kongerne Frederik den Istes og Christian den 3 dies thie Kansler (in: Histor. Tidskrift, sierbe Räkte, Siette Bind 1877—78 S. 163—328). — Dietrich Schäfer, Geschichte von Danemark (in heeren, Ukert und Giesebrecht's Gesch. d. europ. Staaten) Bb. 4 (die Geschichte Friedrich's I. und Christian's III. enthaltend).

R. b. Liliencron.

lltenhove: Billem U., niederländischer Dichter, nur bekannt durch die Frwähnung in Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme, Prolog B. 104—111. U. war Priester zu Mardenburch (an der Südspiße von holl. Seeland, nur wenig nordöstlich von Brügge) und versaßte eine poetische Naturgeschickte nach dem französischen, vermuthlich nach einem Bestiaire, entweder dem Philipp's v. Thaun oder dem von Guillaume le clerc de Normandie. Deshalb verwirft Maerlant, der in seinem gegen 1270 gedichteten Werke lateinische Quellen benutzt, die Arbeit seines Borgängers als unzuverlässig (s. A. D. B. XX, 44).

Martin.

Utental: Alexander U. (Uttental, Utenbal, Utenthal), ein berühmter Componift bes 16. Jahrhunderte, ber icon in fruber Jugend ale Gangerfnabe aus ben Riederlanden an die Sofcapelle in Innsbrud fam, wo Ergherzog Berbinand bon Defterreich refibirte. Da er am 8. Mai 1581 bafelbft ftarb, lo gehorte feine Birtfamteit voll bem 16. Jahrhundert an und gwar einer Beit, in ber bie Dufit ihre ichonften Bluthen trieb und ber Ginn fur bie Runft bei boch und Riebrig in hervorragender Beife ausgebilbet mar. Reine andere Beit, felbft bie Gegenwart nicht tann fich inbetreff ber Dufitpflege eines fo burchweg ungeheuchelten Berftanbniffes ruhmen als gerade bie 2. Salfte bes 16. Jahrhunderts. Burger wie Abel wetteiferten die bedeutenoften Runftler in ihren Dienft ju gieben und fie in angemeffener Beife gu belohnen und jedes Sand ber Cibilifation tonnte fich ruhmen, eine große Schar bedeutender Componiften gu befigen. U. nennt fich auf feinen Drudwerten bon 1570 ab nur einen Dufifus bes Ergherzogs, boch befigen wir ein Schreiben bon ihm und anderweitige Actenflude, bie ban ber Straeten im 3. Bande feiner Musique aux Pays-Bas mittheilt (Seite 242 ff.), bie ihn im J. 1580 als Praceptor ber Anabenfanger und Bicecapellmeifter bezeichnen. Er scheint in ben beften Mannesjahren geflorben ju fein, benn in bem Briefe an ben Rurfurften bon Sachfen bom 15. Juli 1580 fpricht er mit Genugthuung bon feiner eben erfolgten Beforberung jum Praceptor, und ba feine Berte erft bom Jahre 1570 ab im Drud erschienen und bann Jahr fur Jahr ein auch mehrere berfelben folgten, fo tann man wol annehmen, daß er im erftgenannten Jahre etwa 30 Jahr alt mar. Geine Berte bestehen aus Motetten ju 4, 5 bis 6 Stimmen, ben fieben Bugpfalmen gu 4 Stimmen, brei Deffen gu 5 und 6 Stimmen und einer Sammlung beuticher Lieber ju 4 und 5 Stimmen, Die mit Borliebe alte Texte gu Bolfeliebern bebanbeln. Da feine Drude fammtlich in Rurnberg bei Berlach hergestellt murben, so erfahren wir auch, daß er fich behufs lleberwachung des Drudes oft in Rurnberg befand. Rach bamaligem Gebrauche erschienen bie Befange ftets in Stimmbüchern und unsere beutschen großen Bibliotheten find reichlich bamit verseben. Auch in neuen Ausgaben ift seiner gebacht. Proste bringt in seiner Musica divina, Bb. IV ein vierstimmiges Miserere, welches in seiner herben Ausbrudeweife, trot aller Ginfachheit in Behandlung ber Stimmführung, einen tiefen Ginbrud berborruft. Diefelbe Gerbigfeit im Musbrude ift auch feinen deutschen Liebern eigen, die Franz Commer in seiner Sammlung geiftlicher und weltlicher Lieder des 16. und 17. Jahrhunderts (Berlin 1870 bei Trautwein) veröffentlichte. Rur das britte Lied "Ach Maidlein rein, ich hab allein zu bienen" zeichnet fich ale gartes und inniges Liebeslied aus.

416 Utrecht.

Straeten vgl. o. — Monatshefte j. Mufitgefch. VIII, 59 ff. und 115. Rob. Gitner.

Utrecht: Abriaen ban U., Maler, murbe am 12. Januar 1599 gu Antwerpen geboren. Er war Schuler eines fonft unbefannten Berman be Rijt, foll nach Beendigung feiner Lehrzeit auf Reifen nach Frantreich, Italien und Dentschland gegangen fein, was jeboch nicht ohne Biberfpruch geblieben ift, ba feine Bilber feine Ginfluffe fremder Runft verrathen, und wurde am 14. August 1625 Freimeifter ber Untwerpener Bucasgilbe. Er ftarb in Antwerpen im Berbfte bes Jahres 1652. U. war ju feiner Beit ein beliebter Daler und erhielt fowol bom beutschen Raifer, ale bon bem Ronig bon Spanien Auftrage auf Bilber, an beren Bollenbung ihm Deifter wie Rubens, Teniers und 3orbaens gelegentlich geholfen haben follen. Seine Specialität waren große Ruchen-ftude, in benen er mit Borliebe Bogel, Wilb, Früchte und allerhand Gelage anbrachte und mit minutibfer Sorgfalt in prachtigem Colorit durchfibrte. Augerbem malte er auch fleinere Bilber und lebenbe Thiere, namentlich Gubner, und berftand fich auch barauf, Denfchen barguftellen, mas wir am beften ans bem im Stadthaus ju Antwerpen aufbewahrten Gemalbe von feiner Sand, bas bie Anfunft des Cardinalinfanten in Antwerpen veranschaulicht, erfeben. Geine einft febr gablreichen Gemalbe find in ben beutigen Dufeen nicht febr baufig. Eines feiner alteften batirten Bilber bom Jahre 1629, ein Ruchenftud mit einer Rochin und einem Fleischerfnecht, befigt die Bafeler Galerie. Damit verwandt ift bas Bilb bes Madriber Mufeums vom Jahre 1642. In der Dresbener Galerie findet man einen großen Speisetisch, ber mit ben verschiedensten Lederbiffen außerft einladend ausgestattet ift (1647). Undere Gemalbe bes Runftlers tann man in ben Cammlungen ju Umfterbam, Bruffel, Robenhagen, Berlin, Bien, Braunichmeig, Danchen, Schwerin, Leipzig und St. Betersburg feben.

Bgl. F. Jos. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool. Antwerpen 1883. S. 1082—1085. — A.-J. Wauters, La peinture flamande. Paris (1883). — A. Woltmann n. R. Woermann, Geschieder Malerei III, 542. Leipzig 1888. — E. Fétis, Musées royaux de peinture et de sculpture de Belgique. Catalogue descriptif et historique des tableaux anciens. 6. édition. Bruxelles 1889. S. 524, 525.

5. M. Bier. Utrecht: Simon ban U., Rathaberr und Burgermeifter bon Samburg, ftammte aus holland, entweber aus ber Stadt Utrecht felbft ober aus haarlem, wo noch im 3. 1437 feine Schwefter Grete lebte. Rach Samburg eingewandert, ward er hier im 3. 1400 Burger. Schon im folgenden Jahre machte er fich um feine neue Beimath wohl verdient. Er nahm namlich ale Gubrer eigener Schiffe an ben beiben, unter bem Oberbefehl von Rathaberren ftebenben Rriegegilgen gegen bie Bitalienbruber unter Gobete Dichels und Claus Stortebeter theil und zeichnete fich bei biefer Belegenheit in hervorragender Beife aus. Bielleicht mar er Ditglied ber Englandsfahrer-Gefellichaft, welche bei ihrem großen Intereffe an der Ausrottung ber Seerauber ber Stadt ju biefem Rampfe Schiffe jur Berfugung ftellte. Jebenfalls war er nicht, wie man gefagt bat, eine Art Condottiere jur Gee, fondern Raufmann. Rachweisbar find feine Sanbelsbeziehungen ju Flanbern. Er muß ichon 1400 ein angefehener Dann gewesen sein. Dafür fpricht sowol, daß man ibn 1401 mit bem wichtigen Schiffscommando gegen die Seerauber betraute, als auch ber name feines Bargen bei ber Erwerbung bes Burgerrechts: Beino Smartelop, welcher ber Bater bes in jungen Jahren ju Rath gewählten Martin Swartelop war. Mit biefer Familie ftanb It. mabrend feines gangen Lebens in enger Berbindung. 3m 3. 1405 heirathete er die Wittwe bes Ricolans Solfte, Tibbete, welche

eine Schwefter ober nabe Bermanbte bes Beino Smartetop gemefen fein muß und ihm einiges Bermogen gubrachte. - Bum Rathsherrn wurde Gimon im 3. 1425 ermablt. Bon Ratheamtern wiffen wir, bag er 1426 bie Bratur berwaltete und 1429 Rammereiherr war. Sauptfachlich aber wurde feine Thatigteit burch triegerifche Unternehmungen und Gefandtichaftereifen in Unfpruch genommen. 3m 3. 1427 führte er mit zwei anderen Rathsherren ben Oberbefehl auf ben hamburgifchen Schiffen in bem Rriegszug ber wendischen Stabte gegen Ronig Erich bon Danemart, welcher bor Glensburg burch ben Tob bes jungen Grafen Beinrich von Golftein fo ungludlich enbete. U. wurde noch in bemfelben Sommer an die Dunbung ber Elbe entfandt, um bem gerabe bamals einen neuen Aufschwung nehmenben Geerauberunwefen gu fteuern. Bie icon fruber, jo ift bon jest ab wieder ein guter Theil feiner Lebensarbeit bem Rambie gegen biefe Feinde bes Raufmanns gewidmet. Bufammen mit herrn Ricolaus Langhe an der Spige einer bedeutenden Flotte vertrieb er fie im 3. 1430 aus ber Elbe. Die glorreichften Rriegsthaten aber bollbrachte er in Oftfriesland, wo bie Geerauber nach wie bor eine willtommene Bufluchtsftatte fanben. Er war unterbeg gwifden 1481 (12. Juni) und 1432 (20. Marg) Burgermeifter geworden. Als folder überwand er 1432 im Bunde mit ben Bremern bie im Solbe bes Sauptlings Gibet ftebenben Rauber. Auch im folgenden Jahre war er unter ben Fuhrern ber großen Flotte, welche bie Aufgabe hatte, bie feften Blage in Friesland gu erobern. Il. ward ber Sauptantheil an ber Ginnahme ber ftarten Sibetsburg beigemeffen, welche erft nach hartnädiger Bertheibigung fich ergab. Der errungene Erfolg war für ben Sanbel ber Sanfa bon fo weittragender Bebeutung, bag Samburg fich entichlog, Emben bauernb au befehen. - Bon ben gablreichen Befandtichaftereifen Utrecht's tennen wir ben naberen 3wed nur bei einem Theile. Wiederholentlich ging er im Auftrage bes Raths nach Lubed. Anjang Mary 1427 war er in Wismar und 1432 vertrat er feine Baterftabt auf bem Sanfetag ju Libed. Dann machten bie friefischen Angelegenheiten vielfaltige Reifen nothig. Ihretwegen wurde er im Unfang bes Jahres 1484 gufammen mit herrn hinrich van Berge nach Lubed gefandt, ging bann nach Emben, um die wegen ber Befetung ber Stadt mit Groningen entftandenen Streitigleiten beigulegen, und unterbrach feinen bortigen Aufenthalt im Juni burch eine abermalige Reife nach Lubed, wo er ben berfammelten Genbeboten ber Sanfe Bericht fiber die friefifchen Unternehmungen abftattete. Roch einmal berhandelte er in Sachen Embens 1436 auf einer Tagfahrt in Olbenburg mit bem Bijchof bon Munfter. Dit bem Bergog bon Schleswig und dem Brafen bon Schauenburg traf er 1435 in Ueterfen gufammen (es handelte fich vielleicht um den Frieden mit Danemart), und noch 1437 mar er als Rathefendebote thatig in Stade, Bilbeshaufen und Gammerort in den Bierlanden. - Um 14. October beffelben Jahres ftarb er. Er hinterließ feine eigenen Rinder, fondern außer feiner Bittme Tibbete nur einen Stieffohn, Ritolaus Bolfte. In feinem Teftament ftiftete er eine Almiffe in ber St. Gertrubscapelle und vermachte eine bebeutende Summe Gelbes ber Stadt mit ber Beftimmung, daß ein Theil ber Binfen jum Bau bon Rriegsichiffen (Barfen) verwendet werden folle. Go bethatigte er noch im Tobe fein lebhaftes patriotifches Intereffe an ber Sicherung feiner Baterftadt und ihres Sandels. Er wurde begraben in ber nicolaifirche, und ihm fpater bort ein noch jest erhaltener Dentftein gefest. Dben zeigt berfelbe bas Bappen Utrecht's (im Schilb ein Schiff bon einem Schwan gezogen, als helmzier ein Schwan mit aus-gebreiteten Flügeln), barunter fteht die Inschrift: Piratas Stortbeck qui cepit Gotke Michael, Hic sita Simonis consulis ossa vides. Discat posteritas majorum fortia facta Sectari, patriae ne cadat urbis honos. 3m 3. 1566 mutte Die Grabftatte von ber Rirchenbeborde verlauft, allein fofort fcritt ber Rath bagegen ein in bantbarer Erinnerung an bie vielfältigen Dienfte, welche II. ber Stadt erzeigt habe, und geftattete erft 1661 bie anderweitige Bermenbung bes Brabes unter Borbehalt ber Rechte etwaiger Erben. - Der Rame und bie Thaten Utrecht's haben langer im Gebachtniß bes Bolles gehaftet, als bie mancher gleich herborragenber Danner feiner Beit. Der Geehelb fibte einen ftarfen Bauber aus auf Die Phantafie der feefahrenden Bevollerung. Das Boltslied bat ibn befungen, und die Sage die Befchichte feines Lebens umrantt, ebenfo wie beibe feinen Begner Stortebeter verherrlicht haben. Diefen foll er faft allein bewaltigt haben mit feinem Abmiralsschiff, ber braufenden Ruh ans Flandern, und bamals icon Burgermeifter und Anführer ber hamburger gemefen fein. Und wieber forberten feine friefifchen Giege jur Musichmildung beraus. Bum Bobn für feine Tapferfeit foll er im 3. 1483 außerorbentlicher Beife jum Burgermeifter gemacht fein, obwol die verfaffungsmäßigen Blate icon befest waren. Go popular blieb fein Rame, bag noch im 3. 1706 ber Dichter Barthold Feind die Berbienfte ber Capitane Tamm und Bog nicht beffer ju preifen mußte, ale bag er fie mit U. berglich.

Baurent in b. Zeitschr. b. Ber. f. hamb. Gesch. II, 86 ff. — Benete, Hamb. Gesch. u. Sagen, S. 116 ff. — Roppmann in hans. Geschicksbl. III, 37 ff. — Rirrnheim, hamburg u. Ostsriesland in b. ersten halfte bes 15. Jahrh., S. 67 ff. — Mitth. des Ber. für. hamb. Gesch. XV, 338. — An Quellen, außer den gedruckten, Archivalien des Staatsarchibs zu hamburg. Bergeblich waren die zu Dant verpflichtenden Rachsorschungen der herren Staatsarchivare Dr. Müller und Connet in den Archiven zu Utrecht und Haarlem.

Uttenhofer: Raspar U., Geometer und Aftronom, geb. 7, † ju Rirmberg am 31. Dai 1621. Bon feinen Lebensumftanben ift faft nichts befannt. Rach Angabe bes Altborfer Mathematiters Schwenter mar U., ber fich gang ben Studien gewidmet hatte und beshalb auch unverheirathet blieb, Antobibatt, brachte es aber balb zu achtungswerthen Kenntniffen, benen er in berschiedenen Drudschriften Ausbruck gab. Sein "Pos mechanicus" erichten 1615 zuerst in Rürnberg, hat dann aber noch vier weitere Auflagen (barunter brei posthume) erlebt; bas Buch mar bagu beftimmt, Anfangern, welche nur eben Die erften geometrifchen Begriffe inne hatten, Anleitung gur Conftruction von Sonnenuhren ju geben, und icheint diefen 3med febr gut erreicht zu haben. Gin Romet, ber 1618 im Sternbilbe bes Bootes erfchien, veranlagte II. jur Abfaffung feines "Judicium de nupero Cometa astrologico-historicum" (Mürnberg 1619). Das britte Berichen, welches U. jum Autor hatte, ber "Circinus geometricus", ift nicht mehr bon ihm felbit, fonbern erft nach feinem Tobe bon bem erwahnten Schwenter (mit einer Borrebe) herausgegeben worben (Rfirnberg 1626). IL hatte bas bier beichriebene Universalinftrument, welches hauptfachlich far bas Entwerfen geometrifcher, geobatifcher und militarifcher Blane bienen follte, nicht felbft erfunden, mohl aber bon bemfelben eine febr eingehende Beichreibung geliefert.

Doppelmahr, historische Rachricht von ben Rürnbergischen Mathematicis und Künftlern, Rürnberg 1730, S. 167 ff. — Kästner, Gesch. b. Mathem., 3. Bb., Göttingen 1799, S. 385 ff.

Uhingen: Bernhard v. U. nennt sich ber Berfaffer von politischen Sprüchen auf ben Burzburger Städtekrieg in der Mehrzahl ber Handschriften. Befannt ist mir nur ein Schweizer Geschlecht bieses Ramens; der Dichter wurde, wenn er wirklich so bieß, eher mit dem Dorfe Uhing bei Staffelftein in Ber-

bindung zu bringen sein. Doch steht der Name nicht sest. Ein beachtenswerther Zeuge, der Druck von 1527, schreibt Bssigeim (Ussigkeim): daß der Dichter zu dieser alten stiftmäßigen Rhönsamilie gehörte, entspräche seiner rückhaltlosen Barteinahme sur Adel und Bischof vortresslich: die Ussigkeims waren mit den in Uhingen's Bersen stark hervortretenden Wolsskehls verschwägert. U. ist vielleicht nur durch den Reim: gelingen in die Handschrift gekommen, ebenso wie an anderer Stelle Windisen sur Wissigen durch den Reim: prisen: der Dichter sprach wol Ussigten (oder gar Ussing), Windesen, Branten (für Branthein, daher Brandt im Drucke von 1527), Saunsm (: zoum; Seinsheim oder Sawnsheim: zoum ist kaum möglich). Den Ramen Bernhard kann ich bei den Ussigheims sreilich nicht nachweisen; ost aber begegnet der ähnliche Eberhard v. U. (3. B. 1362, 1870, 1423). War der Dichter selbst Geistlicher? Berbächtig wenigstens klingen die Verse: 'halten sie (die Städter) die psassen ist ihre sweist nichts: die Wendung ist sur 11. bereits banaler Titel; obendrein ist ihre

banbichriftliche Beglaubigung zweifelhaft.

Die poetische Darftellung bes Rampies, ben bie Burgburger im Bunde mit 11 anberen frantischen Stabten 1397 bis 1400 gegen Bischof Gerhard bon Schwarzburg führten, gerfallt, wie Liliencron richtig erlannt bat, thatfachlich in brei, ju berichiedenen Zeiten berfaßte Stude, Die aber in Befinnung, Stil und Lechnit fo übereinftimmen, daß fie alle brei bemfelben Autor, eben 11., jugelprochen werben burfen; er nennt fich nur in ber zweiten Bartie. Die gelungenfte jener Dichtungen ift unzweifelhaft bie erfte (1-854). Gie ift erwachfen aus dem unmittelbaren Gindrud bes Stadteaufftandes und bon einem grimmig verachtlichen Sumor getrantt. U., ber ber ungerechtfertigten Unficht bulbigt, Berhard habe feine Unterthanen burch Milbe jum Aufruhr berwöhnt, urtheilt gewiß einseitig. Aber fein gorniger Biberwille gegen bie Rebellen gibt ben ichlichten thatfachlichen Berfen Rraft. Bon bem triegerifch aufgeputten Burger, ber fich tuchtig Muth getrunten, entwirft er eine groteste Caricatur, und er weiß gar nicht entwurdigende Musbrude und Bilber genug gu finden, um bie jammervolle Feigheit biefer Maulhelben gu berfpotten, die beim erften Raben bes Abels vor lauter Angft in ben Main laufen, als fei er gepflaftert. U. lagt uns bineinichauen in folch einen Demagogenconbent, ber ihm eine Schule ber deceptio ift, vergleichbar bem jubifchen Talmub; bem gefeffelten Lucifer in ber bolle geht bas berg auf, als ber Sansculotte Being Genfenichmibt feine Brandreben halt, und mit grimmigem Behagen berichtet U., wie übel bem Bourgeois, ber im Erliben fifchen wollte, ju Muthe wird, ba ber aufgeregte hungernbe Strafenpobel ber Sader, ber Binger, mube blog bas Berfgeug gu fpielen, ben Reichen einen Tang aufführt. Als U. Diefe Bilber entwarf, balb nach bem 21. Januar 1398, aber bor ber Schlacht bon Berchtheim, ba zweifelt er am balbigen Siege ber rechtmäßigen Berren über bie Reitharbe nicht mehr. - Bon erregter Barteilaune ift auch Uhingen's zweite Dichtung (in ber Anordnung ber Sanbichriften bie britte, B. 1989 [19834] -2178) bictirt, bie ben glangenben Sieg ber Bifcoflichen fiber die Aufruhrer bei Berchtheim (4. Januar 1400) feiert. 3hm ift Berchtheim ein Bilbbab, bei bem ber Baber, ber Bifchof, Die Babenben bofe ftriegelt: in ben bittern, felbft roben Spagen, die bas Bilb mit fich brachte, flingt noch bie gornige Rampfesftimmung nach; fur ben fiberlegenen humor ber fruhern Ergablung lagt fie wenig Raum. - Matter als beibes ift endlich das britte Gebicht (B. 855-1948), eine umftandliche Fortfetjung bes erften, berfaßt nach dem Tobe Bifchof Berhard's und ber Abfegung Bengel's alfo frubeftens Ende 1400, aber mahricheinlich noch fpater. Bon bem carifirenden Sumor zeugt auch bier bas eine ober andere Demagogen

bas eine ober andere frästige Bild: auch die melancholischen Betrachtungen bet taiserlichen Reichsablers, der sich in dem rebellischen Würzburg sehr mal place vorkommt. Aber die breite Lehrhaftigkeit mit frommer Farbung überwiegt durchaus: der Versasser sieht die Ereignisse nicht mehr in der frischen Augendicksfärbung, er zieht bereits allgemeine politische und sociale Lehren aus ihnen. Die Berchtheimer Schlacht erzählt er hier noch einmal in undilblicher Aussuchtlichteit und kann sich da gar nicht genug thun: vier große Ochsenhaute wurden

nicht ausreichen, um ben Begenftand erichopfend ju behandeln.

Diefe britte Dichtung ift fichtlich bon U. felbft an bie erfte augefügt morben : auch ben baneben eigentlich überfluffigen Berchtheimer Babefpruch mag a als bildliche Beichlugrede' und in dem Bunfche, nichts umtommen gu laffen, außerlich angeleimt haben; bagegen find bie burch politischen Standpunkt, burch Sprache und Bersbehandlung beutlich abftechenben Uebergangs- und Schluggeilen (1949-1982, 2178a-n), bie im Drude von 1527 jehlen, Interpolationen bon zwei bemotratifch und burgerlich gefinnten Boeten. U. felbft baut feine Reimpaare leiblich fauber; flingenbe Berfe geftaltet er brei- und vierhebig; Die eintonig typifden Reime zeigen frantifches Geprage. Geine Berricaft fiber bie Sprache ift gering; er neigt ftart ju Gelbftwiederholungen. Geine Fabigteit, charafteriftifche Detailguge in bas Bange wirfungevoll hereinguarbeiten, feine genaue Belanntichaft mit ben Borgangen, ber nur wenige Irrthumer unterlaufen, feine icharfe Beleuchtung ber Motive und Bufammenhange machen ibn ju einer werthvollen, wenn auch bei feiner Parteilichfeit borfichtig ju benubenben geschichtlichen Quelle. Auch Ugingen's poetische Rraft zeigt fich wesentlich in ber lebendigen Erfaffung ber Gingelheiten. Bon fünftlerifcher Beftaltung bes Gangen tann teine Rebe fein. Aber barauf tam es bei folden tenbengiblen Augenblideichopfungen auch am wenigften an.

Die historischen Bollslieber ber Deutschen, hog. von Liliencron, Bd. I (Leipzig 1865), S. 161—201, Nr. 40; leider konnte der Herausgeber hier den Druck von 1527 (Berlin Yh 301) nur in einer ganz unvollständigen Abschrift benutzen. Auf das Original wies er dann hin in den Sitzungsder. d. Rgl. Bair. Akademie d. Wiffenschaften zu München. Jahrg. 1870, Bd. II, S. 373—385. — Biedermann, Geschlechtsregister der Ritterschaft zu Franken löblichen Orts Rhon und Werra (Bahr. 1749).

Unidneiber: Jojef v. U., Staats- und Bolfswirth, 1763-1840, mat bas altefte von neun Rindern des Landwirths Andreas 11. und beffen Gattin Maria Andrec, einer Schwefter bes Secretars und Bahlmeifters ber Bergogin Maria Anna von Bfalgbaiern. Auf Diefe Schwefter ging bas baterliche Bauerngut gu Rieden am Staffelfee fiber, und bier wurde U. am 2. Darg 1763 geboren. Da ber Bater megen feiner Gefcafte oft bom Saufe abmefend mar, fo blieb die Gorge fur ben Gelbbau und bie Erziehung ber Rinder hauptfachlich ber Mutter überlaffen, einer braben verftanbigen Frau, bon ber Il. febr gerne fprach. Gie fchidte ben Rnaben vom fechften Jahre an in Die Dorficule gu Uffing, ber er jeboch wenig mehr verbantte als forperliche Abhartung, Folge bes täglichen bei jebem Better fich wieberholenben bin- und Bermanberns. Schon im achten Jahre tam er in die Lateinschule bes Rlofters Bolling. und unerfahren, murbe ber Bauerntnabe ein Begenftand bes Spottes ber Gobne bornehmer Eltern, und ba er bie Redereien nicht ertragen wollte, entlief er balb wieber nach Rieben. Sierauf gab ibn bie Mutter auf Beranlaffung und Roften ihres Brubers bem Beltpriefter Jatob Lampl ju Dunchen in Erziehung und Unterricht.

Diefer brachte ihn soweit, daß er vom Jahre 1778 an, bas hiefige Somnafium besuchen konnte, an bem er funf Jahre blieb. U. jelbft bekennt, bag er hier, obwol immer unter ben erften, außer etwas Latein und Griechisch nicht viel gelernt habe; benn als er die Rhetorit verließ, waren ihm nicht einmal

bie Anfangegrunde ber Dathematit und Geographie befannt.

Darauf brachte ber Obeim Anbree, welcher bas besonbere Bertrauen ber bergogin Maria Unna genog, feinen Reffen in bas bom Rurfürften Rarl Theobor aufgehobene, von diefer hoben Frau aber unter bem Ramen "Marianifche Landesatabemie" wiedererrichtete und größtentheils auch von ihr unterhaltene Rabettencorps, als beffen Bogling U. in ben Liften ber Jahre 1778 bis 1780 bergeichnet Die Marianifche Atabemie bestand aus zwei breijahrigen Claffen: ber unteren ober humaniftischen, Die etwa unferer Lateinichule, und ber oberen ober philojophifchen, die unferem Symnafium entfprach. Jebenfalls tonnte man bon Diefer Anftalt aus an eine Sochschule übergeben, und II., beffen Studienerfolge an ber Atabemie ausgezeichnete maren, trat auch bon bier aus an bie Univerfitat Angolftabt fiber; allerdings nicht unmittelbar nach Abichluß feiner Borftubien, Da ibm bie Bergogin Maria Unna ingwischen bie Berwaltung ihrer Schwaige Anger übertragen batte. Deshalb ift er auch in bem Datritelbuch ber Univerfitat far bas Jahr 1782/83 als "bergoglicher Berwalter" eingetragen, und als folder wirb er in ben beiben Diplomen bezeichnet, Die er fich am Schluffe jenes Jahrs, mit Dispenfation bon ber erforberlichen Studienzeit, auf Grund von Brufungen erworben hat, und wobon ihm bas eine bie Barbe eines Licentiaten beiber Rechte und bas andere ben Titel eines Doctors ber Philosophie verlieh. 11. war allo in Bezug auf feine Fachftubien borwiegend Autobibatt.

Schon mabrend feines Aufenthalts an ber Marianifchen Atabemie ift er auf Embiehlung feines Ontels in bem Cabinet ber Bergogin Maria Anna als Gebeimichreiber verwendet worben, biefes Bort in feiner eigentlichften Bebeutung genommen. Den Anlag biergu gaben bie Aberaus wichtigen politifchen Berhandlungen, welche bie eben fo geiftreiche als patriotisch gefinnte Bergogin mit Friedrich bem Großen fuhrte, um mit beffen Silfe bie burch Defterreich bebrobte Selbständigleit Baierns ju erhalten. Es galt bem geheimen Staatsvertrag entgegenzutreten, welchen Rurfürft Rarl Theobor am 3. Januar 1778, brei Tage nach feinem Regierungsantritt, mit ber Raiferin Daria Therefig abgefchloffen hatte, und bemgufolge gegen Entschäbigung in ben Rieberlanben ber größte Theil Altbaierns an Defterreich fallen follte; einem Bertrage, dem die Ausführung auf bem Fuße folgte, indem ichon nach biergehn Tagen gang Riederbaiern uub ein Theil ber Dberpfalg von öfterreichischen Truppen befett warb. Sierburch, und noch mehr durch das buntle Gerücht, Diefe Befetjung fei mit Ginwilligung bes Rurfurften gescheben, berbreitete fich in Baiern allgemeine Befturjung, und einige ber hochften Beamten, wie ber Rangler b. Rreittmapr und bie Geheimrathe b. Obermabr und b. Bori, welche bon bem Bertrage feine Renntnig batten, baten die Bergogin um Bermittlung bei bem Landesherrn. Rarl Theodor theilte feiner Frau Schmagerin mit, bag er in einem Bertrage Die Unfprilche Defterreichs auf bairifches Bebiet als gultig anertannt habe, und an ber Sache nichts mehr an anbern fei.

Auf diese Rachricht hin hielt die herzogin mit den genannten Staatsmännern und Patrioten eine Berathung, zu der sie auch ihren Secretär Andree und dessen sumizen sie Berathung, zu der sie auch ihren Secretär Andree und dessen sumizenschaften Resservich achte. Man sandte sosort nach der Sihung zwei Schreiben ab: eins an den muthmaßlichen Regierungsnachsolger, herzog Karl in Zweibrücken, welches diesen bat, dem Bertrag vom 3. Januar nicht beizustimmen; das andere an König Friedrich II. von Preußen, die Bitte enthaltend, er möge hier helsen und Baierns Selbständigkeit gegen Oesterreichs liebermacht retten.

Diefen zweiten Brief hatte ber Geheimschreiber U. perfonlich ju überbringen.

Die Gefahr, vom Feinde ausgehoben zu werben, war damals keine geringe; sie drohte auch dem Boten der Herzogin in einem sächstichen Nachtquartier, aber U. entzog sich ihr geschickt dadurch, daß er Wagen und Gepäck im Stiche ließ und den Weg nach Berlin zu Fuß vollendete. Hier sah er zum ersten Male den großen König, der schon den Schüler des Kadettencorps so begeistert hatte, daß er mit einigen gleichgesinnten Kameraden zu ihm entstiehen wollte.

Der Ersolg der politischen That der edlen Herzogin von Psalzbaiern, welcher trot des Berlustes des Innviertels noch immer glänzend genannt werden dart, ist aus dem am 13. Mai 1779 zwischen Maria Theresia und Friedrich II. abgeschlossenen Teschener Frieden bekannt, welcher dem bairischen Erholgekrieg ein Ende machte. Aber nicht bloß bis zu diesem Frieden, auch darüber hinaus hatte U. die politische Correspondenz der Herzogin mit ihrem königlichen Freunde zu sühren. Die Sewandtheit ihres Seheimschreibers in der sranzdsischen Spracke, seine Seschicklichkeit in der Aussührung aller ihm ertheilten Austräge, vornehmlich aber seine Treue und Berschwiegenheit in allen dienstlichen Berrichtungen, erwarben ihm die entschiedensie Sunst der Herzogin. Denn als solche mußte angesehen werden, daß sie dem von Ingolstadt zurücksehrenden Licentialen und Doctor sosot die Stelle eines Repetitors der Mathematil und Physis, und bald darauf auch die Prosessur der Cameralwissenschaft und Physis, und bald darauf auch die Prosessur der Cameralwissenschaft der Aussicht über die Berwaltung des Gutes Schwaiganger, welche er sortzusühren hatte.

Obgleich das Lehramt unter dieser Berwaltung nicht zu leiden hatte, wuchs Ugschneider's Borliebe doch mehr für die Landwirthschaft als für die abstracten Speculationen der Mathematik. Er sah zeitlebens in dem Betrieb der Landwirthschaft die schönste Beschäftigung eines freien gebildeten Mannes, wahrend er von der Mathematik, weniger schmeichelhaft, behauptete, daß ihr ausschliehlichte Betrieb zur Einseitigkeit und Unweltläufigkeit suhre. Nur die allerwarts in der Mathematik waltende strenge Ordnung übertrug er frühzeitig auf alle seine Geschälle.

Diese sollten aber balb eine andere Richtung nehmen. Der unter der Regierung des Kursürsten Max Josef III. in Baiern angebahnte Umschwung der sich in der Gründung einer Atademie der Wissenschaften (1759) und in der Aushebung des Jesuitenordens (1773) so prägnant äußerte, konnte in jugendlichen und sich überstürzenden Köpsen, denen im Bergleiche mit anderen Theilen Deutschlands die Austlärung in der eigenen Heimath nicht rasch genug vorwärts schritt, leicht den Gedanken entzünden, daß vor allen sie zur Wegräumung hemmender Schranken und zur Berdreitung von Licht berusen seinen. So ertlärt sich wenigstens sehr natürlich die Stiftung des Illuminatenordens zu Ingolstabl (1776) durch Prosessor Adam Weishaupt, ohne daß damit die Einwirkung geheimer Machinationen anderer Art ausgeschlossen ist. Sonderbar genug bleibt es freilich, daß das, was man der Gesellschaft Jesu als verwerslichsten Grundlat vorzuhalten nicht mübe wurde, für die Mitglieder des erleuchteten neum Bundes als selbsüverständliche Pflicht zur Erreichung des entgegengesehten Ziels gelten sollte.

II. war auf Zureben bes Weltpriefters Coffanden, seines Collegen an der Marianischen Alabemie, 1783 dem Orden in der Meinung beigetreten, es handle sich um eine Gesellschaft gelehrter patriotischer Männer, die durch Beibreitung wissenschaftlicher Erkenntniß im Sinne des Aursursten Max Joses dem Geift der Ration zu freier Bewegung weden sollten. Aber gar bald wurde ihm lar, das die Ehrgeizigsten unter den Illuminaten hinter dem Aushängeschild des Ordens ganz andere Ziele verfolgten: Durch Einschiedung der Ordensmitglieder in bie Cabinette der Fürsten sollte "ein Wechsel der Macht" herbeigesuhrt und der neue öfterreichische Plan, Baiern gegen ein ifte Karl Theodor zu schaffender

Ronigreich Burgund einzutaufden, unterftut werben. Unter bem Bormanbe, bag man feine Ergebenheit gegen ben Orben prifen wolle, wurde U. aufgeforbert, einen Theil ber Correspondeng zwischen feiner Gebieterin und Friedrich II. auszuliefern. Entruftet über eine folche Bumuthung, schidte er fofort (im December 1783) ftatt ber Briefe feine Orbenszeichen, und geftand ber von Friedrich II. auf ben gefährlichen Orben aufmertfam gemachten und ihn brangenben Bergogin Maria Anna feine Begiehungen gu ben Muminaten, fowie er in breiftlindiger, bon ber Bergogin veranlagter Audieng bem Rurfarften felbft bie geheimen Abfichten bes Bunbes

barlegte, foweit er fie ju burchichauen vermochte.

Hebereinstimmende Geftandniffe legten gleichzeitig auch andere Ordensmitglieder ab, barunter Brofeffor Grunberger, Uhfchneiber's fruberer Lebrer und bamals College an ber Marianifchen Atabemie, ber Dichter Baubfer, Die Briefter Coffanden, Dillis und Bitus Renner. Damit hatte Die Regierung Unhaltspuntte genug jum Ginichreiten gegen ben Illuminatenorben, bas benn auch nicht lange auf fich warten ließ und unter manchen talentbollen Junglingen auch ben ipateren Minifter v. Montgelas traf. Bon ben Anhangern bes Ordens gebrandmartt, bon ber Begenpartei gepriefen, ericoll ber Rame U. in gang Deutschland, und es blieben biefe Borfalle ber unberfiegliche Quell maglofer Erbitterung

gegen ibn.

Wenn U. auch junadit von Seite bes Sofes nichts gu fürchten hatte, fo bielt er boch eine Umftimmung bes Rurfürften burch feine Gegner fur möglich: war ja boch auch sein Ontel Andree wenige Tage nach der Unterzeichnung bes Teichener Friedens und zur felben Stunde eingekerkert worden, als die Geheimrathe Beorg v. Lori und Eucharius v. Obermagr den Befehl erhielten, ihre Tage fern bon Manchen (ber eine in Renburg, ber andere in Amberg) ju befchliegen. 11. ging beshalb mit bem Gebanten um, in Die Dienfte Friedrich's II. ju treten, ben er, wie wir wiffen, funf Jahre borber perfonlich tennen gelernt hatte. Die hierzu erforderlichen Berhandlungen tonnten jedoch nicht jo geheim betrieben werden, daß die Gerzogin Maria Anna nichts babon bemerkt hatte. Das ihr befannte noch unerbrochene Siegel eines Briefes aus Berlin veranlagte fie, It. Aber feine Abfichten ju befragen; und als er offen gestanden, was er ju thun im Begriff mar, brachte ibn die Bergogin bon feinem Borhaben ab, und erhielt o Baiern einen feiner verbienftvollften Manner. Schon am 9. Januar 1784 wurde U. auf ihr Betreiben jum furfürstlichen hoftammerrath mit Gig und Stimme, jeboch vorläufig ohne Gehalt ernannt. Dagegen blieb ihm feine Behr-Helle für Cameralwiffenschaften an ber Marianischen Alabemie, fowie Die Gigenschaft eines Landschaftsgeometers, Die er fich auf Grund einer von bem Borftande biefer Atabemie abgehaltenen Brufung burch Landichaftliches Decret bom 20. Juni 1783 erworben hatte.

Der Eintritt in eine fo bevorzugte Stellung wie die eines Softammerrathe, war für den einundzwanzigjährigen U. eine Aufforderung, sich nunmehr auf das eingebenbfte mit bem Studium ber Staats- und Bolfswirthichaft gu beichaftigen, um für die praftifchen Aufgaben bes Staatsdienftes die beften Lofungen gu finden. Sierbei forderte ibn, wie er oft anerfannte, das acht Jahre borber ericienene "toftbare und tiefdurchdachte Wert" bes berühmten Schotten Abam Smith "fiber bie Ratur und bie Urfachen bes Reichthums ber Boller" mehr als jedes andere, und er hat in feinem fpateren Leben borgugsweife nach den flar erfagten

Grund- und Lehrfagen des Batere ber Rationalotonomie gehandelt.

Rachft Abam Smith's Sauptwerf legte er großen Werth auf Die preisgefronte Abhandlung bes gelehrten Italieners Frang Mengotti "über ben Polbertismus ober bie Freiheit bes Commerges", welche er (1798) ins Deutsche Aberfelte und mit einer Borrede verfah, aus der ich folgende Stelle wärtlich angufuhren mir nicht berfagen fann: "Go tief und grundlich Smith aber bie Rationalreichthumer eines jeben Lanbes fchreibt, fo beutlich entwidelt Dengotti feine vortrefflichen Grundfabe. 3ch wollte nur wünschen, die beutsche Ueberfehung entsprache gang bem Originale; allein meine Sprache ift noch raub und bart. ich fand bitere Anftand und fublte es nur ju febr, bag ein Cameralift burch ben Cangleiftil und burch Actenlefen feine Sprache nicht ausbilbe. 3ch hatte mich freilich nicht jum leberfeber aufwerfen follen, allein burch Mengotti's Deutlichfeit im Ausbrude hingeriffen, magte ich mich voll Gifer für bie Babrheit und bie gute Sache ans Bert."

In ben erften Jahren nach feinem Gintritte in bas Boftammercollegium (bon 1784 bis 1786) war U. hauptfachlich bei ber Forftbeputation beichaftigt, und auf fein Betreiben murben in Diefer Beit mehrere Moosgrunde in Oberbaiern cultivirt, Die bis babin gang und gar teinen Ruben gemabrten: fo bas Schwattacher Moos bei Weilheim und Raisting von einigen Taufend Tagwert Blachengehalt, bas nach ber Cultur gegen taufend Fuber Beu abwarf; ferner bas Moos bei Sabach und Ronigsborf, wo berfelbe gludliche Erfolg ohne wefentlichen Roftenauswand erzielt wurde u. a. m. Gin Bericht bes Prafibenten ber hoftammer, Grafen Torring-Seefeld, bom 28. Januar 1786 beantragt für 11., ber nun gwei Jahre umfonft gebient batte, ben ftatusmäßigen Gehalt eines Soffammerrathe und rubmt unter anderen Leiftungen auch beffen Borichlage gur Ausnugung ber Balbungen bei Ettal, Benedictbeuern und Dachau.

Bon 1786 bis 1791 führte U. bei ber Softammer bas Oberforftcommiffariat, und es beweifen alle Acten aus jener Beit, wie inftematifch und eifrig er fur Die Bebung Diefes feit Menichengebenten febr vernachläffigten Bweiges ber bairifchen Finangbermaltung arbeitete. Als Grundbedingung bes Bebeibens und ber nachhaltigen Bluthe ber Forftwirthichaft betrachtete er aber die Grundung einer Forftichule, "weil ihm ohne geschidte und brauchbare Geschäftsleute in ber gangen lieben Belt nichts möglich fchien". Auf feinen Antrag erhielt er die furfürftliche

Erlaubnig, Die hiernber erforderlichen Berhandlungen einzuleiten.

Da ce ju jener Beit gute Lehrbucher fur technische Schulen nicht gab und nicht geben tonnte, fo ging U., fobald bie Errichtung einer "Schule filr Forfter" im Princip genehmigt war, barauf aus, folche Bucher ju beschaffen. 3wei ibm genau befannte Lehrer ber Mathematit und Raturlehre, Profeffor Georg Granberger an ber bergoglichen Marianifchen Atademie, und Brofeffor Anton Dagel an ber furfürftlichen Bagerie, murben ichon am 12. Mai 1787 ale Behrer ber ipater ju errichtenben Schule ernannt und gleich nachher beauftragt, zwei Lehrbucher für bie Forftlehranftalt zu entwerfen und bie Entwürfe an bie Boffammer einjufenben. Dem Brof. Granberger warb bas Behrbuch ber reinen und angewandten Mathematit, und bem Prof. Dagel bas ber Forstwiffenschaft, worunter bie Lebre bon ber Forfibotanit, ber Bolgucht, ber Forftpflege und Forfinugung berftanben murbe, fibertragen, mabrend U. laut Entichliegung ber Forftbeputation bie Durchficht ber Manufcripte ju beforgen hatte.

Anfangs beabfichtigte U., an ber Forfterichule außer ben zwei bafur bereits ernannten Profesjoren nur Forftmeifter fur ben Unterricht in ber Theorie und Praxis bes Forftwefens gur Anftellung vorzuschlagen; feine Abficht icheiterte aber an bem Widerftande der Betheiligten, fo daß er feinen Plan andern und im Darg 1790 bem Rurfürften Rarl Theodor berichten mußte: "Diefe Forftmeifter haben nicht Beit, fich mit bem theoretischen Unterricht abzugeben, weil bie Forftgeichafte bei ber bestehenden Unordnung ju wichtig, weitlaufig und anhaltenb finb." Im weiteren Berlaufe feines Berichts entwidelt er bann bie Unficht, daß ftatt einer Gorfterichule eine orbentliche "Forfticule" ju errichten und far

ben prattifchen Theil mit Behrern zu befegen fei, die zwar die Forftpragis geubt batten, aber mahrend ihrer Bermendung als Lehrer bavon befreit fein follten.

Der Lehreurs war auf brei Jahre berechnet, und es sollten bem Unterrichte auch altere Personen beiwohnen bursen; damit aber nicht bloß die tursurstlichen "Jägerjungen" Unterricht erhielten, sollte von Zeit zu Zeit mit den Jägersund Försterssohnen abgewechselt werben. Die absolvirten Schüler hätten bei den Forstämtern in Prazis zu gehen und darin so lange zu verbleiben, bis sich eine schildliche Bacatur zu ihrer Bersorgung ergebe. Alle Forstdienststlellen seien in Zufunst nur auf Grund bestandener Prüfungen zu verleihen und Niemand zum Forstweister zu wählen, der nicht als Förster von unten auf gedient habe.

An der Forstschule sollten wöchentlich nur 12 Stunden theoretischer Unterticht in der Mathematik, sowie in Natur- und Forstwissenschaften gegeben und die übrige Zeit auf Uebungen in diesen Wissenschaften, im Zeichnen, Säen, Bflanzen und auf Ausstüge in benachbarte Waldungen verwendet werden. Als Unterrichtsmethode sorderte U. eine streng wissenschaftliche, weil mit bloßem Auswendigkernen nichts gedient sei, und die meisten Borurtheile in der Welt nur von oberstächlichen Kenntnissen herrührten. Besonderes Gewicht sei auf die Geometrie zu legen, deren richtiges Verständniß zu allen übrigen Wissenschaften

geichidt und brauchbar mache.

Eine kurfürstliche Berordnung vom 2. December 1790 genehmigte die von ihm entworsenen Bestimmungen über die Forstschule mit einigen Abanderungen, die aber, weil sie auf Kosten des Oberstjägermeisteramts hätten ins Werk geseht werden sollen, niemals zur Aussührung kamen. So blieb es mithin bei der von U. geschaffenen ersten Forstschule in Baiern, aus der tüchtige Techniker und zugleich bessere Grundsähe für Forst- und Landwirthschaft hervorgingen; und als er noch im J. 1791 das Obersorstcommissariat niederlegte, konnte er sich mit gutem Gewissen das Zeugniß geben, daß er zwar guten Samen zu einer besseren Baldwirthschaft in Baiern ausgestreut habe, aber nicht daran schuld war, wenn

bie Fruchte ausgeblieben feien.

Gine ber mobitbatigften, wenn auch nicht gludlichften Unternehmungen bes Rurfürften Rarl Theobor mar bie Cultur bes Donaumoofes bei Schrobenhaufen, einer unabsehbaren Bilbnig, welche bem Bieb nur fargliches Futter gemabrte und burch ihre Ausbunftungen beftanbige Rrantheiten, Gewitter und Sagelichlag beranlafte. Dit ber Entwäfferung von nabegu gwangigtaufend Sectaren fumpfigen und moorigen Grundes verband ber Rurfurft bie Anlage einer Colonie, indem er ben Anfiedlern bas troden gelegte Land faft umfonft als Gigenthum überlieg. Ueber eine Million Gulben mar auf bas Unternehmen bereits bermenbet, und noch wollte fich tein Gebeiben zeigen, fei es in Folge fehlerhafter Anlage ber Canale und Graben, ober wegen Ungeschicklichfeit und Armuth ber Anbauer, ober weil die anftogenden Grundbefiger Rlagen fiber Gingriffe in ihren uralten Befitftanb erhoben und Broceffe führten: Die Arbeiten im Donaumoofe geriethen vielmehr in folde Unordnung und beffen Bewohner in fo hohe Aufregung, bag ein Diflingen bes gangen Unternehmens ju fürchten war, wenn nicht balb Gilje geichaffen wurde. 11. follte fie im Auftrage bes Rurfürften bringen. Babrend eines langeren Aufenthalts an Ort und Stelle untersuchte er mit Sachtenntnig, Bobiwollen und Berechtigfeitsfinn alle Befchwerben; half, wo begrundete Rlage vorlag, soweit es ihm möglich war, und brachte bie armen Anfiedler ju einer rubigeren gufriedeneren Stimmung. Als er perfonlich hiernber bei Gof Bericht erflattete, gab ibm ber Rurfurft feine volle Unerfennung und zeigte fich fo gnabig, bag U. ein bittendes Wort für feinen noch immer berbannten Dheim magte. Die Bitte blieb unerfult, aber bie Beichidlichfeit und Buverlaffigleit bes Softammerraths hatte bas Bertrauen Rarl Theodor's gewonnen, ber ihm balb baranf

einen neuen wichtigen Auftrag ertheilte.

Es handelte sich nämlich um Beilegung der Differenzen zwischen den kurfürstlichen Salinen in Reichenhall, den erzbischöflichen zu Salzburg und denen des Fürstpropsten Konrad zu Berchtesgaden. U. begab sich nach diesen Orien, berichtigte vor allem die Grenzen der Salinenwaldungen und stellte einen guten Plan von Berchtesgaden und seiner Umgebung her, womit die Grundlage für die später mit dem fürstlichen Reichsstift Berchtesgaden abgeschlossenen Verträge gewonnen war, nämlich des Waldverlackungsrecesses vom 30. December 1798 und des Salinenpachtvertrages vom 15. Mai 1795.

Der Fürstpropst Konrad und sein Capitel, welche ben Werth ihrer Salinen und ausgebehnten Waldungen sehr wohl kannten und namentlich wußten, welche Bortheile Baiern für den schwunghafteren Betrieb seiner Salzwerke zu Reichenhall daraus zu ziehen im stande sei, wiesen mehrmals die vom bairischen Commissär II. an sie gestellten Zumuthungen auf pachtweise lleberlassung der Salinen Frauenreuth und Schellenberg zurück, dis sie sich überzeugten, daß der angebotene Bachtschilling ungleich höher sei als die Rente, welche sie aus ihrem Besit zu

gieben bermochten.

Rursürst Karl Theodox hatte die hieraus bezüglichen Berhandlungen einer Commission übertragen, an deren Spihe der verdienstvolle Hostammerpräsident Graf Törring-Seeseld stand, aber die bewegende Krast war U. Rach anderthalbiährigen Bemühungen kam endlich der schon erwähnte Bertrag zu stande, krast bessen Auhnießungsrecht der Salinen Frauenreuth und Schellenberg mit ihren Waldungen gegen eine jährliche Pachtsumme von sünszigtausend Gulden an Baiern überging, unter der weiteren Bedingung, daß bei einer zweihunderttausend Centner beträchtlich übersteigenden Production noch eine geringe Entschädzigung hinzutreten solle. Diese Pacht ries mancherlei Einreden und Beschwerden des Erzstists Salzburg hervor und dauerte infolgedessen nur neun Jahre, von 1795 bis 1804. Gleichwohl war sie sür Baiern höchst vortheilhaft, nicht bloß wegen der beträchtlichen Kente, die sie an sich durch die von U. eingesührte besser beträchtlichen Kente, die sie an sich durch die von U. eingesührte besser Bewirtsschlichen Reichenhall, die jeht ihre Soole mit Steinsalz verstärten konnte, ohne es von den Reichsstisten Salzburg und Berchtesgaden kausen zu müssen, ohne es von den Reichsstissen Salzburg und Berchtesgaden kausen zu müssen.

Aus Beranlassung des so wichtigen Pachtvertragabschlusses ernannte Karl Theodor am 9. Juli 1795 seinen Hostammerrath U., "welcher sich bei diesem schweren Geschäfte zur ganz besonderen höchsten Zufriedenheit ausgezeichnet hat", zum ersten Administrator des neu errichteten tursürstlichen Hauptsalzamts Berchtesgaden mit einer beträchtlichen Zulage an Geld und Naturalien zu seinem statusmäßigen Rathsgehalte, und mit der Bestimmung, daß ihm für den Fall seines Wiedereintritts in das Hostammercollegium sein Kang nach dem Dienstalter vorzubehalten und "zum soriwährenden Mertmale landesfürstlichen Dankes außer der Rathsbesoldung ein lebenslänglicher Extragehalt von 575 Gulben

jabrlich auszubezahlen fei.

11., ber gleichzeitig als bairischer Geschäftsträger beim Fürstpropst Konrad beglaubigt wurde, blieb nun bis turz vor dem Tode des Kurstriften in Berchtesgaden und arbeitete während dieser Zeit unermüblich an der Berbesserung des Salzbergbaus, des Sudwesens und der Forstwirthschaft. Ueber seine Thätigkeit dort wurde nie eine Klage laut, und er selbst bezeichnete sie gegen Besannte wiederholt als die angenehmste seines ganzen Lebens. Aus dieser Stellung hatte er gemäß turfürstlicher Entschließung mit Ende des Jahres 1798 zu scheiden, "weil es für den höchsten Dienst zuträglich besunden worden, den auf unbestimmte Zeit in Berchtesgaden gewesenen Geschäftsträger und Hauptsautsabministrator II zu

ferneren erfprieglichen und eifrigen Dienftleiftungen ju bem Gremium ber Boftammer einzuberufen". Der Grund biefer Rudberufung icheint inbeffen in einer Gingabe gelegen gu haben, in welcher U. ben Rurfürften bat, ibm ben Butritt au bem Galg-Enabenbrunnen in Reichenhall gu geftatten, um biefe Salgquelle aufmertfam und anhaltend beobachten ju tonnen. Er wurde fich in die bortigen Salinengelchafte nicht im geringften einmifchen, aber jebe eima ju machenbe nutliche Entbedung bochften Orte pflichtichulbigft gur Ungeige bringen. bamalige Salinenabminiftrator in Reichenhall mochte vielleicht baffir geforgt

haben, feinem Birlungefreife einen folchen Beobachter ferne gu halten.

Raum war U. in feine frubere Stellung gurudgefehrt, ba ftarb Rurfurft Rarl Theobor am 16. Februar 1799 und Maximilian Josef bestieg ben Thron. Bon bem neuen Landesherrn mit gleichem Bertrauen wie von bem verftorbenen beehrt, wurde U. am barauffolgenden 23. April ju einem ber fieben Directoren bei ber neu errichteten Generallandesbirection, und gwar gum Borftanbe ber Dauth- und Commergbebutation ernannt, am 8. Juli aber ichon als geheimer Referenbar in bas Finangminifterium verfett und bort mit bem Referat über landfanbifche Angelegenheiten ober fog. Lanbichaftsfachen betraut. Diefes Umt umfaßte eigentlich nur die Ordnung von Gelbangelegenheiten, ba es ichon lange nichts anderes mehr mit ber Landichaft ju berhandeln gab; gleichwohl mar es fitr U. eines ber wichtigften und verhangnigvollften. Er trat es mit einer fur bas Gefammt-Staatsminifterium beftimmten Erhebung bes bairifchen Finangguftanbes an, beffen Rerruttung burch nichts ichlagender bewiefen wird als burch bie Thatfache, bag man bor U. weber bie mabre Groge ber Staatsichulben noch ben wirflichen Ertrag ber Staatsgefalle fannte. Gine Rriegsfteuer mar ju bezahlen, aber ber Staatsichat leer, bas Steuerwefen ungeordnet, bas Land Dieffeits bes Rheins voll öfterreichischer, jenseits voll frangofischer Truppen, und die bairische Armee fur ben bevorstehenben Rrieg nichts weniger als geruftet. Bur Dedung bes augenblidlichen Gelbbedurfniffes warb eine Anleibe gemacht, fur Die 11. beffere Bebingungen als bie in ber Generallandesdirection borgefclagenen ju erreichen perftanb.

Aber nicht blog Gelbnoth und ichwere Steuern lafteten auf bem Lanbe ale Dar Jojef I. Die Regierung antrat, auch ber oberften Leitung bes Staatemefens fehlte Rraft und Ginheit: Ober- und Riederbaiern murben nach anderer Berfaffung regiert als bie Oberpfalg, und biefe anders als bas Bergogthum Reuburg. Die nothwendige Centralifation, Die mit ber Generallandesbirection erreicht werben follte, fand bei ben Lanbftanben befligen Biberftand, ben befligften bei benen von Bfalg-Reuburg. Gine Deputation von acht angesehenen Mannern biefes Landestheils fam an das Soflager ju Dilinchen, um die Rechte Reuburgs ju mahren, und erft nach langeren Berhandlungen erfolgte am 5. October 1799 ber "Pfalzneuburgifche Deputationsabichied", in welchem zwar einige Befugniffe ber Benerallandesbirection jurudgenommen, bagegen auf ben übrigen um fo entichiebener bestanden wurde. Obgleich von allen Bevollmächtigten unterschrieben, befriedigte ber Abichied die pfalgneuburgifchen Unterthanen in feiner Beife, und bie Ungufriebenheit erhielt in ber mit icharfem Urtheil berfagten anonymen Flugichrift "Erlauterung bes Pfalgneuburgifchen Deputationsabschieds über bie Reuburgifchen Sanbes- und Regierungsverhaltniffe" einen unzweibeutigen Ausbrud. Alle angftlichen ober im perfonlichen Intereffe befangenen Stanbe bes Bergogthume faben im Referenten U. ben mabren Urheber ber im Deputationsabichieb entwidelten neuen Grundfage, und wenn man ibn nicht mit Ramen nannte, fo folog man fich mit um fo frifcherem Saffe feinen alten Begnern an. Als er am 3. Februar 1800 an die Generallandesbirection Bortrag über die Ginberufung eines allgemeinen Landtages erstattete, welche die Landstände wenige Tage vorher felbft geforbert hatten; als balb barauf ein Begner biefen Bortrag mit Unmertungen verfeben bat und nebft bem bon U. fammtlichen Miniftern porgelegten "Entwurf einer neuen Erflarung ber Landesfreiheit in Baiern" abbruden und fo im großen Bublicum die freifinnigen Unichauungen bes furfürftlichen Referenbars berbreiten ließ, ber ichon fruber einen Sanbtag als ben einzigen Weg bezeichnet babe "bie haufigen und tiefliegenben, Die Regierung immer labmenben Staategebrechen rabifal gu beilen": ba wuche bie Bahl ber furgfichtigen Biberfacher faft gauberhaft und mit ihr die Dachinationen, einen folden Patrioten um jeben Preis aus feiner einflugreichen Stellung binauszudrangen. "Dan fuchte ibn", fagt ein Beitgenoffe, "ale einen Revolutionar ju berbachtigen, ber ben Staat aus allen Fugen reigen wolle, und trug fogar in ber Stadt mit erfünftelter Beimlichfeit ein Berucht herum, ber gebeime Referenbar U. ftebe in Berbindung mit ber frangofifden Republit und fei vorläufig jum Prafibenten bon Gubbeutschland bestimmt." Go wiberfinnig biefes Gerucht fur jeben Ditlebenden war, der U. aus perfonlichem Umgang fannte, man icheute fich nicht, Berbachtigungen auszuftreuen, Die an ber Benbe bes Jahrhunderts mabrent ber frangofifden Rriegefturme und balb nach ber Iluminatenberfolgung gang anbers flangen als heute ober icon bor vierzig und funfgig Jahren: Uhichneiber's Stellung wurde unhaltbar und Rurfurft Dar Jofef fand fich bewogen, ibn am 10. Juni 1801 mit Beibehaltung feines vollen 2500 Gulben betragenden Behalts bis gu anderweitiger Anftellung in ben Rubeftanb gu berfeten, angeblich, weil nach ber getroffenen neuen Bertheilung ber Gefchafte, ber Sauptvortrag fiber Landichaftsjachen, ale eine ftaaterechtliche Angelegenheit, bem (bom ebemaligen Muminaten Montgelas verwalteten) Minifterium bes Meugeren guguweifen und bierburch bie Stelle eines eigenen Referenbars in lanbichaftlichen Fragen Aber-

Was U. nach dieser Berifigung nicht mehr als Beamter wirken konnte, wollte er als Privatmann thun, und er wählte sich hierzu das Gebiet der Industrie. Alles was ihren Ausschwung fördern und den Interessen seiner Blitburger dienen konnte, ergriff sein scharsblidender und energischer Geist: reiche Quellen nühlicher Arbeit zu schassen und die Besähigtsten durch sein Beispiel zu Gleichem zu ermuntern, war das Loosungswort des Mannes, welcher "den Wohlstand Aller, nicht den Reichthum Einzelner" wünschte, und dem Geldgewinn serne lag. Wie der Forscher von Wahrheit zu Wahrheit, so schritt U. von Unternehmen zu Unternehmen. War das eine geglückt und zum Ertrag einer Kente gebracht, so überließ er es andern Händen und ein neues trat aus der

3bee in bie Wirflichfeit.

Sein erstes Unternehmen galt der Errichtung einer Lebermanusactur, die er für ein dringendes Bedürsniß hielt, da in und außerhalb Münchens ein solcher leberfluß von Rohhäuten war, daß die Polizei zur Schadloshaltung der Mehger nicht selten die Fleischpreise erhöhen mußte. Ferner sehlte es in der Umgegend nicht an der zur Gerberei nöttigen Eichenlohe, wenn nur die Schälwaldungen richtig angelegt und behandelt würden. Weiter sehrte die Zollstatistif, welche Quantitäten seinen und gewöhnlichen Leders aus Oesterreich, Belgien und England nach Baiern eingesührt wurden. Endlich stand ein ausgedehnter Bauplah mit Wasserraft zur Bersügung, und es gab viele junge und frästige Leute, die Arbeit suchten. Alle Bedingungen zur Anlage einer Fabris waren also gegeben, und U. hatte bereits am 7. August 1801 die Concession erhalten — zwei Monate nach seiner Entlassung aus dem Staatsdienste.

nate nach feiner Entlaffung aus bem Staatsdienfte. Bahrend vor U. alle Münchener Leberfabrifen, auch die von ber Landestregierung unterflühten, zu Brunde gingen, gelang es feiner Einficht und Thatigfeit eine Anstalt ins Leben zu rufen, die fich in turzer Zeit vortrefflich ent-

widelte, und fpater unter bem Ramen "Streicher'iche Leberfabrit" gu vollfter

Blathe tam, in ber fie fich auch bis in bie neuere Beit erhielt.

Babrend feiner unfreiwilligen Duge wurde U. mit zwei Dannern befannt, bie Baiern heutzutage feine großten Techniter nennt: mit Georg Reichenbach und Jojef Fraunhofer. Folge war die Brundung zweier Inftitute, welche auf bie Biffenicaft im allgemeinen und auf ausübende Aftronomie und Geodafie inabefondere ben wichtigften Ginflug hatten. Gie murben theils in Dunden, theils in ben Rlofterrealitaten ju Benedictbeuern errichtet, Die U. junachft in ber Abficht angelauft hatte, eine inftematifche Gultur ber bortigen Moofe burchauffihren. In feiner "Lebensgeschichte Fraunhofer's" (Dunchen, 1826) berichtet U. fiber bas Entfteben diefer Inftitute wie folgt: "Der bairifche Artilleriehauptmann Georg Reichenbach, ber Sohn eines febr begabten Bohrmeiftere in pfalgbairifden Dienften, war vom Rurfurften Rarl Theodor auf Antrag bes beruhmten Grafen Rumford ju feiner weiteren Ausbildung nach England geschieft worben. Rachdem er dort auch große Bertftatten für die Berfertigung mathematifcher Instrumente tennen gelernt hatte, jagte er balb nach feiner Rudfehr ben Entichlug, burch Errichtung einer folden Wertftatte in Baiern fein Glad au berfuchen. Er berband fich ju biefem Zwed mit Jofef Liebherr, einem fabigen Uhrmacher und Dechaniter, ber bereits eine fleine Berfftatte befag. Rach biefer Berbindung außerten mir Reichenbach und Liebherr ben Bunich, ihrer Bertftatte eine großere Ausbehnung ju geben und ein orbentliches Inftitut jur Erzeugung großer und tleiner Inftrumente und Dafchinen mit ihnen gu grunden. 3d nahm um fo weniger Anftand auf ihren Bunich einzugeben, als aus einem folden Inftitute feiner Beit tuchtige junge Dechanifer hervorgeben tonnten, woran Baiern großen Mangel hatte. Der Gefellichaftsvertrag tam am 20. Auguft 1804 unter uns ju Stande, und bas mathematifch-mechanifche Inftitut "Reichenbach, Uhichneiber und Liebherr" begann feine Geichafte mit großer Ruhrigfeit." Die Seele besfelben mar Reichenbach (f. A. D. B. XXVII, 656). Diefes Inftitut wurde in der That die Bflangichule fur Feinmechanit, welche U. bei Abfchluß des Befellichaftsvertrags im Ginne hatte. Denn schon wenig Jahre nach feiner Grundung ließen fich im In- und Austande jungere Dechaniter nieder, um fogen. "Reichenbach'iche Bertftatten" einzurichten, Die fich feitbem über gang Guropa verbreitet haben, England nicht ausgenommen. Unfange aber hatte das Anflitut mit bedeutenben Sinderniffen ju tambien: es maren mehrere große Meginftrumente bis auf die Glaslinfen vollendet, welche bamals auch nicht annabernd fo bergeftellt werben fonnten, bag fie gu ber feinen Theilung ber Rreife im richtigen Berbaltniffe geftanben maren, es fehlte an brauchbarem Flint- und Rronglas chenfo febr, wie an einem fabigen Optifer. Das Juftitut mußte unterliegen, batte U. nicht verftanden Rath gu ichaffen. Er machte Reifen an alle Orte, wo er wußte, daß Optifer fich aufhielten, ober Blas fur optifche Zwede gefchmolgen wurde. Das Ergebnig feiner Reife war die wenig troftliche Gewiß. heit, daß bem Inftitute nichts anderes übrig bleibe als Rron- und Flintglas felbft zu erzeugen und ben Optiter felbft berangubilben. Doch murbe burch bie Begegnung Utichneiber's mit bem Glasichmelger Buinand bei Reuenburg in ber Schweig ein wenn auch unficherer Praftifer fur bie Glasfabritation gewonnen.

Den gesuchten Optiter führte ein Ungludsfall ber Anftalt zu. Um 21. Juli 1801 fturzten im Thieredgäßchen zu München plotlich zwei Saufer ein. In einem berselben wurde ber vierzehnjährige Glaserlehrling Josef Fraunhoser aus Straubing (f. A. D. B. VII, 323) unter ben Trummern begraben. Ein gutiges Geschick fügte es, daß er insolge gludlicher Lagerung von zusammengefturzten Riften und Balten Ropf und Brust so weit frei behielt, daß er rusen konnte, und dadurch wurde es möglich, ihn nach vierstündiger angestrengter und gesähre

licher Arbeit zu retten. Kurfürst Maximilian Joses, immer bereit ben Ungläcklichen zu helsen, tam wiederholt an die Stelle, wo Fraunhoser lag, und ermunterte durch Zuspruch sowohl ihn als seine Retter. Rach der Rettung sorgte der Kurfürst für die Heilung des Knaben, und später ließ er ihn zu sich wim, um ihn über seine Berhältnisse zu besragen, seines serneren Wohlwollens zu

berfichern und mit einem Belbgeschente gu unterftugen.

11. sah ben Berunglücken zum ersten Male, als er eben aus dem Schutte herausgezogen worden war. Später besuchte er ihn wiederholt und gab ihm bei seinen Gegenbesuchen mathematische und optische Lehrbücher, damit er aus ihnen die theoretischen Lehren schöpse, welche allein im Stande waren, ihn zum Schleiten brauchbarer Glaslinsen zu besähigen, das er an Sonn- und Feiertagen betried. So schwer es ist, gerade die Ansangsgründe der Mathematit ohne Lehrer sich anzueignen, Fraunhoser brachte es doch zuwege; als ihm aber sein Lehrmeister Nachts Licht zu brennen verbot und den Besuch der Feiertagsschule verkümmen wollte, verwandte er den Reft seines vom Kursürsten erhaltenen Geschens dazu, dem Meister das lehte halbe Jahr der Lehrzeit abzusausen und sich eine Schleismaschine anzuschaffen, mit der er eizrig arbeitete.

Auf seinen Bestigungen sehr in Anspruch genommen, konnte sich damals U. um Fraunhoser persönlich nur wenig kummern, er bat aber seinen gelehten Freund, Prosession Schiegg (s. A. D. B. XXXI, 180), den jungen Fraunhoser bei seinen mathematischen und optischen Studien mit Rath und That zu unterstützen. Auf Schiegg's Empsehlung wurde Fraunhoser in das math-mechanische Institut ausgenommen und der Aussicht dieses seines Lehrers unterstellt, welcher die optischen Rechnungen für das Institut besorgte und deshalb saft täglich ins

Saus tam.

Fraunhofer, ein Jüngling von feltener Genialität, entwickelte sich unter der Leitung Schiegg's und im Umgange mit Reichenbach und Liebherr ungemin schnell: nach kurzer Zeit berechnete und schliff er aus den von Guinand gelieferten Glasstücken die Linsen für alle oplischen Justrumente, deren die wissenschaftliche Beobachtung bedurfte. U. sand sich hierdurch, und weil die Bestellungen täglich zunahmen, veranlaßt, den optischen Theil des mathematisch-mechanischen Instituts nach Benedictbeuern zu verlegen und unter Fraunhoser's Leitung wistellen. Demgemäß wurde am 7. Februar 1809 ein neuer Gesellschaftsvertrag über das optische Institut "Uhschneider, Reichenbach und Fraunhoser" unterzeichnet, und von da ab erst erhielt das mechanische Institut in Drüncken seinen

großen Aufichwung.

Fraunhofer's Aufgabe in dem neuen Geschäfte bestand zunächst bloß in dem Berechnen und Schleisen von Glastinsen; katoptrische Arbeiten waren ihm durch Bertrag untersagt, odwohl er auch darin weit vorangeschritten war. Um eine vollendete Aussührung der Linsen zu erreichen, ersand er eine Polixmaschun, welche die durch das Schleisen erzeugten sphärsischen Flächen nicht bloß nicht welche die durch das Schleisen erzeugten sphärsischen Flächen nicht bloß nicht welchädigen, sondern sogar noch zu verbessern gestattete. So wichtig aber auch die Form der Oberflächen ist, so sieht ihr doch die innere phhistalische Beschaffendit des zu einer Linse verwendeten Glasstläcks an Wichtigkeit kaum nach. Alles wortsichen Zwecken dienende Glas muß nämlich von Streisen und Bellen im sein, weil diese das Licht unregelmäßig brechen und zerstreuen und deshalb kein schaffen Bilder geben. Fraunhoser sand mit einer ihm eigenthümslichen Netheb der Untersuchung, daß das vor ihm in Benedictbeuern erzeugte Flintglas setz häusig an diesem Fehler Litt, und daß noch überdies bei einer und derselben Schmelze das Brechungsvermögen der einzelnen Glasstücke sehr verschieden war. Insolge dieser Nachweise erhielt er auch die Leitung der Glassabritatien welche schon bei der zweiten Schmelze den Beweis lieserte, daß ein Stüd von

Boben ber zwei Centner schweren Glasmaffe nicht nur ftreifen- und wellenfrei ein, sonbern auch baffelbe Brechungsvermögen besigen könne, wie ein Stud von er Oberfläche.

Dit ben prattifchen Arbeiten mußte Fraunhofer ftets auch theoretische gu erbinden, fo führte ihn g. B. die Bestimmung ber Brechungscoefficienten des Blafes gu ber epochemachenden Entdedung ber figen Linien im Farbenfpectrum es Sonnenlichts. Seine Abhandlung hierfiber nahm bie hiefige R. Atabemie er Biffenichaften in ihre Dentichriften auf, beren Berfaffer felbit aber ehrte fie aburch, daß fie ihn im 3. 1817 (16 Jahr nach feiner gludlichen Rettung) ihrem ordentl. Mitgliede mablte. Fraunhofer's weitere miffenschaftliche und techiche Berbienfte find in feiner Biographie (f. A. D. B. VII, 323) besprochen; ier genugt es, gezeigt ju haben, wie wefentlich Uhichneiber's Ginfluß auf bie mtfaltung ber eminenten Beiftestrafte und die Conception wiffenschaftlich babnrechender Bedanten eines Dannes war, ber fo viel beigetragen hat, die beiben on 11. gegrundeten Inftitute ju mahren Wertstätten mathematischen Scharfund burch allgemeine Berbreitung ber daraus hervorgegangenen Pracifions= iftrumente Munchen jum bornehmften Gige mechanisch - optischer Technit ju Josef v. Fraunhofer erlag leider schon am 7. Juni 1826 im neun= nddreißigften Lebensjahre einer Bruftfrantheit, ju welcher die Rataftrophe im bieredgagden und die vorausgegangene tärgliche Ernahrung, fowie die folgende mftrengende Beichaftigung mit Glasichleifen ben Brund gelegt haben mochten. l. ehrte feinen eblen Freund und Genoffen burch ein einfaches Dentmal bes üblichen Kirchhofs in München mit ber würdigen Inschrift: Approximavit sidera.

Das optische und mechanische Inftitut ftanben in erfreulichfter Entwidlung nd die Ledermanufactur brachte soviel Gewinn als nöthig war die kostspieligen Berfuche über Erzeugung wellen- und ftreifenfreien Flint- und Kronglafes von leichformiger Brechung burchzuführen — ba ward am 8. Februar 1807 Josef U. ourch Ronig Max Jofef von neuem in ben Staatsbienft berufen, und zwar in ber doppelten Eigenschaft als Geheimreserenbar bes Finanzministeriums und als Beneralabminiftrator ber Salinen. Man trug fich bamals mit bem Gebanten iner Salinenverpachtung, um aus ben Gelbverlegenheiten zu fommen, welche Die fortwährenden Rriege erzeugt hatten. U. bot fein ganges Unfeben auf, Diefen Blan nicht gur Ausführung gelangen gu laffen, und erörterte in ber fiberzeugenoften Beife Die Mittel, durch welche Baiern eine erhöhte Rente aus feinen Salinen lieben tonne, namlich burch Bergrößerung und Berbefferung bes Betriebs. Gin Dermehrter Betrieb erfchien um fo unbedenklicher, als es bamals in Gubbeutichand feine anderen als bie bairifchen Salzwerte gab, von denen Burttemberg, Baben und die Schweig ihren Bedarf begiehen mußten; und ein verbefferter Betrieb ließ fich nach ben Erfahrungen, welche U. in Berchtesgaben gemacht atte, leicht einfuhren. In ber That gelang es ihm, ben ichon bom Bergrath flurt in feinen Briefen fiber bie bairifchen Gebirge und Bergwerte (1792) ausefprocenen Gebanten, Die Salzfoole von Reichenhall nicht blog nach Traunein, fondern auch nach Rofenheim ju leiten und bort zu verfieden, durch einen alinenbau ju berwirklichen.

Dieser Bau, bessen wichtigster Theil die Soolenleitung von Reichenhall über Siegsborf und längs des Chiemses bildete, wurde in einem Jahre (1809) ollendet, und ist namentlich durch die Art der Soolenhebung merkwürdig gesorben. U. hatte die Herstellung der Soolenleitung seinem Genossen vom mechaischen Institute, Georg Reichenbach, übertragen, der aus dem Militärverband at, um Salinenrath zu werden. Die neue Ausgabe regte Reichenbach's Grendungstraft mächtig an, und in kurzem war sein Entschluß gereist, an die Stelle er bisher durch Wasserräder betriebenen Druckwerke, welche die Soole bis zur

höchsten Terrainstelle ber Leitung heben muffen, Wassersaulenmaschinen mit berbesserter Construction zu setzen. Ihre Anwendung war im bairischen Hochgebirge besonders angezeigt, weil bort die bewegende Krast des auf den Höhen gesammelten Wassers mit geringen Kosten beschafft werden konnte. (Räheres über die Leistungen dieser Wassersaulenmaschinen in Reichenbach's Biographie, A. D. B. XXVII, 656.)

11. hat fich im Jahre 1809 nicht blog bas Berbienft erworben, ben vielfach angesochtenen Bau der Saline Rofenheim mit größter Energie der Bollendung jugeführt ju haben, ehe Rrieg ober andere Urfachen ibn ju unterbrechen bermochten; er hat vielmehr in jenem Jahre bie bairifchen Salinen logulagen aum ameiten Dale gerettet. Denn ale bie ofterreichischen Salamerle au Sallein und Berchtesgaben unter frangofifche Berwaltung tommen follten , ertannte U. fogleich ben großen Berluft, ber ben bairifchen burch Beichranfung fowohl ibrer Broductionsfahigfeit als ihres Abfaggebietes bevorftand. Er reifte, ba Gefahr im Berguge mar, ohne Bollmacht und Bag nach Wien und ichlog bort mit bem frangofifden Generalintenbanten Daru einen febr bortheilhaften Bertrag ab, wonach die genannten Salinen mit allen Borrathen an die bairifche Berwaltung übergingen. Froben Muthe fehrte er nach Munchen gurud, mar aber hochlich erftaunt, daß ihm bas gleichjalls von Montgelas verwaltete Finangminifterium Borwftrfe über Eigenmächtigfeit machte und ben Bertrag nicht genehmigen wollte. Auf feine bestimmte Erflarung aber, er werbe ben einmal geschloffenen Bertrag far feine Berfon halten und fogleich in Bien Die erforberlichen Abanberungen ber Bertragebeftimmungen erwirten, erfolgte endlich bie Benehmigung.

Die Dauer dieses Bertrags betrug allerdings nur fünf Bierteljahre, ba vermöge einer mit Frankreich geschlossenen Uebereinkunft die Krone Baiern im Jahre 1810 die Fürstenthümer Salzburg und Berchtesgaden in Besitz nahm; gleichwohl steht actenmäßig sest, daß in dieser kurzen Zeit die Salinenrente sich um 258 668 Gulben erhöhte, und daß infolge des geordneten Uebergangs der Salinen Hallein und Berchtesgaden an Baiern die gleiche Summe erspart wurde, welche sonst für Anschassung von Betriebsmaterialien und anderen Gegenständen hätte ausgewendet werden müssen. Ohne den von U. geschlossenen Bertrag wären die Kosten des Rosenheimer Salinenbaus verloren gewesen und der Salzhandel

hatte vielleicht andere Richtungen genommen.

So groß aber auch Uhschneider's Berdienste um die Erhaltung und Leiftungsfähigleit der bairischen Salinen sind, sie werden noch übertroffen durch sein Berdienst um die Gründung und Organisation der R. Steuerkataftercommission,

bie ohne Zweifel fein iconftes Dentmal bleibt.

Der Gedanke, die Grundsteuer durch Bermessung, Bonitirung und Liquidirung zu regeln, ist schon in den "Beiträgen zur Land- und Staatswirthschaft" zu sinden, welche der auch im Ruhestande nicht ruhende Geh. Reserendär II. im J. 1804 durch den Druck veröffentlichte. Er behandelt in denselben die allezeit und auch heutzutage noch schwierige Frage der Besteuerung, indem er sreissinnig und geistreich alle Arten von Steuern bespricht. Kaum vier Monate nach seinem Wiedereintritt in den Staatsdienst brachte er das alte bairische Steuerwesen zu Falle, das auf den Normen der Jahre 1594, 1612 und 1721 beruhte und in Bezug auf den Steuerssuß, die Steueranlage und Steuerbesreiung sehr mannichsaltig und ungleichartig war. Am 8. Juni 1807 wurde nämlich die Steuerbesriung aufgehoben und eine eigene "Steuerrectissicationscommission" eingesett, welche eine systematische Steuersgulirung auszuarbeiten, und dabei namentlich auf die Berbesserung des Steuersusses und die Steueranlage der bisher steuersreien Güter des Abels und der Geistlichseit ihr Augenmert zu richten hatte.

Das auf die Currentwerthe der Epoche von 1594 bis 1612 sich fichhende und von der oben genannten Commission begutachtete "Provisorium momentunum" erschien am 20. November 1807; weitere Forschungen bieser Commission führten indessen zu dem Ergebnisse, daß nur eine Parzellendermessung und Bonitätsbestimmung die Grundlage eines brauchbaren Grundsteuerkatasters bilden könne. Darauf hin wurde durch königliche Entschließung vom 27. Januar 1808 das Steuerrectisicationsgeschäft in zwei besondere Bweige gespalten, von denen der eine durch allgemeine und besondere Bermessungen den Grund zur definitiven Steuerrectisication zu legen, der andere die Festsehung eines vorerst nur die wesentlichsten Ungleichheiten der Besteuerung ausgleichenden allgemeinen Steuerprodisoriums anzustreben hatte. Für die erstgenannten Geschäfte wurde eine "Steuervermessungscommission" mit 11. als Borstand und vortragendem Reserenten im geheimen Finanzministerium ausgestellt, während die Ausmittelung des Steuerprodisoriums statt einer mehreren über alle Prodinzen zu vertheilenden Steuerrectisicationscommissionen vorbehalten blieb.

In die Bermessungscommission traten auf Uhschneider's Borschlag mehrere als tüchtig bekannte Gelehrte und Techniler, unter ihnen der bereits oben (S. 430) erwähnte Prosesson und Astronom U. Schiegg. Im Sommer 1808 schritt man zur Aufnahme der in dem Burgsrieden der Städte München und Augsburg und im Amte Dachau gelegenen Grundstüde nach ihrer Fläche und Bonität, und zur Erhebung der Häuser-Miethzinse. Auf solcher Grundlage versertigte dann U. ein Modell des Grundsteuerkatasters, wie es ihm vorschwebte. Es sand den Beisall nicht bloß der Regierung, sondern auch der Steuerpflichtigen; die ausgestellten Grundsäte und Methoden der desinitiven Katastrirung und Besteuerung erhielten am 13. März 1811 die königliche Genehmigung und die Bermessungskommission wurde in eine "Unmittelbare Steuerkatastercommission"

umgewandelt.

Ubichneiber's Berhaltniß zu biefer Centralftelle blieb baffelbe wie gur Bermeffungecommiffion; er war ihr Borftand und Bertreter im Minifterium. Das Berjonal wurde wefentlich vermehrt, boch hat es hier nur Intereffe, Die Beisiehung des Aftronomen Johann Soldner und des Lithographen Alois Genefelber ju ermahnen (f. A. D. B. XXXIV, 557 u. 8). Es mag auffallend erfceinen, daß II. Borftand ber Rataftercommiffion und jugleich Referent über biefelbe im Finangminifterium mar: ber Brund biervon lag barin, bag fich U. bie Durchführung feines wohlburchbachten Blans weber von ber Commiffion noch bom Minifterium ftoren laffen wollte. Daffelbe Spftem hatte er bei ber Salinenabminiftration bereits burchgeführt, und bei ber Staatsichulbentilgungs. commiffion wendete er es balb barauf an. Er beanspruchte jedoch für feine biefer brei Borftanbichaften eine befondere Behaltszulage, ihm genugte ber anftanbige Gehalt, ben jeder andere Bebeimreferenbar bezog. Bei ber Durchführung ber Lanbesvermeffung entwidelte U. biefelbe raftlofe Thatigfeit wie beim Salinenbau in Rosenheim, und er wußte fur jede Arbeit ben rechten Dann und bie gwedmagigften hilfsmittel ju finden. Go verwendete er, um nur eines gu nennen, die eben erfundene Lithographie im Dienfte ber Rataftermeffung, indem er burch Senefelber und Dettenleiter die Ginrichtung treffen ließ, bag alle Driginalaufnahmen ber Geometer genau auf Stein übertragen und fo nicht nur unberanberlich, fondern fortwährend abbrudfabig erhalten murben. Dreißigtaufend lithographirte Blatten liegen gegenwärtig im Rellergeschoffe bes toniglicen Ratafterbureaus. Aber noch einen anberen ihm fehr am Bergen liegenben 3med erreichte U. mit biefer Anordnung, nämlich die Berbreitung ber lithographirten Plane unter bas Bolf und damit die Forberung ber Landwirthichaft. Denn aus ben bilblichen Darftellungen ber Lage und Broge ber Ortichaften und ber Bemeinbegrunde fpringen bem gemeinen Manne Die Bortheile ber Guterabrundung und Bufammenlegung am greifbarften in bie Augen.

Um für die auf die Triangulation solgende Detailvermessung des Landes die nöthige Zahl von brauchbaren Geometern zu haben, erwirkte U. die königliche Genehmigung zur Errichtung von Geometerschulen, von denen eine mit der Universität Altdorf, eine andere mit der Universität Landshut und eine dritte in Ermangelung einer Universität oder eines Polytechnicums mit der Steuertatassercommission in München verbunden wurde. Diese drei Schulen zog man wegen Mangels an Mitteln zur dreisachen Anschaffung von Instrumenten zc. bald in eine einzige bei der königlichen Steuertatassercommission verbliebene zusammen und gab ihr — entsprechend dem Organisationsprincip, das U. auch bei der Gründung der Forstschule geleitet hatte — zum Hauptlehrer den Prosessor der Mathematik Späth von der Universität Altdors.

Der Feldzug des Jahres 1809 hatte die bairischen Finanzen sehr erschöpft. Ihnen aufzuhelsen wurde ein Finanzausschuß niedergeset, dessen Mitglied U. war. Sein Antrag, die alte und die neue Staatsschuld von den Ausgaben sur den lausenden Dienst zu trennen, um Besoldungsrückstände zu vermeiden und mit Berzinfung und Tilgung der Staatsschuld nach einem sesten Plane zu versahren, fand Annahme bei dem Ausschuß. So entstand die "Staatsschuldentilgungscommission", zu deren Borstand U. am 10. August 1811 ernannt wurde, unter Beibehaltung seiner Stellen im geheimen Finanzministerium, bei der

Beneralfalinenabminiftration und bei ber Steuerfataftercommiffion.

Bis jum ungludlichen ruffifchen Feldzuge, bem befanntlich faft bas gange bairifche Beer jum Opfer fiel, widelten fich bie Gefchafte ber Commiffion gut Run mußte aber bie Armee wieberholt auf einen achtungswertben Stand gebracht werben, wenn man ben Greigniffen gewachfen fein wollte. Riemand wirfte eifriger fur biefes Biel als U., und ihm ift es wefentlich mit ju banten. bag Baiern in furgefter Beit wieder ein fclagfertiges Beer befag. Gin freiwilliges Lotterie-Anleben, bas er ichuf, mußte einen Theil ber Mittel, ben anderen bie Staatsichulbentilgungscommiffion aufbringen. Damit war aber ber bisher eingehaltene Schuldentilgungsplan grandlich gefährbet, wiewohl felbft Diefer Briff in Die Caffen ber Commiffion fich hatte ertragen und ausgleichen laffen, wenn ihr nur nach bem Barifer Frieden ber Finangminifter Graf Montgelas bie erforberlichen Mittel jugewendet hatte, um bie unterbeffen ausgefeste Schulbentilgung wieber aufnehmen ju tonnen. Aber alle bierauf gerichteten Antrage Upfchneiber's blieben unerledigt, fo bag er hieraus und aus anderen Bortommniffen ichloß, ber Wiberftand gelte mehr feiner Perfon als feinen Antragen. Er fand es mit feinem Chrgefuhle nicht vereinbar, öffentlich gegebene Bablungsberiprechen ohne bie bringenbfte Roth unerfallt ju laffen, und in ber Soffnung, wenigstens ben Fortbeftanb ber bon ihm geschaffenen Staatsftellen für Schuldentilgung und Steuerfatafter ju retten, wenn er feine Berfon babon trenne - entichlog er fich am 6. September 1814 feine fammtlichen Memter in bie Banbe feines gutigen Ronige gurudgulegen.

"Gerne hatte ich", so spricht er in seinem Entlassungsgesuch, "die Geschäfte ber Staatsschuldentilgung, der Steuerkataskercommission und der Salinenverwaltung zu den von Eurer königlichen Majestät beabsichtigten Zielen gesührt, und es wäre mir dieses auch nicht schwer gesallen, wenn ich die ersorderliche Unterstühung gesunden hätte; allein ich vermag nichts, wenn das Ministerium gegen mich und die von mir verwalteten Stellen ist. Ohne aufrichtiges Zusammenwirken kann Lein großes Geschäft im Staate gedeihen. Ich ditte demnach Eure Rajestät mich zu entlassen und die von mir mit allem Eiser verwalteten Aemter Jemand zu übertragen, der das Zutrauen Allerhöchstdero Finanzministers Grasen b. Moni-

gelas befigt."

In einem Schreiben bom 9. Geptember gibt U. bem Minifier Rachricht

von seinem Entlassungsgesuche und sagt unter Anderem: "Richts wäre mir erwünschter gewesen, als dis an mein Lebensende Sr. Majestät und meinem Bater-lande nüglich zu dienen. Dieses Glück wird mir aber nicht zu Theil, denn ich hielt mich sur verpflichtet, bei Sr. Majestät um meine Entlassung zu ditten. Die in meinem Gesuche angegebenen Beweggründe sind wahr. Es ist die Sache Eurer Excellenz, die Ihrem Ministerium untergeordneten Stellen zu unterstüßen. Ich din nicht im Stande, die ministerielle Krast zu ersehen, und kann unter diesen Berhältnissen nicht mehr sortdienen. Ich bitte daher, Eure Excellenz mögen dis zum 12. d. Nachsolger auf alle meine Stellen bestimmen; sie werden Alles in Ordnung sinden. Ich empsehle Eurer Excellenz wiederholt die Staatsgläubiger. Das Publicum wird seinerzeit meine Borschläge als die besten ersennen."

Uhschneiber's Entlassungsgesuch wurde selbstverständlich dem Grasen Montgelas zur Berichterstattung zugeschlossen, und diese siel, wie zu erwarten, nicht zu Gunften des untergebenen Beamten aus, dem Ueberhebung und Eigenmächtigkeit vorgeworsen wurden. Auf den Wunsch des Königs, U. wenigstens in seiner Stelle als Generalsalinenadministrator zu belassen, erwiderte Gras Montgelas, daß es für dieses Geschäft allerdings wünschenswerth wäre, von Uhschneider's Kenntnissen und Ersahrungen länger Gebrauch zu machen, daß aber dann der Minister um Enthebung von allen Finanzgeschäften bitten müsse, da er nicht serner in amtlichen Beziehungen mit einem Manne stehen könne, der ost zu unstatthaften Absprüngen und subordinationswidrigen Aussällen seine Zuslucht nehme, wenn seine an sich gut gemeinten, jedoch nicht immer wohldurchdachten

Plane ber verantwortliche Minifter nicht unbedingt billige.

Bei solcher Sachlage blieb bem König nichts übrig als dem Geheimrathe die erbetene Entlassung aus dem Staatsdienste nach den Borschriften der Dienstespragmatit zu gewähren, wonach U. Standes- und Dienstgehalt, Titel und Functionszeichen verlor. Es hing nur von ihm ab, statt der Entlassung die Penssonirung sich zu erbitten, er würde sie sicher erhalten haben. Aber er that es nicht, sondern verzichtete auf ein jährliches Einsommen von viertausendwierhundert Gulden. Seine Handlungsweise erregte Erstaunen, Lob und Tadel, je nach den Beweggründen, die man ihr unterschob. Er solgte jedoch seinem Grundsate "Nur Arbeit verdient Lohn" und wollte sich die Freiheit bewahren, eine etwa sich wiederholende Aussorderung zum Eintritt in den Staatsdienst anzunehmen oder abzulehnen, was mit der Penssonirung unter Borbehalt der Wiederverwendung unverträglich gewesen wäre. Noch heute seit ihrer Gründung besteht die Staatsschuldentilgungscommission in voller Wirtsamkeit und gibt von dem wohlburchdachten Plane ihres Organisators das glänzendste Zeugnis.

Bum zweiten Male ins Privatleben zurückgetreten, überließ Josef v. U. bas mechanische Institut seinem Genossen v. Reichenbach allein, von dem es sechs Jahre später (1820) an Traugott Ertel überging. Mit dem optischen Institute blieb er dis turz vor seinem Tode verbunden, wo es an Merz und Mahler überging; die Ledersabrik sührte er noch einige Jahre auf seine Rechnung sort. In solcher Einschränkung fühlte sich jedoch der fünfzigsährige Mann mit dem Bahlspruche: "Ich will nicht glänzen, sondern nützen und glücklich sein" ohne genügende Beschäftigung. Er errichtete deshalb eine Tuchmanusactur, über die er schon seit zwölf Jahren Erhebungen und mit sachkundigen Männern Berathungen gepflogen hatte, und wosür er englische Spinnmaschinen kommen ließ. Bald darauf entstand auch das "Uhschneider-Brauhaus" und später eine Essiglabrik, welche ganz Baiern mit vorzüglichem "Geistessig" versah. Diese und noch einige andere minder bedeutende Unternehmungen will ich, um U. noch auf anderen Schauplähen seiner Thätigkeit solgen zu können, mit der Bemerkung

übergeben, bag die Tuchfabrit ihrem Brunber mehr Berbrug bereitete als feine

Abrigen Fabrifen gufammengenommen.

Schon 1805 hatte II. Die Realitaten bes aufgeloften Rloftere Benebictbenern gefauft, um bie bon ber Loifach in ber Umgebung erzeugten ausgebehnten Divofe troden ju legen und angupflangen, in ben Gebauben und auf ben ichon urbar gemachten Grunden eine landwirthichaftliche Dufteranftalt gu errichten und für bas Beburinig bes mechanischen Inftituts ju Munchen, wenn nothig, Rron- und Flintglas ju ichmelgen. Rebenbei lief bie Abficht, die ichonen Rloftergebaude vor Berfidrung ju bewahren und fo einen lebhaften Bunfch ber bortigen Landleute ju erfullen. Bu ben Rechten bes Rloftere Benebictbeuern geborte auch bie Gerichtsbarteit aber vier Orticaften; II. mochte fie nicht felbft ausaben, fondern überließ fie dem Landgerichte Toly, Die angefallenen Taren aber wendete er ben Schulfonds ber verwalteten Bemeinden gu. Auch Scharmerts. und Behntrechte hatte bas Rlofter, ba fie aber auf ben Raufer ber Realitaten beffelben nicht übergingen, mußte er auf ben portheilhafteften Anbau ber Welber und Biefen bedacht fein, um die weitlaufigen Stallungen ju bebolfern und bas Bieb mit felbftgebautem Futter ju nabren. Diefes Futter lieferten gum Theil bie moosreichen Grunde, nachdem fie burch Ent- und Bemafferung in gute zweimabige Biefen verwandelt worden maren.

Riemand mehr als U. war bavon überzeugt, daß Wohlstand und Glud eines Boltes wesentlich von seiner Bildung abhängen. Er ließ beshalb auf seine Kosten mehrere der Werktagsschule entwachsene junge Leute, welche Talent und Reigung hatten, auf seine Kosten in Benedictbeuern in Mathematit, Physit, Raturgeschickte und anderen sur zehrer sand er in einigen Benedictinern des ausgelösten Klosters, denen er im Gedäude eine Freistätte und außerdem noch einen

fleinen Gelbbeitrag ju ihrer Benfion gemahrte.

Die von Napoleon I. gegen England versügte Berlehrssperre tam in mehrjacher hinsicht der sestländischen Industrie zu statten. Auch U. sah sich badurch
veranlaßt, in seiner musterhast betriebenen Dekonomie zu Benedictbeuern Bersuche
zur herstellung von Stärkezucker aus Kartoffelmehl zu machen, welche guten
Ersolg hatten. Aber die Zuckersabrikation aus Runkelrüben gewann bald die Oberhand über sene aus Kartoffeln, und U. selbst sührte sie auf seinem inzwischen
erwordenen Bauernhose zu Obergiesing ein, weder Mühe noch Kosten scheuend,
um die sicherste und beste Methode der neuen Zuckerbereitung aussindig zu machen.
Es gelang ihm auch, und noch manche erinnern sich der Freude, mit welcher er

Befuchern feine Borrathe an Sprup und Buder aller Art borgeigte.

Eine große Ausdehnung konnte er der Kuntelrübenzudersabrikation aber erst dann geben, als die ehemals bischsssliche Schwaige Erching angelauft war. Bwischen Freising und Ismaning am rechten User gelegen und sknizehnhundert Tagwerk Brund und Boden umfassend, von denen jedoch nur der zehnte Theil brauchbares Acter- und Wiesenland war, mußte das neuerwordene Besithum größtentheils erst entwässert und cultivirt werden. Aber so rationell war Uhschneider's Bersahren, daß schon nach wenig Jahren eine Fläche von einigen Hundert Tagwerk mit Kunkelrüben bebaut und an die Errichtung einer landwirthschaftlichen Lehr- und Erziehungsanstalt in Verbindung mit einer Armencolonie gedacht werden konnte. Als jedoch in einem gedruckten Programm vom
15. Januar 1830 zur Theilnahme eingeladen wurde, meldeten sich so wenige
Schüler und Ansiedler, daß man auf die Durchschrung des Unternehmens verzichten mußte. Die Theilnahmskosschieltet mag ihren Grund barin gehabt haben,
daß zu jener Zeit die an Erching anstoßende Colonie "Hallbergmoos" des
bekannten "Eremiten von Gauting" gegründet, insolge versehlter Anlage im

Absterben begriffen und das gerade nicht beneidenswerthe Loos der Ansiedler des Donaumoofes noch in Erinnerung war. Die Erchinger Armencolonie hätte Abrigens ein solches Schickfal taum zu befürchten gehabt. Denn nach seinen im Donaumoose und an anderen Moosen gesammelten Ersahrungen würde U. fürs erste die Cultur nur im Berhältniß zu der auf dem cultivirten Boden erzeugten Dangermenge ausgedehnt; zweitens würde er mit einer rationellen Entwässerung auch eine für alle Brundstücke der Colonie bestimmte Bewässerungsanstalt verbunden, und drittens jedem Ansiedler nicht bloß zehn Tagwert ohne alle Rücksicht auf Lage und Bodenbeschafsenheit, wie in Halbergmoos, sondern mindestens zwanzig Tagwert trocengelegten und bewässerbaren Grundes zugetheilt haben, welche zum Unterhalt einer arbeitsamen Familie gensigend und nothwendig sind.

In zehn Jahren hatte U. über die Hälfte des ihm gehörigen Erchinger Moofes in fruchtbares Land umgewandelt, sodaß noch etwa sechshundertjünszig Tagwert der Cultur bedurften und bedürftig blieben, da nach Uhschneider's Tode das Gut Erching wieder einer gewöhnlichen Bewirthschaftung anheimfiel. Bis zu seinem Lebensende war der edle Mann darauf bedacht, die Landwirthschaft durch Lehre und Beispiel zu heben, und noch einen Tag vor seinem Unglücksfalle, am 28. Januar 1840, schrieb er solgende Worte auf ein landwirthschaftliches Gedenkblatt: "Baherns größter Reichthum liegt in seinem Grund und Boden. Die Cultur und verständige Bearbeitung desselben ist die Hauptausgabe für die bairische Ration. Bei zwedmäßigem Unterrichte und gut geleiteter Arbeit ist es

nicht ichwer, biefe Aufgabe ju lofen."

Die Berkündigung der bairischen Berjassurkunde und die ihr folgende erste Ständeversammlung neuer Ordnung sührten U. in die Stellung eines zweiten Bürgermeisters und eines Abgeordneten von München. In der ersten sah er ein Chrenamt und deshalb vertheilte er seinen Gehalt jeden Monat an gering bezahlte Bedienstete des Magistrats, die im voraus daraus angewiesen wurden. Seine Thätigseit als Bürgermeister erstreckte sich besonders auf das Schulwesen, Bermehrung und Hebung der Volksschulen und auf Errichtung einer viercursigen Bürgerschule, zu welcher er einen guten Plan entwarf; dann auf Verbesserung des städtischen Gesundheitsstandes durch Anlage von Abzugscanälen und energische Fürsorge sur das allgemeine Kransenhaus, das er bei seinem Amtsantritte dem gänzlichen Versalle nahe sand, aber in Verbindung mit zwei Oberärzten und einigen Magistratsräthen in wenigen Jahren in eine Musteranstalt umwandeln half-

In seine Bürgermeisterzeit siel der Brand des k. Hostheaters. Nebelwollende benühten den traurigen Hall, durch unwahre Berichte, als habe sich die Bürgerschaft weder beim Löschen betheiligt, noch zu einem erheblichen Beitrag zum Wiederausdau des Theaters bereit erklärt, in König Max Josef eine gereizte Stimmung gegen die Bürger seiner Residenz hervorzurusen. U. widerlegte zwar die dem König hinterdrachten Angaben in einem Schreiben an den in Würzburg residirenden Kronprinzen Ludwig, und stellte auch einen nicht unerheblichen Beitrag der Stadt für den Neubau in Aussicht; allein der im Gemüthe des Königs einmal erzeugte üble Eindruck ward nicht verwischt, und als U. bald nacher sein sechzigstes Lebensjahr vollendete, legte er, von der gesehlichen Besugniß Gebrauch machend, sein Amt nieder. Die k. Regierung des Fartreises sprach ihm am 27. Mai 1823 ihr Wohlgesallen über seine Leistungen aus, wodurch er sich um die Haupt- und Residenzstadt wiederholt verdient gemacht habe, und gleiches geschah von den beiden städtischen Collegien, als er sein Amt dem Nachfolger übergab.

Durch das öffentliche Bertrauen wurde U. als Burgermeister von München in die erste und zweite, und als Gutsbesitzer ohne Gerichtsbarkeit in die britte bis achte Ständeversammlung berusen; er war also von 1819 bis 1840 ununterbrochen Abgeordneter, und als solcher stets Mitglied des zweiten Ausschusses. Wenn er auch in der Kammer nur wenig sprach, so verriethen doch alle seine Reserate und Anträge, daß er mit Ueberzeugung einem ruhigen gemäßigten Fortschreiten zum Besseren in allen Fragen des geistigen und materiellen Bohls huldigte. Seine Aeußerungen bezogen sich namentlich auf Gegenstände der Landwirthschaft, des Gewerbewesens und der Bolksbildung; an der Steuergesetzebung des Jahres 1828 hatte er wesentlichen Antheil, und sein Antrag dom 9. März 1831, betressend "die Besörderung des Unterrichts in den bairischen Schulanstalten, sur welche die Stände des Reiches Geld bewilligen", ist besonders beshalb merkwirdig, weil er uns den intellectuellen Urheber der Königlichen Berordnung dom 16. Februar 1833 über die Gewerd- und polytechnischen Schulen und den Erfinder der in der Instruction zu dieser Berordnung abgebruckten "schematischen Darstellung des Spitems der in Baiern zu errichtenden

Offentlichen Unterrichtsanftalten" ju ertennen gibt.

In bem bon U. borgefchlagenen Spftem bon Unterrichtsanftalten gemabren bie allgemeine und bie technische hochschule bie bochfte Stufe ber Ausbilbung. Der Uniberfitat werben bie bestehenden funf Nacultaten belaffen, bem Polytechnitum aber außer ben mathematischen und Raturwiffenicaften bas Ingenieur und Sochbaufach, Die Land- und Forftwirthicaft, bas Berg-, Gutten- und Fabritmefen jugetheilt. Gar Philologie und Babagogit, für Archaologie und Runft, fowie fur Rriegswiffenicat follen bobere, ber Univerfitat und bem Bolytechnitum parallel laufenbe Specialiculen errichtet merben. Die Borbilbung für alle diefe Sochichulen foll eine gemeinsame fein und durch die "Allgemeine Burgerichule" ober bas "Gymnafium" in ber Zeit bom gehnten bis funfgehnten Lebensjahre, und burch bie "Allgemeine wiffenschaftliche Borfchule" ober bas "Lyceum" bom funfzehnten bis achtzehnten Lebensjahre gewährt werben. Bon Uhichneiber's Untragen, Die er als Abgeordneter gestellt bat, murben mehrete nicht genehmigt, die fpater Gefet ober Berordnung wurden; er war alfo auch in diefer wie in mancher anderen hinficht feiner Beit voraus.

Während er als Landwirth und Mitglied der Ständeberfammlung wirtte, erging an ihn durch den Minister Graf Armansperg eine ehrendolle Aufsorderung Königs Ludwig I., von neuem dem Staate zu dienen. U. folgte dem Ruse, galt es ja doch einer Schule, und zwar der höchsten technischen Bildungsanstalt des Landes, der ehemaligen "Polytechnischen Centralschule". Er Abernahm die Stelle eines ersten Borstandes, welche im wesentlichen dem an mehreren auswärtigen Universitäten bestehenden Amte eines Curators gleichkam, verzichtete aber wiederum auf jedes Gehalt für seine Person und vertheilte ihn unter gering besoldete Lehrer und Bedienstete der Anstalt in ähnlicher Beise wie früher den

Beaug als Burgermeifter.

Die polytechnische Centralschule war vom Jahr 1827 bis 1833 im Grunde nicht viel mehr als eine Realschule der Reuzeit, da für sie keine Borschule bestand; mit dem Jahre 1833 aber kamen die von U. in seinem schon erwähnten allgemeinen Unterrichtsplane gemachten Borschläge über die Organisation der polytechnischen Schule in den Hauptpunkten zur Aussahrung. Der Name "Bolhtechnische Centralschule" mußte sallen, da durch die k. Berordnung vom 16. Februar 1833 drei gleichmäßig organisitet polytechnische Schulen in München. Rürnberg und Augsdurg errichtet wurden. Sie schlossen sich an die gleichzeitig errichteten Gewerbschulen und umfaßten wie diese drei Eurse mit Mathematil, Raturwissenschaften und Beichnen als Hauptlehrgegenständen. Sie entspracen also, auch dem Umfange dieser Lehrgegenstände nach, der allgemeinen Abtheilung der gegenwärtigen Münchener Technischen Hochschule. Fachschulen gab es bit zum Jahre 1840/41 nicht. Erst in jenem Studienjahre trat an der Münchener

polytechnischen Schule ein einjähriger "Ingenieurcurs" ins Leben, ber nach siebzehn Jahren zu einer zweicursigen "Bau- und Ingenieurschule" sich erweiterte. Ans ber damals fünf Jahrescurse umsassenden Münchner technischen Bilbungsanstalt entwickelte sich die "Technische Hochschule"," die noch jugendliche Tochter

ber polytechnischen Centralichule.

Gebeimrath b. Unichneiber's thatenreiches Leben enbigte burch einen Ungludsfall. Alle er am 29. Januar 1840 mit bem Pfarrer Gilberhorn bon Obergiefing, feinem Collegen im Stanbehaus, gur Sigung fahren wollte, wurben am oberen Ende bes Biefinger Berges Die Pferbe ichen, gingen burch und ichleuberten, unten angelangt, ben Bagen fo gewaltfam gegen eine Sausede, bag U. eine ftarte Gehirnericutterung erlitt und vier Rippen brach. Er murbe bewußtlos nach Munchen gebracht und icon am folgenben Tage war jebe Soffnung auf Erhaltung feines Lebens verichwunden. Rein Zeichen wieber erwachten Bewußtfeins ftellte fich ein und U. berichied am 31. Januar Rachts 11 Uhr. Die Rachricht bon biefem Ungludsfalle und Tobe verbreitete fich mit Bligesichnelle burch bie Stadt und erregte die allgemeinfte Theilnahme, Die fich auch bei ber am 3. Februar erfolgten Beerdigung aussprach. Sechzehn angefebene Burger trugen ben Dann, ber fiber fechgig Jahre unter ihnen gelebt und gewirft, beffen Borguge und Mangel fie tannten, abwechselnd auf ihren Schultern ju Grabe; eine Ausgeichnung, bie bor ihm niemand ju theil murbe. Unter ben Taufenden bon Menichen aus allen Standen, welche jum letten Beleite ben biefigen Rirchhof fillten, befanden fich tonigliche Minifter und Staatsrathe, Deputationen ber beiben Rammern bes Landtages, ber ftabtifchen Collegien, bes polytechnischen und landwirthichaftlichen Bereins und fammtliche Professoren ber polytechnischen Schule. "Dem ebelften Baterlandefreunde" murbe bas Brab in ber Rabe ber Rubeftatten feiner Ruhmesgenoffen Reichenbach und Fraunhofer bereitet.

Geheimrath b. Il. war ein großer ichoner Dann bon wfirdiger, faft militarifder Saltung. Gin ungludlicher Fall auf ber Stiege feines Wohnhaufes in Erching hatte erft in ben letten zwei Jahren feinen Gang etwas veranbert. Obwol er in fruber Jugend burch unvorsichtigen Gebrauch einer Windbuchse bas linke Auge verloren hatte, ericbien fein Geficht baburch boch nicht entstellt. Sein Rorper, abgehartet und jeder Anftrengung fabig, wies noch bei ber Obduction burchaus normale und eine langere Lebensbauer verburgenbe Organe nach. U. ftand immer fruh auf und fchatte biefe Eigenschaft auch an anderen, namentlich Berfonen feiner Umgebung. Diefer Gewohnheit und ber Babe leichter Conception verbanten wir feine mannichfaltigen Leiftungen. Die Freuden ber Tajel hatten für ibn feinen Reig, er mar ftets mit einfacher Saustoft gufrieben. Bon einem beichaulichen Leben mag er, ber Mann ber That, taum eine richtige Borftellung gehabt haben. Seine Gesprache, oft bon beiterer Laune erfult und immer belehrend, brehten fich ftets nur um concrete Dinge. Alle Unternehmungen erwog er reiflich und nach allen Seiten: fand er bie verfugbaren Mittel ausreichend, fo ichritt er raich und energisch jum Sandeln, genugten fie ihm aber nicht, fo war er wie tein anderer geschidt, eine Sache binauszugieben. Es fiel ibm leicht, anguordnen und ausguführen, bas Bergeftellte aber gu erhalten und mit Bortheil auszubeuten, ließ feine Uneigennutgigfeit nicht gu. Go erflart fich, warum er ber ibn fiberlebenden Gattin und ben Rindern feiner Tochter fein nennenswerthes Bermogen hinterließ. Gine reichbegabte feltene Ratur, gehort 11. für fich allein nur Baiern, im Bunbe mit Reichenbach und Fraunhofer aber

ber Belt an.

Bgl. bes unterzeichneten Berfaffers Rebe: Josef v. Utichneider und feine Leiftungen auf ftaats- und vollswirthichaftlichem Gebiete. Munchen 1880, bei G. Franz (J. Roth). — Ferner: Desberger, Zum Andenten an ben

440 ugfuff.

Seheimrath Josef v. Utschneiber. Kunst- und Sewerbeblatt 1840, S. 137 u. ff. — Den in den Memoiren des Ritters v. Lang enthaltenen unwürdigen Angriff auf Utschneiber's Charafter haben wir im hindlicke auf die verdiente Zurechtweisung, welche er in Prof. K. Th. Heigel's Schrift: Aus drei Jahrhunderten, S. 214 ff., Wien 1881, ersahren hat, ganz übergangen. Ber jedoch den Lang'schen Borwurf gelesen hat, U. habe ihn, den Archivar, zur Legalistrung salscher Urkunden verleiten wollen, den bitten wir dringend, auch Heigel's Aufsah: Die Memoiren des Kitters v. Lang, aufmertsam durchzugehen. Bauernseind.

Urfull: Rarl Friedrich Emich Freih. v. U .- Gyllenband (er felbft fchrieb fich Irtfill), Runft-Sammler und -Schriftfteller, geboren in Stuttgart am 4. August 1755, + ju Ludwigsburg am 23. Februar 1832, war ber Sohn bes württembergischen Staatsminifters und Oberhofmeifters Friedrich Emich v. U. und ber Freiin Sufanne Elifabeth v. Palm. Rach einem mangelhaften Jugendunterrichte, in bem er aber boch bie lateinischen Claffiter im Original lefen lernte und fure gange Beben liebgewann, fuhrte ibn fein Studiengang als Jurift auch nach Gottingen. Sier wurde burch Senne's Borlefungen, Die er nebenbei borte, eine dauernde Begeifterung fur Runft und Alterthum in ihm gewedt. 3m württembergifchen Staatsbienfte flieg U. rafch bis jum "abeligen Regierungerath" und Prafidenten bes Tutelarrathes, feit 1795 mit bem Titel Geb. Rath, auf. Rrantlichteit und Schwerhörigfeit, Die julegt in völlige Taubheit überging, Der anlagten ibn in ben beften Mannesjahren (1806) gur Rieberlegung feiner Memter. Er widmete fich nun gang bem Studium ber Litteratur und Runft. Auf brei Reifen in Italien, in ben Jahren 1804, 1805 und 1810-1811 erweiterte und vertiefte er feine Renntniffe burch Anschauung alter und neuer Runftwerle, fowie durch freundichaftlichen Bertehr mit Runftlern, wogu bie Maler Schie, Roch, Ballis b. Ae., Reinhart, ber fogen. Teufelsmuller und die Bilbhauer Thorwalbim, Bagner, Eberhard und andere gehörten. Geine Tagebucher, aus benen Strauf (f. u.) Auszuge gibt, find eine reiche Funbgrube für die Geschichte ber clafficiftifden Runft. Als ein Mann bon antif einfachem und nuchternem Ginne blieb IL mit feinen Sompathien biefer Richtung mit Borliebe jugethan, obwohl er auf feiner letten Romreife auch bas Aufbluben ber Romantit und bes Ragarener thums aufmertfam beobachtete. Gine befonbere Freundschaft berband ibn mit dem Maler Eberhard Bachter, dem er fich in fcweren Zeiten ale ein hilfreicher Gonner erwies. Geine Bebanten über Runft bat Il. auch in einigen Schriften niebergelegt, wie in ben "Fragmenten über Italien. In Briefen an einen Freund." (Anon. 1811), in bem "Entwurf einer Beschichte ber Fortschritte ber bilbenben Runfte in Burttemberg von S. Schidarb's Zeiten bis 1815" (als 3. Rachtrag angehangt an bie bon ihm im 3. 1821 berausgegebene Lebensbeichreibung bes Baumeifters Schidhardt von Eberh. bon Gemmingen) und in den "Fragmenten über einige neuere Runftwerfe in Briefen eines reifenben Lapen" (Anon. 1825). - Den Bohnfit Stuttgart bertaufchte U. erft mit feinem Schloffe Gichenau bei Beinsberg; fpater jog er nach Beilbronn, wo Schiller's Jugenbfreund Oberft Scharffenftein und ber Dichter Rarl Mager ju feinen Sausfreunden gehorten, und gulett nach Ludwigsburg. Aus Diefer Stadt hatte er fich noch fpat Sophit Elifabeth Barbegg, einen Gegenftand langjabriger Reigung, als Gattin beim geholt, nachbem fein Bater, ber biefe Berbindung nicht jugeben wollte, im 3. 1810 geftorben mar. - Geine mit viel Blud und Berftanbnig angelegte Sammlung bon Rubferftichen, Solgichnitten, Sandzeichnungen und Gemalben ging durch Erbichaft auf feinen Reffen, ben Oberforftrath Freih. D. II. in Rarleruhe, und von ihm auf die Freih. v. Marichall'iche Familie bafelbft fiber. Bgl. Daber, Erinnerungen an Scharffenftein und bon 3rtall (Schuler Buch. Dresben 1860). — Strauß, Der Freih. K. F. E. von flextüll und seine Semälde-Sammlung und Zur Erinnerung an den Maler Eberhard Wächter. (Rleine Schriften und Gef. Schriften II.) — Haath, Briefe von E. Wächter. Aus seiner Correspondenz mit dem Freih. K. F. E. von flextüll (Beiträge aus Württemberg zur neueren deutschen Kunstgeschichte). — Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta, herausg. von W. Vollmer (f. d. Reg.). — Wintterlin, Württ. Künstler in Lebensbildern (f. d. Reg.).

M. BBintterlin. Uhienboggert: Johann U. nimmt unter ben Anhangern bes Arminius unbezweifelt die wichtigfte und einflugreichfte Stelle ale hauptfihrer ber remonfrantifchen Bartei, ausgezeichneter Brebiger und bebeutender Theologe ein. Mit großer Befonnenheit und Dagigung, unermudetem Gifer und hobem Ernfte lentte er Jahre lang die remonftrantische Sache burch gablreiche Schwierigfeiten hindurch, welche ihr junachft auf firchlichem, bann aber auch auf politiichem Bebiet erwuchsen. Den 11. Februar 1557 ju Utrecht als Gobn bes Augustin U. und ber Belena ober Beplwich Samel geboren, erhielt er feine erfte wiffenschaftliche Erziehung an ber vorzüglichen hieronymusschule feines Geburtsortes und trat banach in ben Dienft erft eines Rechtsanwaltes und bann eines Secretars bes Statthalters von Gelbern, Johann b. Raffau. Seine religiofen Unfichten hatten fich ichon bamals einigermaßen ber fatholifchen Rirche ent= frembet; als er aber bie Brebigt bes Buibert Duifhuis gehort und bas Buchlein des Johann Anaftafins, "Der leken Wechwyser" gelesen hatte, beschloß er um 1578 jum Protestantismus überzutreten. Um fich für das Predigtamt aussubilden ging er 1580 nach Benf, wo er fich weit mehr bon Berrot und Goulart als von Beja angezogen fühlte. Rach vollendetem Studium fehrte er 1584 über Burich und Bafel noch Utrecht gurud, wo er noch im felben Jahre eine Bredigerftelle erhielt. Dort wirtte er neben Belmichius, Sopingins und Mobet, welche unter Leicefter's Regierung bie Aufhebung ber ben Confiftorialen febr anftofigen St. Jacobigemeinbe durchzusehen mußten. Go erhielt benn auch 11. ungeachtet feiner milben Gefinnung, nach ber Menberung bes Regimentes 1588 ben Abicbied. Balb tam er nun im Saag in Beruhrung mit bem Bringen Morig und Olbenbarnevelt; 1589 jum Brediger berufen, gelangte er allmählich ju großem Unfeben und Ginfluß als bevorzugter Brediger ber Ariftotratie und Lehrer bes Pringen Friedrich Beinrich. In noch engere Berbindung trat er ju bem ihn befonders bochichagenden Statthalter, als er biefem feit 1599 als Gelb- und balb hernach ale Bofprediger jahrlich ine Lager folgte. Dariber ward er unbermertt in die vielen bamaligen Streitfragen über bas Berhaltnig bon Staat und Rirche verwidelt. Go trat er vermittelnb und rathgebend auf in ben tirchlichen Sanbeln, welche fich befonbers ju Utrecht erhoben hatten, bei ber Bahl bes Arminius als Profeffor ju Leiben und hat bei faft allen firchlichen Fragen feiner Tage mitgewirft. Dit lobenswerther Magigung und verfohnender Rlugheit arbeitete er jur Forberung bes Friedens innerhalb ber Rirche, murbe aber den ftreng calviniftifchen Predigern immer mehr als freifinniger Theolog und als Diplomat verbachtig, befonders als bie Streitigfeiten über die Braebeftinationelehre swifchen Somarus und Arminius jum Ausbruch getommen maren. Umfonft berfuchte er die fich immer mehr verbitternden Zwiftigfeiten zu beschwichtigen, um fie der Entscheidung burch eine Rationalinnode jugufuhren. Aber feine öffentliche Ertlarung, bag ein allgemein binbendes Glaubensbefenntnig ungulaffig fei, und fein freunbichaftliches Berhaltnig mit Olbenbarnevelt, welcher fich ber Unabhangigleit ber Rirche bom Staate ftete energifch wiberfette, bereitelten jeben wohlgemeinten Friedensversuch. Alle Arminius 1609 geftorben mar, trat U. noch mehr als Fuhrer ber Partei in ben Borbergrund. Er mar im

folgenben Jahre ber Urheber ber vielberufenen und angefochtenen Remonstration, welche die Arminianer jur Bertheibigung ihrer Lehren ben Staaten einreichten. Diefe Bertheibigungefchrift erhohte nur noch ben Born ber ftreng Rirchlichen; feinen geringeren Anftog nahmen biefe an Uhtenboggert's "Tractaet van de macht der Overheid in kerkelyke zaken". Ein wuthendes Beichrei erhoben fie wiber ihn wegen feiner Bemuhungen für bie Bahl bes Ronrad Borftius jum Brofeffor an ber Leibener Sochichule, nachbem er felbft biefes Umt abgefchlagen hatte. Bur Wieberherftellung bes Rirchenfriebens führte auch bie Saager Confereng nicht, an welcher U. einen bebeutenben Untheil hatte. Die Contraremonftranten wiberfesten fich bielmehr fortwährend jeber Revifion bes Glaubent bekenntniffes und fuhren fort, gegen ben Sofprediger wie gegen Oldenbarnebelt, Sugo be Groot und alle freifinnigen Prediger und Staatsleute gu larmen. Befonders widerlich wurde II. von dem haager Prediger Rofaeus berleumbet Um 1616 anberte fich auch bas bisherige Boblwollen und angejochten. bes Bringen Morit gegen ihn, wohl weil ber Sofprediger ihm feinen nicht tabellofen Lebensmandel ernfthaft vorgehalten hatte. 216 nun in ben nachte folgenden Jahren ber Bring fich ben Contraremonftranten anschloß, Olbenbarne belt's Dacht und Ginflug abnahm, die bon Il. geforberte zweite Remonstration ohne Erfolg blieb, die nationalfpnode bewilligt und ju Dorbrecht gufammenberufen murbe und ber Landesabvocat verhaftet mar, fam auch ffir ben boiprediger die Beit, auf feine eigene Sicherheit bedacht zu fein. Seimlich jog er nach Rotterbam, fandte bon bort aus fein Abichiedegefuch an ben haager Rirchenrath und entzog fich ber ihm brobenben Berhaftung im September 1618 nach Antwerpen. Am 29. October wurde er bon ber fubhollanbifchen Synobe feines Amtes entfest und balb nachher von ben Staaten unter Confiscation feiner Guter verbannt. Ingwischen führte er von Antwerpen aus einen unaus-gesehten Briefwechsel mit ben nach Dorbrecht gelabenen Remonstranten und nach ihrer Berbannung mar er bie Geele ber auf eine Organisation ber Bemeinbe gerichteten Bewegung, welche bon ber Berfammlung feiner Barteigenoffen # Balmpt und Antwerpen ins Bert gefett murbe. Bielbeschäftigt blieb er in Antwerpen bis jum Ende bes zwolfjahrigen Stillftanbs, ging aber bann nad Frankreich, wo er fich in Rouen nieberließ. Umfonft naturlich berfucte bie tatholifche Beiftlichfeit ihn in Gute fur ihre Partei und Spanien ju gewinnen; feiner Religion und feinem Baterlande treu, fuhr er fort, mit Bort und Corift ber remonstrantischen Sache unausgesett und mit bochfter Singabe ju bienen-Rach bem Tobe bes Bringen Morit fehrte er im September 1626 beimlich nach Rotterbam und haag gurud, ba Friedrich Beinrich ben Remonstranten beffer gefinnt war, fodaß ihre Lage fich hoffnungsvoller geftaltete. Biewol nun auch faft alle ihre Brediger nach Solland gurudfehrten und bie Magiftrate an manden Orten ihre gottesbienftlichen Busammenfanfte ftillichweigend bulbeten, war es Il. boch wiber ben Ginn, bag vorfichtige politische Rlugheit bem Bringen nicht erlaubte, die Mandate wider die Remonstranten fofort aufaubeben. Gleichwol befferte fich allmählich die Lage ber Remonstranten. 3m 3. 1629 wurden Untenbogaert's Wohnung und Guter jurudgegeben und feit 1681 tonnie er fich im Saag, Rotterbam, Utrecht und anbermarts frei bewegen. Unermablic blieb er als Director mit ben Ungelegenheiten ber remonftrantifden Briberichet beschäftigt, arbeitete eifrigft fur die Errichtung eines Geminars, forberte bie Be rufung des Episcopius jum Profeffor ber Theologie ju Amfterdam und perdigie noch bisweilen mit großem Beifall au Rotterbam, Delft und im Baag, jum letten Dale 1637. 1640 ftarb ibm feine treue Gattin Daria Betitpne und 1643 raffte ber Tob auch feinen Freund Episcopius hinmeg. Am 4. September 1644 fcblog ibm felbft ber Tob bie Augen. 3m Dom gu Utrecht marb er be flattet, tief beweint von seinen vielen Freunden als der tüchtige, arbeitsame, gemäßigte, fromme und gesehrte Streiter und Leiter der remonstrantischen Partei. Zahlreich sind seine meist anonhm erschienenen Apologieen und Streitschriften, unter welchen besonders hervorragen sein "Tractaet van het ambt der overheid in kerkelyke Zaken" (1610), "Naerder Bericht" (1612), "Oprecht en noodtwendigh bericht" (1614), "Noodighe antwoordt op der Contra-Remonstranten Tegenvertoogh" (1617), "Schriftelyke verantwoordinghe" (1619), "Achabs biddagh" (1619), "Rymoedigh Underzoeck" (1619), "Oprecht verhael" (1628), "Vorstant van de vryheyt der Conscientie" (1639) u. a. m. Bon großer Bebeutung sind auch seine "Onderwysinge in de Christelicke religie" (1640), die "Kerkelicke Historie" welche 1646 zu Rotterdam erschien, und die von ihm hinterlassen Autobiographie.

Dr. S. C. Rogge, Johannes Uytenbogaert en syn tyd, Amsterbam 1874-76. 3 Bbe. (eine treffliche Arbeit). Kurgere Rachrichten bei Ban

ber Ma, Biogr. Wordenb. und Blafius, Godgel. Nederl.

3. C. van Glee.

Untenbroed: Dofes ban U., auch Uitenbroed, Uijtenbroed ober Bijtben-Broed gefchrieben, war um bas Jahr 1590 ober noch fruber im Saag geboren. Er ging noch jung nach Rom, wo er fich eng an Elsheimer anfchlog. Rach ber Radtehr in feine Baterftadt trat er im 3. 1620 als Meifter in Die bortige Lucasgilbe ein, beren Decan er im 3. 1627 war. Er ftarb im 3. 1648. In feinen alteren Bilbern aus bem Jahre 1622 und noch fruher behandelte er Landichaften aus ber Umgebung Roms in Elsheimer's Manier und mit Elsheimer'ichem Schmelg. Seine fpateren umfangreicheren Bilber, in benen fich ber Ginfing Boelenburg's bemerklich macht, wirten wegen ihres trodenen Tones und ihrer fahlen Farbe meift unangenehm, namentlich aber ericheint die Staffage ber Landichaft, die U. gern aus ber Tobiasfage und aus ber antilen Mythologie entlehnte, wegen ihrer ungenugenden Beichnung oft hochft unerfreulich. Bilber Untenbroed's findet man in ben Galerien ju Wien, Prag, Augsburg, Raffel, Braunichweig, in ben Ufficien gu Floreng, in ber Galerie Arenberg in Bruffel, in Robenhagen und anderswo. 11. hat fich auch als Radirer und Stecher berfucht und erfreut fich als folcher eines gewiffen Rufes. Auch in feinen Stichen pflegte er Scenen aus ber Bibel ober aus ber Sagengeschichte, sowie 3bullen aus bem Sirtenleben als Staffage fur feine lanbichaftlichen Sintergrunde gu Aber auch in ihnen vermißt man bie Correctheit ber Beichnung und die nothige Bornehmheit ber Auffaffung, mahrend die geschickte Anordnung ber einzelnen Gruppen und bie vortreffliche Behandlung bes Gell-Dunfels gefallen. 3m gangen fennt man 67 Blatter bes Runftlers, Die in breierlei berichiebenen Technifen ausgeführt find.

Bgl. A. Bartsch, Le peintre-graveur. V, 79—119. — W. Bobe, Studien zur Geschichte der holländischen Malerei. Braunschweig 1883. S. 337—340. — H. Riegel, Beiträge zur niederländischen Kunstgeschichte I, 91; II, 162, 213—215. Berlin 1882. — A. Woltmann und Karl Woermann, Geschichte der Malerei III, 809, 810. Leipzig 1888. — Ch. Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes. IV, 77—79. Paris 1890.

113: Johann Peter II., Dichter, am 3. October 1720 als Sohn eines früh berftorbenen Goldschmieds in Ansbach geboren, besuchte das heimische Symnasium und verrieth außer anderen fünstlerischen Reigungen, wie er benn zeitlebens ein Rustlfreund blieb, früh Talent zur Dichtung, das sich von 1739 auf der Universität Halle, wo U. Jura und schone Wissenschaften studirte, reicher entsaltete. Im Buchladen einer Bodmer'schen Schrift nachfragend, machte er Steim's Be-

444 Ilā.

tanntichaft und ichlog mit biefem munteren anafreontifchen Breugen, bem Pfalger Gob, bem Dangiger Rudnit einen Bund, wie fruber in Salle Pyra und Lange fich ju reimlofer, "erhabener" Poeterei vereinigt hatten. Rubnit flath, Bleim gog im Auguft 1741 nach Berlin, im September bes nachften Jahres ging Bob ab, Oftern 1743 fehrte U. in fein Onolgbach beim, bas er auch fpater, trog Gleim's Bunichen, nicht mit ber preugischen Sauptftadt bertaufchte. Dir Mutter und zwei Schwestern theilten fein gufriedenes, fleinftadtifches Stillleben; reichliche, auch auf frangofifche, englische, italienische Berte ausgebehnte Lecture und heiterer Berfehr bei Wein und Rauchtabat fullten feine Duge aus, fo weit fie nicht eigenem bichterischen Schaffen gehörte. In bem Landchen, beffen funt Gelb genug für gewiffe Demoifellen übrig hatte, wurde 11. 1748 unbefoldeten Juftigfecretar. Bas ibn 1751, in ber Beit einer Spannung mit Bleim, nach Braunfdweig u. f. w. führte, ift unbefannt (Sauer, Rleift II, 199). Ein alter Rechtshandel ber coburgifchen und meiningifchen Bergoge Aber bas Amt Romhild jog 1752 auch ihn als Commiffar borthin. Die liebliche Landichaft be gludte ben Menichen und begeifterte ben Dichter; in bem Abvocaten Grobner gewann er einen gleichgeftimmten Bergensfreund, ju bem nach etwa anderthalb. jahrigem Beifammenfein biele liebenswurdige, joviale und gefcheite Briefe manberten. Auch Gril. Gröhner ward ihm theuer, boch um fie, bon ber er ent icheidend einen Rug erbat und beren Sochzeit mit bem Coburger Bruner er warm begrugt, ju merben ober gar in unermiberter Liebe ju ichmachten, lag bem behaglichen Junggefellen fern, ber auch in Ansbach eine "Chloe" ohne tiefent Unfechtung bejang, ja erft lange nach ihrer Berbeirathung ansprach. Dit ber Litterarifchen Belt hielten ihn Correfpondenten, wie Gleim, Rleift (ber ihn 1758 in U. versehlte), bann Beiße, in Berbindung. Der jabe Tob feines jungen Freundes b. Cronegt, beffen Unbenten er burch Berfe und eine Ausgabe feierte, war far ibn ein großer Berluft. Leffing icagte ibn frub und ichnite ibn gem, ale ber friedfertige, madere Mann finnlicher Spiele wegen verfolgt murbe. Gr hatte bas Auffteigen bes Berliner Criticus von Anfang an tlug beobachtet, mahrend er Rlopftod's und feiner Genoffen Bege nicht einschlagen tonnte. Das ber noch bagu fo fruh Ifolirte ber Befuhlsreaction und Beniegeit, fowie ben Baben Boethe's und Schiller's fremb gegenuberftand, ift begreiflich; aber er blieb ruhig, wenn Beige's Feigheit insgeheim fchimpfte und beste. Thummel, beffen "Bilhelmine" er mit triftigen Befferungeborichlagen berfab, und Bieland noch bem "famojen Defcenfus" aus dem gewaltfamen Platonismus waren ibm bir legten Rachbilbner ber fogenannten ichonen Ratur. Biel befcheibener und tie tifcher als Bleim nahm U. Die rechte Zeit abgutreten mahr. Die fparlichen Bo fucher, 1791 auch Goethe's Bogling Frig v. Stein, fanden einen beiteren, ge fälligen Mann, ber nach bem Tobe feiner greifen Mutter (1779) und ber einen Schwefter mit ber andern in ftillem Frieden haufte, fich mit Blumen umgab und gern an Dufit erlabte. Auf außere Ghren gab er menig. Alle Gunftbublerei blieb ihm fremb. 2Bo Reufirch einft ben Sofpoeten gemacht, lief fc 11. nur ein paar Belegenheitscormina und eilige Opernverslein fur Die verhalt Laby Craven abringen: "Meine Duge ift nicht gewohnt, fich bor burchlauchtige Dhien horen gu laffen." Er wollte lieber taiferlicher Landgerichtsaffeffor firt 1763) ale herr Rath beigen, und verbat fich auch 1790 ale Director ben Geheimrathecharafter bon Geiten bes fpat auf Ugens litterarifchen Ruhm fingewiesenen Martgrafen. Das Batent als Beb. Juftigrath ber neuen preugifden Regierung erreichte ibn furg bor feinem Tobe. Er erlag am 12. Mai 1796 ben Folgen eines Schlagfluffes. Der Ermahnung bes "Ugifchen Denlmuls bas Onolgbach zeige, lagt Platen in ber "Berbangnigvollen Gabel" bie Berte folgen :

113. 445

In bemielbigen Jahr, als Uz wegftarb, und zwar im erfreulichen Weinmond, Barb bort überdies noch ein zweiter Poet hochst würdigen Eltern geboren; Doch loft er dem Uz sein Schuhband faum und war ein geringer Ersat blog.

Mit gesuchter Bescheibenheit hulbigte fo ber junge Unsbacher Obenmeifler bem alten.

Rudblidend fagt U., in der Bluthezeit Sageborn's, Gellert's, Bleim's fei auch er erwedt worben "mit gu ichergen, mit Schaltheit in bem Mund und Unschuld in dem Bergen". Aber er war und blieb fein bloger Anafreontifer, fondern begehrte mehr als "Lieber, Die mein Chaulien fang", obwohl er ben Bereich ber Lyrit und ber Epopoe nicht überfchritt und fein Anlauf jum Trauerfpiel nur burch ein Gleim'iches Gerficht (Briefe ber Schweiger S. 53, April 1747) bezeugt ift. Er ichwor Sageborn bie Treue im Ginn heitrer Lebensweisbeit und eines anbachtigen Clafficismus: "Die ichreiben fcon, Die gleich ben Alten fchreiben". Rach fcullerhaften Unfangen babeim unternahm er in Salle einen Commentar ber Anacreontea und mit Bob eine gemeinsame Ueberfegung, welche biefer 1746 herausgab: "Die Oben Anatreons in reinlofen Berfen", abicheulich gedrudt, ohne Revifion, "ftammelnd und hoderig", jum Merger Ugens, ben auch eine reuige Gelbfifritit bes Sauptautore nicht verfohnen tonnte. Er hatte ihm fur die Galfte ber Rummern Gulfe geliehen, das Bange durchgefeben, brei Bieber allein verdeutscht (Schuddelopf, Bog-Briefe G. 7), aber teine folche unreife Bublication vorgefeben, wie er benn auch fpater, ba bas Band gerriffen blieb, ber neuen Auflage feine fonft fo unermubliche Weile nicht juwandte. Diefes Streben nach fauberer Form, gemäß bem Stilgefet; polissez-le sans cesse et le repolissez, lagt Ramler's gewaltthatige, in Rlogens Deutscher Bibliothet gerugte, bon U. migachtete Gingriffe (Lieber ber Deutschen 1766) um jo unnuger ericheinen.

Seine eiste Sammlung "Lyrischer Gedichte" brachte Gleim 1749 saumselig ans Licht. 1754 erschien die zweite Ausgabe, bermehrt um zwei Bücher und die Briefe; "Der Sieg des Liebesgottes" war 1753 zunächst allein ausgegangen, wie 1760 "Die Kunst stets fröhlich zu sein". 1768 (wiederholt 1772) kam die Ausgabe letzter Hand, mit zwei neuen Büchern der Oden. Seitdem schiefte U., der sich nur noch ein paar unbedeutende Gedichte abdrängen ließ, aber die alte Habe immer wieder lüstete, seine Barianten an Beiße, der 1804 Prachtausgaben in Duart und Octav auf den Wiener Markt brachte, wo auch etwas abgestandene Waaren noch regere Rachfrage sanden. Eine Edition mit allen Lesarten und großer Cinleitung hat A. Sauer in den Deutschen Litteraturdenkmalen 1890 Aberaus sorgsältig geliesert, um die Litterarhistorische Würdigung E. Petet 1893 in einer Münchener Dissertation (Zeitschr. sür vergleichende Litteraturgeschichte)

fich verbient gemacht.

Born stehen gleich zwei bedeutsame Gedichte von 1742: die Ode "An Herrn Secretär Gleim" mit einer Berherrlichung König Friedrich's, nicht des Kriegers, sondern des erhossten Friedeskriften und Mäcens, an den U. schon 1741 französische Berse gerichtet (S. 395); serner der 1743 ohne Uzens Wissen in den "Besusstätzte gerücktet (S. 395); serner der 1743 ohne Uzens Wissen in den "Besusstätzte gerücktet (S. 395); serner der 1743 ohne Uzens Wissen in den "Besusstätzte gerücktet (S. 395); serner der Frühlings", wichtig nicht wegen der ziemlich steis den Thomson und Genossen nachconstruirten Lenzfreude, sondern durch die Odensorm des zweiten Theils, eine der ersten Archilochischen und der Altmanischen verwandte Strophe, die zwei herzameter mit der Borschlagsfilbe (wie der Feder Gottsche)s einer entschläpft war), eigentlich versappte Alexandriner, und zwei iambisch-anapästische Kurzzeilen verschräftigen Bers sür Kleist's "Frühling" hergab. U. aber ist dann, auch allen Mahnungen seines Berehrers Kleist zum Trok, gelchworener Anbänger des Keims und den "reimloß ametrischen" Bersen

446 n<sub>ð</sub>.

fpinnefeind wie Raftner, feine Anafreontit icon ber Form nach febr verichieben bon Gleim's icherghaften Enfilaben ber "Dreiquerfingerzeilen". Auch ibm gaben Die fogenannten Anacreontea Stimmung und einzelne Motibe. Er fannte und liebte bie frangofischen Lyriter bom alten Marot an, ben er freilich nicht ftilgerecht nachbilden tonnte (G. 62), bis jum frohlichen Chaulieu und jur Gegenwart; die englischen Liederdichter, aber auch Thomfon und Pope. Er entfeste fich über Boltaire's Pucelle, las jedoch gern Infterne Lafontaine'iche Contes. Er bewunderte Richardion, fand aber eine Clariffa nicht menichlich genug, und erholte fich offenbar bon fo viel Tugend gern beim Roman comique Scarron's und beim Peregrine Pidle bes berben Smollet. 36m felbft maren folche Farben nicht gegeben. Wie er fpater bie naturaliftifche Formlofigfeit ber Genies und Burger's Princip bes bolfemäßigen Burfe bon fich abwehrte, fuchte er frub emfig eine reine geflarte Sprache und wandte mannichjache, nicht immer gilldlich gewählte Strophen an; icon als er, mehr um den ichwarzen Feinden freier Bprit ein Schnippchen ju ichlagen und aus angenehm ligelnber Obfervang, benn aus erotischen Erfahrungen beraus, fein Saitenfpiel nur bem froben Wein und der Chloe weihte, Amor, ben Bater fußer Lieder, und ben Amorino pries, bie "Liljenhugel" bes Madchens befang, nachläffig rubende Schonen und the liche Freuden indiscreten Bliden preisgab ober von berlei "ichlauer Luft" traumt, dagegen ben Magifter Duns als ichlechten Riffer burch Damot ausstechen lief und neben finnlichem Betanbel luftige Rlange von Liebesorafeln, Rachtwachter wunschen, Sahnreischaft jum Beften gab. Dabei mahrte er, obwol ibm Roll's Schafergebichte gefielen, Die Grenglinie bes Unftanbs und Beichmads und empfahl fparfamen Genug ftatt wilber Trunfenheit. Die icablonenhafte Anafreontit mar ihm juwiber: "Wie lang", fo ruft er im 2. Buch bie Benus an, "foll jeber rauhe Mund im Ton Anafreons bich ju befingen magen"; biefe beim Woffer fich beifer fchreienden Affen Gleim's moge bie Bottin ftrafen. U., im Benutreich fein Belb, fist nicht beim Bafferfrug, fonbern hat bem vielbefungenen "Lyaus" auch im Leben froh gehulbigt, in ber Tafelrunde und auf ber Bein-Iefe (S. 54), ein Benoffe Sageborn's. Das Quo me, Bacche, rapis tui plenum erichallt in wahrhaft bithprambischem Schwung wieder. Er friecht feinem Borg und Bindar nicht nach, obgleich die leibige, une bei Rlopftod mehr als bei bem Schulverfijer Ramler ftorenbe Mobe, horatianifche Anleihen treulich eine gufpiden, auch von U. mitgemacht wirb. Gin Gubamonift, feiert er "Die frobliche Dichtfunft". Zwifden Sageborn's Gebicht "Freude, Gottin ebler Bergen" und Schiller's überichwänglichem Symnus "Freude, iconer Gotterfunten" ftebt nicht Bufallig Ugens Gefang: "Freude, Ronigin ber Beifen" . . . bas ift recht Dage-bornifch formulirt, und die Anrede allein beweift neben bielen andern Stellen ber Oden, bag U. feineswegs in finnlicher Bebone bas Beil bienieben fand, wenn er auch in ber erften Beriobe Rofen, Wein und Mabchen verherrlichte.

Während andere — in Ansbach dann Cronegt — sich mit Poung in trübselige Rachtgedanken vertiesten, sann U. mit Pope, dem Lehrer des Essay on man, und scherzte mit Pope, dem Gankler des Rape of the lock. Die Thevris und Geschichte des komischen Heldengedichts in Deutschland hat Dr. Rosendam darzustellen versprochen. Hier nur soviel, daß U. selbst 1751 brieflich der dann in Kömhild beendeten "Sieg des Liebesgottes" "nach Art des Popischen Lockenraubes" gedichtet nennt und anderseits Lessing, Beisall spendend, an Bacharia's Urheberschaft dachte. Freilich hat der Berleger wider Uzens Wilke das englische Borbild auf dem Titelblatt genannt und damit die langwerigen und öden Beschwerden von Dusch (1758) über Berstöße gegen die Gattungsgesetz einigermaßen herausgesordert; woraus es gar nicht ansommt. U. behandelt in vier Alexandrinergesängen das dem Lockenraub verwandte Thema, wie eine

из. 447

Sprobe, bom Schutgeift erotifch unterwiefen, burch Cypripor befiegt wirb, als eine episobenreiche, tolette Liebesgeschichte. Dit einem großen Gleichniß ichielt er auf bas heroifche Epos binuber, und wie Boileau im "Bult" bie Eris homer's auf feine Beife einführt, fo personificirt er allegorisch die Bolluft. Gin frangofelnder Stuger tommt aus der Romobie in Die Epopoe; Amor als Balet mit Lifette icaternb aus ber Borgellanmanufactur. Sinnliche Liebesfrenen werben febr gewandt in jenem halb frivolen, halb fcmachtenben Stil ausgemalt, ben Eichendorff so ergöglich parodirt hat ("Sonft": "Es glanzt der Tulpenflor"). Spater hat II., obwol er Duschens Tabel abwies, doch auch auf bieses Bielfcreibers Bemangelungen bin manches geanbert, geftrichen, erweitert. Die erfte Faffung war reicher an litterarischer Satire. Die tiefe, nicht nach Leffing's Art amifchen Genie und nachahmer scheibende Abneigung, die Ugens Briefe oft genug gegen bie berftiegenen Dichter Uranias bezeigen, fant am Schluffe bes britten Buches einen Riederschlag: ber Genter moge Cleanth's unfinnigen Oden jum Mond nachfliegen; ohne Sandlung und Belben werbe ein Epos gefchaffen mit Bulje einer derubinischen Bifion, einiger Beschreibungen und einer Unleihe bei Milton und Birgil - "Gin Patriarch vielleicht", bas traf unmittelbar Bobmer's greulichen Roah und feine Sippen.

Diefe Bolemit bieten am ftartften die 1753-1755 in Rombild und Unebach im beliebten genre mele gedichteten "Briefe". Die erften find ein harmlofes wortreiches Geplauber mit einem Rombilbichen Gnomen über bie Lanbicaft, mit bem ungludlichen Beirathecanbibaten Gleim über bie Che, mit Grögner über bas Joch ber Burben, aber ber vierte an Chrift behandelt bie "Rottirungen" auf bem Parnag, indem II., angeregt burch Pope und Pyra, einen Tempel ber Dichttunft und die Bfade dabin ichildert. Gin blumiger Weg fihrt gu ben ehrwarbigen Alten; Die ibn gieben, fingen in berftanblichem, wohlgereimtem Deutich. Die Baller auf bem rauben Steig bagegen berauchern eine fcmarge britifche Statue - Milton's - unter uranischen Lobgefangen voll Olymp und migraimiicher Finfterniß. Gine Dichterrebue leitet bon bem Aberlaut gepriefenen Opis ohne weitere Ramensnennung ju Canit, Brodes, Saller, 3. E. Schlegel, jum "alten Freund, Berlins Anatreon" Gleim und jum "Bater holder Rleinigleiten" Leifing - es ift tein Rlopftod ba. 11. haßt "bie Elegie, die ftets in Thranen fcwimmt" und begehrt "fchlauen Scherg", "weife Luft", nicht "ungufriebne Bein". Bas fein Gott des Gefchmades lehrt, ift großentheils alte Gottichedianerweisheit und Boileau's flach aufgefaßtes Gefet, nur bas Bahre fei liebensmurbig. Rlopitod's Schwung hat U. nie begriffen, boch gegen Bobmer und ben jungen,

in eine Zwangsjade eingepreßten Wieland war er im Recht.

Hatte 1751 Bobmer im Crito U. und Gleim gelobt ("Als unfre Scherze selbst die strenge Schweiz erhob"), so ging er nun 1755 und 1757 mit unermüblichem Grimm in den "Freimüthigen Rachrichten" ins Zeug, und Wieland, damals ein befangener Schwärmer, der die Musen nur als Auswärterinnen der Tugend anerkannte und irdische Schönseit sur Würmerfraß erklärte, secundirte noch eisriger, die hin zu der berüchtigten "Zuschrist" an den Oberconsistorialrath Sad; Händel, von Sauer mit aller Breite dargestellt. Der zelotische Bersasser der "Sympathien" und der "Empsindungen eines Christen" empfahl das Ungezieser, die anakreontischen Sperlinge, die fardanapalischen Dichter, die schwärmenden Andeter des Bachus und der Benus, die Bande epicurischer heiben einer strengen Ahndung der geistlichen Behörden, die dem gesährlichen durch solche leichtstunige Wislinge gegebenen Aergerniß steuern möchten. Das war denn dem guten U. doch zu viel: er hat sich im ossenen (5.) Brief an Gleim mit Laune und Ruhe vertheidigt, auch glüdlich ein verdächtiges Element des späteren Wieland bei dem jungen ausgestochen. Bessing, von den Zürchern aus Furcht, wie Gleim und U.

448 n<sub>δ</sub>.

triftig bemerkten, aus dem Spiel gelassen, deckte U. mit sichern scharfen hieben. Wieland, der bald eine gründliche Umwandlung als Mensch und Schrifteller durchmachte, ließ es nachher an Einschränkungen und Widerruf nicht sehlen und gedachte eigner Jugendsünden, als er 1775 das Gepolter Bossens so überlegen beschwichtigte. Damals schrieb Lichtenberg, nichts sei lächerlicher als der Kamps der Konsenssänger gegen die Wollustsanger, der Gimpel gegen die Nachtigallen. U. schäfte den freigewordenen Wieland sehr hoch, und er hat endlich auch mit Bater Bodmer freundliche Versöhnungsgrüße ausgetauscht.

Bodmer warf il. empfindliche Mängel im "Hauptstud ber Morale" vor. Selbst Gehner, tein Splitterrichter, sand die Sittenlehre zu frei und tadelte die Polemit des "Liebesgottes" (den Gottsched's "Reuestes" rückhaltlos pries). Unläugdar hat il. bisweilen sehr frei gespielt, aber eben nur gespielt. Belche Hedonistit die rechte sei, ist von ihm, nach flüchtiger Auregung des Sarasa (S. 215 bei Sauer), 1760 in den schwachen und herzlich langweiligen Alexandrinerbriesen "Die Kunst stets sröhlich zu sein" so unfinnlich, fromm und tugendhaft gepredigt worden, daß Zürich höhnte, seine Muse halle sich ins altbater-

liche Rappchen ber Betichwefter.

Schon 1754 erklärt U. brieflich, er sage sich von der muthwilligen Dichtkunst los und verlasse den Bacchus sammt dem lieben Bruder Amor als Boet; seinen Wein wolle er wie andre wackre Leute trinken ohne davon zu reden. Oder er rühmt 1755 seinen angenehmen Zustand sröhlicher Sorgtosigkeit, "obgleich keine Lieber des Scherzes mehr aus meinem Munde erschallen". Also die juvenum curae et libera vina entschwinden allgemach als Hauptisema. U., der sogar die Tabaksreimerei zu adeln wußte (S. 114), hob das Gelegenheitsgedicht an Personen und fand, eigner "schlauer Lust" in üppigen Versen zuwider, auch state patriotische Töne "An die Deutschen" ("entkräftet vor der Zeit in Amors Myrtensträuchen") oder an "Das bedrängte Deutschland": "Wie lang zersleischt mit schwerer Hand Germanien sein Eingeweide". Auch er ries het manns Geist an und feierte troß der anakreontischen Erklärung (S. 45), das sein Saitenspiel nicht von Krieg und Sieg töne, und troß Friedensschalmeien gelegentlich nicht bloß den bürgerlichen Patrioten (S. 176), sondern auch Preußens Schlachtselder und Kleist's Tod sürs Vaterland.

MIS er bas Recht der Lebensfreude gegen die Giferer berfocht, fragte er unter anderem, ob benn auch feine Theodicee weich und Iprifch fei, und erhartete mit einigen tugenbfamen Schnörfeln, bag er auch in Beiten ber Beinpoeffe fein Saitenfpiel ber Bottheit glangend Lob gelehrt habe. Diefe "Theodicee" beichlieft bas 4. Buch ber Lyrischen Gebichte als erhabenfter "beiliger Gesang": Dit sonnenrothem Angesichte flieg' ich jur Gottheit auf" lautet ber üble Anfang. Sie zeigt alle Schwächen, wie fie folchen bamals gangbaren gereimten ober profaifden Apologien ber beften Belt anhaften - eine Ueberficht giebt Bebet und bringt pathetifch Bedanten Galler's, Pope's, Chaftesbury's, befonbere aber wie naturlich Leibnigens auf die Bahn: "Es öffnet Leibnig mir bes Schidfale Beiligthum; und Licht bezeichnet feine Bfabe". Gleichwol gewann U. mit birfem Lobgefang überichwänglichen Beifall, auch bon Leffing, ber meinte, Die Dbe muffe jeben philosophischen Ropf entguden, und im Stillen bon Schiller, ber im Bendant bebachte, mahrend Ugene nimmer muber Lobrebner Berber bon feinen "golbenen philofophifchen Oben" in bem halb fpinogiftifchen "Bott" gerabe bie "ichon verfificirte treue Theobicee bes Leibnig" bestreitet. Und bie Dbe Das Erbbeben" (S. 149) fahrt bon einem ftarten Ginfat "Die Grbe bat gebebt und ihr geborftner Grund bie Ronigin am Meer berichlungen", unbelommert um Candide's Liffaboner Rataftrophe, ju einer berglich ichwachen bieberen Greite und Tugend bin. In ben letten Jahren feines Dichtens lief II. nicht ab bei

Lob ber Gottheit, Gott im Frubling, Gott im Ungewitter gu feiern. Das gange lechfte Buch ift, manchmal mit wurdevollem pfalmartigem Schwung, folden beiligen Borwfirfen gewidmet. Es fallt auf, bag Chriftus von II. erft in einem ibm burch Godingt abgenothigten Rachzügler bes Jahres 1783 angerufen wirb. Aber ber "Sarbanapalifche Dichter", 1771 unter bie Scholarchen gewählt, beforgte 1781 im bochften Auftrag mit bem Generalfuperintendenten Juntheim voll Singebung, ohne Rlopftod'iche Diggriffe, ein neues Ansbachisches Gefangbuch, und ber "Anafreon" erreichte, mas nie erreicht zu haben Goethe launig bedauert: bas Boll fang auch eigene Berfe bes berehrten "Gefangbuchmachers" in ber Rirche. Bis julest erbauten ihn feine geliebten Alten, Borag, Binbar, Theofrit, allein oder im Freundestreife. 1772 und 1775 gab er mit Juntheim und bem Buriften Birich aus ben Acta Venusina ihres 1760 geftifteten Mittwochfrangchens "Die Gebichte bes Borag" in zwei Banben beraus, eine finngetreue Brofauberfegung, die trot "rauber Begegnung" mancher Recenfenten 1785 und, bon bem überlebenben Girich mit Unmerfungen ausgestattet, 1797 wieder aufgelegt murbe. 11. hatte fruh und unrichtig bie Möglichfeit einer poetifchen Dolmetichung feines Lieblings bezweifelt. Das biefer Profa recht fremde Bebet (S. 164) "Sieh auf brei Freunde nieber, o Flacens, benn fie flehn: fie glubn, Die Mufe beiner Lieber in ihrem Reig gu febn" weift aus ben fechgiger Jahren in Die Sallifchen Jugendtage gemeinfamer antitifirender Lyrit gurud. Obwol U. feit 1767 gefcwiegen hatte, erwedte bie Rachricht feines Tobes 1796 weithin Bedauern aber ben Berluft eines tuchtigen Beteranen, fo bag Schiller fogar überlegte, ob nicht ber Xenienalmanach jum Beichen ber "bonnetete" gegen bie graufam mitgenommene alte Barbe ein Bilbnig bes Berftorbenen bringen folle. Rnebel, Ugens Landsmann und Befannter, follte es beforgen. Wir befigen einen trefflichen Stich von Baufe. 1801 proteftirt Schiller heftig gegen bas "erbarmliche Bervorllauben ber frabern und abgelebten Litteratur" in ber Abraftea Berber's: allerbings hatte biefes Rubmen bes golbenen Beitalters einen ftumpfen Stachel gegen Die claffifche und romantische Begenwart, aber Berber faßte nur feine alteren Urtheile treu gufammen, wenn er nach griechifcher Beife fur Ugens Grabmal als Ehrenzeichen eine Lyra, mit bem breifachen Rrange ber Dichtfunft, ber Beisheit und bes thatigen Berdienftes umwunden, beantragte.

Handschriftliches verwahrt das Halberstädtische Gleimstift; Gröhner's Familie die freundschaftlichen Briefe, schon in Schlichtegrou's "Nefrolog auf das Jahr 1796" theilweis abgedruck, 1866 von Henneberger und von Trapp ungleichmäßig herausgegeben. Weiße an U.: Worgenblatt 1840 Rr. 282 ff., vgl. Minor. Was aus dem übrigen Rachlaß geworden ist, steht dahin. Die Bücher sind, laut einer Notiz im Nefrolog, nach Erlangen gesommen.

Erich Schmibt.

Uhse\*): Erdmann U., Polyhistor, ist am 1. December 1677 als der Sohn eines Handwerkers in Guben geboren, besuchte seit 1695 die Universität in Leipzig, wo er die Borlesungen von Carpzov, Olearius, Günther, Mende u. A. hörte, und wurde 1698 zum Magister der Philosophie promovirt. Am 3. Juni 1711 trat er sein Amt als Rector des Merseburger Domgymnasiums an, nachdem er vorher eine Berusung an das Rectorat in Thorn abgelehnt hatte. Hier lebte er in eisrigster Hingabe an seinen Berus und widerstand selbst der Bersuchung Prosessor an der Universität Leipzig zu werden. Nach 19-jähriger Amtsthatigkeit starb er am 5. September 1730.

450 · 11hje.

11. war einer jener, im ausgehenden fiebzehnten und beginnenden achtzehnten Nahrhundert fo baufig portommenben, Bielichreiber, beren reiche ichriftftelleriiche Broduction im umgefehrten Berhaltniffe gum litterarifchen Berthe bes Geleifteten ftand. Es ift bie Beit, wo neben ben in ihren Dugeftunden ichaffenben Boeten und ben bom Bettel lebenben Cafualbichtern fich ein Berufelitte ratenthum zu entwickeln begann, ein Stand, bem es bamals weniger um felbstänbiges Schaffen als um Maffenveröffentlichungen compilatorifcher Arbeiten au thun mar. Erbmann U, ift ein inpifcher Bertreter biefer Schriftfteller, Die fich Ramen und Rebenerwerb burch raftlofe Beichäftigung ber Druderpreffen ju schaffen bemuht waren. Bon seinen frühesten Beröffentlichungen ift die "Kirchen-historie bes XVI. und XVII. Jahr-hunderts" (Leipzig 1710) für biefe Art litterarifcher Thatigfeit besonders bezeichnend. v. Gedendorff's Historia Lutheranismi, die Memorabilia ecclesiastica seculi XVII bon Carolus, Jager's Historia ecclesiastica und Gottfried Arnold's Rirchen- und Regerhiftoric werben rudfichtslos ausgeplundert, mas allerdings zeitgenöffifche Recenfenten nicht bindert, das Bert "einiger wohlgerathener Bufage" wegen, febr warm ju empfehlen. Bon gleichem wiffenschaftlichem Berthe waren fein "Leben ber berühmteften Rirchen-Lehrer und Scribenten" (Leipzig 1710) und das "Leben der Rom. Kaufer, Hiftorie von Julio Caefare bis auf Carl den VI" (Leipzig 1712) oder das "Leben der Könige in Frankreich" (Leipzig 1710). Eine Reihe lexikalischer Arbeiten ohne felbständiges Gepräge schließt fich an, die aber alle nicht den nachhaltigen Erfolg hatten wie fein "Bohl - informirter Rebner worinnen bie Dratorifchen Runft - Griffe bom fleineften bis jum größten burch turge Fragen und ausführliche Antwort borgetragen werden", bon bem 1727 bie neunte Auflage ericheinen tonnte. Sier werben in tatechetischer Form Anweisungen gur Abjagung bon Reben gegeben, aber bon bem banaufifchen Beifte, ber bas gange Bert burd. weht, legen icon bie beigeffigten Dufterreben Reugnif ab, unter benen fich eine "Beihnachts Andacht ohne R" und eine "Leichen-Abdandung ohne R" far bie "bon Ratur ichnarrenben aber burch bie Runft lieblich-rebenben Brediger" finden. Much fein "wohlinformirter Boet" (Leipzig 1724) fteht auf gleicher Sobe funftle rifcher Anschauung und unterscheibet fich in nichts von ben geiftlosen oben Poetifen, benen U. in feinem Blichlein nachgeftrebt hat. Gine Art prattifce Beispielsammlung zu biefem theoretischen Berte, bas in Form und Ausführung fich an ben wohlinformirten Redner anschließt, lieferte II. in ber, gegen 1400 Seiten umfaffenden Anthologie "Des neueroffneten Mufen-Cabinets aufgebedte Poetische Werde" (Leipzig 1715), wo Gelegenheitsbichtungen jeder Art, für Bochzeiten fowol als fur "Erbauung neuer Borfen, Rucht- BBaifen- und andere Saufer" für "Beziehung neuer Logementen", "erlangte Dajorennitat" n. bgl veröffentlicht werben. Einzelne biefer Reimereien ftammen wol von IL. felbft, namentlich die von Merfeburg batirten, aber bie meiften floffen aus ber geber reimender Gelehrter, Die fich U. burch ben Abbrud ihrer Boefien gu perbinden wußte. Rur folden Begiehungen hatte es U. ju banten, bag feine gabireiden Beröffentlichungen fo mobimollende Aufnahme und er felbft fo haufig ehrende Unerfennungen erlangen tonnte, ju benen ibn feine mannichfachen litterarifden Leiftungen ebensowenig berechtigen wie fein meift fur ben augenblidlichen Bord gufammengerafftes Biffen, bas er mit polphistorifder Oberflächlichfeit ebenfo raich ju erwerben als ju verwerthen wußte.

F. Witte, Geschichte bes Domgymnafiums ju Merseburg. II. Theil. Merfeburg 1876. Mar v. Balbberg.

Bacano: Emil(e) Mario (eigentlich Emil Alois Ferdinand) B., in ben Lehten Jahren bismeilen Emil B. . Freiberg, Romanschriftfteller, geboren am 16. Rovember 1840, mahrend einer Reife feiner Eltern ju Schonberg an ber mabrifch ichlefischen Brenge, ift eine ber feltfamften Litteratengeftalten bes 19. Jahr-Sein Bater, ein ichlichter und gunachft gurudhaltenber Dann, mar Cataftraloberinfpector fur Galigien und bie Bufowing, und bier hat B., bem bie gange Liebe ber Eltern gehorte, wohl auch feine Rindheit verlebt. Ihnen verbantt er bie Grundlage feiner reichen Gemuthebilbung, und auch fur Biffen zeigten fie ftets viel Ginn, fo bag ber Rnabe, ber übrigens auch bas Gymnafium abfolbirt haben foll, auch ba im Saufe allerlei Ginbrude gefammelt haben muß. Db er ben humaniftifchen Unterricht bei ben Capuginern genoffen hat, fteht babin. Bebenfalls hat er bei ihnen Schulftunden befucht und babei guerft ber, Beit feines Lebens uneindämmbaren Sehnsucht nach der Atmosphare des Rlofters Genuge gethan. Sicher ift nur, daß er feine Jugend theils in Galigien, theils in St. Polten bei Wien jugebracht hat. 3m Rlofter feffelten Die lateinischen Rirchenvater feine leicht erregbare und fofort gu Meditation neigende Ginbilbungs. frait, ale ibn aus ernften religiofen und patriftifchen Stubien ein Bufall berausrig und ploglich den fruhreifen, jedoch taum bollwuchfigen Buricen in die Moldau in ein luftiges Circusleben mitten binein verfette. Erft Geiltanger bei berichiebenen Truppen burchjog er bann als Milo Banogga, mit bem Circus Suaffo Rumanien und Oberitalien und trat barauf, etwa 15-16 Jahre alt, als Schulreiterin Sangumetta im Benetianifchen in eines gemiffen Benri Befellicaft auf, bis gar bald biefes "Dig Ella"-thum entbedt mard und B. infolgebeffen als Roftgeber ins Rlofter gurudlehrte. Auf ben Lanbfigen mallachifcher Bojaren bagirte er damals, betrat die Bretter auf verschiebenen fleineren Buhnen, foll aud im Robember 1859 Statift am Wiener Gofburgtheater gewesen, aber ans Unlag eines Conflicts bei ber Schillerfeier weggegangen fein. Auch eine ichwere Rrantheit bat er Enbe ber fünfziger Jahre burchgemacht, und banach, feine Diferfolge auf ben Gebieten ber barftellenden Runft erfennend, endgiltig jur Feber abgefcwentt.

Alle ersten Beröffentlichungen Bacano's wie auch etliche spätere entnehmen ben Stoff jenen abenteuerlichen Erlebnissen bes Jünglings und scheuen sich nicht, ohne jede halle Personen und Zuftande wiberzuspiegeln. Durch ben Beilall

452 Bacano.

bes fenfationslufternen Bublicums und bie entichiebene Aufforberung bes Ber legers wurde B. bei bem halb unfreiwillig ergriffenen Berufe feftgehalten. Gelb. ftanbig als Buch traten querft die "Mpfterien bes Welt- und Buhnenlebens" (2 Banbe, 1861) hervor, dann fammtlich 1863: "Quitte on double. Ein hiftorischer Miniaturroman", nach brei Monaten confiscirt, ba die Sauptperson eine taiferliche Pringeffin fei (1868 in "Frivolitäten" hochft romantifc auf gewarmt), "Die Tochter ber Schminfe. Abenteuerroman. I. Die Mondichein-Capaliere", ebenfalls beichlagnahmt und barob in Berlin, wo ber Defterreicher B. moblweislich feine Schriften bagumal noch erscheinen ließ, viel befprochen, "Doberne Bagabunden. Sumbug-Reife eines Abenteurers. Seitenftfid gu G. b. bolter's 'Dagabunden'", bei beffen erftem Band der Autornamen bon bem Berleger als ohne weiteres errathbar weggelaffen wurde. Die "Blatter für litterarifche Unter haltung", in benen R. Gottichall und auch andere feitbem Die Arbeiten Bacano's genau besprochen haben (treffend 1886 Marius Stein, b. i. Maria Janitfchel, "König Phantasus") hielten ihm bor, daß der lettgenannte Roman, an den feine Beurtheilung als eines litterarischen Originals anknüpfte, in maggeblichen Abfcnitten Ebgar Allan Poe's Rovelle "The facts in the case of Mr. Valdemar" ausichreibe. Unberntheils laufen viele Erzeugniffe feines Stils unberechtigter weise unter ber beliebten Flagge G. M. Bacano. Dies mar um fo leichter moglich, als er leiber feine ichonen Gaben infolge bes Drangens gewiffenlofer Befannten burch fibertriebenes Ausnugen feiner Erlebniffe und Ginblide vergettelte, obne babei, er, ber nirgends bauernd Geghafte und Wohnort wie Datum ftets faft angle lich Berbergenbe, fein Autorenrecht nach Gebuhr zu mahren. Die ausgelaffenen Schilberungen jener erften Ergahlproben, beren autobiographische Ingrediengien taum auszusondern find, fanden jo in blendenderen, nun nicht mehr aus ber Gr fahrung geschöpften Stiggen Rachfolge, wo die Sinnlichfeit nicht bas Inabenhalte Antlit bon ehebem zeigte. Spater bulbigte B., bon gelegentlichen Rudfallen und begleitenben fleinen Auswuchfen abgefeben, magbollem Realismus, mit bem fich ber zweite Grundzug feines Befens, Die Muftit, immer wieder freugte. Bgl. Die abfälligen Urtheile Blatt. f. lit. Unt. 1862, G. 661 f.; 1863, S. 92.

In taum glaublicher Mischung beobachtet man in ihm "Patriarch und Gigerl" (so unterschrieb er sich einmal). Rachts schwärmte er sast wie ein Rous in frivolen Ballofalen umber und am Tage kniete er verzückt in heißer Antacht vor dem Altar der Kathedrale. Seine mystische Art war aber met mysteriös und ergänzte die sonstigen Bizarrerien seines Charakters, die ihn zwgleich Weltkind und Weltmann sein ließen. Salonmenschen sreilich verabscheuter und zog sich stets vollständig aus dem Getriebe der Gesellschaft zurück. Seine Leute, die wandernden Künstler, errichteten ihm 1893 in Karlsruhe ein Densmol

So nimmt es nicht wunder, daß für sein serneres Leben die Nachtickin sehr litdenhaft sließen und von eingreisenden Begebenheiten gar nicht die Redisse. Seit dem Beginn regelmäßiger Schriststellerei, Ansang der Sechziger, wohnke er gewöhnlich mit seinen Eltern zusammen, so im Sommer und Derbst 1865 in Brünn mit seiner Mutter, mit der er nach dem 1866 ersolgten Tode bei Baters in St. Polten sich niederließ, wohin er die Ende der Achtsiger, auch ihrem Ableben, immer wieder zurücksehrte. Borübergehend ging er in den beiden Jahrzehnten seit 1866 auch nach Wien hinein, oder er verschwand ploplich ganz und gar, um auf Streisereien in dem "Galb-Asien zwischen Duch und Elbe irgendwo aufzutauchen oder, wie 1861, 1866, 1870 (als die "Gistorischen Studien", "Die Geiligen", "Die Gottesmörber", Die Töckter Babels" heraustamen), 1874, die Menschen glauben zu machen, er hab Mönchstutte (in der er sich gern abbilden ließ, um dies Porträt eingebeteten zu schenken) endgiltig gewählt. 1872 begab er sich

Bacano. 453

um auf Ginladung bon Freunden im Woltersdorff = Theater Borlefungen gu alten : Beiferteit und Donmacht unterbrachen biefen neuen und letten Berfuch n bie Deffentlichfeit zu treten. Geitbem wohnte er am liebften gang in St. Bolten. Denn mit feiner, ficher erft nach 1865 gebeiratheten Gattin, ber italienischen Sangerin Speranga, unter beren Ramen einige Schriften Bacano's geben, mar r 1872 zweifellos ichon auseinandergegangen, und bas bann uneingelöft gebliebene Berlobnig mit ber befannten Dig Abah Jaacs Menten fam wohl noch nicht in Betracht. 1883 ift er noch in St. Polten als ftanbig wohnhaft Aber in intimen Briefen - wir fennen folche an Rofegger nachauweifen. macht fich icon bamals feine Rlage über Anlaffe jum Lebensilberbrug Luft: ein Bergfehler und nimmer weichenbe Dubigleit nagen an bem naturlichen Sumor diefes großen Rindes, und in ber bon Sentimentalität gu Sppochondrie Aberspringenden Stimmung entringt fich ber Bruft unter Tobesgebanten bie qualenbe Ginficht: "man tann nicht mehr ichreiben". "Die G'ichicht von einer traurigen Seel'", in ber er bem "lieben theuren Ler" (eben Rofegger) bemnachft feinen Buftand ichilbern will, fußte wohl auch auf greifbarer materieller Drangfal. Der wie mubelos feine farbigen Lebensbilber und fluffigen Plaubereien aus bem Mermel ichuttelte und ben unablaffig anfeuernben Berlegern icone Reingewinne abmarf, er, ber vielgelefene Berfaffer gablreicher einschlagenber Siftorchen, bat in ben letten Jahren beinahe barben muffen und noch furg bor bem Tobe gute Freunde gebeten, ihm einen leiblichen Lohnschreiberpoften, bei einer Beitung, in einem Bureau juguichangen. Dann folgte er bem Rufe bes treuen Rarl Blod nach Rarleruhe und in ber Familie Diefes liebenswürdigen Runftlers fand er, noch einmal journaliftifch thatig, eine zweite Beimath. Um 9. Juni 1892 ift er bafelbft geftorben.

Dag er burch ben Geschmad feines Leferfreifes, fowie ber Buchhandler tenbengibfes Schieben in die Sucht nach bem Genfationellen, in pridelnbes Ausmalen heiller Situationen in Liebe und Che, im Berbrechen hineingetrieben murbe, bag fein bewegliches Talent in ben beiben letten Jahrgehnten berflachte, foll nicht bemantelt werben. Immerhin bewährte er bis jum Schluffe feine nie berlegene Erfindungsgabe und murbe fo, ohne fich auffällig ju wiederholen, in feinen vielen Stiggen aus bem Theaterleben aller Schattirungen, namentlich bes vielgestaltigen Artiftenboltchens, aus ber mannichfaltigen Faulnis bes internationalen Sigh-life, Die Beute einer Schaar bon nachahmern, Die bas Flimmernbe und Graciofe feines, freilich ofters manierirten und fprachlich unfauberen Stils boch niemals erreicht haben. Dazu tommt nun noch der Bacano's (ber benn boch viel ernfter zu nehmen ift als ein sogenannter wunderlicher Raug) Leben wie fein Dichten wieber und wieber überbedenbe Schleier bes Ueberfpannten und Geheimnigvollen, bas bei ber Stoffwahl gern an fpiritualiftifche Brobleme ruhrt; wie in bem "Bufunfteromane Bom Baume ber Erfenntnig"" (1865), wo abnlich bem dinefifden Marchen bie Geele manbernt in bie Rorper untertaucht, ober politifche Rathfel mit blenbenden Abenteuern umfpinnt, wie im "Geheimniß ber Frau bon Rigga" (1869), einer Giftmorbgeichichte aus Ludwig's XIV. Tagen, und ber Apotheofe "Ronig Phantafus. Roman eines Ungludlichen", Die 1886 bes Baiernfürsten Ludwig II. Ausgang fofort mit ber Gloriole ber untergegangenen Genialitat fronte. Die mit Graf Emerich Stadion (geb. 1838) beröffentlichten brei icharf gewürzten Romane aus der öfterreichifchen Ariftofratie "Dornen. Erinnerungen und Ahnungen" (1869) athmen benfelben Geruch, wenn

ichon mehr im Rahmen eines objectiveren Culturbildes.

Die lange, bei allebem unvollständige Reihe von Erzeugniffen, die Burgbach, Biogr. Leg. des Kaiferth. Defterreich, Bb. 48 (1883), S. 164—171 aufgablt, bis 1892 fortzusetzen, tann hier nicht beabsichtigt werden; übrigens verlieh 454 Babber.

Die feitbem meift erzwungene Schnellfabritation ber Debrzahl ben Charafter ber "Leichten Maare", wie ein Bandchen von 1887 heißt. Das beweifen and Bacano's legte beiben Arbeiten (1892): ber aus bem Czechifchen (beffen er mol feit fruber Jugend machtig war) überfette Roman D. A. Simacet's Die Gunben ber Bater" und "Im Banne ber Chambrière. Sinterlaffene Runftler-Robelletten. Berausgegeben bon Signor Saltarino" [b. i. S. 2B. Otto]. Gine gehnbanbige Ausgabe feiner "Schriften" unternahm 1894 ber Berlag Alfred b. Fried und Co. in Berlin-Schoneberg. Burgbach a. a. D. liefert auch ben grundlichften, mit ber nothigen Rritif berfagten Lebensabrig. Bu feinen Quellen (G. 170) find binaugefommen : Brummer's revibirter Artifel im Ber. btich. Dicht. u. Brof. b. 19. 368. II, 420 f. u. 604; Meyer's Convertation - Ler. XVI, 31; Dierer's Conversations-Lex. XII, 647 (außerlich); "Gine Erinnerung an Bacano. Ditgetheilt von Paul Andow" (fpiritualiftifche Beichten einer 1865 von B. abfichtelos vifionarifch gefeffelten Berwandten), in "Sphing. Monatichrift f. Geelenund Beiftesleben. Bg. bon Subbe-Schleiben" XV, 165-176; "Emil B." in "Bute Rameraben. Bon B. R. Rojegger" (vorher in beffen "Beimgarten"), S. 154 bis 173 (mit bezeichnenben, bie außere Biographie wenig forbernben Briefen); 2. Salomon, G. M. B.: Muftr. 3tg. 98, 699; Bilb. Schlang. Auch Giner bom Parnag: "Richt raften und nicht roften! [4.] Jahrbuch bes Scheffelbunbes iar 1894", S. 108-110. In ben üblichen litterargefchichtlichen Sanbbuchern erhielt B. fein Burgerrecht; Die Behandlung in Gottichall's Difch, Nationallit. Des 19. 368. (6. Aufl. IV, 544; vgl. 564) überfah Burgbach. Spater erfchien: "Das schone Limonabenmadchen. Erzählung. Aus bem Rachlaffe von E. D. Bacano", "Gartenlaube" 1893 Rr. 36-38. Bacano's Mig-Ella thum hat fein Freund Leop, v. Sacher-Majoch frei behandelt in "Falfcher hermelin- harmlofe Gefchichten aus der Buhnenwelt", F. B. Sadlander in der Circusgeschichte "Bella Orfaniga". Uebrigens ließ fich B. gern in entsprechendem Roftum photographiren, 3. B. als Signora Sangumetta, und fchentte folche Bilber Befannten. Ueber B. als Artiften bietet Signor Saltarino (S. D. Otto), Pauvres Saltimbanques (1891) manches, auch Otto's Beitschrift "Der Artift" (1892, 1893, 1895; bef. Ar. 536 bom 19. Mai 1895). 2. Frantel.

Babber: Lobewyt be B., Maler und Rupferftecher, murbe im 3. 1605 in Bruffel geboren und am 8. April bort getauft. 3m 3. 1628 wurde er Mitglied ber Bruffeler Malergilbe und ftarb in Bruffel im Auguft 1655. Ueber feinen Bilbungegang find wir nicht unterrichtet. Bon feinen Gemalben find nur wenige befannt. Sicher gehoren ibm an zwei Bilber in ber Sammlung ber Burgburger Universität, bon benen bas eine "einen Beg am Balbrand", bas andere, ftiggenhaft gehaltene "ein Dorf hinter Baumen" barftellt, ferner ber "Balbmeg" im Stodholmer Mufeum und die "Dunenlandichaft" in englischem Privatbefit ju Sabgor bei Droitwich. Diefe vier Bilber find begeichnet, mahrend bie in ben Galerien ju Dunchen, Lille, Darmftabt und Innsbrud (?) unter feinem Ramen befannten Gemalbe feine Bezeichnung tragen. Leider find Die acht großen Landichaften, mit benen fich B. an ber Musichmudung bes Refectoriums ber Beterabtei gu Gent betheiligte, nicht mehr erhalten. B. lagt in allen biefen Bilbern eine breite und fluchtige Begandlung namentlich ber Baume ertennen und beborgugt bie Bolten mit gelbem Connenfchein, die bas befondere Dertmal ber Bruffeler Lanbichaftsmalerei bilben. Als Rabirer fleht B. an ber Spipe ber auf bem Bebiete ber Lanbichaft befonbers ausgezeichneten nieberlanbifden Schule. Sein Bert, foweit es bis beute bekannt ift, belauft fich auf nur 11 Blatter, unter benen fich eine gufammengehorenbe Folge von 8 Blattern befindet

Bgl. M. Battid, Le peintre-graveur V, 57-71. A Vienne 1805.

- Chrift. Rramm, De levens en werken der hollandsche en vlaamsche

Baerft. 455

Kunstschilders VI, 1665. Amsterdam 1863. — A. J. Wauters, La peinture flamande. Paris 1884. S. 320. — Kunstchronif XXI, 523. Leipzig 1886. — A. Woltmann und K. Woermann, Geschichte der Malerei III, 526. Leipzig 1888. — Ch. Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes VI, 79. Paris 1890. — H. Semper, Die Gemälbesammlung des Ferdinandeum in Innsbruck I, 71. Junsbruck 1886. — Repertorium sür Kunstwissenschaft XIII, 357. Berlin und Stuttgart 1890.

Baerft: Friedrich Chriftian Gugen Freiherr v. B., Schriftfteller, ward geboren am 10. April 1792 ju Befel als Cohn eines Officiers, mutterlicherfeits als Entel des Generallieutenants v. Bolframeborf. Seine in Befel begonnene Schulbilbung ward in Baireuth fortgefest, wo B. ju Jean Baul in nabe Beziehungen trat, Die ihn fpater noch manchmal in das Saus bes Dichters gurudführten. Rachbem B. feine weitere Erziehung und Schulbilbung im Cabettencorps zu Berlin genoffen hatte, trat er in bas fichende beer ein. Er tam 1810 gu bem bamaligen 2. westpreugischen Infanterie-Regiment nach Breslau und ward im folgenden Jahre jum Officier beforbert. Seine militarifche Laufbahn war furg, aber inhaltreich. Er nahm nicht nur in bem unter bem Befehle bes Generals Dort ftehenden preugischen Giliscorps 1812 an bem ruffifchen Feldzuge Theil, fondern fampite auch in ben Freiheitstriegen mit und ward für feine außerorbentliche, in ben Feldzügen von 1813-15 bewährte Tuchtigkeit burch hohe Ordensauszeichnungen, sowie burch Berfetzung in die Garbe belohnt. Trogbem nahm er bereits 1818 mit dem Charafter eines Capitans feinen Abichieb, nachbem er ichon borber einen langeren Urlaub gur Fortfegung feiner Studien benugt hatte. Die folgenden Jahre, mabrend welcher er feinen Aufenthalt mehrfach wechfelte, brachten ibn an berichiebenen Orten mit ben litterarifden Rreifen feiner Beit in enge Berührung. In Berlin genoß er bie Freundschaft E. I. A. Soffmann's, mabrend er fich im Anfang ber zwanziger Jahre ju Breslau an Manner wie holtei, Schall, R. Bitte anichlog. Aus ben Anregungen, Die er bier erhielt, ift feine erfte litterarifche Leiftung, eine Reihe formvollenbeter Sonette, bervorgegangen, Die er jufammen mit benjenigen zweier Freunde 1825 bruden lieg. ("hundert Gonette bon Eugen Baron b. Baerft und zwei Freunden", Brestau 1825.) Auch in Beimar, wo ihm die Bege burch Empfehlungen Jean Baul's geebnet waren, Infipite er Begiehungen an. 1825 ficherte er fich Mitbefit und Mitrebaction ber "Breslauer Zeitung", ließ fich aber hierdurch nicht an Breslau feffeln; vielmehr benutte er die folgenden Jahre ju ausgedehnten Reifen im-westlichen Guropa. Rach einjährigem Aufenthalt in Danemart befuchte er Baris, tam nach England, Solland und hatte vielleicht in Italien, wo er brei Jahre lang lebte, fich fur immer niebergelaffen, wenn nicht bie Rudficht auf feine betagte Mutter ihn 1830 in bie Beimath gerufen batte. Im folgenden Jahre veröffentlichte er eine politische Flugichrift "Bolitifches Renjahrsgeschent", Breslau 1831. Balb aber führten ihn alte Beziehungen bon neuem nach Paris, wo er, mit großartigen, ichon fruber begonnenen Borjenfpeculationen beichaftigt, nunmehr einige Jahre berblieb. "Manderlei Erlebniffe aus jener Beit hat er in feiner Cavalier-Berfpectibe ("Cavalier-Beripective. Sandbuch für angehende Berichmender vom Chevalier be Relly", Leipzig 1836) niebergelegt, einem Buche, in welchem ein Epicuraismus geltend gemacht wird, ber als bas hochfte Gut materiellen Befig und eine genugreiche Lebensweife gu betrachten scheint, wobei ber Berfaffer nicht felten mit fatirifcher Laune mehrfache Gebrechen ber Begenwart aufbedt." Rach Schall's Tobe febrte B. 1834 nach Deutschland gurud, um gewiffe Schwierigfeiten, Die fich binfichtlich feines Berhaltniffes jur Breslauer Zeitung ergeben hatten, ju ordnen, ging aber nach einiger Beit wieder auf Reifen, und gwar gunachft nach

456 Baet.

England. Anfang 1838 bejuchte er von Baris aus die bastifchen Probingen und hielt fich eine Beit lang im tarliftischen Sauptquartier, in ber nachften Umgebung bes fpanifchen Thronpratendenten auf, ber ihm Gunft und Bertrauen schenkte und es fich mit feinen Anhangern gerne gefallen ließ, bag man ben beutschen Journaliften als biplomatischen Agenten einer europäischen Brogmacht betrachtete. Doch hatte die Reife burchaus nicht, wie ein Theil ber frangofischen und beutschen Preffe annahm, irgend welchen amtlichen Charatter. Rur eine Miffion bes Bergens hatte B., wie er felbft fagt, ju Don Carlos geführt, um bon bier aus burch feine bon ben gelefenften frangofifchen, englifchen und bentichen Beitungen aufgenommenen Berichte bas Publicum über Die politifche Lage in Spanien fachgemäß zu unterrichten. Im Jahre 1840 fibernahm B. Die Leitung bes Breslauer Theaters, von der er jedoch, burch Gefundheiterudfichten genothigt, icon 1847 jurudtrat. Er jog fich nach herrendorf bei Golbin auf bas Gut feines Bruders jurud, wo er, von fchweren torperlichen Gebrechen beimgefucht, am 16. September 1855 ftarb. Mus biefer letten ungludlichen Beriobe feines Bebens ftammen noch zwei großere Bublicationen, Die, wie alles, mas er gefchrieben, ben Stempel eines bornehmen, vielfeitig gebilbeten und viel erfahrenen Geiftes tragen: 1. "Die Phrenden" (2 Bande, Breslau 1847), eine burch umfangliche hiftorifche und politifche Excurfe ermeiterte Schilberung feiner wiederholten Reifen nach Gubfranfreich und ben bastifchen Provingen; 2. "Gaftrofophie ober die Lehre bon ben Freuden ber Tafel" (2 Banbe, Leipzig 1851), eine Sammlung geiftreicher, febr intereffante biftorifche Rotigen enthaltenber Auffabe über unfere Rahrungsmittel und Getrante. Mar Sippe.

Baet: Jacob B., ein Riederlander bes 16. Jahrhunderte und berborragender Componift, ber bom 1. December 1564 bis gut feinem Tobe ben "oberften Capellmeifter"-Poften an der Sofcapelle ju Bien mit monatlich 30 fl. und Raturalien befleibete. Er ftarb am 8. Januar 1567. In fruber Beit wurde er oft mit Jacob Bert verwechselt, ber auch ein Rieberlander mar, aber ale Capellmeifter in Mantua biente und auch bort ftarb (f. biefen). Die Quellen über fein Borleben fliegen außerft fparfam, benn man tann nur aus bem Borhandenfein bon gablreichen Compositionen, Die fich in Joanellus' großem Sammelwerte bon 1568 befinden und einer bort befindlichen Motette auf den Ergbergue Ferdinand ichliegen, bag er fich icon fruber als Canger am taiferlichen Boje ober an bem bom Erghergoge befunden haben muß. Die Schluffe, Die Wetis in feiner Biographie universelle, 2. Ausg., giebt, find unbewiesene Behauptungen und haben gar teinen Berth. Bon feinen Compositionen lagt fich bis jest feine eigene Sammlung nachweisen und nur in alten Sammelwerten und Manuscripten ift er reichlich vertreten. Go find in meiner Bibliographie 63 Befange bon ibm bergeichnet und an Micr. finden fich etliche in ber Staatsbibliothet in Munchen, in der bifchoflichen Proste'ichen in Regensburg und in der Ritteratabemie in Liegnig. Gein Stil fchließt fich ben beften Werten ber zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts an, in der fich die Barten und Spigfindigfeiten ber Rieberlanber im Gebrauche contrapunctifcher Runftftude burch ben Umgang mit ben Italienern abgeschliffen batten und ihre Compositionen fich bei aller Freiheit jeder einzelnen Stimme bennoch in Wohllaut auflofen. In neuen Ausgaben hat Fr. Commer in feiner Collectio operum musicorum Batavorum Bo, 2, 4, 5 und 9: gwangig Motetten u. A. veröffentlicht, macht aber auch bas Berieben, gwei weitere Motetten, die Wert angehoren, B. gugufchreiben (f. mein Bergeichnif neuer Ausgaben alter Dufitwerte).

Rochel's faiferliche hofmufitcapelle in Wien. Wien 1869. Rr. 104.

Bagedes: Heinrich B., geboren zu Driburg im Bisthum Paderborn, studirte in Marburg, wo er zur resormirten Lehre übertrat (disputirte 1666 und 1667 und wurde am 22. Februar 1670 Magister). Am 14. April 1675 wurde er in Rinteln a. o. Prosessor der Geschichte, im März 1676 ord. Prose der Beredsamkeit und Ephorus der Stipendiaten und im Juni 1690 ord. Prose Geschichte. Er starb am 26. Februar 1698 und vermachte der Universitätsbibliothek der karb am 26. Februar 1698 und vermachte der Universitätsbibliothek daselbst, deren Borstand er 1679—87 gewesen war, seine Bibliothek. Sein litterarischer Rachlaß wurde auf Besehl des Landgrasen Karl von Hespen zurückbehalten und kam zum Theil ebensalls in die Kinteler Universitätsbibliothek (vergl. J. R. Funccius, publica Rint. Acad. bibliotheca, Riut. 1733: Theol. S. 157; Jur. S. 54; Phil, et Hist. S. 29, 88 und 111), zum Theil nach Cassel. Seine gesammelten Werke (opera academica) erschienen 1703 zu Kinteln in 4°. (Vergl. Strieder, hess. Gelchichte XVI, S. 257.)

Außer den oben genannten Quellen: F. G. Bierling, hist, jubil. acad. Rint. 1721, S. 26. — J. A. Funccius I. c. Borrede S. 39. — Acten des Marburger Staatsarchibs.

Bald: Unter bem Ramen B. begegnen uns in ber bollanbifchen Runftgefchichte mehrere, jum Theil untereinander bermandte Maler und Rupferftecher, beren Leben und Birten noch nicht naber erforicht ift, fo bag Bermechfelungen und Jrethumer nicht ausgeschloffen find. Der bebeutenbfte unter ihnen mar jedenfalls Gerard Bald ober de Bald, ein Rupferstecher, ber, im 3. 1626 in Amfterbam geboren, Schuler von A. Blooteling war und 1680, nach anderen Angaben etwa 1720 in Amfterdam ftarb. Er zeichnete fich namentlich burch Anfertigen von Blattern in ichwarger Danier aus und war auch als Runfthandler Reben ihm werben zwei Balde mit bem Bornamen Bieter genannt, Die moglicher Beife in bem Berhaltnig von Bater und Cobn gu einander fteben. Der altere Bieter B., ein Rupferftecher, dem brei Blatter jugeschrieben werben, fammte bermuthlich aus Leeuwarben und lebte um 1575 in Benedig. 3m 3. 1584 muß er wieder in Leeuwarben gewesen fein, falls es richtig ift, bag ber in Diefem Jahre bajelbft geborene jungere Pieter B., ein Maler, fein Sohn mar. Diefer jungere Bieter B. bilbete fich unter bem Ginflug bon Abraham Bloemaart aus, ging bann ju feiner Bervolltommnung nach Italien und lebte nach ber Rudtehr in feine Beimath als Maler am Soje bes Bringen von Leenwarben. Sein Tobesjahr ift unbefannt.

Bgl. die auf Houbraten und Descamps zurückgehenden Notizen bei Nagler, Reues allgem. Kfinstler-Lexiton XIX, 304—307. München 1849. Ferner die Angaben bei Immerzeel, De levens en werken der hollandsche en vlaamsche Kunstschilders III, 153, 154. Amsterdam 1843. Und die Ergänzungen dazu bei Christ. Kramm, De levens en werken VI, 1669, 1670. Amsterdam 1863. — Ch. Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes IV, 85—87. Paris 1890. — M. Bryan, Dictionary of painters and endgravers II, 603—604. London 1889.

Balde: Jacob B., niederländischer Staatsmann, war im J. 1579 Benfionär der seeländischen Stadt Goes, als er anfing diese Provinz, in deren
Staaten er als solcher Sizung hatte, in den Regierungsausschüssen, zuerst der Utrechter Union, später der Generalität (der gesammten Provinzen) zu vertreten. Später wurde er Kath und Schahmeister der Provinz, welche er aber immer sortsuhr, in den Generalitätscollegien zu vertreten. Schon bei den endlosen Unterhandlungen mit Wilhelm von Oranien und den holländischen Staaten über die höchste Regierungsgewalt in den beiden eng verdundenen Provinzen, hat er eine Rolle gespielt. Doch erst nach dem Tode des Oraniers scheint er in seiner Provinz die Stellung eines Führers eingenommen zu haben. 458 Balbarfer.

An sast allen Unterhandlungen mit Frankreich und England nahm er einen, wie es scheint, hervorragenden Antheil; er gehört sast immer zu den aus Bertretern der verschiedenen Provinzen zusammengestellten Gesandtschaften, indem er sortwährend im Staatsrath Situng behielt. In den Leicester'schen Wirren und in den ersten Jahren nach dessen Abgang trat er meistens vermittelnd zwischen den Parteien aus, nicht allein in den Verhandlungen zwischen den Staaten und dem General-Gouverneur, sondern auch an unterschiedenen Orten wie z. B. in Utrecht. Auch später ist er öster als Gesandter in England und Frankreich verwendet worden selbst noch im hohen Alter. Leider ist, wie bei so vielen niederländischen Staatsmännern der Fall ist, eigentlich bloß sein ossicielles Wirten bestannt und wissen wir sehr wenig von seiner Persönlichseit. Er wurde sehr reich und erward sich ansehnliche Gitter in seiner Provinz, namentlich die Herrschaften Cats und Wolphaertsdyt und scheint sich den Kus eines äußerst gewandten Diplomaten, wenn auch nicht eines ganz unbescholtenen Characters erworden zu haben. 1623 ist er gestorben.

Bgl. außer ben gewöhnlichen Quellen bes Zeitraums (Bor, van Meteren u. f. w.) wie auch Wagenaar, v. b. Spiegel, Bundel van onuitgegeven stukken, Groen van Prinsterer, Archives de la Maison d'Orange und einige speciell die Provinz Seeland berührende Werke, wie Smallegagee's Chronyck, De La Rue's seelandische Biographien und einen Aufsat Swalue's in der Zeeuwsche Volksalmanak 1845.

Balbarfer: B. ober 2Balbarfer (bie erftere Schreibweife ift bon bem Trager bes Ramens zwar ficher nur mit Rudficht auf feine italienische Umgebung beborgugt worden, boch ift fie nun einmal bie gebrauchliche): Chriftobh & aus Regensburg, einer ber Deutschen, welche im 15. Jahrhundert Die Budbruderfunft in frembe Ranber getragen haben. Richt ale ber erfte, aber ole einer ber allerfruheften Bertreter ber Runft tommt er 1470 und 1471 in Benedig und 1473-1488 in Mailand vor. Erfterer Stadt ichreibt man mit mehr ober weniger Gicherheit 9, letterer 29 Erzeugniffe feiner Breffe gu. Darunter find große Foliowerte, wie bas Missale Ambrosianum und bie juriftifchen Werte eines Bartholomaus de Sagoferrato, Baldus de Ubalbis u. a. 3m einzelnen ift unter Baldarfer's Benediger Druden die erfte (batirte) Ausgabe von Boccaccie's Decamerone (1471) gu nennen, bie gu ben feltenften und gugleich bochftbegablien Buchern gebort (bis ju 2260 Bib. Sterl, murben icon bafur bezahlt, bal. beruber Brunet, Manuel du libraire, 5. ed, col. 994); unter feinen Mailander Druden fei bes Bartholomans be Chaimis Interrogatorium s. Confessionale (1474) hervorgehoben, weil es bon einer Reihe anderer Druder nachgebruft worden ift unter wortlicher Biebergabe ber Balbarfer'ichen Diftica, mas fraber Beranlaffung gegeben bat, auch biefe Drude unferem Meifter quanichreiben. 31 einem andern Drude bes lettern, ben Heroides Dvide von 1486, foll fich ein Druderzeichen finden, boch ift berfelbe uns nicht borgelegen und Rriffoller in feinen "Italienifchen Buchbruder- und Berlegerzeichen" (1893) führt feines von B. In Benedig Scheint Ludovicus Carbo (2. Rohl aus Regensburg ?) ibm Correctorbienfte geleiftet ju haben, in Mailand tommt in manchen Druden als Corrector und Berleger Pierantonio be Burgo de Caftelliono vor. Friber noch hal er ebendafelbft fur Filippo be Labagna und Cola Montanus gedrudt; ber Ber trag amifchen beiden Theilen bom 8. October 1473, worin unter anderem beftimmt wird, bag B. zwei Breffen für Labagna und Cola in Thatigleit erhalten folle, ift noch im Wortlaut befannt (f. einen Abbrud beffelben g. B bei Ber naro, De l'origine de l'imprimerie en Europe II , 1853, p. 228 sq.) und far Die Befchichte bes Buchbrude und Buchhandels von Bichtigfeit. Ob wol Bapages und Cola überhaupt den Anlag gu ber immerhin etwas auffälligen Nebernedlung

Balenti. 459

Valbarfer's von Venedig nach Mailand gegeben und diese also erst 1473 stattgefunden hat? Wir wissen es nicht und ebenso wenig ist uns über die Schickfale dieses Druckers vor 1470 und nach 1488 irgend etwas bekannt. Roch
immer ist man indetress besselben auf die bei hain aufgesührten Drucke
angewiesen, die übrigens vollzähliger als die mancher andern Drucker verzeichnet
zu fein scheinen, wenngleich das in Borbereitung besindliche Supplement zu
hain noch diese und jene Ergänzung bringen dürfte.

Bgl. außer hain's Repertorium bibliographicum (mit Burger's Register) nur etwa noch die Berhandlungen des histor. Bereins für den Regenfreis 3. Jahrg., 1836, S. 189 ff. R. Steiff.

Balenti: Ernft Joseph Buftab be B., Argt und Theologe, wurde gu Lobeba bei Jena als ber Cohn bes Lectors ber italienischen Sprache an ber Uniberfitat M. G. be Balenti und ber Erneftine b. Gochhaufen am 27. Darg 1794 geboren. Der Eltern fruh beraubt, verlebte er gleichwohl eine ungewöhnlich freundliche Rindheit, bon innig liebenden Geelen in landlicher Stille erzogen. Der Jurisprudeng, ju der Familienverhaltniffe ihn beflimmten, fowie ber Philologie entfagte er, um bem Studium ber Medicin fich juguwenden, getrieben bon natfirlicher Liebe gur leibenben Menfcheit und von feiner Reigung gur naturphilosophie, bie ihn in ben Tanngapfen ber Bargbaume bas feimenbe Urlicht, in bem Granit ben fclummernden Geraph fuchen lieg. Rachdem er 1813 als Freiwilliger mit in ben Freiheitstrieg gezogen, feste er gurudgefehrt fein Studium fort. Rach feiner bor bem Collegio medico in Weimar ausgezeichnet gut beftandenen Brufung wurde ihm 1818 die Erlaubnig gur Musfibung ber argtlichen Braris mit bem Bohnfit in Stadt. Sulga bei Schulpforte ertheilt. Balb hatte er Brot und Chre bie Gule. An ben "romantifchen Bauber einer lieblichen Rindheit" fcblog fich bie "Rofen- und Bluthegeit" feines mannlichen Alters. Roch aber mar feine Gehnfucht nach höherer Beiebeit ungeftillt. Ranne's (f. M. D. B. XV, 77) "Leben mertwurdiger und erwedter Chriften" flarte ibn auf, bag er immer noch ein Stlabe ber Welt und ber eigenen Liebe mar. Da bort er, fpat bon einem Rrantenbefuch beimfebrend, ben Rachtwächter fingen: "Seele, geh' nach Golgatha" und wird befehrt. "Befus hat mich mit bem Blit und Donner feines heiligen Gefetes vom Schlafe ber Ganben aufgewedt und mich mit bem Strome feines beiligen und unichulbigen Blutes begoffen und gereinigt." Bon jest an gab es fur ihn feine Philofophie und feine Philofophen mehr. "Stannend fah ich nach Bethfemane und Bolgatha, wo ber Belb mit Teufel, Gund' und Bolle ringt. Die Befchichte that fich auf por mir wie ein großes Buch, und bas Lamm, bas ermurget ift, lofte ein Siegel um bas andere." Aus bem praftifchen Argte wird jene "bochft eigenthumliche Ericeinung im Reiche Gottes, bon unbeschreiblicher Beweglichfeit, Frischeit, Berglichleit, bon in ihrer Art einzigen prattifchen Gaben für ben geiftlichen Umgang mit Menschen, allen unwiderftehlich, mit benen er in Berabrung tommt" (R. Rothe). Er fingt oft geiftliche Lieber auf ber Strage, erlaubt fich auch religiofe Territionen ber Rranten und beginnt "bas mahre Boll Gottes" in Conventifeln gu fammeln. Geine erften Belehrten maren Profeffionsvermanbte, Die Bebamme, ber Tobtengraber und ein Barbiergefelle, benen fich allmablich noch etwa 50 Andere jugefellten. (Bgl. be Balenti's Schriften: "Borlaufiger Bericht von der Gefchichte bes fogen, muftifchen Bereins in Stadt-Sulga" (1822); "Ginige Blide in unfere Zeit mit Sinficht auf die innere Befchichte bes fogen. mpftifchen Bereins in Stadt-Sulga" (1824) und bas ben lieben Bewohnern bon Stadt. Sulga gewidmete "Feierabendbuchlein fur Alle, Die fich nach ber mahren Rube fehnen" (1822, 4. Aufl. 1840). Diefe "religiofe Quadfalberei" brachte ihm, als Berwirrung ftiftenb, ben Frieben ber Familien 460 Balenti.

ftorend und bie Wirtfamteit bes Pfarrers untergrabenb, junachft eine Citation por bas Oberconfiftorium in Beimar. Er hat infolge babon feiner Schrift aber ben Berfall ber protestantischen Rirche" (1821, 2. Aufl. 1828) ein friedjames Debicationsichreiben an ben Generalfuperintenbenten Rohr vorangeschidt. Dem "ein Runger Belu ftedt bas Schwert in bie Scheibe, wenigstens braucht er es gegen niemand anders, als gegen fich felbft". Ueber Antrag des Oberconfiftoriums murben auf Grund bes Landesgefeges bon 1714, bas Conventitelwefen betreffend, alle Betversammlungen, welche die Grengen einer einsachen Sausandacht überschreiten, unterfagt. Da de B. fich nicht fugen wollte, ward er als unruhiger und die Staatsaewalt injuriirender Burger mit biergebntägigem Gefangnig beftratt. Aber erft als die Conventifel ber "Balentinianer" mit zehntägigem Gaffentebren jur Strafe bebroht murben, nahmen fie in Gulga ein Enbe. De B. folgte, nachbem er feine geiftesfrante Frau, Erneftine b. Trebeborf († 1842), in Gotha gurid. gelaffen, 1823 einem Rufe nach Duffelthal unweit Duffelborf als Sausargt an bie Rettungsanftalt bes Grafen Abelbert v. ber Rede-Bolmerftein (f. A. D. B. XXVII, 500). Bier gelangte er ju ber leberzeugung, bag phyfifche Befundheit mit ba moralifchen innig jufammenbangt, diefe aber mit bem Evangelio, bem Bod bom Rreug. Erfüllt bon diefem Gebanten entichlog er fich, analog bem Ber haltniß von Theologia naturalis und revelata, ber flinischen Debicin ein "Syftem ber hoheren Beilfunde" (2 Th. 1826 f.) an die Geite gu ftellen, wo runter er die Wiffenschaft von ber Gefundheit verfteht, welche die entfernten Ilfachen ber Rrantheit aus der Gunde herleitet und die radicalen Seilmittel bagegen aus der h. Schrift entlehnt. Die Jenaische Litteraturzeitung glaubte nicht anders, als bag ber Berfaffer biefes fogenannten Suftems an einem religiosphantaftifchen Schnupfen laborire. Seine enge Bugeborigfeit gu ben bietiftifcen Rreifen bezeugte er bamit, daß er ben 1. Theil in findlicher Liebe "Geren A. L. (August Tholud), ben zweiten bem Baftor Uhle in Belbra queignete. Er bat bamals auch bas driftlich angeregten Berfonen gaftlich fich öffnenbe herrenbaus in Radensleben befucht und Befanntichaft mit Bengftenberg gemacht (Bachmann, Bengstenberg I, 279). Als Tholud (f. A. D. B. XXXVIII, 55) 1829 bon Rom nach Salle gurudfehrte, mar er nicht wenig überrafcht, bafelbit ben ibm bon feiner pietiftifchen Runbreife ber befannten be B. vorzufinden, und noch bagu in bem bon ihm felbft bewohnten (Stegmannichen) Saufe. "De Balenti's Anwesenheit, fcbreibt er, erregt viel Auffehen und Lafterung. Bor meinem Saufe rufen fie: wo wohnt benn ber berrudte Doctor? Bott gebe, daß er nicht Collegien lefe. Sonft im Umgang ift er mir berglich lieb, obwol ich glaube, bas er noch immer fich fehr gern hort." Der Juftigcommiffar Beidemann in Salle entwirft bon ibm, ale bem Stiel bes pietiftifchen Rleeblattes Tholud, Guerife, v. Gerlach, folgendes Signalement: ein tleiner Mann mit hageren Bangen und blingelnden, ftechenden Augen, Die Lift und Scharffinn, Beift und Schwarmerei berrathen. Der Brund, ber ihn aus bem "fittlichen Lagareth" in Duffelthal in bie Stille bes Privatlebens jog, mar bas Bedürfnig ber inneren Sammlung far litterarifche Arbeiten. In Salle führte er fich junachft burch feine Schrift ein "Bottholb Salgmann, ber berftanbige Sallore ober Belprache fiber Die Umtriebe ber Rationaliften namentlich in Salle" (1830), ein Gegenfilld ju Beibemann's Bericht über die Umtriebe ber Frommler in Salle", worin es beißt: mit bem Berjall ber driftlichen, namentlich ber protestantischen Rirche fei es jest fo ang geworben, bag fie entweder aufe neue die Irrlehrer bon fich binausthun ober felbft untergeben muffe. In manchen Gemeinden fei ber geiftliche Steuermann theil's tobfrant, theil's berauscht, theil's wahnfinnig, ja er steht wohl gar mit Geeraubern in Bertehr, um die Mannichaft fur ein Judasgelb bem Geinde in bie Banbe ju fpielen. Ueberall aber mo biefes ber Fall ift, muffen bie Schiffs

nriche, ja selbst die älteren ersahrenen Matrofen auftreten und im Ramen ottes die Leitung des Schiffes selbst übernehmen. "Haben eure Sohne es für at befunden, die Schlacht bei Leipzig mitzumachen, fo eröffnet fich jeht ein ampfplat für sie, wo es noch wichligere b. h. geistliche Siege zu ersechten gibt." Ingefichts eines "allerliebsten modernen Beibenthums mit allen feinen äfthetischen Schlechtigkeiten" und der unaushaltsam um sich greisenden "mörderischen Seuche der Grato- und Gothomanie" ließ er in demfelben Jahre, ben Reugriechen bas Chriftenthum, den Altchriften das heidenthum zu zeigen, fein Buch "Sofrates und Christophorus" folgen, endlich fein bekanntestes und in mancher Sinsicht grundlegendes Wert "Medicina clerica oder Handbuch ber Paftoralmedicin"
(2 Th. 1831 f.), die weitere Ausschlung und Bollendung hoheren Beiltunde, mit ber Bestimmung, die Predigt und Lebre bes Ebangeliums mit benjenigen Lehrsäten ber Natur- und heiltunde, welche gur Erreichung bes mit benjenigen Lehrjagen ber Natur, und Heitrunde, weiche zur Erreichung best. Berussweckes der Seelsorge wesentlich nothig find, zweckmäßig zu vereinigen. Berussweckes der Seelsorge wesentlich nothig find, zweckmäßig zu vereinigen. Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's (f. A. D. B. XXXV, 208) solgend, ging de Ginem Ruse Chr. F. Spittler's Ginem Ruse Chr nach Basel. Er hielt sonntägliche Andachtsstunden in der St. Martinstirche, ichrieb für feine Auhänger ben "Grauen Mann" (1830—33), Fortsehung ber gleichnamigen Zeitschrift Jung-Stilling's, sowie ein Blättichen "Licht und Recht in Jerael", und gründete 1834 zu Riehen eine Pilgermissonsschule. Seinen neuen Landsleuten, benen er nicht bloß wie David vor Saul auf der hange neuen Landsleuten, denen er nicht bloß wie David vor Saut auf der Davie spielen wollte, hielt er vor: "Euer Kuhreigen weckt euch nicht auf von dem Todtenschlafe des Unglaubens, und stellte ihnen das Segen hochverrätherischer Todtenschlafe des Unglaubens, und stellte ihnen das Segen hochverrätherischer Todtenschlaft des Unglaubens, und stellte ihnen das Segen hochverrätherische Und sich von der ihn wegen dieser Meußerung Tidtig als "orthodozer Psarrer" bezeichnet wird), der ihn wegen dieser Meußerung reichtig als "orthodozer Psarrer" bezeichnet wird, der ihn wegen derifolios. ers neut der Gericht des iehoch weit nur gemeint und nicht genannt ersololos. richtig als "orthodozer Pfarrer" bezeichnet wird), der ihn wegen dieser Reuperung vor Gericht dog, jedoch, weil nur gemeint und nicht genannt, exfolglos, er-klärte: "Wer so, wie er, zweideutige, verleumderische Worte drechselt, der kann nicht Christi Diener sein und entweiht die Kanzel, die er besteigt" (Ueber den An-nicht Christi Diener sein und entweiht der har hieligen Universität Mosel 1834). nicht Gyrift Diener fein und entweint die Kanzel, die er besteigt (tieber den Anstrift bes Grauen Maines gegen Tehrer der hiefigen Universität, Basel 1834).
Dit Spittler wegen der Pilgerschule entzweit, dog de B. 1836 auf Einladung der ebangelischen Gesellschaft nach Bern, legte daselbst, was ihm weder in Berlinder etwangelischen Gesellschaft nach Bern, legte daselbst, was ihm was ihn weder in Berlinder etwangelischen Gesellschaft nach Bern, legte daselbst, was ihm weder in Berlinder etwangelischen Gesellschaft nach Bern, legte daselbst, was ihm weder in Berlinder etwangelischen Gesellschaft nach Bern, legte daselbst, was ihm weder in Berlinder etwangelischen Gesellschaft nach Bern, legte daselbst, was ihm weder in Berlinder etwangelischen Gesellschaft nach Bern, legte daselbst, was ihm weder in Berlinder etwangelischen Gesellschaft nach Bern, legte daselbst, was ihm weder in Berlinder etwangelischen Gesellschaft nach Bern, legte daselbst, was ihm weder in Berlinder etwangelische Gesellschaft nach Bern, legte daselbst, was ihm weder in Berlinder etwangelische Bern, legte daselbst, was ihm weber in Berlinder etwangelische Bern, legte daselbst, was ihm weber in Berlinder etwangelische Bern, legte daselbst, was ihm weber in Berlinder etwangelische Bern, legte daselbst, was ihm weber in Berlinder etwangelische Bern, legte daselbst, was ihm weber in Berlinder etwangelische Bern, legte daselbst, was ihm weber in Berlinder etwangelische Bern, legte daselbst, was ihm weber in Berlinder etwangelische Bern, legte daselbst, was ihm weber in Berlinder etwangelische Bern, legte daselbst, was ihm weber in Berlinder etwangelische Bern, legte daselbst, was ihm weber in Berlinder etwangelische Bern, legte daselbst, was ihm weber etwangelische Bern, legte daselbst, was der etwangelische Bern, legte daselbst, was der etwangelische Be noch in Basel gelungen war, ein formliches theologisches Examen ab und gründete, ben alten wahren Christenglauben ber Apostel und Resormatoren nicht in ber Deidenwelt, sondern vorzugsweise in der Christenheit, wo es nöthig ift, ins Leben zu rufen, eine Evangelistenschule "dur hoffnung in der Engi bei Bern", mit welcher auch eine von dem Arzte J. E. Riehans errichtete heilanstalt für dronische Krankheiten, besonders Rervenibel, in Berbindung stand. Er verband sich hier in zweiter Che mit der Pfarrerstochter Jucunde b. Brunn. Eine große Anzahl Schriften ascetischen, bogmatischen und polemischen Inhalts hat de B. in dieser Zeit ansgehen lassen. Der Erbauung dienten seine Erklärung ber Parabeln bes herrn (2 Th. 1841 f.) und ber Bergpredigt (1844), und "das ver paravent des Deren (2 29. 1021 (...) und der Gergerenge (Ichen Standpunkt felige Abbarufen der Kinder Gottes" (1840). Seinen dogmatischen (1841) in hat er bargelegt in seinen "Thesen fiber die Lehre von der Kirche" (1841), in bem Reuen Leben im Geiste" (1842), in der "Eschatologie" (1840), endlich in beimer Christischen Mantansfehre" (man malcher des bierte Ruch bie Se in seiner "Chriftlichen Glaubenstehre" (von welcher das vierte Buch, die So terologie, 1844 erschien, mährend die Anthropologie 1847 und die Bibliologi 1849 nachfolgten), einer Reproduction ber altsutherischen Dogmatit im Gege fat ju ber ungefunden Beltberklärungstheologie der Bileamiten biefer Ze Sein Lutherthum war und blieb doch immer pietiftisch temperirt. Er woll dem Separatismus abhold (vgl. feine "Beantwortung einiger Grunds und Leber frager, bie neuellen firchlichen Greioniffe im Contan Month Column fragen, die neuesten kirchlichen Greigniffe im Canton Baabt betreffenb" (184 tein Bionswachter, tein Sectenhaupt werden weber bei ben Stephanifchen,

462 Balenti.

bei ben Schlefischen Lutheranern, und hat bie reformirte Rirche fur eine mabre protestantifche Schwesterfirche gehalten, wenn er auch an ihrem Abendmahl Intheil ju nehmen Bebenten trug. Bie in feiner Glaubenslehre, fo bat er in gleichzeitig beröffentlichten Brofchuren ("begel-Strauf und ber Chriftenglaube" 1843; "Das Rleeblatt ber Biffenschaft: Schleiermacher, Marbeinete und be Wette" 1844; "Sendschreiben an meine Freunde, meine Schrift, bas Rleeblatt ber Wiffenschaft, fowie mein Berhaltnig gu be Bette betreffenb" 1844; "Das Rleeblatt ber Beiligfeit: Mohler, Schleiermacher, Ripich" 1845) einer unge gugelten Bolemit freien Lauf gelaffen. Go gegen ben Rationalismus, ibm nichts anderes als die Erbfunde, mit Mantel und Rragen behangt, gegen die Branntweinheft ber Speculation, gegen Schleiermacher und Begel als geiftliche burer und Chebrecher, unverschämte Liigner und Rarren, gegen Marbeinete als wiberlichen Affen eines gottvergeffenen Gelbstanbeters, gegen Baur als lafttragenben Gibeoniten im Reiche Gottes, gegen be Wette's Wiffenschaft als einen abge ichmadten, unlogischen Bortichwall, gegen die Tholud-Ribichifche Brriehre bon ber Gott verfohnenden Lebensgemeinschaft mit Chrifto, gegen Bed als einen ber ftiegenen, im hoben Grad fiberspannten und unflaren Menichen, gegen ben bon fleischlicher Chre aufgeblafenen Lude u. f. w. Da bie Bietiften an berlei Auslaffungen teinen rechten Gefallen fanden, fie vielmehr zu überhoren fchienen, fo fiel er nun auch über bie "Salemspilger" ber. Schon in ben beiben Schriften "Ricobemus und Phronimus" (1833) und in feinem frei nach Bungan's Chriftenreife bearbeiteten "Banberbuchlein fur Alle, Die fich nach ber Beimath febuen" (2 Th. 1833 und 46) hatte er auf die Ginfeitigfeiten und Berirrungen ber Rainsheiligen hingewiesen und bor ben Taufdungen apotalyptifcher und prophe tifcher Schwarmerei gewarnt. Unter bem Titel "Das Myfterium ber Bosbeit" (1841) enthullte er eine ichwarmerifche Grauelgeschichte aus ber neueften Beit, richtete "Worte ber Rlage und Ermahnung an Die Baster Diffion" (1844), ihren Inspector Soffmann und ihren Lehrer Oftertag (f. M. D. B. XXIV, 520), fomie ein "Senbichreiben an ben Oberfthelfer Linder in Bafel" (1849), ben herrichfüchtigen Tyrannen und falichbefehrten, frommen Schalfenarren. Bulett tam er auch mit bem befreundeten und felbit bann, als ichon Bieler Bergen gegen ibn ertalteten, noch treuen Chriftoph Blumbardt, Pfarrer in Dottlingen, als ber ihm gugemuthet hatte, fein Roth- und Gulfebuchlein über "bie Ghe" (1843, 2. Aufl. 1885) aus bem Buchhandel ju nehmen, ober boch etliche Bogen ju andern, auseinander. Als vom Teufel am Rarrenfeile herumgeführter geifilicher Don Quigote von ibm berichrieen und fogar bei feinem Confiftorium ber flagt, fab Blumhardt fich jur Berausgabe einer "Bertheidigungsichrift" (1850) gedrangt, worin es von de B. heißt, daß er's mit der Bahrheit wie mit ber Berleumbung leicht nehme und blind fei gegen die Satansichlingen, je mehr it bie Leute bem Teufel, als bes herrn Chriftus Schaferhund, jumerfe. Die Bie tiften faben nachgerabe in be B. ben Satansengel, ber auch die Glaubigen mit Fauften fchlagt. Go mit Allen zerfallen, gerfiel er gulegt auch mit fich felbft. In Beiftesnacht, Gemiffenenoth, ohne Blaube und Soffnung, ein zweiter Francisco Spiera, (beffen Schredliches Lebensenbe er felbft im 3. Buche feiner Dogmatit mitgetheilt hatte), bagu ofonomisch bedrangt, lebte er viele 3abre in tieffter Burndgezogenheit bor ben Thoren Bafels. Bon Spittler getroftet und burch bie treue Beiftespflege eines jungeren Seelforgers, ber ibm felbft von fraber her Bieles verbantte, wieder aufgerichtet, beichloß er vereinfamt und vergeffen, am 8. Februar 1871 fein friedelofes Leben.

Borftehender Artitel ift jumeift ans be Balenti's Schriften geschapft. Die Lebensftige in ber Beitschrift "ber treue Edart" (1878) von Brandt ift bem

Unterzeichneten nur im Auszuge zugänglich gewesen. J. Kober hat in seiner Biographie Spittler's (1887) de B. einen Abschnitt (S. 102—8) gewidmet. G. Frank.

Balentin, ber b. B., Abt und Bifchof beiber Ratien im 5. Jahrhundert, eine ben legten Beiten ber Romerherrichaft in ben Donauprovingen Ratien und Roricum angehörenbe Berfonlichleit, welcher vielleicht fur Ratien ein abnliches Apoftolat jugefchrieben werden barf, wie furg barauf bem b. Geverin fur Roricum. So unbebingt an B. als einer hiftorifchen Berfonlichkeit feftauhalten ift, fo finb Die wirklich beglaubigten Nachrichten über ibn boch febr burftig; fie bestehen aus turgen Angaben in Eugippius' vita Severini, in bes Benantius Fortunatus vita S. Martini, und fpater in Arbeo's vita S. Corbiniani. Darnach mirtte er um Die Mitte bes 5. Jahrhunderte ale Bifchof beiber Ratien, und gwar wird als Sauptichauplat feines Wirfens Dais bei Meran genannt, wo er ein Rlofter leitete und auch fein Grab fand. Als dann in ber erften Galfte bes 8. Jahrhunderts die Langobarben ben fublichften Theil von Baiern für langere Beit befehten, brachten fie bie Leiche nach Trient, bis ichlieflich ber lette Mailulfinger Zaffilo III. Diefelbe 768 nach Baffan übertragen ließ. Sier murbe fie in fpateren Jahrhunderten wiederholt erhoben, u. a. im 3. 1120, und eine angeblich bei Diefer Gelegenheit im Sarge gefundene Bleitajel bietet nun allerdings in einer uns noch überlieferten Inschrift nabere Rachrichten über B., nach welchen Bapft Leo I. (440-61) ibm bie bijchoflichen Bollmachten übertragen babe, und fein Birten hauptfächlich an Baffau gefnupft erscheint. Die Glaubwürdigfeit biefer gangen Sache ift immerbin zweifelhaft, obicon fie in neuefter Beit nicht ungeschickt beitheidigt murbe. In jedem Falle aber, mag biefe Paffauer Localtradition echt ober unecht fein, fteht B. in feinem directen Bufammenhang mit der Bifchof8reibe auf bem Stuble bon Paffau, begw. von Laureacum (Lorch), wo biefer Sit fich porber befant. Geine Berehrung in ben bairifchen Stammlanben mar Abrigens eine geitlich weit gurfidreichenbe und viel verbreitete. Als Tobestag gilt ber 7. Januar.

Bgl. (Dr. Rirfchl), der Gl. Balentin, erfter Bifchof von Paffau und Rhatien. Maing 1889 (wo auch weitere Litteraturangaben fich finden).

Sunnay

Benner. Balentin: Gabriel Guftab B., berühmter Phyfiolog, murbe am 8. Juli 1810 bon inbifchen Eltern (als Sohn eines Golbichmieds) ju Breglau geboren. Er befuchte bas Maria-Magbalenen-Ghmnafium feiner Baterftabt, wo er ichon als 17jabriger Inngling einen in griechischen Diftichen geschriebenen Gludwunsch jum Geburtstage bes Rectors Rluge im Drud erscheinen ließ. 1828 begann er gleichfalls in feiner Baterftabt bas Studium ber Medicin und Raturwiffenichaften und widmete fich mit befonderer Borliebe phyfiologischen und mitrofcopischen Studien unter Burfinje. 1832 erlangte er mit ber Differtation: "Historiae evolutionis systematis muscularis prolusio" bie Doctorwurbe. Gin Jahr ipater lieg er fich ale Argt in Breslau nieber, fette gugleich feine unter Purfinje begonnenen wiffenichaftlichen Arbeiten fort und machte erft 24 Jahre alt gemeinfam mit biefem die beruhmte Entbedung ber Flimmerbewegung. Gine balb barauf vollendete Abhandlung "Histiogenia comparata" über die Entwidlung ber Pflangen und Thiere, ein Manufcript von 1050 Seiten mit 40 Tajeln eigener Reichnung und 50 Geiten Erflarung, erwarb ihm neben ichmeichelhoftefter Anerlennung Alexander b. Sumbolbt's ben großen Breis von 3000 France far Experimentalphyfiologie feitens bes "Institut de France", fodaß B. badurch in bie Lage fam, die Roften für ausgebehnte miffenichaftliche Reifen gu bestreiten. Fortab widmete er fich ausschließlich wiffenschaftlichen, besonders phufiologischen Studien, ale beren Ergebnig er eine Reihe gerabezu bahnbrechenber In

theils in Geftalt von Heineren Abhandlungen theils als umjangreiche Berte beröffentlichte. Wir heben baraus u. a. hervor: "Gandbuch ber Entwidlungs geschichte bes Menschen mit vergleichender Rudficht ber Entwidlung ber Cauge thiere und Bogel" (Berlin und Paris 1835); "leber ben Berlauf und die letten Enden ber Rerven" (Bonn 1836); "leber Mechanit bes Blutumlaufe" (Leipzig 1836). Diefe Schriften verschafften ihrem Autor einen folden Ruf, bag er faft gleichzeitig an brei Universitäten, Buttich, Dorpat und Bern, Berufungen als orbentlicher Profeffor ber Phpfiologie erhielt. Die beiden erfteren fchlug er aus, weil er in die baran gefnubite Bedingung bes Confessionsmedlels nicht willigte und entschied fich für Bern, wo er bon 1836 ab in ununterbrochener Folge 45 Jahre lang in jegensreicher Beife als Lehrer und Forfcher witte Sier betleidete er einige Jahre lang noch das Lehramt ber Anatomie, feierte 1876 fein 40jahriges Amts- und 1882 fein 50jahriges Doctorjubilaum, mußte aber, an einem Schlaganfall erfrantt, im Berbft 1881 feine Memter nieberlegen und ftarb am 24. Mai 1883. - B. gebort ju ben bebeutenbften Phyfiologen bes 19. Jahrhunderte. Geine glangenden Leiftungen, die faft alle Bebiete biefer Specialbisciplin betreffen, ftempeln ibn ju einem Belehrten und Forfcher erften Ranges. Die Lehre vom Blut und ber Blutbewegung, von ber Athmung, Die Mustel- und Rervenphyfiologie berbanten ihm wichtige Reuerungen und Bereiche rungen; er entbedte 1844 die biaftatifche Rolle bes Bauchfpeichels bei ber Ber bauung ber Rohlehybrate, verwendete bas polarifirte Licht bei ber Difrofcopie, wodurch er gur Berfeinerung ber Technit berfelben nicht wenig beitrug, liefette eine große Reihe von Arbeiten gur Phyfiologie ber Sinnesorgane, namentlich bes Befichts, bes Befchmads, bes Beruche und ber Taftempfindung, ferner jabl reiche Auffage toricologischen Inhalts u. v. a. Die Titel einiger ber bezüglichen Schriften find: "De functionibus nervorum cerebralium et nervi sympathici libri IV" (Bern und St. Gallen 1839); "Beitrage gur Anatomie Des Bitteraales (gymnotus electricus)" (Reufchatel 1841); "Anatomie du genre Echinus" (ebb.); "Die Untersuchung der Pflanzen- und Thiergewebe im polarifirten Licht (Leipzig 1861); "Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Nerven- und Mustelspftems" (ebb. 1863); "Berfuch einer physiologischen Bathologie der Rerven" (ebb. 1864); "Berfuch einer phyfiologifchen Bathologie bes Blutes und der fibrigen Rörperfafte" (ebd. 1866); "Die phyficalifche Unterfuchung bet Bewebe" (ebb. 1867). Um befannteften ift Balentin's werthvolles "Lebrbuch ber Phyfiologie bes Menichen" (Braunichmeig 1844, 2 Bande; 2. Auft. ebb. 1847-50), fowie ein Auszug baraus unter bem Titel: "Grundrif ber Phofiologie bes Menichen" (ebb. 1846; 4. Aufl. 1854). - Bon 1836-43 gab B. ein "Repertorium für Anatomie und Phyfiologie" heraus. Außerdem ruhren bon ihm zahlreiche fleinere Journalartifel, Abhandlungen und Auffate in größeren Sammelwerten ber, 3. B. im Berliner enchtlopabifchen Borterbuch ber meb. Wiffenschaften, in Schmidt's Jahrbuchern, Joh. Muller's Archiv f. Physiologie, Bagner's Sandwörterbuch ber Physiologie, Beder's Unnalen ber Beiltunde n. d.

Bgl. noch Biogr. Lexiton herborr. Aergte VI, 56 und Die dafelbft genannten Quellen. Pagel.

Balentiner: Chriftian August B., evangelischer Theologe, geboren am 26. Juni 1798 in Flensburg, wo sein Bater seit 1797 Dialonus, seit 1825 Hauptpastor an St. Marien, als origineller Prediger besannt, † am 17. November 1836. B. studirte Theologie seit 1818 in Kiel und Jena und bestand das theologische Amtsexamen auf Gottors 1822. Rachdem er dann in Dresden Haussehrer gewesen, ward er 1824 Katechet an der deutschen Petrifirche in Kopenhagen, 1828 Hauptpastor in Heiligenhasen in Holstein und ward dann 1837 zum Rachsolger des Baters als Sauptpastor an der St. Mariensirche in

Fleneburg gewählt. 1850 theilte er bas Schidfal mit fo vielen beutschgefinnten Beiftlichen Schleswig-Bolfteins von ber wieber jur Berrichaft gelangten banifchen Regierung von feinem Umte entlaffen gu werben. Er jog nun nach hamburg und lebte fortan bier als Privatlehrer bis an feinen Tob, 27. Marg 1864. Er galt als ausgezeichneter Brebiger und geiftreicher, origineller Mann. Bon feinen Schriften nennen wir: "Bon ber Liebe guter Menichen gu ben Baumen". Gine Bredigt, (1829), nebit anderen Gingelpredigten. "Erinnerungen aus Rriegsund Friedenszeiten" (1851); "Rleine Monologen über bie Religion unferer Beit. Mus ber Muftit und bem geben, nebft Beitragen aus befannten und unbefannten Moftilern" (1854); "Bahl und Fuhrung auf bem Wege nach ber Religion ber Butunft" (1856). Unter dem Pfeudonym Beterfen : "Bufallende Gedanten auf bem Bege jur Jenaer Jubelfeier und bem Samburger Rirchentage (1859); "Zagebuch eines chriftlichen Platonifers" (1861); "Blotin und feine Enneaben" in Theol. Studien und Rritifen (1864, S. 1). Aus bem Italienischen überfette er &. D. Bueraggi, Beatrice Cenci. Gine Ergahlung aus bem 16. 3ahrhundert (1853), 2 Theile. Außerdem lieferte er viele Journalartifel.

Lübler-Schröder II, 644. — Alberti II, 494. — Hamburger Schriftstellerlez. VII, 480. — Bon Balentiner selbst: Meine Absehung vom Amte als Hauptpastor zu St. Marien in Flensburg im Altonaer Merkur 1850, Ar. 266.

Balentiner: Friedrich B., Mathematiker, geboren am 25. August 1756 ju Boren in Angeln (Schleswig-Holskein), wo sein Bater Prediger war. Er studirte Mathematik und promodirte 1783 in Kiel zum Dr. philos. (Diss. inaug.: "Commentatio in muniendi formam a Montalembert excogitatam. Pars prior"). 1784 habilitirte er sich dann als Privatdocent an der Universität daselbst und ward dann Adjunct der philosophischen Facultät, 1787 prof. extraord. der Mathematik und Aftronomie, 1797 ord. Im Rebenamt war er zugleich tönigl. Branddirector sie die Aemter Kiel, Bordesholm und Eronshagen, worin er sich viel Berdienst erwochen. 1797 ward er auch Aedil der Universität. Er starb am 29. Juli 1813.

Bon ihm erschienen: "Beschreibung ber Sternbilder" (1785); "Berechnung über den Werth der Zinsen des Bermögens" (1787); "Ueber das Studium der mathematischen Wissenschaften" (1797). Seine Concurrenzabhandlung: "Ueber die zwedmäßigsten Brandanstalten in großen Städten" (Hamburg 1797) ward von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Kopenhagen mit dem ersten Preis gekrönt. In Niemann's Blättern für Polizei und Cultur 1789 ist von ihm ein Artikel: "Ueber die Feuersgesahr bei öffentlichen Facelzügen".

Rorbes S. 368. — Labter-Schröder II, 645. — Schl.-holft. Proving.-Ber. 1814, 2, 141. — F. Bolbehr, Rieler Projefforen S. 59. Carftens.

Balentini: Georg Bilhelm Freiherr v. B., toniglich preußischer Generallieutenant, am 21. August 1775 geboren und im Cabettencorps zu Berlin erzogen, aus welchem er als einer der vorzüglichsten Zöglinge dem Jägerregimente überwiesen wurde, dem sein als Oberstlieutenant und Gouverneur des Berliner Invalidenhauses im Jahie 1807 gestorbener Bater damals als Stadsossicier, später als Commandeur, angehörte. Mit diesem Regimente nahm er von 1792 bis 1794 am Kriege gegen die französische Kepublik theil; in einem der Gesechte vor Landau, welche den Feldzug vom Jahre 1793 beendeten, ward er verwundet. Als das Regiment in seine kleinen Friedensgarnisonen in der Mark zurückgesehrt war, beschloß B. seine während des Krieges gemachten Criahrungen zu Rutz und Frommen seiner Kameraden schriftstellerisch zu verwerthen; er verjäßte eine "Abhandlung über den kleinen Krieg und über den Gebrauch der

466 Balentini.

leichten Truppen mit Rudficht auf ben frangofifchen Rrieg bon einem preugifden Dificier", bas erfte Buch, welches im bergangenen Jahrhundert über ben Begenftand erschienen ift. Um auch für die Berwendung ber Cavallerie bei ben pon ibm gefchilderten Dienftverrichtungen fachgemage Unleitung geben gu tonnen, feste er fich mit einem Officier diefer Baffe, bem Major b. Brentenhoff, in Berbindung, diefer verfah Balentini's Arbeit mit Anmertungen. Der erften 1799 erichienenen Auflage folgten balb mehrere. Auch mit Berenhorft, welcher als militarischer Schriftsteller fich eines großen Rufes erfreute, trat er in Berbinbung und befuchte ibn bon feiner Garnifon Belig aus in Deffau (Allgemeine Militarzeitung Rr. 96, Darmftadt 1893). Bis jum Jahre 1812 blieb er mit ihm im Briefwechfel. Mus ber Beit ber Bugehörigfeit gu ben Jagern und bes Aufenthaltes in ber Dart ftammen auch Balentini's Begiehungen gu Pord, feinem in Mittenwalbe wohnenben Commandeur, ber ihm bis an fein Enbe gewogen blieb und ben B. noch nach ben Befreiungefriegen in Rlein-Dels besuchte. Des Letteren wiffenschaftliche Bestrebungen, von denen auch eine ohne Nennung seines Namens veröffentlichte Schrift "Militärische Fragmente vorzüglich in Beziehung auf den kleinen Krieg und leichte Truppen" (Berlin 1802) zeugt, veranlagten, bag er im 3. 1804 als fibergabliger Quartiermeifter Lieutenant nach Botsbam in ben Generalftab berfest murbe. 3m 3. 1805 rudie er jum wirklichen Quartiermeifter-Lieutenant und jum Stabscapitan auf, bei ber ftattfindenden Mobilmachung mar er ber in die frantifchen Befitungen porgeichobenen Abantgarbe jugetheilt. Bei bem nämlichen Beerestheile befand er fic 1806, machte in ber Umgebung bes Pringen Louis Ferbinand bas Befecht bei Saalfelb mit, welches er fpater, um ben Bringen gegen feine Angreifer au ber theibigen, ohne Rennung bes eigenen Ramens, in einer Heinen Schrift (Das Gefecht bei Saalfeld, Germanien) geschildert hat, befand fich in ber Schlacht bon Jena beim Fürften Sobenlobe, fam auf bem Rudjuge ju Blucher, entging, ba er nicht ju bem Capitulationscorps geborte, ber Rriegsgefangenichaft und gelangte über Ropenhagen und Belfingfors nach Ronigsberg. Auf bem Rriege Schauplage in Breugen leiftete er gute Dienfte und wurde jum Dajor beforbert. Als 1809 Defterreich ben Rampf gegen Napoleon aufnahm, trat er in bal f. f. Geer, wohnte als Abjutant bes Prinzen von Oranien, bes nachmaligen Ronigs ber Rieberlande Wilhelm I., ben Schlachten von Afpern und Bagram und bem Treffen bon Inaim bei , vertaufchte fobann ben ofterreichifden Dienft mit bem ruffifchen, nahm in biefem an zwei Felbzugen gegen bie Enrfen, namentlich an bem langwierigen Rampfe um Ruftichut im 3. 1810, Theil und ward 1811 mit bem erworbenen Oberftlieutenantsrange bon neuem in Preugen angestellt, wo er bem Rronpringen und bem Pringen Friedrich bon Breugen Unterricht ertheilte und eine Beitlang die Erziehung des Pringen Friedrich von Dranien leitete.

Als zu Ansang des Jahres 1813 König Friedrich Wilhelm III. nach Breslau ging, begleitete B. ihn borthin, bei Beginn der Feindseligkeiten kam er als Oberquartiermeister zu Yord, mit dem er im besten Einvernehmen stand; von einem Einflusse auf die Entschließungen seines Generals war sreilich wenig die Rede, dieser besahl und seine Untergebenen gehorchten. Balentini's Cabe, die Beisungen seiner Borgesehten aufzusassen, sie durchzuarbeiten und weiterzugeben, machte ihn indessen zu einem werthvollen Gehülsen für seinen General; seine eigene, mehr ausgleichende als entschiedene, mehr vermittelnde als selbstwillige Sinnesart verhalf manchem ärgerlichen Borsalle im hauptquartiere zu einem leiblichen Abschlusse. Dieser Berhältnisse ungeachtet kam B. in die Lage, sür Jord's Handeln eintreten zu müssen, wodurch er in einen Zwist mit Eneisenan gerieth (h. Delbrück, Das Leben des Feldmarschasses Brasen Reithardt von

neifenau, 4. Banb). Diefer fprach fich ju Golfen am 3. September 1813 gegenaber in folder Beife aber Dord's Rudjug bom 23. Auguft aus, bag ihn am 5. jenes Monale bon Gorlig aus in ftarten Ausbruden aufforberte, ine Meugerungen gurudgunehmen. Schon am 6. empfing er bon Gneifenau ne ebenjo beftige Erwiderung und nur die friegerischen Greigniffe wie die Entrnung, welche bie Streitenben von einander ichied, verhuteten einen Zweitampf. Die raumliche Trennung der beiben Widersacher ruhrte baber, daß B. ju Bulow erfett worden mar. Der Befehl mar ichon mahrend bes Waffenftillftandes erangen, Die Ausführung wurde aber mit Rudficht auf Dord's Bunfche bis im September verschoben. Bei Bulow fuhlte B. fich fehr wohl. Es mar ein nberer Beift, ber in diefem Sauptquartiere maltete, als ber im Dord'ichen berrhende; man tonnte auf die Jago geben und einen gandebelmann befuchen, lebte ngenirt und in guter Gintracht. Es waren das Buftanbe und Berhaltniffe, e Balentini's Gigenart mehr jujagten als bas Leben mit Dord. Schroffheit, arte und rudfichtslofes Daraufgeben pagten nicht für feinen Charafter, welchen eiche (g. v. Weltzien, Memoiren bes Generals v. Reiche, II, 20, Leipzig 1857) ei feiner Befprechung bes Angriffes auf Arnheim (December 1813) "etwas einlich" nennt. Im Beginne des Jahres 1814 fehrte B. indeffen ju Pord atte fich bas Berhaltnig swifden Dord und bem Blucher'ichen Sauptquartiere perichlimmert, daß ein Bechfel unter ben Berfonlichfeiten nothwendig erichien. 18 B. Die Rachricht erhielt, bag er auserfeben fei Bielinsty ju erfeben, trug Boben, bem Generalftabechef bes Generals bon Bulow, bor, bag er bei feiner tellung ju Gneifenau nicht ber richtige Mann ju fein glaube, der ein befferes inbernehmen ju Wege bringen tonne. Boyen fab fich baburch beranlagt, am 1. December von Bommel aus an Gneisenau ju fchreiben, worauf biefer antortete, daß er die Streitfrage bis nach Beendigung bes Rrieges auf fich beuben laffen werbe. In einem aus Dormans bom 9. Februar 1814 batirten Briefe bot darauf B. Gneifenau unmittelbar die Sand jum Frieden. Gneifenau's Intwort ift nicht bekannt; bei feiner jugleich heftigen und ebelen Sinnegart ift ngunehmen, daß bie Streitagt endgiltig begraben murbe. Dord empfing B. mit Ater Freundichaft, ihr Bufammenfein bauerte aber nicht allzulange, benn balb othigte eine Berwundung Letteren, den friegerifchen Greigniffen eine Zeitlang ernzubleiben. Er empfing fie burch einen Schuf in bas Bein am 28. Februar ei Derb, als er mit Blucher und Gneisenau auf Erfundung ausritt. Als ford die Rachricht von seines Generalstabscheis Unfalle erhielt, wetterte und chalt er, "bas feien Sufarenftreiche", und B. mußte ihm in ber Stille recht eben, aber er hatte geglaubt, fich von bem Ritte nicht ausschließen gu burfen. 3. G. Dropfen, Das Leben Dord's, neue Ausgabe, Berlin 1852, 2. Th., G. 501.) Den Gingug in Baris tonnte er ichon wieder gu Bierde mitmachen, gu biefer Beit purbe er jum Generalmajor beförbert.

Während des Feldzuges vom Jahre 1815 war er Billow als Chef des Generalstades beigegeben und ihm mißt Gneisenau die Schuld daran bei, daß Billow mit dem ihm unterstellten 4. Armeecorps am 16. Juni bei Ligny nicht zur Stelle war, denn B. hätte dasür sorgen müssen, daß der Stad des Armeecorps wie am 14. angeordnet war, nach Hanut verlegt wurde; dann würde er vort nicht vergeblich gesucht sein, aber das Wohlleben in Lüttich habe B. geessellt. Auch Büllow war mit den Leistungen seines Stadschess nicht zusrieden. Am 25. Juni schreibt Gneisenau an Bohen: "Meine Pslicht ist es, zu sagen, daß es mit B. als Ches des Generalstades bei einem künstigen Kriege nicht mehr zeht und auch in diesem gegen einen gefährlichen Feind hätte er nicht gewählt verden bürsen." Billow selbst habe es nun eingesehen und gebeten. B. einem

468 Balentini.

Generalstabsofficier von Rang zuzuordnen. Lütow (f. A. D. B. XIX, 722) sei bereits hingeschickt, vorgeblich wegen Balentini's Erkrankung. Gneisenan's Schlußurtheil über B. lautet, daß er die Art habe, die Truppen weit ause einander zu legen um sie bequem ernähren zu können, daß er sie nicht auftrengen wolle, daß er zuviel den Förmlichkeiten huldige und das Erlernte nicht zu vergessen wisse. (Delbruck a. a. D.) Clausewis pflegte B. den Schulmeister

au nennen.

Die nachfolgende Friedenszeit gewährte Letterem Die Duge, gang feinen Reigungen zu leben. Er warb junachft Commandant in Blogan und, nachbem er 1824 jum Generallieutenant aufgerudt mar, im 3. 1828 General-Infpecteur bes Militar-Erziehungs- und Bilbungswefens. Damit tam er in eine für feine Eigenart febr paffende Stellung. Gin genauer Renner ber Berhaltniffe, ber fpatere Beneral v. Solleben fagt über ihn (Militar-Bochenbl. 1892, 1. Beibeit, 6. 24): "B. war burch feine Bilbung, fein Berftandnig und fein humanes Befen im hohen Grabe far bie Stellung eines Generalinfpecteurs geeignet. Dare er bies langere Beit und frifcher gemefen, fo hatte er bie nothwendigen Reformen icon ju jener Beit ins Leben gerufen, nur bejag er nicht bie Rroft ben Biberftand gu brechen, welcher fich erfahrungsmäßig jeder Reform entgegenftellt." Ginen Theil ber ihm bergonnten Duge fullte er mit ichriftftellerifden Arbeiten aus. Rachbem er junachft ben "Berfuch einer Befchichte bes Feldjuges bon 1809 an ber Donau" (Berlin 1818) veröffentlicht hatte, ericien feit 1820 fein mehrfach aufgelegtes hauptwert "Die Lehre bom Rrieg". Daffelbe befteht aus brei Theilen. Der 1. bringt unter bem Titel "Der fleine Rrieg und bie Befechtslehre" ben Inhalt bon Balentini's oben ermahnter Erftlingearbeit; ber 2. behandelt in zwei Banden ben großen Rrieg; ber 3., ber Turtentrieg genannt, ichildert diefen unter besonderer Bezugnahme auf des Berfaffers eigene Erfahrungen; bie fpateren Auflagen gieben auch bie Ereigniffe ber Jahre 1828 und 1829 in Betracht. Ohne Rennung feines Ramene ließ er noch "Grinnerungen eines alten preußischen Officiers aus ben Feldzugen bon 1792, 1793 unb 1794 in Frantreich und am Rhein" (Blogau und Leipzig 1833) ericheinen. Gine Lebensbeichreibung feines Gonners Dord, welche er ju fcreiben begonnen balte, blieb unvollendet. B. ftarb am 6. Auguft 1884 gu Berlin.

Militar = Bochenblatt Rr. 949, Berlin 1834. — Reuer Refrolog ber Deutschen, 12. Jahrgang 1834, Beimar 1836 (Cobrebe). B. Poten.

Balentini: Dichael Bernhard B., Argt und Raturforfcher, in Biefen am 26. November 1657 geboren, ftubirte bajelbft feit 1675, murde, nachdem er 1680 bie Liceng gur argtlichen Praxis erhalten hatte, 2. Barnifonsargt in Philippeburg, tehrte aber 1682 ju weiterer Berbollfommnung nach Giegen jurud, machte 1685 langere wiffenschaftliche Reifen, auch nach bem Auslande, Frantreich, Solland und England, erwarb 1686 in Biegen Die Doctormurbe und fibernahm 1687 bafelbft ben Lehrftuhl ber Phpfit, ben er 10 3abre fpater mit einer Brofeffur ber Mebicin bertaufchte. Er entwidelte in biefer Gigenfchaft eine fo außerordentlich erfolgreiche fchriftftellerifche und prattifche Thatigteit, bak er als bas angesehenfte Ditglied ber medicinischen Facultat galt, und ibm 1720 bas Geniorat und Defonomie-Inspectorat ber Universität übertragen murbe. 1728 murbe er jum faiferlichen Leibmedicus, fpater noch jum Comes palatinus und Director ephemeridum ber f. t. Leopoldino-Rarolinifchen Alabemie ernannt, beren Mitglied er feit 1683 war. B., ber auch feit 1704 Mitglied ber Berliner Mademie ber Wiffenschaften und feit 1717 ber Royal Society war, ftarb am 18. Marg 1729. Er hat fich jowohl als Argt, wie als vielfeitiger Raturforscher einen Ruf erworben. In ber Debicin ift er befannt als borgoglicher Bearbeiter verschiebener gerichtlich-medicinischer Gegenstände unter ben Titeln: ben Ruf als Lehrer der Philosophie am Hosgymnasium zu Köwen. Hier las er seit 1609 canonisches Recht, erward am 28. September 1610 die Winde eines Dr. iur. utr., im J. 1621 die ordentliche Prosessur des canonischen Rechts neben Heinrich Zoes. Zugleich war er dreizehn Jahre lang Präsect des Collegium Windelius. Er wurde begraben in St. Peter. Außer einer Schrift "De benesiciis libri IV", welche sein Resse gleichen Namens zu Mecheln 1646. 4. herausgab, versaste er: "Paratitla sive summaria et methodica explicatio Decretalium d. Gregorii P. IX.", Lovan. 1628, 1632, ein auf die Decretalen Gregor's IX. sich stützendes Lehrbuch des canonischen Rechts, bessen neue nach dem Tode des Versassers in verschiedenen Ländern erschienene Auslagen die weite Berbreitung beweisen. Reben diesen Werken gab er Werke von H. Zoesius heraus.

Witte, Diarium ad a. 1636. — Foppens, Bibl. I, 60 (giebt noch handschriftlich vorhandene Werke an). — Ban ber Meersch in Biogr. nat. V, 492.

— Meine Gesch. III, 693.

v. Schulte.

Balvajor: Johann Beithard Freiherr v. B., Siftorifer, Topound Ethnograph, geboren ju Laibach (Rrain) am 28. Mai 1641, † am 19. September 1698, fammt aus einer um 1530 aus Bergamo (3talien) nach Rrain und Unterfleiermart eingewanderten Abelsfamilie. Geine frainifchen Borfahren ericheinen querft auf Schlog Gallenegg \*) bei Sagor (Obertrain) feghaft und führte er auch baber bas Prabicat "ju Ballnegth" fowie bie weiteren: ju Reuborff, herr ju Bagensberg und Liechtenberg, von diefen feinen felbft erworbenen Befitungen. Er mar von 24 Rindern feines Baters Bartholomaus bas gwölfte aus beffen zweiter Che mit Anna Maria Freiin bon Rauber. Bis zur Boll. endung bes philosophischen Curfes ftubirte Job. 29. an bem Collegium ber Befellicaft Befu feiner Baterftabt, um bann gar balb (1666) ber Sitte ber Beit entsprechend, feine Bilbungereife angutreten, und "er reifte", wie ihm ein geit= genoffischer Boet (Chriftoph Wegleiter) nachruhmt, "wie nicht viel von feinem Stande reifen". B. burchaog Italien, Franfreich, wieberholt Deutschland, ja er ging (1669) bis nach Afrifa. Sier mar es, bag ibm (am 15. Juli) ein bornehmer und gelehrter Dohamebaner, Ramens Ali Saifa, ber in hohem Unfeben ftanb, Die Bereitung eines ftarten Giftes und beffen Birfung als ein Beheimnig gegen Mittheilung anderer, ben Afritanern nicht befannter, Geheimniffe anbertraute. Beimgefehrt um die Angabe biefer Giftbereitung wiederholt erfucht, bermeigerte aber B. Diefelbe, "benn", fagte er, "mein Gewiffen will mir nicht erlauben , eine fo hochschabliche Sache jur Gefahrbung vieler Denichen Lebens gemein ju machen und bem bollifchen Morbgeift ober beffen Creaturen und Bertgeugen bamit einen Borichub gu thun." Abgefeben babon, bag er bon biefen Reifen fich im allgemeinen einen reichen Biffens- und Erfahrungsichat mitgebracht, ber fich bann in feinen Schriften fpiegelte, fo lag ber größte Bewinn, ben er felbft, beziehungeweife feine engere Beimath (Rrain) baraus jog, in ber wehmuthigen Erfenntniß, bag er überall unter ben Gebildeten feiner Tage bie "falfche Meinung" borgefunden, "als mare biefes Bergogthum (Rrain) ein ichlechter, fleiner, unbeträchtlicher Bintel ber europäischen Erbe, ganglich bon luftbaren Stabten und prachtigen Schlöffern leer und alfo anbern Lanbern nicht gleich ichabbar". Diefe falfche Meinung gu miberlegen und jugleich auch, "weil viele bon ben Rrainern einem Durchreifenben wenig bon ihrem Lande ju fagen wiffen", faßte er ben großartigen Entichlug, in einem umfaffenden und auf mehrere Folianten berechneten Brachtwerfe Land und Leute in Rrain, Die Be-

<sup>&</sup>quot;) heute im Besihe bes herrn Franz Praichnifer, ber auf dem Borplage bes von ihm errichteten, schon von Balvasor als heilkräftig geschilberten Warmbades Gallenegg bem Anbenten bes unvergestlichen Patrioten einen Gebachtnisobelisten gewihmet hat.

B. wird als ein gütiger und heiterer Mann geschildert. Seine Beobachtungen theilte er gern mit; so benutte seine Bemerkungen zu Lucrez Giffen (Obertat Gisanius) in seiner Ausgabe des Lucrez, die 1566 zu Antwerpen erschien und öfter wieder gedruckt wurde, so 1595, 1597 und 1611. Sie gehört zu den besten derartigen Arbeiten der damaligen Zeit, wie Schirmer (s. A. D. B. IX, 182) bemerkt, aber J. Scaliger warf dem charakterlosen Giffen dreifte Plagiat vor. Cicero und Bergil, die Lieblinge Balerius', waren auch die Borbilder sur seinen Schristen und lateinischen Gedichte. Er schried klar und bestimmt im Gegensatz zu der affectirten Kürze und anspruchsvollen Dunkelheit der Nachahmer von Lipsius. In seine Borlesungen slocht B. gern Bemerkungen aus der Ethik und Physik ein, denn für seine Zeit war er in der Naturkunde nicht unbewandert. Lipsius, von dem drei Briese an B. vorhanden sind, urtheilt über B., ihn mit Nannius vergleichend, studio non impar, guamquam

ingenio fortasse inferior.

Bie Macropedius verfaßte auch B. Schulbucher über lateinische Grammatil, Logit, Rhetorit, Ethit, Die einer vernünftigeren Methobe jum Siege verhelfen follten, auch ein aftronomisches hilsebuch "de sphaera et primis astronomise rudimentis" Antv. 1593. Die meiften feiner Schriften murben wieberholt gedrudt, nicht blos in ber Beimath, fondern in Bafel, Frantfurt, Marburg, Strafe burg, Roln, Benedig. Go erschien die lateinische Grammatit 1567 gu Antwerpen und bfter; 1574 gu Dillingen; bas 4. Buch befonders unter bem Titel prosodia ju Jena 1580. Die Phyfit 1567 ju Antwerpen; 1591 ju Marburg; 1597 gu Frantfurt. Bon feinen lateinifchen Dichtungen fei erwähnt, bag er Rarl's V. Anwesenheit in Utrecht 1540 und 1546 feierte. Die lette Beit feines Lebent ofter von Gicht geplagt, ftarb B. in Lowen 11. August 1578, 66 Jahre alt. In ber Sauptfirche murbe er beigefest; erft im Jahre 1610 ließ ihm Georg bon Defterreich, ber natürliche Sohn Georg's, ber felbft ein natürlicher Sohn Maximilian's I. war, in bantbarer Erinnerung an feinen einftigen Lehrer, ein Spitaph mit feierlicher Widmung feben. Auch andere Schuler gedachten feiner bantbar: in einem Briefe fagt Lipfius ductore omnium nostrum Cornelio Valerio et quasi chorago; in einem Chigramm bes Diraeus auf ibn beift es omnis Belgica nobilitas est venerata ducem. 3th nenne noth 2B. Conter der wie B. Schuler bes Macropedins war und B. febr jung in Rowen horte, weite Reisen machte und brei Jahre vor B. an der Schwindsucht ftarb; Frant. haraeus (Berhaer) (f. A. D. B. X, 313), ber ebenfalls Schiller bes Macropedius mar und 1682 ftarb; ben Philologen und Juriften Carrion + 1595 (i. A. D. B. IV, 27); ben Philologen Fr. Modius + 1597 (f. A. D. B. XXII, 46); ben Philologen und Juriften Delrio + 1608 (f. A. D. B. V, 44); Andreas Schottus + 1629 (f. A. D. B. XXXII, 392). Bon Giffen war obm bie Rebe.

Sweet, Athenae Belgicae p. 197 j. — Caspar Burmann, Traiectum erud. 1738 p. 377 j. — Georg Macropedius, Programm N. 63. 1886, dem Unterzeichneten p. 8 und 10. — J. Lipsi Lovanium, Antv. 1605 p. 29. — F. de Rède, Mémoire hist. et litt. sur le Collège des trois-langues 1856 p. 156 j. — Suffr. Petrus de script. Frisiae 1699 p. 199. — Lipenii bibl. realis ph. 1682, index. — Draudii bibl. classica 1625, index. — Paquet mém. 1768. 12, 145 f.

Ballensis: Andreas B. (André Delbaux), geboren zu Andenne (Grafichaft Ramur) im J. 1569, † zu Löwen am 26. December 1636. Rachdem er in Littich und Douai Philosophie studirt hatte, lehrte er diese durch sieben Jahre im Colleg zu Marchienne, während er zugleich die Rechtswissenschaft betrieb, war Fiscus und Decan des Collegs der Baccalauren, erhielt im J. 1598

Balvafor. 471

ven Ruf als Lehrer der Philosophie am Hosgymnasium zu Löwen. Hier las er seit 1609 canonisches Recht, erwarb am 28. September 1610 die Würde eines Dr. iur. utr., im J. 1621 die ordentliche Prosessur des canonischen Rechts neben Heinrich Zoes. Zugleich war er dreizehn Jahre lang Präsect des Collegium Windelius. Er wurde begraben in St. Peter. Außer einer Schrift "De benesicis libri IV", welche sein Resse gleichen Ramens zu Mecheln 1646. 4. herausgab, versaßte er: "Paratitla sive summaria et methodica explicatio Decretalium d. Gregorii P. IX.", Lovan. 1628, 1632, ein auf die Decretalen Gregor's IX. sich stützendes Lehrbuch des canonischen Rechts, dessen neue nach dem Tode des Berfassers in verschiedenen Ländern erschienene Auslagen die weite Verbreitung beweisen. Reben diesen Werken gab er Werke von H. Zoesius heraus.

Witte, Diarium ad a. 1636. — Foppens, Bibl. I, 60 (giebt noch handschriftlich vorhandene Werke an). — Ban der Meersch in Biogr. nat. V, 492.

— Meine Gesch. III, 693.

b. Schulte.

Balvajor: Johann Beithard Freiherr v. B., Siftorifer, Topound Ethnograph, geboren ju Laibach (Krain) am 28. Mai 1641, † am 19. September 1693, ftammt aus einer um 1530 aus Bergamo (3talien) nach Rrain und Unterfteiermart eingewanderten Abelsfamilie. Geine trainifchen Borfahren erscheinen zuerft auf Schloß Gallenegg\*) bei Sagor (Oberfrain) feghaft und fuhrte er auch baber bas Prabicat "au Ballnegth" fowie bie weiteren : au Reuborff, Berr ju Bagensberg und Liechtenberg, von biefen feinen felbft erworbenen Befigungen. Er war von 24 Rindern feines Baters Bartholomaus das zwölfte aus beffen zweiter Che mit Anna Maria Freiin bon Rauber. Bis zur Bollendung bes philosophischen Curfes ftudirte Joh. 2B. an bem Collegium ber Befellicaft Refu feiner Baterftabt, um bann gar balb (1666) ber Gitte ber Reit entsprechend, feine Bilbungereife angutreten, und "er reifte", wie ihm ein geitgenoffifcher Boet (Chriftoph Wegleiter) nachruhmt, "wie nicht viel von feinem Stande reifen". B. burchjog Italien, Franfreich, wiederholt Deutschland, ja er ging (1669) bis nach Afrita. Bier mar es, bag ihm (am 15. Juli) ein bornehmer und gelehrter Dobamedaner, Ramens Ali Saifa, ber in hohem Unfeben ftanb, bie Bereitung eines ftarten Giftes und beffen Birtung als ein Geheimnig gegen Mittheilung anderer, ben Afritanern nicht befannter, Geheimniffe anbertraute. Beimgetehrt um die Angabe biefer Giftbereitung wiederholt erfucht, verweigerte aber B. biefelbe, "benn", fagte er, "mein Gemiffen will mir nicht erlauben, eine fo bochichabliche Cache jur Gefahrbung vieler Menichen Lebens gemein ju machen und bem bollifden Mordgeift ober beffen Creaturen und Bertgeugen bamit einen Borichub ju thun." Abgefeben bavon, bag er bon biefen Reifen fich im allgemeinen einen reichen Wiffens- und Erfahrungsichat mitgebracht, ber fich bann in feinen Schriften fpiegelte, fo lag ber großte Gewinn, ben er felbft , beziehungsweife feine engere Beimath (Rrain) baraus gog, in ber wehmutbigen Erfenntnig, bag er überall unter ben Gebilbeten feiner Tage bie "falfche Meinung" borgefunden, "als mare biefes Bergogthum (Rrain) ein ichlechter, fleiner, unbeträchtlicher Bintel ber europäischen Erbe, ganglich bon Inftbaren Städten und prachtigen Schlöffern leer und alfo andern Randern nicht gleich ichatbar". Dieje faliche Meinung ju wiberlegen und jugleich auch, "weil biele bon ben Rrainern einem Durchreifenden wenig bon ihrem Sande gu fagen miffen", faßte er ben großartigen Entichluß, in einem umfaffenden und auf mehrere Folianten berechneten Brachtwerte Land und Leute in Rrain, Die Be-

<sup>\*)</sup> heute im Besitze bes herrn Franz Praschnifer, der auf dem Borplage des von ihm errichteten, schon von Balvasor als heilkräftig geschilderten Warmbades Gallenegg dem Anbenken des unvergestlichen Patrioten einen Gebachtniftobelisten gewidmet hat.

fcichte und Culturgefcichte, Die Bollswirthicait, Trachten und Gitten, alle Raritaten bes Landes an Grotten und Sohlen und anderen Raturmertwilrbigteiten in Wort und Bild bem Auge ber Mit- und Rachwelt vorzuffihren. Doch follte bies auf Grundlage weiteftausgebehnter Autopfie, möglichft granbliche Studien ber Geschichtsquellen und erreichbarft vielfeitiger Beitrage von gleich. bentenben Beimathgenoffen und Freunden ausgeführt werben. Bu bem Ende unternahm er unausgeseht "Fahrten", beffer gefagt, Ritte freuz und quer burch bas Land, zeichnete mit eigener Sand bie Abriffe von Burgen, Schlöffern, Ottichaften u. f. w. in fein (noch beute erhaltenes) Stiggenbuch, maß mit feinen mathematifchen Inftrumenten bie Goben ber heimathlichen Alben, brang ber Erfte in ber beute weltberühmten Tropffteingrotte bon Abelsberg fo weit bor, wie fruber noch Riemand, befchrieb biefelbe auch querft und geleitete Frembe binein (fo 1684 einen Englander und zwei Gollander); er copirte in ben Archiben ber beimathlichen Stabte und Dartte, auf ben Schlöffern feiner Abelsgenoffen und in ben geiftlichen Saufern bie Urfunden ber Borgeit, erließ ichwunghafte Aufrufe um Unterftukung in gleichem Ginne, unterhielt Correspondengen mit bervorragenden Gelehrten bes In- und Auslandes fo, um nur einige gu nennen, mit bem Englanber Thomas Gale, bem Secretar ber "Englifden Societat ber Wiffenschaften in London" (ber heutigen Royal Society), mit bem Frangofen henry Garbufat, bem Deutschen Grasmus Francisci, ben gelehrten Pralaten, bem Gurfterzbifchof Grafen Rhuenburg von Salzburg, bem Abte Albert Reichardt bon St. Paul in Rarnten u. v. a. Ingwischen hatte fich B. (1672) ein eigenes Beim erworben, bas Schlog Bagensberg (Unterfrain), beute im Befige bes f. und f. General Fürften Sugo Bindifch-Gras, nachdem er fich turge Beit borber (10. Juli 1672) mit Anna Rofina bon Grafenweg vermählt, aus welcher Gbe bon 1674 bis 1686 9 Rinber, 4 Tochter und 5 Gobne, entsproffen, bon benen ben Bater eine Tochter und 3 Gohne überlebten; aus ber zweiten Che (20. Juli 1687) mit Anna Maximilla Freiin von Zetfchter hatte er eine Tochter, Die ibn gleichfalls überlebte. 218 B. bas Material über bie topographischen Berbaltniffe bon Rrain beifammen hatte, ging er jundchft an Die Berftellung einer "Topographia Ducatus Carnioliae modernae", die in der 1678 von den Rrainer Standen auf Anregung 3. 2. Schonleben's (f. b.) in Laibach errichteten Bud. bruderei von 3. B. Mager (aus Salgburg) 1679 gebrudt murbe und ju ber bie Abbildungen in bem bon B. auf feinem Schloffe Bageneberg eigens ein gerichteten Rupferftichatelier burch ben befannten Runftler und Illuftrateur auch bon Bifcher's fteiermartifchem Schlöfferbuch Unbreas Troft in Rupfer geftoden wurden. Muger bem ebengenannten Rünftler beherbergte B. in feinem burch großartig angelegte Sammlungen (Raturaliencabinet, Mungcabinet, - aus bem er einem Freunde in Frantfurt allein "an die 8000 Stude" mitgetheilt -, reichhaltige Bibliothet [heute in ber f. e. Metropolitanbibliothet in Agram] Raritatensammlung) ausgezeichneten Tusculum ab und zu mehrere Beichner Dr. Grebicher, J. Roch, Baul Ritter, B. Berer, Die theils icon fur Dieles erfie, theile für bie fpater gefolgten topo- und ethnographischen Arbeiten thatig waren. Diefes toftfpielige Runftlerheim, bas er, obicon für feine vaterlandifchen Wente bon ben Rrainer Stanben wieberholt materiell unterftfigt, boch jumeift aus Gigenem mit großem Aufwande unterhalten mußte, lieferte nun raich nadeinander eine Topographie der graflich Lamberg'ichen Schlöffer (Topographia arcium Lambergianarum), Rupfertafeln, eine "Topographia Archiducatus Carinthiae Modernae, Rupfertafeln (Baibach 1681) - bei welchem Berte B. auch icon ber touriftifche Bwed vorschwebte, indem er es betont, "wie bie gu jegiger Beit febr in Schwung fommenbe Abzeichnung bon Gegenben, Stabten und Gebauben, jowol jum Bortheil der Reifenben fowie jum Rugen ber Banber gereiche, Die

Balvafor. 473

badurch mehr befannt werben" -, eine "Topographia Salisburgensis", Rupfertalein, bann in Rubjer gestochene Rarten bon Rrain, Rarnten und Rroatien, awifchendurch eine Metamorphosis Ovidiana (Rupfertafeln) und ein Theatrum mortis humanae (Tobtentang), lateinische und beutsche Berfe mit eingebruckten Rupfertafeln (Laibach 1682). Das nächstfolgende Jahr der zweiten Türkenbelagerung Biens (1683) zeigt uns ben eblen Freiherrn bon einer bisber nicht erwähnten Seite, als Rrieger; es entführt unfern Gelehrten, ber getreu ben Jahrhunderte alten Traditionen ber Rrainer Rittericaft auch jum Stande ber lanbicaftlichen Milig gablte und für ben Ernftfall bie Rolle eines Sauptmanns bes Fugvoltes im unteren Biertel (Unterfrain) befleibete, ploglich feinem "Dufeum" und fab ibn, ber icon in feinen jungen Sabren bon froatifchen Grengbeften aus unter tachtigen Guhrern manchen "Bartheigang" in Die Turfei mitgemacht, an ber Spige einer ben benachbarten Steiermartern gugefanbten Billstruppe von 400 Mann gur Abmehr ber Tfirfen und Ungarn bon ber Dfigrenge Steiermarts burch Wochen rubmlich thatig, wofur er und bie Seinen auch, nach Befeitigung ber Befahr, feitens ber fteiermartifchen Stanbe mit anfebnlichen Chrengeschenlen ausgezeichnet wurden. Wieber ward von B. bas Schwert mit Beichengriffel und Schreibfeber vertaufcht und außer ben raftlos meiterfortgefesten umfaffenden Borarbeiten für das hauptwert: "Die Ehre des herzogthums Krain" war es ein ausführlicheres topographisches Wert über Karntens Ginft und Best, bas ihn nun hauptfachlich beschäftigte und bas 1688 als "Topographia Archiducatus Carinthiae antiquae et modernae" ju Rurnberg im Berlage pon Bolfg. Mor. Enbter erichien und bas ju ben Rupfertafeln auch langere und fargere erflarenbe Texte über bas icone Rachbarland enthalt.

Auf dem Titelblatte dieses Werles nennt er sich zum ersten Male "Mitgenosse der königlichen Societät in England", als welcher er unterm 14. December 1687 war ausgenommen worden; das Archiv der heutigen Royal Society bewahrt unter anderen Briesen von Balvasor's hand, die Versasser nach (1893) an Ort und Stelle vorgenommener Copirung eben zum Abdrucke in der beabsichtigten umsassen Biographie desselben vorbereitet, eine aussührliche physitalisch-technische Beschreibung des "wunderbaren" ob der Merkwürdigkeit seines Berschwindens und wieder zu Tage Kommens, sowie des periodischen reichen Fischsegens, Waidmannsheils und Ernteergebnisses in ein und demselben Jahreschon von Torquato Tasso besungenen Zirknizer Sees in Innerkrain, gleichwie einen detaillirten sach aus dem lateinischen Original in das Englische überseht worden, um ihn bei den Fachmännern cursiren zu lassen. Diese letzterwähnte Erstndung erprobte V. bei der von ihm modellirten, im Laibacher Gußhause gegossen und noch gegenwärtig den St. Jacobsplay in Laibach schmädenden

Marienftatue.

Sein mehrseitiges technisches Geschick hatte unser Freiherr auch durch sein ber Beit gewaltig voranschreitendes Project eines Tunnels durch den Krain von Kärnten trennenden Loiblberg — und zwar am Fuße desselben, nicht wie der später ausgeschhrte Einschnitt an der Spize des Berges — in tunstreicher Weise bewähren wollen, welcher geniale Plan von der faiserlichen Regierung bereits gutgeheißen war — man wollte ihm und seinen Rachsommen das Mauthrecht an den Ausgängen des Tunnels zugestehen — aber wegen der 1679 in diesen Ländern eingesallenen Pestseuche nicht zur Ausstührung gelangte. Durch die Realisirung dieser seiner damals so überaus kühn erschienenen Idee hätte sich B. in der Geschichte der Technit einen der hervorragendsten Namen für alle Zeiten gesichert.

Rachbem er bie zweite ausführliche Topographie von Karnten beendigt, ging er an die ichliefliche Bollendung des mehrgenannten Sauptwertes,

bes großen Buches über Rrain, fein Lebensziel, mit bem er fich ein litterarifches Dentmal errichtet hat, bas ibn fur immer gur unumganglichen Quelle alles und jeben Schriftthums über Rrain gemacht bat. "Die Ehre bes Bergogthums Rrain" Laybach Anno 1689, ju finden bei Bolfgang Morit Endter, Buchhandler in Rurnberg, welches Bert ber Freiherr durch ben Sochgrafiic Sobenlobe'fchen Rath Erasmus Francisci (f. A. D. B. VII, 207) "in reines Teutich bringen und mit Erflarungen, Anmert- und Ergalungen" (ofters wol nicht jum Bortheil bes Gangen) verfeben ließ, ift in bier Foliobande getheilt, beren erfter L und 696, ber zweite 836, ber britte 896 + 730 = 1126 und ber vierte 610 und 62 Seiten (Regifter) gablt; bas gange Bert enthalt alfo 3820 Seiten und ift mit 533 Abbilbungen in Rupfer gefchmudt. Der mit bem Bortrat bes Berfaffers (als Rrieger) gezierte erfte Band wird burch eine Reihe beutider, lateinischer und flovenischer Begleitgedichte eingeleitet, unter ben deutschen folde bon Ratharina Regina von Greiffenberg (f. A. D. B. IX, 638), bon 30b. Ludwig Prafch (f. A. D. B. XXVI, 505), Erasmus Francisci, Chriftoph Beg-Bringt bas erfte Buch bes, im gangen 15 Bucher gablenben, leiter u. a. Bertes nach bem heutigen Stanbe ber Biffenicaft antiquirte etymologifche Excurje fiber bie alten Ramen ber Bewohner Rrains, fo enthalt boch icon gleich bas zweite bie ichagenswerthe zeitgenöffische Topographie bes Landes mit ben wichtigften Sinweisen auf bas culturbiftorifche Moment in Bort und Bilb, eine unericopfliche Fundgrube fur Die Renntnig bes alten Bollethums. Das britte und vierte Buch geben bie Beschreibung ber "Raturraritaten", wobei wol auch im Beifte ber Beit Begen- und Befpenftergeschichten mit unterlaufen, jedoch nicht ohne ofters recht draftische humoriftische Auffaffung diefes und jenes Beradegu groß fteht aber B., ber gwar felbft in jungeren Jahren Diftorchens. ju Bien Aldomie betrieben, in feiner Berbammung ber Guche nach bem "Stein ber Beifen" ba, indem er feinen Beitgenoffen bas Trugerifche und Ruslofe ber Alchymiften und Gucher nach bem "Lapis Philosophorum" nachgewiesen und fich, wie Francisci bies ruhmlichft an ihm hervorhebt, burch bie in biefem feinem Berte namentlich ben hohen herrn borgehaltene Barnung bor ben aldhmiftifden Betrügern um bie alfo Gewarnten bas bochfte Berbienft erworben hat. Der zweite Band hanbelt im funften Buche von ben alteften und alten Bewohnern Rrains und führt die Beichreibung berfelben bis einschlieflich auf Die Franten berab, im fechften Buche bon ber frainifchen (flovenifchen) Sprache, pon ben Trachten, Sitten und Gebrauchen bes frainifchen Bolles, im fiebenten bon der Religion und ben religiofen Gebrauchen mit befonderer Berborbebung ber Beichichte ber Reformation in Rrain und ber Saupttrager berfelben, Brimus Truber's, bes "Reformatore Rraine" (bes "frainifchen Luther)", Ricobemus Frifdlin's, des Rectors an ber Laibacher evangelifden Lanbichafteichule u. a. m .: im achten von ben Lanbesheiligen, bem Laibacher Bisthum und ben anberen tatholifchen Saufern bes Landes, fowie bon jeber einzelnen Pfarre, mobei B. als Statiftiter auftritt, indem er fich aus jeder Bfarre Die Durchfchnittsgahl ber jahrlichen Geburten und Todesfälle ju verschaffen wußte. Der britte Banb umfaßt brei Bucher; bas neunte handelt bon ben ganbesamtern und Barben, fowie von ben einzelnen Abelsfamilien mit Beibringung aller Bapben, wogu ihm ale Quelle bas fur ihn angefertigte - beute in ber f. e. Bibliothet in Agram erliegenbe -- handichriftliche Wappenbuch Raumfchuffel's biente, noch gegenwartig ein unentbehrlicher Rathgeber fur Die frainische beziehungsweise ofterreichische Abelsgeschichte; bas gebnte von ben Lanbesfürften und bon ber Banbesgeschichte bis auf feine Tage (1689); das elfte Buch mit febarater Baginirung bildet bas fog. "Schlöfferbuch", jener Theil bes Balbafor'ichen Berten, ber Diefes jum mahren und echten hausbuch bes Boltes gemacht bat und noch bente Bandel. 475

den Schülern in den Bibliotheken der heimathlichen Lehranstalten als Gegenftand eifriger Wißbegierde und ernsten Studiums dient, denn es enthält in seiner Schilderung und Abbildung aller Städte, Märkte, Schlösser, Burgen, Klöster u. s. w., die reichste Fülle topographischen und historischen Materials für die Localkunde

ber Seimath.

Der vierte und Schlugband bietet im 12. Buche ein getreues Bilb ber in ben jahrhundertelangen Rampfen mit dem "Erbfeind der Chriftenheit", ben Turten, fo hochwichtigen "froatischen, windischen und Meergrengen" (an ber Abria) und ber bafelbft fattgehabten großeren und fleineren Rriegeborfalle, Streifzuge, leberfalle u. f. w., wobei auch die ruhmreichen Thaten der reichsbeutichen Gilfsvoller und Rriegsoberften ftets die gebuhrende Berborhebung finden. 3m 13. und 14. Buche werben dronitartig bie Jahrgeschichten bes Lanbes in vorromifcher und romifcher Beit und ben nachftfolgenden Jahrhunderten geliefert, um bann bas 15. (lette) ausschlieflich ben Jahrgeschichten Rrains unter ber Berrichaft des Saufes Sabeburg von 1282/3 an ju widmen. Roch im Jahre ihres Ericheinens warb "Die Ehre bes Bergogthums Rrain" in ben Schriften ber Leipziger Gelehrten mit Betonung ihrer hervorragenden Bedeutung ruhmend befprochen; die Acta Eruditorum 1689 enthalten bon S. 549-559 die Befprechung bes erften Banbes, Die von 1690 G. 105-115 die ber meiteren brei Banbe; außerbem brachte bie genannte gelehrte Bublication bes Freih. b. B. Abhandlung über den Birfniger See (mit zwei Tafeln Abbilbungen) G. 634-645. 3m Manuscript hinterließ B.: Die Sathren bes Ovib (mit Rupfertajeln), Lumen Naturae (6 Bbe.), Flos Physico-Mathematicus (3 Bbe.).

Joh. Weithard Freih. v. B. überlebte die Herausgabe feines hauptwertes, beffen herstellung nahezu sein ganzes Bermögen verschlungen, nicht lange; er starb nach Beräußerung seiner Guter in sehr durstigen Berhältnissen am 19. September 1693 zu Gurtseld in Untertrain, wo er sich wenige Monate vor feinem hinschen ein beschienes haus erworben, an welchem jüngst erft eine Gedent-

tafel an fein Beilen bafelbft enthallt worben.

Seine nicht hoch genug zu schätzende Bedeutung für die heimath Krain, aber auch für die Rachbarlande und sur ganz Oesterreich liegt vornehmlich in seinen ethnographischen und culturgeschichtlichen, sowie in den vollswirthschaftlichen Schilderungen, während er als Landeshistorifer erst in zweiter Linie in Betracht kommt, obgleich er auch auf diesem Gebiete durch die von ihm gelieserten Borarbeiten und durch Beibringung von massenhaften Materialien bei Beodachtung der nöthigen Kritif in der Benuhung immer ein unumgänglicher Führer und Wegweiser, ja in vielem die einzige Stühe bleibt. In gerechter Bürdigung der hohen Berdienste Balvasor's nicht allein um das Land Krain, um Oesterreich und um die Wissenschaft hat das gegenwärtige k. k. österreichische Ministerium für Cultus und Unterricht vor turzem den Beschluß gesaßt, zu seinem Andenken in der Landeshauptstadt Laibach durch einen heimathlichen Künstler ein würdiges Standbild zu errichten!

Mein Balvasor, Biogr. Stizze, Graz 1866. — Meine biogr. Einleitung und Schluß zu J. Krajec' Renausgabe des Balvasor'schen Haubtwerfes: "Die Ehre des Herzogthums Krains", Laibach 1877—79. B. v. Rabics.

Bandel: Johann Koelner be B. Er war, wie die Drucke ergeben, artium liberalium magister und utr. iuris doctor an der Universität zu Köln. Seine Werfe: "Summarium textuale et Conclusiones super Sexto, Clementinis" und "Summarium et effectus extravagantium Johannis XXII", zu Köln "in edibus suis lecte", zu Köln gedruckt 1484 (Druckehler am Schlusse 1465), 1488, 1493, 1494 (Hain n. 9786—9788) und Paris (M. Durand Galier) 1509; "Notata super usidus feudorum" s. l. 1486 (Hain 9789).

hartheim, Bibl. p. 184 (burch Drudfehler Roelver be Bandhom), ber andere anführt. — Meine Geich. II, 384. v. Schulte.

Ban: Copen: Beger Bernhard ban G., Ranonift, geboren gu Bowen am 9. Juli 1646, † ju Amerejoort am 2. October 1728. Rachbem er bei ben Batern bes Oratorium in Tamife bie Borftubien gemacht, wibmete er fich ben philosophifchen Studien in Löwen als Zögling bes collège du Porc, bann ben theologifchen und tanoniftifchen, murbe jum Briefter geweiht und Dr. iur. 1678. Im folgenben Jahre beauftragte ber Magiftrat ibn mit ber fog. Gechamochenborlefung - biefe fant mabrent ber Ferien ftatt, um bie Stubenten in Thatigfeit gu halten - gegen ein Jahresgehalt von 80 Thalern; er behielt biefe bei. 3m 3. 1677 jog er in bas collège du Pape, wo er auch Bribatborlefungen hielt, welche vorzugsweise bon Doctoren besucht murben, bor allem miffenschaftlichen Arbeiten fich wibmenb. Gein Ansehen im Inlande wie im Austande insolge feiner Schriften war enorm. Er fannte bei feinen Forschungen nur einen Leitstern: Die Bahrheit; radhaltslos tritt er ein far bas, mas er als recht ertannt bat. Sierdurch machte er fich viele Feinde. Durch feine Ausfuhrung, bag es unerlaubt fei, von ben in einen Orben Gintretenben Gelb angunehmen, ftach er in ein Wefpenneft; ein Auguftinereremit trat ibm entgegen, worauf er fich burd, eine besonbere Schrift bertheibigte und insbesonbere ben ihm gemachten Borwurf bes Janfenismus abwies (1684). Inbem er aber gegen bie Willfilrlichfeiten, welche ber Erzbifchof von Decheln, Sumbert be Brecipiano. fich gegen die Beiftlichen erlaubte, welche zu den angeblichen conbemnirten Sagen bes Janfenius fich betennen follten, fich offen ertlarte, machte er fich ben fanatifchen Pralaten und ben ihm bulbigenben Rlerus jum Beinbe, ber fangtifchefte war ber Auguftiner Defirant. Diefer hatte icon im 3. 1694 ber Inquifition eine Denunciation überreicht, worin feche Gape Ban-Espen's aus einer noch ungedrudten Abhandlung vorlamen, jedoch feine Conbemnation erreicht. Ginen anderen Erfolg hatte bie feitens bes Generalbicars ban Sufteren im 3. 1702 eingereichte Denunciation, burch ein besonderes Decret ber Inquifition bom 22. April 1704 wurde fein "Jus ecclesiasticum universum" condemnirt. Grmuthigt burch foldes Refultat verluchte Defirant einen Saubtftreich. Er lief burch einen jungen Menichen, Ric. Tourteau, einen Brief fabriciren, worin Ban-C. an ban be Roffe bie Aufforderung richtete, Die Freunde gu beranlaffen bie beigefügte Erflarung zu unterzeichnen, worin ben Generalftaaten Geboriam gelobt, bie Ausweifung ber romifchen Delegaten verlangt, bie Unnahme und Bertheidigung ber Cabe bes Janfenius ertlart und ber Schut ber hollandifden Regierung angefucht wirb. Diefer Brief mit anberen gefälfchten und einigen harmlofen echten Briefen wurden von Defirant bem Ergbifchof und Runtine porgelegt und tam bann an ben Rector ber Uniberfitat. Rach funfgebnmonatlichem Berfahren, bas anfanglich ju einem Competenzonflicte zwischen ber Universität und bem Rath von Brabant führte, erfannte am 18. Mai 1708 ber Berichtshof auf Berbrennung ber Actenftude burch Bentershand - fie erfolgte am 16. Juni 1708 -, Abfehung bes P. Defirant und immermabrenbe Berbannung aus ben foniglichen Staaten. Go enbete biefe mit bem Ramen Fourberie de Louvain bezeichnete Sache. Defirant verfucte Die Reftitution gulett im 3. 1717, mo er Raifer Rarl VI. eine Bittichrift überreichte, Die ber Raifer bem Staatsrath jum Gutachten überwies. Diefer bezeichnete fie als bon born bis hinten boll bon Betrugereien. Runmehr ging ber faubere Batron nad Rom, wo ihn Papft Clemens XI. jum Profeffor an ber Sapienga ernannte, er ftarb im felben Jahre mit Ban-E. Die Inquifition batte icon 1707 bie fur ben abgefehten Pfarrer von St. Ratharina in Bruffel, B. van be Roffe, bon Ban-G. berfaßte Berniungsichrift "Motivum juris" cot. conbennirt, im

3. 1714 feine Tractate "de promulgatione legum ecclesiasticarum speciatim bullarum et rescriptorum curiae romanae" unb "de placeto regio". Sierfür fand er aber eine große Unertennung burch bie Unnahme feiner Lehre, welche in ber 1722 vorgefdriebenen Erforbernig bes foniglichen Placet für alle Erlaffe bes papftlichen Stuhles liegt. Im felben Jahre verurtheilte der große Rath von Mecheln am 22. Februar ein Mitglied, den P. Govarts jur Ausmerzung ber Ban-E. beleibigenden Stellen in feiner Rritit bon beffen Schriften. Espen's Lebensabend follte nicht ungetrubt verlaufen. Das Utrechter Capitel batte am 17. April 1728 ben Capitelevicar bon Saarlem, Cornelius Steenoben, jum Grabifchof gemablt, beffen Confecration, nachbem alle Berfuche feine Beftatigung in Rom ju erlangen, geicheitert waren, am 15. October 1724 ftattfanb. G. hatte bie Rechtmäßigfeit ber Wahl und ber Confecration in mehreren Schriften, insbesonbere ber "Responsio epistolaris de numero episcoporum ad validam ordinationem episcopi requisito" (1725) vertreten. Dieje mar feitens bes Runtius bem Staaterath fibergeben, ihre bffentliche Berreigung murbe ohne bie Bertheibigung bes Berfaffers jugulaffen, angeordnet, weil fie verlegend beguglich bes Brebes Benedict's XIII. fei. Es murbe beim Staatsrath und ber Univerfitat ein Proceg gegen ihn eingeleitet, er murbe am 1. Februar 1728 fuspendirt und aufgeforbert, Die Schrift gurudgugieben, ber Ergbifchof forberte ihn auf, bas Formulae Alexander's VII. (gegen Die 5 conbemnirten Artifel bon Janjenius) und die Bulle Unigenitus ju unterschreiben. Die Schritte bes conseil souverain und ber Stande bon Brabant bei ber Regentin maren fruchtlos, Ban-G. gewann bie Bewigheit, daß ihm nur das Aufgeben feiner Ueberzeugung ober die Flucht Abrig bleibe. Er entgog fich feinen Berfolgern burch bie Flucht nach Maftricht und nach furger Beit nach Amerefort, wo er im Seminar nach einigen Monaten ftarb. Rurge Beit bor feinem Tobe hatte er erffart, bag feine Flucht nur durch bie Furcht veranlagt worben fei, bag es ben Feinden gelingen fonne, ihn burch Gewalt bei ber Abnahme feiner Rrafte ju einem feiner Uebergeugung wiberfprechenben Widerrufe ju gwingen. - Muger ben bereits ermagnten Schriften hat er mehrere große Berte über Quellen bes canonifchen Rechts, fowie eine Angabl bon Abhandlungen über eine Reihe bon Daterien bes firchlichen Rechts berfaßt; fammtliche Schriften find burch Decret bom 17. Dai 1734 auf ben Inder gefest worben. Trogbem wurden fie gerade in Rom biel gebraucht; es genugt binguweifen auf Papft Benedict XIV., ber in feinem Berte: De synodo dioecesana, bas er als Bapft veröffentlicht und nach eigener Angabe faft gang nen bearbeitet hat, Ban-G. nicht nur regelmäßig anführt jum Beugen fur bie Befonderheiten in Belgien (s. B .: L. III. c. 3 n. 2; IX. c. 2 n. 4, c. 9 n. 6 u. 7, c. 15 n. 9), fondern auch fur nothwendig findet, bisweilen eine Unficht beffelben aussuhrlich ju wiberlegen (g. B.: L. X. c. 1 n. 6 und L. XI. c. 6 n. 3 ff., bier feine Unficht ber Unerlaubtheit einer Ditgift beim Gintritt in einen Orben, beffen Ginfunite genugen). - Die Schriften Ban-Cipen's find boppelter Art. Die ben Quellen gewidmeten find, foweit bie Beschichte in Betracht tommt, weber hervorragend noch eine Bereicherung, wol aber gut beguglich ber Interpretation und ber an die einzelnen Capitel gefnupften Erörterungen. Bas bie ber Darftellung bes positiven Rechts gewidmeten anbelangt, fo geboren fie ju ben beften feit bem Mittelalter, burch quellenmäßige Forichung, bolle Beberrichung bes Stoffes, ausgezeichnete Darftellung und reichen Inhalt; für Die particulare Rechtsbilbung namentlich in Belgien find fie unübertroffen. Sein lirchlicher Standpuntt ift ber eines gemägigten Gallicaners. Er bing mit Biebe an feiner Rirche und ihrem Rechte, aber ebenfo warm an feinem Baterlande, er vertrat die Freiheit bes Gemiffens und die Rechte bes Staates, er trat ein für die Aufrechthaltung jedes Rechts in der Rirche, befampft barum bie Anmagungen ber Curie wie ber Bifchofe. Ale Schriftfteller wie als Denich

verbient Ban-G. einen Chrenplag.

Vie de M., Van-Espen par M. \*\*\* licencié de droit. Louvain 1767 (Berjaffer ist Dupac de Bellegarde) im Supplementum 1768, lateinisch in der Ausg. Colon. 1777. T. 5. — Forts. des Allgem. histor. Lex. I, 455. — De Badah, Van-Espen, jurisconsulte et canoniste belge. Brux. 1846. — F. Laurent, Van-Espen. Etude historique sur l'église et l'état en Belgique. Brux. 1860. — Fél. Stappaeris in Biogr. nationale VI, 699 ff. — Bels. Gesch. der römisch-sathol. Kirche unter Pius VI. II, 303 ff. — Die Actenstüde in Causa Espeniana (Opp. Col. 1777. T. 5). — Fr. Rippold, Die altsath. Kirche des Erzh. Utrecht S. 49 u. d. Heid. 1872. — Reusch, Der Index I, 427, II, 647, 650, 717, 720 ff., 857, 945. — Meine Gesch. III, 701 ff. (besonders über die Schristen).

Bangerow: Rarl Friedrich D., preugifcher Rriegs- und Domanenrath, Stifter ber nach feinem Ramen genannten Realichule in Stargarb, geboren am 26. December 1723 in Stettin. Die Eltern waren ber Rriegs- und Domanenrath Friedrich B. und Barbara Charlotte Muller, † 1727, Tochter eines feiner Beit viel gesuchten Arates Bonabentura Muller. 3m Saufe bes Grofbaters, Archibiatonus Boper in Stralfund, erhielt ber Rnabe bie erfte Ergiebung, fpater genog er ben Brivatunterricht bes Rectors ber Stargarber Stabtichule, M. Buttner, und ging 1741 nach Salle, um die Rechte gu ftudiren. 3m 3. 1746 wurde er als Rriegs- und Domanenrath bei ber toniglichen Regierung in Stettin eingeführt, legte bie Stelle aber nach wenig Jahren megen Rrantlichfeit nieder. Um 19. December 1749 machte B. eine lehtwillige Bestimmung, burch welche er außer seiner gegenwärtig bem Stadtgymnafium gehorenden Bibliothet noch 1000 Thir. jur Befoldung bon Lehrern an einer gu errichtenben Schule, fowie gur Beichaffung bon Lehrmitteln bestimmte. Unter bem 6. Darg 1756 erhielt Die Stiftung die tonigliche Beftatigung mit ber Bedingung, bag die Schule nach bem Mufter ber Beder'ichen Realichule in Berlin (f. A. D. B. XI, 208) eingerichtet werben folle. Die Oberaufficht führte außer ber ftabtifchen Beborbe Beder's Bruber, ber Archibiatonus Andreas Betrus Geder bon ber Marientirde in Stargarb und nach ihm beffen Sohne Jacob und Gotthilf Samuel Deder. Die Schule follte fur bas Burgerichulmejen beiber Beichlechter ber Stabt bas werden, was einft Gröning (f. A. D. B. IX, 720) für die Gelehrte-Schule ba-felbft angestrebt hatte. Der Zubrang, auch von außerhalb, wurde bald febr groß, Die anfänglich nur auf ben Elementarunterricht berechnete Anftalt mußte auch raumlich erweitert werben und ftreifte ben Charafter einer Bollsichule immer mehr ab. Bei ben öffentlichen Brufungen traten bie Rnaben mit Bortragen in ben claffifden und neueren Sprachen auf, Die Dabchen mit Gefprachen über bas Spinnen, Raffeetrinten, über Beifterericheinungen zc. Schon unter bem alteren Beder hatte bie blubenbe Anftalt bie Blide beruhmter Babagogen, A. B. Bafebow's, auf fich gezogen, und unter bem ifingeren Beder murbe bie Butersberg'iche Armenichule und Die Bierold'iche Baifenhausschule mit berfelben verbunden, mas neuen Aufschwung brachte. Dagegen fehlte es nicht an Reibungen mit bem in ziemlichen Berfall gerathenen Groning'ichen Collegium, Die im 3. 1812 ju einer Bereinigung beiber und ber Ratheichule fuhrten. Ueber bie weiteren Schidfale ber Stargarber Schulanftalten bgl. Die unten angefahrte Litteratur. B. ftarb am 4. Januar 1750 in Stargard an ber Ansgehrung. Rachrichten bon ber Bangerow'ichen Realichule in Stargarb, 1-12.

Rachrichten von ber Bangerow'schen Realschule in Stargard, 1—12. Stettin 1759—1770. — Teste, Gesch, ber Stadt Stargard. Stargard 1843. — Hehn, Die allg. Stadtschule in Stargard. Stargard 1846. — Falbe, Gesch, d. Gymn. zu Stargard. Stargard 1831.

Bangerow: Rarl Aboli b. B., Jurift, wurde geboren am 5. Juni 1808 u Schiffelbach bei Marburg und verlebte bort bie erften Jahre, mabrend fein Bater als Officier in Spanien weilte. Rach des letteren Beimtehr machte er beffen haufige Garnisonwechsel mit, besuchte fo bie Chmnafien in Fulba und Marburg, und ging 1824 jur bortigen Univerfitat über. Sier borte er außer jadwiffenichaftlich-juriftifchen auch philosophifche und hiftorifche, ja felbft mathematifche Borlefungen, nahm lebhaften Antheil am Studentenleben und bereitete fich ichlieflich, nach vierjahrigem Studium, burch faft halbiahrige Burudgezogenheit auf bem einfamen boi Gorghaufen fur bas Eramen bor. Dit bem Entichluffe, fich bem atademischen Berufe zu widmen, jog er Berbft 1828 für fieben Monate nach Beibelberg, um fich an Thibaut, Bachariae, Mittermaier, Schloffer borgubilden; am 18. Juli 1829 beftand er ju Marburg bas munbliche Doctorexamen, promobirte am 28. Januar 1830 und habilitirte fich ju Oftern beffelben Jahres in ber bortigen juriftifchen Facultat; neben feinen Borlefungen bielt er bamals jahlreiche Repetitorien, burch welche er fich in angeftrengtefter Urbeit jugleich Lebensunterhalt und feltene Stoffbeberrichung erwarb. Um 6. Gebtember 1833 wurde er außerorbentlicher, am 14. Juni 1837 orbentlicher Brofeffor der Rechte in Marburg. Der Ruf feiner außergewöhnlichen Lehrbegabung aber, unterftut bon bem erften Banbe feines Panbettenwerles, behnte fich weithin aus und ftand 1840 bereits fo feft, bag, ale es fich bamale barum handelte, der großen Stule und Angiehung Beibelberg's, bem im Mary berftorbenen Banbeftiften Thibaut, einen Rachfolger ju geben, die Wahl auf ihn fiel. Am 14. Juni 1840 jum orbentlichen Projeffor bes Romifchen Rechts in Beibelberg ernannt, übernahm er die Lehrthätigkeit bortfelbft im Berbft diefes Jahres und hat fich biefem Lehrberufe bon da ab breißig Jahre hindurch ununterbrochen gewidmet, ohne an anderen Bewegungen bes öffentlichen Lebens wenigstens irgendwie berbortretenden Antheil zu nehmen. Befondere nabe ftand ihm von ben Beidelberger Collegen Sauffer. Der plogliche Tod feiner feit Jahren leibenden Frau, der ihn herbft 1857 bon Rom gurudrief, "brach die Freudigleit feines Lebens" (Stinging a. a. D.). Unter fcmeren Leiben erreichte er noch ben Anbruch des großen frangofifchen Rampies, ftellte feine Borlefungen Juli 1870 ein infolge bes Aufgebots jum Rriege, erlebte noch ben machtigen Aufschwung ber beutschen Siege und ift mabrend berfelben, am 11. October 1870, geftorben.

Bangerow's litterarifche Leiftungen find nicht febr gablreich. Bunachft ift au nennen feine Doctorbiffertation : "Comm. ad leg. 22 § 1 C. de jure deliberandi", Marburg 1830. Darauf folgte bie Abhandlung "Ueber bie Latini Juniani", Marb. 1833, mit welcher er bem hiftorisch-antiquarischen Sang ber Zeit in ber Stoffwahl Rechnung trug, in der Ausführung aber in feine natürliche bogmatische Richtung gurudfallt und namentlich ben eigenthumlichen Gat aufftellt, bag Freilaffung eines Stlaven feitens feines herrn ale eine Urt bon lebertragung bes Gigenthums an bem Stlaben bon bem Berrn auf ben Stlaven felbft aufzufaffen fei. Aehnliche biftorifche Arbeiten fpaterer Beit find bie "de furto concepto ex lege XII Tabularum", Beibelberg 1845; und fiber die "lex Voconia", Beibel. berg 1864. Außerbem fchrieb er eine nicht unbeträchtliche Reihe von Auffagen in bas Archiv fur bie civiliftifche Praxis (in ben Bbn. 22, 25, 30, 33, 35, 36, 37 deffelben), beffen Ditherausgeber er feit 1841 war. Der Sauptnachbrud jeboch ift zu legen auf bas große Lehrbuch ber Pandetten. Daffelbe erichien zuerft unter bem Titel eines Grundriffes zu den Pandetten, Bb. 1 zu Marburg 1838, Bb. 2 und 3, nachdem der Berfasser nach Geibelberg übergefiedelt war, 1842 und 1846. Die Ausgaben folgten einander fo raich, daß Anfangs bielfach ichon burch bie Rothwendigfeit, Die fruberen Banbe neu aufzulegen, mabrend ber Autor noch an ber erften Geftaltung ber letten Banbe arbeitete,

eine grundlichere Umformung ber ipateren Chitionen ausgeschloffen murbe. Dagegen ift wefentlich verbeffert und bermehrt bie fechfte Auflage, beren erfter Band von 1850, ber zweite von 1854, ber britte von 1856 batiren. Die fiebente Auflage, welche die letzte geblieben ift, ftammt aus 1863, 1866, 1868; ein Renbrud berfelben aus 1875. Schon biefe Daten beweifen, um ein wie erfolgreiches und um ein wie forgfältig gearbeitetes umfaffenbes Buch es fich banbelt, Daffelbe ift von gang besonderer Unlage, weber ausgeführtes Behr- ober bantbuch, noch bloger Grundrig, fondern ein Mittelding zwischen beiben. letterem entnimmt es bas Schema, Die Aufftellung ber einzelnen Baragraphen in ber Reihenfolge eines Banbettenipftems mit trodener Angabe ber Quellen und ber Litteratur ju jedem Abichnitt, und unter wortlichem Abbrud ber fur biefen Abichnitt enticheibenben ober ftreitigen Quellenftellen. Dann aber fest es faft ju jebem Baragraphen eine Reihe bon Unmerfungen bingu, viele bon fo ausführlichergiebiger Entwidlung, bag fie gleich einer befonderen Abhandlung ericheinen; biefelben erortern bie bier einschlägigen Controverfen, unter engfiem Unichlug an die abgedrudten Quellenftellen. Bierdurch carafterifiren fich Schwachen und Borguge bes Bertes faft wie von felbft. Die Schwäche liegt nicht blog in ber baroden Spftematif, welche g. B. bas Obligationenrecht ans Enbe, in ben britten Band, hinter bas Erbrecht bes zweiten Banbes fest, fonbern namentlich in ber Bujammenhangelofigfeit, welche bas, was fonft Sauptaufgabe eines berartigen Lehrbuches ift, herftellung eines einheitlichen, in Dber- und Unterfagen Har ineinandergreifenden Bangen nicht etwa nicht erreicht, fonbern bon bornberein gang auf die Seite ichiebt, wodurch bann jugleich jedes Broblem als bereinzeltes, für fich ftebendes, namentlich ohne Rudficht auf Die organischen Bedurfniffe bes Rechtelebens und ber Rechtsentwicklung auftritt und geloft werben tann. Bahrenb man aber Bangerow ftubirt, tommen biefe Unvolltommenheiten taum jur Geltung, fo fehr werben fie übermaltigt bon ben leuchtenben Gigenschaften, ber Runft, ber Rlarheit, ber Quellenmäßigfeit, bem Scharffinn, ber überlegenen Stoff- und Litteraturbeherrichung in jeder Anmerfung. Bas uns hier an Darftellung und Beurtheilung bes jus controversum geboten wirb, ift ein Schat, aus bem gu ichopfen ber Civilift nicht mube werben fann, fo reichen Genug und fo allfeitige Belehrung gewinnt er babei; von allen abstracten Conftructionen, bon ben nach Befegeganberung ichielenden ofonomifchen ober focialen Betrachtungen, bom aprioriftifchen Streite um Principien, Definitionen, Worter wird man ba burch B. ftets gurudgeführt jum Rern ber Frage, ju ber Interpretation ber Quellen und jur unmittelbaren Berwerthung ber Ergebniffe ber Interpretation. Inbem B. fich fo aufs engite an die Texte anschließt, an ihnen die Controberjen ber Litteratur entwidelt und migt, indem er feine besondere Freude an ber Berfolgung aller quellenmäßig gegebenen national-romifchen Gigenheiten bat und fich burch bie veralteten Gubtilitaten berfelben fo wenig abichreden lagt, bas man bas Erbrecht als feine Lieblingsmaterie bezeichnen mochte, erinnert et lebhaft an die großen alten Gloffatoren, welchen wohl feiner ber Moberneren jo wefensahnlich fein mag. Dem entfprechend burfte es fchwer fallen, ihn irgend einer Richtung unferes Jahrhunderts einzuordnen; weber hat er ben geschichtlichen, noch ben fuftematifden Bug Savigny's, weber Buchta's conftructiven Scharffinn, noch die freiere Auffaffung ber fpateren hiftorifchen Schule; ebenfowenig aber tritt er der praftifch orientirten, die Territorialrechte herangiehenden Gruppe Bachter's nabe; fondern fein Lehrbuch ber Panbetten fleht als ein gang felbftherrliches Ergebnig ber Quellenauslegung und Litteraturverarbeitung ba, faft geitlos in feinem Grundwefen, für ben Litterarhiftorifer, ber jebes Bert als Rind feiner Beit zu ertlaren verpflichtet ift, ein ichwer zu lofenbes Problem; wenn man nicht eben annimmt, bag es gewiffen Aufgaben innerhalb ber Archtiwissenschaft gibt, welche du allen Zeiten Bearbeitung beanspruchen bursen, diese Bearbeitung dann aber jedesmal finden nach dem Maaße der sonstigen wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Epoche: und insosern gehört Bangerow's Leiftung

mit in die Blangperiode der beutschen Jurisprubeng.

Den Beitgenoffen freilich trat feine Bebeutung als Schriftfteller noch gurud hinter die als afademischer Lehrer. In Beidelberg, wo er diese feine Birtfamteit voll entfaltete, las er regelmäßig im Sommer Romische Rechtsgeschichte und Inftitutionen, im Winter, 3-4ftundig taglich, ju Ende bes Gemefters noch unter Bufugung mehrerer Stunden, Die Panbetten gang. Diefes lettere, bas große Banbeften Colleg, mar bas weitaus beruhmtere, ju ihm ftromten bie Buriftenichuler aus gang Deutschland mahrend mehr als eines Bierteljahrhunderts allwinterlich jufammen, um ju mehreren Sunderten bie Bante ju befegen und ohne Wanten noch Beichen, bis jur letten Stunde, auszuharren, bon Mitte October bis Mitte Marg, eine Leiftung, welche uns Epigonen als eine beiberfeitig übermaltigend-heroifche ericheint. Erft wenn man biefes Colleg, wie es mir, in trefflicher Radichrift feitens eines biefigen Collegen mitgearbeitet, borliegt, mit bem Banbeftenlehrbuche verbindet, tann man beiben gerecht merben. Das Lebrbuch ift gefertigt als fortlaufende Stube fur ben mundlichen Bortrag, bem es Die Ueberfichtlichfeit gumenbet, Die Laft bes trodenen Details und ber gumeit abinhrenben Conbererorterungen aber abnimmt; die Borlefung gibt bas Rechtsgange, bas wir im Buche bermißten, in forgfältigfter Glieberung und Bufammenftellung, burchaus nicht die Gingelheiten verschmabend, aber boch ftets folche mablend, welche gleichzeitig bidattifch befonders werthvoll find und es geftatten, ben Faben ber Entwidlung festguhalten; biefe Gingelheiten find bann regelmäßig im Lehrbuche ausgelaffen ober anders behandelt. Offenbar mar die gewiegte Runft, mit ber jo B. mußte, mas bem Drud, mas ber Rebe jugumeifen, einer ber Sauptgrunde feines Lehrerfolges; bagu tam die grandiofe Stoffbeberrichung, ferner die Urt bes Bortrages, welcher frei baberflog und ein Mitfdreiben nur burch fleißiges Mitbenten geftattete, außerbem etwa noch bas Bewußtfein der Gorer, ein vollständiges, auf zeitlebens nutbares und gedrudt nicht beziehbares Geft babongutragen; all dies aber fann gur Grflarung nicht ausreichen. Wie viele Juriften habe ich noch gesprochen, fonft vertrodnete alte Praftifer, beren Auge auf einmal frifch aufleuchtete, in benen eine unter ber Aiche begrabene Begeifterung neu aufflammte, wenn man fie auf ibr großes Beibelberger Binterfemefter, auf Die Bangerow'ichen Banbetten brachte. Und wie viele bedeutende Theoretiter, jest Bertreter ber verschiedenften Facher, haben mir gerfihmt, was fie Bangerow's Bortrag verbantten, wie fie burch ibn erft eigentlich in die Rechtswiffenschaft eingeführt wurden. Aber mir genau und greifbar angugeben, woran bas lag und liegt, bagu ift niemand imftande gewejen, bas bermochte ich auch nicht ben noch fo forgfältig gefchriebenen Collegienbeiten ju entnehmen; bas ift eben bie bochfte und grogartigfte Wirlung einer hoben und großartigen Berjonlichfeit, welche fur Dieje Aufgabe ihre gange Rraft eingefest hatte, ebenfo ungerlegbar in einzelne Buge und in einzelne Worter wie Die Berfonlichteit felbit, es handelt fich um bas alte Broblem ber Individualitat - und biefes Broblem ift thatfachlich, ungleich bem fur Bangerow's Lehrbuch aufgeworfenen, unlösbar.

Bon bem großen Gesammtkunstwert, das B. hergestellt hatte, seinen Bandetten in Druck und in Rede, ist der eine Theil unrettbar mit ihm gestorben.
Der überlebende Theil ist nur noch ein ausgebrochenes, an den Stellen der jrüheren Beranterungen tlaffende Sprünge ausweisendes Wertstück. Aber daffelbe genugt, um dem Wertmeister dauernd die Stellung eines der ersten deutschen

Civiliften gu fichern.

482 Bannins.

v. Stinhing in v. Weech, Babische Biographien II, 382 fg. — Marquarbsen in ber "Kölnischen Zeitung" v. 27. October 1870 Morgenausg., sobann wieder abgedruckt in: R. A. v. Bangerow und R. v. Mohl. Zwei Erinnerungsblätter zur fünshundertjährigen Stistungsseier heibelbergs. Erlangen 1886, Ernst Landsberg.

Banning, Suebentonia (a. 20-50 n. Chr.). Ratmalba, ber Rachjolger bes Marbod (f. A. D.B. XX, 291), war im 3. 20 aus feinem Ronigreich in Bohmen burd feine weftlichen Rachbaren, Die hermunduren, unter Fuhrung bes Bibilius bertrieben worden. Die Romer beforgten Beunruhigung ihrer Probing Noricum burch die Gefolgichaften und Anhanger Marbod's und Ratwalba's; fie fagten beshalb beibe Schaaren gufammen, gogen fie aus Bohmen und verpflangten fie in ein Gebiet zwifchen ben Glaffen March bei Bregburg und Gran (ober zwifchen Gran und Baag: "Cufus": bei Romorn). Gie errichteten bier einen fleinen Staat, dem fie den Quaden B. jum Ronig gaben: er mar nicht Martomann, wie jene, baber wol nicht in ben fruberen Rampf berflochten, andrerfeits aber als Quabe ibr nachfter ebenfalls fuebifcher Stammesvetter. Unfange beliebt bei ben Sueben, ward er - abnlich Marbod und Italicus, bem Reffen Armin's (f. A. D. B. XIV, 641), - allmählich berhaft, ale er, wol nach romifchem Borbilb, als Gelbftherricher auftrat : noch mar für folche Umgeftaltung germanischen Ronigthums nach imperatorifchem Mufter lange nicht bie Beit getommen : noch gar mander von ben Romern rechts vom Rhein eingesette Germanentonig marb von bem Bolt in Bahrung feiner Freiheit gegen ben Berricher und in Abwehr bet römischen Ginwirtung in ben folgenden Jahrhunderten bertrieben; erft auf altromifchem Boben mit weit fiberwiegender Provingialenbevollerung, aber welche mittelft ber vielfach beibehaltenen romifchen Memter Die übertommene imperatorifche Gewalt fort und fort geubt ward, gelang es allmablich, auch die germanifchen Reichsangehörigen an ein romifch geftaltetes Ronigthum ju gewöhnen. Feinde bes B., feine eigenen Schwefterfohne, Bangio und Gibo, fcharten fich um ben benachbarten hermundurenfonig, ber fruber Ratwalba vertrieben batte. Dem lange bin und ber wogenden Rampfe fab Rom wieber einmal bergnfigt an ber Gelbftgerfleifchung ber Bermanen ju, verweigerte bem Schupling wieberholt bie erbetene Gulfe und verfprach nur Buflucht fur ben Fall bes Erliegens: die Grengtruppen ftanden beobachtend bereit, angewiesen, feine Bartei bollig vernichten, jumal aber romisches Gebiet nicht beunruhigen gu laffen. B. hatte in ben 30 Jahren feiner Gerrichaft, wol nach bem Borbild bes gewaltigen Darbob, durch Beute und Schahung einen bort gebauft, ber bamale bereits bem Ronigthum unentbehrlich mar, fchon gur Erhaltung ber farten Befolgichaft und ber "Leibmache", die vielleicht bon ben Romern mit ber germanifchen Befolgichaft verwechselt warb. Die Bier nach biefen Schaten gog gablreiche Schaaren lugifcher und anderer Bollerichaften als Belfer ber Bermunduren und ber emporten Reffen beran. Andrerfeits warb B. mit biefen Schaten farmatifch. jagngifche Reiter, ba es ihm an biefer Baffe gebrach. Bor ber lebermacht in feine Ballburgen gurudweichend, mußte er aus biefen boch guleht bernorbrechen, biefe Reiter ju retten, bie wegen bes Futters ihrer Gaule braugen in ber Gbene hatten gurudbleiben muffen; er mußte bie offene Welbichlacht magen; er berlor fie, aber erft nachdem er, burch Bruftwunden im Rabfampf embjangen. auch bei ben Feinben fich Ruhm errungen. Er flüchtete auf Die beobachtenb entgegen fahrenbe romifche Donauflotte, bie ibn mit vielen Anhangern bebuje Anfiedelung nach Bannonien brachte. Bangio und Gibo theilten fich in fein Reich, fie traten fofort in tieffte Abhangigfeit von Rom; vielleicht barf man hiernach vermuthen, bag die romifche Staatstunft wie bei Marbob's Sturg auch diefen fcon allgu felbftandig geworbenen gern burch gwei fcon vermoge weiter

Bannius. 483

Rachtipaltung minder gefährliche verbrängt fah: auch biefe Ronige von Imperators Snaben murben balb ebenfo verhaßt wie fie anfänglich beliebt gemejen maren, vermuthlich gefürchtet megen imperatorischer Anwandlungen und jugleich verachtet megen ber Anechtschaft (servitium fagt Tacitus) unter Rom. Roch 19 Jahre fpater wird Sibo als Ronig biefer Donaufueben genannt, neben ihm Italicus, vermuthlich der Sohn und Rachfolger des Bangio, bem Erziehung in Rom wol benfelben Ramen wie bem Reffen Urmin's eingetragen hatte. Der fleine funftlich von Rom geschaffene Suebenftaat ift alsbalb fpurlos untergegangen: wie hatte er fich vollends in ben gewaltigen Wogen bes Martomannenfrieges in jenen Begenden, ba nach Sunderttaufenden gablende Bollsheere wiber Rom anfturmten, halten tonnen. Defto vertehrter ift es aus Diefem Sauflein ben nach Millionen gablenden Stamm ber Bajumaren berborgaubern gu wollen, wie Quigmann in ben unten angeführten Schriften : - eine Gefolgichaft gahlte nie mehr als bochftens ein paar Sundert Belme - bas ift geschichtlich ebenfo unmöglich wie prachlich die Erflarung des Ramen "Baju-bari als Beid-Manner" Manner aus beiben Bejolgichaften !! wohin mar bie Dentale im Inlaut gerathen? Die Baju bari find bie Manner aus Baja, b. h. Boia, Bojuhemum, Bohmen.

Duellen und Litteratur: Tacitus, Unnalen II, 63; X, 29, 30. — Dahn, Könige der Germanen I, 186. — A. Quihmann, Die älteste Rechtsauffassung der "Baiwaren" S. 18 ff. und die darin angesührten andern Schriften desfelben Bersassen. Dagegen Dahn, Bausteine I. 1879. S. 316. — Dahn, Urgeschichte der germanischen und romanischen Bölker II. 1881. S. 102, 113. — Dahn, Deutsche Geschichte, I. A. 1883. S. 389, 402. Dahn.

Banning: fiebe Bannenmacher.

Banning: Balentinus B. ober Banner, reformatorifcher Theologe, + 1567. Als ber erfte evangelische Abt bes Rlofters Maulbronn in Burttemberg hat B. einen geachteten Namen in ber Reformationsgeschichte feines Baterlandes. Geboren ju Beilftein in Burttemberg, widmete er fich ale Jungling bem Studium ber Theologie und trat in ben Ciftercienserorben und gmar im Rlofter Maulbronn. Rach Anbruch ber Reformation beriefen die papftlich gefinnten Domherren bon Ronftang ben berangereiften Dann als bertrauenswurdigen Richtlutheraner ju fich ale ihren Domprediger. Aber burch Luther's Schriften wurde er bem monchischen geben und bem gefammten Ratholicismus entfremdet und begann bas Evangelium mit großer Rraft ju verfündigen. Raufbeuren hat er evangelifirt und 1526 auch in Mindelheim evangelifch gepredigt; wir finden ihn fodann als evangelifden Baftor ju Leonstein unter ben bortigen Grafen Friedrich und Ludwig bis 1532, fobann bis 1535 in Rulmbach. In Diefem Jahre rief ihn Bergog Ulrich von Burttemberg in Die Beimath jurud und machte ibn jum Baftor in Beilftein. Rach anderthalbjabriger Thatigleit in Diefem Amte wurbe er 1537 Paftor in Badnangen und 1538 Spitalgeiftlicher in Stuttgart, wo er einem Erbard Schnepf und ben anderen ichwäbischen Reformatoren im Reformationswerte halfreichft jur Sand ging. Da brachte die Ginfuhrung des Interims auch in fein Leben einen jagen Umfcwung. Als namlich ber Bergog Ulrich 1548 ihn neben anderen Bertrauens. mannern bagu gebrauchen wollte, Die fchwabischen Beiftlichen gur Annahme bes Augsburger Interims ju bewegen, lehnte B. feine Dithulfe ab, wurde aber beshalb feines Amtes entjett. Erft nach Beilegung ber Birren, welche burch bas Interim entftanden maren, befam er 1550 wieber eine fefte Unftellung und swar als Paftor und Decan in Cannftatt bei Stuttgart. In diefer Stellung traf ihn 1552 ber ehrenvolle Auftrag bes Bergoge Chriftoph von Burttemberg, neben Breng und anderen am Trienter Concil theil ju nehmen und bort bie wurttembergifche Confession öffentlich ju bertheibigen. Die Gefanbten erhielten 484 Banotti.

biese ihre Anweisung vom Herzoge am 24. Februar, trasen am 18. März in Trient ein, erreichten aber nicht, daß das Concil sie zu einer Sitzung zulüf. Am 7. April erklärten sie daher bestimmt ihre Abreise, die sie auch antraten, nachdem sie erkannt hatten, daß das Concil es mit der Einigung der Protestanten und Katholiken nicht erust nahm. 1558 wurde B. von seinem Landersürsten zum evangelischen Abte von Maulbronn eingesetzt. In dieser Stellung starb er 1567, am 27. August.

Bon Konstanz ausgegangen, hatte B. ansangs als Resormator zwinglister Observanz gewirft, war aber je länger besto mehr dem Lutheraner Brenz nobe getreten. Er hat sich zwei Mal verheirathet; von seiner ersten Chesrau, mit welcher er sechzehn Jahre verheirathet war und welche 1548 in Stuttgart starb, hatte er füns Kinder (zwei Söhne und drei Töchter); die zweite, Anna Rieler, Ulrich

Dajer's Wittme, ftarb 1557.

Schriften von B.: "Bebenden, was von der Meß zu halten" (1558, 1557); "Historia von der Meß in zweh Theilen wider Johannem Fabri" (Tübingen 1557, 1567). Fischlin (s. unten) fügt zu diesen Titeln noch die Bemerkung hinzu: "De scriptis eins conferatur Biblioth. König p. m. 830, qui tamen in nomine hallucinatur, Valerium pro Valentino nominans... — Sylva locorum communium Theologicorum. Argentorati 1563. — Epistola ad Marbachium ap. Fecht., Epl. Theol. P. I, p. 5."

Bgl. Lubw. Melch. Fischlin, Memoria Theologorum Wirtenbergensium. Pars I (Ulmae 1710), p. 14—18. — (Zedler,) Universallezikon, 52. Theil 1747 sol.) sub voce "Wanner". — K. Th. Keim, Schwäbische Reformationegeschichte (Tüb. 1855), S. 19, 26, 37, 57, 71. — Am aussührlichsten die Württembergische Kirchengeschichte. Herausgegeben vom Calwer Verlags-

verein. Calm und Stuttgart 1893, S. 263, 376, 382, 391.

B. Tichadert. Banotti: Johann Repomut (v.) B., Dr. theol., wirttembergifcher tatholifcher Geiftlicher und Beichichtsforicher, murbe geboren gu Freiburg i. Br. am 28. December 1777. Geine erfte Musbilbung erhielt er in feiner Bater fladt. Nachdem er aus Gefundheitsrudfichten ben Borfat fich bem Rlofterleben ju widmen hatte aufgeben muffen, ftubirte B. in Freiburg Philosophie und Theologie, auch orientalische Sprachen und wurde am 6. April 1801 jum Briefter geweiht. Er promobirte hierauf noch jum Doctor ber Theologie und wurde im 3. 1804 von der Univerfitat Freiburg jum Stadtpfarrer in Rottenburg a. R. ernannt. Sier erwarb ihm feine treffliche Berfonlichfeit und feine reiche Gelehrfamteit allgemeines Bertrauen und Ansehen unter feinen Biatte genoffen, fobag ihn die Capitelgeiftlichfeit im 3. 1808 jum Decan mabite. 3m 3. 1814 fam er als Decan und Stadtpfarrer nach Chingen. Bon 1814 bie 1828 mar er als bamale altefter Decan Mitglied ber wurttembergifchen Stanbe versammlung, an beren Arbeiten er fich lebhaft betheiligte. Berdienfte erwarb er fich bier um bas Buftandetommen ber württembergifchen Berfaffung bon 1819 und befonders um die Angelegenheiten ber tatholifchen Rirche und Schule. Seine rege Thatigfeit hatte bald feine Bahl in ben fogen, ftanbifchen Musichuf jur Rolge, wie er auch vielfach Mitalied von Commissionen war. - Gin befonden lebhaftes Intereffe wibmete 2. ftets hiftorifchen Studien und entwidelte einen verdienftvollen Fleiß auf diefem Gebiete. Reben verschiedenen Auffagen in Beil-Jahrbuchern, berbient besonbers Ermahnung eine "Geschichte ber Grafen Don Montfort und bon Werbenberg" (Bellebne bei Conftang 1845). Angerbem betheiligte er fich bei ben bom württembergifchen ftatiftifch-topographifchen Bureau herausgegebenen Oberamtsbeschreibungen. Bu einer berfelben, Ghingen, ichrieb er ben geschichtlichen Theil. Bei einer Reihe von anderen unterstützte er die Bearbeiter durch Mittheilungen von ihm gesammelten reichhaltigen Materials. Mehr seiner politischen Wirtsamkeit gehört an die Schrift: "Ueber die Berwaltung und Berwendung des kath. Kirchenguts im Königreich Württemberg an d. landständische Bersammlung" (Stuttg. 1816). Im J. 1828 kam B. als Domcapitular wieder nach Kottenburg zurück, wo er am 21. Rovember 1847 starb. B. war ein Mann von start ausgeprägtem Charakter aber liebenswürdigen Umgangssormen, allgemein hochgeachtet und geehrt wie bei seinem König — der ihm u. a. das Commenthurkreuz des Ordens der württ. Krone verslieh — so bei seinen Mitbürgern.

Relrolog in ber Schwäbischen Kronit Rr. 327 vom 29. Nov. 1847. — Felder, Gelehrten- u. Schriststellerlex. S. 390. — Neher, Statistischer Personalkatalog des Bisthums Rottenburg. Schw. Emund 1878, S. 19.

Friebrich Bintterlin. Baufelow: Amanbus Rarl B., geboren am 27. Auguft 1699, † am 5. Juli 1771 als Burgermeifter in Plathe in Sinterpommern fowie Juftitiat ber Memter Raugard, Maffow und Guljow, verfaßte einige jur pommerichen Welchichte brauchbare Sammelwerte: "Abeliches Pommern", 80, ein alphabetisches Bergeichniß furger Biographien bon Staatsmannern, Militars und Gelehrten aus pommerichen adelichen Beichlechtern; "Gelehrtes Dommern", 21 Bogen 40. Stargard 1728. Gine neue Ausgabe, ju ber Matth. Beinr. b. Liebeberr's Theatrum eruditor. Pom., 4 Bande in Folio, und beffelben Theatrum externorum in Pom, clarorum. 2 Banbe in Folio, mit Beitragen bon Delriche benutt worden find, ber bas Wert als "ungebrudtes großes pommeriches Gelehrtenlegifon" ju citiren pflegt, ift unbollendet geblieben. Auch bie "Rachrichten bon ben Beneralfuperintenbenten, Prapofiten zc. feit ber Reformation bis 1765 in Sinterpommern", Stargard 1766, 40, find nicht fortgefest. B. mar feit 20. Februar 1733 vermählt mit Margarethe Louise Bengte, geboren am 4. Februar 1705 als Tochter des Baftore Dag. Johann Bengte in Blathe und + bafelbft am 16. Februar 1769. Sein einzig überlebenber Sohn Wilhelm Rarl B. ftarb 1801 als Accifeinspector in Blathe.

Delrichs, Beitrage g. Gelahrtheit und Rirchenbuch in Plathe.

v. Bülow.

Barel: Ebo Silberich v. B., evang. Theologe und Mathematiter † 1599. - B. ftammte aus einer oftfriefifchen Abelsfamilie, beren Schloß und Berrichaft Barell fein foll; fein Bater Friedrich Silberich hatte 1509 in Altborf Disputirt. 36m wurde unfer B. 1533 ju Beber in Friegland geboren. Bum Bungling berangewachsen, widmete er fich junachft feit 1554 in Wittenberg philosophischen und mathematischen Biffenschaften, promobirte nach zwei Jahren als Magister, wandte fich bann aber ben Sprachen und ber Theologie gu, wurde 1559 Abjunct ber bortigen philosophischen Facultat und bocirte baselbft bis 1564. In biefem Jahre erhielt er einen Ruf als ordentlicher Projeffor der Mathematit nach Jena : in Diefer bon ihm übernommenen Stellung verblieb B. bis 1567. Da jog es ihn wieder nach Wittenberg gurfid. hier hielt er erft private Borlefungen; doch erscheint er ichon 1570 als Decan ber philosophischen Facultat in der Matrifel biefer Universitat. 1573 bis 1575 fungirte er als Rector bes Symnafiums gu Magdeburg, jog aber barauf nach Franffurt a. b. Ober, wo wir ihm als Brofeffor publicus ber Siftorie und ber hebraifchen Sprache begegnen. Indeg mar auch hier feines Bleibens nicht. 1587 folgte er einem Rufe nach Beibelberg, wo er eine bort vacante Projeffur der Theologie und hebraifchen Sprache übernahm und fich jugleich jum Doctor ber Theologie creiren ließ. Da er fich bort aber unter ben bamaligen firchlichen Birren in ber Bials weigerte, Die Concordien486 Barmius.

formel zu unterschreiben, so mußte er dieses Amt aufgeben und folgte 1580 einer Bocation bes Kürnberger Rathes an die Universität Altdorf, wo er ebenfalls eine Prosessur ber Theologie und hebraischen Sprache besteidete, aber auch seine Liebe zur Mathematik durch schriftsellerische Arbeit bethätigte. In dieser Stellung verblieb er bis an seinen Tod am 12. Mai 1599. Rach seinem Epi-

taphium ift er fromm und fanft ("pie et placide") geftorben.

Schriften: "Oratio de vita Demosthenis" (Wittebergae 1562); "Elegis in Orationem Henrici Paulini Aemdani" (Witteb. 1563); "Logistice astronomica (Witteberga 1568); "Oratio de politia et hierarchia populi iudaici" (Witteb. 1570); "Carmen de Philippo Melanchth. optime de scholis . . . merito" (Basil. 1580); "Propositiones de veritate et certitudine doctrinae christianae" (Altdorph. 1582); "Propositiones de secundo et glorioso adventu filii Dei etc." (Altdorph. 1586); "Aeschinis et Demosthenis orationes duae contrariae etc." (A. 1581): "Γεμίνου εἰσαγωγή εἰς τὰ φαινόμενα, Gemini, probatissimi philosophi et mathematici, elementa astronomiae graece et latine, interprete Edone Hilderico D." (Mitorf 1590); (Geminus v. Rhodus war ein griechifcher Mathematifer aus bem ersten Jahrhundert vor Christus, dessen Schrift B. hier im Urtert herausgegeben und jugleich aus dem Griechischen in das Lateinische überseht hat.) "Theses de rerum creatione" (Altd. 1592); "Theses de angelis" (A. 1595).

Bgl. Dan. Omeisii Glor. Altdorf Academ. p. 24 sqq. — Pauli Freheri Theatr. Viror. erud. p. 307. — Joh. Casp. Zeumeri vit. philos, Jenens. p. 17. 18. — Gust. Georg Zeltner, Vitae Profess. Theol. Altdorff. p. 26—42 (enthält eine aussührliche Biographie Barel's). — Joh. Gabr. Doppelmayr. Historische Nachricht von den Rürnbergischen Mathematicis u. l. f. Rürnberg 1730 (folio), S. 81 f. — (Zedler), Universalleriton, Bd. 46 (1745 fol.), Sp. 561. Sein Bild mit seinem Wappen besindet sich bei Zeltner a. a. D. nach S. 26.

Barenins: August B., lutherischer Theologe † 1684. Unter ben Rostoder orthodoxen Theologen des siedzehnten Jahrhunderts nimmt B. ale bogmatifcher Streiter gegen Romanismus, Calbinismus und Socinianismus eine nicht unbebeutenbe Stelle ein. Er murbe geboren am 20. September 1620 ju Helben im Laneburgifchen, wo fein Bater Beinrich B. († 1635) Intherifcher Superintenbent war (von welchem eine Apologie für Joh. Arnbt's mabns Chriftenthum 1624 in 8° ju Luneburg erichien). Seine gelehrte Borbilbung betam B. ju Samburg, wo er icon im awangigften Jahre feines Altere in bebraifcher Sprache bisputirte; ju Ronigsberg und Rofted ftubirte er und m hielt bier ichon im breiundzwanzigften Lebensjahre eine Brofeffur ber bebrailden Sprache. 1649 murbe er Licentiat, zwei Jahre barauf Doctor ber Theologie. In die theologische Facultat rudte er fur bas Fach der latechetischen Theologie ein, welche er neben bem Bebraifchen lehrte. Geine Gaben und feine Gelebe famteit wurden aber auch außerhalb feines engeren Berufefreifes anerfannt, fo bag er 1667 einen Ruf an die ju Lund in Schonen nen aufgerichtete ichmebilde Alademie ale erfter Rector und erfter Projeffor und 1677 einen nach Greifemal ale erfter Profeffor und Generalfuperintendent in Bommern erhielt. Aber Dest ber Dochachtung, Die ber Bergog Guftab Abolf bon Dedlenburg ibm an theil werben ließ, blieb B. flets in Roftod, bis ber Tob ibn am 15. Mars 1684 abrief.

Ale feine wichtigiten Schriften burfen feine polemischen angesehm merben namlich: "Anti-Calvinismus orthodoxus, reciproca opponendi et respondenti collutione in Acad. Rost. exhibitus" (Rostod 1668); "Anti-Sociaismus orthodoxus (Rostod obne Juhresjahl, aber nach ber Reihenfolge ber Schriften bei fieht (Lunten) 1668 ober 1669. Walch, Rel.-Streitigfriten unber ber luth, Rosto II.

Barenius. 487

5. 682 hat die Jahresjahl 1679); "Antipapismus orthodoxus in praecipuis christianae religionis articulis et dogmatibus, ecclesias inter Augustanae Confessionis invariatae addictas et Pontificios controversis" (Roftod 1673). -Dagu tommen gablreiche andere, meift eregetische und bogmatische Berte, fo "De Targumim vel paraphrasibus Chaldaicis Onkelos in Legem, Jonathanis in Prophetas et illa quae extat in Hagiographos Lectionum Academicarum prima" (Rofted 1644); "Pax Germaniae" (chendaf. 1650); "Trifolium sacrum, de primogenitis eorumque iuribus in Vet. Test. etc; de primitiis paschalibus et pentecostalibus; de decimis" (ebenbaj. 1648); "Paulus Evangelista Romanorum sive Analysis epistolae ad Romanos" (ebenbaj. 1656); "Disputationes in XII capita priora Esaiae" (ebenbaf. 1658); "Decades Mosaicae in Genesin et Exodum" (ebendaf. 1659); "Gemmae Salomonis" (ebendaf.); "Theologia controversa" (ebenbaj. 1660); "Decades biblicae in Leviticum" (ebenbaj. 1662); "Trifolium propheticum" (ebenbaj. 1663); "Decades biblicae in Numeros" (ebenbaj. 1668); "Breviarium theologicum controversiarum" (ebenbaj. 1675); Rationarium theologicum de scriptoribus ecclesiasticis saeculi I" (¿benbaf. 1669); "Exegesis Augustanae Confessionis" (cbendal.); "Collegium in Danielem, Haggaeum etc." (cbenbaj. 1667); "Collegium theologicum controversiarum inter ecclesias Augustanae Confessionis invariatae et praecipuas huius saeculi sectas" (ebendas. 1683). — Rach seinem Tobe erschien "Commentarius in prophetam Isaiam A. Varenii" von Joh. Fecht beforgt, (Roftod und Leipzig 1708). -- Aus Barening' Feber fammen endlich fehr viele theologische Disputationen in lateinischer Sprache. Ihre Titel bei Fecht (f. unten) und Bebler (f. unten). Bor ber bon Techt besorgten Ausgabe bes Jesaia befindet fich ein Index Operum Varenianorum.

Zu vgl. Fecht's Praefatio in der eben genannten Zesaia-Ausgabe Barenius' von 1708. — Witte, Memoria Theologorum p. 2138 sqq. — Heinsteins, Kirchenhistorie VIII. Theil S. 414. — Zedler, Universallegison 46. Band (1745 in jol.) Sp. 563 ff. — B. Joh. Krey, Die Rostodschen Theologen feit 1523, Rostock 1817, S. 32 f. P. Tschadert.

Barening: Bernharb B. (Baren), theoretifcher Geograph, 1622-1650. Dem aus Berford in Beftfalen ftammenden Beinrich B., braunschweigisch lune. burgifdem hofprediger, murbe 1622 ju bihader a. b. G. (im Luneburgifden) ein Sohn geboren, Bernhard, ber mit feinem Bater 1627 nach lelgen fibergefiedelt ift, weshalb er fich fpater Ulzensis nannte. 1635 ftarb fein Bater. 1640 wird er in hamburg am Chmnafium als Ulzensis Luneburgicus immatriculirt und bisputirte bort 1642 De definitione motus Aristotelica. 1643 bezog er bie Universitat Konigeberg. Er war wenig bemittelt, und icheint burch Dr. Jungius, ben Rector bes hamburger Ghunafiums Unterfingungen genoffen ju haben, bie ihm bas Studium ermöglichten. Er fand bas Leben in Ronigsberg theuer und die Mathematif, ber er fich wibmen wollte, vernachläffigt. Go ging er nach 2 Cemeftern nach Leiben, wo er am 6. Mai 1645 immatriculirt wurde und die in Ronigeberg begonnenen medicinischen Studien fortfette, jugleich aber im Bertehr mit den Dathematifern Bell in Amfterdam und Golius in Leiben bie mathematischen eifriger aufnahm. Er hatte beständig mit Mangel ju fampfen, jumal bie Rriegsleiben feiner Baterftabt ihn um fein fargliches Erbe gebracht hatten. Darin lag wol auch die Urfache feines Bergichts auf die Fortfegung feiner Studien in Paris, Die er 1646 ins Muge gefaßt hatte. 1646 hat er eine Sauslehrerftelle in Amfterdam annehmen muffen, die ihm wenig Beit ju Studien fibrig ließ. Doch ftand er im Bertehr mit ben wiffenichaftlichen Rreifen, nannte Blaen feinen Freund und wurde bon Berhard Johann Malfins ermuntert, fich um ben burch ben Beggang Bell's frei geworbenen Let

488 Barenius.

Mathematit am Amfterdamer Gymnafium ju bewerben. Bon Bell haben wir in autes Lob fiber B. in einem Brief von 1645. Er hatte, mahricheinlich mit a ben Rath bes Boffius, eine Arbeit über Die frummen Linien und Die frummflachge Rorper vollendet, fur die er nun aber bergebens einen Berleger fuchte. fr hoffte, daß fie ihm ben Weg ju jenem Lehrftuhl bahnen werbe, fab fich ibs auch barin getäuscht, ba der ihm gunftige unter den Amfterdamer Burgermellen porber ftarb und überhaupt feine Reigung bestand, einen Butheraner angufteller. 2. mar in biefer Beit in truber perbitterter Stimmung. Er ichwantte, ob n fich ber Medicin ober Mathematif binfort widmen folle. Er ernabrte fic fummerlich von Privatunterricht in Dathematit, worauf fich wol die Rlage in Tractatus de religione Japonicorum C. VI begieben mag : quam vilis et tenus eruditorum sit conditio, quando annuam aliorum liberalitatem prensare praestolare coguntur. Dr. Jungius, bem er feit bem Berlaffen Samburgs, Di einem Bater feine Studien, Erfahrungen und Leiben mitgetheilt hatte, beanb wortete bie Briefe bes B. nicht mehr, fei es bag er B. Die Ablehnung eine Anerbietens berübelte, ihm in Samburg eine Stellung gu verschaffen, Die ihn wenigstens Brot und Rleibung bote, ober bag er abel feine Bitte verment hatte, ihm gur Beröffentlichung in feiner Curbenlehre die bon Jungius entbedte Quadratur ber Spperbel mitgutheilen. Er nahm nun feine medicinifden Stubien mit erneutem Gifer auf und erhielt am 22. Juni 1649 in Leiden ben mebi cinifden Doctorgrad, icheint aber nicht prafticirt, fondern fich auch ferner mit litterarifchen Arbeiten beschäftigt gu haben, benn fein Rame ift in bie Lifte ber Amfterbamer Mergte jener Beit nicht mit eingetragen. Benige Tage nach feiner Bromotion fcblog er ein Bertchen über Japan ab, bon Tafeln ber Univerfalgeschichte melbet er, fie feien fertig und Mitte 1650 hatte er bas Wert beendet, das ihn unfterblich machen follte, die "Geographia Generalis". Seine Befdreibung Japans widmete er am 1. Juli 1649 bem Burgermeifter und Rath ber Stadt Samburg in bantbarer Erinnerung an bas Gymnafium, wo er feine Bilbung empfangen hatte, ben Tractatus de religione Japonicorum um 1. Auguft 1649 ber Ronigin Chriftine, Die viele Belehrte an ihren bof jog und möglicherweise auch fein Leben erleichtern fonnte; und am 1. August 1650 unterzeichnet er die Widmung der Geographia Generalis an die Burgermeiffer, Spmnafialcuratoren und Rammerer ber Stadt Amfterbam, Die burch Babl andere geworben waren und bon benen er nun bie Forberung erhoffte, Die ibre Borganger ihm berfagt hatten. Wenn er fich auch in fruberen Briefen bitter über Amfterdam ausgesprochen hatte, wo Mercur der regierende Blanet la, preift er nun boch fein Befchid, bas ihn nach bem Unglud, bas fein Baterland betroffen, in biefen Mittelpuntt bes Weltverlehrs geführt habe, an bem allein er feine allgemeine Beographie habe ichreiben tonnen. Wenn ichon ber Irace tatus Spuren flüchtiger Arbeit zeigt, fo haben bie erften Ausgaben ber Geographia generalis entichiedene Luden und Berfeben, Die anzeigen, bag B. den Abichlus nicht mehr mit vollen Rraften bewirft hat. Als die Geographia generalis ba Ludwig Elgebir ericbien, mar ihr Schöpfer nicht mehr; er ift gegen Enbe 1650. taum achtundzwanzig Jahre alt, zu Amfterbam gestorben. Heber bie nabern Umftanbe feines Tobes ift nichts befannt. Die lette Erinnerung eines feiner Mitlebenden ift eine turge Bemertung bes Jungius in einem Briefe an Gbe traeus von 1655, wo jener ihn feinen beften Schulern gugublt, Die ber Ith fcon weggenommen habe. In ben Rieberlanden ift feine Spur pon feinem Tobe an verloren, in Deutschland icheint auch felbft feine Geographie fein großes Auffeben gemacht gu haben. Richt fo in England und Frantreich. rend in Umfterbam bem erften Drud ber "Geographia Generalis in qua generales Telluris explicantur, Autore Bernhardo Varenio Med.

Barenius. 489

786 C.) zwei nur von einigen Drudfehlern befreite, fonft unveranderte 1664 und 1671 folgten, unternahm Ifaac Newton die Bervollständigung und auch einigen Stellen Die Berichtigung Diefer Musgabe; 1672 erfcbien in Cambribge: "Med. D. Bernhardi Varenii Geographia Generalis in qua affectiones generales Telluris explicantur, summa cura quam plurimis in locis emendata et XXXIII schematibus novis aeris incisis, una cum Tabb, aliquot quae desiderabantur aucta et illustrata." Gine 2. Auflage erichien 1681, bavon ein Abbrud 1693 in Jena. 1712 erfchien in Cambridge eine weitere Ausgabe mit 55 Seiten Nachtragen bon Jacob Jurin auf Anregung bes großen Richard Bentlen; Breufing bezeichnet fie als die iconfte und vollftandigfte von allen. Ein Abbrud bon ihr ift eine 1715er Ausgabe bon Jac. Jurin und nach ihr ift eine englische lebersetung von Dr. Chaw (1733), eine niederlandische (1750), rine frangofifche (1755) gemacht. Der bon Desmareft gefchriebene Artitel: Geographie in der Encyclopedie methodique ift wefentlich auf B. gegrundet, beffen wiffenichaftliche Bebeutung ber berfihmte b'Anville bervorhob, und noch ehe II. b. Sumbolbt im Rosmos (I, 60-74) B. als ben Begrunder ber bergleichenden Erdfunde feierte, bezeichnete B . . . ot in der Biographie Universelle (1827) Die Schrift bes B. als Die iconfte und gelehrtefte Darftellung ber Geographie, Die eine vollständige Revolution hervorgebracht und das Angeficht Diefer Biffenichaft umgeftaltet habe. Bezeichnend bleibt aber babei fur bie Duntelheit, in der B. gelebt hat, die Unsicherheit über seine Herstammung und den Gang seines Lebens. Noch bei A. v. humboldt lieft man: nach Jöcher ward er in England, nach der Biographie Universelle in Amsterdam geboren . . . es ist feinem Zweifel unterworfen, bag biefer icharffinnige Geograph ein Deutscher und war ein Luneburger war. A. v. Sumbolbt's Anerkennung war enticheibend für bas Wiederaufleuchten bes Ruhmes bes B., aus beffen Geographia Generalis o mancher leitende Bebante in Sumbolbt's geographisches Shitem übergegangen ift. Es mar erft unferer Beit borbehalten, burch eingehende Studien über bas Leben und bas Bert bes B. von Breufing (1880) und Blint (1887) ihn und fein Berbienft neu ins Licht gu ftellen.

In der Geographia Generalis hat B. eines ber feltenen miffenchaftlichen Werke geschaffen, die wie Grenzgebirge zwischen zwei Zeitaltern fich erheben. Die Auffaffungen ber tellurischen Erscheinungen in ihrer Geammtheit und Allgemeinheit, mit Gebantenfraft und -reichthum burchgeführt, macht aus ihr die erfte umfaffende und fuftematifche phyfifche Erbbeschreibung. Gebraucht er auch das Wort Geographia comparativa in einem gang anderen, beschräntteren Ginn als Rarl Ritter, fo ift doch der Saupttheil bes gangen Wertes, die Pars absoluta, eine vergleichende Erdfunde, wie fie erft nach einem Jahrhundert wieder ans Licht getreten ift. Dit Recht ruhmt Anight's Cyclopaedia of Biography (1858) gerade bas an ihm, daß er weitere und wiffenschaftlichere 3been (über die Raturgeschichte ber Erbe) ausgesprochen habe als bas gange Jahrhundert nach ber Beröffentlichung bes Buches. In bem Saupttheil, ben er als Pars absoluta bezeichnet, bespricht er in zwei Abdnitten bie Form, Große und Bewegung ber Erbe, bie Stelle ber Erbe im Beltraum und ihre ftoffliche Busammenfegung, in einem britten Abschnitt bie Bertheilung von Land und Baffer, Die Gebirge, Die Bergformen, Die Balber und Biffen; in einem weiteren die Deere, Gliffe, Geen und Quellen; in einem anften die Beranderungen im Berhaltnig bes Baffers und Landes; in einem echften ben Luftfreis und die Binde. In biefem Theile findet man die meiften neuen Bedanten, die die Reime fo mancher bedeutenden Entbedung umichließen. Die Gebirgsfufteme und ihre Begiehung gur Geftalt ber Erbtheile, Die Bultane, as Spftem ber Infeln, Die Begiebung gwifchen Meerestiefe und RuftenBarnbfiler.

gefialt, ber Meeresfpiegel, Die Entftehung ber Meeresftromungen find befonbers berborgubeben; B. geigt bier eine große, feiner Beit borauseilenbe Auffaffung und auch die Beichreibung einiger Meeresftromungen ift vortrefflich. In ber Pars respectiva merben bie Ericheinungen behandelt, die aus ben Begiehungen ber Erbe ju ben anberen Weltforpern berborgeben: Lange und Breite, Tagele bauer und Jahreszeiten, Licht und Barme, Beitunterichiebe u. a. Endlich in ber Pars comparativa fommen bie Bergleichung der Lage ber Orte und bie Ortobeftimmung gur Darftellung, die endlich in Die Elemente ber Steuermannefunft fibergeht. Befonders in biefem Theil, wie auch in bem 4. Abichnitt bes erften zeigt B. Die Bertrautheit mit oceanischen Ericheinungen, Geefarten und ben Bedurfniffen ber Rautit, Die bas Leben in einem Mittelpuntt bes Seeberfehre an die Sand geben mußte. Uebrigens ift B. Anhanger bes Copernicus und hat ohne Zweifel icon Ahnungen Rant-Laplace'icher Auffaffungen gehabt. Barenius' Befchreibungen von Japan und Siam ("Descriptio Regni Japonine cum quibusdam affinis materiae", juerft 1649 in ber Elgebir'ichen Sammlung von Landerbeschreibungen und 1673 ju Cambridge veröffentlicht) ift weniger aus einem wiffenschaftlichen Drang ale aus Rudfichten bes Forttommens und Geldgewinnes geschrieben, wie er in ben Widmungen an bie Burgermeifter und Senatoren bon Samburg und an ben Lefer felbft ausspricht. Man muß gwar bie Belefenheit bes Berfaffere und feine Gabigteit ber Bufammenfaffung und Darftellung bewundern, aber nur an wenigen Stellen tritt uns wiffenichaftliche Auffaffung und eigenes Denten entgegen. Die Befchreibung Siams ift nur bie Ueberfetjung ber 1686 erichienenen Schrift bes Jobolus Schonten. Der angehangte ber Ronigin Chriftine bon Schweben gewidmete Tractatus de Japoniorum Religione ift hauptlachlich intereffant burch ben Berluch einer Claffification ber Religionen. Achnliches ift in ber Ginleitung De Rebus publicis in genere far die Staatsformen verfucht, aber bei weitem nicht mit ber Renntnig und bem Scharffinn ahnlicher Berjuche in ber Geographia Generalis. Mancher Anfat lagt glauben, bag ein ruhigeres Schaffen auch in ber Lanbertunde B. ju einer mindeftens geiftreicheren Behandlung als bei feinen Beitgenoffen üblich war, geführt hatte. Der Ruhm eines umfaffenden und icharffinnigen Beiftes, eines Bahnbrechers in ber claffificatorifchen Richtung, Die burch folgerichtig aufgebaute Spfteme Ordnung in einen verwirrten Buftand bringt, wird fich bech immer hauptfächlich auf die Geographia Generalis grunden.

Breufing, Lebensnachrichten von Bernhard Barenius. Geogr. Mittheil. 1880. — Blint, Bernhard Barenius. Tijdschr. Aandrijksk. Genotschap 1887. — A. v. Humboldt, Rosmos I, 74, 75. Friedrich Ragel.

Barnbüler: Ferdinand Freiherr B. von und zu hemmingen, toniglich württembergischer Generallientenant, am 5. December 1774 zu Audwigsburg als Sohn eines am 8. August 1818 auf dem im Oberamte Leonderg gelegenen Gute hemmingen verstorbenen Generals geboren, wurde schon am 5. September 1788 zum Standartenjunker beim hufarenregiment von Bouwing-hausen ernannt, besuchte aber zunächst die herzogliche Karls-Atademie zu Stuttgart und verließ diese als einer der besten Schiler um am 26. August 1792 als Unterlieutenant bei der Gardelegion in den Truppendienst seine militärische Grenzbeschung veranlaßten, kam er zu den Grenadieren des Kreisinsanterieregimentes und im solgenden Jahre mit den schwäbischen Kreisinsanterieregimentes und im solgenden Jahre mit den schwäbischen Kreisinsanterieregimentes und im solgenden Jahre mit den schwäbischen Kreisinsanterieregischen des Generallieutenants Freiherrn v. Stain, dessen stadsadzutant er wurde, zu dem am Oberrhein siehenden österreichischen Heere. Die matte Kriegsschung gewährte ihm Muße mancherlei Ausnahmen zu machen; ein Plan des Forts Saint-Louis, bei bessen Belagerung und am 14. Kodenber 1793 ge-

Dener Ginnahme er mitgewirtt hatte, wurde bemnachft in Rupfer geftochen. 16. Januar 1795 rudte er jum Oberlieutenant auf. Biele Lorbeeren maren en Feldzugen jener Beit bei ben Rreistruppen nicht gu gewinnen, B. erwarb bie Anertennung feiner Borgefesten, welche in feiner am 6. Dai jenes res erfolgten Ernennung jum Flügelabjutanten bes Schwäbischen Rreifes brud fand. Gein Berhalten bei Moreau's am 24. Juni 1796 bei Rehl gtem Uebergange über den Rhein ward fpater gewürdigt, als ihm der Militar-Dienstorben verlieben wurde. Rach der Beimtehr ichrieb er einen "Beitrag Gefchichte bes Gelbauges bom Jahre 1796, mit besonderer Rudficht auf bas abifche Corps" (Altona 1797). In letterem Jahre erichienen, von B. und tenant v. Schnadow heransgegeben, "Ausguge aus Briefen über beutiche atsfachen, betreffend die Organisation des Baterlandischen Militars, an die besversammlung". 2m 29. September 1797 wurde er Quartiermeiftertenant, am 12. September 1798 Sauptmann im General-Quartiermeiftere, am 19. Juli 1799, nachbem er turg borber mit einem biplomatischen trage nach St. Betersburg betraut worben war, Flfigeladjutant bes Bergogs; m leitete er ben Durchmarich ber ruffischen Beeresabtheilung bes Generals tfatow burch die württembergischen Lande. Im September 1799 befand er bei ben Truppen, mit benen General p. Beulmig die Neutralität des bergogm Bebietes bor bem Betreten burch die Frangofen fcutte, bann ftand er ben Defterreichern gegen die letteren unter General b. Bhull und im Jahre 00 als Chef bes Generalftabes bei einer bom Beneral v. Sugel befehligten 00 Mann ftarten Divifion im Gelbe, beibe Dale ohne gu nennenswerther gerifcher Thatigleit berufen ju werden. Die Ereigniffe bes lettgenannten bres beichrieb er in einer Schrift "leber ben Gelbzug ber teutschen und franichen Armee in Deutschland im Commer und Winter 1800 von einem Difider allierten Truppen" (Stuttgart 1801); am 24. August 1800 war in ertennung feiner Leiftungen in neuefter und in fruberer Beit feine Ernennung n Ritter bes Militar-Berdienftordens erfolgt, beffen Commandeurfreng er nach Feldzuge bon 1815 erhielt. Sein Abancement war schon immer ein febr es gewesen, in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts geschah seine Be-berung besonders rasch, die Anerkennung seiner Leistungen und das Wachsen wurttembergifchen Militarmacht trugen gleichmäßig bagu bei. Um 6. 3ar 1801 wurde er Major, am 18. December d. 3. Rreis-Generalquartierfter, am 30. April 1803 Oberftlieutenant, am 23. Mai 1804 Oberft und ieralquartiermeifterlieutenant, am 13. September 1805 Generalquartiermeifter. folder ward er alsbald auf einem Gebiete thatig, welchem er geitlebens feine forge mit besonderer Borliebe gewibmet hat, auf dem bes Militarergiehungs-Bildungsmefens: am 1. October wurde im Schloffe gu Stuttgart ein litarinftitut jur heranbilbung von Officieren eröffnet. Bu der nämlichen t rief ibn ber Beginn bes herbstfeldjuges von neuem in ben Rrieg, an chem er jest in Gemeinschaft mit den Frangofen gegen Defterreich, ben eren Bundesgenoffen, gu tampfen batte. Er empfing Rapoleon an der Langrenge und ftand bann bem württembergifden Bochftcommanbirenben, bem ierallieutenant b. Seeger, als Chef bes Beneralftabes gur Geite. Aber im fe bes Feldjuges erfrantte er, feine Gefundheit hatte überhaupt gelitten, er Umftand und die ungunftige Aufnahme, welche eine bon ihm verfaßte tichrift fiber Die heimischen Refrutirungsberhaltniffe bei feinem Rriegsberen, nunmehrigen Ronige Friedrich, fand, veranlagte ihn um feinen Abichied gu en, welcher am 6. October 1806 bewilligt murbe.

B. hatte fich turz vorher verheirathet und zog nun nach Eglingen, wo die emeinen handels- und Erwerbsverhaltniffe des Landes ihn beschäftigten und

au mannichfacher Thatigfeit anregten. Mis bie Befreiungefriege begannen wünschte er bon neuem Golbat zu werben. Gein Befuch um Bieberaufnahme in bas württembergifche heer ward abichläglich beichieben, er erhielt jeboch be Erlaubnig in fremde Rriegsbienfte gu treten und wurde am 20. December 1813 als t. f. Oberft im ofterreichifchen Generalquartiermeifterftabe angeftellt, in welchem Ergherzog Rarl ihn icon hatte bermenden wollen als beibe gulammen gegen bie Frangofen fochten. Rachbem er am Felbauge in Frantreich Ibile genommen hatte, begegnete er in Bien gur Beit bes Congreffes feinem Canbeb herrn, welcher ihn in feinen eigenen Dienft gurudrief. Um 1. Dai 1815 murb er als Generalmajor und Generalabjutant bon neuem in Buritemberg angeftell und mit bem Rronpringen nahm er am Felbguge jenes Jahres im Gliag theil 2m 16. Robember 1815 erfolgte feine Ernennung jum Beneralquartiermeiftet. In Diefer Stellung unternahm er fcon damals Generalftabanbungereifen, be benen die feiner Leitung unterftellten Dificiere in zwei Parteien einander gegenüberftanden. Bur wiffenschaftlichen Ausbildung vereinigte er, nachdem im John 1817 bas Militarinftitut, weil ein Ueberfluß an Officieren berrichte, eingegangen war, junachft bie jungeren Dificiere und jur Beforberung ju folden geeignete Berfonlichfeiten in Ludwigsburg und begrundete fobann jum Erfage jenes 311ftitutes die am 1. October 1820 eröffnete Officierbilbungsanftalt ju Ludwigburg. Ferner betrieb er mit Gifer Die feit 1821 mehrfach fattfindenbe Bereinigung ftarferer Truppenabtheilungen ju Uebungegweden. Der Entwurf iftr eine folche Bufammengiebung, welche im Berbft 1830 bor fich ging, war feine lette Arbeit. Am 28. September 1830 ftarb er gu Ludwigeburg. Am 8. 30. nuar 1824 mar er Benerallieutenant geworden. Reben feiner fonftigen bienftlichen Thatigleit hatte er in ben letten funfgebn Jahren feines lebens mehrlach Genbungen an frembe Sofe gu erfullen, auch an ben Berhandlungen ber Bunbei-Militarcommiffion ju Frantfurt am Main nahm er theil, ber Rammer ber Standesherren gehörte er als Mitglied an.

Württembergische Jahrbücher, herausgegeben von J. D. G. Memminger, Jahrg. 1830, S. 259, Stuttgart und Tübingen 1831 (Lebensbeschreibung durch Major v. Martens, einen Schüler Barnbüler's). B. Poten.

Barubuler: Friedrich Rarl Gottlob Freiberr B. bon und gu hem mingen wurde geboren am 13. Mai 1809 auf bem Familiengut Bemmingen als Cohn des Freiherrn Rarl b. B., eines Theilnehmers an den wurttembergifchen Berfaffungefampfen und wurttembergifchen Finangminiftere bon October 1827 bis ju feinem Tode im April 1832 (vgl. Abam, Freiherr Rarl Gberhard Friedrich B. b. u. J. S., Stuttg. 1886) und ber Friederile geb. Freiin b. Bollmarth. Rach Abfolbirung bes Symnafiums in Stuttgart ftubirte B. in Tubingen und Berlin Rechts- und Staatswiffenichaft. Bon 1833 bis 1839 war er Affeffor bei ber murttemb. Rreisregierung in Ludwigsburg. Dann wibmele er fich ber Bewirthichaftung feiner Guter und galt balb als einer ber bervorragenbiten Landwirthe Burttembergs. Lange Jahre bis ju feinem Tode war B. Borfibenber bes landwirthichaftlichen Bereins feines Oberamts, ftets bemubt bie Berulegenoffen ju rationellen Berbefferungen bes landwirthichaftlichen Betriebs w veranlaffen, worin er felbft mit beftem Beifpiel boranging. Die Leitung einer von feinem Schwiegervater, Baron v. Suffind, ererbten Mafchinenfabrit in Wien in ben Jahren 1849-53 verschaffte ibm auch eine genaue Renntnis induftrieller Berhaltniffe, Die biel fpater, im bentichen Reichstag, ibm gu einer bervorragenben Rolle verhalf. Bon ber Ritterichaft bes Redarfreifes jum ritterichaftlichen Abgeordneten in den am 1. Februar 1845 eröffneten Lanbtag gewählt, gehörte B. bon ba ab bis zu feinem Tode ununterbrochen mit Ausnahme Barnbüler. 493

ber brei Landesversammlungen 1849-50, wo bie Ritterschaft als folche nicht vertreten war, biefer Körperschaft an. Als gewandter Redner und Debatter wurde B. bald Mitglied aller wichtigern Commissionen, welche ihn öfter, namentlich in vollswirthicaftlichen Fragen, jum Referenten ernannten. 3m Jahre 1846 ericien feine Schrift "Ueber bas Bedürfniß einer Gewerbegefeggebung" (Stuttg. 1846). Die Ausgestaltung bes wurttemb. Gifenbahnipftems erregte fein besonderes Intereffe. 3m 3. 1864 fchrieb er über die Frage eines beutschen Deimathrechte, womit er fich bereite in Artiteln im Schwab. Mertur beschäftigt hatte. Um 21. September 1864 berief ber eben gur Regierung gelangte Ronig Ratl B. jum Minister bes Auswärtigen, im 3. 1867 ernannte er ihn auch ber Gifenbahnen mit feinem Ministerium und ließ fich die Erweiterung bes württemb. Gifenbahnneges febr angelegen fein. Allein es war nicht die Beit jur ruhigen Entwicklung bes wirthschaftlichen Lebens. 218 im 3. 1866 ber Conflict swifden Defterreich und Breugen ausbrach, glaubte fich B. fur ben Unichlug Burttembergs an Defterreich entscheiden zu muffen. Dag er ben einmal eingenommenen Standpuntt mit Lebhaftigfeit bertrat, entfprach feinem Raturell. Bei ben am 26. Juli ju Ritolsburg abgeschloffenen Braliminarien batte Defterreich nur ben Ginichlug ber fabbeutichen Berbanbeten in ben Baffenftillftanb verlangt. Bur Ginleitung befinitiber Friedensverhandlungen ichidte Ronig Rarl ben Pringen Friedrich und B. ins preugifche Sauptquartier. Daß B. fich borher an Napoleon gewandt habe, hat er ftets bestritten. Um 29, Juli tamen bie Abgefandten in Ritolsburg an. Wie v. Sybel (f. unten) ergahlt, bot B. alsbald Bismard ben Gintritt Burttembergs in ben Rordbund an. Die Ablehnung begrundete Bismard mit ber bergeit auf Franfreich gu nehmenden Rudficht. Bon Rifolsburg ging B. nach Burgburg, um felbft am Abichlug bes mit General b. Manteuffel ju vereinbarenben Baffenftillftands theilgunehmen. Um 5. Auguft ftellte Bismard ben fubbeutichen Staaten bon Berlin aus anbeim, jur Unterhandlung über ben Frieden Bevollmachtigte in Die preußische Sauptfladt ju ichiden. B. begab fich fofort dabin, und ichon nach Berlauf einer Boche am 13. August war als ber erfte ber murttembergifche Friedensichlug mit Breugen perfect. Da B. der 3dee bes Gubbunds grundfaglich abgeneigt war und fich Gubbeutichlands Schuklofigfeit nach außen wohl vor Mugen bielt, tamen bei biefen Berhanblungen auf Barnbfiler's Initiative - wie ibm Bismard fpater im Reichstag bezeugte - "Bismard und B. überein, ben borgefchlagenen Artitel über Garantie bes beiberfeitigen Befites weiterzuentwideln" au einem befonderen einftweilen geheim ju haltenden Schute und Trugbundnig. Radfichtlich bes Bollvereins, an beffen Erhaltung B. besonbers viel lag, murbe wenigstens festgeftellt, daß berfelbe mit ber Maggabe wieber in Rraft trete, bag jedem Contrabenten feche Monate nach erfolgter Runbigung der Austritt frei-ftebe. Auf Grund diefer Claufel fprach die preußische Regierung die Runbigung bes Bollvereine auf ben 31. December 1867 aus und lub bie fildbeutichen Regierungen auf ben 3. Juni gu Berhandlungen über Die Reugestaltung ein. Der Bollverein durfte nicht in die Bruche geben, bas ftand bei B. zweifellos feft. So hatte er fich fcon am 4. Juni mit Bismard über einen Praliminarbertrag awifden Barttemberg und Preugen gu einigen gewußt. Allein noch waren beide Bertrage (ba die Geheimhaltung bes Bundniffes megen bes Luzemburger Sandels inzwischen aufgegeben mar) im wurttembergifchen Landtag ju bertheibigen. Am 29. October 1867 ftand bas Bundnig in ber 2. wurttemb, Rammer jur Berhandlung. herr b. Mittnacht, ber jegige wurttemb. Minifterprafibent, damale Juftigminifter, hatte zuerft die juriftische Seite bes Bundniffes bargelegt. B. vertheidigte baffelbe nach feiner politischen Geite. Den innerund außerhalb des Saufes aufe heitigfte erhobenen Borwurf ber Unbeftanbigfeit wies er burch ben hinweis auf ben Dachtfpruch ber Gefchichte im 3. 1800 aurfid, ber bie beutiche Frage geloft habe. Schonungslos wurde Sabbeutid lands politifche Situation ben Abgeordneten vorgeführt. Bunachft gelang it. bie Erflarung der Rammer gu erlangen, bag der Bertrag feine Berfaffungtanberung in fich fchliege, jur Annahme alfo bie einfache Dajoritat austeide (anftatt einer fonft erforderlichen, nicht borhandenen 2/a-Dajoritat). Mit 38 gegen 32 Stimmen genehmigte biefelbe ben Alliangbertrag felbft. Am 31. Do tober murden bie Bollvereinsbertrage angenommen, nachdem B. auch biefe gegen bie bier allerdings ichwacher auftretenden Ungriffe bertheibigt hatte. aber", erflatte er im December 1867 in ber Rammer, "habe die Regierung, nachbem fie beibe Bertrage abgeichloffen, nachbem fie bamit ihre Bflichten gegen Deutschland erfüllt habe, feinen Grund, über biefe Grengen hinauszugeben Db man weiter getrieben werbe, barüber tonne man in ber Rammer nicht ber rathen. "Da find wir gang einfach Rinder des Beichide und muffen uns bem ingen, was bas Geichid aber uns bringt". Das Bestreben, die Competeng bei Bollparlaments zu erweitern und wie es bamale fieg, aus bem "Bollparlament" ein "Bollparlament" werben ju laffen, fand in B. einen entichiebenen Gegner. Bei ben Bollparlamentsmahlen unterlag die deutsche Bartei in allen 17 wurttemb. Bahlfreifen. B. felbft wurde von Urach als Bollparlamenteabgeordneter gemabit. Er bertrat auch in den Sigungen des Bollparlaments felbft ben eben gegeichneten Standpuntt. Den bon ber bemofratifchen Bartei berlangten Subbund lebnte er jedoch ebenfo entichieden ab. Der Sfidbund, meinte er, fei mur möglich "als fubbeutiche Republit in Berbindung mit der ichweizerifchen Gibgenoffenichaft". Bleichzeitig betonte er die fefte Abficht ber wurttembergifden Regierung, die Bertrage mit Preugen lopal gu halten, und die Rothwendigleit ber Beeresorganisation im preugischen Ginn, um "im Falle eines Conflicts mit dem Musland fraftig gufammenwirfen gu fonnen mit den Bribern im Morben und für biefelben". Roch im Darg 1870 - ber Anfturm gegen bas Rriege bienftgefet ftanb bamals auf feiner Gobe - fprach er in ber Rammer ben feften Entichluß aus, "nicht juguftimmen, daß Burttemberg fich ber loyalen Erfullung feiner Berbindlichkeit entziehe, mit den übrigen beutichen Beeren einzutreten, wenn es fich um die Bertheibigung beutschen Gebietes handele". biefer Rampfe trat nun aber ein anberes Bilb burch bie frangofifche Rriegseiflarung. Am 21. Juli vertheibigte B. in der Rammer Die Forderung ber Regierung auf Berwilligung eines Rriegsbarlebens, indem er Ramens bes gefammten Ministeriums erflarte, bag es, "fo wie die Dinge liegen, die Integritat Deutschlands für bedroht halte", beswegen muffe auf Breugens Anfrage, ub Bfirttemberg in Diefem Rriege ibm fich anschließen wolle, mit einem offenen 3a geantwortet werben. Die Siege ber beutichen Baffen begleitete B. mit patriotifder Genugthuung. Geine Minifterlaufbabn aber tam nunmehr gu Enbe. Um 31. Auguft 1870 murbe er penfionirt. Die Grunde biefur find bie jeht nicht authentifch befannt geworben. - Barnbiller's Saltung in ben Julitagen 1870 hat ibn in eine litterarifche Gebbe mit bem bamaligen frangofifchen Gefanbten in Stuttgart Grafen St. Ballier verwidelt. Auf St. Ballier's Brofdfire: La rupture de la France avec le Wurttemberg en 1870 antimortete . in cinem als Manuscript gebrudten Schreiben. In bemfelben weift er (bae Folgenbe nach einem Auszug im Schwab. Mertur, Saubtblatt 1890, G. 99 u. 104) ben ihm gemachten Borwurf, als habe er fich ber Erfallung ber Alliangbertrage entziehen wollen und mit bem frangbfifchen Gefandten in biefem Sinne perhandelt, jurud. Er habe jenem niemals barüber Ameifel gelaffen, und noch am 13. Juli ausbrudlich berborgeboben, bag nach feiner Anfich bas Berhalten Barnbüler. 495

Frankreichs gegen Preußen nach dem Berzichte des Prinzen von Hohenzollern dern Krieg zu einem nationalen mache und zwar mit für Frankreich ungunstigen Shancen. Andererseits habe er angesichts der nicht beendeten Rüstungen Süddeulschlands und einer allgemein als drohend angenommenen Invasion der Franzosen leinen Grund gehabt den formellen Bruch mit Frankreich zu bestehnigen. Die hinhaltenden Berhandlungen mit dem Grafen seine lediglich eine Art von Kriegslist gewesen, welche Bismarck, darüber verständigt, durchaus

gebilligt habe.

3m 3. 1873 wurde B. vom 2. wurttemb. Bahlfreis (Cannftatt-Lubwigs-Durg) in ben Reichstag gemablt und geborte bemfelben bis jum Jahre 1881 an, wo er bem Canbibaten ber fubbeutiden Bolfspartei unterlag. 3m Reichstag Mitglied ber bentichen Reichs. (freiconfervativen) Bartei, wußte er fich balb eine herborragende Stellung innerhalb ber Bartei und bes Reichstags gu erwerben, trat auch mehrmals als Rebner auf, zeigte fich aber namentlich als Bermittler zwifchen feiner Bartei und ber Regierung und andern Barteien thatig. Bon ichwerwiegender Bedeutung war fein jest burch b. Boschinger aufgehellter Ginflug auf ben Umichwung ber Bismard'ichen Bollpolitit im 3. 1879. Rachbem er mittels eines mit feiner Chiffre b. B. gezeichneten Artifels in ber "Boft" bom 3. Marg 1877, Rr. 53 die Anstellung einer wirthichaftlichen Generalenquete von der Reichsregierung verlangt hatte, ftellte er einen dementsprechenden abrigens abgelehnten Untrag auch im Reichstag und begrundete benfelben in ber Sitzung bom 28. April 1877. In mehreren Artifeln in ber "Boft" ent= widelte er gur felben Beit feine 3been über bie feiner Anficht nach einzuschlagende Boll- und Steuerpolitit. Wie erft durch v. Boidinger befannt murbe, erhielt Farft Bismard von ihm Mitte 1878 in Form einer Dentschrift einen vollftanbig ausgearbeiteten Plan über die Boll- und Stenerreform überreicht, "bon beffen allgemeinen Gefichtspuntten Fürst Bismard, wie feine fpatern Bor-ichlage zeigen, fich vieles angeeignet hat." (Urtheil v. Poschinger's, ber bie Dentichrift auf G. 306 ff. feines Berte im Musjug wiebergibt.) An ben ins Enbe bes Jahres 1878 fallenden borbereitenden Berhandlungen, welche jum Schreiben bes Murften Bismard an ben Bunbesrath bom 15. Dec. 1878, beffen neues Steuerund Birthichaftsprogramm enthaltend, führten, nahm B. ben berboragenbften Untheil. Als Schutgollner ging er junachft fogar weiter als gurft Bismard, ber ben Sauptnachdrud auf ben finangiellen Gefichtspuntt legte, mabrend B. bie bestehenden magigen Schutzolle jogar burch Rampfzolle erfest wiffen wollte, welche bann eventuell durch Sandelsvertrage beseitigt werben wurden. Unter feinem Borfige trat bie bom Bunbegrath beichloffene Bolltarif - Commiffion am 2. Januar 1879 jufammen. In angestrengter Thatigfeit warb B. durch biefen Auftrag in Berlin feftgehalten. Rach Beendigung der Arbeit ber Commiffion legte B. bas Ergebnig ber Berathungen bem Bundesrath in einem bon ihm verfaßten Berichte vor. 3m Reichstag ward ihm mahrend ber Berathung mehrmale Beranlaffung gegeben, das Wort zu ergreifen. Besonders feiner Thatig-teit war es zu verdanten, daß die Dehrheit der 204, der freien wirthschaftlichen Bereinigung, in ber Sauptfache fur bie neue Bollpolitit gewonnen wurbe. Dach Abichlug ber Bolltarifrejorm wurde ihm der preugische Rronenorden I. Gl. verlieben. Auch nach bem Berlufte feines Reichstagsmanbats im 3. 1881 berfolgte B. Die Greigniffe auf bem Gebiete ber Reichspolitit mit warmftem Intereffe und außerte fich namentlich burch Artifel in ber "Boft" ju ben Tagesfragen. Sonft nahm er bis wenige Monate bor feinem Tobe an ben Berhand-Tungen im warttemb. Landtag lebhafteften Antheil und widmete fich mit altem Gifer ber Bewirthichaftung feiner Guter. Um 26. Marg 1889 ftarb er an einer Bungenentgfindung gu Berlin, wobin ibn in feinen letten Jahren theils berwandtschaftliche Beziehungen — der 1880 gestorbene t. württemb. Gelantz am f. preußischen Hofe Freiherr v. Spihemberg war sein Schwiegerschn — theils politisches Interesse wiederholt gesührt hatten. — B. war seit 1885 m Henriette geb. Freiin v. Süßfind vermählt, welcher Ehe 3 Töchter und 2 Strentsproßten. Bon den beiden Söhnen starb der ältere Konrad als 1. württen Legationsrath a. D. vor dem Bater, der jüngere ist der gegenwärtige t. würten außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister in Berlin Geh. Legationbrath Dr. jur. Theodor Axel Frhr. B. v. u. z. H.

Refrologe in der Schwäbischen Kronit v. 1889, S. 561 und im Sind garter Reuen Tageblatt vom 28. März 1889. — Protofolle der Berhadlungen der württemb. Kammer der Abgeordneten. — v. Sybel, Die Begündung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. München u. Leipzig. Bb. 1, 5, 6, 7 a. m. O. — v. Poschinger, Fürst Bismarc und die Parlamentain II a. m. O.

Barubüler: Johann Ronrad B., württemb. Staatsmann, murbe go boren ju Stuttgart am 26. Rovember 1595. Seine Eltern maren Illrich 3. wurttemb. Oberrathe- und Chegerichte Secretar (Sohn bon Rifolaus B., I. u.) und Agnes geb. v. Konigsbach. 3m 3. 1609 tam B. nach Tubingen, mo a junachft feine allgemein humaniftischen Renntniffe vervolltommnete, fobann vom Jahre 1613-1617 Rechtswiffenschaft ftudirte. Bu feiner weiteren Ausbilbung ging er nach Wien, war bort einige Zeit als Abvocat beim Reichshofrath thang und fibernahm im 3. 1619 eine Stelle als Gecretar bei ber Bormundichaft bir öfterreichischen abeligen Familie Beng. Geine anertannte Inchtigleit verschaffte ibm einen Ruf jum Secretar bei ben Standen von Defterreich unter ber Gnns. Allein die Dinge ließen fich nunmehr in Defterreich fur die Augsburgilden Confessionsbermandten immer ungunftiger an und fo fehrte B. im 3. 1624 in Die Beimath jurud. Der bamalige vormundichaftliche Regent Barttemberge, Bergog Julius Friedrich, ernannte ihn im 3. 1632 auf Die Stelle feines im amifchen geftorbenen Baters. Dit bent folgenden Jahre (1683) begann fur B. ein beinahe ununterbrochenes Wanberleben im Dienfte feines Bergogs, in beffen Berlauf er fich hervorragende Berbieufte um Burttemberg und um Die Der ftellung bes Friedens in Deutschland überhaupt erwarb. Buerft begleitete er als Secretar die württembergifchen Rathe ju den Berhandlungen, welche jum Deile bronner Bundnig vom 13. April 1633 führten. Auf ben Bunich Orenftierna und ber fibrigen Confoberirten überließ Gberhard III. B. der Beilbronner Confoberation als Secretar bes bem ichwebischen Rangler bon ben Berbanbeten ale Rriegsrath jur Geite geftellten fog. consilium formatum. B. jog mit feiner Familie nach Frantfurt und trat in die engften Begiehungen gu Schweden. Allein ber Ausgang ber Rordlinger Schlacht machte alle politischen und perfonlichen hoffnungen ber Unbanger Schwedens junachft ju nichte. Das consilium formatum löfte fich auf. Rudtehr nach Burttemberg mar unmöglich, ba ber Bergog nach Strafburg gefloben mar und bas Land in ben Banben ber Raifer lichen fich befand. Go mar nun B. mahrend ber nachften Jahre an ben ber ichiebenften beutichen Gofen unermfiblich thatig, Die Biebereinsegung feines vom Prager Frieden (1635) ausgeschloffenen Bergogs in fein Land zu bewirten. Die feitens des restituirten (1638) Bergogs alsbalb erfolgte Ernennung jum Regierungsrath, zwei Jahre fpater jum Geheimen Rath und bas Weichent eines Saufes in Stuttgart zeigen, daß ber Fürft Barnbuler's Antheil an feines Wiebereinsehung nicht gering schäfte. Bu den Friedensverhandlungen, welche im 3. 1643 ju Osnabrud und Münfter begonnen hatten, sandte ber Bergog ben Burthard seinen Kangler Burthard und B. Burthard sollte in erfter Unit in Manfter, B. ebenfo in Osnabrud thatig fein. Gur bie Wefanbten ber Leineren Gurften mußte junachft die Bulaffung gu ben Berathungen erwirft Derben, worauf ber Raifer, ber anjangs nur die Rurfurften babei haben wollte, TIT Ende 1645 einging. Bei Burttemberg handelte es fich insbesondere um die 1111 faffende Biebererlangung ber bon Defterreich, feinen Miniftern und Generalen, Catholifchen Bralaten und Monchen in Befit genommenen Berrichaften und Selofterguter. hierfur mar von Defterreich feine große Beneigtheit ju erwarten. Much Frantreich wollte ben Ratholischen nichts entziehen. Sich gang offen an Schweden anguichliegen, hatte angefichts ber noch im Lande befindlichen taifer-Lichen Truppen ebenfalle feine Bebenfen. Barnbiller's Berbienft ift es, bag er als ben einzig möglichen Beg jum Biel boch biefen Anichlug an Schweben er-Cannte. In foldem Ginne mar er gegen ben Berfuch eines Geparatabtommens Teines Bergogs mit Defterreich. Es gelang ihm, bes ichwedischen Befandten Joh. Drenftierna's, eines Cohnes bes berühmten Ranglere, perfonliche Freundschaft gu Bewinnen und ihn ju überzeugen, daß die volle Reftitution bes Burttemberger Bundesgenoffen eine Chrenfache fur bie Rrone Schweben fei. Reben ber Fur-Torge für Die fpeciell murttembergische Angelegenheit entwidelte B. überhaupt eine umfaffende Thatigteit in ausgleichendem und bermittelndem Ginne und mar Rete bemutt ben öfter brobenben Abbruch ber Friedensverhandlungen gu berhindern , fo daß auch ber taiferliche Bevollmächtigte Graf Trauttmansborff ihm fein Butrauen ichenfte. Alls endlich ber Abichluß bes Friedens gelungen mar, tonnte Pfalggraf Rarl Buftab mit Recht an ben Bergog von Burttemberg ichreiben: "Wie vorfichtig und forgfältig G. L. Reftitutionefache Barenbuler auch noch bei ben Beftphalischen Friedenstractaten geführt, gibt bas Instrumentum pacis ju ertennen, barin feinem einzigen Stand bes Reichs mit folden flaren deutlichen undisputirlichen Worten specialiter ja in individuo aller Orten wie G. Libben. profpigirt worden", fand fich doch die volle Restitution des herzogs in bem Instrumentum pacis, beffen Entwurf die Schweden B. bor ber lebergabe mitgetheilt hatten, bamit er bie Intereffen feines Berrn mahrnehmen tonne. Der lettere brachte burch Berleihung bes erblichen Befites bes Ritterguts Gemmingen B. gegenuber feine bantbare Anertennung jum Ausbrud. Much bei ben Rurnberger Bufammentunften, wo bas Friedensvollstredungegeschaft betrieben wurde, vertrat B. feinen Bergog, hatte aber hier als Freund Schwedens unter bem Digtrauen ber faiferlichen Abgefandten, trog mannichfacher Unerfennung feiner Befchidlichfeit auch bon biefer Geite, ju leiben. Rrantheitshalber mußte er fich vor Abichlug ber Berhandlungen abberufen laffen. 3m Rovember 1650 führte ibn ber Auftrag, Die Reichsleben für ben Bergog gu erlangen, gufammen mit bem Landhofmeifter Grafen Raftel nach Wien. Er murbe bort mit Musseichnung behandelt, erhielt eine golbene Gnabenfette, Erneuerung bes alten Abels mit bem Bulag bon und gu hemmingen, worauf ihn (1652) die Reichsrittericaft in ihren Berband aufnahm, und wurde jum faiferlichen Bialggrafen ernannt. 3m 3. 1652 nahm ihn ber Bergog Cberhard auf ben Reichstag nach Regensburg mit. Rachbem B. unter mannichfachen Schwierigfeiten im Ginne ber Erhaltung ber Beftimmungen bes Bestfälifchen Friedens mit Erfolg thatig gewejen, mußte er, abermals bon Rrantheit befallen, bor dem Ende des Reichetage nach Saufe gurudtehren. 3m felben Jahre (1652) ernannte ihn ber Bergog noch jum Oberbogt bon Leonberg, mas als befonbere Auszeichnung galt. Geine letten Bebensjahre maren burch eine fchmerzhafte und langwierige Rrantheit getrubt. Am 10. April 1657 ftarb er gu Stuttgart, - B. verheirathete fich in erfter Che im 3. 1624 mit Unna, ber Wittme bes wurttemb. Rathe Langjahr, einer geb. Buchner b. Buchberg aus Defterreich, welche ihm nach britthalbiabriger Che an ben Folgen einer Beburt, gleichzeitig mit bem Rinde felbft, burch ben

Tob entriffen wurde. Im J. 1628 schloß er eine zweite Che mit Susanna geb. Bed von Rürnberg, welche zwei Jahre vor dem Gatten (1655) flarb. Dieser Ehe entstammten 6 Sohne und 5 Tochter, von welchen 5 Sohne und 4 Tochter den Bater überlebten.

Cippus bonae memoriae J. C. V. erectus a Magno Hesenthaler. Tubingae 1657. — Zwei Leichenpredigten v. Schübel und Weinmann. Stullgart 1657. — Sattler's Geschichte v. Würt. unter ben Herzogen. Ihl. 7. 8, 9. — Pfaff, Wirtenbergischer Plutarch. Eflingen 1830, S. 120 ff.

Friedrich Bintterlin. Barubuler: Ritolaus B., Profeffor der Rechtswiffenschaft und bergogl württemb. Rath, geboren am 5. December 1519 ju Lindau, + ju Inbingen am 20. Auguft 1604, entfproß einer altabeligen, ber Familienüberlieferung nach aus Graubunden ftammenden Familie, beren Blieber im 14. und 15. 3abr hundert in St. Ballen einflugreiche Memter betleibeten und zugleich Befiger bes feften Saufes Beinftein im Oberrheinthal maren. Ulrich B. († 1496), ber Die St. Baller in ber Schlacht bei Branfon geführt hatte, flüchtete, ale Burger meifter von St. Ballen im Streite mit bem bortigen Rlofter unterlegen, von ber Rache bes Abis und feiner Berbunbeten nach Linbau, wo ichon fein Cobn Johann Bargermeifter wurde. Diefer und Agathe, aus der Augeburger Patricierfamilie Meuting, find bie Eltern von Ritolaus D., ber gu Saufe und in ben Schulen bon Lindau feine erfte Bilbung erhielt. 3m 3. 1537 begab # fich jum Befuch ber bortigen Afabemie nach Strafburg, wo er brei Jahre ber blieb, hier icon von feinen Lehrern wegen feiner guten Beiftesgaben gerühmt. 3m 3. 1541 ging B. nach Löwen, wo ihn befonders Mudaus angog, von be 1542 nach Roln. Sier fchlog er fich eng an Olbenborp an. Satte B. iden ju Strafburg neben ben philosophischen Studien Inftitutionen gehort, jo manbie er fich in Roln bollftanbig ber Rechtswiffenschaft ju und tonnte icon am 23. Februar 1544 gu Tlibingen, wohin er fich im Berbft 1543 begeben batte, zugleich mit feinem Bruder Georg jum Doctor promobiren. Bunachft als 200 pocat am bergogl. Hofgericht ju Tubingen thatig, murbe B. noch im 3. 1544 jugleich Brojeffor ber Pandetten. Bol im felben Jahr ernannte ihn Bergos Ulrich jum Rath, in welcher Eigenschaft er vier württembergifchen Bergogen Diente. Bum erften Dale im 3. 1548 ward ihm Gelegenheit geboten, feine Befähigung zu politischen Geschäften an ben Tag zu legen. Damals hatte Burttemberg wie gang Oberbeutschland schwer unter ben fpanischen Befahungen gu leiben, welche Raifer Rarl, um feinen Dagregeln Rachbrud und Beftand gu verschaffen, überall einlegte. Um biefe Laft von Tubingen abzuwenden, wurde B. mit bem Burgermeifter Stammler abgefandt. Gie ritten in 27 Stunden von Tubingen nach Augeburg und es gelang wefentlich Barnbuler's Gefdit lichfeit in ben Berhandlungen mit dem Raifer und Alba, Die brobente We fcmerung bon ber Universitätsftabt abzuwenden. Indeffen mehrte fich Bam buler's Anfehen ale Docent, fo daß er im 3. 1554 jum erften Dale jun Rector gewählt wurde, welche Burbe er fpater noch wiederholt erlangte. Reben ber Thatigfeit als Lehrer und beim Sofgericht, widmete fich B. mit befonberen Gifer ber Ausarbeitung juriftischer Confilien als Mitglied ber Facultat. 30 3. 1558 wurde er ale Rachfolger bes Bribalbus Profeffor bes Cober. In biele Beit fallt auch Barnbuler's Mitarbeit an ber Gutftehung bes erften und zweite wurttembergischen Bandrechte. 3m October 1552 ließ Bergog Chriftobh Me Entwürfe jum Banbrecht, foweit folche aus ber bisherigen Thatigteit bergogliche Rathe und einer Commiffion ber Lanbichaft herborgegangen maren, ber Imifim facultat, ju beren bebentenbften Mitgliebern B. icon bamale geborte, jun "Farnehmen und Deliberiren" überjenben. Gegen Enbe bes Jahres 1558 von Barnier. 499

ein vollständiger Sandrechtsentwurf von ber Juriftenfacultat und bem ihr beigegebenen bergogl. Rath Beer ausgearbeitet in ben Sanben bes Bergogs. Es fpricht far bas besondere Unfeben, beifen fich B. bei diefem erfreute, bag Chriftoph, als balb nach der Bublication bes Landrechts bon vielen Seiten eine Declaration zweifelhafter Buntte (befonders im Erbrecht) verlangt murbe, erft nachdem er speciell mit B. hierfiber conferirt und ein Gutachten bon ber Juriftenfacultat fich hatte erftatten laffen, auf folde Bunfche einging. Auch an ben weiteren Berathungen und Arbeiten, welche fchließlich jum zweiten Landrecht von 1567 führten, nahm B. hervorragenden Antheil. Roch wiederholt wurde er auch ju Befandtichaften bermenbet. Go wirfte er im 3. 1555 bei Abichlug bes Augsburger Religionsfriedens mit. Go führte ihn bas Jahr 1576 auf ben Reichstag ju Regensburg, und muthete er im 3. 1577 far feinen Bergog bie in Folge bes Tobes R. Maximilian's neu zu empfangenden Tirolischen Leben. Auch zu Rammergerichtsvifitationen wurde B. als wurttembergifcher und (feit 1580) martgräflich - brandenburgifcher Rath abgeordnet. 3m 3. 1594 legte er fein Amt als Brofeffor nieder, blieb aber noch als Mitglied bes Senats und der Facultat thatig. B. hat feine litterarischen Arbeiten publicirt. Seine Borlejungen erfreuten fich wegen bes flaren und eleganten Bortrags eines bebeutenben Rufe. Befonberes Anfeben verschaffte ibm aber feine Confulententhatigfeit, burch welche er für die Richtung ber Tubinger Juriftenfacultat bestimmend wurde. - B. war feit 1547 mit Regina, Tochter bes Augsburger Batriciers Balter, verheirathet und feierte mit berfelben umgeben von gablreicher Rachtommenichaft am 30. Auguft 1597 bie golbene Bochzeit, welche G. Cellius burch ein gebrudtes lateinisches Gebicht berberrlichte. Er folgte feiner Frau wenige Monate im Tobe nach.

Leichenrebe von Sigwart. Tübingen 1605. — Harpprecht, Oratio de ortu, vitae cursu et obitu D. Nicol. Varenbuleri. Tubing. 1605. — Adami vitae p. 395 s. — Stinzing, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft I, 687 ff. — Gütige Mittheilungen des Berfassers einer (ungedruckten) Geschichte der Familie v. Barnbüler, Herrn ständischen Archivars Regierungsraths Dr. Adam in Stuttgart. Friedrich Wintterlin.

Barnier: Sans B., Rame zweier Buchbruder und Buchhandler bes 16. Jahrhunderts, die in Ulm thatig waren. Der frembflingende Rame weift auf fremdlandischen Ursprung bin und biefer wird auch baburch bestätigt, bag man ben alteren B. ben "Ball" ober "Bald" (Belichen) nannte. Raber burfte bas Etichland bie Beimath ber beiben Manner, junachft bes alteren, gemefen fein; benn ber Benedictus B., ber 1554 in einem Bergeichnig ber lateinischen Schuler von Ulm mit bem Beifat : Athesinus (Athesia Etichland) vortommt, gehörte offenbar ju biefer Familie. Bir mochten bermuthen, daß im Bufammenhange mit ben Berfolgungen ber Biebertaufer in Tirol, alfo um bes Glaubens willen, ber altere B. mit ben Seinen bie Beimath verlaffen hat. Die Rieberlaffung gerabe in Ulm ift bann leicht begreiflich; benn bie Donauftabt mar eben damals, in ben breißiger Jahren, ben berichiebenften Glaubensrichtungen offen und bem Tauferthum insbefonbere geneigt. Es war im 3. 1581, bag 6. B. ber Aeltere, in Ulm als Burger angenommen wurde und im gleichen 3abr, nicht erft 1532, begann er feine Druderthatigfeit. Die eben angebeuteten Berhaltniffe in UIm fpiegeln fich auch in ben Erzeugniffen feiner Preffen; benn Manner wie Theophraftus Paracellus, Rafpar Schwentfelb und Sebaftian Frand liegen bei ibm bruden. Der lettere war auch felbft in feiner Bertftatt beichaftigt (Commer 1534), bis er es mit einer eigenen Druderei verfuchte (f. ben Mrt. Geb. Frand A. D. B. VII, 216). 3m ibrigen nahm S. I. ber Meltere

in Arbeit, mas fich ihm bot - vorwiegend find es Schriften evangelifchen Theologen -; es gelang ihm aber ebenjo menig, wie andern Ulmer Drudern jener Reit, in gute Berhaltniffe gu tommen. Aus bem Jahr 1547 ftammt fein letter befannter Drud; bann geht er jum Sandel mit Bachholberol und Catwenge über! Bann er geftorben, ift unbefannt. Gein Druderzeichen, balb groben, bald fleiner bortommend, ftellt ben Baum der Erfenntnig des Guten und Bolm mit ber Schlange bar, lettere hat aber ftatt ber Frucht einen Tobtentopi im Maul und ebenfo liegen Todtentopje und Gerippe auf bem Boden ; am Jufe bes Baumes liegt eine Uxt. Um ben Stamm fcblingt fich ein Band mit Barnier's Ramen. Erinnert man fich an die gleichzeitige, vielleicht von B. gebrudte Schrift Seb. Frand's: "Bom Baum des Wiffens Gut und Bog, babon Abam ben Tob hat gegen u. f. w.", fo tann fein Zweifel fein, woher Die 3bee gu biefem Druderzeichen ftammt. - Sans B., ber Jungere, boch wol ein Cobn bes Borigen, erhielt im 3. 1541 die Erlaubniß gu bruden. Seine Thatigleit bewegte fich in benfelben Beleifen wie die des alteren B. und mit nicht bid befferem Erfolg. 1547 hat er Schwentfelbifche Schriften auf Lager, Die er aus liefern muß; 1549 muß er bie Schriften gegen bas Interim wegichaffen; 1589 wird er wegen der gegen die Ratholiten und insbesondere gegen den Bifchol von Augeburg gerichteten Schrift: "Bom Bejag ber Teufel" gar in ben Thurm gelegt und nur auf eidliches Beriprechen, nichts ohne Benehmigung ber Rirder pfleger ju bruden, wieber freigelaffen. Auch fein Tobesjahr ift gur Beit unbefannt Sicher fommt er noch 1564 por: 1570 aber ift von feiner Bittme bie Rebe aus Unlag bon Berhandlungen, bie megen Bertaufs ber Druderei an ben Dillinger Buchdruder Paul hiebner gepflogen murben.

Bgl. Beefenmeher, Miscellaneen, 1812, S. 15—17, 48—73, an weck letterem Ort Drucke des älteren B. aufgeführt find (auch die S. 64 j. am wähnten Ausgaben des Gesangbuchs der böhmischen Brüder sind von ihm gebruckt). — Wehermann, Neue Nachrichten von Gelehrten u. s. w. aus Uln, 1829, S. 560—562. — Archiv für Geschichte des Deutschen Buchhandels IX. 1884, S. 170.

Barrentrapp: Georg B., geboren zu Frankfurt am Main am 20. Man 1809, als Sohn des damals ersten und angesehensten Arztes, Professor Dr. Komrad B., studirte von 1827 an in Heidelberg, Straßburg, Paris und Bürzdurg, woselbst er 1831 promovirte. In demselben Jahre legte er das Staatseramen in Franksurt am Main ab und wurde Assistent seines Baters am Hospital zum heiligen Geist. In dieser Stelle blieb er 10 Jahre, 1832 und 1838 unternahm er zwei größere wissenschaftliche Reisen, die erste nach Deutschland und Desterreich, die zweite nach Holland, Belgien und England. Ein Neudau jenes größten Hospitales Franksurts, dessen Pläne und Einrichtungen er gemeinsam mit seinem Bater bearbeitete, senste ihn zuerst auf die Fragen der Hygiene und des gesammten Hospitalwesens, Fragen, die ihn auf der Reise 1838 in hervorragender Weise interessischen Und beschäftigten. 1842 wurde er Oberarzt des Hospitals zum heiligen Geist und bekleidete diese Stelle die 1872.

1834 grundete er mit Anderen die "Armenklinit", ein Ambulatorium, bas spater durch eine stationare Klinik vergrößert wurde und Unbemittelten unentgelblich ärztlichen Rath und Arznei gewährte. Bereits auf feiner Reise nach ingland sessellen Barrentrapp's Interesse die dortigen Resormen auf dem Gebiete bes Gesängniswesens. Er besuchte deutsche und schweizer Gesängnisse, studien Entrebungen die neueren amerikanischen Systeme, sowie die resormatorischen Bestrebungen Ducpetiaux in Belgien und legte das Resultat seiner Studien 1841

Schrift "Ueber Bonitentiarspsteme" nieber, in welcher er febr ent getrennte haft nach pennsplvanischem Spstem auftrat. In bem wirkte er in einer in französischer Sprache geschriebenen Schrift: "De l'emprisonnement individuel sous le rapport sanitaire", in welcher er ebenfalls das von der tranzösischen Regierung angenommene pennsylvanische Shstem gegen die Angrisse von dessen Gegner vertheidigte, eine Schrift, die von der Société de médecine de Bordeaux preisgekrönt wurde. 1842 wurde er mit dem Juristen Roller und Dr. Julius in Gießen Herausgeber der "Jahrbücher für Gesängnisstunde und Besserungsanstalten". Seiner rastlosen Bemühung gelang es 1846 die erste internationale Bersammlung für Gesängnisresorm nach Frankfurt zu berusen, die von den ersten Autoritäten dieses Faches und von Vertretern zahlreicher insund ausländischer Regierungen besucht wurde. Er hatte die Genugthuung mit überwiegender Majorität die Ansichten, sür welche er seit Jahren gekämpst hatte,

ale richtig anertannt ju feben.

Im Anichlug an ben Befuch bes zweiten Gefangnigcongreffes in Bruffel (1847), unternahm er bie zweite, 1852 nach ber Theilnahme an dem erften hygienischen Congreß in Bruffel, Die britte Reife nach England, Die borwiegend bem Studium ber Fragen ber öffentlichen Gesundheitspflege galten. Dit bem lebhafteften Intereffe widmete er fich nunmehr ber Spgiene. Seine gange Lebensaufgabe ging auf hebung bes allgemeinen Bohles, auf Berbefferung ber Bolts-gefundheit im weitesten Sinne bes Wortes. Wie bedeutend hierin bie Erfolge feiner Thatigleit maren, beweifen bie Borte John Simons auf bem letten internationalen Congreß in London, ber B. ale ben "Luther ber Spgiene" feierte. Ils außerliche Martfteine feines Schaffens mogen folgende Daten bienen: 1860 grundete er die Frantfurter gemeinnutige Baugefellichaft jur Berftellung gefundbeitsgemäßer, billiger Bohnungen. 1867 gemeinfam mit feinem Freunde Bettentofer Die Section fur Spgiene auf ber Raturforicherversammlung gu Frantfurt am Dain, 1869 erichien auf feine Anregung Die "Deutsche Bierteljahrsfdrift für öffentliche Gefundheitspflege", beren Redaction er von 1871-75 allein, von da ab bis 1884 mit Dr. A. Spieß führte. 1873 wurde durch feine thatige Mithulfe in Frantfurt am Main ber Deutsche Berein fur öffentliche Gefundheitspflege gegrundet. 1878 gab er nach bem Borbilbe Burichs in Deutschland die erfte Anregung jur Bilbung ber Feriencolonien. Geit 1880 gehorte er bem taiferlichen Befundheitsamte als außerorbentliches Mitglied an.

B. war in erster Linie prattischer Hygieniter und es gab kein Gebiet ber prattischen Gesundheitspflege, das er nicht seinen Mitmenschen zu verwerthen suchte. Als Mitglied der gesetzgebenden Bersammlung, später der Stadtverordnetenversammlung von 1842—1884 widmete er sich der Wohlsahrt seiner Baterstadt. "Was in diesen 42 Jahren in Frantsurt Gutes und Gemeinnühiges geschehen ist, sind sast ausnahmslos Schöpfungen Barrentrapp's oder Werte seiner Mitarbeit" (Marcus). Ganz besonders sind seine Verdienste zu nennen in der Verdessert" (Marcus). Ganz besonders sind seine Verdienste zu nennen in der Verdessert" (Marcus). Ganz besonders sind seine Verdiensten, der Gesängnisse und Holperiumg des Schulwesens, der Schuleinrichtungen, der Fabriken, der Gesängnisse und Holperiumg und Canalisation. Bei seinem 50jährigen Doctorzubiläum widmeten ihm Collegen und Freunde ein Prachtwert: "Franksurt am Main in seinen hygienischen Verhältnissen und Einrichtungen", worin alle auch nicht hier angesührten Seiten von Varrentrapp's Thätigkeit dargelegt sind. Ein vollständiges Verzeichnis seiner Schriften giebt der unten angesührte Rekrolog von Marcus. B.

ftarb am 15. Marg 1886.

"Observationes anatomicae de parte cephalica nervi sympathici sjusque coniunctionibus cum nervis cerebralibus. Diss, inaug." Frantfurt a. M. 1831. "Tagebuch einer medicinischen Reise nach England, Holland und Belgien". 1839. "Ueber Ponitentiarspsteme, insbesondere über die vorgeschlagene Ginführung des pennsplvanischen Systems". 1841. "Jahrbucher für Gefängnistunde und

Besserungsanstalten 1842—1849". "De l'emprisonnement individuel sous le rapport sanitaire et des attaques dirigées contre lui par M. M. Charles Lucas et Leon Faucher". 1844. Preisgekrönt. "Die Bestimmung über das von Franksurt zu liesernde Bundescontingent, geschichtlich und kritisch dargestellt." 1858. "Ueber Entwässerung der Städte, über Werth und Unwerth der Wasserclosette, über deren angeblichen Folgen; Verlust werthvollen Düngers, Berunreinigung der Flüsse, Benachtheiligung der Gesundheit". 1868.

Hirfch, Biograph. Legison VI, 72. — Marcus, Festrebe beim 50jahr. Doctorjubiläum. Jahresber. über die Berwaltung des Medicinalwesens der Stadt Franksurt 1881, S. 217. — Marcus, Retrolog, ebendas. 1886, S. 262. — Spieß, Refrolog, Deutsche Bierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspslege XVIII. S. III—XXIV. — Stricker, Retrolog, Jahresberichte des Franksurter Bereins für Geographie und Statistis. 1885/86. S. 152. — Wasser

fuhr, Berliner tlin. Wochenschrift 1886. XIII, 213.

G. Roediger. Bater: Abraham B., Arat und Raturforicher und befonders ausgezeichnet ale Anatom, wurde ale Sohn bon Chriftian B. (f. b.) am 9. December 1684 in Wittenberg geboren. Er ftubirte feit 1702 bie Beilfunde an ber Univerfitat feiner Baterftadt, wo er 1706 die philosophische Doctorwurde erlangte, und ipater auch in Leipzig, wo er 1710 ben medicinifchen Doctorgrab erwarb. Darauf machte er eine großere wiffenschaftliche Reife burch Deutschland, England und Solland mit langerem Aufenthalt in Amfterdam und Lebben, wo er unter Ruhich eingehendere anatomische Studien trieb und besonders fich mit der bon Diefem Autor tunftvoll gepflegten Injectionstechnit vertraut machte. Rach feiner Rudfehr habilitirte er fich 1712 als Docent in Wittenberg, wurde bafelbft 1717 außerordentlicher, 1719 ordentlicher Projeffor ber Anatomie und Botanit und lehrte biefe gader gemeinichaftlich, von 1783 ab aber ausschließlich bie Anatomie mit großem Erfolg, ben er baburch fteigerte, bag er in verdienstlicher Beife ein reichhaltiges anatomisches Museum grundete. 1737 erhielt er auch bie Bio feffur ber Bathologie, boch überließ er bie Bortrage über biefes Gebiet bem Dr. Stengel, mahrend er felbit fortfuhr feine Rraft bem anatomifchen Unternal bezw. ber Forschung anhaltend zu widmen. Rachdem er 1746 auch noch jum erften Professor (ber Therapie) an der Wittenberger Universität ernannt mat verblieb er guleht als Genior ber medicinifchen Facultat in biefer Stellung bis gut feinem am 18. Rovember 1751 eingetretenen Lebensenbe. - B., ber aud Mitglied ber f. f. Leopold .- Carolinifchen Atabemie ber Raturforicher mar, if ein außerordentlich vielfeitiger Foricher gewesen. Geine gabtreichen Arbeite betreffen die Botanit, Chemie, Pharmafologie, allgemeine und fpecielle Pathologie und Therapie, Die Chirurgie, Gynatologie und Staatsarzneifunde. werden bei weitem fiberragt burch Bater's Leiftungen in ber Anatomie, Die et burch hervorragende Forichungen von bleibendem Werth bereichert bat. mahnenswerth find befondere die Abhandlungen über ben Dechanismus be Schliegung bes foramen ovale (1714), fiber ein Divertifel an ber Mündung bil ductus choledochus im Bwölifingerbarm (1720), über einen Speichelgang it ber Bunge (1720, 1723), über einen Ringmustel am Gebarmuttergrunde (1723) In einer Differtation von Lehmann "De consensu partium corporis humani (Bittenberg 1741), befchreibt er ferner bie unter feinem Ramen befannten bann in Bergeffenheit gerathenen und bon Pacini im 3. Decennium Diefes Jahr hunderts erft wieder entbedten fogenannten Taftforperchen ale fleine opale In ichwellungen, papillae nerveae, mit benen die Sautnerven ber Sandflache und Guffohlen beim Menfchen nicht felten befeht gefunden werden. Muffer burch bereits oben ermahnte Ginrichtung eines anatomifchen Mufeums bat fich U.

die Hebung des bezüglichen Unterrichts in Wittenberg noch dadurch verdient gemacht, daß er auch anatomische Demonstrationen sür Frauen hielt und sür die Ablieserung der Leichen von Selbstmördern an die Anatomie Sorge trug. Ein ziemlich vollständiges Schriftenverzeichniß Bater's sindet sich in der schon genannten Biogr. med., Bd. VII, S. 400—403.

Bgl. außerdem Boggendorff's Biogr.-litterar. Handwörterbuch II, 1180, fowie Biogr. Ler. u. f. w. VI, 74 und die baselbst genannten Quellen.

Ranel

Bater: Chriftian B., Argt und Profeffor ber Dedicin in Bittenberg, geboren 1651 in Interbog, erhielt feine Schulbilbung in Torgau und Beigenfels, flubirte bon 1674 ab in Wittenberg und erlangte bier erft 1681 bie medicinifche Doctorwarbe. Rachbem er fich bier als Arat niedergelaffen hatte, wurde er 1686 Landphpfifus und erhielt 4 Jahre fpater bie außerorbentliche, 1692 die ordentliche Profeffur der Medicin, die er bis zu feinem am 6. October 1732 erfolgten Tobe inne hatte. B. war Leibargt bes Fürften von Unhalt-Berbft und unter bem Ramen "Ritomachus" Mitglieb ber f. f. Leopolb .- Carolinifden Atabemie ber naturforicher. Geine Arbeiten bestehen zum großeren Theil aus unbebeutenben, fleineren afabemifchen Gelegenheitsichriften, Brogrammen und Differtationen, etwa 87 an ber Bahl. Bon ben größeren Arbeiten fuhren wir au: "Physiologia experimentalis et demonstrativa iconibus illustrata" (Wittenberg 1701; ebenda 1712); "Institutiones medicae" (ebenda 1722). -Bon naturwiffenschaftlichen Arbeiten Bater's nennen wir die "Physica experimentalis systematica" (Wittenberg 1734), wogu noch einige Differtationen chemifchen Inhalts tommen. - Ein ziemlich vollständiges Berzeichnig ber, übrigens fammtlich in Bittenberg verfertigten medicinischen Differtationen gibt bie frangofilde fiebenbandige Biographie medicale, Bb. VII, S. 403-405.

Bgl. ferner Boggendorff, Biogr.-litterarifches Sandwörterbuch II, 1180

und Biogr. Leg. VI, 73. Pagel.

Bater: Johann Severin B. murbe als Sohn bes Sofabvocaten und Stadtspuditus Friedrich Geberin Chriftian B. ju Altenburg am 27. Mai 1771 geboren, besuchte bas bortige Symnafium und von 1790-1794 bie Univerfitäten Bena und Salle. Un letterer wurde er auf Grund feiner Abhandlung "Animadversiones et lectiones ad Aristotelis libros tres Rhetoricorum" (Lipsiae 1794), au welcher Friedrich August Bolf ein "Auctarium" beisteuerte, am 2. Mai 1794 gum Dr. phil. promovirt und erwarb ebendafelbft 1795 mit ben "Vindiciae theologiae Aristotelis" die Facultas legendi. Bon biefer hat er jedoch in Salle nur wenig Gebrauch gemacht, benn fchon am 29. April 1796 feben wir ihn in Jena mit den "Animadversiones in locos quosdam ex Midiana Demosthenis oratione, Tacito aliisque" biefelbe Facultas erwerben. Dort in Jena, wo er balb jum Projeffor aufrudte, manbte er fich mehr und mehr bem Stubium ber orientalifden Sprachen und ber Theologie ju und obgleich er noch 1797 in ber Borrebe ju feiner "Bebraifchen Sprachlehre" berfichert, bag er "nur ungern feine eigentlichen Beschäftigungen mit griechischer und lateinischer Philologie eine langere Beit abgebrochen habe", ift feine fchriftftellerifche Thatigteit auf letterem Bebiete auf die drei genannten Differtationen beschränft geblieben. 3m 3. 1799 erjolgte Bater's Ernennung jum ordentlichen Profeffor ber Theologie und ber morgenlandischen Sprachen in Salle, bon wo er 1809, durch ben Umfturg ber politifchen Berhaltniffe bewogen, nach Ronigsberg überfiedelte; an beiden Orten berfah er auch bie Stelle eines Univerfitätsbibliothefars. 3m 3. 1820 in feine frühere Brofeffur nach Galle gurudgefehrt, ftarb er dafelbit am 15. Marg

B. hat auf ben weiten Gebieten ber femitifchen Philologie und biblifchen

Wiffenschaft, ber Rirchengeschichte und prattifchen Theologie, bor allem aber auf bem ber allgemeinen Sprachwiffenschaft eine rege und fruchtbringende Birtfamfeit entfaltet. Der erften Rategorie gebort gunachft an feine "Bebraifche Sprach-Rebft einer Rritit ber Dangischen und Meinerischen Dethode in ber Borrebe" (Leipzig 1797, 2. Aufl. 1814), daran fchließt fich ein "Gebraifdes Lefebuch" (Leipzig 1799, 2. Aufl. 1809). Umfaffender ift bas "Gandbuch ber Bebraifchen, Sprifchen, Chalbaifchen und Arabifden Grammatit" (Leipzig 1802. 2. Aufl. 1817) und im Anschluß baran ein "Arabisches, Sprifches und Chalbaifches Lefebuch" (Leipzig 1802), ju beffen Bearbeitung er fich mit Friedrich Theodor Rint in Dangig vereinigt hatte. Mit feinem Antritteprogramm in Salle, ber "Commentatio de Jesaiae capite XI" (1801), bethätigte er fich jurit auf bem Felbe ber altteftamentlichen Eregefe. Balb folgte ber mit Benutung ber Arbeiten bes Englanders Alexander Gebbes verfaßte, aber ber Sauptiade nach auf felbftanbiger Forfchung berubenbe, breibanbige "Commentar über ben Bentateuch" (Salle 1802-1803), welcher in der Entwidlung der Bentatendtritit eine geachtete Stellung einnimmt. Daran ichlieft fich eine Bearbeitung des Propheten Amos ("Amos überfest und erlautert mit Beifugung des Bebraiichen Textes und bes Griechischen ber Septuaginta nebst Unmertungen gu letterer Salle 1810), burch welche B. ebenjo wie balb barauf burch bas Programm "Lectionum versionis Alexandrinae Jobi nondum satis examinatarum specimen" (Ronigeberg 1810) feine eingehende Befchäftigung mit dem Geptuagintaterte in rubmlicher Beife fundgab; auch die Rotig "Bentateuch ber Juben in Bochara (Ausjug eines Schreibens an herrn b. hammer)" in ben "Fundgruben bes Drients" Bb. IV (1814) mag bier noch genannt fein. Auf neutestamentlichem Gebiet verbanft man B. ein "Spicilegium observationum ad usum Patrum Graecorum in critica Novi Testamenti pertinentium" (Ronigsberg 1810), in welchem die Bedeutung der Rirchenvater, namentlich bes Chriffus bon Alexandrien, für bie Rritit bes neuteftamentlichen Textes in vorsichtiger Beife gewürdigt wird, und eine fur feine Borlefungen bestimmte Sandausgabe bes Reuen Teftomentes mit Unmerfungen und anderen Beigaben (, Novum Testamentum. Textum graecum Griesbachii Knappiique denuo recognovit etc. J. S. V." Halis 1824), welche aus tenbengiofen Brunden mehrfach auf bas heftigfte angegriffen murbe.

Reben bem Studium ber femitifchen Sprachen hatte B. fcon in Bena begonnen feine Aufmertfamteit ber allgemeinen Sprachwiffenicat augumenben, aunachft allerdings in mehr theoretischem Sinne. Sein erftes bier einschlägiges Wert war bas Buch "Pafigraphie und Antipafigraphie" (Weißenfels und Leipzig 1799), in welchem er, in erfter Linie an ein 1798 bon einem in Paris lebenden Deutschen veröffentlichtes Wert antnupfend, auch die fruberen Berfuche bon Leibnig, Bolte u. a. herangog und trot aller Anertennung bes auf folche Berfuche verwendeten Scharffinns in febr berftanbiger Beife bie nothwendige Ungulanglid. feit und beidranfte Bermenbungemöglichfeit ber Bafigraphie berborbob; intereffant und lefenswerth ift namentlich bas ber Schriftfprache Chinas gewibmete fechfte Capitel, in welchem er bas Chinefifche febr richtig als eine Art pafigraphischer Sprache bezeichnet. Diefem Buche folgte bie mehr referirende Schrift "Ueberficht bes Reueften, was fur Philosophie ber Sprache in Deutidland gethan worden ift" (Gotha 1799) und ber "Berfuch einer allgemeinen Sprachlebre, mit einer Ginleitung über ben Begriff und Urfprung ber Sprache (Balle 1801; mit einer bantenswerthen "Litteratur ber allgemeinen Gprach. lebre", welche man noch jest mit Rugen nachschlagen fann), endlich bie beutide Bearbeitung von Silveftre be Sach's "Principes de grammaire generale mis à la portée des enfans" unter bem Titel "A. J. Gilbeftre be Sacn, Grunde

fate ber allgemeinen Sprachlehre in einem allgemein faglichen Bortrage u. f. w." (Balle und Leipzig 1804). Ginige Jahre fpater erichienen eine "Grammatit ber Polnifden Sprache" (Salle 1807; auch in frangofifcher Bearbeitung erschienen) und eine "Prattifche Grammatit der Ruffischen Sprache" (Leipzig 1808; ein "Ruffifches Lefebuch" folgte Leipzig 1815), in welchen B. bas in feinen grammatis ichen Arbeiten überall bewährte bibattische Geschid befundete und fojort feine grundliche Renntnig ber flawischen Sprachen barthat. Schon in die Beit ber Borarbeiten jum Mithribates fallt wol das bon B. im Berein mit F. 3. Bertuch berausgegebene "Allgemeine Archiv fur Ethnographie und Linguiftit" (Bb. I, Beimar 1808), benn ber Band bringt u. A. neben einer bon B. aus bem Ruffifchen übersetten Beschreibung bes samojebischen Landes auch die erfte Rachricht von feiner burch die Bruber v. humbolbt machtig geforberten Beichaftigung mit ben ameritanischen Sprachen. Bahricheinlich hatten ichon Bater's frubere Arbeiten Johann Chriftoph Abelung auf ben jungen Gelehrten aufmertfam gemacht, fo daß er vor feinem Tobe biefen noch felbft jum Fortfeter bes Unternehmens bestimmte, von welchem furg borber unter bem Titel "Mithribates ober allgemeine Sprachenfunde mit bem Bater Unfer als Sprachprobe in bennahe fanibundert Sprachen und Mundarten" (Berlin 1806) ber erfte Band, Die affatifden und auftralifch-oceanischen Sprachen umfaffend, peröffentlicht worben Mle B. das Werf übernahm, maren bon dem zweiten, die europäischen Sprachen behandelnden Banbe 101/2 Bogen gedrudt und bas Material für bie Fortfegung lag in g. T. weit borgeschrittener Bearbeitung bor; tropbem ift Bater's Antheil an Diefem 1809 erichienenen Banbe nach verschiedenen Richtungen hin gar nicht unbedeutend. Mit raftlofem Fleiße widmete er fich fobann ber Fertiaftellung bes britten Banbes, fur ben nur fragmentarifche Rotigen pon Abelung vorlagen, und tonnte icon im erften Banbe von Bieland's ,, Reuem Teutschen Mertur" für 1809 über ben ungehemmten Fortgang bes Bertes Bericht geben, wobei er aus Garcilaffo be la Bega's befanntem Werke über bas Intareich gleichzeitig zwei peruanische Lieber mittheilte und in Rurge erbrterte. Unterftutt burch bie Materialien, welche ihm burch bie beiben Sumbolbt und 6. B. v. Murr juganglich murben, fowie burch bie bon B. A. v. Lindenau ibm fiberlaffenen Papiere bes Reifenben Seegen, bermochte er bis 1816 ben britten Band in brei Abtheilungen ju vollenden, Die fibermaltigende Gulle bes Stoffes in Aberfichtlicher Darftellung porgulegen und in Ufrita wie in Amerita eine große Angahl charafteriftifch unterfcbiebener Sprachgruppen endgiltig abjugrengen; mit Bater's Eintritt in bas Wert machft gleichzeitig - fo weit bas damals möglich — die Berudfichtigung bes grammatischen Elementes, deffen Bebeutfamteit fur Sprachverwandtichaft B. immer flarer erfaßte. Der vierte Band (1817) enthält außer 2B. v. humbolbt's berühmten "Berichtigungen und Rufaten über die Cantabrifche ober Bastifche Sprache" Friedrich Abelung's und Bater's Nachtrage ju fammtlichen brei Banben. Alles in allem genommen ift ber Mithribates ein Bert umfaffenber Gelehrfamteit und ftaunenswerthen Fleiges und enthalt einen reichen Beftand wichtiger Thatfachen und berftandiger Combinationen. Ber ihn bon unferem fortgeschrittenen Standpuntt aus tabeln mochte, ber bebente auch die Sparlichfeit bes bamaligen Materials fur beutjutage erfolgreich angebaute Gebiete, ferner, bag bie bahnbrechenben Leiftungen ber Englander für bas Studium bes Sanstrit, welches ja ber gangen Sprachwiffenicait ein neues Geprage gegeben hat, infolge der Continentalfperre ben Berfaffern nicht juganglich maren, und daß ber vierte Band bes Berfes icon im Jahre nach bem Ericheinen von Bopp's Conjugationefpftem vollendet vorlag; bemertt doch B. felbft in ben Rachtragen, bag ber gange Abschnitt bes Mithribates Aber bas Sansfrit ber Umarbeitung beburfe.

Reben bem Mithribates geben einber einige weitere ethnographifch-linguiftifde Bublicationen, junachft mit ben Arbeiten für ihn in engfter Beziehung ftebend Die "Untersuchungen über Amerifas Bebolterung aus bem alten Rontinente" (Leipzig 1810), in welchen B. fich über biefe Frage fehr gurudhaltend und befonnen ausspricht und icon auf bas Bastifche als bas einzige wirkliche Analogon des ameritanischen Sprachbaues hinweift, und ber Bericht über bie Reife ber Capitane Lewis und Clarte ben Miffuri entlang bis jur Gab-Gee in S. R. Dippold's und F. A. Rothe's Allgemeinem hiftorifchen Archiv I, 2 (1811). Much in bem Ronigeberger Archiv für Philosophie, Theologie, Sprachfunde und Befchichte I (1811-1812) hat B. über ben Fortgang feiner girifanifden und ameritanischen Studien mehrfach Rachricht gegeben, fowie u. A. einen Auffat "Baren Die Stifter bes Ruffifchen Reiches Germanen?" und eine "Camojedische Originalergablung mit ihrer Uebersehung und grammatischen Bemertungen über die Sprache ber Samojeben" veröffentlicht. Ebenfo erwuchs aus ber Be ichaftigung für ben Mithribates bie "Litteratur ber Grammatifen, Lexica und Borterfammlungen aller Sprachen ber Erbe" (Berlin 1815; auch mit lateinifdem Titel), welche in der Neubearbeitung durch B. Julg (Berlin 1847) noch jest ju ben unentbehrlichen Silfsmitteln gahlt. In die Ronigsberger Beit fallen bam noch bie "Broben beuticher Bolfsmundarten, Dr. Geegen's linguiftifcher Rachlas. und andere Sprachforschungen und Sammlungen, besonders über Oftindien" (Leipzig 1816), ein vielfeitiges Sammelmert (enthaltend Broben beuticher Dialette, Mittheilungen über Litauifch, Lettifch u. f. w., rumanifche Gedichte, bas Apoltolie cum in tarelijcher Sprache, famojebische, firgifische und norboftafiatische Borter fammlungen, eingehende Rachrichten über bie Sprachen Borber- und hinter indiene nach den "Asiatic Researches", endlich Bortersammlungen aus afritanischen und ameritanischen Sprachen), und die abnlichen "Unaletten ber Sprachenfunde" (Beit I und II, 1-2. Leipzig 1820-21), aus welchen bie "turge, leicht fagliche Radricht von ber dinefischen Sprache", Die "Samojebische Sprach probe", der Bericht über die Geramporer Ueberfetungen aus der Bibel in die porderindischen Sprachen, zwei Auffage über bas Ruffische und die Mittheilungen über bas Reu-Geelandische und verschiedene ameritanische Sprachen berborgefieben fein mogen; auch entftand in Ronigsberg bas Buch "Die Sprache ber alten Breugen. Ginleitung, leberrefte, Sprachlehre, Borterbuch" (Braunichweig 1820), in welchem die leberrefte bes Altpreugischen jum erften Dale gufammenfaffenb behandelt wurden. Diefer Specialarbeit folgte in Salle wiederum ein Sammels wert "Bergleichungstafeln ber europäischen Stammfprachen und fub. welle afigtifcher: R. R. Rast über bie thratische Sprachelaffe, aus bem Danifden Albanefifche Grammatit nach Fr. Dar. De Lecce; Grufinifche Grammatit nach Maggio, Ghai und Firalow; herausgegeben von J. S. B.; und Galifche Sprach lehre von Chriftian Wilhelm Ahlwardt" (Galle 1822), aus welchem Die ge ichidte Bearbeitung bes Albanefischen und Grufinischen befonders erwahnt ju werden verdient. Die lette ber fprachlichen Arbeiten Bater's find die "Bemet fungen über bie neuefte Auffaffung langer Gelbenlieber aus bem Dunbe bis ferbifchen Bolle, und leberficht bes mertwürdigften jener Lieber" in 3. Beimm's Ueberfegung von But Stephanowitich Rarabichitich's Rleiner ferbifcher Grammatit (Berlin 1824).

Fir Bater's zweite Hallische Periode ist in erster Linie charatteristisch bie eingehende Beschäftigung mit der Kirchengeschichte, der er allerdings auch schwirther nicht ganz fremd geblieben war. In dieses Gebiet gehören der "Grundrift der Kirchengeschichte zu Borlesungen von H. K. Hente, beendigt und herausgezeiben von J. S. B." (Braunschweig 1810) und Bater's Fortsetzung des sechständigen hente'schen Wertes "Allgemeine Geschächte der heitlichen Kirche nach der Zeit-

folge" (neue Aufl. Braunschweig 1795-1806), bon welcher in ben Jahren 1818 und 1828 der fiebente bis neunte Theil, bon der Reformation bis gu Bater's Zeit berabreichend, erschienen find. Dazu tommen zwei Bande "Unbau ber neueften Rirchengeschichte" (Berlin 1820 und 1822) mit urfundlichen Dittheilungen gur zeitgenöffichen Rirchengeschichte, bier Banbe bes in Gemeinicaft mit R. F. Stäudlin und S. G. Tafchirner herausgegebenen "Rirchenhiftorifchen Archive" (Salle 1823-1826) und "Synchronistische Tafeln ber Rirchengeschichte bom Urfprunge bes Chriftenthums bis auf die gegenwärtige Beit", bon welchen mahrend Bater's Leben vier Auflagen erichienen find (Salle 1803, 1809, 1819, 1824); die funfte - einen unveranderten Abdrud ber vierten — gab 1828 A. H. Riemeyer, die fechste — bis auf die damalige Zeit fortgeführt - 1833 3. C. Thilo beraus. Auch bei feinen firchengeschichtlichen Arbeiten verdient Bater's Bielfeitigfeit und fein Beftreben, felbft bie entlegeneren Bebiete feines Studienfreises ber Rirchengeschichte nugbar gu machen, befondere Anerkennung. Bon Bater's Leiftungen in ber prattifch-homiletischen Theologie nenne ich nur fein "Jahrbuch ber hauslichen Anbacht und Erhebung bes Bergens" fur Die Jahre 1819-1824, feine Beitrage jum "Journal fur Prediger", an beffen Redaction er nach bem Alldtritt bon Beinrich Balthafar Wagnig (1824) in herborragender Beife betheiligt mar, und bon Gingelpublicationen als für feine theologische Richtung besonders charafteriftisch die "Friedlichen Worte im Rampfe bes Reitalters über Theologie und Religion, Ralte und Schwarmerei" (Ronigeberg 1818) nebft ben angehangten "Grundzugen ber Befchichte ber ebangelischen Rirchen im mertwurdigften Biertel bes achtzehnten Jahrhunderts", welche fpater bedeutend erweitert in die Fortsekung der hente'ichen Rirchengeschichte aufgenommen murben, fowie bas "Genbichreiben an Berrn Confiftorialrath Dr. Bland über ben biftorifchen Beweiß fur Die Gottlichfeit bes Chriftenthums" (Gottingen 1822). Die bier übergangenen fonftigen Schriften Bater's finbet man in C. G. Rabjer's Bucher-Lexicon VI (1836), G. 40 f.

In Bater's miffenschaftlicher Thatigteit lebt etwas von der Polyhiftorie der früheren Beit; fein reger Beift umfaßt noch die berichiedenften Studien, welche beutgutage weit auseinander liegen. Freilich mußte er ber Fulle feiner Gedanten und Renntniffe nicht immer Berr ju werben, fie beeintrachtigte ben Erfolg feiner Lehrthätigleit und hinderte ihn auch, ein nach irgend einer Richtung bin abichließendes Bert ju vollenden; aber er mar ein Babnbrecher in vielem, mas er in Angriff nahm. Als Theolog galt B. zwar als gemäßigter Supranaturalist, aber boch ist er in gemiffem Sinne ein echter Bertreter bes bamaligen Rationalismus und biefer Rationalismus beruht bei ihm auf ber in F. A. Wolf's Schule erworbenen philologischen Bilbung. Er ift überzeugt, daß auch die Bibel durchaus philologisch als reine Quellenfchrift ohne Radficht auf eine aus ihr gefolgerte Dogmatit er-Hart werben muffe, und ift trog feiner perfonlichen Frommigfeit burchaus nicht gewillt, fich bas Recht ber Rritif nach iraend einer Geite bin beichranten gu laffen. Seine linguiftischen Berte berdienen, bom Standpunft ihrer Beit betrachtet, alles Lob; die Unfange ber deutschen Sansfrit-Philologie, bon welchen er bei langerem Leben für seine sprachlichen Studien hatte Rugen gieben können, fallen wesentlich in die Beit, ba er, nach Salle gurudgefehrt, in feinen Schriften wie in feinen Borlefungen fich mehr und mehr ber neutestamentlichen Theologie und Rirchengeschichte jugewendet hatte. Wie feine Arbeiten gu ihrer Zeit gedatt murben, zeigt bie Forberung, welche ihnen von allen Geiten und von ben herborragenoften Mannern zu Theil wurde. Perfonlich war B. nach bem einftimmigen Beugnig feiner Freunde ein liebenswürdiger und edler Charafter, bem auch in diefer Eigenschaft an ber Universität Salle burch eine von ihm begrundete Stiftung für bedürftige Theologen ein bleibendes Andenken gesichert ift. 508 Batte.

Ein Sohn Bater's aus feiner Che mit Julie Beinigte, der Tochter eines

Altenburger Argtes, war der Philologe Friedrich B.

3. H. Fritsch im Journal für Prediger Bb. LXVIII (1826), S. 389—401; im wesentlichen wiederholt im Neuen Netrolog der Deutschen, Jahrg. IV (1826), Th. I, S. 139—151; wichtige Rachträge dazu von Chr. Niemeher im Journal für Prediger Bb. LXXIV (1829), S. 247—255 (mit einem Porträt Bater's). — Eberhard im Jahrbuch der häuslichen Andacht u. s. w., Jahrg. VII (1827). — A. H. Niemeher im Borwort zur 5. und 6. Aust. von Bater's Shnchronistischen Taseln u. s. w. — Gerard Gley in der Biographie universelle (2. Aust.) XLII, S. 690—692.

Batte: Johann Rarl Bilbelm B., Theolog begelicher Richtung, geboren am 14. Marg 1806 gu Behndorf in ber Proving Sachfen, in ber Rab von Belmftedt, mar ber jungfte Sohn eines Pfarrers ber tantifch rationaliftifden Beife, ber icon 1817 ftarb. Die Mutter jog mit ben Rindern nach Gelmftedt, woselbst fie auch schon 1818 ihnen durch den Tod entriffen wurde. Bon 1816-1820 war B. Schuler bes Gymnafiums in Belmftebt, ba es aber mit dem Unterricht in der Prima dafelbft nicht gut bestellt mar, fiedelte er nach Beschluß des Bormundes nach halle über, wo er in das Baifenhaus ber Frande'ichen Stiftungen aufgenommen murbe und die lateinische Schule bis ju feinem Abgang auf die Univerfitat (Berbft 1824) befuchte. In dem Beugnit ber Reife wird ihm nachgeruhmt, bag er vorzugliche Reigung gu ben Biffer ichaften bewiesen, ben Berth mehrfeitiger Beiftesbildung anertaunt und iber das Aufgenommene felbständig nachgebacht habe. Er widmete fich bem theologischen Studium aus voller Ueberzeugung und zwar zuerft zwei Jahre in Salle, wo er burch ben Bebraer Bejenius, ben Dogmatiter Begicheiber und ben Rirchenhiftoriter Thilo besonders angezogen wurde; hierauf ftubirte er drei Se mefter in Göttingen, wo er fich namentlich burch Ewald anregen Ileg, auch ben Philosophen Gottlob Ernft Schulge ichaben lernte, ben er noch fpater fitr einen ber ichariften Rrititer ber Rant'ichen Philosophie hielt. Oftern 1828 ging 2. nach Berlin, wo der Rirchenhiftoriter Reander, Schleiermacher, Marbeinelt, aber bor allem Begel Ginflug auf ihn gewannen; bes letten tiefen Beift bewunderte er balb und fagte bon ibm, er verbiene mit Recht ben Ramen eines Philosophen. 1830 habilitirte er fich in Berlin als Privatbocent ber Theologie auf Grund einer nicht gedruckten Differtation: "De Platonicae philosophiae ratione ad doctrinam Clementis Alexandrini" und nach besonderem Licentiaten. examen. Er ift damale überzeugt babon, daß er bie ewigen Befenheiten ertenne, wie fie feien; eine feiner Thefen, die er bei feiner Sabilitation aufftellte, lautete: Deus cognosci potest, qualis est. Ale Anhanger Begel's und ale icharfer Rrititer bes Alten Teftaments batte B. Die beftigfte Gegnerichaft ber orthobogen Theologen, namentlich bes Projeffore Bengitenberg, ju erfahren, bet als Mitglied ber Prufungscommiffion auf alle mogliche Beife Die Stubirenden von bem Befuch ber Borlefungen Batle's abguhalten und biefen felbft in feiner Laufbahn ju hindern fuchte. Go pflegte er ben Studirenben gu fagen: "Soten Sie bei mir und bei Batte, fo ift bas gerabe fo, als wenn fie bor und hinter ben Bagen ein Pferd anfpannen, ber Bagen tommt bann nicht bon ber Stelle" Bum außerordentlichen Profeffor wurde B. gwar im 3. 1827 ernannt, junacht gang ohne Behalt, und zwar auch bies erft nach manchen Schwierigfeiten, und nachbem Marbeinele und Rigich lange Gutachten über Batle's miffenfchaftliche Stellung hatten einreichen muffen; gu einer ordentlichen Profeffur hat er es nicht gebracht, obwol fein Ginfluß auf die Studenten ein umfaffender und tiefgebenber war, und feine Borlefungen jum Theil febr ftart, am ftartften die fiber bistie Theologie des Alten Testaments, in der er im Winter 1833 gegen 140

Theologie des Alten Testaments, in der er im Winter 1833 gegen 1401 hatte, und fleißig besucht wurden. Eine in Anregung gebrachte Be-

Batte. 509

einem Ordinariat nach Ronigsberg gerichlug fich, weil bas verlangte Butachten ber Berliner Facultat, trogbem bag Marbeinete febr warm für B. eintrat, ungunftig ausfiel; eine viel fpater erfolgte Unfrage, ob er geneigt fei, als Orbinarius nach Bern ju geben, berneinte er. Aus Anlag feines 50-jahrigen Docentenjubilaums murbe er bon ber Jenenfer theologischen Facultat jum Chrendoctor ber Theologie ernant. Buleht bezog er ein Behalt von 800 Thirn., war aber durch feine Frau, Minna geb. Doring aus Berlin, in febr gute Bermogensverhaltniffe gelommen. Er ftarb in Berlin am 19. April 1882, nachdem er langere Beit borber leibend gewesen mar. In, fur beide Theile, fehr gewinnreichem Freundschaftsverhaltniß ftand er ju David Strauß bis ju beffen Tobe, feitbem biefer 1831 nach Berlin gur Erweiterung feiner Ctubien gefommen war; mit ihm ftimmte er auch namentlich in den fruberen Jahren in ber wiffenicaftlichen Richtung meift überein und ftand mit ihm in einem regen Briefwechfel. Bon bem Minifter v. Altenflein, von dem Minifterialrath für Univerfitatsangelegenheiten Johannes Schulge, bon ber Dehrgahl feiner Collegen, unter benen fich in ben letten Jahren von Batte's Leben auch G. Beller befand, auch bon dem eine andere philosophische Richtung als er verfolgenden Trendelenburg, wurde er als Rritifer und Denfer hochgeschatt und erfreute fich als caraftervolle Berfonlichteit allfeitiger Achtung. Richt unerwähnt barf bleiben, bag B. mufitalifch febr begabt war und namentlich große Borliebe fur Bach hatte, beffen Sachen er borgliglich borgutragen wußte. Der Rreis bon Batte's Borlefungen war ein ziemlich umfangreicher. Er fing mit folchen über Siob, alttestamentliche Theologie und Theffalonicherbriefe an, las dann bald über Pfalmen und Ginleitung ins Alte Teftament, bei welcher er namentlich feinen Begel'ichen Standpuntt beutlich ertennen ließ, ferner über Genefis, Jefaias, über Ephefer-, Coloffer-, Philipper- und Romerbrief, aber biblifche Theologie des Alten wie bes Reuen Teftaments. Baulinifchen Lehrbegriff, über Geschichte ber neueren Theologie, fobann über Religionephilojophie, Bantheismus und Theismus und fiber Befen und Urfprung ber Gunbe. Der befannte ichmabifche Theolog Berof urtheilte über feine Borlefungen: "Bon Theologen ber hegelichen Schule profitirten wir am meiften bei B., beffen gründliches Biffen, besonnene Rritit und flare Darfteflung uns besonders einleuchtete, mabrend auch feine Berfonlichteit burch vielfeitige Bilbung, eble humanitat und feine Formen aniprach."

Ein fruchtbarer Schriftsteller ift er nicht gewesen, obwohl feine Gelehrfam= feit und eigene Bebantenarbeit ibn febr bagu befähigten. Er icheute Beröffent= lichungen, weil er fürchtete, fpaterbin bas frubere nicht mehr vertreten gu tonnen. Rur zwei größere Berte find bon ihm erschienen, querft "Die biblifche Theologie, wiffenschaftlich bargeftellt. Bb. I .: Die Religion bes Alten Teftaments nach ben fanonischen Buchern entwidelt" (Th. I, Berlin 1835), und bann "Die menichliche Freiheit in ihrem Berhaltnig gur Gunbe und gur gottlichen Gnabe wiffenschaftlich bargeftellt" (Berl. 1841). Das erfte biefer Bucher mar eine miffenicaitliche Leiftung, durch die er fogleich als Gelehrter befannt und bon ben Unbefangenen in hohem Daage anerfannt wurde. Wenn auch B. burch feinen Begel'ichen Standpunkt veranlagt wurde, vielfach ju conftruiren, indem fich Thatfache und Begriff burchbringen follten, und es ihm namentlich auf bie Entwidelung des Begel'ichen Religionsbegriffs antam, fo hat er boch mit ber Speculation gefchichtlichen Forschungsgeift und Rritit in einer Beife berbunben, bag einer ber hervorragenoften Gelehrten auf diefem Gebiete noch 1875 fagen tonnte: "Batte's Buch ift ber bebeutenbfte Beitrag, welcher fiberhaupt je gur Geschichte bes alten Jerael geleiftet worden ift". Das Wert fiber die menfchliche Freiheit, bas nicht nur diefe, sondern eigentlich alle driftlichen Dogmen behandelt und as Wefentliche berfelben in die Dialettit aufgunehmen versucht, ift eines ber 510 Batte.

beachtenswertheften aus der Begel'ichen Schule, obwohl es ichon vielfach bon ben Unfichten bes Meifters abweicht, namentlich barin, bag die Religion nicht mehr blog theoretisch auf die Borftellung bezogen wird, fondern eine "prattifde Grundrichtung bes Beiftes, nämlich die prattifche Bermittelung mit bem Gottlichen" fein follte. Spater wendete fich B. noch mehr von ber Segel'ichen Lebte ab, indem er ben naturwiffenschaften mehr Ginflug einraumte, auch Rant etwas mehr jur Geltung fommen ließ und nach concreterer Faffung bes Spftems tradiele. Er murbe infolge beffen bon reinen Segelianern als Pfeudobegelianer bezeichnt, ber wie Beller burch Burudgeben auf ben Rriticismus Rant's bie Begel'ide Dialettit vernichten wolle. Bon Werth ift es ju feben, wie er fich ju feines Freundes Strauß "Altem und Reuen Blauben" ftellte, woraus man jugleich erfennt, wie B. doch viel mehr 3bealift blieb und auch noch fpat viel enger mit Begel zusammenhing als Straug. In einem Briefe an Diefen außert er fic folgenbermagen: Die Frage: "Sind wir noch Chriften?" verneint er, wenn man urchriftliches ober orthobores Chriftenthum meine, er bejaht fie, fofern man bas driftliche Princip in bem Strom ber geiftigen Entwidelung verftebe, berfelbe fa bann befreit bon ber fruberen Schranfe, aber ber Beltgeift habe es nicht anbers einführen tonnen. Die zweite Frage: "Gaben wir noch Religion?" beantwortet er gang wie Strauf, ftellt fich aber auf bie Seite ber Philosophie, welche ein Absolutes als wirtsames, einheitliches und geiftiges Princip annehme und badurch ben Mangel ber religiofen Borftellung erfege. Er bete allerbinge nicht ju einer Berfon, aber er verfente fich in ben Bedanten und in bas Befuhl eines intenfit Unenblichen, was inhaltreicher fei als bas religiofe Gebet. Gin Gegner Darwin's fei er nicht, habe aber ju wenig Renntnig bon ibm, als bag er fiber feine Lebre eine bestimmte Anficht aufstellen fonne, nur verwerfe er ben Materialismus, weil er bie Ginheit ber Principien und ber Elemente burchaus nicht ertlare. Ingleid forbert er Straug auf, wenn es feine Uebergeugung erlaube, in einer fpateren Auflage ben idealen Factor bes Beltproceffes mehr in den Bordergrund I gieben.

Nachdem aus dem litterarifchen Rachlag Batte's in ber Beitidrift fat wiffenschaftliche Theologie 1885 die Aufzeichnungen über Bentateuch Jofua und bie Befammtanficht über die Bucher Samuelis und ber Ronige veröffentlicht maren, gab hermann B. G. Breif Batte's gange "hiftorifch-fritifche Ginleitung ins Alte Teftament" (Bonn 1886), heraus. Bon religionsphilosophischen Mr beiten veröffentlichte Silgenfeld in der ermahnten Beitschrift 1884: "Abfolute ober relative Abhangigteit?", gab Benede in feiner Biographie Batte's ein Stud aus deffen hiftorifcher Ginleitung jur philosophischen Theologie nad einem Collegienheft heraus und endlich hermann B. G. Breif 2B. Batte's: "Religionephilojophie ober allgemeine philojophifche Theologie" nach Borlefungen, (Bonn 1888). Diefe Religionaphilosophie hat einen reichen Inhalt, gibt im erften Theil eine philosophische Borbereitung fur bie Bhilosophie ber Religion, beren erfter Abichnitt eine empirifche Entwidelung ber Erfenntniglehre mit umfaßt, im zweiten Theil eine Darftellung der Religion und Theologie, mobil bie pfnchologifche Ericheinung ber Religion im menichlichen Gelbftbewuftfein am eingehenbften behandelt wird, und im britten ausführlichften Theil Die Dar ftellung ber bestimmten einzelnen Religionen, Die auf einem ausgebehnten und ficheren Biffen beruht.

Withelm Batte in seinem Leben und seinen Schriften, bargestellt von Hrn. Benede. Mit Batte's Bildniß, Bonn 1883. Es ist dies eine ausführliche, mit großer Liebe geschriebene Biographie, sür die namentlich eint große Anzahl von Briesen benuht ist. — D. A. hilgenseld, W. Batte, Lette schrift für wiffensch. Theol. 25, 1888, S. 194—215.

Battel. 511

Battel: Emerich v. D. (Emer be Battel), fachfifcher Diplomat und publiciftifder Schriftfteller, geboren ju Couvet, im damaligen Fürftenthum Reuenburg (Renichatel), am 25. April 1714, † in Reuenburg am 28. Decbr. 1767. Emerich's Bater, David B., war 1706-1715 erfter Geelforger in Couvet, bann in Saint-Aubin, wo er 1730 einem Schlaganfalle erlag. 1726 reifte er an ber Spige einer Deputation neuenburgifcher Beiftlicher nach Berlin ju bem Ronige bon Preugen, ale bamaligem Farften bon Reufchatel. B. murbe bei biefem Anlaffe jum toniglichen Sauscaplan ernannt, und mit Diplom bom 11. Januar 1727 in ben erblichen Abelftand erhoben. Berheirathet mit Darie, Tochter bes Staaterathes und Generalicameiftere IR. v. Montmollin gingen aus biefer Che drei Gohne hervor, bon benen ber altefte, Johann Friedrich in frangofifche, ber zweite Rarl in favoharbifche Rriegebienfte trat, mabrend der jungfte, Emerich, in die baterlichen Fußtapfen gu treten beabfichtigte, und daber in Bafel humaniftifche und philofophische Borlefungen besuchte. Rach glangend abgelegtem Egamen wandte er fich nach Benf, wo die philosophischen Studien - namentlich Moralphilosophie und Metaphufit - einen machtigen Bauber auf ihn übten, und er fich mit feltener Grundlichkeit und Stoffbeberrfoung in Die Berte von Leibnig und Bolf vertiefte. - Seine "Defense du système Leibnitzien contre les objections et les imputations de Mr. de Crousaz etc.", welche 1741 und 42 ju Leyden erichien, bilbet einen ficheren Beweis feiner ernften eingebenben Studien und feiner umfaffenden Renntnig ber beutichen Bhilofophie, weshalb fich auch die Rritit über biefe wiffenichaftliche Leiftung

febr anertennenb auferte.

Mls geborner Unterthan bes Konigs von Preugen manbte fich B. 1741 auf Ginlabung bes Marquis be Balory, frangofischen Gefanbten am preugischen Boje, nach Berlin, um eine feinen Bedürfniffen gufagenbe Stellung gu finben. Rach vergeblichen Berfuchen reifte er 1743 nach Dresben, wo er beim Grafen Bruhl , dem erften Minifter Auguft's III., gunftige Aufnahme fand , und als Gefandtichaftsrath und Minifter Ronig August's nach ber Republit Bern gefcidt wurde, um die mannichfachen Angelegenheiten gwischen beiden Staaten gu erledigen. B. blieb jedoch ausreichende Duge, neben feinen Amtsgeschäften allfahrlich die Seinigen gu besuchen und fich litterarifchen Arbeiten gu wibmen; fo entftand bamals neben fleinen Schriften fein in fliegenbem Frangofifch gefchriebenes, berühmtes hauptwert: "Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains", bas fich burch Rlarheit und Deutlichfeit ber Darftellung auszeichnet. Das aus vier Bfichern bestehende Wert erschien guerft in Lebben 1758, eine 2. Auflage ebenbort im nämlichen Jahre, ebenfo ein Rachbruck in London. -Battel's Bolferrecht fteht mit dem von Bolf in innigem Rusammenbange. Bon ber Abficht geleitet, bas Wert bes letteren einem großeren Leferfreife juganglich ju machen, glaubte er baffelbe auf einfache und leichte Beife vollsthumlich geftalten ju tonnen, fand aber bald, bag eine neue Bearbeitung bes Stoffes unabweisbar fei, und fo ift in ber That Battel's Buch, wenn auch genau auf ber nämlichen Grundlage wie bas Bolf's, bon biefem wefentlich berichieden und macht B. mit Recht auf einen gemiffen eigenthumlichen Charafter feines Bertes ausmertsam. Man hat nicht ohne Grund behauptet, bas Buch fei "ber gange Battel", und tann man aus bem Schluffe ber Borrebe mohl am verlaffigften ben Beift erfeben, in bem bas Wert gefchrieben. In freimuthiger Beife bemertt ber Autor: "Seine unabhangige Feber vermöge nicht ber Schmeichelei gu bulbigen. Geboren in einem Lande, beffen Seele und Brundgefet die Freiheit, fei er burch feine Geburt allen Bollern befreundet. Das Bufammentreffen biefer gludlichen Umftanbe batte ihn ermuthigt, durch gegenwärtiges Wert fich ben 512 Battel.

Mitmenschen nublich ju machen. Er fuhle Die Schwache feines Zalentes, bie Schwierigfeit ber übernommenen Aufgabe, trogbem murbe es ibm gur Benugthung bienen, wenn ber ehrenhafte Lefer biefer Beilen ben biebern, freien Mann (honnete homme et citoyen) burchfühlen wurde". Battel's Bollerrecht ift zwar ohne tiefere miffenschaftliche Bedeutung; man ftogt bisweilen auf Biderlprache. gewagte Behauptungen und auf Mangel, welche ber Abstractionsphilosophie bes 18. Jahrhunderte überhaupt antleben. Tropbem genog es - weitverbreitet in ber internationalen Rechtspragis eine geradegu eminente Bedeutung. Reine Bearbeitung des philosophischen Bolterrechts hat fo allgemeine Billigung und Benutung gefunden ale Battel's "Droit des gens". Ge gilt (wie Rob. v. Mohl in feiner Geschichte und Literatur ber Staatswiffenschaften I, 387 ausfahrt) bei Diplomaten und namentlich Confuln felbft heute noch als eine Art Oraft, und bietet - nicht felten fogar in Ctaatsschriften eingeführt - bas eigenthumliche Schaufpiel eines faft jum positiven Gewohnheiterecht geworbenen Bebr gebaudes. - Raltenborn hat in feiner Rritit des Bollerrechtes (G. 81 bis 84) Die mehrjachen Grunde biefer Erscheinung turg gufammengeftellt und bieran eine gediegene Beurtheilung bes Bertes gereiht. 1758 murbe unfer Bublicift bon Bem mit Titel und Rang eines geheimen Rathes nach Dresben gurudberufen. Doch geehrt in den weiteften Rreifen hatte er ben Bipfel feines Ruhmes erreicht; begludt gab er in einem Briefe von 1763 an die Geinigen der Befriedigung Ausdrud über bas Bertrauen und die Anerkennung, welche er fowol an ben Sofen wie beim Bublicum genieße. Allein er follte fich biefer Erfolge nicht lange erfreuen; Die angeftrengte geiftige Thatigfeit untergrub allmablich feine ruftigen Rorpertrafte. Behufe Biebergewinnung feiner Befundheit begab er fich pu den Geinen nach Reufchatel, von wo er gebeffert nach Dresden gurudfehrte, Allein die Befferung war nur von turger Dauer; ichon im Berbfte 1767 fab er fich genothigt, die Beimath aufs neue aufzusuchen, wo er am 28. December beffelben Jahres an ben Folgen ber Bruftwafferfucht ftarb, tief betrauert bon ber Familie und dem großen Rreife der Freunde und Berehrer.

B. hat neben feinem Sauptwerte mehrere publiciftifche Arbeiten veröffente licht, welche in Jeanneret, Biogr. neuchat. II, 414 aufgegablt find; ebenbort findet fich auch eine Lifte ber Ausgaben und Auflagen, welche vom Bolferrechte von 1758-1802 erichienen find. Letteres wurde außerbem von Dir. be Sofmanns (Baris 1835, I, II), bann von Comte D'Sauteribe (Baris 1838.39, I, II) endlich von Pradier-Fodere (Baris, I-III) mit verschiedenen Anbangen, Roten und Erweiterungen nen berausgegeben. Die weite Berbreitung und ber große Ginflug bes Wertes auf Die Pragis veranlagten gablreiche lleberfegungen in mehrere Sprachen. Gine beutiche von J. B. Schulin (Frankfurt und Leipig 1763, 3 Bbe.); eine italienische unter bem Titel "Il diritto delle genti, tradotto del francese" (Milano 1805, 3 Vol.); eine englische bon bem im Dane delerechte befannten Juriften 3. Chitty "The law of Nations" (London 1834), beffen Bearbeitung namentlich in Amerita viel benutt murbe und gu Philabelphia 1844 "in sixth American edition" erichien. Ferner besteben ber Uebertragungen ine Spanifche, Die eine bom Licentiaten D. Manuel Bastual hermandez (Madrid 1820), eine zweite von Mig. Otarena (Mabrid 1822, I, Il und Paris 1824, 4 Vol.), eine britte "con una introducion por Sir J. Makintosh" (Paris 1806, I-IV). Endlich hat ber portugiefifche Staats mann M. S. Beinhero-Ferreira "Notes et table generale analytique" ju Battel's Wert ausgearbeitet (Paris 1838).

B. berheirathete fich in vorgerudten Jahren am 27. Januar 1764 gu Dreeben mit Marianne be Chesne, aus angesehener frangofischer Familie, in welcher Che ihm am 31. Januar 1765 ein Sohn — Charles Abolphe

Baug. 518

Maurice B. — geboren wurde. Letterer biente bis 1796 in der holländischen Schweizergarde, wurde 1816 vom König von Preußen als Fürsten von Reuendurg zum Staatsrath und Gefäll-Einnehmer (?) "receveur de parties casuelles" ernannt, in welcher Eigenschaft er am 28. October 1827 starb. Charles Adolf besaß eine entschiedene poetische Begabung und veröffentlichte in französischer Sprache mehrere Dichtungen, unter diesen: "Guillaume Tell et la Suisse delivree" (Neuchatel 1798). Besonderen Beifall erntete er für die metrische liebersehung von Schiller's Glode und dem Liede an die Freude (La Cloche und l'Hymne au plaisir, Jürich und Paris 1808). Durch den frühzeitigen Tob seiner beiden Söhne erlosch die Familie Battel im Mannesstamme.

(Emerich Battel,) Jeanneret, Biogr. neuchat. II, 409—416 und die dortselbst S. 416 ausgezählte zahlreiche Litteratur nebst erschöpsendem Schristenberzeichniß. — Mohl, Geschichte u. Litt. der Staatswissenschaften I, 386. — Bluntschli's Staatswörterbuch X, 728. — Ompteda, Liter. d. Bölterr. § 99. — Kaltenborn, Kritif d. Bölterrechts, S. 78—85. — Pradier-Foderé, Le Droit des gens etc. par Vattel (Paris 1863; Avant-Propos, pag. IX bis XIX). — Martens, Bölterrecht, S. 160—62. — (Charles Ad. B.,) Jeanneret a. a. O. — Biogr. univ. s. v. Vattel. — Allamand, Statistique du Val-Traverse, — Messager boiteux du Neuchatel 1828, 1840, 1851 etc.

Gifenhart. Baur: De B. Freiherr bon Thiern, t. f. Feldzeugmeifter, geboren ju Grandfailly in Lothringen am 4. Juni 1748, † ju Wien am 4. April 1820. Ginem alten normannifchen Abelsgeschlechte entftammend, ftubirte B. in guremburg und Berdun-fur-Meufe, befuchte bie Ingenieurschule gu Gedan und trat am 20. September 1768 als Cabet in bas Ingenieurcorps ein; er avancirte am 18. April 1773 jum Lieutenant, am 28. Marg 1778 jum Oberlieutenant und machte als folcher ben bairifchen Erbfolgefrieg mit; fein Duth und feine besonderen Renntniffe, welche er beim Bau ber Berichangungen gu Möstirch gelegentlich ber Unlegung einer Batterie an ben Tag legte, hatten auf Füriprache bes F3M. Baron Stain nach Schlug bes Feldzuges feine Beforderung jum Capitanlieutenant am 19. Juli 1779 jur Folge. B. wurde nun beim Bau ber Feftung Therefienftadt bermendet, rudte am 28. Ceptember 1786 jum Sauptmann bor, und wurde beim Ausbruche bes Turfenfrieges 1788 beim Armeecorps bes G. b. C. Garft Liechtenftein in Rroatien eingetheilt; bei ber Berennung von Dubica in ber Racht vom 20. auf ben 21. April eröffnete er die 1. Parallele und entwarf und führte einen großen Theil der Angriffs- und Bertheibigungsmerte unter Leitung bes Ingenieuroberften Lauer aus; bei ber zweiten Belagerung bon Dubica in bemfelben Jahre zeichnete er fich burch befonbere Unerichrodenheit und feltenen Duth aus, auch murbe er beim Gall bon Dubica am 26. Auguft 1788 burch eine Gewehrtugel am rechten Arme bermundet. Am 8. Mai 1789 jum Major beforbert, that fich B. bei ber Belagerung bon Berbir herbor und bei ber Belagerung bon Belgrab im nämlichen 3ahre wurde er abermals am rechten Arme verwundet; beffenungeachtet blieb B. auf feinem gefährlichen Boften und trieb mit bem Degen in ber linten Sanb bie fliebenden Arbeiter jurud, bis ber große Blutberluft und ber ausbrudliche Befehl bes Oberft Lauer ibn zwangen, feinen Blat zu verlaffen; ber Gelbenmuth Baur' wurde mit ber Berleihung des Ritterfreuges des Maria-Therefienordens am 21. December 1789 belohnt, infolge welcher Auszeichnung er am 15. October 1792 in ben Freiherrnftand erhoben wurde. 3m J. 1790 leitete B. Die Belagerungsarbeiten von Cettin und wurde nach Beendigung berfelben jum Local-Beniedirector in Brag ernannt.

514 Baug.

Die folgenden Frangofenfriege eröffneten B. ein weites Gelb ber Thatigleit. Bleich beim Musbruche bes Feldauges bei ber Armee eingetheilt, wurde er bot Thionville am 5. September 1792 fo fchwer verwundet, bag er bis Ende bet Jahres dem Dienfte entzogen blieb. 3m 3. 1793 leitete er bie Berichangung ber Stellung por Trier, betheiligte fich in herborragenber Beife am Sturme auf Balenciennes, nahm auch thatigen Untheil an ber Belagerung von Duesnon, bem Treffen bon Saultain, ben Schlachten bon Famars und bei Battignb und der Blotade von Maubeuge. Um 15. Auguft 1793 jum Oberftlieutenant bejorbert, nahm er im 3. 1794 beim Sturme auf ganbrech und ben Schlachten bei Charleroi und Rleurus theil. Im Berbfte 1795 griff B. ben von ben Frangofen bei Reuwied erbauten Brudentopf an und zwang ben Weind bie Bericangungen in ber nacht bom 31. October auf ben 1. Robember ohne weiter Bertheibigung ju raumen, wobei 1 Oberft, 24 Officiere und 682 Mann in feine Sanbe fielen. Bei ber Belagerung von Mannheim erwarb fich B. ein großes Berbienft burch feinen Borichlag, auf bem Rheindamm und ben alten Laufgraben Batterien zu errichten, burch beren intenfibes Teuer zu ber am 22. Rovember 1795 erfolgten Capitulation ber Festung ein wesentliches beigetragen wurde. Der Entwurf und die Bollendung des verschangten Lagers bon Daing find ebenfalls eine von B. auf Befehl bes Ergherzogs Rarl ausgeführte Arbeit.

Am 13. Mara 1796 abancirte B. jum Oberft, machte bas Treffen bei Bopfingen mit, leitete die Bertheibigungs-Inftanbfegung von Ingolftabt und betheiligte fich an ber Leitung ber Belagerung von Rehl; das Miglingen bes Ansfalls bes frangofischen Generals Moreau in ber Racht bom 21. jum 22. Robbr. und Die Rettung des bei Gundheim placirten Artifleriepartes find größtentheils feiner Energie und Umficht gu verbanten; bei biefem Musfalle wurde er nicht me erheblich am Ropfe vermundet, was ihn jedoch nicht hinderte, am 1. Januar 1797 an ber Spige feiner Colonne mit verbundenem Ropfe bie Bormerte von Rehl gu ffurmen; nach der Capitulation von Rehl leitete er die Arbeiten bei bet Belagerung des Brudentopfes bor Guningen, welcher nach wenigen Tagen, am 5. Februar, in Befit genommen murbe. Sierauf jum Felbgeniedirector bet italienischen Armee ernannt, murbe er turg barauf ins Sauptquartier bes Greherzogs Rarl beordert und leitete die Befeftigungsarbeiten in Braunau, Baffan und Burghaufen. 3m Geldzuge bes Jahres 1799 war B. im Sauptquartien bes Ergherzogs Rarl; er wurde am 18. Robember 1799 jum Generalmajor beforbert und im Dai bes Jahres 1800 nach Donauworth und Reuburg gefendet. um bie auf biefer Strede befindlichen Magagine gegen feindliche Streifereien I beden, mußte fich aber, ber feindlichen lebermacht weichend, nach Ingolftatt gurudziehen. hierauf erhielt er ben Befehl, Die Bertheidigungelinie am oberen Inn und der Salgach in Stand gu fegen; bon allen Diefen Befeftigungsarbeiten ift der Entwurf bes Brudentopfes bei Dubloof burch feine meifterhafte taltiide Ausführung hervorragend; ferner bollgog er die Befeftigung ber Baffe und ftrategifchen Buntte gur Bertheibigung Tirole; ingwischen gum Gelbgeniebirector ber Urmee in Deutschland ernannt, machte er als folder bie Schlacht von Sobenlinden, am 3. December 1800 mit. Far feine in den verfioffenen Feldzugsjahren an den Tag gelegten vielfachen Beweife von Belbenmuth und Tapferfeit und für feine hervorragenden Leiftungen murbe ihm am 18. Anguft 1801 bas Commandeurfreug des Maria-Therefienordens guertannt.

Nach Abschluß bes Friedens ins Hauptgenieamt berusen, wurde B. dem Erzherzog Johann zugetheilt, mit welchem er Tirol, Karnten, Krain und Benetien bereiste. Als der Feldzug 1805 ausbrach, beseftigte er als Feldzenies director der italienischen Armee die Flitscher-Klause, Chiusa-Beneta wurdt, ging dann nach Carlstadt, Sisset und Groß-Szigeth, an wel

Daj. 515

ammtliche Abtheilungen bee Ingenieur-, Mineur- und Sappeurcorps aus Tirol verjammelte. Rach dem Pregburger Frieden wieder dem Ergbergog Johann que getheilt, bereifte er mit diefem Steiermart und Oberofterreich. Um 31. Decbr. 1806 murbe B. bas 45. Infanterieregiment berlieben, am 2. Mai 1807 erfolgte feine Beforderung jum Feldmarichallieutenant und am 20. Febr. 1809 die Ernennung jum Genieprobirector. Gelegentlich der Uebergabe Wiens an bie Frangofen am 12. Dai 1809 gerieth B. in Rriegsgefangenichaft, wurde jedoch bald gegen ben bairifden Generallieutenant Rintel ausgewechfelt und übernahm nach bem Schonbrunner Frieden als f. t. Commiffar bie Sauptstadt Wien bom frangoffichen Generallieutenant Andreogy. 3m 3. 1810 wurde B. gelegentlich ber Auflojung bes 45. Infanterieregimentes jum Inhaber bes Infanterieregi= ments Rr. 25 ernannt; am 6. September 1813 erfolgte feine Beforberung gum Feldzeugmeifter und murbe ibm am 28. Juni 1817 bie geheime Rathemurbe verlieben. Feldzeugmeifter be B. ftarb nach einer mehr als 50jabrigen Thatigfeit am 4. April 1820 in Bien. Er hinterließ viele Arbeiten und Entwarfe, von benen besonbers bie Dentichrift aber bie Wichtigleit ber Feftung Romorn als Sauptwaffenplag ber Monarchie, sowie ber Entwurf bes in Romorn felbicangenmaßig aufzuftellenden boppelten Brudentopis (im 3. 1809 ausgeführt) bemertenswerth finb.

Acten bes f. u. f. Kriegs-Archivs. — Acten ber Fachrechnungs-Abthlg. bes f. u. f. Reichs-Kriegs-Ministeriums. — hirtenfeld, Der Militar-Maria-Theresien-Orden und feine Mitglieder. Bb. I. — Burzbach, Biographisches

Legiton. Bb. III. - Defterr. militar. Beitschrift 1822, 9. Beft.

Ballua-Gall.

Bag: Donat v. B., + 1337 (mahricheinlich), ratifcher Dynaft. - In ber Sobezeit bes Mittelalters war bas Bisthum Cur auch nach Sinficht ber weltlichen Berrichaft die Umrahmung des curifden Ratien gewefen, und indem die Bogtei burch Berleihung bes Bifchofs Egino an Raifer Friedrich I. gegeben worden war, ichien durch diefe Erklarung des wichtigen Rechtes als Attribut des Reiches bas Gotteshaus noch mehr gefichert ju fein. Aber Ronig Rudolf verfette bie Bogtei an ben Freiherrn Balter V. b. B., beffen Gohne Johann und Donat am Enbe bes 13. Jahrhunderte urfundlich in beren Befig ericheinen. Bifchof Sigfrib (1298-1321) entichloß fich bemnach ichon gleich nach feiner Bahl, bie Bjanbichaft ber Bogtei an fich ju lofen; 1299 bestätigte Ronig Albrecht ben Bertrag. Doch trugen babei bie Freiherrn b. B. in ber Sauptfache ben Bortheil babon. Denn mabrend ber Bifchof fich mit ber Reichsvogtei fiber bie Stadt Cur im wefentlichen begnugen mußte, gingen die übrigen Berechtfame innerhalb bes bifchoflichen Befites, die hoben jurisdictionellen Rechte in Form einer Grafichaft, auf Donat, den abtretenden Bfandinhaber, fiber. - Der Ramen gebende Befit biefes Saufes, beffen Stammburg - an ber Stelle Donal - jeboch ganglich berfcmunden ift, entspricht bem Dorfe Oberbag am oberen öftlichen Ausgang bes (alten) Schon-Baffes, an einer gur Beberrichung ber Berbindungen von Gur nach bem Domleichg, fowie fubwarts über ben Albulaflug nach ben Sochgebirgepaffen, ober landaufwarte nach Davos, febr gunftigen Stelle. Das Saus vergrößerte feine Macht icon im 13. Jahrhundert mehrfach febr gefchidt burch Colonisation boberer ratifcher Bergthaler mit beutschen Anfiedlern, und burch Erwerbungen verichiedener Art erwuchs ein ausgedehntes Territorium, beffen Beftandtheile fich aber erft aus ben Erbichaftstheilungen nach bem Erlofchen bes Gefchlechtes im Mannesftamme - burch ben Tob Donat's ergeben. Es waren nebft ber nachften Umgebung von Bag - Leng, die Burg Belfort - Die fpater im Toggenburger Befit ericheinenden Stude bes nachherigen Zehngerichtenbundes - Davos, Pratigau, Schanfigg - und Burg 516 Baz.

Strafberg mit Curmalben, fowie Maienfeld und Afpermont, bann bie im Beiteren Berbenberg-Cargans guftebenben Gebiete im Domleichg und auf bem Beingenberg, im Thal Safien, am hinterrhein aufwarts in Schams, Rheinwalt, nebft Abers, wobon gerade die lettgenannten, nebft Schanfigg und Langwiet, bifcofliche Leben waren. Go ftand Donat als der machtigfte Berr in Ratien ba. Doch erwuchs baraus ein nothwendiger Conflict mit dem habsburgifden Saufe, bas fein Uebergewicht eben ju biefer Beit auch nach Ratien bineinguichieben begann. Bielleicht 1299, im Busammenhang mit jener Ordnung ber Bogteiverhaltniffe, hatte König Albrecht einen Complex von hoheitsrechten, großen Umfanges, burch bas gange curifche Ratien, welche allerbings thatfachlich burd bie großen bie alte Landgrafichaft burchbrechenden Eremptionen febr vermindert waren, als Reichslehen fur fein Saus an fich gebracht; biefe Rechte fteben im bald barauf aufgezeichneten habsburgifchen Urbar als Amt Lags - "Graffchaft Bu Lags" - gebucht als "ber berichaft leben von bem riche". Das mußte Donat aufforbern, bei fich ergebendem Unlag fich gegen Defterreich ju ftellen. Im Thronftreite nach Beinrich's VII. Tobe ergriff Rubolf von Montfort, Bifcot bon Conftang, als Abminiftrator bes Bisthums Cur, Die Sache bes Ronigs Friedrich; Donat mit den Grafen Rudolf III. und Sartmann III. von Berbenberg-Sargans ftand auf ber gegnerischen Geite, und ber Rrieg gegen bas Wolteshaus jog fich noch bis in die Beit Bifchof Johann's, bes Rachfolgers Rubolf's, hinein, nachbem die Fehde ichon 1322 und 1323 gebauert haben muß; 1824 verpflichteten fich die beiben Grafen bagegen wieder bem Bergog Leopolb. Diefe Rampfe nahmen einen fur Donat gunftigen Berlauf, und Campell ergabit, Historia Raetica, Cap. 26, unter Berujung auf eine altere Chronit und auf die Ueberlieferung, von einer für die Bifchoflichen verderblichen Riederlage bei Gilifut, nachdem ichon borber bie bon Engabin über ben Scalettapag in bas Difdmathal eingebrungenen Leute bes Bifchois bon ben Dabojern gurfidgefchlagen worden waren. Weniger gunftig verliefen die Dinge fur Donat, als 1338 und 1834 ber Rampf nochmals ausbrach. Bifchof bon Gur mar jeht, feit 1881, Ulrich V., aus bem ben Sabsburgern gang ergebenen Geschlechte ber Schulte heiffen bon Lengburg (f. A. D. B. XIV, 200), und es ift ausbrudlich von Beitgenoffen Ulrich's bezeugt, biefer habe jest an bem Berfolger und Bermufter feines Gotteshaufes vergolten, was Donat gegenüber dem Bisthum fich porber habe ju Schulden tommen laffen. Auf Ulrich's Geite ftanden jett ber Abt bon Difentis, jene beiben Brafen bon Werbenberg-Sargans, Die nun alfo gegen Donat hielten, ferner Graf Albrecht I. von Werbenberg-Beiligenberg, Die Brilon bon Ragfins, und weitere ratifche herren, die fich am 15. April des erftgenannten Jahres verbanden. Donat hatte für fich Bugug aus ben Waldftabten, in abn licher Beife, wie ichon fein Bater Balter V. fich einmal ichmygerifcher und glarnerifcher Solbner bebient hatte. Mus Schwya und Untermalben liefen 1500 Mann dem Freiheren ju, boch ju ihrem Berderben. Die Berbfindeten fiegten über Donat, wobei auch die Burg ju Lags gerfiort wurde; ameihunden bon ben Geworbenen fielen im Rampje, und gablreiche Undere tamen auf ber Flucht auf ben beschneiten Sochgebirgspäffen um. Durch eine Urfunde von 20. Februar 1334 ift bezeugt, bag eine Gubne ber Unterwalbner und Schwbur mit bem Abte Thuring von Difentis und bem Grafen Albrecht icon borber erfolgt mar. Donat muß nicht lange nachher geftorben fein. Denn mabrent it am 3. October 1886 noch als lebend ermagnt wird, war er Anfang Dau 1838 ficher todt. Geine Erben maren Die Gemable feiner Tochter Runigund und Arfula, die Grafen Friedrich V. von Toggenburg und Rubolf IV. von Werbenberg-Sargans, biefer ein Bruber jener beiben icon ermahnten Grafen. Donat's Bilb ift burch ben zeitgendfifchen Beichichteldpreiber 30

Bechner. 517

Bitoduranus sehr schwarz gezeichnet. Der ohne Zweisel wegen seines die Kirche von Cur schädigenden Auftretens sehr verhaßte Freiherr soll nach diesem geistlichen Zeugen trot seiner Rechtstenutniß ein sehr grausamer Gewalthaber gewesen sein, der mit Gesangenen greulich umgegangen sei, sie durch Hunger gequalt, über ihr Jammergeschrei gespottet habe. Ebenso habe er auf dem Todtenbette, ausgesordert, seine Bergehen gegen das Gotteshaus Cur zu beichten, das abgewiesen, weil eine Beichte ohne Zerknirschung des Herzens doch vergeblich wäre. Eine besonders von dem Bündner Chronisten, Pfarrer Sererhard, 1742 in bessen, Ginsalter Delineation" ausgezeichnete Boltssage erzählt auch, Donat habe nach Entbedung unsittlicher Borgänge das Frauenkloster in Curwalden zerstören, die dortigen Mönche verjagen und ihr Kloster neu besehen lassen. Jedensals tritt aus diesen Ueberlieserungen die Bedeutung dieses lehten ansehnlichen weltzlichen Herrn im currätischen Lande hervor.

Die "Rachrichten über das Geschlecht berer von Bah", von J. U. v. Salisseewis (f. A. D. B. XXX, 248 u. 249), durch C. v. Mohr neu herausgegeben, Bündnerische Geschichtschreiber, Band V, S. 168 ff., denen C. v. Mohr selbst — Geschichte von Currätien — zumeist solgt, sind vielsach zu corrigiren, war von Surrätien ber eidgenössischen Bünde, Buch XII, S. 494 u. 2, oder nach E. Krüger in den St. Galler Mittheilungen zur vaterländischen

Beichichte, Beit XXII, S. 299 u. 300, die Angabe bes Tobesjahres.

Meger bon Anonau.

Bechner: Daniel B. murbe am 7., ober wie von anderer Geite berichtet wirb, am 11. Januar 1572 ju Golbberg in Schleffen als ein Sohn bes bortigen Burgermeifters Georg B. geboren. Die Grundlage fur feine ausgezeichnete Renntniß der lateinischen und ber griechischen Sprache gewann er auf der Gelehrtenschule feiner Baterftadt, deren Rame mit dem ihres erften ebangelifchen Rectors, bes berfihmten Schulmonarchen Trobenborf (f. 21. D. B. XXXVIII, 661), ungertrennlich verfnupft ift. Unter feinen Lehrern ift bor allen Paneratius Erfiger (Crugerius) aus Finfterwalbe gu nennen, ber 1589 an bie Spike der Goldberger Anstalt trat, nachdem er schon vorher von 1576-1581 an ber neubegründeten Juliusuniverfitat ju Gelmftebt als beren erfter Brofeffor ber Poefie und ber lateinischen Sprache, fobann als Rector ju Lubed gewirft hatte. Derfelbe ging 1594 als Profeffor ber griechischen Sprache an die Sochichule ju Frantfurt a. D. und ift in biefer Stellung 1614 geftorben. welcher Bochachtung und Dantbarfeit B. feinem Behrer ergeben mar, hat er nicht blos burch einzelne gelegentliche Meugerungen - er nennt ihn virum inter paucos doctissimum, virum aeterna laude dignissimum - ju ertennen gegeben, fonbern bor allem baburch, bag er ihm nach feinem Tobe eine ehrenvolle Bebachtnifrede hielt. - Wann B. die Golbberger Schule verlaffen, welche Uni-Derfitaten er befucht, wo er die Dagiftermurbe erworben, liegt im Duntel. Jebenfalls nahmen bie Sumanitatswiffenicaften fein Intereffe in gang besonderem Mage in Anspruch. 3m Alter von 26 Jahren wurde er Lehrer in Golbberg und legte bier ein fo erfreuliches Lehrgeschid und eine fo hervorragende Belehrfamteit und Redegabe an ben Tag, daß er 1610 als Rector nach Jauer berufen wurde. Aber ichon nach einer Beit von nicht gang 8 Jahren fehrte er ale Profeffor und Prorector in feine Baterftadt gurud. Diefe Stellung, in Die er am 24. Juli 1618 in Gegenwart feines Landesherrn, bes Bergogs Georg Rubolf bon Liegnit, bon bem gelehrten Superintenbenten Simon Grunaeus feierlich eingeführt wurde, behielt er bei, bis Trogendorf's Unftalt infolge des Religionefrieges am 4. Rovember 1622 aufgehoben und bas Lehrercollegium, ber Rector Jonas Melidaeus und B. an der Spige, entlaffen wurde. B. blieb in Goldberg junachft als Privatmann jurud, wurde dort 1625 Rathaberr und zweiter Bürgermeifter (proconsul) und verwaltete diefes Amt bis zu feinem Tobe, ber ihn am 23. Juni 1632 — nach andern 1631 — im Bade zu hirschen

babinraffte.

B. gabit gu ben tuchtigften Rennern ber alten Sprachen, Die gu feiner get auf beutschem Boben vorhanden waren. Das Lateinische handhabte er, wie fein Lehrer Pancratius Eruger, nicht blos in Profa, fondern auch in gebundener Ribe mit großer Gewandtheit. Wegen feiner Gedichte wurde er - man weiß leiber nicht, wann - jum Poeta laureatus Caesareus ernannt. Auch feine lateinichen Reben, von benen einige im Drud erschienen find, erfreuten fich ber Bewunderung ber Beitgenoffen. Geine übrigen Schriften, Die meift fur Die 3mede Des Unim richte bestimmt waren, find fehr felten geworden und theilmeife vielleicht gang ber loren gegangen. Mus bem Titel ber einen: "De adstruendo ianuae Comenianae latinitatis templo exempla, cum proplasmate liminis, atrii, ostii", bari man ichlicien, baf B. ale praftifcher Schulmann auf Geiten bes großen mabrifchen Soulreformers ftand. Das bedeutenbfte bon feinen Werten find feine "Hellenolexis, sive Parallelismi Graecolatini libri duo". Das Buch erichien zuerft 1610 p Gine Ungahl von Exemplaren biefer Editio princeps wurde im folgenden Jahre bon dem Berleger mit dem fcmerlich bom Berfaffer berruhim den Titel in die Welt geschicht: "Illustres ac perpetui grammaticorum canones ac observationes linguae, tam Romanae, quam Graecae, quibus scholastica pubes tam quoad etymologiam, quam quoad syntaxin carere nequit: docens (1) utriusque linguae inflexiones, significationes, elegantias, imitationes, auctore M. Dan. Vechnero paedagogiarcha Goldbergense". Gine 2., von B. noch felbft vor befferte und auf ben boppelten Umfang erweiterte Bearbeitung trat 1630 ju Strafe burg ans Licht. Bum britten Dale wurde bas Bert 1680 von einem Im genannten - er bieg Joh. Nicolaus Berner - berausgegeben, leider aber babet burch viele theils werthlofe theils unrichtige Ginichiebfel berunftaltet. Dagegm zeichnet sich die vierte und lette Ausgabe, die der gelehrte und scharffinnige Joh. Mich. Seufinger (f. A. D. B. XII, 334 f.) mit einem Borworte vom 7. October 1733 zu Gotha erscheinen ließ, durch große Sorgialt, insbesonder auch durch gablreiche Berichtigungen und lehrreiche Bufate aus. Go erftredte fich die Einwirfung von Bechner's Gellenolegie weit über ein Jahrhunder binaus. Es ift barin in reicher Gulle und in guter Ordnung gufammengeftellt, was bie Romer hinfichtlich bes Wortschapes, ber Etymologie, ber Syntax, sowie hinfichtlich der Figuren und Tropen und fonftiger Redemendungen, nach ber Meinung des Berfaffers von ben Griechen entlehnt haben. Dag babei aud manches, was ju bem urfprünglichen Befithume ber lateinischen Sprache gebort, mit gu bem bellenischen Lehngute gerechnet wird, barf um fo weniger auf fallen, als zu Bechner's Beit von einer Wiffenschaft ber Sprachvergleichung überhaupt noch nicht die Rede war und insbesondere die auch heute noch nicht gureichend aufgeflarten Bermandtichafteberhaltniffe gwischen Briechen und Italiem noch völlig im Duntel lagen. Jebenfalls ift es richtig, was Konrad Burfian bemerft, "daß das gange Buch fur die feinere Renntnig des griechischen fowohl als bes lateinischen Sprachgebrauchs fehr forberlich geworben ift". Und auch bas bari bem Berfaffer ber Bellenolerie nicht vergeffen werben, bag er burch fie Die Uebergengung von ber nothwendigfeit ber griechifchen Studien fur ein wirt. lich genaues und grundliches Berftanbnig bes Lateinischen (non quisquam citra adminiculum Graecarum litterarum auctores latinos satis assequetur) in hobem Dage und in weiten Rreifen verbreitet und befeftigt bat.

Bgl. Jo. Henr. Cunradi Silesia togata (Lignicii 1706, 40), p. 319.
— Beufinger, Vita Danielis Vechneri, por beffen Ausgabe ber Bellenolegie.

Bl. c 4 ff. - Jöcher, Gel.-Lexicon IV, 1485 f. - Burfian, Geich, ber claff. Philol. in Deutschland, G. 300 f.

Beefenmener: Georg B. wurde geboren am 20. Robember 1760 gu Ulm , wo fein Bater Webermeifter war. Die Familie ftammt aus Augsburg,

Friedrich Roldewen.

und Mitglieder berfelben maren bafelbft ins Batriciat getommen. Bgl. Baul D. Stetten jr., Beidichte ber abelichen Beichlechter in ber freben Reichs Stadt Mugeburg. Mugeb. 1762. 4 °. S. 276, Das Bappen Taf. VIII. 7. Um 1730 ift die abeliche Familie erloschen. "Aber noch bermalen fomobl ale bor Alters ift ber Rame unter ber Raufmannsichaft und gemeiner Burgerichaft in einigem Anfeben." In Baiern fchreiben fie fich Fefenmair. - Gin Frater Georgius Fesenmaier † 1450, Monch im Rlofter Wiblingen, qui labore indefesso plurimos codices scripsit eleganter admodum in pergamena. So fteht es un Templum honoris ac monachorum Wiblingensium etc. Aug. Vindel. op Jo. Casp. Bencard (1702). G. 52. S. VIII. - Gin Wilhelm Fefenmahr, Ord. Minor., fchrieb ein "Betrachtung- und Exercitienbuch fur die Rlofterjungfrauen". Augeb. 1715. M. 16 Rupfern. - Aber 1646, 1. 9., wird gu Salle getraut Ulrich Befenmeber, Burger ju Salle, Balthafar Befenmeber's von Sochftett in ber Biala Reuburg ehlicher Cohn. - 3mei Benedictiner werben angeführt im Diocefanarchiv bon Schwaben, herausgeg. von Dr. E. Sofele. 1891 Rr. 8. 5. 31 u. 32: P. Franciscus Fesenmayr, Suevus ex Aug. Vind., biennio prolessor humaniorum Salisburgi, geb. 1643, † 1683; und P. Leonardus Fesenmayr, Suev. ex Aug. Vind. nat. 1645. Romam ad studia missus alumnus Collegii germanici, ibidem doctoratus redux statim parochus ad S. Udalricum 1670. prior 1674. obiit Salisburgi 1700.

Infolge ber Religionswirren gur Reformationszeit maren nur bie fatholifden Beefenmeper in Mugeburg geblieben, Die evangelifchen gogen querft nach der freien Stadt Donauworth, und bon ba, nach der Befegung berfelben burch den Bergog Maximilian von Baiern, nach Ulm. Gie waren faft alle Leineweber oder Relichweber. Auch ber junge Georg follte ein folcher werben, und war bereits Lehrjunge bei feinem Bater geworben. Da bewog einer feiner Lehrer bie Eltern, ibn wieber ins Somnafium geben gu laffen, wo er fich bisber ftets ale einer ber begabteften und fleifigften Schuler gezeigt hatte: Die Gobne ber junitigen Sandwerter besuchten in der Reichsftadt faft burchweg bas Ghmnafium, wenigftens bis jum 15. Lebensjahre, wo fie Lehrjungen murben. In feinem fiebengebnten Lebensjahre mar er in ber fiebenten (oberfien) Claffe bes Gom-

nafiums primus und custos. Dit 17 Jahren trat er in bas Collegium academicum bes Ulmer Gymnafiums, und murbe in ben numerum Studiosorum philosophiae aufgenommen, beren Ramen in Tubingen bebonirt murben. Mus biefer Beit feiner Ulmer Studien ift noch ein Quartbanden vorhanden, eine Reihe von Auffagen enthaltend, welche zeigen, wie fich fo frube icon feine Gigenart, Die Richtung auf Beichichtsforschung, und die Liebe gur Rleinforschung nach Gingelheiten, befonbers auf bem Gebiete ber Reformationsgeschichte entwidelt hat. Alle biefe Arbeiten bes jungen Studiofus befunden eine gang ungewöhnliche Renntnig ber Litteratur- und Rirchengeschichte ber Reformationszeit: baber tonnte berfelbe für Johann Bertules Said's Beichreibung von Illm mit feinem Gebiet (fie erichien IIIm, 1786) bie Reformationsgeschichte UIms liefern (S. 157-196).

Erft im 3. 1786 fonnte ber Studiosus Ulmensis academicas Musas salutare und bezog bie Univerfitat Altborf, im Gebiet ber Reicheftadt Rurnberg. Muf bem Dilinfterplat murbe, wie es gewöhnlich gefchah, nach bem Morgengottesbienft ein feierlicher Abicbied genommen bon ben Commilitonen, welche mit Lehrern und Burgern einen großen Ring bilbeten. Es ift noch ein gir liches Aquarellbildchen borbanden, mit humorbollen Unfpielungen, einzelne Ber fonlichfeiten find gut ertennbar. Es murde ihm von einem guten Freunde jum Beichent gemacht. In Altborf waren feine hauptfachlichften Lehrer Bable, Jager, Siebentees, Will und Schwarg. Mehrere fleine Arbeiten aus jener Beit, Belegenheitsschriften, Die er im Auftrage ber societes latina Altdorfina beraus gab, laffen ertennen, wie vielfeitig feine Stubien maren, wie aber bas litterariide und hiftorifche Intereffe bas eigentlich theologische bei weitem überwog. (Unter anderen bat fein Sohn noch eine ichon geschriebene Commentatio historica literaria de codice manuscripto, opuscula aliquot historica continente, cum observationibus et anecdotis ex illo codice conscripta a G. V., theol. Stud. Ulma-Suevo. Altorfi 1786. Der Cober enthielt annales Melanchthonis, ein Tagebuch Melanchthon's; einen Catalogus episcoporum Naumburgensium; eine Gefchichte bes Schmaltalbijchen Rrieges; Melanchthon's declamatio de oppido Witteberga; ein Diarium, in quo continetur brevis historiarum sui tempora consignatio, bon 2. 2B. Ruchel, med. Dr. Ulmanus, aus einem Patricierge

ichlechte.)

Um 19. October 1789 erwarb er fich bie philosophische Dagiftermurbe burd Bertheibigung feiner Schrift "Vicissitudines doctrinae de sacra coena in ecclesia Ulmensi", einer febr gelehrten Arbeit, beren handichriftliche Quellen jest mobl nicht leicht alle aufzufinden fein burften. Um 20. Februar 1790 murbe a magister legens. Bu biefem 3med hatte er eine Abhandlung De recto et vario historiae reformationis sacrorum usu borgelegt und vertheidigt, welche, wenn fie auch bie 3medmäßigfeit besonders betont, boch den weiten Blid ihres Berfaffere und feine Begabung, auch größere hiftorifche Aufgaben ju erfaffen, wohl bezeugt. (Rolbe). Er las vom Mary 1790 an "über Schrodh's Compenbium ber driftlichen Rirchengeschichte von ber Reformation an", und "aber allgemeine Gelehrten gefchichte" ober über deutsche Litteraturgeschichte mit Bugrundelegung bon Rod's Sandbuch, welches foeben in Berlin erichienen mar. Unter ben 16 Bubbrem waren 4 Illmer. Geine atabemifche Thatigfeit war aber nur bon furger Dauer; die Stipendien hatte er natfirlich nicht mehr zu genießen, und als Privatdocent tonnte er in Altborf nicht leben. An Michaelis 1791 begab er fich in feine Baterftadt gurud, mo er nach bestandenem Tentamen und gehaltener Brobes predigt in ben numerum candidatorum reverendi ministerii aufgenommen murbe. Um 13. Mars 1792 murbe er bon bem "Religions- und Pfarrfirchenbau-Bflegamt" nach erfolgter Prufung jum Praceptor ber 5. Claffe bes Symnafiums m nannt und burch ben Rector und Conrector in fein Amt am 28. Mary ein geführt; icon am 28. Rovember wurde er jum Braceptor ber 6. Claffe und im Februar 1793 jum professor rhetorices beförbert, womit auch bas Program. matariat verbunden mar, welches ihn verpflichtete, jahrlich zwei, und fpater, als er die öffentlichen actus oratorios und Declamationen wieder einführte, vier Programme gu fchreiben; auch die handichriftlichen Belegenheitsanichlage batte a abzufaffen. In ber langen Reihe biefer Programme legte er bie Refultate feiner Specialftubien nieber, eine Angabl berfelben find commentationes historico-litterariae mit besonderer Beziehung auf Ulmer. Merfwurdig ift, mas in ber Nationalzeitung ber Deutschen, Jahrg. 1797. 8. Stild, v. 23. Februar flebt: "Dem Dr. (fo) Beefenmaier, welcher auf eine lobliche Urt in ben öffentlichen Schulfchriften angefangen hatte, Beitrage jur Ulmifchen Geichichte ju liefern, if der Bint gegeben worden, er mochte boch lieber fiber andere Wegenftanbe fcreiben." Woher tam biefer Wint? - Much fonft mar er in feinem Umte eifrig thatig. Es liegt bor mir, bon feiner band gefdrieben, ein Blan für eine Berbefferung bes Gomnafiums 1799. 130 Folioseiten, beginnend mit einer Ber handlung am 4. Juli 1798, von Rector Wibenmann, Conrector Juzi, und Prof. Beefenmeher. Es handelte sich um eine Trennung des Shmnasiums, welches aber wie bisher, ein Ganzes bleiben soll, in eine Gelehrtenschule und eine Bürgerschule (so nannte man lange vor dem deutschen Sprachverein die spätere Kealschule). Allein auf dem Titel ist bemerkt: "Die eingetretenen Kriegsereignisse und politische Beränderung mit der Stadt Ulm 1802 haben die Beachtung und Aussührung dieses Plans gehindert." Daß in der Biographie Joh. Christoph Schmid's, des späteren Prälaten, welcher 4 Jahre älter war als B., der damalige Justand des Ulmer Gymnasiums ein gänzlich verrotteter genannt wird, ist wol zu stark. Schmid war schon 1786 Lehrer der 6. Classe geworden, dann 1792 Diakon an der Oreisaltigkeitskirche, unter Beibehaltung seiner Lehrstelle der Moral am Gymnasium academicum, welche er 1797 mit dem Lehramt der Geschichte vertauschte. Er war sein Leben lang mit B. besreundet, beide tauschten vielsach die Ersolge ihres Sammeleisers und ihrer Studien miteinander aus, wodon zahlreiche Billete von Schmid, zum Theil auf Maculaturpapier, Zeugniß

ablegen.

23. berblieb in feiner Stellung an ber oberften Claffe bes Gymnafiums, bon feinen Schilern geichatt, und unermublich ichriftftellernd, unter ben mechielvollen Schidfalen feiner Baterftabt, welche auch in die Berhaltniffe bes Shmnafiums tief einschnitten und ihm manche Burfidjegung eintrugen. Das bing vielfach damit gufammen, bag er, ber an ber alten Berrlichfeit Ulms fich erfrente, und das Bewußtfein des Reichsftabters in fich trug, fich nur fchwer in die neuen und war besonders ichlieflich in die württembergischen Berhaltniffe finden fonnte. Bang anders verhielt fich ju biefem Wechfel fein Freund Joh. Chriftoph Schmib. 218 Ulm 1802 unter baierifche Berrichaft tam, war letterer ber vierte Stabtgeiftliche, vor ihm waren angestellt Senior Better, Weller, Joh. Martin Miller, ber Siegwartbichter, lauter Ulmer. Aber ber gewandte Richtulmer Schmid mußte alebald ben turifirfil. bairifden Landesbirector v. Bertlin fo ju geminnen, bag Schmid Oberprediger im Münfter, und bagu erfter geiftlicher Confiftorialrath und Canbesbirectionerath wurbe. Bene brei glaubten fich gurudgefett, am meiften ber empfindfame Miller. Ferner: als unter ber baierifchen Regierung Rector Bibenmann penfionirt murbe, hoffte Conrector Jugi Rector gu merben, und B. Conrector. Aber Schmid empfahl feinen bon beiben, und ein mit ben Ulmer Ginrichtungen und Berhaltniffen ganglich Unbefannter, Goes, erhielt die Rector-Bei einer Confereng mußte Schmid von Rohnlen, dem Profeffor der Bhpfit am Shmnafium ben Bormurf boren, bag er eines rechtlichen Dannes unwurdige Wege gemacht habe, um ju werben, was er jest fei. Dafur murbe Robnten bald barauf verfett auf eine Landpfarre. Auch fonft murbe Schmid, ber in Buritemberg Bralat und Beifiger im ehegerichtlichen Genat im Donautreis murbe, bon vielen Ulmern ber Parteilichfeit und bes Repotismus beichulbigt und bertheibigte fich mit geringem Erfolge felbft im Ulmer Intelligengblatt, 1810, 10. October. Much in Beefenmeper's Papieren finden fich barfiber fartaftifche Andeutungen. Aber obgleich B. es nicht bis jum Rector brachte, blieb er doch mit Schmid in freundschaftlichem Berhaltnig und in ftetem Austausch ber Ergebniffe ihrer gelehrten Forschungen. 3m 3. 1808 murbe ihm nach 21fprung's Tobe bie Profeffur ber griechischen Sprache bon bem tgl. baierifchen Oberschulcommiffariat übertragen, 1809 bie Functionen bes Conrectorate bes verftorbenen Jugi. Bom Juli 1817 bis October 1819 mar er Affiftent bes Minfterpredigers Rarl Guftav Beller, mit Predigen und Ertheilung bes Abendmabls. Auch borber und nachber bat er ofters gepredigt im Dunfter, im Rirchle, und in der Dreifaltigfeitetirche, und in Dorffirchen, in Bermaringen, Urfpring, auch im Städtchen Geislingen. Im 3. 1826 murbe er in ben Rubestand bersett, und biente dann noch bis an sein Ende als fleißiger Stadtbibliothetar. Er war seit 1802 Mitglied des Pegnesischen Blumenordens un Besorderung der deutschen Sprache und Geschichte: seit 1820 Ehrenmitglied ber Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, 1827 correspondirendes Mitglied der Gesellschaft zur Besorderung der Geschichtstunde in Freiburg im Breigau. Im Juni 1830 erhielt er in Anersennung seiner Berdienste um den Arbau der Kirchengeschichte von der theologischen Facultät in Jena die wohlverdiente Wilrde eines Dr. der Theologie. Bis dahin war er stells Mag. Georg Bersen

meber gemejen.

Obgleich er ein Polyhiftor mar, wie wenige unter feinen Beitgenoffen, etborte feine Reigung boch immer porzugeweife ber lirchengeichtlichen Forichung, Sein Leben mar bas eines emfig und in aller Stille forichenben Gelehrten, ber nur fachliche Intereffen fannte, unbefummert um bas Lob und ben Tabel ber Reitgenoffen. Bon feiner Jugend an war er ein Cammler; bas blieb er, aber nicht um feine Schape ju vergraben ober in ftiller Gelbftgenügfamfeit allein fic an ihnen gu erfreuen, fondern um fie gu nugen und nugbar gu machen, nach ber Beife ber Altborfer Schule etwas gleichgültig gegen bie Form, in ber er bie Refultate feiner Studien tund gab. An ben theologifchen Rampien feiner Beil, und an ber allmählichen Ueberwindung bes Rationalismus, ber fog. Auftlarung, hatte er feinen Antheil. Geine Betrachtung ber theologischen Gegenfate feiner Beit war eine hiftorifche, 3. B. in ber Symbolfrage, wie man u. a. aus feines Bemerfungen in der oben ermahnten Abhandlung de recto usu etc. erfeben "Brre ich nicht" - jo fagt Dr. Th. Rolbe, in bem oben citirten Mrtifel ber proteft. Real-Encyclopabie - "fo vertrat er je mehr und mehr einen warmen Bectoralismus, und voll Glaubenszuberficht fab er unter ben Gebrechen bes Alters bem Tobe entgegen. Berade ein Jahr bor feinem Abicheiden ichrieb er an einen alten Rurnberger Freund in einem mir borliegenden Briefe: .. Mie Morgen bente ich an Pfalm 71, B. 9, und bann ift mir, als fage Gott w mir Jef. 46, B. 4, bann gebe ich getroft und rubig in meiner Laufbahn und an meine Arbeit." Geine Gohne gebenten es wohl, wie er taglich ftebenb eine turge Morgenandacht in feiner Familie, mit feines Freundes und Studiengenoffen Bitichel Morgenopfer in ber Sand bielt, und baun fofort in feine Glaffe ging. Um 6. April 1883 murbe er aus bem Rreife ber Seinigen abgerufen. Gr hinterließ zwei Cohne, Die ihm feine erft im 3. 1881, im Saufe ibres alteren Sohnes im Alter von 94 Jahren verftorbene zweite Frau, Ratharina Glifabeth Juliane Weller, Tochter bes Stadtpfarrers Rarl Guftab Beller, geboren batte. Seine toftbare Bibliothet und Sanbichriftensammlung, bas Rejultat mehr ale fünfzigjahrigen Cammeleifers, mußte, um feinen Gobnen bas Studium gu er möglichen, durch Bertauf gerftreut werben. Die Urlundenfammlung gur Gefcichte ber Stadt UIm hinterließ er jeboch ber Stadtbibliothel, wo fie noch ift. feine toftbare Dingfammlung, namentlich bie antiten Dangen, bem bortigen Symnafium. Die Bahl feiner Schriften und Auffage, Die meift nicht febr um. fangreich find, ift eine fehr große. Trop ber localen Farbung find fie ber Bebeutung Ulme im Reformationszeitalter wegen für Die Forfcher noch heute, wie manches auch überholt fein mag, eine unschatbare Fundgrube, welche leiber bie lehte Generation faft gang vergeffen gu haben fcheint, mas jum theil baran liegt, daß fie fo vielfach gerftreut find. "Ber wie ich" (fagt Brot. Dr. Ih. Rolbe a. a. D.) "mit Bebauern zuweilen nachträglich bemertt bat, bag ibm, wenn er Beefenmeper's Arbeiten gefannt hatte, manches mubjame Guchen erfpart geblieben mare, wird es vielleicht bantbar begrugen, wenn, abgefeben bon Recenfinnen und gang fleinen Rotigen, ber Berfuch gemacht wird eine moglichft vollftanbige Bufammenftellung feiner Arbeiten ju geben." Diefe Borte Rolbe's faget wortlich Bega. 523

n Prof. E. Restle in Tübingen, in den Theologischen Studien aus Württembeng, Jahrg. X. 1889. Heft 4. S. 296, 297 und seht hinzu: "Genau dieselbe Ersahrung wie Kolde habe ich vor zehn Jahren bei meinen Nachsorschungen über Pellitan gemacht. Wenn mir Beesenmeher's Arbeiten, seine Commentatio wist. litteraria von 1793, Ulmenses de re litteraria orientali dene meritos sissens, und noch mehr sein Programm von 1806 de Joanne Boemo Audano bestannt gewesen: viel, viel Zeit und Mühe wäre mir erspart geblieben." Dann solgt ausssührlich, was sich aus Beesenmeher's Arbeiten als Ergebniß herausgestellt hat sür des ebenso eisrigen Forschers und Spürers Restle interessante Ziele. Hiernach dürste es wohl gerechtsertigt sein, auf das sorgiältig zusammenzestellte Berzeichniß der Schristen Beesenmeher's zu verweisen, welches Prof. Dr. Kolde in seinem Bericht über B. in der schon oben angesührten Real-Encystopädie sür Theologie und Kirche, Leipzig 1877. VIII. S. 403 dis 405 gegeben hat.

Begg: Georg Freiherr b. B., Artillerieofficier und Mathematiter, eboren 1754 ju Zagorija in Rrain, † im September 1802 bei Rugborf unweit Bien. Er war ein armer Bauernfohn, zeigte aber bereits im erften Schulinterrichte eine fo hervorragende Begabung, daß ihm die hohere Schule, bas egeeum in Laibach, fich öffnete, aus welchem er 1775 mit Auszeichnung herauslam, fo bağ er mit 21 Jahren fofort eine gut bezahlte Anftellung als Ravigations. ingenieur in Innerofterreich fand und an ber Correctur ber Sabe beschäftigt wurde. Bega's [vielleicht lautete ber Rame ursprünglich Beha-Spundloch] Reigung jog ibn jum Militar. Er gab 1780 bie ibn nicht befriedigende Stellung auf und trat als gemeiner Ranonier in das 2. f. f. Felbartilleriengiment. Schon nach einem Jahre mar er Unterlieutenant, 1784 Oberlieutenant, 1787 Sauptmann, 1793 Major, 1802 Oberfilieutenant, nachdem ichon bas Jahr 1800 ihm die Erhebung in den Freiherrnftand gebracht hatte. Diefe ingewöhnlich rafchen Beforderungen verdantte B. theils theoretischen, theils praltischen Leiftungen. Als Unterlieutenant erhielt er 1782 die Ernennung jum Lehrer ber Mathematit an ben Schulen bes öfterreichischen Artilleriecorps, und noch im gleichen Jahre erschien der I. Band feiner Borlefungen über die Mathematif, welchem ein II., III., IV. Band in den Jahren 1784, 1788, 1800 olgte, mahrend jugleich 1793 eine zweite, fpaterbin noch weitere Auflagen nothig Durben, was bei ber Starfe gleich ber erften Auflage mit 1500 Exemplaren in gunftiges Borurtheil für jene Borlefungen herborrufen barf. Dan war ja amale nichts weniger als verwöhnt und ftellte an ein Lehrbuch taum eine indere Unforderung ale Die ber Faglichfeit. Was mathematische Strenge fei, bufte man nicht, tonnte fie mithin auch nicht verlangen. Faglich aber waren Bega's Schriften in hohem Grabe. Gie mußten es fein, wenn er überhaupt mi Berftandnig bei feinen Schulern — Ranoniere und etliche Unterofficiere d Soffnung machen wollte, und fie murben es um fo mehr, ba er nichts erfaumte, fich beim munblichen Bortrage ju verfichern, wo etwa noch Zweifel eblieben fein mochten, und biefe Stellen alsbann fur ben Drud aber und bermale umarbeitete, eine Sorgfalt die er auch ben fpateren Auflagen, fo lange fie beforgen tounte, angebeiben lieg. Der Inhalt der Borlefungen gliederte ch babin, bag ber I. Band Rechenfunft und Algebra enthielt, ber II. Band Hanimetrie, Stereometrie, ebene und fpharische Trigonometrie, praftifche Geometrie, was analytifche Geometrie ber Gbene, Anfangegrunde ber Differential- und ntegralrechnung, ber III. Band bie Dechanit ber feften Rorper, ber IV. Band ne Unleitung jur Sybrodynamit. Dan muß gefteben, bag, wenn man biefen nhalt mit bem Schulerfreife Bega's in Bergleich bringt, ce immerbin eine febr beutenbe Leiftung mar, einfache Ranoniere fo weit ju bringen, und bag man

524 Bega.

es begreiflich findet, daß eine fo borgebilbete Artillerie eine Ueberlegenbeit bis auf welche fie ftolg war, wenn fie auch ben Gieg nicht an die ofterreichige Fahnen gu feffeln vermochte. B. bediente fich ber bon ihm berangebilden Schüler bei Berftellung eines Werfes, welches zwischen bem I, und II, Ban an die Deffentlichfeit trat, feiner 7-ftelligen Logarithmentafeln fur die Brundjabl bon 1783. In bem Borberichte fagte B.: "Durch ben Benftand meiner Souln welche theils aus Ranonieren, theils aus einigen Unterofficieren bes t. t. gwow Feldartillerieregiments befteben, durch den ehfrigften Benftand Diefer meine Schuler unterftuget, und mit allen erforderlichen Gilfsmitteln verfeben, mon ich es, ben Bunich berjenigen einigermaagen ju befriedigen, welche einer bo länglich ausgebehnten, dabei fo viel als möglich fehlerfregen, und um einen mäßigen Preis zu verfaufenden Sammlung bon mathematifchen Gilfstafeln und Formeln icon lange vergebene entgegenfaben." Bas er bier gufagte, bat it auch geleiftet. Die Bega'ichen Logarithmentafeln vermehrt um 24 Abichnitte be berichiedenften Formeln aus Mathematit und Geographie find in ihrer neut Berechnung allen früheren abnlichen Werten überlegen gewefen und haben in nicht am wenigsten baburch auf ihrer Gobe erhalten, bag bon Unfang an in Breis eines Ducatens auf jebe erfte Ungeige eines entbedten Wehlers gefeht mut ein Preis ber bis jum October 1784 nur zweimal auszugahlen war. mehr Fehler alterer Tafelmerte waren durch B. bemertt und angezeigt worden Bis bahin mar Bega's Beschäftigung eine ausschlieflich friedliche gemefen. 3a Jahre 1788 begann ber Rrieg gegen die Turten. Der bamalige Sauptmann & follte feiner Lehrthatigfeit in Bien nicht entzogen werben. Er bat aber felbi um bie Bergunftigung bem Feinde begegnen gu burfen und erhielt ben Beich über mehrere Morferbatterien vor Belgrad. Bier erfann er eine neue Art bu ichweren Beschütze zu laden, beren Schugweite fich erheblich bergroßerte. Bombardement gestaltete fich baburch, ba alle Beschoffe ihr Biel erreichten wefentlich erfolgreicher, und ichon nach brei Tagen capitulirte die Geftung. vergaß aber auch im Felbe feine Rechnungen nicht. Es wird ergablt, er in mahrend ber Belagerung vermigt worden, und ale man ibn fucte, fand man ibn in einem Laufgraben in ber Rabe einer geplatten Bombe in Die Berechung von Logarithmen vertieft. Das maren Borarbeiten gu den beiden Beroffentlichungs von 1794. Die eine: "Logarithmifch-trigonometrifches Sandbuch, anftatt be fleinen Bladifchen, Bolfischen und anderen bergleichen, meiftens febr fehlerhaften logarithmifch-trigonometrifchen Tajeln für bie Mathematit-Befliffenen eingerichtet die andere: "Thesaurus logarithmorum completus, vollständige Sammlung größerer logarithmifch-trigonometrifcher Tafeln nach Abrian Blad's Arithmetic Logarithmica und Trigonometria artificialis, verbeffert, neugeordnet und vermehr! So waren alfo brei Logarithmentafeln borhanden, bas "Bandbuch" von 1794 bie "Tafeln" von 1783, ber "Thefaurus" von 1794. Rach Bega's in ben Thefaurus ausgesprochener Abficht follte bas Sandbuch bem nur oberflächlich i ber Mathematit Ausgebildeten bienen, Tafeln maren für ben Mathematifer De Fach beftimmt, ber ihre Formeljammlung gu murbigen wiffen werbe, ber Thefaum mit feinen 10-ftelligen Logarithmen follte bei aftronomifchen Rechnungen un überhaupt bei folden, welche große Benauigfeit fordern, benutt werden. Sandbuch hat in ber That einen beifpiellofen buchhandlerifchen Griola gebah Bon ber 6. Auflage an fiereotypirt ift es unter wechselnben Berausgebem b gur 74. Auflage gebieben und bat erft baburch an Berbreitung verloren, bi man furgere 5-ftellige, mitunter fogar 4-ftellige Logarithmen in ben Got unterricht einführte. Die Ginleitung jum Thefaurus ichlieft mit ben Bortes "Beidrieben bei ber taiferlich foniglichen Urmee am oberen Rhein October 1794." Sie beweifen, daß B., jest Major B., wie 17

Der Monarchie nunmehr im Weften activen Rriegebienft leiftete. Un Die Feftung Lauterburg ritt er mit geringer Begleitung heran und forberte fie laut jur Mebergabe auf, bie fofort erfolgte, und nun befegte er bie feindliche Stadt und Debielt 14 Stunden lang ben Befehl, felbit alle Batrouillen fuhrend, bis bon Der Oberleitung Die nothigen Dagregeln getroffen werben fonnten. Bichtiger noch war die Beschiegung des Fort Louis, burch welche diefe ftart befeftigte Rheininfel binnen 24 Stunden gur Uebergabe genothigt wurde. B. erzielte Diefes unerwartete, aber bon ihm borausverfundete Ergebnig baburch, bag er feine Mörfer nicht wie es üblich war, unter 500-750, fondern nur unter 15"-160 richten ließ. Go tamen Die Geschoffe nicht in fast sentrechter Richtung Don oben berab, fondern unmittelbar an ihr Biel. Der Befehlshaber, General Lauer, batte jugefagt, wenn Dajor B. fein Berfprechen, bas Fort in 24 Stunden au übermaltigen, loje, ihn für ben Maria-Therefienorden borguichlagen. murbe biefe bochfte friegerifche Ausgeichnung auch einftimmig guerfannt, allein trgend ein niemals aufgeflartes Difberftandnig hinderte die Ausfertigung, welche rift 1796 erfolgte, nachbem Bega's weittreibenbe Morfer fich bei ber Belagerung bon Mannheim bemahrt hatten. Das mar Bega's lette Baffenthat. Bon ba an wirtte er in Wien an einer burchgreifenben Reform bes Artilleriemefens. 3m September 1802 mar B. einmal bei einem Miller in Rugborf, ber einen conen Schimmel befag. B. faufte biefen um einen hoben Breis. Als ber Maller B. nun nach bem Stalle führte, mußten fie über einen Steg. Muf ihm idlug der Maller B. meuchlings nieder und warf ihn in die Donau, in welcher er am 26. September aufgefunden murbe. Damals glaubte man an einen allerbings gang unbegreiflichen Gelbftmord. Erft neun Jahre fpater 1811 tam ber mahre Sachverhalt burch einen Zujall an ben Tag.

Bgl. Andreas Wreischto, Georg Freiherr v. Bega. Wien 1885. — Karl Doelemann, Georg v. Bega in der Zeitschr. Math. Phys. XXXIX, Sift.-Liter. Abthla. S. 204—211.

Begevint, mittelbeuticher Spruchbichter aus ber Wenbe bes 13. jum 14. Jahrhundert, von bem uns in einem Bafeler Sandichriftenfragment feche bollftanbige Strophen und ber Unfang einer fiebenten erhalten find. Schon ber (Spite-) Rame lebnt fich beutlich an ben gleichfalls mittelbeutschen Gollefeuer (f. A. D. B. XII, 757) an, und Begeviur's zehnzeilige, größtentheils aus caefurlofen Langzeilen einformig jufammengefeste Strophenform, die nur in einem einzigen Spruche burch Caefurreime reicher gegliedert wird, ift bementiprechend lediglich eine Bariante von Sollefeuer's ebenfo fcwerfalligem Ton. Das Fegefeuer taucht neben ber Solle in einer Strophe Begebint's auf, in ber er die Belt in funi Rlofter eintheilt. Diefe rathfelnb umichreibenbe Manier macht fich auch fonft in feiner überwiegend religiofen Boefie fuhlbar. Geiner ernfthaften Art ift ber peffimiftifche Prophet Jonas ein angemeffener Belb. Dit Scheinfreunden bat er uble Erfahrungen gemacht, und miggunftiges Beraune icabigt ibn bei ben Berren, um beren Bunft er fingt. Er aber, in feiner lirchlichen Dentweife, will bie Ginger ben Monchen gleichgeftellt wiffen: wie diefe ipenden fie geiftige Rahrung, und fie tragen des herren Lob noch über bas Grab hinaus. Gine irgendwie intereffirende, fcharf fich ausprägende Berfonlichfeit ichimmert burch Begeviur's Berfe nicht hindurch: um das Bedurfnig bes Mugenblids raich ju ergreifen, wie es bem echten Spruchbichter Roth that, bagu mar B. biel ju fteif und unbeweglich.

Bermania Bb. 25, 72-80. Roethe. Beghe: Johannes B., niederdeutscher Prediger des ausgehenden Mittelalters. Im Anfang ber dreißiger Jahre bes 15. Jahrhunderts als Sohn eines bemittelten munfterischen Burgers (Arates ober handwerters) geboren, wurde 526 Beghe.

ber nach bem Bater benannte Johannes B. im 3. 1451 in bas Fraterhaus ber Bruber bom gemeinfamen Leben in feiner Baterftabt aufgenommen. Ende ber fechaiger Jahre nach Roftod gefchidt, trat er porläufig an Die Goile ber bort bon Münfter aus bor langerer Beit gegrundeten neuen Rieberlaffung febrte jeboch balb nach feiner Beimath gurud, wo er 1472 als clericus Manisteriensis publicus imperiali auctoritate notarius urfundet und feit c. 1475 bie Stelle eines Rectors bes bortigen Fraterhaufes verfah. Rrantlichfeit halber vertaufchte er im 3. 1481 bies Amt mit bem leichteren eines Rectors an ben 1444 gegründeten munfterifchen Schwefterhaufe Riefint, bas unter Begbe's Leitung feine Bluthezeit erreichte. In Diefer Stellung ift B. am 21. Geptember 1504 Die legten Jahrgehnte feines Lebens fallen mit ben erften ber geiftigen Bluthe Munfters gujammen'. Das munfterifche Fraterhaus war ein Lieblingsaufenthalt ber hollandifchen und weftfälischen Sumaniften und auch ber alte B. ift noch mit manchem von ihnen in freundschaftliche Beruhrung getreten fo mit Jafob Montanus, bem fpateren Rector bes Berforber Fraterhaufes und Freunde Melanchthon's (f. A. D. B. XXII, 176), mit Bermann b. b. Bufche (f. A. D. B. III, 637) und Murmellius (f. A. D. B. XXIII, 65). B. hat und mancherlei suverlike leer unde schrift hinterlaffen. Ginblid in feine Thatigleit als Brediger gewaht eine umfangreiche Sammlung von Bredigten, die B. bochft mahricheinlich im 3. 1492 bor ben Schwestern in Riefint gehalten hot, einige babon mogen einer fraberen ober ipateren Beit angehoren und in ben nach bem Ralenberjahre geordneten John gang eingeschaltet fein. Beghe's Bredigten find feine iculgerechten, nach einer bestimmten Schablone verfagten Germone, fondern Collagien, b. f. im 15. John hundert fo viel wie erbauliche Unreben in freierer, ungezwungener Form, und baburch tritt die Predigtweise eines B. und verallgemeinert die ber Brilder bom gemeinfamen Leben in Begenfat ju ber icholaftifchen. Bahrend lettere bie Runft in inftematischem Aufban, im Anbringen ichulmäßiger Gelehrfamteit und einer oft bis ins Geschraubte fich verfteigenben Spigfindigleit fucht, entbehat Beghe's Predigt nicht felten einer genaueren Gintheilung, ohne jedoch beshalb weniger burchbacht ju fein. Gie zeichnet fich burch prattifchen Ginn, burch Ginfachbeit, Ratürlichfeit und große Rlarbeit aus, fie will allen verftanblich fein, tragt alfo einen vollsthumlichen Charafter. Damit ift nun nicht gefagt, bag B. Die icholaftifche Philosophie verachtet, er zeigt fich vielmehr wohl mit ihr vertraut, aber er pruntt nicht mit feinem Wiffen. Er citirt gabfreich Autoren, am häufigften Auguftinus 'unfern beiligen Bater und Batron', Bernharbus und Gregorius, bemnachft Gerfon, Ambrofius, Ceneca, hieronymus, Beda, Bonabentuta, Thomas v. Aquin u. f. w., je einmal auch Berhard Broote und Rupebroel. 3m Begenfag ju fonftigem Gebranch beruft er fich auf feine Bemabremanner ausichlieflich in beuticher Sprache, wie er benn überhaupt bestrebt ift, Frembworter möglichft zu meiben. Daneben verweift er auf bas boick eghener undervyndinge ober eghener consciencien, auf bas boick des levens und gang besonders aus diesem bat B. geschöpft. Richt minder aber unterscheibet fic B. und mit ihm die Bruber bom gemeinfamen leben bon ben eigentlichen Mpflifern, indem jene in ihren Predigten und Tractaten bas Gefahl nicht bie abere Maag fteigern, fondern die Mittelftrage einzuhalten fuchen. Ginem B. waren bei afler geistigen Bermandtichaft bie beutschen Dhiftiter boch ju fpeculatio, ju buntel, ju wenig burchfichtig und felbft Runsbroet, ber Bermittler muftifcher 3been swifchen den oberdeutschen Doftitern und ben Brilbern bom gemeinsamen Leben, wird B. gu wenig allgemein berftandlich, ju abstract erschienen fein. Die firchlichen Dogmen, gu benen fich B. mit einer einzigen Ausnahme glaubig befennt, werden bon ibm nicht fpeculativ, fonbern burch Beifpiele allgemeinfter Art, Die dem Leben entnommen find, erläutert. Rur fo tonnte er mit feiner Lebre auf Beghe. 527

bie Schwestern, benen er predigte, wirken und aus demselben Grunde begreift the sich, wenn die Moral von B. überhaupt mehr berührt wird als die Dogmatik.

Dan muß bedauern, bag Beghe's Predigt innerhalb bes Riefinter Schwefterhaufes berhallen follte. B. war wie Berthold bon Regensburg und Geiler bon Raifersberg eine Berfonlichkeit gang bagu geschaffen, auf weite Rreife gu wirten. ar war ein Dann, ber die Welt und die Menfchen genau tannte, ausgestattet s mit einer feinen Beobachtungsgabe, vor allem aber mit reichem Gemuth und barmem Bergen, bas fur bie, welche feiner Obhut anvertraut maren, um fo inniger empfinden tonnte, als ibm felbft Rummer und Schmerg, ja fchwere Stelentampfe nicht erfpart geblieben gu fein fcheinen. 2. ift fein ftrenger Gittenter, fein Giferer wie Berthold, fondern mild, ruhig, freundlich und nachfichtig, ein Prediger, ber lieber bie Pfade ju Gott ichildert ale ben Beg gur Golle, ber auf ftrenge Befolgung ber Sahungen für bas außere driftliche Leben weniger valt ale auf Innerlichteit und Chriftenthum ber Seele. Und fo ichlicht und anipruchelos ber Mann, jo einfach, nathrlich, fchmudlos auch feine Redeweife. Schmudlos, aber burchaus nicht troden und unpoetisch. Bahrend bie geit-Benoffifche insbesondere oberbeutiche Predigt ben Mangel an Tiefe durch Ginflechten von Marchen, Schwanten und Anecdoten, oft recht derben Inhalts, Etlegen ju tonnen meinte, vergichtet B. auf alles Beiwerf, ja die Beiligenlegende wird nur außerft felten von ihm berangezogen. Tropbem weiß er ju feffeln, indem er an die Ratur, auch an die heimathliche, anlnupft, bei ben Menfchen und ihren berichiebenen Berufsarten Gintehr halt, auf Dinge bes täglichen Lebens hinweift oder aus bem alten Bolfsichate ber Spruchworter und Rechtsgibrauche icopft. Dies alles ift die Stoffquelle fur feine gablreichen, oft bis ine fleinfte ausgeführten Bilder und Bergleiche, durch die die feelischen Buftande des Menfchen veranschaulicht werben follen. Dabei ift bas Maaf des Erlaubten und Geschmachvollen meistens gewahrt geblieben. Das tertium comparationis ercheint in Beghe's Bilbern viel weniger verduntelt als bas fonft gerade in ber icolaftifchen Bredigt bes 15. Jahrhunderts der Fall ift, die ben Bergleich um to bober icatte, je gefuchter er mar, vorausgefest, bag er fich nur in ein ideinbar fpitfindig gelehrtes Gewand hullte. B. verwendet feine mannigfachen Renntniffe nicht, um mit ihnen ju glangen ober feinen Buborerinnen ju imponiren, fie find ihm lediglich Mittel, feine Bedanten gemeinverftanblich jum Ausbrud ju bringen. Bom Meußeren ausgehend berfucht er bie Deutung aufs Innere. Bei aller Bolfathumlichleit feiner Rebeweife - auch ber beitere, liebenamitrbige humor bes Mannes tommt bierfilt in Betracht - ift B. 'ein warmer Freund feiner außerer Bildung und Gefittung', er wird nie berb und roh und auch bas untericheibet ibn portheilhaft bon ben Berufsgenoffen feiner Beit. Mit Recht nennt Jojtes Beghe's Predigten 'Bierden unferer alten Profa und jum großen Theile mabre Berlen ber Rangelberedfamfeit'. Indem die Sammlung burch und durch heimathliche Luft ausftromt, erinnert fie in etwas an die alte Beliand-Dichtung, andererfeits muthet fie uns wegen bes Reichthums ichoner, mabrhaft chriftlich-humaner Gebanten wie eine beutsche Imitatio Christi an, Die jebenfalls Das por ihrer beruhmteren lateinischen Ramensichwester voraus hat, daß fie in beuticher Sprache gur Rachfolge Chrifti begeiftern will.

Wenn auch gelegentlich in münstertändischen Litteratur- und Geschichtsdenkmälern auf B. ausmerksam gemacht worden war, so hat doch erst Franz Jostes durch die Berössentlichung der Predigten diesen vorzüglichen Kanzelredner zu neuem Leben wieder erweckt. Demselben Forscher sowie Prof. Schulze in Rostod verdanken wir sodann die Aussindung weiterer suverliker leer unde schrift

Beghe's, beffen litterarhiftorifche Bebeutung daburch von ber des Bredigers w ber bes Schriftstellers emporfteigt. Bon lateinischen Bedichten ift freilich bis jest nichts befannt geworben und auch für zwei beutsche Gebichte geiftliden Inhalts fteht feine Autoricaft nicht völlig feft, wol ficher aber burjen ibm bin jum Theil umfangreiche Profafchriften jugefprochen werben. Unter Diefen bient nur geringes Intereffe ber 'Marientroft', ein gewöhnliches Betrachtungsbuch, 'gul gefchrieben, auch nicht ohne treffende Bilber und Bergleiche, aber boch im ganien ohne ben Stempel befonderer Originalitat'. Bahrend B. fein Bublicum and hier in Rlofterfreifen fucht, wendet fich die 'geiftliche Jagd' an eine ben bochim Rreifen entstammenbe Berfonlichfeit, an einen jungen jagbliebenben Farften, ben man auf Bergog Magnus II. von Medlenburg gedeutet bat. Es ift eine mit trefflicher Cachtenntnig geschriebene Allegorie, in die viele geiftliche Ergablungen und weltliche Fabeln eingeflochten find, um bas Intereffe bes boben Befers, bem B. freimutbige Lebensregeln giebt, nicht erfalten ju laffen. Gegen Schlug wird Die Allegorie gefuchter und man fühlt fich an Beiler's Safen im Pfeffer' a. innert. Beibe Tractate werben an Berth weit überragt burch ben por 1486 verjagten 'Geiftlichen Weingarten' (auch Wyngarde der zele), eine umfangreicht Allegorie in 107 Capiteln, Die unter Bugrundelegung einer Stelle bes Dobenliebes: 7, 13 Mane surgamus ad vineas in brei Sauptabschnitten bas Leben bes beginnenben, fortichreitenben und bolltommenen Menichen ichildert. Berührungen mit Rupsbroef's Chierheit der gheesteleker brulocht fowie mu ber bem f. Bernhard falfchlich jugeschriebenen Vitis mystica find burden außerlicher und untergeordneter Urt. Der britte Saupttheil nimmt die Worte ad vineas jum Ausgangspunft und behandelt ben Beinberg bes Jubentbums, bem Maria entsproffen ift, ben Beinberg Chrifti, ben Beinberg ber Rirde De unwürdigen hierarchifden Buftanbe, bie 'bofen Bralaten' werden mit icarfen Worten gegeißelt) und ben Weinberg bes geiftlichen Lebens. B. zeigt fich bier auf bas genauefte bertrant mit bem Beinban, ber bamals noch in Beftfalen betrieben wurde. Berführt ibn zuweilen auch biefe feine Detailfenntnig ju allgu ausgeführten und baburch gezwungenen Bergleichen und Bilbern, fo verfieht er es andererfeits die burch das Thema veranlagten Wiederholungen geschidt 30 verdeden, 'indem er bismeilen bas Bild gang berlagt und gu einer ichlichten und einfachen Darftellung übergeht, ober, mas in einem fort geschieht, ander bochft gelungene, fleinere Bilochen und Bergleiche einflicht. Daber freuen wit une boch ftete über bas einzelne an fich, wo une auch fein Berhaltnig um gangen weniger ansprechend ericheint'. Wie feine Predigten fo ift auch biefer Tractat reich an Betrachtungen bon rabrenber Innigfeit und es ift bringend gu wunichen, daß der 'geiftliche Weingarten' recht bald vollftandig berausgegeben werde: fein erbaulicher Inhalt verdient es nicht minder ale feine bervorragen Texilographifche Bebeutung. Endlich ift noch bas Beiftliche Blumenbett' (een bloemich beddiken) ju nennen, eine fich an die Worte bes Gobenliebes: 1, 16 Lectulus noster floridus anlehnende Allegorie von den brei Betten, Die Maria, bie Spnagoge ber Juben und bie minnenbe Geele Chrifto bereitet baben:

Johannes Beghe. Gin beutscher Prediger bes 15. Jahrhunderts. Jum ersten Male herausgegeben von Franz Jostes. Halle 1883; vgl. Strand. Anzeiger für deutsches Alterthum X, 202 ff., Schröder, Göttinger Geleint Anzeigen 1883 Kr. 42. — F. Jostes, Drei unbekannte deutsche Schriften im Johannes Beghe, Historisches Jahrbuch der Görres Gesellschaft VI (186345) ff. — L. Schulze, Bisher unbekannte Schriften des Johannes Beitschrift für Kirchengeschichte XI, 596 ff. — Krause, Rostoder Zeits

Nr. 296;

Bebe: Dichael B., geboren ju Biberach in Burttemberg, trat im Atlofter ju Bimpien in ben Dominicanerorden ein und befleibete fpater bafelbit bas Amt bes Briors. 3m 3. 1506 bezog er bie Univerfitat Beibelberg und wurde 1513 bafelbft jum Doctor ber Theologie promovirt. Zwei Jahre fpater ernannte ihn bas ju Reapel abgehaltene Generalcapitel bes Orbens jum Prior bes Beibelberger Dominicanerconvents. Bor bem Jahre 1530 berief ihn ber Carbinal Albrecht, Rurfurft bon Maing, als Propft an bas neu gegrundete Stift ad velum aureum in Salle a. b. G. und ernannte ihn jugleich ju feinem geiftlichen Rathe. B. entwidelte bier eine ungemeine Thatigfeit, um bas neue Stift ju Ehren und Anfeben ju bringen. Der Chordienft wurde regelrecht abgehalten und an bestimmten Tagen gepredigt. Augerdem hielt B. felbft täglich Borlefungen über Die paulinifchen Briefe. Go erwarb er fich balb einen großen Ramen. 3m 3. 1530 war er auf bem Reichstage in Mugeburg anwesend und geborte ju ben Theologen, welche bom Raifer beauftragt wurden, bas augsburgifche Belenntniß ju widerlegen. Bier Jahre fpater treffen wir ihn bei bem Colloquium in Leipzig, jugleich mit bem Beibbifchofe von Salberftadt und bem Plainger Rangler Dr. Turt, welche im Auftrage bes Cardinals Albrecht gur Theilnahme an ber genannten Berhandlung berufen worben waren. Roch ift ju ermabnen, bag B. auch Inquifitor war. Da ber Dominicanerorden bie Beicafte ber Inquifition beforgte, fo lag es nabe, bag ein fo gelehrter Mann wie B. war, mit einem folchen Umte betraut murbe. In ben Jahren 1531-1534 pertheibigte er bie tatholifche Lehre in folgenden Schriften: 1) 3m 3. 1531 berfaßte er nach dem Beugniffe des Cochlaus mit einem andern Theologen feines Orbens eine Schrift gegen Delanchthon's Apologie ber Augsburger Confession, bie aber nicht gebrudt worden ift. 2) In bemfelben Jahre erichien jedoch eine Schrift im Drud, welche bie Communion ber Glaubigen unter einer Geftalt pertheibigte "Bon bem Gefat ber nhegung bes bepligen bochwirdigen Sacraments in ehner Gestalt. Gebrudt ju Leiptzigt burch nicolaum Schmibt um 1581. 3ahr. 16 Bl. 4." Gine andere Ausgabe ericien im 3. 1582 bafelbft, 3) Gegen Bugenhagen's Schrift: Wiber Die Relchbiebe (Wittenberg 1532) ichrieb B. "Grrettung ber beschulbigten telchopeb vom newen Bugenhagischen galgen". Bu Leiptzigt hatt gebrugtt Meldbior Lotter 1535. 96 Bl. 4. Die Borrebe ift unterzeichnet; Salle, 10. Rovember 1532. 4) Fur die Berehrung ber Beiligen trat er ein in ber Schrift "Bie underschydlicher weife Bott und feine auserwelten Beiligen bon bas Chriften follen geehrt werben". Bedrudt au Leiptgigt burch Dichael Blum. 3m Jahre 1532. 36 Bl. 4. Die Wibmung ift unterzeichnet: Salle, 4. Dezember 1531. 5) Fur feinen Bruder Ricolans, Braject ber beutichen Ordenscommende Mergentheim, ichrieb B. ein Buch in 15 Tractaten fiber bie Untericheibungelehren "Assertio quorundam axiomatum, quae a nonnullis nostri saeculi pseudo-phrophetis in periculosam rapiuntur controversiam." Excusum Lipsiae apud Michael Blum, A. D. 1535. 146 Bl. 4. Die Widmung tragt bas Datum: 1. Mai 1585. 2. Rofenthal in Manchen fuhrt in feinem Ratalog XXII, Rr. 8348 neben ber genannten Ausgabe eine fruhere bom 3. 1584 an, ohne Ortsbezeichnung und Benennung bes Druders. 6) Geine lette Arbeit ift "Gin Rem Gefangbuchlein Genftlicher Lieber, bor alle gutthe Chriften nach orbenung Chriftlicher tirchen". Gebrudt an Leiptzigt burch Ridel Bolrab 1587. Das Buchlein gablt 87 Bl. in tl. 8. Bon Blatt 50 an ift die Baginirung unrichtig und bleibt um 10 Rummern im Rudftand. Das lette numerirte Blatt muß ftatt 70 bie Bahl 80 tragen. Dann jolgen noch 7 nicht gezeichnete Blatter. Das Bejangbuchlein enthalt 52 Liebertexte abgefeben bon ben boppelt gebrudten. Diefelben ruhren theils 24

530 Behfe.

vom Herausgeber her, ber nach dem Borgange Luther's alte vorresormatorische Lieber erweiterte, andere sind von G. Wizel, S. Brant und Caspar Overhamer versaßt. Melodien enthält das Buch, ohne die zwei Mal abgedruckten. 46. Es sind zum Theil alte vorresormatorische Weisen. Die neuen Melodien sind von Johann Hossmann, Wolfgang Heinh und Caspar Overhamer componint. B. war mit dem geistlichen Bollsgesange wenig vertraut, denn er bringt allt tatholische geistliche Lieber in der Fassung, in welcher sie in den schon krüber erschienenen lutherischen Gesangbüchern vorsommen. (Näheres in meinem Weckerschieden keingbüchen Versommen. (Näheres in meinem Weckerschieden bestächte deutsche Kreiden im J. 1567 in Mainz. Einen Resdruck Gehre die Singweisen) besorgte Hossmann von Fallersleben (Hannova 1853). B. starb im J. 1539 und wurde in der Stistlirche zu Halle begraden.

Ratholit (Maing) XII. Bb., 8. Geft, S. 366-375. — Siftorifc-polltische Blätter (München) 110. Bb., 7. Seft, S. 469-489 (Auffah ben R. Baulus).

Behfe: Rarl Eduard B., Gefchichtschreiber, geboren gu Freiberg i. Gadi. am 18. December 1802, † in Reuftriefen bei Dresben am 18. Juni 1870, befuchte bas Gumnafium feiner Baterftabt, furge Beit auch bie bortige Bergafabemie und widmete fich bann in Leipzig und Gottingen zugleich juriftifden und hiftorifchen Studien, indem er bom Jahre 1820 an bort Borlefungen be Beiße, Bolit und Saubold, bier bei Sartorius, Geeren und Saalfeld horte. Rachbem er Baccalaureus juris geworben war und ein Jahr lang in Leibzig als Privatbocent gewirtt hatte, trat er im Februar 1825 bei bem toniglicen Sauptflaatsarchib in Dresben ein, erlangte im Rovember beffelben Jahres mit feiner in Leipzig gedruckten Differtation: "De pacto confraternitatis Saxo-Hassiacae" bie juriftische Doctormurbe und erhielt am 1. Februar 1826 bie Stelle eines Archipfecretars, 1838 bie eines Archivars. Ruhmliche Proben feines auf umfaffenbe Arbeitsplane gerichteten Fleifes legte er ichon in jungen Jahren in den beiden Berten: "Das Leben und die Beiten Raifer Otto's Des Großen" (Dresten 1829; 3. Auft. Beit 1867) und "Tafeln ber Befchichte. Die bauptmomente ber außern politischen Berhaltniffe und bes innern geiftigen Entwidlungsgangs ber Boller und Staaten alter und neuer Belt in chronologider und ethnographischer Ordnung" (Dresben 1834) ab. Geine Lebensverhaltniffe hatten fich auf bas gliidlichfte entwidelt; bennoch entichlog er fich aus Wemiffensgrunden diefelben aufzugeben und feine Beimath ju berlaffen, ale er ju Ende bes Jahres 1838 gur Brundung einer beutschen Colonie mit bem befannten Sectenftifter Martin Stephan (f. A. D. B. XXXVI. 85 ff.), beffen Berion er", um feine eigenen Borte ju gebrauchen, "mit ber guten Sache ber lutherifchen Rirche ibentificirte", nach Amerita auswanderte. Er felbft beichreibt in feiner Schrift "Die Stephansche Auswanderung nach Amerika" (Dresben 1840), wie er hierbei nebft bielen Anderen bas Opfer eines geiftlichen Betrugers murbe. Rachbem er gebn Monate in St. Louis in Miffouri jugebracht batte, tief er fich junachft wieder in Dresben nieder und hielt bier Borlefungen, von benen in Drud erichienen : "Die Beltgeschichte aus bem Standpuntte ber Guttur und ber nationalen Charatteriftit, 41 Borlefungen im Winterhalbjahr 1841-1842 ju Dresben gehalten" (2 Bbe., Dresben 1842, 1843) und "leber bie gefellige Stellung und Die geiftige Bilbung ber Frauen in England, Amerita, Frantreid und bornehmlich in Deutschland, 3mei Ginladungeborlefungen zu einem geschicht-lichen Curfus im Winterhalbjahr 1842-1843". Ginige feiner fpateren Lebensjahre brachte er bann auf Reifen in Deutschland und ber Schweig, an Baris, London, Berlin, Sifach bei Bafel, in mehreren italienischen Stabten, feinem Geburtsorte Freiberg und wiederum in Floreng gu, war jedoch nach Cachlen Deiel. 531

gurnagefehrt, als er ftarb. - In feiner "Beichichte ber beutichen Soje feit ber Reformation" (48 Bbe., Samburg 1851-1858), bemjenigen feiner Berte, wodurch er borgugsweise bekannt geworben ift, tritt er uns gleich febr als Publicift wie als Siftoriter entgegen. Denn obichon er auch in biefem Berte, ber Frucht gehnjähriger Urbeit, feinen unermublichen Forfcherfleiß bemahrt und obichon bas Buch ber ausgesprochenen Absicht des Berfaffers nach "teine Tenbens" haben, tondern nur "bie Facta, aber diefe fo fpeciell und individuell ale möglich" borfibren follte, wurzelte boch Plan und Ausführung des Bangen völlig in bem Beifte, ber Die politischen Bewegungen bes Beitalters beherrichte, und nicht mit Unrecht wird man die Gehler, die bem Werte anhaften: Borliebe fur bas Bitante und Anetdotenhafte, Mangel an fritischer Scharfe in Sichtung ber Quellen, mit Charaftereigenschaften des Berfaffers, aber auch mit Ginfluffen, welche die politifde Gegenwart auf ibn ausubte, in Berbindung bringen. Beweift boch fein Schriftchen "Aus ber Golle beraus! Rrieg ober Frieden mit Frantreich? Der Rrieg ber Armen und Reichen, Die Gelbmacht und ihr Sturg" (Dregben und Leipzig 1848) binfichtlich feines politischen Glaubensbefenntniffes auch birect, ein wie eifriger Gegner gwar nicht ber monarchischen Inftitutionen überhaupt, aber boch beffen, was er "hofmonarchie" nennt, er gewesen ift. - Um feine fchriftftellerifchen Arbeiten bollftanbig angufilhren, bedarf es fchlieflich nur noch ber Erwähnung feines unter bem Titel "Shatefpeare als Protestant, Politifer, Bipcholog und Dichter" (2 Bbe., Samburg 1852) erichienenen Buches.

Angaben der Berwaltung des R. S. Hauptstaatsarchivs. — Barnhagen, Tagebücher, 3. B. Bd. 10. Hamburg 1868, S. 123, 154 f., 178. — Conversations-Lexison 12. Aust. Bd. 15. Leipzig 1879, S. 2. — Max Ring,

Berliner Leben. Leipzig 1882, G. 93.

F. Schnorr von Carolsfelb.

Beiel: Elias B., lutherifcher Theologe, † 1706. Als Beitgenoffe Spener's und in mancher Begiehung ihm nabestehend hat B. in ber Reichsftadt Ulm burch tuchtige Rirchen- und Schulordnungen erfolgreich gewirft. Er murbe am 20. Juli 1635 ju Illm bon armen Eltern geboren; fein Bater mar Rrantenwarter, und feine Mutter hatte lange als Magb gedient. Doch gelang es ihm, in feiner Baterftabt nicht blog bie beutiche, fonbern auch bie lateinische Schule ju burchlaufen, fo daß er baran benten fonnte, "ein Prediger ju merben". Bu Strafburg ftubirte er bon 1655 an, promobirte nach zwei Jahren als Magifter und befuchte darauf noch verschiebene beutsche Universitäten, Beibelberg, Jena, Bittenberg, Leipzig und noch einmal Bena. 1662 erhielt er einen Ruf als Brediger am Munfter nach feiner Baterftadt Ulm, bem er Folge leiftete, und ichon im nachsten Jahre murbe er auch Profeffor ber Theologie an bem bortigen Seminarium ecclesiasticum. Im 3. 1664 nahm er auf Bunfch bes Ulmifchen Rathes noch die Burbe eines Doctors ber Theologie an und wohnte barauf 1665 und 1666 ben Rirchenbifitationen im gangen Lande bei. 1671 murbe er noch Director bes Emmgafiums und 1680 Bibliothecarius und Superintenbent, in welchen Stellungen er fich in ber oben charafterifierten Beife berbient gemacht bat. Berbeirathet war B. mit Unna Maria Zamann, Tochter bes Arztes Jatob Bamann in Ulm, bon welcher er funf Cohne und eine Tochter hatte. Durch Leutseligleit feines Charafters mar er bei Goch und niebrig febr beliebt; aber auch feine miffenschaftliche Tuchtigfeit und Fruchtbarteit auf dem exegetischen, biftorifch-theologischen und bogmatischen Gebiete hatten ibn fo befannt gemacht, bag man ihn ju Calov's Rachfolger in Wittenberg beftimmte, welche Ehre er aber aus Dantbarteit gegen feine Beburteftabt ausichlug-

Bichtigste Schriften Beiet's: "Exercitatio hist, theol. de ecclesia graecanica hodierna" (Straßb. 1666); "Sylloge controversiarum quarundam papistica"

532 Beillobter.

(Ulm 1664); "Consideratio anabaptismi monachalis" (ebenbal, 1670); "Disputatio Augustiniana, de reliquiis Pelagianismi in papismo latitantibus" (chentol. 1671); "S. Augustinus verifalsique in capitalioribus cum pontificiis doctoribus controversiis fidelis iudex" (ebendaf, 1678 und 1679); "De variis oeconomise potissimum ecclesiasticae generibus" (ebendaf, 1688); "Dissertatio isagogica in e-lecta historiae ecclesiasticae capita Natalis Alexandri" (ebendaf, 1693); Historia et necessitas reformationis evangelicae per B. Lutherum institutae, ex scriptis Dn. Georgii, Principis Anhaltini, asserta" (cbenbaf. 1692); "Romano-catholica Dubitantius de conceptione B. Virginis Mariae" (Franti, 1677); "Urbani Rhegli memoria et merita in ecclesiam Dei" (Ulm 1683). "Grandlicher Unterricht in ber evangelifchen Lehre burch alle Glaubensartitel aus Luther's Schriften Infammengetragen" (Sotha 1675); "Disputatio inauguralis de errore apostolorum et discipulorum Christi circa regnum Messiae mundanum" (Strafb. 1664): "Galben Rleinob der iconften und geiftreichften Betrachtungen und Unbachten aus Lutheri Schriften gufammengefaffet" (Ulm 1669); "Rurge Anweifung, welcher Geftalten die evangelifche Bahrheit noch Anleitung bes Ratechismi mider Die papftliche Falfcheit beideibentlich moge vertheibiget werben" (ebenbaf. 1670); "Erffdrung ber fonn-, feft- und feiertäglichen Evangelien neben einem Anbang gehn absonderlicher Zeitpredigten" (ebendaf. 1673); "Ambrosii oratio de baslicis tradendis observationibus illustrata" (Wittenb. 1674); "Erasmi epistola ad Franciscum I Galliae regem, i. Ejusdem diss. de bello annotationibes illustrata" (1674); "Betrinifcher Wegweiser in 2 Theilen" (Ulm 1675 und 1700); "Sieben Beitpredigten an Bug-, Chrift-, Feier- und Renjahrstagen abgeleget" (1677); "D. Jac. Andred nothwendige Erinnerung bon Evangel. Bucht fammt einem Beitrag an die befannten pia desideria" (Illm 1673); "Religio Mariana" (ebenbaj. 1688); "Disputatio de scriptoribus canonicis et apocryphis" (ebenbaj. 1685); "Disquisitio de sententia Augustini, an haeretici et schismatici vi cogendi sint ad fidem" (ebenbaf. 1689). Dagu zwei Schriften gegen Bottfrieb Urnold's unpartheiliche Rirchen. und Rebergeschichte unter ben Titeln : Gr weifung, daß Gottfr. Arnold bas Balentinianische Regerfragment Theodori meber verftanblich noch treulich überfest hat u. f. f." (1701) und "Borrebe über bie aufrichtige Borftellung vieler fürfeglichen Berfalfcungen alter und neuer Geribenten und argerliche Bertheibigung ber boshaftigen Regern, womit Gottfr. Arnold feine fogenannte unparth. Regerhiftorie befledt" (ebendaf. 1702). Außerbem eine Reihe von Bredigten, erbaulichen Tractaten und Differtationen, beren Titel bei Bipping, Bebler und Jocher (f. unten).

Bgl. Pipping, Memoria Theologorum s. v. — Serpilius, Epitaph. Theol. Suevor. p. 75 sqq. — (Zedler.) Universallezison Bb. 46. Sp. 988 ff. — Jöcker, Gelehrtenserison IV, 1496 ff. — Württembergische Kirchengeschichte, hrsg. v. Calwer Verlagsverein (1893) S. 529. B. Tichadert.

Beillodter: Balentin Karl B., protestantischer Prediger. † 1828. Seinem Beruse nach ebangelischer Geistlicher in Rürnberg hat B. sich als abseitischer und homiletischer Schriftsteller weit über die Grenzen seiner Heinen Ramen gemacht. Er wurde am 10. März 1769 in Rünnberg geboren, wo sein Bater Kausmann war, ben er aber früh verlor. Ansangs ebenjalls für den väterlichen Stand bestimmt, konnte B. sich doch in seiner Baterstadt für die Universität vorbereiten und bezog sie Oftern 1787 in Altbors. 1789 siedelte er nach Jena über und studirte dort weiter bis 1791. Rach seiner Rüsstehr in die Heinach (1791) wurde er sier im J. 1798 im vierundzwanzigsten Lebenssahre Mittagsprediger an der Kirche zum heiligen Krenz. 1801 erhielt er eine Plarrei, die zu Waltersbrunn, und 1809 die Districtsschulinspection im Landgerichte Gräfenberg. Rach biesem achtsährigen landlichen Wirken konnte zu 1809 ale

Pfarrer an die St. Aegidientirche nach Rürnberg zurnicklehren, wo sich ihm nun ein weiter Berufstreis öffnete. 1810 wurde er Mitglied der Commission zur theologischen Aufnahmeprüfung. 1814 aber rückte er in die Stelle des Hauptpredigers an die Sebaldustirche zugleich als Decan und Districtsschulinspector der Borstädte Kürnbergs ein. Die theologische Facultät der Universität Crlangen promodirte ihn 1817 bei Gelegenheit der Feier des Resormationsjubiläums zum Doctor der Theologie. Reich beschäftigt und hochgeehrt wirkte er in seinen Stellungen dis an seinen Tod, am 9. April 1828, nachdem er schon seit 1823 gekränkelt und sortwährend an Abnahme seiner Kräste gelitten hatte.

B. war als Prediger gern gehört; seiner theologischen Richtung nach wird er den Rationalisten beizuzählen sein, aber derjenigen Richtung unter ihnen, welche den Offenbarungsglauben nicht geradezu verleugnen wollte, also zwischen

Rationalismus und Supranaturalismus zu vermitteln fuchte.

Schriften: "Predigten", Murnberg 1794 (eig. 1793); "Predigten über die fonn= und festtäglichen Episteln" (ebendas. 1792. 2 Theile, 2. Ausg., Leivz. 1805); "An junge Christen bei der ersten Feier des Abendmahls" (ebendas. 1798. 3. Musg. 1805); "Communionbuch fur gebildete Chriften" (ebendaf. 1798. 7. Auft. 1822); "Bredigten über freie Texte auf alle Conn- und Fefttage des Jahres" (Leipz. 1799. 2 Bbe.); "Ueber die Berminderung der Pfarreintunfte und ben Ginfluß berfelben auf Religion und Sittlichfeit" (ebenbaf. 1799. Bufage dazu, ebendaf. 1800); "Gebete am Morgen und Abend" (ebendaf. 1801. Reue Aufl., ebendaf. 1827); "Beicht- und Communionbuch fur chriftliche Lanbleute" (ebenbaf. 1805. 2. Aufl., ebenbaf. 1819); "Summarifche Ertlarungen ber Sonn- und Feiertagsepifteln ju Borlefungen am Altar" (Beipg. 1808); "Ibeen über Leben, Tob und Unfterblichfeit" (Murnberg 1809. 3. Aufl., 1818); "Predigten über die fonn- und festtäglichen Evangelien des gangen Jahres" (Leipz. 1810—11. 2 Theile); "Cammlung einiger Predigten und Reben bei berichiebenen Beranlaffungen im 3. 1814 gehalten" (Rarnberg 1815); "Neue Predigten auf alle Conn- und Festtage bes Jahres" (ebendaf. 1816-17. 2 Bbe.); "Erinnerungen an die zweite Jubelfeier ber Reformation im 3. 1817" (ebenbaf. 1817); "Reue Sammlung von einzeln ericbienenen Brebigten und Reben in den Jahren 1817 und 1820 gehalten" (ebenbaf. 1820); "Predigten auf alle Sonn- und Festtage bes Jahrs über erlefene Stellen der Pfalmen" (ebendaf. 1820-21. 2 Bbe.); "Ift bie Ginfuhrung von Rirchenvorstanden fur bie Blaubens- und Gemiffensfreiheit ber evangelifchen Glaubensgenoffen gefährlich?" (ebendaf. 1822); "Predigten auf die Sonn- und Festtage bes Jahrs, größtentheils fiber Texte aus ben Schriften des Apostels Johannes" (ebendaf. 1828 bis 1829. 2 Bbc.). Außerdem eine Reihe einzelner Predigten und minber bebeutenber Bublicationen, beren Titel bei Doring (f. unten). Gin Bilbnig Beil-Lobter's befindet fich bor ber Schrift b. Bob (f. unten).

Bgl. Meujel, Joh. Georg, Das gelehrte Teutschland, 9. Band (1827), S. 197 j. — Michahelles, Leichenrebe auf B., 1828. — J. A. Göß, B. C. Beillobter, Nürnberg 1829. — Döring, Heinr., Die deutschen Kanzelredner 20., Neuftadt a. d. Orla 1830, 556—563. — Neuer Netrolog der Deutschen, Jahrg. 1828. I. Theil (Imenau 1830), Kr. 115, Seite 277—285.

B. Tichadert. Beit: David B., Mediciner und Schriftsteller. Er wurde in Breslau am 8. Rovember 1771 geboren, hing aber mit der Berliner Familie Beit zusammen, Simon B., der Gatte von Dorothea Mendelssohn, war sein Onkel. Er genoß eine gute, keineswegs consessionell subische Erziehung und gewann äsihetischen Sinn und die allgemeine poetische Empfänglichkeit, die in Schlesien überhanpt und bei den dortigen Juden besonders zu Gause war. Er kam

frahgeitig nach Berlin, wo er mit Rabel und ihrem Rreife in enger Begiebung ftand. Er ftudirte Medicin in Gottingen, Jena und Salle von 1798-1796, Aus biefen Jahren ftammt ber Briefwechsel zwischen B. und Rabel, wol bat intereffantefte Document fur Beit's Bilbungsgang und geiftigen Standpunft. Lebhaftes vielfeitiges Intereffe, geiftiges Schwelgen, philosophifche Brubeleien, vermifcht mit einigem Anetbotenfram, gibt fich bier tunb. Die großen Ingelegenheiten bes Tages werden ebenfowenig berührt wie Bergensfachen, and bas Confessionelle tritt nicht häufig berbor; bas Litterarische fteht burdjaus in Mittelpuntt bes Intereffes; von ben litterarifchen Großen: Gichte, 2B. b. Sumbolbt ift vielfach bie Rebe. Goethe's Berfon und Berte fteben obenan, Beit's Schilberungen Goethe's, ben er mehrfach fab, find bon großer Frifche und Anfchaulichfeit. Der Briefwechfel bes jungen, fich ju einem Lebensberuf porbereitenben Mannes mit der nur wenig alteren geiftreichen Freundin ift burchaus ein Gr geugnig und ein Abbild bes 18. Jahrhunderts in feinen tosmopolitifchen, aufflarenben und geiftigen Beftrebungen und Stimmungen. Um 23. Februar 1797 machte B. fein Doctoregamen. Seine Differtation, A. b. humbolbt, viro de scientia naturali optime merito gewidmet - bas mir vorliegende Dedications. exemplar tragt eine handschriftliche Widmung bes Autors an Reil -, eine recht ausführliche Arbeit (172 G.), hat ben Titel: "De organorum corporis humani tam energia seu activitate interna quam cum organis sociis connexione seu sympathia" (Salle 1797). Bu ihrer Beurtheilung fehlen mir bie nothigen Fachtenntniffe. B. wurde nicht alsbalb prattifcher Urgt, vielmehr benugte er bie folgenden Jahre jur Erweiterung feiner Bilbung, ju Reifen nach Parie, fdriftftellerifchen und Ueberfetungsarbeiten. Bablreiche Auffate aus jener und ber fpateren Beit, in Journalen gerftreut, meift ohne feinen Ramen ericbienen, find fpurlos untergegangen. Bwei Ueberfegungen eines chemifch-medicinifden Berfes und eines biographischen Berts über Rouffeau mit mannichfachen eigenen Buthaten find bei Meufel VIII, 192 verzeichnet. Bufallige Umftande bewirften feine Ueberfiedelung nach Samburg, wo er feit Enbe 1799 lebte. Er wirfte als Argt, mar vielfach als Schriftfteller thatig und bertehrte - anregend und angeregt - im Reimarus Ciebeting'ichen Saufe. Gin Beugnig Diefes Bertebre ift feine Schrift: "3. A. S. Reimarus nach gurudgelegten Funjaig Jahren feiner mediginischen Laufbahn. Gin biographischer Bentrag gur Geber bes 29. Aprils" (Samburg 1807). Das Buch, bas auch einen Abichnitt bon L. D. Det, Briefe bon Lichtenberg u. Al. enthalt, ift bon freifinniger Anfchauung getragen; die Biographie ist frisch und anziehend geschrieben. In ben lesten Jahren war er als Arzt thatig; die überaus anstrengende Thatigkeit zu ben Beiten ber frangofifchen Occupation bewirfte feinen fruhen Tob am 15. Februat 1814. B. war ein mitiger, geiffreicher, allfeitig gebildeter Menich, ber burch Welprache und Briefe mehr wirfte als burch Schriften, ber in bem Rreife feiner Freunde fehr anregend und einflugreich mar, mabrent er nach außen wenig herbortrat.

Briefwechsel zwischen Rahel und David Beit. 2 Bbe. Lpz. 1861 (1885. von Ludmilla Affing). — Barnhagen, Galerie von Bildniffen aus Rahel's Umgang. Lpz. 1836. — Ludwig Geiger.

Beit: Johannes B., Sohn des Bantiers Simon B. und feiner Frau Brendel (Beronica, fpater Dorothea) geb. Mendelssohn (vgl. die Schilderung der Familienverhältniffe unter Philipp B., f. u.), geb. am 2. Marz 1790. Bei der Trennung der Eltern blied der damals noch Jonas heißende ältere Sohn beim Bater in Berlin. Rurze Zeit war er als angehender Kausmann bei Abraham Mendelssohn in hamburg, widmete sich dann aber der Malerei und ging auf die Afademie in Dresden, wo Matthai sein Lehrer war. Am 26. Juli 1810 trat er zur tathe-

lifchen Rirche fiber; bei ber Tauje erhielt er ben Ramen Johannes. Begen Ende des Jahres ging er nach Wien und arbeitete bei Profeffor Gifcher, im Rebruar 1811 fodann, nicht wie er früher beabsichtigt hatte, nach Baris, fonbern nach Rom: Die von Frau b. Sumboldt mitgebrachten Bilber von Schid bewogen ibn bagu. Aber icon in Benedig erfagte ibn Giovanni Bellini fo tief, bag er biefer "Runft in ihrem fchlichten Bewande", beren bloges Unichauen ihn mit himmlischem Troft erfüllte, fich mit Entschiedenheit zuwandte. 3m April in Rom angelangt, findet er fich von Schid's Berten wenig befriedigt, um fo mehr ift er bon Overbed begeiftert, bem er fich aufe engfte anschließt, fo baß Schid's bald eintretender Tod ihm feine Lude rig. Gein Studium wendet fich ben Meiftern bor Raffael, befonders Berugino gu: eine Copie nach einem Bilbe biefes Dalers ift bie erfte bebeutenbere Leiftung bes langfam arbeitenben, nie mit fich gufriedenen Runftlers, beffen Begabung nicht mit ben Unforberungen, Die er fich ftellte, gleichen Schritt hielt. Rach feines Baters Tobe verheirathete er fich mit ber fpater tatholifch gewordenen Flora Ries, tehrte nach Rom gurud und lebte bort bis ju feinem Tobe (18. Januar 1854) in innigem Bertehr mit Overbed. Bon tanftlerifchen Leiftungen ift nur fein Bild in ber Gedwigefirche in Berlin, die Anbetung der Birten, bemertenswerth.

Litteratur: vgl. Philipp Beit. B. Balentin.

Beit: Moris B., von jubifcher Berfunft, Schriftfteller, Buchhandler, Stadtverordneter, Politifer. Er murbe am 12. September 1808 in Berlin geboren und gehorte biefer Stadt bis gu feinem fruben Tobe an. Er entftammte einer burch Bildung, Anfehn und Bohlftand ausgezeichneten Familie und hatte bas Glud, fich feiner Eltern lange zu erfreuen; fein Bater, Philipp B., ftarb achtzigjahrig 1838, feine Mutter, Raroline geb. Beit, in ben Siebzigern 1857. Seinen Eltern mar er in innigfter Bietat ergeben. An feinen Beichwiftern, einem Bruder und zwei Schweftern, beren eine fruhe ftarb, fowie ben Rachtommen biefer Schwefter bing er mit rubrenber Liebe. Er erfreute fich einer ungetrubten Rindheit und Jugend. Den erften Unterricht erhielt er in ber Marggraff'ichen Brivatichule, bann wurde er im Joachimsthal'ichen Symnafium unterrichtet, bas er mit einem glangenden Abgangegeugniß am 3. October 1825 verließ. Geinen Entichluß, Debicin au ftubiren, ben bas Beugniß angibt, muß er balb aufgegeben haben; an ber Universität Berlin, ber er vom 14. October 1825 bis jum Ende bes Binterfemefters 1832/33 angehörte, ohne freilich feit 1829 Borlefungen zu befuchen, hörte er philologische, geographische, hauptfächlich geschichtliche und philosophische Collegien. Er folog fich an Bans an, ber auch ju ben Befuchern feines vaterlichen Saufes gehorte, murbe aber hauptfachlich wie bie meiften feiner Alteregenoffen burch Begel beeinflußt. Unter feinen Bapieren fand fich ein Aufruf an die Studirenden, Begel's lebergabe bes Rectorats burch ein finniges Geschent ju ehren, mit Ramen ber beitragenben Stubenten und ber bon ihnen gezeichneten Summen; er betheiligte fich bei der Feier bon begel's hunderiftem Geburtstag am 27. Muguft 1849, an ber nur 16 Berfonen theilnahmen und ichlog fich ipater ber von Segelianern begrundeten Philosophifchen Befellichaft an.

Bum Ergreisen eines bestimmten Lebensberufs wurde er nicht gedrängt. So verlebte er nach Ablauf eines akademischen Quadrienniums eine glückliche, arbeitsreiche, nicht durch die Sorgen für eine bestimmte Erwerbsthätigkeit besichwerte Zeit. Schon in den Borlesungen Hegel's mag er die beiden gleichaltrigen jungen Männer kennen gelernt haben, mit denen ihn ein Lebensbund vereinigte: R. Werder (s. d.), den Dichter und Philosophen, Mich. Sachs (siehe A. D. B. XXX, 131), den Prediger und jüdischen Gelehrten. Die fast vierzigsjährige Freundschaft mit beiden, die gleich ihm, dauernd in Berlin lebten

nur Sachs weilte 10 Jahre jern von der preußischen Hauptstadt — blied wegetrübt, ja sie wuchs, gesorbert durch gleiches Streben und manche gemeinsam Schickselbe zu einer unter Männern ungewöhnlichen Innigkeit. Sachs kant wenige Wochen vor dem Freunde, Werder, der ihn sast dreißig Jahre überlebt, blied ein engverbundener Freund seiner Gattin. Werder's Lebenswert und Schmerzenstind, sein Drama "Columbus" erschien im Beit'schen Berlage (1858), die Vorlesungen und Aussischungen des Dramas wurden von B. besucht; Bebeutung und Schönheit des Wertes in Briesen (an Hahm) und Artikeln (Beil Bollszeitung Mai 1858) vertheidigt und enthusiastisch gepriesen. An Werder's Borlesungen classischer Werte besonders Schafespeare's ersreute sich B. sein ganze Leben hindurch. Mit Sachs bereinigte sich B. zu einer poetischen Uebertragung ("Stimmen vom Euphrat und Jordan", 1853, 2. Aust. 1868); nahm seim Bearbeitung eines großen Theils der Bibel und der jüdischen Gebete, sein großes Wert über die religiöse Poesie der Juden in seinen Berlag und versolgte das wissenschaftliche und praktische Wirten des Freundes mit dem lebhastesen, dund

bie Jahrgebnte nicht geminderten Intereffe.

Die ichonen Jahre ungehinderter Freiheit benubte er zu gelegentlichen Reifer nach Dresden, Beidelberg, mehrfach nach Beimar, wo er befonders in dem Saufe des Sofbantiers Julius Elfan, beffen Frau Jeannette geb. Borchard aus Beilin ihm verwandt war, viele geiftig und gemuthlich angeregte Stunden verbracht. Dort lernte er Edermann, Cberwein, hummel fennen, von dort aus murbe at mit Goethe in Beziehung gebracht. Er fuhlte fich in biefem Saufe befonders wohl, trat dem Chef des Saufes, einem hochgebildeten Danne, ber Saustrau, einer Frau bon anmuthiger und feiner Beiftesbildung und beren Schwefter "Tante Oppenheim", einer geiftvollen, wigigen, poetisch begabten Dame nabe und fühlte ichon fruh eine gartliche Reigung ju ber Tochter Johanna. Den größten Ibal ber Beit verlebte er aber in Berlin. Dort entwidelte fich in bem gaftiren Saufe bes Batere ein reges gefelliges Leben. Beruhmt wurden Die Donnerflag-Abende, an benen fich, wie ermabnt, Bans und, mabrend feiner Berliner Beit, 5. Beine betheiligten. Meift waren es junge Leute, Beit's Alteragenoffen, Die fich mit ber Abfaffung einer handschriftlich curfirenden "Rarrenzeitung" me Inftigten, theilweife aber auch Schriftfteller ber alteren Generation. Ge wat tein Bufall, fondern lag an der ehemaligen Abgeschloffenheit der jabifchen Rreife, bag bie Theilnehmer an biefen Bufammentunften meift Juben ober getaulte Juden maren. Gine Ermahnung verdienen 3of. Lehmann, Beit's Schwager, ein bielfeitig thatiger Dann, Begrunder und Jahrgebnte lang Beiter bes "Daga" gins für bie Literatur bes Muslands", Dt. Dofer, ber befannte Freund Geine's, Raufmann, babei grundlicher Philosoph und ein 3bealmenich, nach fibereine ftimmender Deinung aller feiner Freunde, und ber befannte Dichter D. Beb mann (f. A. D. B. XVIII, 453). Den Tob ber beiben letteren hatte B. beflagen. Mofer ftarb 1838; ihm widmete B. einen ftimmungebollen Radmi (Bl. f. lit. Unterh. 1838); Legmann's freiwilliger Tob (1831), an ben & nicht glauben wollte, gab ihm Beraulaffung gu einer eine bortreffliche Charalto riftit bes Berftorbenen enthaltenden Dentichrift, burch bie er bie Berfolanna bit vermeintlichen Morber anzuregen wünschte (mitgetheilt in ber Boff. Big. Des 23. Jan 1895). Rury nach Legmann ichied ein andrer freilich einer fraben Generation angehörender Freund Lag. Bendavid (f. A. D. B. II, 318); auch Diefen feierte B. burch einen Radyruf (Bl. f. lit. Unterh. 1882); er erbarmte fich feines fehr vermahrloften Rachlaffes und rettete Gingelnes baraus (val. Mittheilungen in ber Boff. 3tg., 10. u. 11. April 1895).

Trot folder gelegentlicher ichmerglicher Erinnerung an die Bergangenbei freute fich B. feines Lebens und feiner Jugend. Für einen jungen vermögenden

Mann, der nicht alsbald nothig hatte, einen bestimmten lohnenden Beruf zu ergreisen, ergab sich die Schriftftellerei von selbst. Als Krititer afthetischer, historischer, philosophischer Schriften, als Bergasser verschiedenartiger Stizzen, als Journalist in Bertheidigung seiner Glaubensgenossen gegen bedrückende Geschessvorschriften oder gegen litterarische Beschimpsungen trat er in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften auf. Außer für die Blätter i. lit. Unterhaltung war er regelmäßiger Mitarbeiter des Berliner Conversationsblattes, des Geschichafters (gleichsalls Berlin), der von Hell-Wintler hisg. Dresdener Abendblätter, des "Grewit", hisg. von F. Gleich (Leipzig). Gelegentlich schrieb er in die Allg. Pr. Staatszeitung (24. Oct. 1835 Retrolog von L. v. Boß), in den Corresp. von und für Deutschland, die Augsburger und Leipziger Allg. Zeitung.

Beweifen Dieje Artitel vielfeitiges Intereffe und journaliftifche Gewandtheit, fo waren fie boch mehr Beitvertreib als Lebensarbeit. Wahrhaft warme Begeifterung empfand er fitt die Dichtung und gab fich vielleicht furge Beit bem Bahne bin, als Dichter eine große Birtfamteit ju entfalten. Jedenfalls berband er fich mit Werder und B. Stieglig, beffen Battin Charlotte ihm zeitlebens (fie tobtete fich fcon 1835) eine liebe Freundin blieb, mabrend ber Dichter felbft nach anfanglicher Intimitat ihm balb entfrembet murbe, jur Berausgabe bes "Berliner Dufenalmanache" (1830) und gab ben 2. Jahrgang (1831) gang allein beraus. Er trug die Roften bes erfolglofen Unternehmens, hatte aber die Freude Goethe unter feinen Mitarbeitern ju haben und mit einer Schar alterer und jungerer Dichter in Berbindung ju tommen. 3war Beine, ergrimmt über Beit's Befprechung feiner "Reifebilber", betheiligte fich nicht, wol aber B. Schwab. Chamiffo, Achim v. Arnim, Fouque, bon Jungeren außer ben Mitherausgebern bes erften Banbes, Die ale Mitarbeiter auch bem zweiten treu blieben : Simrod, Apollonius b. Daltit und andere weniger befannte. Als Sauptbeitragender Diefer Almanache, Die fich in Ausftattung und Inhalt wol neben ihresgleichen feben laffen burfen, trat B. felbit auf. Er war ein nicht ungludlicher, wenn auch in ber Form ungelenter Boet. Er erinnert ftart an Beine, ohne beffen Frivolitat ju befigen. Bielmehr war er ein burchaus ernft gefinnter Mann, ber baber Epigramm, Spruch und Lehrgebicht bevorzugte. Daneben pries er wol Ratur, Freundichaft und Liebe, aber nicht ben flüchtigen Ginnegraufch, fondern als Jungling Die Schnfucht, als alterer Mann Die tiefe Befeligung burch echte Liebe. Er wandte ben Blid gern nach fremben gandern und entlebnte feine Ballabenftoffe vorzugsweife bem Drient. Geine ausführlichften Bebichte - Elias und Simfon - lehnen fich an biblifche Ergablungen an. Er bemubte fich ben poetifchen Gehalt ber mibraichifchen und talmubifchen Litteratur bargulegen. Dulbung ju prebigen, Glaubensfreiheit ju verffinden erachtete er als Anigabe ber ober boch wenigstens feiner Dichtung.

Außer den beiden Almanachen ift eine größere Anzahl Beit'scher Gedichte selbständig erschienen unter dem Titel: "Polenlieder" (Hamburg 1833, Brodhaus hatte den Verlag abgelehnt); "Gedichte" (1836 o. D., Abdruck aus den "Diosfuren"), serner Beiträge (1853) in dem schon erwähnten Sachs'schen Sammelwert. 1870 in dem am Schluß zu nennenden Neudruck der Wehren-piennig'schen Biographie. Die letzterwähnten sind nicht ausschließlich gedruckten Duellen entnommen. Zu allen Zeiten, auf der Reise, in den spärlich zugemessenen Stunden der Muße dichtete B. Sprüche, Begleitworte zu Werken, die er Freunden und Freundinnen als Geschent überreichte. Gelegenheitsgedichte, ernste und heitre, bei Familiensesten, bei allgemeinen, selbst politischen sestlichen Beranstaltungen haben sich massenhaft erhalten, manche nur klüchtig mit Bleistift hingeworsen, andere sorgsältig geseilt, keines wol zur Herausgabe be-

ftimmt.

Durchjog bie Thatigfeit bes Lyriters bas gange Leben, fo maren bramatifche Beftrebungen auf die Jugendzeit beschrantt. Auger manchem Fragmentarifchen hat fich namentlich ein fünfactiges Trauerfpiel "Die Berftorung von Corinth" in mehreren fauberen Abichriften erhalten. B. legte urfprunglich großen Berth barauf, die Freunde erfundigten fich noch in fpateren Jahren nach feinem Schidfal; Joj. Lehmann feierte es in einem langen Gebicht, es wurde ben Theatern in Berlin, Leipzig und Samburg angeboten, überall ohne Erfolg. Bielleicht war Diefe Burfidweifung fur ben Berfaffer ein Blud, benn fie binberte ibn auf einem Wege auszuharren, ber nicht ber feinige war. Er felbft ertannte balb, bag er teine Begabung jum Dramatiter befaß. Das Drama ift eine ber vielen Ramben-Tragobien, wie fie jungen, bersgewandten, mit bem Beifte bes Alterthums genahrten Mannern leicht gelingen. Bei feiner Schilderung ber belagernden Romer und ber belagerten Corinther ftebt er fichtlich auf Geite ber letteren; ber Freiheitsenthufiasmus ber bem Untergang Geweihten buntt ihn großer als bie Tapferleit ber Begrunder einer neuen Beltmacht; bas erfterbende Griechenthum ericheint ihm als bebeutenbere Gulturmacht, benn bas Romerthum; unter ben Romern ift ihm baber ber griechenfreundliche Metellus lieber ale ber ftarre Romer Mummius; als ichwantenbe Salbfigur wirft ber bei ben Romern weilende Bolbbius unerfreulich. Es ift eine Dannertragobie, in ber Arete, Die Gattin bes Welbherrn bes achaifchen Bunbes als einzige Frau ericeint. Wie bei ihrer Schilberung Somerifche und Schiller'iche Reminiscengen eingewirft haben, fo geigt bas Bange gar gu febr ben Schiller'ichen Ginfluß; Die Boltscenen bieten ein fcmaches Abbild aus Goethe's "Egmont" und Shatefpeare's "Julius Cafar". Die beginnenden liberalen Anschauungen ber bamaligen Jugend magen fic ichuchtern berbor. Gine freie poetische Geftaltung wird ebenfowenig berfucht, wie eine felbftanbige Charatteriftit ber einzelnen Berfonen. Declamatorifches brangt fich unliebfam berbor, baber muß bas Drama trog einzelner iconen Stellen und padenden Situationen im gangen ale verfehlt bezeichnet werben.

MIS B. bem Ende feines erften Bierteljahrhunderts fich naberte, erfannte er wol felbit, daß er nicht jum Dichter berufen fei. Bielleicht fab er auch ein, bas ihm die Borliebe fur eine beftimmte Richtung wiffenfchaftlicher Thatigfeit abging, um fich biefer gang gu widmen, ficher ift, bag fein Betenntniß, Die Ausfichtelofigfeit ber atademischen Carrière für einen Juden, ihn Diefer entzog. In einem Briefe bom 14. October 1832 ichrieb er: "Ich glaube jest Diejenige wiffenichaftliche Manier ergriffen ober vielmehr fürs erfte flar ins Auge gefaut ju haben, die mir recht eigentlich jufagt. In ber Philosophie tonnte ich nichts leiften, nicht einmal etwas Secundares, Die Geschichtsschreibung fonnte ich, wenn ich fie versucht, immer nicht bon ber Doefie trennen, ich tonnte Die Grengmarten beiber nicht icharf genug gieben. Aber bie philosophifche Auffaffung ber Befchichte, eine Bertlarung und Bergeiftigung ber Begebenheit, das ift ein Felb. worin fich noch biel thun lagt und wohin ich mich febr bingezogen fuble. 3ch hatte fomit fur bie berichiebenartigen Bestrebungen, Die mich bis jest beichaftigt haben, einen Mittelpuntt gefunden und ihre Berichiebenbeit mare nur icheinbar gewefen". Aber gerade diefe Stelle zeigt wol am beften, bag er bei aller Liebe ju miffenschaftlicher Arbeit nicht für eine atabemifche Disciplin fich bernfen ober

geeignet fühlte.

Jedenfalls wollte er die lange Studienzeit durch einen änßerlichen Abschluß beenden, erwarb daher am 3. Juni 1833 in Jena, wo er Marmier lennen lernte, die philosophische Doctorwürde. Die Arbeit, die er zu diesem Zweck einreichte, ließ er später (Leipzig 1834) im Druck erscheinen unter dem Titel: "Saint-Simon und der Saint-Simonismus. Allgemeiner Böllerbund und ewiger Friede." (Fin Capitel daraus "Weltbürgerthum und ewiger Friede" wurde 1870

nochmals gedruckt.) Da es das einzige größere Werk Beit's geblieben ift (331 S.), so verdient es eingehendere Betrachtung. Es ist eine sleißige, gewissenhafte Arbeit, die das Leben St. Simon's, seine Lehre, und die durch diese Lehre angeregte Idee vom allgemeinen Bölserbund und ewigen Frieden behandelt. Die Darstellung der eigentlichen Lehre macht den Haupttheil des Buches aus; charatteristisch sür den damaligen Zustand der Kenntniß war, daß St. Simon's Werke, obwol erst wenige Jahre seit dem Tode des Mannes verslossen waren, dem Bearbeiter im Original nur theilweise vorlagen, Einzelnes nur aus deutschen Auszügen bekannt war. Die Beurtheilung ist ruhig und objectiv, sie sucht namentlich zwischen der ursprünglichen Lehre des Sectenstissers und den Neber-

treibungen feiner Unbanger mit Beidid zu vermitteln.

Frang Born, ber befannte Rritifer urtheilte in einem Brief an B. (27. 3anuar 1834) folgendermaßen: "Ich habe bem Bert bereits zwei Abende gewidmet und barf Ihnen mit Bergnugen Glud munichen gur Bollenbung einer folden Schrift, Die fich burch Renntnig und Rleiß, Scharffinn und Deutlichkeit jo wie durch Rraft und Feuer ber Darftellung auszeichnet. Das wirrwarrige Bin- und Bergerebe in manchen Zeitblattern über einen fo ichwerwiegenben Gegenstand war mir gulett fo fatal geworben, bag ich aufhorte bavon Rotig gu nehmen; Abergeugt daß bier nur bas Quellenftubium felbit ober ein Wert wie bas Ibrige ju genauer Unficht berbelfen tonne. Gie haben ohne Borliebe und Borhaß (!) fammtliche Altenftude burchforicht, genau und wiederholt gepraft und bann ein burchgreifendes Urtheil gefällt. Ihr Buch regt vielfeitig an und, mahrend man ben ruhigen Denter ehrend anertennt, erfreut man fich nicht minber bes fur Bahrheit, Sittlichfeit und Schönheit begeifterten Junglings." Aehnlich ruhmte C. S. Beiße in ben "Jahrbuchern f. miffenschaftl. Rritit" (Juni 1834, Stud 120) das grundliche Biffen, fo wie die Universalität und geiftvolle Bebiegenheit bes bon bem Berf. eingenommenen Standpunfts.

Bon Jena aus begab sich B. zu längerm Aufenthalt nach Weimar. Dort wurde das lange vorbereitete Herzensbündniß mit Johanna Elfan geschlossen, zuerst in geheimem Berspruch, dem nach Einwilligung der Eltern die officielle Berlobung solgte. Johanna Elfan, ein geistvolles, fünstlerisch beanlagtes Mädchen hatte Goethe noch gesehen und gesprochen, war mit den Kindern Schiller's eng besteundet und mit Weimarischem Geiste so vertraut, daß sie diese Traditionen ihr Leben lang wahrte. Die Ehe wurde am 10. Juni 1834 in

Weimar gefchloffen.

In feiner Che, tropbem fie nicht mit Rindern gefegnet mar, fand B. bolles Blud, Seine Battin wußte durch Bildung und Tact, Liebenswurdigfeit und humor fich in ber Berliner Gefellichaft eine hervorragende Stellung gu erwerben, Die fie noch Jahrzehnte nach bem Tobe bes Gatten (fie ftarb 1891) bis in ihr hobes Breifenalter bewahrte. Bon bem Bollgefühl biefes Bludes iprechen gablreiche Berfe und Briefe, in benen auch gartliche Musbrude und Liebtofungsworte nicht fehlen, die Ausbrilde weihebollen Ernftes aber häufiger find. Als B. (1854/55) ben Beginn bes neuen Jahres nicht mit feiner Battin feiern fonnte, fcrieb er: "Und nun jum Schluß wunsche ich Dir taufendmal Glud und Segen jum neuen Jahr und mir ju gleicher Beit. Deine Philosophie, womit Du Dich trofteft ift aber die volle Bahrheit. Beder Moment bes Gluds ift ein Blid in Die Ewigleit und tragt bie Burgichaft unberganglicher Dauer in fich. Golche Befühle an bestimmte Tage gu binden, ift ein icones Gertommen, eine liebe Wewohnbeit und gewiß ein Bedurinig filr ben Menichen, bas ja ben feftlichen Beiten aller Religionen ju Grunde liegt. Aber ich bente, Menichen, Die ihrer felbft gewiß find, tonnen auch bes Beichens entbehren." Das Beit'iche Saus war Mittelpuntt einer froben und geiftig belebten Gesclligfeit, an ber außer

den Mitgliedern ber Familie, Buchhandler, Polititer, Schriftsteller und Gelehrte theilnahmen. Mit vielen und gerade den an Geift und Stellung Bedeutenbften verband hausherrn und hausfrau innige, weit über bas Mag des bloß gefell-

ichaftlichen Bertehrs binausgebenbe Freundschaft.

Schon bevor er den Chebund ichlog mar B. über feinen funftigen Beruf einig. Er hatte fich entichloffen Buchhandler ju werben. Rachdem er am 30. November 1832 auf Grund eines argtlichen Atteftes vom Militarbienft befreit worben war, bemubte er fich um bas preugifche Burgerrecht; am 22. Auauft 1833 leiftete er in ber Synagoge ben Burgereib. Um 18. Robember erhielt er mit feinem Freunde, dem Oberlehrer Jof. Levy (fpater Lehfelbt) Die Conceffion jum Buchhandler. Rach langen mit verschiedenen Firmen angefnupften Berhandlungen wurde Ende 1833 ber Berlag einer Bittme Boite angefauft und im Laufe bes 3ahres 1834 in Gemeinschaft mit bem icon genannten Compagnon bie Firma Beit & Comp. begrundet. Der hauptartifel jener Firma mar ein Berliner Wohnungsanzeiger gewefen. Diefer, ein febr einträgliches Unternehmen, murbe gwar fortgefest, fonft aber ber Berlag auf einen wefentlich höhern Standpuntt gehoben. Geschichtliche und naturwiffenschaftliche Werte und Beitschriften wurden bevorzugt, 2B. A. Schmidt und 3. G. Dropfen, mit bem fich ein bergliches Freundschaftsverhaltnig entwidelte, murben Sauptautoren bes Berlags; auch Gingelnes von R. 2B. Ribich und Rante geborte bem Berlage an; ju ben medicinischen Autoren gehorte b. Grafe; bon großeren Cammlungen bas Borterbuch ber medicinischen Biffenichaften, Joh. Maller's Ardiv. Dagu tommen forftwiffenichaftliche, phyfitalifche, militarifche, juriftifde, einige fehr umfangreiche Berfaffungs- und Berwaltungsarbeiten, philologifche Berte, barunter auch manches von Boeth. Die Litteratur bes Schachipiels wurde befonders gepflegt. Bon großeren, vielverfprechenden Unternehmungen, Die nicht immer die darauf gefegten Goffnungen erfallten, feien Leibnig' beutiche Schriften, Schiller's und Rorner's Briefwechfel, bei bem B. geradegu als Berausgeber thatig mar, Fichte's Berte wenigftens genannt. Gine fur B. gang befonbere werthe Unlufpjung war bie mit Leopold Schefer, beffen "Laienbrebier". wie ein Sauptartitel bes Berlage, fo ein Lieblingswert Beit's mar, ber eine Beit lang in Schefer ben Dichter ber Dichter, ben Stifter einer neuen Religion fah, aber mit beffen "Ausgemahlten Schriften", feiner und bes Autors Lieb. lingsiber, flaglich Fiasto machte. Rurge Beit (1839-1840) ward auch mit Bettina b. Arnim Bertehr und Briefmechfel unterhalten, burch beren Bermittlung eins ihrer Berte und die erften Banbe ber Berte ihres Gatten im Beit'ichen Commiffioneverlag ericbienen. (Die Briefe ber Bettina find mitgetheilt in der R. Fr. Br. 8. Febr. 1895.) Dauernder war die durch bie Benannte bergeftellte Berbinbung mit Savigny, beffen Spftem bes beutigen romifchen Rechte (8 Bbe., 1840-48) Beit's Firma trug. Die jungere Litteratur war burch Ih. Mundt vertreten, deffen "Diosturen", an benen B. fich als Ditarbeiter betheiligte, in feinem Berlage erichienen, mabrend bas von Dlundt berausgegebene "Dentmal ber Charlotte Stieglig", an beffen Schluftrebaction er mal mittbatig mar, bon ihm nur bertrieben murbe. B. bachte bie Briefe Schleiermacher's an . Berg ju bringen, tonnte fie aber bon ber Abreffatin, mit ber er freundliche Beziehungen pflegte, nicht erlangen. Auch eine Bublication, Die B, im Auftrage Barnhagen's unternehmen und verlegen follte, ber Briefwechiel gwifden Rabel und David Beit, tam burch B. nicht gu Stande; er murbe 1861 von 2. Affing herausgegeben. In der Beit ber politischen Erregung erschienen bei B. auch einzelne bedeutenbe, großes Auffeben erregende politische Brofcfiren bon Dt. Dunder, Sammer, Stichling, and Beit's eigne politifche Reben und Redericaiteberichte. Auch bas Abbilde murbe von B. gebilegt: aufer

von Sachs, bessen schon gebacht wurde, brachte er Einzelnes von Frankel und Bung, bem er verehrungsvolle Freundschaft weihte, sowie einzelne Emancipationsischriften von Freund und Rießer. (Bgl. Allg. 3tg. d. Jud. 1895, Ar. 14 ff.)

schriften von Freund und Rießer. (Bgl. Allg. 3ig. d. Jud. 1895, Rr. 14 ff.)
Im Sanzen war der Berlag kein eigentlich großer, aber ein hochgeachteter und vornehmer. B. war ein fleißiger, geschickter Geschäftsmann und gewiffenhafter Corrector seiner Berlagswerfe, vor allem aber war er als hochgebildeter, vielseitig unterrichteter, tactvoller Mann wohlbesähigt, seinen Autoren guten Rath zu ertheilen; durch seine Berlagsthätigkeit wurde er vielen seiner Schrift-

fteller ein mabrer Freund.

Die bobe Stellung, bie er ale Buchhandler errungen hatte, tam am beften jum Ausbrud burch bie Chren, Die ihm bon feinen Beichaftsgenoffen ju theil wurden. Mit vielen von ihnen g. B. Frommann in Jena - auch Alwine Frommann gehorte gu ben Intimen feines Saufes - mit manchem Leipziger und Stuttgarter murbe er innig beireunbet. Der regelmäßige Befuch ber Leipziger Oftermeffe galt nicht nur ber Abwidlung bon Beichaften, fonbern ber Pflege perfonlicher Begiehungen und ber Bearbeitung ber Standesangelegenheiten. Beit's Thatigleit fur Buchhandel, Pregmejen mar eine febr ausgebreitete. Gie begann im 3. 1839 mit bem Plan eines Biffenichaftsvereins, ber in ber Art ber Runftvereine Die Berausgabe toftbarer miffenschaftlicher Berte in Die Sand nehmen follte. Seit bemfelben Jahre begann er in ber Buchhandler Corporation eine reiche Thatigfeit ju entfalten, arbeitete eifrig in ben Commiffionen, mar feit 1858 Stellvertreter bes Borfigenben, von 1853-61 Borfigenber ber Buchbandlerborfe - Die langfte ftatutarifch erlaubte Beit. Bu biefer feiner Stellung befähigte ibn, wie einer feiner nachften Freunde fich ausbrudte, "wiffenschaftliche Bilbung, geichaftliche Ginficht, Freude an corporativer Thatigleit, politische Erfahrung, ausgebreitete Renntnig ber Befehgebung". In feinen in ber Generalberversammlung gehaltenen Bortragen feierte er den Berein als Schule bes Gemeinfinns, gab Erinnerungsbilber an berftorbene Genoffen, marnte bor Gefahren, bie bem Buchhandel brohten. 3m Auftrage ober auf Bitten ber Benoffen unternahm er es fiber belonbers wichtige Borgange in öffentlichen Blattern zu berichten. Die meiften feiner Reben und Auffage find im Buchhandler-Borfenblatt gedrudt; befondere Ermahnung verdient Beit's Rebe bei ber 4. Gacularfeier ber Buchbrudertunft am 28. Juni 1840. Als 1840 burch 3. G. Sigig in Berlin Die "Allgemeine Breggeitung" begrundet murbe, fchrieb er die Borrede bagu und betheiligte fich auch fpater gelegentlich als Mitarbeiter baran. Wie bier, fo trat er auch fonft gegen bie Beichrantungen ber Preggejeggebung, fur ben Schut ber Autorrechte, gegen bie hinderung bes freien Bertebre in Leipzig auf. Ramentlich in ben Beiten ber Reaction tampite er, freilich nicht immer gludlich, gegen Beitungsftempel und Boftgefet; Enbe 1850 g. B. im Berein mit fammtlichen Berliner Beitungsberlegern gegen die brobenbe Entziehung bes Boftbebits. Bon ber Bebeutfamteit feiner Stellung gibt ein Telegramm Runbe, bas ibm 1861, ba er ber Berfammlung nicht beiwohnen tonnte, bon ben Benoffen, benen fich Minifter b. Beuft anichloß, gesenbet wurde. Seit 1848, feit bem Tobe bes Buchhandlers Beffer, mar er ftellvertretendes, fpater ordentliches Mitglied ber litterarischen Sachberftandigen Commiffion. Als folches wirfte er beim Abichlug ber Bertrage amifchen Deutschland und Frantreich, an bem in ben Jahren 1855-57 gearbeiteten Entwurf eines beutschen Nachbrudgesehes mit, nachbem er ichon 1855 in ber fleinen Schrift: "Die Erweiterung bes Schutes gegen ben Rachbrud gu Bunften ber Erben berbienter Autoren" 1855 gegen bie nur 30jahrige Frift aufgetreten war, die ben Erben ber Autoren zugestanden murbe. Diefe Thatigfeit blieb ibm eine ungemein ermunichte, ber er fich auch noch zu einer Beit wibmete, ba er aufgehört hatte, Buchhandler ju fein. (1858 nach bem Tobe feines

Freundes und Socius Lebfeldt vertaufte er fein Gefchaft an einen Buchhandler

in Leipzig.)

Seine Thatigleit als Buchhandler zwang ibn, gelegentlich fich mit Politik au befchaftigen. Aber biefe Beichaftigung entiprach feiner Ratur. Bon 1848-1865 ftand er in der borderen Reihe ber Berliner Bolitifer als Beitungeverleger, Schriftfieller, Abgeordneter, meift in ftillen aber einflugreichen Arbeiten ale Comité- und Commiffionsmitglied bei ben verschiebenften Anlaffen. Er mar und blieb geitlebens ein gemäßigter Dann. Er erfehnte bie Ginbeit Deutschlands mit einem ftarten Preugen an ber Spige, boch wünschte er Die Durchführung Diefer Ginheit nur auf friedlichem Bege. Er war ein fiberzeugter Monarchiff und ließ fich in feiner Meinung von ber Rothwendigfeit ber Starte ber Monarchie auch durch den augenblidlichen Triumph ber Revolution nicht erfchattern. Er hatte in ber Bolitit wie in allen Dingen einen froben Optimismus. In einem Blattchen, aus ber Paulefirche gefchrieben, Die er guerft an ber Seite Eb. Simfon's betrat, ber ihm zeitlebens befreundet blieb, heißt es: "Benn wir die Gin-heit des Baterlandes werben begrundet haben und bann barüber nachbenten, welche Rrafte burch Befahr und Irrial uns endlich boch jum Biele getragen haben, fo merben wir uns fagen bfirfen: ber Glaube an ben Gieg hat uns gumeift jum Giege verholfen." Im beutichen Barlament, ju bem er bom 6. Berliner Bahlbegirt gefendet murbe, gehörte er bem Cafino, einer ber Fractionen bes rechten Centrums an. Bis jum 20. Dai 1849, an welchem Tage er gemeinfam mit ber Partei ausschied, bie ben Ronig von Preugen gum beutschen Raifer gewählt hatte und nach beffen Ablehnung ihre Eriftengberechtigung berloren gu haben ichien, wohnte er ben Gipungen regelmäßig bei. Deffentlich ergriff er gwar nicht bas 2Bort, boch arbeitete er fleifig in bem pollswirthichaftlichen Ausschuß; ftellte Untrage auf ein beutsches Beimatherecht, eine beutsche Gewerbeordnung und (im Berein mit zwei Collegen) auf Errichtung einer Reichsbibliothet; fein Bericht fiber bie maffenhaft eingelaufenen gewerblichen Betitionen wurde ale febr inhaltreich gerühmt.

Wie fleißig er ben Sigungen beigewohnt, bemeifen gablreiche Aufgeichnungen im Rachlaß 3. B. ein Eremplar ber Reicheverfaffung, ber alle Abanberungevorfchlage, Die furgefaßten Refultate langer Debatten beigefchrieben find. Auch einzelne Drudidriften ruhren aus jener Beit ber: ein Brief an ben bamaligen Stadtverordnetenvorfteber Seibel (Speneriche und Rat.-Big. 30. Muguft 1848) über die burch die porzeitige Beroffentlichung eines Entwurfs ber Reicheberfaffung herborgerufene Erregung, ein Flugblatt: "Un meine preugifchen Ditburger" (19. November 1848), eine entichiebene Abmahnung gegen republifanische Belufte; endlich eine große Erflarung, eine Art Separatvotum in ber Raifer-Angelegenheit, in ber ber fireng preugifch-beutiche Standpuntt gewahrt wirb. Rach ber Rudfehr aus Frantfurt veröffentlichte er in bem "Genbichreiben an meine Babler" einen ausführlichen Rechenschaftsbericht. Gine Beit lang ohne Manbat wurde er 1851 bei einer Rachwahl in Trier in die erfte Rammer gewählt, wo er im Berein mit ber fehr gufammengefchmolgenen liberalen Bartei ben meift erfolglofen Rampf gegen bie Beftimmungen bes Prefigefebes, ber Stempelftener gu führen hatte. Das Jahr 1850 mar in ber politifchen Schriftftellerei Beit's bas fruchtbarfte. Etwa ein Dugend Journalartifel, bon B. gefammelt, liegen mir por, Die in ber "Conftitutionellen Beitung" 1850 erichienen. Diefe Beitung redigirte B. eine Beile nach Sahm's Musweifung; feine flets fachliche, Abergeugungevolle Thatigfeit und Rritit murbe mir bon Aegibi, feinem Genoffen in ber Rebaction begeiftert gefchilbert. Gine Meugerung ans einem feiner Briefe (23. 12. 50.) mag feinen Standpuntt verbeutlichen: "Ich ftede im Trouble bis über die Ohren. Hebrigens habe ich foviel gewonnen, bag ich bie Bugel

bei ber Redaction ber Beitung jest in meinen Sanben falle, und ich werbe fie nicht wieder fahren laffen, fo lange ich bas Blatt vertrete. 3ch hoffe, bag Riemand fagen fann, es fei ber Bofition, in ber wir uns befinden, bas Geringfte vergeben, es fei die Wahrheit nicht offen und ehrlich befannt, aber das Magreffibe, Berausfordernbe, gerabegu Beleibigenbe befeitige ich confequent und ernft und hoffe bas Sahrzeng bis jum Bufammentritt ber Rammern burch bie Branbung gu fuhren und, mas bie Sauptfache ift, die Exifteng beffelben gerettet gu haben, wenn ich es wieber abgebe". Anfang October 1851 mußte bie Beitung, Die manche Cenfurichwierigfeiten gu befteben gehabt hatte, aufhoren. B. felbft tam, theils wegen biefer Beitung, theils wegen einiger muthiger in feinem Berlage ericbienenen Broicouren in mancherlei Ungelegenheiten: ber amtliche Bohnungsanzeiger, eins ber wenigen gewinnbringenben Bucher bes alten Berlages wurde ihm entzogen. Golche Qualereien trieben ihn weber zur Reaction noch jur Opposition. In jenen fillen Jahren, ba eine neue Aera fich borbereitete, blieb er ber altliberalen, ber "Gothaer Bartei" treu ergeben. Alle Bemuhungen und Anfichten jener Jahre murben von ihm in Gefprachen und Briefen mit Lette, Ronne, Mathy, Beder, Dronfen, Dt. Dunder burchgefprochen und erwogen. Rirgende ftand er babei in erfter Reihe, aber fein verftandiger Rath wurde freudig eingeholt, feine fachtundige Mitarbeit ftets gern begehrt. Er war 1854 bei ben Beiprechungen in Gotha-Reinhardtsbrunn, mo auger einigen ber Benannten, Frentag, Meibom, Sammer anwesend maren und ichrieb über diefe Tage einen fehr hubichen, ber Mittheilung werthen Brief an feine Frau. 1862 nahm er mit Unruh u. a. an einer politischen Confereng in Gifenach theil. Seit 1858 betheiligte er fich wieber an bem prattifchen politifchen Beben. Er wurde in Bofen und Berlin fur ben Landtag gemablt. Er war ein eifriger Arbeiter in ben Commiffionen: es gelang ibm eine beffere Ginrichtung bes Cautionsmefens, eine Beichranfung bes Poftgwangs burchzuseben. Er entwarf gufammen mit G. Dunder eine Rovelle gur Gewerbegefeggebung; boch murben nur einzelne Bladereien frifterer Beit gemilbert. Er tonnte babin mitwirlen, daß die Zeitungefteuer erleichtert murbe. Er ergriff bas Bort in ben Berhandlungen, burch welche bie Abichaffung ber alten für Die Juden gultigen Gibesformel burchgefett murbe und versuchte auch fonft bie Abftellung alter Unbilben gegen die Rechte feiner Glaubensgenoffen ju erreichen. In einem febr ausführlichen Berichte über Die Thatigleit ber Landtagsseffion in ben "Breugischen Jahrbuchern" hatte er bie Sauptredaction : Er gehorte jum Ausschuß bes Rationalbereins und hegte eine Beitlang die hoffnung, burch die Thatigfeit biefes Bundes die alten Traume deutscher Ginheit und beutschen Raiferthums berwirflicht zu feben. Er gehörte (1861) im Berein mit manchen fcon genannten Dannern, auch mit G. Befeler, ber ihm und feinem Saufe fehr nahe ftanb, bem proviforifchen Ausschuß jur Begrundung ber "Berliner Allgemeinen Beitung" an. Correfpondengen, Die fich barauf begieben, Barteiliften Die fur bie Beichichte ber conftitutionellen Bartei in Preugen wichtig find, Actenftude und Briefe politifchen Inhalts mannigfacher Art, aus ben Jahren 1858-1868 find im Rachlaffe vielfach vorhanden, Die bas ftille, fich nirgend hervordrangende, aber bochgeschätte und einflugreiche Wirten eines patriotischen Mannes befunden; wichtige Beitrage jur Gefchichte ber innern preugifchen Politit jener Tage. Beit's außere politische Rolle mar ausgespielt, als er 1861 bei ber Abstimmung nber bas Militarbubget für bas Rühnesche Amendement ftimmte; er folgte feiner Uebergeugung , felbft auf bie Befahr bin unpopular ju werben; feinen Gegnern hielt er bas Wort entgegen, bas man fast prophetisch nennen fann: "3ch will Die Militarreform ohne - 3hr werdet fie mit einem confervativen Minifterium befommen." Borber mar er als Bertreter bes Landtags bei ber Rronung in

Königsberg gewesen, wo er aus Simson's Anrede einen bedenklichen Passus entsernen half. Für die politischen Borgange bewahrte er bis zulest das lebhasteste Interesse, wenn er auch, unzusrieden mit dem Gang der Ereignisse — das Franksurter Schühensest betrachtete er als großen humbug — die Riederlage der

eigenen Bartei beflagte.

Richt minder lebhaftes Intereffe wie fur bie politischen zeigte er fur bie religiblen Ungelegenheiten. Lagt fich aber fein politischer Standpunft mit bem einen Borte "altliberal" flar bezeichnen, fo reicht eines ber Schlagworte gorthobox" ober "freifinnig" jur Charafteriftit feiner religiöfen Unficht nicht aus. Religion betrachtete er nicht wie ein Glaubiger, noch weniger wie ein Giftoriter, fonbern wie ein Dichter einer-, wie ein moderner Menich andrerfeits. Er unterfchied die Gedanten und die außere Form. In jenen wollte er fich burchans Die Freiheit feiner philosophischen Ueberzeugung, Die Gelbftandigfeit feines meltlichen Dentens mahren, für biele als eine burch Beit und Gewöhnung gebeiligte, verlangte er Refpect; überlieferte, felbft abgelebte formen mahrte er mit Bietat. Daber batte er fur die Reformbeftrebungen innerhalb bes Judenthums teinen Ginn, gegen bie in Berlin berbortretenben berhielt er fich ablebnend; ale Rabbiner ber jubifchen Gemeinde in Berlin wünschte er gwar einen wiffenicaftlich bochftebenben, mobern gebilbeten Mann, aber einen conferbativ angehauchten Beiftlichen. Er fand ihn in feinem Freunde Cache, ben er 1844 nach Berlin brachte, nachdem die Rabbinerwahlangelegenheit dort Jahrgehnte lang acut gewefen mar. Bon 1889-48 mar B. Meltefter (Borfteber) ber jubifchen Gemeinde, fpater Borfteber des Reprafentantencollegiums. 3mei Jahrgebnte lang führte er in allen ihren Angelegenheiten ein entscheibenbes Bort. Dit befonderer Liebe nahm er fich ber Schule, bes 1840 errichteten, 1858 reorganifirten Geminars an (die Rebe bei ber Ginmeihung 1840 erichien im Drud); an ber burch bas Befet von 1847 nothwendig gewordenen Organisation ber fibifchen Gemeinde batte er herborragenden Untheil; bas Statut fur Die indifche Gemeinde ift im mefentlichen fein Bert, bas Oberprafibent b. Flottwell perfonlich mit ihm burchging ; für Errichtung ber neuen Synagoge mar er unermublich thatig. Cbenfo wie den inneren Gemeindeangelegenheiten widmete er ber Stellung ber Juden jum Staat lebhaftes Intereffe, fein Gutachten murbe von ben Beborben in manchen Fallen eingeholt; bei ber ichon ermahnten gefehlichen Regelung murbe feine Stimme gebort. (Bgl. die tleine Schrift "Der Entwurf einer Berordnung aber Die Berhaltniffe ber Juden in Preugen und bas Cbict bom 11. Mary 1812" von DR. Beit, als Manufcript gebrudt [1847. Rendrud, Leipzig Brodhaus 1847].) Galt es öffentlich burch Schrift und Rebe Anschuldigungen abzuweisen, gegen Beidrantungen angutampfen: Gibesformel, Beidrantung ber Militarpflicht, Borwurf der Saufigfeit der Berbrechen, fo ftand B. in vorderfter Reifje. Er hielt im Landtag wirfungebolle Reben, burch bie er fich einmal bie Gulbigung ber Bemeinde feiner Baterftadt perbiente, er perfagte bie Dantabreffe an ben rheinischen gandtag, er hatte Audienzen bei den Miniftern, um ben Standpuntt ber bon ihm bertretenen Bemeinde gu mahren. Richt blog fur Berlin, fondern fur Die Juden gang Preugens mar er thatig; einmal ermirtte er burch A. b. humboldt bie Richtausführung einer beabfichtigten Dagregel; langer als 30 Jahre, bon 1831, feit er Gabr. Mieger tennen fernte und beffen 3been gu ben feinigen machte, - er widmete ihm fpater einen ausführlichen Rachruf (Br. Jahrb. XI, 1868, auch feparat gebrudt) - arbeitete er unermubet für bie Emancipation feiner Blaubenegenoffen; ebenfo wie burch Bort und Schrift wirfte er auf mande Unentichiedene burch bie Reinheit feiner Berfonlichteit.

Endlich arbeitete er im Dienfte ber Stadt Berlin. Schon in ben vierziger Jahren wurde er jum Stadtverordneten gewählt, und bielte ale folder eine

Rolle in ben Scenen, die gur Abbantung bes Oberburgermeiftere Rrausnid führten, bann 1849 murbe er unbefolbeter Stadtrath; nach bem Ablauf feiner Umtoperiobe jog er es por, wieber als Stabtverordneter thatig ju fein, feit 1853 mit geringen Unterbrechungen, wurde aber 1863 burch bas Bertrauen feiner Collegen jum Stellvertreter bes Borfigenben gemablt. Mit bem Borfigenben Rodhann, mit dem er perfonlich wohlbefannt war und auch politisch meift übereinstimmte, murbe er noch 1863 nach Leipzig geschickt gur Bilbung eines Comités fur Die Rationalfeier Des Tages ber Schlacht bei Leipzig. Bis in Die letten Tage feines arbeitreichen Lebens wibmete er ben Intereffen ber Stadt Thatigleit und Gifer. Befonders mar es die Gewerbedeputation, Die Angelegenbeiten ber Schul- und Baifenpflege, benen fein Intereffe und feine Arbeitsfraft ju Gute tam. Geine Thatigfeit mar eine umfaffende und von allen Geiten anertannte. Rochhann, ber ihm unmittelbar nach feinem Ableben Borte ber Grinnerung fpendete, bezeichnete ibn als "unerfeslich" und charafterifirte ibn mit ben Worten: "Seinen Freunden leuchtete er poran burch bie Lauterfeit bes Charattere, durch Musharren im hoffen und burch Beständigfeit in der Treue. Seine vermittelnbe Ratur mar geeignet die Begenfage auszugleichen und Gintracht berguftellen wenn Gefahr brobte, ber Deinungen wegen auseinanderzugeben. In foldem Sinne hat er gewirft mit jugendlicher Begeifterung fur bas Bohl unferer Stadt und fur bas Beil bes Baterlands. Deutschlands Broge und Butunit lag ibm tief und innig am Bergen. Mit Befummernig hatte er alle Rudichritte empjunden und gedacht und gerungen, um bagu beigutragen, unfrem Bolle auf die ihm burch Gitte und Bildung gebuhrenbe bobe ju berhelfen. 68 mar ibm nicht beschieden feine Soffnungen auf eine beffere Beit berwirklicht ju febn, mit gebrochenem Bergen hat er bie Welt verlaffen."

Rur Die letten Borte ber Charafteriftit paffen nicht. B. war bon einem au ftarten und freudigen Optimismus erfallt, um an bem Giea feiner Uebergeugung gu gweifeln. Er fuhrte ein icones gefegnetes Leben. Gein Saus mar ein Sammelpuntt erlefener Bejellichaft. Er fühlte nie ein Ermatten ber Schaffensluft und begegnete überall freudiger Unerfennung bes bon ihm Beleifteten. Go lange er feinem Beichafte porftand, entfaltete er eine bie Rrafte eines Gingelnen faft überfteigende Thatigleit; burch bas Aufgeben bes Berlags etwas freier geworben, widmete er fich um fo eifriger ben allgemeinen Angelegenheiten. Er erabtte fich an ber Runft und gab fich mit feinem Berftandniß einer ausgewählten Lecture bin. Durch mannigfache Babe- und Erholungsreifen nach Thuringen, Sabbeutichland, ber Schweig, 1862 nach Paris, fraftigte er feinen Rorper und ichaffte bem Geifte neue Anregung. Er hatte ein Talent gur Freundichaft: wen er einmal in fein Berg gefchloffen hatte, ließ er nicht los. Er mar fein glangender Schriftfteller, aber ein feingebilbeter, an ben beften Muftern erftartter Stillft; feine Dentschriften, befonders feine Briefe find flar, mohlgeordnet, anmuthig. Er hatte wenig Bebariniffe und geringen Chrgeig: feine Liebe galt ben Seinen, ben Berufs-, Glaubens- und Stadtgenoffen, bem Baterlande. Dit findlicher Benugfabigfeit und Beicheibenheit paarte er Bohlwollen und Uneigennutgigfeit. Bohlthatigfeit mar bei ihm nicht blog Darreichung einer Babe, fondern Forderung bes Menichen und Unftachelung jedes echten Talents. Er mar eine reine, pornehme Ratur, feinen driftlichen Freunden erichien er als ber

"weife Rathan".

Rach turger Krantheit ftarb B. am 5. Februar 1864. Die erste Chrung für ihn, nach turgen Gedenkartikeln der Berliner Zeitungen, erfolgte durch eine außerordentliche Sigung der Stadtberordnetenbersammlung (6. Februar). Einer warmen innigen Rede Rochhann's (vgl. oben) schlossen fich rührende Worte des

Stadtverordneten Marggraff an, in beffen Schule B. die erfte Bildung erlangt hatte. Die Beerdigung (8. Februar), bei der M. Joel die Grabrede hielt, ge-

ftaltete fich ju einer großartigen Trauerfundgebung.

Außer kleineren Nachrusen z. B. "Die Frist" Organ des Nationalvereins 1864 Nr. 8, Bolkszeitung 10. Februar, Börsenblatt f. d. d. Buchhande. 17. Februar — Grabrede des Dr. Joel. Berlin 1864. D. Nosin, Schulprogr. d. jüd. Religionsschule, 1865. M. Horwig, M. Beit und das jüd. Schulwesen Berlins, 1868. Besonders Wehrenpsennig, Z. Andenken an A. Beit, Preuß. Jahrb. 1864, Bd. 13, auch sep. gedruckt; zweiter Abdruck mit Bild und einem Anhang Gedichte, Berlin 1870. Mir hat der gesammte Nachlaß Beit's durch die Güte seiner Erben vorgelegen. Auch hatte ich mich mündlicher und brieflicher Mittheilungen der Ho. Aegibi, Hann, W. Horis, v. Simson zu ersreuen.

Beit: Philipp B. mar ber vierte Cohn und bas jungfte Rind bes Ber liner Bantiers Simon B. und feiner Frau Brendel (Beronica), ber Tochter be Philosophen Mojes Mendelsfohn. Er wurde ju Berlin am 13. Februar 1798 geboren und ftarb im 85. Lebensjahre ju Daing am 17. December 1877. Seine jugendliche Entwidlung wurde burch bie eigenthumlichen bauslichen Behaltniffe ftart beeinflußt, Die ber leibenichaftliche, feine Biele rudfichtslos ber folgende Sinn feiner Mutter veranlagte. 218 15-jahriges Dadchen mar fie ungefragt und ohne Reigung verheirathet worden, ohne in ber Ghe die rechte Rahrung für ihr reiches geiftiges und feelisches Leben ju finden. 218 Friedrich Schlegel 1797 in Die geiftreichen Berliner Rreife eintrat, Die ihren Charafter bon ben bamale tonangebenden jubifchen Frauen, wie henriette Berg und Rabe Lebin erhielten, drang die junge Frau darauf, daß ihre außerlich durchant friedliche Ghe getrennt wurde und feste ihren Willen burch: fie bermahlte fic mit Friedrich Schlegel und nahm ben Ramen Dorothea an. 3bre Begiehungen ju Simon B. blieben bis ju beffen 1819 erfolgtem Tobe freundichaftliche, bie burch Briefe und die gemeinfamen Intereffen fur die Rinder - bon 4 Rnaben waren 2 am Leben geblieben, Jonas und Philipp - ftets erhalten wurden. Much feinen Rindern blieb er ftets ein treuer Berather und nie perfagender Belfer: er hat fich als trefflichen und tüchtigen Charafter bewährt. Bei ber Trennung blieb ber altere Gohn Jonas beim Bater, Philipp folgte ber Mutter, Die mit Friedrich Schlegel junachft von 1799 bis Anfang bes Jahres 1802 in Jena lebte, bann aber mit ihm und bem Cohne nach Paris fiberfiebelte. Die wurde Dorothea am 6. April 1804 proteftantifch getauft. Philipp befuchte in Baris 1803 die Ecole polymathique: am Tage ber Prffjung erhielt er bom Stadtprafecten feche Rrange ale Musgeichnung in feche Fachern: jebes Dal man er bom Brafecten umarmt und bon ber Berfammlung umjanchat, mabrent a ftill bescheiben, faft beschämt und bleich baftand. 3m 3. 1804 folgte er ben Eltern nach Roln, wo er bis 1806 bas Gymnafium befuchte. Dann fam a nach Berlin jum Bater jurud und murbe Schiller bes Rolnifden Comnafiums dort bis 1808, in welchem Jahre feine Mutter mit Friedrich Schlegel jum Ratholicismus übertrat. Run entschied fich Philipp bafür, wie fein allert Bruder Jonas Daler ju werben. Er bezog bie Atabemie gu Dresben und at beitete bier unter ber Leitung bes ernften, ftrengen Matthai. Diefe von Multer und Stiefvater ju Bater, von Ort gu Ort, von Befenntnis ju Befenntnis ichwantenben Berhaltniffe haben bei bem begabten und bentfraftigen Rinbe wefentlich bagu beigetragen, bag es gu fruber Gelbftanbigleit beranreifte und fich burch bie Unruhe hindurch flar feinen eigenen Weg bahnte. Bobl fagte bem angebenben Runftler Die innige religiofe Richtung feines Lebrers au, aber leineswegs wollte ihm bie berrichenbe Art bes afabemifchen Unterrichts gefallen. Deit. 547

Gbenfowenig befriedigte ihn feine religiofe Stellung : bon fruber Rindheit an war er in driftliche Unichauungen eingeführt worben, mahrend er außerlich noch bem ererbten inbifden Befenntnig angehorte. Bei einem Befuche in Bien, mohin Mutter und Stiefvater übergefiedelt waren, als Friedrich Schlegel 1809 eine Stellung als Soffecretar in ber Staatstanglei gefunden hatte, trat B. am 9. Juni, bem Tage bor Pfingften, jum fatholifchen Chriftenthum über, bem er feitbem ein treuer, tief und mahr empfindender Anhanger blieb: biefer enticheibenbe Schritt befiegelte nur bas, was icon lange in ihm lebte und reifte, jo bag er taum als Convertit gu betrachten ift, wie er benn auch bor bem ben Convertiten leicht eigenen Fanatismus bewahrt blieb und flets eine freie, auch andere Ueberzeugungen respectirende Gefinnung bemahrte. Er fiebelte 1811 nach Bien über und ging nun in der Runft feinen eigenen Weg, allein mit großen Duben und Rampfen, ba er zwar bas Biel erfannte, bies aber mit eigener Rraft und ohne Anleitung nicht leicht erreichen fonnte, mahrend ein ficherer Geschmad und ein Mares, ichonungelofes Gelbfturtheil ihn bor allgu fruher Gelbftgufriebenheit bemahrte: ein gemiffer felbftqualerifcher Bug, ber fur feine Jugendjahre charafteriftifch ift und haufig fein fonft heiteres, ju Scherz und Redereien aufgelegtes Befen gurudbrangte, lagt ibn nur fcwer eine Arbeit fertig bringen, ba er immer noch ju beffern findet und burch bas erftrebte Beffere manchmal bas gefchaffene Bute wieder gerftort. Gine bedeutfame und fur bie Bildung bes Charatters wichtige Unterbrechung erfuhr Beit's fünftlerische Thatigfeit burch bie Erhebung bes beutichen Bolles 1813. Dem borangegangenen Rorner folgt B. mit Gichenborff nach Breslau: er tritt junachft bei ben Lubowern ein, geht aber mabrend bes Baffenftillftandes ju ben reitenden Jagern bes brandenburgifchen Caraffierregimentes im V. Rleiftischen Armeecorps fiber. Mit feinem Lieutenant, bem Dichter be la Motte Fouque, verbinbet ihn balb innige Freundichaft. Er macht bie Schlachten bei Dresben, Gulm und Leipzig mit. Bei Bachau zeichnet er fich fo aus, dag er gum Oberjager und gum eifernen Rreng borgefchlagen wirb: ftatt beffen wird er jum Lieutenant ernannt, und bas eiferne Rreug wird ihm, allerbings erft febr viel fpater, 1838, bennoch gu theil. In feinen Briefen ericheint febr balb leberbrug an bem Solbatenleben, foweit es friedlicher Ratur ift: nur bie Begeifterung fur bas Baterland, nicht die Luft am Exerciren hatte ihm zeitweilig bas Schwert in bie Sand gedrudt. Un ber Spige feiner Schwadron mar er in Baris eingerudt, aber ichon am 2. Dai 1814 erlangte er ben in ehrenvollfter Beife gewährten Abicbied, reifte nach Reunborf ju Fouque und jum Bater nach Berlin. Bier malte er Die Pringeffin Wilhelm und fehrte erft Ende des Jahres ju ber ihn ungebulbig erwartenden Mutter nach Wien gurud. Sier vollendete er bas Portrat ber Grafin Bichb, malte ein in ichwerer Stunde gelobtes Bild fur die Rirche in Beiligenftadt bei Bien und folgt nun endlich bem Rufe nach Rom. Gein alterer Bruber mar icon 1811 borthin gegangen und hatte wiederholt geschrieben, B. folle nachsommen : aber in richtiger Gelbfterfenntniß hielt diefer fich noch nicht fur reif genug. Best tonnte er ebenburtiger ben großen Benoffen gegenftbertreten, Die ihn bort erwarteten. Im August 1815 trat er mit bem Philologen S. Friedlander die Reife an, Die ihn über München, Benebig, Floreng, Giena endlich Enbe Robember nach Rom fuhrte. Er tam eben gur rechten Beit, um an ber erften großen Unternehmung mitzuwirfen, die der neuen Richtung ber beutichen Runft Das Dafeinerecht befiegeln follte. Cornelius und Overbed febnten fich barnach, ber ernften gehaltvollen, auf fester icharfumriffener Beichnung, mit glaubiger Innigfeit an Rirche und Mittelalter fich anschliegenden, Beiligen und Belben fich juwendenden Runft, Die Die Ratur forgfältig ftubirte, bann aber frei fcuf und fie als Unterlage, nicht als maggebenbes Borbild verwendete, eine wurdige

Bethätigung ju theil werben ju laffen. Das gemalte Bert foll nicht fluchtig wechselndem Befchmade bienen; bies erreicht es am beften, wenn es nicht launenhaft feinen Plat andert, fondern eine dauerhafte Stelle gewinnt, indem es mil bem Raum, für ben es beftimmt ift, jufammenwachft. Go ift es befonders bei bem Frestobilbe ber Fall: folche Berte gu ichaffen, war ber Bunfch ber beut ichen Maler ber neuen Richtung. Da war es ber preugische Generalconful Bartholby, ber ihnen querft bie Belegenheit verschaffte, mit bem gang flaren Ge danten, daß bie Runftler an biefer Arbeit bas Daag ihres Ronnens erproben follten. Er lagt fie in ber Cafa Buccari, obgleich er bort nur gur Diethe wohnte, bas große Bimmer bes zweiten Stodes ausmalen. Es ift bie Ge ichichte Joseph's. B. erhielt zwei Bilber zugewiesen, Die fieben felten Sahre als Begenftud ju ben bon Oberbed gefchaffenen fieben magen Jahren, und Jofeph's Berführung burch Potiphar's Frau. Bahrend biefel Bilb, beffen Stoff icon ber milben, frommen Richtung bes Runfilets nicht zufagte, allgu gabm ausfiel, ichuf B. in ben fieben fetten Jahren ein bedeutendes Bert, das feine Fahigfeit bes Schaffens in hellftem Lichte zeigt: fowohl die finnvolle Composition wie der edle Schonbeitefinn in ber Formgebung zeigen fich in gleicher Bobe. In ber Unwendung ber Fathe herricht in ber gangen Richtung ber Grundfat, ben Fr. Pforr mit eine feitigfter Scharfe fo ausbrudt: "Da bie Pinfelftriche nur nothwendige liebel und Mittel jum 3med find, fo fanden wir es lacherlich bamit gu prablen und einen Werth in Die Ruhnheit ju legen, mit welcher fie bingefest find". B. freilich war ju geschmadvoll und hatte ju feines malerisches Empfinden, als bag er b weit gegangen mare; immerhin gilt auch für biefes Wert, oaf ber Carton, ber fich im Stabel'ichen Inftitut ju Frantfurt a. Dr. befindet, ben Runfiler und Die Sobe feines Bertes beffer erfennen lagt ale bie Frescomalerei, beren Tednit gubem bon all biefen Runftlern erft bei biefem Berte neu gelernt werben mußte. Die fammtlichen Bilder ber Stanga Bartholby find bor furgem von Breufen angefauft und forgfältig loggeloft nach Berlin in die Rationalgalerie gebracht worben. Die nachfte größere Arbeit Beit's mar ein Frescobild im Museo Chiaramonti im Batican, bas bie bon Bius VII. befohlene Biebereinweihung bes Roloffeums gur Cultusftatte berberrlichen follte. Inmitten bes mit Altaren geichmudten Roloffeume figt bie ichone Frauengestalt ber triumphirenben Religion, por ihr Iniet ein Bilger, beffen Ropf bas Bortrat bes Priefters Roirlien ift; mit biefem Freunde, beffen bon B. meifterhaft ausgeführtes Portrat jest im Stabel's ichen Inftitut fich befindet, ermog B. in jener Beit febr ernftlich, ob er nicht felbft Priefter werben follte. Ingwischen hatten bie Freunde bom Girfim Daffimi ben Auftrag erhalten, die Dichtungen ber brei größten italienifcen Dichter burch die Musmalung ber brei Bimmer bes im Garten gelegenen Cafino ber Billa Daffimi ju bertorpern. Als aber Cornelius einem Rufe nach Demide land folgte, trat B. an feine Stelle, um an die Dede bes Dantegimmere bal Paradies ju malen, eine Schöpfung, deren Unterschied von ben Cornelius'iden Entwürfen fehr flar ben rubigeren, milberen, mehr lyrifchen Charafter bei Schaffensweise Beit's bon bem großartigeren, mit ber Rraft bes enticheibungt bollen Augenblide ber Sandlung gefattigten Charafter ber Runft bes Cornelius ertennen lagt. In der gangen Gulle ber bon ihm erreichbaren Schonbeit lagt B. biefe Ihrifche Stimmung in bem auf Goldgrund gemalten großen Delbild, bas fich in Sta Trinità ai monti in Rom befindet, hervortreten, die Rronung bet auf Bolten ichwebenden Daria: ohne fnechtisch die bon jener Richtung befonden boch geschätte vorraffaelische Beit nachzubilben, brudt ber Ranftler in biefem Berte boch in Beichnung, Ausbrud und Ausführung eine Stimmung aus, "bab man por einem Berte alter begludter Beiten gu fteben meint". Gine wichtige

Bendung in Beit's Leben und Schaffen wurde feine Berufung jum Director und Lehrer an bas Stabel'iche Inftitut. Dieje Schöpfung eines funftfinnigen Frantfurter Burgers hatte in ben erften Jahren einen langwierigen, fchlieflich burch Bergleich beenbeten Broceg burchjumachen, ber ihr Dafeinerecht in Frage ftellte: nun endlich freier Entfaltung überlaffen, glaubte es feine Aufgabe burch Berufung eines fünftlerifchen Directors qu erfullen, ber augleich Leiter ber neu gu granbenben Runfticule murbe. Durch bie Berujung Beit's murbe bas Stabel'iche Inflitut eine Sochburg ber neuen Richtung in ber beutschen Malerei. B. fiebelte 1830 mit feiner Frau, einer Tochter bes romischen Bilbhauers Bulini, und vier Rindern nach Frantfurt über, wo ihn feine Mutter, feit 1829 Bittme, ichon erwartete; fie lebte bort bei ihm bis gu ihrem Tobe 1839. Balb fammelten fich tuchtige Schuler um B., felbft folche, Die icon bie Duffelborfer Afabemie befucht hatten und nun in B. ben mahren Ffihrer ju bem ihnen vorschwebenben Biele ber Malerei fanden. Go tamen Ihlee, Lafinsty, Bofe und Gettegaft, ber fpater Beit's Schwiegerfohn murbe. Befonders auffällig mar es, ale Alfred Rethel nach Frantfurt überfiebelte: gerabe er fant in B. ben Lehrer, ber, borurtheilelos und freimuthig gefinnt, ben jungen Runftler auf ben rechten Weg wies, auf bem er groß geworben ift, eine Thatjache, bie Rethel ftets anerkannt und boch gepriefen hat. Bon hervorragenderen Berten fallen in Diefe Frantfurter Beit Die "amei Marien am Grabe Chrifti" auf Stift Reuburg und in größerem Formate wiederholt in ber nationalgalerie in Berlin, die Ausfegung Mofis im Befige bes Stabel'ichen Inftitutes, der beilige Beorg, Altarbild in ber Rirche ju Bensheim an ber Bergftrage, bie Bilber ber beutich-romifchen Raifer Rarl ber Große, Otto ber Große, Friedrich II. und Beinrich VII. im Raijerjaal ju Franffurt, bas von ber Stadt bestellte Altarbild "Maria Simmelfabrt", bas, uriprfinglich iftr ben Dom bestimmt, jest in ber Liebfrauenfirche fich befindet. Daran reiben fich Bortrate, besonbers Frauenbilbniffe, wie bie ber Frau bon Bernus und ber Frau Brentano. Am bebeutenbiten aber zeigt fich B. in bem großen Frescobilb, bas er im Auftrage ber Abminiftration fur bas 1833 neu bezogene eigene Saus bes Stabel'iden Infittutes auf ber neuen Maingergaffe ichuf: bei ber leberfiebelung in ben Reubau in Sachfenhaufen wurde bas Bilb auf Leinewand fibertragen und fo für bie Cammlung erhalten. Ge ift ber echtefte Ausflug ber auf monumentale Stellung bes Gemälbes bingielenben Beftrebungen ber neuen Richtung jener Beit: mit ber Band verwachsen follte bas Bilb bie Bebentung ber Bilbtunft in ber Culturentwidelung Deutschlands berfünden: fie fteht und fallt nach Beit's Unichauung mit ber Birfung echter Religiofitat, Die allein burch bas Chriftenthum vertreten wirb. Go fchilbert bas Bild "Die Ginführung der Runfte in Deutschland durch bas Chriftenthum" und amar bon Italien, bon Rom ber, geforbert und gefichert burch bie Bereinigung Deutschlands und Italiens burch bie romifch-beutsche Raifertrone. In ber Form eines Triptychons theilt es fich in ein Sauptbild und zwei Flugelbilber: von Diefen zeigt bas eine die Italia mit Rom im hintergrunde, bas andere die Bermania fiber einem Sodel mit ben Bappen ber fieben Rurfurften, ber Babler bes beutscherömischen Raifers, und im Gintergrund ben beutschen Rhein mit bem Rolner Dom und ben Ritterburgen, ben Stuten bes mittelalterlichen Thrones. Auf bem Sauptbilbe fchreitet in der Ditte Die Religion mit bem Evangelium beran, ber Bifchof predigt rechts neben ber umgehauenen Giche, an beren Stelle ein frifcher Lebensquell emporfprubelt, ben Germanen, deren Jugend fich ibm guwendet, mahrend bie Melteren ichen in den Bald gurudweichen. Reben bem Bifchof fitt gufammengebrochen ber alte Ganger bes Beibenthums mit ber Sarfe, beren Saiten gerriffen finb : ihm entipricht andrerfeits ber hofiiche Ganger mit bem Ritter und die Dufit mit ber Orgel. Im Sintergrunde wird ein Dom gebaut,

und ein Monch unterrichtet Rinder. Linte ichlieft bas Bild mit ber Rronunge. ftadt Frankfurt ab, ju ber Ritter und Frachtwagen hinziehen. Go ftellt ber Ranftler in großen Bugen fymbolifchen Charafters eine hiftorifche Unichanung bar, wie fie feiner religiofen leberzengung entsprach. Diefe mar aber mit feiner religiofen Uebergengung ibentifch : ale biefe Ueberzengung verlest wurde, feste er lieber feine Stellung baran, als bag er von bem Rerne feines Befens abgewichen mare. In Duffelborf war allmablich an Stelle ber großen hiftorifden Auffaffung ber Dalerei und ihrer monumentalen Bebeutung bie Richtung auf bas in der Banbichaft, bem Genrebild und der genrehaften Siftorie fich ausfprechenbe Sentimentale gur Berrichaft getommen, und icon mar an bas Stabel'ide Inftitut Jatob Beder aus Worms, ber Schopfer bes "bom Blit erichlogenen Chafers", berufen worben. Run follte aber mit Leffing's " Guf bor bem Concil" eine hiftorische Richtung einziehen, Die nicht auf dem Boden firchlicher Religiofitat fich aufbaute, fondern im Rampfe mit ihr die Rirche verspottete und ben ibealen Sieg auf die Seite der Streiter gegen die Rirche ftellte. Wenn Diefe Richtung am Inftitut gu berrichen begann, fo war fur einen Dann wie B. bort fein Blag mehr: Die Rudfichtslofigfeit ber Abminiftration, Die Das Bilb anfauft, ohne ben Director um feine Buftimmung gu befragen, mar ber außere Unlag. Die bamit fanctionirte neue Richtung aber ber mabre Grund babon, bag & feine Stellung 1848 niederlegte: es mar die Beit, in ber die realiftifch-coloriftifch Richtung, wie fie bamale befondere in Belgien blubte, Die icon veraltente romifch beutsche Richtung gu berbrangen begann. Beit folug im Deutschherrenhaufe in Sachsenhaufen fein Atelier auf, wohin ihn feine Schuler begleiteten, bis er 1853 einem Rufe nach Maing folgte, wo er ale Director an Die Spige ber Gemalbegalerie trat. Dort mar es ihm befcbieben, Die unter ber Genftern bes Mittelichiffe bes großen Domes befindlichen Rifden mit Bilben auszufchmuden. In Diefem Cyclus ftellt B. Die gange beilige Gefchichte ber, ju ber er auch fpecififch tatholifche Motibe berangieht, wie bas ber Legende an geborige Arbeiten bes Rnaben Befus in ber Wertfitatt Bofeph's. Bier mat ber Runftler bor bie Aufgabe geftellt, bramatifches Gescheben barguftellen: feine für Sprifchguftanbliches bochbegabte Rraft tonute bier nicht ausreichen. Er felbft fouf die Cartons, Die Gemalbe murben von Settegaft und gafinelb ausgeführt. In feinen fpateren Werten ber Delmalerei geigt fich ein finrten Beftreben ben neuen Anforderungen ber Coloriftit gericht ju werben. Dit vollem Grielge bat er bies in feinem Gelbftportrat in ber Mainjer Galerie ermidt, bes und in bem greifen Antlit bas ichariblidende feelenvolle Auge ben Deiffers in un gebrochener Rraft zeigt. Minber gelungen ift bas Steeben in bem im Stabelichen Inftitut befindlichen Magnificat, in ber Madenna mit bem ichlafenten Rinde auf Stift Reuburg und ber Mabanna, bie bas Rind Laufen lebet, bei herrn bu fab in Franffurt. Beit's Beziehungen gu Frankurt blieben bement erhalten : noch 1873 fuchte man ben Geiten bei Stabel iden Juftibal nat einer Miglichteit, ben Batriarchen ber Frankfurter Runfler miebergammirunt: ber Berfuch fcheiterte an ber Feinfühligfeit bes Meiften, ber fic obne Sego leiftung feine Benfion gablen laffen mochte. Go blieb er in Maing, me a 1877 gefterben ift: bie Feantfurter Abnitlergemeinde gab ihm bas lepte Celett. Wie alle Runftler biefer Richtung war er im ichmitichen Ausbend febr p mundt: bei ibm aber fam eine grandliche Jugendbildung bagu, bie es ibn o udglichte, feinem Gebentennichthum in Perfe und Borfe formbollenbem Inbrud zu verlieden. Ih Beit, 10 Bortz. Ih. Lunft, die b. S. Annimone. Isla 1891. Lutur, Kunt und Kinftler bes XIX Jehrbunders, In 7 und 8

Councilie Crested Beit Schnott Führech von Beit Seinein im Jürkt.

— Philips Beit in: Leber Kunft, Abriller und Austrach, von Seit Seine

tin. Franksurt 1889, S. 147—171. — Dorothea v. Schlegel geb. Menbelsfohn und beren Söhne Johannes und Philipp Beit. Briefwechsel hög, von
Dr. J. M. Raich. 2 Bbe., Mainz 1881 (mit den Radirungen der Porträts
Dorothea's und der Söhne sowie Fr. Schlegel's). — Friedrich Overbeck, von
Margaret Howitt, hög, von Franz Binder. 2 Bde., Freiburg 1886. —
Alfred Rethel. Bon Beit Balentin. Berlin 1892. — Erinnerungen und
Leben der Malerin Louise Seibler. 2. Aust., Berlin 1875. — R. Haym,
Die romant. Schule. Berl. 1870. — Das Städel'siche Institut von V. Valentin
(mit 32 Radirungen von Chssenhardt). Leipzig. — Franksurter Kinstleralbum, Franksurt a. M. 1882. — Meisterwerke des Stists Reuburg im Besitze des Freih. v. Bernus. In Lichtbruck nachgebildet v. Friedr. Bruckmann.
München und London. — Die Geschichten der deutschen Kunst von Förster,
Riegel, v. Reber, Rosenberg.

Beit: Stephan B., Pädagog, geboren am 30. Januar 1687 zu Schaffhausen, trieb autodidattisch lateinische, griechtische und hebräische Studien um die Bibel im Urtexte verstehen zu können; 1710 bestand er sein Examen pro ministerio so glänzend, daß man ihm zum Besuche der Universität Heidelberg ein Stipendium von 200 Thalern verlieh. Bereits 1711 wurde er als Conrector an das Ghmnasium zu Halle berusen, und 1713 nach Kassel als Rector des Pädagogiums (confirmirt am 18. Mai, kommt im August nach Kassel). 1719 übernahm er zugleich die Prosessur ber Theologie und Ethik am Collegium

Carolinum bafelbft und ftarb am 2. Dai 1736.

Am bekanntesten ist er durch seine "Apologia in qua synodus Dordracena et resormata sides ab incriminationibus Moshemii . . . vindicatur" (Cassel 1726) geworden, eine sehr scharse und derbe Schrift gegen die Lutheraner, der es an Erwiderungen nicht gesehlt hat. (Bgl. den ausschhrlichen Artikel darüber in Zedler's Universal-Lerik. s. v. Vitus, und Strieder, Hess. Gesch. XVI, 281). Außerdem hat er philologisch pädagogische ("Tadulae ad verborum graecorum sormationem docendam et discendam", 1729; "Rudimenta linguae latinae", 1730, etc.) und historische Schristen ("Synopsis historiae universalis," 1733) verössentlicht.

Bebler u. Strieder (f. o.). — F. C. Weber, Gesch. der städt. Gelehrtenichule zu Cassel, S. 265. — hamburgische Berichte von Gelehrten Sachen 1736, Ar. 51 u. 53.

Beit: Bengel Beinrich B., ein fehr begabter Dufitbilettant, geboren am 19. Januar 1806 gu Czepnit in Bohmen, † am 16. Februar 1864 gu Beitmerig. Schon in feinem Geburtsborfe erhielt er vom Schullehrer ben erften Mufifunterricht, fam barauf aufs Gymnafium ju Leitmerig, 1821 auf bie Univerfitat ju Brag um Jura ju ftudiren, pflegte aber babei bie Mufif in jeder Beife und zeigte fich bald ebenburtig jedem Jachmufiker. 1831 wurde er ftabtifder Magiftratebeamter in Brag und rudte 1850 bis jum Oberlandesgerichterath und 1861 jum Berichtsprafidenten in Leitmerig berauf, wo er fein thatiges Leben beichloß. Er muß ein ebenfo guter Jurift gewesen fein, wie Mufifer, fonft mare er wol nie auf eine fo bobe Rangftuje gelangt. Als Dufiler geichnete er fich besonders als Componift aus und brachte es mit ber Beröffentlichung feiner Compositionen bis an 50 Werke, die zu ihrer Zeit sich ber Anerkennung von Musikern und Laien erfreuten. In Augsburg wurde ihm fogar 1841 ber ftabtifche Dufitbirectorpoften angeboten, ben er aber ablehnte. Schon im 3. 1835 gab er brei Quintette fur Streichinftrumente bei Sofmeifter in Leipzig als op. 1 heraus, benen folgte als op. 20 ein 4. Quintett. 1839 erichien fein erftes Streichquartett op. 3, bann op. 5, 7 und 16 brei andere. In ber Allg. Leipziger Mufitzeitung werden gahlreiche Werte von ihm angezeigt

und besprochen, barunter eine Cantate, eine Duverture, ein Schlachtgefang itt 16 Stimmen mit Blaginftrumenten, 1 Biolinconcert, mehrere Liederheite und gablreiche Clavierpiecen.

Schilling's Leriton, Supplementband. Rob. Gitner.

Beith: Frang Anton B., Augeburger Buchhandler und Litterarbifionler bes 18. Jahrhunderts, hat fich durch feine Mugeburger Belehrtengeschichte einen Ramen gemacht. Seine Beburt fallt in bas Jahr 1731 ober 1732; benn 1791 neunt er fich ad sexagesimum vitae annum proxime accedens (praefatio 3. VII. Bb. feiner Biblioth, Augustana). 1758 beirathete er und betrieb mit Gifer im Beschäft, feine Mußeftunden widmete er ben auf bem Gebiete des Biffens bevorragenben Mannern ber Augeburger Geschichte. Diefer Thatigteit verbanfin wir fein Hauptwerf, bas den Titel tragt: "Bibliotheca Augustana complectes notitias varias de vita et scriptis eruditorum, quos Augusta Vindelica orbi litterato vel dedit vel aluit. Congessit Franciscus Antonius Veith Augustanus bibliopola" und ift in 12 Bandchen erichienen von 1785-1796. In fliegenden Batein geschrieben und weit entfernt bas geiftige und litterarifche Leben ba Reicheftadt im Bufammenhange barguftellen, enthält bas Wert eine große In jahl von Einzelbiographieen, Die unter fich in feine Berbindung gebracht fint. Jeber Band ift für fich alphabetisch geordnet; neben ben hervorragenden Ramen finden fich in willfürlicher Auswahl auch biele bon recht untergeordneter Beber tung, die ihre Aufnahme dem faft ausschlieglich litterarischen und bibliographich Intereffe bes Berfaffers verbanten. Den Befennern der evangelifchen Lebien if er nicht fonderlich geneigt, was ihm manchen Tabel feiner Beitgenoffen, auch bin feines Freundes Bapf eintrug. Außer bem genannten Werte bat er gefdnichen "Diatribe de origine et incrementis artis typographicae in urbe Augusta Virdelica" und hat bas Leben Konrad Peutinger's von Lotter erneut und erweitel 1783 herausgegeben unter bem Titel: "Historia vitae atque meritorum C. l'er tingeri", nebst 51 unedierten Briefen von und an B. Sein Hauptwerf hat 3. am 1. Januar 1796 mit folgenden Worten beendet: "Sic fessus laboribus senio gravatus calamum pono meque aeternitati paro" (Borr.) In der Hu ftarb er balb. Das Sterberegifter ber Pfarrei G. Morig enthalt dd. 16. Min 1796 folgenden Eintrag: depositus in crypta A, Veith bibliopola ex parochia S. Udalrici. Er ift alfo am 14. ober 15. Mary geftorben.

Beith's Berte. - Bapf, Augeburgifche Bibliothet. Nachrichten. Bilbelm Bogt

Beith: Johann Philipp B., Rupferftecher, geboren in Dreiben (1) 15 8. Februar 1768 (?) als. Cohn eines Lohnbedienten, + ebenda am 18 3mm 1837, wuchs unter armlichen Berhaltniffen auf, Die ihn frühzeitig nothigten ben Broterwerb nachzugehen, fand aber boch Gelegenheit, mabrend er bei ann Stubenmaler als Gehulfe thatig war und als folder manchmal ben Bide ftunden einer Dresdener Schule beimobnte, Reigung fowol ale Befabigung eine hobere Laufbahn an ben Tag gu legen. Gein Beichenlehrer vermittelt to den Butritt gur Dregdener Runftatademie; der befannte Rupjerflecher Bing nahm ihn als Schuler an und, nachdem er unter Diefem Meifter feine tanile rifche Musbildung vollendet hatte, war ihm logar vergonnt Italien ju befudet Das fpeciellere funftlerifche Fach, bas er fich als Beichner und Stecher mablie war bas landichaftliche. Dan gibt die Bahl ber Blatter, Die allmablich unter feiner Sand entstanden, auf 206 an. Unter ihnen befinden fich neben meng figurlichen Darftellungen (3. B. einem Bildniffe bes Raifers Mexander von Nutland aus bem Jahre 1805) theile Landichaften nach eigenen Beichnungen it swei geatte und mit bem Stichel vollendete Unfichten von Terraciva, bit feinen Sauptwerfen geboren), theile Arbeiten nach Rupsbael, Beigben if

mehreren zeitgenössischen Landschaftsmalern. Als seine lette Arbeit wird bezeichnet "Partie aus den Kaiserpalästen in Rom, rechts Leute in der Laube". Gine kleine Anzahl von Blättern (z. B. eine Ansicht von Dresden und zwölf Ansichten von herrnhut) wurde von ihm zwar gezeichnet, aber von fremden Händen gestochen. Er starb laut der von seinen hinterlassenen veröffentlichten Lodesanzeige im siedzigsten Lebensjahre und als "Mitglied" der königlichen Atademie der bildenden Klinste in Dresden.

Der Zweisel, ob das oben angegebene Geburtsbatum richtig ist, gründet sich darauf, daß es sich in den evangelischen Kirchenbüchern Dresdens nicht bestätigt sindet und einige Quellen (z. B. Aläbe, Reuestes gelehrtes Dresden. Leipzig 1796, S. 174) 1769 als sein Geburtssahr angeben. — Füßli, Allg. Künstlerleziton, Th. 2, 10. Abschnitt 1818, S. 2057 s. — Neuer Retrolog der Deutschen, 15. Jahrg. 1837, Th. 2, S. 646 s. — Nagler, Künstler-Lexicon, Bd. 20, 1850, S. 6—9. — Andresen, Handbuch für Kupserstichssammler, Bd. 2, 1873, S. 648. — Apell, Handbuch für Kupserstichssammler, Bd. 2, 1873, S. 648. — Apell, Handbuch sür Kupserstichssammler 1880, S. 441. — Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes T. 4 1889, S. 97 s. Schnorr von Carolsseld.

Beith: Johann Emanuel B., tatholifcher Theologe und berühmter Rangelrebner, geboren gu Ruttenplan in Bohmen am 10. Juli 1787, + gu Bien am 6. Robember 1876. Er erhielt ben erften Unterricht ju Rlattau, wohin feine Eltern, ale er feche Jahre alt war, verzogen, vorzugeweife bon bem bortigen ifraelitischen Lehrer, ba ibn fein Bater, Baruch B., jum Rabbiner bestimmt hatte, murbe aber auch bon bem Director ber normalichule in ben Symnafialfachern unterrichtet. 3m Berbit 1801 fam er auf bas alabemifche Symnafium ju Brag und nachbem er baffelbe absolvirt hatte, machte er von 1803 an ben breifahrigen philosophischen Lehreurs an ber bortigen Univerfitat burch. Anton Bunther, mit bem er fpater fo enge verbunden mar, mar bort fein Mitschuler, ohne ibm naber ju treten, 1807 begann er ju Prag bas Studium ber Debicin, bas er bon Berbft 1808 an auf ber Univerfitat ju Bien fortfeste, wo er augleich bie Borlefungen an bem Thieraranei-Inftitut besuchte, beffen Benfionar er 1811 murbe. 1812 murbe er Doctor ber Medicin, 1813 Correpetitor an bem mittlerweile mit ber Univerfitat verbundenen Thieraranei-Inftitut, 1816 probiforifcher Director und erfter Profeffor, 1819 wirklicher Director beffelben, 1814 veröffentlichte er ben erften Band eines "Grundriffes ber allgemeinen Pathologie und Therapie" (1815), eine beutsche Bearbeitung feiner Doctorbiffertation über bie in Defterreich machfenben Arzneigemachfe, 1817 ein "Sandbuch ber Beterinartunde", von bem 1840 bie bierte Auflage ericbien. Auch als Geiftlicher feste B. feine botanischen und medicinischen Studien und die argtliche Braris fort, feit 1828 als Sombobath. 1832 ericien bon ihm ein Auffat über bie "Beilung und Prophplaris ber affatifden Cholera" und 1834 ein "Abrif ber Rrauterfunde fur Thierargte und Defonomen".

Am 4. Mai 1816 ließ sich B. taufen und entschloß sich nun unter dem Ginflusse bes Redemptoristen Clemens Maria Hossbauer (s. A. D. B. XII, 565) Geistlicher zu werden. Er hörte von 1817 an theologische Borlesungen, erhielt am 8. September 1820 die erbetene Entlassung als Director des Thierarznei-instituts, wurde am 26. August 1821 zum Priester geweiht und erhielt am 17. September 1821 von der Regierung die Erlaubniß zum Eintritt in den Redemptoristenorden. Er wirkte als Redemptorist als Prediger und Missionar in Wien und Steiermart, trat aber am 10. April 1830 aus dem Orden wieder aus und wurde nun zunächst Cooperator an der Pfarrfirche zu den neun Engelchören am Hos. — 1819 bis 1823 arbeitete B. steißig für die von ihm und seinem Ordensgenossen Anton Passy (s. A. D. B. XXV, 216) begründete erbauliche

Zeitschrift "Delzweige", gab 1823 mit Zacharias Werner das Taschenbuch "Balsaminen" heraus, 1828 mit J. P. Silbert (f. A. D. B. XXXIV, 316) den "Boten von Jericho" und 1823 das "Denkbüchlein vom Leiden Christi", 1826 "Beherzigung des Wissenswerthesten vom Ablaß und Jubiläum", 1829 das Gebetbuch "Jesus meine Liebe", 1832 ein anderes, "Erkenntniß und Liebe".

Bon 1826 an bis 1844 hielt B. regelmäßig in verschiedenen Kirchen Biem Fastenpredigten, die er später in einer Serie von 15 Bänden veröffentlichte. 1826 behandelte er "Die Leidenswertzeuge Christi", 1830 das "Baterunser", 1831 "Die heiligen Berge" u. s. w. Im September 1831 hielt B. eine Predigt über "die Cholera im Lichte der Borsehung". In demselben Monate wurde er zum zweiten Domprediger ernannt und hatte nun abwechselnd mit dem ersten Domprediger ein Jahr an den Sonntagen, ein Jahr an den Festlagen zu predigen. Um diese Zeit trat er in ein inniges Verhältniß zu Anton Günther, dessen zum Ausdruck tamen. Im Februar 1845 wurde B. wegen Kräntlickeit von dem Amte eines Dompredigers entbunden; die Regierung bewilligte ihm eine Pension von 800 Gulden. B. suhr aber auch nach 1845 sort, sleißig zu predigen, hielt namentlich sast jedes Jahr in einer Wiener Kirche die Fastenpredigten.

3m 3. 1834 erhielt B. einen Ruf als Projeffor ber Theologie nach Minchen. Er lehnte ab. Gbenjo 1846 eine Stelle im Domcapitel ju Freiburg, bie ihm Staubenmaier anbot. Im Februar 1847 murbe er auf ben Untrag bes Carbinals Schwarzenberg jum Chrendomherrn in Salzburg ernannt, 1848 in Prag und 1851 in Wien jum Chrendoctor ber Theologie. 3m 3. 1848 betheiligte fich B. lebhaft an ben Beftrebungen bes Ratholitenbereins in Bir gab auch bon Juli bis October im Berein mit M. A. Beder und 3. B. Raltenbad ein Bochenblatt "Aufwarte" heraus. 3m Berbft 1848 hielt er Bredigten uber "Die fatholifchen Brundmahrheiten", gegen die Deutschfatholifen, und 1849 bie "politischen Baffionspredigten". Um 21. October 1848 fiberreichte Gebaftian Brunner an ber Spige einer Deputation ber Biener Geiftlichen B. einen filbernen Bocal, mit ber Inschrift: Praeconi verbi divini . . . . clerus Viennensis dedicat 1848. 3m Auguft 1850 fiebelte B. auf eine Ginladung bes Cardinale Schwarzenberg nach Prag über, wo er bis 1855 feinen Bohnfit behielt. And in diefen Jahren hielt er viele Bredigten und Bortrage, feit 1853 auch Grereitien in vielen Mannes- und Frauentloftern und geiftlichen Lehranftalten.

Durch ein Decret vom 20. Februar 1857 wurden neun Werke A. Günther's, darunter die fünf 1849 bis 1854 erschienenen Bände von "Lydia. Philosophische Taschenbuch als Seitenstück zu A. Ruge's Atademie, herausgegeben von A. Güntha und J. E. Beith" in den Inder geseht, das Decret wurde vor der Publication Günther mitgetheilt. Er richtete unter dem 10. Februar ein von Beith redigitets Schreiben an den Papst, welches zur Folge hatte, daß dem Decrete statt der stereothpen Formel: Auctor laudabiliter so subject et opera reprodavit, die andere beigesügt wurde: Auctor datis literis ad Pium IX, ingenue, religiose laudabiliter so subject (ohne et opera reprodavit). Bal. Reusch, Index II, 1113.

Am 28. Juni 1863 hielt B. seine lette Predigt. Durch bestembete Damen wurde es ihm, obschon er in den letten Jahren sast blind und sast tand war, möglich gemacht, seine Studien und seine schriftstellerische Thatigteit in einem beschränkten Maaße sortzuschen. Am 3. September 1871 seierte er sein fünfzigjähriges Priesterjubilaum. Er erhielt bei dieser Gelegenheit von dem Kaiser das Comthurkreuz des Franz-Josesordens, von dem Wiener Stadtrathe das Ehrenbürgerrecht (von demselben 1875 die große goldene Salvatormedaille). Roch 1874 erschienen von B. "Dikaiospine. Die Epistelreihe des Kirchenjahre

nihrem Verhältnisse zu den Evangelien", und "Wintergrün. Gedichte, Geschichten nd Reime", — eine ähnliche Sammlung war unter dem Titel "Stechpalmen" zwei Bänden, 1871 und 1873, erschienen, — und 1875 "Christus gestern, eute, ewig. Gebet- und Erbauungsbuch". In den letzten Monaten arbeitete an einer lebersetzung und Erklärung der Bücher Koheleth und Hoheslied. ie Arbeit war sast vollendet, als B. am 6. November 1876 an Altersschwäche urb. Sie wurde von den Domherren Gruscha (dem jetzigen Cardinalerzbisch) id Zschoffe herausgegeben. B. wurde auf dem Matzleinsdorfer Friedhose neben

nen Freunden U. Gunther und Q. Greif beftattet.

Bon den Schriften Beith's, die noch nicht erwähnt wurden, find zunächst drei ammlungen zu nennen, die sich den Fastenpredigten anschließen: "Homiletische orträge sur Sonn- und Festage", 7 Bände, 1845—55; "Homilienkranz sur das tholische Kirchenjahr", 5 Bände, 1837—44; "Homiletische Werke", 16 Bande. Zur dritten Sammlung gehören u. a.: "Zwöls Stusenpsalmen", 1863; "Die Ansänger Menschenwelt", 1865; "Brophezie und Glaube", 1865; "Meditationen über n. 118. Psalm", 1866; "Hundert Psalmen", 1868. Neben den Erbauungszeisten ist noch zu erwähnen: "Die geistige Rose. Erläuternder Text zu den Federschnungen von Joses Führich", 1844 (s. A. D. B. VIII, 185). Sehr interante Auszüge aus Briesen von B., in denen er sich entschieden gegen die eschlüsse des Baticanischen Concils von 1870 ausspricht, sind von Prosessor. Knoodt in dem "Deutschen Mertur" 1877, Kr. 1 st. veröffentlicht worden.

Lindemann charafterisirt in seiner Litteraturgeschichte B. als Prediger nur nvollkommen, wenn er sagt, er "vereinige in sich die gesunden Clemente eines braham a Sancta Clara in zeitgemäßer Erneuerung". Christlieb sagt in der eschichte der christlichen Predigt (in der Realenchtsopädie für protestantische heologie XVIII, 652) von B.: "Im Stil rhetorisch, aber nicht überladen, atürlich, klar, mit hübschen Bergleichen aus der Geschichte, überhaupt bilderreich, ibei gewandter Polemiker, in der Disposition immer einsach, ist dieser Redner, er ost sagte: Das Evangelium muß ganz neu gepredigt werden [V. sührt dieses iederholt als Ausspruch Hosfbauer's an], vor vielen Reueren meist auch sür Brotestanten genießbar."

3. S. Lowe, Johann Emanuel Beith. Gine Biographie. Bien 1879.

— Burgbach L, 81. — M. Bruhl, Geschichte ber fath. Literatur Deutschlands. S. 402. Reufch.

Beith: Baureng Frang Kaber B., Jefuit, geboren gu Augeburg am December 1725, † ebenda am 7. October 1796. Er trat 1744 in ben tben, war in Ingolftadt Lehrer der humaniora und 1760-65 Profeffor ber hilosophie und ber Theologie, ging nach ber Aufhebung bes Orbens nach ugsburg jurud, wo das Collegium St. Salvator noch Jahre lang thatjächlich rtbestand, und docirte bort von 1774 an Philosophie. Seine ju Augsburg brudten Werfe find: "Dissertatio theologica de primatu et infallibilitate omani Pontificis" (1784 und nochmals 1791 und 1794, eine vermehrte Musbe von Fr. D. be Ram, Mecheln 1824); "Edmundi Richerii systema de clesiastica et politica potestate singulari dissertatione confutatum" (1785, rbefferte Ausgabe von de Ram, Mecheln 1825); "De gemina delectatione elesti et terrena relative victrice" (1785, Mecheln [und Mainz] 1826); eriptura sacra contra incredulos propugnata", neun Theile, 1790-97, er neunte als opus posthumum gedruckt), Mecheln 1824, Turin 1840; "Antung und Regeln gur nüglichen Lejung ber h. Schrift", (1797). Für bas eite und bas vierte Bert murbe B. von Bius VI. belobt.

Baaber, Legiton I, 2, 294. — de Bader I, 776. — hurter, Nomenclator III, 333. Reufch.

556 Belaeba.

Belaeda: Abgesehen von Thusnelba ist B. die einzige Germanin der Urzeit, über deren Persönlichsteit wir etwas genauer unterrichtet sind. Wollen wir auf diese beiden Gestalten alle jene Eigenschaften übertragen, die Tacitus der dentschen Frau überhaupt beilegt, so haben wir in B. das Urbild der schickstellegen Frauen zu erblicken, in denen das "sanctum aliquid et providum", "das heilige und ahnende Etwas" sich zu prophetischem Geiste gesteigert bet. Gleich den Sibyllen Altitaliens genoß sie eine Art göttlicher Berehrung (TacGerm. 8). Räheres über ihre Person und Bedeutung hat uns nur Tacitus

in feinen Siftorien überliefert.

Bu ber Beit, als ber Bataver Civilis bie Fahne bes Aufftandes gegen bie romifche Berrichaft erhob, haufte fie im Bruftererlande in einem hochgelegenen Thurme an ber mittleren Lippe. Bur Erhöhung ihres Unfebens trug ihre bornehme Bertunft fowie ihr gurudgezogenes Leben nicht wenig bei. Sie berfiant es, burch die Dacht bes Geheimnigvollen auf ihre Stammesgenoffen gu wirfen. Der perfonliche Butritt ju ber Geberin war nicht geftattet; fie entzog fich bem Unblid ber Denichen, um ben Zauber ber Chriurcht gu erhöhen; ein Auserwählter ihrer Bermandtichaft trug gleichsam als Dolmeticher ber Gottheit bie Anfragen ju und überbrachte ben Rathluchenben ihre Enticheibungen und Beijungen (Tac. Hist. IV, 65). Derfelbe Unterhandler, ber ben Berfehr Belaeba's mit ber Belt bermittelte, empfing auch bie Weichente, bie ihr bon nah und fern gefandt murben. fei es nun, um ihre Bunft gu gewinnen, ober für gute Dienfte ben fculbigen Dant abzuftatten. Die Seherin fibte in ber That einen weit aber bie Brengen ihres Stammes hinausgebenden Ginflug aus. Civilis fuchte und fant an ibr einen fraftigen Rudhalt fur feine großartigen Plane (Hist, IV, 61). Gie batte namlich feinem Unternehmen Glad verheißen und ben Untergang ber romifchen Legionen borbergefagt. Und nun, ba Betera Caftra gefallen, bie Befagung niedergehauen war, beeilte fich Civilis, eine Gefandtichaft mit Beidenten, barunter befand fich auch ber Legat Munius Lupercus als Rriegsgefangener, an fie abzuordnen. Die Ubier riefen den Bumuthungen ber ungebarbigen Tentterer gegenüber B. ale Schiederichterin an und fuchten fich burch ihre Autorität gegen beren magloje Forberungen gu beden (Hist. IV, 65). Gelbft Betilius Cerealis, ben Befpafian jur Bewältigung bes germanifchen Rrieges entfandt hatte, fant es nicht unter feiner Burbe, B. um ihre mirtfame Unterftugung anjugeben. Um mit ihrer Gulfe bes Aufftandes herr ju merben, trat er burch Unterhandler mit ihr und ihren Bermandten in Berbindung und ftellte bas Unfinnen, fie moge bem Befchide bes Rrieges, ber burch fo viele Schlage ben Aufftanbifchen feine Ungunft bewiesen, burch einen bem romifchen Bolle gur rechten Beit ermiefenen Dienft eine andere Wendung geben (Hist. V, 24), mit andern Borten, B. folle jest ihren Sandsleuten und Freunden bon ber Fortfebung eines nublofen Biberftandes gegen die romifchen Baffen abrathen. Dag Gerealis ihren Ginflug nicht unterschäpte, beweift ber Umftand, bag bas auf bem Rhein erbeutete Flaggenschiff ber Romer bon ben Batabern ben Lippefing aufwarts B. als Gefchent jugeführt murbe (Hist. V, 22). - Belchen Berib Rom überhaupt auf die Berbindung mit biefen germanischen Seberinnen legte, mag man aus bem Berichte bes Dio Caffins entnehmen, Dafpas, ber Ronig ber Semnonen, fei mit ber Jungfrau Banna, Die nach Belifda im Germanenlande Drafelfprfiche gegeben habe, nach Rom gefommen, um bem Raifer Domitian feine Aufwartung ju machen. - Auf bas fernere Schickfal ber Seberin tonnen wir nur aus einer Rachricht bes Statius (Silv. 1, 4, 90) fcliegen: Mis unter Befpafian einer feiner Legaten einen fiegreichen Gelbzug in bas Bruttererland unternahm, ward B. als Bejangene nach Rom gebracht und vielleicht im Triumphe aufgeführt.

Die Schreibung des Namens steht nicht ganz sest. Bei Dio Cassius heißt te Bedida. Der codex Mediceus des Tacitus hat an sechs Stellen Belaeda. Bei Statius hingegen erscheint die paenultima turz. Ueber den Namen bgl. Jonner Jahrbuch XXXII, S. 11, über ihren Wohnort ebenda XXXVI, S. 51.
3. A.

Belde: Cornelius ban den B., Rechtslehrer, geboren am 17. Gepmber 1670 in Sanau, † am 19. September 1731 in Marburg. Gein Bater, obann Beter ban ben B., war Brediger ber nieberbeutschen Gemeinbe bon Saau, feine Mutter, Glifabeth, eine Tochter bes Rauf- und Rathsherrn Simon in Alphen. 1687 ging Cornelius als Rechtscandidat nach Marburg, und trat it Profeffor Goddaus in nabere Beziehung, beffen Tochter, Chriftine Elifabeth, fpater beirathete. Ungezogen bon dem großen Rufe, beffen fich Profeffor einrich Coccejus erfreute, wandte er fich 1689 nach Utrecht, und siedelte mit sterem im nachften Jahre (1690) nach Frantfurt a/D. über, wo er bis 1693 meilte. Auf turge Beit nach Saufe gurudgefehrt besuchte er 1694 bie Unirfitat Strafburg, hauptfächlich um Johann Schilter ju boren; bort erwarb im nachften Jahre mit ber Inauguralbisputation "de obligationibus, quae literis oriuntur" (Argentor. 1695) die juriftische Licentiatenwürde, und unterihm hierauf eine Reife nach Paris mit zehnmonatlichem Aufenthalte, mahrend elcher Zeit er mit bem gelehrten Jefuiten Jean Baldouin und mit bem behmten Urfundenforscher Jean Mabillon freundlichen Bertehr pflog. Rach efer Reife hielt er in Marburg als Docent juriftische Borlefungen, murbe 1697 im außerordentlichen, 1702 jum ordentlichen Projeffor der Rechte daselbft erannt, heirathete 1704 bie Tochter bes vorermahnten Projeffors Bobbaus, und warb am 27. Mai 1706 den juriftischen Doctorgrad. Ban ben B. ftarb nach en gurudgelegtem 61. Lebensjahre an ber Bruftwafferfucht, und hielt Brojeffor Joh. bolf hartmann die Leichenrede. (Marburg 1731.) Seine litterarische Thatigit beschräntte sich auf einige kleinere Abhandlungen (1703-24), und auf eine caifche Obe, welche er bem Landgrafen Friedrich von Beffen - als Ronig von dweben, widmete. . . . Gin jungerer Bruder unfres Gelehrten, Jacob ban en Belde (geboren 1. September 1676), war ein wiffenschaftlich fehr gebildeter rat, ber 1714 als erster ordentlicher Projesjor ber "Arzneigelahrtheit" an Die niversität Marburg, und 1730 unter Ertheilung bes hofrathtitels als erfter ibmedicus an ben bof gu Raffel gerufen murbe, wofelbit er am 28. Juni 37 mit Tod abging.

(Ban den Belde Cornelius) Strieder, Grundlage zu einer heff. Gelehrtensesch. B. 16. S. 285—88. — J. A. Hartmanni orat. fun. in obit. Corn. v. d. Velde, Marburg 1731. — J. Borelli, progr. fun. in obit. Corn. v. d. V., Marburg 1731. — (B. d. Belde Jacob) Strieder a. a. O. S. 288 und 89. — Jo. Adolfi Hartmanni or. fun. Jac. v. d. V. dicta. Marb. 1737. Eisenhart.

Belbe: Den Namen van de B. führen mehrere, sämmtlich derselben Failie angehörigen Künftler, die in der Entwicklungsgeschichte der holländischen inst zum Theil eine hervorragende Stelle einnehmen. Das haupt der Failie, ein einsacher Nagelschmied, siedelte infolge der religiösen Bersolgungen, it denen die Spanier nach ihrem Siege im J. 1576 gegen die Protestanten rgingen, von Antwerpen, wo die van de Belde's eingeboren waren, nach otterdam über. Ihm solgte sein Sohn Jan van de B., der sich als Kalliaph und französischer Sprachlehrer bald in Rotterdam eine geachtete Stellung rang. Im J. 1604 gab er eine Sammlung von Musterschriften und Schreib-

vorlagen unter dem Titel: "Deliciae variarum insigniumque scripturarum" heraus, die gleichzeitig in Haarlem und in Amsterdam erschien, und der im J. 1605 in Haarlem eine neue Ausgabe in holländischer Sprache, betitelt: "Spieghel der Schryskonste" solgte. Aus dem dieser Ausgabe beigefügten Porträt Jan's, das die Unterschrift "aetatis 36" trägt, ersehen wir, daß Jan der Aeltere im J. 1569 geboren war, und müssen daher annehmen, daß Antwerpen seine Baierstadt war. Jan war aber nicht bloß ein ausgezeichneter Kalligraph, sondem besaß auch entschiedene fünstlerische Anlagen, was aus seinen Beichnungen, mit denen er die großen Ansagsbuchstaden seiner Schreibvorlagen schnungen, mit denen er die großen Ansagsbuchstaden seiner Schreibvorlagen schnungen, mit dernorgeht. Seine persönlichen Berhältnisse schreibvorlagen schnünkte, deutlich hervorgeht. Seine persönlichen Berhältnisse sin Kotterdam, das er im J. 1620 verfauste, um nach Haarlem überzusiedeln, wo er gleichsalls als Schreiblehrer thätig war. Er starb in Haarlem und wurde am 10. Septemba 1623 in der Bavotirche daselbst begraben. Jan van de B. hinterließ vermuthlich drei Söhne:

Efaias, Jan II. und Wilhelm ben Aelteren, von denen zwei, Glaist und Wilhelm, berufen waren, an die Spige ber hollandischen Landichaftsmalen zu treten, mahrend fich Jan als Rubferstecher einen geachteten Ramen macht.

Der Geburtsort bes Gfaias van be B. ift mahricheinlich Amfterbam wo fich fein Bater vorübergebend um bas Jahr 1590 aufhielt. Geit bem Jahre 1610 aber finden wir Gaias in haarlem. Im April Diefes Jahre murbe er Mitglied ber bortigen resormirten Rirche und ein Jahr barauf, am 10. April 1611, vermählte er fich, taum einundzwanzig Jahre alt, mit Catte lijn Maertens, ber Schwefter feines Freundes Jan Maertens. 3hr altefter Sohn, der den Ramen Jan erhielt, ward am 6. April 1614 getauft, wahrenb ber zweite Cohn Gaias im 3. 1615 und ber britte Antony im 3. 1617 ge boren murbe. Seit bem Jahre 1612 war Gfaias van be B. Mitglieb ber haarlemer Sanct Lucas-Gilbe und im 3. 1617 wurde er als Mitglied in bie Rhetoriterfammer ber Wijngaarbranten bafelbft aufgenommen, ein Beweis bafut, bag er über eine gewiffe litterarifche Bilbung verfügte. 3m 3. 1618 fiebelt er nach bem haag über, wo er fich gleichfalls ber bortigen Malergilbe anichlog. Möglicher Beife fühlte er fich ju biefem Schritte burch bie Bunft bes Bringen Morit veranlagt, ber damals die Runftler im Saag burch jablreiche Aufridge unterftuste. In noch hoberem Grade mar bies bei feinem Bruder und Rad folger, dem Bringen Friedrich Beinrich, ber Fall, ber bie Entwidlung ber bollan bifchen Malerei auf bas energischfte forberte. Gfaias van be B. gehorte ju ben Bunftlingen Friedrich Beinrich's. In einem leiber verloren gegangenen Bit ftellte er bie Bringen und Pringeffinnen bes Sofes in Gegenwart 3an von Oldenbarneveldt's tangend bar. 3m 3. 1625 folgte bann ein Bild, auf bem wir die Bringen Mority und Friedrich Beinrich mit großem Befolge bas Ritch weihfeft gu Rhownd befuchen feben (bas Bilb ift im Bribatbefit bon 3. B. Gu in Amfterbam); im 3. 1629 malte er bie lebergabe ber Stadt Bergogenbuit an Friedrich Geinrich und wußte in Die Behandlung Diefes Stoffes fein ganges patriotifches Gelbftgefühl zu legen, bas ihn zu einem entichiebenen Ar hanger ber hollandifchen Unabhangigfeitsbewegung machte. Gin 3ahr baren ftarb er, faum vierzig Jahre alt, und wurde am 18. Robember 1680 im bac begraben. Im gangen laffen fich bis jest ungefahr breißig Bilber biefes Rant lers in öffentlichen und privaten Sammlungen Europas nachweifen. Daber befitt das Rijts = Mufeum ju Amfterdam bier, bas Mufeum im Dang eine und ebenfo bas Dlufeum Bonmans in Rotterbam eins, mabrent er in Solland fonft nur noch in Privatfammlungen ju finden ift. In Deutschland fann ? ibn am beften in ber Dinchener Binatothet, Die eine "Beluftigung .

Eise", datiet 1618, von seiner hand besitht, in Rassel, Berlin und Wien tennen lernen. Den Gegenstand aller uns erhaltenen Bilder und Zeichnungen, zu denen noch einige Radirungen gleichen Inhalts tommen, bilden Jahrmarktsscenen, Gartenseste, Reitergesechte, Jagdstüde und Bolksbelustigungen auf dem Lande oder auf dem Eise. Sie sind sammtlich flott gemalt, frastig in der Farbe und verrathen vor allen Dingen einen entschiedenen Sinn für die Wirklichkeit und

ein aufrichtiges Streben nach Bahrheit.

Der zweite Sohn Jan ban de Belbe's des Ralligraphen mar ber gleichnamige Rupferstecher Jan ban be B. Bermuthlich wurde er in Rotterdam swifchen ben Jahren 1595 und 1597 geboren. Um feinem Sohne eine gute Musbildung gu theil werben gu laffen, fanbte ibn ber Bater gu Jacob Abrigens Ratham in Sagrlem, ber au ben bebeutenbften Schülern bes Golkius gehort. in die Lehre, wo er fo große Fortidritte machte, bag er icon im 3. 1614 als Lehrling in die Sanct - Lucasgilbe aufgenommen wurde. Er entwidelte fowol als Beichner wie als Stecher und Radirer großen Fleiß und berfuchte fich moglicher Beife auch als Maler, eine Bermuthung, Die fich allerdings nur auf Die eine Landichaft mit bem Tobias und bem Engel im Borbergrunde im Dujeum ju Brounfdweig ftust, die, obwol ohne Bezeichnung, fcon lange Jan ban de B. bem Jungeren jugeschrieben wird. Sein Wert belauft fich auf 490 Blatter, bie Die verschiedenartigften Borwurfe behandeln: Bildniffe, Lanbichaften, Allegorien, Scenen aus bem taglichen Leben und Muftrationen fur Bucher allerlei Inhalts. Geine Arbeiten, Die jum Theil Die Befchichte feiner Beit betreffen, find bei ihrer Mannichfaltigfeit von großem culturbiftorifchem Berth, bag fie als Quelle fur die Renntnig der Sitten, der Runft und der Geschichte jener Beit gelten tonnen. Runftlerifch fteben fie nicht auf berfelben bobe wie die Gemalbe bes Glaias ban be B., boch ift es ichwer, fich ein Urtheil fiber die Leiftungsfabigteit Jan's ju bilben, ba er nach febr berichiebenen Deiftern, namentlich in feinen Bilbniffen arbeitete. Man bat behauptet, bag B. unter bem Ginfluffe A. Glebeimer's geftanden und Italien besucht habe, doch fehlt es an ficheren Beweifen, um bie Bahrheit biefer Behauptung barguthun. Jebenfalls ftand B. bei feinen Zeitgenoffen in großem Unfeben. 3m 3. 1635 mar er Borftanbsmitglied ber Sanct-Lucasgilbe in Saarlem. Balb barauf verlieren wir feine Spuren, bis er im Juli 1641 in Enthuigen auftaucht, wo er fich offenbar in ichlechten Berhaltniffen befand, ba er fich gezwungen fab, feine Arbeiten gu Schleuberpreifen gu bertaufen und große Beichnungen gur Dedung feiner bringenbften Schulden zu entwerfen. Er ftarb noch vor der Mitte bes Jahres 1642. Jan ban be B. liebte es gelegentlich in feinen Stichen brillante Lichteffecte anzuwenden, 3. B. bei ber "Ruchenbaderin", bem "Stern ber Beifen", bem "Faschingstang" und ber "Bere". Um frischeften bewegte er fich in feinen Lanbichafterabirungen, Die jumeift ein entichiebenes originelles Beprage befigen. Unter feinen Werten erfreuten fich bie Folgen ber awalf Monate, Die je vier Blatter ber Jahres- und ber Tageszeiten, fowie die Folge bon fiebzehn Blattern: "Spiegel der Gitelfeit ober fruchtlofe Ermahnungen ber Eltern, ihren Gobn bon ber Musichweifung gurfidguhalten", ber größten Beliebtheit bei ben Beitgenoffen. Sie wurden wieberholt neu aufgelegt und trugen nicht wenig bagu bei, ben Beichmad an einjachen Runftwerten im Bublicum ju berbreiten.

Willem van de B. der Aeltere, der jüngste Sohn Jan van de B. des Aelteren, wurde vermuthlich in Leyden im J. 1611 oder 1612 geboren. Neber seine Jugend sind wir schlecht unterrichtet. Wir wissen nur, daß er noch ziemlich jung nach Amsterdam kam und hier sehr bald Proben seiner Kunst im Ansertigen von Federzeichnungen nach Seeschissen an den Tag legte. Er eignete sich große Kenntnisse im Schissbau an und wußte sich die Bergünstigung zu

verschaffen, die Rriegsflotte auf einer Jacht begleiten ju burfen. Er verfolgte babei bie Abficht, ihre Bewegungen gu beobachten, um fpater ben Generalftaaten Bericht erstatten gu tonnen. Unter anderem nahm er in ben Tagen bom 11. bis 14. Juni 1666 an ben Seelampfen Theil, Die gwifchen ber bollanbifchen Flotte unter de Rupter und ber englischen unter bem Abmiral Mont ausgesochten murben. Er bewies babei große Raltblutigfeit, ba er fich gerabe an Diejenigm Stellen bringen ließ, wo ber Rampf am heftigften tobte. Offenbar erregten bie Beichnungen bes Runftlers bei feinen Beitgenoffen großes Auffeben. In England borte man gleichfalls von feinen Leiftungen, und Rarl II. bermochte B., als Sofmaler in feine Dienfte gu treten. Much unter Jacob II. befleibete er in London biefelbe Stellung. Er ftarb bort im 3. 1693 und wurde am 16. 30. nuar in ber Bfarrfirche von St. James begraben. - In ben niederlandifchm Dufeen find Febergeichnungen Billem's nicht felten. 3m Umfterbamer Dufeum find gegenwartig gebn ausgeftellt und ebenfo ein Delgemalbe, bas bie viertagige Seefchlacht bom 11. bis 14. Juni 1666 barftellt. Durch diefe bon Abr. Bre bius vorgenommene Bufdyreibung, murbe, wenn fie fich beweifen lagt, Die lange verbreitete Meinung wiberlegt fein, bag es Bilber Billem's bes Melteren nicht gabe, und bag alle ihm unterschobenen Gemalbe als Werte feines Cohnes

Billem ban be B. bes Jungeren angufeben feien.

Diefer Willem der Jungere murbe im 3. 1683 in Amfterdam geboren und burch feinen Bater und burch Simon be Blieger fur bie Runft borbereitet, in ber er mertwürdig ichnell mahrhaft bedeutende Leiftungen aufzuweifen hatte. Dem fcon feine fruheften uns befannten Bilber, Die Geeftitde in Raffel und St. Betersburg, die die Jahresjahl 1653 tragen, alfo Berte eines zwanzigfabrigen find, laffen bereits die Deifterschaft bes Runftlers beutlich erfennen. Schon ein Jahr borber, am 23. Marg 1652, hatte er fich mit einem jungen Dabden aus Beefp, Ramens Bieternelle Lemaire, vermählt. Die Che icheint feine gludlicht gewesen zu fein, ba die Frau die Treue verlette, fodag fich B. von ihr trennte, um fich am 23. December 1656 in Umfterdam jum zweitenmale mit Dagbo leentje Balrajens ju bermahlen. Bei ber Borliebe feiner hollanbifden Lande leute für bas Meer fehlte es ihm nicht an gabireichen Auftragen. Gemeinfam mit feinem Bater nahm er an ber großen viertägigen Seefchlacht im Juni 1666 theil und verewigte die Ereigniffe bes 13. Juni in einem Gemalbe, bas beute ju ben Bierben bes Reichsmufeums in Umfterbam gehort. Mis fein Bater nad England überfiedelte, jog er feinen Sohn Willem balb barauf nach fich. Duch eine Berordnung bom 16. Februar 1675 trat B. ebenfo wie fein Bater ale for maler mit einem Behalt bon jahrlich 100 Bfund Sterling in Die Dienft Rarl's II. und hatte die Genugthuung, bag fein Ruhm am Sofe und bei ber englischen Ariftofratie von Jahr ju Jahr wuchs. Er erhielt für feine Bilber die hochften Preife, blieb aber trot feines machjenden Anfebens einfach und be fcheiben. Aus Unbanglichfeit filr feine Beimath tam er wiederholt jum Beine nach Solland. Bei einem Aufenthalt in Amfterdam im 3. 1686 malte er feit größtes Bild, bas wir tennen, die heute im Reichsmufeum bafelbft aufbewahrte Anficht des hafens von Amfterdam, bas große D-Bild (Het IJ voor Amsterdam). Es ftellt bas Panorama ber Stadt mit ihrem Safen, ihren Lager plagen und ihren hauptfachlichften Gebauden bar, mahrend im Dittelgrund das Rauffahrteifchiff Golland, von einer Reife nach Oftinbien gurudtehrend, im lauft. Das Bild ift eines ber brillanteften bes Runftlers, ausgezeichnet bunt lebhaftes Colorit und flotte, breite Behandlung, die vollftandig mit bem gemablte Begenftand übereinftimmt. Much unter Jacob II., bem Rachfolger Ratl's II. behielt B. feinen Jahresgehalt bei. Er wohnte in Greenwich und hatte bort bit befte Belegenheit, feinen Studien nachzugeben. Er ftarb bafelbft im Alter ben

74 Jahren am 6. April 1707. — B. war ein ungemein fruchtbarer Rünftler. Er hat mehr als breihundert Bemalbe hinterlaffen, von denen die meiften in England geblieben find. Indeffen ift er auch in ben hollandischen Dufeen, bor allem im Reichsmufeum, bas breigehn Bilber bon feiner Sand befigt, aut verreten. In Deutschland tann man ibn am beften in ben Cammlungen ju Beimar und Kaffel, aber auch in benen ju München, Berlin, Frantfurt a. Dt. und Dresben fennen lernen. In Wien ift er und zwar nur mit magigen Arbeiten in der Galerie der Atademie vertreten, während die Bilber in der Befter Galerie und namentlich die in ber Eremitage ju St. Betersburg ibn trefflich reprafentiren. - Am beften gelang B. bie Darftellung ber ruhigen Gee. Dagegen mar er nur felten gludlich, wenn er es unternahm, Sturm und wilbe Deereswogen ju malen. Dag ihm jedoch gelegentlich auch hierbei ein guter Wurf gelang, baffte laffen fich aus ber Bahl feiner Bilber einzelne hervorragende Beifpiele an-Abren. Als feine Sauptwerke haben wir die Gemalbe bei Gir Richard Ballace in London, ben "Ranonenichus" aus ber im Amfterbamer Reichsmufeum aufbewahrten Sammlung ban ber hoop, ben "großen Sturm", ber einft bem berftorbenen Baron James Rothichild gehörte, und die "Marine" des Berliner Mufeums anzusehen. Geine Zeichnungen find bon jeber bon ben Cammlern febr begehrt und mit ben bochften Preifen bezahlt worben. Die meiften babon, nämlich 624 Blatter, wenn auch nicht bie beften, befitt bas Mufeum Boymans in Rotterbam, unter benen einige eine Lange von mehr als brei Detern haben. Bum größten Theil find es Bleiftiftfigen nach Seefchlachten ober Rachbilbungen einzelner befannter Schiffe.

Abrigen ban be B. war ber jungfte Sohn Willem ban be Belbe's bes Aelteren und der Bruder des eben behandelten Willem ban be Belbe's, des Ingeren. Er wurde in Amfterdam im 3. 1635 ober 1636 geboren. Bon Jugend auf verrieth er eine entichiebene Reigung fur bie Runft und foll nicht nur feine Schulbucher und . Befte mit Zeichnungen bebedt, sondern auch die Bretter feines Bettes mit einer Dilchfrau bemalt haben, Die fpater noch lange bewundert wurde. Da fich fein Bater bei feinen vielen Geschäften nicht um die Ausbildung feines Sohnes tummern tonnte, gab er ihn zu Jean Whnants in Saarlem in die Lehre, der fich feiner auf das warmfte annahm und mit ihm bis an fein Lebensende in nahen Beziehungen blieb. Durch Wynant wurde B. mit Philips Wouwermann befannt und empfing auch bon biefem entschiedene Anregungen und Ginfilffe für feine Runft. Er entwidelte eine große Bielfeitigfeit und malte in der schönen Umgebung von Haarlem alles, was fich ihm barbot: bas Meer und feine Ufer, Die von Weiben ober Efchen beschatteten Fluglaufe, die oben Dunen, die faftigen Biefen und alten Baume, die Bauernhofe und Dörfer mit ihren Ginwohnern, Die Birten und Matrofen, fowie bas Bieb, das jenes wunderbare Land belebt. Wenn er fo gang und gar in ber Ratur aufzugeben ichien, fo gab es boch auch eine Beriobe in feinem Leben, wo er fich mit heute vergeffenen hiftorischen Darftellungen und Bilbern aus der Beiligenlegende abmuhte. Sie mögen bamals entstanden sein, als er zur katholischen Kirche Abertrat. Im ganzen aber fühlte sich B. zu fehr zur Natur hingezogen, als bag berartige Bestrebungen ihn hatten auf die Dauer beeinflussen können. Anjangs hauptfachlich Lanbichaftsmaler, verlegte er fich fpater mit besonderem Rachbrud auf die Schilderung der Menschen und Thiere, mit denen er feine Bilber auszustatten pflegte. Rein fo gewiffenhafter und ftrenger Beichner wie Baul Potter, mit beffen Thierftuden die feinen verwandt find, befag er boch eine eltene Babe fur bas Charafteriftifche, bie ihn befähigte, in feinen Bilbern ben Gindrud bes Lebens gu erreichen. Dieselben Borguge befigen Belbe's Rabirungen,

562 Belbe.

bon benen 25 Blatter befannt find. Fünf babon find im 3. 1653 entftanben, alfo in einer Beit, wo B. erft fiebzehn Jahre alt mar. Gine Folge bon gebn aufammengehörigen Thierftuden murbe bon ihm in ben Jahren 1657 bis 1659 ausgeführt, mahrend funf andere aus bem Jahre 1670 herrühren und in ihrer ficheren, breiten Ausführung ben vollenbeten Deifter verrathen. Ber ber Leber Belbe's in ber Runft des Rabirens war, wiffen wir nicht. Bir brauchen aber nicht vergeblich nach einem folden ju fuchen, ba bei ihrer einfachen technichen Unlage icon fein Beichentalent gu ihrer Berftellung genügt haben burfte. Unter feinen Bilbern, Die das Landleben behandeln, find "die Rube im Balbe" bei Bord Overftone in London, die "rudfehrende Rinderheerde" in der Pinafothet ju München (1660) und "die flache Fluglandichaft" im Berliner Mufeum die wichtigften. Indeffen intereffirte fich B. nicht nur fur bas Lanbleben; er malt auch Scenen aus bem Leben und Treiben ber pornehmen hollandischen Patricier feiner Beit. Ramentlich liebte er es, ben Winter mit feinen mancherlei Belufige ungen barguftellen und ben echt nationalen Gissport auf ben gugefrorenen Canalen wieder und wieder gu ichilbern. Bilber biefer Art findet man in dem Dufenn ju Antwerpen, in der Londoner nationalgalerie und in ber Dresbuer Galerie, Die jedoch fammtlich bon bem fleinen gefrorenen Canal im Loubre ju Paris (1668) übertroffen werben. Bielleicht aber ift B. in feinen Stranblandicaten am größten. Die Rufte von Scheveningen fagte ihm befonbers gu. Er malte fie wiederholt, 3. B. im 3. 1658 in bem beute in Raffel befindlichen Gemalbe, bann 1660 in bem als "la Plage de Scheveningue" berühmt geworbenen Bilbe bes Louvre und noch einmal im 3. 1665 in dem Bilbe bes haager Dufeums, Die große Fruchtbarfeit Belbe's - er hat gegen 200 Bilber hinterlaffen zeigt fich aber nicht blog in feinen eigenen Bemalben, Beichnungen und Rabitungen, fondern auch in der Ditwirfung, die er ben berühmteften feiner Beit genoffen zu theil werben ließ. Raum ein zweiter Runftler begegnet uns fo oft als Staffagenmaler in ben Landichaften anderer, feiner aber bat fo wie er it verftanden, fich gang und voll ber Art berjenigen anzuschließen, die feine Ditarbeiterschaft fuchten. B. hat auf diefe Beife 3. ban Rupsbael, Sobbema, Ph. be Ronind, 3. ban ber Sagen, Berbom, G. Dubois, 3. Sadaert und 3. Moucheron unterftust, am meiften aber ift er für feinen Behrer Bonante und für ban der Benden thatig gemejen. Bon Bynant's Gemalben tonnen wir minbeftens 150 aufführen, bei benen bies ber Fall gemejen ift, und bei benen ban ber Bebben's fommen reichlich 100 gufammen. Bochft felten begegnen wir bagegen Abrigen's Mitarbeiterichaft in ben Bilbern feines Bruders Bilbelm, ber ihm feinerfeits vielleicht gelegentlich mit geholfen haben mag. Bir wiffen nicht, unter welchen Bedingungen B. Die Ausstaffirung fremder Bilber unternahm, muffen aber annehmen, daß er diefe Gulisleiftung gefchaftsmagig betrieb. -Um 5. April 1657 verheirathete er fich mit ber neungehnjährigen Daria Onbetert. Da er mittellos war, mußte er fleißig arbeiten, um fich und feine fo milie zu erhalten und ein ftandesgemäßes Leben ju führen. Indeffen erreichte er nur ein geringes Alter. Er war noch nicht 37 Jahre alt, als er im 3. 1672 p haarlem ftarb. Um 21. Januar 1672 murbe er in ber neuen Rirche bafelbit be graben. Geine Bilder, Die ichon bei feiner Lebenszeit febr gefucht maren, baben im Runfthandel die hochften Preife, die bon Jahr ju Jahr geftiegen find Daffelbe gilt von feinen Zeichnungen, bon benen bas Dufeum Fobor in Amfter bam bie meiften befigt.

Das hauptwert über die van de Belde ist: Émile Michel, Les kan de Velde. Paris 1892. (Aus der Sammlung: Les artistes celèbres.) Belseiner: A. v. Burgbach, Die niederländischen Landschafts-, See-, Thier- und Schlachtenmaler des XVIII. Jahrhundert bei Robert Dohme, Kunst und Belbe. 563

Künstler bes Mittelalters und der Renzeit. Leipzig 1878. I, 2. S. 56, 69. — A. Woltmann und K. Woermann, Geschichte der Malerei. Leipzig 1888. III, 619, 621, 746, 762, 764. — A. dan der Willigen, Les artistes de Harlem. Edition revue et augmentée. Harlem, La Haye 1870. S. 302, 308. — A. Bartsch, Le peintregraveur. à Vienne 1803. I, 209—228. — Henry Havard, L'art et les artistes hollandais. Paris 1881. IV, 157—166. — D. Franken et J. Ph. van der Kellen, L'oeuvre de Jan van de Velde, Amsterdam 1883. — Eugène Dutuit, Manuel de l'amateur d'estampes. Écoles flamande et hollandaise. Paris, Londres 1885. III, 450—461. — J. E. Wesselh, Geschichte der graphischen Künste. Leipzig 1891. S. 165. — Viele kürzere biographische und chronologische Rotizen sindet man in der in Amsterdam erscheinenden, mit guten Registern versehenen Zeitschrift: "Oud-Holland".

Belbe: Rarl Frang ban ber B., Romanschriftfteller, ftammte angeblich aus einem alten italienischen Geschlecht, beffen Uhnherr, ein Marchese bel Campo, fich unter Raifer Friedrich II. in Deutschland anfiedelte, Spater foll Die Familie nach ben Rieberlanden getommen fein und bier ihren Ramen in 'van ber Belbe' überfest haben. Demjenigen Theil bes Geschlechtes, welcher im 16. Jahrhundert fich ber reformirten Lehre jumandte und beshalb nach Deutichland auswanderte, entftammt Rarl Frang ban ber B. Er murbe geboren am 27. September 1779 ju Breslau, wo fein Bater als Rriegscommiffar und Rendant der foniglichen Stempeltammer lebte. Der Rnabe befuchte zuerft bas Symnafium ju St. Maria-Magdalena, fpater bas Friedrichsgymnafium feiner Baterfladt. Die Erziehung, welche B. in bem Saufe feiner in behaglichen Berhaltniffen lebenben Eltern empfing, war eine febr forgfältige. Der rege gefellige Bertehr mit gebildeten, geiftig angeregten Freunden, baufige Beranftaltung fleiner bramatifcher und pantomimifcher Aufführungen und fleißige, wenngleich nicht immer richtig geleitete Lecture im Rreife gleichgefinnter Benoffen wirften icon fruh befruchtend auf die Bhantafie und bas Borftellungsleben bes beranwachsenden Junglings. Da der Bater fruh (1792) ftaro und die Erziehung bes Sohnes nun ber milben, in allen Studen nachgebenben Mutter gufiel, fo legten icon bie bauslichen Berhaltniffe auch ben Grund ju bem berrifchen, rechthaberifchen Buge in Belbe's Charafter und ju einer gewiffen Reigbarteit und Empfindlichteit, Die er auch in fpateren Jahren nie verloren hat.

218 B. bas Symnafium burchlaufen hatte, bezog er, um bie Rechte gu ftubiren, Oftern 1797 bie Universität Franffurt. Schon Dichaelis 1799 febrte er bon bier jurud und ward als Auscultator am Stadtgericht ju Breslau beicaftigt. Rachbem er auch bie zweite juriftifche Brufung beftanben hatte, berbeirathete er fich und ging 1804 ale Stadtgerichtsbirector nach bem fleinen Stadtchen Bingig. Gier berlebte er junachft eine gludliche Beit, ba feine bienfilichen Obliegenheiten ihn befriedigten und es ihm balb gelungen mar, eine Bejellicaft von Berren und Damen bes Ortes um fich ju fammeln, mit benen er ofter Theaterftude, namentlich von Robebue und Iffland, aufführen tonnte. Bald aber loderten fich, jum Theil gewiß infolge feiner herrifchen Reigungen, bie freundschaftlichen Bande, bie er bier gefnupit hatte, und B. fab fich auf fich und feine Amtsgeschäfte allein hingewiesen. Das Gefühl ber Bereinfamung und geifligen Debe, bas ben gefelligen Mann übertam, ichwand nur vorübergebend mahrend ber ichweren Beit ber frangofifchen Befegung, die bem erften Berichtsbeamten bes Ortes eine Gulle neuer Arbeit und reiche Belegenheit gur Bethätigung feiner baterlandifchen Gefinnung brachte. Dit ben normalen Berhallniffen aber tehrten auch bei B. wieber ber Unmuth über feine ifolirte Lage und bas Befühl ber Berlaffenbeit von gleichgefinnten und gleichstrebenben Freunden 564 Belbe.

ein. In dieser Zeit niederdrückenden und resignirten Stillebens, die durch Krantheit und Kummer in der Familie noch schwerer wurde, hat B. zuerst schriststellerisch zu arbeiten begonnen. Seine litterarischen Interessen waren von jeher sehr lebhaste; jeht aber mochte er in ihrer nachdrücklichen Pflege den wirksamsten Trost und das Mittel zu ruhiger innerer Erhebung inmitten seiner äußeren Misere erblicken. Sein litterarisches Urtheil war damals noch nicht zur Reise gelangt. Ein vertrauter Freund, der sein ganzes Leben hindurch mit ihm in lebendigem Berkehr gestanden hat, erzählt, daß B. in jenen Tagen noch in bedingungsloste Ueberschätzung Kohebue's und Issland's besangen war, daß er besonders den ersteren Dichtern wie Goethe und Schlegel in allen Stücken vorzog, und daß nerst später auch Schiller nach Gebühr zu schätzen aufing. Was B. in Winzigschrieb, war jedensalls nicht bedeutend; es waren Gedichte, sowie tleinere dramatische und erzählende Arbeiten, wie "Darthula", "Liebespossen", "Trude Horba".

3m April 1814 wurde B. aus feinem Exil, wie er in ben letten Jahren feinen Aufenthalt in Wingig bezeichnete, befreit: er fehrte nach Breslau gurud und wurde als Affeffor bei ber Criminalbeputation bes bortigen tonigt. Stadte gerichte angestellt. Go gludlich er über biefen Wechsel mar, und fo mobl er fic in bem Rreife verftandnigvoller Freunde fuhlen mochte, mit benen er in Breslau ein litterarifches Rrangchen jum 3mede gemeinfamer bramatifcher Aufführungen und bichterischer Arbeiten gegrundet hatte, fo wenig fonnten feine bienftlichen Berhaliniffe, die ben feinfahligen, fur Runft und Biffenichaft begeifterten Dann in feiner Eigenschaft als Strafrichter taglich ju Arbeiten zwangen, Die ibm innerlich gumiber maren, ihn befriedigen. Er verließ deshalb nach vierjahrigem Aufenthalt Breslau, wo er wieberum eine Reihe ergahlender, beifallig auf genommener Werte ("Arel", "Asmund Thyreflingurfon", "Die Flibuftier", "Bunima", "Die Tartarenschlacht") veröffentlicht hatte, und ging im Commet 1818 als Stadtrichter nach Bobten. Es mar vorauszusehen, bag er an biefem Orte, ber ihm nicht die geringfte geiftige Anregung bot, und wo er nach feinem eigenen Geftandnig nicht eine einzige gleichgefinnte Geele fand, ebenfowenig eine bleibende Statte finden murbe, wie dies vorher in Bingig ber Fall gemein war. Zwar arbeitete er bier neben feinen Dienstaelchaften fleifig auf litterarifchem Gebiete: bas Befte, was wir von B. befigen, fammt gerabe ans but Beit feiner bichterifchen Thatigfeit in Bobten, wo u. a. Die Romane "Die Lichtenfteiner", "Die Biebertaufer", "Armed Syllenftierna", "Das Liebhaben theater" entftanden; aber er begrugte es boch wie eine Erlojung, als er enblid - fo ichrieb bamals fein Cohn - nach bielen vergeblichen Blanen fein erfebntes Biel erreichte und Juftigcommiffarius in Breslau murbe, wohin er am 3. April 1823 nach faft filnfjahrigem freiwilligem Exil freudig gurudflehtte. Rur eine furge Spanne Beit aber mar es ihm bergonnt, bas Glad einer ion endlich befriedigenden Lebenslage ju genießen. Geinen Jahren nach gerabe au ber Sobe bes Lebens ftebend, hatte er both ben beften Theil feiner geiftigen und torperlichen Rraft in aufreibender erzwungener und freiwilliger Arbeit bei nimme weichender feelischer Depreffion verbraucht, und als ein franter Dann bielt a in feiner Baterftadt ben erfehnten Gingug. Am 21. December 1823 wurde " von einem Schlaganfall beimgefucht, von bem er fich raich, aber nur fur burg Beit erholte. Im Darg bes folgenden Jahres entwidelten fich andere inner Storungen, und am 6. April 1824 wurde er burch einen neuen Schlaganial bon feinen Leiben erloft. Much mahrend bes letten Breslauer Jahres bat 3 fleißig gearbeitet. Er vollendete bamals ben "bohmischen Dagbetrieg", ichnis "Das Boroftop", "Ronigin Chriftina bon Schweden und ihr Dof", und bracht noch auf feinem Rrantenlager "Die Gefandtichaftereife nach China", fein letie Wert, jum Abichluß.

B. wird von feinen Beitgenoffen ale ein Dann bon großer Bergensgute, umfaffender Bilbung, gerabem Sinne und jenen gurudhaltenden, aber geminnenden Lebensformen geschilbert, wie fie aus bem Bewußtfein ber eigenen geiftigen Bebeutung und ichlichter Befcheibenheit entfpringen. Das Unglud feines Lebens war bie aus einem bochentwidelten Rechtlichleitsgefühl hervorgebende Empfindlichteit und ber ftarte Contraft swifchen feinen geiftigen Intereffen und ber Ratur feiner amtlichen Pflichten. Daraus ergab fich jene aufreibenbe Rubelofigteit und jenes vollige Unbermogen, fich in ben einmal gegebenen Berhaltniffen gurecht gu finden und unter berftandigem Bergichte auf bas ichlechthin Unerreichbare mit einer beschränften, aber in vieler Sinficht auch erfreulichen Lebenslage borlieb gu nehmen. 218 Schriftfteller hat B. bei feinen Beitgenoffen große Erfolge errungen. Er geborte ju ben gelefenften und beliebteften Ergablern feiner Beit. Biewol er bon Anfang an fur bas Dramatifche eine entchiebene Borliebe hatte, bat er icon fruh bem Rathe einfichtsvoller Freunde, dem ergahlenden Genre feine gange Rraft guguwenden, nachgegeben. Thatfachlich ift bies auch basjenige Bebiet gewesen, bem er ausschliehlich feinen litterarischen Ruf berbanft. Seine Romane und Rovellen maren fo gefucht, bag er trot feiner außerorbentlich ausbauernben und leicht ichaffenben Arbeitefraft bei weitem nicht allen Bunfchen, Die von Berlegern und Redacteuren unausgesett an ihn ergingen, genugen tonnte. Seine Arbeiten, bon benen manche nicht lange nach ihrem Ericheinen auch in frembe Sprachen überfest worben find, berrathen ein gutes Ergablertalent und zeichnen fich, ohne binfichtlich ber Charafterzeichnung und bes geiftigen Behaltes sonderlich in die Tiefe ju geben, durch die einfache lebendige Darftellung und energisch fortichreitende Sandlung aus. Begen feiner auffallenben Reigung gur bichterifchen Behandlung hiftorifcher Stoffe bat man B. ben "beutschen Balter Scott" genannt, gelegentlich wol auch behauptet, ber berühmte englische Romanbichter habe auf B. wefentlichen Ginflug genbt. Beibes mit Unrecht. Denn B. ift mit Balter Scott erft fpat, nachbem er bereits einen großen Theil feiner Ergablungen gefchrieben hatte, burch lleberfehungen befannt geworben. Andererfeits reicht er mit feinen Litterarifchen Leiftungen, wie er fich übrigens felbft nie verhehlt hat, an die Große bes ichottilden Dichters nicht beran. Dagu fehlt ben Werten Belbe's, um nur bies gu ermahnen, nicht nur die wunderbare Farbenfulle und Plaftit Scott'icher Schilberungen, fonbern auch ber große nationale Bug.

Neuer Retrolog ber Deutschen. Zweiter Jahrgang, 1824. (Zweites Heft), Ilmenau 1826, S. 618 ff. — Sämmtliche Schriften von C. F. van der Belde. (Sechste Original-Auflage.) 10. Band, Leipzig 1858, S. 245 ff.
Mar Hippe.

Belbeke: Heinrich von B., hervorragender Dichter des deutschen Mittelalters. Der Bater des deutschen Minnesangs stammt vom Riederrhein, aus seht unserm Sprachgebiet entsremdetem Lande; er gehört einem adeligen (nach Schulte, Zeitschr. f. d. A. 89, 187 sreiherrlichen) Geschlechte an, dessen Stammsig B., "bei dem heutigen Dorse Spalbete, in der Rähe von Maestricht, einige Meilen westlich von der Stadt" lag. Gegenwärtig trägt nur noch eine Mühle den Kamen des Dorses Beldete. Das Geschwärtig trägt nur noch eine Mühle den Kamen des Dorses Beldete. Das Geschlecht stand in Beziehungen zu den Grasen von Los und der Abtei St. Trond. Dementsprechend treuzen sich in B. selbst ritterliche und gelehte Interessen; er war, wie wol kaum zu bezweiseln, ein Geistlicher, aber gerade der lebhaste Antheil an der neuen hösisch-ritterlichen Bewegung verschafste seiner Epit und Lyrit tonangebende Bedeutung. Da es nicht seststeht, ob der Dichter der Eneide und der Minnelieder wirklich auch die Legende dom h. Servatius gedichtet hat, halten wir die chronologischen Angaben sür beibe auseinander.

Beinrich bon B., der gepriefene Dichter bes erften großeren Runflepos

bon rein höfischem Charafter, war nach feiner eigenen Angabe 1184 bei bem großen Soffest Raifer Friedrich's I. in Maing. Bur bie Entftehung feines Sauptwerfe laffen fich mit großer Bahricheinlichfeit jolgende Daten erichliegen. Balb nachdem ber frangofifche Dichter Benoit be Sainte More (nach 1160) feinen Roman d'Eneas verfaßt hatte, ichritt ber an ber Brenge frangofifder und beutscher Cultur wohnende B. ju einer Bearbeitung biefes Gebichtes in Um 1174 hatte er feine Dichtung bis ju bet feinem beimischen Dialett. Stelle, wo Aeneas Labiniens Brief lieft, b. b. bis etwa B. 10 930 geführt, Er lieh bas unvollendete Wert feiner Gonnerin, ber Brafin Margarethe bon Glebe, und bei diefer fand es ein Graf Beinrich, ber es widerrechtlich nach Thuringen mitnahm; bies geichah bei Belegenheit ber bochzeit jener Brafin mit Ludwig III. bon Thuringen. Reun Jahre mußte ber Dichter feine Arbeit bermiffen ; mabrent biefer Jahre burchjog er mahricheinlich Deutschland, und fam ichlieglich an ben Dof der thuringifden Burften. Diefe Berren, Die bie Ueberführung romanifdet Gultur in ihre Lande geradegu inftematifch betrieben, hatten vermuthlich im swiften bas bedeutsame Wert "mit fehr genauem Anschluf an bas Original und nur unter Umfehung ber Maeftrichter in Die thuringifchen Formen" umichreiben laffen. Die Dichtung machte raich Schule; icon Gilhart bon Dberge, ber nicht lange nach 1170 ju bichten begann, und ber Bafeler Bearbeiter bet Mlexanderliedes (1187) nahmen Entlehnungen bor, und Albrecht bon Salberfiedt fpricht 1210 von bem Buch wie von einer allgemein befannten Ericheinung. Bielleicht veranlagte erft biefe Wirfung eine birecte Ginlabung Belbete's auf Die Wartburg. Sier hat er nun bas Bedicht überarbeitet und feine Neuerung, ben reinen Reim, durchgeführt, ben Gilhart noch nicht vorgefunden hatte; bor 1190, wahrscheinlich 1186-88 bichtete er auch ben Schlußtheil, nicht gang ein Fanitel, hingu. Ueber fein Lebensende läßt fich nichts ausmachen; mit Wahrscheinlichfeit hat b. Muth geschloffen, bag B. gegen 1200 gestorben ift, nachbem er bis gulet in hohem Anfeben am Thuringer Gof gelebt hatte. Er mag ein Alter bon etwa fechzig Jahren erreicht haben. Auch biefe Daten find (bis auf bas pon 1184) unficher. Bollends unwahrscheinlich ift, was man aus einer Stelle ber Eneibe (B. 8375) fchliegen wollte, bag B. mit bem Raifer Friedrich 1155 in Rom gewesen fei.

Der Berfasser bes Servatius hat für eine Gräfin Agnes von Los und einen unbekannten herrn hessel, Domküster von Maestricht, gedichtet. Jene Gräfin ist 1171 und 1174 nachzuweisen. Das Gedicht ward in zwei zeillich getrennten Theilen gedichtet und wird erst 1462 von Psterich von Reichenhausen erwähnt. Der Berfasser war unzweiselhaft geistlich und scheint die seinem Patron Servatius gewidmeten Gotteshäuser in Quedlindurg und Goslar selbs besucht zu haben. All diese Daten würden mit benen über den Autor ber Enit wol zu vereinbaren sein; sie lehren aber auch für bessen Lebensgeschichte

menia Reues.

Wir besitzen von bem mit ber größten Ginftimmigfeit gepriesenen Dichts von ficher echten Werten: die Aeneide und eine Angahl Lieder; ferner ein zweifelhaftes Wert: die Legende von Servatius; endlich unsichere Auspielungen auf

ein unbefanntes Buch bon Salomo und ber Minne.

Das hauptwerf ist die Umbichtung jenes französischen Roman d'Eneas in "die boec heiten Eneide" (es ist als Diphthong zu sprechen, da es auf marhedt reimt), 18527 Berse. Diese Dichtung hat die neue höfische Epist in Dentaland zwar nicht eröffnet (ber "Flopris" und der "Graf Rudols", auch die Arfänge von Eilhart's Tristan sind ihm mindestens gleichaltrig), wol aber zu dauernder Geltung verholsen. Die außerordentliche Wirfung der ist schon durch jenen Manuscriptendiebstahl (für den me

Belbefe. 567

Borgange bei Schriften Boltaire's erinnern mag) bezeugt und fonnte bon Behaghel durch ben nachweis gahlreicher Entlehnungen und Anspielungen bis ins 14. Jahrhundert hinein belegt werden. Much nennen ihn Gottfried von Stragburg, Bolfram von Cichenbach, Rudolf von Ems mit hochftem Lobe unter ben Epitern, mahrend er ale Lyriter gwar Schule machte, auch bon mittelalterlichen Sammlern an die Spige aller nicht fürftlichen Minnefinger geftellt wurde, aber nicht fo oft wie andere Meifter ermahnt wird. Im Epos lag alfo Belbefe's Sauptverbienft. Wenn man im Anichlug an einen Bers aus Rubolf's bon Ems Alexandreis feine Bedeutung auf die Durchführung bes reinen Reims gurudgeführt hat, fo begab man fich boch wol in ju große Abbangigfeit bon bem pebantifchen Urtheil eines Epigonen. Allerdings gebührt B. auch jenes Berbienft; es tritt aber jurud neben jenem, welches ber feinfinnige und fenntnifreiche Bottfried bon Strafburg rühmt: bag B. bas erfte Reis ber bald fo reich aufgeblühten romantischen Epit in Deutschland dem alten Baum der legendarischen und nationalen Epit aufimpite; feine Borganger tamen über Unfage nicht beraus. Er ichentte bamit ber Reigung ber Beit, fich in höfischen Liebesgeschichten zu ergeben, eine nene Welt. Schon fein frangofischer Borganger hatte ben Bergil im Ginne ber ritterlichen Romanti! modernifirt und die Erwähnung ber Lavinia zu einem ganzen Roman ausgebehnt. Muf biefen Bfaben Schritt B. in feiner fehr geschickten Bearbeitung weiter. Confequenter ale fein Borbild ichiebt er bie beibnifche Gotterwelt gurud, berweilt mit Behagen in ber Musmalung pfpchologisch-intereffanter Buftanbe, ber Liebe bor allem, aber auch ber Furcht und ber hoffnung, ber leberrafchung, beidreibt bei jeber Belegenheit höfischen Brunt und ritterliche Topferfeit. Die focialen Berhaltniffe, ben Rechtsgebrauch, die Tracht überfest er in beutsche Art, wie einft ber Beliandbichter, wie fpater Wieland, mit bem er fich auch fonft mannigfach berührt. Much auf die nationale Sage nimmt er (wie fein Berehrer Bolfram) gern Begug, lagt ben Schatten bes Unchifes beim Sahnenfraben entichwinden, jablt fagenberfihmte Schwerter auf und fpielt vielleicht auf bie wilbe Jagb an, erinnert fich (in feinen Liebern) bes mothischen Bufammenhangs amifchen bem Abler und bem Binbe. Als charafteriftifch fur Die naive Anpaffung an alte Formeln hat man es mit Recht hervorgehoben, bag Meneas, um bie Stelle jum Burgbau auszusuchen, auf einen hoben Berg reitet, mahrend es bei Bergil heißt: ipse humili designat moenia fossa. - Ueber ben Werth bes Bedichtes hat Gervinus mit einer Barte geurtheilt, Die bas Extrem unhiftorifcher Betrachtung barftellt. Es ift richtig, bag B. fleine "Fundlein" überschatt und 3. B. Das Buchftabiren bes geliebten Ramens, bas fein lateinifches Borbilb nur Einmal hat, geschmadlos wiederholt, fibrigens nicht ohne Berbefferung feiner frangofischen Quelle; es ift richtig, bag bie heroische Dibo bei ihm "gum unbebeutenden Badfijch" wird und die Beftalten der Unterwelt alle buftere Broge verlieren, um fie gegen ben Gindruck grotester Berrbilber einzutaufchen. Aber bas große Gelprach fiber bie Minne amifchen Lavinia und ber Ronigin berfucht jum erften Dale in Deutschland, bage Allgemeinheiten burch eine Sammlung pinchologischer Einzelzuge ju erfeben, und Labinia's Sangen und Bangen ift anmuthig geschildert; Scenen, wie die Rathsversammlung des Ronigs Latinus, fur bie bem Dichter bie alte lebung beutscher Epiter in ber Borführung folcher Berathungen und vielleicht auch eigene Erfahrung zu Gnte fam), find anschaulich bor Augen geftellt und ber Begenfat bes berben Rriegers und bes ichlachticheuen boimannes (Turnus-Drances) ift mit einer ben Frangofen übertreffenden Runft, bie bauernd weiterwirtte (Ringrimurgel-Libbamus bei Bolfram, Gamein-Reie bei Sartmann) ohne ju arge Nebertreibung gezeichnet. Neberhaupt verfteht fich B. leiblich auf bie Abstufung ber Charattere, beffer aber noch auf bie Disber Sanblung. Gine Aberlegt fortichreitenbe Ergablung mit gut-

gewählten Ruhepunkten, leichte moralische Einstreuungen, gelegentlich ein gutmüthiger Scherz zeigen völlig den Charafter jener guten rheinischen Erzählerkunst, die in Hebel ihren liebenswürdigsten Bertreter gesunden hat. Dazu
ist die Sprache auch in der Wortwahl sorgsältig, der Reim ohne Pedantede
rein; Alliteration und Onomatopoie werden gelegentlich nicht ungeschickt ver
wandt. Der Fortschritt gegenüber keineswegs verdienstlosen Dichtungen wir Kolandslied und Alexander ist jedensalls ein bedeutender, die Anpassung an die
modernen Interessen auf dem Gebiet der inneren und äußeren Form eine wohlgelungene, und wir haben keinerlei Grund, so sachverständige llrtheile wie die

Bolfram's und Gottfried's ju verwerfen.

Die Lieber Belbete's find wie die Enit in feinem beimifchen Dialett gebichtet. Ihr Charafter ftimmt bollig ju bem unferes Epos. Auch hier ift "bobeld" bas Schlagwort, ohne bag vollsthumliche Untlange und fogar Derbheiten ausgelchloffen maren; bier wie bort finben wir Betrachtungen über bas Befen ber Minne, bie im Grund mehr bem flaren Berftand bes Dichtere als feinem beiter fühlen Bergen entspringen. In der Berstunft tritt B. auch bier als Reuerer auf, befonders burch feine Borliebe fur ben Salbbers bon zwei Bebungen ; gelegentlich gerspaltet er auch im Epos eine Beile in zwei folche Salbberfe. Much feine Lhrif hat Schule gemacht; die Dichter Abelnburg, Botenlauben, Tiufen, heinrich von Meißen, heffo von Rinach, Toggenburg, Frauenberg, Otto bon Brandenburg, vielleicht auch der bedeutendere Beinrich von Morungen icheinen Ginflug Beldete's gu verrathen, womit feine Wirfung über bas gange breigebnte Jahrhundert und faft fiber alle Provingen bes Minnefangs feftgeftellt mate. Doch bat fein gleichzeitiger Rebenbubler, ber oberrheinische Sanger Friedrich von Saufen, noch flarfer Schule gemacht; von beiben geben zwei verschiedene Richtungen bes höfischen Minnefangs aus, indem B. Anschluß an vollethumliche Dichtung und Denfart pflegt, Saufen fie bermeibet.

Scherer hat die Lieder Beldeke's zu einem kleinen Roman geordnet. Chronologische Folge der Entstehung ist damit wol schwerlich erwiesen; eher ware anzunehmen, daß B. (wie Dietmar von Aist) seine Gedichte bei der Sammlung selbst zu einer Liedesgeschichte gruppirte, die Abstusungen und Schwankungen wie Lavinia's Roman zeigt. Er ware dann ein Bahnbrecher auch sihr jene Reigung, "Poesie zu erleben", die in Ulrich von Liechtenstein sich selbst überschug.

Mus diefen ficheren Berten ergibt fich ein beutliches Bilb ber Berfonlich. feit. Gin alterer geiftlicher herr bon nicht geringen Renntniffen und vieler Weltgewandtheit, beffen halb ichalfhafte, halb fentimentale Balanterie an bet wieberholt ausgesprochenen Anschauung, jebe Leibenschaftlichkeit fei eine Thorbeit, ihre natürlichen Grengen findet; eine realistische Ratur, bie Allegorien bes frangofischen Borbilbes unter ben Tifch fallen lagt und fiber Minne und Froblichfeit trodene Erfahrungsfage jum beften gibt; ein Freund ber Ratur, aber auch ber Glegang, und bennoch nicht ohne Refte ichulmeifterlichen Befens 3. B. barin, bağ er gern die Ruthe im Gleichniß gebraucht, bag er feine Gelden und bie Liebhaber feiner Beit hofmeiftert - fo fteht ein leineswegs genialer, aber liebenswürdiger, in feiner Runft ficherer Mann por uns. Will man in feiner eigenen Art feinen Charafter ins Reuhochdeutsche überfeten, fo mag man neben Wieland und Gebel 3. S. Bog als einen Bertreter abnlicher pipchologischer Bufammen fettung (freilich mit Abzug ber Glegang) nennen. B. war ficher ein Mann, deffen Biffen fein Konnen überftieg; er tannte Dvid und Statius und mar biele leicht im Stande, gur Berbefferung Benoit's auf Birgil gurudjugreifen; er mar auch mit bem Bedeutenbfien aus ber alteren beutichen Dichtung vertraut. Ber allem fannte er bie Welt und war allen Ertremen abgeneigt. Dag man ibm mit Unrecht "erclufibe ariftofratifche Baltung" borwirft, beweift ichon ber halb

vollsthümliche Charafter seiner Lyrif; und die oft verwerthete Stelle En. 6426 verliert völlig ihre Schärse, wenn man bebenkt, daß "klagen" der officielle Kunstausdruck für das vorschriftsmäßige Jammergeschrei beim Tode eines vornehmen Mannes ist: "wäre es üblich, auch um Schildknechte ein Tranergeschrei anzustimmen, so wäre da viel Jammer zu hören gewesen". Selbst für den seigen Drances hat B. nur Ironie, keine rittermäßige Entrüstung; er begreift ihn immerhin, denn seine Helden in der Enit und er selbst in den Liedern versichern gern, welche Freude sie am Leben haben und wie ungern sie sterben möchten.

Bu biefem Charafterbild icheint nun ber "Gerbatius" feineswegs gu ftimmen, eine Legende, beren erfter Theil (3254 Berje) bas Leben bes Beiligen ergablt und querft felbständig auftrat, mahrend ber zweite (2974 Berfe) bie Gefchichte feiner Reliquien und bie pofthumen Bunber bortragt. Dennoch gilt feit langerer Reit ber Gerbatius unangefochten als Bruder ber Enit und ber Lieber. Behanbel (S. CLXV) meint, neben gang unbedeutenden Abweichungen berriche auf allen Gebieten bis in die fleinften Gingelheiten binein vollftandige Uebereinftimmung. Aber junachft ift bas nicht einmal fur Sprache und Berstunft völlig richtig, ba fich (befonders in der Bort- und Reimwahl) boch Abweichungen zeigen, Die feineswege gang unbedeutend find; fo fehlen Lieblingereime Belbefe's und der für ibn charafteriftische häufige Gebrauch ber Comparative und verwandter Formen im Bersichlug ber Legenbe fast ganglich. Dann aber wurde fogar bie brachliche und metrische Uebereinftimmung nicht allzuviel beweifen, ba beibe Autoren ber gleichen Beimath und ungefähr berfelben Beit angehoren muffen, ba ber beruhmte Dichter von einem unbedeutenben Bandemann eifrig ftubirt werben tonnte, ba endlich Belbefe's Sprache und Berstunft fehr wenig inbibibuelle Ruge aufweifen. Bon biefen wenigen aber bat bie Legenbe faft nichts; eine Formel, beren gemeinschaftlichen Befit Behaghel (G. CXXVI) als befonders wichtig berborhob, ift nach Frand (bei Lichtenstein G. 19) auch in andern mittelniederlandischen Dichtungen beliebt. Bas aber Behaghel (G. CLXVI i.) von wortlichen Uebereinstimmungen bringt, ift fast burchweg rein formelhafter Ratur und läßt fich auch sonst burch die Annahme ber Rachahmung (wie in den analogen Uebereinstimmungen 3. B. bei Gilhard von Oberge) viel beffer ertlaren. - Bahrend nun aber in Sprache und Metrit B. regelrecht ift, ohne eigenthumlich ju fein, zeigen Stil und Saltung bei ihm fehr entichiedene Gigenart, und bier mideriprechen bie Lieber und die Enit ber Legende geradegu. Der Dichter der Enit neigt überall gur Breite, auch gur Wiederholung, zu moralifchen und humoriftischen Rubepuntten; Die Legende Schreitet in monotoner Durre fort. Belbele's Liebhaberei fur foftbare Beichreibungen gab icon Bolfram und bem Autor bes "Mauricius von Craun" Stoff ju nedenben Unfpielungen; Die Legende lagt alle Belegenheiten ju folden Schilberungen faft abfichtlich borbeigeben, mabrend eine gleichzeitige oberbeutsche Dichtung gleichen Inhalts fie eifrig benutt. B. befigt eine ruhige gehaltvolle Frommigfeit, die fich mehr gelegentlich (3. B. in ber Urt, wie er fiber Dibo's Gelbitmord fpricht) als in birecten Meußerungen verrath; der niederlandifche Gervatiusdichter ift ein Belot ber g. B. bei bem Regergericht fiber Guphrates von Roln ausnahmsweife breit und icharf wird, mahrend ber Oberbeutiche fich furger und milber faßt. Gatte biefer fur ben Ruhm bon Maeftricht und feines Batrons entflammte Prediger es fich nehmen laffen, bei Ermahnung Chrifti am Schluß feiner Enit deffen angeblichen Berwandten Serbatius ju ermahnen? Und hatte ber Dichter ber Enit, wenn er mit ber lat. Vita von bem Abler zu ergablen hat, ber feinem Beiligen Bind jumehte, eine vollsthumliche Anfpielung verfaumt? Faft mochte man fagen, bie namenloje oberdeutsche Legende tonne eber als die unferem Dichter zugeschriebene bon ibm ftammen: fie geigt boch ergablerifche Gewandtheit, bedeutenbe Belehr-

samteit, Freude an Schmuck und Prunk; auch Einzelheiten wie jene Comparation Reime und das häufige Thränenvergießen erinnern an die Enit. Doch verbied schon die rein hochdeutsche Sprache eine solche Annahme, das Gedicht schink in Baiern (etwa in Augsburg, wo Servatius einen Cultus besas) entstanden. Aber es kann uns anschaulich machen, wie etwa der Dichter der Enit den Stoff

behandelt hatte.

Da nun die Legende in ihren beiden Epilogen einen Beinrich als Autor nennt, der bon Belbete geboren mar (wie ber zweite hingufest), fo fann man fomil annehmen, daß dies ein anderer Ungehöriger beffelben Gefchlechtes fei, als bat er nur bem gleichen Ort angehorte. Die Biebertehr bes Ramens Beinrich ift umfoweniger auffallend, als die Berehrung ber fachfifchen Garften far Servatius Diefen Ramen im Gebiet von Maeftricht beliebt machen mußte; und burch biefe erflart es fich auch, bag ber Autor ber Legende wie ber ber Enit nach bem bat tam, etwa bei einer Bilgerfahrt ju allen Beibeftatten feines Patrons. Ebm wegen biefer Begiehungen bes Seiligen ju Quedlinburg und Boslar wurde aber auch unbegreiflich bleiben, daß die Thilringer Belbete's Legende nicht ebenfalls hochbeutich hatten umichreiben laffen, und bag fie in ber höfischen Dichtung gar feine Spuren binterlaffen batte. Entschließt man fich trot all biefen ichmen wiegenben Bebenfen, nur einen Seinrich von Belbefe angunehmen, fo mußte man ben Gerbatius wol in fein Alter fegen, wo er mube und traurig, gelotifd und weltfremb geworben mare. Ginen leifen Fingerzeig auf junehmende Orthodore fonnte man auch icon in ber Eneide barin feben wollen, bag er gegen Enbe bes Epos mehr als fonft von ben "Göttern" zu reben vermeidet und auch bie Beiben "Bott" anrufen läßt. Die beiben Epiloge maren bann Rachahmungen bet Schlugrebe bes großen Epos. Die umgefehrte Unnahme icheint taum moglich; auch der Berfuch einer Erflarung durch Interpolation des erften Epilogs ift abzuweisen und gur Berbachtigung aller Beinrich in ber Legenbe nennenben Stellen liegt genugenber Grund nicht bor.

Endlich erwähnt noch der belesene aber etwas confuse Berfasser des "Mauricius von Craun" ein Gedicht Beldeke's, in dem die Liebesnoth des König Salomo geschildert werde. Ein solches Gedicht könnte sür die, welche Servatius und Eneide demselben Berfasser zuschreiben, die Brücke von der strommen zur minniglich-hößischen Boesie bilden, wie das Hohe Lied wiederholt der weltlichen Liebeschrift neue Geltung verschafft hat. Wahrscheinlich hat aber der unbekannte Dichter nur einen berühmten Liedvers Beldele's (auf den auch Wolfram einmal anspielt) mit Situationen aus der Enit zusammengebrackt. Eine Minnedichtung Heinrich's von B. wäre schwerlich verschollen. Zeugnsse für seine Bedeutung sind immerhin auch solche Stellen: König Salomo, auf seinem prachtvollen Bett sich in ruheloser Liebesqual wälzend, das war ein Motiv, dessen Behandlung man nur ihm zutraute. Wie die Malerschule seines Heimath, so hat seine Dichtung durch ihre lang wirkenden Anregungen eine historische Bedeutung, die ihren objectiven Werth weit überragt; ohne B. wär unsere hösische Dichtung nicht, was sie mit Hartmann, Wolfram, Gottstried ge-

morben ift.

Text: Eneibe (mit Einleitungen und Anmerkungen) hreg. von O. Behagbel, heilbronn 1882 (vgl. Edw. Schroeder, D. Lit. Z. 1882, Rr. 16, Kinjel, Beitschr. s. d. 14, 106 s. Lichtenstein Anz. s. d. 9, 8 s). — Inhalle übersicht: P. Piper, höfische Epik I (Kürschner's D. Nat. Lit. B. 189) S. 2441. Foa, Enrico di Veldeke. Parma 1892. — Lieder: Minnesangs Frühlirz, hreg. von K. Lachmann und M. Haupt, IX (in der mittelhochdeutschen Urdes Kreg.); Piper, a. a. O. S. 66 s. (im Dialett). — Servatir J. D. Bormans, Maestricht 1858; von Piper, a. a. D. S.

Belbener. 571

einer anderen Sofch. B. Meyer, Zeitschr. f. d. A. 27, 146 f. B. Schulze, ebenda 34, 218 f. (Die oberdeutsche Legende, hrsg. von M. Haupt, Zeitschr. f. d. A. 5, 75 f., Bruchstüde einer anderen Holich. von Frommann, Zeitschr. f. d. Ph. 18, 458).

Bur Gestaltung und Erklärung des Tertes: Für die Eneide Braune, Zeitschr. | b. A. 16, 420 f.; für die Lieder: Paul, P. B. Beitr. 2, 421 f.; für den

Serbatius: Bartich, Germ. 5, 406 f. Lambel, Germ. 23, 190 f.

Biographisches: Behaghel a. a. D. S. CLVIII s., wo auch weitere Lit.— M. v. Muth, H. v. B. und die Genesis der romantischen und heroischen Epik Situngsberichte des Wiener Akademie 1880 XCV, S. 613 s.— Zu dem Ramen Beldele: Litt. bei Piper, S. 58 Anm. 1. Culturelle Verhältnisse seiner Hendenie Beinerheiter Heimath: Lamprecht, Deutsche Geschichte 3, 189 s.— Allgemeine Würdigung: v. Muth, a. a. O. Behaghel, S. CLXXIV f., serner besonders Uhland's Schristen 2, 101 f. Gervinus 1, 260 s., 452 s. Scherer, S. 145 s.— Sprache: Pieisser, Germ. 3, 499 s. Bartsch, Germ. 5, 421 s. Behaghel, S. XXXVIII s. Franck dei Lichtenstein S. 6 und besonders Braune, Zeitschrift f. d. Ph. 4, 249 s.— Stil: v. Muth, a. a. O. S. 645 s. Behaghel, S. CXXI s. Roettelen, Die epische Kunst Heinrich's v. B. und Hartmann's v. Aue, Hale 1887 (vgl. Lit. Bl. s. germ. u. röm. Phil. 9, 527).— Metrik: v. Muth, a. a. O. S. 643 s. Behaghel S. CXI s.— Chronologie der Werke: Lachmann u. Iw. 6943. Müllenhoff, Zeitschrift f. d. A. 14, 136. Lehfeld, B. B. Beitr. 2, 35. v. Muth, a. a. O. S. 623 s. Behaghel, S. CLX s.; andere Lit. bei Piper, S. 59 Anm. 1.

Bur Eneide: Beldeke und Birgil: Cholebius, Gesch. d. d. Poesie 1, 102 f. Borner, Zeitschrift d. Ph. 3, 106 f. Foá, a. a. O. — B. und Benoit de St. Marc: Alex Peh, Essai sur les romans d'Enéas, Paris 1856. Derselbe Jahrb. j. rom. u. engl. Lit. 1860, 1 j.; vgl. auch Kauffmann, Zeitschr. j. d. A. 33, 251 j. (Neber Benoit: G. Paris, La litt. française au Moyen-âge

S. 76 j.).

Bu ben Liebern: Uhland, Schriften 5, 204 f. Scherer, Deutsche Studien 2, 121 f. Paul, B. B. Beitr. 2, 471 f. Burbach, Walter und Reinmar

S. 38 f., 59 f. Wilmanns, Leben Walthers. G. 21.

Zum Servatius: Bartsch, Germ. 5, 406 f. Braune, Zeitschr. f. b. Ph. 4, 301 s. — Die Autorschaftsfrage: Jondbloet, Gesch. d. niederländ. Lit. 1, 90 f. Martin, And. f. d. A. 1, 222 f. Behaghel, Germ. 25, 118 und in seiner Ausg. S. CLXIV f. (auch S. CXXVI, vgl. Lichtenstein a. a. D. S. 19). (Zum aberdeutschen Servatius: Greiseld, Servatius. Diss. Berlin 1887. Scherer, Besch. d. d. Dichtung im 11. und 12. Jahrh. S. 100. v. Muth, a. a. D. S. 655 f.)

Bu Salomon und der Minne: Haupt zu M. F. 66, 16. Behaghel, S. CLXXIII. Kinzel, Zeitschr. f. d. Ph. 4, 110. Lichtenstein, Anz. f. d. A. 9, 21.

Berhältniß zu späteren Dichtern: Eilhart v. Oberge vgl. Lichtenstein in f. Ausg. S. CLXXXVII f. Behaghel, S. CLXXXVIII f., ferner Roediger, Anz. f. d. A. 1, 78. Lichtenstein, Zeitschr. f. d. A. 26, 13 f. Edw. Schroeder, a. a. D. Kinzel, a. a. D. S. 111. Lichtenstein, Zeitschr. f. d. A. 9, 27. — B. und Hartmann: Roetteken a. a. D. — Allgemein: v. Muth, S. 645 f. Behaghel, S. CLXXXVI f. Lichtenstein, a. a. D. S. 24 f.

Richard M. Meger.

Belbener: Johann B., einer der früheften Buchdruder der Riederlande, ber aber auch als Zeichner, Formschneider, Schriftgießer und Buchbinder in der Litteratur eine Rolle spielt. Ja noch mehr, auch der Utrechter Geschichtschreiber J. B. ist mit diesem Druder ibentisch, wenn er, der erstere, wirklich existit. 572 Belbener.

Aber fo viel bon bemfelben auch in der Beschichte der Siftoriographie und ber Gelehrsamteit die Rede ift - einen celeberrimus historiographus nennt iln Burmann - er ift boch nur bas Erzeugnig eines haufig bortommenden Die berftanbniffes. Die verschiedenen Geschichtswerte namlich, Die ihm augeschriebn werden und g. I. in befonderer Ausgabe (von Borhorn 1650) unter feinen Ramen (Belbenaer) veröffentlicht worden find, geben auf ein in Utrecht 1480 gebrudtes "Boeck datmen hiet Fasciculus temporum" jurild. Das ift aba nichts anderes als die niederlandische leberjegung des befannten Bertes por Werner Rolevind und wenn in ber Schlufichrift ber Rame Belbener's bob tommt, fo geschieht es boch nur mit einer Wendung, die auch fonft bei ben ben ihm hergestellten Drudwerten fich findet. Berfaffer und Druder find alfo ber wechselt und nicht einmal bafur hat man einen Anhaltspuntt, bag man, me S. be Wind thut, B. als ben Ueberfeger ber Chronit betrachtet. Beffer fiebt es mit bem Buchbinder B. Denn wenn ein Ginband ber R. Bibliothel im Saag, ber gu einem Drude Belbener's von 1476 gebort und mit bemielben gleichzeitig ift, in Leberpreffung viermal ben Ramen: iohanes Belbener zeigt (f. die Abbilbung bei Goltrop a. u. a. D. pl. 97 [33]), fo ift diefe Auffchrift nad Unalogieen allerdings am eheften babin zu beuten, bag B. ber Berfertiger bes Ginbandt ift. Der reich vergierte Band ift bann jugleich eine icone Probe von beffen Budbinderfunft. Dag er auch Beichner, Formichneiber und Schriftgieffer gemeien, bas ift wenigftens die mahricheinlichfte Deutung einer - etwas phrafenreichen - Aeugerung von B. felbit, Die in feiner Ausgabe ber Epistolares formulae Daneten's bon 1476 (Borrebe) gu lefen ift. Sonach hatte Diefer Deifter alle gur herftellung eines Buches gehörigen Zweige ber Technif in einer Bollftanbigfeit vereinigt, wie man bies in jener Beit wol felten findet. 3m Mittelpuntt ftand aber auch bei ihm ber Buchbrud. Da er feine Drude nur felten genau batirt hat, fo fennt man gwar wohl alle Orte, an benen er fich mit feiner Preffe aufgehalten hat, aber nicht bie Dauer feines jeweiligen Aufenthalts. Datirte Drude gibt es bon ihm aus Lowen bom Jahr 1476, aus Utrecht bon 1479-81 und aus Culenborg (in Geldern) von 1483. Campbell lagt aber 2. in Löwen schon von 1473 an bis 1477 und, boch nur bermuthungswelle, wieder bon 1484-87, in Utrecht bon 1478-81, in Culenborg von 1483-84 thatig fein und ichreibt bem erftgenannten Aufenthaltsort 19, bem zweiten 9, dem britten 5 Drude Belbener's ju. Die frubere Annahme, bag biefer Deifter ebe er in die Riederlande tam, in Roln gedrudt habe, ift burch Goltrop (a. u. a. O. S. 47) als irrig nachgewiesen. Bu ber Zeit, in welcher man am Grund eines Briefs, aber mit wenig Berechtigung, ihn fich glaubte in Roln benten zu muffen, 1474, war er nachweisbar fcon in Lowen; denn er fommt schon 1473 in der dortigen Universitätsmatritel bor. Letteres ift auch ber Brund, warum Goltrop Belbener's Buchbruderthatigfeit bon 1473 an batin. hat er bamit Recht, und es ift taum baran ju zweifeln, fo ift B. vielleicht bet Protothpograph von Lowen, wie er bies jedenfalls auch von Gulenborg, nicht aber bon Utrecht ift. Geine Drude gehoren ben berichiedenften Gebieten bit Litteratur an; religidje und Schulbucher wiegen übrigens vor. Berhaltnigmagig gablreich find bie Schriften in nieberlanbifcher Sprache. Belbener's Druder zeichen befteht aus zwei Schilden, die von Laubwerf umgeben find. Der link Schild, bald weiß auf fcwarzem Grund bald umgefehrt, zeigt ein Dreien, bas burch einen Quer- und einen fenfrechten Strich getheilt und von brei Steran umgeben ift, mabrend an ber Spige brei griechifdje Rreuge fich finden. Der andere Schild enthält entweder bas Bappen bon Lowen beim. Utrecht " er, wie namentlich bei ben Gulenborger Druden, leer. Roch vollig in find die perfonlichen Berhaltniffe biefes Buchbruders. Rur aber fe

hat man wenigstens eine Andeutung in dem oben erwähnten Eintrag der Löwener Matrifet, wo nämlich unter dem 30. Juli zu lesen ist: Johannes Veldener Herdipolensis dyocesis, in medecinis. Er stammte also aus der Würzburger Didcese. Dort haben wir nun zwar in der Reichsstadt Schwäb. Hall den Ramen B. gesunden und zwar als Rame einer Patriciersamilie. Doch ist es zweiselhaft, ob unser Meister mit dieser zusammenhängt; sein Druckerzeichen hat wenigstens mit dem Wappen der Haller Beldener lediglich nichts zu schassen, kach der gewöhnlichen Annahme ist er mit der Ersindung Gutenberg's in Köln betannt geworden oder wenigstens von dort in die Riederlande gekommen. Das mag sein; in der Kölner Universitätsmatrifel kommt er aber nicht vor. Er ist wol überhaupt keiner der gelehrten Buchdrucker gewesen; möglich, daß er ursprünglich die Formschneibekunst geübt hat und wie mancher seiner Kunstgenossen von da zum Buchdruck übergegangen ist.

Bgl. Holtrop, Monuments typogr. des Pays-Bas au XVe siècle, 1868, p. 42 sq. 47. 109. 122 und die ebendort genannten planches sowie pl. 130. 132. — Campbell, Annales de la typographie néerland. au XVe siècle, 1874 (Register); Suppl. I—III, 1878—89. — Bibliophile belge, année I, 1866, p. 57—59. — de Wind, Bibliotheek der nederl. geschiedschrijvers, deel I, 1835, p. 84 sq. — Ragler, Künstler-Lexicon, Bd. XX, 1850, S. 51. — Sothebh, Principia typogr. vol. I. III., 1858 (Reg.). — Geschichte des Deutschen Bachhandels, Bd. I, 1886 (Reg.).

Bellinger: Benedict B., Britichmeifter des 16. Jahrhunderts, nennt fich felbft Burger und Rurichner ju Steper, worunter wol nicht bas oberöfterreichische Stabtchen bes Ramens, fonbern bas Bergogthum Steiermart ju berfteben ift; boch war er nicht in Grag anfaffig. B., ein anfpruchslofer Mann, ber gang 'Rarr' ohne Beroldsallftren fein will, mar wol feiner ber berufemäßig bon einem Schiegen jum andern mandernden Britichmeifter; aber bas Freifchiegen in ber heimischen Sauptstadt am 8. Geptember 1587 jog ihn natürlich nach Brag, und er abernahm fogar Die poetische Beichreibung bes Festes, obgleich unter feinen Collegen ber im 3. vorber gu Regensburg bichterifch bereits bemahrte bairifche Britichmeifter Cajp. Lerff fich befand. Bellinger's Reimerei Grepfchiegn, Welche ben Achten September des verschnen Siben und Achtzigiften Jars, In ber Fürstlichen Sauptflett Grag, gehalten worden, mit allen vmbftanbten fein orbenlich in Teutiche Reimmen gebracht' erichien im Drud Grat 1588. In grob filbengahlenden, meift ftumpfen Berspaaren, ohne jebe Reinlichfeit des Reimes und des Rhpthmus rob aufammengeftoppelt, fteht fie felbit unter ben Britichmeifterdichtungen tief; bem Buten fehlt die Routine wie die Technit, und aller Gifer taufcht über bas Ungeschid bes Boeten um fo weniger hinweg, als auch ber Unlag unbebentend mar. Bon ber 'nerischen fantafen' ber Britichbant lagt uns B. wenig merten: ber wiederholte Gpaß, Wein und Braten als Lieblingsgefchof manches Schuten ju ruhmen, und bas Capitelden 'ber Schuten aufreb', bas burch feine Mermlichteit weit absteht bon Joh. Beinr. Brob's reichhaltigem Gedicht über bas gleiche Thema, erweden fein gunftiges Borurtheil fur Bellinger's humor. Aber er tann fich wenigftens felbit jum Beften haben: er berichtet nicht ohne Behagen, wie man ihn, ben Betruntenen, einmal grundlich geprellt hat. Das ift ber einzige etwas felbständigere Bug ber Dichtung, die fonft lediglich ben obligaten Inhalt, ja bie ftebenbe Gintleibung ber topifchen Britichmeifterbichtung wiebergibt.

Belpins (ursprfinglich, aber selten vorfommend, Belpen), eine namhaste Buchbruder- und Buchhandlersamilie der Riederlande im 16. und 17. Jahrhundert. Der erste Bertreter derselben war Repuier B. d. Meltere, aus Diest gebürtig, der in Bowen als Druder thatig war. Er tommt als solcher jedenfalls icon 1545 und ficher noch 1573 vor. Anfangs arbeitete er 1. 1. gemeinfam mit Jatob Bathen, fpater allein. Doch maren es meift frembe Auf trage, die ihn beschäftigten, Auftrage fowohl ber Lowener Buchanbler als me mentlich ber Univerfitat, fur bie er eine große Menge von Differtationen brudt Gein Beichen war ein Rrieger mit einem Pferb; ber Rrieger gieht bem Birth einige Saare aus dem Schwang, was durch die Umichrift erlautert wird: Malls quae uno impetu superari non possunt paulatim superantur. - 1573, mit ben Berichwinden des alteren Rennier B., taucht ein Rennier B. b. Jungen auf, ohne Zweifel ein Cohn bes Borigen. Er hatte feine Bertftatte anfang im Saufe ("Engelborch") bes gleich ju nennenden Rutger B., fur ben er be mals auch arbeitete. Ihm werden aber auch die andern Drude mit dem Rama R. B. zugeschrieben, Die aus den Jahren 1573-77 uns übertommen find. - Bebeutender als die beiden genannten ift Rutger B., ber möglicher Bin gleichfalls ein Cohn bes alteren Reynier, jedenfalls aber ein Bermanbter beffelbin war. Denn auch er ift junachit in Lowen thatig, boch weniger als Drudet benn als Buchhandler. In Diefer Eigenschaft verlegte er eine große Babl ben Schriften, insbesondere folche, Die fur Die Universität bestimmt waren. Sit zeigen als Marke, balb in biefer balb in jener Umrahmung, einen Thum (Burg), auf bemfelben einen Engel und bor ibm bie fymbolifchen Beftalten ber Berechtigfeit und bes Friedens, Die fich umarmen und fuffen. Rutger's Bowenn Thatigfeit faut in die Beit von - minbeftens - 1558 bis 1580. Wenn Schwetichte, Codex nundinarius G. 6 Recht bat, mare er bagwifden binein in Buttich gewesen; benn von bort follen 1569 burch ihn Bucher gur Frantfurter Deffe gebracht worben fein. Doch liegt bier vielleicht nur ein Schreibfebler bor-Bon Lowen jog Rutger B. 1580 nach Mons, wo por ibm noch nie eine Druderei gewesen mar. Wenn manche annehmen, bag er burch ben Statthalter Alexander Farneje borthin berufen worden fei, fo hat bies viel fur fich; gleich fein erber bortiger Drud mar eine Flugschrift gegen Wilhelm bon Oranien. Als far nefe 1585 Bruffel eroberte, fiedelte Rutger B., nach febr fruchtbarer Thatigleil in Mons, borthin über und zwar fithrte er nun ben Titel eines tonigliden (b. b. fonigl. fpanifchen) Buchbruders. Gleichzeitig erfahrt feine Bachermante eine Abanderung, indem an die Stelle ber fymbolifchen Figuren Chriffine an Rreug tritt, worunter man einen Doppelabler erblidt. Bon 1604 an ericeint auf ben Buchern feiner Preffe oder feines Berlags neben feinem Ramen berjenige feines Schwiegersohns Supbrecht Unthoon, bon 1615 an nur noch ber legine allein. Der Umftand, daß Anthoon, ber bis gegen 1654 bortommt, feinem Ramen benjenigen feines Schwiegervaters beifugte und bag ber Sohn Johann Theebor (thatig bis mindeftens 1682) ben Beinamen weiterführte, hat den Britium hervorgerufen. bag Unthoon Borname fei und auch bei biefen Rachfolgern im Beichaft es fich um unmittelbare Rachtommen Rutger's, Trager bes Rament Belpius handle. Andererfeits haben lettere, unternehmende Danner wie fie maren, burch die Fortführung Diefes Ramens bemfelben nenen Glang verlieben und dazu mitgewirft, daß er in der Befchichte des Buchgewerbes anderthalb 3abr hunderte eine nicht unwichtige Rolle fpielte.

Bgl. Bibliophile belge tome I, 1845, p. 9 sqq.; ebenda (Bulletin da bibliophile belge) t. IX, 1852, p. 313 sqq. 471 sqq.

Belichberger: Der B. (Belezberger), Schwantbichter des 15. Jahrhunderts Sein Rame, der gewiß nicht allegorisch gemeint ist, tann zu naherer Localifinent taum helsen; von den beiden Gedichten, die ihm in handschriften beigelegt w zeigt zwar der Streit zwischen Wolf und Pfaffen die charafteriftischen Absterreichischer oder steirischer herfunft; aber gerade dieser Spruch wi

Belfen. 575

andern Quelle bem fonft unbefannten Stephan Bobburg aus Defterreich beigelegt. Die roben Spottverfe auf alte Weiber aber, in benen fich ber B. felbit nennt, ergeben nur fprachliche Rriterien, Die, ohne Defterreich gerade auszuschließen, boch befonders gut an bas bairifd-ichmabifche Brenggebiet hinbaffen murben; bagu flimmt es, bag bier bie Sitte bes Rlopfan ale landesublich vorausgefest wird. Beibe Gebichte find ju furg, als bag fie fichere Entscheidung geftatteten; aber aus fprachlichen wie aus ftiliftifchen Brunden halte ich es fur richtiger, jur Beurtheilung bes B. nur fein ficheres Gigenthum, ben Altenweiberfpruch bes Cgm. 5919, ju benuten. Es ift ein grobes, bon Schimpfwortern Arogendes Product, bas auch formell fehr vernachläffigt icheint: boch mag ba Die Ueberlieferung Mitidulb tragen. Belichberger's herborftechendes Runftmittel ift eine lofe, aber frebelhafte Barobie. In ber Manier ber Scherapredigten Grofchel's bon Laibnig und ahnlicher fnupft er an bie Baffionen ber bier Cvangeliften an, ohne bas Motiv fibrigens tiefer wirten gu laffen : es gibt eigentlich nur ben Refrain 'Das fteht auch im Paffion' ber. In Diefem Rahmen entwirft er groteste übertriebene Caricaturen von bofen Weibern, Die er g. B. als Satans Chachfiguren anichaulich porfuhrt. Parobifch wieder läuft bas Gebicht endlich aus in eine gröbliche Bergerrung ber üblichen hubichen Reujahrswünsche bes 'Rlopfan', jur berb fpottischen Bermunschung. Go vertritt ber B. lediglich bie Freude am plump Saglichen, wie fie bas 15. Jahrhundert allzureichlich befist, aber ohne bag etwa gesteigerte Rraft ber Lebensmahrheit ober ber fittliche hintergrund ber Satire ben wibermartigen Ginbrud milberte; ber Dichter fpeculirt auf ben gemeinen Ungeschmad eines verrohten Bublicums.

Ergählungen aus altbeutschen Handschriften, gesammelt durch Abelbert v. Reller (Bibliothet des Stuttgarter Litterarischen Bereins Bb. XXXV, 192 ff. Stuttg. 1855). — Anzeiger für Kunde der teutschen Borzeit herausg, von Frz. Jos. Mone, vierter Jahrgang 1835 Sp. 181—183. Roethe.

Belfen: Gerhard Berr v. B., hollandischer Ebelmann, befannt als ber Morder bes Grafen Florens V (f. A. D. B. VII, 126), gehörte einem icon im Unfang bes zwölften Jahrhunderts unweit haarlem und fpater auch bei Leiben angefeffenen Beichlechte an, bas auch Lebensgüter ber Egmonber Abtei befag. Berhard icheint die Befigungen feines Saufes, vielleicht burch Begunftigung bes Brajen, fo bermehrt ju haben, bag er unter ben bornehmen hollanbifchen Gbelleuten genannt wird, welche fich bei ber Unterwerfung bes Geren von Amftel fur benfelben berburgten. Bielleicht zeigt biefes auch auf Berbindungen mit demfelben. Allerdings ift es gewiß, bag er an ber großen Abelsverichwörung, welche unter Buhrung ber Berren bon Boerben und Amftel, ben Sturg bes Grafen bezwectte, einen hervorragenden Antheil nahm. Delis Stote nennt ihn gerade ben Urheber berfelben und bes Berraths, ohne jedoch einen Grund anzugeben. Dehr Blauben, weil nicht mit ben anberen Umftanben in Streit, verbient feine Ergablung, B. habe bei ber Berhaftung bes Grafen am beftigften berfahren und ihm fpater, als die Entfuhrung miglang, fowohl ben erften wie ben Tobesftog berjegt. Bolltommen falich ift aber gewiß die bom nämlichen Autor ftammende Gradhlung, welche nachher vielfach ausgeschmudt worden ift, er fei nach ber Ginnahme bes Schloffes Rronenburg gefangen und bom Bolte gerichtet worden. Die Urfunden weisen aus, er habe noch langere Beit nachher, wenn auch in ber Berbannung gelebt. Das hervortreten Belfen's beim Tobe bes Grafen, ohne daß man irgend einen Grund für feinen Born angegeben findet, bat ibn ju einer Art legendarifcher Berfonlichfeit gemacht. Die fpatere Dichtung hat fich feiner bemachtigt. So wie Bondel des Gisbert von Amftel, hat fich Sooft Belfen's angenommen und in einem nach ihm genannten Trauerfpiel Die im 14. Jahrhundert befannte Erzählung ausgearbeitet, ber Graf habe ber Fran Delfen's 576 Belfer.

Sewalt angethan und letterer habe also nur seine Ehre an ihm gerächt. Eigentlidist Alles ungewiß. Die Urkunden im Oorkondenboek von v. d. Bend und im Charterboek von v. Mieris bringen nur wenige dürstige Nachrichten und die Chroniten (Melis Stoke's Rehmkroniek, L. v. Belthem's Spiegel Historiae, Wilhelmus Procurator und Beka sind entweder parteiisch oder wenig untwrichtet, oder auch beides zugleich. Das verspürt man auch in der historische Litteratur. Bgl. Wagenaar, Bd. II., Arend, v. Rees u. Brill, Bd. II. Bilderdist, Wenzelburger, Blok, Geschiedenis v. h. Nederlandsche volk. Bd. I. B. R. Miller.

Belfer: Dichel B. ober ber B., ber erfte beutiche Ueberfeger von Manbeville's mundersamer Beschreibung feiner mertwurdigen Orientreife, bat fein Bed jebenfalls bor 1409 bollendet, ba es icon in einer bon biefem Jahre batiten Münchener Sanbidrift (Cgm, 382) fich findet. Ueber feine Beimath ift nicht befannt; die beiden bon mir eingesehenen Sandschriften (Cgm. und Gott. cod hist. 828) zeigen aber ausgesprochen bairifchen Lautstand, und auch ber armlide und wenig charafteriftifche Bortichat beutet auf Baiern (a. B. bas Abi. tenklint). Dem gegenüber fallt es wenig ins Gewicht, bag B. nach eigner Angabe bas 'erfte puech bas ift bon bifer materj' herrn hans b. hornftein gefchenft bat, auch wenn ber Beichentte bem befannten ichmabifchen Beichlecht angebort baben follte. Denn B. ift viel herumgefommen: in 'Bebemund' (Beaumont?) auf ber Burg Ludwig Berton's hat er frangofifch gelernt; in Pavia hat er einen bon bem Bogel Frafolos geborenen bund gefeben, ben ber junge bergog bon Lancafter über Meer gebracht, und auch mit Genuefen ift er irgendwo in Berührung getommen. Gerade ben Bielgereiften mußte Mandeville's curiole Reife beichreibung besonders angieben. Er benutte einen frangofischen Tert, beffen Unordnung offenbar gang genau ftimmte ju ber bon Salliwell publicirien englischen Sanbichrift; Die unverfennbare Bermandtichaft ihrer Bilber mit ben Solgichnitten, die ben Drud ber Belferichen Uebertragung ichmudten, erlaubt vielleicht ben Schlug, bag Belfer's Borlage illuftrirt war, und er bie Muftration beibehielt. B. überfest recht getreu; nur gang geringfügige Rurgungen gefiattet er fich, anjange febr ichuchtern und felten, fpater etwas reichlicher, aber fo bat. abgesehen von ben fremdartigen Alphabeten, die Dandeville mittheilt, faum eine thatfachliche Angabe unterbrudt wird. Er fchreibt ein recht lesbares und ichlichtes, aber freilich eintoniges und wortarmes Deutsch: turge Gage, Die mit 'und' an einander gereiht werben; immer wieder diefelben Bhrafen; namenlich Die ftandige, freilich burch bas Original begunftigte Lieblingeformel 36r follt wiffen' wird ju Tobe geheht. B. arbeitet nicht mechanisch, sondern mit Aufmertfamteit und innerem Untheil. Er halt Gloffen nicht gurud; doch nennt a Dabei meift ausbrudlich feinen Ramen. Diefe Bloffen erflaren jum Torl ichwierige, zweibeutige, frembiprachliche Ausbrude, wie Bort (- Bafen), 201 (= maliche Meile), Stabium ober gefteben ju, bag ber Ueberfeber fie nicht 1 verbeutschen miffe; einmal tragen fie eine Conjectur bor gur Befferung eines ber meift arg verberbten Ramen; befonders ftugen fie Mandeville's Glaubwurdigle durch zuberläffige Beugniffe und eigene Erfahrungen. Belfer's faubere, burd Heberfegungsfehler nur berichwindend felten entftellte Leiftung fand Beachtung und Berbreitung: in Dunchen allein liegen 5 Sandichriften; noch bem Auge burger Drud (Anton Sorg) bon 1481 und feiner Sippe liegt fie ju Grunde Dann aber wird fie durch bie fowohl in Treue und Berftandnig wie prachia durchaus tieferstehende lebertragung des Meger Domberen Otto v. Diemringm ausgeftochen; es entfprach nur bem Banbel ber Mobe, bag ber fcblichte Bain burch ben Alemannen gurudgebrangt murbe.

Benaifche Litteraturgeitung, Dai 1810, Gp. 266.

Belten: Johannes B., Schaufpieler, beffen Ramen aus einer Bufammensehung aus Balentin entstanden und daher richtiger ohne bas früher übliche gefdrieben wird - in ben Acten finden fich die Formen: Belten, Belthen, Belthem und Beltheim - murbe am 27. December 1640 ju Salle an ber Saale geboren. Die Familie B. ftammte aus Bremervorbe und mar über Magbeburg nach Salle getommen, wo wir zwei Brilber biefes Ramens in ben breifiger Jahren bes 17. Jahrhunderts antreffen. Der Bater unferes B., der in Salle eine geachtete Berfonlichfeit mar und fich bem taufmannischen Berufe gewibmet hatte, war brei Dal verheirathet und hatte breigehn Rinber, bon benen Johannes bas britte Rind erfter Che mar. Er murbe icon in jungen Jahren für einen gelebrten Beruf bestimmt und ben Magistern Reifing und Reller gur Erziehung übergeben, Die fpater burch ben Paftor Barchius Barbt in Lobburg bei Dagbeburg, einen Schwager Belten's, abgeloft murben. Wir find über Diefe Gingelheiten feines Bilbungsganges, beren Renntnig bei einem Schaufpieler aus jener Beit überrafchen muß, burch ein bei Gelegenheit feiner Bromotion auf ihn verfertigtes Lobgebicht unterrichtet und erfeben aus berfelben Quelle, bag er fich junachst nach Bittenberg manbte, um bort Theologie ju ftubiren. Er borte bort theologische und philosophische Borlefungen, unterließ es aber nicht, fich gleichzeitig mit ber Poefie und Beredtfamteit befannt ju machen und Aberhaupt in ben Geift jener Wiffenschaften einzubringen, bie man bamals mit Borliebe als Die "fchonen" ju bezeichnen pflegte. Rach breijahrigem Aufenthalt in Bittenberg tam er im 3. 1660 nach Leipzig, wo er als wohlhabender Student die für jene Beit giemlich bobe Immatriculationsgebuhr von 24 Grofchen gablte und fich bei einem ber angesehenften Profefforen ber Univerfität in Benfion begab. In Leipzig traten bie theologischen Studien Belten's mehr und mehr in ben hinter- und die philologifchen in den Borbergrund. Gleichwohl murbe er ber Theologie nicht untreu, benn wir horen, bag er Mitglied bes Donnerftage-Brediger-Krangchens war, eines Bereins von angebenden Theologen, Die fich prattifc auf ihren gufunftigen Beruf porgubereiten beftrebt maren. Belten's Studienzeit in Leipzig erreichte fcon am 24. Februar 1661 baburch ihren Abichluß, daß er an biefem Tage jum Magifter und Baccalaureus promobirt murbe. Leiber ift uns feine Differtation nicht erhalten; wir wiffen nicht einmal, worfiber er bisbutirt ober geschrieben bat, boch befigen wir menigftens bas bereits ange-Abrte Lobgebicht, bas bon einem Magifter Friedr. Rappolbi berrührt. Wenn nun B. and noch einige Zeit in Leipzig geblieben fein wird, fo ift boch nicht angunehmen, bag er es bort ohne Beruf bis jum Jahre 1669 ausgehalten habe, in bem er ber leberlieferung gufolge bei einer Studentenaufführung ber Rormart'iden Bearbeitung von Corneille's "Bolpeuct" mitgewirft haben foll. Ginmal ift aus Leipziger Quellen ber Termin Diefer Aufführung überhaupt nicht feftauftellen, ba weber bie Acten ber Raths., noch bie ber Univerfitäts- und Facultatsarchive etwas babon wiffen, bann aber fteht es feft, bag B. fcon ein Jahr borber, und gwar 1668 in Rurnberg als ber Leiter einer Befellichaft hochbeutscher Romodianten erwähnt wird. Innerhalb ber Jahre 1661 und 1668 alfo ift er Schaufpieler geworben; ben genannten Termin aber vermogen wir nicht angugeben, eben fo wenig wie wir barilber unterrichtet find, ob er fich fofort aus Stubenten, Die feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts ein bedeutendes Contingent für bie Schaufpielertruppen abgaben, eine eigene Banbe gebilbet bat, ober ob er fich einer bereits bestehenden Truppe anschloß. Immerhin ift die Bermuthung Brachvogel's, daß B. zuerft ber Truppe ber Principals Rarl Andreas Baul ober Bauli beigetreten fei, nicht fo ohne weiteres von ber hand gu meifen. Denn Baul war von Dichaelis 1665 bis Dichaelis 1678 acht Dal in Leipzig an-

wefend, und wenn Beine annimmt, bag B. erft nach bem Tobe feines Baters und Oheims, alfo post 1665, habe Schaufpieler werben tonnen, ohne einen öffentlichen Scandal ju erregen, fo murbe ber Beitpuntt fur ben Gintritt in Die Baul'iche Truppe aufs genauste ftimmen. Paul war nämlich einer ber erften Theaterleiter bes 17. Jahrhunderts. Bon ben Jahren 1661 bis 1679 treffen wir ihn in ben berichiebenften beutichen Stabten, aber auch in Danemart und in Schweben. Es ift nicht unwahricheinlich, bag bie von Fürftenau ermabnter "Bamburgifchen Romobianten", die im Februar 1674 und gur Rarnevalszeit 1679 jum erften Dal mit Moliere'ichen Studen ben Gof ju Dresben beluftigten, unter Baul's Leitung ftanden, und baber bie Bermuthung nicht ausgeschloffen, baß fich B. wenigstens bas erfte Dal, im 3. 1674 bei biefer Truppe befunden babe. Im Juni 1675 mar B. in Lubed bei ber Truppe eines gewiffen Carl, beffen Familienname in ben Acten nur burch ein verichnörteltes Beichen angeführt ift. Ramentlich ift unter biefem Carl niemand andere ale ber bereite etmahnte Schaufpielbirector gemeint. Um biefe Beit, ober furg borber - Beine nimmt die Jahre von 1671 bis 1673 an - muß fich B. verheirathet haben. Seine Frau führte ben Bornamen Ratharina Glifabeth, mas u. a. burch ihre eigenhandige im Leibziger Rathsarchive aufbewahrte Unterschrift bezeugt ift (in ben Dreedner Rammereirechnungen beißt fie Darie Glifabeth). 3hr Batername lautete mahricheinlich Banl, ba B. als Schwiegerfohn jenes Carl erwähnt wirb. Sie wirlte fehr bald bei Belten's Aufführungen mit, ebenfo wie feine Tochter, Die uns feit bem Jahre 1691 gleichfalls als Schaufpielerin begegnet und ungefahr 1678, refp. im Mai 1675 geboren mar. Jebenfalls bejaß B. icon bamals einen großen Ruf, ba er um biefe Beit nach Rugland berufen murbe, indem er bon dem Oberft Ricolas v. Staden den Auftrag erhielt, mit einer Truppe bon 30 Berfonen in Mostau gur Beluftigung ber Barifchen Majeftaten aufgutreten. Allerdings gerichlug fich bie Sache, ba B. bor ber weiten Reife gurud. fcreden mochte ober ben gegebenen Beriprechungen nicht traute. In ber Mitte ber fiebziger Jahre verfuchte B. wiederholt in Frantfurt a. M. eine Spielerlaubnig ju erhalten, er murbe aber junachft regelmäßig mit feinem Gefuche abgewiefen. Gine Wendung in feinem Gefchid trat erft im Jahre 1678 ein, mo fein Grscheinen in Dresben jum erften Mal ficher bezeugt ift. In Diefem Jahre fand nämlich eine Zusammentunft bes hauses Sachsen ftatt, Die Beranlaffung ju großartigen Feftlichfeiten barbot. Es wurden allerhand Aufguge, ritterliche Exercitien, Schiegen, Jagben, Masteraben und Feuerwerte veranftaltet und por allem auch Borforge getroffen, daß es an theatralifchen Beluftigungen nicht fehlte. Der bamalige Dregdner Burgermeifter Gabriel Tafchimmer beichrieb auf Bejehl Johann Beorg's II. Dieje Bufammentunft in einem Didleibigen Brachtweil. Mus ihm erfeben wir, bag B. mit feiner Truppe bamale in Dreeben anwefend war, und daß er burch Tragitomobien und Romobien, an die fich in ber Regel ein Ballet anschloß, viel jur Ergobung des Gofes beitrug. Die Leiftungen feiner Truppe gefielen fo, daß er fich langer ale ein Jahr in Dresden und Sachsen halten tonnte, in welcher Beit er nicht nur bor bem Gofe, fondern auch 20 Dal bor ben Burgern im Gewandhaufe und vorübergebend auch mabrend ber Reujahrsmeffe auf bem Fleifchhaufe in Leipzig fpielte. Die wichtigfte Errungenicaft aber, die B. bamale von Dreeben mitnahm, bestand in ber Erlaubnis. fich und feine Leute fortan "die Rurfachfische Romobiengefellschaft" fcreiben und nennen gu burfen. 218 B. Anfang Marg 1679 Dresben verließ, wandte er fich guerft nach Rurnberg, wo er bis jum Juli im großen Fechthaufe Borftellungen gab. Dann mar er borubergebend in Worms und batte bier bie Gbre, por Raifer Leopold I. fpielen ju burfen. Auf ber Rudtebr von Worms erhielt er m Rath ju Frantfurt a. M. bie Erlaubnig, mabrend ber Berbitmeffe im

Rrachbein feine Actiones prafentiren ju burfen. Wie aus feinen in Frankfurt eingeschidten Bittidriften bervorgeht, machte er ichon bamals von ber ihm ertheilten Erlaubnig Johann Georg's II. Gebrauch, indem er fich Rurfachfifcher Softomobiant nannte, und barauf binwies, bag er bon feinem fürftlichen herrn die Erlaubnig auf Reifen ju geben erhalten habe. In Frantfurt mußte fich B. mit Glenfon in ein und biefelbe Buhne theilen: Er erwies fich bei biefer Belegenheit als ein nobler Charafter, indem er ben in Roth und Schulben gerathenen Collegen aus feiner Berlegenheit befreite, fobag fich biefer noch gur Michaelismeffe nach Leipzig wenden fonnte. Wo fich B. in der Zeit nach Ablauf ber Frantfurter Berbftmeffe bon 1679 bis jur Ofterzeit 1680 aufgehalten bat, wiffen wir nicht. Möglicherweise mar er mahrend bes Carnevals in Torgan, wo damals der furfachfilche Sof weilte. In einer Sandichrift der tgl. öffentlichen Bibliothet zu Dresben (D. 91), die Rachrichten über die damaligen Goffeftlichfeiten enthält, werden eine Reihe von Schau- und Luftspielen, die bort von Ende Februar bis Anfang Darg gegeben murben, ermagnt, und bie Bermuthung liegt nabe, bag B. in ihnen mitgewirft babe. Erft nach langeren Bitten erhielt er bie Erlaubnig mabrend ber Oftermeffe 1680 in Frantfurt fpielen gu burfen, wo er etwa brei Bochen blieb. Dann begab er fich nach Roln, gedachte aber im Berbit Frantfurt wieder heimzusuchen. Diesmal aber murbe er abgewiesen, ba ber Rath infolge ber bon Spener ausgehenden pietiftifchen Ginfluffe es nicht magte, ber theaterfeindlichen Befinnung ber hoheren Rreife Frantfurts fofort wieder entgegen ju banbeln. Bir wiffen nicht, wo er bamale Unterfunft fanb; jebenfalls bermieb er es, nach Sachfen gurudgutebren, ba fein Gonner Johann Georg II. gestorben war und die vermuthlich über das gange Land fich erftredenbe Landestrauer fein Auftreten verhindert hatte und außerdem ihn bie in Leipzig herrichende Beft fern bielt. Er blieb in Gubbeutichland, und versuchte fein Glad in Rurnberg, Regensburg, Augsburg und Munchen, bis er nach anderthalbjahriger Abmefenheit gur Oftermeffe 1682 wieber in Frantfurt a. M. antam, wo er mit einer furgen Unterbrechung, die ibn im Juli und August nach Maing fuhrte, bis Unfang October bleiben durfte. Wie beliebt er in Frantfurt war, feben wir aus dem Umftande, daß "bie Frauenzimmer", b. h. die Bemahlinnen ber allfier anwesenden Gefandten und andere ihres Bleichen um die Fortfegung ber Belten'ichen Romobie petitionirten. Erog biefer Auszeichnung, die in der gangen alteren Beichichte bes beutichen Theaters ohne Seitenftud fein burfte und bie großte Anerfennung fur Belten's unter bem Ramen ber "berühmten Banbe" befannte Truppe bedeutet, machte B. ichlechte Geschäfte, ba bas Barterre megen ber gleichzeitigen Unwesenheit von Bulcinella-Spielern leer blieb.

Seit seinem Abschied aus Franksurt a. M. im Herbste 1682 verschwindet B. ein ganzes Jahr lang unseren Bliden. Das erste Lebenszeichen, das wir seitdem wieder von ihm haben, ist jenes von Blümner in seiner Geschichte des Leipziger Theaterlebens mitgetheilte Schreiben an den Leipziger Magistrat, in dem er um Spielerlaubniß für die Michaelismesse 1683 bittet. Es ist undatirt, war aber von einem Empsehlungsschreiben eines gewissen Friedrich Adolf v. Hauguig, das das Datum Dresden d. S. September 1683 trägt, begleitet und wurde durch eine Resolution des Leipziger Rathes vom 18. September 1683 beantwortet, die B. gestattete, während der Messe täglich, außer Sonnabends und Sonntags, zu spielen. Wir ersahren daraus, daß B. aus Franksurt a. M. sam, wo er sedoch das ganze Jahr hindurch nicht ausgetreten war, daß seine Gesellschaft aus 14 Personen bestand, und daß er seinen Anspruch auf Zulassung in Leipzig nicht nur mit der seiner Truppe verliehenen Bezeichnung der "Kursächsschen Komödiantengesellschaft" begründete, sondern daß er sich und die Seinen "als respective Landestinder und Eingebohrene" angesehen wissen willen walte,

wobei er versprach, "etliche gute, neue und ohntabeliche Schauspiele" aufführen au wollen. Db B. in Leipzig Erfolg hatte, barliber find wir nicht unterrichtel, aber berechtigt, es angunehmen, ba er von biefer Beit ab fait regelmäßig bis ju Oftern 1692 jede Deffe wieder nach Leibzig fam, freilich nicht mehr allein, sonbern in Gemeinschaft mit Chriftian Starte und Johann Wolfgang Ries, auf beren Ramen gleichzeitig mit den feinen die beiben uns erhaltenen Dresbner Reifepaffe vom 29. December 1685 und 16. April 1686 ausgestellt find. Das Compagniegeschäft mit Starte und Ries war aber D. nicht freiwillig eingegangen, fondern es war ihm in Dresben burch ben Rurfürften Johann Georg III. aufgebrungen worben. Bermuthlich hatte fich nämlich B. von Leipzig aus nach Dresben ge-Rach langjähriger Abmefenheit trat feine Gefellichaft mabrent bes wenbet. Carnevals 1684 wieder hier auf, wo fie im Taube'fchen Garten Romdbien und Poffenfpiele aufführte, die bereits von Fürftenau ermähnt werden und über bie erft tor furgem Beutel an der Sand ber Sofjournale in ben Dresbner , Ge schichtsblattern" (III, 4. G. 155) gehandelt hat. In demfelben Jahre fpielte B. indeffen auch ziemlich häufig auf bem Gewandhaus. In ber Rammereirechnung wird er ermahnt: 10 Tage bis 5. Ceptember 1684, besgl. 13 Tage bis 4. November, 5 Tage bis 14. November, 5 Tage bis 21. Rovember, 5 Tage bis 28. November, 7 Tage bis 20. Februar 1685, 3 Tage bis 27. Februar, woffir er insgesammt 54 fl. 18 Gr. ju erlegen hatte. Er fpielte alfo bas gange Sabr hindurch in Dresben und unterbrach feine hiefige Thatigfeit nur, um mabrend ber regelmagigen Deffen in Leipzig aufgutreten. Bir muffen annehmen, daß bem Rurfürften die Darbietungen ber Belten'ichen Truppe and nehmend gefielen, ba er fich bewogen fühlte, im Berbfte bes 3abres 1685 B. und die beften Mitglieder feiner Gefellichaft in feine Dienfte gu nehmen. Abet B. mußte fich entichliegen, die Direction mit Ries und Starte gu theilen, bon benen fich ber erfte fcon feit bem Jahre 1669 in fefter Unftellung befand, mabrend bas Engagement Ries' aus bem Jahre 1676 batirte. Außerdem trat feiner Truppe noch Frang Chriftian Paceli bei, ber gleichfalls feit 1676 in tur fürftlichen Dienften ftand, aber bereits im 3. 1686 ftarb. Ferner geborten bit Truppe an Belten's Frau und beren Schwefter, Gottfried Salgfieber, Chiffian Janegichty und Reinhard Richter, Balthafar Brambacher und feine Frau, Johann Chriftian Dorfch (feit 1671 in Dresben angeftellt) und feit 1686 bie burch ibn Schönheit berühmte Sara b. Borberg. Die Roften biefes Engagements waren giemlich gering. 3m 3. 1688 waren g. B. für die gange "Bande ber Romo bianten" nur 1771 fl. 9 Gr. angefeht, welche Summe fich im 3. 1689 auf 2000 fl. erhöhte. B. felbft bezog ein jahrliches Gehalt von 200 Thir., mar aber nicht fest angestellt, mas nur bei Ries und Paceli ber Fall mar, Die ihm Behalt aus der Rammer bezogen und Beftallungsbecrete bejagen. "Die Abrigt Bande Romodianten, fo fich mehret und mindert, empfabet die Befoldung iebe mal auf Specification und Gr. Excelleng bes herrn hofmarichalls Unterfchill und ber 3 Directoren Quittung, jo jebes mahl bon ben Agenten wieber in bem hofmarichallamte quittirt merben".

Nebrigens scheint B. auf die Dauer nicht genügenden Zulaus in Dresden gehabt und auch der regelmäßige Besuch der Messe in Leipzig seine Zeit nicht hinreichend ausgesüllt zu haben. Denn schon im September 1686 war er sitt turze Zeit wieder in Franksurt a. M., wo er diesmal gute Geschäfte macht, so daß er sich bewogen sublete, sür die Stadtarmen eine Summe zurückzulassen, die die vorgeschriebene Abgabe um ein Erhebliches überstieg. Er ist seisem Zeitpunkt nicht wieder nach Franksurt zurückgelehrt, da der Einsall ber franzlisssen Truppen Ludwig's XIV. in der Psalz dort so unruhige und unsichere Berbältnisse herbeisährte, daß in dem dortigen Theaterleben ein achtsähriger Stille

fand eintrat. Aber auch in Sachjen fand B. bamals allerhand hinberniffe, die ihn und feine Leute in ichwere Bebranquig berfetten. Roch ju Reufahr 1687 tonnte er in Leipzig mahrend ber Deffe an 15 Tagen fpielen und mahrend bes Carnebale burch häufige Borftellungen im Schiefhaufe und im Schloffe ben Dresduer Gof erfreuen. Dann aber machte bie infolge bes Ablebens ber Rurfarftin Mutter Magbalena Sibnaa († 20. Marg 1687) eingetretene Softrauer feiner Wirtfamteit in Sachfen fur langere Beit ein Enbe. Er verfuchte baber in Berlin und an ben Braunschweigischen Sofen fein Glud, wurde aber gleichfalls wegen "eingefallener hoben Trauer" abgewiesen. Dann feste er feine Soffnung auf Breslau und einige andere ichlefische Städte, fand aber auch hier mit feiner Bitte um Spielerlaubnig fein Behor, ba die Turtennoth die Beborben bestimmte, fie ju berweigern. In biefer ublen Lage manbte fich B. in einem überaus murbig gehaltenen Schreiben an ben Rurfürften Johann Georg III. um bolle Auszahlung bes zweiten Quartals, mahrend er nach ben beftebenben Abmachungen nur bie Balfte hatte beanfpruchen tonnen, und erflarte fich bereit, fich für bas britte und vierte Winterhalbjahr gern und willig mit bem halben Quartal" begnugen gu wollen. Der Rurfurft gemabrte ihm feine Bitte und gleichzeitig Arlaub bis jum Ablauf ber Trauergeit. Wie B. in bem angezogenen Schreiben an ben Rurfurften angebeutet hatte, hatte er einen "febr weiten Weg zu reifen", ehe er etwas verdienen fonnte. Er wandte fich nach Rorbbeutichland, wo fein Auftreten in Samburg fur ben Juni 1688 bezeugt ift. In bemfelben Jahre ftattete er Leipzig feine regelmäßigen Degbefuche ab. Insbefonbere fpielte er bom 7. bis 28. Mai bafelbft. Es ift alfo nicht möglich, bag bie bom 16. und 18. Dai (1688) batirten Bremer Theatergettel, in benen bon "fachfischen hochteutschen Comobianten" die Rede ift, von Belten's Truppe berruhren. 3m Berbite eröffnete B. feine Thatigleit in Dregben aufs neue, wo wir ihn auch mahrend eines Theils bes Jahres 1689 ju fuchen haben werben. Sicher ift es, bag er im August und September biefes Jahres in Dangig mar, mo er jebenfalls bereits ichon fruber einmal aufgetreten mar. Er fpielte biesmal bier in ber "großen Bube, auff bem Dominic-Blan binter bem Beughaus" und gab bort g. B. am 21. September ein Stud Cicognini's betitelt: "Die Rrafft und Burdung ber mabren Freundschaft". (Bgl. ben auf ber tgl. offentl. Bibliothet ju Dresben aufbewahrten Belten'ichen Original-Theatergettel, ber von Dr. Arthur Richter für Dangig bestimmt worden ift.) Babrend bes Januar und Webruar 1690 folgte er bem Sof nach Torgau und legte bier einen bollgabligen Beweis feiner großen Leiftungefähigfeit ab, ba er in biefer Beit (er mar bis jum 17. Januar in Leipzig gewesen) nicht weniger als 42 Stude jur Aufführung brachte, wobei Trauer- und Schaufpiele mit ausgelaffenen Boffen wechfelten. Das folgende Jahr führte den Rurfürften auf ben frangofichen Rriegsicauplat, aber obwol ber Rurpring in ber Seimath gurudblieb, fo icheinen boch mahrend biefes Jahres die Luftbarteiten und damit auch die Spiele ber turfürftlichen Romobianten wefentlich eingeschränft worden gu fein. 2m 12. September 1691 ftarb Johann Georg III. Gein Rachfolger, Johann Georg IV. bejag gwar ein reges Intereffe fur bie Dufit und bie Oper, mar aber ohne Ginn fur bie Bflege ber beutiden Litteratur und bes beutiden Schaufpiels, beffen geringe Roften ibm icon ju boch ericbienen. Gine feiner erften Berfug. ungen beftand barin, bag er fammtliche bon feinem Bater angeftellten beutschen Romobianten entließ. Doch burften fie wenigftens ben Titel "fachfifche Goftomobianten" weiterfuhren und behielten bie Conceffion fur bas Land. In einem Befuch bom 4. Februar 1692 an ben Rurfurften ertlart "bie fammtliche Bande Romobianten", daß fie ben allerhochften Beichluß mit hochfter Gemuthealteration bernommen habe; fie bittet baber nur, ba fie feit Ableben bes hochfeligen Rur-

fürsten, also seit einem halben Jahre, aus eigenen Mitteln habe leben muffen, daß ihr die rückftändigen zwei Quartale zum Abschied in Gnaden ausgezahlt werben möchten. Wir ersahren nicht, ob ber Kursurst bieser Bitte Gehor fcentte.

B., ber vielleicht die Gefinnung bes Rurpringen ahnte, hatte fich icon bor bem Tobe Johann Georg's III. nach einem neuen Felbe für feine Thatigfeit umgesehen. Er hatte fich an ben Rurfurften von Brandenburg gewendet und von biefem burch ein Roln, ben 26. Juni 1690 batirtes Decret die Erlaubnig erhalten, in Berlin "bis auf fernere gnabigfte Berordnung Romobien fpielen" ju burfen. Gr machte von biefer Conceffion, Die er ber Bermittlung bes Statthalters Furften bon Anhalt verdantte, nur zwei Dal im Jahre 1690 und 1692 Gebraud, ba er in Berlin ben Italiener Gebaftian bi Scio borfand, einen Martifcreier, Bahnausreifer und Quadfalber, ber mit feinen Zafchenfpielerfunften, feinen Bantomimen, Balletten und Buppenfpielereien, neben benen er auch Seiltangerei und andere ammaftifche Runfte ubte, ben Gefchmad bes Bublitums und baber auch B. bas Geschäft verbarb. B. wird baber wenig Freude an feinem Berliner Aufenthalte gehabt haben, jumal ibm bort eine perfonliche Rrantung ju Theil murbe, die bem Manne, ber nach allem, mas wir bon ibm wiffen, flets auf feine Ehre hielt, fehr nabe geben mußte. Es wird uns namlich berichtet, daß er in Berlin mit bemjenigen Ditgliebe feiner Truppe, bas die tomifden Rollen des Bidelhering oder Sanswurft gab, jum Abendmahl geben wollte, bag ihm aber die Beiftlichfeit baffelbe verweigerte habe. Un ber Thatfache felbft ift wohl nicht ju zweifeln, ba fie mit ber burch ben Bietismus genabrten, von Jahr ju Jahr wachsenden Feindseligfeit ber evangelischen Beiftlichen gegen bas Schaufpiel bolltommen übereinftimmt. Db aber bie Burudweifung in Berlin ober erft im 3. 1692 in Samburg erfolgte, bon wo uns eine abnliche auf 9. bezügliche Anetbote überliefert ift, muß babin geftellt bleiben. Gur Berlin fpricht vielleicht ber Umftand, bag bier noch bingugefügt mirb, Rurfurft Friedrich, ber nachmalige erfte Ronig bon Preugen, habe bon ber Beigerung ber Beiftlichleit erfahren und ihr einen ftrengen Berweis ertheilt, mahrend von Samburg eine berartige Melbung nicht vorliegt. Unter ben Mitgliebern von Belten's Truppe, mit bet er in Berlin ericbien, wird uns auch ein gemiffer Schernigft, ber ben Courtifan fpielte, genannt. Gein Rame fehlt in bem bon Fürftenau mitgetheilten Berfonalverzeichniß vom Jahre 1691, das auch im übrigen in Bezug auf die Rebenrollen bon bem Berliner abweicht. Unfere nachrichten über die lette Zeit von Belten's Leben find eben wiederum fehr burftig. Die lette fichere Angabe, Die wir aber ihn befigen, führt une nach Leipzig, wo er in ber Oftermeffe bom 18. April bis 9. Dai an 15 Tagen auf bem Fleischhaus fpielte. Doglicher Beije jog er von dort aus nach hamburg, wo er nach einer Rotig Lowe's erfrantt fein foll. Wir miffen aber nicht, ob er auch wirklich in Samburg gestorben ift, ba Rirchenbucher aus jener Beit nicht mehr vorhanden find und fein Rame in bin erhaltenen Begrabnifregiftern nicht bergeichnet ift. Sicher ift nur, bag er Ju Reujahr 1693 nicht mehr in Leipzig ericbien, und bag bie Bruber Chriftian und Gabriel Moller, die fich nach feinem Tobe um die Spielerlaubnig in Leipzig bewarben, ibn am 8. April 1693 ale gestorben bezeichnen. B. bat alfo fein bobes Alter erreicht, er ift im einundfunfzigften Lebensjahre geftorben.

Fragen wir nun, worin die Bedeutung von Belten's Buhnenwirtzamkeit besteht, und weshalb ihm in der Geschichte der deutschen Schauspiellunst ein so hervorragender Platz eingeräumt wird, so wird sich die Antwort am bestim unter drei Gesichtspunkten zusammensassen lassen. Zum ersten gebührt ihm diese Auszeichnung wegen eines Berdienstes, das mit seiner Personlichseit auf das englie zusammenhängt. B. war, so viel wir wissen, der erste gebildete deutsche Schausbieler. Sein Studium und die Thatsache, daß er promobirt hatte, heben ihr

Betten. 583

Mein icon über bas Riveau feiner Bunftgenoffen. haben wir auch feinen irecten Beweis fur bie Annahme, bag er außer ber lateinischen auch bie rangofische, italienische und spanische Sprache verftand, fo gibt boch ein Blid auf fein überaus reichhaltiges Repertoire biefer Bermuthung einen hoben Grab pon Bahricheinlichfeit. Bor allem aber befag B. einen entichieben fittlichen halt und ein gewiffes Gelbftbewußtfein, Gigenschaften, Die gu feiner Beit ben meiften feiner Collegen abgingen. Die berichiebenen Gingaben, Die uns bon leiner Sand erhalten find, namentlich bie Schreiben, Die er an ben Frantjurter Magiftrat richtete, ftechen vortheilhaft von den de- und wehmuthigen Bettelbriefen anderer Theaterprincipale ab; fie zeigen uns, bag B. bon bem Werth feiner Beftrebungen überzeugt mar, bag er gemiffe funftlerifche Grundfage bejag, und bag er nach Rraften bemubt mar, an ihnen festauhalten. Gelbitverftanblich fonnte er fich biefe Brundfage erft im Laufe feiner Thatigfeit erwerben. 218 er ju fpielen anfing, beftand fein Repertoire im mefentlichen noch aus Studen, Die gu bem der englischen Romodianten gehörten. Je langer er aber als Buhnenleiter thatig war, befto mehr emancipirte er fich bon ber bamals herrichenden Richtung und bermochte bem Theater baburch neue Reige gu geben, bag er auch in litterarifcher binficht Reues bot. Unter ben bon ihm gegebenen Studen befinden fich brei, bie wir gu ber fpater namentlich in Bien gur Bluthe gelangten Gattung ber "haupt- und Staatsactionen" rechnen muffen, d. h. Tragodien, in denen blutige Thrannen, überhaupt Ronige, Fürften und andere Staatsmanner im Mittelpuntt ber Sandlung fteben und beren oft blutig ernfter Inhalt burch eine nachfolgenbe meift tolle Burleste paralpfirt ju werben pflegte. Das erfte biefer Stude ift bie "Tragicomodia bom Ronig Ludwig und feinem Bruder Friedrich", in bem uns die Giferfucht Ronig Ludwig's von Ungarn, ber feinen Bruber, feine Frau und alle Berlonen bes Studes bis auf die luftige Perfon ermorbet, borgeführt wird und zwar in einer Sandlung, die in vieler Sinficht an Chatefpeare's Bintermarchen erinnert. Mle zweites diefer Dramen ift ber "Ballenftein" von Saugwiß zu nennen, ben B. in Torgau aufführte, ale brittes aber haben wir bie im 3. 1686 in Frantfurt bon ihm gegebene Tragobie: "Der beftrafte Brudermord" angufeben, die nichte anderes ift, als eine gang im Beift ber Saupt- und Staatsactionen gehaltene Bearbeitung bon Shatefpeare's "Samlet" (Benee). Bei bem Mangel an geeigneten Studen berfiel aber B. in Frantfurt a. Dt., wo er bei feinem erften Auftreten noch die Erinnerung an die italienische Commedia dell' Arte, in der fein unmittelbarer Borganger Johann Baptifte Belcer (auch Belcio genannt) Bebeutendes geleiftet hatte, lebendig fand, auf ben Gebanten, fein Blud gleichfalls mit ber Stegreiffomobie ju berfuchen, in ber gwar bas Schema fur ben Bang ber Sandlung gegeben mar, ber Dialog und alles Hebrige aber ber Improvisation ber Darfteller überlaffen wurde. Es liegt auf ber Sand, bag eine berartige Aufgabe in ihrer Urt große Runftler jur Bewältigung berlangt, und wir wiffen nicht, wie weit B. und feine Ditfpieler in ber Lage waren, Die Concurreng ber gerabe auf diefem Gelbe borgugsweife begabten Italiener auszuhalten. Bermuthlich hat Diefer Berfuch B. große Schwierigfeiten berurfacht und ibn beranlagt, fein Augenmert auf bollftanbig niebergeschriebene und ausgearbeitete Stude ju richten, in beren Ginrichtung und Bearbeitung ben Schaufpielern jener Beit eine unbegrenzte Freiheit gelaffen mar. Da aber die beutsche bramatifche Litteratur feiner Beit, wenn wir bon Grophius, beffen "Beter Squeng" B. aufführte, abjeben, auf bem Rullpunft angefommen, und ber Bruch gwifchen ber Production der gelehrten Dichter aus der zweiten fchlefischen Schule und ben Bedarfniffen ber wirflichen Bubne, die nach ber Meinung jener, nur "bon plebejifchen und herumichmeifenden Perfonen" bedient murde, bereits bollzogen war, ericheint es nur naturlich, bag B. fein Beil in ber Ginfuhrung aus-

lanbifcher Dramen erblidte. Dabei bot fich ihm bie frangofifche bramatifche Litteratur, Die bis bahin nur vereinzelt in Deutschland befannt geworben mar, wie bon felbit bar. Go ertlart es fich, bag in feinem Repertoire frangofifce Stude oben anfteben, und bag fie, fo weit wir barüber informirt finb, auch bie größte Angahl von Aufführungen erlebten. Bon ben frangofifchen Tragodin beborgugte B. Corneille; eine befondere Borliebe aber icheint er filr Moliere Luftfpiele gehabt gu haben, benn er brachte im gangen 10 bavon auf Die Babne, bon benen nur zwei: "l'avare" und "l'etourdi" fcon bother in Deutschland gegeben worben waren. Diefer Umftand hat zu ber Bermuthung geführt, bat B. ber Heberfeger und Sammler ber in Rilrnberg im Jahre 1695 unter bem Titel: "Histrio Gallicus" erichienenen Moliere-leberfegung gewesen fei. Diete Bermuthung beruht jeboch auf einem von Lome querft befannt gemachten 3mthum Edhof's und bat icon beshalb feinen Unfpruch auf Bahricheinlichleit, weil, wie wir gefeben haben, B. gur Beit ihres Ericheinens bereits minbeftens mei Jahre tobt war, gang abgefeben bavon, daß die leberfegung von 1695 nach Barnde's Darlegungen nur eine Bearbeitung ber erften Rurnberger Ausgabe bom Jahre 1694 ift. Dagegen burfen wir annehmen, bag B. jene 12 Romobien Molien's gefannt hat, die fich in der im 3. 1670 ju Frantfurt a. Dt. ericbienenen "Schaubuhne englischer und frangofischer Romobianten" befinden, und bag fie ihn angeregt haben, auch andere Romodien bes großen Frangofen fur bie deutsche Buhne ju bearbeiten. War er alfo auch feineswegs ber erfte Moliere Darfteller feiner Beit - in Dresden hatten die "Samburgifchen Romobianten" schon 1674 Molière'sche Stude aufgeführt -, fo gebuhrt ihm boch ber Rubm, burch bie haufige Darftellung biefer Luftspiele ben auf bie Gewinnung regelmäßiger Stude abzielenben Beftrebungen Gottiched's vorgearbeitet gu haben und biefe Erweiterung bes beutichen Repertoire ift fein zweites großes Berbienft, bas ihm unvergeffen bleiben foll. Allerbings burfen mir uns bon feinen Bearbeitungen Moliere'icher Stude feine ju große Borftellung machen. Sie waren wie bie uns befannten lebersethungen nicht in Berfen, fondern in Profa geschrieben und zeigten jedenfalls daffelbe Bestreben, nichts Befentliches hinter ber Scene vor fich geben gu laffen, fondern möglichft viel Sandlung auf bie Bubne gu bringen. Damit aber berühren wir ben legten Bunft, ber une noch ale ein brittes Ber bienft Belten's ju befprechen übrig bleibt. Sand in Sand mit feiner Beftrebung für die Berbefferung und Erweiterungen des Repertoires geben bie Dagregeln, bie er jur Umgeftaltung und Ausbehnung bes Buhnenwejens unternommen bat. Er nahm in Frantfurt a. D. eine Erweiterung ber alten englischen Rombbiantens buhne baburch vor, bag er einen "boppelten Schauplah" anlegen ließ, b. b. eine Buhne, bie aus einem vorderen und hinteren Theil bestand und burch eine "Tapete", Die nach Belieben in Die Gohe gezogen ober niedergelaffen werben tonnte, gefchieben war. Brauchte er nun für einen fcenifchen Borgang einen großeren Raum mit weiterer Berfpective, fo ließ er bie bintere Abtheilung offnen, mabrend fich alle einfacheren Scenen nur auf ber Borberbulne abspielten. Diete wieder war auf beiben Seiten mit Banden aus Tapeten berfeben, in benen wit Die erften Unfange unferer Couliffen ju fuchen haben, und tonnte in ben 3mifden. paufen durch eine aufrollbare Garbine von bem Buichauerraum abgeichloffen merben.

Rach Belten's Tode übernahm seine Wittwe zugleich wit dem auf sie übergegangenen Privileg die Leitung der Truppe. Sie war eine gebildete und sedergewandte Frau und vertheidigte ihren Stand in einer "Zeugniß der Wahrheit vor die Schauspiele oder Comödien" betitelten Schrift gegen die Asgriffe, die der Diakonus Joh. Jos. Winkler in Magdeburg von der Kanzelgegen das Theater gerichtet hatte. Als Friedrich August I. im J. Konig von Polen erwählt worden war, wurde ihr Brivileg auch an

gedehnt. Sie nannte ihre Truppe seitdem "Königlich polnische und fursächsisch hochdeutsche hoftomobianten" und zog mit ihr in ganz Deutschland umber, bis fie im Jahre 1711 oder 1712 in Wien auflöste.

Die Sauptichrift über B. ift: Carl Beine, Johannes Belten. Gin Beitrag gur Beschichte bes beutschen Theaters im XVII. Jahrhundert .. Inaugural-Differtation. Salle a. S. 1887. Leiber ift fie, wie icon G. Buftmann, Quellen jur Geschichte Leipzigs. Leipzig 1889. G. 473 (vgl. ben gangen Abidnitt: Bur Beichichte bes Theatere in Leipzig 1665-1800. G. 457-493) gezeigt hat, ziemlich flüchtig gearbeitet und muß baber vorfichtig benutt merben. Da bie altere Litteratur über 2. bort angeführt ift, genügt es auf Mexis Weffeloisty, Deutsche Ginfluffe auf das alte Ruffische Theater 1672-1756. Brag 1876. C. 13-15 bingumeifen, beffen Bemertungen über B. Seine überfeben hat. Geit bem Erscheinen feiner Differtation hat Beine felbft Ergangungen geliefert in feiner Abhandlung: Das Schaufpiel ber beutschen Banderbuhne bor Gottiched. Salle a. S. 1889. Bgl. ferner: Rarl Theod. Baebert, Archivalifche Rachrichten fiber bie Theaterguftanbe bon Gilbesheim, Libed, Lineburg im 16. und 17. Jahrhundert. Bremen 1888. — A. Chr-hard, Les comédies de Molière en Allemagne. Paris 1888. S. 70-77, 147. - Joh. Bolte, Moliere : Ueberfetjungen bes 17. Jahrhunderte im Archiv für bas Studium ber neueren Sprachen. Braunschweig 1889. Bb. 82. 5. 84-87. - Rarl Trautmann, Deutsche Schaufpieler am baprifchen Sofe, im Jahrbuch fur Münchener Geschichte. Bamberg 1889. III, S. 320, 386, 411. - Internationale Ausstellung für Mufit- und Theaterwefen. Wien 1892, Fachtatalog ber Abtheilung für beutsches Drama u. Theater. Wien 1892. (Siehe Regifter.) - 2B. Rehring, Gine unbefannte Episobe aus bem Leben 3. Belten's in ber Zeitschrift für vergl. Litteraturgeschichte. Berlin 1893. R. F. VI. S. 2, 5. - Die auf die Aufführungen im Dresdner Gewandhaus bezüglichen Angaben grunden fich auf Auszuge aus den im Stadtarchiv aufbewahrten Rammereirechnungen. S. A. Lier.

Beltheim: Auguft Ferdinand Graf v. B., Bolybiftor, namentlich bedeutend auf ben Gebieten der Mineralogie, Geologie, bes Montanfachs und der Archaologie, mar am 18. September 1741 ju Garbte bei Belmftedt im Braunichweigifden als Cohn eines Rittergutsbefigers geboren. Behufs feiner Erziehung wurde er auf bas Babagogium ju Rlofterbergen geschicht, bas er 1758 verließ, um bei bem vaterlichen Freunde Biceberghauptmann b. Beinig, bem ipater berühmten preugischen Minifter, in Bellerfelb fich prattifch fur bas Bergiach auszubilben. Rach etwa 2 Jahren bezog B. bann die bamals noch beftanbene Uniberfitat Gelmftebt, wo er hauptfachlich unter bem Ginfluge bes Bolybiftors Prof. Beireis vielfeitigen naturmiffenschaftlichen Studien oblag. Sierauf trat er als Rammeraffeffor in braunschweigische Dienfte, verließ biefe aber bald wieber, um mit feinem Bater großere Reifen jur Erweiterung feiner cameraliftifchen und bergtechnischen Renntniffe gu machen. Burudgefehrt trat B. 1764 als Rammerrath in hannoverifche Dienfte und murbe 1768 jum Bice-Berghauptmann am barg beforbert, in welcher Stellung er 31 Jahre lang mit großem prattifden Gefchide und Scharfblid bei ber Leitung der Bergwerke mitwirkte. Difbverftandniffe mit feinen Collegen veranlagten ihn, 1795 von feinem Umt jurudjutreten, wobei er als Anertennung feiner borguglichen Leiftungen ben Titel eines Berghauptmanns erhielt. Er jog fich auf fein Familiengut Sarbte gurud, um bon ba an gang unabhangig fich feinen Lieblingeneigungen wibmen ju fonnen. Wie boch man feine Tuchtigteit und feine Renntniffe allgemein icatte, geht baraus herbor, bag ibn ber Bergog von Braunschweig auf einen Miniferpoften berufen wollte und Die Raiferin Ratharina bon Rugland ibm

586 Beltheim.

1796 bas Anerbieten machen ließ, als Oberberghauptmann an Die Spige ber ruffifchen Bergverwaltung ju treten. B. jog es bor, beibe Anerbietungen ablehnend, in ganglicher Unabhangigfeit feine Beit ber Bewirthichaftung feiner Guter und ber Wiffenichaft namentlich ber Geognofie, Mineralogie und Alterthumstunde zu widmen. Buerft veröffentlichte er 1781 eine Schrift " Grundrift ber Mineralogie", mit welcher er zugleich eine leberficht fiber bie Geognofie verfnftpfte. 2. unterichieb barin 1: Granitifches Urgebirge; 2: Banggebirge; 8: Flotgebirge, unter welchem jum erften Dal in Deutschland auch Die Rreibe ermahnt wird und 4: Bulfanisches Gebirge. Bald folgte eine zweite Bublication : "Etwas über bie Bilbung bes Bafaltes und ber pormaligen Befchaffenheit Deutschlands" 1787 in 2 Bbn., in welcher ber bamalige Stand ber geognoftischen Wiffenschaft icharf gezeichnet wird. Das Wert ift auch in 2. Auflage erichienen. In praftifcher Richtung ichrieb er 1790: "Ueber Die Sauptmangel ber Gifenhutten in Deutschland". Borwaltend fritisch gehalten ift Die Schrift: "lleber Werner's und Rarften's Reformen in ber Mineralogie", in welcher er fic mit Beftigfeit gegen beren Suftem aussprach. Sie jog ihm eine erbitterte Grwiderung Berner's ju. Gein empfanglicher und beweglicher Geift führte D. bon einem Gegenftand bes Wiffens jum anderen, ohne fich barin febr ju ber tiefen. Go tam es, bag er infolge eines eifrigen Bertehre mit Leffing fich fpater febr verschiebenartigen archaologischen Untersuchungen bingab. 1791 fcbrieb er: "lleber die Vasa murrina"; 1794: "Etwas fiber die Memnons-Bilbfaule, Rero's Smaragd und die Runft ber Alten, Glas ju fchleifen" ; "lleber ben Sydrophan ber Reuern und ben Bantarbas ber Alten"; 1797: "Etwas fiber bas Ongrgebirge bes Rtefias und ben Sanbel ber Alten nach Oftinbien"; "Etwas vom Schiegpulber bei Thrus und bas Feuerfegen ber Alten"; 1801 : "leber bie Barberinifche ober Portland-Bafe". Gine feiner legten Bublicationen: "Auffage hiftorifchen, antiquarifchen und mineralogifchen Inhalts", 2 Bbe. 1800 ift febr gemifchten Inhalts und wiederholt bie Angriffe gegen Werner in bestiger Beife. B. mar freifinnig, in politischen Dingen aber ichwantend und leibenschaftlich. Buerft boll Begeifterung fur die frangofifche Revolution verfiel er fpater in eine erbitterte Begnerichaft, wie er benn ichon fruber immer bem frangofifchen Beien abbolb war. Auch betheiligte fich B. als Canbftanbsmitglieb eifrig an ben Arbeiten bes Probinzialgesehbuchs bes herzogthums Magdeburg mit Beitragen. In außeren Ehrungen fehlt es B. nicht. 1798 ernannte ibn bie Univerfitat Belmftebt jum Doctor ber Philosophie und Magifter ber freien Runfte und bei einer Deputation bes Bergogthums Magbeburg jur hulbigungsfeier bes Ronige von Preugen wurde er am 6. Juli 1798 in ben Grafenftand erhoben. Schon borber hatte ihn bie Befellichaft ber Biffenschaften in London gu ihrem Ditglied ernannt. Die letten Jahre feines Lebens maren burch ein fcmeres Leiben verbittert, bem er auch am 2. October 1801 in Braunfchweig, wo er geitweife lebte, erlag.

Hente, Elogium Aug. Ferdin. Comitis de Veltheim. 1802. — Schlichtegroll, Refrolog b. Teutschen I, 241. — v. Moll's Annalen ber Berg- und hüttentunde II, 356. — Meusel, Gelehrt. Teutschl. 5. Auft. VIII, 194.

Beltheim: Frang Wilhelm Werner v. B., tgl. preuß. Oberberghauptmann, ein hervorragender Bergbeamter und Geologe, war am 10. Rovember 1785 zu Rothenburg a'S. unfern halle a'S. als Sohn eines Berghauptmanns geboren und erhielt eine sorgsättige Erziehung theils privatim, theils auf einem Gymnasium in Berlin. Die Eindrücke seiner Jugend bestimmten ihn, bas Fach seines Baters, das des Montanwesens, zu ergreisen. Rach Beendigung der vorbereitenden praktischen Beschäftigung in den Bergwerken der Umgegend seiner Baterstadt und Schlesiens bezog B. 1805 die Bergalademie in Treiberg, wo

bamals Berner auf ber bobe feines Ruhmes als Begrunber ber geognoftifchen Biffenicaft ftand, mahrend 2 Jahren und befuchte fodann gur Berbollftanbigung feiner Musbilbung 1808 die Univerfitat in Gottingen, bon wo er gur Uebernahme tiner amtlichen Stellung als Divifionsfecretar bei ber Berghauptmannichaft feiner Baterftabt berufen murbe. 1810 als Oberbergmeifter nach Gisleben ber= fest legte er burch unermubliche Thatigfeit und große Sachtenntnig ben Grund um erneuten Aufbluben bes berühmten Dansfelber Bergbaus. In ben fcmeren Rriegszeiten griff er auch burch bie Bilbung eines freiwilligen Pioniercorps, bas aus Bergleuten beftand, in ben Bang ber politifchen Greigniffe ein. 1816 wurde B. jum Director und Berghauptmann an bas Oberbergamt in Salle a/S. beforbert, wo er 20 Jahre lang fegensreich wirfte, namentlich ben bem Erliegen naben Steintoblenbergbau bon Wettin und Lbbejun neu belebte. In biefe Jahre fallen bie meiften feiner fehr geschätten geognoftischen und montaniftischen Bublicationen, obgleich ihm die umfaffende amtliche Thatigleit bierzu wenig Duge gonnte. Unter Diefen find befonders herborguheben: "Mineralogische Beichreibung bon Salle", 1820; "Ueber bas Bortommen bon gangformigen Lagerflatten" u. f. w. (Schweigger's Journ, 39, 1828 und 46, 1826); ferner "Betrachtungen einiger wichtigen Ericheinungen in bem Berhalten ber Salzquellen bon Schonebed" (baf. 40, 1824); "Ueber ben Granit bes harges" (baf. 46, 1826); "Ueber metallifche Foffilien bes Mansfelber Rupferichiefers" (Rarften's Arch. f. Bergb. XV. 1827); "Geognoftische Beschreibung bes Regierungs-bezirts Merfeburg" (Karften's Arch. f. Min. IX, 1836). Daran reiht fich eine spatere Schrift: "leber bas Bortommen von Bergtheer in R. Deutschland" (baf. XII, 1839). 3m 3. 1835 murbe B. ale Oberberghauptmann jur Leis tung des gesammten preugischen Montanwelens nach Berlin berufen, in welcher Stellung ihm nur mehr wenige Jahre jur Forberung bes Bergwefens in umfaffenber Beife thatig ju fein vergonnt war. Gin tiefes Leiben nothigte ibn balb aus bem Staatsbienft ju icheiben und raubte ihm am 31. December auf bem Ramiliengut Schonflieg bei Berlin bas Leben. B. war ein ebenfo praftifch portrefflicher wie wiffenschaftlich grundlich gebildeter Montanift. Geine Bruft gierten viele hohe und hochfte Orben.

Boigt, Refrolog d. Deutschen, Jahrg. 1839, 1024. b. Gimbel. Beltheim: Sans Graf v. B., bramatifcher Dichter, geboren gu Braunfdweig am 19. Juli 1818, † 1854, ftammte aus der harbte'ichen Linie bes alten Abelsgeichlechtes ber b. Beltheim. Gein Grogbater war ber befannte Mineraloge Auguft Berdinand b. B., hannovericher Berghauptmann, ber unterm 6. Juli 1798 in ben Grafenftand erhoben murbe (f. o. G. 585). Gein Bater Graf Berner ftanb, als Sans b. B. geboren warb, als Forftmeifter in braundweigifden Dienften; nach der Bertreibung bes Bergogs Rarl wurde er 1830 an die Spite des Staatsministeriums berusen, bessen Seele jedoch der Geheim-rath Wilhelm Frhr. v. Schleinit (f. A. D. B. XXXI, 459 ff.) wurde, während ibm felbft zumeift bie Reprafentationapflichten gufielen. Geine humane und vornehme Geichaftsführung fand allgemeine Anerfennung; 1848 trat er vom Staatsleben gurud, da fein ehrlich ariftofratifcher Ginn fich in die neue Beit und ihre Forberungen nicht finden fonnte. Auch im Sofbienfte belleibete er als Oberjagermeifter eine außerft angesehene Stellung. Er war brei Dal verheirathet. Die erfte Frau, Bilhelmine b. Abelebfen, Die er am 24. September 1810 gebeirathet botte, ftarb ichon im folgenden Jahre. Er bermablte fich barauf am 10. December 1812 mit beren Schwefter Abelheib Melufine, Die als vierten Sohn unfern Sans gebar. Bon beffen Brubern ftarben ber altefte und ber jungfte balb nach ihrer Geburt, nur ber zweite, Bernhard (geb. 1. Rob. 1814), erreichte ein boberes Alter. Fruh berlor Sans feine Mutter; fie berichieb am

24. Februar 1823, und ber Bater reichte barauf (3. Mug. 1824) Emilie v. Briefen bie Sand, bie noch brei Tochtern bas Leben gab. Sans wurde mit feinem Bruder Bernhard anfangs burch Sauslehrer unterrichtet, feit bem Gnbe ber gwangiger Jahre bis 1835 burch Chuard Bolfer, ber fpater Baftor in Barbte murbe. Oftern 1833 tam er in bie britte Claffe bes Obergymnafiums in Braunschweig, rudte nach zwei Jahren in die erfte Claffe ein, ging bann aber nach einem Salbjahre (Dichaelis 1835) auf bas Collegium Carolinum über, bas er zwei Jahre lang befuchte. Bier tam ihm bie vielfeitige Musbilbung, bie biefe Unftalt, ein Mittelbing zwifchen Somnafium und Univerfitat bamals gemahrte, trefflich ju ftatten. Er trieb bei Betri, Emperius, Griebenfert u. a. fehr ausgebehnte Stubien in ber alten claffifchen Litteratur, in Ar chaologie und Alefthetit, im Frangofifchen, Italienifchen und Englifden, in Bolfer- und Staatenfunde u. bergl. Außerbem borte er auch Mineralogie be bem damals noch außerorbentlichen Professor Joh. Beinr. Blaffus, mit bem a fpater eine enge Freundichaft ichlog. Er erhielt bei feinem Abgange untern 16. October 1887 ein borgugliches Beugniß, in bem nur feine mathematifden Renntniffe febr ungunftig beurtheilt murben. Aus Diefer Collegianerzeit wirb auch die Befanntichaft mit Ludw. Lemde, bem fpateren Profesor ber romanifden Philologie in Marburg und Giegen, herruhren, ber bis Michaelis 1886 in Braunichweig war und bann nach Berlin ging. Dorthin folgte ihm B. ein Jahr fpater und hier traten beibe Manner in fehr bertrauten Bertebr. B. bejog bie Univerfitat, um fich ber Rechtswiffenschaft ju widmen. Die Babl biefes Studiums mar mehr burch außere Berhaltniffe als burch innere Reigung beranlagt worben. In Berlin borte er gwar bei Cavigny, aber in Gottingen, wohin er im Wintersemester 1839 auf 40 Aberfiebelte, weift fein Borlefungt-verzeichniß teinen namen ber juriftischen Großen auf; er hatte bier nur bei bem Dr. Rothamel belegt, ber mehr ein ,Ginpauter' als ein wiffenichaftlicher Lebrer war. Ale er Ditern 1841 von ber Univerfitat nach Braunichweig gurfidlebete, war ihm bas gemeine Recht, insbesondere bas Privatrecht noch gang fremb geblieben; er ließ fich baber auf diefem Gebiete in ber folgenden Beit bon bem bamaligen Rotar Dr. E. Trieps, dem fpateren Geheimrathe (f. D. D. B. XXXVIII, 601 ff.), unterweifen. Im October b. 3. melbete er fich jur juriftifden Brafung, bie er am 19. Marg 1842 nur mit ber Rote "binlanglich" beftanb. 20. April b. 3. wurde er jum Aubitor ernannt und zu weiterer Ausbilbung bem Rreisgerichte ju Braunfchweig überwiefen. Bier fchloß er fich besonders an ben bamaligen Affeffor Bilh. Bobe an, beffen fraftiger, gemuthvoller humor ihn ungemein ansprach. Babrend ber Bureaugeit beschäftigte er fich meiftens mit bem Entwerfen wigiger Beichnungen; feiner bienftlichen Thatigleit felba tonnte er feinen Gefchmad abgewinnen. Am 1. Mai 1843 ließ er fich qui ein Jahr Urlaub ertheilen und biefen barauf noch um ein Jahr berlangern. Dann wurde er auf feinen Bunich im november 1845 gu ben Gigungen und Geichaften ber bergoglichen Rammer gugelaffen; aber auch bier icheint feine Thatigfeit teine regere geworben gu fein. Bu einer Unstellung bat er es im Staats-bienfte niemals gebracht; ohne formliche Entlaffung scheint er ftillschweigenb aus ihm geschieden ju fein. Ditgewirft wird bei biefer fruhzeitigen Aufgabe ber Beamtenlaufbahn auch ber Umftand haben, bag er nach bem fruben Tobe feines alteren Brubers Bernhard († Juni 1842) als ficherer Erbe bes Majorats galt. Geine Beichaftigung auf bergoglicher Rammer follte ibn bagu borbereiten, ibn mit ber Band- und Forstwirthichaft vertraut machen. Dem gleichen 3wede biente ein langerer Aufenthalt in Sfipplingenburg bei bem Amtmann Glebe und in Bargburg bei bem fpateren Forftmeifter Beitel, mit bem er balb febr beBeltheim. 589

freundet wurde; ber lebhafte Big und bie bichterische Begabung Geitel's waren

ibm außerft fympathifch.

Chenfowenig wie ber Juftig- und Bermaltungebienft fagte B. ber Sofbienft ju, bem er fich ale Cohn feines Baters natürlich nicht entziehen tonnte. Er burbe am 1. Januar 1843 jum Sofjunfer, 1844 jum Rammerjunfer, 1847 jum Rammerherrn ernannt. Beltheim's Unlagen und Reigungen lagen auf gang anderen Gebieten, wie auf benen, auf die ihn Geburt und außere Umftanbe Abrten. Er tonnte fo ju einer befriedigenben Thatigfeit nirgends gelangen. Das brachte bon bornherein einen Zwiefpalt in fein Leben, ber burch anbere widrige Berhaltniffe noch fehr erweitert werben follte. B. hatte bas Glud eines ftillen, innigen Familienlebens bon Jugend auf entbehrt; bas mußte bei einer liefen, innerlichen Ratur, wie ber feinen, eine ichmerglich empfundene Bude gurudlaffen. Das Berhaltniß zu Bater und Stiefmutter war ein fugles. Lettere war eine mehr außerlich gerichtete Frau, beren peinlichem Ordnungefinne icon die geniale Unordnung des Sohnes nicht gefiel, ber aber bas richtige Berftandniß fur fein tieferes Befen und gehaltvolleres Treiben vollends abging. Das befaß auch ber Bater nicht. Es ift gewiß ertlärlich, wenn biefer es ungern fah, bag ber reichbegabte Sohn im Staatsbienfte nichts leiftete, bei Sofe nur mit Biberftreben fich feben ließ. Für alle bie Reigungen, bie ihn felbft erfüllten, befondere die Jagd, bejag ber Cohn nicht bas geringfte Intereffe; er machte fich auch nichts aus Bierben, aus Tang, aus Gludsfpiel u. f. m., furg er hatte teine ber fogenannten noblen Baffionen, in benen junge Manner feiner Stellung fonft fo leicht fich gefallen. Gern hatte ber Bater ihm hier wol eine Musichweifung nachgeseben, wenn fie ibn nur aus feinen Lebensgewohnheiten berausgeriffen hatte. Auffallend bevorzugte er baber ben alteren Sohn Bernhard, ber ein icones Meugere mit gewandtem leichtlebigen Befen vereinigte. Sans lebte und webte in litterarifchen und funftlerifchen Intereffen. Das fand nicht bie Billigung bes Baters. War auch ber Grofvater wiederholt ichriftftellerifch bervorgetreten, fo tonnte ber Ariftofrat vom alten Schlage fich boch nicht darin finden, daß ber Sohn mit bramatifchen Erzeugniffen und wigigen Beichnungen bor die Deffentlichfeit trat. Much ju feinen Standesgenoffen hatte biefer im allgemeinen wenig Beziehungen. Richt bag er fich ju ihnen in Gegenfat gefet hatte. Er mar und blieb Ariftofrat im beften Ginne bes Borts; babei mar er aber eine burchaus friedliche, fast icheue Ratur, Die Riemanben ben Weg veriperrte, alles Figuriren haßte und fich ftets im Sintergrunde ju halten fuchte, bon hier aber die Berfonen und Borgange icharf beobachtete. Allgemein geruhmt wird die gewinnende Liebenswürdigfeit feines Befens, die ibn, ohne bag er banad ftrebte, ju einer überall beliebten Berfonlichfeit machte, ber niemanb feind fein tonnte. Gin inniges Berhaltnig berband ihn mit feinen jungeren Stiefichwestern, die begeistert ju ihm auffahen, und bei benen er, mahrend die Eltern meift ausgingen, gern die Abende mit Mufit, harmlosem Spiel, Borführung bon Buppentheatern, ju benen er felbft die Texte bichtete, und bergl. perbrachte.

B. verlebte ben Sommer meist in Harble, ben Winter in Braunschweig, wo er hauptsächlich in litterarisch angeregten Kreisen verkehrte. Eine Unterbrechung brachten in dieses Leben mitunter Reisen, obwol er auch davon, vielleicht bei dem Mangel an größeren Mitteln aus der Noth eine Tugend machend, tein übermäßiger Freund gewesen zu sein scheint. Im Sommer 1844 besuchte er mit seiner Familie Dresden und die sächsische Schweiz, wo er den Freiherrn Comund v. Beaulieu-Marconnay tennen lernte. Im solgenden Jahre war er in Tirol und Triest. Dann machte er in Gemeinschaft mit Blasius von April bis September 1847 eine große Reise, die siber Prag und Wien nach Dalmatien.

ging, wo fie lange berweilten und insbesondere bie Infeln besuchten. Dam burchzogen fie gang Italien und Sicilien, mo eine Befteigung bes Aetna a ben Glangpuntten gehörte, fuhren ju Schiffe bon Deffina nach Genua und burchftreiften bann bon Frantreich bis jum Salgtammergute bie gange Alpm fette. Gifrig nahm B. auf Diefer Reife Untheil an ben naturwiffenichaftlichen Studien feines gelehrten Freundes; aber noch mehr als botanifche und gelogifche Beobachtungen feffelten ihn fünftlerifche Intereffen; er zeichnete nach ba Ratur Landichaftsbilder, Bollstypen u. f. w. In mannichfacher Beife ichein! biefe Reife eine anregende Wirlung auf ihn ausgeubt gu haben. Außer mit Blaffus verband ibn auch ferner mit 2. Lemde eine innige Freundschaft, Die fic bann auch auf beffen Frau übertrug. Als Freund mar B. von bemahrter Trene; er trug fein Bebenten, bier auch, wenn bie Belegenheit fich bot, Beldopfer ja bringen, obwol er finangiell feineswegs glangenb geftellt war. Gern beranftaltelt er mit gleichgestimmten Dannern Lefeabenbe, an benen fich u. A. ber bamalige Sufarenlieutenant Julius b. Unger, Die Britber Robert und Erich Griebenfeil - jener ber befannte Dichter bes Robespierre -, fein Better Frig v. Beltheim, jest Oberjagermeifter auf Deftebt, betheiligten. Bei folden freunbichaftlichen Bufammenfuniten tam bie Gulle feiner Talente, fein humor, fein icharfer, aber nie boshafter Big am fconften jum Borichein. Er war ein Deifter auf bem Claviere, wo er burch tief melancholische und bann wieber wilde Beifen bie Stimmung feines Gemuths am treffenbiten jum Musbrude brachte; mit ber Barientunftlerin Rofalie Spohr, ber fpateren Grafin Sauerma, bat er Diel muficirt. Daneben war er ein herborragender Beichner; ba er bie Schwachen ber Menfchen, Die Romit ber Situationen ichnell ertannte und richtig erfaßte, fo war er befonders ein guter Caricaturenzeichner. 218 folder geißelte er in feinem "Héliogabale XIX ou biographie du dixneuvième siècle de la France: dediée à la grande nation en signe de sympathie par un Allemand" (Bronnfcweig 1843) in wigiger Weife bie frangofifchen Berhaltniffe ber Beit. Der Bater foll mit biefer Thatigfeit bes Sohnes aber fo wenig einverftanben ge-wefen fein, daß man fagt, er habe biefes Wert, fo viel er tonnte, auftaufen und vernichten laffen. Mit Borliebe behandelte er auch Tagesereigniffe und Berfonlichteiten feiner Baterftabt in wigigen Beichnungen, Die er offentlich ausstellte. Bang besonders mabrend des tollen Jahres 1848, wo er feinen Biberwillen gegen Die bemofratischen Bewegungen ber Beit und ihre Bortinbrer, ber ichon 1846 in feinem "Geefonig" in ber Beftalt bes Rathsheren Thomafine hervortrat, wiederholt beutlich ju ertennen gab. Go ericbien bamals in Steinbrud eine Caricatur mit ber Unterschrift "moderne Industrien", Die brei bemotratifche Bolferebner (Aronheim, Solland und Lucius) um ein Morbgeichichtenbilb ale Orgelbreber u. f. w. gruppirt fo unverfennbar zeigte, bag ber Unwille ibret Anhanger es ben Ranftler einige Fenftericheiben toften lieg. Doch auch abgesehen von biefen Caricaturen liefern gablreiche Studien, Die von ihm erhalten find, den Beweis, bag er es febr ernft mit feiner Runft meinte.

Weit wichtiger aber als alles dieses ist die dramatische Thätigkeit Beitheim's, die ihm allein eine bleibende Bedeutung sichert. Er hat nur vier Dramen herausgegeben, von denen zwei ("Seeldnig" und "Splendiano") 1846 als "dramatische Bersuche", die beiden anderen ("Die Erben der Zeit" und "End' und Ansang") 1850 als "dramatische Zeitgemälde" erschienen. Fanden sie auch bei der Kritik, wie z. B. in den Blättern für literarische Unterhaltung (Jahrg. 1847 I, 673; 1851 II, 850) warme Anertennung, so sind sie in weiteren Kreisen doch wenig bekannt geworden, dor allem wol weil sie sich zur Auslährung auf der Bühne nicht sonderlich zu eignen schienen. In Oldenburg suchte zwar 1847 ein Freund Beltheim's, der genannte Fchr. Beaulters

Marconnay, bem bie "Beitgemalbe" gewibmet find, ben "Splenbiano" auf bie Bubne ju bringen; er gewann auch den Intendanten fur ben Blan, ber bann aber boch an ben Buhnenichwierigfeiten, die ber Regiffeur geltend machte, ge-Sammlung ber Dramen, in benen bie epische Breite noch mehr vorherricht ber Berfaffer nennt fie beshalb bezeichnend bramatifche Beitgemalbe - auf Buhnenwirfung berechnet; B. beftartte in biefer Richtung, wie er b. Beaulieu ichrieb, feine "täglich junehmende Schen bor ber Conliffenwelt und ben trivialen Mittelden ber Buhnenreuffite". Ohne 3weifel ift er hierburch eines großen Theiles des Erfolges, ben er verdiente, verluftig gegangen. Das ift gewiß febr bebauern. Denn in ber That find feine Dramen eigenartige Schöpfungen, Die eine hobe bichterische Begabung flar ertennen laffen. Der Stoff zeigt in allen eine gemiffe Bermanbtichaft: es wird une ein im Untergange begriffenes Bolt gefchilbert, ju bem ber Gelb bes Stude in bewußten Gegenfat tritt; in bem Bufammenftoge bes individuellen Charafters mit bem allgemeinen Bolts-Garafter findet ber Belb ein tragifches Ende. Die unbefriedigte Stimmung bes Dichters, ber in den gahrenden Unruhen und Wirren feiner Tage feinen frifchen Gruhlingshauch, fondern nur einen absterbenben Berbft berfpurte, findet in ihnen tinen beutlichen Ausbrud. Go haben auch feine beiben letten Dramen eine unvertennbare Begiehung auf feine Beit; fie zeigen flar, wie er felbft fie auffaßte. Er war der Unficht, daß feinem Baterlande nur eine Berrichaft auf bem Bebiete bes Beiftes, bie Bflege bon Runft und Wiffenichaft übrig bleiben murbe, wenn ihm eine politische Dachtstellung verfagt fei, bag jene aber nur errungen werben tonne, wenn ein neuer Glaube bie alte Welt burchbringe und innerlich umgeftalte. Er fpricht fich felbft barüber aus: "Das erfte Stud (,Erben ber Beit') führt bie Schonheitsibee bor, bie einzige, welche bem tobten Italien geblieben ift, bas zweite (,Enb' und Anfang') bie Blaubensibee, welche eine berfallende Welt in ihren Schog aufnimmt . . . Die fittliche 3bee muß entweber in ber Schonheit ober im Glauben aufgeben; fie wird ichones befriedigtes Leben in ben Beiten bes berfohnten Schidfals und Drang jum Jenfeits, wenn biefes Schidfal feine Wetter über uns ausschickt . . . Diefe beiden Stude find denn auch, woraus ich tein hehl mache, als eine Art ,entweder, oder' intendirt — wenigstens für meine Zeit und mein Bolt". B. forderte für feine geschichtlichen Dramen einen boppelten Standpuntt, einen biftorifch-philosophischen und einen afthetischen, legte aber bas hauptgewicht auf ben letteren. "Denn", fagte er, "wenn Runft nichts anders mehr fein follte, als handwertsmäßiger Umfat von Belehrsamteit in Allegorie, fo wurde ich bann freilich lieber ber philosophische grand seigneur fein wollen, als fein fünftlerisch galonnirter Lafai. 3ch lege beshalb noch immer entichieben bas hauptgewicht auf ben afthetischen Theil folder Schöpfungen". Geine Dramen find benn auch im vollen Ginne bes Borts Runftwerte und gerade wegen ihrer gewiß betlagenswerthen Abmendung bon aller Buhnentechnit Runftwerfe eigener Art. Befigen baber befonbere bie beiben letten auch nicht die Ginheitlichfeit, Die man bon einem wirklichen Bahnenftude forbern muß, fo find boch alle bie weitläufigen Schilberungen, bie Figuren und Spifoden, Die ben scenischen Auseinanderfall berurfachen, aber fur Die Schilberung ber Beitverhaltniffe im bochften Grabe charafteriftifch find, in ber 3bee bes Gangen begrundet und funftlerifch ausgeftaltet. Der Bebante, bag man es hier mehr mit gelehrter Berftanbesarbeit als poetifcher Schaffensfraft gu thun habe, bleibt dem Lefer vollständig fern. Go aus einem Bug, fo aus bem Bollen heraus find alle Geftalten feiner Berle geschöpft und gebilbet. Fine tiefe Geschichtsauffaffung ift es, die ber Dichter uns offenbart. Das gilt n gang befonderem Grabe bon ber zweifellos bedeutenbften feiner Schöpfungen,

dem Drama "End' und Ansang", wo der Bersall des weströmischen Reichs und der Aufgang des Germanenthums und der christlichen Kirche in wahrhaft gwisartiger Weise uns vor Augen gesührt werden. Scharf und klar sind die Individualitäten der verschiedenen Bölkerstämme und Lebenskreise umrissen, meisterhalt die Bolkssenen. Dazu ein Reichthum origineller Gedanken, ein gesunder, schlagender With, eine anschauliche packende Sprache! Nirgends bewegt sich der Bersasser in ausgetretenen Geleisen. Ein srischer Jugendmuth sührt ihn die eigene Bahn. Gewiß berechtigte ein Werk wie dieses letzte noch zu großen

Soffnungen, Die fich leiber nicht mehr erfullen follten.

Mls haralb im "Seelonig" fich in bas Meer fturgen will, fagt er: "Des ift bas Glud eines Mannes, als bas Bewußtfein feines ungeminderten 3ch, als ber Stolg, einem unverrudten Biele feine ebelften Rrafte gu opfern". Diete Borte hat ber Berfaffer aus feiner eigenen Seele gefprochen und ebenfo hatte er auch fortfahren tonnen: "Dies Glud habt ihr nie gefannt; bies Glad ift mein, ich nehme es mit mir hinab!" Offenbar verzweifelte B., bag er fein Biel erreichen murbe; lieber als bas wollte er fein Leben aufgeben. Auger bet inneren Unbefriedigung, die wir im borigen ju erflaren berfuchten, wird tomperliches Leiben ihn in biefem Rleinmuthe wesentlich bestärtt haben. Er mar ichlant und ichmachtig gebaut, bon gartem, ichmachlichem Rorper; bem Gindrude feines fein gefchnittenen Gefichte that ein Safenichart Gintrag; bor allem aber litt er febr ftart an ber Sautflechte, einem Erbubel, bas auch ben Bater febr qualte. Etwa im 3. 1852 hatte er in Cannftatt mit fichtlichem Erfolge eine Eur durchgemacht. 218 er fie aber im folgenden Jahre wiederholte, fiel fie fehr fibel aus. Er fam fchlechter nach Braunichweig gurud, ale er fortgegangen war; bie Cur ichien auf Gebirn und Rerbenibftem febr ichablich gewirft gu haben, und bas alte Leiben brach mit neuer Starte wieber hervor. Dugte ichon bas ichwer auf feinem Gemuthe laften, fo nicht minder die Entjagung. Die bas Leiden ihm, bem ebelgefinnten auferlegte. Der Bater wfinfchte lebhaft bie Berheirathung bes Cohnes, auf beffen beiben Augen ber gange Mannesftamm ber graflichen Linie bes Beichlechts ftanb. Aber er tonnte fich nicht gu einem folden Schritte entichließen, ba er es fur unverantwortlich bielt, ein lebel, wie er es befag, noch ju vererben. Es fonnte nicht ausbleiben, bag mancherlei fr lebniffe in ber Familie feine Gemutheftimmung noch verdufterten. Gein Bruber Bernhard hatte 1842 burch Gelbstmord geendet; Sans war baburch bie fichen Ausficht auf bas reiche Dajorat eröffnet, eine Ausficht, bie aber eine Ratur wit die feine bei ben Raften und Pflichten, die folche Stellung mit fich brachte, eber nieberdrudte als aufrichtete. Dann hatte infolge politifcher Berftimmung am 27. Marg 1848 ber bamalige Majoratsherr, ber altere Bruber feines Battit, Graf Rotger (f. u.), fich erichoffen und am 12. Robember 1850 batte Belt heim's jungfte Schwefter am bochzeitstage ber zweiten in unaufgeflarter Buff im Partteiche ju barbte ben Tob gefunden. Durch dies alles mußte fein Gemuth in eine tranthafte Erregung gerathen. Rur fo ift es ertlarlich, bab thorichte Gernchte, die über ihn in Umlauf gebracht waren, ibn fo gewaltig aufregten, bag fie ihm bie Piftole in bie Band brudten. Der fefte Balt eine überzeugungstreuen Chriftenglaubens fehlte ihm; feine mehr philosophifche Delanschauung war Schidfalsichlagen, wie fie ihn trafen, nicht gewachsen. Abend bes 5. April 1854 machte er im Schlofparte gu Barbte feinem Liben ein Ende. Auf feinem Schreibtische fand man bas Lied aufgeschlagen, bas a in feinem "Seefonig" S. 106 Machiado in ben Mund legt, und ale lette Buge feiner Sand ein Gedicht, in bem er in ergreifender Beife Abichieb bes Leben nimmt. Go fand ein reichbegabtes, groß und edel angelegtes Den leben feinen Abichlug, bas unter gunftigeren Berhaltniffen unftreitb

Beltheim. 593

Bebeutenberes hätte leisten können. — Sein Bater überlebte ihn bis zum 5. Juni 1860; mit ihm starb die gräfliche Linie der d. Beltheim im Mannesstamme aus. Das Gedächtniß Beltheim's hat später Hans Herrig in einem Aussate. Ein unentdeckter Dramatiker" erneuert, der in der "Station", dem seuslletonistischen Beiblatte des Berliner Börsencouriers, erschien und in dem Braunschweiger Tageblatte, Nr. 3—6 vom 4.—8. Januar 1873, wiederholt wurde. Bald daraus wurde von dem damaligen Intendanten des Hostkeaters zu Gera sieht braunschweigischem Gesandten in Berlin) Burghard Frhr. d. Cramm der "Splendiano" sur die Bühne eingerichtet und mit entschiedenem Ersolge zur Aussahnen so gut wie vergebens. Eine rühmliche Ausnahme macht hier Sduard Grisedach, der in neuerer Zeit wiederholt auf die Bedeutung Beltheim's ausmerksam gemacht hat. Hossenlich erhalten wir bald einmal von berusener Feder eine volle Würdigung des Dichters, der gewiß auch noch manches aus seinem dichterischen Rachlasse anzuschließen wäre.

Nach Acten verschiedener Behörden, brieflichen und mundlichen Mittheilungen zahlreicher Berwandter und Befannter Beltheim's, bezw. beren Nachtommen, insbesondere von dem Prof. Dr. Wilh. Blafius in Braunschweig.

P. Bimmermann. Beltheim: Sans Freiherr v. B., Forftmann, geboren am 1. Juli 1798 in Braunschweig, † am 24. Juli 1868 im Babeorte Sargburg. Er mar ber britte Sohn bes Rammerherrn, Rammer- und Schaprathes Friedrich b. B. an Deftebt. Schon im fiebenten Lebensjahre burch ben Tob feines Batere beimgefucht, murbe er nebft fünf Geschwiftern bon ber Mutter mit Ernft und Liebe ergogen. Rach bem Befuche bes Somnafiums ju Braunfcweig erlernte er bas Forftwefen prattifc bei bem Forftmeifter Julius Beinrich b. Uslar ju Bergberg. bem Bater bes nachmaligen bergoglich braunschweigischen Rammerprafibenten, einem ausgezeichneten Brattiter, ber überhaupt viele Forftwirthe für ihren fpateren Beruf borbereitet hat. Sierauf abfolbirte er feine forftwiffenschaftlichen Studien an ber Forftalabemie Dreißigader und an ber Univerfitat Berlin und trat bann ale Forftaubitor in ben herzoglich braunschweigischen Staatsforfibienft. 7. Februar 1823 jum Forft- und Jagbjunter ernannt, fungirte er einige Jahre als Abjunct bes Oberforftbeamten ju Belmftedt, wurde aber ichon am 14. Juli 1826 jum Forftmeifter in Stadtolbendorf beforbert. Um 18. Robember 1830 rlidte er jum ftimmführenden Mitgliede ber bergoglichen Forftbirection in Braundweig auf; in die Examinations-Commiffion dafelbft hatte man ihn fcon im Jahre gubor, und zwar zugleich als Borfigenben, berufen. Um 10. September 1833 erhielt er ben Titel als Rammerrath, nachdem ihm bereits am 17. April beffelben Jahres bie Charge eines Gofjagermeifters ju Theil geworben mar. 1860 wurde er jum Biceoberjagermeifter und wenige Monate barauf jum Oberjagermeifter ernannt. 1862 übernahm er als "Finangbirector" bas Prafibium in den brei Sectionen (Domanen, Forfte, Berg- und Guttenwerte) der Rammer, fowie in ber Bauabtheilung. Diefe Staatsamter betleibete er bis gu feiner Benfionirung, die ju Unfang bes Jahres 1866 erfolgte; feine Sofamter behielt er aber noch bei. Der Tob ereilte ihn in harzburg, wohin er fich behufe Startung feiner leidenden Gefundheit begeben hatte.

B. war ein flar bentenber, prattischer, vielseitig durchgebildeter Forstmann von eminenter Arbeitstraft, eisernem Fleiße, lauterem Charafter und gewinnensbem Besen. Als Mitglied der Rammer richtete er u. a. sein Hauptaugenmert auf die Besteiung der Forste von läftigen Servituten. hierbei verfland er es vorzüglich, die oft recht complicirten Geschäfte bei den bezüglichen Gemeinheits-

theilungen und Ablöfungen einfach und glatt ju erledigen; Die bureaufrabide Bielichreiberei mar überhaupt nicht feine Cache. Bemertenswerth war fein ausgezeichnetes Berfonengebachtnig und fein vorzuglicher Ortsfinn im Balbe. Gin nur einmaliger Aufenthalt in einem Beftanbe genugte vollftanbig ju feiner Drientirung auch fur fpater. Dem forftlichen Bereinsmefen brachte er reges Intereffe und warme Compathien entgegen. Wieberholt wohnte er ben Berfammlungen ber beutschen Land- und Forftwirthe bei, einige Male als beren erfter Brafident. Much ber Berein für Land- und Forftwirthichaft in Braunichweig und ber harzer Forftverein mablten ihn haufig jum Borfigenben. Charafteriftifch fur feine gange Richtung ift ferner, bag er bereits eine "Unweisung ju Berfuchen über den vortheilhafteften Grad ber Durchforftungen in mittelmuchfigen Beftanden" (abgebrudt in Ganghofer's Schrift: Das forftliche Berfuchemejen, 2. Band, 1884, G. 231 u. f.) verfaßte und auf Grund berfelben comparative Durchforftungs-Berfuche im Oberforfte Ronigslutter ausführen lies. In bem beguglichen Arbeitsplan ift bereits bie bochft zwedmagige Rumerirung fammtlicher Stamme ber Probeflache vorgeschrieben, weil es nur auf Diefe Art möglich ift, ben infolge verichiedenen Grabes ber Durchforftung auch verichiedenen Buwachs ber einzelnen Stammelaffen ermitteln und feftftellen gu tonnen. Gur Die guffinftige Pragis ber Durchforftungen ift gerade diefe Ermittelung, wie jest wohl allfeitig anerfannt fein burite, bon besonderem Berthe. B. tann biernad mit als ein Brodromus des hentigen forftlichen Berfuchswefens betrachtet werben, bas in Bezug auf die Durchforftungeberfuche noch nicht allenthalben fo weit gehende Forderungen ftellt.

Grunert, Forstliche Blätter, 16. Heft, 1868, S. 235. — Monatschift für das Forst- und Jagdwesen, 1868, S. 454. — Bernhardt, Geschichte des Waldeigenthums 2c. III, S. 95, Bemerkung 135. — Privatmittheilungen. — Def, Lebensbilder herborragender Forstmänner 2c. 1885, S. 383.

R. DeB. Beltheim: Röttger Graf v. D., namhafter Sippologe, ein Sohn bes gelehrten Brafen August Ferbinand b. B. (f. o. S. 585), murbe am 25. Januar 1781 auf bem im Magbeburgifchen unweit ber bamaligen Univerfitatsftabt Belm. ftedt belegenen Gute Barbte, beffen Rame vielfach bem feinigen beigefügt wird, geboren und burch den Bertehr feines Baters mit ben Profefforen ber Rachbarftadt von Jugend auf geiftig angeregt. Durch ben am 2. October 1801 er folgten Tob bes Baters gelangte er, por ber gefeglich beftimmten Beit fur munbig ertlart, icon im 3. 1802 in ben Befit eines Bermogens, welches ihm geftattete, gang feinen Reigungen gu folgen, die fich auf bas Landleben und auf Reifen richteten und ihn bewogen, bem Staatsbienfte fern gu bleiben. Ramentlich hatte bie Bierbezucht großes Intereffe fur ibn, welches Beranlaffung wurde, bag er fid mit berfelben fowol praftifch wie theoretifch vielfach beschäftigte. reichen Auffagen in englischen und beutschen Fachzeitschriften ichrieb er ein Auffeben erregendes Buch unter bem etwas undeutlichen Titel "Bemerfungen aber Die englische Pferbegucht mit Beziehung ihrer Grundfage auf Die Beredelung bes Bferbegeichlechtes in Deutschland" (Braunschweig 1820), in welchem er unter ben Eindruden einer im 3. 1818 nach England und Frantreich unternommenen Reife fich bafur aussprach, bie beutsche Pferbegucht nicht auf bie Fortpflangung burch bas englische Bollblut ju begrunden, fondern für bie 3wede berfelbe-Beffute ju errichten, in benen orientalifche Bengfte und Stuten aufgeftellt werben follten. Er trat baburch in einen Wegenfat ju ben in jener Beit borberrichenben Unfichten, welche auch jest noch die maggebenben find. Rachbem eine Gt. welche er am 24. December 1802 mit einem Fraulein D. Bauterbach gefchleffen hatte und aus welcher eine wieber mit einem B. vermahlte Tochter berbotBeltheim.

595

tgangen war, im J. 1806 getrennt worden, worauf die Geschiedene den Fürsten Ralte Putbus heirathete, schritt B. am 26. März 1808 zu einer zweiten, kindersich gebliedenen Ehe mit einem Fräulein v. Billow. Wenige Stunden nach dem am 27. März 1848 erfolgten Tode der Lehteren erschoß er sich, da er ohne sie nicht leben mochte, am nämlichen Tage zu Braunschweig.

Reuer Retrolog ber Deutschen, 26. Jahrg., 2. Th., Nr. 216, Weimar 1850. B. Boten.

Beltheim: Balentin B. (Belthem, Belthemius), protestantifder Theooge, † 1700, befannt als theologischer Begner Pufendorf's. - B. ftammte aus halle an ber Saale, wo er am 11. Marg 1645 geboren murbe. Sein Bater oar ein angesehener Rathsberr baselbft, ber feinem Sohne eine gründliche geehtte Borbildung ju theil werden ließ, fo daß diefer die Univerfitat begieben onnte. Er mablte bagu Jena. Sier trieb ber junge B. junachft philosophische Studien, promobirte ale Magifter ber Philosophie und widmete fich darauf bologifchen Disciplinen, welche bamals in Jena recht fruchtbar betrieben weren tonnten. Denn bier ftand ein Mufaus, welcher zwifchen Bietismus und Orthodoxie in besonnener Beife vermittelte, an der Spige der Facultat und emabrte bie Theologie einerfeits bor bogmatifcher Schroffheit, andererfeits bor mwiffenschaftlicher Frommigfeit. Deffen amtlicher und geiftiger Rachfolger ift mier B. geworben, nachbem er erft feit 1672 eine Projeffur ber Ethit und Bolitit, feit 1679 aber eine ber Logit und Metaphyfit innegehabt hatte. 1683 rat er an Dufaus' Stelle in die theologische Professur und verwaltete fie mit uhmlichem Fleiße. Er genog ben Ruf eines grundlichen und befonnenen Lehrers. And war er funf Mal Rector der Sochschule. Go bilbete er eine ber Bierben ar bamaligen Univerfitat Jena, welcher er ununterbrochen angehort hat. 3m 3. 1700 überfiel ihn eine Schwachheit, welche am Anfang ungefährlich erschien, aber boch ju feinem Tobe führte, ber ihn am 25. April b. 3. ereilte.

Charatteriftifch fur Beltheim's Theologie ift ber Streit mit bem großen Juriften Bufendorf, wodurch unfer Theologe jugleich in weiteren Kreifen beaunt wurde. 2. widerfeste fich nämlich ber Bufendorf'ichen Ableitung des Rechtes aus ber natur und nahm Anftog baran, bag ber Jurift bas principinm moralitatis scholasticorum berworfen hatte. Daber hielt B. eine Rede le laudibus scholasticorum und veröffentlichte zwei Disputationen gegen Pufenbori unter bem Titel "Vera et genuina fundamenta juris naturae contra Pufenlorfium" (Jenae 1674), worin er bie actus per se honestos et turpes ber-Mis Pufendorf barauf geantwortet hatte, wiederholte B. feine Emwilrie gegen ihn in einer "Introductio ad Hugon. Grotii libr. de iure belli ot pacis" (1676). Diefer wiffenichaftliche Streit befam ju Jena noch ein tanbalofes nachfpiel, indem ein bortiger Anhanger Bufenborf's, ber Magifter Bottfr. Rlinger aus Zittau unter bem Namen Joh. Rollettus Palatinus eine Charteque" voll perfonlicher Injurien gegen B. veröffentlichte. Dafür murbe ber Berfaffer in ben Carcer gefett und feine "Charteque" confiscirt (1677); er atte es nur der Fürsprache an ben Sofen der Rutritoren ber Univerfitat gu

Derbanten, bag er einer weiteren peinlichen Inquifition entging.

Schriften Beltheim's: außer ben oben genannten noch "Fontes universitatis beologiae" (Jena 1691); "Theologia acroamatica" (Jena 1697); "Institutiones metaphysicae" (1680); "Theologia moralis" (Jena 1690); "Decas disputionum theologicarum" (ebd. 1688), und einige andere, deren Titel bei Zedler [. unten). Dazu veröffentlichte er eine große Anzahl lateinischer Disputationen us den von ihm vertretenen Fächern, von welchen allein bei Zedler (f. u.) Insundschafzig Titel ausgesicht sind.

596 Belthem.

Bgl. Zeumer, Vitae professorum theol. Jenens., p. 254. — Pipping Memoria theol. s. v. — Eccarbi, Monatl. Auszüge, Ann. 1700. M. Ro S. 237. — Heinsti Kirchenhistorie, VII. Theil, S. 399 ff. — (Zehler, Universallexicon, 46. Bb. (1745), Sp. 1084 ff., wo noch weitere Litteralm über B. angegeben ist. — Gustav Frant, Geschichte der protestantischen Ipologie, Leipzig 1865, S. 65 s.

Belthem: Lobewijf ban B., brabantifcher Dichter aus bem Anfan bes 14. Jahrhunderts. Der Rame beutet auf Zugehörigkeit gu einem abeligo Befchlecht, wie er fich auch felbft Beer nennt. Rach feinen fonftigen Ungaber war er Priefter, tam um 1294 nach Baris, mabricheinlich als Student, b fleibete 1304 in Sichem, westlich von Dieft ein geiftliches Amt, vermuthlich bas be Raplans und lebte 1313 und in ben nachften Jahren zu Belthem, weftlich von Lown als Pfarrer. Geine bichterische Thatigfeit eröffnete er, foviel wir wiffen, mit bit Bollenbung und Fortfegung bes Spieghel hiftoriael von Maerlant. Die IV. Bart biefer Bearbeitung bes speculum historiale von Binceng v. Beauvais hatte Maetlan (f. b.) nur bis auf Raifer Beinrich V. fuhren tonnen. B. feste fie gunat bis 1256 fort, wobei ihm Binceng bis 1250 (IV. B. 8. B. 44. Cap. D. II als Borlage biente. Er verftand weber bas Lateinische hinreichend noch war fi in Sprache und Bers fo forgfältig, wie Maerlant und beffen fruberer Fortige Utenhove (f. d.), welcher die II. Partie bes sp. hist. nachgetragen hatte. ichrieb die IV. Partie auf ben Bunfch und für ben Lohn einer Gonnerin Antwerpen, Marie ban Berlaer; er war am 3. August 1915 bamit fertig. In biefer Dichtung ift nur ein Theil erhalten und im Drud erichienen : in ber groben Ausgabe bes Gp. hift. bon D. be Bries und G. Bermps, Leiden 1857-60 Bichtiger und anziehender ift allerdings die felbftandige Fortfegung des Gp. bit bie V. Partie, welche B. ichon am Schlug ber IV. angeffindigt hatte un welche er, raich arbeitend, am 14. August 1316 abichlog. Er widmete fie einen herrn ban Borne, den er gwar nicht felbft fannte, bon dem er aber ju bam durch einen gewiffen Jan Bifier fo biel Gutes gehort hatte, bag er munian als Beiftlicher in Die Dienfte biefes herrn ju treten. Belthem's V. Partir bi Cp. hift. ift bereits 1727 ju Umfterdam bon Ifaat le Long mit Anmertung in ben Drud gebracht worben, unter einem febr langathmigen Titel: Spies Historiael, of Rymspiegel; zynde de Nederlandsche Rym-Chronik, van Lok wyk van Velthem u. f. w. Seitbem ift mancherlei gur Tertbefferung und fr flarung gefcheben, insbefondere in ben Beilagen gu ber großen Ausgabt til Sp. hift. von Maerlant. Die V. Partie umfaßt gegen 30 000 Berfe und fällt in 8 Bucher, von benen bas erfte mit Raifer Wilhelm bon Solland !! beginnt, bas zweite mit Raifer Richard von Cornwall 1258, bas britte Abolf bon Raffau 1292, bas vierte mit Albrecht bon Defterreich 1298, bas fint mit Beinrich von Luxemburg 1308, mahrend bas fechfte die Anfange bes Thronfin zwischen Ludwig von Baiern und Friedrich von Defterreich von 1314-111 jum Begenftanbe bat. Das fiebente umfaßt mehrere Brophezeihungen, m besondere auch die ber b. Silbegard, in ihrer Begiehung auf die Begenven Das achte endlich enthalt eine Schilberung bes Weltendes und bes jungfim richtes und fcbliegt ben gangen Gp. bift., ber mit ber Erfchaffung ber Belt ! gonnen batte, wurdig ab. Bor ben Widmungeepilog ftellt ber Dichter non! Gedicht auf die Jungfrau Maria: 5 breigehnzeilige Claufulen, bann mehr Strophen bon berichiedenem Umfange und wechfelnder Reimbindung, auf Binnenreimen in ben bierhebigen Beilen, bas Bange alfo in Sequengen-Leichform. Go hatte B. auch in die IV. Bartie einige fprifche Stellen ? gefligt. Die Jahresgrengen ber einzelnen Bucher werben fibrigens nicht gebeobachtet und die Beitereigniffe aberhaupt nur foweit angeführt all fie

ichter intereffiren. Difigeburten, Sturme, Rometen und andere Bunbergeichen but er ebenfo eingehend bor als bie großen Gefcheniffe auf politifdem Be-Bor allem berudfichtigt er die Beimatheberhaltniffe; aber auch die Raifereichichte und die frangofisch-englischen Streitigkeiten. Die Rampfe Beinrich's III. mb Couard's I. gegen die Barone unter Simon bon Montfort ichilbert er mit ntichiebener Barteinahme fur Die tonigliche Cache. Er fpricht fich, obichon Reiftlicher, gegen die Bapfte aus; daß heinrich VII. mit ber hoftie vergiftet porden fei, habe ihm beffen Sausgeiftlicher ergablt. Auch fpottet er über manche Begenftande volfsthumlicher Berehrung , g. B. eine Giche in Rreugform, bor welcher wunderbare Beilungen gefchehen fein follten. Geine Reindfeligfeit gegen bie gelbftolgen Burger trennt ihn bon Maerlant; bagegen benutt er fur ben Rrieg Jan's I. von Brabant, ber burch ben Sieg bei Worringen 1288 entdieben wurde, in ftarfem Daage bas Gebicht Jan's van Beelu (f. b.). Als geldichtliche Quelle berbient fein Bert wohl nur fur bie letten 20 Jahre Beachtung, ba er bier vielfach nach Berichten von Augen- und Ohrenzeugen berichtet, ja fogar felbit wichtigen Gefprachen ber nieberlandifchen Brogen beigewohnt haben will. Unberwarts beruft er fich auf lateinische Quellen, fo B. II G. 15-20 bei bem Bericht über ein Tafelrundefest bei ber Bermablung Ronig Chuard's in London, auf welchem biefer feine Parteigenoffen burch ber-Meibete Rnappen, namentlich auch burch eine wunderhaftliche Gralbotin gegen feine Reinbe unter bem englischen Abel aufgeboten haben foll. Much ergablt er, daß Eduard in Bales bie aus bem 3mein befannte Zauberquelle und (3, 34) in einer Boble die Baffen und Bebeine bes Ronigs Artus aufgefunden habe, ber bon feiner Schwefter in einem Schiffe borthin geführt worben fei. Gier tritt ein romantischer Bug berbor, ber es begreiflich macht, daß B. fpater auch Maerlant's Merlyn fortfette und bollenbete, wobei er eine frangofifche Brofadrift benugte, die nach B. Paris, Les romans de la table ronde II (1868) 5. 99 ff. le livre du roi Artus betitelt mar. Das gange Bebicht ift ale Jacob ban Maerlant's Merlyn bon 3. ban Bloten, Leiben 1880, herausgegeben worden. B. fügte zu bem etwa 10 400 Berfe umfaffenden Berfe Maerlant's noch gegen 26 000 bingu; er beendete feine Arbeit am Grundonnerstage 1326. Maerlant mar bis aur Rronung bes Ronigs Artur gefommen ; B. führte bie Rampfe Artur's weiter bis jur Bergauberung Merlyn's burch feine Geliebte. Dem verworrenen Bang ber Ergablung, wie fie in ber frangofifchen Proja borlag, haben beibe Dichter feine Ginbeit und feine Rlarheit ju geben vermocht. Belthem's Sprache ift noch weniger bichterifch als bie Macriant's; fein Bersbau ift übermäßig burch Doppelfentungen ausgeweitet. Mertwarbig ift, bag die Cammlung bon allerhand Ro. manen, welche unter bem Titel Lancelot überliefert ift und als Roman ban Bancelot bon Jondbloet, Saag 1848-49, herausgegeben murbe, in ber Sandichrift am Schluß die Bemertung enthält: Hier indet boec van Lancelote dat heren Lodewijks es van Velthem. Ob B. die Romanserie nur gesammelt ober fie auch theilweife verfaßt ober interpolirt hat, ift eine Frage, welche Jonabloet, Geschiedenis der nederlandsche Letterkunde, (1885) 2, 102 aufwirft, zu beren Bofung aber nur eine mubfame, gulett boch wohl unfichere Unterfuchung führen tonnte. Bgl. aber B. noch Jan te Bintel, Geschiedenis der nederlandsche Letterkunde I, haarlem 1887, S. 170 ig., 355 ig.

Belthusen: Johann Kafpar B., evangelischer Theologe, geboren am 7. August 1740 zu Wismar, als Sohn eines Raufmanns. Bon 1759 an bis 1764 studirte er in Göttingen Theologie und Philologie. Er war Mitglied bes Seminars bei Hehne. In der Theologie war sein Hauptlehrer Walch. Seine erste Anstellung fand er 1767 als Diakonus in Hameln, aber schon 1770 warb er Hoscaplan und später zweiter Hosprediger an der deutschen Hoscapelle

598 Belimpt.

in London. Seines Bleibens war hier jedoch auch nicht lange. 1773 ging er als Superintendent nach Gishorn (Lüneburg) und 1775, nachdem er von der theologischen Facultät in Göttingen zum Dr. theol. creirt worden war, solgte er dem Rus als ordentlicher Prosesson der Theologie an der Universität in Kel. Er docirte hier mit außerordentlichem Beisall. 1778 solgte er dem Rus an de Universität Helmstecht, 1787 ging er von hier als pros. primarius an die Verstätt Rostod, wo ihm zugleich die Generalsuperintendentur übertragen von und 1791 wieder nach Stade als Generalsuperintendent der Herzogthümer Brems und Berden. Er starb am 13. April 1814.

Es sind außer den Beiträgen zu Zeitschriften 80 Schriften von ihm der zeichnet, darunter eine große Reihe afademischer Gelegenheitsschriften in lateinischen Sprache. Wir nennen noch: "Das Hohelied. Begleitet mit einem vollständigen Rommentar und histor.-frit. Untersuchungen" (1786); "Der Amethyst. Beitrag histor.-frit. Untersuchungen siber das hohe Lied in näherer Beziehung auf die Geschichte der Menschheit" (1786); "Catena cantilenarum in Salomonem dapsie interpretatione, altera liberiore, strictiore altera expressit et modulations hebraicae notas apposuit" (1786); "Biblisches Handbuch sür selbstprüsende Leser" (1788, 2. A. 1791). Mit Kuinoel und Ruperti "Commentationes theol." (1794—99, 6 Vol.; "Religionsunterricht nach d. h. Schr." (3. A. 1790); "Zweiter Katechismus" (5. A. 1799). Mehrere einzelne Predigten und eine Sammlung "Predigten, Homilien und Reden" (1788).

Schuler's Gesch. ber Beränderungen des Geschmads im Predigen. Halle 1794. Bb. III, S. 264. — Meusel, Gel. Teutschland VIII, 195. — Thirty, Gelehrtengesch, d. Univ. Kiel, 1803. Bd. II, S. 127. — Köster, Gesch, d. Stud. d. pratt. Theol. in Riel, S. 49. — Carstens, Gesch, d. theol. Facult. zu Riel. 1874. S. 40.

Beltwift: Gerhard B., Gelehrter und Rath Karl's V., wurde um dat Jahr 1505 zu Ravestein in den Niederlanden aus jüdischer Familie geborm, widmete sich den gelehrten Studien, wurde Magister und wirste, der Neberlieserung zusolge, vom Jahre 1528 an als Rector am Paedagogiam Castri zu Löwen. B. erward seinen Ruf als Kenner der hebrässchen und sprischen Sprache offenbar mehr im mündlichen und schriftlichen Austausch mit seinen gelehrten Freunden Widmanstadt, Masius, Langhe u. a., als durch litterarische Verdssentlichungen. Wir besitzen nachweislich von B. nur ein Gedicht in hebrässche Sprache mit dem lateinischen Titel "ttinera deserti, de Judaicis disciplinis et earum vanitate", gedruckt bei Dan. Bomberg, Benedig 1539. Mit diesem Jahr

ichließt jugleich Beltwyt's gelehrte Thatigteit ab.

Granvelle zog ihn, zunächst als Secretär, in kaiserliche Dienste. So sinden wir ihn 1540 beim Religionsgespräch zu Worms. Seine Personlickeit tritt dabei immerhin so weit hervor, daß er unter diesenigen Politiker Karl's V. gezählt werden dars, welche die religiöse Frage durch ihr diplomatisches Geschick beseitigen zu können glaubten. Besser am Plate war B. als Gesandter im Ausland. Im November 1544 wurde er nach Ungarn abgesertigt, reiste mit König Ferdinand von Wien nach Prag und berichtete dem Kaiser von dem ungarischen Landtage zu Tirnau (Febr. 1545). Im März 1545 sehrte er nach Augsburg zurück, um seine Instructionen zur Werbung dei der Psorte entgegenzunehmen. Ueber Benedig und Ragusa reiste B. zusammen mit dem französsischen Gesandten Montsuc nach Konstantinopel; am 10. Rovember wurde dann zu Adrianopel der Wassenstinstand abgeschlossen. Mitte Januar 1546 war B. wieder in Augsburg; aber schon am 22. Juli machte er sich don neuem auf; im September langte er krant in Konstantinopel an, blieb den Winter über in der Türsei und behrte erst im Sommer 1547 wieder vach Regensturg zurück.

Eine britte Gesandtschaft an die Psorte wurde 1551 geplant, jedoch nicht ausgeschhrt. Statt dessen hatte B. in den nächsten Jahren eine Reihe wichtiger Werbungen bei deutschen Fürsten anzubringen, so 1551 (Juni) bei Kurpsalz in Sachen der spanischen Succession, 1552 (April) bei Julich und Köln wegen des Schuhes der Niederlande. 1549 war B. Schahmeister des goldenen Bließes geworden. Seine lehten Lebensjahre gehörte B. der niederländischen Regierung an; er starb als Rathspräsident in der Nacht des 5/6. Januar 1555 zu Brüssel.

Instructionen und Berichte Beltwyt's in den Actensammlungen von Lang, Druffel, Ribier 2c. Bergl. außerdem die Briefsammlungen der Reformationszeit, die Benet. Depeschen und J. Chr. Wolf, Bibl. hebraica, III, 171. — Die bisherigen Biographien und Notizen gehen saft durchweg auf Foppens, Bibl. Belg. I, 361 zurud.

Benator: Daniel B. Ueber diesen Juristen sehlen Rachrichten, welche über unbestimmte, von der Zeit des Erscheinens seiner Schrift hergenommene Angaben gehen. Run war aber ein Daniel Jäger Dr. jur. und Prosessor der Rechte zu Mainz, wo er im J. 1502 starb. Dieser ist zweiselsohne unser Daniel B., der gewöhnlich Benatorius genannt wird. Damit stimmt gut, daß in Freiburg i. B. ein Prosessor Johann Benatorius vorsommt, welcher in der Matrisel als "Joannes Venatorius Culsanus Dioec. Mogunt. Laicus", dann als "Mag. Joh. Jaeger a Kültzen" angesührt wird und vielleicht Sohn, Enkel, sehen salls Berwandter desselben war. Bom Daniel B. besitzen wir außer einem consilium in der Franksurter Consiliensammlung (1648, II. 257) unter dem Titel "Analysis methodica iuris pontisicii" ein rein theoretisches Lehrbuch des canonischen Rechts in der Legasordnung, welches von Arnold Corvin von Belderen als "Venatorius illustratus" zu Leiden 1656 verarbeitet herausgegeben wurde.

Rnoodt, Hist. univ. Mogunt. II, 59. — Schreiber, Gesch. II, 361. — Pteine Gesch. III, 141.

Benatoring: Thomas B., protestantifcher Theologe, + 1551. - Richt blog in ber firchlichen Geschichte Murnberge neben Ofiander, Lint und Beit Dietrich . fondern in ber Beidichte ber protestantischen Theologie überhaupt gebuhrt bem Thomas B. ein bantbares Gebachtnig. Bwar lagen feine Stubien und feine Berbienfte junachft auf bem mathematischen und philologischen Gebiete, aber je langer besto mehr beschäftigte ihn die Theologie und in ihr ift er theoretisch und praftisch erft recht fruchtbar thatig gewesen. In ber Geschichte ber evangelischen Theologie hat er feine Stelle als erfter Ethiter, indem er 1529 eine Schrift "De virtute christiana" in brei Buchern veröffentlichte. Rimmt man gewöhnlich an, bag bie wiffenschaftliche Darftellung ber driftlichen Sittlichteit im Broteftantismus erft mit Calirt in Gelmftebt im 17. Jahrhundert beginnt, fo wird ber vorliegenben Schrift aus bem 16. Jahrhundert eine besondere Beachtung ju theil werben muffen. Rach E. Schwarz' Darftellung, welcher felbit ber Beichichte ber Ethit feine fachmannifche Aufmertfamteit gewidmet bat, war B. in feinem Berte vom Ofiander'ichen Glaubensbegriffe ausgegangen, hatte ben Glauben als Rern und Inbegriff ber driftlichen Tugend aufgefagt und in ber Erfallung ber Pflicht nach ihren berichiebenen Geiten bie Bewährung ber bom Glauben erzeugten und getragenen driftlichen Gefinnung barguftellen gefucht. So entftand Die erfte felbftanbige Bearbeitung ber Ethit auf protestantischer Seite. Geben wir ben wichtigften Rachrichten feines Lebens naber nach, fo führt uns der Anfang beffelben nach Rarnberg, wo er um bas Jahr 1488 geboren murbe. Er hieß urfpranglich Gechauff (Jagauf), latinifirt Benatorius. Durch ben Rurnberger Dathematiter Joh. Schoner vorgebilbet, ftubirte er auf mehreren Univerfitaten Mathematit mit fo gutem Erfolge, bag er fabig murbe, im 600 Beneben.

3. 1544 bie Berte des Archimedes jum erften Male berauszugeben. Philologite und bichterifche Begabung zeigte er fobann burch lateinische Bedichte, burch im 1531 erichienene metrifche Ueberfegung bon Ariftophanes' Plutus und burd bir Berausgabe bon Birtheimer's Ueberfebung ber Anabafis. Gein Sauptiach ton indeg langft die Theologie geworben, ju beren Betrieb er auch nach Abfolving feiner Uniberfitatezeit in ben Dominicanerorben trat. Mis Mond bielt et fia in verfchiebenen bairifchen Rloftern auf, murbe aber 1520 burch feinen Brent Willibald Birtheimer nach Rurnberg gezogen; bier, in feiner Baterfladt, bat n bon ba an faft fein ganges Leben jugebracht. Als er antam, mar gerabe be Reformation in vollem Bange. B. fcblog fich ihr eifrig an und blieb ihr ten bis an feinen Tob; anfangs theologisch wefentlich bon Dfianber berinflust fpater mehr ber fymbolifch-lutherifchen Dogmatit jugethan, wirfte er feit 1523 als Prebiger ber Sofpital- und Dominicanerfirche, feit 1583 aber als Baftor au St. Jatob. In biefen geiftlichen Memtern betheiligte er fich an allen midtigen firchlichen Berhandlungen Rurnbergs. Auch außerhalb biefes Wirfungsfreifes fand er Belegenheit ju firchlicher Birtfamfeit, als er 1544 gur Ginfibrung der Reformation nach Rothenburg a. d. Tauber abgeordnet murde und ein balbes Jahr diefem wichtigen Bwede widmete. B. ftarb am 4. Februar 1551.

Schriften: "Ducum, Judicum, Regum populi Israelitici historica methodus per Barthol. Stenum. Praefatus est editor Th. Venatorius ad Joh. Hessum (Norimb. 1523); "Axiomata sacra rerum christianarum" (1526); "Gin fus Unterricht ben fterbenden Denichen gang trofflich, gefchrieben an hartwig Geel, Diener ber Armen ju Rurnberg im R. Spital" (1527), (auch ju Bittenberg 1529 mit Luther's Borrede herausgefommen); "Monodia de morte Alb. Dureri et epitaphia duo, nebît bem Epicedium bes Hel. Eob. Hessus" (1528 gebrudt); "De virtute christiana libri III praeterea index additus praecipuas sententias complectens" (Nor. 1529); "Gine furge Unterricht von beiben Sacramenten, bem Tauf und nachtmal Chrifti, burch Th. Benatorium, Prediger ber Amen im Spital ju Rurnberg" (Rurnb. 1530); "Ermahnung jum Creug in ber 3it ber Berfolgung" (1520); "Draco mysticus, s. venatio" (1530); "Aristophanis Plutus, graece, cum interpretatione lat. metrica Th. Venatorii etc." (1531); "Xenophontis graecarum rerum libri VII a Bil. Pirkheimero lat. redditi. Prafatus est editor Th. Venatorius ad Seb. et Ge. Gederos" (Nor. 1532). Dide Borrede Benatorius' fteht auch in ben Opp, Pirkheimer p. 248 sqq. (fo Witt f. unten S. 86); "De sola fide iustificante nos in oculis Dei epistola apologetica" (Nor. 1534 und 1556); "Epistola Theologorum Nor. W. Linkii, A. Osiandri, V. Theodori, Th. Venatorii ad Dom. Rup. a Mosham" (1539), auch beutich bon bemfelben Jahre); "Archimedis opera etc." (Basileae 1544); "Epigramus in Ael. Donati . . . methodum ill. per L. Culmannium" (Francof, 1545); "Enarratio psalmorum 88, 103, 104 etc." (1549); "Distributiones 20 in priorem Pauli Ep. ad Timotheum". - 3 Briefe Benatorius' an Birtheimer in deffen Opera p. 224 sqq. und 331 sqq.; 9 Briefe Benatorins' an Lint in Berpoorten, Analecta superioris anni sacra, p. 149-173.

Bgl. Will, Kürnbergisches Gelehrten-Lexiton IV, 83—87, wo die alten Litteratur über Benatorius verzeichnet ift. — E. Schwarz, Thomas Benatorius in Theol. Stud. und Krit. 1850, S. 79 ff. und dessen Artikel in Healenchklopädie 2. Aust. 16. Bb., 344 ff. P. Tichadert.

Benedey: Jatob B., Publicift, wurde am 24. Mai 1805 ober 13. Floreal bes Jahres XIII, wenige Tage vor Aufhebung des republikanischen Kalenders, in Köln geboren. Die Familie war einft aus Erkelenz hier eingewandert, ge hörte bis auf Benedet's Großvater zu den verarmten oder Rappesbauernfamilien, war auf einem Stadtbauernhofe in der Severinsstraße ansässig und wurde

Beneben. 601

Finnenbegen" genannt, ein Bort bas fich in eigenthumlicher Beife in Beneben abgeichliffen gu haben icheint. Der Bater Michel B., geboren 1770, war einer ber eifrigften beutschen Bropaganbiften fur die bon jenfeits bes Rheins berübergetommenen 3been ber Freiheit und in Roln hervorragend politifch thatig, fowol in ben letten Beiten ber geiftlichen Berrichaft als auch namentlich gur frangofischen Beit in ber "Gefellichaft ber Freunde ber Freiheit" und als "Moderateur" bes constitutionellen Cirtels"; er wurde bann Polizeicommiffar ber "Section ber Gleichheit", fpater Oberleiter ber ftabtifchen Boligei, gulegt vielbeschäftigter Unwalt und war bermablt mit Barbara Leiften, Tochter eines Bierbrauers in Nachen. Unbanger Rouffeau'fcher Erziehungsgrundfate ließ er ben Anaben bom fünften Sabre an in voller Freiheit aufmachfen in ber Lanblichfeit bes "Bederaber Sois" bei Mors, wohin er fich gurudgog, als Bonaparte bie Republit bernichtete. Des Batere gange Richtung ale bie eines eblen Freiheitsichwarmers und Batrioten burde bestimmend fur den unter Bauerntindern und Sirtenbuben aufwachsenben Anaben, bem er mit Begeifterung die Marfeillaife und Schiller's Lieb an bie Freude borgufingen pflegte. Rach bem Beluche bes Ghmnafiums in Roln ftubirte B. bon 1825-27 bie Rechte in Bonn und Beibelberg, ein eifriger Burichenichaftler, ein begeifterter Schmarmer fur beutsche Ginbeit und Freiheit, wie fur die verbotenen Farben fcmarg-roth-gold. Beberricht vom Geifte Juftus Dofer's, widmete er fich fobann an ber Seite bes Baters ber Abbocatur. Durch eine Schrift fiber die bamale verhaften Schwurgerichte benahm er fich 1832 jebe Ausficht auf Anftellung im preugischen Staate, ja er fab fich genothigt, bas Land ju verlaffen, wurde in Baben ein eifriger Mitarbeiter am Dannheimer "Wachter am Rhein" und nahm am Sambacher Fefte theil. Dieferhalb benuncirt, wurde er in Mannheim verhaftet. Gin Berfuch, bem bortigen Gefängnig gu entflieben, miggludte, weil er fich bei einem Sprunge bie Guge verrentte, und ift bon ibm mit vielen intereffanten Gingelheiten gefchilbert in ber "Frega" bon 1865, G. 16-58. Rachbem bie preugifche Regierung Benebey's Muslieferung berlangt batte, murbe er junachft nach Frankenthal geschafft, und bier gelang ibm ein fühner Mluchtverfuch. Unter mancherlei Abenteuern und Gefahren gelangte er fiber bie frangofifche Grenge, bielt fich eine Beit lang in Stragburg und Rancy auf und ließ fich bann bauernd in Paris nieder, wo er eine Monatsichrift "Der Beachtete" herausgab. Sier polizeilich ausgewiefen, hielt er fich, mit ichriftstellerischen Arbeiten beichaftigt, langere Beit in Montpellier und Sabre auf, wo er fich mit ber Bittwe bes beutichen Raufmanns G. Dbermuller vermablte. Den Bemühungen ber frangofilden Gelehrten Arago und Mignet, Die feinem Berte "Romerthum, Chriftenthum, Germanenthum" bochfte Anertennung gollten, gelang es, ibm die Rudfehr nach Baris ju ermöglichen. Sier lebte er fortan ungeftort feinen politischen Beftrebungen und fand an ben als Berbannte aus allen ganbern gufammengestromten Demofraten und Republitanern viele Bleichgefinnte. Dit Borne marb er innig befreundet, mit Beinr, Beine jedoch gerieth er in argerliche Streitigfeiten, wobei er biefem als Bielicheibe einer frantenden Satire biente. Reben politifchen Arbeiten beschäftigte er fich mit gefchichtlichen Studien und fchrieb "Reife- und Rafttage in der Rormandie" (1838); "La France, l'Allemagne et les provinces rhénanes" (1840); "La France, l'Allemagne et la Sainte-Alliance" (1842); "Die Deutschen und Franzosen in Sprache und Sprichwort" (1843); "John Hampbon. Nebst einem Nachtrage: Flüchtlingssahre und Amnestie" (1843); "Irland" (1844); "England" (1845); "Das fabliche Frankreich" (1846). In ber Schrift "Bierzehn Tage Beimathluft" (Leipzig 1847) trat er entichieden fur Jubenemancipation auf. (Sierfiber Brengboten" 1846, 2. Sem., Bb. 4, S. 289.) Außerbem war B. in Paris Correspondent für mehrere angesehene beutsche Zeitungen. Rach dem Umichwung

bom Februar 1848 ericien er wieber in Deutschland und gehorte au ben refamften Borlampfern ber neuen 3been. Er nahm Theil am Borparlament und wurde in beffen Funfziger-Ausschuß gewählt. Formell gehorte er mit R. Blu und 3. Jacoby gur Linten, ohne aber, bei aller Treue gu ben 3bealen feine Jugend, in ben Rabicalismus ju verfallen, bem bie unverftanbige Denge pe jauchste. Als Befampfer ber Beftrebungen Beder's fanbten ihn bie 50 in befin Lager im füblichen Baben, um ihn gu überreben, feine aufftanbifche Eruppe p entlaffen. Diefe behandelte ibn auf raube Beife ale Befangenen und als a gegen Rieberlegung ber Baffen bolle Amneftie berfprach, gab man ibm ju befteben, er folle machen, bag er forttomme. Rachbem ber besonnenere Theil bes Musichuffes infolge von Benebeh's Entjendung Die Debrheit erlangt batte, mutte er wefentlich verftarft burch die Darftellung, die ber ehrliche und gutmittige B. bon biefer Miffion entwarf. In Die beutiche Rationalversammlung bon ber Bevollerung bes beffen-homburgifchen Landchens gewählt, gehorte er bem Glub "Weftenbhall" an und gab in Franffurt "Die beutiche Bage. Deutsche Reichttagsichau" beraus, in ber er bie Borgange im Parlament befprach. Beite maren "Albumblatter aus ber Paulstirche" beigegeben, Die viele Anguglichfeiten enthielten. Gein bamaliger Standpuntt ging u. Al. aus Beft 5 berbot, in bem er jagte: "Wir glauben überhaupt nicht mehr an bie Dacht ber Regentenhaufer gegenuber ben Boltshaufern und beshalb fuchen wir auch bie Dacht, auf die wir die Ginheit Deutschlands bauen wollen, nicht in einer bynaftifch-monarchifchen Spige, fonbern in einer bemotratifch-republifanifden Grundlage". Bon ber Dacht Preugens hielt er nicht viel und belampfte beitig bie Ertlarung Baffermann's, bag ibm bas Buftanbefommen eines einigen Deutschlands lieber fei als bas ftarre Gesthalten eines Brincips. In Beit 16 forderte er Gerechtigfeit für Bolen. Im Parlamente machte er fich babmid bemertlich, bag er nach ber Ablehnung bes Belder'ichen Antrags eine vertrauliche Meugerung v. Schmerling's auf die Tribune brachte, wonach Breugen fich nun wohl nicht langer gegen eine gemeinfam mit Defterreich borgunehmenbe Detrobitung ftrauben werbe. Bejtig trat er gegen b. Bagern's Programm auf, weil baburd ein Theil Deutschlands hinausgeworfen und ein zweites Bolen gefchaffen werben folle. Mis er mit biefen Unfichten am 10. Januar 1849 als Berichterftatter bes Ausichuffes auftrat, nannte ibn Sahm (D. D. Rat.-Berf.) "ben burchaus beutschen Mann in burchaus frangofischem Stil, bas edle Berg, bas immer mit bem Berftande burchgebt, ben eitlen Liebenswürdigen, ber weder mit feiner Tracht, noch mit feiner Politif bem Studententoftfime entwachfen ift." Aehnlich ift bas Urtheil aller Schriftsteller über bas beutsche Parlament. Go fagt Biebermann (Erinnerungen a. b. Paulat. S. 389): "Thate es ber gute Wille und bie aufrichtige Befinnung allein, ficherlich hatte es B. ju Stanbe gebracht; fo aber ward fein ewiges Dahnen und Belehren, fein Bochen auf 18 jahrige Erfahrung im Auslande, das Monopol ber Chrlichfeit und des Patriotismus, bas er ju beanfpruchen ichien, auf die Lange nur unbequem und verbrieglich". Laube (D. b. Barl. 1, 87) fagt, man habe fich in Benebeh's Fabigleiten getaufcht und feine Politit befrebe nur aus aphoriftifchen Ballungen eines guten Bergens und einer manierirten Erfahrung. Enblich beißt es in ben "Bruftbilbern a. b. Baulsfirche" S. 147: "Bei B. hat eine grengenlofe Sprechseligfeit die geiftige Bebrechlichfeit über jeben Bweifel binaus blosgelegt". Rach & Lewald (Erinn. a. b. 3. 48, G. 258) hat B. unter ichwerer Enttaufchung nach ber Rudfebr aus bem Erile gelitten. Much franften ibn bie Angriffe R. Bogt's, lowie mancherlei Anfeindungen wegen feiner unvollfommenen Rolle ale Demotrat. Am 29. Mai 1849 marnte B. entichieben bor Berlegung bes Parlaments, ale biefe aber befchloffen war, ging er mit nach Stuttgart. 1850 ftellte er fich ber Benebey. 603

Statthaltericait von Schleswig-Bolftein jur Berifigung. Dag man bier feine Feber nicht gebrauchen fonnte, bereitete ihm neue Enttaufchung und fein Buch "Schleswig-Bolftein im 3. 1850" (2 Bbe. Leipzig 1851) legt von feiner Bitterfeit Beugniß ab. Er fuhrte aus, bag, wie opferbereit bas Bolf auch fei, bie Guhrer ihrem Berufe in feiner Beife gewachfen gewesen feien, ja ihn nicht einmal ertannt batten. Billifen bielt er fur einen Berratber und in Befeler's Anfprachen fab er Luge und Brofefforenbeduction. Ueberall wollte er "gotha'fche Salbheit" entbeden. Bezeichnend ift ein Aufruf, ben B. am 27. Juli 1850 aus Riel an Wrangel erließ: "Wie ware es, wenn Sie fich an die Spige einer Subscription bes prengifchen Beeres fur Schleswig-Bolftein ftellten? Alle Tage 1/4 Ihrer und Ihrer Rameraben Löhnung murbe genugen, bas gange ichlesmig-holfteinische beer ju erhalten." Schlieglich murben feine Artifel felbft von bemotratifchen Blattern nicht mehr aufgenommen. Auf Die Rachricht vom balbigen Ginruden ber Defterreicher erließ er aus Altona einen offenen Brief "an bie Deutschen in Defterreich". Als fich B. nunmehr nach Berlin wandte, ließ ihn Ginfelben ausweifen. In Breslau hatte er baffelbe Schidfal. 1850 erichien feine Schrift "Friedrich b. Gr. und Boltaire", worin er aus bes letteren Briefmechfel mit Entruftung nachwies, wie niebertrachtig er fich gegen Friedrich benommen und wie es hieraus erflarlich fei, bag biefer ein Denfchenberachter geworben. bemfelben Jahre gab er, um "bie politifche Bilbung in Deutschland forbern gu helfen" ein Bert "Macciabel, Montesquieu, Rouffeau" heraus (2 Bbe., Berlin). Die größten Staatslehrer ber Rengeit follten bamit bem beutichen Bolfe guganglich gemacht werben, mit Rudficht auf die Beit, wo es feine Angelegenheiten noch einmal felbft in die Sand nehmen werbe. 1852 nahm 2. Aufenthalt in Bonn, wo Bb. 1 feiner bis 1862 auf 4 Banbe gewachfenen "Geschichte bes beutichen Bolfes" ericbien. Die Darftellung ift anmuthend und leicht, enthält aber gleichwol mehr eine Ueberficht und entbehrt ju fehr ber Angabe von Jahresjablen. Das Wert murbe megen ungenugenben Abfages mit bem weitfalifchen Frieden abgefchloffen. 1858 fiedelte B. nach Burich über, wo er fich als Docent für Geldichte habilitirte. Da fich feine Soffnung auf Anftellung am Burcher Bolbtechnitum nicht bermirtlichte, bergog er 1855 nach Beibelberg, wo er eine Beit lang beim Chemiter Moleichott wohnte und bom fparlichen Ertrage fchriftftellerifcher Arbeiten lebte. 1858 faufte er eine alte Bauernhutte in Oberweiler bei Babenweiler, Die er fein "Rafthaus" nannte. Bier fchrieb er, mahrend feine Frau eine Benfion fur Sommergafte eröffnete, eine Schrift "Der italienifche Rrieg und die beutsche Bolfspartei", worin er die Grande angab, weshalb ber Rrieg fur Defterreich gegen Franfreich im deutschen Intereffe geboten gemejen ware. Diefen Aufenthalt unterbrach er eine Beit lang, um ale Berichterftatter ber "Reuen Freien Breffe" nach Berlin ju geben. 1861 folgte feine Schrift "G. Bafbington. Gin Lebensbild"; 1862 "Benjamin Franklin. Gin Lebensbilb" (Freib. i. Br.). 1863 fuchte er in Cybel's hiftor. Beitschrift die Biberfprfiche D. Rlopp's ale Lobredner Tilly's aufzudeden (f. Breug. Jahrb. 1863, I, 321). Um 21. December 1863 nahm er am beutschen Abgeordnetentage gu Frantfurt in Sachen Schleswig-Bolfteins theil. In feiner Schrift "Stein" (Bierlohn 1868) gebachte B. bem beutschen Bolfe abermals bas Bilb eines Charafters gu liefern, wie er folde in ber Gegenwart vermigte. Die Ereigniffe bon 1870-71 brachten ibn beguglich feiner Brundfage in ein Dilemma, infofern ihm bie liberale Sache nicht gleiche Schritte machte wie bie Ginheit bes Baterlanbes, und er ichrieb einen Auffehen erregenben Artifel "Vae victoribus!" in Die Biener .. R. Fr. Breffe", ber ihm bon vielen febr berübelt murbe, ja er fab fich wegen biefer Unfeinbungen veranlaßt, feinen Bohnfit zeitweilig nach Stuttgart ju berlegen. Rach Oberweiler gurftdgefehrt, arbeitete er wieber fleifig um bie

Seinigen bor Roth ju fcugen, feine Manufcripte murben jeboch jurudgemiefen, es war eben feine Beit mehr fur bloge Ibealiften. Gein lettes Bert mar bie mit Benutung ber Aufzeichnungen feines Baters 1870 herausgegebene Schrift "Die beutschen Republitaner unter der frangofifchen Republit". Bum Schlug macht er fich neue Reinde in ber Demofratie, indem er in einem Artifel fiber bie Friedensheulerei" ben Führern berfelben entgegentrat, Die es mit Gambetta bielten Damit wollte er einer Unficht in Franfreich borbeugen, als ob es eine Bartei gebe, die um ber Republit willen bereit sei, Deutschland an Frankreich zu verrathen. Sierüber sprach er sich am 28. Januar 1871 in einem Briese an Gugtow naber aus ("Rat.-3tg." Rr. 74 b. 12. Febr. 1871). Balb barauf wurde ihm ju feiner Freude ein Mandat jum Reichstag in Ausficht geftellt, aber in ber Racht vom 8. jum 9. Februar murbe er bon einer Lungenentgunbung bahingerafft. - B. vermochte lebenslang feine 3beale auch nicht vorübergeben gegen bie Forberungen bes Lebens gurudguftellen, er bulbigte bem gur Berftodibeit führenben 3bealismus, ber praftifden Ginn nicht auftommen lagt und fich mit fcmermutbigen Geuigern in die Rube eines unnothigen und übertriebenen Marthriums gurudgugieben liebt. 3m Refrolog in "Unfere Beit" (Leipzig 1871, S. 649) hieß es: "Das heißblutige und ungewiß bin- und bertappende idealififige Streben bes Jahres 1848 fand in B. eine faft thpifche Incarnation. Sanguinich und bon leicht entgundlichem Temperament, fcwamm er bei ben fluctuirenben Strömungen feiner Beit ftets auf ber bochften Welle ber politifchen Greiquiffe, um oft im nachften Moment wieder auf bas niveau gurudgufinten, von bem bie Fluth ihn eben erft binaufgetragen". - Conftige Refrologe in "Ergang. Bl. s Renntniß b. Gegenwart" (bilbb. 1871, G. 327) und Bartenlaube 1871, G. 297 (von Mt. Ring). Bgl. auch v. Struve, Geich. b. 3 Bollserheb. in Baben, C. 55. — A. Allg. 3tg. 1852 Rr. 319 und 1859 Rr. 226, Beilage. — Biedermann, D. Gefch. I, 249. Bipbermann,

Benediger: Georg b. B., Superintenbent im Stift Camin und Bildof bon Pomefanien, entftammte einem alten preugischen Abelsgeschlecht und ward auf bem paterlichen Ritterfit Benedien bei Mohrungen in Oftpreugen ale Sobs bes Martin b. B. und ber Ratharina b. Raufchte geboren; die Brogeltern waten ber hauptmann bes beutschen Orbens ju Stuhm Thomas b. B. und Enphemia b. b. Mulbe. Das Familienwappen ift eine fliegende filberne Taube im rothen Schilbe. Um 2. October 1550 murbe B. ju Wittenberg unter bem Decanat Bugenhagen's jum Dr. theol. promobirt und um Oftern 1556 bom Bergog Johann Albrecht von Medlenburg jum Paftor an ber St. Marientirche in Roftod und Profeffor an ber Universitat berufen, mas gu Streitigfeiten gwifden ber Stadt und dem Bergoge Urfache gab, indem B. ungerechter Beife befdulbigt warb, bie Freiheiten ber Stabt jum Bortheil bes Bergogs beeintrachtigen I Bleich im folgenden Jahre murbe er mit Tileman Beghuffus (f. # D. B. XII, 314) jur Theilnahme an ber Rirchenvifitation berufen, auf ber if im Rlofter Dobbertin und anderwarts zu den argerlichften Auftritten tam. Roch in bemfelben Jahr erhielt B. bon ben Bergogen Philipp I. und Johann Friedrich bon Dommern einen Ruf als Superintenbent in bas Stift Camin und traf am 3. Januar 1558 ein gur Beftatigung ber bereits am 23. Juni 1557 bon Colbus aus feftgefesten Behaltsverhaltniffe. Außer freier Wohnung murben ibm ibulid 200 Thir. aus ben Colberger Stiftsprabenden und bie fiblichen Ralutale lieferungen gugelagt, ferner die Accibentien vom Confiftorium und Bufchuß pur Studium eines feiner Sohne, sowie auf ben Rall feines Tobes ber Bittme fine Bohnung. Letteres trat infolge feiner fpateren Berufung nach Brengen nicht ein. In Pommern hat fich B. burch feine ernfte Amtswaltung einen guten Ramen gemacht. In Colberg, wo er ale Ditglied bes Confiftoriums feinen Benne. 605

bauernben Aufenthalt hatte, fanden feine Befperpredigten in ber St. Marienfirche, Die er ohne amtliche Berpflichtung hielt, ftets gahlreiche und andachtige Buhorer. Seine Dauptthatigfeit aber bestand im Abhalten von Rirchenvifitationen, eine Arbeit, ber er mit allem Gifer oblag, boch mit milber Rudfichtnahme auf bie baburch mit mancherlei Laften beschwerten Bauern, mahrend er gegen Uebertreter firchlicher Sitte und Ordnung mit Strenge borging, weß Standes ober Ranges fie fein mochten. Much an ber Ausarbeitung ber 1563 in Bittenberg gebruckten Pommerichen Rirchenordnung hat er mit Baul bom Robe (f. A. D. B. XXIX, 7) und Jatob Runge (XXIX, 689) theil genommen. Seine erfte Rirchenbifitation im 3. 1560 zeigt deutlich die Troftlofigfeit der Buftande in Rirche und Schule noch ein Menschenalter nach Ginführung ber Reformation in Bommern, und flogt Achtung ein bor bem Manne, ber mit größter Singebung und ohne bie nothige Unterftutung feitens ber weltlichen Behorden feines Umtes martete. Go verfagten ihm j. B. die Grafen von Gberftein ben Butritt ju ihrer Lehnsherrichaft Raugard, und es gelang ihm nicht, ben Biberftand gu befeitigen. Andrerfeits forberte ber Bergogbischof Johann Friedrich (f. A. D. B. XIV, 317) jährliche Bifitationen, Die icon ber Roften wegen auf Schwierigleiten ftiegen. Den Sauptnachdrud legten die Bifitatoren auf Die Berfundigung ber reinen ebangelischen Lehre und beren Bethätigung im Banbel. In ben Dorfern wurde Jung und Mit in ber Ertenntnig ber Beilsmahrheiten tatechifirend gepruft. Much Meugerlichfeiten von geringerer Bichtigfeit wurden nicht bergeffen; fanden fich Spinnweben ober andere Unreinigfeiten in der Rirche bor, fo mar bem Baftor ein Bermeis gewiß, benn wer in fleinen Dingen unachtfam fei, auf ben fonne man auch in wichtigeren fich nicht berlaffen. Die Bemuhungen ber Bifitatoren binfichtlich bes Jugenbunterrichts icheiterten befonbers in fleineren Orten leiber meift am ganglichen Dangel ber Mittel und ber geeigneten Berfonen. Gine Berufung jum Rachfolger Baul's bom Robe als Superintenbent im Stettinfchen lebnte B. im Commer 1563 ab, folgte jedoch vier Jahre fpater einem Ruf in feine Beimath und murbe am 6. September 1568 in Begenwart bes Dartgrafen Friedrich Albrecht burch Joachim Morlinus jum Bifchof von Pomefanien eingesett. Bon feiner Gattin Sophia v. Teffmer hatte er zwei Sohne, Sans und Martin; bie Rachtommenschaft bes mit Unna b. Rauschte vermählten Sans wandte fich in bas Unhaltifche, Martin war auf Benedien und Drachenftein feghaft und mit einer b. Grosborf bermahlt. B. farb ben 3. Robember 1574. Sein Grabbentmal wurde in ber Rirche ju Liebemubl, ber Refibeng ber pomefanifden Bifcofe nach ber Reformation, aufgeftellt. Un Schriften hat B. eine Auslegung bes Romerbriefes, Frantfurt 1599, 80, und einen Commentar jur Benefis binterlaffen.

Banselow, Nachr. von den Generalsuperintendenten zc. Stargard o. J. (Mitte des 18. Jahrh.) — Reue Preuß. Prov.-Blätter, Bb. 10. — Medlenburgische Jahrbucher, Bb. 19 u. 22. — Baltische Studien, Bb. 32. — In Boigt's Namencodez der deutschen Ordensbeamten kommt Thomas v. B. nicht vor.

Benne: Abrian Pietersz van der B., Maler, wurde im J. 1589 zu Delft geboren. Als Sohn eines vermögenden Baters erhielt er eine gute Erziehung und sollte sich in Leyden für einen gelehrten Beruf ausdilden. Seine Reigung für die Malerei bestimmte ihn jedoch, sich unter Anleitung des Goldschmiedes Simon de Balt als Künstler zu versuchen und die Malerei als Lebenslauf zu ergreisen. Eine Zeit lang, vom Jahre 1618 bis 1624, lebte er in Middelburg; später siedelte er nach dem Haag über und wurde im J. 1625 Mitglied der bortigen Malergilde, als deren Decan er in den Jahren 1638, 1639 und 1640 erscheint. Im J. 1656 trat er mit zu der neubegründeten

606 Bent.

Confrerie fiber und ftarb im haag am 12. November 1662. - In ben Am fangen feiner Runftubung ftand B. noch unter bem Ginflug ber Blamen, indem er fich wenigstens in ben figurlichen Theilen feiner Bilber an Jan Breught b. A., Bindbons und Benoffen anschlog. Bilber biefer Art find "ber Commer und "ber Winter" (1614) im Berliner Mufeum, bas "Baffenftinftanbofeft" (1616) im Louvre, Die "frohliche Gafterei im Freien" (1617) in ber Raffeler Galerie und ber "Befuch bes Pringen Morit auf ber Rirmeg ju Rijswijt" (1618) im Rijfsmufeum ju Umfterbam. Rach feiner Rieberlaffung im bang fing er an grau in grau ju malen. Beifpiele biefer Manier find feine "Jago bes Ronigs von Bobmen" (1627) im Riftsmufeum, eine tomifche Darftellung (1628) in ber Befter Galerie, "Pring Friedrich Seinrich mit Gefolge gu Pierbe (1635) im Rotterdamer Mufeum und die "Bauernichlagerei" in Der Galerie Weber in Samburg. Benne's größtes Bild ift bie "Fürstencabalcabe" im Amfterbamer Rijfsmufeum, bon bem bie Darmftabter Balerie eine bedeutenb ber tleinerte Rachbilbung befigt; fein intereffanteftes Wert aber ift Die gleichfalls in Amfterbam im Rijfsmufeum aufbewahrte "Geelenfischerei", eine Allegorie auf bas Thun und Treiben ber protestantischen und tatholischen Geiftlichen. Beitere Bilber des Runftlere findet man in ben Galerien zu Braunichweig, im Saag und in Stodholm. Geine funftgeschichtliche Bebeutung beruht auf ber bermittelnden Stellung, Die er amifchen ber alteren plamifchen Schule und ber fpateren frifcheren hollandischen Landichaftsmalerei einnimmt. B. hat fich auch ale Dichter verfucht und dabei feiner Reigung ju gelehrten Allegorien und moralifden Betrachtungen ber Zeitverhaltniffe freien Spielraum gelaffen.

Bgl. J. Immerzeel, De levens en werken der hollandsche en vlaamsche Kunstschilders. Amsterdam 1843. III, 165. — Christ. Kramm, De levens etc. Amsterdam 1863. VI, 1696—1698. — H. Riegel, Beiträge zur niederländischen Kunstgeschichte. Berlin 1882. II, 207—209. — A. Woldmann und K. Woermann, Geschichte der Malerei. Leipzig 1888. III, 816. — K. Woermann, Wissenschaftliches Berzeichniß der älteren Gemälde der Galerie Weber in Hamburg. Dresden 1892. S. 156. — Ahr. Brediud, Catalogus van het Rijks-Museum van schilderijen. Amsterdam 1887. S. 177.

Bent: Sans Loreng Unbreas B., evangelifcher Theologe, geboren am 10. April 1785 ju Sademarichen, Propftei Rendsburg (Schleswig-Solftein), wo fein Bater Prediger mar († 1814), ftubirte Theologie und bestand 1809 bas theologische Amtseramen in Gludftabt. 1811 warb er gewählt jum Dialonus in Tellingstedt in Ditmarichen und nach des Baters Tobe ward er 1815 p beffen Rachfolger ernannt. 1861 erhielt er ben Charafter als Confifferialrath in Beranlaffung feines fünfzigjährigen Dienstjubilaums. 1863 emeritirt, fiebelte er nach Igehoe über und ftarb bafelbft am 21. April 1879, 94 3abre alt. -B. war in feiner Theologie entschieden orthodor. Er betheiligte fich an bem harmfifchen Thefenftreit fur barms mit ber Brofchure: "Un bas Babibeit fuchende Bublicum. Ueber bie 95 Thefen bes Baftors Barms" 1818 und "Ueber Beranlaffung und Rothwendigfeit ber gegenwartigen Glaubensfehte" 1819. Bon ihm ift ferner bie im Berthes'ichen Berlage erichienene, recht mel verbreitete Auswahl aus Luther's Schriften: "Luther's Berte in einer bol Bedürfnig der Beit berückfichtigenden Ausmahl" 1826. 10 Bbe. 3meite Auflage 1827/28. Dritte Auflage 1844.

Für die Bibel- und Miffionsfache war B. fehr thatig. Unter anderen erschien von ihm "Rachricht und Erinnerung betreffend die Bibel- und Miffionsfache und beren gesegneten Fortgang in unseren Gegenden" 1826. 248 Sperner gab er heraus: "homiletisches Magazin über die ebangelischen Texte bes

ryen Jahres" 1829. 2 Bbe. D. Rehhoff bearbeitete in berselben Weise bei epistolischen Texte, 1833. Mehrere Einzelpredigten bon ihm sind midt und "Sechszehn Consirmationsreden", 1845; "Ein geistliches Taschenbuch Dienende weiblichen Geschlechts", 1834, und mehrere Tractate. Bon 1826 gab er ein "Religionsblatt" in drei Jahrgängen heraus, dessen Redaction un von den Flensburgischen Predigern Asschenseldt, Bolquardts und Callisen ernommen und viele Jahre hindurch sortgesett ward.

Lübler-Schröder, Schl.-Golft. Schriftstellerlegiton II, 649. — Alberti II, 504 und Forts. II, 338. Carftens.

Bento: 300 be B., ein Componift ber zweiten Galfte bes 16. Jahr-Fetis nennt ihn einen Spanier, giebt aber nichts Benaueres an, rauf er biefe Behauptung ftust. Die Quellen über B. fliegen außerft fparfam fetbit die Archive in Munchen, wo er lange in herzoglich bairifchen Dienften ib, schweigen über ihn, soweit fie bis jekt untersucht find. Rur aus Trojano's aloghi bon 1569 erfahren wir, daß er Organift am Münchener Sofe war mit zwei anderen abwechfelnd eine Boche Dienft hatte. Auf ben Titeln er Drudwerte nennt er fich anfänglich nur einen Dufitus am bairifchen Soje, 5 1569 und im folgenden Jahre Capellmeifter bes Bergogs Wilhelm bon iern, dann aber wieder nur Dufifus. Diefe Ericheinung lagt fich nur fo aren, daß une bon fpateren Druden nur bie ferneren Auflagen befannt find, fich aber als folde auf ben Titeln nicht fennzeichnen. Es ift indeffen auch glich, bag er wirklich nur in ben Jahren 1569 und 1570 ben Capellmeifterführte und berfelbe bann allein auf Orl. Laffus überging. B. fcbrieb viele tiche Lieber ju 4 und mehr Stimmen, fowol weltliche als geiftliche. find in diefem Fache feche Sammlungen befannt von 1569 bis 1573, beren flagen bis 1591 reichen, doch wie gejagt, fich nur burch einen Bergleich bes balts ertennen laffen.

Bento's Schreibweise reiht fich in ihrem Charafter benjenigen Leiftungen beutschen Liebe an, wie fie in ber zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts bon Riederlandern und Italienern, Die in Deutschland eine herborragende Stellung ben Sofen deutscher Gurften einnahmen, feit ben fechziger Jahren üblich porben war, b. h. ber Tenor als Cantus firmus verlor feine Stellung, das Bolfslied, was einft oft im Tenor jur Geltung fam, mar ben Auslandern Der Text murbe burch unfinnige Biederholungen verftummelt, Die ft langathmigen Melismen loften fich in turge Roten auf, Rote und Tert ritten tactmäßig zusammen fort, die Contrapunttit ging in harmonit auf b die Oberstimme gewann die Oberhand. Dennoch find Bento's Leiftungen n bem neueren Standpuntte aus betrachtet, bortrefflich und zeigen uns einen htigen, begabten und empfindungereichen Runftler. 6 Lieder beider Gattungen, fillich und weltlich liegen in neuen Ausgaben bor (f. Gitner's Bergeichnig). iBerdem find noch 5 Sammlungen Motetten ju 4 und 5 Stimmen befannt, bon 1569-1576 erichienen, bon benen aber außer einem Befange, ber mir bt vorliegt, Bartituren noch nicht ericheinen find. Die Originalbrude find chlich auf ben beutschen Bibliotheken ju Berlin, Liegnit, München, welches ch noch mehreres im Manuscript befist, Rurnberg, Gottingen, Raffel, Konigs-Rob. Gitner. g und auch auf außerdeutichen pertreten.

Benturini: Rarl Heinrich Georg B., Theologe und Geschichtsschreiber, erbe am 30. Januar 1768 zu Braunschweig geboren, wo sein Bater, Karl († am 3. Jan. 1801), damals Kammermusitus, später herzoglicher Hossourier ; seine Mutter Charlotte Juliane Wilhelmine geb. Köchy war die Tochter es Schneibermeisters in Braunschweig. Er besuchte die Schule in Schöningen b das Chunasium Martineum in Braunschweig und kam hier 1786 auf das

Collegium Carolinum. Am 7. Sanuar 1788 ließ er fich in Belmftebt all Student ber Theologie immatriculiren; am 3. October 1790 murbe er in bil theologifche Ceminar aufgenommen. Er ichlog fich bier befonbers an ben Im feffor Bente an, bem er auch im fpateren Leben Die bantbarfte Unbanglichtet bewahrte. 2m 5. Juli 1793 beftand er bor bem Confiftorium in 2Bolfenbattel bas theologische Eramen. Balb nachher ließ er fich von der Univerfitat Tabingm bie Dagifterwurde guerfennen. Auf Grund berfelben bat er im Dai 1794 in Belmftedt um die Erlaubnig, Brivatvorlefungen halten gu durfen. Doch mutte er auf die Statuten ber Universitat verwiesen, die gubor die Ginreichung und Bertheibigung einer Differtation verlangten. Er verschob baber feine Abficht ein wenig, lieferte eine Abhandlung "De veritatis propagandae natura" (Belmft. 1794) ein und hielt am 16. October b. J. bie vorgeschriebene Dieputation. Er befam bierauf bie venia legendi in ber philosophischen Facultat und eröffnete fogleich feine Borlefungen. Ingwischen war er, etwa zwei Donate borher, bei bem Bergoge Rarl Wilh. Ferdinand um eine Stelle als Abjunct bit ber theologischen Facultat eingefommen; er erbot fich, eine Bude ber Universität auszufullen, indem er Borlefungen über homiletit und Ratechetit halten und bund praftifche Uebungen tuchtige Brediger heranbilben wollte. Die Universitat, Die barüber befragt wurde, charafterifierte feine mit großem Gelbftbewußtfein borgetragenen Borichlage als eine Anmagung, ber feine Renniniffe und bisberigm Leiftungen nicht entsprächen, bie man aber bem jugendlichen Unverftanbe ju gute halten muffe; auch er felbft hat fein Borgeben bald als "jugendliche Unbefonnenbeit" bezeichnet. Doch hat Bente ihm biefe feineswegs nachgetragen. Borber hand waren fur B. Die Ausfichten in Belmftebt und bamit bei ber Beichranttbeit feiner Bermogenslage für eine atabemifche Laufbahn überhaupt allerdings febr magig; er mußte fich feinen Unterhalt jumeift felbft erwerben und fab fic baburch fruh zu einer regen fchriftftellerischen Thatigteit gezwungen. Bunfch nach einer festen Stellung ift baber erflärlich. Da die hoffnung auf eine Feldpredigerstelle fich zerschlug, so wurde er unter hente's Bermittlung 1795 Mitarbeiter an bem bon Staatsrath v. Schirach in Altona beraud gegebenen politischen Journale. Er lieferte bier bie biftorifchen und ftatiftifden Artifel, mabrend bie politifchen v. Schirach fich felbft vorbehielt. Doch es lit ihn nur ein Jahr in biefer Stellung. 3m April 1796 mar er ichon wieber in Braunschweig. Gein lebhafter Bunich ift es noch immer, in der Beimath, womöglich in Belmftebt, eine Unftellung gu finden. Da fich hierzu aber eine Gelegenheit nicht bietet, fo geht er im Dai 1797 gu feinem Schwager, bem boiprediger Chriftiani, nach Ropenhagen. Bon bier aus manbte er fich abermale mit Borichlagen an Bente, man moge ihn jum außerorbentlichen Brofeffor ober Behalt in Gelmftebt machen und die fichere Unwarticaft auf eine ordentliche Profeffur oder eine Pfarre nach einer Reihe bon Jahren ertheilen; bann molle er fich im Auslande bagu in wurdigfter Beife vorbereiten. 3m Braunichweiger Lande galt bergeit die Berlegung ber Univerfitat Belmftebt nach Braunidmig für fo gut wie entichieben. Aber mancherlei Umftanbe traten ber Ausführung des Planes noch immer hindernd entgegen und die Folge mar, bag manche ale wünschenswerth ertannte Dagregeln ingwijchen aufgeichoben wurden und unter blieben. Go erfolgte auch für B. feine beftimmte Enticheibung. Er übernahm baber borerft an Chriftiani's Erziehungsinftitute eine Lehrerftelle in ber Gefchichte. Geographie und Statiftit; auch leitete er, ein vorzüglicher Schuler bes berühmten Belmftedter Fechtmeiftere Rabn, Die gymnaftifchen Hebungen. Gin Brief bei Beheimraths Feronce v. Rothencrent, ber ihm lodenbe Musfichten eröffnele, ber anlagte ibn wieder in die Beimath gurfidgutebren. 3m 3. 1799 traf er fob teftens wieder in Braunichweig ein. Aber feine Soffnungen fanden, ba bie it Benturini. 609

partete Enticheidung noch immer ausblieb, feine Erfüllung. Er war genöthigt, einen Unterhalt durch schriftstellerischen Erwerb sich zu gewinnen. Zumeist waren es theologische ober religionsgeschichtliche Stoffe, die er von einem außerst reifinnigen Standpunfte aus behandelte; bie bon einem Ungenannten berfaßte natürliche Geschichte bes großen Propheten von Ragareth" feste er in einem weiten und britten Bande fort (Jena Bethlebem] 1800; 2., ganglich umgearbeitete Auflage 1805). Die Geftalt Chrifti murbe bier in einer Beife bebandelt und in ben Staub gezogen, bag es bas Aergerniß weitester Rreise erngte- Aehnlich versuhr er in feiner "Geschichte bes Urchriftenthums nach Lutas" Apostelgeschichte" (2 Theile, Rom 1803, aber 1801 ausgearbeitet). Obwol ber Rame Benturini's auf bem Titel nicht genannt war, jo blieb feine Berjafferchaft doch tein Geheimniß. Auch der Herzog Karl Wilh. Ferdinand erhielt von dem ersteren Werke Kunde und unterhielt sich mit B., wie dieser selbst dreibt, "über diefen Begenftand febr gnadig und belehrend eine ziemlich geraume Beit". Go borurtheilsfrei ber Rftrft aber auch mar: folch beftructiven Tenbengen, wie fie B. vertrat, wollte er boch in ber Rirche feinen Raum gemabren. Er wurde ibn, augerte er, in einem feiner Collegien gern anftellen und erwartete deshalb feine Borichlage; nur mochte er bie theologische Laufbahn verlaffen. Um bas Auffeben und die Diggunft, die feine Anftellung in einem Collegium bervorgerufen haben wurde, ju vermeiben, entschied er fich, um die zweite Stelle an ber Bolfenbuttler Bibliothet, die feit 1793 unbejett mar, einzufommen. Unterm 7. Darg 1802 wandte er fich beshalb an ben Bibliothefar Langer. Aber ber Plan wurde nicht verwirklicht, vermuthlich weil ber ftreng conferbativ und orthodog gefinnte Langer den mit modernen Bedanten erfüllten Reuerer an leiner Unftalt nicht haben wollte. B. gab bie theologische Schriftftellerei jest fo giemlich auf und manbte fich mehr und mehr ber Beichichtsichreibung gu. 218 Remer am 26. August 1803 in Selmftebt gestorben war, hoffte er bort auf ben Lehrftuhl ber Geschichte, ber aber G. G. Brebow übertragen wurde. Gine febr achtungswerthe Leiftung ift Benturini's "Sanbbuch ber vaterlanbifden Gefchichte far alle Stände Braunfchm .- Lüneburgifcher Landbewohner" (4 Theile, Braunfchm. 1805-1809), bas insbesondere für die neuere Beit noch immer feinen Berth befitt. Bu manchem Werke hat ihn wohl hauptfachlich bie Corge um bas tägliche Brot veranlaßt. Bon dem Berfe Chateaubriand's fiber ben Genius bes Chriftenthums, das er in Ueberfegung mit Anmerfungen herausgab, fagte er felbit, daß er damit nicht einberftanben fei, aber guten Abfat in tatholischen Landen erhoffe. Auch begann er in biefer Zeit icon die Abfaffung geschichtlicher Romane.

Als nach der Schlacht bei Jena im J. 1806 das rechtmäßige Fürstenhaus des Landes verjagt wurde, schwand für B. die Hossinung auf Verwirtlichung der ihm einst eröffneten Aussichten; er sehnte sich endlich nach einer sesten Stellung, die ihm gestattete, in Ruhe zu leben und seinen schriftstellerischen Reigungen nachzugehn. Eine solche bot ihm die Pfarre des kleinen Dorses Hordorf, unweit Braunschweig, deren Patron der Graf Rötger v. Beltheim auf Harbe war. Dieser präsentirte B. zu der Stelle unterm 23. April 1807, aber wegen einiger Reisen, die er zum Zwecke wissenschaftlicher Arbeiten anzutreten hatte, ist er erst am 4. October dieses Jahres als Prediger hier eingesührt worden. Um dieselbe Zeit wird er sich mit Marianne Leisner aus Hamburg verheirathet haben, sie gebar ihm (am 15. November 1808) nur eine Tochter, die ihnen am 16. October 1811 schon wieder entrissen wurde. B. sühlte sich in den bescheidenen Berhältnissen in Hordorf so glücklich, daß er sich trop glänzenden Anerdietungen, die an ihn ergingen, nicht daraus sortsehnte und so lange dort

blieb, wie bie Rrafte gu feinem Berufe ausreichten. Er entfattete bier eine fete lebhafte ichriftftellerische Thatigleit. Das umfaffenbfte Wert und jugleich bie Sauptarbeit feines Lebens war die Fortsetzung ber von Bredow begonnenen Chronit des 19. Jahrhunderts. Diefer hatte bis dahin zwei Banbe herausgegeben, aber schon bei dem zweiten, der in zwei Abtheilungen die Jahre 1801 und 1805 behandelte, ber Mengitlichfeit feiner Belmftedter Collegen, Die nicht ohne Brund bei jeber für Rapoleon ungfinftigen Meugerung für bas Befieben ihrer Sochichule baugten, fo große Bugeftandniffe machen muffen, bag ibm bi Luft an der Arbeit vergangen mar. Er fuchte baber einen Rachfolger, ber freier als er felbft geftellt, Die gleiche unabhangige Gefinnung bejäge. Er glaubte itn in B. ju finden, "einem Gelehrten, der mit geiftvollem Fleiß Offenheit und Freimuth verbinde". Diefem Urtheile werben wir auch jest uns nur anschliefen tonnen. Denn daß er mit großem Fleife trot feinem abgefchiedenen Bobmotte ein umfaffendes Material ju verarbeiten und einem großen Rreife bon Befer mundgerecht ju machen berftand, bag er nach beftem Ronnen Babrheit und Berechtigfeit fuchte, bag er bor allem ohne Menichenjurcht feine Heberzeugung fagte, wird niemand leugnen. 3hn beftartte in ber letten Tugend fein madent, "liebevolles, ftarfmuthig-anfpruchlofes Weib", bas ibn in ber Beit ber Frembe herrichaft, als Beforgnig ihn beichleichen wollte und ber Tob feines einzigen Rindes ihn niederbrudte, aufrichtete und ermabnte, er moge fich felbft treu bleiben, fie wolle alles, was tomme, gern mit ibm tragen. Bunachit behielt fich Brebon. ba bie politifchen Anfichten beider nicht unbedeutend auseinandergingen, bas Recht por, ben bon B. bearbeiteten Text mit Roten gu begleiten. Go ericienen bui Banbe (Bb. 3-5, bie Jahre 1806/8 umfaffenb. Altona 1809/11) ale aus-gearbeitet bon Dr. Carl B., herausgegeben von G. G. Brebow". Dann trat letterer bon ber Theilnahme an bem Berte ganglich gurud. Diefes batte inswifchen die Aufmertfamteit ber frangofifchen Regierung erwedt, Die Die Beurtheilung, Die das Continentalfpftem bier erfuhr, übel vermertte und baber bie banifche Regierung anwies, bem Berleger bes Berts, Sammerich in Altona, feine Fortsehung gu berbieten. Trobbem feste B., ale bie Beforgung bes neuen Berlags auf ben Buchhanbler Steinader in Leipzig übergegangen mar, bas Bert, wenn auch borfichtshalber unter verandertem Titel als , Gelcbichte unlerer Beit" unverbroffen fort. Go erichienen die Jahrgange 1809 und 1810 (Beippig 1811/13), jur Ehre bes Ronigreichs Beftfalen fei es gefagt, unangefochten ben ber westfälischen bohen Polizei, obwohl ber Berfaffer fich feineswege 3mang auferlegte und im 3. 1809 bie Belbengeftalt bes Bergoge Friedrich Bilbeim ju Braunichweig-Buneburg-Dels mit offener Freude im gunftigften Lichte ichilberte. Den Bewalthaber Samburgs, ben Marichall Davouft, erfallte biefe Darftellung mit jo großem Unwillen, daß er auf die Rachricht, B. gedente Samburg ju be fuchen, fogleich einen Berhaftsbefehl gegen ibn ausstellte, ber nur beshalb wirfungelos blieb, weil ber madere Braject Benneberg in Braunichweig B. porber babon berftanbigte und biefer bie Reife unterlief. Die folgenden Banbe nahmen bann nach bem Sturge ber Rapoleonifchen Berifchaft ben alten Titel: "Chronit bes nenngehnten Jahrhunderte" und Die alte Berlagebegeichnung mit Fortführung ber alten Banbegahl (Jahr 1811 ale Bb. 8 u. f. f. Altona 1814 ff.) wieber auf. Much in ber fpateren Beit follte bas Bert von Unfechtung nicht frei bleiben. Obwohl B. fich ftets als ein begeifterter Unhanger bes preugifchen Staates gezeigt hatte, fo jogen einige Aeugerungen, die er über die beutiche Bundesversammlung und über Preugen, wo jeht die Chronil verboten wurde, im 16. Bande (1819) gemacht hatte, ihm 1823 sogar eine gerichtliche Anflage ju, die mit einer Berurtheilung ju einer geringingigen Gelbftrafe und jur Tragung der Untersuchungefoften enbete. Er reichte gegen biefes Unigeil bei

benfelben Richtern noch eine Bertheibigungsichrift ein, die aber teinen Erfolg hatte. Die Untersuchungefoften bezahlte B. fogleich, Die Strafgelder aber hinter feinem Ruden feine Frau, um fo feine Abficht, bei executorifcher Beitreibung ber Belder, die Strafprocegacten gu veröffentlichen, in fluger Beife gu vereiteln und ihm fo viel Aufregung und Berdruß zu erfparen. 3m 3. 1828 ging bas Wert mit bem 23. Bande (1826) in anderen Berlag über, und es wurde biefer nur ale erfter Band einer neuen Folge, die auch unter bem Titel: "Die neueften Beltbegebenheiten im pragmatischen Zusammenhange" ober (Bb. IX u. X), "Bragmatifche Gefchichte unferer Beit" ericbien, herausgegeben. Er vollenbete 1837 noch den gehnten Band (1835); da nothigte ihn ein Augenubel, Die Arbeit für einige Beit einzuftellen. Als bas Leiden gehoben mar, wollte er fich nicht mehr bem Zwange, jedes Jahr einen bollftanbigen Jahrgang liefern gu muffen, unterwerfen, aber boch bie Arbeit, bie ihm burch lange Gewöhnung ans berg gewachsen war, nicht gang aufgeben. Er entschloß fich baber, "bie mertmurbigften Greigniffe ber Beit ausführlicher, als es in ber Chronit gefchehe, in ber Form von Monographien mit pragmatischem Zusammenhange" auszu-arbeiten. Dieses Wert erschien als "Reue historische Schriften, ein Beitrag zur Chronit des 19. Jahrhunderte" bei Benturini's altem Jugendfreunde 65. C. E. Meper in Braunschweig vom Jahre 1838-41, jedes Jahr noch ein Band. Da erft gab er diefes Bert endgultig auf. - Daneben verjagte 2. aber auch noch verschiedene andere hiftorifche Schriften und Romane, Die in bem unten genannten Reuen Refrologe aufgeführt werben. Auch auf andere Bebiete griff fein lebhafter Beift gelegentlich binfiber, einmal auch auf bas firchliche. Ge peranlagte ihn bagu bie Bermerfung ber einstimmig erfolgten Bahl bes Dr. be Bette jum Prediger ber Ratharinenlirche in Braunichweig, ein Borgang, ben er natfirlich febr bedauerte und in bem erften befte ber "Beitrage gur neueften Rirchengeschichte bes Protestantismus in Deutschland" (Braunfchm, 1822), bas zugleich bas einzige bleiben follte, actenmäßig behandelte. Bahlreiche Auffate ichrieb er fur das Braunschw. Magazin; fie enthielten 3. Th. praftische Rathichlage fur Landwirthe fiber Rartoffelbau, Dungemittel und bergl., Fragen, Die einem Landpfarrer ber Beit, ber felbft etwas Aderwirthicaft treiben mußte, nicht fern lagen. Allmablich machten fich bie Spuren bes Alters boch bei B. bemerflich. Gegen Ende bes Jahres 1843 erflarte er, bag er feine Bredigergeschäfte nicht mehr regelmäßig besorgen fonnte; ju Johannis 1844 erfolgte feine Emeritirung. Er jog nach Schöppenftedt, wo eine Schwefter feiner zweiten Frau an ben Superintendenten Bory verheirathet war. Auch jest blieb er nicht mußig; noch im 3. 1847 erichien die dritte Auflage feines geschichtlich ftatiftischen Berfes über bas Bergogthum Braunfchweig in wesentlich beranderter Geftalt. Mm 25. Mai 1849 ift er bann gestorben. - Seine erfte Frau mar bereits am 19. December 1827 nach turger Rrantheit am Schlagfluffe berichieben. Er perheirathete fich am 21. April 1829 wieder mit Erneftine Eleonore Plage, einer Tochter bes Lippischen Oberamtmannes Bilhelm Plage, Die ihm nur einen tobtgeborenen Cohn ichentte und in Schöppenftebt erft am 15. Januar 1876 geftorben ift.

Bgl. Annalen ber Haupt- u. Residenzstadt Braunschweig 1830, Rr. 1. 2, S. 5-7. — Reuer Refrolog der Deutschen, 27. Jahrg. 1849. 2. Ih. Weimar 1851. S. 1108—16. — Beste's Gesch. der Braunschw. Landestirche, S. 541 f. — Benturini's Briese an Abt Henke in der Herzogl. Bibliothet zu Wolsenbuttel, Acten im Herzogl. Landeshauptarchive und Consistorium daselbst. — Rachrichten des Superintendenten Beste in Schöppenstedt und des Pastors Gerlich in Hordors. — Borbericht zum 23. Bb. der Chronit (1826).

Beunst: Johann Bernard Benedict B., Cistercienserabt, geboren zu Osses im nördlichen Böhmen am 2. Februar 1751, † daselbst am 13. Januar 1823. Er machte seine Studien an dem Jesuitengymnasium zu Mariaschein und an der Universität zu Prag, trat im November 1771 als Novize in das Cisterciensestist Osses ein, legte 1775 die Gelübde ab, wurde im April 1779 zum Prieste geweiht und 1798 zum Abt gewählt. Zur Förderung der alttestamentlichen Studien unter den katholischen Geistlichen veröffentlichte B. zu einem seh billigen Preise "Pentateuch oder die fünf Bücher Mosis, überseht und erklätt und dazu "Wörterbuch zu den fünf Büchern Mosis mit Berückschtigung da arabischen und sprischen Ausgaben", Meißen 1820, zwei Bände, zweite (Titel-Aussach) und Biolinspieler und hat mehreres für beide Instrumente componint Burzbach L. 110.

Berbeed: Bieter (Cornelisg) B. ober Berbeecg, hollanbifder Maln und Rabirer, mar ber Cohn eines gewiffen Cornelis B., ber im 3. 1610 all Mitglied ber haarlemer Malergilbe erwähnt wird und mahricheinlich um 1599 in haarlem geboren. 3m Jahre 1635 trat er in die Malergilde ju Alfma ein und gehn Jahre fpater wurde er als Meifter in die Saager Matergilbe auf genommen. Rach ben Daten, bie auf feinen Bilbern portommen, war er bamb fachlich in ben Jahren von 1638 bis 1650 thatig. Genauere Angaben iber fein Leben und Wirfen fehlen. Er malte Wirthshausscenen, Reitertampte, Reifeabenteuer, Landschaften u. a. m., wie man es aus ben Bilbern Bil Bouverman's tennt. Fruher mar im Berliner Mufeum ein Bild bon feines Sand, das "einen orientalischen Reiter im Gefecht" barftellte, ju feben. In bem neuesten Ratalog aber findet fich biefes Bild nicht mehr verzeichnet. 3m Stodholmer Mufeum befindet fich ein weiteres Bild Berbeed's, ein ,Schimmel im Stall". Außerbem werben ihm gwölf Rabirungen im Gefchmade Rembrandi's, die Ragler aufgahlt, jugeschrieben. Uebrigens barf biefer B. nicht mit bem Bieter Berbeed verwechselt werden, der ale "Camerichilder" im Jahre 1663 in bie Butasgilbe im Saag aufgenommen wurde.

Bgl. Ragler's Künsterlexison. München 1850. XX, 78. 79. — J. Menn, Königl. Museen zu Berlin. Beschreibendes Berzeichniß der Gemälde. Berlin 1883. S. 490. — G. Göthe, Rationalmusei-Tasvelsamling. Stockholm 1887. S. 278. — M. Brhan, Dictionary of Painters and Engravers, edit. by W. Armstrong and R. Edm. Graves. London 1889. II, 653. H. Lier.

Berbieft: Ferdinand B., Aftronom, geboren am 9. October 1628 in Pitthem bei Courtray, † am 28. Januar 1688 in China, trat am 2. September 1641 in Decheln in ben Orben ber Jefuiten ein und murbe balb bagu beftimmt, als Miffionar nach China ju geben, mobin er fich, granblich porbereitet, 1650 einschiffte. Die Jesuitenmiffionare fur China maren langft regelmäßig unter ben aftronomifch geschulten Orbensmitgliebern ausgewählt worben. Um Enbe bes 16 Jahrhunderts war Mathias Ricci mit der pormals erblichen Burde eines Leiters bes Ralendermefens betraut worden. Julius Aleni, Johann Frang Gerbiffon Dereinigten gleich Ricci ben Miffionseifer mit ber Berbreitung mathematifchen Miffient Abam Schall war, als B. in China landete, Prafident Des Collegiums fit Aftronomie. Diefer ließ B., fobalb er bon beffen Fabigfeiten Renntnig erhalten hatte, nach Befing fommen, um ihn fich felbit als Gehilfen beizugefellen. Aber nun trat mahrend ber Minderjahrigfeit bes Raifers Rang-bi ein beitiger Radichlag in ber Befinnung ber regierenben Rreife ein, ber fich bis gur bollftanbigen Chriftenverfolgung fteigerte. Schall murbe abgefeht, ein unwiffenber Manbarine erhielt feine Stelle, B. mußte ins Befangnig manbern. Die Tobesftrafe broble ihm bereits, als man bemertte, bag unter Schall's Rachfolger ber Ralenber aufer Kand und Band gerathen war, was in China als ein Staatsunglück betrachtet wurde. Nun ließ Kaiser Kang-hi den gesangenen B. holen, der den Fehler alsbald zu entdecken und zu verbessern wußte. Yang-Kang-Sien, der Führer der Jesuitengegner wurde zu ewigem Gesängnisse in einer sernen Grenzsestung verurtheilt, B. erhielt den Austrag, die astronomischen Beobachtungen neu zu regeln und durste dem Kaiser selbst Unterricht in der Sternkunde ertheilen. Auch in einem anderen Fache machte B. sich nüglich. Er stand seit 1681 an der Spize der taiserlichen Geschützigeserei, aus welcher binnen turzem 300 Geschütze hervorgingen. Als er 1688 starb, wurde bei den Leichenseierlichseiten die denkbar größte Pracht entwickelt. Unter seinen Schristen ragt besonders der "Liber organicus astronomiae Europaeae" von 1668 hervor, 125 Blätter mit Zeichnungen und geringem chinesischen Texte zur Erklärung der Figuren, lateinisch ist nur der Titel.

Bgl. De Bader, Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus. VII, 372—377 (Liège 1861). — Quételet, Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges p. 235—239 (Bruxelles 1864). — Cantor, Borlefungen über Geschichte der Mathematif 1², 625—626 (Leipzig 1894). — Cantor.

Berbonet, ein Riederlander bes 15. Jahrhunderts, der ichon in Guillaume Crétin's Deploration neben Agricola, Josquin Despres, Brumel, Compère und anderen genannt wirb, die bor und jur Beit Ofeghem's lebten. Gein Borname ift unbefannt. Saberl muthmaßt (Jahrbuch fur Rirchenmufit 1888 G. 49), daß er berfelbe fei, ber auch unter bem Ramen Ghifelin ober Ghisling befannt ift, benn im Cober Bafebi ju Floreng (Istituto musicale) lieft man fiber einem Gefange "Jo. Ghisling, alias Berbonet". Dies ift bis jest bas einzige Beugnig, nach bem Jean Chifelin und Berbonet eine Berfon maren. Dabari in feiner Musica a Mantova, 1884, G. 14 fand in ben Ucten gu Ferrara, baß er um 1491 im Dienfte bes Bergogs bafelbft ftand und um 1503 nach Frantreich gefendet wurde, um Ganger fur Die Capelle anguwerben. Unter anderen brachte er auch Josquin Despres mit. Stracten in Musique aux Pays-Bas Bb. 8 S. 526 theilt baffelbe Document mit. Betrucci brudte 1503 funf Deffen ju bier Stimmen, die mit Joannes Ghifelin gezeichnet find, ebenfo findet man unter biefem Ramen in alten Sammelwerten 24 Befange, in neuen Ausgaben brei Befange und Beniges in Manuscripten. Unter B. find in alten Sammelwerten nur brei Gefange befannt und zwei in Manufcripten zu Munchen und Proste, Cober Prenner. Seine Schreibmeife ift noch ftreng und im Stile ber alten Rieberlander gehalten. Umbros in feiner Dufitgeschichte Band 8, 251 (255) fucht obige Unnahme, bag B. und Shifelin eine Berfon feien, ju wiberlegen, theils burch einen Brief von Giov. bel Lago an Spataro von 1528, theils burch die Prafung der Compositionen beiber Ramen, unter benen ihm B. als ber Bungere ericheint. Bal. auch Berbelot, Philippe u. S. 614. Rob. Gitner.

Berboom: Abrien &. E., früher Abraham B. genannt, holländischer Landschaftsmaler und Radirer, war wahrscheinlich im Jahre 1628 in Amsterdam geboren. Ueber sein Leben wissen wir so gut wie nichts. Im Jahre 1650 wird er einmal urtundlich als in Amsterdam lebend erwähnt, und da auch aus dem Jahre 1670 eine urtundliche Rotiz über ihn ausgesunden worden ist, müssen wir seine Wirsamteit in die Zeit von 1650 bis 1670 ansehen. B. stand als Landschaftsmaler unter dem Einstusse Ruisdael's, den er jedoch niemals crreichte, obwol er sich gleichsalls mit einer gewissen Borliebe auf die Schilderung von waldreichen Gegenden verlegte. Die Staffage für seine Bilder malten A. van de Belde, Wouwerman und Lingelbach. Proben seiner Art sindet man in den Bildersammlungen zu Amsterdam, Brüssel, Schwerin, Dresden, Augeburg und

614 Berbelot.

Ropenhagen. Als Rabirer hat B. Tuchtiges geleistet, boch ift es noch mit entschieden, welche ber ihm zugeschriebenen Blatter ihm auch wirklich angehem

Bgl. Schlie, Beschreibendes Verzeichniß der Werte alterer Neister in in Großherzogl. Gemälbegalerie zu Schwerin. Schwerin 1882. S. 647. 618.

— A. Woltmann und K. Woermann, Geschichte der Malerei. Leipzig 1888.

III, 752. — Ed. Fétis, Musées royaux de peinture et de sculpture it Belgique. Catalogue descriptif et historique des tableaux anciens. 6. 622.

Bruxelles 1889. p. 533. — Abr. Bredius, Catalogus van het rijks-masser van schilderijen. Amsterdam 1887. S. 178.

Berbelot: Philippe B. (Berbeloth, Berbeloto), ein Rieberlanber, a Enbe bes 15. Jahrhunderte geboren, fam jung nach Stalien und murbe Gange an S. Marco ju Benedig (Caffi, Storia della mus, sacra 2. Bb. S. 31), to ba aus tam er an ben bof bon Floreng und befleibete bie Capellmeifterfiell Gine bestimmte Beit ift nicht feststellbar, boch muß bies in die breißiger 3abn bes 16. Jahrhunderts fallen, vielleicht ichon um 1525. Für den Aufenthalt in Floreng haben wir mehrfache Beweife: Canale in feinen Osservazioni p. b und Cosmo Bartoli in ben Ragionamenti; letterer führt ihn als feinen Freund in Floreng an. Fetis und Straeten 6, 321 gieben die betreffende Stelle wortlich an. Beachtenswerth ift ferner die Ericheinung, daß im Pfalmenwerte von Betreut von 1542 Rr. 18 über bem Tonfage ju lefen ift: "Lerithier alias Berbelot" Einen gang ahnlichen Fall findet man bei Berbonet, wo es heißt: "30. Chisting alias Berbonet". Da wir nun bei B. ben Bornamen fennen und Berithier ein anderer belannter Componift ift, fo trifft bier genau gu, was icon Ambros in 3. Bbe. G. 251 fagt, bag die doppelte Unführung bon Ramen nicht imma bedeutet, bag es ein Rebenname bes Autors fei, fondern bag ber Berausgeber im Zweifel mar, ob ber Befang biefem ober jenem gugebort, fo bag bier bal Wortchen alias in anderem als bem gangbaren Ginne gebrancht murbe. 2. mar ein außerordentlich fruchtbarer Componift und obgleich er Compositionen in jedem damaligen Fache fcui: Deffen, Motetten, Bfalmen, Dificien, Litaneien u. C. fo war er boch in ber Dadrigalen-Composition all feinen Zeitgenoffen überlegen und wohl eigentlich berjenige, welcher biefe form erft geschaffen bat, obgleich man nicht überfeben barf, daß Archabelt ju gleicher Beit lebte und fich eben falls als Madrigalift auszeichnete, fo bag es bis jest noch unbeweisbar ift, wen bas Borrecht gebührt. Gine felbftandige Sammlung feiner Dadrigale lagt fic bis jest noch nicht nachweifen; Willaert gibt gwar 1536 eine Bearbeitung im eine Singftimme mit Laute von 22 Dabrigalen Berbelot's heraus, boch ift und bie Originalausgabe noch nicht befannt. All feine Compositionen wurden bon Garbane und Scotto in Benedig nebit anderen Berlegern in Baris, Antwerpen Rarnberg und anberen Orten in Sammelwerten berausgegeben, worin B, immer nur ein Theil bes Inhaltes gufallt, mabrend fein Rame auf bem Titel ofter um allein genannt wirb. In meiner Bibliographie find 155 Befange verichiedenn Inhalts berzeichnet und Emil Bogel in feiner Bibliothet ber gebructen welb lichen Bocalmufit Italiens (Berlin 1892) beschreibt 24 Drudwerte, welche Berbelot's Dabrigale find nicht In italienifche Dadrigale von B. enthalten. bem Stile geschrieben, wie man fie bei Archabelt, Willaert, be Rore u. a. findl bag fie nämlich bie Motettenform auf bas weltliche Lieb Abertragen. Berbelet's Mabrigale find echte Erzeugniffe bes füblichen himmels, und obgleich fie emitt und weicher im Ausbrude gehalten find ale Die Mabrigale bamale beim Italienn hervorfprubelten, verrathen fie boch in feiner Beife ihre Borbilber. ben Rieberlanbern fo unentbehrliche Contrapunttit ift bei ihm auf ein Minimum beschränft. Einfache weiche harmonische Folgen berrichen bei ihm bor, mit eines ans Schwarmerifche ftreifenben Ausbrude. Gie unterfcheiben fich fo melentlid und ihre Einsachheit, ihren Wohlflang, ihre treffliche Charafteristik des Textes on benen seiner Zeitgenossen, daß man sie in Anbetracht der noch so frühen beit, als wahre Phanomene betrachten kann. In neuen Ausgaben sind erst ver Gesänge veröffentlicht, drei Madrigale besinden sich in Ott's Liederbuch von 544 (neue Ausgabe in Publication Bd. 1—3) und eine Motette in Maldeghem's den Ausg. (siehe Citner, Berz.). Rob. Eitner.

Berdond: Cornelius B., auch Berdonec, Berdoneg und Berdoncg gefchrieben, in Componist bes 16. bis 17. Jahrhunderts, ber in Turnhout (Proving Antwerpen) m 1563 geboren ift, benn bas Epitaph, welches Straeten 3. Bb. S. 207 mitweilt, batirt feinen Tob mit dem 4. Non, Jul. anno 1625 und bezeichnet fein Iter mit 62 Jahren. Um 15. Juni 1572 tommt er als Rnabenfanger an die anische Hoscapelle. Straeten 8. Bb. G. 93 u. 99 glaubt, in Madrid; boch Ronig Philipp II. auch in Bruffel eine Capelle hielt, so ist es wohl glaubber, daß er bort als Sanger Berwendung fanb. Straeten fand ibn in ben ten noch mehrfach wieder, fo im J. 1584 als "moço de capilla", bann 1585 jornada" und 1590 und 93 wieber als moço de capilla, Aemter, die in r Capelle einen zu gleicher Beit auch verwaltenben Dienft umfaßten. (Straeten 5, 8 S. 111, 112, 161, 168 und 413 theilt bas Namenfacsimile Bernd's mit.) Im Bb. 3 S. 206 wird ein Document mitgetheilt, worin er als ufifer ber Capelle ber Couvernante ber Rieberlande bezeichnet wirb, batirt m 29. Januar 1622. Fetis irrt barin, bag er ihn ben größten Theil feines bens in Antwerpen gubringen läßt, anfänglich im Dienfte bes Schapmeifters rneille de Prun, dann beim Bouverneur Jean-Charles be Corbes. Möglich, B fich B. bin und wieder besuchsweise bei ben genannten Mannern aufhielt, er nach ben oben mitgetheilten Dozumenten überhaupt in Antwerpen nie anfig war, mit Ausnahme feiner legten ober bes legten Bebensjahres, benn nach n Epitaph wurde er im Carmeliterflofter ju Untwerpen begraben, fo bag man nehmen tann, bag er fich in bas Rlofter nach 1622 gurudgezogen bat. Bon nen Compositionen erschien ein Magnificat auf einem großen Gingelblatte, twerpen 1584, und eine Sammlung Madrigale im 3. 1603. Wetis verhnet noch eine zweite Sammlung Mabrigale von 1604, doch ift fie bis jest nicht annt. In alten Sammelwerten befinden fich 20 Befange, Die nur aus Magalen befteben. In neuen Ausgaben find acht erichienen: bei Malbegbem einer in Commer, musica sacra Bb. 21 und einer bei Rud nach einem raelblatt mit Abbilbungen, beidrieben in ben Monatsheiten Bb. 8 G. 123, ber liegt mir teiner ber Tonfage bor, um ein ficheres Urtheil fallen gu tonnen auch Ambros erwähnt ihn nicht.

Gin Jean B. war um 1572 Sanger an ber Rathebrale zu Ppres und Mufitverleger Phalefe in Lowen veröffentlichte von ihm im Sammelwerke von

71 fieben niederdeutsche und frangofische zweistimmige Lieber.

Rob. Gitner.

Berdries: Johann Melchior B., Arzt und Naturforscher, geboren am Juni 1679 zu Gießen, studirte seit 1694 in seiner Baterstadt, sowie in na und Halle, erhielt 1702 an erstgenanntem Orte die Licenz zur Prazis, chte darauf eine wissenschaftliche Reise nach Holland, erlangte 1707 die med. ctorwürde und in demselben Jahre die außerordentliche Prosessur sür Physis Gießen, 1710 die ordentliche Prosessur, wurde 1714 außerordentlicher, 1720 entlicher Brosessor der Medicin ebendaselbst, sowie 1727 zum Rath und Leibeicus ernannt. B., der am 25. Juli 1735 gestorben ist, war Mitglied der Leopoldo-Karolinischen Atademie der Natursorscher, in deren Verhandlungen obemeriden) er zum größeren Theil seine Arbeiten naturwissenschaftlichen Interesischen Sein Verzeichniß derselben gibt die unten erstgenannte Quelle.

616 Berelft.

Seine das Gebiet der eigentlichen Geilfunde betreffenden Arbeiten find von teine besonderen Bedeutung und bestehen aus fast durchweg lateinisch geschriebenen Kleineren akademischen Gelegenheitsschriften, Programmen, Differtationen u. bergl.

Bgl. Poggendorff's biogr.-litterarisches Handwörterbuch II, 1197, sowie Biogr. Ley. VI, 89. Bagel.

Bereift: Bieter B., Bortrat- und Genremaler, beffen Todes- und Geburt-jahr unbefannt finb, läßt fich zwischen ben Jahren 1638 und 1668 urtundlich nachweifen. Im erfteren Jahre murbe er in die Lutaggilde ju Dorbrecht augenommen. 3m 3. 1642 jog er nach bem Saag, wo er gleichfalls ber bot bestehenden Lufasgilbe beitrat und fich im 3. 1656 ber neubegrundeten Schilber confrerie anichlog. Er hatte beständig mit Armuth und Schulden gu tampfen und mußte im 3. 1668 bor feinen Glaubigern die Flucht ergreifen, Die fich auf feiner gurudgelaffenen Sabe bezahlt ju machen fuchten. B. ift in feiner Runt bis au einem gemiffen Grad Rembrandt vermandt; er liebt goldgelbe Fleifcton und ift an feiner "weichen, faft wolligen Binfelfuhrung" unfchwer ertennbat Das Berliner Mufeum befigt zwei Frauenbilber bon feiner Sand, bon benen batjenige einer alten Frau (1648) lebensgroß, das andere "bie Rabterin" ein feines Cabinetsftud fleineren Formates ift. In der Dresbener Galerie findet man bie Bemalbe Berelft's: einen "Alten am Rohlenfeuer", einen "lefenden Alten" und "Die alte Garnwinderin", bon benen bas lette wieberum in Lebensgroße and geführt ift. In Bien tann man ihn in ber Galerie ber t. t. Sofmufeen fo wol als Benremaler ("Rauchende und zechende Bauern"), wie als Portratmaln tennen lernen, und in ber Caffeler Balerie ift er gleichfalls mit einem lebensgroßen Bruftbild einer alteren Frau (?) und einem fleinen Genrebilb, "bab Spielchen" genannt, vertreten. Das Mufeum in haarlem befigt eine große, abn unbedeutende Familiengruppe. Im Privatbefit wird ein Bild von B. in ber Sammlung bes Marquis of Bute und ein weiteres in ber Balerie bes Confuls Weber in Samburg ermähnt. - Unter ben Cohnen Bieter Berelft's find gwei, hermann B. und Gimon B., ju einem Ramen gelangt. hermann B., ber nach bem Jahre 1640 im haag geboren wurde, war ein Schiller feines Baten. 3m 3. 1666 murbe er Meifter ber Saager Lutasgilbe. In ben Jahren 1667 bis 1670 hielt er fich in Amfterbam auf. Dann ging er aber Italien nach Bien, wo er bis jum Beranguge ber Tfrten im 3. 1688 geblieben fein foll Sierauf manbte er fich nach England, wo er in London um bas 3ahr 1690 (ober 1700 ?) geftorben ift. hermann B. war hauptfachlich Blumenmaler und erfreute fich als folder eines guten Rufes. Im Amfterbamer Rijfemufeum werben zwei Bildniffe von feiner Sand aufbewahrt. Das eine ftellt Johan b. Wit, ben Rathspenfionar von Solland, bas andere feine Gemahlin, geb. Wendela Die Caffeler Galerie aber befitt eine bezeichnete Probe feiner Bider, bor. Blumenmalerei. Auch ber jungere Bruber hermann's, Gimon B., ber im Bang 1664 geboren war und im 3. 1721 (nach anderen fcon 1710) gu London ftarb, machte in England fein Blad als Blumenmaler, icheint fich aber auch burch feine Bilbniffe bei bem pornehmen englifchen Abel beliebt gemacht an haben

Bgl. b. Engerth, Kunsthistorische Sammlungen bes allerhöchsten Kallerhauses. Gemälbe. Wien 1884. II, 518—520. — A. Wolfmann und K. Woermann, Geschichte ber Malerei. Leipzig 1888. III, 811. 812. — H. Riegel, Beiträge zur niederländischen Kunstgeschichte. Berlin 1882. II, 442. — G. Göthe, Nationalmusei Tafvelsamling. Stockholm 1887. S. 280. — Abr. Bredius, Catalogus van het Rijks-Museum van schilderien. Amsterdam 1887. S. 178. — M. Brhan, Dictionary of painters. Edit. by W. Armstrong and R. Edm. Graves. London 1889. II, 654. 655. — R. Boermann, Wissenschaftliches Berzeichniß der älteren Gemälbe der Galerie Weber im

Samburg. Dresten 1892. S. 182. 183. — (Bode), Rgl. Mufeen in Berlin. Befchreibenbes Berzeichniß ber Gemalbe. 3. Aufl. Berlin 1891. S. 300.

Berendgel: Ricolaas ban B. oder Beerendael, Blumen- und Fruchtemaler, wurde am 19. Februar 1640 in Antwerpen getauft. Er war ein Schaler feines Baters Willem van B. Als er fiebzehn Jahre alt war, wurde er als Meister in die Lufasgilbe zu Antwerpen aufgenommen. Am 20. März 1669 berheirathete er fich mit Ratharina ban Beberen, ber Tochter bes Bilbhauers Matthijs van Beveren. Aus diefer Che gingen zehn Kinder hervor, die bie an und für fich schon brückende Armuth des Künstlers vermehren halsen und ibn ju unausgefester Thatigfeit nothigten. Tropbem gerieth er in Schulben und ftarb in miglichen Berhaltniffen. Am 11. August 1691 wurde er begraben. B. gebort ju ben beften niederlandischen Blumenmalern, doch bedrantte er fich nicht auf dieses eine Fach, sondern malte auch Früchte, Thiere und Stilleben anderer Art. Saufig arbeitete er mit anderen Dalern gufammen, J. B. mit 3oh. Boedhorft, Gongales Coques und bem jungeren Dabid Teniers. Um beften ift er in Deutschland in ber Dresbener Galerie bertreten, Die außer bem Rirchenbild, bas er mit David Teniers bem Jungeren und mit Carftian Ludy ober Lung gemeinsam malte, einen Blumenstrauß und ben mert-wurdigen "Affenschmauß" (1686) von feiner Hand befigt. Andere gute Bilber bes Runftlere findet man in bem Berliner Mufeum, in ber Liechtenftein-Galerie in Bien, in ber Münchener Pinatothet, im Mufeum ju Roln, in ber Schweriner Salerie und in der Eremitage ju St. Petersburg. In der Galerie Weber in Samburg fieht man "Rämpfende Gahne" in einer reichen Landschaft.

Bgl. F. Schlie, Beschreibendes Berzeichniß der Werke älterer Meister in d. Großherzoglichen Gemälde-Gallerie zu Schwerin. Schwerin 1882. S. 651, 652. — J. Jos. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. Antwerpen 1883. S. 1141—1143. — A. Woltmann u. K. Woermann, Geschiede der Malerei. Leipzig 1888. III, 545. — K. Woermann, Wissenschoftliches Berzeichniß der älteren Gemälde der Galerie Weber in Hamburg. Dresden 1892. S. 150.

Bergerine: Peter Baul B., Abvocat, papftlicher Runtius, Bifchof, bann Brotestant, herzogl. württemberg. Rath. Aus guter alter Familie 1498 zu Capodistria geboren, studirte er die Rechte und doctorirte in Padua, ward Richter in Berona und in Babua und ließ fich 1524 als Abvocat in Benedig nieder. Sier heirathete er 1526 Diana Contarini, welche aber ichon 1527 ftarb. Im 3. 1529 ging er nach Rom, wo fein Bruder Aurel papftlicher Secretar war, und ward hier dem Papit Clemens VII. befannt. Diefer schickte den talent-vollen, fenntnigreichen und geschäftsthätigen Mann 1530 mit feinen anderen Befandten jum Reichstag nach Augsburg, und beließ ihn dann als Runtius bei Ronig Ferdinand, ber ihm außerordentlich gewogen ward. Bon Papft Baul III. ward er 1534 nach Rom berufen und 1535 als Runtius an die beutschen (tatholischen und protestantischen) Fürften gesendet, um fie zu bem (vorgeblich) beabsichtigten Concil einzulaben. Dit einem glanzenden Gefolge tam er nach Bien, reifte nach Salaburg, Munchen, Beidelberg, Augsburg und Regensburg, bann nach Daing, Roln, Trier, Berlin, Salle, Wittenberg (wo er am 6. Rovember eine Besprechung mit Luther hatte), Dresben, Prag (wo er mit bem Rurfürsten von Sachsen zusammentraf) und gurud nach Bien. Dies war ber Blanspunft im Leben des weltlich eiteln und ehrgeizigen, ruhelofen und vielgeschaftigen, Die Befanntichaft bochftebenber und berühmter Berfonlichfeiten inchenden Mannes. Im folgenden Jahre (1586) eiligst nach Rom gurudberufen, gab er seine Nuntiatur auf und ward (obichon noch nicht Briefter) zum Bischof

bon Mobrus (Kroatien) und balb barauf jum Bifchof von Capobiftria, feine Baterftabt, ernannt. Seine eifrige bischöfliche Thatigfeit ward 1540-41 burd eine langere Reife nach Frankreich (Margarethe v. Ravarra) unterbrochen, von wo gurudfehrend er am Religionegefprach ju Borme und beffen Fortjegung u Regensburg (1541) Theil nahm. Rach feiner Rudtehr nach Capodiftria (Jufine polis) erfuhr er bald, daß er in Rom ber hinneigung jum Protestantismut verdachtig geworben fei und beschloß, um sich von diesem Berbachte zu reinigen, ein Wert gegen benfelben gu fchreiben. Allein mabrend noch eine Unterfuchungs Commiffion feinem reinen und eifrigen Ratholicismus Lob ertheilte , fuhrten bie Borarbeiten gu feinem Buche ihn immer mehr bem Evangelium gu, fo baf a 1546 mit feinem ebenfalls evangelifch gefinnten Bruber Giobanni Battifta Bifco bon Pola (ber balb barauf unter Berbacht einer Bergiftung in Italien ftarb Iftrien verließ und fich nach Mantua jum Cardinal Gertules von Bongaga begab. hier bemuhte er fich um die Erlaubnig, fich bor bem Concil bon Trient ju rechtfertigen; es ward ibm nicht geftattet. Giner Borlabung bor ben papile lichen Inquifitor in Benedig leiftete er feine Folge. In fein Bisthum ließ man ihn nicht gurudtehren. Bei einem Befuche in Padua 1548 mar er Beuge bei bergweifelnben Sterbens bes evangelifch gewordenen und gegen feine Ueberzeugung in die tatholifche Rirche gurudgetretenen Abbocaten Francesco Spiera. Die entfchied feinen eigenen volligen Uebertritt jum Broteftantismus. cember 1548 richtete er eine Abichiebs- und Bertheibigungeichrift an ben Beib bifchof bon Babua und fluchtete bann fofort über Bergamo nach Graubanben, ins Beltlin nach Boschiavo. Sier betrieb er bie Errichtung einer Buchbrudeni; bier und in ber Umgegend predigte er bas Evangelium, und ward (am 3. Juli 1549 vom Papft feines Bisthums entfest und excommunicirt) evangelifder Pfarrer zu Bicofoprano im Bal Bregagtia. Das ftille Leben in Diefen Alpen-thalern genugte jedoch feinem Befen nicht. Er reifte baber 1550 in Die Schweit nach Burich, Bafel, Bern und Genf (bei Bullinger, Bellitan, Calvin u. M.) fand aber bier feine ihm paffenbe Stellung. Er fnupite gu biefem 3mede Ber handlungen in England an, doch ohne Erfolg. Rach Graubunden gurudgeleht, entwidelte er bier 1551-52, umberreifend, predigend, fich in Die firchliche Ber waltung mischend, eine unruhige firchliche Thatigfeit, nicht weniger eine politische zu Bunften Frankreichs. Er gewann acht Gemeinden für Die Reformation und bestrebte fich, die italienischen ebangelischen Gemeinden bes Cantone in einer eigenen Synobe ju conftituiren; er felbft wollte jum Rirchenvifitator ernannt fein. Beides miglang. Im April 1553 reifte er nach Burttemberg, wo er fic Die Bewogenheit des Bergogs Chriftoph und bes Reformatore Breng baburd m warb, daß er beren Befenntnifichriften ins Italienische überfeste und fo ber öffentlichte. Als er aber, calviniftisch gefinnt, in Graubunden die dortige neut, aminglisch geartete Confession gu unterzeichnen fich weigerte, mußte er aus bieler Rirche austreten. Angeseindet von ber reformirten Beiftlichteit, verfolgt von ba fatholifchen, bat er im Geptember 1558 ben Bergog Chriftoph von Burtiemberg um feiner Sicherheit willen um ein Ufpl in feinem ganbe, welches ibm gem So tam B. Anjang November b. 3. nach Tfibingen und ward am 16. Robember 1553 bom Bergog gu feinem Rath mit einer austonm lichen, fpater noch erhöhten Befoldung ernannt. Gier feste nun ber beritt alternbe Mann nicht nur seine außerft fruchtbare Schriftftellerei jur Befampfung bes Bapfithums fort (felbft feine Lehrichriften entsprangen biefer polemifchen Quelle), fonbern auch feine rubelofe und in alles fich mifchenbe Reifethatiglen (wobei er unterwegs feine Schriften berbreitete). Go befuchte er 1554 Sleiben in Stragburg und gab ibm Beitrage ju feinem bernbmten firchengeichichtlichen Bert. 3m Januar 1555 traf er in Ulm mit Primus Truber, bem aus feinem

Baterlande bertriebenen Reformator Rrains und Begrunder ber flobenischen Litteratur, nun Pfarrer in Rempten, gufammen (f. A. D. B. XXXVIII, 669), und fuchte fich mit einer bon biefem zu verfertigenden, aber als von ihm felbst ausgehend erscheinenden flovenischen Uebersetzung der Bibel an die Spige biefer neuen Litteratur ju ftellen, trop feiner Untenntnig Diefer Sprache. (Er ward jedoch bon Truber ichon 1557 wieder beseitigt). 3m Frühling beffelben Jahres (1555) burchreifte er die Schweig. Im Juni 1556 unternahm er eine großere Reife Aber Frankfurt a. M., Jena und Wittenberg (bei Melanchthon und Flacius), wo er fich in ben Abiaphoriften-Streit mijchte, nach Ronigeberg jum Bergog Albrecht bon Preugen, wo er mit bem Dfiandrifden Streit fich gu thun machte, bann nach Polen ju Gurft Radgivil in Bilna (bei Gof, mit ben Grafen Tarnow und Ditrorog), jum Reichstag nach Barichau, wo er gegen ben papftlichen Runtine Lipomani und fur bas calviniftifche Betenntnig (bem er felbft noch angeborte) arbeitete; bann gurudreifend über Golbau, wo er die bobmifden Bruber tennen fernte, mit ihren Angelegenheiten fich beschäftigte, und fie unter feinen Schut nahm, und über Leipzig, wo er ben ebeln, wegen feines ebangelifchen Glaubensbefenntniffes aus Defterreich ausgewanderten Freiherrn Sans Ungnad (f. oben S. 308) antraf, febrte er im Frubjahr 1557 nach Tubingen gurud. Aber balb barauf mar er ichon wieber unterwegs, traf in Goppingen mit Bega und Farel gufammen, ging nach Bafel, Benf und Graubunden, und tehrte am 17. Juni 1557 heim. Run manbte er fich bem Mugeburgifchen Betenntniß gu, und im October beabfichtigte er nochmals, und awar eine Burcherin, au beirathen; es ward nichts baraus. In ben erften Tagen bes Jahres 1558 reifte er nach Bien gu Ronig Maximilian, um bon biefem Buftimmung gu einer Befanbtichaft nach Polen in Religionsangelegenheiten ju erhalten, mas er jeboch nicht erreichte. Er verließ Wien mit bem Abenteurer Paul. Stalich (f. A. D. B. XXXIV, 443); allein anftatt fofort beimgutebren, machte er ohne Genehmigung und Borwiffen feines Fürften beimlich, in perfonlichen, mit Religionsintereffen verlnupften Angelegenheiten eine Reife burch Steiermart, Rrain, Iftrien, Borg, Gradisca und Rarnten, und tam erft am 19. April 1558 nach Tubingen gurud. Dann begab er fich nach Bilbbad, im December nach Beibelberg, um bom Rurfürften Ottheinrich von ber Bfalg einen Gelbbeitrag gur flovenifchen Bibeluberfegung (mit ber er jedoch nichts mehr birect ju thun hatte) ju erbitten, mehr wol noch, um mit ben bort weilenden englischen Diplomaten Berbinbung anzuknupfen. Infolge biefer ichrieb er an die eben erst jum Thron gelangte Ronigin Elifabeth, bot ihr feine Dienfte an, und magte es jogar ihr Rath ertheilen zu wollen, allein Lord Cecil wies ben Mann ganglich ab, fo wie Bergog Chriftoph feinen Borichlag, ibn nach England gu fenben, ablehnte. Dit folder rubelofen Bielgeschäftigleit berbrachte B. Die lehten Jahre feines Bebens. In 1559 ging er nach Lauingen, wo er mit einem englischen, frangofischen und polnischen Befandten verfehrte; im Winter 1559-60 mar er wieder in Breugen und Bolen, wo er fich jugleich mit fürftlichen Beiratheberhandlungen beschäftigte, wie fruber (1553-57) mit folchen in Ferrara: - 1561 wollte er gern jum Concil nach Trient reifen, auch jum Religionsgefprach nach Boiffy gefenbet werden, woraus jedoch nichts ward; hingegen war er in Graubfinden; -1562 war er wiederum, und gwar unter mancherlei Fahrlichfeiten, in Braubunben, bann in Bilbbad; - 1563 reifte er fiber Rurich nach Graubunben, ins Beltlin, nach Condrio und in die Baber bon Bormio; im December ging er nach Strafburg, Balel, Solothurn, Burich, um fich wieber nach Graubfinden in begeben, fehrte aber wegen ber Beft, por ber er fich (nach feinem eigenen Geftandnig) nicht wenig farchtete, im Januar 1564 bon Burich nach Sanfe gurfid; - 1564 im April reifte er bennoch nach Graubunden, wo er in Chur

einen unangenehmen Auftritt mit bem fpanifchen Befanbten hatte, febrte aber icon am 6. Dai nach Tubingen gurud; am 13. September begab er fich nad Schaffhaufen, um einen durchreifenden frangofifchen Befandten gu fprechen; obgleich er feitbem bis Enbe biefes Monats an Bobagra litt, bereitete er bod noch eine größere Reife bor, als beren Biel er guerft Billach (Rarnten), bann Billach und Laibach (Rrain), julest Trieft, nabe bei Laibach und bei feiner Beimath Capobiftria, ale beren 3wed er bie Berheirathung einer Richte und Religionsangelegenheiten angegeben hatte. Ungern ertheilte ibm Bergog Chriftops bie Erlaubnig ju diefer Reife, die aber wol nicht mehr ausgeführt wurde, ba B. jogerte, um erft noch fichere Rachrichten fiber ben Stand ber Beft in ben ju burchreifenden Gegenden abzuwarten, und bann ein auferorbentlich foller Binter eintrat. Im folgenden Jahre warb ber reifeluftige Dann franter und ftarb am 4. October 1565, umgeben bon feinem Reffen Lubwig B., feinem Ant Brofeffor Gabler (ber fpater tatholifch murbe) und feinem halben ganbemann Brimus Truber, ber ihm bis jum legten Athemgug mit geiftlichem Troft beiftand. Jafob Undrea hielt ihm die Leichenpredigt. Bergog Chriftoph ließ ihn in ber Stiftsfirche ju Tubingen neben Geren Bans Ungnab bestatten und fim ein Brabmonument errichten (bas jest nicht mehr vorhanden ift). Erufies fcrieb ihm eine icone Grabichrift in lateinischen Difticen. - B. war ein hochgewachfener, ichoner Dann, beffen fraftiger Rorper jeboch fbater banfig theumatischen Leiben unterworfen war; auch bas Podagra qualte ibn; 1560 mar er bon Rheumatismen fo gelahmt, bag er fein Teftament bictirte, und bann genefend bon feinen Dienern in einem fleinen Sandwagen umbergefahren werben mußte; bon 1554-64 gebrauchte er wenigstens acht Babecuren, vier Dal in Baben-Baben, zwei Dal in Wildbab, ein Dal in Goppingen, ein Dal in Bormio. Mis ihn beshalb ber Bergog einmal freundlich bon einer Reife abmabnte, ermiberte er : bas Reifen fage feiner Ratur gu und befomme ibm beffer ale bie Duge. Außerbem aber pflegte er bem Bergog gegenfiber feine bielfaltigen Reifeplane und fonftigen Ginfalle und Gebanten haufig als Gingebungen Gottes ober bes beiligen Beiftes gu bezeichnen. Dit bem Belbe verftanb er nicht umjugeben. Schon in Italien und ber Schweig hatte man ihm nachgefagt, baf er ftets nach Gelb ftrebe, - er brauchte eben viel. Das großartige Auftreten, an bas er fich gewöhnt hatte (er hatte in Tubingen ein Dal fieben Pferbe und faft ebenfoviele Diener), feine vielen Reifen und Babecuren, Die Berlagetoften feiner Bucher, Die Unterftugung feiner Reffen, u. A. ftanden mit feinen Ginfünften in ichlechtem Berhaltnig, und baber bat er oft und immer biter ben Bergog Chriftoph um Unterftugung, fo bag er biefem endlich überlaftig warb. Gelbft ben ihm fehr wohlwollenben Bergog von Breugen bettelte er an. linger nannte ihn einen ichlechten Saushalter und Schulbenmacher. Bielgeichaftig Inchte er fich in alles ju mifchen. Der benetianische Gefandte in Bien lagte 1535 ibm, bem papfilichen Runtius, gerabegu ins Geficht: er folle fich nicht in Dinge mifchen, Die ihn nichts angehen. Calvin ichrieb 1550 (10. Robember) bon ibm an Warel: ich fürchte nur, er macht fich gar gu viel gu ichaffen ; bu fennst ja bas unruhige Beien biefes Bolles. Bullinger fagte ihm 1560: et folle fich nicht weiter mit Dingen abgeben, ju benen er feinen Auftrag habe. Saft mit allen bebeutenben, burch Rang ober Ruf herborragenben Berfonlichfeiten fuchte und ftand er in Berfehr, außer ben Benannten auch mit bem Bergog bon Medlenburg, ber Bergogin Renata von Ferrara und ihrem Gemahl, mit Bittoria Colonna, Tigian, Bietro Aretino, und vielen andern mehr. B. war talentvoll, tenninifreich und wibig, eifrig und ftete feiner eigenen Ueberzeugung folgend, bienftfertig und gafifrei, in Leiden gebulbig und gottergeben, babei aber auch fich felbft aberfchähend, eitel und ehrgeizig, auch nicht immer lauter und offen der Wahrheit treu. —

erste Hälste seines Lebens gehörte bem Dienste des Papstes, die andere dem pse gegen den Papst. Auch als Schriftsteller hat er seine Bedeutung nicht e als Theolog, sondern als kirchlicher Polemiker. Charakteristisch dabei ist Liebe zur Pseudonhmität; er selbst nannte sich 1549 Don Giovanni da sona, 1552 Balerius Philargus, 1553 Lodovico Rasoro, auch: Gieronymo sola, 1553, 54, 56, 59 Atanasio, 1555 Anton Segnianin (von Segnia), Hilarius, auch: Fortuna; bei acht seiner Schristen sind salsche oder singirte

fereien angegeben.

Gian Rinaldo Conte Carli, Opere, Milano 1796; Tom. XV p. 7—184: ntizie compendiose intorno P. P. Vergerio. — C. H. Sixt, P. P. Berrius, Braunschweig 1855; R. (Titel-) Ausg. 1872 (voll Borliebe, daßer tunter unrichtig; bezüglich des flov. Bücherdruckes consus und vielsach irrig).

Ed. v. Kauster und Th. Schott, Brieswechsel zwischen Christoph Herzog n Württemberg und P. P. Bergerius, Litter. Ver. in Stuttgart 1875 (mit ter kurzen, aber guten Biographie Vergerius' von Th. Schott als Eintung). — Vgl. auch Ottmar Schönhuth, P. P. Bergerius (in Studien der ang. Veistlichkeit Württembergs, Stuttgart 1842, S. 3—79). — Schnurer, av. Bücherdruck in Württemberg, Tüb. 1799, S. 9 s., 40, 42 u. s. w. araus in Hans-Dodrowsky's Slavin, Prag 1834, S. 189 s. — Th. Elze, ie slov. prot. Bibelbücher (in Jahrbuch der Gesellsch. s. d. Gesch. des cotestantism. in Oesterreich, Wien und Leipzig 1894) — Das disher vollindigste Verzeichniß der Schristen Vergerius' gibt Weller im Serapeum, 1879. 19.

Berhaegt: Tobias B. ober Berhaagt, Berhaecht, ban Saecht, Landsmaler, wurde in Antwerpen im 3. 1561 (nicht 1566) geboren. Rach bigung feiner Runftstudien, Die er möglicherweise unter Anleitung feines re Cornelis van Saecht machte, unternahm er Die bamale fibliche Reife Italien. Bahrend feines Aufenthaltes in Floreng jog er die Aufmerteit des Großherzogs von Toscana auf fich. Er foll dort einige bedeutende ilbe geschaffen haben, u. a. einen Thurmbau ju Babel, welchen Gegenftanb er einer Rotig Sandrart's wiederholt behandelte. Rach ber Rudfehr in feine eftabt im 3. 1590 wurde er Mitglied ber bortigen Lufasgilde und berthete fich mit Suganna ban Modenborch. Rach ihrem Tobe im 3. 1595 er eine neue Che mit Efther Pamphi, Die ibm eine ansehnliche Mitgift Daus brachte, mit beren Gulje fich feine Berhaltniffe berbefferten. Tropbem er in giemlicher Armuth im 3. 1631. Der größte Ruhm Berhaegt's bebarin, bag er zwei Jahre hindurch ber erfte Lehrer von Rubens gemefen Reben Rubens bat er noch eine lange Reibe tüchtiger Runftler gebilbet. befigen wir bon feinen eigenen Werten nur noch eines, "Das Jagdeuer Raifer Marmilian's I." (1613) im Mufeum gu Bruffel, eine phanhe Berglanbichaft, Die noch gang im Stil ber alteren Landichaftsmalerei

Bgl. F. Jof. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilder1001. Antwerpen 1883. S. 383—389. — Carel van Mander, Le livre
1001. Antwerpen 1883. S. 383—389. — Carel van Mander, Le livre
1001. Antwerpen 1883. S. 383—389. — Carel van Mander, Le livre
1001. Paris Ballenia Bal

Berhas: Theodor B., Maler, geboren am 31. August 1811 in eizingen (bei heidelberg). Durch den Landschaftsmaler Ernst Fries anste, besuchte B. die Atademie zu München, wo er sich seinen Landsmann einlein zum Borbild wählte. Eine 1835 ausgestellte Waldlandschaft, ein 8 Bild voll Phantasse und in naturalistischer Aussalzung, lentte zuerst die

Aufmertsamteit auf sein Tatent. Rach beenbeter Lehrzeit siebelle 3. 1821 Seibelberg über, wo ihn zunächst Aufträge für Aquarelle und Zeichnungen aunderflichen, Illustrationen und Albumblättern beschäftigten. Gin wiedelbin Ausenthalt in München sorberte dann zahlreiche lleinere Delgemälde, welche Kunstvereinen und bei Privaten Känfer sanden. Im J. 1856 abermalt 122 Seibelberg zurückgekehrt, entfaltete B. nun eine eifrige Thätigleit theils künstend broducirend, theils unterrichtend. Aus dieser und der iolgenden Zeit kunne neben vielen Delbildern und Aquarellen auch jene vielen seinen Bleiststeichnung mit Heibelberger Motiven, welche seinerzeit eine große Beliebtheit besonden aber heibelberger Fremdenwelt erlangten. Bei seinem am 1. Rovember 1872 ersolgten Tode gaben neben vielen Stizzen und Zeichnungen gegen 400 wehandene Oelgemälde Zeugniß seines unermüblichen Fleihes und rastloser Thätigkeit Correctheit der Zeichnung, Geschmad und Geschicklichteit sichern seinen pleibenden Werth.

Ragler's Runftlerlegikon XX, 104. — Fr. Pecht in ben boblichen Biographien, hag. v. F. v. Weech II, 386/7.

Berhelft: Egib B. I. (Berelft), Bilbhauer, geboren 1696 gu Antwenn wurde ichon als junger Mann an ben Bildwerten bes Anmphenburger fo gartens bei Dunchen beichaftigt und erhielt bald umfangreiche Auftrage far bi Rlofterlirche in Ettal; ber prachtige Altar mit Darid Beimfuchung und bi swölf foloffalen Apoftelfiguren, welche B. hier ausführte, find leiber bei bei großen Brande im 3. 1783 gerftort worden. Rach Mugsburg übergefiebelt, im er auch fur bort und bie Umgebung vielfache fünftlerische Beichaftigung, fo it Die Rirchen gu Baier-Diffen, Egling, Ochfenhaufen, Baimhaufen, Rempten Steingaben. Er ftarb ju Mugeburg 1749. Bon feinen vier Cobnen maten bi beiben alteren: Ignat, geboren 1726 ju Munchen, und Blacibus, geboren 172 gu Ettal, gleichfalls Bilbhauer, geschidte Runftler in ihrem Fache; 3gnat fint 1792 ju Augeburg als Gofbildhauer und Ditglied bes Rathe feiner heimatie ftadt Augsburg, Placidus fiedelte nach Beendigung der Arbeiten, welche er mi feinem Bruder für Augsburger Rirchen ausführte, nach Betersburg aber, wo a 1778 geftorben ift. Die zwei ffingeren Gohne Berbelft's, Egib (geboren 1741) (f. unt. Eg. B. II) und Alone (geboren ju Augeburg 1747), widmeten fich bei Rubieritecherfunft.

Ragler's Künstlerlexison XX, 92/96.
Berhelst: Egib B. II. (Berelst), Kupserstecher, geboren 1742 zu Etal als dritter Sohn des Egib B. I. (s. oben), tam zuerst bei einem Augsburger Kupserstecher Stärkel in die Lehre und ward dann Schüler des berühmten Stechnik J. G. Wille. Bom Kursürsten Karl Theodor von der Pfalz 1765 zum Atademie prosesson auch Mannheim berusen, entsaltete er hier eine große Thätigkeit in seiner Kunst, von der eine reiche Auswahl sein und wirtungsvoll gestochen Blätter Zeugniß gibt. Besonders im Porträtsache hat er vorzügliches geleistet.

Die bon Ragler aufgegablten 57 Rrn. Stiche und Stichfolgen fowie Biguetten

enthalten noch nicht das gesammte Wert Berhelft's. Er ftarb zu München 1818. Seine Tochter Maria Therefia versuchte fich gleichfalls in der Kunft des Bales, bat aber nur wenige Blätter binterlaffen.

Ragler's Künstlerlezikon XX, 92/96.
Berkolje: Johannes B., Maler und Kupserstecher, wurde im 3. 1650 zu Amsterdam als Sohn eines Schlossers geboren. Da er als Knabe drei Jahr hindurch infolge eines Unsalls an das Bett gesesselt war, vertrieb er sich du Zeit durch das Betrachten von Kupserstichen. Diese Beschältigung suhrie da der Kunst zu. Rachdem er sich ansänglich ohne fremde Anleitung im Zeichmund Delmalen geübt hatte, wurde er Schüler des Jan Lievensz. Im 3. 1652

b. Schulte.

ließ er sich in Delft nieber, wo er am 8. Mai 1693 begraben wurde. B. gehört zu ben durch ihre Eleganz und Feinheit ausgezeichneten holländischen Kleinmeistern. In seinen Compositionen verräth er Geschmad, seine Malerei, namentlich die Behandlung der Stosse ist vortrefflich und ein seiner Silberton seine Specialität. Als sein bestes Wert gilt der "Courrier" im Besit des Baron G. v. Rothschild. Borzüglich ist auch die "Bersuchung" der Oresdner Galerie, in der wir den Künstler gleichmäßig als geschickten Erzähler wie als tüchtigen Maler kennen kernen. Weitere Bilder von B. sindet man im Museum zu Rotterdam (Jägerbildniß", 1672), im Rijfsmuseum zu Amsterdam ("Musicirende Gekulschaft", 1673), in der Schleißheimer Galerie ("Scene am Clavier", 1674) und in der Gremitage zu St. Petersburg ("Gine Unterhaltung"). Etwas anders geartet ist die Darstellung von "Vertumnus und Pomona" im gotischen Hause zu Wörlig (1678.) Außer durch seine Bilder hat sich B. durch seine Schabtunstblätter ausgezeichnet, von denen uns 50 bekannt sind. Weniger Gutes läßt sich von Nicolas B. (1673—1746), dem Sohne des Johannes, behaupten, der bereits als ein Künstler der Bersallzeit angesehen werden muß.

Bgl. Henry Havard, Histoire de la peinture hollandaise. Paris 1882.

— Abr. Bredius, Catalogus van het Rijks-Museum van Schilderijen. Amfterbam 1887. S. 178. — A. Woltmann und R. Woermann, Geschichte der Malerei. Leipzig 1888. III, 188. — M. Bryan, Dictionary of Painters and Engravers. New Edition, edited by W. Armstrong and R. Edm. Graves. London 1889. II, 656, 657. — Ch. Le Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes. Paris (1890) IV, 107—109.

Berlohner: Lorenz Albert B. Er war zu Wolkenstein in Tirol geboren, wurde im J. 1692 außerordenklicher Professor mit 200 fl. Sehalt, im J. 1695 Titular- und im solgenden Jahre wirklicher Ordinarius zu Ingolstadt, obwol die Facultät gegen ihn als Ausländer Einspruch erhob. Er wird als Docent wegen Fleißes nicht gerühmt, dagegen offen getadelt, weil er niemals ein Reserat in den von der Facultät gesorderten Rechtsgutachten übernahm. Als ihn im J. 1720 ein Schlagansall tras, ging die Facultät damit um, ihn zu emeritiren, und schrieb für seine und des verstordenen Chlingensderg Stelle Bewerdungen aus, die ihn dis zum J. 1727 sortgeseht bewogen, um die Prosessungen aus, die ihn dis zum J. 1727 sortgeseht dewogen, um die Prosessungen abermer Bittlich zu werden, nämlich seinen wiederholt als "incapadel" abgewiesenen Sohn, oder für seine Tochter, sobald sich als deren Satte ein "taugliches Subject" sinden würde. Im J. 1726 wurde er mit Belassung der Emolumente emeritirt und starb zu Ingolstadt am 22. December 1732. Seine schriftsellerische Thätigkeit erstreckte sich auf bürgerliches, Stras- und Brocestrecht, ist jedoch in keiner Beziehung herdorragend.

Mederer III, 186 (wo die Schriften angegeben find) u. d. — Robolt, S. 750. — Brantl, Gesch. I, 491, 526, II, 504. — Baader II, 296.

Bermehren: Johann Bernhard B. hat die kurze vom Schickal ihm gegönnte Lebensfrift nicht mit hervorragenden selbständigen Werken, nur als treufleißiger Anhänger der Romantiker durch emsige Kärrnerthätigkeit ausgesüllt. Weder die Schlegel noch die Arnim und Brentano haben ihn jemals als einen Ebenbürtigen betrachtet oder auch nur in den engeren Kreis ihrer Bestrebungen hineingezogen. Die Frage muß offen bleiben, ob bei längerer Lebensdauer Bermehren's Begabung ihm gestattet hätte, über die engen Grenzen bescheidenechtlicher Maklerthätigkeit hinauszukommen. In die Arme der Romantik scheint nicht innere Verwandtschaft, nicht congeniales Temperament, lediglich vielmehr das Jenenser Milieu ihn gesührt zu haben. 1774 in Lübeck geboren, debütirte

er mit Gebichten in Schiller's Mufenalmanach und im Berlinifchen Archiv ber

Beit (November 1800, S. 339 ff.), bann mit einem berfificirten Panegprical auf Schiller's "Maria Stuart". Den weiten Beg von Diefem Runftwerte p Friedrich Schlegel's "Lucinde" führte ibn frember Untrieb, nicht fcrantenlofe Begeifterung für bas vielumftrittene und bielgescholtene Bert bes im Rampte gegen lahme Deceng alle Schranfen eines finnenfreubigen Senfualismus nieber werfenden romantifchen Beigiporns. Dreimal - er befennt es felbft mit ruhrender Offenheit - breimal mußte B. Die Lucinde lefen, um ben Ginbrad Ichamlofefter Frechheit zu berminden. Die reine Ratur, die er in dem fcomm Symbol ber Liebe berehrt und angebetet hatte, fand er in dem Romanfragmente auf die icanblichfte Art entweiht. Allein bas ftarfere Temperament eines une genannten Freundes, ber nur bie Form ber Dichtung verurtheilte, ihrer Abficht aber Gerechtigfeit wiberfahren ließ, zwang ibn, dem Buche bon neuen Beficht puntten aus naber gu treten. Und fo entftanden Bermehren's gehn "Briefe über Friedrich Schlegel's Lucinde jur richtigen Burdigung berfelben" (Jena, Stahl, 1800), ein bider Band von dritthalbhundert Seiten. Sichtlich ift & beftrebt an ber "hohen Gluth ber leuchtenben Lucinde" burchzufuhren, mas Bilhelm b. humboldt für Goethe's "Bermann und Dorothea" gethan batte. In langen und breiten, übermäßig ausführlichen Debuctionen conftruirte er fic ein moralifches und afthetisches Formelgebaude, von bem aus die "Lucinde" ju retten ware. Romifch beruhrt die ans Philisterhafte ftreifende Trodenheit, mit der B. das verfängliche Thema erörtert; fühlte er fich doch, ber ehrliche Bedant, jogar bewogen, Friedrich Schlegel bes breiteren gegen ben Bormuri geichaftlicher Speculation auf die niedrigen Inftincte des Publicums gu mabren. Romifd mußten Gage wirfen, wie biefer: "Man tonnte gwifchen (F. S. Jacobi's) Bolbemar und Lucinde gemiffermagen eine Barallele gieben. Bolbemar gibt uns bas bon oben hinein, was Lucinde uns bon unten herauf gibt, ober: Wolbemar fteigt bon ber Bobe berab in bie Tiefe, Lucinde aus ber Tiefe in bie Sobe" (S. 213\*). Unbilligen Recenfenten gaben folche ungewollte 3mit beutigfeiten einer falfch angewendeten abstracten Schulfprache ju bamifchen Spotte reichlichen Unlag. Rnapp gufammengefaßt lautete Bermehren's Thek. alles Anftogige bes Romans berichwinde, fobalb man annehme, &. Schlegel habe bie Geschichte ber Liebe von ber erften roben Sinnlichfeit bis ju ibrer hochften Lauterung barftellen wollen, babei aber ftillichweigend ben Denfchen in feiner Bollendung, ben Buftand bor Augen gehabt, "wo wir burch Bilbung wieber in Arkadien angelangt fein werden". Seine Thefe zu erharten, tampite B. mit den Baffen der Fichte'ichen Philosophie und fpricht von griechifchen Sinnenfreube in jenem Ton ichrantenlofer Briechenverehrung, ben feine beiben Meifter und Mufter Schiller und Fr. Schlegel angeschlagen hatten. Die Recensenten des Buches, an fich icon Gegner ber Romantit, sprangen mit Bermehren's hulflosem Bertchen bofe um. Der Bolfenbuttler Bibliothelar Langer bohnt in ber "Neuen allgemeinen beutichen Bibliothet" (59, 851 ff.) ben "belehrten Ariftarch"; fcharfer noch urtheilt ber anonyme Rrititer ber Benaifchen "Allgemeinen Litteraturgeitung" (1800 3, 692-694; B. F. Dubert, ugl. Roberftein 34 2481, Unm. 22). Er trifft ben Ragel auf ben Ropf, wenn er B. einen fittlich gestimmten, bescheibenen jungen Dann nennt, ber noch nicht fahig fei, in Runftfachen ein Urtheil ju fallen. Flittergold tonne feinen Berftand bestechen, fein Berg aber nicht verderben. Selbst im romantischen Loger hatte B. mit feiner Apologie wenig Erfolg, und in Schleiermacher, ber ben Romanfragmente ichon bor bem Ericheinen ber "Briefe" Bermehren's eine turge Anzeige gewibmet hatte, erftand ibm balb ein fiegreicher Concurrent. Schleinmacher's "Bertraute Briefe" über bie Lucinde brangten ben Borlaufer bollig in Schatten (vgl. Dilthey's Leben Schleiermacher's I, 494 ff.). MIlerbinos. Friedrich Schlegel's Buneigung war gewonnen. Schon bei feiner Docenten-Disputation nahm er ben eifrigen Schildtnappen jum Opponenten (vgl. Sahm's Momantifche Schule, S. 677\*) Wirflichen Rugen brachte feine Unterftugung, als B. fich anschidte, einen romantischen Musenalmanach ju fchaffen. Er trat aleichzeitig mit bem Schlegel-Tied'ichen Almanach bervor, brachte es ju zwei Jahrgangen (Leipzig 1802, Jena 1803), und gehort zu jener Gruppe ephemerer Anthologien, in ber neben Sedenbori's "Offertafchenbuch" ber "grune" Mufenalmanach des Berliner Rordfternbundes angutreffen ift (vgl. die Ginleitung meiner Chamiffo-Ausgabe G. XVII ff.). Fr. Schlegel's Beiftand mar um fo michtiger, als Boethe und Schiller ihre halben Bujagen balb gurudnahmen, Wilhelm Schlegel und Tied jede Mitwirtung energifch ablehnten. Freilich behandelte auch Fr. Schlegel bie Sache fehr bon oben berab und fchrieb etwa an den Bruber: Bas B. und Gedenborff betrifft, fo ift bas eine gang unschabliche Art bon Meinen Bilglaufen. Ich bente, 500 folde ichaben ber Boefie nicht fo viel als Schiller . . . Dein Glaubenebefenntnig ift eben : Richt die Englifden Blatten icaben ber Runft, wol aber bie Propplaen" (G. 464). Thatfachlich gab er funfgebn Gedichte in ben Almanach Bermehren's. Un feinen Ramen reiben fich aus dem romantifchen Rreife an: Brentano's fpatere Gattin Cophie Mereau, ber burch Brentano's "Godwi" uns nabe gebrachte August Bintelmann, 2B. Schlegel's Schutling Neubed, Novalis' Bruder Rarl v. Sarbenberg-Roftori, ber Philologe Aft. Die Schiller'iche Partei ift vertreten burch Louife Brachmann und Rnebel. Aus Schwaben ftellten fich Cong und Saug ein. Soch fiber all Dies Gelichter ragen Rlopftod und Bolberlin empor. Bermehren's eigene Beitrage geigen teine daratteriftifche felbftanbige Rote. Gern producirt er fich in ben malerifchen Runftftilden ber Romantit, nicht nur im Sonette, bas fich Treilich Aberhaupt ftart in beiben Jahrgangen vordrangt. Gern bewegt er fich auch in Form und Gebantenwelt ber Schiller'ichen lebhaften Diftichen, behandelt and gelegentlich romantische Lieblingstheorien in biefer form, fo bas Berhaltnig bon Mann und Beib, die Emancipationsidee. Er huldigte Monarchen wie Rarl Auguft und Friedrich Bilhelm III.; Goethe betommt gleich funf Conette bediert, und natürlich wird Fr. Schlegel von ihm und von anderen angefungen. Berglich ungeschidt, oft bombaftischem Schwulfte verfallend, beschreitet B. bas Gelb ber Romange. Bon ben großen Errungenichaften ber neunziger Jahre icheint er wenig gelernt ju haben, doch auch an Burger und Stolberg gemahnt er nicht immer, eber an Gleim's ernfteren Romangenfingfang. Seiner Gattin find mehrere Gedichte gewidmet. henriette B., Die altefte Tochter bes Juriften und Geheimen Sofraths Johann Ludwig v. Edardt, war in erfter Che mit bem Boftrath Gber verbunden gemefen. B. beirathete Die Wittme, Die icon amei Jahre nach feinem fruben Abicheiben jum britten Gatten ben Dathematiler Joh. Beinr. Boigt (1751-1823) nahm. Ihrer Che mit B. entstammte ber Gebeime Oberappellationsgerichtsrath B. B., beffen Sohn als Professor am großberzoglichen Ghmnafium ju Jena im 3. 1893 ftarb. Senriette D. berfchied Ihre Beitrage jum Dufenalmanache manbeln bie ben 5. December 1842. Bege, Die ber Batte ihr vorgezeichnet hatte; auch fie lieferte einige Sonette und eine in ihren allgu garten Gefühlsäugerungen berglich untlar gerathene Ballabe. 3br Batte wurde icon ben 29. Rovember 1803 von einem tudifchen Scharlach. Reber babingerafft. Boethe ichrieb (an Schiller am 2. December) ibm mit einem ironifden Seitenblid auf ben erften Gatten Benriettens folgenben Retrolog: "Der arme B. ift gestorben. Bahricheinlich lebte er noch, wenn er fortfuhr mittelmagige Berfe gu machen. Die Postexpedition ift ihm tobtlich geworben". Gein fraber Tob ließ ihn auch auf bem Bebiete ber atabemifchen Birtfamfeit

feine Erfolge ernten; er hatte sich als Privatdocent an der philosophian Facultät in Jena habilitirt. 1803 gab er noch ein romantisches Mährte "Schloß Rosenthal" heraus. Die Familientradition, der die vorliegende Stimmanchen Wint dantt, schreibt ihm noch eine anonyme populäre Darstellung den Jesu Leben zu, die sich in den Bahnen des gemäßigten Rationalismus Romeyer's bewegt ("Jesus, wie er lebte und lehrte", Halle 1799).

Gine zusammensaffende Charatteristit ist B. bisher nicht zutheil geworden; einzelne Rotizen finden sich bei Koberstein 34, 2267, in haym's Romantista Schule, S. 518 f., in dem Schiller-Cotta'schen Briefwechsel, S. 416 f., 421, 427 und in meiner Ausgabe der Briefe Fr. Schlegel's an seinen Bruder Bilbein (Register). Goedele 2, 55 gibt unvollständige und zum Theil salsche Proben aus Vermehren's Almanach liegen in Mendheim's Sammlung Luiln und Epiter der classischen Periode vor. (Kürschner's Deutsche Rational-Littersteil 135, 3, 170 ff. 223—257.)

Bermeyen: Jan Cornelisg B., Maler, wurde im 3. 1500 ju Bene wijt bei haarlem als Sohn bes Dalers Cornelis geboren. Ueber feine Jugend und über feinen Studiengang find wir nicht unterrichtet; doch lehrt une ein Blid auf feine Werte, daß er Raphael's Arbeiten gefannt haben muß, weshall angenommen wirb, daß er Italien befucht habe. Sicher ift, daß er fich im 3 1529 in Cambray im Dienfte ber Statthalterin Margaretha von Defterrid ber Tochter Raifer Rarl's V. befand, und in ihrem Auftrage an drei Grabbent malern arbeitete, die noch in ber Rirche gu Brou borhanden find. Er war bo maler biefer Regentin und malte als folder bie Bildniffe Rari's V., ber Raifein und gahlreicher Berjonen bes Sofes, die bann als Beichent an verichiedene Bit versandt wurden. Ginige Beit fpater wurde B. von ber Ronigin Mario von Ungarn beschäftigt. Dann trat er in die Dienfte Raifer Rarl's V. und begleitet Diefen im 3. 1535 auf feinem Bug nach Tunis. Rach der Rudfehr bon biefem Feldgug entwarf B. einige fleine Entwürfe, die Die Rampfe ber taiferlichen ber in Afrita barftellten. (Best im Befit ber Ronigin von England.) Da fie bem Raifer gufagten, erhielt B. im Juni 1546 ben Auftrag, swolf große Carlons ju geichnen, nach benen ber Bruffeler Tapetenfabritant Bilbelm Bannemader fit bie Konigin Maria bon Ungarn Gobelins in Gold, Gilber, Seide und Sapelle ausführen follte. Diefe Originalcartons haben fich erhalten und gehoren gegen wartig gu ben intereffanteften Studen ber faiferlichen Bemalbefammlung in Bim. Sie find mit Rohle auf Papier gezeichnet und mit Bafferfarben coloriet. Du von Pannemader mit großen Roften im 3. 1554 vollendeten Gobeline tamm nach Mabrib, wo fie heute noch ju fuchen find. 3m 3. 1712 aber gab Roller Rarl VI. den Befehl, bei dem Bruffeler Tapetenfabritanten Jobocus be Bes in zweites Exemplar angertigen gu laffen, bas biefer im 3. 1721 ablieferte. Diet Tapeten, gehn an der Bahl, werben bis auf zwei, die an bas f. f. Defterreichite Mufeum fur Runft und Induftrie abgegeben find, in Schonbrunn aufbewaht und find mit lateinischen Inschriften berfeben, die bon bem gelehrten Inspector bes Mung- und Antifencabinets Beraeus berfertigt find. 3m Abrigen ift bot ben Arbeiten Bermepen's nur Beniges befannt. Bir miffen bon brei Biben. bie A. J. Wauters in ber Galerie bes Marchefe Danfi in Bucca entbedt bil Sie ftellen bar bie Schlacht bei Bavia, die Ginnahme bon Tunis und bie Gio nahme bon Rom. Ginige abnliche Bilber findet man im Schloffe gu Cobar mabrend bon ben einft fo gabtreichen Gemalben in Arras fich nur ein \_Griff im Brabe" im bortigen Dufeum erhalten hat. Das einzige begeichnete Bermeben's befitt bie tonigliche Bibliothet gu Bruffel, ein Conachegemalbe, bes an die Bergeihung erinnern foll, die Raifer Rart V. ben Gentern im 3. 1500 gemabrte. 2. hat fich auch in ber Rabirung verfucht und auf biefem Gebult

Bernidel. 627

zwar nur weniges, aber hochbedeutendes geschaffen. Er ftarb zu Bruffel im 3. 1559.

Bgl. G. K. Nagler, Reues allgemeines Künstler-Lexicon. München 1850. XX, 121—124. — Albert Ilg im Beiblatt zur Zeitschrift sür bildende Kunst. IX, 318—328 und 329—334. Leipzig 1874. — Eugène Müntz. La Tapisserie. Paris (1883). S. 217. 218. — A. J. Wauters, La peinture flamande. Paris (1884). S. 138—140. — Carel van Mander, Le livre des peintres. Traduction, notes et commentaires par Henri Hymans. Paris 1884. I, 223—231. — E. R. v. Engerth, Kunsthistorische Sammlungen des allerhöchsten Kaiserbauses. Wien 1884. II, 22—531.

5. 2. Lier.

Bernidel: Bilhelm B. (Fernuden, Bernuden, Berniden, Berniden, Bermogen), Kölner Bilbhauer und Baumeister aus der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts. Da der Rame desselben, wie angegeben, zwar in verschiedener Schreibweise sich vorsindet, die Prototolle des Kölner Kathes ihn aber Bernuden nennen, so suhrt der Kölner Stadtarchivar Ennen, dem wir die ersten aussährlichen Rachrichten über den Künstler verdanten, ihn auch in dieser Form an. Dieselbe ist gleichsalls in der Reubearbeitung und Erweiterung der Rachrichten von dem Leben und den Werten Kölnischer Künstler von Merlo, hägg. v. E. Firmenich-Richarh unt. Mitw. v. H. Keussen, Düsseldorf 1894, bevorzugt worden. Er selbst schreibt sich Whllem van Fernuden; sein Bater heißt henrick Bermentsten, wie ein im Archiv zu Borbed besindliches Tagebuch des Kütger von Horst angibt, das Auszeichnungen über die beim Bau und der Ausschmückung des Hausse horst beschäftigten Arbeiter und Künstler enthält. (Bgl. Clemen, Die Kunstdenkmäler der Kheinproving. 3. Bd. I. Die Kunstdenkmäler der Stadt

und bes Rreifes Duffelborf. Duffelborf 1894. G. 125.)

B. ift durch ben im 3. 1571 fertig gestellten Neubau bes Portale bes Baumeifter fondern Bilbhauer gemefen, ba er bei ber Steinmegengunft bereibet Bie uns fein Sauptwert erfichtlich macht, burite er feine funftlerifche Ausbilbung und Richtung in ben Rieberlanden empfangen haben, welche gerabe ju jener Zeit das hauptcontingent ju Künftlern aller Art stellten. Aus Belgien ftammt ja auch jum Theil das Material des Baues, vor allem ber schwarze marmorartige Ralfftein ber Gaulentrommeln für Friefe und Sodeln. Rach ben im biftorifden Ardiv ber Stadt Roln befindlichen Rathsprotofollen entichlog fich ber Rath am 23. Juli 1567, bas baufällige und in hohem Daage reparaturbedürftige Portal, welches etwa zwei Jahrhunderte geftanben, niebergureißen und burch ein neues zu erfeben. Diefes follte fowol ale Aufgang zu bem Sanfaund Rathefaale bienen als auch eine Salle barbieten, von wo aus wichtige Beichluffe ber Burgerichaft mitgetheilt werben tonnten. Infolge einer Concurreng, Die der Rath nunmehr ausschrieb, reichten außer B. mehrere nieberlandische Deifter Entwurfe ein, die noch beute erhalten find. Sie find jum Theil abgebilbet in bem Berte Roln und feine Bauten. Roln 1888, G. 126, 127 u. 128. Derjenige Bernidel's inbeffen übertraf bie ber Concurrenten in bem Daage, bag er mit bem Beifalle bes Rathes gur Ausführung bestimmt murbe. Gine Bergleichung ber Entwürfe zeigt, wie recht die Stadtvater daran thaten, bem Deifter Wilhelm Die Ausführung bes Bertes ju übertragen; benn fein Entwurf übertrifft bei weitem biejenigen ber Mitbewerber an "Bracht, Bier und genialer Auffaffung". Bubte, Geschichte ber Renaiffance in Deutschland, fagt, bag bon allen berartigen Rathbauslauben ber Renaiffancezeit bie Rolner ohne Frage bie prachtpolifte fei, und Dohme, Geschichte ber beutschen Bautunft, nennt fie bas unnibertroffene Prachtitud aller Sallenbauten an beutiden Rathhäufern. Am 30, Darg 1569 murbe ber Bau enbgultig beichloffen. Es wurde bier ju weit fubren a ber Sand ber Rathebefchluffe, Die jebe Gingelheit genau angeben, Die Geid bes Baues in feinen einzelnen Phafen zu verfolgen. Man lefe nur ben unte cititten Auffat Ennen's, ber gemiffermagen von Stein gu Stein bas Beil m unfern Augen entftehen lagt. Rachdem am 3. Dai 1570 ber fofortige Abind bes alten Bortals festgesett war, gebieh ber Reubau, wenn er aud win manchen Schwierigfeiten gu leiben hatte, bie jogar im Januar bes Jahrel 1871 in bem Deifter Wilhelm ben Entichlug reifen laffen wollten, Die Gade gen aufzugeben, bennoch in erfreulicher Beife und ward noch in bemfelben 300 in allen feinen Gingelheiten bollendet. Die lateinischen Infdriften alledint welche ben Bau verschwenderisch schmuden, wurden erft fpater angebracht; fe rubren von bem Licentiaten Johann Gelman, bem gelehrten Freunde bes claffices Alterthums und eifrigen Sammler Rolnifcher Antiquitaten, ber. Der Im felbit ftellte Meifter Wilhelm B. unter bem 4. Dai 1573 bas Beugnig ima vollften Bufriedenheit aus und brachte bamit beffen Reiber und Biberfacher, bem fich jebenfalls in ber Stadt ber Gothit eine gange Menge befanden, endguling Ueber weitere Runftwerte Bernidel's fowie feine fernem jum Schweigen. Lebensichidiale ift nichts befannt.

Ennen, Das Kathhausportal zu Köln. In: Zeitschrift für bilbende Kunktigg. v. Karl v. Lühow. Bb. XI. Leipzig 1876. S. 282—286. — Buchhardt und Lüble, Geschichte der neueren Bautunst. 2. Aust., Bd. 3 = Geschichte der Renaissance in Deutschland von Lüble. Stuttgart 1882. S. 454—458. — Dohme, Geschichte der deutschen Bautunst. Berlin 1885. S. 318. — Kölner Künstler in alter und neuer Zeit. Merlo's neu beardeitet und erweiterte Rachrichten von dem Leben und den Werten Kölnischer Künstle, hegg. v. Firmenich-Richarh unt. Mitw. v. Keussen. Düsseldorf 1894. Gd. 896 ff. — Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahr hundert, bearb. v. Konstantin Höhlbaum. Leipzig 1886. 1887. Bd. 2. S. 208 (Publicationen der Gesellschaft sür Rheinische Geschichtstunde Bd. Ill. IV), handelt, ohne Rennung des Kamens des Erbauers "Vom portal am raithaus und sund gundament".

Bernuland: Ricolaus B., neulateinifcher Schriftfteller bes 17. Jahr hunderts. Ale Gohn eines in fpanischen Dienften ftebenden hauptmanns Bierre te Bernuly, am 10. April 1583 in bem luxemburgifden Fleden Robelmont (nicht Rupelmonde) bei Birton geboren, erhielt er gelehrte Bildung querft in Ind. wo er wahricheinlich bas Jefuitengymnafium, vielleicht auch die Univerfitat befuchte, und bann in Roln, wo er am 30. Mai 1601 als Student aufgenommen warb. Die Rotig ber Rolner Matrifel, Die ich herrn Dr. B. Reuffen verbante Inutet: "Nicolaus Roberti montis, Lutzenburgensis; quia pauper, solvit butum pro pedellis". Rachdem er feine philosophischen Studien abgeschloffen batte. lub ihn 1608 ber Lowener Projeffor 3. B. Gramape, ein vielfeitiger, ale biftorilet, Beograph und Linguift thatiger Belehrter, ein, im Somnafium Borcenje (College du Porc) ju gowen an feiner Stelle Lehrer ber Rhetorit gu werben. B. folgte bem Rufe und verblieb bis an fein Enbe in ber ftreng tatbolifchen Uniberfitate ftabt ber fpanifchen Rieberlanbe. 1611 murbe er feines Bonnere Rachfolger in ber Projeffur ber Beredfamteit; 1618 mahlte man ibn, nachbem er fich bit Burbe eines Licentiaten ber Theologie erworben hatte, jum Borfieber bes ber 3. Dipline geftifteten Collège de Luxembourg; 1646 erhielt er ben Lebentell ber lateinischen Sprache am Collège des trois-langues, ben bor ibm Juftut Il fins und Erneins Puteanus befeffen hatten. Bugleich murbe er hiftoriogiste bes fpanifchen Ronigs und bes beutichen Raifers Ferdinand III. Gr farb an 6. Januar 1649 und wurde in ber Petersfirche bestattet. Gin Portrait von ihm existirte noch im vorigen Jahrhundert im Collège de Luxembourg.

Richt als gelehrter Foricher bat fich 2. berborgethan, fonbern als eleganter Beberricher bes lateinischen Stills und trog feiner bon Ratur rauben Stimme als ein geschickter Lehrer ber Berebfamteit, ju bem viele Schiller aus ben Rieberlanden wie aus Deutschland und besonders Bolen herbeiftromten. Gine Philologennatur war er nicht, obwohl er ben Lehrftuhl bes Juftus Lipfius innebatte; feine "Observationes politicae ex Corn. Taciti operibus" (Lovanii 1651) beidranten fich auf die Ermittlung praftifcher Ruganwendungen aus ben Ereigniffen ber romifchen Raiferzeit, einige Abhandlungen über Die altromifche Berfaffung, über Arifioteles' Politita und ben Paneghricus bes jungeren Plinius, bie wohl erft in feinen letten Lebensjahren entftanben, blieben ungebrudt. Auch feine hiftorifden Schriften, ein habsburgifder Gefchichtstalenber ("Annus austriacus". Lov. 1628), eine Lobidriit ("Apologia pro augustissima gente Austriaca". Lov. 1635) und eine turge Ueberficht über bie Regenten beffelben Beichlechtes ("Historia austriaca". Lov. 1651), beruhen nicht auf tiefergebenben Studien; feine Befchichte ber Lowener Univerfitat ("Academia Lovaniensis". Lov. 1627. Recogn. per Chr. a Langendonck 1667), als erster Berjuch immerhin bantenswerth, bietet mehr eine rhetorifche Schilberung ale eracte Darftellung ihrer Entwidlung. Ueberfichtlich und faglich gefchrieben find feine Sanbbucher ber Staatsverfaffung ("Institutionum politicarum libri IV". Lov. 1624. Bermehrt 1647, fol.), ber Moralphilofophie ("Institutionum moralium 1. IV". Lov. 1625. Bermehrt 1649: de bono, affectibus, virtutibus et vitiis, virtutis fructu) und bes Familienlebens ("Institutionum oeconomicarum I. II". Lov. 1626. 1649). Als politischer Schriftfteller trat er in einer Reihe bon Brofchuren, die theilweise in den "Dissertationes politicae stylo oratorio explicatae" (Lov. 1646, 2 Bbe.) gefammelt ericienen, hervor. Bom ichroff tatholifden und habsburgifden Standpuntte aus feierte ber perfonlich fanfte und bofliche Mann bie Siege Spinola's, bie Befreiung Lowens bon ber Belagerung im 3. 1635, bas Recht bes fpanifchen Ronigs wiber bie rebellifchen Riederlander und ließ, auch wo er verschiedenen Parteien bas Bort ertheilte, wie in bem Befprache eines Raiferlichen und eines Schweden über die Urfachen bes breifigjahrigen Rrieges, feinen Zweifel über feine Bergensmeinung. Die in gehn Reben behandelte Frage, ob in einem Staate berichiedene Religionen exiftiren fonnen, verneint ber lette Sprecher fraftig und fordert jur Bertilgung ber Reger auf: "Profligate, tollite, exterminate! Dixi." — Wie B. in all biefen Schriften ben lateinischen Stil mit unleugbarer Bewandtheit gur Darftellung moberner Bedanten und Berhaltniffe handhabte, jo ift die Rhetorit ber eigentliche Ausgangepunkt und Rern feiner gangen litterarifchen Thatigteit. 218 Lehrer berfelben schrieb er 1619 fein oft aufgelegtes Lehrbuch "De arte dicendi libri tres" und ichulte feine Boglinge gang nach ben Borichriften ber Jefuiten (vgl. ihre Ratio studiorum von 1599 bei Pachtler, Monumenta Germaniae paedagogica 5,476. 1887) in der Ausarbeitung von Reden und Gedichten, indem er Die einzelnen Seiten beffelben Themas burch verschiedene Schuler behandeln ließ, ben einen jum Anflager und ben andern jum Bertheidiger bestellte. In einer gebrudten Auswahl folder Schulerarbeiten, bon ber mir Die 7. Auflage borliegt ("Rhetorum collegii Porcensis orationes sub N. Vernulaeo". Coloniae 1656. Buerft 1614), findet fich g. B. eine per modum dramatis ausgeführte Untlage ber Cohne bes Berodes por Auguftus und ihre Rechtjertigung.

Auch seine historischen Tragodien sind nicht aus innerem bichterischen Drange, sondern als Mittel jur schulmäßigen Uebung der Beredsamseit entftanden. Wie B. selbst fagt (Institutiones politicae 1647 p. 336), verwart er bie Darftellungen jahrender Romobianten, bachte aber bom Rugen guchtiger Schulbramen fehr hoch. In Lowen hatte vielleicht ichon ber Jefuit Unbreat Fabricius por 1566 (Jahrbuch f. Dund). Gefch. 3, 70), jebenfalls aber ber oben ermannte Bramage bie lateinische Schultomobie gepflegt. Gramage ("Speeimen litterarum et linguarum" 1622) citirt eine gange Reibe eigener Stude, die er in Lowen aufführte: Abraham und Maria, Clias, Salomon, Sufanna Alexius, Briseis, Heraclius, Susanna (!), Gertrudis, Jsaias, Catherina, Barbara Mauritius, Bajazetes, Juftinianus, Phramus und Thisbe; gedruckt ift nur feine "Andromeda Belgica" (Lov. 1600). 1613 fuhrte ber Professor Andreas Catullius mit Schulern bes Collège de Vaulx feinen Brometheus auf. Mus etwa berfelben Beit ftammt eine handschriftlich (Baris, Rationalbibliothet. Fonds lat. 8437) erhaltene breiartige Tragobie "de Maria Augusta Othonis III. imperatoris coniuge" ohne Berfaffernamen, Die am Gymnafium Porcenfe gefpiell worben ift und vielleicht von Ih. Ballaus (1681) herrubrt. Ob bie ju Lowen im Drude ericienenen Dramen bes Genter Benebictiners 3. C. Bummenaus a Marca (Opera. 1613. — Sampson. 1625), bes Augustiners Emanuel Robrigues (Rodericus fatalis. 1631), bes Dich. Wittebort, Rudolphus I. 1634) und bes 3. 3m. pens (Angliae utriusque fortuna 1663) auf bas Schultheater gelangten, bermag ich nicht ju fagen. Bebenfalls mar ber Boben in Bowen fur B. vorbereitet. Bon feinen jumeift im Ceptember ober October aufgeführten Studen find 14 auf uns gefommen, bie ich in chronologischer Folge verzeichnen will: 1) "Gorcomienses s. Fidei exilium. Tragoedia exhibita ludis encaenialibus Lovanii a. 1609 ab alumnis Collegii Porcensis." Coloniae 1610. Behandelt Die 1572 auf Befchl bes Grafen Lumen v. b. Mart gu Briel erfolgte Ermordung bon 19 tatholifden Geiftlichen nach G. Eftins (Historia martyrum Gorcomiensium. Dougi 1608. Bgl. Acta Sanctorum, Julii t. 2,736. Fruin in De Gids 1865, 2,293). — 2) "Divus Eustachius". Lov. 1612. — 3) "Theodoricus rex Italiae". Lov. 1623. Gefpielt am 7. October 1622. - 4) "Henricus octavus, s. schisma Anglicanum". Lov. 1624. Rach R. Sanderus, Schisma anglicanum (1585). - 5) "Ottocarus Bohemiae rex". Lov. 1626. Gin Stoff, ben icon Calaminus 1594 fur bas protestantifche Strafburger Schultheater bearbeitet hatte. - 6-7) Conradinus et Crispus". Lov. 1628. — 8) "Joanna Darcia, vulgo puella Aurelianensis. Lov. 1629. Mit einer Widmung an ben Carbinal Richelieu. Reudruck mit frangofifcher Ueberfegung von A. be Latour, Orleans 1880. Rach 3. Borbal, Historia heroinae nobilissimae Johannae d'Arc Lotharingae (Pontimussi 1612). — 9-10) "Divus Stanislaus" und "Thomas Cantuariensis". Beibe gujammen mit Rr. 1-8 in "Vernulaci Tragoediae decem". Lov. 1631. Bgl. Stapleton, Tres Thomae, Dougi 1588. - 11) "Maximus, Rebellio in Gratianum imperatorem et eius punitio". Lov. 1630. Gefpielt im September 1630. -12) "Fritlandus". Lov. 1637 (Befpielt im Berbit 1636). Lov. 1646. - 13-14) "Lambertus" und "Hermenigildus". Beide zusammen mit Rr. 1-12 in Vernulaei Tragoediae in duos tomos distributae. Ed. II. Lov. 1656. Der Bambertus ift bon 3. 2. Bermftabt (Drei theatralifche Abhandlungen. Berejeld 1771) jammt Stummel's Studentes und Friichlin's Dido berbeuticht morben.

Hat ber Haarlemer Schulmeister Schonaus (f. A. D. B. XXXIV, 781) seine gejammelten dramatischen Werfe unter dem Titel eines Terentius christianus erscheinen
lassen, so tonnte man seinen um vierzig Jahre jüngeren Löwener Collegen als den
Seneca christianus bezeichnen. Denn wie seine historischen Tragddien die pathetische Würde dieses antiken Borbildes zu erreichen streben, so hält er sich
andererseits streng von classischen Stossen, von beidnischer Muthologie sern.
Gr stellt statt dessen entweder die Leiden christischer Martyrer, doch leinen diblischen
Gelden, ober große Staatsactionen des Mittelalters und der Neuzeit dar. pur

Bernulaus. 681

Theil folde, die fpater einen Schiller, Grillparger und Breif zu bramatifcher Behandlung gelodt haben. Sehr häufig handelt es fich um einen Conflict awiden weltlicher und geiftlicher Dacht, swiften Ronig und Priefter; fo fteht tonig Theodorich bem Papite Johann und bem Symmachus gegenüber, ber Frankenberricher Bipin bem Butticher Bijchofe Lambert, Boleslaus von Polen dem Krafauer Bischofe Stanislaus, heinrich II. von England dem Thomas Becket, heinrich VIII. seinem Kanzler Thomas Morus, der Graf von der Mark em Gorfumer Abte Ricolaus Bicus. Auch in bem unbeholfenen Legendenftude Fuftachius wird ber Begenfat swifchen bem driftlichen Befenner und bem Raifer Sabrian wenigstens jum Schluffe entwidelt. Die Berfolgung bes tatholifchen Blaubens durch die arianischen Westgothen ift bas Thema bes hermenigildus: ber Belb fffirgt burch bie boshaften Berleumbungen feiner Stiefmutter; bagegen pirb in bem ähnlich angelegten Crispus bie antike Phabrasage erneuert. Berpandte Charattere fuhren die rein politischen Tragodien bon Konradin und Jeinne d'Arc bor, beren helben im Rampfe für Recht und Freiheit einem übernachtigen Begner erliegen, mabrend in ben Rebellenftuden Dagimus, Ottofar ind Friedland die Emporung wider ben gefehmäßigen Berricher ben ehrgeizigen Anftifter ins Berberben fturgt. — Im Aufbau befleißigt fich B. meift ber Ginfacheit und Ueberfichtlichfeit. Da er in ber Regel dem Gelben einen Gegenfpieler jegennberftellt, tann er bie Saubtbuntte ber Sandlung icari beleuchten. Gut bisponirt ift die Jeanne b'Arc: im 1. Acte zeigt fich die Rothlage Rarl's VII., m 2. erscheint die Retterin vor ibm , im 3. befreit fie Orleans, ber 4. bringt ie Rronung ju Rheims, ber 5. Die Gefangennahme und hinrichtung ber Jungrau. Anbermarts aber wird, obwohl B. auf Ginheit ber Beit und bes Orts einen Berth legt, die Ginfachheit ber Sanblung jur Dürftigfeit; in ben Borumern, im Friedland, felbft in Beinrich VIII. find die Begebenheiten gar gu ehr berfinchtigt, und bie allegorischen Geftalten, die ichon im Brologe flagend mb brobend, weiffagend und warnend ericheinen, wie ber tatholifche Blaube ind einzelne Tugenden, Die Regerei ber Lutheraner, Calviniften und Mennoniten ammt anbern bem Tartarus entstiegenen Laftern ober ber Schutgeift bes habsurgifchen Raiferhaufes, fie alle bermögen mit ihren hohen Worten über biefen mpfindlichen Mangel nicht hinwegzutäuschen. Für ben Friedland ift ein Berleich mit bem gleichzeitigen Ballenfteinbrama bes Englanders Glapthorne lehr= eich: biefer, ber in feinem Belben nur einen thrannifchen Butherich fieht, erangt mit buhnentundiger Sand die fragmentarifchen Rachrichten, die ibm ugetommen waren, ju einem buntbewegten frifchen Bilbe, in dem weber bie hebesintrique noch ber Spagmacher fehlt; B. dagegen hebt wohl gerechter als r bie Chriucht als bas eigentliche Motiv für Ballenftein's Berrath berbor nd ftellt ihm ben gewiffenhaften Biccolomini gegenfiber, weiß aber teinen veiteren hintergrund als einen intriguanten Schmeichler ju fchaffen, ber gum lufruhre best, und halt alle weiblichen Elemente bon ber Sandlung fern. Birtfamer find die überirdischen Figuren im Theodorich verwandt, wo die perfoificirte Rache, Teufel und Beifter ben Sterbenden angften und die gottliche Berechtigfeit über feine Seele bas Urtheil fallt, genau fo wie in Cauffin's leichnamigem Drama. Saufig ertont beim Tobe eines Marthrers ein Gefang on Engeln. Ganz ohne Allegorien find der Konradin und Jeanne d'Arc, die the fammt dem Germenigilbus als die besten Stude Bernulaus' bezeichnen möchte, bwohl man jo etwas wie den Begriff einer tragifchen Schuld bes Belben bereblich barin fuchen wird. In ber Charafterschilderung wiederholt fich der Dichter oft; Die Enben eines unerschroden fur Religion und Recht zeugenden eiligen und eines ruchlosen Thrannen ober eines turgsichtigen und burch Bofeichte irregeleiteten Berrichers find bei ibm flebend. Aber er verfteht fie wirtim in turger Wechselrebe (s. B. im Lambertus II, 2) zu charafterifiren.

Lange Monologe liebt ber erfahrene Rhetoriflehrer nicht; er verwandelt fie en eigenthumliche Beife in Dialoge, indem er einen Breis als ungefehenen Laufde auf die andere Seite ber Buhne ftellt, ber die Paufen bes Monologe burd tabelnbe, abmahnenbe und theilnehmenbe Meugerungen ober allgemeine Sentenm abnlich ben Chorliebern am Actichlug ausfüllt. Dieje bisweilen auch mit ber Sandlung felbft verbundene Figur des Gener ift wohl aus dem Actor ober Rachrebner hervorgegangen, ber früher am Schluffe bes Studes ben Buichaum bie Ruganwendung einzupragen hatte. In ber Schilberung weiblicher Charalter neigt B. ju ungunftiger Beurtheilung. 3mar führt er einige ehrbare Datronn por, bie bom verurtheilten Batten weinend Abichied nehmen, weit baufiger abt verbuhlte ober herrichfüchtige Beiber, Die wie Faufta im Crisbus ober Rungundis im Ottotar die eigentlichen Unheilftifterinnen werben. Gin feusches Liebes verhaltniß hat B., offenbar aus pabagogifden Rudfichten, überhaupt barguftellen vermieben. - Die Sprache und Berebehandlung find außerordentlich gewand und fluffig. Rur in ben Gorcomienfes bericht noch untlarer Schwulft und häufige Berwendung ber antifen Mythologie. Die ausftromende Leibenschaft m langerer Rebe und burch ftichompthischen Dialog barguftellen gelingt 23. meil, boch wirten bas fortbauernbe Bathos und bie wiedertehrenden Gemeinplage, 1. & die Anrebe ber Conne burch ben auftretenden Belben, Die Banbelbarfeit be Bludes, auf die Dauer ermubend. Seine unmittelbaren Borbilber waren offm bar die Jesuitendramatiker, namentlich der Parifer Cauffin (Tragoediae sacrie 1620); auch ben Crispus bes Stephonius (1597) wird er gefannt bebm Mit ben englischen Romobianten, über die er fich, wie ichon bemertt, verächtlich außert, hat er wenig Berührungspuntte ; ba er fo gut wie feine Buhnenanweijungen gibt, lagt fich ichmer beurtheilen, wie weit er in ber Berfinnlichung ber Gefecht, hinrichtungen, der Rronung ju Rheims u. f. w. ging. Im Theodorich ericeint bas Saupt bes gemordeten Symmachus auf einer Schuffel. Bon einer Ginwirtung bes B. auf bie bramatifche Dichtung bes 17. Jahrhunderts habe ich bisber leine Spuren gefunden.

Die ältere Litteratur ist zusammengesaßt bei Niceron (Mémoires pour servit al'hist. des hommes illustres 33,387. 1736) und namentlich bei Paquot (Hist. litt. des Pays-Bas Folioausg. 1,328. 1765 — Octabausg. 3,428), die jedoch in der Bibliographie nicht ganz zuberlässig sind. — Ferner Neve, Mémoire swie Collège des trois langues à Louvain. Brüssel 1856. S. 180 und 351, swie La renaissance des lettres en Belgique 1890. S. 377. — Einzelnes die Göttling, De N. Vernulaeo Schilleri antecessore in tragoediis viraginis Aurelianensis et Wallensteinii. Univ.=Progr. Jena 1862; Crecclius in Birlinger Alemannia 8,231—235 (1880) siber den Fritlandus; Th. Better, Wallenstein der dramatischen Dichtung des Jahrzehnts seines Todes, Franenseld 1894. S. 20—24 (der verkehrterweise an eine Beeinflussung durch Shakespeare und an eine Einwirkung auf Schiller's Wallenstein denkt). Richt gesehen habe ich eine Mardunger Dissertation von Hanebuth über die Jeanne d'Arc-Dichtungen (1893). J. Bolte.

Berschaffelt: Beter v. B., Bildhauer und Baumeister, geboren zu Emt am 9. Mai 1710. Zuerst von seinem Großvater, der Bildschnitzer war, unter richtet, tam B. dann in die Lehre eines besseren Meisters Minitius. Rach besendeter Lehrzeit ging B. nach Paris, wo er in Bouchardon's Atelier gegen setz geringen Sold Beschäftigung und die Erlaubniß zum Besuche der Alademie er langte. Rach zehn Jahren mühevoller Arbeit trat er mit ersparten hunden Louisd'or 1737 die Reise nach Kom an. Durch den Maler Soublepras dem Cardinal-Staatssecretar Balenti empsohlen erhielt B. Aufträge, auch für den Papst Benedict XIV. zunächst zu einer Buste des hl. Baters für das Capital, dann auch zu einer Statue des Papstes für das Kloster Monte-Calsino. Beitet

olgten bas Bild bes bl. Johannes und vier Basreliefe fur Die Façabe ber Airche G. Croce und bas Mobell bes Brongeengels, ber noch jest bas Caftell St. Angelo front. Beitere Arbeiten aus feiner romifchen Beit - in welcher er ben Ramen Bietro Fiomingo fuhrte - wie ber bl. Paulus fur bie Betere. firche ju Bologna, zwei Rinder mit Guirlanden auf dem Fronton b. Gta Maria Maggiore, Die Bufte bes bl. Rorbert fur bas Bortal ber gleichnamigen Rirche Ju Rom und ein Genius mit papftlichen Attributen für ben Dom ju Ancona begengen bie Anertennung, welche feine Runft in Rom fand. Doch mar feines Bleibens nicht bort. Der fruhe Tob einer geliebten Gattin und bie Ungnabe feines bisberigen Brotectors Balenti maren Beranlaffung, einem Rufe bes Bringen bon Bales nach London ju folgen. Rach turgem Aufenthalte in England, mo periciedene Sculpturen, ein Triton, ein Bacchus, ein filr die Wiederherfiellung ber Rirche bes hl. Bavo ju Gent bestelltes Mobell entstanden, traf ibn eine Bernfung bes Rurfurften ber Bfalg, Rarl Theodor nach beffen Refibengftabt Mannheim, welcher B. auch am 11. Ceptember 1752 Folge leiftete. Er ward jum Director ber Zeichnungsafabemie bafelbit und jum erften Sofbilbhauer ernannt und entfaltete von jest ab eine febr vielfeitige und erfolgreiche Thatigteit für feinen funftfinnigen Fürften. Rachft bem Behrberuf an ber neugegrundeten Mabemie, wo in einem großen Saale die bom Rurfurften Johann Bilhelm erworbenen Abguffe ber beften Untiten vereinigt wurden, fur Die Boglinge ber Afabemie berrliche Borbilber fur ihre Beichenftubien, traten an B. als ausabenden Bilbhauer vielfache Aufgaben beran: die Bilbmerte an ber Facabe ber neuerbauten Zefuitentirche, am Sauptaltar ber gleichen Rirche Die Gruppe bes bl. Janatius, welcher bem nach Indien reisenben Frang Laber ben Segen ertheilt, aur Seite zwei allegorifche Frauengestalten, ben Glauben und Ufrita barftellend, lobann die beiben granbiofen Engel mit ben Marterwerfzeugen am 3. Geitenaltar (Rrengaltar) und beibe Beihmafferichaalen mit Engelfindern, nach bem Borbilbe ber Bernini'fchen in ber Beterstirche ju Rom entworfen; bes Beitern bann bie Marmorbilbfaulen bes Rurfurften und ber Rurfurftin fur ben Ritterfaat des Refidengichloffes, zwei Buften berfelben Fürftlichfeiten für den großen Bibliothetfaal dafelbit, die Bilbhauerarbeiten im fürftlich Bregenheim'schen Balais, bas große Frontalrelief über bem Gingang jum Archiv= und Bibliothets= gebaude im furfürftlichen Schloffe, Die Sculpturen am Beughaufe, bas ichone Grabbentmal feiner Tochter, ber Grafin St. Martin in ber Ronnentirche, endlich ein prachtiger fleiner Johannes b. Taufer an einem Saufe ber Capuginerftrage, ber heute noch an Ort und Stelle, wenn auch unter einer Delfarbenichicht berbedt, erhalten geblieben ift. Gur ben furfürftlichen Bart in Schwegingen hatte B. ebenfalls viele Bildwerfe auszuführen, fo bie toloffalen liegenden Geftalten bes Rhein und ber Donau, Die beiden großen Girfcgruppen in ber Sauptallee, alle Sculpturen bes Apollontempels, vier Sphinge, in beren individuellen Ropfen die Bollemeinung die Bortrate bon Sofbamen vermuthete, im Tempel felbft bie Marmorfigur bes Apollo, etwa manierirt und infofern verfehlt, als ber Bott bie Leber in ber rechten Sand halt, alfo mit ber linten fpielen mußte, bagu noch viele berichiebene im Bart vertheilte Bilbermerte.

Bahlreiche Porträts und viele kleinere Marmor- und Thonwerke werben noch weiter von Berschaffelt's Biographen aufgezählt, alles Zeugniffe der ausgebreiteten und fruchtbaren Thätigkeit des in seinem Beruse hochgeschähten Künstlers. Auch in der ausübenden Baukunst versuchte sich B. in den letzen Jahren seines ruhmvollen Lebens; das imposante Zeughaus (heute Insanterietaserne) zu Mannheim, die Kirche zu Oggerscheim mit der Lorettocapelle und anderes, sind Beweise seines seltenen, vielzeitigen Talentes. Für seine künstlerische Thätigkeit sehlte ihm auch die Anerkennung des Fürsten nicht; Karl Theodor

erhob ihn in den Abelstand und der Papst Pius ernannte ihn zum Ritter des Christusordens. B. war zweimal verheirathet; zuerst mit einem Frl. Chinchinini, einer Römerin, aus welcher Ehe zwei Töchter stammten, die erste an eines Grasen v. St. Martin, die andere an den Leibarzt Mai verheirathet. Eine zweite Che schloß er, nachdem die erste Gattin srühe verstorden, mit einem sch. de Maurroh von Paris. Aus dieser Berdindung stammen zwei Söhne, der ältere als Oberbaudirector zu Wien 1818 gestorden, der süngere zu Mannheim als Hosgerichtsrath. Im J. 1793 am 5. April stard hochbetagt B. in Rambeim. Sein ungenannter Biograph rühmt seinen geraden offenen Character, sein sreimsithiges, wenn auch strenges künstlerisches Urtheil, seine Biederkeit und Herzensgüte und das unablässige Streben, sich geistig und künstlerisch zu vervolltommnen und auch den Schülern ein nachahmenswerthes Borbild zu sein. Die Richtung seiner Kunst stand, des Ernstes und der großen Anschauung nicht entbehrend, rüchaltlos unter dem Einstusse Bernini's und der Barockzeit.

Kurze Lebensbeschreibung des Ritters Peter v. Berschaffelt mit desta Bildniffe gem. v. Sintenis gest. v. A. Karcher, Mannheim 1797. — Raglerd Künstlerlexikon XX, 177/178. — Müller, Klunzinger und Seubert, Künstler aller Zeiten und Bölter III, 775/6.
Rieser,

Berichuring: Benbrit B., Maler, murbe im 3. 1627 ju Gorfum ge boren. Er war Schiller bes Bilbnigmalers Dirt Govertes und bes Landichafts malers Jan Both in Utrecht und ging bann ju feiner weiteren Musbilbung nad Italien, wo er alles Möglide, Statuen, Ruinen, Gebaube, Gartenanfichten Figuren, Pferbe und andere Thiere malte. Rach feiner Rudfehr in Die Beimat ließ er fich jum Burgermeifter feiner Baterftabt mablen (1662). Er ftarb auf ber See am 26. April 1690, ba bas Schiff, auf bem er fich befand, in ber Rabe bon Dordrecht bon den Bellen verschlungen wurde. - B. hat fich all Maler und Rabirer bon Pferben, Lagerscenen und Schlachten ausgezeichnet und erinnert in Diefer Sinficht vielfach an Wouwerman. 218 Lanbichafter bielt is fich bagegen an bas Beifpiel feines Lehrers Both, mas man am beutlichften auf feiner "Italienifchen Landichaft" im Schweriner Dufeum erfieht. Gines feine beften Werte ift ber "Bang Chriftt nach Golgatha" in ber Dresbner Galene, eine machtige Berglandschaft mit ber Stadt Berufalem im hintergrunde, burd die der Bug des Beilands auf bem Wege gur Rreugigung hindurchtommt. Da zweite Bilb der Dresdner Galerie, "ber Aufbruch der Reiter", fowie die Bilbu in Rotterbam, Ropenhagen, Berlin, Wien (Sammlung Czernin) und in Braup fcmeig ftellen Scenen aus bem Reiter- und Rriegerleben bar. B. hat auch bin Rabirungen hinterlaffen, die zwar nur flüchtig ausgeführt, aber geiftreich gemacht find, eine Schlacht, die Reifenden und zwei Blatter mit Gunben.

Bgl. G. K. Nagler, Neues allgem. Künftler-Lexicon. München 1850.

XX, 178—180. — F. Schlie, Beschreibenbes Berzeichniß der Werte altem Meister in der Großherzoglichen Gemälde-Gallerie zu Schwerin. Schwein 1882. S. 654. — A. Woltmann und K. Woermann, Geschichte der Malerie Leipzig 1888. III, 571. — J. E. Wesselh, Geschichte der graphischen Künst. Leipzig 1891. S. 178.

Berschweigseinnicht, Spruchbichter bes ausgehenden vierzehnten Jahrhundert, war wahrscheinlich Zeitgenoffe und Landsmann des Desterreichers Peter Suckewirt: die beiden einzigen Dichtungen, als deren Dichter wir B. tennen, wann in einer seht verlornen Handschrift des Jahres 1402 enthalten, die weit über wiegend Reden Suchenwirt's umfaßte. Diesem berfthmtesten aller Wappenbichter stand B., soweit aus Titeln zu schließen, auch inhaltlich nicht sern: neben einen Lehrspruch 'Bon Stet und Unstette' hat er 'Unseres Geren Wappen' besungs.

Berfen. 685

ffenbar die allegorische Construction und Ausdeutung eines Jdealwappens, wie tofenplat u. A. sie von 'Unser Frawen Wappen' gegeben haben.

Beter Suchenwirts Berte, beg. von Primiffer (Wien 1827), G. L, LI.

Roethe.

Berfen: Otto Bilbelm b. B., fcwebifcher Felbmarichall, entftammt nem luneburgifchen Abelsgeschlechte, welches feit bem 13. Jahrhundert fich ber faft alle bon ber Oftfee befpulten Lander verbreitet hat. Otto Bilhelm, m 25. Juli 1623 in Reval geboren, gehörte bem schwedischen 3weige an; ine Eltern waren hermann v. B. auf Raijfull und Rhenhoff in Esthland und Rargaretha Anrep, Tochter bes fcwebischen Feldmarschalls Reinhold Anrep. erfprünglich jum Studiren bestimmt, murbe er 1642 Sofjunter bei ber Ronigin briftine, trat aber icon im folgenben Jahr bei Beginn bes Rrieges mit Daneiart in bas heer ein, querft in bas Cavallerieregiment von Oftgothland unter berft Bachtmeifter, 1647 in die Leibgarde bes Feldmarfchalls Rarl Buftab Brangel, und machte die Belagerungen von boxter, Augeburg, Bregeng und Schweinsurt mit. Rach dem Friedensschluß ging er mit Empfehlungen Karl Suftav's, fpateren Ronigs von Schweben, nach Franfreich und erhielt 1650 ein ommando ale Dajor im frangofischen Regiment Rofen, tehrte jedoch nach urger Beit wieder nach Schweden gurud, war bei ber Thronentjagung ber onigin Chriftine 1654 jugegen und wurde ju ihrem Reisemarschall ernannt, 18 fie ihrem ganbe ben Ruden manbte. Im nachften Jahr trat er als Dberftentenant in die Leibgarde, bas frubere "gelbe Regiment", bas aus Deutschen eftand und feinen Werbeplat in Bommern ju Greifenhagen an der Ober hatte. In ben folgenden Feldzugen bes Ronigs Rarl Guftab nahm B. thatigen Unbeil, zeichnete fich befonders bei ber Eroberung bon Rratau und in Jutland us, bantte jedoch nach bem Friedensichlug von Oliva 1660 ab und lag ber Bewirthichaftung feiner Buter ob. Da er fehr balb jum Lanbrath gemählt purbe und als folder auch Mitglied bes Oberften Gerichtshofes mar, fo hatte san annehmen tonnen, bag bie Beschäftigung mit ben inneren Angelegenheiten es Landes ihn bon nun an ganglich in Unfpruch nehmen wurde. Dem war ber nicht fo, benn als er 1672 bon ber efthlanbifchen Ritterfchaft gur Grrirfung ber foniglichen Beftatigung ber Lanbesprivilegien nach Stodholm geindt wurde, ließ er fich jum Wiedereintritt in die Armee, und zwar als benerallieutenant ber finnlandischen Caballerie, bewegen. 3m Bufammenhang it biefer Sendung erfolgte unter bem 4. Robember 1674 feine Erhebung in en ichwedischen Freiherrnftand, Die auch auf feinen alteren Bruber Bermann und vei Bettern ausgebehnt murbe. Im banifchen Rrieg gerieth er 1676 in ber Schlacht bei Bund schwerverwundet in Gefangenschaft und follte, taum ausewechfelt, jum Entfat des bom Großen Rurfürften belagerten Stettin nach dommern eilen; es tam aber nicht nur nicht bagu, benn Stettin fiel am 16. Deember 1677, sondern die unter dem Feldmarschall Gorn im November 1678 ach Breugen marichirende ichwedische Armee wurde nach bem berühmten Marich riedrich Wilhelm's über das turische Saff bei Tilfit geschlagen und langte nter großen Berluften im Februar 1679 wieder in Livland an. Dies für dweden fehr migliche Refultat ware wenigstens theilweise abgewendet worden, enn man Berjen's Borichlage zur Berbefferung ber Armee angenommen hatte. r felbft jog fich auf feine Guter gurud und verlebte die nachften gebn Jahre ftiller Rube, bis ihm im 3. 1691 bas Generalgouvernement bon Rarma, ngermannland und Rexholm Abertragen wurde. Seine Berbienfte als Solbat urben burch bie am 20. September 1693 erfolgenbe Ernennung jum Gelbarichall belohnt. 3m 3. 1698 nahm er feinen Abichieb aus bem Staatsben, genog aber nur noch wenige Rabre ber F wn er ftarb am 28, April

Beremann.

1703 auf seinem Sute Kurnall bei Reval und wurde am 26. Februar 1704 im Dom zu Reval beigesett. Trot seines wechselvollen Lebens als Soldat und höherer Berwaltungsbeamter war es ihm gelungen, seinen ererbten Besit erheblich zu vermehren; ihm gehörten die Güter Kronendahl, Raistull und Kumal in Esthland, Kymenegard in Finnland und Joala bei Rarwa, und wenn sihm vergönnt war, von den öffentlichen Geschäften sich zurückzuziehen, erwies a sich als eisriger und umsichtiger Landwirth. Aus seiner am 23. März 1669 mit Gertrud Prüll († 1689) eingegangenen Che entsprossen such Edickter, war denen die vier ältesten den Vater überlebten.

Anrep, Svenska Adelns Aettartaflor. — Cederfrona, Sweriges Rikse Ridderskaps och Adels Wapenbok, Stockholm 1746. — Banfelow, Pomm. Helbenregister, Colberg v. J. — v. Bersen, Gesch, b. Geschlechts von Bersen und von Fersen, Berlin 1885, darin eigene Lebensbeschreibung des Otto Wilhelm von Bersen.

v. Bulow.

Beremann: Ernft Friedrich B., evangelifcher Theologe, geboren am 14. Juli 1814 in ber Stadt Zonning in Schleswig-Bolftein, wo fein Bater Dr. med. und Phyficus war. Erft bon Sauslehrern unterrichtet, frequentinte er bie Belehrtenschule in Rendeburg und ftubirte bann bon Dichaelis 1838 an Theologie in Riel und Berlin. Michaelis 1838 bestand er bas theologische Umtsegamen auf Bottorf mit febr rubmlicher Musgeichnung. Rachbem er bann Saustehrer gewesen warb er am 2. Auguft 1840 jum Diatonus in 3hehoe gemablt und 1848 rudte er in bas Archibiafonat auf. 3m 3. 1850 fungirte a eine Beit lang als Feldprediger in ber ichleswig - holfteinischen Armee, wie a überhaupt an der ichleswig-holfteinischen Erhebung regen Antheil nahm, aud Diefelbe nachher zu vertheidigen bemuht gewesen ift. 1850 und 51 mar er auch Mitglied ber ichleswig-holfteinischen Landesversammlung, 1854 und 1860 ba holfteinischen Ständeversammlung. Es war faft ein Bunder, bag bas erneuente banifche Regiment ihn in feinem Umte verbleiben ließ. Gelbft wiber Erwarten, ward ihm gestattet, am 13. Juni 1858, nach dem Tode bes Propfies Boll, jur Bahl eines Sauptpaftors jugelaffen gu werben, wo er bann mit faft allen Stimmen gewählt wurde. Geit 1857 war ihm auch bie interimiftifche Ber waltung ber Propftei Manfterborf übertragen, die befinitive Ernennung erfolgte jeboch erft, nach Umichwung ber Dinge, am 22. Marg 1864. Am 4. October 1865 feierte er fein 25jahriges Dienstjubilaum. 1867 ward er regierungsfeitig als Bertrauensmann in bas Gultusminifterium in Berlin berufen und bei ba Errichtung bes evangelisch-lutherischen Confiftoriums bann, jum erften wirflichen Confiftorialrath ernannt, Mitglied beffelben, wobei er in feinem bisberigen Amt verbleiben tonnte. Er ftarb, in ben letten Jahren vielfach frankelnd, am 2. Im guft 1878 an einem Bergichlag. B. hat in ber Proving eine umfaffenbe und tiefeingreifende Birtfamfeit in firchlicher Begiehung gehabt. - Bon ibm er fchien, noch als Canbibat, Die Schrift: "Wie tann einer in bas Reich Gotte tommen? In einer Auslegung von Ev. Joh. 3, 1-21 beautwortet" (1839). 3m Berein mit feinem Collegen Archidiatonus Baftor Jeg granbete er 1844 das G. f. Rirchen= und Schulblatt, das noch heute feinen Fortgang hat, bon 1848-51 mar er alleiniger Berausgeber. 1852-53 war er bann Mitberand geber der Rirchlichen Monatsichrift. Bon 1852 an bis an feinen Tod gab m ben "Conntageboten" heraus, ber 22 Jahre hindurch einen großen Refertiri gefunden, ein beliebtes Erbauungeblatt in vielen driftlichen Saufern gewefen il Mus bemfelben find feparat gebrudt: "Der Bottestifch. Sieben Betrachtungen aber die im Rirchenbuch fur S .- B. enthaltene Unfprache an Die Communicanten (1857, 2. Aufl. 1866, 3. Aufl. 1874); "Das Rranleubett. Betrachtungen fiber Matth. 9, 1-8" (1871). Rach feinem Tobe find noch ferner erfchieum

Berfor. 637

"Das Haus. Zwöls Betrachtungen" (Riel 1874); "Hausthüren und herzensthüren" (1874); "Christliches Festbüchlein" (1876). Auch veröffentlichte er: "Bur Erinnerung an die Consirmation. Mitgabe an Consirmanden" (1852); "Das Leben Jesu. Zwöls Betrachtungen" (1865); "Limm Thode, Mittheilungen aus seinen letzen Lebensjahren" (1868, 2 Auflagen in einem Jahr und ins Dänische übersett); "Die zehn Gebote, nebst der Erklärung Dr. Luther's ausgelegt" (1870). Eine Reihe Einzelpredigten hat er dem Druck übergeben. Inbezug auf die politischen Berhältnisse schrieb er im Kirchen- und Schulblatt: "Schleswig-Holstein und seine Berkläger" und dieser Artikel ward separat gebruckt (1850, 101 S., 2 Auslagen in demselben Jahr und ins Schwedische übersett, 1851).

Richt allein in der Gemeinde, sondern in der ganzen Landestirche war seine Wirtsamteit von großer Bedeutung. Tiese theologische Bildung, ausgezeichnete Rednergabe, lauterste Frommigleit, unermüdete Thattraft zeichneten ihn aus, der ein rechter Arbeiter in dem Weinberge des herrn war, ein muthiger, unerschrodener Streiter für seine Sache, der im Dienst seinen Lohn und seine

Befriedigung fand.

Alberti, Schl.-holft. Schriftftellerlegiton II, 506. Fortfetung II, 338. Schl.-holft. Rirchen- u. Schulbl. 1873, Rr. 32. Carftens.

Berfor: Johannes B. lebte in der Ditte bes 15. Jahrhunderis, mar lange Lehrer an bem Gymnasium montanum, ber Bursa montis gu Roln und vertrat ale folder in entichiedener Beife ben Thomismus, wie biefe Bursa im Begenfaß au ber albertiftischen Bursa Laurentiana ftreng thomiftisch mar. Ueber feinen Lebensgang, Geburts- und Tobesjahr beftimmtes ju erfahren, ift nicht gelungen; mahricheinlich ift er gegen 1485 gestorben. Magifter wird er ofter auf ben Titeln feiner Bucher genannt. Er bat viele Schriften gur Erflarung ber Ariftotelifchen Berte berfaßt, lebnt fich in ihnen aber fast gang an Thomas an, fogar auf bem Titel j. B. bes Commentars ju de coelo et mundo beißt es: Quaestiones in via S. Thomae. Er ichrieb Commentum, Quaestiones und Glossulae in veterem artem Aristotelis, super omnes libros novae logicae, super posteriora Analytica Aristotelis, super VIII II. Physicorum Aristotelis, in II. Aristotelis de coelo et mundo, Metheororum, de generatione et corruptione. Parva naturalia, super III de anima II., super XIV II. Metaphysicorum, super Il. Ethicorum, in Aristotelis Politica ("Il. Politicorum Aristotelis cum commento utili et compendiario magistri Johannis Versoris"), in Oeconomica ("liber ýconomicorum Arestotelis tractans de gubernatione rerum domesticarum cum commento magistri Johannis Versoris legentium aspectibus multum amenus"). Außerdem commentirte er ben Betrus Sispanus, bes Thomas Schrift De ente et essentia und den Donatus ("commentum in Donatum minorem seu regulae grammaticae antiquorum"). Seine Bucher, Die bier nicht vollgablig aufgeführt find, erichienen, fo weit fie eine Jahresgahl tragen, in ben legten 20 Jahren bes 15. bis in ben Anfang bes 16. Jahrhunderts, nicht felten ohne Jahr und Drudort, vielfach auch gedrudt bei Beinrich Quentel in Roln, ber eifrig thomistische Berte verlegte; fie muffen viel gebraucht worben fein, ba bon einer Ungahl mehrere Auflagen raich hintereinander gebrudt worben find, 4. B. bon bem Commentar gur Ethit bier, bon bem gum Donatus fieben. In einem Drude des Commentars super omnes II. novae Logicae findet fich auf bem Titel ein Golgichnitt: Versor cum suis discipulis. Auf ben Bibliothefen icheinen haufig Exemplare feiner Berte porgutommen; auf ber Leipziger Univerfitatsbibliothet find einige Commentare auch hanbichriftlich vorhanden. Die Ertlarungen find hochft eintonig und troden gehalten; fie beginnen ziemlich regelmäßig mit Fragen: "quaeritur utrum" etc., bann folgen Scienda (sciendum primo" etc.), hierauf conclusiones, benen sich wieder dubitationes anschließen ("dubitatur primo" etc.), bis der Schluß kommt: "ad rationes ante oppositum". Wie sonst hält sich B. auch in der wichtigen Frage der Universalien an Thomas, indem er ihre Realität auf die Metaphysik gründet. Auf den Inhalt der Commentare, der nichts Eigenthümliches bietet, auch auf andere Lehren keine Rüdsicht nimmt, lohnt es nicht weiter einzugehen. Citiren thut B. nicht häusig am meisten noch Thomas, Avicenna, den er aus Albertus kennt, diesen selbst und Bosthius. Wie Prantl berichtet, nimmt er die Einleitung zu Petrus hispanus aus Dorbellus und entlehnt Manches beinahe wörtlich aus Heimerich Campen.

Prantl, Geich. d. Logit IV, 220 f. — Panger, Annales typographici,

Bertangen: Daniel B., Maler, wurde im Haag im J. 1598 geboren nd starb wahrscheinlich im J. 1657 in Amsterdam, wo er hauptsächlich thatig war. Er malte in der Art des C. Poelenburg, wußte aber die Richtung dieses Meisters nicht selbständig zu verarbeiten. Datirte Bilder von seiner Hand kennt man nicht. Bon bezeichneten Bildern findet man drei in Schwerin, wo auch eine unbezeichnete "südliche Fluß- und Gebirgslandschaft mit Hirten und Bieh" ausbewahrt wird, je zwei in den Museen zu Pest und Mannheim und je eine in den Galerien zu Dresden, Braunschweig, Hamburg, Stockholm und Glasgow. Charakteristisch erscheint das auf Kupfer gemalte Dresdener Bild, das "die Bertreibung aus dem Paradiese" darstellt.

Bgl. H. Riegel, Beiträge zur niederländischen Kunstgeschichte. Berlin 1882. II, 188, 189. — F. Schlie, Beschreibendes Berzeichniß der Werle älterer Meister in der Großherzogl. Gemälde-Gallerie zu Schwerin. Schwerin 1882. S. 655—657. — A. Woltmann und K. Woermann, Geschichte der Malerei. Leipzig 1888. III, 566. — K. Woermann, Katalog der Kgl. Gemäldegalerie zu Dresden. Große Ausgabe. 2. Aust. Dresden 1892. S. 406.

Berbang: Johannes B., Jefuit, geboren 1585 in Lothringen, † am 15. September 1661 gu Manchen. Er trat erft als Briefter in ben Jefuitenorben, war Rector in Trier und murbe 1630 Beichtvater am Sofe bes Rurfürften Maximilian bon Baiern, mas er bis ju feinem Tobe blieb. Der Jefuitengeneral Caraffa fab fich 1648 verantagt, für ihn bie Bestimmung in Erinnerung ju bringen, es fei in ber Ordnung, bag bon Seiten ber Collegien far bie Befundbeit ber Beichtvater ber Fürften geforgt und bie bon bem Argte berorbneten Argneien und Speifen beschafft wurben, aber nicht in ber Ordnung, bag bie Beichtväter bie alltäglich vom Soje gefandten sportulae annahmen. Der folgende General G. Ridel brachte infolge einer Rlage bes Provingials G. Speifer 1654 gegen B. die Bestimmung in Erinnerung, Die Theologen und Beichtvater ber Befellichaft burften, wenn fie bon Richt-Jejuiten um Rath gefragt wurden, ichriftliche Antworten nicht ohne borberige Befragung ber Oberen ertheilen. B. beforgte mehrfach bie Correspondeng der furfürftlichen Regierung mit ber Univerfitat Jugolftabt. B. ift ber Berfaffer ber "Boicae gentis annales", Die, weil Die Orbenscenforen allerlei baran auszuschen hatten und die Beröffentlichung unter bem Ramen eines Jefuiten fur ungulaffig erflarten, 1662 unter bem Ramen bes Ranglers Joh. Ablgreiter (f. A. D. B. I, 88) ericienen.

Robolt, Ergänzungen zum baherischen Gelehrtenlexikon, S. 286. — v. Lang, Gesch. ber Jesuiten in Bahern, S. 151. — Prantl, Gesch. ber Lubwig-Wazimilians-Universität I, 392, 404. — Dollinger-Reusch, Gesch. ber Moralstreitigkeiten 1, 649, 650. — Wittmann, Ueber den Beriasser ber unter Ablzreiter's Namen berausgegebenen Appales gentis Boicae, in den Mankener.

Gelehrten Anzeigen 1826, Rr. 33, 34. — J. Friedrich, Ueber die Geschichtschreibung unter Maximilian I., 1872, S. 6, 21, 32. (hier find die Gutachten von drei Ordenscensoren und Auszüge aus den Briefen des Generals Ridel über Bervauz' Annales abgedruckt.) Reusch.

Befalius: Unbreas B. Bruxellensis, ber Begrunder ber menfchichen Anatomie wurde geboren ju Bruffel im 3. 1514 ober 1515. Die Familie Befal's hieß ursprünglich Witing und war zu Wefel im Cleveschen anfalfig gewesen; später siedelte fie nach Rymwegen über und nannte fich mit Bejug auf ihre Beimath Befalius. Generationen hindurch mar Medicin und Mathematif in ber Familie geschätt und gepflegt. Befal's Bater, Anbreas, verfah das Amt eines Leibapotheters bei Raifer Karl V. In Andreas dem Sohne erwachte fruhe bas Intereffe für Anatomie. B. erinnert fich aus ber Beit, wo er mit Gulfe von Rindsblafen ichwimmen lernte oder die Blafe etwa unter Abfingen von Zauberliedchen ju allerlei Spiel vorbereitete, daß er mehrjach die afrige Beichaffenheit biefes Organes mahrgenommen habe. Er empfing feine Schulbildung ju Bowen im Paedagogium Caftri. Sier wurden zwar die alten Sprachen trefflich gelehrt, Raturmiffenschaften aber in mittelalterlich icholaftischer Beife vorgetragen. Schon damals war B. feft entichloffen Anatomie gu lernen. Mis er die Unfange der Dialettit trieb, bas heißt im Alter bon ungefahr viergebn Jahren fuchte er in ben icholaftischen Schriften eines Albertus Magnus und Michael Scotus Aufschlug. Und noch als Rnabe entbedte er ben einzig richtigen Weg gur Anatomie, indem er mit eigener Sand ju gergliebern begann. Er gerlegte, wie Theodor Zwinger berichtet, Maufe, Maulwurfe, Ratten, guweilen auch Sunde und Ragen. Nicht bie Schule, nicht bie Mitichuler, von benen einige bedeutende Manner wurden, gaben ihm hiezu Unleitung ober auch nur Anregung; bei B. entichied bie Bigbegierbe, ber übermaltigenbe Drang nach Erforichung ber Ratur.

Der mangelhafte Betrieb ber Naturwiffenschaften auf bem Ghmnafium gu Lowen fieht feineswegs bereinzelt ba, fondern entspricht dem Buftande ber Raturmiffenicaften und Debicin auf ben damaligen Univerfitäten. Etwas von Anichauungsunterricht mar auf ben bebeutenbern Universitäten allerbings borhanden; ben Studirenden ber Debicin bot man beim Bortrag ber Anatomie ben Anblid ber menschlichen Leiche. In Diefer Sinficht hatte Italien ben enticheibenden Schritt gethan. Bon Raifer Friedrich II. von Sobenftaufen war ein Gefet erlaffen worden (1240), bas Mergte und Chirurgen beiber Sicilien gur Erlernung ber Section menichlicher Leichen auf ber Schule verpflichtete. Geit Uniana bes 14. Jahrhunderts murde in Bologna, bald auch in Badua, Montpellier, fpater in Baris, Bien und an anderen Orten bei Gelegenheit ber Schulanatomie ober öffentlichen Anatomie ber menichliche Rorber gergliebert. Freilich geschab bie Bergliederung meift jahrlich nur einmal, wurde in fehr turger Beit und bochft unvollständig ausgeführt, mar gebunden an das icholaftische Lehrbuch bes Munbinus; den Bortrag hielt ber Medicus ober Phyficus, der felbft nie ein Meffer jur Sand nahm, mahrend ber Chirurgus ober Barbier unter Leitung bes Phoficus bas Schneiben beforgte: Reiner von Beiben mar feiner Aufgabe gewachsen. Die Beit verging unter fpigfindigen Disputationen; ausgesprochenermaßen biente Die Gection nicht gur Darlegung der menichlichen Ratur, fondern gur Beftatigung ber Angaben Mundin's. Der ganglich verfehrten Unterrichtsmethobe ent= prachen bie miffenichaftlichen Ergebniffe ber Anatomen. Dan tann bies aus ben Schriften bes berühmten Berengar bon Carpi (1521, 1522), ber mit Unrecht als Borlaufer Befal's ober gar als Reformator ber Anatomie begeichnet wird, mit voller Sicherheit nachweisen. Richt nur schreibt er ein barbarisches Latein, iondern ift in der Sauptfache Compilator und Dialeftifer; die Anatomie Galen's

gilt ihm wie dem ganzen Mittelalter und allen Aerzten vor B. als unsehlbar wenn er dennoch Angriffe auf Galen erhebt, so sind sie entweder bloßer Schan, oder wo er wirklich einmal von ihm abweicht, so hilft er sich mit irgend einem scholastischen Dogma aus der Schwierigkeit, z. B. mit der Beränderlicheit des Menschengeschlechts, einem Sahe, der an sich genügte, um das Interesse üben Anatomie in der Burzel zu vernichten. Mit Berengar's Texte stimmen seine naturwidrigen Abbildungen zusammen; Text und Bilder sind ungenau, ladenhaft, widersprechend. Berengar's Bersuch mußte scheitern, da sein anatomische Arbeiten mangelhaft war. Keine seiner Beodachtungen verdient diesen Ramen, teine ist vollständig und bringt den Gegenstand zur Klarheit. Berengar wuste Richts gründlich; aus Borurtheil und Aberglauben ist er nicht herausgekommen. Bor B. hat Niemand, weder Berengar noch ein Anderer Anatomie wirklichtnirt, Riemand aus einer reinlichen Beodachtung die Unzulänglichseit der Galenischen Anatomie gesolgert. Keiner hat geahnt, noch viel weniger gewußt, daß Galen nicht menschliche Anatomie trieb. So gab es auch vor B. teinen

Fortichritt; Wiffenichaft und Unterricht waren unfruchtbar, tobt.

B. wollte Urgt werben und reifte ju biefem 3mede um bas 3abr 1588 nach Baris, wo dant ber Ginwirfung bes Sumanismus ber medicinifche Unterricht nicht mehr nach arabifchen und barbarifchen Autoren, fonbern nach ben Schriften ber claffifchen Mergte, bor allem nach Sippofrates und Galenus m theilt wurde. Der berühmtefte Bertreter ber mobernen Richtung war 3alob Sylvius, ju beffen Bugen die Jugend aus gang Europa fag. Reben ihm lebite Johann Guinterius. Beiben Mannern ichloß fich B. auf bas engfte an. Jalob Sylvius, ein trefflicher Lateiner und Brieche, mar geschäht wegen feiner meltebifchen Darftellung, die fich in zwei- ober dreijahrigen Curfen über bie gefammte Medicin eritredte und weil er in ben Borlefungen anatomifche Braparate und oificinelle Pflangen vorzeigte. Daneben blieb er aber doch in mittelalterlichen Berworrenheit besangen. Er ertlarte ausbrudlich Galen's Anatomie für um fehlbar, beffen Wert De usu partium für gottlich, einen Fortschritt bes Wiffent über Galen hinaus für unmöglich. Und was es mit Splving' Anatomie und Demonstrationen auf fich hatte, barüber ertheilte fpaterbin B. Binte. Riemale machte Sylvius, fagt B. im 3. 1546, auf Wiberfpruche ober Unrichtigfeiten Galen's aufmertfam, doch brachte er zuweilen Organe eines Gundes in die Bor lefung mit. Siebei bewiefen wir Schiller folden Gifer, bag ihn ber Leben mehr als einmal nach ber Borlefung ju fublen betam. Go zeigten wir ibm beifpielsweise einft bie Rlappen ber Lungenarterie und ber Morta, Die er Lage gubor nicht hatte finden tonnen. Des andern Lehrers, 30. Guinterius' Anatomie beleuchtet Befal's Scherg, bag er ihn nie mit bem Meffer habe umgeben feben als bei Tifche. Dies bie Corpphaen ber Parifer Facultat. bagu den jammervollen Buftand, in welchem fich die öffentliche Bergliederung st Baris befand. Gie bauerte nach Befal's Zeugniß nicht volle brei Tage und bot bem Bufchauer nichts außer einigen von Barbieren oberflächlich gegeigten Gingeweiben und ben ichanblich mighanbelten Bauchmusteln. Reinen andern Dhustel. feinen einzigen Knochen, noch viel weniger die Rerben, Benen, Arterien belau B. bei folder Belegenheit ju Befichte.

So war B. jur Erlernung ber Anatomie ganz auf fich felbst beschninkt. Durchbrungen von beren Nothwendigseit für die Medicin, begeistert durch das Borbild der Ahnen und all der Manner, die an der herstellung der classischen Medicin arbeiteten, saßt er den Entschluß, sich der Anatomie anzunehmen. Gregelobt sich mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften und Mitteln der erstorbenen Anatomie anzuhelsen. Er will sie von den Lodten erwecken und sie besser machen als sie jemals bei den Alten war oder doch soweit sorbern, bei

nan bereinft feine Berglieberungsfunft ohne Schen ber claffifchen an bie Seite tellen und fagen burfe: Richts fei fo verfallen gewesen und mit Ginem Male lo vollendet aufgebaut worden ale Anatomie. Aber niemals hatte ich meine Absicht verwirklichen tonnen, schreibt er, wenn ich ju Paris nicht felbst hand ans Wert gelegt hatte. Er schritt weiter auf bem ichon ju Lowen betretenen Beg, zergliederte gahlreiche Gunde und ftudirte bom menfchlichen Rorper mas er reichlich haben tonnte, die Rnochen. Stundenlang verweilte er auf bem Friedhofe S. Innocents, wo Saufen von Gebeinen lagen und befuchte gu bemelben Zwede ben Richtplat von Montfaucon. Es fiel ihm bereits in Paris auf, bag er, entgegen Galen's Angabe, teinen einzigen Untertiefer in zwei Salften getheilt fand. Schon die britte Anatomie, bei welcher er anwesend war, mußte er auf Bunfch ber Commilitonen und Lehrer ausführen. Und als er bie Anatomie ein zweites Mal vollzog, blieben die Barbiere bei Seite; B. legte genauer als bisher die Gingeweibe bar und zeigte fogar die Musteln bes Armes. Bereits damals focht er auf Grund einer Thatfache (wegen bes Berhaltens ber Vena azygos) die Galenische Anatomie an. Er entbedte ferner ben Urfprung ber Arteriae spermaticae und war an ben von Jo. Guinterius 1536 herausgegebenen Institutiones Anatomicae fo ftart betheiligt, bag man annehmen barf, alles in Diefem Buchlein Brauchbare fei fein Bert. Unter bem Ramen Buintering befolieft B. Die breihundertjährige Borgefchichte ber menfclichen Anatomie und aberichreitet fie, indem er auf Grund von Beobachtungen an ber Galenifchen Unjehlbarfeit ruttelt.

Seinem Studium in Paris setzte im J. 1536 der dritte französisch-deutsche Krieg Karl's V. ein Ende. Er kehrte nach Löwen zurück, holte dort mit Hilse eines Freundes, des nachmaligen Mathematikers Reinerus Gemma Frisus ein menschliches Beingerüft vom Galgen und setzte es zusammen; er hielt auch eine Bergliederung ab, indem er zugleich seirte und interpretirte, begann somit schon als Student mit der Resorm des anatomischen Unterrichtes. Um dieselbe Zeit sührte er das neunte Buch des Almansor von Rhazes, einen beliebten und viel commentirten Abris der speciellen Pathologie und Therapie aus darbarischer Bersion in lesdare Form über; die verderbten und dunklen Arzneinamen suchter so gut als möglich durch die ursprünglichen Kunstausdrücke zu ersehen. Text, turze Kand- und Zwischenbemerkungen zeigen, wie genau B. in classischer Litteratur und Materia medica Bescheid weiß. Das kleine Werk erschien 1537 "Paraphrasis in nonum librum Rhazae . . de singularum corporis partium affectuum curatione, autore Andrea Wesalio Bruxellensi Medicinae candidato".

Lovanii 1537).

Im gleichen Jahre wandte sich B. nach Benedig, besuchte baselbst mit Lehrern und Aerzten Krante und machte Beobachtungen über den Erfolg eines neuen Heilmittels, der Chynawurzel. Dem Borurtheile der Zeit zum Troß übte er niedere Chirurgie mit eigener Hand aus, sehte Blutegel, ließ zur Ader. Dann siedelte er nach Padua über und begann daselbst am 6. December 1537, nachdem Tags zuvor der Schlußact seiner Doctorprüfung stattgesunden hatte,

als Brofeffor ber Chirurgie mit ber Berrichtung einer Schulanatomie.

Als Professor in Padua hob er sosort ben anatomischen Unterricht, er erstärte, bemonstrirte, zergliederte in eigener Person. Mit nie dagewesenem Eiser suchte er genügendes und passendes Leichenmaterial zu gewinnen; seinen Zuhörern legte er seweilen an einer oder an zwei Leichen die Anatomie möglichst vollständig und wahrheitsgetren dar. Mundin's Buch war verbannt, an seiner Statt wurde Galenus de ossibus vorgelesen oder zusammengesaßt; den unvermeiblichen Disputationen verlieh B. eine seste anatomische Grundlage. (Zwei

Mal, wahrscheinlich in den Jahren 1539 und 1540 wurde er von Padua nach Bologna berufen um die öffentliche Zergliederung vorzunehmen.) Far feine Schuler errichtete er ein menschliches Stelett, lieferte er eine vermehrte und berichtigte Ausgabe bon Guinterius' Inftitutionen ("Institutionum anatomicarum . . Libri quatuor per Jo. Guinterium . . Ab Andrea Wesalio Bruxellensi and tiores et emendatiores redditi", Venetiis 1538) und gab die Tabulae anatomcae heraus (Venetiis 1538), Borlaufer ber Tafeln vom Jahre 1543: bmi Blatter berfelben, Anfichten bes neu erbauten Stelettes hat Jo. Stephan bon Raltar, ein Schuler Tigian's, gezeichnet, brei weitere mit Darftellungen von Eingeweiben und Befagen ruhren bon B. felbit ber. Der fleine Atlas enthall viele Brrthumer der alten Anatomie: Die Leber befigt funf Lappen, ber Uterns Blafenform und weitabstehende Borner, bas Steigbein ift fcmangartig ber langert. Aber manche Gingelheiten weichen bon Balen ab; jum erften Dale finden wir hier bas Befaginftem bollftanbig bargeftellt; nicht bas traditionelle, burch Beichtheile verunftaltete, fonbern bas gereinigte Anochengeruft ift wieber gegeben; ben Belenten wird eine bisher nicht bagemefene Sorgialt gewidmet. Tabulae anatomicae und Institutiones anatomicae find wichtige Jugendarbeiten Sie zeigen ben raich fortichreitenben, von Balen fich mehr und mehr ablofenben Foricher.

Balb nachher veröffentlichte B. eine Abhandlung vom Aberlaß ("Epistolz, docens venam axillarem dextri cubiti in dolore laterali secandam," Basilena 1539). Sie ist für Aerzte bestimmt, will die Wichtigkeit der Anatomie sur Medicin barthun und das Ansehen Galen's bei den Aerzten erschüttern. Da der Würdigung der Schrift ist im Auge zu behalten, daß der Blutfreislauf noch unbekannt und der Aberlaßstreit ein Handel um Autoritäten war. Absolut genommen ist Besal's Schrift wie die gesammte einschläßige Litteratur werthes und veraltet, doch gibt er hier zum ersten Mal eine ziemlich getreue Beschwidung der Vena aygos und legt mit der Abhandlung eine bemerkenswerthe Probe

ftiliftifcher Gewandtheit ab.

Schon im 3. 1538 trug fich B. mit bem Gebanten einer volligen Er neuerung ber Anatomie; am 1. Januar 1539 war ber Weg gur Gewinnung ber Figuren feftgeftellt und zwei Tafeln lagen vollendet bor. Wenn man be bentt, wie fparlich er mit Leichen verfeben war, erwägt, bag er in Pabna von 1537-42, b. h. bis zur Beendigung bes großen anatomifchen Bertes im gangen feche weibliche Rorper untersucht bat, bag er bie Leichen zuweilen wochenlang im Schlafzimmer beherbergte, fo ift es in bobem Daafe intereffant gu verfolger. wie er bas Bebotene auszunugen, ju ergangen, wie er bas Berichiedenfte feinem Bwede bienftbar gu machen wußte. Bei ben ichauerlichften Sinrichtungen (Biertheilungen) brangt er fich bicht beran in ber Soffnung, aber bas Berhalten ber Bergbeutelfluffigfeit Bewigheit gu befommen. Danches beobachtet er am lebenben Menschen, an fich felbft, an Buborern, Freunden. Mit großer Dube vericoft er fich Butritt bei Gebarenden; B. ift der erfte, welcher den Geburteact miffen ichaftlich betrachtet hat. Er übt Anatomie am lebenden und tobten Thier, fielt ben Sandwerfern gu und bermendet feine Ginficht fur anatomifche Arbeit und Biffenichaft. Bom Schlächter urtheilt er, ber Argt tonnte bier mehr leinen. als bei bem herfommlichen Treiben ber öffentlichen Berglieberung, Geine av fache, bauerhafte und ichone heftung bes Stelettes hatte er Schuffelflidern ab gelernt. Er gieht alle Bebiete bes Lebens und die Anatomie felbft berbei bm fein Fach bamit zu erlautern. Den großen Rudgratichultermustel ftellt er mit ben Rapugen ber Franciscaner, Jacobiten und Benedictiner gufammen, bet Plexus brachialis mit ben Schnuren bee Carbinalebutes, Die lintefeitigen venden Bergflappen mit einer Bifchofsmuge, vergleicht bie Form bes Bwerchielle eines Befalins. 643

Rochen mit halbirt gebachtem Schwanze, die seitlichen Anhänge des Uterus mit den Flügeln einer Fledermaus, die Fortsähe der Aberhaut mit den Wimpern des Augenlides. Besal's Gleichnisse sind derart tressend, daß sie zu gutem Theil in der heutigen Terminologie sortleben. B. nahm sein in Paris gethanes Gelübde ernsthaft; mit allen versügbaren Mitteln, mit hand und Kops, mit Leib und Seele bemächtigte er sich der Anatomie. So wuchs sein dürstiges Material ins Unbegrenzte, gewann seine Darstellung ihre unnachahmliche Frische und

Blaftit.

Birb fich B. jur Freiheit burcharbeiten? Bon Anjang an, fobalb er mit menichlicher Anatomie beschäftigt erscheint, halt er muthig Thatfachen aufrecht, welche in ber unfehlbaren Anatomie Galen's fehlen ober fehlerhaft bargefiellt find. In Italien mehrten fich bie neuen bon Galen abweichenben Beobachtungen und beflärtten ihn in feiner haltung. Indeg war Galen damit noch lange nicht befeitigt. Mit einer fur uns unbegreiflichen Bucht brudte ber Autoritateglaube auf die Mergte, auf alle Biffenichaft. B. felbft mar bon aufrichtiger Bochachtung für Galen erfüllt; hatte er boch bei feinen anatomifchen Studien feinen beffern, feinen andern Berather als die Schriften Galen's. Und Balen bietet nicht blog nadte Anatomie, fonbern manche methobologischen Anbeutungen, bie B. fich ju Ruge machte. Affein B. Aberragt feinen Borganger unenblich an Gifer, Fleiß, an genauem und umfaffenbem Studium; er verfügt aubem fiber Dinge, welche Galen ganglich unbefannt finb: B. geichnet ober lagt geichnen und ichreibt mabrend ber Bergliederung bas bemertenswerthe auf, gleich in die Berte Galen's hinein. Indem er abwechfelnd mit Deffer, Stift und Feber arbeitet und ben Mutor an ber Leiche pruft, fichert er bie Beobachtung, abt er die Beschreibung, gelangt er ju Biffen und Rritit. Etwas abnliches, wie die Forfchung Befal's findet fich im gangen Alterthum nicht; weder Galen noch Ariftoteles, fonbern B. ift ber Begrunder ber anatomifchen Methobe. Befonders eine Art feiner Forfchung zeigte fich erfolgreich, indem fie eine Reibe bon Biberfprachen zwifchen eigenen Bahrnehmungen und Angaben Galen's löfte, die vergleichend anatomische Untersuchung. B. pflegte, wenn er das von Balen Befchriebene beim Menichen nicht fand ober anders fand, Die Sache an Thieren gu prufen, meiftens an hunden, weil folche immer gu haben waren. Beim hunde trafen haufig die Galenischen Angaben gu, ober B. gewann boch einen Fingerzeig, mas Galen hatte fagen wollen. Dagu fam feine Betheiligung an der lateinischen Bejammtausgabe bes Balenus, welche 1541 in Benedig, 1542 in Basel erschien (Galeni omnia opera ..., Venetiis 1541; Operum Galeni Tomus primus ..., Basileae 1542). B. hat barin bie zwei Schriften über Bergliederung ber Befage und Rerben und bas große Fragment de anatomicis administrationibus fibernommen.

Die neubelebte Zergliederung, der fleißige Bortrag und die Wiederhersstellung der Bücher Galen's brachten B. nach eigenem Zengniffe zur vollen Klarheit. Im J. 1540 weiß B., daß Galen niemals eine menschliche Leiche seirt hat, vielmehr im wesentlichen die Anatomie des Affen lehrt. Nur durch angestrengteste Arbeit, reiches anatomisches Wissen und sorgsältigste Lectüre Galen's hat diese scheiden auf der hand liegende Wahrheit ermittelt werden tonnen.

Es versteht sich von selbst, daß nach der Durchschauung Galen's die öffentliche Anatomie Besal's einen wesentlich anderen Charafter annahm. Bisher hatte er sich der Galenischen Lehre gesügt. Roch bei der Anatomie von 1539 hatte er nicht gewagt an Galen's Ofteologie etwas zu tadeln. Nun mußte überall die Wahrheit herausgesagt, die Tradition widerlegt werden. Selbstüberwindung, Muth und Jurudhaltung gehörten dazu, um die eigene Sache gegen Galen zu 644 Defalius.

führen. B. ermahnt jeden, keinem Buche, auch nicht dem ältesten, zu glauben, was die Zergliederung nicht einmal und mehrmals erwiesen habe; er bittet alle Erregung bei Seite zu lassen und mit ruhigem Blute das Praparat zu prasen im Lause der öffentlichen Anatomie macht er auf weit mehr als zweihunden Irrihümer Galen's ausmerksam. Allem nach haben die zwei letzten Anatomies in Padua einen sehr stürmischen Berlauf genommen. Der Unterricht gewam dabei seine wahre Gestalt: B. trug vor und vertheidigte eigenes Wissen. Er sprach frei, ohne Bücher, was ihn das Buch des menschlichen Körpers lehrte.

Im J. 1540 begann er mit dem Riederschreiben seines anatomischen Sauptwertes und legte die letzte Hand daran am 1. August 1542; am 13. August beendigte er den turzen Auszug, die Epitome. Beide Werte schickte er den Benedig aus sammt den Holzstöcken nach Basel an den Berleger Joh. Oporinus. Er hatte in Padua Urlaub genommen. Zu Ansang des Jahres 1543 besindet er sich in Basel, wo er den Druck überwacht, nebendei die Zergliederung einer Leiche aussichtet. Roch heute existiren in Basel die (erweislich eckten) Ueberreste des von B. aus jener Leiche gewonnenen und errichteten Stelettes; es ist das älteste historisch beglaubigte Anatomiepräparat der Welt. Seine beiden Werte, die Fabrica und die Epitome erschienen im Juni desselben Jahres ("De Humani Corporis Fabrica Libri Septem" und "Suorum de Hum. Corporis

Fabrica Librorum Epitome", Basil. 1543).

Ueber bie Fabrica, bas fur menichliche Anatomie bahnbrechend geworbene Wert und über die Epitome muffen bier wenige Andeutungen genugen. Grialt bon bem wunderbaren Bau bes menichlichen Rorpers und fiberzeugt bon ber Rothwendigfeit ber Anatomie fur ben Argt, ben Raturforfcher, ben bentenben Menfchen beabfichtigt B. mit der Darftellung feiner buntlen und ichwierigen Biffenfchaft ein gemeinnutiges Wert gu verrichten. In ber Fabrica, einem Foliobande bon ungefahr fiebenhundert Seiten, beftrebt er fich die Unatomie, oder, wie er fich mehriach ausbrudt, die Geschichte des menschlichen Rorpers wahr und vollftandig wiederzugeben. Das Buch enthalt bie ausführliche Befchreibung, die Rritit ber Litteratur, mehr als breihundert Abbilbungen und bie onatomifche Technit. Wahrend bie Fabrica für Fachleute bestimmt ift, will B. mit ber Epitome bem Anfanger einen borlaufigen Begriff ber Anatomie beibringen (fur bas Beburinig bes Laien wurde mit einer beutschen Ausgabe ber Epitome geforgt: "Bon bes menichen Corpers Anatomen . . burch D. Albanum Torinum verdolmetfcht", Bafel 1543). Gier liefert B. einen turgen rein bogmatischen Text, in ber Anordnung bindet er fich nicht wie in ber Fabrica an ben Bang ber Section, fonbern befolgt eine freie angtomifch-phyfiologifche Spilematit. Auch biefer Schrift find gablreiche Figuren beigegeben. Das wiffenicaitliche Wert, die Fabrica, ift eine ftaunenswerthe Leiftung um fo mehr, als B. fie im Alter bon noch nicht 28 Jahren vollendete, ausgezeichnet burch flare erfcopfende Befcreibung, burch objective Kritit ber Litteratur, por allem Galen's. Sier wird jum erften Male icharf swiften bem Bau bes Meniden und ber Thiere unterschieben und ber Anfang gemacht mit vergleichenber Anatomie. Auch für Phyfiologie ift barin Bieles geschehen. Unschäthbar ift bie Fabrica ale Borbild miffenschaftlicher Methode. An ihr tonnten bie oberflächlichen Beitgenoffen, tonnte bie Rachwelt lernen, wie man es angreifen muß, um etwas tuchtiges ju leiften. Ueber bie lunftlerische Bebeutung ber zwei anatomifchen Bildwerte nur fo biel, bag bie blattgroßen Dustel- und Rnochenmanner innige Beziehungen ju einander erfennen laffen, aus bem Bilbe bes nadten Mannes ber Epitome mit Salfe bes Contraftes und einiger neuer Motive entwidelt find und eine doppelte Symbolit bes Tobes barftellen; ber Epitomechlius trauert aber die Bergänglichfeit des Domicilium animae, des Mitrolosmus, der FabricaBefalins. 645

cyclus baut auf die Ewigkeit des Geistes. Die Behauptung, daß die Figuren von Tizian herrsthren, läßt sich nicht beweisen; dagegen liegt kein Grund vor, an der Mitarbeit des schon erwähnten Joh. Stephan von Kalkar zu zweiseln; die Idee und Entwicklung der Todesshundolik rührt unzweiselhaft von B. selbst her;

er fpricht barin fein Glaubenebefenntnig aus.

Bon Bafel febrte B., nachbem er wie es icheint noch einen Befuch in ben Rieberlanden gemacht, gegen Ende bes Jahres 1543 nach Pabua jurid. Befal's zweiter, furg bauernber Aufenthalt in Italien bilbet bas Rachipiel gur erften funfiabrigen Beriobe und war ber Bertheibigung und abermaligen Darlegung feiner Anatomie gewibmet. B. führte junachft in Babua bie öffentliche Berglieberung an zwei Leichen aus, manbte fich bann in ben erften Monaten bes Jahres 1544 nach Bifa, wohin er einen Ruf erhalten hatte. Unterwegs in Bologna betheiligte er fich an einer eben im Bang befindlichen Schulanatomie, bollgog endlich in Bifa eine bollftanbige Anatomie. Ginen burch ben Bergog Cofimo bon Debici ihm angebotenen Behrftuhl ber Debicin fchlug er aus; er war bereits als Leibargt an ben Sof Raifer Rarl's V. berufen. Die Beit ungeftorten Arbeitens und bes Umganges mit bochftrebenben Mannern batte ihren Abichlug erreicht. Gegenüber ber Wille bon herrlichem bas ihm in Italien gu theil geworden mar, berichmanden bor Befal's Blid einzelne Meugerungen feindfeliger Befinnung. Italien blieb die fconfte Erinnerung feines Lebens; felbft bie bittern Erfahrungen fpaterer Jahre vermochten nicht feine Dantbarteit gegen biefes Land mantend gu machen. Italien galt ihm als bie mahre Umme ber Beifter.

Eben traf er Anstalt Italien zu verlassen und an den Hof überzusiedeln, als ihm unerwartete schlimme Nachrichten zusamen. Sewisse Aerzte hatten beim Kaiser und andern hohen Herren über sein Wert und alle neue Wissenschaft ein vernichtendes Urtheil gesällt. Sie bezeichneten B. als unsähig zur ärztlichen Praxis, da er bloßer Chirurge, kein rechter Arzt sei und von Medicin nichts verstehe. Wenige Jahre zuvor waren die Tadulae anatomicae vom Kaiser und seiner Umgebung sehr günstig ausgenommen worden; hervorragende Aerzte hatten B. dis vor lurzem unterstützt und gesördert. Es müssen schreckliche Verleumdungen gewesen sein, die jetzt über ihn umgingen. B., körperlich nicht ganz gesund, warf in einer Anwandlung von Verzweislung und den Abmahnungen der Freunde zum Troß einen Theil seiner wissenschaftlichen Sammlungen ins Feuer, einen dicken Band Annotationen zur Galenischen Anatomie, das Handezemplar des Galen, die sorgfältige Baraphrase des ganzen Almansor, die Receptsormeln.

Die Frage, warum B. Die Laufbahn bes Anatomen mit einer Stellung bei boje vertaufchte, beantwortet fich baburch, bag er von Anfang an Argt werben wollte. Schon in ber Baraphrafe bes IX. Buches bes Rhages (1537) betont er ben Endamed bes medicinifchen Studiums, bas Beilen. Reinen Augenblid hatte er bie prattifchen Facher außer Acht gelaffen; alle feine Beröffentlichungen waren in ber Abficht geschehen, Die barnieberliegenbe Medicin auf Die eine oder andere Beife gu fordern. Die Fabrica, fo fparfam fie Pathologisches einmischt, ift gleichwohl mit fteter Rudficht auf die prattifchen Bedurfniffe gefchrieben. Befal's Anatomie ftellt bas Glieb eines großern Bangen bar; nachbem er fein Belubbe erfult, die Anatomie lebendig gemacht, wendet er fich ber eigentlichen Aufgabe bes Argtes, bem Beilen gu. Die Medicin erfcheint ihm als hochheilige Runft. Die Brundung ber Angtomie betrachtet er ale eine Borarbeit, eine Jugendarbeit; ber hohern 3bee widmet er fein Mannesalter und fucht fie, aller hinderniffe ungeachtet, ju verwirklichen. Um fein Wiffen und Ronnen auf biefem Bebiete gang ju überfeben, mußte man fein großes pathologifch-anatomifches Wert besitzen, woran er viele Jahre eifrig gesammelt hat, bas aber verloren gegangen ift. Rur fo viel lagt fich aus ben fibrigen Schriften entnehmen, daß er von prattifcher Debicin mehr wußte als irgend ein Zeitgenoffe, vielleicht mehr

als bie meiften Mergte bes 18. Jahrhunberts.

3m breifigften Lebensjahre murbe B. taiferl. Argt; balb folgte er im Range unmittelbar auf ben viel altern erften Leibargt Cornelius Baersborp. Ale folder batte er bie Berpflichtung Rarl V. auf Reifen und im Rriege gu begleiten. Bir finden ihn im 4. frangofifchen Rriege bor Gaint-Digier und Bitry (3uli 1544); Damals pflegte er Bermundete und führte dirurgifche Operationen aus. 3m Rriege ließ er fich die Ausubung ber Chirurgie nicht gang unterfagen. Als taiferlichen Medicus namlich mar ihm blog die Behandlung innerer Rrantheiten geftaltet. Es bilbete einen Gegenftand feines Rummers, bag er fich wegen bes allgemeinen Borurtheils ber Chirurgie, Die er als bas befte ber Mebicin ichaute, far gewöhnlich ju enthalten genothigt mar. 3m 3. 1546 begleitete B. ben Raifer auf ber Reife jum Reichstag nach Regensburg, mußte aber unterwegs in Romwegen gurudbleiben, um den ichwer erfrantten venetianischen Gefandten Bernarbo Ravagero ju pflegen. Erft nach Monaten tonnte er feinem Raifer nachfolgen und ichrieb mabrend jenes Reichstages eine Abhandlung, beren erfter Theil aber ein fürglich aufgefommenes Beilmittel, Die Chynamurgel handelt, mabrend ber zweite Theil eine gegen Jacob Sylvius und andre Reiber gerichtete Bufammenfaffung feiner Rritif Balen's enthält ("A. Vesalii . . Epistola, rationem modunque propinandi radicis Chynae decocti . . pertractans: et praeter alia quaedam, epistolae cuiusdam ad Jacobum Sylvium sententiam recensens, veritatis ac potissimum humanae fabricae studiosis perutilem . . ", Basileae 1546). Ende Februar 1547 weilt B. mit bem Raifer in Ulm, unternimmt einen Abstecher nach Bafel, febrt bon ba nach Rurnberg jum Raifer gurud, folgt ibm auf die Augsburger Reichstage von 1547/48 und 1550/51, begleitet ihn nach Innsbrud und (1552) auf ber Flucht nach Billach.

1552 erschien der größere Theil der zweiten Ausgabe der Fabrica, während der kleinere Rest des Werkes erst 1555 an die Dessenklichkeit gelangte ("A. Vesali. . de Humani corporis sabrica libri septem", Basil. 1555). B. wendet sich darin mehrmals gegen neue hestige Angrisse des Galenisch gesinnten Sylvius und gegen Leonhard Juchs in Tübingen, einen der vielen Plünderer und Berstümmlen seiner Anatomie. Am Texte gewahrt man unzählige dis auf die Juterpunctionsich erstreckende Aenderungen. Manche Wiederholungen sind gestrichen; da und dort wurde besser geordnet, Andres schärfer herborgehoben und neu hinzugesügt. B. hat an Muth und Selbständigkeit gewonnen und bevorzugt noch mehr als sinher Thatsachen vor Autoritäten und Hypothesen. Das ganze Wert erscheint sachlicher, gemessener, ernster, die jugendliche Frische der ersten Ausgabe hat es großentheils eingebüßt. Der prachtvolle zweite Drud der Fabrica stellt den classische B. dar, mit welchem Zeitgenossen und Nachsolger sast ausschließlich rechnen. Die Ausgabe von 1543 gerieth darüber in sast völlige Bergessenbeit.

B. stand um jene Zeit in höchstem Ansehen. Längst hatte er das Bertrauen seines faiserl. Herrn gewonnen ('so oft es dem Kaiser schlimmer geht', sagt ein Gewährsmann im J. 1547, 'pflegt er sich an B. zu wenden'); das Bolf traute ihm übernatürliche Fähigseiten zu. So soll er einem Grasen von Beuren sast genau die Todesstunde vorausgesagt haben (1548) und sei 'dadurch by etlichen zu ungnaben und in bösen argwon somen'. 1555 wurde er nach Augsburg zu dem Patricier Leonhard Welser berusen, der seit einem Ritte an sehr heitigen Schmerzen litt. Bei der Untersuchung entdeckte B. in der Gegend der Küdenwirdessale eine pulsirende Geschwulft, die er sogleich für ein Aneurhsma der Avrta und für unheilbar erstärte. Zwei Jahre später bestätigten die Augsburger Nerzte durch die Section seine Diagnose. Er ist der Erste under den Neuern gewöhen, der eine

beutliche Borstellung vom Bau des spontanen Aneurysma besaß und der Erste, der ein inneres Aneurysma am Lebenden erkannte. Jene Diagnose blieb weit über ein Jahrhundert einzig in ihrer Art. — Insolge seiner einflußreichen Stellung wurde bei ihm nicht nur ärztliche Hilse, sondern Beistand und Bermittlung in sehr verschiedenen Angelegenheiten gesucht. So gelangte der Basler Buchdrucker Joh. Herwagen an den 'zweiten Aesculap', damit er ihm zu einem Druckerprivilegium und einem Bruderschne zum Titel eines kaiserlichen Rotars

verhelfe.

Als Rarl V. im 3. 1556 bie Regierung niederlegte um fich nach bem Rlofter San Dufte jurudzugieben, trat B. in ben Dienft Philipp's II., blieb junachft noch in Bruffel, wo er fich ein haus gebaut hatte, ging alsbann im 3. 1559 mit feinem Ronig nach Spanien. In Mabrid mar er Argt bes nieberlandifchen Sofftaates. Go wenig Gunft er bei ben fpanifchen Meraten genog, to groß war fein Ruhm bei ben Laien; nach glaubwürdiger Quelle ift burch feinen Rath ber Infant Don Carlos bon ben gefährlichen Folgen einer Robiverletung befreit worben. Gin fehr mertwurbiges aus bem Jahre 1562 batirtes Confilium Befal's beweift, bag er auch in Spanien Chirurgie fibte, mit eigener Sand die Brufthoble bei traumatischem Emphem eröffnete. Während feines Aufenthaltes in Spanien, wo die Debicin noch gang in mittelalterlichem Buftanbe berharrte, wo B. nicht einmal bequem einen Schabel erlangen fonnte, erlebte er eine große unverhoffte Frende, bas Ericheinen einer tuchtigen anatomischen Schrift des Baduanifchen Professors Gabriel Falloppio (Gabr. Falloppii Medici Mutinensis Observationes Anatomicae, Venet. 1561). Alles was auf anatomischem Bebiete feit Befal's Auftreten geschehen war, befaß faft ausnahmslos compilatorischen Charafter, war bon fritiflofen Unbangern ber neuen Lehre und noch haufiger bon offenen ober geheimen Gegnern berfelben ausgegangen. Selbst Realbus Columbus, ein früherer Schuler Befal's, hatte fein in mancher Sinficht tuchtiges Bert burch Gigenruhm, prablerifches Befen, burch Bosheit und Undant gegen B. verdorben. Falloppio's Schrift ift die erfte, welche mit Befalifder Methode überaus fleißig und forgfältig gearbeitet ift und eine Daffe thatfachlichen Materiales gur Unatomie Befal's beibringt. Der Berfaffer fpricht von B. in Ausbruden der bochften Achtung, nennt ihn Fürften ber Anatomen, ein Raturwunder, ben Gottlichen; er gefteht, nur mit Befal's Salje bormarts getommen gu fein. Freilich fcmacht er leine Bobiprfiche baburch ab, bag er Berengar von Carpi ale ben unzweifelhaften Reformator der Anatomie bezeichnet, die alsbann B. vervollfommnet habe.

Begierig, alles Undere bei Geite fegend, burchlief B. Falloppio's Buch, frohbewegt darüber, daß mahre Forschung Wurzel geschlagen und gerade in Babua, ber Statte feines fruberen Birtens, Burgel gefchlagen hatte. Er fühlt fich veranlagt auf bas Buch in Form eines freundschaftlichen Briefes ju antworten und will ben Brief als Erganzung ober Anhang gur Fabrica betrachtet wiffen ("A. Vesalii Anatomicarum Gabr. Falloppii Observationum Examen", Venet. 1564). Die Schrift erschien burch zufällige Berspätung erft nach Falloppio's Tob (auch B. fab ben Drud nicht mehr). Es war ein gewagtes Unternehmen bom Studirgimmer aus Falloppio ju fritifiren. Unleugbar berging fich B. gegen bie eigene Dethobe, Die gur Prfijung ber Autoren am menichlichen Rorper verpflichtet. Indem er fich auf fein Biffen verließ, unterschatte er gleichzeitig ben Begner. So mußte feine Rritit nothwendig ierthumlich werben. Rann er fich boch trot vielen Worten nicht völlig jum Anfgeben bes fiebenten Augenmustels entschließen. Er verwirft unbefeben bie tiefen von Falloppio entbedten Benisarterien, fogar Die Rlitoris und ihre homologie mit bem Benis. Undrerfeits mifcht Falloppio Unrichtiges ein, und bier beharrt B. mit Recht auf feinen frubern Erfahrungen. Much bietet B. neue Beobachtungen, über foetale Berknöcherung, über bas knöcherne

Sehörorgan, den soetalen Kreislauf. Nimmt man bagu die Unerschöpflichteiner Gleichniffe, die Schärfe des Urtheils und die fließende Sprache, fo erkent man, daß B. im Grunde derfelbe geblieben ift; man darf glauben, daß einzig der aweijährige Aufenthalt in Spanien, die aweijährige Enthaltung bom and

tomifchen Deffer ibn ftraucheln ließ.

Im Frihling des Jahres 1564 befindet sich B. in Benedig und macht einer Besuch im Buchladen des Francesco Sanese. Lettrer sagt aus, daß B. damals im Begriffe war, eine Reise nach Jerusalem zu unternehmen. Bon jener Reise ist B. nicht zurückgefehrt. Die Meldung seines Todes gelangte gegen Ende des Jahres nach Brüssel. Pilger berichteten seiner Wittwe, daß er auf der Heimerischen Jerusalem in einer griechischen Stadt einem Katarrh erlegen sei. Alsbald entstanden weitläusige Erzählungen über Besal's Jerusalemsahrt und Ende, in denen Wahrheit und Dichtung auf unentwirrbare Weise verslochten ist. Keine darunter stammt von einem Augenzeugen, Niemand unter den Berichterstattern hat Besal's lette Reise mitgemacht. Bon den vielen Cinzelheiten scheint am ehesten glaublich, daß sein Tod auf Zante ersolgt sei; alles Weitere ist zweiselhaft oder irrthümlich. Das Wichtigste, das Motiv der Jerusalemreise, ist und bleibt unausgeslärt.

Der Rachweis, wie die Nachwelt an Befal's Anatomie zehrte, fich an ihr im 18. Jahrhundert aufrichtete, wie endlich mit Beginn des 19. Jahrhunderts entsprechend den Absichten Befal's der ärztliche Stand geeinigt und die Medicin auf anatomische Grundlage gestellt wurde, bietet für den Freund medicinischer Geschichte hohes Interesse, gehört aber nicht in den Rahmen einer lurzgefahlen

Biographie.

Obige Mittheilungen find entnommen ber ausstührlichen fritischen Untersuchung von M. Roth, Andreas Befalius Bruxellensis. Mit dreißig Tafeln. Berlin 1892.

W. Roth.

Beeling: Johann B., Argt und Anatom, geboren 1598 gu Minden in Westfalen, fam noch als Rind mit seinem Bater nach Wien und erhielt bier feine allgemein-litterarische und medicinische Fachausbildung. Rach Beendigung ber letteren unternahm er eine großere miffenschaftliche Reife, ging junachft nach Benedig, wo er 1627 eine Anftellung als "Incifor" bei bem arztlichen Collegium erlangte, befuchte bann jugleich als Argt bes venetianischen Confuls, ben er begleitete, ben Drient mit langerem Aufenthalt in Aegupten und Berufalem, befaßte fich bier eingehend mit bem Studium ber botanifchen Berhaltniffe biefer Gegenden und fehrte 1628 nach Benedig gurud. Sier eröffnete er Brivatvorlejungen fiber Anatomie und Botanit, Die balb einen fo großen Ruf erlangten, bağ bie Röglinge aller fibrigen boberen Schulen ber Stadt und felbft bie beutiden Studenten aus Padua gu benfelben erichienen. 1632 erhielt er eine Berufung als Profeffor der Anatomie, Chirurgie und Botanit nach Padua, der er Folge leiftete. Geine Borlefungen maren bier berartig frequentirt, daß einmal fogar unter ber Bucht ber andrangenden Buborer bas Auditorium gufammengebrochen fein foll. 1638 gab er bie Chirurgie ab und behielt nur bie Anatomie und Botanit bei. 1648 unterbrach er feine Lehrthatigfeit fur langere Beit, um abermals eine botanische Excurfion nach bem Driente angutreten, erfrantte bier jeboch an ben Folgen ber Strapagen und flarb bereits am 30. August 1649. Bon ben Schriften Besling's hat bleibenben biftorifchen Berth ein großeres bandbuch ber Anatomie, betitelt: "Syntagma anatomicum publicis dissectionibus in auditorum usum aptatum" (Padua 1641; ebd. 1647; ebd. 1651; ebd. 1677; Frantfurt 1641; Amfterbam 1649, bier und anderweitig mehrfach aufgelegt auch ins Gollandifche, Englische und Deutsche überfest). Erwähnenswerth ift außer einigen botanischen Abhandlungen noch die Schrift: "De pallitione deRobenhagen 1664; Saag 1740).

Bal. Biogr. Ber. 2c. VI, 97. Bagel. Beepafine: Bermann, urfprunglich Bepfe (auch Bopfe fommt bor), war Paftor primarius ju St. Nicolai in Stade. Er gab, mabrend er in biefer Stellung war, breimal eine Sammlung größtentheils von ihm felbft gebichteter geiftlicher Lieber in niederdeutscher Sprache beraus. Die erfte biefer Sammlungen etichien auf Roften (im Berlage) bes Buchbinders Paul Anabloch (Pawel Rnufflod, Anoflod) im 3. 1571 unter bem Titel: "Rhe Chriftlite Gefenge unde Libe", gebrudt ju Lubed bon Asberus Rroger. B. hat nach ber Borrede Sonntage nach der Bredigt ju feiner Erholung Lieder gedichtet und fie in feiner Familie borgelefen; hernach haben Freunde, Die babon horten, ihn beranlagt, fie mit andern druden gu laffen. Die Sammlung enthält 121 Lieder, bon welchen 97 von B. verfaßt find. Sie find fammtlich nach befannten Melodien und swar vorwiegend nach Melobien weltlicher Lieber gedichtet, wie benn auch bie Lieber felbft theilweife geiftliche Umbichtungen weltlicher Lieber find. Die Sammlung ift bem Barber Bafen, Burger ju Flensburg, gewidmet und hat offenbar vielfach Untlang gefunden. Doch gab es auch folche, die an biefer Bermendung weltlicher Melobieen Anftog nahmen, und bas beranlagte B. eine Reihe Lieder auf die Melodien bes Wittenberger Gefangbuches ju bichten. Auch Diefe wollte berfelbe Lubeder Berleger bruden laffen; er ftarb aber, ehe es bagu tam; und fo lieg B., der die Roften des Drudes nicht felbft tragen fonnte, von diefen Liedern nur einige gur Probe in hamburg bruden. Diefer Drud ift noch nicht wieber aufgefunden worben; wenigstens ift auch bem Schreiber biefer Beilen nicht möglich gewesen, irgendwo feiner habhaft zu werben. Die britte Sammlung geiftlicher Lieber, Die B. bruden ließ, befindet fich in bem bon ihm im 3. 1589 herausgegebenen Erbauungsbuch: "Paradife und Luftgarbe ber Selen"; Diefes Buch befteht aus brei Theilen, beren mittlerer unter bem Titel: "Btherlefene Schone gefenge" 64 Lieder enthalt, von welchen 16 ichon in ber Sammlung von 1571 fich befanden. In diefer britten Sammlung von 1589 befindet fich auch das Mittagslied: "Borguff vns, leue Bere Bodt", bas in ber hochbeutschen Uebersetzung : "Bergib uns, lieber Berre Bott, bu Bater aller Bute" eine großere Berbreitung gefunden hat und bann auch bon Freglinghaufen in ben 2. Theil feines Gefangbuches aufgenommen ift. - Ueber bie perfonlichen Berhaltniffe Bespafius' icheint weiteres nicht befannt gu fein.

Neber die Gesangbücher von 1571 und 1589 vgl. Wackernagel, Bibliographie S. 370 und S. 643 ff., und das deutsche Kirchenlied I, S. 558 und S. 861 ff. — 58 seiner Lieder sind mitgetheilt von Wackernagel, das deutsche Kirchenlied IV, S. 737 ff. — Döring, Chorallunde, S. 153. — Koch, Gesschichte des Kirchenlieds u. s. s. Nufl., II, 350 s. — Fischer, Kirchenliedserlegiton, 2. Hälfte, S. 296 b. — Goedese, 2. Aust., II, 213, Kr. 11. — Darüber, daß B. Pastor primarius zu St. Ricolai in Stade war, vgl. auch: Pratze, Die Herzogthümer Bremen und Berden, Hamburg 1757 ff., I, S. 356; II, S. 339; IV, S. 61; VI, S. 285.

Bespermann: Bilhelm B., namhaft als langfähriges und verdientes Mitglied der Münchener Hofbühne, wurde 1784 zu Hannover geboren und betrat dort auch 1802 zuerst die Bretter. Seine Lehrjahre verdrachte er auf Wandersahrten mit der Gesellschaft des Directors Thomala und fand dann auf längere Zeit Anstellung in Bremen, wo er in kleinern Gesangspartien (Monostatos, Antonio im Wassertäger) und in jugenblichen Rollen (Melchthal, Tempelherr) thätig war. Als weitere Stationen seiner Künstlerlausbahn werden Hannover, Braunschweig, Magdeburg, Karlsruhe (1811), Augsburg, Wiesbaden,

Mains, Köln bezeichnet. Gleichzeitig vollzog sich seine Wandlung vom jugenblichen Gelben zum Charafterdarsteller und Chargenspieler. Im J. 1816 tam er als Sast nach München und stellte sich als Franz Moor bei der ersten Aufschrung der "Räuber", die dort stattsand, mit solchem Ersolge vor, daß n 1817 für die Hojbühne angeworden wurde. Schon 1821 zum Regisseur defördert, entsaltete er eine reiche Thätigkeit als Darsteller wie als Spielleiter im Drama, wo ihm neben Eklair namentlich das Conversationsstück zugewiese war. Seine berühmtesten Kollen waren: Franz Moor, Soliman, Antonio (Tasso), Selbig, Shylock, Mephisto (1830), besonders beliedt aber war er in Chargen wie Schneider Fips, Rath Seger u. dergl. Er stard zu München am 8. Januar 1837.

Clara B. geborene Degger, feit 1821 mit Bilhelm B. verbeirathet, hatte ber beutschen Opernbuhne taum ein Jahrgehnt angebort, als fie am 6. Mary 1827 in der Bluthe ihrer Jahre und ihres Ruhmes ftarb. 1799 all armer Leute Rind in der Mu bei Munchen geboren, tam fie fruhzeitig in Beruhrung mit bem Theater und erregte durch ihre Stimme bie Theilnahme bes Sojcapellmeiftere Beter b. Winter, ber fie als Pflegetochter in fein Saus nahm und fie forgjältig für ben Gangerberuf borbereitete. Rachbem fie im Binter 1814/15 im Concert die erften Broben ihres Ronnens abgelegt, magte fie im Fruhjahr 1816 als "Myrrha" im "unterbrochenen Opferfeft" ben erften Schnit auf die Buhne. Da trot bes Erfolges Munchen ihr im Augenblid teinen Birtungetreis bieten fonnte, begleitete fie ihren Lehrer auf Runftreifen nad bem nordlichen Deutschland, fang mit Beifall in ben bon ihm gu Leipzig und Dresben veranftalteten Concerten und wandte fich im Binter 1816/17 mit ibm nach Italien, wo fie zu Benedig, Mailand und Genua in den bon Winter ge fchriebenen Opern "Mahomet" und "I due Baldomiri" durch ihre weitgebiebent Coloraturfertigfeit fich Bewunderung erwarb. 1819 murbe fie fur Die Dilindust Sofoper verpflichtet und machte fich bier gunachft burch ihre Biebergabe einiger Rollen ber alteren italienischen Oper, wie Baifiello's "Molinara", Bingarellie "Romeo" einen Ramen, die größten Erfolge aber erzielte fie bald mit ben Brabourpartien ber bamals in Mobe gefommenen Roffini'fchen Opern. Ils Rofine, Desbemona, Tancred, als Boielbieu's Pringeffin bon Rabarra und Mogart's Zerline eroberte fie 1820 und 21 auch bie Bunft ber verwöhnten Wiener, die ihrem in allen Lagen ichon ausgeglichenen, quellenben Meggofopman. ihrer Leichtigfeit in Rouladen und Paffagen und ihrer Anmuth und Unerfcopf lichfeit im Bergieren und Berandern ein gang befonders feines Runftverftandnis entgegenbrachten. Der Geschichte ber "beutschen Oper" gebort Clara Detgere B. als erfte Agathe ber Munchener Buhne an; Beber felbit foll ihre Beiftung it biefer ichwierigen Rolle als einzig und unerreichbar bezeichnet haben. Gin halbes Jahr nach ihrem Tobe, ber in Munchen bie aufrichtigfte Trauer berborrie heirathete Wilhelm B. ihre Collegin

Catharina Sigl, die von nun ab den Namen Sigl-Bespermann fahrte Catharina Sigl wurde um 1802 in Paffau geboren. Ihre Jugend verlebte ste großentheils auf Reisen in Deutschland, Italien (1809), Frankreich, Holland, wo ihre Eltern sie und zwei ältere Geschwister als Bunderkinder vorzusühren suchten. 1812 und 1813 trat die zehnjährige Rleine bereits als Sangerin in Berlin auf und wagte sich an die berühmte Arie des Romeo von Jingan 1818 und 1819 concertirte sie mit ihrem Bruder Ignaz, einem jugendliche Gellisten, in Paris und Amsterdam. Ihr erstes Engagement sand sie in Randen 1820 bei der italienischen Oper. 1821 wurde sie Mitglied des Mündschlichers, an dem sie nun durch ein Jahrzehnt das Kollensach des Soprans mit großem Ersolg und dauernder Beliebtheit vertrat. Sie

Königin der Nacht, Susanne, Elvira, Myrrha, Marzelline (Fidelio), schuf für München die Rollen des Aennchen (Freischüt), der Euryanthe und Rezia und wurde nur zeitweise durch die stimmbegabtere Nannette Schechner in Schatten gestellt. Gastspiele in Wien (1822), Nürnberg (1824) und Stuttgart (1826) verbreiteten ihren Rus als Meisterin des Ziergesanges. 1833 wurde sie in Ruhestand versetzt. Sie starb zu München am 30. Juli 1877.

Bgl. Frang Grandaur, Chronit bes tgl. Sof- und Nationaltheaters in Minchen. — Blum-Berlogfohn-Marggraff, Allg. Theaterlegifon VII, 167 f.

- Allgemeine muficalifche Zeitung, Jahrgange 1809-1838.

Beinrich Belti.

Besque: Johann B. bon Buttlingen, öfterreichifder Staatsmann und Componift, geboren am 23. Juli 1803 ju Opole in Ruffifch = Bolen, † am 29. October 1883 ju Wien, entstammte einer alten frangofifden Familie, Die fich icon im 17. Jahrhunderte in Belgien niedergelaffen hatte. Gein Bater, Jean Besque de Buttelange, wurde 1793 durch die frangofische Invafion gezwungen, Bruffel, wo er als Staatsbeamter lebte, ju verlaffen und auszumanbern ; er fand ein Alfpl beim Gurften Bubomirsth in Opole, jog bann aber nach Wien und trat in ben öfterreichischen Staatsbienft. In Wien erhielt ber Sohn eine bortreffliche Ergiehung. Er wurde für ben Staatsbienft herangebildet und baneben feiner Begabung gemäß im Beichnen, Stechen und Malen bon Genbi, im Clavierfpielen von Mofcheles, im Gefang von Ciccimarra, in ber mufitalifchen Composition bon Sechter unterrichtet. 3m 3. 1827 trat er in ben Staatsbienft und tam rafch au einflugreichen und hoben Stellungen. Als Bertreter Defferreichs in Sachen bes internationalen Rechtes bereifte er Deutschland, Franfreich und Italien, und ichuf u. a. 1840 ben erften Staatsvertrag jum Schute bes geiftigen Gigenthums. Biele Jahre hindurch wirkte er als Ministerialrath und Sectionschef im Minifterium bes Meugeren und als Prafes für bie biplomatifchen Staatsprafungen: 1866 murbe ihm die Freiherrnwurde, 1879 die Geheimrathwurde berlieben. Rach 45-jahriger Dienftzeit fchied er aus bem Staatsbienfte und wurde fur feine übrige Lebenszeit in bas Berrenhaus berufen. Durch feine amtliche Stellung, feine perfonlichen Eigenschaften und feine mufitalifche Begabung mar B. eines der hervorragenoften Mitglieder der öfterreichischen Gefellicaft feiner Beit. Er verfehrte mit allen bebeutenben Tonfunftlern Deutschlands und Defterreichs und erwarb fich als Componift einen ansehnlichen Ruf. Als folder nannte er fich nach einer großväterlichen Befigung 3. Soben. Seine Opern "Turandot", "Johanna d'Arc", "Liebeszauber", "Ein Abenteuer Carl bes 3weiten", "Der luftige Rath" u. a. wurden in Bien, Berlin, Dresben und anderen Stabten mit Erfolg aufgeführt. Er fcbrieb auch mehrere Rirchen- und Rammermufikwerte, und eine große Angahl bon Liebern, bon benen gegen 200 veröffentlicht worden find. Die befannteften barunter waren bie fpater unter bem Titel "Die Gintehr" gesammelten Compositionen bon 88 Bedichten aus Beine's Reifebilbern. Für feine Lieber mar er felbft ein wohlgebilbeter Interpret.

Johann Besque von Buttlingen. Gine Lebensftigge. Wien 1887.

G. Manbhegemeti.

Best: Lorenz Chrhsanth Ebler b. B., Botaniler, Arzt und Dichter, wurde am 18. November 1776 zu Klagensurt als Sohn eines ausgezeichneten Arztes, der wegen seiner Berdienste in den Abelstand erhoben worden war, geboren, zuerst in seiner Baterstadt und sodann im Ghmnasium der Graf Rupertinisch-Lodronischen Stistung zu Salzburg erzogen, woselbst er schon ausgezeichnete Besähigung sowie auch die Anlage zur Poesie zeigte. In Klagensurt vollendete B. die sog. philosophischen und begann in Wien medicinische Studien, die er später auf der Hochschule zu Freiburg i. B. sortsepte und 1798 daselbst zum

652 Beft.

Doctor promovirt murbe. Die eigenthumlichen politifchen Berhaltniffe jene Beit und die lacherlich ftrengen polizeilichen Anschauungen legten aber bem Fortfommen des jungen Mannes, welcher mehrere begeifterte Freiheitsgebicht verfaßt hatte, ale biefer nach Wien gurudfehrte, gang feltfame Sinderniffe in ben Beg. Er wurde jener Bedichte und mahricheinlich verschiedener Berbachte gungen wegen bafelbft ploglich polizeilich verhaftet und auf lebenslang jum Militar abgestellt. Auf bieje Beife tam er 1799 nach Italien, machte bie Schlacht bei Magnano und die Belagerung von Mantua mit, wobei er allerding! als Argt verwendet murbe und blieb gulest frant in Benedig. Bum Blad gelang es bem Ginmirten bon Bermandten im 3. 1800 bei Raifer Frang bie Entlaffung Beft's aus bem Militarbienft ju erlangen. Diefer legte ben Big bon Benedig bis Rlagenfurt ju Guß gurud, ließ fich in feiner Baterftadt als Argt nieder und erlangte als Augenargt einen befondern Ruf. B. erhielt balb darauf auch bas Diplom als Magifter ber Chirurgie und Geburtshulfe, fpater benutte er aber die fommerliche Beit baufig ju Ausflugen, auf benen er fein Lieblingsftudium, die Botanit prattifch betrieb. Rachdem er fich im 3. 1804 vermählt hatte, wurde B. in bemfelben Jahre als Profeffor ber theoretifden und praftifchen Medicin an ber medicinifch-chirurgifchen Lehranftalt bes Rlagenfurter Lyceums, 1812 aber nach Errichtung bes von Ergherzog Johann in Graf gegrundeten Joanneums als Brofeffor ber Botanit und Chemie bafelbft noch bes Ergherzogs eigenem Buniche angestellt, welcher ben trefflichen Argt und Go lehrten überaus boch ichatte, wie gablreich Briefe bes Gurften, barunter auch verschiebene an B. felbft gerichtete erweifen. Profeffor B. nugte bem Infiitut ungemein, richtete ben botanischen Garten fur baffelbe nach einem eigenen Shiteme ein, leiftete in ber Chemie Borgugliches und lentte fein Augenment auch auf die Rebenpflege im Lande, deren Gebung ihm viel gu verdanten hatte, fowie er auch zuerft eine genauere Untersuchung ber fteiermartifchen Beilmaffer bornahm. Much auf vielen anderen Gebieten bes öffentlichen Lebens inebefonden bei fünftlerischen und humanen Beftrebungen war B. erfolgreich thatig. Im 3. 1829 murbe er jum Gubernialrath und Lanbesprotomebicus von Steierman ernannt und hatte bas Sanitatswefen im Lande ju leiten fowie jugleich bie Direction ber medicinifch-chirurgifchen Lehranftalt in Brag gu fuhren, wobei er fich auch um die neu begrundete Bibliothet jener Anftalt bedeutende Berdienfte erwarb. B. war auch anläglich bes Auftretens ber Cholera im 3. 1880 und 1831 ale Befampfer ber ichredlichen Rrantheit unermitblich thatig. Er ber öffentlichte felbit 1831 einen zwedmäßigen Leitfaben zur Pflege ber Cholera tranten. Durch Auszeichnungen bon Seite bes Monarchen und berichiedena miffenichaftlicher Bereine, Die ihn jum Chrenmitglied ernannten, viellach geefit. ftarb B. am 15. September 1840 ju Grag an einer Bergbeutelmafferfuct.

Als Schriftsteller ist B. mit größeren selbständigen Werken hauptsächlich auf dem Gebiete der Botanik hervorgetreten und zwar mit einem "Manuale betanicum" (1805) und mit einer "Anleitung zum gründlichen Studium der Botanik. Mit einer Uebersicht über den Bau naturhistorischer Classifiscationssischen" (1819). Zahlreiche Arbeiten und Abhandlungen medicinischen zuhreichen und chemischen Inhaltes verössentlichte er in den "Medicinischen Jahrbüchern des österr. Kaiserstaates" von 1817 an, in Gilbert's "Annalen der Physit", in der "Steiermärkischen Zeitschrift" (seit 1821), deren Mitredacient er war, in den Publicationen der unter dem besonderen Patronate des Erzherses Johann stehenden steiermärkischen Landwirthschaftsgesellschaft und auch wel in kleineren Beitschriften, wodurch er viel zur allgemeinen Belehrung beitrug.—
B. besaß auch eine bedeutende poetische Anlage, er hatte im Tone Schillers verschiedene freiheitdurchwehte Boesien versaßt, die ihm, wie früher schillers

Beftvali. 653

merkt, verhängnißvoll werden sollten, welche aber ein bemerkenswerthes dichterisches Talent bekundeten, wie auch später ein in der Zeitschrift "Carinthia" erschienener Epilog zur Borstellung der Ariadne auf Raxos und eine Zahl von Gelegenheitsgedichten in verschiedenen Jahrgängen derselben Zeitschrift von 1811 an; zahlreiche andere Gedichte in den verschiedensten Formen der Poesie rühren aus noch früherer Zeit her. Eine Sammlung dieser Dichtungen ist übrigens

nicht erichienen.

Die aussührlichste Biographie Best's hat Dr. Mathias Macher im vierten Jahresbericht des Bereins der Aerzte in Steiermark (Graz 1867, S. 17 bis 48) mitgetheilt. — Zu vgl. Burzbach, Biogr. Lexikon, Bd. 50 (1884). — Poggendorff, Biogr.-literar. Handwörterbuch zur Gesch. der exacten Wiffenschaften (1863), Bd. 2. — Ueber Best's Berhältniß zu Erzherzog Johann geben die von F. Jiwof hrsg. Briese des Erzherzogs in den Mitth. d. hist. Bereins str Steiermart, XLII. Heft. Graz 1894, S. 71 ff. Auskunst. — Auch meine Sammlung von Briesen in dem Werke: Erzherzog Johann u. 1. Einfluß auf d. Culturleben der Steiermark (Wien 1879) enthält viele Angaben siber den gelehrten Botaniker, zum Theile in des Erzherzogs eigenen Briesstellen.

Beftvali: Felicita v. B., Cangerin und Schaufpielerin, eigentlich Unna Marie Stegemann, ftammte aus einem alten polnifchen Abelsgeschlicht. Sie wurde in Stettin am 23. Februar 1828 (nach anderen in Barfchau im Jahre 1831) geboren, wo ihr Bater unter bem Ramen Stegemann die Stelle eines boberen Beamten befleibete. (Es wird auch behauptet, bag er ben Titel Graf und ben Rang eines Generals in ber preugischen Armee gehabt habe.) Ihre Mutter war eine geborene Baroneffe b. Gunefeld. Felicita, die bis zu ihrem erften Auftreten als Sangerin auf ber italienischen Bubne ben Ramen Unna Stegemann führte, erhielt eine ausgezeichnete Bilbung und verrieth ichon als Rind eine entschiebene Reigung fur bas Theater. Da fie von ihren Eltern nicht bie Erlaubnig erhielt, fich ber Buhne widmen gu burfen, entfloh fie mit funfgebn Jahren in Rnabentleibung, um fich ber Brodelmann'ichen Gefellichaft anwichließen. Balb barauf fam fie an bas Stadttheater in Leipzig, wo fich bie Schröber-Debrient (?) ihrer annahm und ihr Unterricht ertheilte. Sie gefiel in Partien wie Agathe, Regimentstochter u. f. w. febr und fand baber febr balb an bem Softheater ju Sannover Engagement. Da fie aber fühlte, bag ihr bie eigentliche Schulung fehlte, gab fie ihre Stellung in hannover auf und wandte fic nach Paris, um fich an bem bortigen Confervatorium ausbilben ju laffen. Muf ber Infel Berfen, wohin fie auf einer Concertreife gefommen mar, bon ihren Collegen im Stich gelaffen und aller Mittel beraubt, blieb fie dort als Mufittehrerin, bis fie bie Mittel hatte, nach Reapel gu reifen und Schulerin Mercabante's ju werben. Unter feiner Leitung entwidelte fie ihre fcone Stimme gu einem Contra-Alt von phanomenaler Tiefe und Bucht. Rachbem fie ihre Gesangsstudien bei Pietro Montani in Florenz beendet hatte, trat fie im 3. 1853 in ber Scala ju Mailand unter bem Ramen Felicita b. Beftbali als "Romeo" auf. Der Erfolg war ein enormer. Berdi bertraute ihr trop ihrer Jugend bie Acuzena im "Troubadour" an. Bald brang ihr Rame fiber bie italienische Grenze binaus. Bu einem Gaftspiel in London aufgeforbert, entjudte fie den bornehmften englischen Abel, ber ihr ungeabnte Triumphe bereitete. Da ihr aus Amerika coloffale Summen geboten wurden, ließ fie fich verleiten, in bas Land ber Dollars ju ziehen und im Berein mit Mario und ber Briff in ben Stabten ber Union umbergureifen. Auch bier mar ber Erfolg ankergewöhnlich, ba Rollen wie Romeo, Tancred und Arface (in ber "Semiramis") bon ihr in der That hinreißend gespielt und gesungen wurden. Als fie nach

Merito tam, murde ihr bie Direction bes großen bortigen Rationaltheaters mit ber ungeheuren Subvention bon 43 000 Dollars angeboten. Sie nahm biefe Anerbieten an und erwarb fich in furger Zeit ein großes Bermogen, in beffen Befit fie nach Europa gurudtehrte, um im 3. 1859 für furge Beit, gleichfalls unter bem größten Beifall ber Borer in ber großen Oper gu Baris aufgutreten. hierauf mandte fie fich wieder nach Amerita, hatte aber nicht mehr bas alte Glad, da man ihr Beftreben, bort bie claffifche Mufit, namentlich Blud, einjuburgern, nicht verftand. Gie verlegte fich baber gang auf bas Schaufpiel und nahm bei Rean Unterricht. 3m 3. 1864 fpielte fie in Rem-Port jum erften Mal bie Titelrolle in Chatespeare's "Romeo", und ließ barauf balb ben Samlet und ben Betrucchio folgen. Bieberum waren bie Ameritaner bis jur Tollbeit entgudt. Daffelbe Schaufpiel wiederholte fich als fie im 3. 1867 nach Bonbon und ein Jahr fpater nach Samburg tam. Sie erregte hier wie bort eine utbeschreibliche Begeifterung, Die bei einzelnen ihrer Berehrer und Berehrerinnen bis gur Rarrheit ausartete. Es folgten nun Gaftipiele an allen großeren beutichen Theatern, und als diefe verfagten, flieg fie auch ju ben fleineren Buhnen herab, ba fie nirgende Ruhe hatte und fich nie genug im Spielen thun fonnte. Fruhzeitig bon ber Preffe tobt gefagt, ftarb fie erft am 3. April (nicht 3. Febr.) 1880 ju Barfchau. Auf ihren Bunfch geleitete ihre ungertreunliche Freundin Elife Lund, eine geborene Samburgerin und Schulerin Carl Topfer's, iben Leichnam nach Barmbrunn, wo bie B. eine Billa befag, und wo ihr von Freundeshand ein Denfmal errichtet worben ift. - Die Urtheile über bie ichaufpielerischen Leiftungen ber B. lauten fehr verschieden. Ihre befte Rolle war ohne Zweifel ber Samlet; ihr Romeo bagegen bedeutete nichts, und ben Betrucchio gab fie als blogen Bolterer. Roch weniger lagen ihr weibliche Rollen wie die Glifabeth in Laube's "Effer", benn fie war, wie fich ein Rrititer ausbrudte, "ale Beib noch mehr Mann, als fie als Mann Beib mar". Aber auch ihr Samlet war nur ein intereffantes Experiment, bei bem man fiber bas peinliche Gefühl bes Runftlichen und Gemachten nicht hinaustam. 3bre Abfichten waren jebenfalls bie beften. niemand wird ihrem Samlet wirflices Berftanbnig abiprechen tonnen und im Bergleich ju bem, was bie meiften mannlichen Bertreter biefer Rolle bieten, icheint ihre Leiftung immerbin noch ein nachahmenswerthes Borbild gewesen gu fein.

Bgl. Muftr. Zeitung. Leipzig 1869. LII, S. 67—69. — H. Uhte, Das Stadttheater in Hamburg. Stuttgart 1879. S. 542—546. — H.Z. Fetis, Biographie universelle des musiciens. Supplément. Paris 1880. II, 617. — Almanach der Genoffenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger. Caffel und Leipzig 1881. IX, 109—112. — Deutscher Bühnen-Almanach. Berlin 1870. Bd. 34, wo das Bildniß der Bestvali als Hamlet beigegeben ist, und 1881, Bd. 45, S. 153—157. — Meyers Konversations Lexicon. 4. Ausst. XVI, 174. — Das Buch Felicita v. Vestvali. Pallas Athens. Memoiren e. Künstlerin. München 1873, ist ein Roman, der für die Biographie der Künstlerin nur mit Borsicht zu benuhen ist. H. A. Liex.

Beter: Jacob B., Dichter des 15. Jahrhunderts, war wol selbst ein Wiener Kind, wie er für Wiener Kinder besondere Borliebe zeigt, jedenfalls ein Desterreicher; seines Zeichens, scheint es, ein armer vagirender Lustigmachers 'er get in chainen weisen Rat, sein Roch ist Narren vol', und dem widersprickt der stolze Beiname 'aller Welt Spiegler' (vgl. Eulenspiegel) seineswege. In war zugegen, als König Ladislaus, durch seine treuen Desterreicher gewallsen der Bormundschaft Kalfer Friedrich's III. entzogen, am 23. September 1452 in Wien einzog, und er gestaltete die Siegestreude der Hauptstädter zu einen Liede, das die Ereignisse von Eizinger's Berschwörung an bie zu der Capitolion von Wiener Keustadt zu etwa 25 Strophen im hildebrandston mit pe

Beterani. 655

reimten Caefuren (Rolandston) gufammenbrangt und als hiftorifche Quelle nicht gang werthlos icheint. Der Dichter ift ein burftiger Geift, arm an Worten und an Ginfallen, reich an Wiederholungen, bagu ohne humor und Big; fo ift benn auch fein Lieb fehr ichwad, um fo ichwächer, als er ben größten Begner, ben Raifer, glaubt iconen ju muffen. Möglicherweife murbe bas Lied beffer wirten, wenn die Ueberlieferung beffer mare. Ift ihr gu trauen, fo hatte B. die erften Salbverfe in drei Typen gebraucht, nicht nur -3- und -4, fondern auch -3; fo hatte er die Caefuren nicht gang regelmäßig gereimt; fo mare er in ber Sauberfeit bes Reims und bes Rhpthmus fehr nachläffig gemefen. Schlimmer aber ift ein anderer Umftanb, an bem ber Berausgeber bes Liebes, b. Liliencron, mit Recht Anftog genommen bat: es finden fich berichiebene Strophen, die als Bariationen genau beffelben Bedantens nicht wol neben einander geflanden haben tonnen. 3ch erflare mir bas, abweichend bon Liliencron, lo, bağ bier eine ausfuhrliche altere Raffung, Die unmittelbar nach bem Siege entstand (Str. 1-13, 18-29), contaminirt wurde mit einer spateren ge-fürzten Umarbeitung; in ihr werben die biplomatischen Borbereitungen des Rampfes, Die an Intereffe verloren hatten, auch bei bem inzwischen erfolgten Sturge Ulrich's bon Gilli peinliche Gebanten erweden mochten, in 4 Strophen, (Str. 14-17; die erfte nennt die Jahresjahl) ichnell abgethan, und die alte Schlufftrophe, die unmittelbar an Labislaus' Gingug anfnupfte, murbe ber Augenblickebeziehung entfleibet : Dieje zweite Faffung enthielt alfo etwa Str. 14 bis 27, 30. B. muß feinen Landeleuten immerbin beffer jugefagt haben als une, wenn jo eine zweite Auflage feines Liebes nothig murbe.

Die historischen Boltslieder ber Deutschen vom 13. bis 16. Jahrhundert, gesammelt und erläutert von R. v. Liliencron. Bd. I (Lpz. 1865) Nr. 99, S. 452—460. — Die neueste Darstellung der Ereignisse von 1452 (Brandsch im Ghmnasialprogramm von Mediasch 1884) hat Beter's Lied zu ihrem Schaden ignorirt.

Beterauf: Friedrich Graf v. B., faiserlicher Feldmarschall, geboren um 1650 in dem Herzogthum Urbino, † 1695. Ueber den Geburtsort, die Erziehung und die Jugendjahre dieses hervorragenden Generals sehlen leider sichere Ueberlieserungen. In jungen Jahren scheint er schon in den Dienst des Kaisers getreten zu sein, worauf eine vom 12. Februar 1682 datirte Bestallung den Rückschluß gestattet. Nach dieser wird ihm "in gnädigister Anseh- und Erwägung dessen bishero geseisten Kriegsdiensten, in solchen erwiesenen tapseren Balors, und daher erlangten guten Kriegsdienstenheit, auch auf das sonderbare gnädigiste Bertrauen, so Wir in seine Person gesezt, ein Regiment zu Pserd von einigen aus Unsern alten Reiter-Regimentern darzu gebenden Compagnien zu sormieren, und selbiges als Unser Kahs. Obrister zu commandieren, gnädigist ausgetragen". Während der Belagerung von Wien (1683) hatte B. die letzte Donaudrücke mit 1000 Kürassieren zu vertheidigen. Hier hielt er die hestigen Ansäle der Janitscharen auf und es gelang ihm die Brückenschanze, die einmalschon verloren war, wiederzugewinnen.

Im solgenden Feldzuge, den er unter Carassa machte (1684), sand er Gelegenheit sich sehr hervorzuthun, indem er von Reuhäusel aus, mehrere von Tötelh und den Tataren eingeschlossene Regimentscantonnirungen besreite, diese Regimenter wieder thätig machte, und sich in Berbindung mit dem Hauptquartiere zu Presburg erhielt. Unter General Schulz griff er Tötelh's Lager vor Eperies an, welches genommen ward, und in welchem auch die geheime Correspondenz des Empörers in die Hände der Kaiserlichen siel. Auch dei der im solgenden Jahre geglücken Einnahme von Eperies gehört B. das Hauptverdienst, sowie er auch bei der Groberung von Tosah mitwirkte. Soweit sein Weg als Oberster.

656 Beterani.

ju Pferd und einem zu Fuß in Winterquartiere in die Maxmaros verlegt. Eigste die Szeller mit andern siebenbürgischen übelgesinnten Landleuten aus einander und schritt zur Belagerung von Szegedin. Hier rückte B. mit tam 4000 Pserden einem sich nähernden seindlichen Corps entgegen, welches et wordisst und in Unordnung brachte, jedoch entdeckte, daß er allerdings die Avandgarde zurückgeworsen, nun aber auf den Großvezir stieß, der etwa 18 000 Nam Spahis und Janitscharen mit 20 Kanonen heransührte. Berwundert aber nich verloren — sein eigener Ausdruck — ging er gerade auf den Feind, dieser wis scheindar, um ihn an seine Insanterie und unter die Kanonen zu locken, das B. ordnete seine Truppen, hielt eine Geschützsalve und Gewehrseuer aus, sützu der Walstatt blieben, nahm dessen Kanonen, jagte die Janitscharen, die nicht wirder Walstatt blieben, in einen nahen Morast und versolgte die Reiterei die aben Damm desselben. Als man von Szegedin mit reicher Beute zurückstetze apitulirte der Pascha, und selbst der Bezir schiefte nach einigen Tagen Briefe

filr ben Soffriegerath, worin er um Frieden anfuchte.

Mit benfelben Truppen murbe B. im 3. 1687 gur Sauptarmee berufen, wo er meiftens um die Perfon bes Bergogs von Lothringen war, bei bem Rudjuge nutliche Dienfte leiftete, fpater bie Blotabe bon Erlau bedte, bann bem Bergog voraus nach Siebenburgen ging, Lebensmittel fur Die Armee aufbracht, Die meiften Stabte burch Unterhandlung, Rronftabt aber burch Befchiegung eine nahm und mahrend feines Interimcommandos (1687-88) bas Land bis Orfova vollends vom Feinde fauberte. Um 13. Juli 1688 mar er bemit "wegen ber hiezu tauglichen Capacitat und von langen bero praeftierten erfpriefe lichen Diensten, absonberlich mabrend biefem Turtentrieg bei allen porgefallenen Occafionen und unter andern in specie beh dem unweit Szegedin mit ben Turten vorbei gangenen gludlichen Treffen, erwiefenen abfonderlichen Balon, beiwohnenden guten Conduite unnd in Rriegswefen erlangten Erfahrenbeit" jum Feldmarichallieutenant besorbert worben. Rach ruhigen Winterquartieren wurde 2. beordert ju dem Prinzen von Baden ju flogen, der gegen Belgrad vorridte. Im Befechte bei Jagodin mar er es, ber guerft ben Feind gurudmari. Be Riffa gerftreute er bie Tataren, bie über bas Bepad bergefallen maren, that and jum weitern Erfolg biefer Schlacht, wo ein fast jugrundegerichtetes Beer ubn einen boppelt fo ftarten, verschangten Feind ben Sieg babontrug, wefentlich be. In Widdin drang er guerft ein, wurde aber durch einen Mustetenfchuf aus dem Raftelle verwundet: boch mußte fich ber Plat bei fortgefetter Belagerung ergebn (1689). Roch nicht von feiner Bunde genefen, übernahm er, nach Biccolomini's Tobe bas Commanbo in Niffa. Er warbe, wenn er nicht reiten tonnte, bas Gewehr auf ber Schulter bort antommen - fo fagte er, tam aber auch, burd Sturm auf ber Donau und andere Unfalle aufgehalten, nicht biel beffer bort an. Geine Entichloffenheit rettete jedoch biefen Plat, ber faft verloren mat, und bon bem es damals abhing, bag Belgrad nicht auch verlaffen werben mußte, bağ Ranigsa fich ergab, Temesbar eingeschloffen blieb, Die Balachei und Gieben burgen fich ruhig hielten. Ingwischen murben Riffa und Bibbin loviel all möglich bergeftellt und die Fortificirung von Orlova borgeichlagen. Durch Beute, welche bei ben haufigen Streifungen gemacht murbe, erhielt B. bie Impre guten Muthes; feinen eigenen Antheil berwendete er ftets jum Beften bes Dienfei.

Abberusen zur Hauptarmee des Prinzen Ludwig von Baben, übergab I das Commando von Nissa an Guidobald Stahremberg. Er hielt Siebenbürum welches sast verloren schien, nahm im J. 1691 die Festung Lippa und 1 sein Augenmert auf den durch eine in ihrer Art einzige Vertheid rühmt gewordenen Posten an der Donau, der von ihm den Rawschen Hoble sahrt. Schon am 16. August 1690 war F

Beterani. 657

General ber Cavallerie beforbert worden, besonders weil "felber in berwichener Campagna bei ben mit bem Erbfeind porbeigangenen gludlichen Treffen, fich vornemblich wohl segnaliret, nach Endigung berfelben die fich gethane Confusiones in Servien burch feine angewandte gute Bernunft und Direction wider in ordnung gebracht, bermittels gebrauchter berghafften Standhaftigfeit, Fleiß und Gifers, ben Teind in borigen Schranten erhalten, und noch in mehrere Confternation gefegt, fonften auch die ihm anbertrauten Plage und Poften in guten Defensions ftand vermittels angewendten großen Fleiffes gebracht, auch all' und jedes ju Unferem gnabigften Boblgefallen eingerichtet und erequirt bat". Er befeftigte Orfova und Raranfebes, erhielt fich in ber Berbindung mit ber Sauptarmee und bedte feine Blage, in benen er vom Feinde fehr bebroht mar (1692 bis 1693). Raifer Leopold bestätigte ibn im Obercommando biefes Landes, und ernannte ibn jum gelbmarichall "in gnabigfter Bahrnehmung und Consideration ber Uns und Unferem Sochlöblichen Erghaus von langen Jahren ber praestirten treu eriprieglichen Rriegsbienften, beiwohnenben besondern Rriegserperieng, tapfern Balors, und portrefflichen Qualitaten, Die er bei ben borgefallene Occasionen jebergeit, absonberlich bei ben ihme anbertrauten und mit Unferer anabigften Satisfaction vertretenen Commando in Sibenburgen rubmlich erwiefen" (17. Dai 1694). Die Operationen ber Armee, beren Oberbefehl Caprara fuhrte, beichrantten fich barauf, bag man ben Weind im Schach hielt; nur bie Ginnahme von Spula hatte B. von Siebenburgen aus unterftugen tonnen. B. war aus Bien mit bem Befehle gurudgetommen, die Belagerung bon Temesbar gu unternehmen, wobon jeboch wieber abgefeben werben mußte (1695). Er fuchte nun ber Sauptarmee fich ju nabern, die fiber die Theiß dem Feinde entgegen geben follte. Ingwischen gingen Bocfan und Lippa verloren, und B. blieb nichts abrig, als mit feinen fieben Regimentern Reiterei, etwa 6500 Mann, und mit 800 Dann Fugbolt, bor Lugos im Sageter Thale eine bortheilhafte Stellung ju nehmen, in welcher er bie Annaherung ber Armee erwartete. Statt ihrer radte jeboch ber Gultan mit 28 000 Janitscharen und Arnauten, 27 000 Spahis und 30 000 Tataren an. Zweimal maren bie Feinbe auf bem rechten Fligel mit Berluften gurudgetrieben worben. Bahrend B. auf ben linten Flügel eilte, gewannen fie jeboch die Oberhand und bemächtigten fich ber Beschute: nochmals gelang es ihm bas Gefechtsverhaltniß ju feinen Gunften gu wenden, und bie Ranonen wieder gurfidjugewinnen, aber jett brangen auch die Eftren von allen Seiten ein, ber Felbherr felbft erhielt zwei Gabelhiebe und einen Schug, ober nach anbern Berichten, einen Langenftich in Die Bruft, und mußte nach ftarter Blutung auf eine Raleiche gebracht werben. Jedoch verließ er bas Befechtsfelb nicht und gab die Befehleführung nicht aus ber Sand. "Ich habe nie meine Beute berlaffen", fagte er benen bie ibn fortbringen wollten, "ein jeber befomme erft foviel, als ich bavon getragen babe, und bann febe man, wem ber Sieg fein wirb". Aus dem Rampfgetummel ward er, bon einer Cavallerieescorte umgeben, geführt, jedoch gerieth feine Raleiche an einen Moraft, ben man gu Bagen nicht paffiren tonnte, man feste baber ben ichwervermundeten Felbmarichall nochmals ju Pferd, er wurde aber, nachdem feine Begleitung niebergehauen worben, bom Feinde umringt und bem bermundeten General nun von ben auf ihn andringenden Barbaren ber Ropf abgeschlagen, welcher bem Sultan fiberbracht murbe. Diefer befahl, den Leichnam bes faiferlichen Felbherrn fofort zu bestatten. Die gesammte Infanterie war auf dem Plate geblieben, und nur einem fleinen Theile ber Cavallerie gelang es, fich binter bem Troß in Sicherheit zu bringen. Auf beiben Geiten hatte man verzweifelt gefochten, indem auch die Turten namhafte Berlufte erlitten hatten. - Felbherenblid, 658 Beth.

rascher Muth und Fassung im Unglude waren B. in hohem Maaße eigen, wid seine lehrreichen Denkwürdigseiten sind eine der vorzüglichsten kriegshistorischen Duellen für den Zeitraum, den sie umsassen (Memorie del Maresciallo Conte Federico Veterani dall'anno 1683 sino all'anno 1694. Vienna et Lipsia 1771.8). Wegen der Offenheit seines Characters und seiner Kriegsersahrung schätzte ihn sein Kaiser. Der Soldat, den er versorgte, und der Landmann, den er nicht bedrückt. liebten und verehrten ihn.

Acten des f. u. t. Rriegsarchivs. — Erinnerungsblätter für die Sammlung von Bildniffen berühmter, öfterreichischer Feldberren in der Therefionischen Militärafademie zu Br. Reuftadt (von Prof. Abam, als Manuscript gebruckt vor 1805).

Beth: D. D. B., Forichungereifenber, geboren ju Umfterbam am 12 februar 1850, † am 19. Dai 1885 am Ralahanta in ber portugiefischen Colonie Benguella. B., der Sohn bes Geographen P. J. Beth, murbe auf bollanbifchen Schulen erzogen und auf ben technischen Sochichulen bon Sannober und Stuttgart jum Ingenieur herangebilbet, und arbeitete 1875 an ber Gottharbahn. 1877 murbe er berufen an ber großen Expedition nach Mittellumatte 1877—1879 (mit Schouw, Saffelt, Sandvoort, Corneliffen und Snelleman) theilgunehmen. Er beforgte bie Bermeffung und Photographie und hat die wichtigften Abichnitte bes vortrefflichen 2. Theiles bes Berichtes, Des eigentlich geographifchen, berfaßt. 1882 begab er fich nach Sumatra gurud, um bie Ombilin Roblenfelder auszubenten, erhielt aber bagu nicht die Erlaubnig, fon bern murbe bielmehr jum Secretar bes fur die Befchidung ber Colonialaute ftellung ju Amfterdam ernannten Beamten ernannt. Um 12. April 1884 entwidelte er bor ber Geographischen Gefellschaft ju Amfterbam ben Blan einer Forschungsreife in bas Gebiet bes Runene und Rubango, wogu ihm biefe bie für Afritaforichungen angefammelte Summe um fo eher gur Berfugung fiellte, als bamale eine Gruppe bon Transbaal-Buren fich in biefem Gebicte, in bum pata, niedergelaffen batte, beren Schidfal in ben Riederlanden Theilnahme fand. B. hatte hamburg am 25. Ceptember 1884 verlaffen und erreichte Moffamidis am 9. December. Che bie geplante Erforfchung bes Runene- Bebietes begonnen werben tonnte, mußten Bugthiere fur ben in Solland gebauten Dofenwagen beichafft und andere Borbereitungen getroffen werden. B. benutte die Beit F einem Ausfluge nach humpata in Begleitung von einigen Tretburen. 32 15. Januar murbe bie Reife nach humpata angetreten, Die burch bie Schwirig feit, ben fandbededten Sobengug ber Gerra ba Chella mit ben fcmeren Bagm ju fiberichreiten, langwierig wurde. B. verlor den größten Theil der javanifom Jagbhunde die er mitführte und litt vom Rlima in foldem Daage, bag at nur wenige bon den Arbeiten ausführen tonnte, die er fich borgefest batt. Die Expedition jog am 17. Marg bon Sumpata nach Benguella, mo fie an 5. April anfam, und bon ba nach Ratumbella. Es war bas Enbe ber Regio geit, eine als ungefund befannte Beit bes Jahres. B. und fein Gefahrte Bu ber Rellen murben bom Fieber befallen und verloren in turger Beit mehre Bierbe und Ochjen. Gie jogen daber wieder landeinwarts und ichlugen it Lager bei Suppe am Bege nach Bibe auf. Um 18. April ichrieb U. ben legten Brief. Geine Rüdfehr nach Benguella, wo er feinen zweiten Gefahrten Gobeffron mit Ausruftungsgegenftanden und Pferben aus Banana erwartett. brachte neuerdinge Fieber, bem ju entfliehen bie Expedition fich wieben landeinwarts jog. Das Fieber ging in Dyfenterie über und am 19. Dai mund B. von feinen Befahrten an einer Glugichlinge bes Ralabanta gur lebten Inde gebettet. Die mit großen Goffnungen ins Wert gefehte nieberlandifche afritaerpedition lofte fich auf. Gie hat die niederlandifchen Dufeen mit

Better- 659

vollen ethnographischen und zoologischen Sammlungen bereichert, in geographischer hinsicht hatte die fruhe Ertrantung Beth's ihre Thätigkeit gelähmt. Immerhin bringen die Berichte Beth's, die in der Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 1885 und 1886 abgedruckt sind, manche schäpenswerthe Beiträge. Die Briefe sind spater in einer Sonderausgabe erschienen.

Die Mittheilungen von D. D. Beth und P. J. Beth in der Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap 1885 und 1886. — Refrolog von E. M. (nicht gang genau) im Ausland 1885. F. Ragel.

Better: Mlois Ruboli B., Anatom, geboren am 28. Auguft 1765 gu Rarleberg in Rarnten, † am 10. October 1806 in Bien, begann feine mediciniichen Studien in Laibach und vollendete fie in Wien, wo er fich auch die Doctorwurde erwarb. An ben Schriften bon be Saen und Stort, unter ber perfonlichen Anleitung bes Profeffore Reinlein, ber bem jungen Anatomen bei einer fcmeren Rrantheit, Die er fich burch Eröffnung faulender Leichname gugog, bas Leben rettete, bilbete fich B. querft aus. Spater wirften Stoll, Quarin, namentlich aber Beter Frant ale Lehrer ungemein forbernd auf feine Studien ein. Auf Frant's Initiative ift bie Begrundung eines anatomifch-pathologifchen Mufeums in Bien gurudguführen, Die borber an bem Mangel einer mit ben nothigen Renntniffen jur Unlegung einer folden Cammlung verfebenen Berfonlichfeit icheiterte. B. erbot fich mit Bergicht auf alle perfonlichen Bortheile, ohne Behalt, blog "jum Beften ber Runft" Die mannigfachen jur Ginrichtung bes Dufeume erforberlichen Arbeiten gu übernehmen. Go wirfte er von 1797 bis 1803 ale Conferbator bes pathologischen Duseume und ale Profector bes Biener Allgemeinen Krantenhaufes; von feinem Gifer zeugt feine Mittheilung, bag er im Alter von 36 Jahren ichon einige taufend Leichname pathologisch untersucht hatte, eine Leiftung, Die bor ihm vielleicht tein Anatom in Europa ju bergeichnen hatte; die Sammlung von Praparaten brachte er in funf Jahren bon bier auf 400. So tonnte er fich gang ber pathologischen Anatomie, Die fonft in Deutschland bamale wenig gepflegt wurde, jumenben. "Fruhzeitig hatte ich ben gangen Borrath meiner Liebe gu ben Biffenichaften", fo ergablt er felbft (Aphorismen, G. 10), "biefem einzelnen 3meige ber Argneifunde gugewendet. Gelbft noch ein lehrbeburftiger Jungling von breiundzwanzig Jahren fand ich mich ichon bon Schillern umgeben, Die mich gleichsam nothigten, ein Sandbuch ber Anatomie ju fchreiben". Diefes Lehrbuch erichien querft 1788; bie britte Auflage erichien 1802 in Wien unter bem Titel: "Lehrbuch ber Anatomie bes gefunden Menichentorpers". Auf bem Gebiete ber pathologifchen Anatomie war fein erfter Berfuch eine Beichreibung ber franthaften Beranberungen, welche burch bas venerische Bift in ben Zeugungstheilen erfolgen: "Neue Curart aller venerifden Rrantheiten nach Sunter, Girtanner und Sahnemann. Dit anatomijden Erflarungen" (1793). Ferner ichrieb er eine "Erflarung ber Phyfiologie" (1794) und in Rrafau, wohin er 1803 als Professor ber Anatomie und Phyfiologie berufen murbe, in lateinischer Sprache ben Bericht über eine wichtige anatomifche Entbedung "De plica semilunari in cordis humani atrio sinistro nuperrime detecta oratio" (Rrafau 1804). Gein berborragenbfies und bebeutungsvollftes Bert find jeboch bie "Aphorismen aus ber Pathologifchen Anatomie" (1803). Ueber ihre Entftehung heißt es in ber Borrebe: "Ohne Borganger, ohne andere Unterftugung, ale bie mir bas unausgefette Bergleichen bes Belefenen mit bem, was ich taglich fab, gemabrte, fuchte ich ben mubfamen Deg eines Erfinders ju manbeln, und wirklich hat mancher ber bier vorgetragenen Baragraphe, die jeder Reuling der Runft jest auffaffen tann, mir Jahre langes Rachdenfen geloftet, ba aber jede neue Entbedung, ja fogar jede neue Anficht für die Kunft Gewinn ift, fo fing ich balb barauf an, die mublam erworbenen

Renntniffe jum Gemeingebrauche ju ordnen; ich theilte biefelben in meinen Demonstrationen einer großen Ungahl junger Mergte mit, und ihr Beifall lieb mir ben Duth, biefen Umrig eines neuen wiffenichaftlichen Spfteme borgugeichnen" Seine "Unbefangenheit bon Autoritaten und ftete Gelbftbetrachtung ber Ratur", bie er, ohne jebe Unterftupung als Autobibatt mit feinem Thema beschäftigt, bervorhebt, tam ihm bei ber Ausarbeitung feines Bertes ju ftatten. Es ift bie erfte in beutscher Sprache geschriebene, felbftanbige und methobifche Bearbeitung ber pathologifchen Anatomie; bie bebeutenbften nachlebenben Foricher auf bemfelben Arbeitsgebiete, Rotitansty und Birchow, erflaren es fur bas befie pathologifch-anatomifche Bert feit bes Schotten Datthew Baillie Lehrbuch ber pathologifden Anatomie, an flarer Dethobit und in ber Aufftellung allgemeiner Wefichtspuntte übertrifft B. noch feinen ichottifchen Borganger. B. begnugt fic nicht mit ber Aufgablung ber franthaften Beranderungen an ben eingelnen Organen, fonbern tritt jum erften Dal mit einer burchbachten inftematifchen Gintheilung ber franthaften Beranberungen und Reubilbungen, einer furgen allgemeinen pathologischen Anatomie berbor, ber fich bann erft bie Uare Schilberung ber einzelnen pathologifch - anatomifchen Berhaltniffe ber ertrantten Organe anschließt. Much bie Entwidlungegeschichte wird bereits von B. mehrfach für die Erflarung ber Rrantheitsvorgange herangezogen. Better's Birten in Bien war für die weitere Pflege ber pathologifchen Anatomie bort maggebend; mahrend fonft Deutschland auf Diefem Bebiete im erften Drittel unferes Jahrhunderts hinter Frankreich weit gurudblieb, wurde in Bien burch Better's Rachfolger Johann Wagner, ben erften Profeffor der pathologischen Anatomie in Wien und beffen Reffen und Affiftenten Rarl Rolitanath die pathologische Anatomie auf bas eifrigfte gepflegt und geforbert.

Bgl. hirich, Biogr. Lex. ber. Aerzte VI, 101. — Wurzbach, L, 280. Dort und bei Safer, Gesch. d. Med. (3. Bearb.) II, 884 weitere Quellen.

Better: Anton B., Ebler von Doggenfeld, Feldmarichallieutenant ber ungarifchen Sonved, murbe am 3. Juli 1803 als ber Cohn eines t. t. Dberftlieutenants ju Benedig geboren, am 11. April 1815 ale Rogling in Die Militaratabemie ju Biener Reuftabt aufgenommen, am 18. September 1823 als Fahnrich (unterfter Dificiersgrad) jum Infanterieregimente Probasta Rr. 38 ausgemuftert und 1832 unter Beforberung gum Lieutenant im 27. Infanterieregimente als Brofeffor bei ber Cabettencompagnie ju Grag angefiellt, wo er neun Jahre lang in Mathematil, Feldmeglunft, Feldbefestigung, Waffenlehre und Exercirreglement unterrichtete. Bahrend biefer Beit rudte er 1835 außer ber Reihe gum Oberlieutenant beim Infanterieregimente Bring von Beffen-homburg Rr. 19 und 1839 in ber nämlichen Weife gum Capitanlieutenant beim Infanterieregimente Baron Mariaffy Rr. 37 auf, in letterem warb er 1841 Sauptmann, 1846 wieberum außer ber Reihe Major und 1848 Oberftlieutenant. Bon feiner wiffenschaftlichen Bildung und feiner Befähigung fur bas Unterrichten batte er in Grag Zeugnig abgelegt, daß er auch im Truppendienfte Tuchtiges ju leiften im Stande mar, bewies er burch bie Ausbildung eines Lehrbataillons, welches im 3. 1843 aus Anlag bes Ericheinens eines neuen Exercirreglements fur bie Infanterie auf Befehl bes commandirenden Generals in Riederofterreich, Ergherzog Albrecht, in Wien gufammengeftellt mar. Als Major erhielt er bae Commando bes in Grogmarbein ftationirten Bataillone feines Regiments, beffen Stab in Lemberg fland; nach feiner Beforberung jum Oberftlieutenant batte er bas Commanbo bes bort befindlichen 1. Bataillons übernehmen follen, ba aber ingwifden der Raffentampf im füblichen Ungarn ausgebrochen und fein Bataillon nach dem Kriegsschauplate beordert war, so behielt er auf Geheif des Polation

Erzherzog Stephan sein Commando und blieb in Ungarn. Diese Bestimmung wurde für ihn verhängnisvoll. Er rückte nach dem Banate in der Hossung dort in gleicher Weise Lorbeeren pflücken zu können wie es seinen Kameraden unter Radezth in Italien vergönnt war und stand bald jenen Kameraden mit

ben Baffen in ber Sand gegenuber.

Denn ingwischen hatte am 1. Juni 1848 bas ungarische Ministerium bie Bereidigung ber im Lande befindlichen öfterreichischen Truppen auf Die ungarische Berfaffung angeordnet und B. hatte biefen Schwur geleiftet. Un ber Richtigfeit feines Berhaltens tamen ihm balb nachher 3meifel, als er unter ben von ihm zu betampfenden Truppen Grenzer und babei bie f. f. Feldzeichen erblickte, aber bas Beichehene ließ fich nicht andern und 2. beichlog bei ber Sache, die gu ber feinigen geworben war, auszuharren. Raiches Fortfommen und Anerkennung feiner Leiftungen tonnten bem tuchtigen Golbaten nicht fehlen. Den Unfpruch darauf erwarb er bald burch umfichtige Führung und perfonliche Tapferfeit. Dit dem Sabel in ber Fauft erfturmte er an ber Spige feines Bataillone bie Orte Jantovas und Tommasfovacs und am 2. September bemachtigte er fich als Commandant ber Infanterie bes Raigenlagers von Berlasg. Am 21. September wurde er jum Oberften und jum Commandanten bes Banatercorps, am 14. Robember jum Generalmajor und jum Chef bes Beneralftabes ernannt, beffen Organisation nun feine erfte Sorge war. Mitte December ging er nach Arab um bie Unftalten gur Ginnahme ber Feftung gu forbern und, ba turg barauf ber Rriegsminifter Mesgaros gegen ben aus Baligien borbrechenben Feldmarichalllieutenant Graf Schlid ju Felbe jog, übernahm B. einstweilen beffen Gefcafte. 218 bann ber Bang ber Greigniffe am 31. December gur Berlegung bes Regierungsfiges von Bubapeft nach Debrecgin nothigte, blieb er, mit ber Ausubung ber oberften Militar- und Civilgewalt betraut, bort jurud, berftand es, felbft ale Gurft Windifch-Brag mit ben taiferlichen Truppen ichon bor Dien ftand, burch Tatt und Thatfraft, Ruhe und Ordnung zu erhalten und forgte dann, bom damaligen Generalftabamajor Rlapta trefflich unterftutt, bafur, daß die Truppen hinter ber Theiß vereinigt und bas Staatseigenthum nach Möglichfeit ber Befignahme burch ben Feind entzogen murbe. Am 4. Januar 1849 verließ er Budapeft, ging nach Debreczin und widmete fich, nachbem Desjaros bie Leitung bes Rriegsminifteriums wieder übernommen batte, mit Gifer feiner Aufgabe als Chef bes Generalftabes. Um 10. Darg bertaufchte er biefe Stellung mit ber boberen als Obercommanbant ber gesammten ungarifchen Streitfrafte, mit Ausnahme ber unter Bem in Siebenburgen ftebenben Truppen; nachbem Dembinsti's Angriffsplane gescheitert maren, ftellte bas Parlament ihn an beffen Plat, gleichzeitig murbe er jum Feldmarfchalllieutenant ernannt. Er entwarf nun einen Feldjugsplan, mußte bie Ausführung aber Borgen überlaffen, ba fchwere Erfrantung an einem Gallenfieber ibn langere Beit an bas Bett feffelte und ihn bem Tobe nahe brachte. Rach feiner Genefung tonnte er nicht baran benten, ben Gorgeb fiberlaffenen und bon biefem in hervorragender Beife mahrgenommenen Boften für fich in Unfpruch gu nehmen. Statt deffen beftellte ihn die Regierung im Juni unter ben fcmeichelhafteften Ausbruden jum Commanbanten ber Gubarmee als Erfat für Beregel, ber unalfidlich gegen Bellacie gefochten hatte. Mit Better's lebernahme bes Oberbefehls trat ein Umichwung in ben Berhaltniffen ein. Er befchlog, Beterwarbein ju entfegen und gegen Titel borgugeben, foling Jellacie am 14. Juli bei Begbes und befreite Beterwarbein, feine Angriffe auf die Titler Platte aber wurden am 23. und 24. bei Berlasz, Doforin und Bilava gurudgewiefen. Dann nothigte ibn ber ungludliche Berlauf ber Greigniffe auf ben fibrigen Rriegeschauplagen feine Truppen nach Szegebin gurudguführen. Der Wiberftand ber Ungarn ging

au Ende. Ale Gorgen die Guhrer nach Arab berief um die Entichluffe ju fafen welche ju ber am 13. August erfolgenben Baffenftredung von Bilagos futten befand fich B. in Radna. Er wußte, was fein Loos fein wurbe, falls er in bie Sande ber Defterreicher fiele, tam daher ber Aufforderung Gorgen's nicht nach, fonbern forgte fur die Sicherheit feiner Berfon. Bis jum Dai 1850 bill er fich im Canbe berborgen, bann entfam er nach Samburg, ging bon bort und Paris, und barauf nach London, in beffen Rabe er an einer militarifden Pribulehranftalt Unterricht ertheilte. Die friegerifchen Greigniffe bes 3abres 1859 führten ihn nach Italien, fpater lebte er in der Schweig, Die im 3. 1867 erlaffene Amnestie gestattete ihm die Rudtehr nach Ungarn, wo er alsbald in einer vom Landesvertheidigungeminifterium jum 3mede ber Borarbeiten far be Renaufftellung ber Sonbed berufenen Commiffion feinen Blag fand; ber Bunia feiner Freunde, ihn gur Leitung ber neuerrichteten Budobifa-Atademie berufen m feben, fand teine Berwirflichung, boch trat er 1869 in ben Genuft einer Benfin als t. f. Oberftlieutenant. Er ftarb am 27. Juli 1882 ju Budabeft. And feinem Rachlaffe murben in ben Reuen militarifchen Blattern, 28. bis 32. Bm (Berlin 1886-1888) umfangreiche "Betrachtungen über ben Feldaug von 1899 in Stalien" beröffentlicht.

Defterreichisch - ungarische Wehrzeitung "Der Ramerad" Rr. 61 bon 2. August 1882. — C. v. Burgbach, Biographisches Lexiton des Raiserthunt Defterreich, 50. Band, Wien 1884. B. Poten

Better: Benjamin B. murbe am 25. Juni 1848 in Ofterfingen in Ranton Schaffhaufen geboren. Rachbem er guerft bie Schule feines Beimalbeortes, bann bas Symnafium ju Burich und barauf basjenige ju Schaffbanfen befucht batte, bezog er 1866 bie Univerfitat Bafel um Debicin gu flubiten vertauschte Diefelbe jedoch 1867 mit Beibelberg. Das Studium ber Debin gemabrte ibm jeboch teine Befriedigung und baber gab er baffelbe nach ben vierten Semefter auf und widmete fich ben Raturwiffenschaften und ipeciell ber Boologie. Rachdem er 1870 promovirt hatte, befleibete er bis 1871 bie Stelle eines Affiftenten am zoologischen Inftitut in Beidelberg und bis 1872 eine gleiche Stelle in Jena, darauf wurde er Lehrer ber Raturgeschichte am Rejer ftein'ichen (fruber Stop'ichen) Inftitut in Jena, 1873 Bureanporftand in Unterbibliothetar ber taiferlich Leopold. Carol. beutschen Atabemie ber Ratur forfcher in Dresben und habilitirte fich 1874 als Privatbocent ffir Boologie und vergleichenbe Anatomie an ber Dresbener Technifden Dochichule. 1878 mucht er jum außerorbentlichen Profeffor fur Boologie ernannt und 1880 ale Boftanb ber zoologischen Sammlung beftatigt. Um 2. Januar 1898 ftarb er nut furgem Rranfenlager in Blafewig bei Dresden.

B. war ein durch umsangreiches Wissen ausgezeichneter Ratursorscher erd einer der eistigsten Anhänger Darwin's. Durch große Liebenswürdigkeit ab seltenen Freimuth ausgezeichnet, hat er sich nicht nur durch seine Lehrthätigkal an der Technischen Hochschule, sondern auch durch zahlreiche öffentliche Bortretz und eine umsassenden litterarische Thätigleit sehr verdient und in weiteren Reisen bekannt gemacht. Zunächst war B. als Neberseher thätig. Um den Gerbrit Spencer'schen Ideen Berbreitung in Deutschland zu verschaffen, Abersehte am "Die Brundlagen der Philosophie"; "Die Principien der Biologie"; "Die Principien der Biologie"; "Die Principien der Biologie"; "Die Principien der Gociologie". Bon sachwissenschaftlichen Schristen Abersehte er: "Balsone's vergleichende Embryologie" und "Barler und Bettany's Morphologie des Schädels Außerdem war er Mitarbeiter der Trewendt'schen Enchlopädie der Raturwisselchaften, sür welche er entwidlungsgeschichtliche Beiträge lieserte. Als Cam Sterne (E. Krause) 1883 die Redaction des "Kosmos", des Organs der deut

Detter. 663

ichen Darwinianer niederlegte, übernahm B. dieselbe und war eifrig bemüht in bieser Zeitschrift nicht nur Beweise für die Richtigkeit der Darwin'schen Sphothese zu erbringen, sondern auch ihre Gültigkeit su andere Wissenszweige nachzuweisen. Bon selbständigen sachwissenschaftlichen Arbeiten sind namentlich hervorzuheben: "Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Kiemen- und Liesermusculatur der Fische" (2 Bde., Jena 1874—78); "Die Fische aus dem lithographischen Schieser" (1881); "Berwandtschaftsbeziehungen zwischen Dinosauriern und Bögeln" (Festschrift der Gesellschaft Isis, 1885). Einer seiner Vorträge, den er noch kurz vor seinem Tode gehalten hat, erschien unter dem Titel; "Die moderne Weltanschauung und der Mensch" (Jena 1894). W. Heß.

Better: Daniel B. gebort ben Umriffen nach, die uns die wenigen betannten biographifchen Daten von feiner fünftlerischen Berfonlichfeit ertennen laffen, einem Rreife an, wo fich ein Ausgleich zwischen ben bivergirenben Betrebungen bon Rord und Gub bereits anbahnte. Daniel B. ftammte aus Breslau, fein Geburtsjahr ift nicht naber befannt. Seine fünftlerifche Erziehung erhielt er burch Berner Fabricius, ber, ein Schiller G. Scheibemann's und b. Schut, mit Mannern wie Reinden, Tunber, D. Strund u. A. jene Uebergangsperiobe tennzeichnet. Fabricius ftarb am 9. Jan. 1679 als Organift an St. Ricolai in Leipzig; Daniel B. folgte ihm am 11. Aug. im Umte und wirfte darin bis jum eigenen Tode 1721, nachdem noch 1710-1716 unter feiner Aufficht bie neue Pauliner-Orgel, bie fpater bon Geb. Bach revidirt murbe, burch ben Orgelbauer Scheibe erbaut mar. Ob er ju Ric. B. in irgend einem Brabe ber Bermanbtichaft geftanben bat, weiß man nicht; funftlerifch gebort er jebenfalls einer anderen Richtung an. Das einzige von ihm befannte Werf ift bies: "Muficalische Rirch- und Sauf-Ergöglichkeit, bestehend in benen ge-wohnlichen geiftlichen Liebern, so burchs gange Jahr ben öffentlichen Gottes-Dienft gefungen werben, auff eine gang angenehme, jedoch leichte Manier in Italianifche Tabulatur gefest, fo, bag allemahl der Choral eines jedweden Liebes auff ber Orgel, nachgebends eine gebrochene Bariation auf bem Spinett ober Clavichordio ju tractiren folget". Der erfte Theil erfchien 1709 in Leipzig (2. Aufl. Dresben 1716), ber zweite 1713 im Gelbftverlage; Better's Bilb ichmudt die Ausgabe. Die "gebrochenen Bariationen" find nicht beffer ober ichlechter, als bie gablreichen abnlichen Stude ber Gubbeutschen. Außerhalb bes Rreifes ber Dufitforicher buriten fie heute taum noch viel Intereffe erhoffen. Um fo mehr aber verbient ber Choralfat fur bie Orgel aufmertfame Betrachtung. Ber nicht mit geschichtlich geschultem Blid die Abwege ertennen tann, auf Die unfer moderner Choralfat gerathen ift (burch einseitiges Fefthalten am "Baleftrinaftil", burch Bertennung ber liturgifchen Bedeutung ber Orgel), ber tann fich bier mufitalifch bavon überzeugen, um wie viel wurdiger, einbringenber und fünftlerischer unsere alten, beutschen Orgelmeifter ben Choral in ber Rirche handhabten. Er mag bann noch jum Bergleiche G. Scheibt's Tabulaturbuch bon 1650 herangieben. Die Betrachtung beiber Bucher wird ion lehren, bag bie mobernen Reformbeftrebungen mit Unrecht bas Sauptgewicht auf die Uniformirung bes Choralgefanges und der Choralbegleitung legen. Gechichtlich wichtig find in bem Berte Better's noch die Ginleitungsbemerlungen aber bie angewandten Bergierungen. Dagu noch bies. B. hatte auf Bunfch feines Freundes Wilifius, ber Cantor an St. Bernharbi in Breslau mar, gu beffen Begrabniffeier 1695 bie arienhafte Beife bes Liebes "Liebfter Gott, mann werd' ich fterben" componirt. Die Melodie murbe in weiteren Rreifen befannt, aber mannichjach entstellt. Um feinen Billen ju bocumentiren, theilte fie B. m 2. Theil nochmals mit.

Bgl. Spitta, J. S. Bach, II, S. 263 j. — S. Kümmerle, Enchklopäbie ber eb. Kirchenmufit, Art. D. Better. Max Seizjert.

Better: Frang Xaber B., Operntenor, geboren 1800 gu Emund in Burttemberg, mar bon feinem Bater, einem Cantor, jum Geiftlichen bestimmt, berfuchte aber, burch feine fcone Tenorftimme veranlagt, fruh fein Bubnenglad im Chor bes Stuttgarter Softheaters. 1820 trat er in Augsburg fein erfles Engagement an. 1824 radte er jum ersten Tenor bes Leipziger Stabtibeaters bor. Sier blieb er bis jum Sommer 1827, feine iconen Stimmmittel gewannen nach allen Berichten an funftlerifcher Ausbildung, wenn auch im Biergefang wie im Spiele ein bollig freies Berfugen ihm verfagt blieb. Tropbem vermochte er als Max, Abolar, Rabori, Suon fich die Liebe ber Leipziger su erringen und fpater magte er fich fogar mit Erfolg an Mafaniello, George Brown und Robert. 1827 wurde er in Darmftadt an Stelle des berühmten Bilb verpflichtet. Rach Auflofung ber großbergoglichen Ober im 3. 1830 fanb er in Stuttgart eine Stellung als erfter Tenorift bes Goftheaters. Baftfpiele führten ihn 1829 und 1833 nach Bien, 1832 Berlin, Leipzig und Weimar Der Bohlllang und Bolllaut feiner hoben Stimme, Die Schlichtheit und Barme feines Bortrags fanben überall Anerfennung. Gein Enbe mar traurig. 3m Juli 1845 melbete bie allgemeine muficalische Beitung, bag er ben Tob in ben Fluthen bes Redars gefucht und gefunden habe.

Bgl. Blum-Berloffohn-Marggraff, Allgemeines Theaterlegiton VII, 171.

Allgemeine muficalifche Beitung, Jahrgange 1825-1838.

heinrich Belti.

Better: Friedrich Bilbelm Anguft B., bervorragenber Balneolog, wurde am 23. December 1799 ju Glogan in Schlefien geboren. Er biente 1813 am Dillitarhofpital ju Breslau, wo er am Thphus langere Beit frant war, ftudirte feit 1819 an ber dirurgifchen Schule bafelbft, mar feit 1823 in Frantfurt a. D., 1825 in Berlin und erlangte bier 1828 mit ber Inaugural-Abhandlung: "De constitutionum atmosphaerae varietatibus" die Doctormurbe. Darauf ließ er fich in Berlin ale Argt nieder und nachdem er einige die Cholen betreffende Abhandlungen publicirt hatte, begann er angeregt burch feinen Schwiegervater &. A. A. Strube, ben Erfinder ber fünftlichen Mineralmaffer, fich mit balneologischen Arbeiten gu beschäftigen. Er fchrieb als Refultat biefer Studien die Abhandlung: "leber ben Gebrauch und bie Birfungen fanftlicher und natürlicher Mineralbrunnen. Gin Beitrag gur Begrundung ber Pharmacobynamit ber Mineralmaffer" (Berlin 1845), ber bald barauf fein Sauptwert, bas berfihmte "Theoret. praft. Sandbuch ber Beilquellenlehre" in 2 Banben (ebenda 1838, 2. Aufl. 1845) folgte. 1840 veröffentlichte er ein "Allgemeines Brunnen- und Babebuch. Bunachft für Curgafte" (Berlin). Außerbem gab er heraus die "Berliner Gefundheitszeitung, eine vollsärztliche Bochenichrift" (1833-34) und "Unnalen ber Strube'ichen Brunnen-Anftalten" (Berlin 1841 bis 43). Better's Tobesjahr ift unbefannt. Er ftarb in traurigen Berbaltniffen in Norbamerita, mobin er fich infolge ungludlicher Speculationen au Anfang ber vierziger Jahre hatte flüchten muffen.

Biogr. Leg. VI, 101. Pagel. Better: P. Ronrad B., S. J., geboren ju Engen in Schwaben, mar

Vetter: P. Konrad B., S. J., geboren zu Engen in Schwaben, war Caplan an der Kirche des Damenstiftes in Hall, trat als Priester in die Gesellschaft Jesu im J. 1576, war mehrere Jahre in Regensburg als Domprediger thatig und starb 76 Jahre alt zu München am 11. October 1622. B. war ein ebenso frucht- als surchtbarer Schriftsteller, denn seine 77 im Ornde erschienenn Werke gehören mit wenigen Ausnahmen der Controverse und Polemit an und veranlaßten nicht wenige Gegenschriften, so namentlich von Jakob Andrea und Philipp Heilbrunner. Das aussuhrtliche Berreichnis derselben siehe bei De Bader III, 862 ff., Proben in Jansen's Geschichte des deutschen Boltes ?

400 ff., der mit Recht bemerkt: B. sei einer der wenigen deutschen Zesuiten gewesen, welche "die damalige Prädikantensprache sich zum Muster nahmen und darin eine unerquickliche Kunstsertigkeit erlangten". Speciell für das deutsche Kirchenlied ist B. von einiger Bedeutung durch seine beiden Gesangbücher Rittersporn und Paradeisvogel. Der Titel des ersteren lautet: "Kittersporn, das ist Fünss außerlesene wolgeschersste, schone und gang Christliche Betrachtungen, durch welche alle Christglaubige gleichsam als durch einen mächtigen Stachel oder Rittersporn angetrieben vor Gott und allen Hehligen zu dapsseren Sieg und Rittermäßigen Helben werden mögen. Allen denen zu gesallen, so nach der alten Teutschen Fromd und dapssereit dürst, mit sonderem Fleiß zusam geordent, und meisten theils auß dem Latein ins Teutsch gebracht worden. Durch Conradum Better Societet Jesu Ingolstadt, durch Andream Angermaher. 1605." (Rach De Backer wäre schon 1604 bei Joh. Herstrop ebensalls zu Ingolstadt eine Ausgabe erschienen). Der Kittersporn beginnt mit den Bersen:

Wer will ein Ritter fenn ohn mithe unnd Ralbsteifch legt in gelbe Brühe Un bijen baiben ift verlorn Der Saffran und die gelbe fporn.

Bom Paradeisvogel (Ingolftadt 1613) giebt Bäumker, Das fatholische beutsche Rirchenlied I, 174 u. ff. eine eingehende Beschreibung. Er enthält mit Ausnahme von zwei Liedern Johann's v. Schwarzenberg und eines des Bruders Clasen v. Niederwald (Nicolaus v. d. Flue) nur Nebertragungen aus dem Lateinischen. G. M. Dreves.

Better: Ricolaus B. ift feiner hiftorifchen Bebeutung nach nicht ber Großen einer in ber Geschichte ber beutschen Orgelmufit; er bertritt mehr ben Thous jener in bescheibenen Rreisen wirfenden Organisten, Die, felbft nicht neue Bahnen eröffnend, Die Errungenschaften ber bedeutsam berborragenden Meifter weiter ausmungten und ihrem Schulerfreife vermittelten. Bon feinem Lebensgange wiffen wir nur wenig. Am 30. October 1666 wurde B. in Ronigfee geboren (Balther's Legiton). Sein Lehrer im Clavier- und Orgelipiel wurde 1681 junachft Georg Cafpar Weder in Rurnberg, bann 1688 Johann Bachelbel in Erfurt. Er muß ein echter und rechter Schaler Bachelbel's gewesen fein. Denn als biefer "nach Johanni 1690 als hofforganift weggezogen nach ftudbart" [Stuttgart], wurde B., 24 Jahre alt, beffen Rachfolger in Erfurt. Lange behielt ibn biefe Stadt nicht; 1691 bereits folgte er einem Rufe nach Rubolftabt, wo er als Soforganift und fpater in Rebenamtern als farftlicher Regierungs-Advocatus ordinarius und Rirchen-procurator wirfte. B. muß alfo, wie fo viele ber bamaligen Mufiter, atabemifchen Studien obgelegen haben. Dan tann annehmen, daß er gu folchen bor feiner Unfunft in Erfurt und gwar bielleicht in Leipzig, wo Daniel B. Organift war, Gelegenheit hatte. Als Balther's Begiton 1782 erichien, lebte Ric. B. noch; fein Tobesjahr ift noch nicht feftgeftellt.

Das wichtigste, aber bisher gänzlich unbeachtete Document für Better's tünstlerische Thätigkeit ift Ms. Z. 35 fol. (Rgl. Bibl. Berlin), eine Orgeltabulatur, von dem späteren Wernigeroder Organisten und Theoretiker Joh. Bal. Ckelt geschrieben, als er in Ersurt bei Pachelbel und R. B. studirte, d. h. 1691—92 (erg. danach Ed. Jacobs' Aussah über Ekelt, f. Bierteljahrsschr. f. M. 1893, S. 311 st.) Aus ein interessantes "Berzeichniß der Chorale auffm schloße in der Behtstunde" solgt eine große Menge von Orgelstücken mit Rotizen Ckelt's, von wem er die Stücke gesent und gekauft hat. Dies sur die Methode der Pachelbel'schen Schule ungemein wichtige Manuscript enthält allein 8 Compositionen Nic. Better's; weitere Stücke sind verstreut auf der Kal. Bibl. Berlin (Ms. 22.

541 I, II, III; Ms. acc. 4107), Rgl. Gochicule Berlin (Spitta's Rachlag Rr. 1440), Univerf.-Bibl. Ronigeberg (Rr. 15839) ju finden, Die Form ber Choralbearbeitungen trägt beutlich bie Buge Bachelbel'icher Runft. B. umgiebt ben im Bag ober Distant gemeffen fchreitenben Choral mit beweglichen Figuren, er verarbeitet die Zeilenmotive fugenartig, er combinirt beibe Arten, er lagt auf einen orgelmäßigen, schlicht vierftimmigen Sat eine Anzahl claviermäßiger Bariationen folgen, genau wie Bachelbel. Better's Fugenform ift eben wie bie Pachelbel's fubdeutich. Die große breitheilige Fantafie bon Frescobalbi-Froberger wurde von ben in ihre gufftapfen tretenden Biener und fubbeutichen Orgelmeiftern nur bereinzelt weitergepflegt; ihre Stelle eroberte fich immer mehr ein weniger complicirtes, fughettenartiges Gebild. Aehnlich erging es ja fibrigens im Rorben auch ber großen Fantafie Sweelind's unter bem ertennbaren Ginflug bes Gubens. Manner wie C. Rerl, E. Rinbermann, Spath, Murschhaufer reprafentiren ben fabdeutichen Thous. Wie ausgeprägt fubbeutich in ber Beftaltung und Durch. führung des Themas Better's Fugen find, mag man daran ermeffen, daß Edelt über eine Fuge (fol. 62 v.) Better's noch ben Namen "G. Rerl" fehte. Befonbere Beachtung verbient bie A-dur-Juge (fol. 60 r.) Ge ift bie Beit bei Durchbrechens ber gleichichmebenben Temperatur. Rur gum fleinften Theile ift bas febr innige Berhaltnig bes gangen Bachelbel'ichen Rreifes gur Temperaturfrage von der Forschung bisher gewurdigt worden. Bachelbel allein hat gwei großere Rotenwerte geschrieben (eins ift ungedrudt), die neben Geb. Bach's "Bohltemperirtem Clavier" in der Geschichte genannt werben muffen. bejagte fich fpaterhin theoretifch mit jener Frage. Better's Fuge geigt, wie Bachelbel auch praftifch feine Schuler auf bem viel umftrittenen neuen Boben feften Guß faffen lehrte. Die Fuge, im allgemeinen Charafter Geb. Bach's F-dur-Fuge (wohlt. Cl. 1) nicht unahnlich, ift, mufitalifch betrachtet, freilich noch ein Monftrum an harmonischer Ungelentheit und Steifheit. Dan bart jedoch nicht vergeffen, daß fie noch aus Better's Lehrzeit bei Pachelbel frammt. Bon Bocalmerten Better's ift bis jest noch nichts befannt geworben. Außer Edelt ift noch Joh. Cafp. Bogler als Schuler Better's ju nennen (Spitta, 3. S. Bach I, 517). A. G. Ritter (3. Geschichte b. Orgelfp. II, 108 j.) theili zwei Stude mit. Max Geiffert.

Betterli: Friedrich B., ein um die Bervolltommnung der Sandfeuer. waffen febr verdienter Technifer, am 21. Auguft 1822 im Schweiger Ranton Thurgan geboren, erlernte bie Buchsenmacherei, bilbete fich in Franfreich und England in berfelben weiter aus, trat nach feiner Beimfehr in ben Dieuft ber Schweizerifchen Induftriegefellichaft ju Reuhaufen bei Schaffhaufen und ftarb am 21. Dai 1882 ale Director ber bortigen Baffenfabrit. Bom einfachen Sandwerfer hat er fich jum Leiter einer großartigen Anftalt und ju einer berborragenben Stellung auf bem Bebiete feines Schaffens binaufgearbeitet; feit 1847 beichaftigte er fich mit ber Berftellung von Binterlabern. 3mei berartige Baffen werden mit dem Ramen Betterligewehre bezeichnet; bas eine ift ein in ber Schweig am 31. December 1869 eingeführter Debre, bas anbere ein im nachftfolgenden Jahre in Italien in Gebrauch genommener Ginlader, beibe haben ein Raliber von 10,4 mm und untericheiben fich nur baburch von einander, bas letterem bas Magagin für bie Batronen fehlt. In Franfreich murben Betterli's Borichlage berwerthet, als nach feinem Tobe bas bort im Gebrauche befindliche Grasgewehr (Bewehr D. 74) ju einem Mehrlaber umgearbeitet marb.

Bezin: Bermann B., Argt in Danabrud, bafelbft am 16. October 1797 geboren und am 13. Februar 1861 gestorben, widmele fich aniangs ber Diborg. 667

utifchen Laufbahn, ging 1818 in Göttingen jum Studium ber Debicin movirte bafelbit 1821, machte barauf ein Jahr lang wiffenschaftliche it langerem Aufenthalt in Baris und ließ fich 1822 in feiner Bater-Argt nieder, wo er bald eine großere und namentlich geburtsbulfliche langte. In bem bernichtigten Cholerajahre 1831 ging er jum Stubium antheit nach Berlin und gab nach feiner Rudfehr eine fleine Schrift haltungsmaßregeln bei biefer Rrantheit beraus, wodurch er viel gur ng ber Gemuther feiner Landsleute beitrug. In Anerkennung feiner ben Thatigfeit murbe er jum Ehrenburger feiner Baterftabt, 1833 jum as fowie jum birigirenden Argt bes ftadtischen Rrantenhauses ernannt Stellung wirtte er 20 Jahre lang außerordentlich fegensreich. Radlangere Beit bas Bandphpfitat verwaltet hatte, erhielt er 1850 ben & Medicinalrathe, murbe 1853 Obergerichtsphyfifus und Mitglied ber ei für Medicinalangelegenheiten und machte fich in diefer Gigenschaft Berbefferung ber hygienischen Berhaltniffe feiner Baterftadt insbesondere arch verdient, bag er 1859 bei abermaligem Ausbruch einer Cholera-Die Initiative jur Grandung eines zweiten Rrantenhaufes, des jegigen Marienhofpitals, ergriff, bas er felbst bis ju feinem Tobe birigirte und ju einer Dufteranftalt fur Rrantenpflege burch barmbergige Schweftern B. war neben einer ausgebehnten privatärztlichen Wirffamteit auch ftfteller in außerorbentlich fruchtbarer Beife thatig. Geine Arbeiten fich theils auf dem Bebiet der Chirurgie und Geburtshulfe, theils auf gerichtlichen Medicin begm. ber Staatsargneifunde und ber Gefundheitsluch als Ueberfeger mehrerer ausländischer medicinischer Schriften ins verdient B. Ermahnung. Er veröffentlichte u. A .: "Borfchriften, wie beim Berannahen und mahrend bes Berrichens ber Cholera gu berf. w." (Osnabrud 1831); "Die Frage: Bebarf bas Königreich einer zweiten Irrenanstalt und wo?" (Ebb. 1858); "Ueber die Beber Amputationsftumpfe" (Deutsche Rlinit 1856); "lleber Rrantene Rrantenpflege burch driftliche Benoffenschaften und über Die Wirtfamkeit er, englifcher und ruffifcher Frauen in ben Sofpitalern der Rrim und " (Dunfter 1858).

äheres vergleiche in Biographisches Lexifon VI, 102.

Pagel.

org: Erich Riffen B., Director ber Beterinarichule gu Ropenhagen etar bei ber bortigen Geftutedirection, † am 25. September 1822. im 5. April 1759 gu Bedftedt in Danemark geboren und wurde burch und Unterricht auf das theologische Studium borbereitet, womit er elterlichen Buniche gemäß im Jahre 1779 an ber Univerfitat ju en vorerst beginnen mußte. Aus Reigung betrieb er nebenbei auch enschaftliche Studien und wurde ein eifriger Borer bei dem Projeffor . Auf beffen Rath folgte er jedoch bald bem inneren Triebe, gab die auf und widmete fich gang bem Studium ber Thierheilfunde. Rach ng ber beguglichen Prujungen murbe ihm ber Auftrag, als Lector an narichule und bem botanischen Inftitute ju functioniren, welchen Dienft 784 bis 1787 ju verfeben hatte. Bahrend ber nachften beiben Jahre auf Staatetoften mehrere großere Inftructionereifen aus, behufs weiterer ion fur die wiffenschaftliche Pflege ber Beterinartunde wie ber Botanit. parb er viele werthvolle, ju Lehrmitteln geeignete Objecte, mit welchen minlungen ber banifchen Beterinarschule ju bereichern vermochte. Much bie auf feinen Reifen burch Solland, Belgien und Franfreich gemachten ngen, um ben Unlag jur Berbefferung ber Danencultur in feinem

668 Bicelin.

Baterlande zu geben. Rachdem er 1790 zum Professor ber Thierheilkunde, some zum Daneninspector ernannt war, verlegte er seine Thätigkeit mehr und mehr auf das veterinärwissenschaftliche Gebiet. Zwar mußte er 1798 noch die Function eines Mitdirectors des botanischen Gartens übernehmen, um damit einen Einste auf die Pflege dieses Institutes zu gewinnen, aber schon 1801 wurde er um Nachfolger Abilgaard's als Director der Beterinärschule und als Secretär Schort sell. Gestütsdirection ernannt, womit ihm nunmehr auch die Hauptausgeben sat sein öffentliches Wirken vorgezeichnet waren. Unter seiner tüchtigen Leitung gelangte die Beterinärschule in Kopenhagen bald zu europäischem Ause und ebenso rückte das Gestüt zu Frederitsborg auch in seine Glanzperiode ein. Zur weiteren Förderung der Thierheilkunde gründete er einen Berband der Beterinärärzte und Schulen, welchem eine von ihm redigirte Zeitschrift als Organ dienen mußte.

Seine litterarische Thätigkeit war ebenso vielseitig wie sein amtliches Wirken und trug ihm mehrsache Anerkennungen ein, so wurde ihm für seine schon 1784 erschienene Schrift: "Tentamen eudiometriae perfectionis" die goldene Medaille von der dänischen Gesellschaft der Wissenschaften zuerkannt und für seine um 1794 veröffentlichte Abhandlung: "Ueber Pappel- und Weidepstanzungen" der lieh ihm die dänische landwirthschaftliche Gesellschaft ebensalls eine goldene Medaille. Desgleichen wurde er für seine Schrift: "Ueber Verbesserung der Schweinerassen" noch von dem französsischen Central-Ackerdanderein im Departement Seine mit der goldenen Medaille ausgezeichnet. Außerdem lieserte er eine Reihe von Aussahen veterinärwissenschaftlichen Inhalts für seine Zeitschrift, auch versalter 1820 eine Abhandlung "über Epizootieen" und 1821 ein "Handbuch der Pferdetenntniß", welche Schriften in weiteren Kreisen Verbreitung und Anertennung sanden.

Bgl. Lengerle's und Rrafft's Landwirthschaftliche Konversationslexita.

Leifemit. Bicelin, Apoftel ber Bagrier. Er war geboren in ber Stadt Sameln, gegen Enbe bes 11. Jahrhunderts. Rabere Ungabe findet fich nicht. Seine Eltern, burgerlichen Standes, maren fruh geftorben. Gine Braffin D. Gberflein, in ber Rabe von Solgminden, nahm fich des 3finglings an. Er batte erft einigen Unterricht bon ben Domherren feiner Baterftadt genoffen, jeboch nur mangelhaft, und feste jest feine Studien in Paderborn fort, namentlich mar Mag. Sartmann bier fein Lehrer. Er warb nun erft Lebrgebulfe bes Borfiebere ber Rlofterfchule bier. Gin Obeim bon ibm, ber als frommer Briefter in ber Rabe lebte und wirfte, ubte in biefer Beit einen wefentlichen Ginfluß auf ibn in feiner religiofen Stimmung. Dann folgte B. einem Ruf als Bebrer nach Bremen burch Ergbifchof Friedrich. Ungeachtet er bier recht ftreng in feiner Disciplin gegen die Boglinge verfuhr, fand feine Birtfamteit boch reiche Anertennung. Bon bier foll er fich auf brei Jahre ju weiterer Ausbilbung nach Frantreich begeben haben und namentlich burch die Gebrüber Laon febr geforbert worben fein, wie fein Schiller, ber Pfarrer Belmold von Bofau in feiner Chronif ber Claben berichtet. Dies ift freilich bon Schirren in Zweifel gezogen, aber von 2B. b. Giefebrecht wieber als juberlaffig anertannt. Bum Briefter geweißt. erbat er fich bom Samburger Ergbischof die Erlaubnig, ben beibnischen Wenben das Evangelium ju vertunden. Gine ihm augetragene Domherrnstelle lehnte er ab. Der chriftliche Wendentonig heinrich nahm den Miffionar freundlich anf und übergab ihm die Rirche in Alt-Lubed. Geine Wirlfamfeit war inbeft nur eine turge, indem, nach ber Ermorbung biefes Ronigs ein Burgerfrien ausbrech und B. nach Bremen jurud mußte. Jugwijchen begleitete B. ben Ergbifchei Abalbert nach Melborf und bier trafen Abgefandte aus bem Ban Falbern ein, Bicelin. 669

310 um einen Geiftlichen baten. B. ward infolgedeffen das Pfarramt in Wippen-Forf (fpater Reumunfter) übertragen 1125, an ber Grenze bes Wenbenlanbes ind mit ber Aufgabe bon bier aus die Miffion unter ben Glaben gu forbern. ine Birtfamteit ift bier auch eine vielgesegnete gewesen. Es bilbete fich eine Lofterliche Benoffenschaft, nach ber Regel bes Augustinus, ein monasterium Daber ber Rame Reumunfter), ju bem Biele herbeiftromten. (Die Beftatigungsmedia II, 9. Staatsbürgert. Magazin VIII, 264.) Die von B. ausgesandten Briefier tamen auch in den Befit ber Rirche von Alt-Bubed und bei ber Gieges-Ourg b. i. Segeberg ward eine Miffionsftation angelegt. Raifer Lothar hatte nam lich bort auf bem Melberg 1134 eine fefte Burg gur Gicherung ber beutichen Dereichaft und des Chriftenthums mit ftarter Befatung anlegen und am Fuße Deffelben eine Rlofterfirche erbauen laffen, Die er bann jugleich mit ber in Bubed B. übergab. Diefer fing nun auch bier feine Wirtfamteit an. Aber nach Die balb erfolgten Tobe Lothar's, 1137, brachen neue Unruhen aus. Die Burg, Die Beinrich v. Babwide inne hatte, ward von Pribislaus gerftort und Die driftlichen Briefter mußten nach Bippendorf gurudflieben. Graf Beinrich 9- Badwide ftellte indeg 1139 bie Ruhe wieder her. heinrich ber Lowe fprach nun 1142 bem Grafen Abolf v. Solftein bas gange Bagrierland ju und biefer nabm es jest in Befit. Er ftellte bie Siegesburg wieder ber, rief beutiche Coniften ins Land und grundete ein Reu-Lubed an Stelle bes alten wendischen. erhielt bie fruheren Rirchenguter jurud, verlegte jedoch bas Rlofter Segeberg Sagerestorp b. i. Bogersborf am jenfeitigen Ufer ber Trave. In Segeberg Ente er eine Bfarrlirche an und die Chriftianifirung fchritt im Bangen fort. Much bie beibnifden Obotriten hielten Frieben, indem Graf Abolf fich mit ihrem Surften Riclas verbundete. 1147 traten jedoch neue Unruhen ein. Um nicht Den Sachfen verbachtig ju werben, bob Abolf bas Bunbnig mit Riclas auf, worauf biefer einen Ginfall in Wagrien machte, Tob und Berftorung bringend, Die Die Friesencolonie Gufel die Obotriten verjagte. Der Friede ward wieder bergeftellt. B. befam feine Befigungen wieder und nahm fich nun ber Urmen frijtig an. Bon feinen Rloftern aus war er bemubt, die Roth foviel als möglich zu lindern. Rachdem bann Beinrich ber Lowe wieder bie Oberherrschaft über bas Clavenvolt gewonnen, ftellte auch ber Erzbifchof von Samburg, Sartwig Die fruberen Bisthumer wieder ber und ernannte B. jum Bifchof bon Albenburg (Olbenburg in Solftein) mit bem Rirchfprengel Wagrien 1149. Bergog Beinrich und Graf Abolf verweigerten ihm inbeg bie Anertennung und perrten feine Ginfunfte, ba er ohne ihr Buthun ernannt war. B. feste gwar erft feine Thatigleit, wenn auch bereits mit Altersichwachheit und ohne gerade großen Erfolg fort, unterwarf fich jedoch gulett, um bes willen, ber fich für und gebemuthigt, bem Grafen und ließ fich bon ihm belehnen. 3hm murbe nun Bugoe (Bojau) überlaffen, wohin er jog und wo er eine Rirche St. Betri baute. Es war nun Friebe im Lanbe und burch Bottes Gnabe wuchs bie neue Pflanzung allmählich. Roch einmal machte B, fich auf und reifte 1152 jum Raifer Friedrich Rothbart nach Merfeburg, um ben Anveftiturftreit gu Ende gu bringen. Er hielt fich bann noch eine Beit lang in Bofan auf, in beffen Umgebung immer mehr fur bas Chriftenthum gewonnen wurben. Darauf fehrte er nach Bippenborf jurid, erlitt bier einen schweren Schlaganfall, an bem er 21/2 Jahre litt, und wahrend beffen er fich jum Gottesbienfte mußte tragen Jaffen. Endlich am 14. December 1154 ift er beimgegangen. Un feinen Ramen "Apften fich Ericheinungen und Bunderergahlungen, was für bie Bedeutung igt, bie er im Leben gehabt. Liebe und Achtung bat er in reichem Daage offen. Etwa 20 Rirchen tragen noch feinen Ramen.

Helmoldi chronicum Slavorum ed. Bongert 1659. - Leibnig, Script Brunsv. II, 587. - Monumenta Germ. XXI, von Weiland, aus Lappenbergt Rachlaß und baraus feparat v. Bert, 1868. Ueberf, bon Laurent, Gefchictfchreiber b. btich. Borzeit, 1842. Bb. VII. — Bgl. Schirren, Beitr. jur Rritit alterer holft. Gefchichtichreiber. Lpgg. 1876. - Battenbach, Deutschlande Geschichtsquellen im Mittelalter. 4. Auflage. 1878. S. 261. -2B. v. Giefebrecht, Gefch. b. deutsch. Raiferzeit IV. 2. Aufl. 1877. G. 401. - 2. Biefebrecht, Benbifche Gefchichten. Berl. 1843. Bb. III, G. 355 f. - D. Boelfel, Die Clavendronit Belmold's. Dangig 1873. - R. Sirfetom, Die Glavenchronit bes Breebhter Belmold. Samburg 1879. Bon Dermann Rirchberg in beutsche Berfe gebracht. - Versus antiqui de vita Vicelini ed. Beeck in Quellenjammlung ber Befellichaft f. ichlesm. bolft. lauenb. Beichichte. Riel 1874. Bb. IV, G. 127. - b. Bippen, Rritifche Untersuchungen über bie versus etc. Libed 1868. - Moller, Cimbria lit. II, 910. - Rrule, St. Bicelin. Altona 1826. - Rifche, Das Leben Bicelin's in Piper's Evang. Jahrbuch 1860. G. 126. - Rolbe in Bergog's Realenchtlopabie. 2. Aufl., Bb. XVI, C. 487. - R. Saupt, Die Sct. Bicelinstirchen. Riel 1884. - Jenfen Dichelfen, Schlesm. bolft. Rirchengeschichte. Riel 1878. Bb. I, G. 207 ff. - Laspeires, Die Befehrung Nordalbingiens und bie Brundung bes Bagrifchen Bisthums, Bremen 1864. Carftens.

Bictor II., Bapft (1055-1057), ftammte aus Deutschland, batte ben Taufnamen Bebehard und mar, ehe er gur bochften firchlichen Burbe emperflieg, Bifchof von Gichftabt, in beiben Stellungen einer ber bebeutenbften Rirchenfürften ber alteren falifchen Beriobe. Er war ein Beitgenoffe bes im 3. 1017 geborenen Raifer Beinrich's III., aber mahricheinlich junger als biefer. Gebeharb's Eltern biegen Sartwig und Beliga. Seine Beimath wird verichieben angegeben. Rach ben Papftcatalogen ein Baier, ericheint er in beutschen Quellen als Schwabe. Diefe Ungaben laffen fich vereinigen, wenn man annimmt, bas eine fpatere Eichftabter Ueberlieferung, ber gufolge Bebehard ein Braf b. Girid. berg war, auf Wahrheit beruht. Denn biefes urfprunglich nach Rregling und Dollnftein benannte Grafengeschlecht mar sowol im bairifchen Rorbgau als auch in ben ichwäbischen Theilen bes Sprengels von Gichftabt begutert. Soviel ift gewiß: Gebehard gehorte zu einer vornehmen Familie. Dit Bifchof Gebehard III. von Regensburg (1036-1066), einem Stiefbruder Raifer Ronrab's 11. mar et verwandt und Beinrich III. ertannte ibn an ale Geitenverwandten bes toniglichen Saufes, eine Auszeichnung, die Gebehard felbft nicht fur berechtigt bielt, fondern beicheiben ablehnte. In den geiftlichen Stand trat er friftgeitig ein und gegen Ende bes Jahres 1042 begleitete er ben Regensburger Bifchof an ben Sof, ale es fich barum banbelte bas fürglich erlebigte Bisthum Gichftabt wieber gn befegen. Bebehard von Regensburg wußte die Berathungen, an benen auch andere Bifchofe theilnahmen, nach feinem Billen gu lenten. Gein Canbibat für Gichflabt war ber junge Gebebarb und unterftut bon bem wurbigen Gribijchof Barbo von Maing, feste er bie Bahl burch, obwohl ber Ronig an ber Jugend bes Borgeichlagenen Anfange Anftog genommen hatte. Bu Goslar, wo ber bof Weihnachten feierte, empfing ber neue bifchof von Gichfiadt bie 3n-Das Bisthum befand fich in feiner glangenben Lage. Unter Raifer Beinrich II. hatte es einen Theil feines urfpranglichen Gebietes an Bamberg ab treten muffen ohne Erfat bafur ju erhalten: Entichabigungeberhandlungen wurden balb nach ber Thronbesteigung Beinrich's III. geführt, gerichlugen fich aber, wie es heißt, burch die Schuld bes Ronigs. Go mar Bifchof Gebebard barauf angewiesen, mit geringen Ditteln ju wirthichaften: ohne bie duffere Dacht, aber welche andere Pralaten verfügten, tonnte er fich nur burch perfonliche Tuchtige

leit im Reiche und in der Kirche zur Geltung bringen. Das ift ihm gelungen mit fteigendem Erfolge, je mehr er sich in dem Bertrauen des Herrschers, der

ibn emporgehoben batte, ju befestigen mußte.

Bunachft trat Bebehard aus ber Denge feiner Stanbesgenoffen nur wenig Dit anderen geiftlichen und weltlichen Großen betheiligte er fich im 3. 1046 an bem Romerguge Beinrich's III.; im 3. 1048 war er gur Ofterzeit am taiferlichen Soje gu Regensburg; im October 1049 geborte er gu ben Beifigern ber großen Shnobe, Die unter bem Borfit Bapft Leo's IX. und in Begenwart bes Raifers ju Daing verhandelte; ebenfo wenig fehlte er bei ben firchlichen Feierlichkeiten und Berhandlungen, ju benen fich Raifer und Babft nach bem ungarifchen Feldzuge bes Jahres 1052 in Regensburg und Bamberg ber-Leo IX. ruftete bamale jum Rriege gegen bie Rormannen, bie in Unteritalien Groberungen gemacht und auch Befigungen ber romifchen Rirche angegriffen hatten; eifrig bemubte er fich um die Unterftutung bes Raifers und wenig fehlte, fo mare ihm ein taiferliches Geer nach Italien gefolgt: bas Aufgebot war icon unterwegs. Da anderte ber Raifer feinen Enticblug: bewogen burch bringenbe Borftellungen Gebebarb's von Gidftabt rief er fein Beer gurud. Gin fehr mertwurdiger aber gut beglaubigter Borgang, Die erfte Benbung ju ber hervorragenden und einflugreichen Stellung, die Gebehard fortan im Mittel= puntte ber Reichspolitit einnehmen follte. Gein Emportommen bezeugen auch werthvolle faiferliche Onabenacte für bie Rirche bon Gidftabt aus bem Jahre 1058. Bald barauf machte ber Raifer Gebehard jum Regenten bon Baiern, nachdem er ben bisherigen Bergog abgefest und bas Bergogthum feinem Erftgeborenen, Ronig Beinrich IV., übertragen hatte. Der neue Bergog mar ein breifahriges Rind und nur burch einen Bertreter, wie er bem Raiferfohn in ber Berjon Gebehard's jur Seite ftand, tonnte bie bergogliche Regierung unter ben bamaligen besondere ichwierigen Berhaltniffen weiter geführt werden. Rlug und fraftig waltete Gebehard in Baiern. Satte ber abgefehte Bergog burch ungerechte Richterfprfiche und burch allerlei Gewaltthatigfeiten große Ungufriebenheit herborgerufen, fo ftand jener in dem Rufe eines ausgezeichneten, ungewöhnlich rechtsfundigen und raid urtheilenden Richters und wenn es galt, ben Landfrieden aufrecht zu halten, fo icheute er nicht ben Rampf mit machtigen Gegnern. Spater ward ihm befonders jum Ruhm angerechnet, bag er die Brajen von Scheiern wegen ihrer Raubereien angegriffen und empfindlich bestraft hatte. Bahrend bes Jahres 1054 mechfelte das Bergogthum feinen Inhaber: an die Stelle Beinrich's IV. trat beffen jungerer, im 3. 1052 geborener Bruder Ronrad, alfo wieder ein unmundiges Rind. Gebehard's Dienfte waren nach wie bor unentbehrlich und mit bem Sofe mar er enger als je verbunden: es hat fich die leberlieferung erhalten, er fei Leiter bes taiferlichen Saushaltes (imperatoris economus) gewefen. Dennoch ging feine bairifche Regentichaft balb gu Ende: er legte fie nieder, um noch bober zu fteigen.

Den Anlaß bazu gab die Erledigung des papstlichen Stuhles burch ben Tod Leo's IX. († am 19. April 1054). Wegen der Reubesehung wandten sich die Römer an den Kaiser; wie schwierig es war, einen Nachsolger zu sinden, zeigt die lange Dauer des Wahlgeschäftes, zu dem sich nicht nur eine römische Gesandtschaft, sondern auch hilbebrand, damals Subdiacon der römischen Kirche und beim Tode Leo's IX. papstlicher Legat in Frankreich, am hose einfand. Endlich im September 1054 auf einem Reichstage zu Mainz, ergriffen die Römer, hilbebrand an der Spise, die Initiative zur Wahl Gebehard's von Eichstädt. Ihr Borschlag sand Beisall, auch der Kaiser stimmte zu, aber Gebehard selbst widerstrebte und zwar so ernstlich, daß saft ein halbes Jahr verging, bis er seinen Widerspruch ausgab. In der Zwischenzeit soll er wiederholt und

auf jebe Beife, offen und heimlich, verfucht haben, ben Romern feine Canbibatur gu berleiben, inbes ohne Erfolg. Go gab er benn nach: Anfang Darg auf einem Reichstage gu Regensburg erflarte er fich gur Annahme ber Babl bereit, gehorfam ben Befehlen bes Raifers, aber auch burchbrungen bon bem Bewuftfein, bağ er als Papft teinen weltlichen herrn über fich habe. In Diefem Sinne fcolog er mit bem Raifer einen Bertrag, ber ihn berechtigte, bie Rudgabe abhanden gefommenen Rirchengutes ju verlangen, auch wenn es fich in faiferlichem Befit befand. Das Bisthum Gichftabt verblieb ibm. In Rom erlangte er bie Unerfennung aller jur Papftmabl berechtigten Claffen ber Bevolferung: bon ben Cardinalen inthronifirt und am 13. April 1055 confecrirt, nannte er fic ale Bapft fortan Bictor II. Er war entichloffen, die firchlichen Reformbeftrebungen feines Borgangers fortgufegen: bas befundete er u. A. baburch, bag er gleid gefinnte Carbinale, wie ben Subbiacon Silbebrand und ben Bifchof Sumbert von Silva-Canbiba, borgugsweife gu ben Gefcaften berangog. In politifcher hinficht borfichtiger als Leo IX., nahm B. II. volltommenes Ginberftanbnig mit bem Raifer gur Richtichnur feines Sanbelne und anftatt bie univerfalen Tenbengen ber taiferlichen Bolitit burch felbftanbige Unternehmungen gu burchfreugen, war er bem Raifer bielmehr behulflich, beffen Berrichaft überall, wo fie burch bas Emportommen feindlicher Gewalten gefahrbet warb, neu gu be-

feftigen.

3m Fruhjahr 1055 jog Beinrich III, nach Italien, bornehmlich jur Betampjung bes Wiberftanbes, ju bem fich bas alte und machtige Furftenbaus von Canoffa mit bem rebellifchen Gottfried von Lothringen vereinigt hatte. Der Papft tam ihm entgegen und gu Floreng, einer Sauptftadt bes feindlichen Bebietes, hielten fie um Pfingften eine große, von 120 Bifchofen befuchte Synobe, beren allgemeine Beichluffe fich gegen Simonie und Priefterebe richteten. politifche Rampf war icon borber ju Gunften bes Raifers entichieben: Bottfrieb hatte fich nach Lothringen gefluchtet; feine Gemahlin, Die Martgrafin Beatrix von Tuscien, und ihre Tochter Mathilbe nahm ber Raifer gefangen. Der Papft hat in biefe Berhaltniffe ichwerlich birect eingegriffen, aber indirect leiftete er ber neuen Ordnung ber Dinge bebeutend Borichub. Er trat in ben Reichebienft, indem er fich bon bem Raifer mit bem Bergogthum Spoleto und mit ber Mortgrafichaft Fermo belehnen ließ; in biefen Gebieten fungirte er als taiferlicher Statthalter, unbeschabet ber eigenen Rechte, Die ihm als Papit bort guftanben Entsprechend biefer engften Berbindung mit bem Raifer behandelte B. II. auch Die unteritalifchen Ungelegenheiten. 216 Die Monche von Montecaffino auf eigene Sand einen Abt gewählt hatten, tabelte er ihr Borgeben und fand barin eine Digachtung nicht nur feiner felbft, fonbern auch ber taiferlichen Autoritat. 3m Bochfommer 1056 begab er fich nach Dentidland, um ben Raifer gur Bertreibung ber normannen ju bewegen und am Sofe bon Bostar, wo er am 8. September eintraf, fand er bie befte Aufnahme. Aber bie politifden Bwede biefer Reife traten gang in ben hintergrund bor bem berbangnifbollen Greignig, welches ber Bapft damals erlebte. Er wurde Beuge, wie Raifer Beinrich III. ju Bobfeld im barg ichwer erfrantte und am 6. October berichied. letten Sandlungen bes Sterbenben geborte, bag er feinem Sohne Beinrich IV. burch einen Bablact ber anwefenden Fürften die Rachfolge ficherte und ibn, ben Unmunbigen, ber Fürforge Aller, befonbers aber bem Schute bes Bapftes empfabl.

Diefer Aufgabe hat fich B. II. hingebend und ersolgreich unterzogen, zunächst in Gemeinschaft mit der Kaiserin-Wittwe Agnes, als der Bormfinderin ihres Sohnes und als der von den Fürsten anerkannten Reichsberweserin. Er geleitete die Leiche des Kaisers zur Bestattung nach Speier, dann vollzog er in

Nachen die Thronerhebung bes neuen Königs und in Roln, wo zu Anfang bes Decembers eine Reichsversammlung ftattjand, wahrscheinlich unter dem Borfit bes Papftes, gelang es biefem, Streitigfeiten beigulegen, Die bem berftorbenen Raifer die Regierung febr erichwert hatten: burch feine Bermittelung machten Die bornehmften Laienfürften bon Riederlothringen, Bergog Gottfried ber Bartige und bie Brafen bon Mandern, ihren Frieden mit Beinrich IV. Um Beihnachten und ju Unfang bes Jahres 1057 betheiligte fich ber Bapft in Regensburg an abnlichen, jur Beruhigung Baierns bienenben Berhandlungen, im Februar jog er über bie Alpen, um feine Thatigfeit in der Folge auf Italien gu beschränten. Auch hier veranderte fich die Lage nach bem Tobe Beinrich's III. und unter bem Ginflug biefes Greigniffes wesentlich. Die Rormannen boten Die Sand jum Frieden; das Saus Canoffa erlangte jeine frubere Dachtftellung wieder; bie fruber befampften gothringer, Bergog Gottfried und beffen Bruber, ber papftliche Rangler Friedrich, galten als Stuben bes Reiches und ber Rirche. Geinem Rangler verhalf ber Papft gu bem wichtigen Poften eines Abtes von Montecaffino und zugleich ehrte er ihn burch Erhebung jur Burbe eines Cardinalpriefters. In Rom weilte B. II. bamals nicht lange: balb nach ber Fruhjahrsinnobe mar er wieber in Tuscien und ordnete firchliche Berhaltniffe, namentlich im Innern bes Landes, aber icon ftanb er am Enbe feines bewegten und an Erfolgen reichen Lebens. Um 23. Juli ichlichtete er auf einer Synobe ju Areggo einen Rechteftreit zwifchen ben Bifchofen von Giena und Areggo; wenige Tage fpater, am 28. Juli, ftarb er bort, hingerafft, wie man bermuthen barf, bon einer Mimatifchen Rrantheit. Gein beutsches Befolge wollte ihn in ber Beimath bestatten, aber man tam nicht weit. Bewohner Ravennas raubten die Leiche und bargen fie in ihrer Stadt als einen toftbaren Schah: feine lette Rubeftatte fand Diefer beutiche Babit bor ben Mauern Ravennas, in ber Rirche G. Maria Rotunda, jenem gewaltigen Ruppelbau, ber urfprfinglich bas Daufoleum bes oftgothischen Königs Theoderich gewesen war. Innerhalb ber tirchlichen Reformpartei wurde Papit B. II. nur wenig betrauert : hatte er boch ihren bierarchischen und ascetischen Beftrebungen perfonlich ferner geftanden als fein Borganger Leo IX. Immerbin batte ein fo bervorragenber Reformer wie Betrus Damiani Borte ber Anerkennung für ihn und auf beutschem Boben, in bem Bisthum Cichftabt, welches feinem Papit-Bijchof viel zu verbanten hatte, marb bie Erinnerung an ibn pietatvoll gepflegt.

Gine Hauptquelle für die Lebensgeschichte Victor's II. bilden die Erzählungen des Anonymus von Herrieden, eines Geschichtsschreibers aus der Königszeit Heinrich's IV. (Mon. Germ. dist. SS. VII). Die urkundlichen Zeugnisse sind verzeichnet bei Ph. Jasse, Regesta pontis. Romanor. ed. 2, T. I. Bgl. auch M. Lesslad. Regesten der Bischöse von Sichstätt, Abth. 1 (Gichstädt 1871); S. Riezler, Geschichte Baierns Bd. I und in den Forschungen zur D. Gesch. Bd. XVIII; J. Sax, die Bischöse und Reichssütrsten von Eichstädt, Bd. I (Landshut 1884). Allgemeinere Werke, in denen die Lebensgeschichte Victor's II. als Bestandtheil der Reichsgeschichte dargestellt wird, sind: W. v. Giesebrecht, Geschichte der Deutschen Kaiserzeit, Bd. II und III. — E. Steindorff, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich III., Bd. I und II. — G. Meyer v. Knonau, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., Bd. I.

Bictor I. Amadeus, Fürst von Anhalt-Bernburg, geboren zu Harzgerobe am 6. October 1634, † am 14. Februar 1718, Sohn des Fürsten Christian II. (geboren am 11. August 1599, nicht am 10., † Montag, 22. September 1656 nicht am 21., j. A. D. B. IV, 150 ff.) und der Herzogin Eleonore Sophie 674 Birter L

bon Schlesmig-holftein-Sonberburg, † 1675, Gntel bes Garften Chriftien 1, + 1680 (f. M. D. B. 1V, 145 ff.). Benannt nach feinem Bathen Bergog Bittet Amabens von Cabroen, Ronig in Copern, muchs er in einem jablreiden Ge fcwifterfreife beran, forgfältig unterrichtet ju baus und am Deffauer bei bann unter bes Ambergers Friedrich Spanheim Leitung in Lebben (f. A. D. & XXXV, 59) bis 1647. Seitbem begleitete er feinen Bater weift auf befo Reifen, wurde oftere in Familien. und Staatsangelegenheiten an frembe gote gefandt und war auch nach Antritt feiner Regierung 1656-1667, wo er fie mit Glifabeth, Tochter bee Bialgrafen Friedrich gu Zweibruden, geboren 1642 † 1677, bermablte, viel außer Landes. Bon ba ab ift er babeim aufe einele beftrobt gemefen, ben Bernburger Antheil Anhalte, ber jumal feit bem jufolgi bes Prager Griebene 1635 erfolgten Rudtritt von ber fcmebifchen Partei (mi Farit Ludwig M. D. B. XIX, 481) entfeslich bis 1648 ju leiben gehabt batt, möglichft wieder zu heben burch allfeitige Farforge, Beihilfe und Unterfitung Rothleibender towie Berbefferungen bes Polizei- und bes Rechtemefens. Mu ber abrigen anhaltifden Gurften verdffentlichte er bie bon Dr. Raecus, Golut Roppen u. A. bearbeitete neue Banbes. Proceg- und Gefindeurdnung für gut Anhalt 1666 (mit Anmerfungen berausg, bon Lobethan, Cothen 1804), eine febr verbienftliche Berbefferung ber anhaltischen Boligei- und Landesordum bes Gurften Joachim Ernft von 1572 (f. A. D. B. XIV, 70). Sparfam is Staatshoushalt flarte und ordnete er bas Finangmefen gu namhafter Abtrogm und Tilgung ber Landesichulben, ju Ausführung bedeutenber Bauten und ich 3u Guterantaufen. Gurft Chriftian II. hatte feinem Bruber Friedrich 1635 w Memter Barggerobe und Guntersberge mit fonftigem Bargbegirt abgetreten, be fich 1665 burch Plopfau bei Ausgang ber Ludwig'ichen Linie bon Cothen bo mehrte (f. A. D. B. I, 659) gegen Abtretung bon Rabieleben an Bember Die auf jenem Befit begrundete Barggerober Rebenlinie ftarb ichon 1709 wien aus. Aus ben Genioratsgutern übernahm B. 1. ben Gernrobifden boi p Bernburg 1669 für 11000 Thir., bon ber Familie b. hobm beren ablige Di ju hohm, von garft Johann Georg II. ju Anhalt-Deffau 1685 Beig und 36 leben, bon ber Familie b. Gender genannt Rabenfleiner bas Rittergut Obberst. ben Lefewiher Buid bon ber Familie bon Rrofigt, 1709 bon ber troden legten Afchereleber Cee 138 abgabenfreie Gufen fur 83000 Thir. Gr legt hier bas Borwert Bictorsed an. Er baute bon Stein eine Schleufe und im Brude wie ein Baifenhaus 1705 in Bernburg und mandte gern bedeulind Summen auf fur Erneuung und Bericonerung feiner Schloffer. Trobben # 1677 in feinem Saufe bas Erftgeburterecht eingeführt batte, überließ er 1601 Beig und Belleben , wogu noch 1709 bas Umt hohm ohne Banbeehobeit in leinem ifingern Sohn Lebrecht, ber fo bie Soym-Schaumburger Rebenlinie moffnete, Die erft 1812 ausstarb. Biel Trubfal bereitete ibm 1715 feines Gib pringen Rarl Friedrich gweite Bermablung mit Wilhelmine Charlotte Riffe † 1740, Zochter bes Cangleirathe Gottlieb Chriftian Rugler in Bargerte bie gur Reichagrafin von Ballenftebt 1719 erhoben warb. B. I. ftarb erblinde nachbem er feit bem Tobe Garft Johann Georg's II, von Deffan 1693 Geric bon Anhalt geworben war, Die beraltete lanbftanbijde Berjaffung bes erre Burftenthume mit bem Canbtag bon 1698 befeitigt hatte (man begnutete fd. nun mit Canbrechnungstagen, Ausschuß- und Deputationstagen und Compenie und jumal wegen Begrundung ber anhaltifden Unfpruche auf Aldereleben mi Sachfen-Lauenburg mit großtem Gifer freigebig fur bie Bearbeitung ber Diftebes Fürftenthume Anhalt burch Profeffor Joh, Chrob Bedmann ans firm furt a. D. 1710/16 eingetreten war. Er hinterlieg burchaus überall von fein langen Regierung ein reichgelegnetes Andenten. Geine Refolutionen an be-

Journale von Begegnungen mit ben iftrftlichen Bettern bezeugen Die Scharfe und Feinheit feines Urtheile, fowie ben tiefen fittlichen Ernft, mit bem er feine Regentenpflichten auffaßte, bezuglich beimifcher Finangragen, Die auch nach 1652 noch ber Regelung bedurften, wegen Bertretung Anhalts auf bem Regensburger Reichstag, fur bie er an bie Gelehrfamteit, Bewandtheit und Energie juriftifcher und abliger Besammtrathe febr bobe Anforderungen ftellte, betreffs ber allgemeinen Politit, in ber 3. B. Deffau 1658 mehr fchwedisch paffionirt mar (1. A. D. B. XIV, 116), Bernburg an bem guten Saus Sabsburg unverrudt feit 1621 bing. wegen ber Bota und ber Succeffionefabigfeit ber Rebenlinien, wegen ber Religioneftreitigleiten, Die Rurft Johann von Berbft 1642 (f. I. D. B. XIV, 117) burch Bedrangung ber reformirten Confession und Durchsetzung bes lutherifchen Befenntniffes in Rirche und Schule hervorgerufen hatte, wegen ber Ober- und Unterdirection im Sandtag, ber Gintunfte fur die Gefammtung und ber Abrechnungen fur bie einzelnen Saupt- und Rebenlinien, wegen des Berbaltniffes ju bem Cohne Girft Aribert's ju Deffau bon Fraulein b. Rrofigt, bem Grafen b. Baringen, Berrn ju Balberfee und Rabegaft, Chriftian Aribert † 1677 ubglm. Bu ber Erbeinigung von 1635 traten ale Sausgesehe unter Bictor's I. besonderer Mitmirfung 1665 bas Pactum Successorium fiber Die Dagnahmen bei Abgang bon Sauptlinien, 1669 ber Senioratereceg und 1681 ber Receg mit Rurbrandenburg wegen ber Magbeburger Leben in Unhalt (vgl. Berm. Schulge, Die anhaltischen Sausgesete, Jena 1862 Bb. I Rr. III bis VI). Gein Rachfolger war Rarl Friedrich, geboren am 13. Juli 1668, Regent feit 14. Februar 1718, Senior feit 3. November 1718, † am 22. April 1721. Bgl. Bedmann, hiftorie III, 99 ff., V, 374 ff. Accessiones 352 f.

Bgl. Bedmann, hiftorie III, 99 ff., V, 374 ff. Accessiones 352 f. 495 ff. — Lenz, Becm. enucleatus fol. 723/753, quarto II, 1519/79. — Bertram-Kraufe II, 602/613. — Cohn, Stammtafeln 153. — Büttner, Anhalts Bau- und Kunstdentmäler, Dessau 1892 ff., heft 1 und 2. — Urkunden und Actenstüde des herzoglichen haus- und Staatsarchivs zu Zerbst.

F. Rinbicher.

Bictor II. Friedrich , Fürft von Unhalt-Bernburg, geboren am 20. Geptember 1700, † am 18. Mai 1765, Entel bon B. I. Amabeus, Cohn und Rachfolger Ratl Friedrich's, † am 22. April 1721, aus beffen erfter Che mit Grafin Sophie Albertine, Tochter von Graf Georg Friedrich v. Solms-Sonnenwalde, geboren 1672, vermählt 1692, † am 12. Juni 1708, war ein fehr guter Regent, ber bie auf Reifen gewonnenen Ginbriide und Behren trefflich fur fein Land bermerthete. Streitigfeiten mit ber Sohm-Schaumburger Rebenlinie berbitterten ibm trot einem Bergleich von 1727 lange fein Leben. Unerquidlich war auch bas Berhaltniß jur Grafin v. Ballenftedt, geborenen Rugler. Rurfachfen, Breugen, Stolberg und Cothen einigte er fich über Grenzberichtigungen. Erfolglos betrieb er die Bflege ber Geibeninduftrie. Auf bem Dagbefprung legte er eine Papiermuble an, in Bernburg eine Branntweinbrennerei. Drobel wurde eine Furt fur Saalichiffe gegraben jum Schut bes Drobelichen Bufches. Gine Bluthbride mard bei Baldau gebaut. Reben andern Bauten entftanb 1745 bas Regierungsgebanbe, 1752 bie neue bergftabtifche Rirche in Bernburg. Die Saalichleufe ward grundlich ausgebeffert, die Schlöffer von Bernburg und Ballenftedt murben mannichfach verichonert. Im Barg murben bie Wege gebeffert. Die Bergwerte erwarb er bon ber Gefammtung allein fur fich und bob fle bedeutend. Die Lehrerwittmen erhielten feit 1726 Benfionen. ficherung erfolgte 1751. Dit Preugen vertrug er fich wegen ber Caalidiffiabrt, wegen ber Solbatenburchmariche u. f. m. Der fiebenjahrige Rrieg beläftigte aber bas Land ungemein. Der Fürft taufte febr viele Grundftude an. Rurge Beit 1748/58 bestand, weil fie fich nicht bewährte, ftabtifche Accife in Bernburg. Er tannte fein ichoneres Bergnugen als ju jagen. Bon 1721 bis Marg 1765 in zwei Folianten regiftrirte er meift felbft alle geschoffenen, im Barn gefangenen, oder auf Muen gehetten Safen, Die fonftigen Bierfugler, Die Reiher, Bachteln Berchen, Rudute, Fafanen, Rebhuhner, Kraben u. f. w., Tanben, Die er in Flug vom Wagen aus ichof. Die Maffe Wild, Die er in Bergatterungen begte, icabete ben Landwirthen febr. Die Ungufriedenheit baruber führte 1752 in Barg und in Bernburg ju offenem Aufruhr, ber aber gelind beftraft marb. Die Seniorat, bas ihm am 6. August 1755 nach bem Tob August Bubmig's Den Cothen gufiel, verwaltete er aufe forgfamfte ben Lanbftanben und ben Rachbenlanbern gegenüber, wie er es bon ber Regierung feines Bernburger Antheils ber gewohnt war, indem er g. B. aufs eifrigfte bedacht war auf Berbefferung ber Rechtspflege im Bechfelrecht, bei Confensertheilungen, Injurienproceffen, Termine abanderungen, bei Raufbriefen, Subhaftationen, Inquifitionsproceffen, Gelbftrafen anftatt Saitftrafen, Concurfen, Bieberberbeirathung bon Bittmen, megen ber Depositengelber, Rriegscontributionen u. f. m. Geine von 1722 bis 1764 reichen ben genauen Tagebucher in breigehn Folianten bestätigen nur, wie grundlich a ftrebte, "ein braber ehrlicher Fürft ju fein, der bei altem Schrot und Rom balt", bemubt, in feinem Lebenstreife burch Gelbfifeben und perfonliche unermudliche Thatigfeit in fpecieller Controlirung feiner Beamten bei Musfuhrung feiner Befehle ein gunftiges Urtheil bei Dit- und Rachwelt ju erringen, aber auch im Intereffe von gang Unhalt nach Rraften auch mit fremben Bofen immer in Rablung gu bleiben. Er mar zweimal vermählt: am 15. Robember 1724 mit Louife, Tochter bes Gurften Leopold von Deffau, geboren am 27. August 1709, † am 29. Juli 1732, und am 22. Dai 1783 mit Martgrafin Cophie Friederite Albertine b. Brandenburg. Schwedt, Tochter Albrecht Friedrich's, geboren am 21. April 1712, † am 7. September 1750. Gobann bergichtete er in Unfehung ber ichon vorhandenen gablreichen Rachtommenichaft und um feinem Rachfolger ben fürftlichen Glang ju conferbiren, auf eine neue Bermablung. Die Benealogen berichten irrthumlich bon einer folden morganatischen, wahrend er gerade Digheirathen hafte. Er mablte aber feiner nathrlichen Bedurfniffe halber eine Bettgenoffin laut Bactums bom 14. (nicht 12. ober 13.) Robember 1750 in Jungfer Conftantine (nicht Conftange) Friederife Schmied (ober Schmidt), altefter Tochter eines toniglich preugischen Caffirers, ber er babei (nicht erft 1752) bas Pradicat Madame de Bahr ober Frau b. Bahr verlieh, Mutter bon Louise Friederite Bilhelmine v. Bahr, geb. am 20. Dai 1752, bermablt am 12, Rov. 1765 mit Graf Otto Beinrich Ludwig v. Solms auf Rola und Schlona. Bictor's II. Rachfolger war Friedrich Albrecht, geboren 1785, vermählt 1763 mit Bergogin Louife Albertine von Solftein-Conberburg-Blon, Senior feit 1789, † 1796, Bruder der lehten Fürstin von Berbft, Friederite Auguste Sophle, † 1827, Bater der Fürstin Pauline von Lippe-Detmold, † 1820, und bes vorletten Bergogs Alexius Friedrich Chriftian von Bernburg , bes Grunbers von Alexisbad am Barg, + 1834.

Bgl. Leng, Becmannus enucleatus folio p. 769 bis 785, quarto p. 1618 bis 1652. — Bertram-Rrause, II, 624/632. — Cohn, Stammtaseln 158. — Ramill v. Behr, Genealogie Tasel 10. — Bfittner, Anhalis Baubentmaler heft 1 u. 2. — Urlunden und Actenstüde des herzoglichen haus- und Staatsarchivs zu Zerbst. F. Kindscher.

Bictorinus: Georg B., aus Hulbschon (Ritter verzeichnet diesen Ort nicht), lebte nach den Titeln seiner gedruckten Werke 1596 in München, wurde gegen 1616 als Mufikus und Präsect an S. Michaelis und Nicolai in München angestellt und 1624 als Chordirector an der Betrikirche. Lipowaly sagt in seinem bairischen Musiklerikon, daß B. 1624 ftarb. 1624 gab er allerdings woch fein Sulfeb. 677

leutes Sammelmert heraus, unterzeichnet auch Die Dedication felbft, aber bas Tages. batum fehlt. Lipometo ermabnt ferner auch eines geiftlichen Schaufpiels ber Rampf bes Erzengels Michael mit Lucifer", ju bem B. Die Mufit fchrieb und bas am 30. September 1597 bei Ginweihung ber Jefuitenfirche ju Manchen auf offener Strafe aufgeführt wurde. Anbhart in ber Wefchichte ber Oper am Soje ju Minchen (6. 9) beichreibt bas in 4" gebrudte Scenarium bes Chaufniele. 3. bat fich ber Rachwelt befonbere burch feine umjangreichen Cammel. werte nublich gemacht, die er in ben Jahren 1596, 1616 und 1624 berausgab und bie gabireiche Compositionen alter Meifter enthalten (f. meine Bibliographie). Much 23 eigene Compositionen nahm er barin auf, barunter brei Litaneien ju bier und gebn Stimmen und zwei Dagnificat. Auch in ber Staatsbibliothet ju Manchen befinden fich außer befannten Gagen noch ein Magnificat ju feche Stimmen in einem Chorbuche bon 1591. In neuen Partiturausgaben findet man eine Litanei in Broste's Musica divina Bb. 4 p. 369. Diefe Litanei, Die aus 20 breis und viertaftigen vierftimmigen Gagen fur hohe Stimmen besteht und burch ben einstimmig gefungenen Cantus firmus unterbrochen wird, zeigt B. als einen feinen geschidten und geiftreichen Componiften, ber mabre 2Bunberbinge in feinen Miniaturfatchen entwidelt und nicht nur im Wohlflange febwelgt. fonbern burch feine Wendungen unfer Intereffe in fortwahrendem Steigen erhalt. Rob. Gitner.

Bielfeld: 3 acob B. (Polychorius, Multager, Multicampianus) war theologifcher Schriftfteller und Beitgenoffe und Freund bon Johann Dend (f. A. D. B. V, 53) und Otto Brunfels (III, 441). B. war in Maing etwa um 1490 geboren, erhielt theologische Bilbung, und trat in ein Klofter. Er schloß fich ber großen religiösen Bewegung an, wurde nach eigner Andeutung als Geiftlicher wegen feiner religiofen Unichauungen abgefest und gewann eine Beit lang feinen Lebensunterhalt burch "Gandarbeit", b. h. als Sandwerfer. Gpater lebte er als Corrector in ber Buchbruderei bes Jacob Camerlanber, b. f. er war der litterarische Berather des Druderherrn. In demfelben Ginn war um 1522 3oh. Dend Corrector in der Buchdruderei des Cratander ju Bafel, auch Geb. Brant, Erasmus, Beatus Rhenanus, Delanchthon hatten Correctorenftellen in biefem Ginne vermaltet (Rapp, Beich. b. beutichen Buch. I, 809 f.). Camerlander, ber ebenfalls aus Maing ftammte, war, wie viele andere Buchbruder, fruber Formichneiber gewesen und hatte als folcher einer Steinmeggunit angehort, fpater aber bie Magifterwarbe erworben. Rach Boding, Opera Hutteni VII, 491 war er mit Sutten in Rom. Der Berlag, ben er in Bemeinschaft mit 2. grundete, Diente gwar in gang besonderem Grade religibsen Bweden, aber in einer Richtung, Die weber auf ben Wegen Luther's noch Zwingli's lag; befonbers fuchte er Berte, Die bor ber Reformation erichienen waren, ju erneuern und ju polemifchen 3meden in ebangelischem Ginne gu berwenben; co ift bis jest tein anderer Berlag bes 16. Jahrh. nachgewiefen worden, in bem biefe Tenbeng fo planmagig verfolgt worben mare. B. muß Alles jugefchrieben werben, mas ohne Ramen bei Camerlander erichienen ift, vielleicht bat Camerlander felbft mit daran gearbeitet. 3m 3. 1532 gab B. (ber fich bier, offenbar abfichtlich fallch, Johann B. nennt) ben Commentar Dend's jum Bropheten Micha beraus unb fcrieb bagu eine Borrebe, Die beweift, bag er mit bem "Biebertaufer" perfonlich befreundet war. Cbenfo ftanben B. wie Camerlanber mit Otto Brunfels in naben Begiehungen, ber gleichfalls für ben Berlag arbeitete, ber fich neben theologischen auch medicinischen, aftrologischen zc, Schriften wibmete. Die Berbindung, in der die Gubrer ber fog. Tauferbewegung (auch Branfels gebort gu biefen) mit ben Raturphilolophen und mit mebicinilden Schriftftellern ftanben, tritt auch bier beutlich berbor. Erob biefer Reigungen hielt fich B. außerlich nicht zu der Religionsgemeinschaft der damals bereits schwer versolgten Taufer. B. hat die erste deutsche Uebersetzung des Sueton herausgegeben und gehört zu dem altesten Uebersetzun des Lucian. Ueber die zahlreichen Schriften Bielseld's siede Goedete, Grundriß II, 316 ff. und Goedete, P. Gengenbach S. 610, sumie Barnde, Seb. Brant's Narrenschiff.

Conftige Quellen: Bengel, Camerlander und Bielfeld. Roftod 1891

(Berl. Diff.). - Rieberer, Rachrichten u. f. w. 11, 398. Lubw. Retter, Bierling: Johann Gottfried B., geboren am 25. Januar 1750 in Megels bei Meiningen als Cohn bes bortigen Schultheißen; als er 1763 bas Enceum in Schmaltaben bezog, erhielt er Clavierunterricht bei 3oh. Ricol, Fifcher (geboren 1719, Schuler Joh. Geb. Bach's, vielbewunderter Organift an ber Stadtfirche zu Schmaltaden, auch als Componift von Orgel- und Clavierftuden geschätt; ftarb 1773 mahnfinnig) und machte folche Fortidritte, bag er bereits nach 2 Jahren feinen Lehrer bertreten mußte, 1768 murbe ihm beffen Stelle ganglich übertragen. Doch reifte er gu feiner weiteren Ausbildung 1771 nach hamburg, und ale er bier Phil. Eman. Bach nicht antraf, nach Berlin, um unter Rirnberger's Leitung ein Jahr lang eifrig mufitalifden Studien objutiegen. Rach feiner Rudlehr nach Schmaltaben blieb er bis gu feinem Tobe (22. Der. 1813) feiner Stelle treu, machte fich aber balb ale Organift und Componift einen folden Ramen, bag er gu ben bebentenoften Organiften feiner Beit gejablt wurde; an auswartigen Anerbietungen fehlte es nicht, er ichlug fie aber alle aus und begungte fich mit einigen Concertreifen nach Frantfurt a Dt., Maing, Bottingen zc. Er hat meift Orgel- und Claviersachen componirt (vgl. Fetis und Strieder): Sonaten, Praelubien u. f. w.; fie maren in gutem Stile geschrieben, wenn auch nicht fo ftreng in ber form, wie bie ber Organiften ber vorhergebenden Beriobe. Ferner Motetten und Lieber; 1790 gab er ein 4ftimmiges Choralbuch heraus und 1805 einen "Allgemein faglichen Unterricht im Generalbaft

Fetis, Biographie universelle des musiciens Bb. VIII, Paris 1865. — Gerber, Tontfinftler Lexiton. — Mendel, Mufital. Conversationslexiton. — Strieder, heff. Gel.-Geich. XVI, 296. Rregich mar.

Bierordt : Rarl v. B., berühmter Phyfiolog, geboren am 1. Juli 1818 ju Lahr in Baben, ftubirte in Beibelberg (feit 1886), in Gottingen von 1888-89, darauf wieder in Beibelberg, von 1839-40 in Berlin, machte 1840 bas Staatseramen, ging bann auf Reifen mit abermaligem langerem Aufenthalte in Berlin, fowie mabrend eines Biertelfahres in Bien, erlangte 1841 in Beidelberg die med. Doctormurbe und ließ fich barauf in Rarleruhe ale Urgt nieber. Reben ber proftifchen Beichaftigung wibmete er fich wiffenichaftlichen Arbeiten, als beren Refultat er 1842 in ben Beibelberger medicinifchen Annalen einen Auffag, betitelt: "Beitrage jur Pathologie und Therapie bes Strabismus" veröffentlichte. 1843 wurde er Oberchirurg im Großbergoglichen Leib-Infanterieregiment. Die Duge, welche ihm biefe Stellung ließ, benuhte B. ju weiteren litterarifchen Arbeiten, namentlich auf bem Gebiete ber Physiologie, Die ihrem Autor einen folden Ruf berichafften, daß er 1849 bie außerordentliche Profeffur für theoretifche Debicin an ber Tubinger Univerfitat erhielt. Sier abernahm er 1850 bie bisher von Griefinger geführte Redaction des "Archive fur phpfiologifche Beiltunde" die er bis 1856 leitete, las über allgemeine Bathologie und Therapie, Arzneimittellehre, Geschichte ber Medicin, und fpater, befondere feit 1857. ausschlieglich über Physiologie. Rach bem 1853 erfolgten Rudtritte Arnolb's, bes Lehrers ber Anatomie und Phifiologie, wurde in ber letigenannten Disciplin ber Unterricht officiell B. Abertragen und Diefer 1855 jum orbentlichen Projeffor und Director des phyfiologifchen Inftituts ernannt. In biefer Eigen-Schaft entfaltete er eine gang angerorbentlich rege Thaligleit, veranlagte bie

Brundung eines neuen phyfiologifchen Inftituts, bas er 1868 bezog und trug burch jahlreiche, gediegene Arbeiten - jur Umgeftaltung ber bon ihm gepflegten Specialdisciplin gewaltig bei. Insbefondere bereicherte er die Lehre bom Blut burch wichtige Untersuchungen, Die er bereits 1852 begonnen hatte. Diefelben find niedergelegt in verschiedenen, im "Archiv für phyfiologische Beilfunde" veröffentlichten Auffagen, betitelt: "Reue Methobe ber quantitativen mifrofcopifchen Analpje bes Blutes"; "Bablungen ber Bluttorperchen bes Menichen"; "Reue Methoden ber Bestimmung des Rauminhaltes der Blutforperchen", fowie in der Monographie: "Die Lehre bom Arterienpule in gefunden und franten Buftanben" (Braunichweig 1855), beren Ergebniffe hauptfachlich auf ben mit feinem neuen auf ber Raturforscherversammlung in Tubingen (1853) zuerft bemonftrirten Bulemeffer (Sphygmographen) angestellten Berluchen beruhten. Durch biefe Arbeiten, fowie burch die hochft wichtige Schrift: "Die Erscheinungen und Befege ber Stromgefchwindigfeiten bes Blutes nach Berfuchen" (Frantfurt 1858) ift B. ber verdienftvolle Begrunder ber modernen Sphygmographie geworben und fomit burch Auffindung wichtiger Gefege ber Forberer eines vorher fliefmutterlich behandelten Capitels ber Phyfiologie. Auger ben genannten Arbeiten find von ben Gritlingsveröffentlichungen Bierordt's noch nachgutragen ein bie Athmungsphpfiologie betreffenber Auffag: "Ueber Die Abhangigfeit bes Rohlenfauregehaltes ber ausgeathmeten Luft von ber Saufigfeit ber Athembewegungen" (Archiv für phyfiol. Seilfunde 1844), fowie die Monographie: "Phyfiologie des Athmens mit befonderer Rudficht auf Die Ausscheidung ber Roblenfaure" (Rarlerube 1845). 1869 begann B. eine großere Untersuchungereihe über Die Entwidelung bes Raumfinnes ber Saut, ferner eingehende Studien über Spectrophotometrie, als beren Refultate folgende Abhandlungen publicirt murben: "Die Unwendung des Spectralapparates jur Photometrie ber Abforptionsfpectren und quantitatiben chemischen Analyje" (Tfibingen 1873); "Die Anwendung des Spetralapparates gur Meffung und Bergleichung ber Starte bes farbigen Lichtes" (Ebb. 1874) und "Die quantitative Spectralanalyse in ihrer Anwendung auf Physiologie, Chemie und Technologie" (Ebd. 1876). Sehr bekannt und beliebt in medicinischen Rreifen ift der bon B. berausgegebene "Brundrig der Physio. logie" (Frantfurt, fpater Tubingen 1860/61), ber bis 1877 5 Auflagen erlebte, auch in berichiedene frembe Sprachen überfest murbe. - Bon 1864-65 mar B. Rector ber Tubinger Universität, er hielt bei ber Abgabe biefer Burbe eine fehr bemertenswerthe Rebe: "Ueber bie Ginheiten ber Wiffenschaften". 1874 feierte er in Gemeinschaft mit bem Anatomen Lufchta fein 25jahriges Docentenjubilaum, 1883 begann er an afthmatifchen Beichwerben infolge bon Berghppertrophie gu frankeln, trat infolge beffen 1884 von feiner Lehrthatigfeit gurud, tonnte aber bie Rube nur furge Beit genießen, ba er bereits am 22. Robember deffelben Jahres ftarb. - Rach feinem Tobe ericbien noch als Resultat feiner legten Arbeiten die Abhandlung: Die Schall- und Tonftarte und bas Schallleitungevermogen ber Rorver" (Tfibingen 1885), ber auch eine zugleich fein 116 Rummern umfaffendes Schriftenbergeichniß enthaltende Lebensbeschreibung Bierorbt's angebrudt ift. Richt unerwähnt bleibe Bierordt's Bearbeitung der "Phyfiologie des Rindesalters" für Gerhardt's Sandbuch ber Rinderfrantheiten, 1877. Bal. Biographisches Lexiton VI, 109.

Bgl. Biographisches Lexison VI, 109. Bagel. Bierthaler: Franz Michael B. war der Sohn des Maurermeisters Jatob Michael B. in dem Salzburg benachbarten oberösterreichischen Marktifteden Manerlirchen und wurde am 25. September 1758 geboren. Die Bierthaler waren im salzburgischen Gebirge angesessen und wohlbekannt, bevor sie nach Schärding und Mauerkirchen wanderten. Mit 11 Jahren trat Michael als Sangertnabe in das salzburgische Benedictinerstift Michaelbeuern ein und ein Jahr später als Domjängerknabe in das Capellhaus zu Salzburg, wo erzusich das Gymnasium besuchte. Als seine Stimme sich änderte, sand er zu Burhausen Unterkunft und beendete die Gymnasialstudien bei den Jesuiten daschie als einer der besten Schüler. Bei dem Besuche des bairischen Commission Ostermann wurde B. zur Uebersehung eines Stückes aus der Aeneide vorgemun Am Berse: Quos ego! sed motos praestat componere suctus, hielt B. im und als der Lehrer drängte: Nun, was heißt das? antwortete B.: Dusselleicht; Ich hätte Lust — und Ostermann belobie ist schwischen In den Jahren 1777—78 studiete B. wieder zu Salzburg Logit m

Phyfit an der Universität und vollendete bort auch die juriftischen Studien. bermenbete besondern Bleiß auf Die lateinischen und griechischen Claffiler, " beren Renntnig und Berftandnig er namhafte Fortidritte machte. Bejondel Jogen ihn Plato und die Sofratifer an. Das erfte Wert, womit er einft all Schriftsteller aufzutreten gebachte, follte eine Lebensbeschreibung bes Sofinde fein. 3m 3. 1783 murbe er ale Sanslehrer an bas virgilianifche Collegium für Abelige und bie damit verbundene Pagenichule berufen. Dan rechnete ju nachst auf seine claffische Bilbung. Da es aber in ber Anstalt an Geschichte unterricht völlig gebrach, versaßte B. im Auftrage einen Abrif ber Weltgeschicht für biefen 3med, ben er aber nicht beröffentlichte, "weil Deutschland bamalt fcon mehrere treffliche Berte biefer Art habe". Indem er fich babei in bas Befchichteftubium vertiefte, fand er ben Duth, ein umfaffendes Bert angjo arbeiten, bie "Bhilofophifche Gefchichte ber Menichen und Boller" (bes Aller thums), bon ber in ben Jahren 1787-95 ber 1 .- 5. Band in Salgburg, ber 6. und 7. erft 1818 und 19 in Bien ericienen. Diefes Wert, auf umfanglider Renntnig ber Alten beruhend, lebhaft und in wurdiger Sprache gefchrieben, berichaffte ihm litterarifchen Ruf und man bebauerte, bag bie Gefcichte ber Romer nicht nachfolgte. Im J. 1787 verließ B. feine Stellung am Birgi-lianum, wie man glaubt, wegen Zurudsetung, ertheilte Privatunterricht und wendete feine Arbeitsfraft bem Beichichtswerte gu.

Durch gang Deutschland regte fich um Diefe Beit ein lebhafter Gifer fur bie Bolteichule. Der Erzbifchof bon Salzburg fant in ben Bifchofen bon Bamberg und Burgburg, befonders aber in der Raiferin Maria Therefia Duffer jur Rachahmung. Gein befonderer Rathgeber bei biefen Beftrebungen war ba Burgburger Beiftliche Johann Dichael Bonite, ber in Salgburg Confiftorial tangler murbe. Man errichtete eine Schulcommiffion und lub ben Mbt bon Sagan, Belbiger nach Salaburg ein, ber ben Borichlag machte, amei befabigte Lehrer nach Bien an die Rormalfchule gu fenden, um die neue Lehrmethobe theoretisch und praftisch tennen gu lernen, was auch geschab. Burudgelebit unterrichteten biefe bie Schulhalter ber Stadt und Umgebung burch einige Dlonate in bem verbefferten Unterrichtsverfahren. Allein ber Erfolg entipred nicht ben Erwartungen, es fehlte bie eigentliche Lehrerbilbung. Der Gribilco fuchte bem Mangel burch ein Lehrerseminar abzuhelfen, eine Unflatt, bergleichen damals fo manche in Deutschland entftanden maren, in Defterreich aber teine Rachahmung fanden. Bum Director tonnte tein befferer Dann als B. gemablt werben. Denn er war claffifch gebilbet, in Philosophie und Gefchichte bemanbert, feit 11 3ahren im Unterrichtsfache thatig, ein Schriftfteller, ber feinen Gebanten ben richtigen Ausbrud ju geben wußte, mit Land und Leuten betannt, aufrichtiger Ratholit, von angenehmem Meugern, mit einer wohltlingenben

Stimme, beicheiben, genfigfam und unbeicholten.

Am 9. November 1790 wurde bas Seminar mit vier Boglingen eröffnet, bie mit bem Director auf einer Stube wohnten. B. unterrichtete in Padagogit und Methodif und leitete die praftischen Uebungen. Gine zweite Lehrtraft

abernahm ben Unterricht in Schon- und Rechtschreiben, Sprachlehre, Rechnen und Mufit. B. erhielt ben Auftrag, über Babagogit und Methodif im Briefterhaufe, und feit 1791 auch an ber Universität Bortrage gu halten. Gine tuchtbare, schriftstellerische Thatigfeit fnupite fich baran. Es erschienen feine beiben Sauptwerte: Die "Elemente ber Methodit und Babagogit", Die mehrere Auflagen erlebten und ber "Entwurf ber Schulerziehungstunde", ber 1824 vieder aufgelegt wurde. 3m 3. 1793 trat auch die reife Frucht feiner viel-Abrigen Studien: "Der Beift der Sofratit" ans Licht, mit platonischen Beleg-Hellen und Ruganwendungen fur Ratecheten. Bielen wurde ber Unterschied difden Sofratif und Schulmethobit baburch erft flar. Aus feiner Feber gingen Dahrend biefer Beit jum Bebelfe ber Bolfsichule gablreiche fleine Schriften berbor: "Frang Traugott, eine lehrreiche Rindergeschichte", ber "golbene Spiegel", bas "Rinderbuch", eine Art Fibel, der "fleine Ab c fchiller", in gehn Auflagen, ber "fleine Schreib- und Lefeschuler", ber "fleine Schreibichuler", Die "Unleitung jur Rechenfunft", Die "Cpifteln und Cbangelien", neu überfest. Geine freien, mit Barme gehaltenen Bortrage gewannen ihm ben Beifall feiner Buborer, er galt als der befte Lehrer ber Univerfitat; auf feinen Befuchen ber Lanbichulen, feit 1794, befprach er ben Lehrplan, feine religionsfreundliche Gefinnung naberte ihm die Beiftlichen und die Eltern, feine aufgeflarte Bilbung die Beamten; Die Borurtheile gegen die neue Methobe minderten fich, Belbbeitrage fur die Schulen gingen ein. Er hielt landestundige Renntniffe ber Jugend forberlich und berfaßte eine gut geschriebene Schulgeographie bes Landes Salzburg 1796 und weil damals Reifen jum Unterricht und Bergnugen auftamen und Salgburg ein Stellbichein von Raturforschern wurde, entwarf er in ben "Reifen burch Salgburg" 1799 freimuthige geographische, historische und ftaatswirthicheftliche Schilberungen bes bon Bielen miffannten Sandes, die in ben "Beitragen gur Beographie und Beschichte" und 1816 in ben "Wanderungen" fortgefest murben.

Im J. 1796 erhielt der Bücherkenner B. den Auftrag, die Hofbibliothet in Ordnung zu halten und wurde dann Hofbibliothekar. Er übernahm 1800 die Redaction der salzburgischen Litteraturzeitung, 1799—1806 die der salzburgischen Sitteraturzeitung, 1799—1806 die der salzburgischen Staatszeitung. Die kümmerlichen Subsistenzmittel, die Beschränktheit des Seminariums, die ungewisse Julunit des Erzstists, dessen Verweltlichung drohte, trennten das Zusammenleben der Zöglinge und sährten die Austösung der Anstalt herbei, nicht aber die des pädagogischen Unterrichtes. B. beschränkte sich auf den Unterricht in Pädagogit und Methodik, Lehrer der Rormalichule übernahmen die übrigen Fächer. Im J. 1802 schloß B. den Chebund mit der Tochter Josepha des salzburgischen Justizpräsidenten v. Kleimahrn, des Bersasses der Juvavia.

Unter ber Regierung des Kursürsten Ferdinand (1808—6) wurde das Schulwesen unmittelbar der Regierung unterstellt und die Schulcommission aufgelöst.
D. erhielt die Direction der beiden Waisenhäuser und ließ die "Geschichte des Schulwesens und der Cultur" in Salzburg 1804 erscheinen, die aber auf den ersten Band beschräuft blieb. Im J. 1806 wurde Salzburg österreichisch. B., der als Kenner der Kunst- und litterarischen Schäße des Landes galt, von denen die Franzosen bereits sich manches angeeignet und weggesührt hatten, ward ausersehen, die wichtigsten derselben zu sammeln und nach Wien zu bringen, damit sie in der Boransssicht neuer Besigänderungen in Sicherheit wären. B. blied nun in Wien und wurde 1818 Director des großen Waisenhauses, in welchem bald ein anderer Geist zu herrschen ansing. Statt der Invaliden, die beaufssichtigten, wurden pädagogisch gebildete Erzieher angestellt, die Anstaltsschule zu einer Hauptschule mit vier Classen erhoben, die össentlichen Prüsungstage wurden zu Freudenselben, die austretenden Zöglinge sanden bereitwillige Unterkunft.

682 Bieth.

Biele Lehrer besuchten die Anstalt. Wie es zum guten Tone gehörte, das Philanthropin in Dessau gesehen zu haben, so beehrten hohe und hochste Besuch, besonders zur Zeit des Wiener Congresses, das Waisenhaus. In dieser Zeit wichten die fünste Auslage der "Elemente", die, so wie die stühreren des Bersasses fortschreitende Kenntniß der zahlreichen Werte über Erziehungskunde darlegten. Biele kleine Schulschriften versaste B. zum Behuse der Anstalt, 1816 "Bersuch und Prüsung der Lancasterschen Unterrichtsmethode" und 1824 den "Entwas zu pädagogischen Bortesungen". Er starb am 3. October 1827 und erhielt ein Steindentmal auf seiner Grabstätte. Die Gesellschaft sür salzdurger Landessunke ließ 1885 am Gebäude der alten Universität, der Stätte seiner Wirksamen während der 15 Jahre vor seiner Entsernung nach Wien, eine maxmorne Gedenstasel anderingen.

Bierthaler, sagt der beste Kenner seiner Wirssamseit, gab weder der Pabagoglunch Methodit neue Richtungen. Sein Berdienst besteht darin, daß er seine Schülern klare und richtige Begriffe beibrachte und sie lehrte, die besten Wethoden zu wählen. Seine Lehrer waren praktisch vorzüglich gebildet. Er wollt sie aber nicht bloß bilden, sondern auch erziehen. Die Gelehrten achtern ihr wegen seines großen Wissens, die Geistlichen, weil er die Schulverbesserung mid der Religion nicht in Gegensah brachte, jedermann wegen seines liebenswürdigen Sharakters und der Untabelhaftigkeit seines öffentlichen und Privatlebens. Die Ranner, welche das von B. begonnene Wert sortsehler und in dem solgenden Rahren unter gewaltigen Stürmen in Salzburg über Walber bielten, wenn

Geiftliche.

Anthaller, F. M. Bierthaler, ber falgburger Pibagog, 1880. — Anthaller, Uebersichtl. Gefch. ber Lehrerbildungkanftalt in Salgburg, 1890. — Familienhandichriften.

Dieth: Gerbard Ulrich Anton B., geboren am 8. Jamen 1768 # holfiel, einem Safen und Martifleden in ber bamale anbalt-geriftlichen fem icaft Beber, als Sohn bes bortigen Juftigamtmanns, erfieft bem erften Unter richt theils vom Bater, theils von einem Santleberr, befuchte bie Gelehrtenitit in Beber und bejog 1781 bie Uniberfitat Gottingen, mo er Juridmittel Cameral. Canblungimeffenfchaft, Mathematif und Shoul ftubinte und end be Beibeitbungen: Gechten und Boltigiere nicht bemachte figte. 1783 begiebt er ben im Deffaner Chilanebropin erzogenen Sobn bes Gebeimmuthe m. Auffral bie Univerfitat Leipzig, ma er befonders feine junftifcen, mathematiffen mi physifalifchen Studien freifigte. Im Segniff, in Jener bie Brund als Arned angulieben, erhielt St. 1786 gleichgeibig einen Auf alle Seben ber Werbend und bes Grangbilichen an ber neu erganifrien bergeglichen Durmittale ju Don welchen Auf er folgte. Wie besterig beine Arnatuste warm, erzie fich beried Stoll, ber bitgerlichen Antenkart, in Latein, Geographie und Anterphie theritages truste. In her Germetrie und im Section automitiere en missis S. bellagt belift in einem Brief an feinen Bater, baf er im ju wielen Sabre princed in, and el in other ped fringer ja library. Since Therefor ist bold eligeneine Analtenung und is erlfeiten fin der ginden Anales Er blieb aber ber Schule tern und fchlag felbit eine Schweffelle ber Matiene und Pfinft in Eribeit unb.

Alle Lineter Kruenkerf, der feit 1785 bie hamplichele beiten, 1790 feit nuche S. jum Linetter der Schule erwennt und Afemplie gegließ bis de hertigen über der Schule der Stade und der nübern Ungepalt ihr erstende die der Jirk August Jürkeich Janus, der ihm felle nehm mitte. A Berenneren Berben, der Reite, we er erugen allemen überneiteiten Der

Bieth. 683

tionen beiwohnte, die Franz v. Bach zum Behuse einer Gradmessung leitete. 1819 wurde B. zum Schulrath ernannt, behielt aber den mathematischen Unterricht. Der Tod seiner Gattin am 1. Mai 1826 drudte ihn lörperlich und geistig nieder. Seine letzte Ansprache an die Schüler geschah bei Gelegenheit der sunzigigsährigen Jubelseier der hauptschule am 6. October 1835. Er starb nach schweren

Leiben am 12. Januar 1836.

Ge ift nicht flar gu erfeben, in welchem Berhaltnig B. gu bem bon Bafebow 1774 ju Deffau gegrundeten Philanthropin ftand. Anscheinend betheiligte er fich an ben ghmnaftilchen Uebungen, bie an biefer Anftalt unter ber Leitung bes tuchtigen Lehrere Du-Toit blubten, bereitwillig letteren unterftugenb. In einem 1826 gefchriebenen Auffag: "Gin paar Borte fiber philanthropifche Bucht und Dethode" nimmt er biefe in Schut gegen die ihr borgeworfene "matte und ichtaffe Bucht", "Beigt es eine matte und ichlaffe Bucht", fragt er, "wenn man Jugendvergehungen nicht gleich mit Ruthe, Stod und Carcer beftraft, fonbern fie durch Aufficht berhutet, und, wenn fie geschehen, ben Schuldigen burch Borftellungen gur Reue bringt? Beißt es matte und ichlaffe Bucht, wenn man junge Leute mit Liebe, wie ber Bater feine Rinder, behandelt, wenn man, ohne fich felbft etwas ju bergeben, im Tone ber gefitteten Belt mit ihnen fpricht und in dem jungen Menichen ben jungen Menichen ehrt? Bohl! Go befenne ich mich gu biefer matten und ichlaffen Bucht, bei ber ich mich in ben vierzig Jahren, Die ich ale Lehrer und Director einer ber größten und, ich barf fagen, beffen Schulen, verlebte, wohl befunden habe, und bie Sunberte meiner Schuler

mogen zeugen, ob ich ,meiner Claffen Deifter' mar."

Much in anderem nahm B. bas Philanthropin und feine Methobe gegen bie Angriffe und Borwfirfe in Schut. "Beißt es ,Spielmethobe' (bes Philanthropins), ragt er, "wenn man beim geographischen Unterricht Stude ber Erbflache von ben Schulern felbft abbilben lagt? Beigt es Spielmethobe, wenn man bem jugenblichen Rorper bie nothige Bewegung verftattet und burch gut geleitete ahmnaftische Uebungen Gefundheit und froben Ginn, Diefes ,Ballabium' bes menichlichen Bobles, bei ben Roglingen erhalt, eingebent ber golbenen Worte Rouffcau's: .Le grand secret de l'éducation est de faire en sorte que les exercices du corps et ceux de l'esprit servent de délassement les uns aux autres?' Bohl! fo betenne ich mich ju biefer Spielmethobe und wunfche fie in jeder Schule eingeführt gu feben." Beiter fagt B. im Unichluß an bas Philanthropin: "Daß auf vielen Schulen gu viel Beit auf Bortfram und Silbengablen verwendet und mit dem beillofen Diftiren, ber elenbeften Dethobe, Die es geben tann, verschwendet wirt; daß die Schuler dadurch fur Begenftanbe des Unterrichte, die ben Berftand in Anfpruch nehmen und nicht blog Gedachtnig und grammatifchen Gleiß in allen Sprachen erforbern, unempfänglich werben; daß bie jungen Leute, mit Schulftunden fiberhauft, au viel und gu lange ununterbrochen fill figen muffen; bag Rorperubungen vernachläffigt werben; bag alfo nicht barauf hingearbeitet werbe, ut sit mens sana in corpore sano; bag befonbers junge Lehrer oft einen herrifchen, barichen Zon annehmen; daß bies auf vielen Schulen, fage ich, ber Fall ift, bag bas Dangel und Gehler find, benen bas Philanthropin nicht unterworfen mar." Bieth's Stellung gu ben Beibesubungen ift bier befonders ju gebenfen. Schon als Rnabe mit ungewohnlicher forperlicher Rraft und Gemanbtheit begabt, benutte er in Gottingen bie ben Studierenden gebotene Belegenheit, fich im Gechten, Tangen, Boltigiren und Reiten zu fiben. Er that fich mit Freunden zu gemeinschaftlichen Uebungen gufammen, und noch in fpatem Alter gebachte er mit Freuden jener thatfroben Beit. Seine Abneigung gegen Leipzig mag bamit jufammenhangen, daß an ber

Universität zu ber Zeit, als B. fich bort aufhielt, die forperlichen Uebungen, be-

fonbers bas Boltigiren, in geringer Achtung ftanben.

Das Philanthropin ju Deffau mar befanntlich eine Sauptpflegeftatte bn Symnaftif. Aber auch betreffs ber Sauptichule fagt B. in feiner Jubilaumstrbe: "Gine gefunde Seele in einem gefunden Rorper! Das ift ber große 3med, auf ben jebe Ergiehungs- und Lehranftalt hinarbeiten muß, Diefen hat auch unfer Unftalt mabrend ihrer funfzigjahrigen Dauer nicht aus dem Auge verloren, und wir burfen baber hoffen, bag fie fich nicht scheuen barf, mit ben beften bes bent fchen Baterlandes in Die Linie gu treten." B. hat die forperlichen Uebunan "immer geliebt", als Rnabe, als Jungling, als Mann. Dieje Liebe bewirte, bag er ihnen auch eine eingehende theoretische Betrachtung wibmete, und bag biefe fortbauernbe Beichaftigung ein Bert gezeitigt bat, bas Bieth's Litterarife Saupt- , ja Lebensarbeit werden follte , das neben Gute Duthe' "Gymnoll für die Jugend" und Jahn's "beutscher Turnfunft" die bedeutenofte Stelle in ber Turnlitteratur einnehmend, in wiffenschaftlicher Beziehung jener Danner Bei weit überragte. Es ift Bieth's "Berfuch einer Encyclopabie ber Leibesubungen" beren erfter Theil: "Beitrage jur Geschichte ber Leibesübungen", in Berlin 1794 (bie Borrede datirt vom December 1793), der zweite: "Spftem ber leibes übungen", in Berlin 1795, und ber britte : "Bufabe gum erften Theile ber Ence clopabie ber Leibestibungen", in Leipzig 1818 ericbienen ift.

Ursprünglich wollte B. ein prattisches Lehrbuch der Gymnastil schriben und war deshalb schon 1791 mit einem Berliner Buchhändler in Verdindung getreten. Als er aber ersuhr, daß auch Guts Muths im Begriff war, eine Chmnastit herauszugeben, änderte er seinen Plan und schrieb seine Encyclopadie. Der erste Band enthält so ziemlich alles, was man damals von der Geschicht der Leibesübungen wußte. Es zeigt sich darin eine erstaunliche Belesenheit, die sich auch auf die geographischen Werte jener Zeit erstreckt; benn auch von den Leibesübungen und Spielen der Südseeinsulaner weiß B. zu erzählen. Wichtigen und bedeutender ist der zweite Band: "Das System der Leibesübungen". Die vereinigt B. alles, was er erstrecht, gelernt und getrieben, wie in einem Brundpunkt. Mathematisches, physicalisches Wissen, anatomische, pädagogische Kenndnisse, gehen Hand in Hand mit prattischem Verständniß der Leibesübungen im weitesten Umsang. Dazu kommt geübter kritischer Blick und eine Klarheit und Lebendigkeit der Darstellung, die noch jeht den Leser sessen der klarheit und Lebendigkeit der Darstellung, die noch jeht den Leser sessen der klarheit und Lebendigkeit der Darstellung, die noch jeht den Leser sessen der diese Berdient diese Bezeichnung nicht weniger als Suts Muths' Symnastit und Jahn's deutsche

Turntunft.

Jur Erinnerung an Gerhard Ulrich Anton Bieth u. s. w. Aus iemen Nachlaß von Dr. Gustab Krüger, Oberschulrath, Dessau 1885. — K. Basmannsdorff in den Jahrbüchern der Turntunst 1885, 1890; beutsche Turntunst 1860 und 1861. — Carl Euler, Geschichte des Turnunterricht.

2. Aust. (Gotha), S. 60 ff. — Derselbe, Sonntagsblatt Nr. 18 zur Vosssiung 1895.

C. Euler

Bietinghoff: Otto hermann v. B., rustischer Staatsmann, Begründe bes Rigaer Theaters, aus uraltem beutschem Abelsgeschlecht, war in Riga am 3. December 1722 geboren, trat in srühen Jahren in den rustischen Militärbienst, tämplu unter dem Oberbesehl des Feldmarschalls Grasen Lasch in Persien und nose an den Feldzügen gegen Schweden und Preußen theil. Als Oberst und mis 35 Jahre alt, seinen Abschied, verheirathete sich mit der Gräfin Anna Urike den Münnich, Großtochter des Feldmarschalls Grasen Münnich, und trat als lidland. Regierungsrath in den Civildienst. Er ließ sich 1756 in Riga nieder und von waltete von hier aus seinen umsangreichen Landbesit und trieb seine Laufmännisch

Speculationen, Staatsmann und Geschäftsmann zugleich. B. war nach dem Generalgouberneur die erfte Person in ber Probing und ftand bant feinem hoben Amt, einen Familienverbindungen, feinen Begiehungen jum faiferlichen Sof und feinem großen Reichthum im Mittelpuntt bes gefellichaftlichen Lebens. Tein gebilbet, ein Freund ber Runfte, an ber Geite einer am Betersburger Bof aufgewachsenen burch Luxus bermöhnten Gemablin, mar B. bemubt, in feinem Saufe ben Runften und ber Gefelligfeit eine Statte ju bieten. Aus eigenen Mitteln unterhielt er ein Orchefter bon vierundzwanzig Mufitern (unter ihnen befanden fich ber Beiger Feige, ber Cellift Biticher und ber Flotift Abam), und ju ben nufifalifchen Goixeen in feinem Saufe lub er Abel, Beamtenthum und Bertreter ber Burgerschaft ein. Das größte Berbienft erwarb fich B. burch bie Brandung eines flandigen Theaters in Riga. 3m 3. 1783 fchrieb im Sinblid bierauf ein Reifender über Riga: "Bas waren die Lieblingsvergnugungen Diefer alangenden Stadt noch por wenigen Jahren? Gurftliche Schmaufereien, Die Die Belbborje ber reichsten Manner entnerbten und wobei nicht felten ber bentenbe Ropf unterlag. Kartenblätter, die Beft ber Conversation, lagen auf allen Tijchen; wer nicht mitspielte, nicht mit die Beit verdarb, gehörte in bas Fach ber Pagoden, und jedes Codifle, jedes Golo erhellten die ichwarzen Flaichen bes Champagners und Burgunbers. Rein Bunber, wenn mancher fein Gelb und feinen Berftand jugleich verlor." - Bietinghoff's Ginflug verfeinerte bie Sitten.

Bis in Die fechziger Jahre des 18. Jahrh. fculugen die reifenden Schaufpielergefellicaften, bie nach Riga berichlagen murben, in einem Rathefpeicher an ber Raterpforte ihr Quartier auf. Auf Bietinghoff's Anregung murbe 1768 ein befonderes Theatergebaude in durftiger Ausstattung am Paradeplat eröffnet. Gine Epoche für bas Theaterleben Rigas aber bedeutete es, als B. fich mit einem Mufwand bon zwölftaufend Ducaten ein glangenbes Saus an ber Ronigsftrage erbauen ließ, nach feinen eigenen Worten in ber einzigen Abficht: "anftanbigen Bergnugungen auch ein anftanbiges Saus ju berfchaffen, und bie Sachen bergeftalt ju arrangieren, bag bas Theater, ber Ball und bie Clubbe auf einen dauerhaften Fuß gefett werden fonnten". 3m Berbft 1782 war ber Bau icon soweit gedieben, bag "ber große Saal nebst zwei großen und einigen Heinen Bimmern bollig fertig und ju publiquen Divertiffements aptirt" waren. In biefen Raumen wurde bas Theater am 15. September 1782 mit Leffing's "Emilia Balotti" eröffnet. B. führte bie Direction auf feinen eigenen Ramen; burch Mehrer und Roch hatte er eine tuchtige Schauspielergesellschaft anwerben laffen. Ginige Jahre fpater (December 1787) nahm bie Gefellichaft ber "Duge" bas gange Bebaude einschließlich bes Theaters bon B. in Diethe und fiberließ es unentgeltlich bem Director Mehrer gu Theatervorftellungen. Bas B. begonnen hatte, feste die Gefellichaft der "Muge" fort, Die 1815 Gigenthumerin bes Saufes murbe und volle 75 Jahre, bis 1863, in ihrem Gebaube ber barftellenden Runft eine Freiftatte geboten bat. 1787 war B. nach Betersburg übergefiedelt, wo ihn bie Raiferin Ratharina II. jum Senateur und General-Director des Medicinalcollegiums ernannt hatte. B. ftarb in St. Betersburg am 24. Juni 1792. Seine Familie mar in Riga wohnen geblieben. Unter feinen Rindern bat ben Ruhm des Baters Die Tochter Barbara Juliane b. Rrfibener in ben Schatten gestellt, die Berfafferin ber Balerie und Prophetin ber heiligen Alliang (f. A. D. B. XVII, 196-212).

Ecarbt, Die balt. Provinzen Rußlands, S. 299—304. — (R. Büngner), Die Gesellschaft ber Muße in Riga 1787—1887. — Rudolph, Rigaer Theaterund Tonkunstler-Lexikon, S. 251.

Ar. Buchholts.

686 Bietor.

Bietor: Heinrich B., Sohn des Matthaeus Bänder in Friedberg, studitte in Marburg (immatriculirt am 31. Mai 1550, Magister 1553) und wurde dann Prediger in seiner Baterstadt (1557); zugleich erhielt er die Aufsicht über die Schulen. Im October 1561 erhielt er einen Ruf als Prediger und Professor der Dialettit nach Marburg, dem er gegen Ende des Jahres solgte; die 1563 verwaltete er auch das Ephorat der Stipendiaten. Um 16. Mai 1564 erward er sich die theologische Doctorwürde, disputirte am 1. September 1565 de Saddato sanctisicando, um eine theologische Professur übernehmen zu tonnen; 1570 und 1574 war er Rector. Als die Universität 1575 wegen der Pest nach Frankenberg verlegt wurde, blieb er bei seiner Gemeinde, wurde aber ein Opfer seiner Berufstreue, die Seuche rasse ihn am 7. Januar 1576 weg. Er halle sich besonders als Kanzelredner einen Namen gemacht.

Matrifel ber Univ. Marburg ed. Caesar. - Strieber, Beff. Gel. Geld.

XVI, 300. - Curtius, Beich, bes Stipenbiatenmefens in Marburg.

Sein Sohn Mag. Konrad B. (wurde unter dem 1. Rectorate feines Baters als Kind mit seinen älteren Brüdern in das Album der Universität Marburg eingetragen, trat 1589 in das Pädagogium daselbst ein, dem er 1597—1607 als Lehrer angehörte) war berühmt, weil er 1607 sein Amt und seine Familie heimlich verließ, nach der Türsei wanderte und dort unter dem Namen Moses Pardo zum Judenthum übertrat. Erst am 23. December 1614 schrieb er aus Thessalonichi, er wolle zurücksehren, wenn der Landgraf ihn bei seinem Glauben schüßen wolle. Neber sein Ende ist nichts bekannt.

Universitäts-Matr. von Marburg ju 1615 ed. Caesar: Historia M. Conradi Vietoris Marpurgensis. — Schudt, Jud. Merkwürdigkeiten IV. 1. S. 191. Rrehschmar.

Bietor: Gin in ber Gelehrtenwelt Biens angesehener Buchbruder, welcher ber altesten Zeit der Wiener Buchdruderei angehorte, mar hieronymus Binder (Bottcher, Buttner), oder nach ber Sitte feiner Zeit, die Berfonen- und Ortsnamen gu latinifiren ober ins Griechifche gu überfeben, auch Bietor gebeißen. Er war ju Liebenthal in Schlefien geboren, mober er fich auch Philoballis nannte, und widmete fich ichon fruhe ben Wiffenichaften. Im Binterfemefter bes Jahres 1497 finden wir ihn an der Artiftenfacultat ber Univerfitat Rratau immatriculirt, wo eben Andreas b. Labifchin Rector war. 1499 erlangte er bas Baccalaureat ber freien Runfte. Wie es aber tam, bag er fich bann ber aufblubenben Runft Gutenberg's juwenbete und mabricheinlich in Soller's Officin in Rratau lernte, wiffen wir nicht, ebenfo wenig, wann er nach Wien fam-1409 ließ er bon Rrafau aus bei Binterburger in Bien bruden, im folgenden Jahre finden wir ibn aber ichon bafelbft. Und nun begann feine Thatigfeit als Biener Buchbruder. Anfangs brudte er bis jum Jahre 1514 gemeinfam mit Dans Singriener; ihr erfter Drud mar ein iconer Claubianus, und 1511 befagen fie griechifche Lettern. Beiber Buchlaben befand fich auf bem alten Gleischmartte gegenüber dem Ronnentlofter St. Laureng. Bom Jahre 1515 an drudte er allein, ohne daß aber bie Freundichaft zwischen ihm und Singriener baburch irgendwie getrubt worden mare. 1516 bejag B. ein Saus in ber Beihenburgaaffe, wo auch feine Dificin fich befanb; aber icon 1517 Aberfiebelte er nach Rrafau, ju beffen Belehrten und Abeligen er ftets rege Beziehungen aufrecht erhalten hatte und wo er nun eine große Buchdruderei einrichtete. Die Biener Difficin bestand aber nebenbei fort; Diefelbe leitete fein Bruber Benedict und gulent mahricheinlich fein Sohn Florian, von dem ein Drud aus bem Jahre 1531 auf ber Biener Gofbibliothet noch erhalten ift; mit biefem Jahre bort aberhaupt Bietor's Wiener Dificin auf. B. ftarb 1546; feine Wittwe aber fette den Betrieb Rrafquer Officin bis 1551 fort. 2. brudte meiftens in lateinifcher und Bietor. 687

polnischer Sprache. Seine Bucher zeichnen fich aus burch icone Schrift, correcten Drud und gutes Papier; auch die Golzschnitte find gut.

Denis, Biens Buchdrudergeschichte bis 1560, p. VII und XIX. — D. Ant. Mayer, Wiens Buchdrudergeschichte 1482—1882. I. 30-37.

Unt. Daber.

Bietor: Jeremia & B., altester Sohn bes Justus B. (s. u.), geboren am 4. September 1556 zu Alsseld; erhielt seinen ersten Unterricht in homberg in hessen bann in Alsseld. 1569 wurde er in das Pädagogium zu Marburg aufgenommen und ging 1572 zur Universität über. 1573 besuchte er Wittenberg, mußte aber im solgenden Jahre bereits zurücklehren, da sein Bater den Einfluß des dortigen Kryptocalvinismus fürchtete. In Marburg gewann Aegidius hunnius entschiedenen Ginfluß auf ihn, dessen orthodoze Richtung er in verschiedenen Schriften versochten hat; auch übersetze er mehrere von dessen lateinischen Schriften ins Deutsche. Nachdem er am 9. December 1574 die Magisterwürde und am 10. November 1579 die theologische Doctorwürde erworben hatte, wurde er 1580 Prediger in Gießen. 1601 wurde ihm die Superintendentur im darmstädtischen Oberhessen übertragen, 1609 am 8. September machte ein Schlagansall seinem Leben ein Ende.

B. Mengner, Leichpredigt 1609. - Matritel ber Univ. Marburg ed.

Cafar. - Strieder, Beff. Belehrten Beichichte XVI, 306.

Rrebichmar.

Bietor: D. Johannes B., Superintenbent in Darmftabt, geboren in Alefeld am 1. Auguft 1574, † in Darmftabt am 20. Januar 1628. Gein Bater war Juftus B., ju beutsch Buttner (f. u.). In ber Schule feiner Baterftabt und auf bem Babagogium in Marburg vorgebilbet, ftubirte er feit 1589 an biefem lettgenannten Orte. Rachdem er bier 1590 Baccalaureus und 1591 Magifter geworden war, wandte er fich mit großem Rleife und Gifer bem Stubium ber Theologie ju und geichnete fich barin fo fehr aus. bag er 1594 jum Repetenten bes seminarium Philippinum an ber Marburgifchen Univerfitat ernannt wurde. Bon 1596 bis 1598 fuhrte ihn eine Studienreife nach Jena, Leipzig, Bittenberg, Strafburg, Bafel, Tubingen, Beibelberg und Biegen. In Biegen Abte er fich bei einem feiner Britber, ber bort Pfarrer mar, fleifig in ber mundlichen Bredigt. Roch 1598 wurde er auch ichon als Pfarrer nach Goddelau berufen. Er folgte biefem Rufe in feine beffen-barmftabtifche Beimath, obwol man ihn gern in Marburg als britten Professor ber Theologie neben Bindelmann und Balthafar Menger behalten hatte. Auch 1607, als man ibn an die neugegrundete Univerfitat in Giegen berufen wollte, jog er fein Bredigtamt por, wie ihn benn auch 1609 nur ber ernftliche Befehl feines Landgrafen bagu bewegen tonnte, Die Burbe eines Doctors ber Theologie angunehmen. 1608 wurde B. jum Sofprediger in Darmftadt ernannt, wo er noch 20 Jahre in reich gefegneter Thatigleit lebte. Bon 1623-1628 war er ber Rachfolger bes D. Beinrich Leuchter im Amte bes Superintendenten von Darmftabt. Er war ein ebenfo gelehrter wie bescheibener Mann, in der Refibeng als Prediger nicht minder geschatt, ale bon ben Universitäten wegen feiner Renntniffe ausgezeichnet. Bon feinen Berten feien ermahnt: "Disp. de loyo s. filio Dei ex Joh. I. desumpta etc." Tubingae 1598; "Meditatio theol. (pro Gr. Dr.) dicti Apost. Hebr. II, 14 de duabus în Christo naturis carundemque personali unione nec non Christi redemptoris officio (sub praes. Balth. Mentzeri)." Biegen 1609; ein großer Theil feiner gablreichen Gebachtnigreben finbet fich gufammengeftellt in : Fürftliches Chrengebachtnig. Marburg 1626. - Bon andern Reben mogen bier Plat finden: "Magarita nuptialis ober Bredigt fiber Sprfichworter Salom. 31." Darmftadt 1611; "Schola crucis et lucis.

Bietor. 688

b. i. chriftliche Leichprebigt aus bem 13. Pfalm u. f. m." Darmftadt 1620; "Baculus senectutis, b. i. chriftlicher Troftstab, an welchem ben jegigem Abend ber Welt nicht allein bas alte elende Mutterlein, Die driftliche Rirch', fondem auch alle betrübte und traurige Bergen, fonberlich aber gottesfürchtige alte betagte Chriften; fich feft und fteiff halten follen, aus Gfaia 46; in einer driftlichen Leich- und Bettagepredigt u. f. w." Darmfladt 1620.

Rach Strieder, Grundlage ju einer heffischen Gelehrten- und Schriftfteller-Geschichte XVI, 302-311,

Bictor: Juftus B., geboren im Juli 1532 ju homberg i. Geffen, ale Sohn bes Johannes Buttner; am 16. Juli 1543 trat er ale Chorfnabe in bie fürftliche Capelle ein, ber er 5 Jahre angehörte. Am 9. Mai 1549 murbe er in Marburg inscribirt und flubirte bier unter bem Dag. Rifolaus Robingus (fpater Pjarrer in Marburg und 1576 Rachfolger bes Profeffors Beinrich Bietor, f. o.) als Privatlehrer. Landgraf Wilhelm verwendete fich auch für ibn bei feiner Baterftabt wegen eines Stipendiums. 1552 erwarb er bie Magifter murbe und folgte im nachften Jahre einem Rufe als Rector ber Schule ju Alffeld, wo er zugleich als Cubstitut Tileman Schnabel's, bes Reformators von Alsfeld, thatig war. Rach beffen Tobe (27. September 1559) erhielt er auf ben Bunich ber Gemeinde und nach bem Urtheile feines Superintenbenten Johannes Piftorius ju Ribba, ber ihn "wohl ftubiret nennt, eines ftillen Befent und ehrbaren Lebens, fo bag man ihn noch zu hohen Dingen werde gebrauchen fonnen", Schnabel's Stelle. Piftorius feste auf feine Beschidlichfeit und befonders auf feine naturliche Inclination, die ihm die Liebe feiner Gemeinde erworben habe, nicht geringe Hoffnungen, fo bag man ihm im Rovember 1559 auch die Superintenbentur gu Alsfeld fibertrug. Er ftarb bafelbft an ber Beff am 9. September 1575. Bon feinen Gohnen waren Jeremias (f. o.) und 30hannes (f. o.) die bedeutenbften.

Acten des Marburger Staatsarchips. - Matritel ber Univ. Marburg

ed. Cafar. - Strieber, Beff. Gelehrten- Befchichte XVI, 302.

Rretidmar.

Bietor: Philipp Otto B., reformirter Theologe, ausgezeichnet fowol als Superintendent wie als Ertlarer bes Beibelberger Ratechismus, geboren am 24. Marg 1646 auf Schaumburg, ber bei Rinteln gelegenen Burg, + gu Rafft am 1. Januar 1718. Sein Bater, Joh. Beinr. B., beffifcher Amtmann, lich ibm frube eine gute Erziehung und Musbilbung ju Theil werben. Seine theologifden Studien machte er hauptfachlich in Bremen, wo er auch unter Die Canbibaten bes Bredigtamtes aufgenommen wurde. Dafelbft vertheidigte er auch öffentlich unter Gerhard Deper 1669 eine Differtation fiber Die Sunde und Chrifti Gollenfahrt, lettere im Ginne bes Beibelberger Ratechismus Fr. 44. hierauf borte er einige Beit Jacob Alting und Samuel Marefius in Groninger Der Lettere, einer ber beften Dogmatifer ber reformirten Rirche, nbte einen nach haltigen Ginfluß auf ihn aus, empfahl ihn auch fur bie hollandische Befandt icaftspredigerftelle in Bien. Rachbem er diefelbe zwei Jahre berfeben, murbt er Abjunct bes reformirten Predigers Joh. Strubining gu Rurnberg. Mat bar Rudreife in feine Beimath, um einem Rufe nach Rinteln au folgen, murbe et in Raffel, wo man ihm die erfte Predigerfielle an ber Unterneuflabter Gemeint mit bem Metropolitanate übertrug, feftgehalten. Bier wurde B. im 3. 1676 jum zweiten Sofprediger, 1684 jum Confiftorialrathe und Oberhofprediger und 1699 jum Superintendenten ber Raffeler Dioceje beforbert. In ber letteres Gigenschaft hatte er reichliche Belegenheit, feine vielen fur ein foldes Umt er fprieglichen Gaben jum beften ber feiner Leitung unterftellten Gemeinden and beren Diener in Rirche und Schule ju verwenden. Emfig und gewiffenball

Bieweg. 689

zeigte er sich jederzeit in demselben, dabei brüderlich gegen die Prediger und zuvorkommend gegen die Gemeindeglieder. Doch war sein äußerst nüchterner lichtlicher Sinn allen sectirerischen und separatistischen Elementen von Herzen abhold. Allen Nachdruck legte er auf die kirchlichen Katechisationen, welche während seiner Leitung wieder eingesührt wurden. Er selbst schrieb eine tressliche Anleitung zu denselben in seiner Schrist: "Fürdild der hehlsamen Worthe dom Glauben und von der Liebe in Christo Jesu, das ist, Kurze und einsältige, doch gründliche und schristimäßige Erklährunge des Heydelbergischen Catechismi, und der Lehre der Christt. Resormirten Religion: Benebenst Ginem Anhang, worin die Lehr-Puncten, welche zwischen den Resormirten und denen Lutheranern und Papisten streitig, fürzlich erörtert, und die Uebunge des Christenthumbs angewiesen werden." Cassel 1683. Dieses Buch, eine Perle unter den Commentaren zum Heidelberger Katechismus, widmete B. seiner ehemaligen Schülerin, der Königin Charlotte Amelie von Dänemark, geborenen Landgräfin von Hessen.

Außer diesem Werke besitzen wir noch eine stattliche Anzahl von Sonntags-, Jest- und Gelegenheitspredigten von B., welche sämmtlich von Strieder ausgesührt werden. Im J. 1709 wurde B. von einem Schlagslusse heimgesucht, so daß er nur mit großer Mühe noch einige Jahre sein Amt versehen konnte und sich durch einen Gehülsen unterstühen ließ. Sein gleichnamiger Sohn, Prediger und Prosessor in Kinteln, starb 1775 als Emeritus in Kassel. Bon ihm hat man drei Schristen.

Biemeg, die berühmte Buchhandlerfamilie in Braunschweig. Ihr Begrunder, Johann Friedrich B. wurde geboren am 11. Marg 1761 ju Balle a. G. als Sohn bes Schneibermeifters Johann Balentin B., ber fpater eine Startefabrit befaß und als Oberfirchenvater eine wohl angesehene Berfonlichfeit mar († 1785); feine Mutter Johanne Cophie war eine geborene Bechbach († 1785). Friedrich besuchte die lateinische Schule des Baifenhauses und bann bas Symnafium in Salle. Die Eltern wünschten, bag er Theologe werden mochte; ba biefes Fach feinen Reigungen aber nicht entsprach, fo murbe er im 17. Jahre als Lehrling in ein handelshaus nach Magdeburg gebracht. Doch tam er bald nach halle jurud, wo die Befanntichaft mit &. Nicolai ihn veranlagte, Buchhandler ju verben. Rachbem er feine Lehrzeit in ber Sallifchen Baifenhausbuchhanblung burchgemacht hatte, trat er als Gehülfe in die Bohn'iche Buchhandlung in Samburg ein. Sier lernte er unter anbern ben Philanthropen 3. S. Campe tennen, nit bem er fpater in die engfte Berbindung treten follte. 3m 3. 1784 berraute ihm ber Buchhandler Mylius in Berlin frantheitshalber die Fuhrung eines Geschäftes an, und als er bald darauf starb, hatte B. testamentarischer Bestimmung zusolge die ganzen Berhältnisse des Geschäfts zu leiten und zu ronen. Er blieb nun in Berlin und grundete hier 1786 ein eigenes Berlags= efcait, bas fich febr gunftig entwidelte. Gein befannteftes Berlagswert mar ier Goethe's hermann und Dorothea, fur bas er bem Dichter 1000 Ducaten egablt haben foll. Die freundichaftlichen Begiehungen gu Campe mahrten fort. Das war nicht nur fur bie Entwidlung bes Berlags von Ginfluß - fo ift ampe's Robinson bis auf ben heutigen Tag ein äußerst gängiger Artikel beffelben —, ondern es führte auch zu der Bermählung Bieweg's mit Campe's einziger Tochter Sophie Glif. Lucie Charlotte (ber "Lotte" im Robinfon), ber er am 7. October 1795 bie Sand reichte. Campe war bergeit langft nach Braundweig gezogen. Sier wünschte Bergog Rarl Wilhelm Ferbinand bamals burch ie Begrundung einer Buchfanblermeffe und Buchfanblerborfe bem beutichen Buchhandel einen neuen Mittelpuntt ju geben. Er bielt B. für ben geeigneten

690 Bieweg.

Dann, ibm bei Musffihrung biefes Blanes behulflich ju fein, und ba bie Boichlage, die ihm biefer gu bem Ende unterbreitete, feine Buftimmung fanden fo fiebelte B. auf bes Bergogs Bunich im Fruhjahr 1799 gang nach Braunichmie über. Diefer lebergang wurde ihm von bem Bergoge in jeder Beife erleichten. MIS B. fich fogleich bas große, noch jest beftebenbe Gefcaftshaus am Burgplage erbaute, ichentte er ihm ben Theil bes Baugrundes, auf bem das baufallig geworbene Romobienhaus ftand, auch unterftutte er ihn auf bas freigebigfte burt Ueberweifung von allerlei Baumaterialien und freien Arbeitefraften, fowie burd Borichiefung bebeutenber Capitalien u. f. w. Gbenfo fam er ibm bei Gridtung einer Biegelbrennerei, bie junachft jum Sausbau bienen follte, bann aber fortgefest murbe, entgegen; und für die Bwifchenzeit bis gur Bollenbung bei Reubaues (1804) raumte er ihm fur Buchhandlung und Druckerei im fog. Mofthaufe (ber Burg Dantwarberobe) geeignete Raumlichkeiten unentgeltlich ein. Ramen nun auch bie weitgebenden Abfichten bes Bergogs infolge ber Ungunft ber Beitverhaltniffe, in die biefer als politifcher und militarifcher Berather ber Rrone Breugen tief verwidelt mar, nicht gur Ausführung, fo nahm boch bas Beldelt Bieweg's bald einen erfreulichen Aufschwung. Er vereinigte mit feiner eigenen Sandlung bie bon feinem Schwiegervater 1786 burch Antauf ber BBaifenbautbuchbandlung begründete Schulbuchbandlung, beren Rame fur bas Sortimentsgeschäft noch beute in Beltung ift, und taufte icon um Bfingften 1799 bon G. 2B. G. Rircher, ber nach Goslar verzog, beffen Druderei. 218 in ber Rapo leonischen Beit, wo B. als Bunftling bes vertriebenen Bergogs manchen Bebachtigungen ausgesett war, Die Berlagsgeschäfte barnieberlagen, richtete er fein Mugenmert befondere auf die Druderei, ju ber er eine Schriftgiegerei und Spieltartenfabrit anlegte. Große Sorgfalt wibmete er ber typographifchen Ausftating feiner Bucher, Die fich bierburch bortheilhaft bon anderen untericbieben. Rad Beendigung ber westfälischen Berrichaft entwidelte fich bann auch ber Beiles wieder in erwanschtefter Beife. Der öffentlichen Intereffen nahm B. fich mer mabrend ber Frembherrichaft, wo die Gemeindeberwaltung ber Stadt fich from gestaltete, mit Gifer an; die Anschuldigungen, Die beshalb nachber uber im perbreitet wurden, überwand er balb, und er hat auch fpater als Stabtor ordneter und fonft feine communale Thatigfeit mit Erfolg fortgefest. 3m 3. 1824 beabfichtigte er auch eine vaterlandische Bochenichrift ("Braunfchw. Sauedmell) berauszugeben, Die bann aber boch nicht gu Stande fam. Allgemeineren Gherille hatte bas "Mitternachtblatt fur gebilbete Stanbe", bas feit Januar 1826 unter Mb. Mullner's Leitung beranstam, 1828 aber wegen ber Streitigfeiten, in bir Muliner mit B., wie mit anbern Berlegern, balb gerieth, in Riebmann's 30 lag in Bolfenbuttel überging. Da B. frantelte, fo nahm er 1825 feinen altefan Sohn Eduard als Theilnehmer in das Geschaft auf, das feitdem bis heute bie Firma "Friedrich Bieweg und Sohn" fuhrt. Doch blieb er noch bis an in Lebensende in ruftiger Thatigfeit; er ftarb am 25. December 1835, feine Gottin im Jahre borber am 22. 3uli 1884.

Wahrend ein jungerer Sohn Friedrich (geboren 1808, † 1888) im 3. 1887 in Paris eine eigene Berlagsbuchhandlung gründete und eine der Tehten. Blanca, den befannten Berlagsbuchhandler George Westermann (J. d.) heinelicht, ging das Geschäft des Baters auf den altesten Sohn hans heinrich Souard & über. Dieser war am 15. Juli 1797 in Berlin geboren, sam aber schau 1799 nach Braunschweig, wo er unter Campe's Ginflusse eine Grziehung erhielt, be vor allem auf torperliche Ausbildung und prattische Tachtigkeit absiebte. It besuchte hier das Shunnasium, trat dann aber schan am 14. December 1811 ber Rücksehr des rechtmäßigen herzogs Friedrich Bilhelm voll paterlanden. Begeisterung in die Elitecompagnie des braunschweiglichen Gusarraregiments

bereits am 1. Januar bes folgenben Jahres jum Gergeanten beforbert, machte er ben Feldzug nach Brabant mit, boch fah er fich wegen eines burch bas Reiten beranlaßten Fußübels ichon im Juli 1814 genöthigt, Urlaub zu nehmen, dem im Upril 1815 feine gangliche Entlaffung gefolgt ju fein icheint. Er mußte in ber Folge mehrere Jahre auf bem Lager zubringen und behielt ein fteifes Fußgelent. Rachdem er die erfte Anleitung für ben Beruf bes Baters in beffen Geschäft erhalten hatte, ging er 1821 ju weiterer Musbilbung nach Samburg, wo er zwei Jahre in einem bermanbten Saufe, bei hoffmann und Campe, arbeitete. Die folgenden Jahre verbrachte er auf Reifen in Frantreich und England. Sier ge= wann er nicht nur für feine geichaftliche Ausbildung, fonbern fur feine gange Bebensauffaffung bleibenbe Anregungen. In Paris lernte er Juftus Liebig tennen, mit bem er bis jum Tobe geschäftliche und freundschaftliche Begiehungen unterbielt. Der Aufenthalt in England, beffen freie Staatseinrichtungen ihn ungemein anzogen, wurde besonders fur feine politische Auffaffung bedeutungsvoll. Bon 1825 ab blieb er in Braunschweig; in diesem Jahre trat er als Theilnehmer in bas Geschäft bes Baters ein und vermählte fich (23. Mai) mit Luise Campe, einer Tochter bes Finangraths Beinr. Wilh. Campe in Leipzig. Im Gefchafte wandte er feine Sauptforgfalt junachft auf die technische Seite. Aus Paris hatte er 1822 eine eiferne Breffe und aus England im nachften Jahre eine ber erften Columbiapreffen, Die nach Deutschland tamen, mitgebracht; er erwarb ein Patent auf lettere und beranlagte, daß bie Gifenhutten gu Borge am Barg nun auch Breffen Diefer Art berftellten, Die in viele Drudereien fibergingen. Außer auf guten Drud, fah B. bei feinen Berlagswerten auch eifrig auf eine gebiegene, geichmadvolle Ausftattung; insbesondere verftand er burch gute holgichnitte, Die bon 1841 ab in einer eigenen, bon ibm errichteten Wertstätte bergeftellt murben, bie Berftanblichfeit ber Texte in wirtsamer Beise gu unterftugen. Mit feinem Bruder Rarl, ber Landwirth mar, legte er auf bem Gute Wendhaufen, bas fie 1836 auf 99 Jahre pachteten und bas fein Gohn 1873 tauflich an fich brachte, eine Papierfabrit an (Firma "Gebrüber Bieweg"), fo bag fast alles, was bas Beichaft gebrauchte, in eigenen Wertstätten angefertigt wurde. Bei ber Annahme neuer Berlagemerte bevorzugte B. bor allem bie naturmiffenfchaftlichen Facher; es waren besonders chemische, physische, physiologische, naturhistorische, mathematifche und technische Bucher, und zwar großentheils die ber führenden Beifter auf biefen Gebieten, die bier Aufnahme fanden. Ginen großen Scharfblid bemabrte B. in ber Runft, aufteimenbe Talente fruh ju ertennen und fur feinen Berlag ju gewinnen. Diefen auf ber Bobe ju halten, fcheute er fein Opfer und teine Dube; bie freundichaftlichen Begiebungen, in die er gu vielen biefer Belehrten trat, die Bochachtung, die man allgemein feiner Beschäftstenntnig und feiner gangen Berfonlichfeit zollte, tamen ihm bier trefflich gu ftatten. Bablreiche Berte, wie 3. B. bas Sanbwörterbuch ber Chemie, bas anfangs bon Bermann Rolbe, fpater bon Berm. b. Fehling berausgegeben murbe, werden feinen Ramen mit ber Geschichte jener Biffenschaften auf immer vertnupfen. Much auf bie Berbreitung nitglicher Renntniffe in weiteren Rreifen, Die Berwerthung ernfter Forschung fur bie 3mede bes lebens war fein praftischer Sinn emfig bedacht und auch biefem Beftreben verdanten nicht wenige Bacher ihre Entftebung. Dit gleich regem Gifer nahm fich B. aber auch ber öffentlichen Intereffen an, theils im Rreife ber beutschen Buchhandler, theils auf bem Bebiete ber Stadt= und ber Staatsverwaltung feines engeren Baterlandes, wie bes politischen Lebens in Deutschland im allgemeinen. Lange Jahre (1838-50) geborte er bem Rechnungsausschuffe bes Borfenbereins ber beutschen Buchhandler an, wiederholt auch ben Musichniffen, Die ber Berein gur Berathung wichtiger Fragen nieberfette. Gein Wort war bier ftets von größtem Gewichte, 692 Bieweg.

sein Bestreben für Preßsreiheit, einen sicheren litterarischen Rechtszustand, eine zweckmäßige Organisation des deutschen Buchhandels zu wirken, vom besten Erfolge. Den communalen Angelegenheiten widmete er von Jugend auf eine thätige Theilnahme. In den Wirren des Jahres 1830 wurde er Abjutant des Commandeurs der neuerrichteten Bürgergarde; sange Jahre war er Kirchen vorsteher der resormirten Gemeinde (1829—69), Stadtverordneter (1839—55), Mitglied der Landesversammlung (Dec. 1848—67). Außerdem war er 1852 bei der Begründung der Braunschweiger Bant, deren Directorium er dis zum Jahre 1861 angehörte, wesentlich betheiligt. Und überall, wo er eine Ausgabe übernahm, entsaltete er troß der Fülle von Arbeit, die ihm sein Geschäft auserlegte, eine rastlose, verständnißvolle und ersolgreiche Thätigkeit. Als in Braunschweig vorübergehend der Plan austauchte, die oberste Leitung der Stadt als Ehrenamt einem angesehenen Bürger zu übertragen, saßte man B. sint diese

Stelle ins Muge.

Die Entwidlung ber beutschen Berhaltniffe verfolgte B. mit lebhaften Intereffe und burch bie Organe, die er ins Beben rief, hat er nicht unbedeutend bagu beigetragen, ben 3been, Die er vertrat, Berbreitung und Starfung an ber ichaffen. Er berfolgte eine magvoll liberale Richtung und erftrebte unter Breugens Segemonie ein auf ehrlich foberativer und freiheitlicher Grundloge geeinigtes Deutschland. In Diejem Ginne und gunachft besonders gur Erregung constitutionellen Lebens mirtte feit bem 23. Aug. 1831 die "Deutsche Nationalgeitung aus Braunichweig und Sannober", Die unter Redaction bon Beinich hermes erfchien. Gie beftand bis Ende des Jahres 1840 (?), wo die Bo laftigungen ber Cenfur ihr ein Enbe machten. Als bann 1848 bas politifde Leben einen neuen Aufschwung nahm, verlegte B. ein neues Beitungeblatt; is war bie "Beitung für bas beutsche Bolt", bie bom 20. Darg bis 30. Juni 1848 burch eine provisorische Redactionscommission, ber E. Trieps, 3. 20. Deffer reich, &. Liebe und 2B. Agmann angehörten, redigirt wurde und bann bom 1. Juli an als "Deutsche Reichszeitung", anfangs unter Redaction bon Rut Undree, bann unter ber bon herm. Baumgarten (19. Febr. 1850 bis 9. April 1852) ericien. Thatigen Untheil nahm B. an ber Bolitit im Gerbfte 1849 als Mitglied ber beutschen Raiferpartei in Gotha; im folgenden Sabre murbe er burch bas Bertrauen feiner Landsleute fo gut wie einstimmig jum Abgentneten bes Erjurter Barlaments gemählt. Als bann bie ichleswig - holfteinifche Frage auftauchte, war B. 1863 auf bem Abgeordnetentage ju Frantfurt und gehorte bem Centralausichuffe ber 36er an. Die weitere Entwicklung ber beutichen Sache war nicht nach feinem Sinne; Die Greigniffe Des Jahres 1866 m füllten ihn mit banger Gorge. Er fürchtete eine undeutsche und freiheitsfeindliche Centralifation ber Gewalt, tonnte in einem "in particulariftifcher Beife auf folbatifche Machtvergrößerung ausgehenden Breugen" fein Beil fur Deutschland erbliden und fah burch bie Reugestaltung Deutschlands die berechtigten Gigenthumlichfeiten ber Stämme und bie fegensreiche Mannichfaltigfeit bes beutiden Befens auf bas argite gefährbet. Gein fefter, ftarrer Charafter tonnte bie Grundfage, für die er lange Jahre hindurch mit warmer Heberzeugung geftritten, wie bie Gelbftanbigfeit Schleswig-Bolfteine u. a., nicht leichtbin auf geben; es erfullte ihn mit Ingrimm und Abichen, daß Danner, Die bis babin au feiner Fahne bielten, jest willenlos bem Erfolge hulbigten. Da er fich aber mit feinen Anfichten mehr und mehr verlaffen fab, fo ftellte er am 2. August 1866 bas Ericheinen ber Reichszeitung "bis auf beffere Zage" ein; in einem "Abschiedsworte an die Lefer" gab er ben Empfindungen, die ihn befeelten, unverhohlenen, fraftigen Ausbruck. Alle biefe Ereigniffe festen ibn in Die gewaltigfte Erregung; als eine Folge babon betrachtete man ben Schlagfing.

Bigel. 693

ihn in ber Nacht vom 28. zum 29. October des Jahres traf und den thätigen Mann an das Krankenlager sesselte, von dem er erst am 1. December 1869 durch den Tod erlöst wurde. Seine Wittwe überlebte ihn bis zum 16. Mai 1888.

Die Firma ging nun auf ben einzigen Rachtommen Sans Beinrich Rubolf B. fiber. Er war am 11. Februar 1826 in Braunschweig geboren, hatte bis Oftern 1843 bas Chunnafium bafelbft befucht und war bann Buchhanbler geworben. Rachbem er brei Jahre in ber bon R. Olbenbourg geleiteten, Litterarifch-artiftifchen Unftalt ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in München gearbeitet und barauf zwei Jahre in Beibelberg, wo er insbefondere mit Benle und Bettner befannt murbe, Raturmiffenschaften ftubirt batte, trat er 1850 als Ginjahrigfreiwilliger in bas Braunichweigische Sufarenregiment ein; unterm 3. August 1854 murbe er jum Secondlieutenant ber Landwehrcavallerie beforbert. Größere Reifen burch England, Defterreich und Italien vollenbeten feine allgemeine Ausbildung, während ihn ber Aufenthalt bei ber Firma F. A. Brodhaus in Leipzig im Winter 1852 auf 53 fpeciell fur feinen Beruf borbereitete. Roch in bem Jahre 1853 trat er als Theilnehmer in bas baterliche Beichaft, bas er feit ber Rrantheit bes Baters als felbständiger Leiter übernahm. Durch einen Um- bezw. Reubau bes Beichaftshaufes, eine Erweiterung ber Papierfabrit u. a. trug er ju einem weiteren Aufbluben beffelben bei; wie ichon fein Bater, fo fuchte auch er gang befonders ben naturmiffenschaftlichen Berlag ju pflegen. Lagen bem Bater neben ber Sorge fur bas Beichaft bauptfächlich bie öffentlichen Ungelegenheiten am Bergen, fo erfullten ihn befonbers fünftlerifche Intereffen. Dabeim und auf ausgebehnten Reifen, Die er u. a. in Gemeinschaft mit bem naturforicher Beuglin bis tief nach Afrita binein eritredte, brachte er mit bebeutenben Gelbopfern eine reiche Sammlung von Runfticagen aller Urt jufammen, benen er in feinem neu erbauten, ftattlichen Bobnhaufe mit fünftlerischem Beschmade eine würdige Unterfunft bereitete. Bolles Berftanbnig fand er in biefen Beftrebungen bei feiner Gattin, Belene geb. Brodhaus, einer Tochter bes Leipziger Berlagsbuchhandlers Beinr. Brodbaus, bie er am 30. Dai 1855 geheirathet hatte. Augerbem bewies B. auch ber Fifchjucht in Deutschland und Defterreich ein lebhaftes, thatiges Intereffe. Lange Jahre bon Afthma gequalt, ftarb er an einer Lungenentzundung am 3. Februar 1890. Da fein einziger, hoffnungsvoller Cohn Chuarb, ber wie Bater und Großbater im Sufarenregimente gedient hatte und unterm 27. Jan. 1884 Referbeofficier geworben mar, ihm bereits am 25. Robember 1887 nur 29 Jahre alt im Tobe borangegangen war, fo ging bie Firma nun auf feine Frau und feine einzig ihn überlebende Tochter Belene über, Die fich am 29. April 1891 mit bem Lieutenant Bernhard Tepelmann bermählte, ber bann im Juli 1891 ebenfalls in bas Beichaft eintrat.

G. Th(omalen), Berlagsbuchhandlung Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig (c. 1891), und die hier genannte Litteratur. — Mittheilungen aus der Familie und dem Geschäft. — Acten des herzogl. Landeshauptarchivs in Boljenbüttel.

B. Zimmermann.

Bigel: Ritolaus B. (Bigelius), Rechtsgelehrter, geboren 1529 zu Trepfa, dem Hauptorte der niederhesssischen Grasschaft Ziegenhain, † am 10. (nach Andern am 20.) Juli 1600 in Marburg. B. erlernte die Anfangsgründe der Rechtswissenschaft als Autodidact; später, zwischen 1555 und 60, borte er bei Balduin (Baudouin) in Heidelberg, wo er Licentiat wurde, wahrscheinlich auch bei dem berühmten Oldendorp in Marburg, der seit 1543 bort wirtte, und den er mit Borliebe als seinen Lehrer und Borgänger bezeichnete. 1555 erschien sein erstes Werk: "Exceptionum forensium libri tres." (Basil.

694 Bigel.

(2. Aufl. ib. 1557); im October 1560 begann er feine Lehrthätigkeit zu Marburg und am 27. April 1564 erwarb er unter bem damals 84jährigen Older

bord ben juriftifchen Doctorbut.

B. befaß umfaffendes Biffen, eifernen Fleiß, gludliches Gedachtnif un ein flares Berftandnig ber damaligen Gebrechen ber Rechtswiffenschaft, Die m befeitigen er eifrig bebacht mar. Unbrerfeits litt er, ju Bebanterie und Schole fucht neigend, an maglofer Gelbftuberichagung und ließ nicht ab, feine Rejomibeen in gablreichen Werten immer wieber angubringen; und ba er nicht im allgemeine Beachtung fand, die er bon feinen Fachgenoffen beanfpruchen gu tonnen glaubte, murbe er immer erbitterter und in feiner Schreibmeife ber legenber. 2. erblicte mit vollem Rechte die fehlerhaften Rechtsguftande theils im irrigen Unterrichte, indem man nur rabuliftische Abvocaten, "oratores et disputatores", aber feine Richter heranbilbe, theils im proceffualen Berfahren, inbem bie Parteien über ben eigentlichen Streitpuntt nicht flar gemacht wurden. Diefe Bedanten hat ber Reformator feit 1561 in einer Reibe bon Schriften ober Borreben ju benfelben wieberholt; mit gefteigerter Bitterfeit in feinem "Richter - Buchlein" (Frantf. u. Bafel 1579 u. 1581; querft 1563 unter bem Ramen D. 3. Basquilli "Der Bauren Practica" erichienen), in "De fide letorum, bom juriftifchen Glauben" (Bafel 1580, Quedlinb. 1715), auch in bem Befprache "bon ber romifchen Jurisprudeng" (Bafel 1578). B. begnugte fic jeboch nicht mit bem Tabel ber geltenben Methobe, er trachtete zugleich, eine beffere einzuführen, und veröffentlichte gu biefem Zwede feine beiben Sauptweile "Methodus universi juris civilis" (Bajel 1561, 1566, Lugd. 1568, Bajd 1576 f., ebenda bermehrt 1586, Lugd. 1591 f., Bafel 1606 f., Frantf. 1628 l.), bann in 7 Theilen: "Digestorum juris civilis libri quinquaginta" (Bafel 1568 bis 71). Er war in ber That ber erfte, welcher in Deutschland ein vollständiges Rechtssystem aufftellte und burchführte, und befaß eine richtige Bov ftellung von den mabren Bielen des juriftischen Unterrichtes. Die acht Auflagen, welche vorermahnter Methodus erlebte, geben Beugnig bafur, bag er große Beachtung fand; tropbem flagt ber Berfaffer über Mangel genugenben Ginfluffes; er hoffte, daß fein Bert als Leitfaben für ben juriftifchen Unterricht officiell anerfannt werbe, und ließ es baber an verschiedenen Anftrengungen nicht feblen. Er berichtet auch in feinen Schriften, unter Abbrud von Briefen, in Franfreid, Italien, felbft Spanien mit feiner Methode große Anertennung gu finden, aber in Deutschland habe er burch Berausgabe feiner Berte auf eigene Roften fein Bermogen ericopft und fonne neue Beröffentlichungen nur mit Unterfitung Dritter vornehmen.

B. bewies als juristischer Schriftsteller eine große Bielseitigkeit, indem at sich siber alle Disciplinen des Rechtes verbreitete. Ueber das öffentliche Archt versaßte er ein eigenes Buch unter dem Titel: "Institutionum juris publici ihritres" (Basel 1568, 72, 82), doch ist in demselben vom eigentlichen Staatsrecht sehr wenig enthalten; über den Proceß gab er mehrere Arbeiten herans, die demerkenswertheste ist das schon erwähnte, öster ausgelegte "Richter-Büchlein". Endlich schried er auch über Criminalrecht und Criminalproceß als Theile de öffentlichen Rechtes; außerdem versaßte er: "Constitutiones Carolinae publicorun judiciorum" (Basel 1583, 1590, 1596, 1603, 1613); eine litterarhistorisch interessante Arbeit, weil sie eines der ersten Systeme des deutschen Strafrechts enthält. Obwol unser Reformator — wie bereits erwähnt — unabläsig bemählt war, seiner Methode Eingang zu verschaffen, gelangten doch seine Bestrebungen gerade in seinem engsten Wirtungstreise am wenigsten zur Geltung. In der Jacultät genoß er von seher geringes Ansehen; er selbst bestagt sich, daß und Jacultät genoß er von seher geringes Ansehen; er selbst bestagt sich, daß und ihn nicht als Juristen gelten lassen wone. Insolage seiner ausgüglichen Schreib

Bigier. 695

weife eröffnete ihm die Facultat 1580, daß er ohne ihre Buftimmung nichts in

Drud geben bilrie, eine Borichrift, Die er jedoch unbeachtet lief.

1590 veröffentlichte Bigel's fruberer Schuler und fpaterer College Bermann Bulte (Vultejus), auf den er wegen beffen Ginfluffes bei Bof und bei ber Fa-cultat mit vielem Reibe blidte, seine Jurisprudentia, in deren Ginleitung er bie verichiebenen rechtswiffenichaftlichen Dethoben befprach, ohne bes B. auch nur mit einem Borte ju ermahnen. Sieruber mar letterer im bochften Grabe ergrimmt. Er ließ 1593 anonhm und ohne Angabe bes Drudortes eine fleine Schrift unter bem Titel "Examen Jetorum" erscheinen, in ber er nach Bu-fammenfaffung ber Rennzeichen eines mahren Juriften 23 feine Methode bewundernde Briefe publicirte; am Schluffe finden fich Ausfalle auf bas Sofgericht, bas geiftliche Minifterium, namentlich aber auf Bulte, ber gwar nicht genannt, aber tropbem fehr leicht gu errathen ift. Auf beffen Befchwerbe murbe bon ber landgraflichen Regierung gur Untersuchung ber Sache eine Commiffion bon brei Mitgliebern unter bem Borfige bes hofgerichtsprafibenten Joh. v. Dalwigt ernannt. Als Ergebnig biefer Untersuchung mußte B. am 7. April 1594 bor Rector und Brofefforen Abbitte leiften, wurde aus feinem Amte mit einem Jahresgehalte entlaffen und ihm aufe neue eingescharft, ohne Genfur ber Juriftenfacultat nichts jum Drud ju beforbern; Die nun fehr felten geworbene Schrift ward bom Raffeler Soje confiscirt. B. lebte noch einige Jahre als Privatgelehrter in Marburg und ftarb am 10. (nach Andern 20.) Juli 1600 an ben Folgen bes Bobagra.

"Selbstüberschätzung", sagt Schulte in seiner Quellengesch. (Bb. III, Th. 2, S. 27, R. 11), "aus bem Bewußtsein geschöpft, die Rechtswiffenschaft umgestalten zu tonnen, und als Folge hievon ber Neib haben diesem Manne das Leben getrubt, bessen große Berdienste um die Wissenschaft unbestreitbar sind".

Sein 1597 in Holz geschnittenes Porträt findet sich in den Decisiones jur. controv. (Frankf. 1598), und stellt ihn im 68. Lebensjahre dar. Bei Jugler (S. 82-97) und Strieder (S. 332-339) finden sich vollständige Schriftenverzeichnisse mit litterargeschichtlichen Bemerkungen.

Freheri theatrum etc., p. 952. — Jugler's Beiträge ic. II, St. 2, S. 78 (Nr. V). — Strieder's Heff. Gel.-Gesch. XVI, 322—340. — Stinking, Gesch. b. d. R.B. I, 425—440. — Schulte, Quellen-Gesch. III, 2, 27, N. 11.

v. Efnhrt.

Bigier: Bilhelm B., ichweizerifcher Staatsmann, geboren am 27. Muguft 1828 in Solothurn, † ebenbafelbft am 18. Mary 1886. Er entftammte ber Patricierfamilie b. Bigier, Die ihren Urfprung in Gubfranfreich hat und beren Stammbaum fich mit Sicherheit bis ins 13. Jahrhundert gurudverfolgen lagt. Giner feiner Borfahren, ber als Secretaire-interprete bes frangofifchen Befandten nach der Schweig gefommen war, wurde 1611 Burger ber Stadt Solothurn und Begrunder ber bortigen angesehenen Familie, die fpater durch Gubftitution (infolge ber Bermählung eines v. B. mit ber Tochter bes letten aus bem Beichlechte berer b. Steinbrugg) ihrem Ramen benjenigen b. Steinbrugg beilegte und beren Blieber fowol im folothurnifchen Staatsmefen wie im frangofischen Militarbienft fich auszeichneten. Trot biefer bornehmen Abstammung hulbigte B. bon feiner Jugend an freifinnigen und bemofratifchen Anschauungen, Die er von feinem Bater, Urs Bigier v. Steinbrugg, ber langere Jahre und bis gu feinem Tobe (1845) Mitglied ber liberalen folothurnifchen Regierung mar, ererbt hatte. Geine erfte Bilbung erhielt B. an ben Brimarichulen und ber hobern Lebranftalt (Chmnaftum) von Colothurn, Die er mit Musgeichnung abfolbirte. Bu feinem Lehrer hatte er auch ben befannten Maler Martin Difteli (f. U. D. B. V. 256), ber ihm Unterricht im Zeichnen gab, ein Fach, für

696 Digier.

welches er ein bebeutenbes Talent befundete, wie er benn mabrend feines gangen Lebens ein eifriger Runftfreund blieb. Bon Golothurn begab fich B. im Fritling 1844 nach Benf, wo er, um feine allgemeine Bilbung gu berbollftanbigen, Borlefungen über Litteratur, Gefchichte und Philosophie borte; bann widmete er fich an ben Uniberfitaten Burich, Bonn, Berlin und Beibelberg bem Studium ber Rechtswiffenschaft. In die Beit feines Berliner Aufenthaltes fiel Die Marrevolution bes 3abres 1848, an ber er mit feinem Freunde Gaubeng b. Galis-Geewis lebhaften Antheil nahm und über bie er furge Beit bor feinem Tobe feine Erinnerungen niedergeschrieben bat. Rachbem B. im 3. 1849 in bie Beimath jurildgefehrt mar und die Briffung als Rechtsanwalt beftanben batte, grundete er in Berbindung mit feinem Freunde Bilbelm Munginger, bem Cobne bon Bundesprafident Munginger (f. A. D. B. XXIII, 46), ein Abvocatur bureau, mandte fich aber bald ber activen Politit gu, indem er fich in Oppofition gu ber bamaligen Regierung ftellte und mit feinen gleichgefinnten Freunden Simon Raifer, Raspar Affolter u. A. bom Jahre 1853 an Die Beitung "Golothurner Landbote" herausgab. Wenn auch feit 1830 bie liberale Richtung im Ranton Solothurn ftets fiegreich bas Feld behauptet und alle Reactionsverfuche gurudgeschlagen hatte, war boch, besonders feitdem die Bartei ihrer beiden in ber gangen Schweis boch angesehenen Gubrer beraubt worben war - Dunginger war im 3. 1848 als Bunbesrath nach Bern fibergefiebelt, Reinert 1853 geftorben - im Schoofe ber Regierung eine gewiffe Schlaffheit und Unthatigleit eingetreten, welche ber weitern fortichrittlichen Entwicklung und bem Gingeben auf bie bemofratifchen Forberungen und die beranberten Beblirfniffe ber Beit hindernd in den Weg traten. Go gelang es B. und feinen Freunden balb, einen großen Anhang ju gewinnen, auch unter ber conferbativen Bevollerung, Die fich noch nicht mit ben burch bie Erhebung bon 1830 geschaffenen Berbaltniffen verföhnt hatte und, freilich mit Unrecht, bon ben nenen Dannern einen Umichwung in ihrem Ginne erwartete. Rachbem B., ber im Robember 1854 bom Bahlfreis Rriegftetten in ben Rantongrath gemablt murbe, und feine Freunde mabrend mehreren Jahren im "Landboten" ben Boben far ibre Beftrebungen borbereitet hatten, beröffentlichten fie im December 1855 eine Brofcfire: "Gind im Ranton Golothurn feine Berbefferungen nothwendig?", bas fogen. "rothe Buchlein", in welchem fie ihre Borichlage fur eine Berfaffungsrebifion formulirten und bem Bolte gur Ueberlegung barboten. Sie berlangten bie Bahl eines Berfaffungsrathes burch bas Bolt, fur bas fie auch Erweiterung feiner Rechte in ber Babl ber Gemeinde- und Begirtsbeamten beanfpruchten; fie brangen auf confequentere Durchführung ber Trennung ber Gewalten und brachten Borichlage gu materiellen Berbefferungen, wie Grundung einer Bant, Abichaffung ober boch Beichrantung ber brudenben Sporteln, Alenberungen im Staatshaushalt und Finangmefen, Gebung ber öffentlichen Bilbungsanftalten u. f. w. Wenn es auch ben Unbangern ber Regierung nicht fchwer fiel, in einer Gegenschrift: "Gin Wort an bas Golothurnifche Bolt fiber bie im Ranton Solothurn angeregte Berfaffungerevifion", bem fogen. "grauen Buchlein", Die theilweife Ungerechtigfeit und große llebertreibung ber gegen fie erhobenen Borwürfe nachzuweisen, maren fie boch, obwol fie Manner von hober Intelligens und unbeftreitbarem Berbienfte in ihren Reiben gablten, nicht ftart, vielleicht auch nicht thatig genug, um ber mit augerorbentlicher Rubrigteit und Energie in Scene gesehten und burchgeführten Bewegung fiegreich entgegenzutreten, und am 30. Dars 1856 beschloß bas Bolt bes Kantons Solothurn, mit allerbings nicht sehr großer Mehrheit (6823 gegen 6119 Stimmen), Rebifion ber Berfaffung und Babl eines Berfaffungsrathes, die am 13. April vorgenommen wurde. bie Annahme ber neuen Berfaffung am 1. Juni folgte am 8. Juni bie Babl

Bigier. 697

bes neuen Rantonerathes, ber in feiner Dehrheit aus Anhangern bon B. beftand und biefen am 23. Juni jum Mitglied ber Regierung mahlte, beren von feinen Barteigenoffen unbeftrittenes Saupt er nun bis ju feinem Tobe, alfo wahrend beinahe 30 Jahren, blieb, fehr oft mit der Burde bes Prafidenten berfelben, bes "Landammanns", bekleibet. Zwischen der fiegreichen und ber unterlegenen Partei aber, ben "Rothen" und ben "Grauen", wie fie nach ber Farbe bes Umichlage ber beiben erwähnten Streitschriften fortan biegen, blieb auf lange Beit eine tiefe Spaltung bestehen, Die indeffen nicht verhinderte, bag Landammann D. als ber popularfte Mann bes Rantons gelten burfte. Es ift nicht gu beftreiten, daß er und feine Mitarbeiter auf ben berichiebenften Gebieten bes Staatswefens eine fruchtbare ichöpferifche Thatigfeit entfaltet haben. Das Creditwelen wurde gehoben burch Grundung einer Bant und burch eine neue Ratafterbermeffung; im Bau- und Stragenwefen wurde biel geleiftet und ben bolfswirthichaftlichen Fragen murbe eine befonbere Aufmertfamteit gugemenbet. B. gebuhrt bas Berbienft, die Ginfithrung einer Reihe von induftriellen Ctabliffementen im Ranton und die Mugbehnung bes Gifenbahnneges ohne Belaftung des Staatsvermogens gefordert zu haben. Die icon unter ber alten Regierung beichloffene Errichtung ber Irrenanftalt Rofegg bei Golothurn murbe energisch an die Sand genommen und burchgeführt; auch die Grundung bes Rantonsfpitals in Olten ift jum großen Theil ber Unregung bon B. ju berbanten. Bang befonders thatig aber mar er auf bem Bebiete bes Erziehungsmefens, bas er (mit einer fiebenjährigen Unterbrechung bon 1877-1884) bon 1856 bis gu feinem Tobe leitete. Er befuchte felbft fleißig die Schulen, um fich burch eigene Anichauung bon bem Stanbe berfelben und ben ju ihrer Bebung nothwenbigen Magregeln ju fiberzeugen. Auf feine Anregung murbe bas Lehrerfeminar er-weitert und bon Oberborf nach ber hauptstadt bes Rantons verlegt. Geiner Initiative verbanten bie Befege über bie Brimarichulen (1873), Die Begirtsichulen (1875) und die Rantonsichule (1874) ihre Entftehung. Die Bahl ber Begirteichulen wurde bebeutend vermehrt, und die Rantoneichule wurde burch ben Ausbau ber gewerblichen ober technischen Abtheilung gehoben. Go ift es tein Bunber, bag B. in ber Lehrerichaft ftete eifrige Unbanger geaählt bat.

Much an ber eidgenöffischen Politit betheiligte er fich in hervorragender Beife. Geit bem 25. Juni 1856 gehorte er ohne Unterbrechung als Bertreter feines Rantons bem ichweizerifchen Stanberath an, in bem er gu großem Ginfluß gelangte und mit beffen Prafibium er zwei Dal, 1862 und 1882, betraut wurde. 3m 3. 1858 mabite ibn die Bundesversammlung jum Mitgliebe bes fcmeigerifchen Bundesgerichtes, in welchem er bis zu beffen Reorganifation im 3. 1874 blieb und ebenfalls zwei Dal, 1864 und 1873, ben Borfit führte. MIS einer ber herborragenbften Gubrer ber radical - bemotratifchen Gruppe bulbigte er ber centralifirenden Richtung und mar einer ber Sauptforberer ber Bewegung für die Bundesrevifion, welche, nachdem ber erfte Entwurf am 12. Mai 1872 verworfen worben war, zwei Jahre fpater burch die Abstimmung bom 19. April 1874 jur Unnahme ber neuen Bundesberfaffung führte. Der Biberftand, ben bas Revifionswert gefunden, hatte im Ranton Golothurn die Ginigung und Berfohnung ber feit 1856 fich betampfenden liberalen Barteien burch bie Bufammentunft bon Langenthal (19. Dai 1872) bewirft, anderfeits mar er bie Beranlaffung jum ichweizerischen Boltstag in Solothurn bom 15. Juni 1873, an welchem unter großartiger Theilnahme bon Bertretern aus fammtlichen Rantonen beichloffen wurde, ben Rampf nicht aufzugeben, fondern mit berboppelter Energie bas Biel ber Umgeftaltung ber Bundesberfaffung in centraliftifdem und fortidrittlichem Ginne weiter ju berfolgen, ein Beichluß, ju bem

698 Bigier.

bie begeifterten und hinreißenden Worte von B. ohne Zweifel viel beitrigen. Bene Bereinigung ber liberalen Parteien im Ranton Golothurn, bon ber mit wenige Gegner bon B. fich fernhielten, hatte gur Folge, bag ber Ramb gent bie fich mehr und mehr geltend machende Reaction grundfaglich und mit großen Bucht geführt werben tonnte. Bahrend langere Zeit ein freundliches Berbaltin amifchen Staat und Rirche bestanden hatte, mar bald nach ber im 3. 1868 D folgten Bahl von Eugenius Lachat jum Bifchof von Bafel eine Enthembung zwischen ber bischöflichen Curie und ben Diocesanstanben eingetreten, die noch fteigerte, als burch bas Baticanische Concil bas Dogma von ber pap lichen Unfehlbarfeit ausgesprochen worben war. Schon im April 1870 ban infolge ber Ginffihrung ber Lehrbucher ber Moral von Burb und Remid in Briefterfeminar gu Solothurn Die Diocejanconfereng befchloffen, Diefer Auftall be ftaatlichen Subfidien gu entgieben. Die Ercommunication ber Pfarrer Ggli tet Lugern und Gidwind bon Starrfirch (Rt. Solothurn), die fich geweigert hatten, be Baticanifchen Decrete anguertennen, führte fchlieflich, am 29. Januar 1878, jur Abfehung bes Bifchofs burch bie Diocefanftande Bern, Solothurn, Maton, Thurgan und Bafelland, mabrend blog Lugern und Bug ibn ferner anertanntn. 3m Ranton Solothurn war icon am 28. December 1872 trot heftigen Wibm ftandes mit großer Dehrheit ein Befet fiber die Wiederwahl der Beifliche angenommen worden, und im October 1874 erfolgte Die Sacularifation be Benedictinerflofters Mariaftein und ber Chorherrenftifte St. Ure und Birter in Solothurn und St. Leobegar in Schonenwerb, beren Bermogen, nach Ausfind rung der noch lebenden Geiftlichen und ber betreffenden Gemeinden, bem d gemeinen Schulfonde bes Rantons einverleibt wurde. Auch an ber altfatholifde Bewegung nahm B. mit Projeffor Balther Munginger in Bern (f. A. D. XXIII, 49), Landammann Auguftin Reller in Marau u. A. lebhaften Antho und half mit gur Begrundung ber drifttatholifchen Rationalfirche ber Gour ju beren Bifchof im 3. 1876 Dr. Eduard Bergog aus bem Ranton Luge gewählt wurde. Satte fo B. im fog. Culturtampfe, burch ben ber tatbolid Rirche in ber Schweig empfinbliche Bunben gefchlagen wurden, in ben erfu Reihen geftanden, wirfte er boch auch wieder mit, ale es fich um Beilegung be langjahrigen Streitigfeiten und um bie Reconstruction bes Bisthums handelte. Schon im 3. 1879 wurden bie erften Schritte biegu gelban, folieflich, bant ber Bermittlung bes fdweigerifden Bunbesrathes, ju ber f alle Betheiligten annehmbaren llebereinfunft bom 1. September 1884 und u Erhebung bes mit B. in fraberen Jahren befreundeten gelehrten und mille Dompropftes Friedrich Fiala auf ben bifcoflicen Stubl von Bafel fubrtes.

Go febr die Berfohnung ber fruber fich leibenichaftlich betampfenben lib ralen Barteien im Ranton Solothurn ju begrugen gewefen mar, batte be be ben Rachtheil, bag fortan, bei bem Mangel einer fraftigen und auf einen greß Theil bes Bolles fich ftugenben Oppofition, Die Controlle im Stanteband auf welche bie Berfaffer bes "rothen Buchleins" im 3. 1856 befonders ener gedrungen hatten, mangelhaft gebandhabt wurde und bamit gemiffe Radli feiten, ja felbft Beruntreuungen in ben ftaatlichen Bantinftituten batte tonnten, welche bie Rinangen bes Rantone ichmer icabigten. Dit Unrat man B., beffen Redlichfeit und uneigennutgige Gefinnung nicht angen werden tonnen, nach feinem Tobe baffir verantwortlich machen wollen. aber ift ber Bormurf vielleicht nicht ungerechtfertigt, bag ber Barteimam einer allgugroßen Bertrauensfeligleit unmurbigen Barteigenoffen gegentber bi

gegeben babe.

Roch im fraftigften Mannesalter flebend und fich icheinbar ber beite 6 fundheit erfreuend, murbe B. im Fribling 1886 bon einem Sampelbe @ Biglins. 699

griffen, bem er trot gludlich durchgeführter Operation am Abend bes 18. Mars 3m Ranton wie in ber gangen Gibgenoffenfchaft mar bie Trauer groß um ben Mann, ber eine fo bebeutenbe Rolle in feiner engern wie in ber weitern heimath gespielt und, wenn er fich auch ofters auf einen einseitigen Partei-fandpuntt stellte, fich boch unleugbar große Berdienste um die fortschriti-liche Gestaltung und die geistige wie materielle Entwicklung feines Baterlandes erworben batte. Geine große Bopularitat verbantte B. nicht nur feinem gewinnenden Befen, feiner Uneigennutgigfeit, feiner Gabe, fich mit ben Leuten aus bem Bolte in ihrer Beife ju unterhalten, auf ihre Unschauungen und Beburfniffe einzugeben, fonbern bor allem auch feiner hinreigenben bollsthumlichen Berebfamteit, bon ber er oft und in den wichtigften Mugenbliden einen gludlichen Gebrauch ju machen wußte. In aller Buborer Erinnerung blieben feine Reben bei ber Ginweihung bes Schloth'iden Wintelriebbentmals in Stans am 3. Geptember 1865, am Bolfstag in Solothurn am 15. Juni 1878 u. f. w. Um feinen 3been jum Siege ju berhelfen, bediente fich B. mit Erfolg auch ber Breffe und fchrieb eine große Bahl bon vollethumlich gehaltenen Brofcuren fiber bie wichtigften fantonalen und eibgenöffischen Fragen. Bum Gebrauch für Die ichmeigerifchen Fortbilbungofculen berfagte er eine Unleitung gur Batertanbstunde, "Der Schweizerjungling" betitelt; im J. 1884 veröffentlichte er ein Boltsichaufpiel "Der Fall ber alten Gibgenoffenschaft", und wenige Wochen bor feinem Tobe fchrieb er feine Berliner "Erinnerungen an bie Margtage bes Jahres 1848" nieber, alles Schriften, welche, ohne auf litterarifche Bebeutung Anfpruch ju machen, bon feiner für Freiheit und Fortidritt glubenden Gefinnung fprechenbes Beugniß geben. M. Gift.

Biglius (friesisch Wigle ober Wiger) von Antta von Zunchem (ober Zuichem), niederländischer Staatsmann und Jurist, wurde am 19. October 1507 auf Barra-haus, einem Landgut zu Wirdum, unweit Juhchem in Friesland geboren. Sein Vater, Follert, war ein Bruder des berühmten Gelehrten Bucho v. Antta, der nacheinander Rath der sächsischen Herzoge Albrecht und Georg und später des Kaisers Karl V. gewesen war, und seinem schon angesehenen Gesichlecht zu Ehren und Reichthum verhals. Der Onkel war es auch, der Biglius' Erziehung leitete und den frühreisen Knaben, der die ihm zugewandte Sorge durch Fleiß und Anstelligkeit reichlich lohnte, nachdem er die niederen geistlichen Weihen erhalten hatte, auf die Löwener Universität schickte. Doch war es nicht die Theologie, sondern die Jurisprudenz, welche den jungen Student anzog und ihn sitt immer sessen.

Dole in Burgund bertaufchte.

Dort bilbete er sich zu einem ber ersten Juristen seiner Zeit aus, ber sich sichon einer gewissen Bekanntheit ersreute, als er, nachdem er 1529 in Balence den Doctorhut erhalten hatte, nach Bourges zog, um die Borlesungen des berähmten Alciatus über römisches Recht zu hören. Denn als der Lehrer bald nachher nach Italien abging, wurde ihm gleich seine Stelle angeboten und ein paar Semester lehrte B. dort die Institutionen. Nach der Art der Zeit war seines Bleibens nicht lange und er verließ 1531 seine Prosessungen um, einem Auf Anton Fugger's solgend, nach Deutschland zu gehen. Dier besuchte er mehrere Universitäten, studirend, lehrend und disputirend, und knüpste überall Berbindungen an mit den Gelehrten. Die Empsehlungen Erasmus', eines Freundes seines seht verstorbenen Onsels, und die Protection Fugger's brauchte er kaum mehr, war er ja schon mit 25 Jahren ein berühmter Mann, der in der Mitte des geistigen Lebens seiner Zeit lebte und dem guten Ramen der niederländischen und namentlich der sriessischen Gelehrsamkeit alle Ehre machte. Dann ging es 1532 Italien zu, wo er in Padua unter großem Julauf seine Borlesungen über

700 Diglius.

die Inftitutionen bielt, welche er nachher in feinen befannten Commentarii in decem Institutionum titulos umgearbeitet herausgab. Schon bamals trat er in Beziehungen jum Raifer Rarl, ber ihm die Ausbildung feines Cohnes, bet fpateren Ronigs Philipp, anvertrauen wollte. Doch fclug er biefes Umt, wie viele andere, Die ibm angetragen murben, aus, um fich ber Lebrthatigleit und ber Berausgabe feiner Inftitutionen gu widmen, und erft, als ihn bas Berlangen nach der Beimath ergriff, ließ er fich bom Bifchof von Munfter aberreden, Die Stelle feines Officials angunehmen. Dort aber waren eben bie Unruben ber Wiebertaufer ausgebrochen und erschwerten bie Muslibung feines Umil berart, bag er es 1535 gerne mit einer Affefforftelle am Reichstammergericht vertauschte. Allein icon nach zwei Jahren erging an ihn ein Auf nach Jugolftabt, ber machtig aufblifenben bairifden Univernität, bem Bort bet Ratholicismus in Gubbeutschland. Sier blieb er funf Jahre, fortwahrend von aller Art Antragen bon ben berichiebenften Geiten bestürmt, benn jeber Furft wollte ben berühmten Juriften fur feinen Rath ober feine Universitat gewinnen. Allein er fand fich in Ingolftabt, wo ihm die Ehre bes Rectorats widerfuhr und er bon Jebermann faft übertrieben verehrt wurde, ju wohl, um fich bon bort abloden ju laffen, bis er gulett bem Drangen feines Raifers und Landesberen und ber Regentin ber Riederlande, ber Freundin Grasmus', Maria bon Ungarn, nachgab und 1542 bie Stelle eines Mitglieds bes Bebeimen Rathe in Bruffel annahm. Raum war er im Amt, als er beauftragt wurde, Die Nebertragung Gelberns an Raifer Rarl juriftifch ju begrunden und die Berhandlungen barüber mit ben Belbernichen Standen und bem julichichen Bergog mit abgu-Bum Lohn feiner Dienfte erhielt er bie Stelle eines Mitgliebs bee oberften nieberlandifchen Gerichtshofe, bes Großen Rathe in Mecheln, mabrenb er als Conorarrath feinen Sig im Bebeimen Rath behielt. Gier in Dechein wohnte er fieben Jahre und ließ er fich hauslich nieber, benn burch Bermittlung Granbella's erhielt er Die Sand einer reichen Dame, Jaqueline Damant. Seine geiftliche Weihe mar babei fein hinderniß; die Ghe mar finberlos und murbe 1552 burch den Tod ber Gattin geloft. Biel wird B. fich berfelben nicht haben widmen fonnen, benn eben jest wurde er fortwährend bom Raifer in Gefanbtichaften und Auftragen aller Art gebraucht und hatte er bemfelben namentlich in ben Schmaltalbifchen Rrieg gu folgen, über welchen er ein Tagebuch auffette, bal 1877 bon August v. Druffel berausgegeben, unter ben wichtigften Quellen jener Beit feinen Blat erhalten bat, ba es mitten im Lager geschrieben, Zag far Tag Die Ereigniffe aufgeichnet und nachber nicht umgearbeitet ift. Ueberhaupt liebt B. es, die wichtigen Begebenheiten, quarum pars magna fuit, und namentlich bie Schicfale feines eigenen wechfel- und ereignigbollen Lebens ju notiren, und wenn er es auch nicht weiter als zu einer autobiographischen Stigge, Die nicht einmal bis ju feinen letten Jahren reicht, gebracht bat, er ging immer mit Entwürfen um, eine Beschichte bes eigenen Lebens gu fchreiben. Gon fo fragmentarifch wie fie find, find biefe autobiographischen Stiggen, ergangt bund eine bon Bouba verjagte Lebensgeschichte, welche auch bie fpateren Jahre umfaßt, mit feinen Briefen an Joachim Sopper, welche jufammen von Sopna D. Papenbrecht in feinem befannten Werte Analecta Belgica berausgegeben find, Die ficherfte Quelle über ibn, wenn auch bort feine Berbienfte etwas breit bemeffen find, ohne jedoch je in ben Ton einer Panegprie zu verfallen. Ga ift nicht möglich, bier alle die Beichafte aufzugablen, welche B. in ben Jahren 1542 bis 1549 im Dienfte feines herrn verfah. Er mar fo gu fagen beffen juriftilder Bortampfer, ber juriftifche Bertreter feiner Intereffen, namentlich ale Lanbesberr. Go ift ihm namentlich die befinitive Regulirung bes Berhaltniffes ber Rieberlanbe jum Reich und ebenso die pragmatische Canction zu verdanten, welche 1548 guerft

Diglius. 701

bie Ginheit bes nieberlandischen Staats bertrat. Ale er 1549 Borfigenber bes Beheimen Rathe geworden war, ber als oberfte Juftigbehorbe wirtfam war, mogegen ber Große Rath als Gerichtshof bochfter Inftang wirfte, wibmete er fich auch ber inneren Berwaltung ber Riederlande, wobei er nach Rraften eine Dilberung ber Religionsebicte berfocht. Denn wenn auch ein treuer Ratholit, bem bie Regerei, wie jede Auflehnung gegen bie Regierung von Bergen gumiber war, tonnte er doch die Barte der Edicte nicht gutheißen, die ihm felbft einigermagen gefahrlich ericbien, namentlich bei einem Bolte, bas fo ftarr an feinen Brivilegien bing, wie die Riederlander. Denn wie ftreng monarchal er wie alle bamaligen Juriften auch war, ein Borfampfer bes Abfolutismus wie 3. B. Granvella ift er nie gewesen. Er blieb immer ein humanift, ber fich in ben harten Rampfen ber Beit nicht wohl fuhlte. Er liebte die Rube und war immer auf Debrung feines unaufhörlich anichwellenden Bermogens bedacht. Memter und Burben wurden ibm in Gulle und Fulle aufgetragen, namentlich auch jene einträglichen Sinecuren, wie fie bie reichen geiftlichen Stifter fo viele boten. Und freilich, in jenem arbeitsvollen Leben fintte er fich balb altern, und als fein taiferlicher Gonner Die Berrichaft nieberlegte, wollte er, wenn auch erft 48 Jahre , beffen Beilpiel folgen. Doch meber Rarl noch fein Gohn wollten biefes erlauben und er fonnte ber Lodung nicht wiberfteben, mit welcher Letterer ihn toberte. Freilich mar bies eine ber eintraglichften Pfrunden ber Rieberlande, Die Stelle eines Coadjutore bes Abtes bon Sanct Babo in Bent, mit ber Anwartichaft ber Rachfolge. Ja ihm ju Gefallen wurde die Abtei in eine Bropftei umgeandert, damit er fein Amt in Bertretung führen laffen tonnte. Rugleich wurde er Mitglied bes Staatsraths und nachher Rangler bes Bliegorbens, um anderer, weniger wichtiger Memter nicht ju gebenten; benn Monsieur de Saint Bavon, wie B. bon jest an meiftens genannt wurde, war einer ber argften Pluraliften ber Beit, ber auch teineswegs fur die Sagungen bes Tribentiner Concils ichmarmte.

Doch war mit Rarl's Abbanfung bas Blud feines Lebens vorbei; wie icon gefagt, er pagte nicht mehr in die barte Beit, welche jest herannahte. Das veriparte er erft recht, als 1560 ber Ronig Philipp nach Spanien abreifte und feiner Salbichwefter Margarethe bon Barma bie Berwaltung ber Rieberlande auftrug. Freilich gehörte B. neben bem Grafen Barlahmont, bem Saupte bes Finangrathe, ju jener verrufenen Consulta, Die unter Granvella's Fuhrung Die eigentliche Geschäftsleitung beforgte, ober beffer gefagt, bie eigentliche Regierung bilbete. Doch fo gut toniglich er auch gefinnt war, bas rechte Berg fur Philipp's und Granvella's Politit tonnte er nicht faffen und mit ber neuen Gouvernante ftanb er nicht auf fo intimem Fuß wie mit ihrer, wie er felber, humaniftifch gebilbeten Borgangerin. 218 fich unter Oranien's Guhrung bie Oppofition erhob, wurde ihm bange, und er rieth immer ju Rachgiebigfeit. Gelbft Granbella's Abtretung ichien ihm ermanicht, wenn er auch wußte, wie steuerlos bie Regierung bann ben Gegnern gegenüber fteben wfirbe. Freilich mar er ber neuen firchlichen Organifation und ber Ginführung ber Trienter Decrete febr juwider, nicht am wenigsten weil er icon jest einen Theil ber Ginffinfte feiner Propftei bem neuen Genter Bisthum abtreten mußte. Doch waren es wol nicht allein folche egoiftischen Motive, die ihn bestimmten , ben Ronig ju bitten, ihn feines Umtes ju entheben. Denn überhaupt waren ihm faft ebenjo febr beffen abfolutiftifche Grunbfate, ober beffer gefagt, Die Art und Beife, wie ber Ronig biefelben burchführen wollte, jumiber, wie ber jest balb ein religiofes Geprage annehmende Biberftand ber Riederlander. Er war ein Confervativer, und Die beiben fich befampfenben Dachte, bie Regierung und bie Oppofition, verfuhren beibe revolutionar. Rach langem Barten erhielt er bie Erlaubniß, feine Brafi702 Biglius.

bentenwürde an Tisnacq abzutreten, boch behielt er seinen Sitz im Staatstath, und die Wirren der Zeit gestatteten ihm nicht, die Regentin zu verlassen, die den Rath des ersahrenen Dieners ihres Vaters nicht vermissen fonnte. So blied er dem Haß und Spott der sich immer mehrenden revolutionären Elemente der Nation ausgeseht, ohne daß er hoffen durste, das einzig mögliche Mittel, das er kannte, den Sturm zu beschwören, das persönliche Erscheinen des Königs, zu erwarten. Es würde zu weit sühren, hier Viglius' Verhalten bei dem Compromiß des Adels und allen sonstigen Begebenheiten der niederländischen Revolution zu betrachten; in seinen Briefen an Hopper, seinen Freund und Sessinnungsgenossen, der Staatssecretär für die niederländischen Angelegenheiten in

Madrid war, hat er es ausführlich bargethan.

Endlich tam die Entscheidung, die Regierung fiegte, und bann tam ber Bergog bon Alba mit feiner fpanifchen Armee ins Land. B. fab feinem Rommen mit Sorge entgegen, benn er berfprach fich nichts Butes bon feiner gewaltfamen Art. Allein feine Schlimmften Erwartungen wurden übertroffen, Die Errichtung bes Rathes ber Unruhen emborte und verlegte ben Mann ber ftrengen juriftifcen Begriffe und Formen und als 1570 ber Behnte Pfennig eingeführt werben follt, ermannte er fich au einem Widerstand, welchen er wol nicht gewagt batte, wenn er nicht eingesehen hatte, wie fehr die Stellung bes Bergogs icon erichattert Bon jest an aber fühlte er fich bedroht bom Born bes Dachtigen und berfuchte er fich fo viel wie möglich im hintergrund gu halten. Er athmete auf, als angefündigt murbe, ber Bergog bon Medina-Coeli tomme, benfelben abgulojen, und ichmerglich mar feine Enttäuschung, als Diefer freilich ericbien, 1672 jeboch der Umftande wegen gurudtehrte, ohne die Regierung angetreten gu haben Doch fab er ein, bag Alba's Bleiben nicht lange mabren tonnte, namentlich feitdem es ihm nicht gelang, die Rebellion Bollands und Seelands zu bewältigen. Mls aber Tisnacq geftorben mar, magte er es nicht, fich bem Auftrage bes Bergogs zu entziehen und trat er beffen Stelle wieder an; wie febr er feine febr ichwache Gefundheit und fein Alter (er war bamals 65 Jahre, was in jent Beit ein hohes Alter genannt wurde) auch borfchute, er mußte bis ju feinest Ende im Amt bleiben, ein ruhiges Alter war ihm, ber Richts mehr munichte. nicht bergonnt. Und wenn auch endlich ber Alp der Alba'ichen Berricat bon ihm und bem Sanbe abgewälzt murbe und bes Bergogs Rachfolger Requelent mehr in ber Richtung, welche ihm erwanscht schien, fleuerte, er war aberzeugt. es fei gu fpat; felbft das Rommen des Ronigs, fo lange als eine Panacce pan ihm und vielen Gefinnungsgenoffen angesehen, fchrieb er bamals, murbe biel leicht nicht mehr im Stande fein, ben Frieden wieder berguftellen. Und es tam noch schlimmer als er erwartet hatte. Requesens ftarb, der Staatsrath mußte die Regierung führen und fo murbe er felber in ben Borbergrund gebrungt Und jest ging Alles außer Rand und Band. Buerft brach die Meuterei bet fpanischen Armee aus, und bann fing bie nationale Bewegung an, welche bie ichwache Regierung feineswegs zu bemeiftern mußte. Um 14. Geptember 1576 wurde B. mit ben meiften anbern Mitgliebern bes Staatsraths berbaftet tou Bruffeler Stadtcommandanten. Das war die lette Begebenheit feines Lebend Wenn auch balb in Freiheit gefett, nahm er feinen Untheil mehr an ben @ ichaften. Er fiechte bin und ftarb nach langen Leiben am 8. Dai bes Jahre 1577, ein bollig gebrochener Dann. In feinem geliebten Sanct Babo wnite er begraben. Er möchte fich gludlich preifen, nicht noch langer gelebt in haben, denn jeht tonnte er noch hoffen, feinem geliebten Reffen Bucho eine Rachfolge gesichert zu haben, und wie schrecklich mare er enttauscht gewesen. hatte er erlebt, was bald eben in Gent geschah. Und eigentlich hatte er ichen ju lange gelebt. Die legten 20 Jahre ftanden im grellen Wiberfpruch mit bis

50 ersten, wenn er auch äußerlich in Glanz und Wurde verblieb. Freilich es tonnte nicht anders fein. Für Manner, wie er war, gab es teinen Raum in ber niederländischen Revolution.

MIS Staatsmann bat B. fich ben anjänglichen Ruf nicht gu erhalten gewußt ; was er als folder geleiftet im Dienft Rarl's V. wurde vollig verbuntelt vom Miggeschick ber fpateren Jahre. Doch als Gelehrter und Jurift fand er oben an in ber Reihe ber vielen gelehrten Rieberlander feiner Beit und namentlich fein engeres Baterland Friesland, bem er immer die treue Anhanglichfeit bewahrte, hat ihn geehrt als einen feiner beruhmteften Gohne. Als Denfch hat er es vielleicht nicht verdient, fo verläumdet gu werden, wie ihm von feinen protestantischen Zeitgenoffen geschehen ift; auch Motley hat einigermaßen eine Caricatur aus ihm gemacht. Dennoch ift es gewiß, daß ihn wie fo viele feiner Standesgenoffen, die hoben Beamten und Geiftlichen ber Rieberlande, und Aberhaupt viele humaniftisch gebilbete Gelehrte Gigennut und Repotismus ju febr tennzeichneten, um jene Charafterftarte gu befigen, ohne welche in fchwierigen Beiten tein Menich, ber im Borbergrund fieht, fich die Achtung bon Freund und Feind erwerben tann. B. wurde immer als ein brauchbares Bertzeug angefeben, das, wenn es nur gehörig gelohnt ober gehörig in Furcht gefest wurde, alle Arbeit verrichtete, welche man bon ihm erzwang, ob er biefelbe billigte ober nicht. Es mangelte ihm an Duth, namentlich an moralischem. So ftarb einer der fahigften Riederlander bes 16. Jahrhunderts, ohne felbft von ben eigenen Befinnungsgenoffen betrauert ju fein ober bermigt ju werben.

Die vornehmste Quelle über sein Leben bleibt immer seine oben schon angesührte Biographie. Weiter alle Quellenwerke des Zeitraums; über seine Thätigeteit nach Ansang der Unruhen theilen sast alle etwas mehr oder weniger mit. Außer den zeitgenössischen Historikern Burgundius, Haraeus u. s. w., und den späteren wie Bor, van Meteren, Strada, namentlich die Correspondance de Philippe II. und die von Margaretha (von Reisenberg und Gachard herausgegeben), die Papiers d'état und namentlich die Correspondance von Granvella, die Archives de la Maison d'Orange u. s. w. So ist es auch mit der historischen Litteratur. Specielle Nachrichten und Abhandlungen über ihn sindet man bei de Wal, De claris Frisiae jurisconsultis und in Star Numan, Over de verdiensten van Viglius v. A. v. Z.

Bigneulles: Philipp v. B. wurde als Cohn einfacher Landleute am Juni 1471 ju Bigneulles bei Det geboren. Gein Bater Jean Gerard ididte ben heranwachsenden Rnaben junachft in bie Schule bes Rlofters S. Martin-Depant-Met und ein Jahr fpater zu einem Meger Notar Jehan Jennat. Dann wurde ber Knabe in ber Schule ju Lorry, in ber Priorei Amenge und bei einem Beltgeiftlichen in Saulny weitergebilbet, um fcblieglich bei bem Deger Amann Jennat de Sainonville einzutreten "pour aprendre le stille". Unwürdige Be-handlung im Saufe des Letteren bringt bei B. ben Entschluß gur Reife, in bie Belt ju geben. Rachdem er einen Reisegefährten gefunden bat, macht fich ber 15 jahrige Rnabe mit ben farglichften Mitteln beimlich auf ben Weg und wandert junachft bis Benf, wo er bei einem Domherrn Aufnahme und Unterfunft findet. Dit einem tleinen Berdienft, das er fich hier erworben, gieht B. bald weiter und verweilt nun junachft im Dienfte eines Bappenheroldes des Bergogs bon Calabrien, bann bei einem Rriegsmann, endlich bei einem neapolitanifden Mufiter brei und ein halb Jahre ununterbrochen im fonnigen Guben. Die Gehnfucht nach bem Bater treibt ihn endlich gurud. Er tritt in Deg bei dem Raufmann Didier Baillat in die Lehre, um den Tuchhandel und die Strumpfwirterei gu erlernen. Dit feinem Behrherrn befucht er Die Sandelsplage Frantfurt und Antwerpen und nachdem er feine Lehrzeit beendet hat, lagt er fich in

Meh als Raufmann nieber. Bwei Mal hat fich B. verheirathet. Seine erfte Frau ift taum ein Jahr an feiner Seite, als fie ihm burch ben Tob entriffen wird; er reicht bann feine Sand einem Dabchen, Ramens Babellin, Die ibm bis ju feinem Tobe eine treue Gefährtin geblieben ift. Bigneulles' Leben ift feit feiner Rieberlaffung in Det fchlicht und einfach berlaufen. Dag fein Gefichtstreis nicht gang auf die Greigniffe in ber Familie und ber Baterftadt befchrantt bleibt, babor ichnigen ihn feine alljahrlich wieberholten Reifen gu ber großen Deffe, dem "Landi" in Paris und Ballfahrten, Die er nach Machen, Rola, Cobleng und nach St. Claube unternommen bat. Dem Fleige bes Raufmanns hat ber Segen nicht gesehlt; im Laufe ber Jahre erwirbt er mehrere Saufer und 1519 permag er für 1000 Livres - 100 000 Mart nach unferem Belbe -Renten gu taufen. Auch genießt er feiner Tuchtigleit und feinem Bohlftanbe entsprechend unter ben Burgern feiner Baterftabt bas größte Unfeben. Dan bietet ibm bie Stelle eines flabtifchen Ginnehmers an, aber B. vergichtet als porfichtiger Raufmann auf Die Ehre und Die reichen Gintfinfte bes Amtes, weil es die Stellung mit fich brachte, daß ber Inhaber oft bedeutende Summen ber Stadt vorzuschiegen hatte. Ende 1527 ober im barauffolgenden Jahre ift 9.

geftorben.

Schon bon feiner fruheften Jugend an hat B. fünftlerische Unlagen und litterarifche Intereffen gezeigt. Mle er feine Baterftabt und fein Elternhaus jum erften Dale berlagt, ba nimmt er in einem Bebichte bon feinem Bater Abschied und hat fein eigenes Portrat in bem Scheidebriefe gezeichnet. Auch in Benf wird ber Domberr, ber fich feiner angenommen hat, auf fein fcones Beichentalent aufmertfam und will ihn beshalb jum Golbichmied ausbilden laffen. Und wie ben Beichenftift, fo bat er auch bie Feber ftets gur Sand; felbft in ben fclimmften Lagen feines Bebens vermag er feinen Gefühlen in gereimten Borten Ausbrud ju geben. Auch ber Dufit hat er fich jugewandt und fo nimmt es nicht Bunder, wenn biefer begabte Dann nach ber Rudfehr in bie Baterftabt manche Stunde feinem burgerlichen Berufe abzugewinnen weiß, um fich ber Ausubung feiner Talente ju erfreuen. Als Rachwirfung feiner italienischen Jahre merben wir in erfter Linie die Novellenfammlung, die er gufammengebracht bat, anfeben burfen. Er berichtet uns felbft, bag er im 3. 1515 100 Rovellen aufgezeichnet habe. Das intereffante litterarische Denkmal ift leiber nicht veröffentlicht und ba auch ber gegenwartige Befiger ber Sanbidrift unbelannt ift, fo muß man fich mit bem Urtheile bes Comte be Puhmaigre und Dichelant's, die bie Sammlung gefannt haben, begnugen. Beibe ftimmen barin überein, bag ber Inhalt fich jumeift an entsprechenbe italienische Geschichten ober an bie 100 Robellen Ludwig's XI. anlehne; daß aber B. burch jahlreiche felbftanbige Buthaten, Uebertragung ber Ereigniffe auf Deber Boben und Ginfchiebung bon Gefchichten, die wirklich in feiner lothringischen Beimath entftanden find, felbftundige Berbienfte um bie Cammlung habe. In bemfelben Jahre hat B. le livre de la belle Biantris et celui du Lorrain Guerin in zeitgemäße Proja Abertragen. And biefes Bert, bon welchem fich Sanbichriften in ber Stadtbibliothet ju Des und im Befige bes Grafen Sunolftein befinden, ift ungebrudt geblieben. Ginen litterarifchen Berth burite es taum beanfpruchen, feine Bebeutung befteht lebiglich in dem Deger Dialett bes 16. Jahrhunderts, ben es bietet.

Ungleich bedeutender als diese Arbeiten ist das Gebentbuch, das uns D. hinterlassen hat. Der Bersasser berichtet darin in erster Linie die Greignisse seigenen Lebens, sodann Borgange in seiner Baterstadt und endlich politische Begebenheiten aus Frankreich, Italien und Deutschland. So zuverlässig auch im allgemeinen seine politischen Rachrichten sind, so treten sie doch gegen die mehr persönlichen Theile seines Buches an Bedeutung zurud. Der biebere

Billatte. 705

Strumpswirter und Rleinburger mit seinen Litterarischen und fünstlerischen Interessen hat in naiver Art Alles aufgezeichnet, was ihm einigermaßen beachtenswerth erschienen ist. Er schildert mit derselben Genauigkeit die Aufsührung von
geistlichen Schauspielen, wie das Auftreten von Seiltänzern und Sängern, er
berichtet über Feste in seiner Pfarrei wie über Verbrechen und hinrichtungen,
er erstattet seine Ernteberichte mit Angabe der Preise von Wein und Getreide
und schildert die Kunstserichte mit Angabe der Preise von Wein und Getreide
und schildert die Kunstserichte der Kleinmalerei, die für die Culturhistoriter
eine Quelle von höchstem Werthe sind.

Rach Abschluß seines Mertbuches, das B. dis zum Jahre 1520 geführt hat, scheint er sich ausschließlich mit der Fertigstellung seiner großen Chronik befaßt zu haben. Da B. hierzu eine Reihe von Chroniken und Urkunden benutt hat, die heute verloren sind, so liegt in diesem Werke die sur Meh politisch werthvollste Geschichtsquelle des ausgehenden Mittelalters vor. Die Original-handschrift Bigneulles', die bisher nur in unkritischen Auszügen bekannt geworden ist, wird in der Stadtbibliothek zu Meh ausbewahrt. Das Concept

jum größten Theile bes Bertes befitt bas lothringifche Begirffarchiv.

Houguenin, Les chroniques de la ville de Metz. Met 1838. — Th. be Puhmaigre, Poètes et Romanciers de la Lorraine. Met 1848. — Prost, Les Arts à Metz il y a trois siècles in der Union des Arts. Met 1851. — Michelant, Gedentbuch des Meter Bürgers Philipp v. Digneulles. Stuttgart 1852.

Billatte: Cefaire B., Lexifograph, murbe geboren am 13. Januar 1816 gu Reu-Strelit, mo ber burch bie Frangofifche Revolution vertriebene Bater als Lehrer fitr Frangofifch lebte, und ftarb ebenda am 12. Juni 1895. Er abfolvirte das Chmnafium feiner Baterftabt, ftubirte in Berlin Philologie, vornehmlich claffifche, promobirte, begab fich nach Frankreich, und wurde 1838 an bas Collegium Carolinum, bem er feine Borbilbung verbantte, berufen, wo er, wie an andern Schulen, 45 Jahre, als orbentlicher Lehrer, bann als Brofeffor, mit großem Erfolge ben frangofifchen Unterricht ertheilte ; feit 1884 mar er penfionirt. Befannt und mit Recht berühmt geworden ift fein Name burch die dem großen Borterbuchunternehmen bes Berliner Buchhanblers Brofeffor Guftav Langenicheibt, bas als "Sachs' (-Billatte's) frangofifches Borterbuch" begrundeten Beltruf erlangt bat, gewidmete Aberaus rege Theilnahme, Die fich allmählich jum Range ber Mitherausgeberichaft fleigerte. Bum frangofifch-beutichen Theile biefes feit 1869 ericheinenben claffifchen Bertes lieferte B. jabllofe Beitrage aus ber Umgangsfprache; beim zweiten, bem beutich-frangofischen, bagegen, ben ber Berfaffer, Brofeffor Rarl Sache, aus außerlichen Urfachen feche Jahre liegen laffen mußte, griff er felbständig ein, indem er die mittlerweile aufgehäuften ichier unendlichen Manuscriptnachtrage einfügte und bas Bange gleichmäßig burchredigirte (8 Auflagen). Sonach ichuldet man ihm Die Bauptfumme ber prattifchen Brauchbarteit biefer wol für lange unerreichbaren Monumentalleiftung. Außer bem wiederum "unter Mitwirfung von Profeffor Dr. Cefaire Billatte von Professor Dr. Rart Sachs" herausgegebenen "Franflaunliche Lebensarbeit als wurdiger Schlufftein fronte (vgl. meine - anonyme -Angeige Blatt. f. litter. Unterhalt. 1894, Rr. 23, G. 366) und ber neben jenem großen Borterbuch und auf beffen Grundlagen aufgebauten "hand- und Schul-Musgabe", bem mit Recht weitestverbreiteten Gulfsmittel feiner Gattung in beutschen Landen (86. Aufl. 1895), lieferte B. allein noch zwei höchst werthvolle Erganzungen. Erftlich "Parifismen" (1884), ein grundliches alphabetisches und erläutertes Berzeichniß bes Barifer Argot, für bas zuerft Billatte's Borläufer in ber Erforschung und Fixirung bes hauptstädtischen Dialetts, Delvan, Larchen, Rigaud, bas Saupt706 Billaume.

contingent boten; die Reuauflagen (4. 1895) zeigten B. mehr und mehr unabhangig, als er auf umfanglichen eigenen Lefefruchten und birecten Mittheilungen Dieler Sachlenner fußte. Godann bas breibanbige "Nothworterbuch ber frangofifchen und beutschen Sprache" (10 beg. 11 Auflagen), ein ungemein geschicktes Radfclagebuchlein; bie beiben erften Banbchen enthalten bas auf ben Tagesbebart, namentlich bes Reifenben, jugeschnittene eigentliche Begifon, bas britte, ein "Sachworterbuch" über "Land und Leute" nebit jonftigen Realien bei unferen Beff. nachbarn, fchilbert Leben und Treiben ber Frangofen gedrangt, aber feffelnb unb berläglich, und fteuert gur Auffaffung ftaatlicher und cultureller Berbalinife vielerlei forbernde Gefichtspuntte bei. Beibe befunden aufe fconfte nicht blok unermublichen reblichen Sammelfleiß, fammt einer mahrhaft borbilblichen Genauig- und Cauberfeit, fonbern auch fich alleweil vertiefenben Ginn Itr bas Befentliche und ben Gehalt ber gangbaren Sprachmunge, babei eine nie fchlaffe Buft, nach abgelegenen und boch unentbehrlichen pragnanten Musbrilden au fahnben. Er arbeitete peinlich, faft ohne Strich, und bezeugte flete eine liebensmurbige Geele, an Bedurfniglofigleit grengende Beicheibenbeit. Er bacte und fchrieb gang als Deutscher. - Gin anonymer authentischer Refrolog in ber "Boffifchen Zeitung" vom 13. Juni, Abendausg., Rr. 272 (abgedrudt "Samburg. Rachrichten" vom 15. Juni, Rr. 139, Morgenausg.); ein auf die Berfonlichfeit jugespigter paneghrischer im "Berliner Tageblatt" bom 14. Juni, Rr. 296. Morgenbl. (anonym; bon beffen Rebacteur Ferb. Runtel); in letterem bon 19. Juni, Rr. 306, Abendausg., das ruhmende Urtheil feines Freundes Daniel Sanders aus der "Medlenburg.-Strelitz. Landeszeitung" abgedrudt; eine andnyme Biographie Billatte's von feinem Reffen Oberlehrer Brof. B. in "Mittheilungen aus bem Buchhandel" 1895, G. 1383 (banach fibertrug B. friber Schiller's "Ballenftein" in frangof. Jamben). Bubmig Grantel.

Billaume: Peter B., 1746 zu Berlin geboren, studirte Theologie, murbe Prediger der französischen Colonie zu Halberstadt und gründete baselbst mit seiner Frau eine "Erziehungsanstalt für Frauenzimmer", über die er 1780 eine gedruckte Rachricht zu Halle erscheinen ließ. 1783 besuchte ihn auf einer Reise von Dessau aus Salzmann, der bekannte spätere Begründer der Erziehungsanstalt Schnepsenthal, und berichtet über diesen Besuch im ersten Band der Reisen Salzmann'scher Zöglinge (1784). Er erzählt, daß B. ein entschiedener Freund der Chungstilche fie auf einem Spaziergang allerhand körperliche nebungen trieben, nicht allein die Knaben (Villaume's Söhne und zwei jugendliche Reisebegleiter Salzmann's), sondern auch die Mädchen und schließlich selbst

bie "Allten".

B. wurde Jugendschriftsteller; seine "Geschichte des Menschen", 1783 in deutscher und französischer Bearbeitung, erstere in Dessau und Leipzig, lettere "d Brouswic" erschienen, erlebte mehrere Austagen. 1786 am 18. September hielt B. in der litterarischen Gesellschaft zu halberstadt auf König Friedrich II. die Gedächtnisrede, die gedruckt zu Berlin und Lidau erschien, 1787 wurde B. als Prosesson der Moral und schönen Wissenschaften an das Joachimsthal'sche Chmnasium zu Berlin berusen. Litterarisch beschäftigten ihn damals zwei größere Arbeiten, die beide in Campe's "Allgemeiner Redisson des gesammten Schul- und Erziehungswesens" im siebenten und achten Theil (1787) enthalten sind; in ersterem eine gekrönte Preisschrift "Ueber die Unzuchtsanden der Jugend", in letzerem "Bon der Bildung des Körpers in Kücksicht auf die Bollsommenheit und Stückseitztet der Menschen, oder über die physische Erziehung insonderheit". Macht in der ersteren Arbeit die rücksichten und Machden einen Fast unseinlichen Gindruck, so wird man von dem Judalt der weiten um sassen um bröden einen fast unseinlichen Eindruck, so wird man von dem Judalt der weiten um sassen

Bille. 707

ner berührt. Man kann lettere in gewissem Sinne eine Borläuferin von Muths "Gymnastik für die Jugend" nennen. Fr. L. Jahn gedenkt ihrer inem "Deutschen Bollsthume".

Der Inhalt ber wenig befannten Abhandlung verdient noch jest volle Be-

ing und moge baber ber Inhalt furs angegeben merben.

Nachdem in der Einleitung ausgeführt worden ist, daß es eine Kunst, den ver zu bilden, gebe, die sich gliedere erstens in "Berhütung dessen, was Körper des Kindes verunstalten kann", zweitens in "die Bervollkommnung n, was die Natur zur Bildung des Körpers thut", drittens in "Berbesserung geschehenen Schadens oder angeborener Fehler" — handelt das erste Capitel den allgemeinen Mitteln der Kunst zur Bildung des Leibes. Dieselben Diat, llebung, dahin gehören Spiel und Chmnastik, und Arznei, lehtere

nur als Behelf in ber Roth.

Das zweite Capitel bespricht die "allgemeinen Grundsäte der förpern Erziehung", das dritte die "Zwecke der Bildung des Körpers", das e den "unnöthigen Kleiderzwang", das fünste die "Unbesonnenheiten, welche Körper verderben", das sechste die "Unbesonnenheiten der Wärterinnen" w., das zehnte "die Symnastit". B. behandelt letztere unter drei Gespunkten: erstens "freie Spiele, welche man der Wahl der Jugend überspunkten: erstens "freie Spiele, welche man der Wahl der Jugend überspunktens "künstlich eingerichtete Nebungen unter den Augen der Ausschlich verlichen "drittens "ernsthafte anhaltende Arbeit". Es werden diese Sesichtspunkte en solgenden Capiteln weiter ausgesührt. 1788 erschien von B. "Philothea, die ersten Lehren der Religion"; 1789 "Erlenntniß der Erde, des Menschen der Ratur"; 1790 "Rede am Geburtstag des Königs"; 1791 (in Libau) er das Berhältniß der Religion zur Moral und zum Staate".

B. legte 1793 seine Prosessur am Joachimsthal'schen Symnasium nieder und tifirte zu Brahe-Trolleburg auf der Insel Fünen, wo er an einem "Dors-Seminarium" mitwirkte. Als Todesjahr wird das Jahr 1806 angegeben,

Bgl. Wagmannsborff in ber Deutschen Turnzeitung 1865, S. 402 ff.

b in der Monatsichrift für bas Turnwefen 1887, G. 235 ff.

G. Guler.

Bille: Rarl Marquis de B., f. t. General ber Cavallerie, geboren gu y 1705, † ju Reichut in Mahren am 29. Februar 1792. De B. ent= nt einer lothringischen Familie; er trat febr fruh in die faiserliche Armee ind focht in den Türkenkriegen in den Jahren 1738 und 1739 ale Obriftimeister im Caraffierregimente Saint-Ignon. In demfelben Regimente te er ben Erbfolgefrieg mit, wurde bereits 1742 jum Oberst beforbert und iete fich besonders in den Schlachten bei Sobenfriedberg am 4. Juni 1745 bei Soor am 30. September beffelben Jahres aus. Um 17. Auguft 1751 e be B. jum Generalmajor beforbert, nahm als Brigabier an ber Schlacht Brag am 6. Mai 1757 theil, war bei Breglau am 22. November deffelben es jugegen und wurde am 8. December 1757 jum Feldmarschalllieutenant int. Seine herborragenbfte Leiftung mar jedoch die Bertreibung ber Preugen Eroppau am 18. Januar 1758; be B. errichtete auf ben Goben um Troppau iner Racht 4 Batterien und zwang baburch bie Breugen Troppau zu ber-1; ein Tags darauf gegen diefe Stadt marschirendes prengisches Dragonerient wurde von feinen Truppen überfallen und beinahe vollständig aufben. Als im Fruhjahr Diefes Jahres der Ronig bon Preugen in Mahren I und fich anließ, Olmut ju belagern, gelang es be B. feinen Rudjug fo erhaft auszufuhren, bag er fein ganges Corps in die bedrohte Jeftung at werfen und fich mit ber Reiterei nach Profinit ziehen konnte. Am uli 1758 jum General ber Cavallerie ernannt, murbe be B. fur feine 708 Billere.

Leistungen im letzten Feldzuge am 4. December 1758 mit der Berleitung des Kleintreuzes des Militär-Maria-Theresienordens belohnt. Später commandicte de B. ein Corps in Mähren und Schlesien, belagerte Neiße, wenngleich dergeblich und rückte dann zur Hauptarmee ein. Am 27. Januar 1760 wurde de B. von der Felddienstleistung enthoben und mit 1. Mai desselben Jahres in die Pensionsgebühr siderseht; er starb zu Reschüt in Mähren am 29. Februar 1792. Am 14. März 1759 war ihm das Gelhad'sche Chrassierregiment verliehen worden, welches jedoch schon 1767 im Banate reducirt worden war.

Acten bes t. und t. Rriegs-Archivs. — Acten ber Fachrechnungs-Ablf. bes t. u. f. Reichs-Kriegs-Ministeriums. — hirtenfeld, Der Militar-Mare-Theresien-Orben und seine Mitglieder I. — Burgbach, Biogr. Ler. III.
Ballua Gall.

Billers: Charles François Dominique be B., frangofifch-beuticher Go lehrter und Schriftfteller bes Rapoleonischen Beitalters, geboren am 4. Roberber 1765, † am 26. Februar 1815. Billers' Geburtsort ift bas Lothringifde Stabten Bolden (Boulay), wo noch 1871 "la bourgeoisie parlait allemand, mais la société parlait français". Bothringen ftand gur Beit feiner Geburt bem Ramen nach unter Stanislaus Leigegynsti, fiel jedoch brei Monate fpater burd beffen Tob (23. Februar 1766) gang an Franfreich. Billers' Eltern maren latholifche Frangoien; ber Bater receveur des finances, die Mutter, geborene be Lannaguet, bem Abel ber Probing Langued'oc entfproffen. Bom neunten bie fünfgehnten Lebensjahre ließen biefe ihren Charles bei ben Benebictinern I St. Jaques in Det erziehen; 1780 marb er Anwarter, 1781 Bogling bei bortigen Artillerieschule, schon im selben Jahre Secondlieutenant in Toul, 1783 nach Det, balb barauf nach Strafburg verfest, wo er in ben ersten Jahren ber Revolution capitaine und aide de camp mar. Der lebhafte junge Dificier, theilweis angeregt burch ben Marquis be Bupfegur, beffen Abjutant er war, flubirte in Strafburg ben bamale blubenben Desmerismus ober f. g. thierifden Magnetismus, griechifde und bebraifde Sprache, Theorie und Brazis ber Dichtfunft. Ein Roman: "Le magnétiseur amoureux" (Genebe 1787 wirklich erichienen 1789, in 120), eine nicht gebrudte Tragobie: "Ajax file d'Oilee" entflammen jenen Jahren. Die frangofifche Revolution, Die Billere Erwartungen burch ben Bang ber Greigniffe balb ichmerglich tauschte, begleitete er mit bier fritifchen, theilmeis fatirifchen Schriften: "Deputes aux etats généraux" (Februat 1789); "Examen du serment civique" (1790); "Regrets d'un aristocrate sur la destruction des moines" (1791); "De la liberte" (Metz et Paris 1791, 261 Seiten. Dtotto: Aliud est, aliud dicitur. Aulu Gelle.) Daburch ber berrichenben Bartei berhaft, begab er fich April 1792 ju bes Ronigs Brubern und febrte nach beren Digerfolge in feine Baterftabt gurud. flob aber, ba man auf ihn fabnbete, bon ba nach Machen. Sier murbe ibm feine gange Baarichaft geftoblen ; worauf eine feiner Schweftern, als Bauerin perfleibet, bebergt gu Guge von Bolden nach Frantfurt manberte und ihm bon bort bas mitgebrachte Gelb überfandte. B. fiebelte nun nach Buttich über und wich bor ben andringenden frangofischen Geeren ichrittmeife aber Danfter, Driburg, Boliminben (wo er mit bem fpateren Ropenhagener Leibargte Joachim Dietrich Brandis f. M. D. B. 111, 247 - Freundichaft fchlog), nach Gottingen. hier 1796 als Student immatriculirt, trat er in regen Bertehr mit Gichhorn, Benne, Rafiner, Spittler und befonders mit Schloger. Um feinem Leben eine feftere Grundlage ju geben, beichloft B. feinem jungeren Bruber Friedrich nach Betersburg gu folgen, mo biefer im ruffifden Dienfte geficherte Stellung gefunden batte. Inbeg tom er nur bis Rubed. Das freundliche Entgegentommen bes Ranfmannes, fpateren Senators und Burgermeisters (von) Robbe und mehr noch beijen ihm aus Gottingen

betannter Battin, ber gelehrten Dorothea Schloger (notre docteur, mon petit docteur), feffelte ibn bort gu bauernbem Aufenthalte. Als litterarifche Frucht bes letten Luftrums gab bamals B. namenlos heraus: "Lettres Westphaliennes du Comte de R. M. à Madame de H. sur plusieurs sujets de philosophie, de littérature et d'histoire et contenant la déscription pittoresque d'une partie de Westphalie" (Berlin 1797). Bohl nur vorschnelle Deutung ber Initialen R. M. ließ Querard entgegen wieberholten ausbrudlichen Beugniffen feitens bes wirtlichen Berfaffers in ber France litteraire biefe Briefe bem befannten Emigrirten Bermain Spacinthe be Romance Marquis be Mesmon (1745-1831) jufchreiben. Babrent feines Bubeder Aufenthaltes trat B. in lebhaften perfonlichen und brieflichen Bertehr mit faft allen geiftig bervorragenden Mannern und Frauen, Die damals als Landesangehörige wie als Rriegsflüchtlinge im norbelbischen Deutschland, namentlich hamburg, Altona, Gutin, Lübed fich jusammenfanden. Er lebte fich gang in Die Dentweise bes protestantifden norbbeutschlands ein und erfaßte es ale Bebensaufgabe, feinen alten Landsleuten bas Berftanbnig bes beutiden Geiftes ju erichliegen und fie baburch bom feichten Empirismus und Senfualismus ber Enchtlopabie jum reinen, fittlichen 3bealismus, bom leichtfertigen Bergnugen an geschmadvollen Bort- und Gedantenspielen zu ernftem Bahrheitsfinne ju erheben. Er mußte fich babei getragen bom Beifalle angefehener Freunde, wie Rlopftod, F. S. Jacobi, Bog, Graf &. L. v. Stolberg, Reimarus, Sieveling, Reinhard. Auch Goethe fcatte ihn (Brief an ihn 11. November 1806) und fand es "bedeutend, ju erfahren, wie B. feine dromatifchen Arbeiten aufnahme"; er nennt ibn (Brief an Reinhard vom 22. Juli 1810) "eine wichtige Berfon burch feinen Standpuntt amifchen ben Frangofen und Deutschen, - ba er wie eine Art bon Janus bifrons herfiber und hinfiber fieht". In Diefem Sinne arbeitete B. eifrigft mit an bem bom oben genannten Marquis Romance be Mesmon in Samburg herausgegebenen Blatte "Spectateur du Nord", bas 1798 und 1799 allein 70 Beitrage aus feiner Feber brachte. Begeistert vertiefte er fich in die Philofophie Rant's. Rachdem er fie in den Beftfälischen Briefen und im Spectateur bereits ofter geftreift und abrigmeife behandelt hatte, verluchte er - ale erfter in frangofischer Sprache - fie feinen gandeleuten im Bufammenhange zu erichließen burch bas zweibandige Bert: "Philosophie de Kant ou principes fondamentaux de la philosophie transscendentale" (Met 1801), eine in allen Sauptfachen treue Biebergabe ber Grundgebanten Rant's, burchflochten mit eingehender und icharfer Rritit ber im Frantreich jener Beit borberrichenben fenfualiftifchen Bulgarphilofophie. Geine perfonliche Stellung gur Sache begeichnet er am Schluffe ber Borrebe fo: "Aujourd'hui que, pendant les années de nos discordes civiles, cette doctrine a été cultivée, débattue, épurée, rendu plus méthodique et plus claire par quelques sages du nord de l'Europe, il est temps de la dévoiler et de la présenter comme un remède aux maux causés par des maximes contraires. C'est à son interprétation, que j'ai voué ma plume. Privé par les circonstances de l'avantage d'attacher mon nom aux grands évènemens qui ont opéré une si mémorable réforme politique dans ma patrie, il se trouvera du moins parmi les noms de ceux qui se seront efforcés d'y opérer une réforme intellectuelle, de hâter le développement de la moralité et de la science". Gleichzeitig erhielt B., beffen Rame noch immer auf ber Lifte ber Berbannten ftanb, Erlaubnif ju einem Befuche in Frantreich, den er, begleitet bon Fran Robbe, jum Wiederfeben mit feinen jest in Sagrgemund lebenben Eltern, ju furgerem Aufenthalte in Det und langerem in und um Paris benutte. Die Reife brachte ihm manche intereffante Befannticaft : aber im gangen mar er bereits ju beutich gewöhnt, um in Baris fich behaglich ju fublen. Beimtebrend ichrieb er 7. December 1801 an Rarl Schut

710 Biffers.

in Bena: "Je reviens enfin du pays du charlatanisme et de la forfanterie en remettant le pied sur la terre de la loyauté et de la véritable humanite". Mittlerweile hatte fein bem Rationalinftitut gewidmeter Rant in Frantreich Ginbrud gemacht. Für ben Erften Conful mußte er eiligft einen Auszug barans auf bier Bogen berftellen, ber als Flugichrift ericien. Frau b. Stael und ihr Freund Benjamin Conftant be Rebecque murben burd bas großere Wert ihm bauernd gewonnen. Cbenfo ber Schweizer Babagog und Staatsmann Phil. Albert Stapfer (f. M. D. B. XXXV, 451), ber gwifden Deuticlan) und Frantreich eine gang abnliche Stellung einnahm und fpater Billers' Beben in ber Biographie universelle befchrieb. Wie mit Rant, fo machte B. balb barauf bie frangofischen Lefer naber befannt mit Buther und feinem Berte Das Rationalinftitut ftellte für Juli 1803 bie Breisfrage: Quelle a ete l'influence de la réformation de Luther sur la situation politique des différens Etats de l'Europe et sur le progrès des lumières? B. gewann ben Breis mit feinen "Essai sur l'Esprit et l'influence de la Reformation de Luther" (Baris 1804). Der befannte Gottinger hiftorifer heeren hatte anfangs ebenfalls an ber Lojung ber Aufgabe gearbeitet, bann aber fein Borhaben ju Billers' Gunften aufgegeben und, was er bereits fertig hatte, unter bem Titel "Entwidlung ber politifden Folgen ber Reformation fur Guropa" befonbers berausgegeben. Billers' Gful hatte glangenden Erfolg, erlebte bier Auflagen, brei beutiche, zwei englifde und eine hollandische lebersehung. Den fpateren Auflagen hat er felbft Berber? Entwurf jur Losung beigefügt, über ben ber bereits tranteinde große Mannicht hinausgelangt war. Dan fann bas warm und gefällig gefchriebene But nicht als felbftanbiges, hiftorifches Deiftermert bezeichnen; bafur ift B. au abbangig bom rationaliftischen Beifte ber Beit, auch bringt er viel gu wenig in bas eigentliche, geschichtlich bedingte Befen ber behandelten Ericheinungen Immerhin gablt 3. G. Rofenmuller im Borworte ju einer ber Nebersehungen mit Recht fowohl die Aufgabe bes Inftitutes wie die Billere'fche gofung ju ben mertwürdigften Ericheinungen feines Beitalters. B., bereits feit 1800 corresponbirenbes Mitglied ber Bottinger Gefellichaft ber Wiffenichaften, trat nun in daffelbe Berhaltniß jum Inftitut bon Frantreich und verlebte - anfangs mit ber Familie Robbe - etwa anderthalb Jahre (Berbft 1803 bis Frifijahr 1805) ju Baris im Bertehre mit frangofifchen Belehrten und Staatsmannern. mit Schitt und Stapfer bamals verhandelte Blan einer neuen Beitichrift int ben geiftigen Bertehr beiber Boller - Bibliotheque Germanique - tam nicht guftande. "Gin bofer Damon grub ben Abgrund zwiften Deutschen und Frangofen immer tiefer", ben B. auszufüllen wünschte. — Schmerglich mußten auftande. B. Die balb nach feiner Rudfehr ausbrechenden Rriege bes faiferlichen Franfreicht gegen Deutschland beruhren, namentlich ber bes Jahres 1806 gegen Brengen, bas B. noch eben als befonbers ehrenwerthen Thous bes nordbeutichen proteftantifchen Beiftes gefeiert hatte. Doch glaubten er und feine Freunde im ftillen, neutralen Bubed, foweit bon ber Sauptftrage bes Rrieges, außer unmittelbarer Befahr ju fein, als ploglich ber General von Blücher auf feinem berfibmten Rudjuge am 5. Rovember 1806 bie Stadt aller Proteffe ungeachtet belette und baburch am 6. Rovember jum Begenftande eines flegreichen Sturmes breiet feinblicher Corps machte, bem furchtbare Tage wufter Plunberung folgten. D., in feiner alten frangofischen Uniform, erwies fich als ritterlicher Freund feiner Rachbaren, ber Familie Robbe, beren Saupt als Burgermeifter burch bffentliche Pflichten ben Seinen meift entzogen mar, und ale unermublicher Bermittler gwifden neuen und alten Landsleuten, namentlich burch Fürsprache bei dem perfonlich milbnefinnten, in Robbe's Saufe wohnenben Marichall Bernadotte. In zwei Flugidriften at er balb barauf bas Unglud Bubeds bargeftellt: "Combat de Lubeck" (Babed 806) und der ursprünglich nicht für die Deffentlichkeit bestimmten "Lettre

Madame la Comtesse F(anny) de B(eauharnais), contenant un récit des évènemens qui se sont passés à Lubeck dans la journée du Jeudi 6. Novembre 1806 et les suivantes" (Amfterbam 1807). Befonbere eingehend und lebhaft ift die Schilberung ber Greuel in Diefem Briefe. Gein Berfaffer tabelt gwar ben preußischen General wegen des Bruches ber Reutralität Lubede bart, giebt aber bem preugifchen Geere inbezug auf Tapferteit und Mannszucht bas befte Beugnig, mahrend er bie wufte Unordnung und viehifde Bilbheit ber frangofifden Golbatesta nur mit bem Bufammentreffen breier felbftanbiger Corps und ber barin liegenben Erichwerniß ftraffer Disciplin in etwas ju entschuldigen weiß. Auch im Bege pribater brieflicher Fürsprache mar B. bemuht, ber ichmergepruften Sanfeftabt Unipruch auf Schabenerfaß fraftig gu bertreten. Ueberhaupt marb er feit jener Beit ber eifrigfte Fürsprecher ber brei norbifchen Sanfestabte und ihrer befonderen Freiheiten - freilich ohne Erfolg; wofur Bremen durch Bermittelung feines Freundes Johann Smidt im December 1809 ihm bas Diplom des Chrenburgers überfandte. Riemals machte ber außere Erfolg ber fiegreichen frangofifchen Baffen ibn irre in ber feften lleberzeugung bon ber lleberlegenheit bes beutichen Beiftes. "L'esprit germain finira par vaincre l'esprit français. Je crois déjà apercevoir quelques symptômes de cette issue des choses. La Providence a ses voies!" ichrieb er Ausgang Robember 1806. - Birtfamer mar bes unermublichen Billers' Gintreten für bie beutschen Univerfitaten im jungen Ronigreiche Beftfalen, beren Gingiehung und Umwandlung nach frangofischem Mufter bie Regierung plante; befonders fur Gottingen. Ermuntert burch feine Gottinger Freunde, namentlich Beeren (bem er noch eben jum Dante für ben oben erwähnten Rud. tritt feine Breisichrift aber bie Rreugzuge ins Frangofifche überfett hatte) und burch Johannes v. Diller, bamals Generalbirector bes öffentlichen Unterrichtes in Raffel, fdrieb er: "Coup d'oeil sur les universités et le mode d'instruction publique de l'Allemagne protestante; en particulier du royaume de Westphalie" (Raffel 1808), einen Band von 112 Geiten, ben er am 1. Juni 1808 bon Ribed aus bem Ronige Jerome wibmete. Sechs Universitäten (Gottingen, Salle, Belmftebt, Marburg, Baberborn, Rinteln) - bas raumt er ein - find fur Aber bie Art ein Ronigreich bon tnapp zwei Millionen Bewohnern gubiel. felbft muß erhalten werben, bes Ruhmes und bes Rugens wegen. Salle und Gottingen als beutiche Sochichulen erften Ranges eignen fich bagu am beften. Bottingen wird ale typisches Beispiel fammt allen Rebenanftalten, ber Bibliothet bor allen, eingehend geschilbert. Gin febr anerfennenber Abrig bes nieberen und mittleren norbbeutichen Schulwefens geht boran; bas Bange gipfelt in ben Gagen: "Les Universités de l'Allemagne protestante seraient peut être encore susceptibles de perfectionnement. Mais telles qu'elles sont, n'hésitons point à le dire, elles sont au-dessus de tout ce que l'Europe et le monde entier offrent d'instituts pour l'enseignement des hautes sciences en exceptant l'école parisienne pour les sciences mathématiques et physiques". Gottingen (und Salle) blieben, wenn nicht allein durch Diefes treffliche Bort ju feiner Beit, fo boch wefentlich mit feiner Bilfe erhalten, Billers' Rame ward gefeiert bei allen Berehrern beutscher Wiffenichaft. Roch im 3. 1808 warb er wirkliches Ditglied ber Gottinger Gefellichaft ber Biffenschaften. Dem erften Coup d'oeil folgte ein Jahr fpater ein zweiter: "Coup d'oeil sur l'état actuel de la littérature ancienne et de l'histoire en Allemagne. Rapport fait à la troisième Classe de l'Institut de France" (Amîterbam u. Baris 1809). B. gibt barin einen hochft lebrreichen lleberblid ilber ben bermaligen Stand ber philologifden und hiftorifden Studien in Deutschland. Die immer enger gefnupite Berbindung mit Gottingen und der Drud ber Beit, bem Gefchaft und Wohlftand feiner Freunde v. Robbe in Labed (1810) erlag, bewogen B. nach Gottingen übergufiebeln (Frubjahr 1810) und, bem Ronige in Raffel vorgestellt (Juli 1810), um eine Projessur baselbst anzuhalten (November).

die ihm Januar 1811 als Ordinarius in ber philosophischen Facultat gu theil warb. Rur noch burch Rrantheit in Lubed, wo er ben Winter 1810 auf 1811 augebracht und feiner Freundin Dorothea b. Robbe als gewandter Rechtsmib geholfen batte, wenigftens ihr perfonliches Bermogen theilweife ber Familie und ben Rinbern gu retten, gurudgehalten, warb er bort am 21. Januar 1811 auf Befehl bes Marfchalls Davouft, Gouverneurs bes Ausgang 1810 Franfreid einverleibten Departements Befer und Elbe, berhaftet. Da man in feinen burch fuchten Papieren nichts Belaftenbes fand, mußte man ihn freilaffen; allein er mat als angeblicher Berleumber bes frangofischen Militars aus ben von Frantreiche berm befesten beutschen Gebieten ausgewiesen. In Raffel und Gottingen mar wirtfomer Schut bagegen nicht gu finden. Erft burch eine Reife nach Baris und bort namentlich bant feiner Jugendfreundschaft mit bem Minifter bes Innern Grain v. Montalivet fonnte B. Aufhebung jenes Befehles und Rehabilitation erlangen. Run folgen bes Mannes gludlichfte Jahre, mahrend beren er, wiederum in engster Bemeinschaft mit ber bon Lubed in bie Beimath ber Frau übergefiebelim Familie Robbe in Gottingen wohnend, unbeftrittenes Anfeben an ber Univerfitat. in ber nahen Sauptftadt bes Ronigreichs Beftfalen und weit barüber binam. gang befonbers in ben Rreifen genog, die Pflege beutsches Beiftes und beutsch Wefens auf ihre Sahne geschrieben hatten. Bu feinen Brieffreunden gehorm in jenen Jahren u. a. Jacob Brimm und Josef Gorres. In Göttingen bing an ihm mit bantbarer Begeifterung ein Rreis junger Gelehrter, aus bem Manner wie Ch. R. J. Bunfen, der fpatere Staatsmann, Chr. A. Brandis, Cobn Joachim Dietrich's (f. o.), ber Geschichtsichreiber ber griechischen Bhilosophie, bie Philologen Rarl Lachmann und Ernft Schulge, Dichter ber bezauberten Rofe, ber Theolog Friedrich Lide, fpater Abt ju Bursfelbe und Brofeffor ju Git tingen , berborleuchten. Dag B. auch mit bem frangofifden Glement in Raffe freundliche Fuhlung bewahrte, ift natürlich. Auch fchrieb er ab und ju fir ben westfälischen Moniteur. Doch lebnte er ab, in ben unmittelbaren metfälifchen Staatsbienft als Leiter bes amtlichen Blattes ober fonftwie ju tuelen obwol es an glangenben Anerbieten bon diefer Geite ber nicht fehlte. Rur bit Grnennung jum beftanbigen Secretar ber Societat ber Biffenfchaften lief er fic gefallen. Befonders gludlich icheint B. im Berfehre mit bem frangofifden Go fandten Reinhard in Raffel und in Gottingen mit Benjamin Conftant De Rebenn fich gefühlt zu haben, ber - bamals noch - in ber Abneigung gegen Rabolect und jugleich in der begeifterten Werthichatjung beuticher Gultur mit ibm iber eintam. Unter ben litterarifchen Früchten jener Jahre find gu nennen: Gtor gofifche Ueberfetjung bes Lebens Luther's von Melanchthon (1810); Riemt Bolfstatechismus ober Lehren des Gblen und Buten für Rinber" (1810); "Preface à la Confession d'Augsburg, Introduction à l'ouvrage de Mme. de Stad sur l'Allemagne" (1813) und als eine ber bebeutenberen Schriften ben 3. "Constitutions des trois villes libres Anséatiques, Lubeck, Brêmen et Hambourt Avec un mémoire sur le rang que doivent occuper ces villes dans l'organisation commerciale de l'Europe" (Leipsic 1814). Er hatte biefe Dentidruft auf and brudliches Begehr feiner banfeatischen Freunde Siebefing, Bertbes Emb! Gilbemeifter u. a. fur ben ingwijchen gujammengetretenen Biener Congreb ber faßt, und er hat durch fie mitgeholfen, ben Sanfeftabten in ber Reuordnung alle beutschen Berbaltniffe ihren ehrenvollen Blag ju fichern. Bahrend er an & fchrieb, traf ihn ein neuer Blipfchlag aus beiterem himmel: feine Gntlefun aus ber Gibtlinger Profeffur. Er hatte Rapoleon's Sturg und bie Gibeben bes bentiden Bolles freudig begrußt, bas fünftlich gufammengeichmeite Que reich Beftfalen ohne tieferes Bebauern gerbrechen gefeben. Gilfreich mit fint war er auch jest wieder für feinen Wohnort und beffen Univerfitat bei alten Gonner Bernabotte eingetreten, ber als Rroupring ben Stade al

Gelbherr ber Rorbarmee in Rieberfachsen gebot. Aus bes Kronpringen Sanb mpfing er gur Anertennung ben ichwedischen Rordsternorben. Da traf ibn am 7. Marg 1814 Die niederschmetternbe Runde, daß die wieder aufgelebte furgannoberiche Regierung ibn, "ben ehemaligen foniglich frangofischen Rapitan . B.", unter Bubilligung eines im Auslande gu bergehrenden Ruhegehaltes bon 3000 France feines Amtes enthoben hatte. Diefer Beschluß erregte ungeheures Auffehen in weitesten Rreifen und ward von ben Beften bes beutschen Bolles bis jum Freiherrn b. Stein binauf als Schimpf bes beutschen Ramens empfunden. B., tief erschuttert, erhob Begenvorstellungen, Die von Conftant, Frau v. Stael, Freiherrn bom Stein und vielen anderen in ber Breffe, wie burch briefliche und mundliche Borftellungen an ben Grafen Munfter, ben Bringregenten on Grogbritannien - Sannover, ben Raifer von Rugland und ben Ronig pon Breugen lebhaft unterftut wurden. Dennoch wurde nur erreicht, bag man bas Rubegehalt auf 4000 Francs erhöhte und endlich wenigstens bie Berbannung aufhob. Ins Amt ift B. nicht wieder eingeseht worden. Er blieb in Gottingen und ging im Bewußtsein feiner guten Sache auf Die Anerbieten von Salle und von Seidelberg, dort ein Lehramt ju übernehmen, nicht ein. Indes begann er an einer alten Kopfwunde ju frankeln, und der Gram über erjahrenen Undant rieb ibn bollends auf. Bepflegt bon jenem Rreife junger Berehrer und feiner treuen Freundin Dorothea v. Robbe-Schloger, vericied er am 26. Februar 1815. Db er bei langerem Leben, wie manche meinten, wieber eingesett worben mare, ift nicht ju fagen. Ebenfowenig ift es bis jest gelungen, ben eigentlichen Beweggrund ber gegen ibn geubten Barte flar ju ermitteln. Ch. A. Brandis, der unter feinen letten Pflegern mar, fpricht bom "Reid einiger Rollegen ober auch ihrer Frauen, die ihn bei ben Machthabern in Sannober bes Frangofenthumes verdachtigt und felbft eble Manner gegen ibn einzunehmen gewußt" haben. B. felbft bermuthete, daß feine freundliche Stellung jur westfälischen Regierung ober auch einige bon Ch(arles) B(iennet) verfaßte und ibm irrig jugeichriebene Artifel gegen England, im Raffeler Moniteur 1812 erichienen, ihn migliebig gemacht hatten. Beibes leugnete man in Sannover entichieben. Als Gegner Billers' galt wol mit Recht ber bamals in hannovers inneren Angelegenheiten maggebende berühmte Staatsmann A. B. Rebberg, ben ber Graf Munfter brieflich eben nur gegen ben Borwurf vertheibigt, B. "berfonlich feind" ju fein. Rebberg felbft fchreibt barüber ein Jahrgehnt fpater in feinem (anonhmen) Buche: "Bur Geschichte des Königreichs hannover in ben ersten Jahren nach ber Befreiung" (Göttingen 1826), G. 51: "herr b. B., beffen Bemühungen, die frangösische Nation mit unfrer Litteratur befannt ju machen und die Deutschen in ihren Augen ju beben, mit Achtung und Dantbarteit anerkannt worben, hatte unter ber weftfälifchen Regierung einen Ginflug erlangt, ber unter folchen Berhaltniffen, aber auch nur unter ihnen wohlthatig fein tonnte. Das feiner Ration eigenthumliche Talent, alles was fich in ihren Birtungsfreis gieben laffen will, nach eignen Anfichten zu mobeln, welches bei biefem ausgezeichneten Manne noch durch mannigfaltige Berbindungen unterftut murbe, hatte in ber Stelle, in bie er eingetreten mar, nicht leicht auf eigne litterarische Thatigfeit beschränft werden tonnen. Durch bie Fortbauer bes ihm von der weftfälischen Regierung zugleich mit dem Lehramte verliehenen beftanbigen Secretariats ber Societat ber Biffenichaften maren bie moblgegranbeten Anfpruche andrer fehr verbienter und berühmter Manner gefrantt. In Diefen offen liegenden Berhaltniffen find binreichende Beranlaffungen ber Magregel, wodurch er gwar in dem bom Ufurpator berliebenen Umte nicht bestätigt, ibm aber eine Einnahme beigelegt ift, welche bie von der westfälischen Regierung auf hiefige Landestaffen angewiesene überftieg und mit feiner Berpflichtung irgend einer Art berbunden war. Es muß ben auf mannichfaltige

Art damals gereizten Leidenschaften zugeschrieben werden, wenn man in Schriften, welche zu der Zeit selbst und noch später gebruckt sind, Andeutungen ander persönlicher Bewegungsgründe findet". Friedrich Lücke hielt am Grabe dem Lehrer namens der jungen Freunde eine begeisterte Standrede, die, durch die Zeitungen verbreitet, in weiten Kreisen Widerhall sand. B. wird von Zeitgenossen als schöner, stattlicher Mann mit sreundlichem Auge, als warmer, wethusiassischer Freund, als Liebhaber des Familienverkehres und besonderer Gonna

ber Rinderwelt geschildert. Er war nicht berheirathet.

Ein bollftandiges Bergeichniß feiner felbstandig erschienenen Schriften und ben Artifel im Spectateur du Nord mit turgem Lebensabrig gibt Fr. Saalin in ber "Geschichte ber Univerfitat Gottingen. 1788-1820" (Gottingen 1820) Theil III bes Butter'ichen Bertes, G. 124-128). Billers' litterarifder Rad lag (Cammlung feiner gebrudten Berte, Briefe gelehrter Danner und Fraum, jeboch mit Musichlug bes vertraulicheren Briefmechfels, handichriftliche Entwirk, Sandtalender 2c., dagu Bildnig von Groger) tam 1831 als Bermachtnig ber Frau Dorothea v. Robbe an die hamburger Stadtbibliothet. Der Radia fullt 18 ftarte Papphilfen, bas Bergeichniß 12 Foliofeiten bes Sandidriften tataloge. - Bon biographifchen Arbeiten fiber B. ju erwähnen: Stapfer's Auffaß "B." in ber Biographie universelle; "Beitgenoffen", V. Beft, S. 54-78 (citirt von Saalfeld); Michel Berr (Baris 1815) und M. G. Begin (Det 1840), Notice sur V. (citirt bon Stapfer); Burm, Beitrage jur Beichichte ber bante ftabte in ben Jahren 1806-1814. Mus ben nachgelaffenen Bapieren bon Carl v. B. (Samburg 1845, Programm des Aladem, Chmnafiums); b. Bippen, "Charles v. B. und feine beutschen Beftrebungen" (Preugische Jahrbucher 1871, XXVII, 288-307); berfelbe, Briefe von Carl v. B. an Johann Smidt und andere Mittheilungen über Billers' Begiehungen ju Bremen und gu ben Same ftabten" (Bremifches Jahrbuch 1877, IX, 60-78); 38ler, Briefe von Conftant - Borres - Boethe - Jac. Brimm - Buigot - F. S. Jacobi - Jean Baul - Rlopftod - Schelling - Dab. be Stall - 3. S. Bof u. b. a - Auswahl aus dem hanbichriftlichen Rachlaffe bes Ch. be B. (Samburg 1879). - Dichterifch behandelt Billers' Berhaltnig ju Dorothea v. Rodde ber Roman "Auch ein Frangofe" von A. Evers (Breslau 1889, 2 Bbe). - B. fond faft ausschließlich frangofisch. Doch mar er, wie manche beutsch, in fogen lateb nischer Schrift abgefaßte Briefe beweisen, bes Deutschen (fcon im Beginne bes Jahrhunderts) ausreichend mächtig, um - mit leichtem frangofischem Unfluge barin fich wefentlich correct auszubruden. Sanber.

Billers: Joffe de Soete, Berr b. B., ftammte aus einem flamifden Abelsgeschlecht und gehörte, wie fein Bruder, der fpatere Abmiral Philipp Berr bon hautain, mit zu ben jungen Eblen, welche 1565 ben Compromis des Nobles unterschrieben und trat ipater jum Calvinismus über, nachbem er 1567 bei Land verlaffen hatte. 218 1577 ber Bruch mit Don Juan erfolgt war, tu er unter ben Guhrern ber flaatifchen Armee in ben Borbergrund. Mie Gen berneur ber fleinen aber wichtigen Festung Bouchain an ber Schelbe batte # einen Schwierigen Stand als die wallonischen Brovingen mit Abfall brobten und fuchte 1579 Cout beim Bergoge von Anjou, mit bem er, wie fein Rachbar ber Gouberneur bon Cambray, eine Convention abichlog. Diefelbe rettete ibn chen fo wenig wie feine febr gefchidte und thatige Bertheibigung, benn im naditen Jahre mußte er bie Weftung ben Spaniern fibergeben. Dann biente et, bie Capitulation gemäß, fare erfte bloß gegen die Malcontenten, nicht gegen die Sponier, nachher aber ale Feldmarichall und Unterbefehlehaber ber ftaatifden Urmer in Flandern, ohne aber viel leiften gu fonnen ber Schmache leiner Streitladite halber. Als Wilhelm von Oranien ermorbet mar, 1584, erwählten ibn bir

Utrechter Staaten zum Statthalter ihrer Provinz und als solcher bewirkte er nicht ohne Zwang die Umänderung der Utrechter Stadtversassung zu Gunften der Aristokratie, was ihn bei den Calvinisten in schlechten Rus brachte. So wurde er benn auch, als er im nächsten Jahr in einem ungläcklichen Gesecht bei Amerongen gesangen wurde, nach seiner Erlösung nicht wieder in seine Statthalterschaft eingesetzt, sondern mußte sich mit seiner Feldmarschallstelle begnügen, in welcher er verblieb, die 1589 ein Kanonenschuß bei der Belagerung Geertruidenbergs seinem Leben ein Ende machte. B. war ein treuer Patriot und tapserer Krieger, der aber weder ein Feldherr, noch ein Staatsmann war. Nur aus Mangel bessere Kräste wurde er so hoch empor gehoben.

Bgl. außer ben gewöhnlichen Quellen und Litteratur bes Zeitraums speciell te Water, Verbond der Edelen. — Müller und Diegerich, Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas. Bb. III.

P. 2. Maller.

Bilmar: Muguft Friedrich Chriftian B., Schulmann, Theologe, Politifer und Litterarbiftorifer, murbe am 21. november 1800 geboren im Dorichen Solg bei Bebra und Rotenburg in Riederheffen. Der Bater Johann George B. war feit 1796 hier, fpater in Oberaula Pfarrer; Die Mutter Sufanne Glifabeth war bie Tochter bes Biarrers Giester in Rorbshaufen bei Raffel. Es war eine echte Baftorenfamilie, Die in ihren nachftborhergehenden Generationen aus Wigenhaufen a. b. Werra ftammte, mabrend entferntere Borfahren meift Rathsverwandte im Diemelftabtchen Immenhaufen des niederheffischen Rreifes Sofgeismar waren. Raberes fiber die Borjahren bis 1520 enthalt die "Geneal. Biogr. Ueberf. b. Fam. B. in Beffen" bom Bfarrer G. Bb. Bilmar in Breitenbach (1886). Der Rnabe wuchs in ben bochft einfachen Berhaltniffen einer gang befonbers armlichen Landpfarre auf. Der Bater war ein Dann von fpartanischer Genitgfamteit, dazu von außerft feftem, vollig unbeugfamem Willen in allen Dingen, die mit feinen Erlebniffen und Erfahrungen bermachfen maren, und ubte burch feine gange Urt und Beife ben größten Ginfluß auf ben Rnaben, ber bon ihm in bem tiefen, ftillen Frieden bes Elternhaufes mit zwei Benoffen ben erften Unterricht erhielt. Der Bater bewahrte Die Traditionen mit ber großten Bietat, Die Bunber ber beiligen Schrift blieben ihm vollig unangetaftet; er hatte bie Babe, febr gut, namentlich beilige Dinge ju ergablen und mar bon nicht unbebeutenbem Rednertalent, bas burch ein treffliches Organ unterftust murbe, fobaf feine erfte Ergablung bom Leiben und Rreugestobe Chrifti, wie B. in einer Art bon Selbstbiographie fagt, ibn für einen gangen Abend in bollig unftillbare Thranen ftfirgte. Bom Beginn bes 5. Lebensjahres besuchte er fonntaglich zwei Dal ben Bottesbienft; wenn er ben Bater auf bas Filial begleiten burite, gar brei Mal. Bom 9. Jahre an schrieb er unverlangt, wie selbstverständlich, die Disposition der Predigten auf; mächtiger aber als die väterlichen Predigten wirtte auf ihn das Altar- und Kanzelgebet, die Borrede vor dem Abendmahl, die Absolution und das Apostolicum. Mit dem Schluß des 12. Lebensjahres begann er ben Confirmationsunterricht gu besuchen, ben er brei Dal burchmachte ohne bag es ihm langweilig murbe, weil bas frifche Leben und ber treue Ernft bes Baters auch bas langitbefannte lebenbig und neu ericheinen ließ. Rachft biefen Gindruden war, nach Bilmar's Darftellung feiner Jugendzeit, bom größten Ginflug auf fein Leben ber Bufammenfturg ber altheffifchen Berhaltniffe im 3. 1806 und bie gange Beit ber Frembherrichaft. Die großen Greigniffe rudten ihm infofern nabe, als Berfprengte aus ber Schlacht bon Jena burch bas Dorf tamen und bann alle Bewohner mit Beugabeln und Genfen gur Theilnahme am Aufftand auszogen; in gleicher Beife regte ihn ber Dornberg'iche Aufftand gewaltig auf. Go fand er benn bei ber focialen Trennung, Die von

1809-1814 in Beffen beftand, mit Gifer auf Seiten ber "Treuen", ber Patrioten und Deutschaefinnten. Dies alles gusammen bezeichnet B. felbft als ben Bobm. aus bem er herborwuchs und aus bem allerbings manches fpatere zu erflaren it. 1816-18 befuchte er bas Ghmnafium in Bergfeld, 1818-20 ftubirte er in Marburg Theologie, baneben Philologie, und war ein hervorragendes Mitglid der dortigen Burichenschaft. Die Theologie jog ihn in ber Geftalt bes jupm naturalen Rationalismus machtig an, aber in ben feiner Univerfitategeit folgenben 9 Jahren trat allmählich eine völlige Umwandlung ein, fodag er diefer Rich tung bollig entfagte. Bon 1820-23 war B. Sauslehrer bei einem Bem b. Baumbach ju Rirchheim in Rieberheffen und jugleich Affiftent feines Baten, ju welchem 3med bie Orbination am 18. Mai 1821 erfolgte. Aus biefm 3 Jahren ftammt feine erfte theologische Abhandlung, ein Genbichreiben an Sartorius in Zimmermann's Monatsichrift fiber Predigtwiffenschaften. December 1824 murbe er jum Rector ber Ctabticule in Rotenburg, im Dan 1827 jum Behrer am Chmnafium in Berefelb ernannt. Bier gelangte feine religiofe Entwicklung jum Frieden und gu ber Grundrichtung, ber er bon ba on fich gleich blieb. Er fuchte, fagt er, nach Gewigheit, nach einem feften Boben. auf bem er in der Welt fteben tonne; er fand fie nicht in der Dogmatit, aba aus dem nichts, bas er bier gefunden, habe er erfennen lernen, daß es noch eine andere Gewißheit, die des lebendigen, perfonlichen, gegenwärtigen Bottes gebe. Bum Durchbruch fei bies getommen als er in ben Ferien feinem beimatblichen Dorfe fich genabert und in beffen Unblide auf einem Grengfteine figend fich Be trachtungen hingegeben habe. In Berefelb ichrieb er Auffage in mehrere Beitfchriften, namentlich in die Allgem. Schul-Big., Die Allg. Rirchen-Big. und Roffel's Allgem. Monatehefte. 1826 vermählte er fich bier mit Raroline Bittefindt. Rachdem die alte heffische Landesberfaffung durch freien Bertrag gwijden Burft und Boll in Die ben Forberungen ber Beit entsprechendere und Die fruberen Willturlichfeiten bes Fürften möglichft ausschließende Form umgewandelt mar, in der fie als Berfaffung bom 5. Jan. 1831 weltbefannt geworben ift, murbe B. bon ber Stadt Berefelb ju ihrem Bertreter in die erfte auf Brund biefer Berfaffung berufene Stanbeversammlung gemablt, in ber er als anertannter Freund biefer Reuerungen gu ben Liberalen gerechnet wurde. Aber in Berbinbung mit ber Bandlung, die fich in religibfer Beziehung in ihm vollzogen hatte, trat eine folche nun auch in politischer Beziehung bei ihm ein. Es fiel febr auf, das ber Abgeordnete best liberalen Bersfeld bie Berufung einer Generalfpnobe ber evangel. Rirche aus bem Grunde anregte, weil bas firchliche und religiofe geben ber rechte Boden fei, auf dem bas Staatsleben emporgumachfen habe. Und um fo mehr fiel bies auf, als biefe turg gubor in einer Schrift bes Marburger Pro-Bidell (f. A. D. B. II, 614) aufgestellte 3bee burch eine Schrift bes liberalm Jufti (1. 21. D. B. XIV, 723) mit bem Sinweiß gurudgewiesen war, bag bierbei Religion mit Rirche bermechfelt werbe. Die Sache fant im Landinge teinen Untlang, hatte aber jur Folge, bag B. mit Gleichgefinnten regierungefeitig aufgeforbert murbe, Borichlage jur Belebung ber proteft. Rirche mittelft einer Synobalberfaffung ju machen. Es hat fich jeboch fein Erfolg bieran gelnibit. Roch auffälliger erichien es, bag B. im Landtage ben Bunich bes Bifchofe von Fulba unterftugte, Die tatholifchen Studirenden ber Theologie bem burch bas Studiengefet auferlegten Zwange ju einem turgen Befuche ber Landesuniverfitat ju entziehen und bie Bilbung berfelben ausschlieglich bem Briefterfeminar borgebehalten. Er ging eben überhaupt bavon aus, bag bie feit 150 3ahren im Bunehmen begriffene Berweltlichung ber Rirche und bes geiftlichen Stanbes, ber immer mehr ber einer Behorbe geworben, ein wefentlicher Grund ber eingeriffenen Uebel fei, und bie Gebrechen ber theologischen wie firchlichen Ausbilbung

fich ibm barin, bag man bie Theologie als bloge Wiffenichaft angesehen und behandelt, bas innere, mit bem Glauben fie verbindende Band aber mit unchriftlicher Sand gerriffen habe. Er wollte nicht jugeben, bag ber theologische Unterricht lediglich Sache ber Biffenschaft, ftatt einzig Sache bes Glaubens fei. Darum wollte er die Facultät als integrirenden Theil der Rirche angesehen und ber Rirchengewalt unterworfen wiffen. Neber feine Bandlung in politifcher Begiebung bat fich B. zweimal in Aufzeichnungen ausgesprochen, Die mit Unrecht Die Firma von Gelbstbiographien tragen. In Gerland's Fortf. von Strieber-Jufti's Beff. Belehrtengeich. (1863) fagte er, er habe urfprunglich theilgenommen an der Ungufriedenheit, die entftanden fei, als man nach den Freiheitstriegen gemeint babe, es muffe noch fortwährend großes in ber politischen Belt geschehen: er habe "mit allen Befferen" aus ber damaligen Abhangigfeit ber gebilbeten Belt bon ben Beitungen und aus bem Banne einer bespotisch verfahrenben, unberftanbigen Bureaufratie berauszutommen gefucht, unbegreiflich aber erscheine es ihm nachtraglich, bag er biefe Befreiung und bie Rudfehr zu ben alteren, befferen Buftanben von den Bewegungen bes Jahres 1830 erwartet habe, ba Diefe gerabe erft recht auf Die Firirung ber neueren Buftanbe ausgegangen maren; einige Bochen mitten in ben Beltverbeffererfreifen von 1817-20 hatten ihn gebeilt und ber Aufenthalt ber erften feche Bochen im Landtage habe hingereicht, ibn "auf bas bolltommenfte und fur fein ganges Leben gu berftanbigen". Der andere Musspruch findet fich in hinterlaffenen feuilletoniftischen Aufzeichnungen (f. Seff. Morg. 3. 1879 v. 27. Septbr. bis 12. Rovbr.), wo er fich geringichagend über jenen Landtag fowie über obige Commiffion ausspricht, beren Ditglieber nicht gewußt hatten, mas fie wollten. Im zweiten Landtag ericbien B. nicht wieder; Die Landesverfaffung fchien ihm jest nach frangofischem Mufter berfaßt und bem Rurfürsten aufgezwungen; bie Reuerungen von 1830 maren ibm nur eine Fortsetzung ber berhaften Frangosenzeit. Im naberen hat er bies 1864 in einem Auffage "Rudblid, Umblid, Borblid" ausgeführt (f. "Geff. Bl." b. 5. Juni 1889). Siernach war ihm fogar die Trennung ber Juftig von ber Berwaltung und die Aufhebung bes befreiten Gerichtsftandes eine Folge ber Berwirrung ber Ropfe burch die Frangofen. Da B. im übrigen fich im Landtage burch 14 Ausschußberichte als febr thatigen und tenntnifreichen Schulmann erwiesen hatte, fo murbe er im December 1831 jum Mitglied ber "oberen Unterrichte"-, auch ber "oberen Rirchencommiffion" in Raffel ernannt, in der er ben D. App. G. R. Saffenpflug als firchlich Gleichgefinnten fand, fodaß zwifchen Beiben eine Freundschaft furs Leben entftand. hierburch tam er auch in Berfebr mit den Gebr. Grimm (f. A. D. B. IX, 678) und v. Radowig (XXVII, 141). Rach Saffenpflug's Ernennung jum Minifter bes Innern im October 1832 war eine feiner erften Dagnahmen, bag er B. in die einflugreiche Stellung eines Salferejerenten berief. Darin blieb B. bis er Ende 1833 ben Auftrag ausgeführt hatte, die hinter ben Fortichritten ber Beit gurndgebliebenen hoberen Schulen ju organifiren. In Anertennung biefer Thatigfeit ertheilte ihm bie philoj. Facultat in Marburg bas Chrendoctordiplom. Bisher nominell Lehrer am Gumnafium in Sanau ohne biefe Stellung je angetreten ju haben, murbe er am 16. April 1833 jum Director bes Ghmnafiums in Marburg ernannt. Mis Dr. theol. mare er hier gern Docent geworden, glaubte aber damals nicht die geringfte Aussicht bagu ju haben und fo ift er, bem außeren Berufe nach, die langfte Beit über Schulmann geblieben, wobei er es jedoch ftets ungern bemertte, wenn man ihn nicht auch als Theologen anfab. In Marburg nahm er feine theologischen Studien wieder auf, in benen er gu erfennen glaubte, bag er nicht blog ben Glauben ber Rirche burch ben Unterricht fortaupflangen habe, fonbern bag es Chriftus felbft fei, ben er ben Schulern bringen muffe,

wenn er nicht wieder, wie die bon ihm "bis in ben Abgrund berachteten Ro tionaliften", nur auf einem anderen Standpuntte, Worte und Stimmungen for pflangen wolle: "Die Realitat ber Rirche ging mir auf, die ber Leib Chrifti ift." Und fo bilbete er fich in Marburg immer mehr als Bertreter einer ftreng autoritativen Richtung auf firchlichem wie politifchem Gebiete fowie namentlich ale Bertreter ber tatholifchen Auffaffung von ber Burbe bes Predigtamte aut. Bablreiche Dorfpfarrer, namentlich Oberheffens, wurden Anhanger feiner Richtung und blidten mit Chriurcht gu bem Manne auf, ber jene Anfichten mit ber ibm eigenen großen Festigleit, Begeifterung und Schroffheit, ja man fann fagen, mit einem gewiffen Fanatismus vertrat. Es mar ein fturmifcher, thatendurftien, augleich aber finfterer, faft unheimlicher Beift, biefer Schulmann, ber fich all Autoritat neben die Univerfitateprofefforen ftellte. In ber "bora", Die er gum Schluß ber Schulwoche ju halten pflegte, rebete er fich, ben Schulern faft un verftanblich, in religiofe Dinge mit einer Begeisterung binein, in ber er faft regdmagig gum Beinen fam bis die faft unborbar geworbene Stimme fich allmablid jum Donnern erhob. Dabei gedachte er mit Borliebe bes fruberen Brof. Arnebi ale beffen, ber ihm querft 3meifel am Rationalismus beigebracht babe. Sot 1836 amtlich nur als Mitglieb ber Schulcommiffion für Bomnafiglangelegen beiten in weiteren Rreifen von Ginflug, war er zugleich vermoge feiner gangen Richtung einer ber eifrigften Unbanger und Gaulen bes Regierungefpfleme ber Rachfolger Saffenpflug's, die durch ihre Unluft, die Berfaffung nach ihrem Gin und Beifte auszuführen, fortwährend 3wiftigfeiten mit bem Landtage berbeiführten. Bilmar's Birtfamteit als Symnafialbirector mar bon großem Griele: er hatte ftarten Ginflug aber bie Beifter ber Schuler und fein Unterricht in bin alten Sprachen, in Rirchen- und Litteraturgeschichte war borguglich. Ge mit bies überhaupt die Beit feiner größten und glangenbften Thatigfeit. fallen die 24 "Schulreden fiber Fragen ber Beit", in benen er fich, auf Grund eigener Erlebniffe, über bas Berbaltnig ber Spmnafialftubien aum driffliche Blauben fowie über bie Behandlung ber einzelnen Schulfacher in einer fit Babagogen werthvollen Beife ausließ. Ferner gab er 1838 ein "Rleines ebangil. Gefangbuch" mit jum Theil außer Gebrauch gefommenen Rirchenliedern beraus Für die weiteften Rreife aber machte er fich berdient durch Borlefungen, Die a im Binter 1843-44 bor einem gebilbeten Publicum in Darburg aber bit Beichichte ber beutichen Rationallitteratur bielt (f. u.). Beim Ansbruch ba Bewegung von 1848 geborte B. ju ben wenigen Perfonlichfeiten in Seffen, gegen die fich der Unwille der Menge richtete. Aber mabrend die Minifter bei gefturgten Spftems aus Raffel und ber Polizeibirector als Inquirent Sulv. 3co ban's (f. A. D. B. XIV, 513) aus Marburg flohen, blieb B. rubig ju baus und bewies fich bei ben Sturmen, Die eine aufgeregte Bollsmenge mehrmals abenblich gegen feine Bohnung richtete, unter Beihulfe feines Berlegers Giment, fehr muthig. In bem bon ihm am 22. Marg 1848 gegrundeten "befficen Boltsfreund" fprach er fich fur bie beutiche Sache aus und erfannte er an, bot bas feit 1838 in Geffen berrichend gemefene Shitem allerdings "Die geiftigen Bande bes Staatsorganismus tief ericuttert und einen lahmungsartigen Buffand herbeigeführt hatte", auch glaubte er nicht, "daß in Geffen Danner fich finden würden, die wieder riidmarts wollten, denn das mare geradegu der Beleglofigleit in bie Banbe gearbeitet". Das mar wiederum eine Banblung. Aber bie gefchidte Art, mit ber B. in biefem Blatte anfangs bie Tagesereigniffe bebanbelte, wich mit fortichreitender Beit wieder einer ben Liberalen feinbieligeren Bebanbline Mle im Februar 1850 Saffenpflug wieder an die Spihe berufen murbe, w Beffen aus der Union mit Preugen gu befreien, mar, wie fruber, fein erfied, bas er am 28. Februar ben Freund B. fich jugefellte, biesmal als Bortragenten

Rath im Minifterium bes Innern. In Diefer Eigenschaft ift B. im bollften Dage mit verantwortlich fur bie gange Urt und Beife, wie Saffenpflug ben Streit mit ben Stanben und bie lopale Oppofition ber mit bem gangen Bolle am Recht und am Berfaffungseibe fefthaltenden Civil- und Militarbeamten berbeifuhrte. Die Bertheibigung ber Septemberverordnungen und bie bagu nothigen Auslegungen beforgte Bilmar's nunmehr jum amtlichen Blatte erhobener "Beff. Boltefreund" in einer felbit die fuhnften Baffenpflug'ichen Berfaffungsinterpretationen ber 1880er Jahre weit übertreffenden Beife. Die Beit ber fog. Strafbabern und ber Rriegegerichte feit 1851 brachte fur B. eine ungeabnt gunftige Gelegenheit gur Beltendmachung feiner Grundanfichten. Er berfannte burchaus nicht, daß ber Berfaffungseid jebe Theilnahme am Rieberbeugen bes Rechte ausschloß, er ftellte baber in seinem Blatte Die Lehre auf, Die Unterthanen batten fich bieruber binmegaufeben, weil ber Rurfurft beren Gib auf feiner Seele trage. Er verfannte auch bas Recht bes Lanbes nicht, ftellte aber ein "gottliches Recht" barüber, bas ben Unterthanen, "weil fie es als Recht nicht wollten, nicht anders entgegen treten tann als in ber Form ber Bewalt". Richts wollte er bon Frieden und Berftanbigung wiffen; bie bagu riethen, waren ihm ,faule Lotterbuben", Die man gertreten muffe; jebe Rachgiebigleit bes Rurfurften ftellte er als "unauslöschlichen Datel an feiner Fürftenfrone" bar. Und felbft als langit ber Biberftand bes Landes gebrochen war, auch in gang Deutschland bie Reaction in vollfter Bluthe ftand, rieth D. fortgefest jur Berfolgung berer, in welchen er die Trager ber "Revolution" fab. Diefe habe man nicht wirflich begriffen, folange man fich fürchte, wohlerworbene Rechte ju verlegen; Die Bflicht gebiete, "rebolutionare Staats- und Rirchenbeamte iconungelos aus ben Aemtern Bu entfernen"; bas "leiber noch berrichende fleischliche Mitleid" wurde fich bitter rachen. Bor allem mar biefe Rachfuchtspolitit auf bie Richter gemungt. Rachbem biefe fich auch burch Berluft ber Stellen und burch Befangnig nicht hatten bewegen laffen, bom Rechte abzulaffen, marf B. ihnen gar bor, bag fie "mit tfarem Bewußtsein" barauf ausgingen, bas Recht ju brechen. Sogar bie Un-fündigung bes jahrlichen Buftags vom 1. November 1851, die er als Bertreter bes betagten Generalfuperintendenten Ernft vorzunehmen hatte, benutte er in biefem Sinne mit ben Worten: "Lag ben Geift ber Rrait auf bem Rurfurften ruben, bamit er nach Deiner Bollmacht bie Frebler ftrafe." Gine gange Blutbenlefe aus bem "Beff. Bolfsfreund" hat ber orthodore Bfarrer Deurer in Rinteln 1863 in Gelger's "Brot. Monatsheften" ju einem ftart buftenben Strauge gufammengeftellt. Dag ichon ju Beginn biefer Saffenpflug'ichen Gpijobe B. und Ben. bas Gemiffen geschlagen bat, geht berbor aus feinen eigenen, bon Anbangern beröffentlichten Aufzeichnungen fiber bie Flucht vom 13. Geptember 1850, ju ber fie ben Ruriftrften beftimmten, um wenigftens hierburch ben logalen Biberftand als Revolution ericheinen gu laffen. hiernach taufchten B. und b. hannau (f. M. D. B. XI, 158), Die borauszuflieben hatten, unterwege mehrfach ihre Beforgniß aus, bag ber Rurfurft am Enbe wieder mantend werbe und fich an Die Berjaffungstreuen halte. Nachbem ber Rurfürft fie eingeholt, zeigte er fich afterbings mantend, jog D. bei Seite und fragte, mas er bon ber Sache balte, worauf biefer ihn ju fortgefeht grofter Energie anfpornte. 218 man auf bem Umwege nach Bilhelmsruhe bei Sanau in Sannover antam, zeigten ber Rurfürft und b. hahnau Reigung, bas gewagte Spiel fahren ju laffen und geraden Begs nach Berlin gu fahren. Da war es wieberum B., ber bie Bantenben biervon abbrachte, und fo nahm bas Unheil feinen Lauf. Man findet biefen Bericht abgebr. in Detter's "Lebenserinnerungen" II, 150-170 (f. A. D. B. XXIV, 541). In den Aphorismen, Die B. feine Gelbitbiographie nannte, ift die Beit feit 1850 gar nicht berührt, ebensowenig in ber Schrift, in welcher ber Reallehrer

Leimbach in Marburg "Bilmar's Leben und Birten" hochft einfeitig gefdibet bat (Sann. 1875). Alle Bertreter bes Generalfuperintenbenten wies B. b. Bfarrer auf einige mit Staub überzogene alte Rirchenordnungen bin und erfinde wie aus "Beff. Bolfefr." 1851, Rr. 45 naber ju erfeben, jum Theil min Buftimmung ber Jesberger tircht. Conferengen, Die Burfidgabe bes Rirchenregiment in feinem gangen Umfange aus ben Sanben bes Lanbesherrn und bes Staatt er das geiftliche Amt. hierzu biente ihm feine Lehre, daß die reformirte nieberbeinich Rirche eigentlich lutherisch fei. Raberes bieruber enthalt feine fpatere Scholl "Gefch. b. Confessionsftandes ber eb. Rirche in Beffen" (Marb. 1860). 3n 3m bindung mit biefer Lehre erftrebte er ben endgiltigen Befit jener oberften ficht Stelle. Allein hier trat ber Wenbepuntt ein. Der Rurfurft war teinemmel geneigt, fich etwas nehmen ju laffen und erfuchte ben Brof. Richter in Belin um ein Gutachten in ber Befenntniffrage. In ber Ahnung bon beffen m gunftigem Ausfall brangte Saffenbflug, unter Stellung ber Cabinetsfrage, auf rafche Enticheidung. Wie die Sache nun weiter verlief, ift bon Brof. Ramp haufen in einer in ber "Brot. Rirchengtg." veröffentlichten "Erinnerung an Prof. d. Theol. Mangolb in Bonn nach beffen Beugnig berichtet (Seff. DR. 3. 191 v. 20. April 1890). Siernach ift Mangold, fruberer Ergieber furfürftlider Sohne, auf der Strage in Raffel bom Rurfurften, der fich auf bem Bege jut entscheibenben Sigung befand, um feine Meinung gefragt. Darauf bat Mangel ein Butachten ber Darb. theol. Facultat in nahe Ausficht geftellt und von Bilmat's Beftätigung bringend abgerathen, ba berfelbe ben Befenntnifftand ber nieberbeit. Rirche auf ben Ropf ftellen werbe; eine reformirt befennenbe Rirche tonne leinen Generalfuperintenbenten haben, ber lutherifch lehre. Das folug burch, ber Rup fürft wartete bis gur Anfunft ber beiben Gutachten, verfagte B. Die Beftatigung, fcidte ibn im October 1855 als Prof. b. Theologie nach Marburg und brach mit Saffenpflug, der feinem Freunde borthin nachjog (2. 201g. 3. 1855, Rr. 292, 300, 308, 317; Grenzboten 1859, II). Dieje Berfetung enthielt eine Demuthigung für B., der ju feinen Collegen in der Facultat nicht pafte; er ber öffentlichte 1856 in ber Berl. "Eb. Rirchengig." "Bebenten" gegen beren obige Sutachten und verbreitete Enbe 1857 unter ben oberheffifchen Beifflichen ein anonymes Flugblatt, in bem er feiner Facultat Berrath ber lutherifchen Rinde und Schmähung ihrer Abendmahlulehre borwarf. Dies jog ihm im Auguft 1859 eine Berurtheilung wegen Beleidigung gu. Jener fircht. Frage bient übrigens auch Bilmar's "Theologie ber Thatfachen wiber die Theologie ber Rhetonit". Unermublich thatig, gab er 1861-66 "Paftoral-theologische Blatter" berand ferner eine Schrift "Bur neuften Culturgefchichte Deutschlands" (Frantf. 1858-67) und burch die am 4. Marg 1862 gegrfindete "Beffenzeitung" fuchte er bit Re gierung bes Rurfürften im Rampfe gegen bie Beftrebungen nach Berftellung to Berfaffung von 1831 ju unterftugen. Dies geschah wiederum burch Artifel, bie eigens auf ben Rurfürften berechnet maren. In gleicher Beife burchfreugte et Die Beftrebungen ber Minifter nach Berftandigung mit ben Sandtagen aber Reuordnung der Berhaltniffe von 1863-66. Infofern tragt er Schuld an ber Regierungeftagnation, die bem Untergange bes Rurftaats boranging. Rad 1866 wurde er, wie felbftverftandlich, eine Art Mittelpuntt fur Die politifc Uniufriebenen. B. ftarb am 30. Juli 1868 in Marburg. Er war in 2. The berbeirathet mit Th. Frederling. - Sonftige Schriften: "Borrede g. beff. Rinder buch" (Raffel 1842); "Reues Wetterbuchlein" (Marb. 1855); "Das lutter. Belenntnig in Oberheffen" (Marb. 1858); "Beich. b. Confeffionsftanbe b. es. Rirche in Beffen" (Marb. 1860); außerbem eine Reihe bon Bredigten, Reben, Shmnaf. Progr. und Auff, in Beitfdir., wie bef. Wagener's Ctaateley. Nachlaß: "Theol. Moral" (Gaterslob 1871); "Lehrb, b. Baftoraltheplogie

Bilmer. 721

(Gat. 1872); "Dogmatit" (Gat. 1874—75); "Colleg, biblicum". Recenf. posthum, Werfe in "Hes. Bl." 597 von 1880; s. auch: "Bilmar's und seiner Anhänger Stellung z. d. wichtigsten Zeitsragen, zunächst in Bez. auf Authessen" (Frf. 1865) und "Bilmar's polit. und fircht. Tätigkeit" in A. Allg. 3. 32 von 1863; "Ein Wort für B." in A. Allg. 3. 98 von 1856; "Ewald und D." in Grenzb. von 1856. — Herzog's Realencyclopädie XVI, 477—498. — Briefwechsel m. J. Grimm bei Stengel, private und amtl. Beziehungen der Brüder Grimm in hessen I. 297—314; II, 294—302.

Bippermann.

In weitern Kreisen und weniger angesochten scheint B. als deutscher Philologe und Litterarhistoriter sortleben zu sollen. Er ist ein selbstgemachter Mann wie als Theologe so als Germanist. Die Universität hatte ihm hier wie dort blutwenig zu bieten vermocht. Aber die Schristen seines großen Landsmannes Jac. Grimm, deren Erscheinen in die Epoche seiner selbständigen Entwicklung siel, haben ihn dem Studium der deutschen Sprache und Litteratur, des deutschen Boltsthums und Alterthums gewonnen, und als er dann dom Lernen zur Mitarbeit überging, hat er sich in Lachmann den besten Lehrmeister erkoren. In seinen tüchtigsten Monographien tritt dies Borbild deutlich zu Tage, Lachmann's Forschungen über Sage und Spos, siber Kunst- und Boltspoesie erschienen ihm als der seise halt aller litterarhistorischen Betrachtung, und als wenige Jahre nach des Meisters Tode der Ribelungenstreit ausbrach, erblickte er in dem bequemen Ersolg der Holhmann'schen Partei ein drohendes Zeichen des Rückgangs, ja des

Untergange mabrer Biffenichaft.

Mit ftreng philologifchen Arbeiten hat B. als Bermanift begonnen. Schmeller's Ausgabe bes Beliand regte ihn ju ber Programmarbeit "De genitivi casus syntaxi quam praebeat Harmonia Evangeliorum saxonica dialecto seculo IX conscripta commentatio" (Marb. 1834) an, im nachften Jahre brachte bas Marburger Symnafialprogramm bie Ausgabe eines fpatmbb. Lehrgebichtes "Von der stete ampten und von der fursten ratgeben" (1835), in bem man erft nachher ein Wert bes Gifenacher Stadtichreibers Joh. Rothe ertaunt bat. Rum erften Band ber Beitichrift bes neugegrundeten Bereins fur heffische Geschichte und Landestunde fteuerte er (1837) einen Auffat "Die Ortsnamen in Rurheffen" bei, ber fich als "ein grammatisches Fragment" einführte. Das Jahr 1889 brachte bie umfangreiche Abhandlung "Die zwei Recenfionen und bie Banbichriftenfamilien ber Beltdronif Rudoli's von Ems", die in ber fichern Bewältigung eines fchwer überfebbaren Materials, nach Aufgabeftellung, Dethobe und Ergebniffen eine ber ausgezeichnetften Specialarbeiten unferer altern wiffenfchaftlichen Litteratur barftellt. Wie biefe fo find noch zwei weitere wichtige Arbeiten Bilmar's zuerft als Programme bes Marburger Symnafiums erschienen: 1845 "Deutsche Alterthumer im Geliand als Ertlarung ber ebangelifchen Beichichte" (2. Musg. Marb. 1862), 1846 "Bur Litteratur Johann Fifchart's" (2. Musg. 1865). Die fpatern Reubearbeitungen Diefer beiben zeigen, bag es fich um Lieblingsgegenftanbe feiner Arbeit hanbelt, benen er nie gang untreu geworben ift. Die Jahre bes Marburger Directorats find die reichfte und gludlichfte Beit fur Bilmar's beutsche Studien und ihre Erfolge gewesen: fie fanden ihre Rronung in ben "Borlefungen über bie Beschichte ber beutschen Rational-Litteratur", die er im Winter 1843/44 bor einem größeren Bublicum gebilbeter Danner und Frauen bielt und 1845 faft unveranbert im Drud heransgab. Er felbft hat noch die 12. Auflage biefes Buches erlebt, bas bon ber britten ab ben anspruchsvolleren Titel "Beschichte ber bentichen Rational-Litteratur" fuhrte. 3m Brunde ift es feine Geschichte, fonbern eine beschreibenbe Darftellung der deutschen Litteratur in hiftorischer Folge: bas bat B. in ber

Borrebe zur ersten Auflage, die später fortgeblieben ist, mit aller Offenheit zugestanden, und er hat nachträglich nichts gethan, um das Wert einer wirllichen historischen Leistung näher zu bringen. Er wußte recht gut, daß sein Ersolg ge-

rabe auf feinem urfprünglichen Charafter beruhte.

Die meisten Arbeiten Bilmar's sind im ersten Burs und als erster Busportrefslich gelungen, aber selten hat er es über sich gebracht, noch einmal zu säubernben und ergänzenden Racharbeit an dem gleichen Gegenstand zurückzutehen, obwol ihm der rasche Ersolg und das sast tanonische Ansehen, das sich z. Lin weiten Kreisen sein "Deutsches Ramenbücklein" (zuerst 1855 "Die Entstehm und Bedeutung der deutschen Familiennamen", aus dem "Hessischen Boltssreund") erward, entschieden die Pflicht einer gründlichen Revision auserlegt hätten. Die Litteraturgeschichte ist stels auf dem Standpunkt von 1844 geblieben und ha auch in der Form nur ganz geringsügige Aenderungen ersahren. Der bis heute andauernde Ersolg des Buches hat mit seinem wissenschaftlichen Werth oder Umwerth wenig zu thun. Eine enthusiastische und eindringliche Persönlichseit, dem Einseitigkeit offenbar nur wenigen lästig wird, breitet den Stoff in geschichen Auswahl aus und weiß in wohlüberlegter Abwechselung zwischen schlichtem Berichtstil und maßvoll bewegter Rhetorit bei allen Lesern ohne tiesere historische Bildung, vor allem aber bei der Jugend Stimmung zu erwecken.

Die ernste und concentrirte Arbeit Bilmar's auf dem Gebiete der deutschen Philologie hat mit seinem Eintritt in die politischen und kirchlichen Kämplichen Abschluß gesunden. Fortan ist er zu diesen Studien nur noch in Pause der Erholung zurückgelehrt, und ich kann nicht sinden, daß die Erzeugnisse diese letzen 20 Jahre das Bild seiner wissenschaftlichen Persönlichkeit heben oder wesentlich bereichern. Bielleicht wäre das anders geworden, wenn man ihm im J. 1855 statt einer theologischen eine Prosessur der deutschen Sprache und Litteratur an der Marburger Universität übertragen hätte. Das Rüstzeug dast hätte er noch mitgebracht. Was er als Grammatiker und Metriker geleiste hat, zeigt zwar wenig Originalität, aber eine entschiedene Begabung auch für

ben Bortrag Diefer Disciplinen.

Am Eingang seiner deutschen Studien stand das Interesse für den Wortschaft seiner hessischen Heimath: seit 1827 hat er dasür gesammelt, planmäßig seit 1835; verschiedene kleinere Publicationen gaben davon Kunde, sur des Grimm'sche Wörterbuch, zu bessen geschähtesten Mithelsern er gehörte, hat er vor allem seinen Landsmann Burkard Waldis ausgezogen. Das "Idiotikon von Kurhessen" aber, das der verbitterte Greis ein Jahr vor seinem Tode (1867) herausgab, ist keine ausgereiste und geklärte Arbeit. Es enthält eine Anzahl gelehrter und seinsinniger Artikel, die Schmeller's Borbild Ehre machen, ist obn als Ganzes unvollständig und ungleichmäßig, obendrein durch den politischen Eigensinn des Bersassers gleich in der Anlage entstellt: ein Idiotikon des Ausstand mit sammt seinen Enclaven an der Mittelweser und am Thüringerwalde!

Dem "Handbücklein für Freunde des deutschen Bolkslieds" (1867) und den Vorträgen "Neber Goethe's Tasso" (1869) kann man gleichfalls nur einzelne schwe und treffende Beobachtungen und Aussührungen, keine energische Förderung der wissenschaftlichen Ausgaben nachrühmen. Bon anderm zu schweigen, was die Uederschätzung der Freunde aus dem Nachlaß hervorgeholt hat. Das Buch uber das Boltslied beweist geradezu, daß der Mann, der einst als ein strammer Philosoge einsehte, der Philosogie zuleht gründlich abgeschworen hatte! Der Theologe hat, was in B. von Anlagen zum historischen Forscher lag, mehr und mehr erstiedt.

Bilmar: Ebuard B. warb am 4. December 1832 in Rotenburg n. b. I geboren. Durch vaterlichen Unterricht vorgebilbet bezog er von 1848-100 ber

Vilmar. 723

Symnafium gu Berefeld, ftubirte alebann gu Marburg und Balle bis 1854 Theologie und legte bier unter Supfeld's (f. A. D. B. XIII, 423) Leitung ben Brund feiner Renntnig ber orientalifchen Sprachen, welche lettere er bann bei Bilbemeifter in Bonn in ben Jahren 1855 bis 1858 weiter betrieb. erfte Frucht Diefer Studien mar eine Differtation, burch welche er 1857 ben Grad eines Doctors ber Philosophie erwarb (f. u.). Rach furger Beschäftigung am Somnafium in Raffel marb er Repetent an ber Stipendiatenanftalt zu Marburg und erwarb fich 1860 die Würbe eines Licentiaten der Theologie. Rach einer Zeit schwerer innerer Rampfe, in bie ibn ber Begenfat bes Glaubensbeduriniffes feines Bemuthes und ber neu gewonnenen wiffenschaftlichen Ertenntniffe bineingeworfen hatte, griff er nach wieber erlangter innerer Barmonie feiner Uebergengungen mit neuer Frifche die atademische Wirtsamfeit und die alten Studien wieder Seine grundliche Arbeit an Abulfath's Annalen (f. u.) verschaffte ibm fcnell 1865 bie Ernennung jum außerordentlichen Profeffor der Theologie in Marburg und 1867 ben Ruf jum ordentlichen Professor berfelben an die Uni= verfitat Greifemalb. Sier fcblog er in bemfelben Jahre ben Bund ber Ghe und es waren fo alle Bebingungen gegeben, bie ein bauernbes und fur Biffenfcaft und Rirche erfolgreiches Wirfen erwarten liegen. Da melbeten fich bie Ablen Rachwirfungen eines bereits in feiner Rindheit gur Beilung bes freiwilligen Sintens angewendeten Beilberfahrens. Es machten fich wieberholte Operationen nothig. Dazu trat eine Rierenfrantheit und fo murbe ber treffliche Belehrte bereits am 30. Dai 1872 babingerafft fin ber Zeitschr, ber morgent. Bef. Bb. 26, G. X, fteht falfcblich ber 6. April]. Bgl. "Bum Andenken an

6. B." Greifewald, alab. Buchhandlung, S. 11-14.

Sein oben genanntes Erftlingswert ("carmen de vocibus tergeminis arabicis ad Qutrubum autorem relatum e codicibus manuscriptis edidit et explicavit", 66 S. Marburg 1857) ward gleich bon allen Seiten febr gunftig aufgenommen. Bgl. bie oben genannte Reitichr. b. D. M. G. XI, 335-337 (G. Roebiger), Göttinger gel. Anzeigen 1858, Rr. 156 (2. Rrehl), Lit. Centralbl. 1857, Rr. 23. - Der im Titel genannte Outrub ift ein altarabifcher Grammatifer, ber zuerft berartige Romina von gleichen Confonanten, die unter dem erften berfelben einen verichiebenartigen Bocal haben, burch ben eine Berichiebenheit ber Bedeutung berbeigeführt wird, gefammelt und erlautert hat. Ihm hat die Ueberlieferung auch bas von B. ebirte Gebicht jugefchrieben (vgl. auch die obige Zeitschr. Bb. 17, 6. 163), um beffen Text und litteraturgeschichtliche Erlauterung fich B. mit Erfolg bemüht hat. 3m 3. 1860 veröffentlichte B. feine theologische Differtation "de Nasiraeatus ratione", von der er 1864 in den theolog. Studien und Rritifen 5. 3, S. 438-484 eine eingreifende Umarbeitung in beuticher Sprache mittheilte. Im Anschluß an Supield wird bas Rafiraat als eine Form ber außerorbentlichen Beibe ber eigenen Berfon fur ben Dienft Jahve's gefaßt. Gingebend wird die fymbolifche Bedeutung der haarfrone, ber Beinenthaltung und ber bericharften rituellen Reinheitsberpflichtung erortert und die urfprünglich gedichtliche Ericheinung bes Rafiraats von ber fpateren gefehlichen Regelung besfelben gefchieben. Befonbere Sorgfalt ift bierbei ber fprachlichen Seite ber Unterfuchung jugewendet. — Inzwischen hatte B. fich auch als Renner bes Sama-ritanischen ausgewiesen, indem er in der 3. D. M. G. 1863 (Bd. 17, S. 375 j.) bas bon Beidenheim in ber beutschen Bierteljahrsicht, fur engl. theol. Forichung 1863, S. 1, G. 78 ff. mitgetheilte Schreiben ber Samaritaner an ihre angeblichen Religionsgenoffen in Europa befprach und einige Anftog erregende Stellen Diefes Schreibens burch eine verbefferte Ueberfetung befeitigte. - 3m 3. 1865 erfolgte bann die Ausgabe des arabifchen Urtertes bon Abulfath's annales Samaritani nach einem Manufcript ber Berliner Univerfitatsbibliothet, einem folden 724 Vilmar.

ber bibliotheque nationale ju Paris und einem ju Orford befindlichen, ju beffen Collation er 1864 nach England gereift war. Den Urtert begleitete eine lateinifche Ueberfetung. Diefe mertwarbige Chronit enthalt Die famaritanifche Soge bon ber griechischen lebersehung ber Thora. (Bgl. jur Sache bie oben gen. 3. D. M. G. Bb. 20, (1866), S. 144; Bleet-Ramphaufen, Ginl. in bal M. I. S. 689 f.; be Wette-Schraber, Lehrb. ber hift. frit. Ginl. in b. M. T. § 197 c) 3m 3. 1867 gab B. aus Supjeld's Rachlag eine Abhandlung über "eine bieher unbefannt gebliebene Sandichrift ber Daforah" heraus in 3. D. DR. G. Bb. 21, S. 201-220. Er befchrantte fich hierbei auf Befeitigung einzelner ftiliftifder barten ber Supfelb'ichen Arbeit und genque Bergleichung ber Citate. Die wenigen eigenen Bemertungen Bilmar's find in Rlammern beigefügt (bgl Goiche, wiffenichaftl. Jahresber. über die morgent. Studien von 1862-67 im Supplement ju Bb. 24 ber 3. D. DR. G. G. 34). - Ebenfalls in Bb. 21 ber 3. D. DR. G. hat B. auf G. 288-292 in ber Befprechung ber Schrift bon 3. 3. 2. Barges über 2 Fragmente eines hebraifch-famaritanifchen Bentateuch (1865) auch einen werthvollen Beitrag aus feiner eigenen Renntnig bes Samaritanifchen geliefert, indem er die Lefezeichen ber jungeren famaritanifchen Litteratur einer forgfältigen Untersuchung unterzog. Bgl. jur Sache D. Ewalb, Rachrichten ber Göttinger Gef. b. Wiffenichaften 1867, G. 221-231. - Bu alle biefem tamen mehrfache Recenfionen wiffenichaftlicher Werte, unter benen befonders bie fiber Bidell's Ephraemi carmina Nisibena in ben Theol. St. und Rritilen 1871, C. 373-382 Beachtung verbient. - Dem Bebiet bes A. Teftaments geboren aus fpaterer Beit noch die fur bas Berftanbnig weiterer Rreife berechneten 215handlungen über den Propheten Jeremia (im Beweis bes Blaubens 1869, 30nuar) und über Moje (ebenba als Fragmente nach bes Berf. Tobe 1873 im Aprilheft abgedrudt). Wenn auch namentlich bie lettere in ihren wiffen chaftlichen Boraussehungen fich gegennber ber ingwischen gewonnenen Ertenntnig ber hiftorifchen Sachlage taum haltbar erweifen burfte, jo erfreut fie boch ben lefer burch die religiofe Innigleit und Tiefe, die aus ihr fpricht.

Bilmar: Friedrich Karl Leopold B., Oberhofprediger, Confistrialrath und Superintendent zu Kassel, geboren zu Grebenstein (Strieder irrthümlich Eschwege) am 29. Octbr. 1744, † zu Kassel am 2. Mai 1795, war ein Sohn von Joh. Heinr. B. (s. u.), den er nur um sechzehn Jahre überlebt hat. Er war von 1767—1772 Pfarrer in dem Dorse Oberrieden bei Wigenhausen, von 1772—1779 Prediger an der Garnisongemeinde in Kassel, an der auch sein Bater einige Jahre zudor gewirkt hatte, Ende 1779 wurde er Hosprediger, nachdem er für den erkrankten Oberhosprediger Ungewitter auf den besondern Wunsch der Landgräfin Philippine Amalie schon einige Zeit hatte predigen müssen, 1785 nach Ungewitter's Tode Oberhosprediger und Consistorialrath, und 1787 erreichte er, obwohl erst dreiundvierzig Jahre alt, die einstlußreiche Stellung des Superintendenten der Diöcese Kassel. Doch blieb er nur noch wenige Jahre in diesem Amte, da er schon in seinem 51. Lebensjahre starb.

Rach Strieber, Grundlage zu einer heffilchen Gelehrten- und Schriftfieller-Geschichte XVI, 341-342. De t.

Bilmar: Johann Heinrich B., Magister, ein evangelischer Theologe Riederhessens, wurde am 21. Robember 1704 in Wigenhausen als ein Sohn bes Metropolitans Cornelius B. geboren, und starb ben 16. Juli 1779 als Superintendent der Diöcese Allendors an der Werra, nachdem er dieses Amt über 22 Jahre berwaltet hatte. In Wigenhausen, Cschwege und hersselb besuchte er als Anabe und Jüngling die Schule, in Marburg trieb er seine alademischen Studien, bier sand er auch sein erstes Amt, indem er namlich, 1727 Magister

geworben, 1729 mit dem Majorat bes seminarium Philippinum betraut wurde. 1731 finden wir ihn als Prediger von Schachten und Wilhelmsthal bei Raffel wieber, 1782 ward er jugleich Diatonus in bem Stadtchen Grebenftein. Sier blieb er bis 1747, feit 1734 als Metropolitan feiner Rirchenclaffe. Als Detropolitan wirfte er auch in Bersfelb (1747-1750), bis er von bort als Garnifonprebiger nach Raffel tam. Bon 1757-1779 mar er bann gulet Superintenbent in Allendorf. Er gebort ju ben Ahnen A. F. C. Bilmar's. Gein Bruber Daniel ju Immenhaufen war namlich ber Urgrogvater biefes befannteften Tragers bes Bilmar'ichen Ramens. Joh. Beinrich B. fchrieb: "Dissertatio inauguralis pro sum, in Phil, hon, de universitate Dei ex rationis lumine demonstrata (sub praes. F. U. Ries"). Marburg 1727. Ferner ein ungebruckt gebliebenes 2Bert: "Analysis in omnes V. T. libros hebraica, in qua non solum voces singulae ad Grammaticam Altingii theoriam et praxin accurate examinantur, ad radices et voces simplices reducuntur, sed et in primarium unius cuiusvis radicis significatum inquiritur". Auch find mehrere feiner Reben erfchienen, Die er bei feierlichen Unlaffen gehalten bat.

Rach Strieber, Brundlage zu einer heffischen Gelehrten- und Schriftfteller-Beschichte XVI, 340 ff. Met.

Bilmar: Jatob Bilhelm Georg B., heffifcher Theologe, weiland Pfarrer und Metropolitan ju Meljungen, ber Sauptbertreter ber jog. Renitenten unter ben heffischen Geiftlichen, war ein jungerer Bruber A. F. C. Bilmar's, wie biefer ju Golg im Rreife Rotenburg a'f. geboren, am 4. Juni 1804. Bis jum 16. Lebensjahre in demfelben einfachen, fittenstrengen und frommen Saufe aufgewachsen, bas wir aus A. Bilmar's Autobiographie tennen, bezog Wilhelm B. 1819 bas Symnasium von Gersfeld, und 1822 die Universität Marburg, wo er, ohne tiefere Unregungen ju empfangen, fein theologisches Triennium abfolvirte. Reichern geiftigen Gewinn brachte ibm feine Thatigleit als Ergieber eines Pringen bon Sobenlobe-Langenburg, mit bem gufammen er in Gotha bie obern Claffen bes Symnafiums noch einmal befuchte, und ben er auch auf bie Universität Leipzig als Mentor begleitete. Gier in Leipzig betrieb B. mit großem Gifer bas Studium der claffifchen fowie einiger der neuern Sprachen, mibmete fich auch ber fur fein fpateres Beben fo bebeutfamen Rechts- und Staatswiffenschaft, bor allem aber vertiefte er fich bier in die Glaubenslehre Schleiermacher's, Die einen folden Gindrud auf ihn machte, bag er Schleiermacher bis in fein fpates Alter als feinen geiftigen Gubrer pries, obichon er fich an mehr als einem enticheidenden Buntte bon ihm getrennt mußte.

Aus Sachsen zurückgetehrt, trat B. 1830 in den Dienst seiner niederhesssichen Kirche, der er eine hohe Mission für die gesammte evangelische Kirche zuschried. Alle andern lutherischen Landeskirchen schienen ihm völlig erstorben zu sein; nur in der niederhessischen, die er, wie sein Bruder auch, sür eine lutherische, trot des Namens "resormirt", ansah, vermuthete er noch Leben, wenn es auch zur Beit in tiesem Schlase läge. An der Erweckung dieses Lebens, an dem sich dann auch die andern Landeskirchen wieder Krast holen könnten, mitzuwirken, betrachtete er als die höchste Ausgabe seines Lebens. Eines der wichtigsten Mittel zur Erreichung dieses Zieles schien ihm die alte, noch zu Recht bestehende, hessischen des die einzige Garantie sür die rechtliche Gültigseit der Consessio Augustana invariata in Hessen ansah, sondern sie sogar für den heisligen Leib erklärte, den das Bekenntniß sich einmal geschaffen hätte, und den man daher nicht antasten könnte, ohne das darin enthaltene Leben mit anzutasten, oder, mit andern Worten, die Kirche Christi auszuheben. In dieser Meinung wußte er sich von seinem Bruder, mit dem er sonst in den meisten Fragen

übereinstimmte, völlig geschieden. Sie war es, die ihn später zur Renitenssährte. Er wußte sie mit wuchtiger Gewalt zu vertheidigen und durch eine ihm eigenthümliche Auffassung von dem Wesen der göttlichen Offenbarung zu begründen, wonach nicht nur die altlirchlichen Bekenntnisse und die C. A., soudern auch die Kirchenordnungen, die das Bekenntniss einmal zum blirgerlichen Gesetzerhoben und ihm den Einfluß auf Familie, Obrigkeit u. s. w. gewährt haben,

ale Manifestationen bes erhöhten Berrn ber Rirche angufeben finb.

Mle bas Jahr 1866 mit feinen die heffifche Rirche fo febr bermirrenben politifchen Folgen hereinbrach, war B. Pfarrer in Meljungen und Detropolitan biefer Claffe, nachbem er von 1830-1851 bas Amt eines 2. Biarrers ju Rotenburg a &. verwaltet hatte. Gine unbedachte Meugerung feines Argwohns gegen bas neue Regiment jog ihm ichon im August 1866 bie Berfebung von Meljungen auf eine abgelegene Dorfpfarrei gu, boch murbe ber Strafbefehl 1867 wieder jurudgenommen. Dan plante bamale eine neue Synobalorbnung far Beffen. Gine folche Reuerung ertlarte B. fur eine unftatthafte Berlegung ber bisberigen Ordnung und bamit fur eine Bedrohung ber Rirche felbft. Da man wol befürchtete, er mochte auch bie ihm untergebenen Biarrer, ja ben großten Theil ber nieberheffifchen Beiftlichen in feinem Ginne beeinfluffen, marb er 1868 feines Metropolitanats enthoben und 1869 auch von feinem Bfarramt fuspenbirt, indeffen ließ man ibn 1873, nachdem ingwischen ber beabsichtigte Plan aufgegeben worben war, feine Predigtthatigfeit wieder aufnehmen. Aber balb barauf, am 28. Juli 1873, erfolgte eine andere Reuerung: Die feit 1821 fungirenden 3 Probingialconfiftorien, bas reformirte gu Raffel, bas lutherifche gu Marburg und bas unirte zu Sanau wurden zu einem Gefammtconfifterium berichmolgen, wobei aber augbrudlich bestimmt murbe, bag an bem Befenntnisftanbe ber brei verichiebenen Rirchengemeinschaften Geffens, insbefonbere an bem ber niederheffischen reformirten Rirche nichts geandert werben follte. Tropbem ertlarten B. und etwa 40 Geiftliche mit ihm, daß fie bie neue Beborbe nicht anzuerkennen vermöchten, einmal weil fie wider bas Recht ohne Mitwirfung ber altheffischen Synobe eingesett fei, jum andern aber, weil fie auch burch ihre Bufammenfegung bie weitere rechtliche Gultigfeit ber fruberen Richenordnung bon 1657 und bamit bas Befenntnig felbft in Frage ftelle. Bergeb lich waren alle Berfuche, die Opponirenden von ber Rechtmagigfeit und ber Sarmlofigfeit ber neuen Ginrichtung ju überzeugen, vergeblich blieb bie Androhung von Gelbfirajen ober Abfebung, fie verharrten bei ihrem Biberfianb, und es blieb bem Confiftorium nichts anderes fibrig, ale bie Renitenten ihres Umtes fur berluftig gu ertlaren. Bon Stund an ftellten fie fich als bie por Bott allein rechtmäßigen Trager bes tirchlichen Amtes in Seffen bin und conftituirten fich mit den ihnen treu bleibenben Bemeindegliedern gu einer befondem Rirchengemeinschaft, mabrend fie von ben bem neuen Confiftorium fich fligenben Bemeinden ertlarten, bag fie, die Richtrenitenten, fein Ausbrud ber Rirdje Chrifti, fondern vielmehr Angehörige einer Rirche ber Menschen, ja wohl gar bes Teufels feien. Es war eine mertwurbige Berfettung ber Umftanbe, daß gerabe B. einer der Sauptfahrer in Diefer Bewegung fein mußte. 1847 hatte er es gegen Thierich als die furchtbarfte Revolution bezeichnet, wenn man beisuche bie Rirde bom Staate gu lofen, nun mußte er felbft eine Freifirche begrunben! Allerbings, die Berhaltniffe hatten fich geandert, das angestammte beffifche Fürftenhans war gefturgt - fur B. ftand es feft, bag bamit auch ber ftaatliche Summepistopat für die beffifche Rirche menigftens als von Gott nicht mehr gewollt bezeichnet worben fei. Die Renitenten wurden unter fich felbft balb uneins. B. blieb bis ju feinem Tobe bas Saupt eines 3meiges berjenigen Bartei, Die ben Unichlug an Die feparirten lutherifchen Gemeinden in Sannober

andern Landern berichmabte. Er wollte Die fog, beffifchen Berbefferungs-Danite nicht aufgeben, obwohl biefe gerabe ben lutherifchen Charafter bes nieberbef fijden Befenntniffes in Frage ftellen, ben boch auch er immer jugeftanden

ifen wollte.

B. ftarb am 7. December 1884, bon feinen Anhangern ale ein Martprer ber beffifchen Rirche und geradezu als ein Prophet verehrt. Bis zu feinem Tobe na bm er ben Titel als Bfarrer und Metropolitan bon Melfungen als fein Recht Unfpruch. Er war ein Mann bon nicht geringerer Entschiedenheit und That-Traft als fein Bruber. Wie er feine Gegner durch die Schroffheit und die bictorifche Beftimmtheit feiner Behauptungen abstogen mußte, fo bannte er feine Laftanger geradezu in den Rreis feiner Anschauungen, sodaß man in ihren Beroffentlichungen allenthalben auf 2B. Bilmar's Ideen und bie von ihm ge-Pragten, oft wunderlichen, Ausdrude flogt. Durch bie von ihm 1862 gegrundete Baftoralconfereng tonnte er feinen Ginflug auf weitere Rreife bon Beiftlichen Beltenb machen, wie er feine Gebanten burch bie Boglinge bes, von ihm 1870 Ins Leben gerufenen, Diffionshaufes in Meljungen fogar bis nach Nordamerifa Derbreitete. Um feiner Reniteng willen wird niemand fein Andenten verunglimpfen burfen, aber bie, bis beute noch unter feinen Unbangern fortlebenbe, agitatorische Art und Beise bes Biberftandes gegen die preugische Staatsgewalt burite felbst mit bem Sinweis auf die harte Behandlung und bas bittre Loos,

bas ibn, wie alle Renitenten traf, nicht gang gu entschuldigen fein.

Bon feinen Schriften feien erwahnt: "Die proteftantifche Lehre bon ber Rechtfertigung durch ben Glauben (eine furheffisch - galilaifche Conventsabhandlung 2c.)" (1888); "Bas faßt ber biblifche Begriff ber Gunbe in fich?" (1840); ein Auffat über die Entheiligung bes Predigtamtes in ber Rubelbach - Gueriteichen Zeitschrift fur Theologie und Rirche (1840); "Die turbeffische Rirche" (1845); "Protestantismus und Chriftenthum" (gegen Thiersch) (1845); "Die in ihrem Befenntniffe rubende Gemeinde" in der Rubelbach - Gueritefchen Zeitschrift bon 1848; "Predigt über Sacharja 5" (1849); "Die Liebes prache Gottes an sein untreues Bolt, Predigt über Pf. 81, 12—17" (1861); "Die niederhessische Mission" (1861); "Die niederhessische Baftoralconfereng" (1863); "Die heffische Rirchenordnung bom Jahre 1657" (1867); "Der gegenwärtige Rampf ber beffifchen Rirche um ihre Gelbitanbigfeit mit Rudficht auf bas in ihr berborgetretene Beugnig bom geiftlichen Umt" (1871); "Die heffischen Rirchenordnungen und bas Regiment ber heffischen Rirche" (1873); "Der am 1. Robember 1873 begonnene Todestampf ber heffischen Rirche. Gin Weihnachtsgruß an bas gefammte beffifche Bolt in der duntelften Mitternachtsftunde feiner Befchichte" (1873); "Das heffische Beugnig und bie Bufunft der Rirche" (1874); "Die ihres Amtes verluftig erflärten heffischen Pfarrer. Gine Appellation an bie Majeftat Jefu Chrifti und ein Auferftehungeruf an Die heffifche Rirche" (1874); "Das Recht ber Rirche und bas Unrecht ber Welt" (1874); Genbidreiben in Betreff ber beffifchen Berbefferungspuntte bom Jahre 1604 (1874); "Gebachtnifrebe auf Ge. Rgl. Sobeit ben bochfeligen Rurfurften Friedrich Bilhelm I." (1875); "Die Anflage gegen ben renitenten Pfarrer und Metropolitan Bilmar in Melfungen inbetreff ber offenen Erklarung" (1875); "Die heffische Rirche in ihrer Stellung für bie Bufunft nach bem Tobe bes letten Rurfürften bon Beffen, Friedrich Wilhelm bes Standhaften" (1876).

Muf Brund von: Reden und Predigten beim Begrabniß 3. 2B. G. Bilmar's von Schilling, 2B. 3. Bilmar (Sohn bes Metr.), Chr. Frid, 2B. Baumann, 2B. Sartwig. Raffel 1885. - Ueber bas Berhaltnig A. und 2B. Bilmar's ju einander, bon A. Schilling in Rr. 7 und 8 bes Melfunger Diffioneblattes bon 1885. - Unter Benutung ber gablreichen Brofcuren728 Bincas.

litteratur über die heff. Renitenz von Pfeisfer, Zulch, Martin und vielen anderen. Bgl. auch A. F. C. Bilmar, die Segenwart und die Zufunft der niederhessischen Kirche. Marburg 1867.

Bincas: Beinrich B., Bfeudonym für Beinrich Bermann Den er, ebangelifcher Biarrer und philosophifch theologifcher Schriftfteller, mar geboren gu Bareneich bei Golbenftedt im Olbenburgifchen am 18. Juli 1802 bon febr armen Eltern. Gein Bater war jogen. Sausling. Er wuchs in fummerlichen Berhaltniffen auf, butete als Rnabe bie Schafe, fuhlte fich aber offenbar geitig mehr ju geiftiger als torperlicher Arbeit hingezogen und wußte fich mit ben nur geringen Mitteln, die ihm gur Berfügung ftanben, nach Möglichfeit ju bilben. Als Curiofum wird ergablt, bag er, um noch bei ber Duntelheit lefen gu tonnen, fich eine Lampe aus einem Pfeifentopf gurecht gemacht habe. Rach feiner Confirmation ju Collenrade wurde er Amtsichreiber in ber fleinen Stadt Bilbethaufen, ber alteften bes Großbergogthums Olbenburg; es brangte ibn aber nach weiterer Bilbung, fo bag er fich bornahm Lehrer gu werben, gu welchem Bebufe er, etwa 18 Jahre alt, fich in bas Oldenburgifche Lehrerfeminar auf nehmen ließ. Freilich ift er bier nicht lange geblieben, ba er balb Gulfelebrer am Taubftummeninftitut in Bilbeshaufen wurde, wo er anfing, Lateinifc ju lernen, ob unter Leitung eines Lehrers, ift ungewiß. 3m Alter bon 23 Jahren ging er nach Lemgo, um das bortige Symnafium ju befuchen, beffen Leiter bamals ber fpatere Professor und Director bes Gymnafinms in Olbenburg, Greberus, mar. Sier brachte er es, vielleicht unter besonberer Leitung bes eben Ermahnten, in zwei Jahren fo weit, bag er die Universitat Gottingen befuchen tonnte. Es ift mit Sicherheit angunehmen, daß er fich bafelbft neben ber Theologie auch ber Philosophie widmete. Am 27, Juli 1830 murbe er jum Doctor philosophiae in Gottingen promobirt. Die Roften feines Studiums brachte jum Theil feine Beimathagemeinde, wie es icheint, aus dem Ertrag bes Rlingelbeutels, auf, jum Theil beftritt er fie mit geborgten Gelbern, Die er fpater gewiffenhaft gurudjahlte. Rach feinem Abgang von ber Univerfitat beftanb er 1830 in der Refideng Olbenburg bas theologifche Tentamen und, nachbem er ein Jahr lang Sauslehrer in der Pfarrei ju Dotlingen gewefen war und 11/2 3ahr in Golbenftebt privatifirt hatte, 1833 bas theologifche Examen, in dem er ben Charafter erhielt: "plus quam haud illaudabilis". 3m 3. 1834 wurde er Ratechet in Berne und 1838 Paftor in Suntlofen. Auf fein Gefuch erhielt er bann 1843 die beffer botirte Bfarrei in Barbewifch, wo er am 27. December 1852 an ber Rudenmartichwindjucht ftarb, nachbem er fich 1845 mit Abelheid Sophie Meger aus Sorft, Rirchfpiel Schonemoor, verebelicht batte, aber finberlos geblieben mar. Obgleich die Urtheile ber Behorden über feine prattifche Begabung und über feine Bredigten wenig gunftig lauten, wenigftens bis zu feiner Berfetjung nach Barbewifch, fogar getabelt wird, bag er fich mit für ihn unverbaulichen philosophischen Ibeen beschäftige, fo ift er boch in feiner Amsführung, die ihm in ber letten Beit bes Bebens bei feiner Rrantheit ichwer genug werben mußte, wenigstens außerft gewiffenhaft gemefen, auch icheinen feine Prebigten, Die fur feine gandgemeinden vielleicht etwas zu philosophifc gehalten waren, nicht ohne Wirfung geblieben gu fein.

Obgleich B.-M. feit seinem Abgang von der Universität wenig für ihn geeignete Anregung im personlichen Berkehr gehabt und das Leben eines geistigen Einsiedlers geführt haben wird, ihm auch wol kaum die Mittel zur Berfagung standen, sich nach Bunsch mit Büchern zu versehen, so wurde er doch ein sehr fruchtbarer Schriftsteller. In dem Nekrolog des Kirchenbuchs von Bardewisch beißt es, er habe 32 Schriften versaßt. Er wurde nicht mude in der Arbeit um das geistige Wohl seiner Mitmenichen; jedoch verdstenlichte er das Meiste

Bincas. 729

nicht unter feinem, fondern unter fingirtem Ramen, weshalb, das wiffen wir nicht. In wie geringem Maage er nach bem Ruhme eines Schriftftellers ober nach Anertennung burftete, zeigt ber Umftand, bag gewiß nur wenige um feine reiche Thatigfeit nach diefer Seite bin gewußt haben. War es jest boch auch ichwer, feinen eigentlichen Ramen gn erfahren: erft burch Gulfe bes Geren Oberbibliothetars Mofen in Oldenburg ift es gelungen, ihn feftzuftellen. Unter feinem eigenen Ramen bat er veröffentlicht: "Der Staat aus 2 Elementen, bem politifchen und religiofen, beftehend bargeftellt" (Olbenburg 1836); "Ratechetifche Unterredungen über alle einzelnen Paragraphen bes Religionebuche für bas Großherzogth. Olbenburg" (Delmenhorft 1836); "Rene Boftille" (Olbenburg 1838), bie heutigen Tages noch bei einzelnen Gliebern feiner fruberen Bemeinden huntlofen und Barbewifch gefunden wird. Unter bem Bjeudonym bermann Amas, ber in bem Lexicon Pseudonymorum von Beller aufgeführt und mit Beinrich Berhard (ftatt Bermann) Meger ibentificirt ift, mahrend B. bafelbft fehlt, hat er herausgegeben: "Umandus und Amanda, Familiengemalbe" (Olbenburg 1844); "Chriftus, ein Erbauungsbuch fur glaubige Berehrer Jefu" (ebb. 1851); "Lebensbilder und Ergahlungen" (I: Der Schullehrer von Strate, ebb. 1850; II: Der Pfarrer von Ellinghaufen, 2 Bbe., ebb. 1852). Die meiften feiner Schriften find unter bem Pfeudonnm: Dr. Beinrich Bincas erichienen, burch welchen Ramen er mabricheinlich ben Blauben an ben Sieg feiner Gebanten, ober wenigstens ben Bunfch, bag fie fiegen mochten, ausbruden wollte. Es find bies, foweit nachaufommen war, folgende Berte: "Das Chriftenthum in feiner Blaubens- und Bernunftgewigheit in feinen Ibeen von Gott, Freiheit und Unfterblichfeit" (Olbenb. 1839); "Bereinigung bes Supranaturalismus und Rationalismus insbesondere rudfichtlich bes Cultes" (ebb. 1842); "Gott innerhalb des blogen Berftandes und ber Erfahrung" (ebb. 1843); "Gebanten fiber bas Beifterreich" (ebb. 1844); "Berwaltung ber ebangelischen Sacramente" (ebb. 1844); "Bas und wie foll der driftliche Beiftliche lebren?" (ebb. 1844); "Bergleichende Darftellung ebangelifcher Grundmahrheiten und reiner Berftanbeslehren über fie" (ebb. 1845); "Die Mäßigfeitsvereine" (ebb. 1846); "Der Menich aus und burch fich felbft ertlart" (ebb. 1846); "Sufteme ber Philosophie und ihre Religionen, nach objectiver und subjectiver Raturbetrachtung" (ebb. 1846); "Die Ratur ein Spftem" (ebb. 1847); "Das neungehnte Jahrhundert in feiner borberrichenden Sinneigung gur Raturreligion" (ebb. 1848); "Das Evangelium ein Religionsfpftem" (ebb. 1849); "Rirche und Schule ein Banges" (ebb. 1851); "Staat und Rirche ein Banges" (ebb. 1851); "Das Erlöfungswert unferes herrn und Beilandes Jefus Chriftus" (ebb. 1854).

B.-M. versucht namentlich, eine Vermittelung zwischen Philosophie und christlicher Religion herzustellen und variert dieses Thema mehrsach, indem er sich auch nicht selten wiederholt. Er besitzt hinreichende Kenutnisse in der Geschichte der Philosophie, und wenn auch viele Anklänge an Früheres sich bei ihm sinden, so zeigt er doch eine gewisse Selbständigkeit in dem Ausbau der speculativen Gedanken, sowie in ihrer Verdindung mit den christlichen Dogmen. Am meisten verdankt er wol noch Bouterwel's Metaphysit und Religionsphilosophie, den er vielleicht in Göttingen auch gehört hatte, und steht so in gewisser Verdindung mit Frdr. Har. Jacobi. Dem Pantheismus in seder Gestalt ist er Feind; vielleicht gelten die Angrisse auf diesen zum Theil den Anhängern Hegel's, deren es damals in Oldenburg mehrere gab. Er trägt seinen Stosswohlgeordnet vor, seine Darstellung ist klar, die Begrisse, mit denen er operirt, sind freilich zum Theil etwas nebelhast, doch nicht mehr als bei vielen andern speculativen Philosophen. Hauptgedanken von ihm sind solgende: die Idee eines absoluten Wesens und Seins ist ursprünglich, sie ist in dem rein-geistigen

732 Bincent.

burg, des herrn Baftors Roch ju Barbewifch - u. A. Refrolog aus bem Rirchenbuch baselbft - und bes herrn Paftors Ramfauer ju Golbenfiebt.

Beinge. Bincent: Rarl Freiherr b. B. wurde im 3. 1757 ju Floreng geboren und trat am 17. April 1773 in die faiferliche Armee. Am 15. Juni 1778 avancirte er jum Oberlieutenant, 1787 jum Rittmeifter. Bon 1789-1790 in ben Riederlanden thatig erhielt er fur eine gegen Die bortigen Aufftanbifden am 18. Mai 1790 bollbrachte glangende Baffenthat am 5. December biefes Jahres bas Ritterfreug bes Maria-Therefienorbens. Bon 1792 an ftanb er im Felbe gegen Frankreich und murbe am 8. Mai 1794 jum Major und jum Flügelabjutanten bei bem neuen Generalquartiermeifter Fürsten von Balbed ernaunt. In gleicher Eigenschaft bem Grafen Clerfaht und fpater Burmfer augetheilt folgte er biefem nach Italien, nachdem er fich in ber Zwischenzeit am 29. Oct. 1795 bor Mannheim bei Ginnahme bes Galgenforts neuerdings in rfichmlicher Beile bervorgethan batte. Rach bem Entfage von Mantua wurde B. mit ber betreffenden Melbung an ben Raifer nach Wien gefendet. 3m 3. 1796 wurde er jum Oberftlieutenant und Generalabjutanten bes Monarchen ernannt, ba biefer in ihm einen ebenfo tapferen als begabten Officier ertannte. 3m December ging er in geheimer Diffion nach Bicenga, um mit General Clarfe, bem fpatern Bergog von Feltre, und Bonaparte über einen eventuellen Friebens fclug ju unterhandeln. Bon biefer Miffion war nur ber ofterreichifche Felbmarichall Jojef Freiherr b. Albinczy unterrichtet, bem Frang II. B. empfohlen batte. Am 11. April 1797 wurde B. bevollmachtigt, in Gemeinschaft mit bem taiferlichen General Grafen Merbelbt (f. M. D. B. XXI, 476) und Marquis Sallo bie Friedenspraliminarien und einen Baffenftillftanb mit Bonaparte und Clarte auf Schloß Eggenwald bei Leoben ju unterzeichnen.

1797 zum Obersten ernannt, wurde B. das Jahr daraus nach Wien in die Commission berusen, der es oblag, ein neues Reglement für die Armee zu entwersen. Im September aber wurde er den russischen Halstruppen entgegengeschickt, damit er ihren Marsch durch die kaiserlichen Staaten regle. Am 28. October 1800 avancirte er zum Generalmajor und wurde bei Ausbruch des Krieges aus sein Ersuchen der Armee zugetheilt. Er erhielt eine Brigade, die bei Bicenza stand. Als nach der Schlacht bei Cadiero am 30. October 1805 die kaiserliche Armee den Kückzug antreten mußte, sührte er das wichtige Commando über die Arrièregarde. Es galt nämlich, die Bereinigung des Erzherzogs Karl, der aus Italien zurücksehrte, mit dem Erzherzog Johann zu bewertstelligen, dessen Ausgabe in glänzender Weise. Das Jahr 1806 brachte eine entschiedene Wendung in seiner Lausbahn; war B. disher, wenn auch nur bei außerordentlichen Gelegenheiten in diplomatischer Mission verwendet worden, so sollte er sortan nur aus diesem Gebiete dem Staate seine Dienste wöhnen.

Nach dem Frieden von Prefiburg ergriff Rapoleon die Juitiative, den politischen Berkehr zwischen Desterreich und Frankreich wieder herzustellen. Er ernannte deshalb La Rochesoucauld, der ihn bereits dis zum Ausbruche der Feindseligkeiten im J. 1805 in Wien vertreten hatte, zu seinem dortigen Gesandten. Hier war man indeß noch nicht einig darüber, wer als ständiger Bertreter Oesterreichs an den Pariser Hos zu entsenden wäre, der mehr denn se den Mittelpunkt der europäischen Politik bildete. Man griff daher zu einem Auskunftsmittel, indem General B. mit der Ausgabe betraut wurde, den kaiserlichen Hos zeitweilig zu repräsentiren. Denn er war nach der Ausücht des leitenden Ministers, des Grasen Stadion die geeigneiste Personlichkeit, eine beobachtende Molle zu siehernehmen und personliche Berbindungen anzukaüpsen. Rahmte war

Bincent. 733

boch an B. nicht nur seine militarische Begabung, sonbern auch seinen Geist und feine Thatfrast. So sagte der preußische Gesandte Graf Finkenstein von ihm: "Rach dem Urtheil aller Bersonen, die ihn tennen, ift er ein Mann, der nicht banach aussieht, als ob er ein heraussorderndes Wort von Seite Rapoleon's

fo rubig binnehmen wurbe".

Sein vornehmes Wesen, seine verbindlichen Manieren und nicht zum mindesten seine diplomatische Geschmeidigkeit halsen ihm manche Klippe zu umschiffen, an der ein anderer vielleicht Schiffbruch gelitten hatte. Aber eben diese Eigenschaften machten ihn verdächtig "eine Creatur Thugut's und Stadion's" zu sein. Immerhin flöste seine Begabung auch seinen Widersachern Achtung ein, so daß von ihm gesagt wurde "man möge sich in Frankreich vor diesem

Danne mobl in Acht nehmen".

Es waren schwierige Berhältnisse, unter benen B. sein neues Amt antrat, und er konnte sich auch einer nichts weniger als sreundlichen Aufnahme seitens Rapoleon's berühmen. Dieser bestand aus der sosortigen Abberusung der wenigen Truppen, welche Oesterreich nach Würzburg gesendet hatte. Rothgedrungen mußte Kaiser Franz sich sügen. Als Stadion die Mitwirkung des Wiener Hoses zur Ausrechterhaltung der Integrität der Türkei und den Austausch Galiziens gegen Schlessen mit Entschiedenheit ablehnte, sürchtete er zugleich, daß Frankreich und Rußland sich ohne Bermittlung Oesterreichs versöhnen konnten. Er erachtete es deshalb als im Interesse der Monarchie geboten, daß in das Haupt-quartier Rapoleon's ein Mann entsendet werde, dessen vornehmste Ausgabe darin bestehen sollte, jede Combination zu hintertreiben, die Oesterreich verderblich

werben tonnte. Die Bahl fiel auf B.

Leider blieb seine Mission ohne den gewünschten Ersolg — es sei denn, daß er sich wegen seines offenen und lohalen Charakters die Achtung des Corsen erward. Diese Errungenschaft bewog Kaiser Franz, ihn im September 1808 unter dem Borwande, die Kaiser Napoleon und Alexander zu begrüßen, nach Ersurt zu senden. In Wahrheit aber handelte es sich darum, sie Beide zu überwachen. Am 13. October konnte B. nach Hause berichten, daß die Stimmung des Zaren eine keineswegs so kriegerische sei, als sie ihn noch kurz zuvor erfüllt habe. Denn Alexander hatte B. zu verstehen gegeben, daß er großen Werth auf ein freundschaftliches Berhältniß zum Wiener Hose lege. Um so hestiger äußerte sich Napoleon über Oesterreich, als Stadion noch immer zögerte, Josef Bonaparte als König von Spanien anzuerkennen. Aber vollends entschlößsich Kaiser Franz diese Anerkennung zu versagen, als B. nach Wien zurückgekehrt war und berichtete, daß Alexander nicht nur mit ungünstigen Eindrücken von Napoleon geschieden sei, sondern auch die Küstungen Oesterreichs zu billigen scheine.

Im Sommer 1809 befand fich B., ben ber Raifer bas Jahr guvor gum Felbmarichallieutenant ernannt hatte, mit feiner Divifion in Ungarn, bann im

Winterquartier in Bohmen, wo er bis 1810 verblieb.

1813 wurde er auf Ersuchen des Fürsten Schwarzenberg bei der Armee des Kronprinzen von Schweden angestellt. Das Jahr daraus aber erhielt er den Posten eines Gouderneurs von Belgien, das damals unter preußischer Berwaltung stand. Dieses Amt bekleibete er vom 1. Februar dis 15. Juni 1814. Im April 1815 wurde er als kaiserlicher Bevollmächtigter in das hauptquartier des herzogs von Wellington entsendet. Er betheiligte sich nicht an der Schlacht bei Waterlov, sondern wohnte ihr als einsacher Zuschauer bei. Dennoch wurde er, da er sich allzuweit vorgewagt hatte, verwundet.

Am 1. Juli 1815 erfolgte feine neuerliche Berufung nach Paris. Der Umftand, daß Alexander im Frubjahr 1821 feinen bisherigen Gefandten am

französischen Hose, Pozzo di Borgo zum Botschafter ernannt hatte, veranlaßte den Fürsten Metternich, dem Kaiser einen Bortrag zu erstatten, worin er eine gleiche Kangserhöhung für B. beantragte. Er hielt eine solche für um so nothwendiger, als Frankreich bereits seit fünf Jahren in Wien durch einen Botschafter vertreten war. Er wies darauf hin, "daß der König sowohl als auch das Publikum zu Paris es für einen Beweis von Spannung zwischen beiben Hosen auslegen könnten, wenn der Kaiser dem Beilpiele Rußlands nicht solgen würde". Franz 1. ernannte in der That B. am 6. Mai 1821 zum Botschafter in Paris.

In der Zwischenzeit hatte B. mit Metternich den taiserlichen Hos auf den Congressen von Aachen und Laibach vertreten. Bon hier aus wurde er im Februar 1821 in der Eigenschaft eines außerordentlichen Bevollmächtigten nach Reapel gesendet. Die Interessen Desterreichs erheischten es, über die Revolution, die dort zum Ausbruche gekommen war, auf das genaueste unterrichtet zu sein und vermöge seines eigenen Einstusses die Bewegung zu unterdrücken. Auch sinanzielle Fragen kamen hiebei in Betracht. Die Sendung Bincent's war eine unmittelbare Folge der Laibacher Beschlüsse, denn Desterreich hatte es auf sich genommen, den alten Zustand der Dinge mit Wassengewalt wieder herzustellen. Im April 1821 wurde B. abberusen, und er kehrte auf seinen früheren Posten nach Paris zurück. Hier verblieb er dis zum Sommer 1825, in welchem Jahre ihn Kaiser Franz auf sein eigenes Ansuchen in den Ruhestand versehte. Er starb am 7. October 1834 zu Biancourt in Lothringen.

Solitter.

Bincenting: Caspar B., ein Componift aus bem Enbe bes 16. und Infange des 17. Jahrhunderts, ber aus Speier geburtig mar und zuerft an ber Sauptfirche ju Speier um 1611 Organift war, bann um 1617 an Die Unbreasfirche in Borms fam und bon bort gegen 1625 an ber Rathebrale in Burgburg als Organist wirfte (bie Stellungen find burch feine Drudwerle feftgeftellt, bagegen ift obige Beburtsftadt fraglich). Bincentius (ober Binceng) war ein großer Berehrer bes fogenannten Generalbaffes, unter bem man feiner Beit eine Begleitung ber Befange auf ber Orgel ober bem Clabiere nach einem begifferten Baffe berftand. Einer Begleitung die, wie wir von Geb. Bach wiffen, febr funftvoll, aber auch wieber febr einfach fein tonnte und bestimmt war, Die etwa ichwachen ober gar unbefetten Chorftimmen ju unterftuten ober fehlenbe Intervalle ju erfeben. Es liegt auf ber Sand, bag eine berartige Begleitung je nach ben Fabigleiten bes Organisten ausfiel und bas feine Stimmengewebe ber Compofitionen bes 16. Jahrhunderts eber berberben als beffern fonnte und boch mar man im 17. Jahrhundert gang erpicht barauf, felbft altere Gefangswerte bon Laffus und Paleftrina bamit ju berfeben und fie im Drude herauszugeben. So feste auch B. ju Laffus' Magnum opus, bon Laffus' Gohnen 1604 herausgegeben, im 3. 1625 einen Generalbag und gab benfelben mit einer Borrebe beraus, welche feine Anfichten barüber entwidelt (theilweife abgebrudt in Monatsbeite f. Mufilg., Bb. 4, S. 209). Ebenjo verjah er Abraham Schabaeus großes Sammelwert "Promptuarium music." 1611, 1612, 1613 und 1617 in 4 Theilen mit einem Generalbaß, deffen 4. Theil er felbft nach bem Abflerben Schabaens' herausgab. In bem Berte von Schabaeus ift er mit 30 lateinischen Gefangen ju 5, 6, 7 und 8 Stimmen bertreten, bon benen einige bann Bobenfcab in feine fpateren Sammelwerte wieber aufnahm (fiehe meine Bibliographie, S. 912). Leiber fehlen Die Partituren ju feinen Gefangen, fo bag ein Urtheil aber feine Schreibweife bis jeht nicht feststellbar ift. Sein bingugefügter Generalbas aber beweift recht ichlagend, wie unmöglich es bem Begleitenben gewefen fein muß ben Befang ohne Storung ju begleiten, benn bie Begifferung, Die allein im Stanbe war ein Bilb von ber Stimmenführung zu geben, ift fo mager, ball

- Bincent. 733

och an B. nicht nur seine militärische Begabung, sondern auch seinen Geift nb feine Thatkrast. So sagte der preußische Gesandte Graf Finkenstein von jm: "Rach dem Urtheil aller Personen, die ihn kennen, ist er ein Mann, der icht danach aussieht, als ob er ein heraussorderndes Wort von Seite Rapoleon's

o rubig hinnehmen murbe".

Sein vornehmes Wesen, seine verbindlichen Manieren und nicht zum nindesten seine diplomatische Geschmeidigkeit halsen ihm manche Klippe zu umchiffen, an der ein anderer vielleicht Schiffbruch gelitten hätte. Aber eben diese Ligenschaften machten ihn verdächtig "eine Creatur Thugut's und Stadion's" u sein. Immerhin flößte seine Begabung auch seinen Widersachern Achtung in , so daß von ihm gesagt wurde "man möge sich in Frankreich vor diesem

Manne mohl in Acht nehmen".

Es waren schwierige Berhältnisse, unter benen B. sein neues Amt antrat, and er konnte sich auch einer nichts weniger als sreundlichen Aufnahme seitens Rapoleon's berühmen. Dieser bestand auf der sosortigen Abberusung der wenigen Truppen, welche Oesterreich nach Bürzburg gesendet hatte. Rothgedrungen mußte Kaiser Franz sich sügen. Als Stadion die Mitwirkung des Wiener Hoses zur Aufrechterhaltung der Integrität der Türkei und den Austausch Galiziens gegen Schlesien mit Entschiedenheit ablehnte, surchtete er zugleich, daß Frankteich und Rußland sich ohne Vermittlung Desterreichs versöhnen könnten. Er erachtete es deshalb als im Interesse der Monarchie geboten, daß in das Hauptquartier Rapoleon's ein Mann entsendet werde, dessen vornehmste Aufgabe darin bestehen sollte, jede Combination zu hintertreiben, die Oesterreich verderblich werden könnte. Die Wahl siel auf B.

Leiber blieb seine Mission ohne ben gewünschten Ersolg — es sei benn, daß er sich wegen seines offenen und loyalen Characters die Achtung des Corsen erward. Diese Errungenschaft bewog Kaiser Franz, ihn im September 1808 unter dem Borwande, die Kaiser Rapoleon und Alexander zu begrüßen, nach Ersurt zu senden. In Wahrheit aber handelte es sich darum, sie Beide zu überwachen. Am 13. October konnte B. nach Hause berichten, daß die Stimmung des Zaren eine keineswegs so kriegerische sei, als sie ihn noch kurz zuvor erfüllt habe. Denn Alexander hatte B. zu verstehen gegeben, daß er großen Werth auf ein freundschaftliches Berhältniß zum Wiener Hose kenze. Um so hestiger äußerte sich Napoleon über Oesterreich, als Stadion noch immer zögerte, Jose Bonaparte als König von Spanien anzuerkennen. Aber vollends entschlößsich Kaiser Franz diese Anerkennung zu versagen, als B. nach Wien zurückgekehrt war und berichtete, daß Alexander nicht nur mit unglinstigen Eindrücken von Rapoleon geschieden sei, sondern auch die Rüstungen Oesterreichs zu billigen scheine.

Im Sommer 1809 befand fich B., ben ber Raifer das Jahr gubor jum Felbmarschallieutenant ernannt hatte, mit feiner Division in Ungarn, bann im

Winterquartier in Bohmen, wo er bis 1810 verblieb.

1813 wurde er auf Ersuchen bes Fürsten Schwarzenberg bei ber Armee bes Kronprinzen von Schweben angestellt. Das Jahr daraus aber erhielt er den Posten eines Gouverneurs von Belgien, das damals unter preußischer Berwaltung stand. Dieses Amt bekleidete er vom 1. Februar bis 15. Juni 1814. Im April 1815 wurde er als kaiserlicher Bevollmächtigter in das Hauptquartier des Herzogs von Wellington entsendet. Er betheiligte sich nicht an der Schlacht bei Waterloo, sondern wohnte ihr als einsacher Zuschauer bei. Dennoch wurde er, da er sich allzuweit vorgewagt hatte, verwundet.

Am 1. Juli 1815 erfolgte feine neuerliche Berufung nach Paris. Der Umftand, bag Alleganber im Fruhjahr 1821 feinen bisherigen Gefandten am

französischen Hose, Pozzo di Borgo zum Botschafter ernannt hatte, veranleste den Fürsten Metternich, dem Kaiser einen Bortrag zu erstatten, worin et ein gleiche Kangserhöhung sur B. beantragte. Er hielt eine solche für um so webwendiger, als Frankreich bereits seit süns Jahren in Wien durch einen Botschafts vertreten war. Er wies darauf hin, "daß der König sowohl als auch des Publikum zu Paris es für einen Beweis von Spannung zwischen beiden him auslegen könnten, wenn der Kaiser dem Beilpiele Rußlands nicht solgen würde. Franz I. ernannte in der That B. am 6. Mai 1821 zum Botschafter in hand.

In der Zwischenzeit hatte B. mit Metternich den taiserlichen Hof auf da Congressen von Aachen und Laibach vertreten. Bon hier aus wurde ein Februar 1821 in der Eigenschaft eines außerordentlichen Bevollmächtigten nach Reapel gesendet. Die Interessen Oesterreichs erheischten es, siber die Revolutio, die dort zum Ausbruche gekommen war, auf das genaueste unterrichtet zu im und vermöge seines eigenen Einslusses die Bewegung zu unterdrücken. Auf sinanzielle Fragen kamen hiebei in Betracht. Die Sendung Vincent's war im unmittelbare Folge der Laibacher Beschlüsse, denn Oesterreich hatte es auf sin genommen, den alten Zustand der Dinge mit Wassengewalt wieder herzustelm. Im April 1821 wurde B. abberusen, und er kehrte auf seinen selchem John nach Paris zursick. Hier verblieb er dis zum Sommer 1825, in welchem John kaiser Franz auf sein eigenes Ansuchen in den Ruhestand versehre. In starb am 7. October 1834 zu Biancourt in Lothringen.

Schlitter.

Bincenting: Caspar B., ein Componift aus bem Enbe bes 16. und An fange bes 17. Jahrhunderts, ber aus Speier geburtig mar und zuerft an ba Sauptfirche ju Speier um 1611 Organift war, bann um 1617 an Die Andreals firche in Worms tam und bon bort gegen 1625 an ber Rathebrale in Burgbung ale Organist wirfte (bie Stellungen find burch feine Drudwerte feftgestellt, be gegen ift obige Geburtsftabt fraglich). Bincentius (ober Bincena) mar ein großer Berehrer des fogenannten Generalbaffes, unter bem man feiner Beit in Begleitung ber Gefange auf ber Orgel ober bem Clabiere nach einem begiffeten Baffe berftand. Giner Begleitung bie, wie wir von Geb. Bach wiffen, ich tunftvoll, aber auch wieder fehr einfach fein tonnte und bestimmt war, Die ein ichwachen ober gar unbesetten Chorftimmen ju unterftuten ober fehlenbe Inter balle ju erfeben. Es liegt auf ber Sand, bag eine berartige Begleitung je mit ben Fabigleiten bes Organiften ausfiel und bas feine Stimmengewebe ber Comp fitionen bes 16. Jahrhunderts eher berderben als beffern tonnte und boch mi man im 17. Jahrhundert gang erpicht barauf, felbft altere Gefangswerte w Laffus und Baleftrina bamit ju verfeben und fie im Drude berauszugeben. feste auch B. ju Laffus' Magnum opus, von Laffus' Sohnen 1604 berausgegeben im 3. 1625 einen Generalbag und gab benfelben mit einer Borrebe berau welche feine Anfichten bariber entwidelt (theilweife abgebrudt in Monatebe f. Mufitg., Bb. 4, S. 209). Ebenfo verfah er Abraham Schabaeus großes Sammi wert "Promptuarium music." 1611, 1612, 1613 und 1617 in 4 Theilen einem Generalbag, beffen 4. Theil er felbft nach bem Abfterben Schabarn herausgab. In dem Berte von Schabaeus ift er mit 30 lateinifchen Gelan au 5, 6, 7 und 8 Stimmen bertreten, bon benen einige bann Bobenicat feine fpateren Sammelwerte wieder aufnahm (fiche meine Bibliographie, G. 912 Leiber fehlen bie Partituren ju feinen Gefangen, fo bag ein Urtheil ab feine Schreibweife bis jest nicht feststellbar ift. Sein bingugefügter Generalb aber beweift recht ichlagend, wie unmöglich es bem Begleitenben gemejen f muß den Befang ohne Storung gu begleiten, benn bie Begifferung, Die allein Stande mar ein Bild bon ber Stimmenfuhrung ju geben, ift fo mager, bi

heiten ber Naturen, Stein's, des genial Durchgreifenden, und Binde's, des sorgiältig Abwägenden, veranlaßt, konnten ihr Berhältniß nicht lodern. Der junge Landrath erwarb sich, bei seinen mannichsachen Geschäften, seiner Sorge für Wegbau, Wohlthätigkeitsanstalten, Armenpslege, seinen Bemühungen, die Lasten von Einquartierung, Durchmärschen, Vorspann zu erleichtern im höchsten Maaße das Bertrauen und die Liebe der Eingesessen. Zumal die Bauern verehrten ihn als ihren Schuhgeist. Er sah in Wind und Wetter unermüdlich nach dem rechten, arbeitete oft zu Hause die Rächte durch, in Pflichttreue,

Magigleit, Energie ein leuchtenbes Mufter.

Berhaltniffen.

Das Jahr 1800 erfüllte ihm einen Lieblingswunsch: England aus eigener Anschauung fennen zu lernen. Wohl vorbereitet durch Studien und Belehrung von Fachmännern wie Busch und Thaer machte er sich im April auf den Weg und verweilte beinahe sieben Monate in dem classischen Lande des "Selfgovernment". Durchaus nicht blind für seine Schwächen nahm er doch im ganzen den Eindruck mit: "Die Art, wie die Menschen hier durch und aus sich selbstregiert werden, ohne daß der Staat sich im mindesten darum zu bekümmern und dassit etwas auszugeben braucht, hat gewiß sehr viel Vorzügliches." Beim Einblick in das Getriebe englischer Industrie und Verwaltung wurde ihm die Gesellschaft von Francis d'Ivernois, den er in London kennen gelernt hatte, sehr nützlich. Am 10. September 1800 langte er wieder in Minden an, wo ihm im Constict zwischen einer tiesen Herzensneigung und Standesvorurtheilen der Eltern ein qualvolles Jahr verging. Aber schon im Herbst 1801 entrückte ihn der Austrag, durch Vermittlung der preußischen Regierung für eine Anzahl von Gutsbesichen Merinos in Spanien einzukausen, den peinlichen heimischen

Bereits fruher hatte er fich, theils aus eigenem Antrieb, theils auf Beranlaffung bes Minifters v. Struenfee mit ber Schafzucht in Schlefien, Thuringen, Sachfen eifrig beschäftigt. Er fuchte nunmehr bor feiner Abreife feine Renntniß biefes Gegenstandes ju erweitern, begab fich anfangs 1802 mit einem alten Gefährten nach Baris, wo er fpanisch lernte, feine Erfahrungen bereicherte, auch bem erften Conful Bonaparte vorgestellt murbe und erreichte nach mubfeliger Sahrt am 27. Marg Madrib. Der Gindrud, ben er bom Sofe und bon Gobon, bem leitenden Minifter, empfing, war wenig gunftig, und fiber den nieberen Buftand ber Bilbung bes Bolfes tonnte er fich nicht taufchen. Auch fließ fein Geschäft bei ber Abneigung ber Gigenthumer, ihre beften Thiere herzugeben, und bei ber Clendigleit ber Berfehrsmittel auf bebeutenbe Schwierigfeiten. Er mußte fie indeg ju überwinden, machte fich mit allem, was jur Schaffcur gehorte, an Ort und Stelle vertraut und fonnte am 16. Juli über 1200 tofibare Exemplare bon Merinos, ju beren Bartung er beutiche Schafer batte tommen laffen, in Bilbao einschiffen. Ghe er ben Rudweg antrat, burchftreifte er ein halbes Jahr lang bie pyrenaifche Salbinfel. Giner Lanbesberfammlung ber Broving Biscapa wohnte er mit hochstem Intereffe bei. Die Stabte Santanber, Oviedo, Coruna wurden in Augenschein genommen, Die portugiefifche Grenze fiberschritten, in Porto, Coimbra, Liffabon Salt gemacht und ju Schiff bie Dundung bes Buabalquivir erreicht. Sevilla, Cabis, Gibraltar, Malaga, Granada, Balencia, Barcelona waren die weiteren hauptstationen, bis man beim Fort Bellegarbe Die frangofifche Grenge betrat. B. hatte überall mit offenen Augen Die bielen frembartigen Ginbrude in fich aufgenommen und unter ben großten Unbequemlichteiten den Schat feines Biffens vermehrt. "Ich mochte, meinte er, um feinen Breis die Reife noch einmal machen, aber es ift mir auch nicht leib, fie gemacht gu haben, und wenn es mir guweilen ichlimm genug erging, fo werbe ich boch flets mit Bergnfigen baran jurildbenten." Das fübliche Franfreich

erschien ihm "nach bem langen Ausenthalt in einem Lande, welches wenigstens ein Jahrhundert gegen alle cultivirten Länder Europas zurück ist", wie ein Parabies. Bon Lyon aus wurde die Schweizer Grenze erreicht. In Remenburg genoß B. unter "Mitbürgern" das Glückgesühl, einem Staate anzugehören, "der gewiß vor allen andern dem Ziele der Bolltommenheit sich am meisten nähert". Man sieht daraus, daß ihm, wie vielen anderen, die später an der Erneuerung des Staates mitzuarbeiten hatten, die unbedingte Nothwendigkeit derselben durchaus noch nicht klar war. Ueber Bern ging der Weg Deutschland zu. Nachdem B. in Berlin mündlich Bericht erstattet hatte, sehrie er am 22. März 1803 in seinen alten Wirkungskreis nach Minden zurück, in bessen Rähe, zu Hausderge, er sich sein stilles Junggesellenheim eingerichtet hatte.

Rur ungern ichied er, jum Rammerprafibenten bon Oftfriesland ernannt, am 15. Rovember 1803 von ber beimijden rothen Erbe. Balb aber mar er auf feinem Boften in Aurich wieber mitten in einer gefegneten Thatigleit, bie ibn fiber ben Schmerg eines neuen tiefempfundenen Bergenserlebniffes binmeghob. Die er es in Beftiglen gewohnt gewesen mar, fo abergeugte er fich auch bie burch ben Augenichein, ju Pferbe und ju Fuge, feltener ju Bagen ober burch Tredichunte befordert, bom Buftande der Proving: überall burch bas Bertrauen ber Einwohner belohnt, in Aurich Mittelpunkt ber Geselligteit, durch Ausflüge nach Olbenburg, Bremen u. f. w. erfrifcht. Alls aber Stein im October 1804 Struenfee's Rachfolger im Minifterium murbe, mußte man ibm im Rammerprafibium ju Dunfter und hamm feinen befferen Erfat ju geben als B. In feltener Beicheibenheit und Uneigennfthigfeit hatte er fich gegen bie Annahme biefer ehrenvollen Ernennung gesträubt. Sobald er fich in Münfter eingearbeilet hatte, wiederholte fich die Erscheinung, daß er nach unten wie nach oben die bochfte Achtung gewann und aufe fegensreichfte mirtte. Es war nichts Geringes, bie noch unvollendete Ginrichtung ber neu erworbenen Landestheile abjufchließen, im Steuerwefen, in ben Schulfachen, in ber Militarberfaffung u. a. eine Ausgleichung mit bem fonft Beftebenben vorzunehmen, unter fummerboller Berfolgung ber ichwantenben auswärtigen Politit, welche gur ftartften Demuthigung Breugens gegenüber Rapoleon führte. Im perfonlichen Berlebr mit Blucher, Spiegel u. A., in bauernbem Briefwechsel mit Stein empfand B. bie Troftlofigfeit der Lage fo tief wie die beften Batrioten, noch bagu im Grabling 1806 burch ben Tob ber Mutter niedergebeugt. Endlich erhielt er bie Gemisbeit bes "langerfehnten Rrieges". Aber ichon am 19. October 1806 mußte er erfahren, "bag alles verloren fei" mit ber Doppelichlacht von Jena und Muerftabt. Für Weftfalen begann bie Beit fiebenjabriger Frembberrichaft. B. gebachte gegen ihre Sarten, fo lange man ihn im Amte ließ, bie Provingen möglichst gu ichniben und verlor ben Muth nicht. Enbe Marg 1807 fam es aber ju einem Conflict mit bem frangofifchen Gouverneur Grafen Canuel, ber bie Entfernung Binde's von feinem bornenvollen Amte gur Folge batte.

Jedes lästigen Zwangs ledig, aber tief bekummert suchte er die Seinigen und alte Freunde, darunter den ungnädig entlassenen Stein in Rassau, aufdann schlug er sich nach Altona durch, übersandte von hier aus dem König sorgfältig erwogene Pläne einer Besteiung Westfalens, wobei er auf die Mitwirtung einer englischen Hilsmacht rechnete und suhr selbst im Mai von Tonning aus nach der "sichern gläcklichen Insel", um in London neben dem preußischen Gesandten Jasobi, dem Fürsten Wittgenstein, d'Ivernois, Bornberg, jumal bei Canning für diesen Gedanten zu wirken. Der Abschluß bes Friedens zu Tisst machte alle Entwürse Bince's zu nichte. Den Tag, an dem er ihn ersuhr, nannte er "einen der schrecklichsten seines Lebens". War der haudtzweit leiner selbstgewählten Mission vereitelt, so hatte der neue Ausenhalt doch dan

gebient, seine Kenninisse ber wirthschaftlichen Berhältnisse und des inneren Staatsbanes Englands zu vervollständigen. Im August kehrte er über holland in die heimath zurück, um so mehr entschlossen dem König seine Dienste zu weihen, da inzwischen Stein als Retter nach Memel berusen war. Rach kurzem Berweilen an einigen Zwischenstationen, wie hamburg, wo er ein Anleihegeschäft für den Staat abwickelte, Berlin, Treptow (bei Blücher), Elding kam er am 30. Robember in Memel an. Er sand sich hier durch die huldvolle Ausnahme im hause des Königs geehrt und durch den nahen Berkehr mit Scharnhorst,

Gneifenau und borguglich mit Stein hochbegludt.

Bon allen Behalfen bes großen Staatsmannes bei ber nun beginnenben Reformarbeit ftand er in feiner geiftigen Richtung biefem wol am nachften. Das begeugen feine Dentichriften und Gutachten, Die fich erhalten haben. Wie für Stein jo mar auch fur ibn bas Daggebenbe: Die Gelbftanbigfeit bes Bolles ju weden und ben Dechanismus ber Berwaltung ju beleben. Dabei blieb England fein Borbild. Jedoch hutete er fich vor ftlavischer Rachahmung, fchrantte feine frubere Unbreifung ber Lehren von Abam Smith bebeutend ein und miberfprach bem "ichonen theoretifchen Sate, daß ber Staat alles fich felbft überlaffen folle". Mus feinen englischen Studien ging damals bie claffische Schrift "Darftellung ber inneren Bermaltung Grogbritanniens" hervor, welche Riebuhr 1815 (Berlin in der Realfchulbuchhandlung) mit einer ruhmenden Ginleitung berausgab, "ber erfte Berfuch, ben Organismus und ben Beift ber englifchen Berwaltung in ihrer bon ben Buftanben bes Festlandes jo vollig verschiebenen Eigenthumlichteit begreiflich ju machen" (R. b. Dohl, Beschichte und Litteratur ber Staatswiffenschaften II, 48). Beleitet von der Abficht, Die britifche Berwaltung bes Innern "auf preugischen Boben, Gitten und Berfaffung ju fibertragen, foweit folche auf biefe anwendbar gemacht werben tann", verfaßte er einen hauptbericht über "Bwede und Mittel ber preugifden Staats-Berwaltung" (8. Auguft 1808), bem vier Anlagen über bie Organisation ber Unterbehörben junachft ffir die Polizeiberwaltung (4. Juni 1808), fiber die Organisation ber Unterbeborben fur die Finangverwaltung (14. Juni 1808), über die Organisation ber Unterbehörden für die Communalverwaltung, über die Militarverwaltung beigegeben waren. Aus ber Zeit von Stein's Minifterium bat fich auch noch ein Auffah Binde's über bie collegialische Form ber Finang- und Polizeiberwaltung bom 9. April 1808 vorgefunden, ferner eine fehr michtige Arbeit fiber bie Organisation ber ftanbifden Reprafentation (20. September 1808). Dagu treten Bemerfungen über bie Beraugerung bon Domanen, über Unftellung, Entlaffung und Benfionirung ber Staatsbiener, Grundzuge ber Statuten eines Civilverdienftorbens im preugifchen Staate u. b. a. Der praftifche unmittelbare Grolg biefer Arbeiten war allerbings febr ungleichartig. Die Reorganisation bes platten Landes, für welche B. u. a. die Uebertragung ber Boligeigeschafte im weiteften Umfang an Organe ber Gelbftverwaltung, Ausbehnung ber weftfalifchen Erbentage, Aufhebung ber patrimonialen Berichtsbarteit borfchwebte, tam nicht jum Abichluß. Reichsftande, bie bon Provinzialftanben ermahlt merden follten, murden nicht gebildet. Un "Berbannung alles Religionsunterschiedes aus ben Schulen mit Uebertragung bes Religionsunterrichtes an bie Brebiger jeben Glaubens" war nicht ju benten, ebenfowenig an bie "ungebundene Freibeit, fich über öffentliche Dinge und Berfonen in Borten und in Schriften gu dugern"

Während B. seine Arbeiten versaßte, konnte er nirgends lange seshast bleiben. Memel hatte er nach nur zwölstägigem Aufenthalt verlassen mussen, um finanzielle Verhandlungen mit dem Aursürsten von hessen durch Bermittlung des Fürsten Wittgenstein einzuleiten. Als diese sich hinzögerten, machte er einen

erschien ihm "nach dem langen Ausenthalt in einem Lande, welches wenigstens ein Jahrhundert gegen alle cultivirten Länder Europas zurück ist", wie ein Parabies. Bon Lyon aus wurde die Schweizer Grenze erreicht. In Reuenburg genoß B. unter "Mitbürgern" das Glücksgesühl, einem Staate anzugehdren, "der gewiß vor allen andern dem Ziele der Bollsommenheit sich am meisten nähert". Man sieht daraus, daß ihm, wie vielen anderen, die später an der Erneuerung des Staates mitzuarbeiten hatten, die unbedingte Nothwendigkeit derselben durchaus noch nicht klar war. Ueber Bern ging der Weg Deutschland zu. Nachdem B. in Berlin mündlich Bericht erstattet hatte, kehrte er am 22. März 1803 in seinen alten Wirtungskreis nach Minden zurück, in desen Rähe, zu Hausberge, er sich sein stilles Junggesellenheim eingerichtet hatte.

Rur ungern fchied er, jum Rammerprafibenten bon Offfriesland ernannt, am 15. Rovember 1803 von ber beimifchen rothen Erbe. Balb aber mar n auf feinem Boften in Aurich wieder mitten in einer gefegneten Thatigleit, ibn über ben Schmerz eines neuen tiefempfundenen Bergengerlebniffes bintwegbot. Die er es in Beftfalen gewohnt gewesen war, fo überzeugte er fich auch bier burch ben Augenschein, ju Bierbe und ju Guge, feltener ju Bagen ober burch Tredichunte beförbert, vom Buftanbe ber Proving: überall burch bas Bertrauen ber Ginwohner belohnt, in Aurich Mittelpuntt ber Gefelligteit, burch Ausfläge nach Olbenburg, Bremen u. f. w. erfrifcht. Als aber Stein im October 1804 Struenfee's Rachfolger im Minifterium wurde, wußte man ihm im Rammer prafidium ju Dunfter und Samm feinen befferen Erfat ju geben ale B. 3n feltener Befcheibenheit und Uneigennutgigfeit hatte er fich gegen bie Annahme diefer ehrenvollen Ernennung gefträubt. Sobald er fich in Munfter eingearbeilet hatte, wiederholte fich die Ericheinung, bag er nach unten wie nach oben bie bochfte Achtung gewann und aufe fegensreichfte wirfte. Es war nichts Geringes, bie noch unvollendete Ginrichtung ber neu erworbenen Landestheile abgufchließen, im Steuerwefen, in ben Schulfachen, in ber Militarverfaffung u. a. eine Ausgleichung mit bem fonft Bestehenben porgunehmen, unter tummervoller Berfolgung ber fcwantenben auswärtigen Politit, welche jur ftartften Demathe gung Breugens gegenüber Rapoleon führte. Im perfonlichen Berlehr mit Blucher, Spiegel u. A., in bauernbem Briefmechfel mit Stein empfand B. bie Troftlofigfeit der Lage fo tief wie die beften Batrioten, noch dagu im Frithling 1806 burch ben Tod ber Mutter niedergebeugt. Endlich erhielt er die Gewif beit bes "langerfehnten Rrieges". Aber ichon am 19. October 1806 mußte er erfahren, "bag alles verloren fei" mit ber Doppelichlacht von Jena und Auer ftabt. Bur Beftfalen begann bie Beit fiebenjahriger Frembberrichaft. B. go bachte gegen ihre Barten, fo lange man ibn im Amte ließ, Die Probingen möglichft ju fcuten und verlor ben Muth nicht. Enbe Darg 1807 tam et aber ju einem Conflict mit bem frangofifchen Gouberneur Grafen Canuel, ber Die Entfernung Binde's von feinem bornenvollen Amte gur Folge batte.

Jedes läftigen Zwangs ledig, aber tief belümmert suchte er die Seinigen und alte Freunde, darunter den ungnädig entlassenen Stein in Rassau, auf. Dann schlug er sich nach Altona durch, übersandte von hier aus dem König sorgfältig erwogene Plane einer Befreiung Westfalens, wobei er auf die Mitwirtung einer englischen Halfsmacht rechnete und suhr selbst im Mai von Lönning aus nach der "sichern gläcklichen Insel", um in London neben dem preußischen Gesandten Jatobi, dem Fürsten Wittgenstein, d'Ivernois, Dornberg, zumal bei Canning für diesen Gedanten zu wirken. Der Abschlis bes Frieden

Eilfit machte alle Entwürfe Binde's ju nichte. Den Tag, an bem er ihn nannte er "einen der schrecklichsten seines Lebens". War der hauptzweit lelbstgewählten Mission vereitelt, so hatte ber neue Aufenthalt boch bage

ent, seine Kenntnisse der wirthschaftlichen Berhältnisse und des inneren StaatsGnglands zu vervollständigen. Im August tehrte er über holland in die
ath zurück, um so mehr entschlossen dem König seine Dienste zu weihen,
inzwischen Stein als Ketter nach Memel bezusen war. Rach kurzem Beren an einigen Zwischenstationen, wie Hamburg, wo er ein Anleihegeschäft
den Staat abwicklte, Berlin, Treptow (bei Blücher), Elbing kam er am
Rovember in Memel an. Er sand sich hier durch die huldvolle Ausnahme
Sause des Königs geehrt und durch den nahen Berkehr mit Scharnhorst,

Dreifenau und vorzüglich mit Stein hochbegludt.

Bon allen Gehilfen bes großen Staatsmannes bei ber nun beginnenben Das marbeit ftand er in feiner geiftigen Richtung biefem wol am nachften. Das Sacragen feine Dentschriften und Gutachten, die fich erhalten haben. Wie für tein fo war auch fur ihn bas Daggebenbe: die Gelbftandigteit bes Bolles gu Decten und ben Dechanismus ber Berwaltung zu beleben. Dabei blieb Engend fein Borbild. Jeboch hutete er fich vor ftlavifcher Rachahmung, fchrantte Frühere Unpreifung ber Lehren von Abam Smith bedeutend ein und wider-Drach bem "fconen theoretischen Sage, bag der Staat alles fich felbft überlaffen OIIe". Mus feinen englischen Studien ging damals die claffische Schrift "Darung ber inneren Bermaltung Großbritanniens" hervor, welche Riebuhr 1815 erlin in ber Realichulbuchhandlung) mit einer rühmenden Ginleitung beraus-305 , "ber erfte Berfuch, den Organismus und ben Geift ber englischen Ber-Caltung in ihrer bon den Buftanben des Festlandes jo vollig verschiedenen Sigenthumlichkeit begreiflich ju machen" (R. v. Dohl, Geschichte und Litteratur Staatswiffenschaften II, 48). Geleitet von ber Abficht, Die britische Ber-Daltung bes Innern "auf preußischen Boden, Gitten und Berfaffung ju über-Sagen, foweit folche auf diefe anwendbar gemacht werden fann", berfaßte er einen Sauptbericht über "Zwede und Mittel ber preugischen Staats-Berwaltung" 8. August 1808), bem vier Anlagen über die Organisation ber Unterbehörben Sunadft für die Polizeiverwaltung (4. Juni 1808), fiber die Organisation ber Interbehörden für die Finangberwaltung (14. Juni 1808), über die Organisation Der Unterbehörden für die Communalberwaltung, über die Dilitarverwaltung beigegeben maren. Mus ber Beit bon Stein's Minifterium hat fich auch noch ein Auffat Binde's aber die collegialifche Form der Finang- und Polizeiberwaltung bom 9. April 1808 vorgefunden, ferner eine fehr wichtige Arbeit über bie Organisation ber ftanbifchen Reprafentation (20. Geptember 1808). Dagu treten Bemerfungen fiber die Beraugerung bon Domanen, über Unftellung, Entlaffung und Benfionirung der Staatsbiener, Grundzuge ber Statuten eines Civilverbienftorbens im preugifchen Staate u. b. a. Der praftifche unmittelbare Erfolg Diefer Arbeiten war allerdings fehr ungleichartig. Die Reorganisation bes platten Landes, für welche B. u. a. die llebertragung ber Polizeigeschäfte im weiteften Umfang an Organe ber Gelbftverwaltung, Ausbehnung ber meftfalifchen Erbentage, Aufhebung ber patrimonialen Berichtsbarfeit borichwebte, tam nicht jum Abichluß. Reichsftande, Die von Provingialftanden ermählt merben follten, wurden nicht gebilbet. An "Berbannung alles Religionsunterschiedes aus ben Schulen mit lebertragung bes Religionsunterrichtes an bie Prebiger jeben Glaubens" war nicht ju benten, ebenfowenig an die "ungebundene Freibeit, fich über öffentliche Dinge und Berfonen in Borten und in Schriften gu außern".

Bahrend B. feine Arbeiten verfaßte, tonnte er nirgends lange seghaft bleiben. Memel hatte er nach nur zwölftägigem Aufenthalt verlaffen muffen, um finanzielle Berhandlungen mit dem Kurfürsten von heffen durch Bermittlung bes Fürsten Bittgenstein einzuleiten. Als biefe fich hinzögerten, machte er einen

Musflug nach Beftfalen und erforichte bort, inwiefern auf eine Schifberhebung au rechnen fei. 3m Marg 1808 traf er mit Stein in Berlin gufammen, ber fich bamals bort mit Daru über bie Raumung bes Lanbes ju einigen luchte. Es folgten Besuche bei Freunden, bis ber Ruf bes nach Ronigsberg jurud. gelehrten Stein, fich bei ibm einzufinden, B. in Salle erreichte. Faft gleichzeitig erfuhr er die Wegnahme bes berhangnigvollen von Stein an ben Garften Wittgenftein gefdriebenen Briefes. Er fab fich infolge beffen veranlagt abmwarten, wie fich Stein's Schidfal gestalten wurde und ingwifchen neuerbings, nie ohne die baterlanbifchen Biele aus bem Auge zu verlieren, bin und ber in wandern. Endlich rif er fich am 28. Nobember 1808 von ben Seinigen in Minden los, borte in Berlin angelangt bie Trauertunde von Stein's gweiter Entlaffung, fab ibn felbft flichtig am 9. December auf bem Bege nach Ronigsberg wieber und wurde bier gunachft bon ben Miniftern Dohna und Altenflein beschäftigt. Auch in biefer Beit fuchte er burch mannichfache Arbeiten, wie non bie Gacularifation ber ichlefifchen Rlofterguter, Die Confolidirung ber Staats fculb, die Organifation des Polizeimefens (19. Mary 1809), die fanblide Gemeinbeberfaffung (25. Mary 1809) am Bieberaufban bes Staates mitgumirlen und ichlog fich perfonlich befonbers an Schon an. Aber ber ichlaffe Bang ber Dinge nach Stein's Fall befümmerte ibn, und er war febr gufrieden Damit, burch feine Ernennung jum Prafibenten ber turmarfifchen Regierung (26. Februar 1809) ber Rothwendigfeit überhoben ju fein, in Ronigsberg "leeres Strob au breichen".

In Botebam, wohin auf feinen Bunich ber Gig ber Regierung gelegt war, mit Gehülfen wie Baffewig als erftem, Daagen als zweitem Director bes Regierungscollegiums, fehlte es nicht an einer Fulle von wichtigen Aufgaben. Much ben allgemeinen Fragen ber Gefetgebung und Berwaltung blieb Binde's Theilnahme gefichert, wobei er fich nicht felten in Widerfpruch mit Freunden feste. Go gab er, abweichend von ber Mehrheit feines Regierungscollegiums, fein Botum gegen bie gangliche Aufhebung ber Bunfte ab, in ber Soffnung, "bag das noch fur unfere Beiten paffende Gefet fich erhalten, bas Nebel vieler Urt fich berbeffern laffe". Go fritifirte er "unbernfen" in einer Dentichrift bie (fur bie Marten und Bommern bestimmte) Berorbnung vom 9. Januar 1810, bie jur Erganjung bes Ebictes bom 9. October 1807 megen bes Gingiebens und Bufammenfchlagens bauerlicher Grundftude erlaffen war. Auch bie Bermehrung ber Militarlaft und bie "Bermaneng bes Dienftes" wurden in feinem Immebiat berichte verurtheilt, ba er, obwol feit jeber ein Berfechter bes Grundfages allgemeiner Behrpflicht, Die Erganjung bes Beeres burch Freiwillige ffir ausreichenb hielt. Indeffen wurde ibm die amtliche Thatigteit burch Digbergnugen mit ber oberften Leitung bes Staates, Enttaufchung nach bem Aufflammen baterlanbifder Soffnungen im 3. 1809 und den Buftand feiner angegriffenen Wefundheit Detleibet. Dagu tam enticheibend ber Bunich, fich endlich einen banelichen Derb gu grunden. Der Bater ber langft Ermablten, Eleonore bon Spberg, forberte, um fein einziges Rind in ber Rabe ju behalten, bag B. eines feiner Gater Idern in der Grafichaft Mart beziehe. Drei Biertel Jahre lang ließ B. fich noch bewegen auf feinen Boften auszuharren. Am 31. Marg 1810 murbe ibm ber Abichied ertheilt.

Am 20. Mai 1810 fand die Hochzeit statt. Rach einer Schweizerreise und einem Curaufenthalte in Biesbaden bezog B. mit seiner jungen Frau bas ihm bestimmte Gut. Er verbrachte hier in gludlichem Familienleben, durch wirthschaftliche Thätigseit in Anspruch genommen, häusig noch durch Geschäfte und die Sorge um den alternden Bater in die heimath geführt, eine stille Zeit. Die französische Regierung überwachte ihn und batte Grund bagu, ba er die

Befreiung bes vaterlanbischen Bobens mitzuwirten, nicht aufgegeben m 12. Marg 1813 wurde er ploglich verhaftet. Da fich, bant feiner enwart, fowie bant ber Rachficht ber frembherrlichen Beauftragten nichts es unter feinen Papieren finden ließ, behielt er die Freiheit, mußte bis jum 19. Juni 1813 ben erzwungenen Aufenthalt auf bem linken gefallen laffen, ben ihm ein Bruder auf feinem gandgute fo angenehm h ju machen fuchte. Raum wieder mit feiner Familie bereint erhielt dricht vom Tobe feines Baters. Inbeffen brangten die großen Gr-er Berlauf bes Befreiungstampfes, ber Abzug ber Frangofen, bas Grer preugischen Truppen alles Perfonliche gurud. B. übernahm fofort Bugel ber Bermaltung, bom General b. Bulow jum einftweiligen mmiffarius ernannt, bann am 21. Rovember 1813 von Sarbenberg gouberneur fur die Provingen zwifchen Wefer und Rhein berufen. feine Schwierigfeit, fich mit Stein, bem Saupte ber Centralverwaltung ndeten und mit dem proviforifch jum Couverneur von Berg ernannten ber Abgrengung ber Competeng zu verständigen. Dagegen gab es harte ftoge mit bem Militargouverneur b. Beifter, Die beinahe gum Duell itten. Bas B. in diefer fturmifchen Zeit fur die Organisation der ig, Berpflegung bes Bulow'ichen Corps, Ruftung von Landwehr und leiftete, mar bewundernswerth und erwarb ihm mit Recht bas eiferne

ber Berftellung bes Friedens mit Frau und Rindern in Munfter atte er ben Schmerg, feine Bemuhungen für Erhaltung Offfrieslands u feben. Auch wurde feine Gemutherube auf manche harte Brobe le bie Militarbehorben nach ber Entweichung Napoleon's von Elba r von feiner Proving forberten. Dazu tamen argerliche Streitigkeiten Rediatifirten, Rlagen über berfehrte Dagregeln ber hoberen Behorben, gen, "daß die großen Erwartungen der Welt, in Breugen das voll-Mufter einer Bermaltung und Berfaffung aufgeftellt gu feben", gerben möchten. Much fonnten ihn die Berhandlungen über bie ichließmijation der Proving Weftfalen, an denen er im Frühling 1816 in ilnahm, nicht bollig befriedigen, und fein uneigennutiger Bunfch, ben Oberprafidenten ber Proving von dem des Regierungsprafidenten gu getrennt zu feben, wurde nicht erfüllt. Der König bestätigte ihn als igften in beiben Eigenschaften und B. fehrte im Juni 1816 in fein Bestfalen gurud, wo seiner bas reichste Feld ber Thatigkeit wartete. gange Starte feiner Begabung, die auf bem Gebiet ber Bermaltung bon nun an Jahrzehnte hindurch noch glangender als früher jum Ausn Rreife feiner Rathe ju Manfter erschien er Durchreifenben, wie "mit bem Geprage bes genialen Mannes", jugleich an Riebuhr und nnernd. Auf feinen Banberungen im blauen Bauernfittel, anfangs unt, bis feine tindlichen Buge fich jedem Weftfalen eingeprägt hatten, te er alle Buftande felbft und berichaffte fich die flarfte Unichauung Rothwendigfeit ihrer Befferung. Man mußte die Geschichte ber Proalen bon 1816 bis 1844 ichreiben, wenn man allen Spuren feines en Wirfens nachgeben wollte. Als wichtige unmittelbare ober mittel= beffelben feien bier nur hervorgehoben: bie Erweiterung bes Strafen-Schiffbarmachung ber Lippe, die Unlage bes Safens von Ruhrort, ung des Landarmen- und Befferungshaufes in Benninghaufen, die on Schulen und Lehrerseminarien, Die Forberung landwirthichaftlicher rifder Bereine. Seine Sauptfürforge blieb ber Erhaltung eines frajenflandes gewibmet. Ihr entiprang fein, als Sanbichrift abgebructer

"Bericht an bes herrn Minister des Innern Excellenz über die Zerftückelung der Bauernhöse und die Zersplitterung der Grundstücke in der Prodinz Westsalen (1824). hier erklärte er sich entschieden gegen die Gestattung unbeschränkter Theilbarteit und sorderte, daß für jeden hof der untheilbare Bestand sestgessellt werde. Die Bauern sahen in dem geborenen Edelmann ihren Freund und Berather. Die Katholiten hatten dem frommen Protestanten seine Unparteilichseit in consessionellen Angelegenheiten hoch anzurechnen. Seine gelegentlich duckbrechende hestigkeit wurde um seiner Treue und Gutmützigseit willen verziehen, und wenn einmal jemand nicht zu seinem Lobe sprach, so galt der Tadel Schliegen, die sein nur zu häusig getäuschtes Bertrauen mistrauchten. Alles ir allem war er unter den damaligen Oberpräsidenten des preußischen Staalet, wie durch zahlreiche Anesdoten bezeugt wird, vielleicht der vollsthümlichste.

Das Bewuftfein bie allgemeine Liebe feiner Brobing ju genichen, enb ichabigte ibn für manche trube Erfahrung binfichtlich ber Richtung ber inneren Befammtpolitit und Befeggebung. Er migbilligte aufs fcarifte die Declaration bes Regulirungsebictes bom 29. Dai 1816. Er betheiligte fich 1817, in ben Staatsrath berufen, mit feche anderen Oberprafibenten an einer bon Schon entworfenen Beschwerbeschrift, Die u. a. Die Tenbeng ber Centralifation tabelle Er fühlte bas Entwürdigende ber Rarlsbaber Beichluffe und nahm Die Lebrer ichaft Beftfalens gegen ben Berbacht ber hinneigung ju "bemagogifchen" Befinnungen in Schut. Er widerftrebte bei ben Berathungen im Stantbrath 1820 Barbenberg's Steuerplanen und forberte, bag bem Staaterath bas Recht aufteben muffe, "nicht blog über 3medmäßigfeit, fonbern auch über Rothwendigfeit ber neuen Steuern fich auszusprechen". Go lebhaft mar in ihm bas Beinbl der Ungufriedenheit mit ber Gefammtregierung, daß er im Rovember 1821 in einem von harbenberg berufenen Ausschuß die Schaffung von vier Probingialminifterien empfahl, neben benen er nur noch bier Fachminifterien befteben laffen Am tieiften verwundete ibn, bag bas tonigliche Bort vom 22. Dei 1815 nicht eingeloft, "bem braben preugifchen Bolle ber Lohn einer orbentlichen Berfaffung für fo große Unftrengungen und Opfer" borenthalten wurde. Mis icon entichieben mar, bag ftatt ber Reicheftanbe nur Provingialftanbe gefchaffen werben wurden, vertrat er 1822 in ber Commiffion, Die über ihre Bilbung berathen follte, freimuthig bie Unichauungen bes liberalen Beamtenthums und forberte, wenn auch vergeblich, bag ben Provingialftanben bas Bablrecht fur Die fünftigen Reichsftande verfprochen werbe. So wenig das provingialftanbifde Bert ihn befriedigen tonnte, hoffte er boch, "es tonne fcon damit viel Gute gewirft werben" und eine Berfaffung werbe fich auf biefer "erften feften Grundlage weiter ausbilben".

Die Eröffnung des ersten Provinziallandtags Westsalens im J. 1826 sührte ihn, als Regierungscommissar, mit dem alten Freunde Stein, der auf seinen Borschlag zum Landtagsmarschall ernannt worden war, zusammen. Indessen geriethen die beiden heißblütigen Männer über die Angelegenheit der rheinischweststlischen Catastrirung, deren Generaldirection in Binde's Händen lag, dalb darauf in die heftigsten Streitigseiten. Ein volltommener Bruch schien den Ausgleich werbeigesichen. Der dritte westsälliche Provinziallandtag, auf dem unter dem Anstos der Julirevolution der Antrag gestellt wurde, den König um Berusung von Reichsständen zu bitten, sah sie versähnt, und B. widmete nach dem Tode des größen Freundes seinem Andenken schöne Worte im Amtablatt der Regierung. Ihm selbst war es möglich, dis ins Alter in gewohnter Weise rüftig zu wirken. Er erlebte noch die Zeiten wachsender Erregung, die sich nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's IV. auch auf dem Brodingisten

tage geltend machte und ben Eintritt seines Sohnes Georg in die politische Arena. Schon ruftete sich die Provinz zur sestlichen Begehung seines sunfzigjährigen Dienstjubilaums, als ein sich wiederholender Schlaganfall sein Leben endigte. Seine westfälischen Berehrer errichteten ihm in dem Thurm auf Hohen-Sphurg ein Dentmal. Das schönste Dentmal hat er selbst sich durch sein Wirken

errichtet. -

Leben bes Ober-Präsibenten Freiherrn von Binde, Rach seinen Tagebüchern bearbeitet von E. v. Bobelschwingh. Erster Theil: Das bewegte Leben 1774—1816. Berlin 1853. — Westsalens Oberpräsibent Ludwig Freiherr von Binde, sein Leben u. seine Zeit. 1774—1844. Dentwürdigteiten aus seinem Amts- und Privatwirten (vom Bersasser der Schrift: Das Haus Rothschild, seine Geschichte und seine Geschäfte). Lemgo und Detmold 1858. — Zerstreutes von und über Vinde in Perg, Leben Steins (bazu von mir benutt Vinde's Briese an Stein im Stein'schen Archiv zu Rassau. — Perg, Dentschriften Stein's über beutsche Versassungen. — Aus den Papieren Schön's. — M. F. v. Bassewis, Die Kurmart Brandenburg. — Ernst Meier, Die Resorm der Verwaltungsorganisation unter Stein und Hardenberg. — H. v. Treitsche Verliche Geschichte. — Lehmann, Scharnhorst. — Dieterici, Seschichte d. Steuerresorm in Preußen 1810—20. — Varrentrapp, Schulze (J. Reg.). — Dorow, Erlebtes III, 294. IV, 285—293.

Mlireb Stern.

Binde: Georg Freiherr b. B., ber größte preugifche Barlamenterebner, murbe als ber altefte Cobn bes treuen Oberprafibenten bon Beftfalen, Lubwig b. B., aus beffen Che mit ber Freiin Eleonore b. Spberg, am 15. Mai 1811 ju Bufch bei Sagen in ber Grafichaft Mart geboren. Anfänglich im Saufe ber Eltern erzogen, tam er 1825 auf bas Symnafium ju Bielefelb. Bon 1828 an widmete er fich in Gottingen und Berlin bem Studium ber Rechtswiffenschaft. Er mar ein flotter Schlager und behielt Beit feines Lebens etwas vom Stubenten an fich. 1832 trat er ale Auscultator bei bem Berliner Stadtgericht in ben Staatsbienft. Seit Ende 1884 arbeitete er als Referendar guerft beim Landund Stadtgerichte in Minden, bann beim Oberlandesgerichte in Munfter. Sechsundzwanzigjahrig murbe er 1837 bon ben Stanben feines beimathlichen Rreifes Sagen jum Sandrath gewählt. Die weftfälifchen Provinziallandtage von 1843 und 1845, benen er ale Mitglied ber Ritterichaft ber Grafichaft Dart angeborte, wurden feine parlamentarifche Borichule. Er machte fich jum Anwalt ber machtig vorwarts ftrebenden Ginheitsbewegung, indem er erflarte, Breugen muffe fich wie im Bollverein fo auch burch eine freie Berfaffung an bie Spige ber beutschen Staaten ftellen. 3m Busammenhange hiermit brachte er 1845 ben Untrag ein, ben Ronig um bie Bemahrung einer reichsftanbijden Berfaffung onzugeben. 3mar erhielt biefer Antrag bei ben am Alten hangenden Beftfalen noch nicht bie erforberliche Zweibrittelmehrheit. Aber bie wuchtige Rede bes jungen Chelmannes machte tiefen Ginbrud. Immerbin war er ber Debrheit bes preugifchen und beutschen Bolles noch ziemlich unbefannt, als er in ben burch bas Batent bom 3. Februar 1847 nach Berlin berufenen Bereinigten Lanbtag eintrat.

B. gehörte zu benen im Lande, die am meisten mit der Regierung des unglücklichen Königs unzusrieden waren. Dem entsprach es, wenn er sich mit den weitestgehenden Gedanken trug. Er sprach dem jungen Otto v. Bismard-Schon-hausen davon, ob man den König nicht bitten sollte, den Opsern, die er dem Lande schon gebracht hatte, auch das der Thronentsagung hinzuzusügen. Der vielsach verhaßte Prinz von Preußen sollte vorher veranlaßt werden, der Thronestsge schriftlich zu entsagen. Die Prinzessin von Preußen sollte dann die Re-

gierung für ben jungen Rronpringen übernehmen. Bismard lebnte jebe Die wirfung bei einem in biefem Ginne gehaltenen Antrage ab und ertlarte tungb, follte ber Antrag bon anderer Seite geftellt werben, fo wurde er ben Begen antrag auf Ginleitung bes Berfahrens wegen Sochberrathe einbringen. B. togichtete nun auf fein Borhaben, weil ohne die Unterftutung der Befinnung genoffen Bismard's die Abbantung nicht burchzusehen mare. Die Abenteuerlichtet Diefer Bedanten beweift hinreichend, wie weit die Berwirrung im Lande bereit por dem Busammentritt bes Bereinigten Landtages gebieben mar. Diefer Ram nun, ber fich in foldem Biberfpruch mit ben herrschenden Buftanben befant murbe in turger Beit ber gefeiertfte Redner ber großen und an rednerifden To lenten reichen Berfammlung. Gechaundbreißigjabrig, ftand er in ber Falle ber Mannestraft, eine große beleibte Beftalt mit einem breiten Stiernaden. In bem bon einem rothen Badenbarte umfaumten fleifchigen, liftigen Befichte fpielte in fpottifdes Ladeln. Behaglichkeit und Gelbftvertrauen fprachen baraus. Obwol er auf Rleibung und Saltung wenig Werth legte, war ber Ariftofrat boch utverfennbar in ihm. Er verfügte über hohes fittliches Bathos und über beigenbes Sartasmus jugleich. Belche Saiten er auch aufzog, feine Borte fibten auf bie meiften feiner Gegner eine germalmende Birtung. Bu Gulfe tamen ibm babe eine gang ungewöhnliche Bedachtniffraft, bie ben minder gefattelten Begner gant aus der haltung bringen mußte, und nicht gulett feine auffallende Saglichlit, bie, bon urwuchfigen und braftifchen Geberben begleitet, Die Birfung feiner ich nifchen Bemerkungen und Ginfalle wefentlich fteigerte. Geine Rampfesluft fucht ihres Gleichen. Rampf murbe fein Lebenselement, und er tannte fein wonnigens Befühl , als wenn er feinen parlamentarischen Begner fo recht in ben Sand geftredt hatte. Der alte Oberprafibent hatte mit wenig Freude ber liberalen Entwidlung feines Sohnes jugefeben, obwol ber Lowe bes Bereinigten Landtage in mancher Begiehung viel mehr im Tenbalismus ftedte als fein Bater. Geon b. B. fühlte fich fo recht als Sprof feines altberühmten Gefchlechtes und bachte nicht baran, ein Titelchen alterworbener Rechte aufzugeben. Als ein Mann bei Rechts erhob er jett feine Stimme, um auf Die vollfte Berwirflichung einer alten Bufage, Die Bemahrung ber parlamentarifchen Berfaffung gu bringen. Dies fan fofort bei ber Abregbebatte (15. April) jum Ausbrud. Er ichlug eine Rechtsverwahrung dem Ronige gegenuber bor. "Ich betrachte unfere ftanbifchen Freis beiten und unfere gefammte Berfaffung als ein großes Fibeitommiß, worin wit auch bie Rechte ber Rachgeborenen ju berficfichtigen haben. Wie ber Gibes tommigbefiger gu jeber Menberung ber Bufimmung aller Agnaten bebarf, fo @ auch ber Monarch an die Buftimmung ber Stande gebunden. Unfere Redle bilben gleichsam ein eifernes Inventar, mas wohl bermehrt werben muß mit manchem Stude bes Sausraths, bis es eine vollftanbige Saushaltung wird, in ber ber Landesherr behaglich wohnt mit ber großen Familie feiner Unterthanen, wobon aber fein Stud berloren geben barf ohne bie Buftimmung aller Dit eigenthumer." Bon einer Dantabreffe wollte er nichts wiffen. Gein Rechtsftandpuntt fam noch icharfer jum Musbrud in ber berfihmten Rebe bom 31. Mai. Bermuthlich bachte er an bas Bappenbild ber Binde's, bie Pflugichar, ale t feine Rebe mit einem effectvollen Bilbe fcblog: "3ch erinnere mich mit gerechten Stolge, bag meine Borfahren ben Ader bes Rechts feit vielen bundert Jahren gepflügt und bemfelben viele foftliche Fruchte abgewonnen haben, werthvoller ale Die materiellen Buter biefer Erbe. 3ch weiß nicht, wie lang bie Spanne ift. Die mir bier noch jugemeffen ift. Wenn aber einft meine lette Stunde fologen follte, bann wuniche ich nur auf bem Ader bes Rechts meine Grabftatte u finden. Es ift beute ein großer Tag in ber vaterlandifchen Gefchichte. por 107 Jahren hat Friedrich ber Große ben erhabenen Thron feiner Bater be-

fliegen. Laffen Sie uns burch eine wurdige That bes Landtags feiern bie Thronbesteigung Gr. Majestat bes Ronigs Friedrich's II., bes großen Ronigs, welcher für unfer offentliches Recht ben erhabenen Grundfag aufgeftellt hat, bag ber Ronig ber erfte Diener bes Staates fei. Es wird eine Reit tommen, wo feins ber ehrenwerthen Mitglieder biefer Berfammlung mehr auf Erben manbelt, bann wird bie unparteiifche Geschichte über ben erften Bereinigten Canbtag ju Gericht figen. Doge fie bann fagen, ber erfte Landtag ber Rrone Preugen, insbefondere die Mitglieder ber Curie ber Rittericaft, ber Stadte und Landgemeinden, fie wurden als fleißige und treue Aderer erfunden auf bem Ader bes Rechts, fie find bon diefem Boben nicht einen Fuß breit abgewichen, nicht um biefes Ragels Dide haben fie nachgegeben bon ihrem guten Rechte, fie haben ftete unabanderlich beharrt bei bem alten beutschen Grundfage unferer Bater: Recht muß doch Recht bleiben!" Dies Bort, bas noch oft in feinen Reben ber fpateren Beit wiederfehrte, bat fich befonders feinen Beitgenoffen eingeprägt und Binde's Ramen popular gemacht. Den "Beros bes Rechtsbobens" pflegten ihn wol bie um den Ronig ironisch zu nennen. Die breite Daffe des Burgerthums aber jubelte ihm ju und Bilber murden verbreitet, die ihn auf ber Tribune zeigten mit der Unterschrift: Recht muß doch Recht bleiben. Ebenjo war es im Ginne ber herrichenben Anichauungen, als er fich in ben Debatten über bas Jubengefet jum Ritter ber Juden aufwarf. Freilich mußte er befennen, daß er fur bie Juben perfonlich recht wenig Sympathicen befag. Bon bem boctrinaren Rechts. standpuntte aber, bon bem aus er alles mit unerbittlicher Confequeng beurtheilte, glaubte er für die Rechtsgleichheit ber Juden eintreten gu muffen und trat bemgemäß ben Bertheidigern bes driftlichen Staatsgebantens mit agendem Sohne entgegen. Er bewies in biefer und anderen wichtigen Reben, bag er nur gu febr Die Reigung hatte, die großen fittlichen Fragen bes Staatslebens wenn auch mit Warme fo doch recht oberflächlich zu discutiren. Damals auch offenbarte fich gleich feine berüchtigte Tattlofigfeit, durch die er fo oft fündigen follte. Seine Rebe gegen ben driftlichen Staat mußte ben feinfühligen frommen Ronig auf bas tieffte verlegen. Er ift benn auch Friedrich Wilhelm IV. ftets guwider gewefen, mabrend Binde's angeblich humane und aufgeflarte Dentweise nicht wenig jur Erhöhung feiner Boltsthumlichfeit beitrug. Die fcmarmerifche Schilberung ber Binde'ichen Berfonlichfeit, welche ber junge Dr. Saym entwarf, ift ein trefflicher Belag baffir, wie fehr B. 1847 ber Belb bes Tages mar. Ebenfo wie ber Mangel ber Feinfühligfeit trat auf bem Bereinigten Landtage bereits auch Binde's geringe Befähigung herbor, tattifch richtig ju operiren. Sowol bei ber Debatte über bie Abanderung ber ftanbifchen Gefetgebung gu Ende Mai als auch befonders bei ben Berathungen über Die Bahl ber Bereinigten Ausschuffe gerieth er in eine ifolirte Stellung, Die nicht nur gu einer entschiedenen Ablehnung feiner Antrage, fonbern auch ju einer empfindlichen Rieberlage feiner Partei führte. Bei den Bahlen ber Musichliffe am 25. Juni enthielt fich B. unflugerweife mit nur 57 Abgeordneten. Gine übermaltigende Dehrheit, felbft die liberalen Breugen, mahlten. Friedrich Wilhelm IV., emport aber die Opposition feines Bandrathes, ließ ibn fragen, ob er die Gefege bom 3. Februar als rechtsberbindlich anfabe und fich in feiner amtlichen Birtfamteit banach richten wollte. B. verfprach bies, fügte indeg bingu, erforderlichenfalls murde er felbft um feinen Abichied eintommen. Doch tonnte es ber tief verlette Ronig nicht unterlaffen, ibn gu bedeuten : "wie mir bei feinen fonftigen guten Eigenschaften und bei meinem besonderen Bohlwollen für feinen verftorbenen Bater eine Umtebr von feinen irrigen Anfichten doppelt erfreulich fein wurde!" Im nachften Jahre icon, bem feiner Berheirathung, nahm B. freiwillig feinen Abschied, nachdem er bas Umt 11 Jahre verfeben hatte. Stete hat er mit Stols an biefe Beit

surfidgebacht und öfter den Landrath als Grundpfeiler der Monarchie be-

zeichnet.

Bum ersten Mal treuzte B. auf dem Bereinigten Landtage auch bie Rlingt mit Otto b. Bismard-Schonhaufen. Er mertte inftinctiv, bag er es bier nit einem Gegner bon gang besonderer Rraft gu thun hatte. Go oft er fich mit ihm maß, gerieth er in eine außerft gereigte Stimmung. Der weftfalifche Ber ferfer regte fich bann in ihm. Er berwies es Bismard gelegentlich mit ber fouberanen Art, die ihn mahrend feiner gangen parlamentarischen Thatiglet auszeichnete, ibn gu citiren, ohne ibn gu nennen. Gin anderes Dal belehrte n ihn, daß es parlamentarifche Sitte fei, die Abgeordneten nur nach ihrem Ballorte ju benennen. "Ich glaube, bas berehrte Mitglied ift mehrfach in onte bilubianifchen Unichauungen begriffen" augerte er fich über Bismard's reactionate haltung, worauf biefer bem "Abgeordneten aus bem Sauerlande" eine not wirtfame Antwort ertheilte. Am 11. Marg 1851 rugte B. bei Bismard ben Gebrauch bes Wortes "Kriegsherr", worauf fich Bismard energisch bermahrte, er wurde biefen wohlflingenden Ausbrud gebrauchen folange er bes Ronigs Rod tragm burje. Um 20, und 22. Marg 1852 hatte Bismard mit B. recht icharje Aus einandersehungen wegen bes "gu Tobe gerittenen" Schimmels bon Brongell, ber bom Erbboben ju vertilgenben großen Stabte und aber bie militarifchen Talente Binde's. B. wurde badurch jo empfindlich berührt, daß er, was er ofter Barlamentariern gegenuber gethan hat, feinen Gegner forberte. Das Duell fand am 25. Mary ftatt, verlief jeboch ergebniflos. 218 B. am 3. December 1850 im hinblid auf Bronzell gefagt hatte: "Sie werben mit biefer (ber preugifden) Armee nie einen Krieg fuhren, wenn ihm nach ber Anficht ber Ration nicht bie Ehre und die Intereffen des Landes gur Seite ftegen. Sie werben aber ebenfowenig eine folche Armee, wenn fie bie Ehre bes Landes engagirt fieht und bafür ins Gelb geritten ift, leichtfertig nach Saufe commanbiren fonnen", ba fanb biefe offene Aufforderung jum Ungehorfam in Bismard ben berufenen Biber facher: "Das preugische Geer wird ftets bas Geer bes Ronigs bleiben und feine Ehre im Behorfam fuchen" entgegnete er. Unparteifchen und flugen Beobachtem wie bem Demofraten Robert Brug entging es icon damals nicht, bag bet martifche Junter weitaus bebeutenber als ber Bestfale mar. Borerft aber wiegte fich ber "Mann bes Rechts" in bem Gefühle feiner Ueberlegenheit.

In ben Märztagen des Jahres 1848 wurde B. jum König beschieden. Sein Berwandter, der Minister Ernst v. Bodelschwingh, sand es rathsam, auf die Bildung eines constitutionellen Ministeriums hinzuarbeiten und B. schiene eine geeignete Bersönlichkeit zu sein, um in dieses einzutreten. Roch in Reiselleidern tras er gerade in der Racht am 18. März mit Friedrich Wilhelm IV. zusammen, der sich wohl oder übel dazu bequemt hatte, den gesürchteten Oppositionsmann zu empfangen. B. suchte auf den Monarchen einzureden. Leopold Gerlach der dabei war, konnte sich nicht des Lachens erwehren, woraus ihn der emporte B. belehrte, daß er am andern Tage nicht lachen würde. In einem Gespräch unter vier Augen glaubte B. dem Könige den Kath geben zu müssen, die Truppen von den Barrikaden zurückzuziehen und um das Schloß zu concentriren, weil sie Rachtlamps keinen Zwech hätte und sehr gesährlich werden könnte, zumal die Erbitterung des Bolkes immer mehr zunähme. Den Rath, die Truppen aus der Stadt zu entsernen, will er nicht gegeben haben (vgl. Stenographilchen Bericht

ber II. preug. Rammer, 3. December 1850, gegen Schlug).

Seine Popularität erlitt für einige Zeit argen Abbruch, als er in ber beutichen Rationalversammlung, wo er ben Kreis Hagen vertrat, zusammen mit den von ihm so verschiedenen Radowig der Führer der außersten Rechte wurde, nach ihrem Busammenkunftsorte "das steinerne Haus", später "Case Milani" genami.

Diefe icheinbare Schwentung war bebingt burch bie echt preugifche Gefinnung, bie ben Liberalen B. befeelte. Aus Diefem Preugengeifte beraus beantragte er am 8. Auguft 1848, bebend bor Emporung, ben Orbnungeruf gegen ben Rabicalen Brentano, ber fein preugisches monarchifches Befühl beleidigt hatte. Diefer preugifche Beift bedingte fein Gintreten fur bas erbliche Raiferthum, weil bies nur Preugen gu gute tommen tonnte, beegl. für eine proviforifche Centralgewalt "borbehaltlich bes Ginberftanbniffes mit ben beutichen Regierungen", mas betanntlich abgelehnt murbe. In biefer preugifchen Gefinnung fprach er fich auch far ben Baffenftillftand bon Malmo aus. Doch hatte er bas Gefühl, bag er eine ungludliche Rolle in ber Paulstirche fpielte und bachte wieberholt an ben Mustritt. Richt jum wenigsten hatte er biefe Stellung feiner fchroffen undiplomatifchen Art gu berbanten. Es war ihm ein Bedurfnig bie revolutionaren Begner herausjuforbern. "Die Drachenmilch feiner beiteren Malice", wie Laube bon ihm gefagt hat, war recht geeignet, bas beiße Blut manches Demotraten in Ballung ju bringen. Gleich in feiner erften Rebe am 27. Dai enttaufchte er bie Berfammlung burch einen Bcoteft gegen die Boltsfouveranitat. Cbenfo befrembete er fehr burch feine Rechtfertigung des Waffenftillftandes. Dit Grimm wurde vielfach feine Rebe vom 14. Robember gegen ein Gingreifen ber Reichsberfammlung in Sachen ber Berlegung ber preugifchen Rationalberfammlung nach Brandenburg aufgenommen, eine Rebe, Die gu feinen wirfungebollften geborte. Barnhagen bezeichnete ibn bamals in feiner liebreichen Beife als einen

"verfaulten Freifinnigen, wegzuwerfen und einzuftampfen!"

In Berlin hatte feine Saltung in Frantfurt bie regierenben Rreife wieder verfohnlicher geftimmt und in ber beifpiellos verwirrten Lage, Die Die Berathungen ber preußischen nationalberfammlung ichufen, hatte im Juni General b. Berlach felbft ben Rath gegeben, B. Die Uebernahme des Minifteriums ananbieten. Thatfachlich ging der General v. Rauch mit einem berartigen Auftrage nach Frantfurt. Er überbrachte B. ein eigenhandiges Schreiben bes Ronigs, bas ibm bie Rathlofigfeit ichilberte. Ehrlich und voller Gelbftertenntnig feste B. hierauf bem Abjutanten feine Unfabigfeit jum Dinifter auseinander. Gein ftarrer, ichroffer Charatter, der dem eines westfälischen Bauern ahnlich fei, eigne fich nicht bagu. Richt 7 Menschen gingen in Frankfurt mit ihm. Als ber Abgesandte meinte, er fei boppelt berpflichtet angunehmen, ba er ben Ronig ju ber ungludlichen Proclamation am 18. Marg veranlagt habe, erbat fich B. Bebentzeit, lehnte jedoch nachher abermals ab. Unterdeg erfuhr ber Bring bon Breugen, bag unter ben Bebenten Binde's auch bas gemefen mare, bag er (ber Bring) fein politifcher Gegner fei. Er fandte fofort ben Brafen Bolt nach Frantfurt, um B. bom Gegentheil in Renntnig ju fegen. Schon bachte B. an Unnahme, nach einigen Wochen zerschlugen fich jedoch bie Berhandlungen endgultig. Statt feiner tam das Ministerium Brandenburg. 3war tauchte ber Gedante B. jum Minister ju machen turg nach Brandenburg's Gintritt noch ein= mal auf und B. eilte auf ben an ihn ergangenen Ruf, in bem Glauben, bag bie Berlegenheit in Berlin noch gewachsen fei, eiligst Enbe November nach Potsbam. Er ertlarte, ebentuell fitr eine beichlugfabige Berfammlung einzufteben. Da jedoch bas Minifterium ingwischen festen Boben gewonnen hatte, wurde auch diesmal nichts aus feinem Gintritt. Spater hat man ihm, foweit betannt, nie wieber einen Minifterpoften angeboten.

Beim Zusammentritt bes nach der Charte Walbeck berusenen Landtages berließ B. (im Februar 1849) die Franksurter Bersammlung, um sein Mandat in der 2. Kammer auszuüben. hier trat er gegenüber dem radicaleren Unruh als der unbestrittene Führer der Mehrheit aus, der "juste milieu Partei", wie Leopold Gerlach sagte. Er sehte gegen die Linke die Anerkennung der octrohirten

Berfaffung burch. Mit Gifer arbeitete er barauf bin, ben Ronig gur Annahme ber Raifermurbe ju bestimmen. Gein Antrag, bies "aus Grunden politifder Rüglichkeit" ju empfehlen, ging burch (2. April 1849). Als bie Ablehnung Thatfache geworben mar, bemachtigte fich feiner eine lebhafte Enttaufdung und tiefe Trauer. Durch die nunmehr bem Minifterium, in bem Dito b. Manteuffel besonbers herborgutreten begann, geftellte Forberung, Die Rechtsgultigleit ber Frantfurter Berfaffung anzuerfennen (21. April), forderte B. ben Conflict beraus. Er tam jum Ausbruch burch bas Borgeben ber Linfen (Unruh) und führte jur Auflofung am 27. April. Das am 27. Dai erlaffene neue Bablgefet feste an die Stelle ber geheimen Abstimmung die öffentliche und an Die Stelle bes gleichen Bahlrechts bas Dreiclaffenfpftem. Dies bielt B. fur ein Berlaffen des Rechtsbodens und nahm deswegen eine auf ihn gefallene Bobl nicht an. Man tonnte ihm bier mit Recht ben Borwurf ber Inconfequeng machen, ba er feinerzeit bon Bollssouveranitat nichts hatte wiffen wollen. Daffit betheiligte er fich an ber im Sommer 1849 ju Gotha tagenben Berfammlung beutscher Parlamentarier, Die fiber Die von Rabowig eingeleitete Unionepolitif und die Berfaffung fur die Union berieth. Schon bier griff B. bas Minifterium Manteuffel auf bas heftigfte an. Doch war er mit ber großen Debrheit einer Unficht, bag bas Unionewert gutzuheißen fei, wiewol er jugleich bon neuem feine Stimme gegen die Souveranitat ber Rationalverfammlung erhob. Gine Fortsetzung feiner Gothaer Politit mar feine Birtfamteit in bem nach Grunt einberufenen beutschen Parlament (Marg bis Mai 1850), wo er wiederum ben Rreis Sagen vertrat und mo er im Bolfehaufe wiederum als Fuhrer ber großen Mehrheit auftrat. Auch bier entwidelte er eine machtige Berebfamteit. fo in feiner Rebe bom 25. April, in ber er ber Centralgewalt bas Recht beftritt, Die bemofratifchen Bahlgefege ber fleineren Staaten umguftogen, und in ber bom 18. April, in ber er die Errichtung von Fibeicommiffen als Recht bes Abels vertheidigte. Befanntlich wurde die Unionsverfaffung auf den Antrag ber Binde's ichen Bartei en bloc angenommen, gegen ben Widerspruch besonders ber Bartei Stahl. In die Rovember 1850 berufene zweite Rammer murbe er bom Bablfreife Machen-Beilenfirchen gemablt. Jest nahm er - wieber inconfequent an. Es war die fog. Landrathstammer, in der die confervative Partei bie Mehrheit befaß, die fie auch noch eine Reihe von Jahren behielt. Bieber murbe B. ber anerkannte Fuhrer ber Opposition, noch unbestrittener aber war es, bas er am meiften bon allen bas Wort ergriff. Dies ift mabrend feiner gangen parlamentarischen Zeit so geblieben. Riemand hat ihn an Redeluft übertroffen. Schon bei ber Abregbebatte hielt er am 3. December 1850 als erfter eine wuchtige Rebe gegen ben Entwurf ber Commiffion, in ber er fich beitig gegen bie Schwarzenberg'iche Bolitit aussprach und bie Manteuffel's megen Schlestig-Solftein und Beffen (Brongell, Barichau, Olmut) einer erbitterten Rritit unterjog. Unter brohnendem Beifall feiner Anhanger citirte er Schiller: "Danf pom Saufe Defterreich!" Er hielt Preugens Chre für engagirt, das unter bem Drude Ruglands ftebe. "Wenn man fieht, bag ein Chrenpunkt nach bem anbern aufgegeben wird, bann verliert jedermann bas Motiv, weshalb er ftolg ift ein Breuge ju fein." Er fcblog: "Weg mit biefem Minifterium". Diefe Lofung fpielte er noch ofter gegen Manteuffel aus. Um 8. Darg 1851 ftellte er ben Antrag auf Bilbung eines Ausschuffes jur Untersuchung ber Lage bes Lanbes. Er ließ fich burch niemand babon abbringen, obwol er damit offenbaren Schaben ftiftete. "Es tomme barauf an ju prufen, ob bie Regierung bie Ghre bes Panbes gemahrt und bas Recht geschirmt habe." Rur 41 ftimmten für Berathung bes Antrages, 228 für Nebergang jur Tagesorbnung. B, hatte abermals burch feinen Eigenfinn auch feine Barteifache berfahren. In Die Enbe 1852 gufammen-

tretenbe Rammer jog er wieber als Bertreter bes Rreifes Sagen-Altena-Jerlohn ein; und biefer blieb nun fur bie langfte Beit feines parlamentarifchen Birtens fein ftanbiger Bahlfig. Geine Sauptgegner waren bamals ber Prafibent Ludwig b. Berlach und ber Rreuggeitungsredacteur Bermann Bagener. 218 befonderes Schlachtopfer bot fich ihm immer ein Berr v. Mitfchte-Collande bar. Gin anderer Ungludlicher, ber nebenbei als tuchtiger Rebner galt, mar jum erften Dal jum Worte gemelbet, ergriff bies auch unter allgemeiner Spannung, ließ aber nur einen gurgelnben Ton horen und sette fich wieder mit blutrothem Gefichte. Da bemertte B. mit graufamem Garfasmus: "Wenn ber Berr Redner habe ausbriiden wollen, bag er nichts gur Sache gu fagen wiffe, fo habe er feine Sache bortrefflich geloft." In ben Berathungen über bie Gemeindeordnung, Die Legislaturperiobe, die Grundfteuer und die Bildung bes herrenhaufes trat B. ber Dehrheit entgegen und entwidelte jum Theil recht antifeubale Anfichten. Am 8. April 1854 nahm er in einer großen Rebe gur Rrimfrage Stellung und wandte fich babei besonders gegen Rugland, unter Berurtheilung ber Manteuffel'ichen Reutralitätspolitit. Sie flang aus mit ben Borten: "Europa erwartet, baß Preußen seine Schuldigkeit thut." B. war unerschöpflich in ber Erfindung von Berlegenheiten für das Ministerium. Dazu gehörte fein bei Abschluß des Bundniffes zwischen Defterreich und ben Westmächten am 4. December 1854 geftellter Untrag. Damals ichrieb Bismard aus Frantfurt an Manteuffel : "Ich batte felbft B. nicht die Tactlofigfeit jugetraut, in einem fo fritifchen Moment Die Berlegenheiten der Regierung nach außen bin zu vermehren." Die bureaufratifche Regierung Manteuffel's geißelte er u. a. durch die Erfindung des Bortes bon ber Bolitit ber "Schererei und Quehlerei" (auf ben Regierung@commiffar Scherer und den Oberofficiofus Quehl gemungt).

Mus Familienrudfichten nahm er für bie nachften Geffionen tein Mandat an, indem er bie Bormundichaft fur bie Rinder feiner Schwefter, ber 1855 verwittweten Grafin Sierstorpff übernahm. Bei Gintritt ber Regenticaft wurde er wieber in bas Abgeordnetenhaus geschickt, in bem jest die liberale Partei bie Mehrheit hatte. Obwol bas Minifterium nach feinem Bergen fein mußte, außerte B .: "Gin populares Minifterium muffe ber Landtag boppelt genau beauffichtigen". Das verrieth, daß die alte Rampfesluft noch ungeschwächt in ihm fortlebte. Der Schwerpuntt ber Berhandlungen wurde befanntlich ber Streit um die Reugeftaltung bes Geermefens. Es mar bas Berhangnig Binde's und feiner Bartei, baß er nicht im geringften fabig war, ben mahren Thatbeftand und Die Sachlage ju ertennen. Es bauerte nicht lange, fo gerieth er mit Roon beftig jufammen, fo im Februar 1860 als Borfigender der Militarcommiffion. Aber auch ber eigenen Partei wurde er burch fein herrifches Wefen unbequem, fodaß 3. B. Beinrich Urnim ausschied. Um 3. Mary 1860 las er ber Regierung ben Tert, weil die burgerlichen Officiere gurudgefest wurden. Im einzelnen vielleicht häufig im Recht, beurtheilte B. indeg die Sauptfache völlig falich und erging fich ohne jebe nabere Sachtenntnig in leibenschaftlichen Angriffen gegen Die Regierungsvorlagen. Mit Ropfichatteln, jum Theil mit Entfeben verfolgten einige prattifcher bentende Gubrer ber Liberalen, wie Wengel, Bernharbi, Dunder, Shbel, Sauden-Julienfelbe fein querfopfiges Berhalten. Gein eigener Better, B. Olbenborf, tonnte nicht umbin ju außern, bag ihm etwas mehr Befonnenheit zu wunschen ware. Aber die Mehrzahl folgte ihm blindlings. Seine Autorität war bei ihr im Laufe ber Jahre unerschütterlich geworben. Als B. in ber Folge burch die Gegengrunde in seiner Auffassung wankend gemacht wurde, hielt er es aus Rudficht auf bie Stimmung ber Bahler nicht für rathfam gurudguweichen, "aus Mangel an moralifchem Muth" verzeichnete Theod. bon Bernhardi in feinem Tagebuche. Bergeblich fuchte Spbel ihn jum Ginlenten

ur bewegen. B. eckliebe ihm: man time ben Principien nichts verzeiten. Menich ift unfinnig" fchrieb Bernfardi. Der flerfende Minnet geimnig: "B. fict nicht eine Fafer vom Staatsmann in fich mu Bortei rainicen." Als bie 9 Millionen schlieglich einstimmig bereitigt fom es noch gut guterlegt (15. Mai 1866) gu einem Geftigen Son gwifden B, und Roon. Die bamalige Obfirmetionspolitic des non E Mehrheit perleitete bem Pringregenten bas parlamentarifche Wefen. S aber eiel refigniet: "Und bie Thoren jubein, Binde-Sagen emm min Die I Unvernunft biefer Leute fat mich fcon oft emport." Die gange Serne Binde's trat bei bem am 21. Dai 1860 veranftalteten Abfifiedmiffen = In in bei er es ale einen Triumph finftellte, bie Regierung beffegt ju b möhrend Preugens Anfegen geschäbigt und bie Regierung gefchmucht mar partel Binde aber fich bas Bobiwollen bes Regenten verschungt gurt eine hoffnungalofe Unbernunft und Berblenbung!" lautete ber Mergen bem Bernhardi's Tagebuche. In ber Folge wollte B. bie Formatian mur remnime gelien laffen, was bas allerichlimmfte mar. Dem entfprach bie Umgeschieffe Binde's bei ber Abreftbebatte im Gebruar 1861, jur bochften Unbegnemlichte ber Meglerung einen Paffus über Preugens Sympathie fur Italien in bie De einzuftliden, womit er nur ber napoleonifchen Bolitif in Die Sante marbe Gein flolges und fonveranes Wefen mar bin und wieber febr am Plate, fo ma bei Bwifdenfallen, wie jener es war, ale ber junge ruffifche Diplomet Bui Bunten am 4. Dai 1860 mabrent ber Bereibigung eines Abgeprhneten im bileb und B. bies fofort unter lautem Beifall, auf Die Loge bentend, alle eine Berfloft gegen bie Gitte ben Saufes" rugte. Der besmegen bom ruffifden Bob Schafter geschlagene Larm und feine Wendung "un certain V." tounte & mi gur Ghre gereichen. Gine bernichtenbe Abfertigung erlebte am 8. Darg 1861 Malbed. Minde's bamalige Rebe enbigte mit ben Borten : "Bir find ber Im ficht, baft, wie auch bie Befchide unferes Landes fich wenden mogen, wir immer in einem monarchifchen Ctaate bleiben und beshalb erfennen wir mit Freuden Ge. Majeftat ben Ronig ale unfern Monarchen an und wir find und wolle bleiben feine Unterthanen" (ein Wort, bas befanntlich bie Rabicalen bemangeites). Recht gilidlich war er auch gelegentlich in ber Fronifirung bes fich regenten Illframontanismus. Go fagte er am 24. Marg 1860: "Es ift mit Recht w mentlich auf bie Trennung burch ben Rhein Bezug genommen. Der herr ib georbnete fir ben Canbfreis Roln bat gejagt: man mochte boch bas alte Bund gellen laffen, baft gwar Berge bie Bolfer trennen, aber nicht bie Ginfie. 34 well nicht, was bas far ein Princip fein foll - ob ein ethnographifdes der ein polferrechtliches Princip; gang gutreffend tann es aber wol nicht fein; ben fonft tonnte ja bon Ultramontanen gar feine Rebe mehr fein." Dem Abgesthneten Peter Reichensperger, ber ben Bunbestag als eine Rrude ber beifden Einheit bezeichnet hatte, die man erhalten muffe, erwiderte er am II. In. gemeint war; aber enblich ift es mir boch far geworben: Deibelb ba be Bunbestag ale Rende aufrecht erhalten werben, weil font migig- pet is Rrummftab gerbrechen tonnte." Geine hauptgegner maren in biefer 32 mm ben im abrigen febr foarlich vertretenen Confervativen Morat b. Blammann (Raugard) und wieder & Bogener (Schiebelbein). Bie oft ant 3 ff biefen tuchtigen Rednern, Die ibm aber an ftaatemaniffem Buf meine waren, gerieben und fie durch feine Dialettit in bie Einer gemiden. Diebe war die fartaftifche Stimmung, die fich feiner bembadigen, wenne in So. Der Abgerednich für Kangard" oder Das füngene Minglied fin So. bie fiber beide Bapen tamen. Er mußte aber und bie und mieden im

weifung bon biefer Geite einfteden, wie ihm bies g. B. am 3. Dai 1861 bon Blandenburg wiberfuhr. Bei ben Reuwahlen Ende 1861 lebnte B. eine Candidatur ab, wol weil er das Befühl hegte, daß er fich heillos berrannt hatte. Er war gu ber Erfenntniß gefommen, bag ein Bruch mit ber Regierung bermieden werben muffe. Unftatt beffen fah er die Fortichrittspartei ihr Saupt erheben. Bernhardi hatte Recht, wenn er meinte, bag es nun mit Binde's parlamentarifcher Rolle ju Ende fei. Als B. Anfang 1862 wieder fur Stargarb-Berent in das Abgeordnetenhaus gemahlt murbe, tam es ju Auseinandersetzungen zwischen ihm und seinem Parteigenoffen Grabow, ber einem Anschluß an die Fortschrittspartei das Wort redete. B. brohte mit Austritt. Da riefen einige Stimmen ber Fraction: "Schabet auch nichts!" B. trat bann auch im Mai aus ber ftarf zusammengeschmolzenen Partei aus. 3war bilbete fich eine neue Fraction um ibn, welche ben Ramen ber "altliberalen" empfing; fie beftanb jeboch nur aus einigen 20 Mitgliedern, die jumeist früher in der Militarfrage gegen ibn gestimmt hatten. In der Zeit von 1863-1866 ohne Mandat, wurde er far 1866/67 noch einmal in Sagen gewählt. Seine Partei fcmoly immer mehr aufammen. 1867 bertrat er Minben im preugifden Abgeordnetenhaufe, in demfelben Jahre Sagen im erften, 1869 Mors-Rees im zweiten Reichstage bes nordbeutschen Bundes. In biefer Seffion legte er völlig parlamentsmilde und von fast allen verlaffen fein Mandat nieder. Mit dem leitenden Staatsmanne hatte er ichlieflich bollen Frieden gefchloffen und ift fein Freund geworben, wie er benn auch bas Berfaffungswert burch feine binreifende Beredfamiteit 1867 wefentlich forberte. Freilich tonnte ber alte tampfesfreudige Spotter fich gelegentlich nicht enthalten, Berlegenheiten ju schaffen, wie bies bei ber Debatte über ben hannoverschen Provinzialfonds am 6. Februar 1868 geschah, wo er fich jum Ritter ber bem Rangler opponirenden Confervativen aufwarf und wieber einmal in Tactlofigfeiten und beigenben Wigeleien mehrere Stunben lang ichwelgte. Roch einmal tam auch ber Aderer bes Rechts in biefer Rebe jum Borichein, ber vom Formalismus nicht laffen tonnte. Sechs Jahre hat B. bann noch in Burfidgezogenheit auf feinen Gutern gelebt. Um 3. Juni 1875 raffte ibn in Bab Depnhaufen ein Gebirnichlag aus bem Leben. Bu Bufch bei Sagen, feinem Geburteorte, murbe er neben feinem Bater in Balbeseinfamfeit bestattet. Gin ichlichter Bauernwagen führte nach landlicher Sitte - auf feinen Bunfch ben feine irdifchen Ueberrefte bergenden Garg borthin. Mus ber Che mit feiner ibn überlebenden Battin Belene, einer geborenen Grafin b. b. Schulenburg-Bolisburg, die er am 31. Auguft 1848 eingegangen und burch bie er in ben Befit bes Gutes Dftenwalbe bei Melle, Beg. Denabrfid, gefommen war, binterblieben feine Rinder. Seinen Bohnfit hatte B. abwechselnd in Oftenwalde und auf bem baterlichen Gut Buich gehabt.

B. ift in mancher Beziehung der Thous eines beutschen Parlamentariers und eines doctrinären Politifers, so außerordentlich er sich auch durch seine unvergleichlichen rednerischen Borzüge, seinen glühenden Patriotismus und seine ehrliche Gesinnung über den Durchschnitt erhebt. Er ist seine schöserische Kraft gewesen. In der Regation beruhte seine ganze Stärke und er hat gleichsam etwas darin gesucht, nur negativ, hemmend und verwirrend zu wirken. Nicht im geringsten staatsmännisch angelegt, besaß er auch nicht das Zeug zu einem geschickten Parteisuhrer. Er ist der Todtengräber der alten gemäßigt liberalen Partei gewesen, die einst so glänzende Tage gesehen hatte. Es war kein Zusall, daß der Erbe seines alten Wahlsites Hagen 1867 Eugen Richter wurde, ein Doctrinär wie B., von ähnlicher Beredsamkeit, sonst sreilich sehr verschieden von der knorrigen westsälischen Eiche, der man menschlich im Grunde nur wohlt wollen kann. Immerhin bleibt der Eindruck, den die historische Figur des

Parlamentariers Georg v. B. hinterläßt, nicht febr erfreulich, weil bie Unfricht-barteit biefes Lebens erschreckt.

Parlamentsberichte. — R. Haym, Reden und Redner des ersten preuß. Bereinigten Landtages. Berlin 1847. — N. Haym, Die Deutsche Nationalversammlung. Franksurt a. M. 1848. Berlin 1849 u. 1850. — H. Lande. Das erste deutsche Parlament. Leipzig 1850. — Die Gegenwart. Leipzig. Bd. 3—7, 1849 sf. — W. Wichmann, Denkwürdigkeiten a. d. Paulssirche Hannover 1888. — H. Wagener, Staats- u. Gesellschaftslerikon. Bd. 11. Berlin 1866. — Leopold v. Gerlach, Denkwürdigkeiten I u. II. Berlin 1891. — Aus dem Leben Theodor v. Bernhardis II—IV. Leipzig 1893—1895. — H. Lreitsche, Deutsche Geschichte V. — H. v. Sydel, Begründung des Deutschen Reichs. — Hermann Wagener, Erlebtes. Berlin 1884. — Kons Denkwürdigkeiten. II. Breslau 1892. — Biedermann, Dreißig Jahre deutscher Geschichte. — Barnhagen's Lagebücher. — A. Andrä-Roman, Grinnstungen eines alten Mannes aus dem Jahre 1848. Bieleseld 1895. Dazu Kreuzzeitung 1895, Nr. 232 (18. Mai). — Bgl. auch Bismard's Urtheil in der Rede an die Westfalen am 11. Mai 1895.

b. b. Betereborii. Binde: Rarl Friedrich Gisbert Freiherr b. B., Dichter, Shafefpeareforscher und Dramaturg, jungerer Sohn bes als Berwaltungsbeamter bochrer bienten Oberprafibenten von Beftfalen Fr. Lubwig B. Ph. v. B. (f. o. S. 736), bem er als ausgezeichneter Diener bes Staates und aufrichtiger Freund eines gemäßigten neuzeitlichen Fortichritts nachgerieth, murbe am 6. September 1818 geboren, wol auf bem Rittergute Idern nordnordweftlich von Dortmund (bana alfo nicht auf bem Familienbefit Saus-Buich bei Sagen i. 2B., wie gewohnlich berichtet wirb). Er besuchte bas Somnafium gemeinfam mit feinem alteren Bruder Georg, dem berühmten liberalen Bolitifer, feit 1826 in Bielefelt. 1830-34 studirte er zu heidelberg und Berlin die Rechte, trat jedoch bald von der richterlichen Laufbahn zum Berwaltungefach fiber, legte 1842 bas Examen für ben boberen Bermaltungebienft ab und murbe barauf Mitglieb bei Botsbamer Regierungscollegiums. 1846 als Regierungsrath jur Propingialberwaltung in Munfter verfett, verblieb er in diefer Function, frob ber Moglichteit, nochmals bauernd in der geliebten engeren Beimath weilen gu bftrien, bis er 1860 wegen eines Augenleidens um Entlaffung einfam, Die mit Benfion bewilligt wurde. Er fiedelte 1861 nach Frantfurt a. Dt. aber, hielt fich nun et am Mittelrhein auf, 1868 nach Freiburg i. Br., wo er bis jum Tobe, 6. (nicht 5.) Februar 1892, gelebt hat. Soweit fein Sehvermogen erlaubte, benuite er bie gludliche Duge ju raftlofer litterarifcher Thatigleit, anfangs felbftichabienis bann mehr als leberfeger und namentlich als Chatefpearebearbeiter. Daneben unternahm er Bergnugungs- und Bilbungereifen nach Frantreich, Schottland, England, Irland, auch, wie icon fruber, nach Italien, fowie baufige fargen Musflige und wohnte im Sochfommer oft auf But Oftenwalbe in Befifalen.

Seit dem Jahre 1860 verband ihn mit Gustad zu Putlit eine Freundschaft, die regen Gedankenaustausch zur Folge hatte. Am 12. Juli 1860 heitatheter die viel jüngere tünftlerisch begabte Utia v. Dungern. Ueber eine schone Grische dieser Beriode sieher Periode sind wir näher unterrichtet, die mehrjährige enge Berbindung mit Friz Reuter. Im Sommer 1865 lernten sich beide in der Rellewasserbeilanstalt Laubbach bei Koblenz kennen und wurden Freunde. D. wer es vergönnt, auf Reuter's alte Schwäche [des Trinkens] einen heilsamen Kinstus ausgusten; in ihm gewann er einen aufrichtigen Kameraden, einen feinstunigen Seurtheiler". Als B., der vor Reuter das Bad verließ, diesem am sie November eine gereimte Epistel landte, erwiederte Reuter, an eine barin enthaltene Wendun

ongelehnt: "Ja, zwischen uns soll's noch lange beim Alten bleiben, ober besser, es soll sich immer wieder von Reuem ausbauen und erweitern." Reuter's De Reis' nach Konstantinopel' bekam B. zur Ansicht mit dem Bemerken: "Wenn dir der Rame nicht gefällt, so können wir einen Shakespeare'schen (du machst ja Reisen zur Verherrlichung dieses größten Ramens) wählen, und das Kind tausen 'Die mecklenburgischen Montecchi und Capuletti'", und sandte gründliche wihsprühende Vorkritit ein. Reuter, der auf seine Vorschläge viel gab und sich zum guten Theile danach richtete, widmete ihm das köstliche Wertchen, was V. erst 1869 erwiderte, indem er mit "Reisegeschichten. Rovellenbuch in Versen. An Friz und Luise Reuter" ein mehrmals hinausgeschobenes — "Es liegt an den Augen, den Augen, Die wollen noch immer nicht taugen" — Dedications-versprechen einlöste. Eine Anzahl gemüthvoller und launiger Schreiben und Versapostrophen Vinde's, bezeichnend stets nur 'Gisbert Vinde' unterschrieben, sind aus der damaligen Correspondenz mit Reuter erhalten, und den Grad der Intimität beweisen ursamiliäre Mittheilungen wie über die 1868 erst fünf

Biertel Jahre alte Anna B., Anfragen über ben Sausftand u. bergl.

In einem Briefe Binde's an Reuter bom Jahre 1867 heißt es gelegentlich einer englischen leberfetung bon beffen "Ut be Frangofentib": "Auf anberm Standpunft fieht allerdings ber mit bem beutichen Buch vertraute Deutsche: er findet manchen Bluthenstaub verwischt. Das ift aber leiber ber Fluch jeber leberfegung, benn - plus minus - bleibt fie ftets hinter bem Original gurud." Darin liegt ber leitenbe Gefichtepuntt für Binde's zeitlich und raumlich febr ausgebehnte Birtfamteit in Berbeutschungen und Umformungen, jumal fie fich in ber hauptfache auf Erzeugniffe englischer Bunge erstredt hat. Richt nur biefes Ibiom, auch bie eigenthumliche britische Cultur muß ihn babei nachbrudlich angezogen haben. Bor "Rofe und Diftel. Poefien aus England und Schottland, Abertragen" (1853, 2. Aufl. 1865) fteht eine hochpreifende "Bueignung an Britannia", in der u. a. gesagt wird: "Wer immer auch zu dir den Schritt mag senken, Er ist dein Gast, beschenkt nur geht er wieder" und "Was kann der Sänger dir, du Reiche, schenken? Er bringt, was er vermag die deutschen Lieder!" Jenem Matel der meisten Uebertragungen sucht er burch möglichft aus bem Geifte bes Originals herausgeborene Rach- und Reubichtung ju begegnen; er bietet altere, weniger neuere vollsthumliche und volfsmaßige Rummern, fein geordnet: im 1. Buch größtentheils folche mit hiftori-ichem, meift auch mit tragischem hintergrunde, in der Mehrzahl aus der Feber fürftlicher Berfonen, im 2. viel furgeren Geen- und verwandte Marchen, im 3. erotifche Lyrit bes 18. und 19. Jahrhunderts, barin guerft in Deutschland folde von Bordeworth; gute, aufmertfame Renntnig bezeugenbe Anmertungen mit Charafteriftit bes Dilieu und ber ermittelbaren Berfaffer folgen.

Aber der größte Meister Albions auf dichterischem Felde hatte es ihm schon früher angethan, und bei ihm, bei Shakespeare, hat B. jenes Streben, in der Wiedergabe stremder Poesie treu zu sein ohne Ertödtung angeborener Eigenart am reissten bethätigt. "Ein Sommernachtstraum" trat 1851 (2. Aust. 1892) als verdindender Text zu Mendelssohn's Musit, noch Schlegel benußend, hervor; er sand 1859 ein Seitenstück in dem zur Schillerseier in Münster gedichteten "Prolog" und überleitenden Strophen zu Mendelssohn's, Komberg's u. a. Schiller-Compositionen. Später unternahm er Bühnenbearbeitungen von "Ende gut, alles gut", "Maß für Maß" (beide 1871), "Chmbeline" (1873), "Antonius und Kleopatra" (1876), "Biel Lärm um Richts" (desgl.). Sie sind sämmtlich mit ebenbürtigem Rachempsinden des genialen Dichtergeistes, noch mehr aber mit viel Geschick für das auf den heutigen Brettern Einschlagende ausgeführt und versahren dabei mit gebotener Schonung, wo es sein muß freilich ohne Rücksicht auf Meister

William's Buchftaben. Erfolg bor ben Rampen wintte biefen überlegten Ber fuchen, einige nach unfern Anfichten etwas ungelenten Offenbarungen ber Shale fpeare'fchen Dlufe zu erobern, nicht. Damit im Bunde mar feine theils brame turgifche, theils litterarbiftorifche Untersuchung ber vericbiebenften Bunte ber Chatespearejorichung, wobei er nirgends Ausgang und Biel verleugnet, bet Elifabethanische Theater in feinem Gegenfage gum heutigen gu bollem Urftanbniffe bis in Die Meugerlichfeiten gu bringen und einen Musgleich swiften beiber Anforderungen anzubahnen. "Othello", "Raufmann von Benedig", Deiben Beronefer" hat er bezüglich ber Scenirung unter bie Lupe gejagt und feine Borichlage über beren Mobernifiren in Auffagen bes "Jahrbuche ber bentichen Chatelpeare-Befellichaft" niebergelegt, in bem feine Bebanten über hingebong Themen reichlich abgelagert find. Im Borftande bes eben genannten Bering faß B. faft feit ber Begrundung (1864), lange Jahre als Prafibent, bis a 1890, auch bier burch feine Mugen genothigt, ausscheiben mußte, worauf er nie ftimmig jum Chrenmitglied ermahlt warb. Er hat fich in biefem Rreife nicht blog fachlichen Beifalls, fonbern auch ber ungetheilten menichlichen Sompothim ftets erfreut; beshalb mußten bie Genoffen nach feinem Sinfcheiden "mit ichmer muthevoller Trauer an ben treuen Rameraben benten, beffen immer jugenbfrifte Ginn nicht an bas Alter glauben ließ, bon bem bie weißen Loden fprachen" (Ber). Durch jene Studien war ber forgfältige Mann auf Theaterhiftorie fiberbant gelentt worben, und als ihn 1890 B. Ligmann für feine "Theatergefdichtlichen Forschungen" jum Mitarbeiter gewann, tonnte B. eine ehrenvolle Lefe von 17 gerftreut gebrudten Arbeiten als "Befammelte Auffage gur Bubnengefdichte" is Ausficht nehmen. Er bat fie genau um- und burchgearbeitet, Doch bas Gricheinn (1893), bas Ligmann pietatboll übermachte, nicht erlebt. Der Band (receni, ben Max Roch Literaturblatt f. germ. u. rom. Philol. XV Rr. 10) in feiner Halle und Abwechslung - weit über die Galfte bezieht fich freilich birect che inbirect auf Shatefpeare - vertorpert am beften bie eine mefentliche Seite in Binde's Birten. Da fteben auch Artitel über "Sheriban's Dafterfcule" fra hundert Jahren" und "Spanische Schauspiele in Deutschland"; man tann fe als eingehende Geleitworte ju "Die Lafterschule, von Sheridan, frei bearbeitel (3. October 1878 Première ju Rarlerube; gebrudt 1880 am Schlug ber Buft fpiele. Reue Folge") begw. von Calberon's "Die Tochter ber Luft" (1875) und "Das Leben ein Traum" (1883) ohne 3mang anfeben. 1882 gab B. auch ein gelungene freie Uebertragung von Fr. Coppee's "Olivier".

Die felbständigen litterarifchen Spenden aus Binde's Feber geichnen fic fammt und fonders burch Feinheit bes Dentens, burch Achtfam- und Sanberfeit in der Form aus. Die Lyrit mar nicht ein Alder, auf bem er golbige Mehm erntete: das Marchen "Rubin" (1846), die "Gedichte" (1860, 2. Anfl. 1863). mannichfaltig gwar nach Stoff und Musbrud, "Unno 1870 in brei Lieben (1870) verlangen fein ftarferes Lob. Das Bandchen "Cagen und Bilber in Beftfalen. Gefammelt und herausgegeben" (1856, 3. Aufl. 1884) - mit eine charafteriftischen Widmung "An Ernst Moris Arnot", Die fo anbebt: All meifter beuticher Liebestunft, Und beuticher Sitte treuer Bort. Der nie ben Raden bog um Gunft, Der nie gurudbielt freies Bort" - bringt in ben babla gruppirten Rubriten auch eine langere Angahl eigener Rummern Binde's au ber Ortsgeschichte ber westsällischen Beimath, wie alle Abrigen in Berfen: altie fifche Gefinnnung athmet aus ihnen, und namentlich bie Geschichteballabe mit and gefprochenem Localton gelingt ibm vortrefflich; in bem Chtins "Alte" (& 468 fl flingts lenauifch. Gein Landsmann Freiherr Theodor b. Renhof, ber lebte & herricher Corficas, ericheint bier bei ihm wie icon in "Rofe und Difel Ramentlich aber bricht in Diefen lyrifchen Broben Binde's bie und ba berjems

vertliche humor burch, ber uns in feinen ferneren Dichtungen bald als fprudelnde

aune, bald als fieghafter Spott entgudt.

Schon bas bunne Duobegheftchen "Bilber aus Italien" bewährt biefe Gigenhaft in mancher feinen Slige neben finniger volleipfichologifcher Beobachtung, er erfter Linie fur Rom, Reapel und Benedig. "Zeitvertreibe. Luftfpiel in Berfen" 1856), "Luftfpiele" (1869; "Theorie und Pragis", "Gine Che mit Sinder-tiffen", "Die Feuerprobe"), "Luftfpiele. "Reue Folge" (1880; "Die erfte Bru-aug", "Bon Mund ju Mund", "Ber fucht, ber findet — nicht", "Sheribans fafterichule") bermahlen biefe Bottergaben mit ber unwiderftehlichen Luft, im Schaufpielhaufe gur Deffentlichfeit gu reben; fie leiften an Efprit und tactvoller Behandlung ichwebenber Brobleme weit mehr als unfere Durchschnittscomobien ach Barifer Schablone und mogen eben barum bem herrichenben Gefcmad ticht als Alltagstoft munden. Das "ABC für haus und Welt. Aus der Dappe eines alten Diplomaten" (1870, 3, Aufl. 1880) und "Ein fleines Sunbenregifter" (1882, 4. Aufl. 1889) fteigern jene Burge ber poetischen Unterjaltung jum Gelbstzwed, jur Ironie und Satire, nicht felten mit edelfter Auftabe, bisweilen von leifer Behmuth angeflogen. Bolltommene Belterfahrung, nicht nur bes gewiegten Salonmanns, fpricht in biefen Buchlein vornehmlich, am prachtigften in bem bon allerhand entlegenen Anetboten burchglubten Ratetenleuer bes ABC, wo ber Schers bes Ebelmanns (im bochften Sinne genommen) und ber Freimuth bes mobernen Fortichrittsmenichen neben und mit einander triumphiren.

Die ergablenden Schöpfungen Binde's entbehren ber Regenbogenfarben bes Sumore feineswege. Das breibanbige nobelliftifche Bert "Im Banne ber Jungrau" (1864, 2. Aufl. 1878) ift Guftav zu Butlig in brei reigenden Strophen ugeeignet, Die befagen, bag es, weil "in wechfelnber Frift ftill erbacht" ihm felbft alleweg ein guter Gefährt", bei Butlig wol freundlicher Aufnahme wurdig fei. Ge bringt mit gediegener Renntnig und scharfer Wieberspiegelung bie berdiebenften Typen ber boberen gebilbeten Gefellichaft in Bufammenhang, allerbings ohne in ber wunderbaren Alpenlandichaft einen ftraffen Rahmen fpannenber Sandlung darumzufügen; schallhaft beutet B. bei ben vertommenden litterarifchen Planen Die eigene Arbeitsweife an. Die beweglichen "Reifegefdichten" (1869), in fillfigen Berfen gefdrieben und am abgerundetften, entprangen ben Einbruden, bie Binde's rege auffaugenber Blid in ber Frembe empfangen und fanden im Abfeben auf Grit Reuter ihr nettes Gewand. In ber Greifenzeit bebeuten "Alte Geschichten" (2 Bbe., 1887), "Rleine Geschichten (1889) und "Bmei weftfälische Geschichten" (1892) einen Rudichritt und find jenen bollenbeten Geldwiftern nicht vergleichbar; insonderheit von ben letten, aus bem Rachlaffe bervorgetretenen, mag man E. Lange's Rritif, Blatt. f. literar. Unterh. 1893 G. 490, die principielles Bob nicht vergift, gelten laffen. Daburch wird B. nichts an bem Ruhme geschmalert, ju ben wenigen urwuchfigen Ropfen ber neuesten beutschen Belletriftif ju rechnen (bie er übrigens auch in Beitschriften bediente, 3. B. fteht "leber Land und Meer" 33 [1874], 10 bie novellette Drei Morgenftunben").

Die Schiller-Festbichtung steht im allgemeinen "Schiller-Denkmal" (Berl. 1860; Boltsausg.) 1, 419 ff. Gin Retrolog: Jahrb. d. btich. Shatespeare-Sef. 27, 304 f. (anonym; zufolge S. 410 u. 412 von F. A. Leo); vgl. W. Dechelhäuser's Worte ebd. 28, 16 f. und dess. Shatespeareana (1894) S. 229 Anm. u. 243 (auch 15, 17, 20). Binde's zahlreiche Beiträge zum Jahrb. d. dtich. Sh.-Sef. perzeichnet in bessen Bb. 29/30, S. 484 f., seine officiellen Jahresberichte s. Bd. 17, 2; 19, 16; 20, 37; 23, 18 u. d. Bibliographie nach Binde's Rotiz in Kürscheret's Litteraturkalender j. 1891, S. 935. Unsere Angabe des Geburtsorts gegen die allgemeine (auch gegen Kürschert) nach Brümmer, Lex. dtsch. Dicht. u. Bros.

b. 19. Ihs. II, 426 a, ber babei auf B. selbst sußen will. Bapereau, Dictionnaire des contemporains (1892) 1567a überseht aus Brockhaus' Conv. Leg. Die obigen Mittheilungen aus der Zeit von Binde's Verkehr mit Frih Reuten nach R. Th. Gaederh, Frih Reuter-Reliquien (1885), S. 84—102. Hauptquelle seit 1860 die Briese in: E. zu Putlih, Gustav zu Putlih (1894), I 254 ff., 302 ff., II 11 ff., 69 ff., 99 ff., 124 ff., 165 ff., 171, 180, 205 ff., 274 ff., III 10 ff., 85, 97, 104, 116, 124, 126, 137, 140 ff., 148 ff., 159 ff., 164, 174 f., 183, 186, 191, 194, 197, 201, 204 f., 213, 223 ff., 233, 238, 240 ff., 256, 261, 270 ff., 279, 294.

Binde: Rarl Freiherr v. B., gewöhnlich B. Dibendorf genannt, ein Better Georg's v. B., befannt geworben besonbers als Bertrauter bes Pringen bon Preugen, murbe am 17. April 1800 in Minden geboren. Anfange auf bem Mindener Symnafium erzogen, trat er im April 1817 bei ber Garbeartillerie ein. Beim Befuch ber Kriegsschule (1822-1824) murbe er mit bem jungen Bringen Bilhelm befannt. 1824 gur trigonometrischen Abtheilung bis Generalftabes commandirt, mar er in diefer Stellung mehrere Jahre bei bet Triangulation bon Schlefien und Bofen thatig. Alle ausgezeichneter Officier befunden, murbe er 1829 in den Generalftab verfest. 1832 tam er ale Saupt mann jum Generalcommando bes 6. Armeecorps. 1837 erhielt er mit ben Sauptleuten Fifcher und b. Dablbach ein Commando gur Organisation und Musbilbung ber turfifchen Urmee nach Conftantinopel. Er langte bort am 27. Auguft mit ben Gefährten an und man vereinigte fich mit bem bereits leit einem Jahre dafelbft weilenden Sauptmann Bellmuth b. Moltte. Seine Battin, von ber er fich anfangs auf zwei Jahre trennen follte, folgte ihm nach. 2118 Rangaltefter übernahm B. die Gefammtleitung. Geine Aufgabe murbe ibm burch die Unfahigteit, ben Schlendrian und ben Argwohn ber Turten auf bas außerfte erichwert. Tropbem gelang es ihm fie auf bas beste zu bewältigen. Ansangs machten die vier die Arbeit in Conftantinopel gemeinschaftlich. Spater murben bie brei jungeren Sauptleute gu Genbungen verwandt, mabrend B. in Conftantinopel gurudblieb. 3m December 1838 begab auch er fich, feine Gattin in Conftantinopel gurudlaffend, auf Befehl bes Gultans nach Angora, um bort bem Mujchir Igget Dehmed Bajcha bei ber Bilbung eines Armeecorps aus Landwehr (Rebife) Bulfe gu leiften. Gin Bettel von Moltte feste ibn in Renntnig bon ber Rieberlage ber Turten bei Rifib. Sofort beforberte er bie Rachricht nach Conftantinopel. Seine Melbung war bie erfte, die bie Bforte über ben Ungludefall erhielt. Begen Binde's Rath führte Isset Baicha feine Truppen ber gurudweichenben Urmee entgegen. B. fuchte wenigftens bem brobenben Berbangnig mabrend bee Mariches vorzubengen, murbe aber, wie dies ofter Mugen Officieren in abulider Lage bon ungebilbeten Geerfuhrern wiberfahren ift, bon bem Bafca beidimpft. Er trennte fich nun von biefem, traf gebn Tage nach ber Rifiber Schlacht, am 4. Juli 1839 in Albiftan, zwanzig Meilen norblich bon Rifib, freudig begraft mit Moltte, Dublbach und bem Artilleriehauptmann Laue gufammen und begab fich mit biefen ju bem geschlagenen Safis Bafcha, ber fie freundlich empfing. Ginige Tage hielt man fich in Asbufu bei Dalatia auf, als die Rachricht bom Tobe Gultan Dahmud's und ber Thronbefteigung Abbul Debichid's eintraf. Bugleich erhielten die Officiere die Erlaubnig des neuen Gultans nach Conftantinopel gurudgutehren. Dort angelangt fand B. den Befehl des Ronigs ber, beimgulebren. Am 9. September 1889 verließ er mit feiner Frau, Molffe, mit bem er fich in diefen Jahren befonders befreundete, und Diabibach Conftantinopel. Unterwegs erfrantte Moltte bebentlich und Frau b. B., Die fcon borber einmal ben erfrantten Sauptmann Gifcher in Conftantinopet in ber aufepfernoften Weise gepflegt hatte, mabrend ihr Gatte noch in ber Ferne weilte. ourde jum zweiten Dal Rrantenpflegerin bes orientalifd preugifden General

stabes". Rach einem mehrwöchentlichen Ausenthalt in Peft ging es nach Preßburg, wo Molife liegen blieb. Am 31. October reiste man mit ihm nach Wien, wo man ihn zurucklassen tonnte. Am 19. Rovember tras B. mit Frau in Breslau ein. Im April 1840 zum Major ernannt, sam er in den Generalstab des Gardecorps. Ueber seinen Ausenthalt im Orient hat er einen einzehenden Bericht an den Ches des Generalstades erstattet, der mit denen Molife's und Fischer's vereinigt unter dem Titel "Die militärische Sendung der drei Kgl. Preuß. Generalstadsossisziere nach der Türkei in den Jahren 1887—1889" im Ariegsarchiv des Großen Generalstades ausbewahrt wird. Eine andere Frucht seines Ausenthaltes im Orient war die von ihm im Berein mit Fischer, Moltke und Kiepert herausgegebene musterhaste Karte von Klein-Asien und Türkisch-Armenien.

Bald barauf (1841) taufte er bie Berrichaft Olbendorf bei Grottfau im Strehlener Rreife. 1843 ichieb er mit Urlaub auf unbeftimmte Beit aus bem activen Dienft, um fich ber Bewirthschaftung feines Gutes zu widmen. Ende 1844 fdrieb er die fleine Schrift: "leber Rommunal- und Polizeiverwaltung in ben Landgemeinden Rieberfchlefiens" (Brestau 1845), in ber er fich als ein liberal gefinnter Mann zeigte. Barnhagen, mit bem er gut befannt war, Schidte fie umgebend mit einem Empfehlungsichreiben an die Boffifche Beitung. Bei Bufammentritt bes Bereinigten Landtages, bem er nicht angehörte, erschien B. in Berlin und gewann Gublung mit vielen liberalen Dannern, benen er eine neue Schrift: "Die Patrimonial- und Polizeigerichtsbarteit auf dem Lande in ben öftlichen Probingen bes preugifchen Staats" überreichte. Bunachft mar fie nur als Manufcript gebrudt. Sie tam in ber herrencurie als Grundlage einer Betition jur Sprache. Roch in bemfelben Jahre murbe fie in zweiter Auflage bem Buchhanbel übergeben (Breglau 1847), eine ber wenigen Alugichriften, beren Berfaffer genannt war, noch bagu mit bem Bermert "Rgl. Breug. Major, aggregiert bem Generalftabe". B. erörterte barin mannichfache Mangel ber Batrimonialgerichtsbarfeit und machte Borichlage, wie ihnen abzuhelfen fei, ohne fo weit wie ein Freiherr b. Butlig geben ju wollen, ber in einer 1848 erfchienenen Schrift fur Aufhebung ber Batrimonialgerichtsbarteit eingetreten war. Der hauptvorfclag mar bie collegiale Ginrichtung ber Gerichte. Der Abschnitt über bie Reform ber Bolizeigerichtsbarteit war beeinflußt burch eine ber vielen trefflichen Dentidriften bes Oberprafibenten v. B. über "Die innere Bermaltung Großbritanniens" und die barin enthaltenen Ausführungen fiber die Friebenerichter. Diefe murbe ber Schrift im Anhange beigegeben.

Seit 1841 ftand B. mit bem Pringen bon Preugen in mfindlichem und fchriftlichem Bertehr; ber Bring lieh ber Meugerung liberaler Anfichten ftets ein offenes Dhr. Diefe Bertrauensstellung führte es berbei, bag B. bem Bringen in ichwerer Stunde einen bedeutfamen Dienft leiftete. Ale Friedrich Bilbelm IV. am Abend bes 19. Marg 1848 bem Bringen Wilhelm befohlen hatte, von Berlin fort, nach Rugland ju geben, ba ber bag gegen ibn fich ju beutlich ausspreche, verschaffte ibm B. eine Equipage, mit ber ber Bring und bie Pringeffin nach bem Rarlsbabe jum bamaligen Regierungsrath v. Schleinit fuhren, B. als Dritter auf bem Bebiententritt. Bei Schleinig wechfelte B. mit bem Bringen Die Rleiber; fogar feine ungespornten Stiefel mußte er ihm abtreten. B. bewog ihn nun nicht nach Rugland, fonbern nach England ju geben, ohne bag borber mit bem Ronige Rudiprache genommen war. Rachher mußte er bem Ronige von bem geanderten Entichlug bes Pringen mittheilen und feine nachtragliche Ruftimmung erwirten. Roch in ber Racht fuhr ber Bring mit B. nach Spanbau. Dann jum Ronig jurndfehrend eilte er bem Bringen nach Samburg nach und hatte bort noch eine mehrftfindige bewegte Unterrebung mit ibm. B. war es benn auch, ber burch eine öffentliche Erflarung bem Pringen ben Weg jur Rad. 758 Finds.

less einese, feder ber ichneuptreiste Prinz um I Juni 1900 vieller ungeführt noch Politiken kommen konnte. D. felbit verfiel ürfolge der bewegen Kongabit einem Johnst kunklaffen Aufregung, von dem er fat jeden kalt wieder nichte Mit dem Frinzen von Prenhen aller wert er fenden fürs Sebes der konsten.

Seines Berfele mit dem Schmitzen Bernfugen feine en funt, ober p. alpen, wie amplichig biefer Mann feines Amgangs von Jin gab er ab ene vere Leine Trutfchrift von fich iber Gemeindereinftung" au leben be jenen seht "erfiefanifch" berfen. Als er benn feinen Annurch Ber bit undelteige Keleigen der Algentineten im Schniftseihaufe inst wache, idel ihn Bernflagen einen Kenctionite, der auf die Millischeniten Followen Dat ministe B. wie im soriger Jahr fein Better bie Albertung bes Klinigs. In ter folgenten Johnen, in denen die antjemande Borde die herfische word. tehrte B. wieder feine liberalen Anfichten bemor, febes eine Geffen einer Segefungen gum Jeinger ben Jenger eintert. Schott 1868 als Solbetreter in die beutiche Antionalverfammlung gewählt, aber nicht einberde teut er 1840 in bir poniffice Grite Rommer, ber er bis jur Billem bil hemenhaufes (1854), mit bet er fefte werig einverftenden war, angefeld. Mach wer er Witglieb bei Gefarter Barlamentel (1850). In beiner pariance turiden Zeit hat er im gangen felten und meit nur bei einigen werten b finnnten Berufhungsgegenftinden das Beut ergoffen und im Gegenfut p feinem Beiter Berry v. B. wenig Rebegabe entwicklit, abwal man ibm bei gen jogefold feit. Immertin ift er ein einflufreichen Perlamenterier gewin, mie er benn, nuchbem er um 1850 feinen fürmlichen Abidieb alle Oberfiliennant genommen fatte, fich gang ber Bolitt mibmete. Nach Schaffung to herrenhoufes bachte er baren fich in bas Abgreitnetenbens mublem ju laffe. Soch unterblieb bies boritofig. Gein alter Freund Mulete, ber felber bit Binde's politifden Anfichten nichts erfahren batte, weil in jenem billen Jahre "niemand in Preufen eine politifche Reimung bette", fored bemade en bei sunmehrigen Genetal Gefcher: "Es ift recht gut, baf S. und ben Romme herausbleibt. 3ch glaube, er bat fich in feinen oppofitionellen Anfichten bot fefer verrennt". Moltte fabite fich gelegentlich verunleht, fich enengelich bagger ju verwahren, bag er für einen Gefinnungsgenoffen Binfe's gehalten welt. indem er im übrigen mit bem Freunde in engem Bertehr blieb. In ein nabei Freundichafteberthaltnif trat B. in biefer Zeit mit Theodore w. Bernhundt. Er vermittelte biefem ben Bugung gum Pringen und ber Pringen bon Soufer Dit Bernharbt befprach er (1857) ben Blan ber Grunbung einer amitteb mellen Beitichrift, ber "Breugifden Jahrbucher", an ber er peranite bed be theiligt mor. Bei Beginn ber Stellbertretung trat er bem Pringen Bible wieber naber. In ber Bewegung wegen ber Bablen jum Ebgorrbentenbeit im Commer 1858 mar er eifrig in Colleften mit ben Gilberen ber Chenie Partei (Bengel, Carlowit, Milbe, Dobrn, Jord u. a.) thatig und trend in babel erfolgreich gegen ben Gebanten eines Bufammengebens mit ben Demobin aus. Er felbft wurde in Strehlen und Brestau aufgestellt. Gir ben Erteis Brieg-Ohlau-Strehlen ift er bis zu feinem Tobe ununterbrochen ber Bo treter im Abgeordnetenhaufe gewefen. Mit befonberer Frende begraffte er ber Gintritt ber Regentichait, weil er bon ber Stellvertrefung ein Dentigen bei Bolfethumlichfeit bes Pringen befürchtet hatte. Durch ibn erbielt ber Sein noch bor beffen Beroffentlichung bon bem Brogramm ber liberalen Suti featischen Dagnahmen bes Minifteriums Mantenfiel. Die italiente Tie gefahr nahm D. leicht. Gefahrlicher ichien ibm ber Unebfid - Bindr. 759

wegen ber Gefialtung ber beutichen Frage. Ge ftanb fur ibn feft, bag Preugen fowol bie ausmartige Bolitit ale bie Militarmacht bes Bunbes gang in bie Sand befommen muffe. Er ftrebte nach einem Anfchlug feiner ichlefilchen Freunde an ben Rationalverein und fuchte auf alle Beife Propaganda fur bie Einheitsbewegung ju machen. Der fühlbenfenbe, ichariblidende Bernbardi bielt es fur praftifcher, lediglich die eigene Regierung im Fortichreiten ju unterftuhen; bann murbe fich Alles bon felbft machen. B. glanbte, bag bann bie Demofraten bie Sache in die Sand nehmen wurden. Doch gab er fclieflich Bernharbi recht. Bei ben Berathungen ber Dilitargefebe berfteifte fich B. anfanglich gang wie fein Better auf einen hartnadigen Biberfpruch. Seine Danptforderung war die ber zweijahrigen Dienftzeit. Bergeblich fuchte ihn Bernhardi gu belehren. Der Bringregent, ber migmuthig augerte, bag B. auch bon bem allgemeinen Schwindel angeftedt fei, gab ibm ju berfteben, bag er bor ber Alternatibe ber Rammerauflofung ober ber Thronentfagung flebe. Den Gedanten ber Abbantung rebete ihm B. jeboch energisch aus, indem er ihm und der Bringeffin auseinanderfeste, welche Berwirrung bann entfleben wurde. Dem Ginfluß bes Bergogs bon Coburg und Bernhardi's gelang es endlich, B. jum Rachgeben in ber Militarfrage ju bewegen. Ende 1860 mar er fur bie neue Organisation gewonnen. Bum Unglud erfrantte er in biefer Beit, fodaß er feinen Ginfluß nicht geltend machen tonnte. Indeß unterzeichnete er im October 1861 wieder einen Aufruf, in dem ein Zusammengeben mit den Demofraten bei den Wahlen in Ausficht gestellt murbe. Er abnte gar nicht, was für einen verbangnigvollen Bebler er bamit beging, wie er fich benn überhaupt febr widerfprucheboll in ben gangen folgenden Berhandlungen benahm. Der Anfang ber Bismard'ichen Politit erfallte ibn mit ben ichwerften Beforgniffen. Er fublte fich berufen, bem Ronig in feinem Gladwunich jum Reuen Jahr 1863 feine Befuhle auszulprechen : "Gure Dafeftat find uber bie Stimmung bes bei weitem großten Theiles bes Bolles getäuicht". Dies halte feft an bem Recht, welches ibm ber Artifel 99 ber Berfaffung ungweideutig gewähre. Der Ronig antwortete ibm barauf fofort in einem langeren, tiefbewegten Schreiben: "Daß aber auch Sie in das Dorn ftogen, daß Ich nicht die Stimmung des Boltes tenne, ift Mir unbegreiflich. Ich mochte wiffen, wie viele Menschen im Bolte den § 99 tennen. Das ist aber einerlei. Wer hat denn aber die Ausführung des Paragraphen unmöglich gemacht?" Bu guterlest befehrte fich B. jedoch bauernd und vollftanbig in ber Militarfrage. Die haupturtunde barüber ift feine im September 1864 gu Olben-borf verfaßte Schrift: "Die Reorganisation des preußischen heerwesens nach bem Schlesmig-Bolfteinschen Rriege" (Berlin, 90 G.). Darin fette er in fachlicher, rubiger Beife bie Berhaltniffe auseinander, trat ber fleberichabung ber Landwehr entgegen, wies auf die von Franfreich brobenden Gefahren und betonte bor allem, daß bie breijahrige Dienstzeit fich im eben beendeten Rriege im Gegenfat ju ber mangelhaften Ausbildung ber Danen glangend bemahrt habe. 1865 perfor er feine Bemahlin, Rofalie geb. v. Schulge, burch ben Tob. 1862 fclof er fich ber neugebilbeten altliberalen Partei feines Betters Georg b. B. an. Dies geschah auch im Reichstage bes Rorbbeutschen Bunbes, in ben er 1866 und 1867 gemahlt murbe. Er ftarb ju Berlin am 18. Dai 1869 infolge eines Bergleibens. Gein Tob berührte ben Ronig auf bas ichmerglichfte. Er hinterließ zwei Aboptivlinder, leibliche Rinder feines Brubers Philipp, Bermine, verheirathet an ben Beneral v. Stiehle, und Frang, bermablt mit ber Tochter Des Oberprafidenten bon Schleswig-Solftein, Freiheren b. Scheel-Pleffen.

Stenographische Berichte. — Die genannten Schriften. — Aus bem Leben Theodor v. Bernhardi's II—IV. Leipzig 1893—1895. (Gehr ausführlich über den Misitärstreit.) — Graf Moltte, Gesammelte Schriften V u.

VIII. — Leopold v. Gerlach, Denkwürdigkeiten I. Berlin 1891. — Barnhagen, Tagebucher. — L. Schneiber, Aus dem Leben Kaifer Wilhelm's I. 198—196. Berlin 1888. — Ferd. Schmidt, Kaifer Wilhelm, Erklärung Bindes 1848. — Der Briefwechsel mit König Wilhelm dürfte umfangreich und zweisellos von höchster Wichtigkeit sein. S. v. Betersboris.

Bindere: Jories (hieronymus) B.; gewiß find die Gefange, die unter Jories Bender und hieronymus Benders auftreten von ein und bemfelben Binbers, was noch besonbers baburch beftartt wirb, bag bas Epitaphium auf Josquin bes Pres' Tob ju 7 Stimmen fich in zwei verschiebenen Commelmerten findet und einmal mit Binders und bas andere Mal mit Benbers gegeichnet ift. B. ift ein Rieberlanber aus ber erften Galfte bes 16. Jahrhunderts, über beffen Lebensumflande aber völliges Duntel berricht. Er muß fich wol in Deutschland ofter aufgehalten haben, benn borzugemeife find feine Befange in bentichen Sammelwerten angutreffen, boch auch Sufato in Antwerpen beroffente lichte vier Befange von ihm und in ber Bibliothet in Cambrai befindet fich im Mfcr. 124 Rr. 84 bie Motette "Domine et terra" ju 4 Stimmen. Gine eigent Sammlung feiner Compositionen ift nicht befannt, nur in alten Sammelwerten findet man 8 Befange, bie in meiner Bibliographie unter Binbere, Benber und Benbers bergeichnet find. Roch find einige Chorbilder ju ermahnen, Die fich in ber Bibliothel Leibens befinden und im Cober C 283 ein Magnificat unter Binbers und im Cober D 54 ein In illo tempore enthalten. Auch in ber Staatebibliothet ju Minchen findet man in einem Chorbuche 3 Salve regina ju 4 Stimmen und 4 Motetten unter Benbers. Ambros Bb. 3, 5, 289 (1. Ausg.) bezeichnet feine Schreibart mit "fraftig, etwa ber Beife Richafort's verwandt". Die Reugeit hat in ihren Renausgaben noch feine Rotig von ihm Rob. Gitner genommen.

Binne: Bincent Laurensz van der B., Maler, wurde im J. 1629 in Haarlem geboren und starb 1702 baselbst. Er war ein Schiller von Franz Hale und besuchte Deutschland, die Schweiz und Frankreich. Er malte, so zu sagen, alles, was gemalt werden kann, doch läßt sich über seine Bilder nicht viel mehr berichten, als daß sich manche davon unter benen, die seinem Lehrer zugeschrieben werden, besinden mögen. Sein Sohn Jan, der im J. 1663 zu Haarlem geboren war und dort im J. 1721 starb, wirkte namentlich als Thiermaler in England, brachte es aber ebenso wenig wie sein Bater zu irgend welcher erheb-

licheren Bebeutung.

Bgl. J. Immerzeel, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders. Amsterdam 1848. III, 195, 196. — R. Woermann und A. Woltmann, Geschichte der Malerei. Leipzig 1888. III, 608. — M. Bryan, Dictionary of painters and engravers. New edition. Edited by W. Amstrong and R. E. Graves. London 1889. II, 629.

Bins: Joses Freiherr de B., t. t. Feldzeugmeister, geboren im J. 1782 zu Mantua, † am 26. September 1798 zu Wien. de B. trat im J. 1748 als Fähnrich in das Infanterieregiment Leopold Palsin ein, in welchem er alle Chargengrade bis zum Oberst durchmachte. Schon im J. 1750 zum Unterlieutenant ernannt, wurde er 1755 zum Hauptmann besordert. Bei der Belagerung von Schweidnit im J. 1757 schlich sich de B. mit den Grenadieren in der Nacht an die Pallisaden heran und es gelang ihm, mit 12 Mann in das Ravelin einzudringen; der Feind, auf diese Weise überrascht, zog sich in die Casematten zurück und war die Uebergabe dieser Festung hauptschlich eine Folge dieser Unternehmung. de B. wurde für zein Berhalten vor Schweidnit

jum Major ernaunt; auch murbe ihm in ber 3. Promotion am 4. December 1758 bas Aleinfreng bes Militto Maria-Therefiernorbens gugefprochen. - Bei ber Erfturmung von Landeshut am 23. Juni 1760 mar Major de B. jur Be-fturmung ber großen Reboute auf bem Buchberge bestimmt; er erwies fich biebei fo bebergt und tapfer, bag Gelbzeugmeifter Br. Lauben ibm in ber Relation bas größte Lob gufpricht; er rudte auch am 16. Juli 1760 jum Oberfilientenant bor. Um 1. October 1761 bei ber Erfturmung bon Schweibnig leitete be B. mit 5 Bataillone und 2 rufficen Grenabiercompagnien die Attaque auf bas Fort Rr. 4 (Bogen-Fort) und bon ihm wie von den übrigen Colonnen-fahrern fagt Laubon: "fie haben an der Spipe ihrer Colonnen wie die Lowen gesochten, so bag man ihnen und ihrer Tapierleit billig ben Sieg und bie brompte Groberung ber Geftung ju banten bat". Felbzeugmeifter Br. Laudon fandte nun be 2. mit ber Siegesnachricht an bie Raiferin nach Wien und biefe ernannte ibn am 13. October 1761 jum Oberft beim Regimente Ronigsegg. Um 1. Mai 1773 rudte be B. jum Generalmajor bor. Den bairifchen Grbfolgefrieg machte er als Commanbant einer felbfianbigen Abtheilung im Corps Laubon mit, und that fich burch einen gelungenen Rudjug, welcher ibm die Bereinigung feiner Abtheilung mit ber Sauptarmee bei Birfcberg ermöglichte, berbor. Am 81. Darg 1788 murbe be B. gum Felbmaricalllieutenant beforbert und am 7. Februar 1784 wurde er jum Inhaber bes erledigten Infanterieregiments Sistovics (jest Rr. 37) ernannt. 3m Turfenfriege wurde er beim erften Sturme auf Dubica am 25. April 1788 verwundet, übernahm bann nach Erfrantung bes Corpscommandanten Gen. d. Cab. Gurft Liechtenftein probiforifch ben Oberbefehl, betrieb eifrigft bie Belagerung Dubicas und übergab bas Commando am 18. Auguft, wenige Tage bor ber Capitulation ber Jeftung, an ben gum Commanbanten ber Feftung ernannten Feldmarichall Laudon. Gur feine berborragenben Leiftungen gelegentlich ber Belagerung von Dubica murbe be B. 1789 jum Felbzeugmeifter ernannt, und murbe ibm im barauffolgenben Jahre (1790) bas Commando über bas Corps in Kroatien anvertraut. Die bedeutenbfte Er-rungenichaft biefes Feldzuges mar die Erfturmung der Festung Cetin am 20. Juli 1790 nach nur 28tägiger Belagerung. Fur biefe fur ben Musgang bes Türfenfrieges Ausichlag gebenbe Unternehmung wurde be B. in ber 28, Bromotion am 19. December 1790 mit bem Groffreuge bes Maria Therefienordens ausgezeichnet. Beim Ausbruch ber Frangofentriege erhielt be B. im 3. 1798 bas Commando eines Armeecorps in Italien; im Grabjahr 1795 wurde ibm ber Oberbejehl aber Die vereinigten öfterreichischen und piemontefischen Truppen übertragen, boch führten Deinungsverschiebenheiten mit bem farbinifchen Beneral Colli ju feinen enticheibenben Erfolgen. Felbzeugmeifter be B. jog fich, beranlagt burch feine Rrantlichfeit, nachdem er am 22. Robember 1795 bas Urmeecommando an den Feldzeugmeifter Grafen Ballis übergeben hatte, am 2. De-cember 1795 nach Wien in den Ruhestand zurud. Als fich im 3. 1797 seine Befundheit berart gebeffert batte, bag be B. wieber ju einer Thatigleit ichreiten tonnte, wurde er bom Raifer jum Generalinfpector ber gefammten Militargrenge ernannt, eine Stellung, Die er leiber nicht lange inne batte, ba er bereits am 26. September 1798, turg nach einer in Die troatische, flavonische und ungarische Militargrenze unternommenen Inspicirungsreife im Alter von 66 Jahren gu Wien ftarb.

Acten bes f. u. f. Kriege-Archivs. — Acten ber Fach-Rechnungs-Abth. bes f. u. t. Reichs-Kriegs-Ministeriums. — hirtenfelb, Der Militär-Maria-Theresienorden und seine Mitglieder I. — Burgbach, Biogr. Legiton III. — Wiener Zeitung, 1798. — Pallua-Wall.

Trimberg\*): Sugo bon I., lehrhafter Dichter bes Mittelalters. Dugo ift "nicht bor 1230, wahrscheinlich balb nach biefem Jahre" in bem frantifden Ort Berna (wol bem jehigen Bernfelb) geboren. Bermuthlich tam er balb nach Trimberg, wonach er feinen Ramen führt. Rach eifrigen Stubien, Die aber auf privates Lefen beschräntt blieben (wenigstens berichtet ber gesprächige Mann nirgends bon Lehrern ober Schule, und bezeugt ausbrudlich, bag er bie berühmten fremben Univerfitäten nicht besucht bat) murbe er um 1260 Meifter ber in ber Bamberger Borftabt Tenerstadt bestehenden, bem beiligen Gangolph geweihten Schule. Dies Umt hat er mit Liebe und Gifer verwaltet, babet aber weber reichlichen Rohn noch auch nur treue Dantbarteit ber Schiler geerntet Er befag eine gablreiche Familie: zeitweilig agen gwolf Menfchen fein Brot. Gin Sohn ging ins Rlofter. Der gelehrte und unprattifche Schulmeifter ichling fich mit Schuldenmachen und Borgen mubfam burch; fein bag auf Die Bucherer beruhte auf eigenen Erfahrungen. Beber die Bucher, Die er des Erwerbs wegen fchrieb, noch die, welche er felbft fammelte und aus beren Bertauf er ein forgenlofes Alter erhoffte, brachten viel ein, fo bag er in hobem Alter, um 1296, nach langer Paufe wieber jur Feber greifen mußte, um in einem umfangreichen Lehrgebicht, bem "Renner", feine Erfahrung und feine Lecture nutbar ju machen. In bies große um 1300 vollendete Sammelhaus feines Wiffens und Bollens trug er wiederholt und bis etwa jum Jahr 1313 bin Rachtrage und Erweiterungen ein. Balb nach bem 24, Muguft 1313 - bem Tage bon Beinrich's VII., bon Sugo ermahntem Tob - wird er geftorben fein. Den

ungeheuern Erfolg feines Sauptwertes bat er nicht mehr erlebt.

Rach Bolfel's Untersuchungen (3. f. b. A. 28, 151 f.) zerfallt Sugo's bichterische Thatigfeit in brei Berioden. Der erften, Die etwa bie jum Jahr 1266 geht, geboren acht beutsche Buchlein an, brei weltlichen und funf geiftlichen Inhalts. Bon ihnen ift uns nur ber "Sammler" und auch ber nur burch Sugo's Angaben befannt; es war ein febrhaftes Gedicht, gang in ber Art bes "Renners", und murbe in biefen fpaterbin aufgenommen und eingegrbeitet. Ueber ben Berluft eines Theils ber Sanbichrift unwillig, brachte ber Dichter bies Buch nicht jur Bollendung und brach bei biefem Anlag feine beutiche Berfafferthatigfeit aberhaupt ab. Run ichrieb er vier Berte in lateinifcher Sprace, eins in Reimverfen, eins in quantitativ gemeffenen Berfen, eins in Brofa, eins profaifch und gereimt. Wir fennen babon bie "Laurea sanctorum" und bas "Registrum multorum auctorum" (Reujahr bis September 1280 berfaft), beibes armliche Machwerte, die gleichzeitig bem Bedachtnig und ber Moral bienen follen und fur beibe 3wede gu breit gerathen finb. Die "Lauren sanctorum". ein ausführlicher "Cifiojanus", b. h. ein Gedicht jum Auswendiglernen ber Ralenberheiligen, ift immerbin bas originellere Buch und in ber Art, wie Sugo alle Beiligen in ben Dienft feiner engen Unschauungen zwängt, liegt neben aller Monotonie eine gewiffe Energie. Die Berstunft ift aberall laffig genbt; wo Diftichen berrichen, bleibt wol ber Bentameter einmal fort; wo Reimpaare bie hauptmaffe bilben, brangt fich (wie im Renner) gern eine Reimhaufung ein. Die Auswahl ber Autoren im Registrum bietet nichts Charafteriftifches. weil eben hugo alles, was er tennt, aufgahlt, und fast alles auch anpreift. "Nullius scientiam dum sit bona sperno." Höchstens tritt eine Bevorzugung ber Satiriter hervor: Berfius und Jubenal werben citirt, bon horag find Satiren, Briefe und Boetit bie "libri principales", neben benen bie Iprifchen Gebichte in ben Sintergrund treten.

Dit bem Registrum bachte Sugo, wie fein Schriftenverzeichniß am Enbe

<sup>\*</sup> Su Bb. XXXVIII, G. 619.

Buches zeigt, feine litterarifche Thatigteit überhaupt einzuftellen. Mich, litt an Ohrenfaufen und andern Gehorshallucinationen; feine Augen en fdwach, fein Gedachtnig nahm ab. Gewiß war es die Roth, die ibm langer Baufe wieder die Feber in die Sand zwang und langfam brachte iun etwa 1296—1300 alles was er noch zu sagen hatte in läffigen nversen zu Bapier. So entstand der "Renner", das umfangreichste Lehr= ht in deutscher Sprache, über 24 000 Verse. Die ursprüngliche Anlage nicht Abel: unter Anleitung eines Gleichniffes (von ben Birnen, Die bom me berab in die Dornen ber Soffart, ben Brunnen ber Sabgier, Die Lache Schlemmerei, ober bas Bras ber Rene fallen) follten bie brei erften Toben und bann ber tugenbhafte Wandel vorgeführt werben; Die vier andern anden, Untenfcheit, Born, Reib und Tragheit werben aus ben brei erften leitet (val. Wölfel a. a. D. S. 165). Aber ber alte Dichter ift völlig r Stande, feinen "Renner" gu bemeiftern; ber lauft, wie er felbft flagt, Billing feinen eigenen Weg. Sugo tommt fortwahrend vom Sunbertften Taufenofte, wiederholt fich, jum Theil wortlich, und verwirrt fich; nie aber ripricht er fich, benn feine Weltanschauung ift fo einfach und fest, wie feine position berworren und loder ift. Wie bas Buch ichlieflich aussieht, wirb ortrefflich burch ben Titel bes alten Drude charafterifirt: "ein ichon und ich Buch, barinnen angezeigt wird einem Jeglichen, welcher Burbe, Befens Standes er fei, baraus er fein Leben gu beffern und feinem Umt nach Bebeffelben auszuwarten und nachzufommen zu erlernen hat, mit biel ichonen ichen aus ber Beiligen Schrift, alter Philosophen und Boeten weifen Reben, feinen Gleichniffen und Beifpielen gegieret". Reben Freibant, ber eine me prattifcher Lebensweisheit gibt, und Thomafin von Birclaria, ber bie ge Jugend ju herren und Damen comme il faut (bas Fremdwort ift bier Blage) ergieben will, ftellt fich Sugo als Lehrmeifter ber Doral. Er befigt r Thomafin's Bilbung, noch Freidant's Weltfenntnig, allein er hat erdlich viel gelefen. 3hm mangelt bie Rlarbeit bes malfchen Domberen wie Bewandtheit des Fahrenden; aber er hat fich in langjähriger Uebung eine thumliche Technit erworben, die fein Buch populär machte. Sobald er an b ein Schlagwort fommt, bleibt er baran hangen, fithrt in großer Breite, immer mit Gulfe ber Anaphora in ausgebilbeter Briamelform feine Betungen fiber bies eine Thema fort, und macht es fich leicht, bon ba wieber ben Ausgangspunft gurudgutommen. Bern bindet er in vollsthumlicher e mehrere Lafter ober Claffen ober Rothe burch bestimmte Bahlen gufammen ichmudt einzelne Stellen burch Reimbaufung, Inreim, feltener burch Allitem and. Er citirt gelehrt genug, um fich in Respect ju fegen, und nennt jer bes heiligen Bregorius und bes beiligen Bernhard mit bem ausführlichen , führt Bibelftellen genau an und mischt auch wol ein paar lateinische chen oder gar das griechische "gnothi seauton" ("erkenne dich felbst") ein; lieber aber beruft er fich auf Freibant, ben einfachen Mann aus bem Bolt, er oft und taum je obne Lobipruche nennt. Reben gelehrten Etomologien, Fabeln aus Mejop und feinen Rachahmern, neben Mittheilungen aus lateien Bollsbuchern bringt er Anetboten aus eigener Erfahrung bor, fchilbert Begegnung mit Bauern, benen er ben Begriff bes "halbritters" erklaren , und lagt es nicht an Unfpielungen auf Zeitereigniffe fehlen. Wenn er in ber Berbeigiehung ber Beifpiele und Erlauterungen ben im Regiftrum en Bers bes Juvenal befolgt: "wo bus her haft, wer wills wiffen? haben wirft bu muffen", fo weiß er doch oft bas fremde But fich wirklich gen ju machen; fo find feine Deutungen ber mittelalterlichen Thiermarchen, anch bom "Bhpfiologus" abhangig, vielfach originell und nicht ohne Beift.

Er lieft aber nicht blog, fonbern ichaut auch eifrig um fich und weiß von ber tegelipielenden Bauern, vom Trinter, vom aufgeputten Beib babiche Genrebiber ju entwerfen. Die Umgebung hat wol fogar ju ftart auf ihn gewirtt; bie fertmabrenbe Bermenbung bon Mift und Diftfajer im Gleichniß zeigt ben berbauenm Dorfichulmeifter. Daneben begegnen boch aber garte Raturbilber wie bas ton Connenichein im Winter (B. 7658), hubiche Wenbungen wie bie aber bie unerfattliche Bier ber Sabfüchtigen (B. 21 216 f.). Der Schulmeifter mei nicht blog feinen lieben Gloden manch hubiche Berwendung im Gleichnig abgegewinnen, fondern auch bei aller fonftigen Borliebe fur bie Dufit eine allgu fentimentale Aufnahme berfelben mit einer wißigen Berfpottung der Leute abgefertigen, die weinen muffen, wenn einer mit einem Bjerbeichwang über ihre Schafbarme ftreicht (B. 12404 f.). Wis fehlt ibm überhaupt nicht und in ber Erfindung bon allegorifden Etelnamen bilbet er gwifden ber pfeuboneb. hartifden Dichtung und ben Gaftnachtsfpielen ein beachtenswerthes Binbeglieb. Auch andere Allegorien mangeln nicht; fie bringen es freilich nicht gu ber lebenbigen Anschaulichkeit, mit ber etwa Thomafin bas beutsche Land als Sausfran anrebet.

Sugo ift ein hartnadiger laudator temporis acti: überall fiebt er Befall, in ber ungezogen geworbenen Schuljugend wie in ben lanbergierigen Bislaten. Der Rirche fchreibt ber eifrig fromme Mann bie größte Schulb an bem Riebergang aller Tugend gu. Die habfucht, Die Bier, ber Beig find fur ibn bie berrichenben Leibenschaften ber Beit, und baneben noch besonbere bie Beucheln und ber Reib; auch die "bofe Bewohnheit", b. b. ber Mangel an Gelbftguat, übles Migtrauen und Born werden ausführlich gerügt. Dagegen fpricht er ben fleischlichen Gunden wenig, auch der Trunt tritt gurud. Die Bucherer und Ausbeuter gieben immer wieber fein Auge auf fich, fobalb er bon anbern Dingen reben mochte. Ihn jammert, wie bie Urmen mighanbelt werben. Und biefer Brundton, Die Rlage über die Bedrudung ber Beringen burch bie maglelen Leibenschaften ber Machtigen, ficherte feinem Buch ein aufmertfames Bublicum. Dabei mar es burchaus, wie wir uns heut ausbruden wurden, gur "Familieletture" geeignet: Frauenverfpottung fehlt faft gang, unanftanbige Stellen begegnen überhaupt nicht, allerlei nugbare Winte (einmal fogar ein Bausmittel gegen die Gicht, ein andermal eine ausgezeichnete Charafteriftit ber beutiden Dialette B. 22 208 f.) find eingemischt. Sugo felbft, ber namentlich gegen Schluß oft und treffend bon fich felbft fpricht und fein laffiges Dichten rilben) entichuldigt, warnt bor ber Lecture ber Ritterromane und ber Boltsepen, bierin ju Thomafin im bezeichnenbften Begenfat: es fei eine Gfinbe, etwas au fcreiben ober ju lefen, woran tein Lob Gottes fei (21 498). Auch biefe Stimmunt tam ber feiner Beit entgegen; man war ber "Bugendichtung" fatt. Und fo tonnte ber gute Sugo unter feinen Deutschen einen folden Beifall finben, wie ihn etwa in Italien ber gleichzeitige Dante geerntet hat! In jahlreichen Garb fcriften ward fein "Renner" fortgepflangt. Dlichael be Leone, Scholaftiene an Reuen Münfter in Burgburg († 1355) berauftaltete eine Bearbeitung, bit ihrerseits vielfach verbreitet wurde. Für Rachahmungen blieb taum noch Raus, boch befigen wir in einer Sanbichrift von 1425 eine Art Auszug und eine wol noch aus bem vierzehnten Jahrhundert ftammende Rachbilbung in bem (fit) Sugo felbft jugeschriebenen) "Reuaus". Schon 1549 warb bann ber Renner durch Chriacus Jatob jum Bod in Frantfurt am Dain gebruckt, weil biele ibn wegen ber Untlagen gegen bie Beiftlichfeit als einen Beugen fur bie Ret wendigleit ber Reformation anfah; im protestantifden Gifer hat ber Drude dann manche Stellen ziemlich bebentlich veranbert: wo Sugo bon ber Bunber traft bes Beihmaffere fprach, fest er bie bes Gebets ein u. i. w. Schon Mgm

Uhben. 765

cola hatte ibn gern citirt, Morbof fpricht mit Berftanbnig von ibm, und ber gestrenge Bervinus hat ihn gelobt und feine Milbe anerkannt, mabrend Wadernagel ihm gerade barte fculb gibt. Dies ift gewiß unrichtig; ber fromm und einfach erzogene, immer magige, bemuthige Dann hat es jur Barte nie gebracht; er tlagt bie Welt an, weil feine Tugenben ihr fehlen. Gin Dichter mar er nicht, aber fein frommes Gemuth mag mehr Gutes gewirft haben, als manche

pruntvolle Moralpredigt.

Text: Der Renner ber. v. Siftor. Berein in Bamberg 1833; jum Sandfchriftenverhaltniß Wolfel, 3. f. b. A. 28, 162 f. Chrismann, Germ. 30, 129 f.; ogl. noch Mouret, Sigungeber. ber f. Bohm, Gefellich. ber Biffenich. 1893; Shrismann, Berm. 36, 313. - Laurea sanctorum ber. b. Grotefend, Ang. f. R. b. d. Borg. XVII, 1870, S. 301-311; bazu vgl. S. 279-84. - Registrum multorum auctorum ber. im Auszug v. Dt. Saupt, Monatl. Ber. d. Berl. Afab. d. Wiff. 1854, S. 142—64, vollständig J. Huemer, Wien. SB. 116, S. 145 f. Lebensbeschreibung: A. Janicke, De vita et scriptis Hugonis Trimberg., Diff., Halle 1856. Derf., Germ. 2, 363 f. Wölfel a. a. O., S. 145 f. (Sammlung der persönlichen Stellen S. 155).

Bum Renner: R. Janide, Freibant bei Sugo von Trimberg, Germ. 2, 418-24, Die Fabeln und Ergählungen im Renner bes Sugo, Derf., Arch. f. Stub. b. n. Spr. 32, 161-76. - Ueber Michael be Leone: Ruland, Arch. d. hiftor. Ber. b. Unterfranten u. Afchaffenburg XI, Beft 2, G. 42 f. - Meifter Renaus: Schönbach in Wagner's Archiv 1, 13—37; die Handschrift v. 1425: Badernagel, Gefch. b. btichn. Lit. 1, 378, Anm. 16. — Neber den Drud: S. Schäfer, Bur btichn. Lit.-Gefch. b. 16. Jahrh., Diff., Bonn 1874.

Allgemeine Burdigung : R. Janide, Sugo's von Trimberg Weltanichauung Germ. 5, 385-401. - Badernagel a. a. D. S. 376 f. Roberftein, Weich. b. b. Rat.-Lit. 1, 247. Gerbinus, Gesch. b. btschn. Dichtung 2, 277—93. Scherer, Gesch. b. b. Lit., S. 228 f. Bogt in Paul's Grundriß 2, 1, 349.

— Beraltet Cond, Beitr. f. Philos., Gesch. u. Lit. 1786, 1, 82—131 und

(banach umgearbeitet) Rl. prof. Schriften 2, 290-346.

Richard M. Mener.

Uhben\*): Rarl Albrecht Alexander v. U., geboren am 9. October 1798 als Cohn bes Juftigrathe und Rechtsanwalts U. ju Berlin, erhielt feine Schulbildung im Grauen Rlofter bafelbft, ftubirte bie Rechtswiffenschaft ju Beibelberg und Berlin, trat 1821 als Auscultator beim Berliner Stadtgericht in ben Staatsdienft, wurde 1823 Referendar, 1826 Rammergerichtsaffeffor, 1827 Juftigrath beim Stadtgericht, 1833 Rammergerichtsrath und 1838 jugleich Geh. Poftrath. 3m folgenden Jahr ward er als Geh. Juftigrath jur Gulfsleiftung in bas Civil-cabinet berufen; 1841 jum Cabinetsrath und Mitglied des Staatsraths, 1844 jum Geh. Cabinetsrath beforbert, wurde er am 25. September beffelben Jahres an Dabler's Stelle und neben Sabigny, ber bas Revifionsminifterium leitete, aum Juftigminifter ernannt. Um 20. Marg 1848 aus biefem Umte entlaffen, leitete er vom December 1849 an bas Appellationsgericht in Breslau und murbe im November 1854 Cheiprafibent bes Obertribunals, Mitglied bes herrenhaufes und Rronfpnbitus, welche Stellungen er faft ein Bierteljahrhundert bis gu feinem am 31. Januar 1878 erfolgenden Tobe befleibete. In feltenem Mage hatte U. fich burch feine Thatigleit im Cabinet bas Bertrauen Ronig Friedrich Bilhelm's IV. erworben, ein Bertrauen, bas ihm auch die Konigin Elifabeth, jowie Raifer Wilhelm und feine Gemahlin erwiesen und zu vielfacher Geran-ziehung Uhben's als juriftischen Rathgebers ber Mitglieber bes königlichen

<sup>\*)</sup> Bu G. 145.

766 Uhben.

Saufes führte. Mannichjach waren die Erwartungen, Die man an feine Gie nennung jum Minifter fnupfte. Der hohe Gebantenflug, mit bem Friebrich Wilhelm IV. bei feiner Thronbesteigung auch an bie Revifion ber Jufligeite gegangen war, und ber ihn im Fruhjahr 1842 bestimmt hatte, leinen Geringen als Savigny jum Revifionsminifter ju erheben, war mehr und mehr erlabm, bas Tempo, in welchem bie Arbeiten gur Reugestaltung ber Gelengebung bermin famen, war unter Cavigny eher ein langfameres geworben, und ber Ronig bei nunmehr burch ben Ginflug Uhben's Savigny ju großerer Gile, ju minder um fangreichen Borftubien, beren Ausbehnung vielfach beflagt wurde, angutreben Reben ben Fürften ber Biffenicaft murbe ein im Bermaltungefach berborragenter Beamter gestellt. Es fonnte nicht jehlen, daß unter beiben Juftigminiften ein Conflict ausbrach, er tonnte trop bes perfonlichen Entgegenfommens beiber Manner um fo weniger ausbleiben, ale bie Rathe Cavigny's borwiegend bie bebeutenbften Gelehrten, Die Uhben's energifch jum Abfolug brangende Prafifer waren, die bem grundlichen Studium jener mit machfender Unluft folgten, und als der Ronig felbit mit berechtigtem Gifer Die gefeggeberifche Arbeit beichleunigt wiffen wollte. In ber That ging auch alsbalb namentlich burch Bornemanne tuchtiges aber etwas berbes Borgeben fogar die Initiative fur Die Gefeigeberg auf Uhben's Minifterium fiber, und erledigte bies ein fur bie turge 30 feiner Dauer recht erhebliches Benfum. In ber Renordnung ber Staatsanmalb icaft und ihrer allgemeinen Ginfuhrung, ihrer Durchbilbung babin, bag fie mit allein bem Angeflagten gegenüber im Ramen bes Staates Rechtsmittel einzulegen habe, fonbern Bachter bes Gefehes überhaupt fein folle, murbe lebbaft grarbeite, bie Befferung bes Unwaltstanbes burch bie Ginführung bes Ehrenrathe (Gelg bom 30. April 1847) beforbert, bie Lofung ber Competenzconflicte, eine bamal brennenbe Frage, richterlicher Enticheibung unterbreitet (Gelet bom 8. April 1847). Der Breffe murbe, nachbem bie Berhanblung im Bunbesrath und mit einzelen beutschen Staaten gu einem Refultat nicht geführt hatte, burch ein felbftanbiges Befet (bom 17. Mary 1848) freiere Bewegung gegeben, ber Civilproceg menigften in Bahnen geleitet, auf benen er ju feiner beutigen Geftalt gelangen tonnte (Berode nung bom 21, Juli 1846) und endlich und bornehmlich ward infolge bes pole nifchen Aufftandes, ber eine fchleunige Enticheidung bringend nothwendig made, ber gefammte Strafproceg burch Ginführung bes öffentlichen und munblichen Ber fahrens, die Ginführung ber freien Beweistheorie wie die Aufhebung jeber mine fteriellen Beftatigung ber Straferfenntniffe vollftanbig im modernen Geifte C gewandelt. (Gefet vom 17. Juli 1846.) Das Gefet mar, wie ipaterbin bei Uhben's Amtsjubilaum hervorgehoben murbe, ber Gebante und ber Berfallt bes damaligen Juftigminifters, ber es bei großen Schwierigfeiten burch fein Festigleit burchgeset und damit für die gange Procegverwaltung die erwunfchieben Reformen herbeigeführt hatte. Ueberdies wußte U. die Unabhangigteit ber Richt auch in bebenflichen Fallen gu mahren und umgefehrt ben letten Berfuch eine toniglichen Cabinetsjuftig im Reime ju erftiden. Und bas alles fast burdung im Begenfat ju Sabigny, ja theilmeife unter fcharffter Berurtheilung bon bein Entwürfen. Dennoch mußte auch U. ben Stürmen ber Margereigniffe mit ben Gefammtminifterium weichen, er griff aber am Schluft feiner Brestauer Wittfam feit in bas öffentliche Leben infofern wieder ein, als er, im Darg 1851 sm preußischen Commiffar jur Regelung ber lurheffischen Beriaffungeftreitigleiten ernannt, hier eine Thatigfeit entwidelte, bie ihm eine febr icharfe Berurtheilm jugezogen hat. Warme Liebe und Berehrung bagegen erwarb er fich all U bes Obertribunals, beffen Birtungsfreis turg bor feinem Amtsantvitt burch bie Ich einigung mit dem rheinischen Revisions- und Caffationshof erheblich vergroßen, war. Es erhielt unter ihm burch bas Befet bom 7. Dai 1856 betr, Die Ethalisa Uneril. 767

ber Einheit der Rechtsgrundsätze in den richterlichen Entscheidungen, sowie durch eine neue Geschäftsordnung vom 30. December 1859 eine sestere Organisation, verlor 1871 durch die Errichtung des Reichsoberhandelsgerichts in Leipzig zwar einen nicht unerheblichen Theil der seiner Cognition unterliegenden Raterien, wurde 1874 aber nach der Vereinigung mit dem — ursprünglich für die 1866 erwordenen Prodinzen errichteten — Oberappellationsgericht sür alle übrigen Sachen in Wirtlichkeit der höchste Gerichtshof sür die ganze Monarchie. Umsassen waren auch die Vorarbeiten, die im Obertribunal über die Einsührung einer neuen Civilprocesordnung damals angesertigt wurden, dis diese Materie nach dem Jahre 1866 Bundesangelegenheit wurde, und von allgemeinem Interesse bleibt die Entscheidung, welche es im J. 1866 über die Berantwortlichkeit der Landtagsabgeordneten fällte.

Nebenher war U., dem ein einsach frommer Sinn eigen war, auf dem Gebiete chriftlicher Rächstenliebe, so für die Mission, sür das Elisabethkrantenhaus und den Berein für kirchliche Zwede mannigsach thätig, und wenn von ihm gesagt ift, daß er sür einen hervorragenden Juristen niemals gegolten hat, so hat er doch mit lebhastem, unermüdlichem und treuem Eiser in den höchsten Stellungen der Justizverwaltung wie der Judicatur gearbeitet und auch Ersolge erzielt, die seinen Ramen mit der Geschichte der modernen Brocesentwickelung, mit der Geschichte des Obertribunals und mit der Geschichte König Friedrich Wilhelm's IV. und der Königin Elisabeth untrennbar versnüpsen. Bon dem hohen Maße der Achtung und Berehrung, die er sich erworden, gab sein Dienstjubiläum, an dem ihm der Schwarze Ablerorden mit dem erblichen Abel zu theil wurde, und die Käthe des Obertribunals sein Bildniß für ihren Sitzungssaal stisteten, sowie sein Leichenbegängniß, an dem sich Kaiser Wilhelm, Kaiserin Augusta sowie die Prinzen des löniglichen Hauses betheiligten, unansechtbares Zeugniß.

Stölzel, Brandenburg.-Preuß. Rechtsversaffung und Rechtsverwaltung II.
— Sonnenschmidt, Geschichte des Obertribunals. — Entscheidungen des Obertribunals, Band 25 und 65. — Oetker, Lebenserinnerungen, Band II.
— Megel, Handbuch sür das Herrenhaus, 1894. — Siebmacher, Wappenbuch.

- Grigner, Matritel ber tgl. preug. Stanbeserhebungen.

Rerner

Unerti \*): Frang Raber Jojef Freiherr v. U., furbairifcher Beheimrathelangler, geboren gu Dilinchen am 21. Febr. 1675 als Cobn bes bamaligen Secretars beim Bifitations= und Scharmerlemefen, fpateren Sofgablmeifters Georg U. († 1712) und ber Maria Regina b. Meggern, erhielt feine erfte Unftellung unterm 24. Robember 1696 als Sofrath auf ber gelehrten Bant, woneben er am 12. Juli 1702 auch geiftlicher Rath, am 9. December letteren Jahres auch Secretar beim geheimen Rathe, fowie Berwefer bes geheimen Urchives murbe. Die taiferliche Abministration in Baiern beließ ibm diese Memter und fugte benfelben noch (29. Juli 1706) bie Pflege Teisbach bingu. Gleich nach ber Rudfehr Dar Emanuel's in fein Land wurde U. (11. April 1715) geheimer Rath, fury bierauf (6. Juli 1715) auch Oberfilebenpropft. 218 Rurfarft Rarl Albrecht balb nach feinem Regierungsantritte einen "Conferengrath" fchuf, verlieh er U. Die vierte Stelle in bemfelben, fur Lanbes- und Rriegsaffairen, und ernannte ihn jum Rangler bes geheimen Rathes, bamit auch jum oberften Sofbibliothetar (3. Marg 1726). Auch Rurfürft Dag III. Jofef war ihm anfänglich gewogen, indem er ihn unterm 28. Marg 1745 als geheimen Conferenzminifter bestätigte. Aber icon nach einem Jahre mußte U. bas gebeime Archiv abgeben und am 6. Dai 1749 murbe er als Geheimrathstangler

<sup>\*)</sup> Bn &. 280.

768 Ilnertl.

fur "emeritirt" ertfart. U. ftarb, wie es icheint in ziemlicher Bergeffenbeit, am

22. Januar 1750 ju Dunchen.

Ueber feine Gefchaftsthatigleit in Staatsangelegenheiten Towol als in farfilichen Sang. und Familienfachen bat U. in ben Jahren 1746 und 1747 eine "Borftellung" verfaßt, um bochften Ortes bie Bezahlung einer Menge bon Auslagen und Behalterudftanben gu betreiben. Doch bei ber überlieferten ipriidwortlichen Berlogenheit Unertl's ift biefe Schrift fammt ihren Belegen nur mit größter Borficht gu benuten, nur foweit ihr Inhalt anbermarte Beftatigung findet. Der taiferlichen Abministration bat fich U. balb gefügig gezeigt. Auf die Behauptung eines Denuncianten bom 11. November 1705, bag ber alten und jungere ft. regierungsfeindlich feien, ift nur wenig ju geben. Letterer nahm bereits an ber Untersuchung gegen die im Weihnachtsaufstande (1705) Gefangenen theil. Richte aber murbe fein Berhalten icharfer bezeichnen, als wenn ihm thatfachlich, wie er angibt, die Raifer Josef I. und Rarl VI. in ben Jahren 1709 und 1714 eine nach beenbeter Abministration angutretenbe Reichshofratbeftelle verliehen hatten. Bollenbe unbentbar mare es hiernach, bag er im Ernfte das geheime Archiv bor ben Defterreichern verftedt gehalten, worfiber er ein albernes Mahrchen aussann. Gegen bas Enbe ber Frembherrichaft fuchte II. fich wieber an feinen alten herrn ju brangen. Bon biefem wurde er auch im Spatjahr 1714 beauftragt, wegen einer wittelsbachifch-habsburgifchen Beirath am Wiener Gofe Schritte ju thun. Enbe Marg 1715 reifte U. bem Rurfurften Dar Emanuel nach Strafburg entgegen und war auf ber Beimfehr am 6. April im ichmabifchen Rlofter Eldingen, ale bortfelbft ber Rurfftrft feine brei alteften Sohne jum erften Dale wieberfah. Gine etwas intereffantere Rolle fpielte U. unter bem Regierungenachfolger. Dem Lieblingswunsche Rarl Albrecht's, wittelsbachifches Erbrecht auf die ofterreichifchen gander beim Erlofchen bes habsburgifchen Manneftammes geltend ju machen, hat II. burch wiederholte Ausführung biefes Rechtsanspruches gebient. Das bairifche Reichstagsvotum gegen bie Anertennung ber pragmatischen Sanction hat U. angeblich versaßt; ficher ift, bag er es am 18. December 1781 im Rurfürstencollegium abgab. Im Sommer 1782 wurde dann unter Unerti's Leitung eine umfangreiche Deduction jenes Successions rechtes ausgearbeitet. Diefe mußte U. auf einer mit bem Rurfürften unternommenen Reife am pfalgifchen und tolnifchen Doje bortragen und erlautern (1732/33). Rochmals, am 25. April 1741, legte II. eine Debuction über Des Rurhaufes Baiern Successionsrecht auf Die Ronigreiche Ungarn und Bohmen u. f. m. feinem herrn bor, und biefes ichwerfallige, wennicon nicht unberbienft. liche Wert gelangte, nachbem es Idftatt, ber gewöhnlich ale fein Berjaffer gilt, überarbeitet hatte, 1741 in bie Deffentlichfeit.

U. verehelichte sich im J. 1698 mit einer Augsburger Kausmannstochter Carbon, 1715 mit einer Entelin des Geheimraths-Kanzlers Kaspar v. Schmid, jenes Amisvorgängers, dem er, wie ein Zeitgenosse schreibt, an Gelehrsamkeit nachstand, an Listen und Schlauheit aber weit überlegen war. Aus beiden Ehen hatte er mehrere Töchter und einen Sohn Georg Philipp, der 1735 als Gestelicher farb. U. selbst wird manchmal mit einem jüngeren Bruder, dem Land-

Schaftstangler Johann Benno v. U. († 1754) verwechselt.

Unertl's obenerwahnte "Borftellung" ift, wie ich glaube, nach der Redaction von 1746, die für den Kurfürften Max III. bestimmt war, durch b. Freydeig im II. Bande seiner Sammlung historischer Schriften und Urkunden (1828) unter dem Titel "Dentwürdigkeiten des Kanylers von Unertl" mit vielen Fehlern herausgegeben worden; eine auch sehr sehlerhafte und eine etwas besser Abschrift der Redaction von 1747, die U. dem Cardinale Theodor Johann von Baiern übersandte, sind als Cod. germ. 1947 auf der tgl. Sof- und Staats-

bibliothet, fowie als Sanbidrift K. gr. 96/1 im tgl. geheimen Staatsarchive gu Minchen vermahrt. - Bon Unertl's Gebahren im perfonlichen Bertebre und Intriguirtunft (1738) gab ber ansbachische Diplomat Freiherr v. Gedenborf in feinem Journal secret (Tubingen 1811) eine lebhafte Schilberung. Unertl's Bortrat murbe 1733 von Bibien gemalt und von C. Raufmann in Rupfer geflochen.

Barnhagen \*): Rarl Auguft B. bon Enje wurde ju Duffeldorf am 21. Februar 1785 geboren. Er entstammte einem ritterburtigen Beichlechte. beffen Bertreter im Laufe ber Beiten bem Stanbe ber Belehrten und Geiftlichen fich auwandten und in Diefem Berufe ihren Abelstitel allmablich fallen liegen. Barnhagen's Bater, ein unverfälschter Bertreter ber Auftlarung bes 18. Jahr-hunderts, ließ fich in Duffelborf als Argt nieder und verband fich mit einer Strafburgerin, einer braven, boch wenig bebeutenben Frau. Bon Jugend auf bem Berufe bes Batere bestimmt, wandte fich B. frube icon anderen Beruisameigen gu, murbe bom Schidfal mannichfach bin und bergeworfen und gelangte nach turger biplomatifcher Thatigfeit ju einer ungeftorten Duge voll raftlofer ichriftftellerifcher Arbeit, bei gludlichiten außeren Berhaltniffen verftimmt und verbroffen, ba er trop einem überwiegend receptiven Raturelle bennoch nach thattraftigerem, nachhaltigerem Wirten fich febnte. Gin Dann von ungewöhnlich feinfinniger Empfanglichfeit, erinnert B. immer wieber an Mug. Bilb. Schlegel, der - wie jener - Erbe und Rachfahr einer langen Reihe geiftig bochftebenber und bochftrebender Manner war. Beiben eignet baffelbe Raffinement geiftiger und finnlicher Art, bas ben Epigonen wiffenschaftlicher ober litterarifcher Borfampfer ein für allemal bas Siegel temperamentsarmer Uebercultur auf bie Stirne brudt. B. wurde als Menich und ale Schriftfteller fruh in Die Rreife ber Romantifer gezogen; boch als Cobn feines aufflarerifch gefinnten Baters wußte er fich mitten im romantischen Gefühls- und Stimmungeleben einen flaren Ropf, einen fühlen, nuchternen Ginn gu bewahren, ber ihn bor allen Musichreitungen ber Romantit bewahrte und ber ihn wieder bem unromantischften ber Romantifer, 2B. Schlegel, in Die Rabe rudte. Der bom Bater ererbte praftifche Ginn ließ ihn nicht nur bie Gefahren ber romantifchen Lebenstunft meiben; mit gefchidter Sand fteuerte B. fein Lebensichifflein Aber Untiefen binweg und an Rlippen borüber. In ber Jugend leiht ihm biefes prattifche Gefchid, biefe weltgewandte Findigfeit ein entschiedenes Uebergewicht über weltunläufige Raturen, über traumerische romantische Benoffen. 3m Alter lehrt fie ibn feine innerfte Bergensmeinung verschweigen und boch lagt fie ihn wieder einen bequemen, unftrafbaren und ungefährlichen Weg finden, mas er an Groll, an ichier hochverratherischen Invectiven auf bem Bergen hatte, rafch und ficher ber unmittelbaren Rachwelt ju überliefern. Correct und tabellos bis an fein Enbe forgte er burch jahrelange und jahrgebntelange Arbeit, bag einft neben feinem frifch aufgeschutteten Grabe ein ungeheurer litterarifcher und politifcher Scanbal losbreche, ber bon feinen nachften Freunden bis hinauf gu ben bochften Spigen bes bamaligen Breugens Jung und Alt auf unerhorte Beife blogftellte. Gein Feinfinn, feine rudhaltlofe Bingebung gewinnt ihm die Band einer ber geiftreichften Frauen feiner Beit, ben Beifall bes großten Dichters beuticher Ration. Beiben tonnte er nur feine machsweiche Unfchmiegfamteit, feine feinnervige Empfanglichfeit als Begengabe bieten, freilich ein feltenes und bon ihm mit feltenem Tacte bargebrachtes Beichent.

B. verlebte feine erften Jugendjahre in filler Sauslichfeit, eng verbunben

<sup>&</sup>quot;) Bu S. 499.

mit feiner alteren Schwefter Roja Maria. Rouffeau'iche Grziehungserpenimente murben an ihm berjucht; erfolgreicher und gewinnbringenber maren Banberfahrten, Die ber vielbeschäftigte Bater mit feinem Sohnlein unternahm, und die B. ju einem ftillen und icharfen Beobachter erzogen. In Bruffel bolt fich ber Rnabe reiche Gindrilde; als bie Eltern nach Strafburg aberfiebelt, genießt er bie Boefie bes Rheins, blidt ehrfurchteboll ergriffen gu dem Danfter empor und lernt die erften Regungen ber neuen frangofifchen Freiheit aus ber Rabe tennen. Gein Bater wird ben Schredensmannern balb verbachtig; er berlagt mit ben Geinen die Baterftadt ber Gattin; ein unruhiges Banberleben beginnt. In Duffelborf verbirbt fiche ber freiheitlich gefinnte Dann mit ben Bertretern ber alten Ordnung, er wird bes Landes verwiefen. In bem Dorfe berd bei Duffelborf, in landlich eingezogenem und einfachem Leben wibmete er fich ausschlieglich ber Erziehung bes Cohnes. 3m 3. 1794 wendet man fic nach Samburg. Die gewaltige Sanbelsmetropole nimmt ben Ginn bes Anaben gefangen. Golibe Sandelsleute bon ftreng hamburgifcher Chrbarteit und feinfinnige Auftlarer bom Schlage bes alten Reimarns wirten auf ibn ein. Mannichfache Bilbung wird von verschiedenen Geiten ibm augeffibrt; augleich beginnt ein unendliches Lefen. Er lernt die Bibel rational faffen und bilbet fich ein bon ben Dogmen einer Confeffion unabhangiges Chriftenthum, bem et bis gu feinem Tobe treu bleibt. Grub beginnt er gu fchriftftellern. Die Giegeslaufbahn Bonaparte's nimmt er fich jum Bormurfe; in lateinifder Sprace fcreibt er Lebensabriffe berühmter Danner nach bem Borbilbe bes Cornelius Repos. Ginige Bezameter gluden, und bie Schwester erflatt ibn begeiftert far einen deutschen Dichter. Erft gwolf Jahre alt, befucht er icon bie Anatomie, füllt feine Berbarien und lieft in Rebenftunden ben Christus patiens von Grotine. Am 5. Juni 1799 ftirbt ber Bater. Ginflugreiche Bermittlung verschaffte bem Bermaiften ben Gintritt in Die 1795 gegrandete medicinifch dirurgifche Bepiniere in Berlin, Die bem preugischen Geere tuchtige Bunbargte erziehen follte. Die widerlichen Buftande ber im ungunftigften Ginne an Die Stuttgarter Rarisfcule gemahnenden Anftalt entfrembeten B. mehr und mehr bem bom Baler ihm jugewiefenen Berufe; er wendet fich mit aller Rraft ber Litteratur ju, eifert ben Ramler, Rlopftod und Bog nach und holt fich aus Riefemetter's Borlefungen marme Begeifterung fur Rant's Philosophie. Riefewetter fubrt ibn ben Berliner ichongeiftigen Rreifen gu, und bald ertennt B., bag nicht in ber Poefie bes "golbenen Beitalters beutscher Litteratur" bas Geil liege, er lerst Boethe und Schiller berehren, bis ibn bann vollends 2B. Schlegel's Bortelungen und ber verbeutichte Chatefpeare in die Gebantenwelt ber Romantit einweiben. Der Bopf beuticher Dichtung bes 18. Jahrhunderts wird für immer abgethan; Die geiftige Gelbfibefreiung greift auch ins Braftifche binuber, und B. verlagt mit einem übermuthig tollen Jugendftreiche die Bepiniere; er ichneibet fich ben borfchriftsmäßigen Bopf ab und nagelt ibn an ber Sanathure ber Anftalt an. Die felbftgewollte Gelbftanbigfeit follte B. nicht leicht ju fteben tommen. Gin beftiges Rervenfieber ftellte fich ein; im Augenblide bochfter Beiahr griff Dr. Grhard ein. Rranter und Argt blieben zeitlebens innig befreundet. Raum genesen legte fich B. mit Macht aufs Schriftftellern; boch ein Debipus, ein Auffat fiber fpanifche und frangofifche Trauerfpiele reichen jum Lebensunterhalte nicht bin. B. tritt auf ben Rath ber Freunde in bas reiche Coben'iche Saus als Privatlehrer ein. Gin neues, ungewohntes Bobileben umfing ibn; und jugleich gelangte er jest in enge Berfibrung mit bem geiftreichen Berlin. Richt nur ber fille, in fich gelehrte Bilbelm Reumann, auch ber fahrig geiftreiche Graf Alexander jur Lippe fritt ibn nabe. Balb erweitert fich ber Rreis: Chamiffo, Ludwig Robert, ber Brubes Magel Levin's, Roreff, Rlaproth fchliegen fich an. B. bewahrt fein Organiationstalent; man ichließt einen Bund und mablt, an romantifch - muftifche Anichauungen Baaber's anknupfend, ben Polarstern jum Sombol. Frauen nehmen in ben Beftrebungen ber Junglinge Antheil; in aller Unschuld begeiftert man ich für bie Doctrinen ber "Lucinde" und ihres Schöpfers. Tied, Rovalis, Schleiermacher werben berehrt; Goethe, fein "Bilhelm Meifter" und bie in bem Roman geschilderte Lebenstunft, fie werben alle ju Schlagworten auch biefer jung-romantifchen Bartei. Freilich ju einer halbwegs befriedigenden Production dam es nicht; felbit Chamiffo perfprach bamals nicht viel. Berglich beicheiben in ber Ausführung fuchte man die romantische Theorie nur in geschmadlos Abertreibenber Anwendung bes Sonetts ju verwirflichen. B. arbeitet fleißig mit und ift einer ber erften Dacher, als bie junge Schule fich ein Organ Schafft. B. und Chamiffo fteben als herausgeber auf bem Titel bes fogenannten "grünen" Dujenalmanachs; trot ber mehr als ichlechten Aufnahme, bie bas junge Unternehmen fand, brachte man es boch in ben Jahren 1804 bis 1806 ju brei Jahrgangen. Barnhagen's Beitrage hullen fich gern in die Form der Dbe und bes Sonetts. Wie ihn felbst Theremin und Reumann anfingen, fo fulbigte er wiederum bem gemeinsamen Borbilbe Friedrich Schlegel. Gegner ber Romantit bom Schlage Mertel's liegen an bem grunen Dujenalmanache fein gutes haar; bie Angegriffenen rachten fich burch eine Blumenleje romantifcher Berbicte über Merkel, Die unter bem Titel "Testimonia auctorum de Merkelio, Das ift Baradiesgartlein für Garlieb Merkel" (Roln 1806) jufammengefaßt wurden. Wieber war Barnhagen ber Beranftalter, und feinem Gefcaftsfinne gelang es auch gwar nicht einen vierten Jahrgang bes Almanachs, aber an feiner Stelle eine Sammlung "Ergablungen und Spiele" (Samburg 1807) auf ben Dartt ju bringen. Ingwischen hatte B. Berlin verlaffen, mar im 3. 1804 nach hamburg gegangen und fullte bier die Luden feiner ungleich-maßigen, Aberhafteten Bildung aus. Jeht erft bemachtigte er fic, jufammen mit Reumann, bes Griechischen. Grundlich vorbereitet figt er alsbald in Salle ju Bugen Friedrich August Bolf's. Steffens und Schleiermacher brangen bie medicinifden Studien Barnhagen's noch mehr in ben hintergrund. Unter Immanuel Better's Gubrung lieft B. ben Ariftophanes. Alexander b. b. Darwit, Karl v. Raumer, Achim bon Arnim fommen mit ihm in Berbindung. Mitten in ftrengwiffenschaftlicher Thatigfeit wird die Dichtfunft nicht bergeffen, man pilgert nach Lauchstädt und läßt die "Ratürliche Tochter" bes bielbewunderten Goethe bon der Buhne herab auf fich wirten. Das gewinnreiche Stilleben fiel bem napoleonischen Feldzuge von 1806 jum Opfer, Die Univerfitat Salle murbe gefchloffen. Wieberum gings nach Berlin; unter bem Drude ber Zeitverhaltniffe, unfahig fich ju rafcher That aufzuraffen, arbeiteten bie Freunde emfig an ihrer Bilbung weiter; nebenbei vollendeten fie ben in Salle begonnenen humoriftifch-fatirifchen Roman "Die Berfuche und Sinderniffe Rarls, eine beutsche Beschichte aus der gegenwartigen Beit" (Bb. 1, Leipzig 1808). Gin gemeinfames Bert Barnhagen's, Reumann's, Fouque's und Bernbardi's, abfichtlich ohne allen Blan hingeschrieben, ein echt romantischer Scherg. Jean Paul's "Flegeljahre" hatten ihn angeregt, Jean Paul felbft, bann Bilhelm Meifter treten handelnd auf; Johannes b. Muller und Bog wurden parobirt. Das Buch, bem nie ein zweiter Theil beschieben mar, fand wenig Beifall; neben ben von Fouque gefchriebenen Capiteln fielen die Beitrage ber Freunde, auch bie von B. in ichleppend getragenem Stile geschriebenen Anfangspartien fart ab. Doch nicht lange ließ die große Beit B. und feine Freunde in fpielrig Meinlichen litterarischen Scherzen aufgeben. Fichte's gewaltige Perfonlichkeit, feine Reben an die beutsche Ration lehrten die jungen Romantifer, bem Ernft bes Moments andere Bestrebungen entgegengubringen. Reben Gichte wirfte

Rabel's Ericheinung lauternd und wegeweisend auf B. ein. Schon nach luga Befanntichaft tam ber junge Dann bem um 14 Jahre alteren Beibe frantichaftlich nabe; balb indeg ertannte er, wie unbebeutenb und nichtig er, ber Unfertige, ihr gegenuberftand. Die Univerfitat Tubingen foll ibm endlich pun Abichluffe feiner medicinischen Studien berhelfen. Auf ber Reife nach Schwaben befucht er Jean Paul, in Schiller's Baterland bertehrt er mit Juftinus Reme und entbedt Uhland. Wiederum icheint Die afthetische Richtung ju fiegen. Best indeß erhebt fich Defterreich gegen Napoleon. Rafch entichloffen fagt & ber Papiermelt Lebewohl und eilt mit Marwig und Willifen in bas Lager bei Siegers bon Aspern. Richt jum Siege. Rur bie Rieberlage bon Bogiam lebt B. mit und holt fich in ber Schlacht eine leichte Bunbe. 11m fo leichter gelingt ihm ber Gintritt in die ber Romantit fich juneigenben Biener geifreichen Salons der Arnstein, Pereira und Esteles. Rur eine turze Lagerepijote in Ungarn entzog ihn dem Wiener Wohlleben. In Ungarn bethätigte er zum erften und letten Dale feine medicinifchen Renntniffe und curirte feinen ichmit erfrantten Oberften Graf Bentheim nach Brown'icher Methode. Un Bentheim war ein unerschütterlich bantbarer Bonner gewonnen. Gin vielbewegtes Reife leben beginnt; nach Wien, nach Prag, bann im Intereffe Bentheim's nach Steinfurt, endlich mit Bentheim felbst nach Paris fieht er fich verfest. In Baris macht er aus unmittelbarfter Rabe bie lette Blangepoche bes erften Raifer thums mit. Mit Chamiffo, Better und Uhland bewundert er Paris und bo fchaut er die bon napoleon gujammengefchleppten Runfticage. Er vertebrt mit Metternich, befucht in feiner einfamen Rlaufe ben feltfamen Grafen Schlaben borf, nimmt ben ungunftigen Eindruck eines Rapoleon en robe de chambre mit fich und erlebt endlich bas glangenbe, tragifch endende Ballfeft, bas ber bfter reichifde Botichafter Fürft Schwarzenberg ber Tochter feines Souberans und frangofischen Raiferin gu Ehren gab; B. felbft hat bem entfetlichen Brande unglude eine claffische Schilberung gewibmet. Bon Baris gings wieder nach bem ftillen Steinfurt; boch bier war feines Bleibens nicht lange. B. war ber frangofifchen, überall Berichwörung und Rebellion witternben Boligei verbachtig geworben. Er eilte nach Defterreich, berfehrte bier mit bem Freiherrn bom Gten, verlebte mit Rabel angeregte Tage in Teplig und verließ endlich, ale ber Rrig gegen Rugland ausbrach, Die öfterreichischen Dienfte. Bahrend feine nachften Freunte nur mit Muhe ben frangofischen Rachftellungen entgingen, bewegte er fich im und unbehelligt in Berlin. Erft die unzweifelhafte Riederlage Rapoleon's, bam Tettenborn's berggewinnende Perfonlichteit bewogen ihn, aus ber Referne ber vorzutreten. Richt bem langfam und borfichtig vorbereitenben preuhilder Ronige, fondern bem frifch zugreifenden Tettenborn fchlog B. fich an. In abr licher Stellung ift 2B. Schlegel als Abjutant Bernabotte's an ben Freihelle friegen betheiligt. Tettenborn's helbenhafte aber erfolglofe Bertheibigung bar burgs machte B., aus mehrfachen Grunden nabe berührt, mit und in feine "Befdichte ber hamburgifchen Greigniffe" (London 1813) lieb er ihr eine eine gebende, ans panegprifche ftreifende Darftellung. Als Abjutant begleitete B. ben fühnen Rofatenführer nach Dedlenburg, erlebte blutige Befechte und for feine Lieber an Tettenborn und auf Buneburgs Jeanne b'Arc, auf Johann Stegen. Die "Gebichte bes Felbzuge 1813" erichienen alsbalb in Friedit ftabt gebrudt. Rach ben Schlachten von Grogbeeren und Leipzig ichlog Teiler born fich ben fiegreich in Frankreich eindringenden Scharen an. Bum gweiter Mal tam B. nach Baris. Dit militarifchen Ehren bon ichwedifcher, preste icher und ruffifcher Geite überhauft, tritt er auf Stein's Bureben in ben berafe ichen Staatsbienft. Der Geschichte ber hamburgifchen Greigniffe fat er be "Tettenborn'ichen Rriegszüge" (Stuttgart 1814) an-

MIS ein völlig Anderer tonnte er jest Rabel gegenübertreten. Der Berungefrieg hatte ihm eine überaus ehrenvolle Stellung geschaffen und B. auch bas biet ichriftstellerischer Thatigteit finden laffen, auf dem feiner Die beften Erge harrien. Aus ber Zeit und aus bem Leben heraus Geschichte gu ichreiben er an Tettenborn's Seite gelernt. Rach einem in Teplig ftill und gludlich lebten Sommer verband er fich endlich am 24. September 1814 mit Rabel. 8 Blieb bes preugifchen biplomatifchen Corps machte er ben Biener Congreg beffen gefellige Festlichkeiten in B. einen anziehenden Schilderer fanden. Auftrage bes Staatstanglers harbenberg arbeitete er mit Andern an ber ntichrift über die Abtretung Sachfens an Preugen. Wegen die perfonlich reundeten Bubliciften Defterreiche, gegen Gent und Friedrich Schlegel, trat ffir Die Breffreiheit ein; andere Dentschriften bienten ber Anficht, ben Franen bie Ordnung ihrer inneren Angelegenheiten ju überlaffen. Rach Baterloo 19 B. an Barbenberg's Geite jum britten Dale nach Baris und that bier erften wenig erfreulichen Blide in bie herannahende Reaction. Dit blabrendorf betlagte er die Rudfehr ber Bourbons, fah Deutschlands Beil r in Brenfens Segemonie; bem Bolte wollte er Antheil an ber Regierung mabren; Elfag und Lothringen follten gu Deutschland geschlagen werden. In fem Ginne correspondirte er unter Barbenberg's borfichtigen Augen offen und eift im "hamburger Beobachter". harbenberg's Bunft erfaltete balb; ftatt Sarbenberg's Rabe ju bleiben, wird B. nach Rarleruhe als biplomatifcher ertreter Preugens gefenbet. Er war taltgeftellt; benn gu thun gabs in Rarlebe nicht viel. Die Duge ließ ibn feine fchriftftellerifche Thatiafeit wieber inehmen, fie geftattete Reifen nach Bruffel und Berlin. Aufmertfamen Blides obachtet B. Die Gubftaaten und voll Sympathie freut er fich ber hier neu ngeführten ftanbifchen Berjaffungen. In Berlin, wo Metternich's Ginflug bon ng ju Tag junahm, fand man an bem freifinnigen Diplomaten immer weniger efallen. Robebue's Ermordung wurde auch fur B. verhangnigvoll; er gerieth it Gruner und Dorow in Untersuchung. Im Commer 1819 wird er bon arlerufe abberufen; allein beweisen tonnte man ihm nichts. Er follte alfo, n vollig unichablich gemacht ju werben, nach Amerita als Minifterrefibent ben. B. jog es por, als Privatmann an Rabel's Geite in Berlin ju bleiben ab feinen Studien nachzuleben. Zwei Mal noch, im 3. 1829 und 1880, atte er Belegenheit bem Staate gu bienen, erft in einer belicaten Diffion nach affet und Bonn, bann unter Bernftorff's Minifterium. Als Ancillon fam, ar B. frob, mit guter Urt wieber jur Rube ju tommen. Spateren Untragen, it benen man ihn noch unter Friedrich Wilhelm IV. überlief, feste er ein bereliches "Rein" entgegen.

Schon im J. 1815 war B. wieder schriftstellerisch thätig gewesen. Unter em Titel "Deutsche Erzählungen" legte er eine Reihe Rovellen vor, im Titel of anknüpsend an den Goethe'schen Bers "Deutschen selber führ' ich euch zu i die stillere Wohnung". In Deutschland und in Oesterreich, in Berlin und Wien zumeist spielen sich seine Erzählungen ab. Doch das Localcolorit istering. Bereinzelt stehen ein paar Worte des Lodes, den Berliner Linden, dem Schlosse, dem Lustgarten zugedacht. Durchaus überwiegt das psychologische nteresse. Wie Heintch v. Kleist, wie gleichzeitig Chamisso im "Schlemihl" oder ossenann, wie endlich Goethe in den "Wahlverwandsschaften" und in den für die Wanderjahre" bestimmten Rovellen such auch B. seelische Probleme zu erledigen, paralteristit Zwangslagen des Gemüthes, die theils dem Charalter der Menschen, weils dem ihnen zusällig angewiesenen Milieu entseimen. Der epische Bericht, as psychologische Raisonnement herrscht vor; Barnhagen's an Goethe's Muster ebildeter Stil gesällt sich in breit behaglicher Erörterung. Dem Dialog wird

wenig Raum gegonnt; langere Berichte ericheinen gern in indirecter Rebe. Unplaftifch ift B. durchaus; felten nur zieht er neben dem Innenleben auch bas Meugere feiner Berfonen in Betracht. Mit Borliebe behandelt er Liebesprobleme, bann manbeln feine Liebenben meift berbunbenen Muges umber, bis ein plate licher Rud ihnen bie Binde abreift und die Rataftrophe berbeifuhrt. Der Bela bleibt bis ju bem enticheibenben Mugenblid fiber ben mahren Sachberhalt im Ungewiffen; auch ihn überrascht bie gofung. Berne, wie in ben Rovellen "Die Strafe im Boraus" und "Reig und Liebe", macht er preugifche ober ofterreichische Dificiere gu Belben feiner Ergablung, freilich nicht bie tampfeslufige, fiegesfreudige Goldatesta ber Befreiungefriege, fondern jene Galbfolbaten bit nachfribericianischen Beit, beren Bebensintereffen weitab bon ihrem Berufe liegen. 218 Folie tritt neben biefe Geftalten ber ewig bonnernbe und wetternbe, aber grundgutmuthige Samafchenknopf ber Art, Die bem jugendlichen Lieutenant Chamiffo viele boje Stunden bereitet fot. Un bie Beit ber Schlacht von 3me und an eigene Sallenfer Erlebniffe fnupfen die "Drangfale unftaten Gefabls" an. Heberhaupt berläßt nur felten B. Die Begenwart. Auch die "Rriegsabenteun", eine Epifobe aus ber Belagerung Diens bom Jahre 1686, bienen nur jur Gr lauterung zeitgenöffischer Berhaltniffe. Berfonen und Befahle find gang mobem gefaßt und gegeben. Gine großere hiftorifche Rovelle "Die Sterner und bit Blitticher" erfchien erft 1821 im "Gefellschafter". Gie bewegt fich auf mittele alterlich - ichweizerischem Boben, auf R. F. Meyer's eigenstem Gebiete, und ichilbert ständische Zwietracht. Doch grade neben Meber's greifbar lebendiger Darftellungstunft fallen Barnhagen's ichemenhafte, wenig individualifirte, echt romantifche Belbenjunglinge und Belbenmabden gewaltig ab. Berthernatum jur Beit bes Interregnums! Das Gange lauft auf eine Berberrlichung Rubolfs bon Sabsburg binaus. Die Brengen ber realen Belt fiberichreitet B. nur ein mal, in feinem "Warnenben Gefpenfte". 3m 3. 1816 fammelte B. feine Ge bichte. Das Buchlein fuhrt auf bem Titel bie Goethe'ichen Borte "Ach, wie traurig fieht in Lettern, fcwarz auf weiß, bas Lied mich an". B. fcheint ben Doppelfinn biefer Berfe nicht gefühlt ju haben; fonft hatte er feine fchmachliden Producte, Die er fpater nur jum fleinften Theile in Die Sammlung feiner Schriften aufnahm, nicht burch bas Motto wohlfeiler Ironie ausgesett. Ammantisch-formenreich ift bie Sammlung gewiß; neben 24 Sonetten und mit Cangonen an 70 Seiten formal antitifirender Gebichte. Ja auf 3. D. Dob' Spuren manbelnd, fingt er biefen gar in Galliamben an. Reben folden annitfirenden Experimenten tamen auch fpanifche Formen gur Beltung; eine Ballabt in Affonangen wird noch übertrumpft burch zwei in Espinelenform gefchrieben Gebichte. Ginfache fcblichte jambifche und trochaifche Bierzeiler fehlen nicht. Gem fingt B. Perfonen an. Reifelieber feiern ben Rhein und nehmen Beine bal Thema der Rordfeebilder bormeg. Goethe fpielt jest wie in fpateren Brobucten eine große Rolle. 3m 3. 1823 fchreibt B. endlich noch ein Gebicht aber Tied's Bebichte aus Italien in ber bon Tied grabe bier mit Borliebe gebrauchten Form des freien Rhhthmus.

In der neuen durch seine Abberusung geschaffenen Muße trat B. nicht sofort als selbständiger Schriftsteller auf. Wie später oft und gern bethätigter sich zunächst als herausgeber und Sammler. Schon im Polarsternbunde war der Name Goethe's mit Berehrung genannt worden. Was damals romantische Mode war, wurde burch Rahel's Goethebegeisterung bald Darnhagen's Lieblingsaufgabe, die Verherrlichung Goethe's, die Vermittlung zwischen Goethund dem Publicum. In den Jahren 1811—1814 schreibt er Anzeigen ber allmählich erscheinenden Bände von Goethe's Autobiographie, 1833 zeigt er noch ben letzten, vierten Band, an. Mit Rahel's divinatorischen Aeuserungen uber

Goethe tritt er an ben Beimaraner Dichter felbit beran, und allmählich gewinnt er burch feine Ausbauer Die Buneigung bes alten Beren. Richt leicht und nicht ohne Selbftverleugnung! Ber die Correspondeng beider durchfieht, bemerft auf ben erften Blid, bag Goethe feinem Berehrer nicht mit offenen Armen entgegengefommen ift. Manche Frage bes Bigbegierigen fcheint ibn belaftigt gu haben; und er tann lange fchweigen, lagt B. lange auf eine Antwort warten, Die Diefer burch immer erneuerte Briefe anguregen fucht. Dennoch fant Goethe fruh in Barnbagen's Befen einen ibm felbft verwandten Bug; icon im 3. 1817 notiren bie Tag- und Jahreshefte: "Der Befuch bon B. blieb mir, wie bie Frommen fich auszubriden gewohnt find, nicht ohne Segen; benn was tann fegensreicher fein ale mobimollende, einstimmende Beitgenoffen gut feben, die auf dem Bege, fich und andere gu bilben, unaufhaltfam fortichreiten?" Dan bergeffe nicht: der alte Boethe mar ruhig geworden und er wollte Ruhe um fich haben. Richt bas ftartfte Temperament war ihm ber liebfte Bertehr, fonbern bie befcheibener, gurudhaltender Anpaffung fabigite Ratur. B. hatte fich mit Bewußtfein gefchult, nicht bem jungen, fturmifchen Titanen, nein bem greifen, formellen Goethe fich nachzubilben. Sollte Boethe's flares Auge bas Digverhaltnig von Barnhagen's Alter und feinem Goethifcher Abtlarung nachftrebenben Befen nicht erfannt haben? Sollte er nicht geschmungelt haben, wenn er in ben Briefen bes Dreifigere Wendungen und Umfchreibungen wiederfanb, Die er felbft in ben letten Decennien feines Lebens fich angeeignet hatte? Richt ohne Ironie nahm er wenigstens bie Babe auf, mit ber B. im 3. 1823 ihn beschentte. B. und Rabel wollten Goethe einen litterarischen Triumphbogen errichten, burch ben er geficherten Ruhmes ber Unfterblichfeit jugeben fonnte. Dan ftellte aus eigenen und fremden Beitragen einen Octabband "Goethe in ben Zeugniffen ber Ditlebenden" gufammen; Goethe corrigirte "in ben mobimollenden Beugniffen" und machte ben Borichlag gur Gute, einen Band migwollenber Zeugniffe berausaugeben. B. aber ichritt unentwegt weiter: 1828 und 1829 beipricht er ben Schiller-Goethe'ichen Briefwechsel, im folgenden Jahre bie Tag- und Jahreshefte. Der Litteratur über Goethe hat er bis ins hochfte Alter hinauf Beachtung geichentt. 1824 zeigt er Edermann's "Beitrage gur Poefie" an, fpater auch feine "Gefprache mit Boethe", unmittelbar nach Goethe's Tob weift er ein Untigoetheanum gurud, bann recenfirt er Bagner's auf Boethe begugliche Briefpubli= cationen, Stahr's "Weimar und Jena", auch ferner ftehendes wie Dorer-Egloff's "Leng". Die Fauftcommentare bon Schubarth, Dende, Beige finden feine Beachtung. Gelbft Bieboff's und Dunger's Erlauterungen fommen an die Reihe; und neben Palleste's "Schiller" naturlich auch Lewes' "Boethe". Mit bollem Recht tonnte Beine ein Wort von Rovalis auf B. anwenden und ihn ben Statthalter Goethe's nennen. Gin Theil Diefer Rritifen ericbien in bem Drgane ber Begel'ichen Schule, in ben "Jahrbuchern fur wiffenichaftliche Rritif", an beffen Stiftung der mit Begel und mit bem Berausgeber Bans befreundete B. thatigen Antheil genommen hatte. Aber nicht auf den Rreis Goethe's befcranten fich bie Recenfionen Barnhagen's; nirgends zeigt fich bie emfige Bielfeitigleit Barnhagen's beffer, als wenn man bie Fulle verschiebenfter Schriften überblidt, an benen er Rritit genbt hat. Freilich wird biefe Rritit mit ber Beit nicht tiefer; und ichlieglich tam es ihm nur mehr brauf an, Die Recenfenba in beftimmte ftiliftifche Rubriten einzuordnen, ben Berfaffern fein ftilifirtes Bohlwollen ju bezeugen. Allein welche Galle bes Berichiebenartigften! Dit Borliebe verweilt B. bei ber Beichichte ber frangofifchen Bewegung, Die er jum Theil miterlebt hatte, und ihrer Folgen. Mignet's und Dan. Stern's Darftellungen ber frangofifchen Revolution, Scott's Bonaparte, bann eine gange Reibe von Demoirenwerten, wie die Dentwürdigfeiten von Brienne, vom Bergog

bon Robigo, bon Bourienne, find ju nennen, endlich Chateaubrianb's Darstellung bes Congresses von Berona. Ihnen reihen fich an die autobiographischen Schriften Arndt's, Riebuhr's, Rumohr's, der Briefwechsel zwischen Genh und Ab. Müller; die Briefe J. G. Forster's und Jean Paul's leiten jur beutschen Litteratur binuber. Bon jungeren Siftoritern ftellen Dahlmann und Rante fich ein. Auf bem Gebiete ber beutschen Litteratur tritt er bor allem für feine romantifchen Freunde auf ben Rampiplat. Novellen von Tied und Arnim, Die frangofifche Ueberfegung bon Chamiffo's Schlemibl, felbft ein Bud bes Jugenbfreundes und Bolarfternbundlers Theremin tommen gur Befprechung. Rudert und Stagemann, bann Amalie v. Belwig, enblich Rellftab begeichnen ben weiteren romantifchen Rreis. Barm und energifch nimmt er fich ber Jungften an. Geinem Landsmanne S. Beine hat er nicht jum mindeften burd drei Recenfionen Die litterarifche Laufbahn geebnet und neben Rabel auf ibn lauternd und wegeweifend gewirft. Reben Beine fteht fein Freund Immermann, ber icon burch ben Angriff auf Buftfuchen's falfche Banberjahre B. fompatbild fein mußte. Dem Freundestreife Beine's gehort auch ber Elfaffer A. Beill an, ichlieflich Laube. Dem jungen Deutschland bat B. mannichfach auch fonft beigeftanden und fur beffen freie Auffaffung ber Moral in Ginft und Schers fic eingeseht. Auch im Scherg; benn B. las Bellert's "Schwedische Grafin bon als mobernen Roman bor und weibete fich an ber leberrafchung ber Buborer, Die bas Product bes moralifchen Bremer Beitragers für einen ber fittenlofeften Romane bes jungen Deutschland gehalten batten. Reben ben jungen Deutschen beachtete er auch ihre frangofischen Berbundeten und befpund B. Sand's "Mont-Reveche". Budler-Mustau war ja auch icon bon Gothe gelobt worden; B. fonnte alfo nicht gurudbleiben. Die jungfte beutiche Gricheinung, die fein Intereffe machrief, mar G. Reller's "Gruner Seinrich". Berne lieb er ben ruffifchen Dichtern fein Dhr; er zeigt eine leberfebung Buid. fin's an und überträgt felbit fleine Ergahlungen von Obojewath und Delgunoff. Mit Philosophie beschäftigte fich ber Freund Begel's am feltenften; Die Begelbiographie bon Rofentrang und Carriere's "Philosophifche Beltanichauung ber Reformationszeit" fteben vereinzelt unter ben von B. recenfirten Bfichern ba.

Schon die Bahl der besprochenen Schriften bezeugt, bag B. als Recenfent nicht ben Bormurf politischer ober litterarischer Reaction gu icheuen bat. Bit bas junge Deutschland, fur verwandte ausländische Richtungen perfonlich einge treten, bagu gehorte ichon ein gut Theil mannlichen Duthes. Beine, ber er bittertfte Weind Breugens, hat Barnhagen's treue Freundichaft mehr als einmal bffentlich in Unfpruch genommen. Bir begreifen, bag ein folcher Genoffe D. nicht nur bei ben fuhrenden Rreifen Preugens fcaben mußte; auch beute nob werfen ihm Gegner ber jungbeutschen Bewegung vor, bag er nicht minber et folgreich als Beine und Borne für bie Berbreitung neufrangofischer 3been je wirft habe. Grabe in ben Recenfionen fucht B., nicht berb breinfahrenb, nie Borne, auch nicht mit ber fartaftifden Scharfe Beine's, aber befto ficherer, mit leifer, behutfamer Sand im Intereffe ber modernen Beitrichtung gu wirten. Biel harmlofer als jene fritischen Meugerungen find Die Bucher, Die er feit 1824 au bem Gebiete baterlandifcher Siftorit fchrieb, Die "Biographifden Dentmale", nf fünf Banbe (1824-30), bann noch fünf weitere Gingelbiographien (1837 bie 1858). Ohne Zweifel mar es B. eine angenehme Thatigfeit, Die an Tetter born's Seite erworbene ober wenigstens entbedte biographifche Runft an großenn und fleineren Leuten auszunden. Er felbft wies auf Schiller's Abficht bie einen beutschen Plutarch ju schreiben; und wie Schiller wollte auch er an ba Tugend ber Borgeit Die erichlaffte Begenwart aufrichten. Boethe flatidit Beifall; er meinte, B. habe etwas Ultra Blutarchifches geliefert. Der enfe

Band bot auch wirklich im Blutarchifden Sinne Barallelbiographien : Graf Wilhelm ju Lippe, Graf Matthias v. b. Schulenburg und Ronig Theobor bon Corfita find einander nahe berwandt, find nur Bariationen beffelben Themas. Bwifden bem 15. und 16. Jahrhundert, meint Goethe, maren fie als Condottieri, als fuhne Diethhelben aufgetreten; zwischen bem 17. und 18. Jahrh. mußte ihr Betragen milber, fittlicher werben, nahm felbft ihr Gigennut einen ebleren Charafter an. 3m Ginne Blutarch's treten bann im 2. Banbe ber alte Derfflinger und ber alte Deffauer gufammen. Der 3. Band magt fich jum erften Male in bie Gegenwart; er ift Blucher gewibmet. Wieber um ein Jahrbundert und mehr gurudgebend faßt B. bann im 4. Bbe. bie brei Dichter Blemming, Canit und Beffer gufammen und zeichnet endlich im 5. Die Geftalt bes Brafen Bingendorff. Boethe fand fich besonders von dem 4. Bbe. berührt, ichilberte er boch, ebenfo wie ber 1., Geftalten, die in feiner Jugend noch be-beutend und einflugreich daftanden. Anfnupfend an biefen 4. Bb. fchrieb er bie anspornenden Borte nieder: "Geit geraumen Jahren wirft B. auf Die freundlichfte Beife mit mir in gleichem Ginne und beforbert mein Beftreben burch ein bejahendes Entgegentommen. 3ch jable ihn ju Denjenigen, Die junachft unfere Ration litterarifc in fich felbft ju einigen, bas Talent und ben Billen haben. Doge er mit feinen biographischen Darftellungen immer weiter in bas achtzehnte Jahrhundert berangeben und burch Darftellung ber Individualitäten und bes Beitgeiftes, mit bem fie in Wechfelwirfung ftanben, Rlarbeit bes gangen Buftandes beforbern". B. folgte biefer Aufforberung, allein wol nicht im Ginne Goethe's. Richt Bertreter bes Zeitgeiftes holte er fich aus bem 18. Jahrhundert, er beidrantte fich auf vier Generale Friedrich's bes Groken, auf Sepblik, Winterielb. Schwerin und Reith. Reben Blucher ftellte er noch ben Grafen Billow. Debr und mehr icheint ibn, ben alten Waffengefährten Tettenborn's, bie Schilberung bon Rriegsthaten gefeffelt zu haben. Rur eine Musnahme geftattete er fich: er geichnete bas Charafterbilb bes Conderlings Sans v. Belb; aus nachfter Rabe beobachtet, gludte ihm nochmals eine lebensvolle Schilderung; ber liberale Batriot war ja auch ein feinen verborgenften Reigungen fympathifcher Stoff. Goethe lobt auch Stil und Ausbrud ber biographischen Dentmale. Seiner Beit galt D. als unübertrefflicher Meifter ber Biographie. Man fand, bag ben Individualitäten ihre Gigenheit gelaffen, die Buftande mit Ginficht erfaßt, die Darftellung flar und durchfichtig war. Man schähte die antite Belaffenheit des Ergablers, ber ben Ausbrud eher ju blag, als ju glangend gibt, nur um bie leife Linie ber Wahrheit nicht ju verlegen. Die neuere Rritit urtheilt icharfer; fie macht B. jum Bormurf, er habe die urfraftigen Geftalten Blücher's ober bes alten Deffauers in voller Berfonlichfeit lebendig ju machen, ju wenig Leibenicait, ju menig berben Sumor befeffen. Bir begreifen, bag eine machtvolle Individualitat bon bem Temperamente Treitichfe's jene Belbennaturen in Barnhagen's glatter Darftellung leblos, ja abgeschmadt finben fann und nur ben fauberen Bilboen, die B. von ben Sofleuten Canig und Beffer entwirft, ein larges Lob jollt. Gewiß ift Barnhagen's Anpaffungefabigfeit ju weich, ju rudgratios, um große Raturen in großen Bugen ju zeichnen. Er ichreitet langfam und vorfichtig von Factum gu Factum, bon Rachricht gu Rachricht, von Anelbote ju Anetbote, ohne bei aller Borficht au den reichlich benutten Quellen icharje Rritif ju fiben. Und felbft ber vielgernhmte Stil, Die gepriefene Form, fie genugt nicht unfern gefteigerten Unfprüchen. Auch wer bie wohlabgegirfelten Berioben Barnhagen's liebt und nicht nach lebenbigerer, frifcherer Form burftet, wird nicht leicht burch bie Menge unbearbeiteter Documente, burch Briefe und Rotigen aller Bungen bringen, Die B. feiner Ergablung einverleibt. Rabel's Ableben erft gab bem Bittmer Gelegenheit feine Gabe ber Charafteriftit in

burchaus ansprechender Form ju bethatigen. Mertwürdigerweife bat B. eine umfangreichere Darftellung bon Rabel's intereffanter Individualitat nie berfucht. Doch die Bugaben, mit benen er ihre und ihrer Freunde Briefe verfah, zeigen ben Biographen B. im glangenoften Lichte. 3mar bas erfte Dentmal, bas er Rabel errichtete, "Rabel. Gin Buch des Unbentens für ihre Freunde" (Berlin 1833, ale Dicr. gebr.; bann 1834 auf 3 Bbe. erweitert) bietet nur eine tamliche Schilberung feiner perfonlichen Beziehungen ju Rabel und ihrer letten Toge 3m übrigen bemahrt fich B. bier nur als Sammler und Berausgeber Rabel'ichn Documente. Doch die "Galerie von Bildniffen aus Rabel's Umgang" (Leipzis 1836) begnugt fich nicht, die Briefe bon fiebzehn Freunden und Freundinne mitgutheilen; mehr ober minber ausgeführte Charafterbilber ber einzelnen Briefe fchreiber find beigegeben. Reben fnapperen Sfiggen gibt B. bier Die glangenbe Charafteriftit bes Bringen Louis Ferbinand bon Breugen, ber fich im 2. Bbr. ein ericopfendes Charafterbild von Friedrich Geng ebenburtig anschlieft; beiben Studien hat man ben Borwurf ber Schonfarberei gemacht, bielleicht nicht mit Unrecht. Mufter anempfindender, gludlich nachfühlender Charafterifirfunft find fie um fo mehr. Als bann Barnhagen's Richte Lubmilla Affing fich anschiedte, bie in feinem Rachlaffe befindlichen Briefe an Beitgenoffen berauszugeben, tonnte fie faft jebem Brieffteller eine mehr ober minder ausgeführte Schilberung von Barnhagen's Beber beigeben. Diefe von turger Rotig ju abgerundeter Biographie auffteigenben Charafterbilber, jest im 17., 18. und 19. Bbe. bon Barnhagen's "Ausgewählten Schriften" (Leipzig 1875-1876) bequem juganglich, bilben für jeben auf bem Bebiete ber Romantit thatigen Forfcher eine unichatbare Runbarube oft gerade burch perfonliche Diggunft um fo icharffichtigerer Ertenntnig romantifcher Individualitaten. Friedrich Schlegel und Schleiermacher, Tied und fein Schwager Bernhardi, Brindmann, Frang b. Baaber, Abam Miller, Arnim und Brentano, Chamiffo und Reumann und viele Andere find vertreten. Ueber bie Grengen ber Romantif greift B. ins 18. Jahrh, jurud; auch Bilbelm b. ommboldt ift ein Paneghricus gewidmet. Rabel und ihr Bruder Ludwig Robert muffen fich mit fleineren, einzelne Buge herborhebenben Auffagen begnugen. Wenn biefe bisgraphischen Minigturbilder die borgeführten Bersonen mit nicht gewöhnlicher Runf in bas Centrum ihrer Individualitat treffen, jo bieten Barnhagen's "Dentwarbigfeiten" (Mannheim 1837, 1838, Leipzig 1840-1859) neben abnlichen Meifter finden individualifirender Befenserfaffung jugleich eine auf gewaltiger falle perfonlich geschauten Materials aufgebaute, freilich nicht immer gang guberlaffige Schilberung beutschen Lebens in ber Beit bon 1785 bis 1819. Deutschland mußte an Memoirenwerfen erft weit reicher werben, che es Bamhagen's "Dentwürdigfeiten" aus bem Reiche claffifcher Schriften bes gadet ftreichen burite. In fauberer und plaftifcher Ausführung fleigt bas Bilb bes geifreichen Berlins, ber Jung-Romantif bes erften Jahrgehnts unferes Jahrhundert bor bem Lefer empor. In gufammenfaffenber Darftellung und in ber Dense werthvollen Details fibertrifft biefer Theil ber "Dentwürdigfeiten" fammtliche Briefmechfel und Memoirenwerte der Beit. Bien und die erften Reime bet Biener Romantit tommen nach ber Schilberung ber Schlacht von Bagram abnlich gludlicher Ericheinung, ebenfo bas Baris ber letten Jahre bes erfter Raiferthums. Rach feinen eigenen alteren Schriften zeichnet B. bann bas Bil ber an Tettenborn's Geite verlebten Jahre, um endlich ben Biener Congre als Eingeweihter vorzuführen, ber gerne und oft einen Blid hinter Die Conlif thut. B. liebt überhaupt biefe Blide hinter die Couliffen ; und fie geben feine Autobiographie einen besonderen Anftrich. Große Danner werben gerne in Sausrode borgeführt. Bie feine Biographien preugifcher Felbberren und Dichter mit Borliebe die Anelbote verwerthen, fo greift er auch jest gerne au ibr

freilich tann fie in biefem Busammenhange auch taum mehr bom niebrigften Rlatiche untericieben werben. Mit Behagen bangt er gerade ben biftorifc bebeutenbiten Inbibibuen, großen Staatsmännern wie großen Schriftftellern, einen Dentgettel an und gieht gefliffentlich bie unerquidlichften, fleinlichften Momente ihres Lebens in ben Borbergrund. Die Dentwurdigfeiten reichen in ununterbrochener Rette bis jum Jahre 1819, bis ju feiner Abberufung bon Rarlsrube. Die letten funi Capitel greifen nur mehr einzelne Spifoden feines Lebens beraus, bienen gelegentlich nur feiner Rlatschfucht. Gin Capitel fchilbert Rabel's 216leben, ein anderes Barnhagen's feltfame, unmittelbar nach Rabel's Tod fich anfpinnenden Beziehungen ju Marianne Gaaling. Den Abichlug bilbet Barnbagen's Bufammentunft mit Metternich bom Jahre 1834. Auch bier wieber ift manches Intime nut- und zwedlos berausgefagt; allein trobbem liefert B. in Diefem erft nach feinem Ableben im 3. 1853 veröffentlichten Capitel eine ber alluftigften Schilberungen, Die ber vielgeschmahte öfterreichische Staatsmann je gefunden hat, eine Schilderung, die um fo mehr auffallen mußte, ale fie bon einem Liberalen tam.

In emfiger Thatigfeit, fritifirend, fein Leben und bas Leben anderer fchilbernd, in voller geiftiger Frifche lebte B. in Berlin; bie und ba unterbrach eine Reife bas Stilleben. In innigem Berfehre mit ben hervorragenoften Bertretern bes geiftigen Berlin bewahrte er bas Erbe, bas Rabel's litterarifder Salon, bas feine eigne einft vielbewegte Lebensbahn ihm geschentt hatte. Rabel's Anbenten und ihrem Rachlaffe wibmete er bauernd einen Theil feiner fchrifftellerifchen Arbeit, bann auch bem Rachlaffe einer Reihe Fernerftebenber, wie Fr. Gent ober Rarl Diller. Allgemein geschätt, insbesondere bon ben Jungeren boch geachtet und berebet, entichlief er am 10. October 1858. Dan mochte meinen, Die lange Reihe ber oben aufgeführten Schriften hatte bas Reben bes Greifes ausgefüllt. Um fo größer war bas Erftaunen, ja bie Entruftung, als Lubmilla Affing aus Barnhagen's Nachlag nacheinander eine Reibe von Bublicationen vorlegte, Die fein Bild mefentlich veranderten. Dag B. mit ben beftebenben Berhaltniffen, mit ber Regierung Friedrich Wilhelm's IV. nicht einverstanden war, wußte man ja wohl; und bie nicht geringe Mehrheit ftimmte ihm gu. Dag er bie Anefbote, ben Rlatich liebte, baran tonnte tein Lefer feiner hiftorischen und autobiographilden Schriften zweifeln. Wol aber mußte es überrafchen, bag B. allen erbarmlichften Rlatich , ben er über bie führenben Berfonlichfeiten erfahren hatte, mit Bienenfleiß Tag fur Tag gufammentrug, bag er mit erbittertftem Saffe bas bofefte Wort, die frankenofte Wendung über die ihm Unsympathischen für das Gebachtniß ber nachwelt aufzeichnete. Ramenlos bloggeftellt waren alle, mit benen er intim bertehrt hatte, fo Alexander b. Sumbolbt, Bettina bon Arnim und viele Andere. Freilich er felbft tam in feinen Aufzeichnungen am ichlechteften Mogen fie auch die Fulle bes Beiftreichen, eine Menge unschätbaren hiftorifden und litterarifchen Dateriale bieten, fie zeugen boch unwiberleglich für bie maglofe Gitelfeit bes Mannes, ber fruh morgens in Riffingen ben anwesenben Sobeiten in ben Weg lauft und nach ihrer Anfprache buhlt, Abends feinem Tagebuch Rlagen über bie ftorende Unmefenheit berfelben Sobeiten einverleibt. Diefe hamifch flatichenbe, wieberum an 2B. Schlegel gemahnenbe Citelfeit macht Barnhagen's Tagebucher auch bann uninmpathisch, wenn er heute beliebten, nachträglich ju Recht gediehenen politischen Unschauungen bas Wort rebet. Als einer Darftellung ber Beitgeschichte aber bat B. felbft burch eine beilaufige Meußerung feinen Tagebuchern alle Berechtigung entzogen; er fagt einmal: "Gine mitroftopifche Beschichte ift nicht beffer als eine mit naturlichem Auge gefebene, nicht bie Richtigfeit bes faft nicht mehr fichtbarften Rleinen, fonbern ber Eindrude im Großen ift die Sauptfache" (10, 174). B. hat, und zwar

am meiften in ben Tagebuchern, bem faum mehr Sichtbaren, minbeftens nur Wenigen fichtbaren Rleineren fein Intereffe gewibmet. Bir aber begreifen, wenn ein Siftorifer bon Treitfchfe's Art B. einen Schwamm nennt, ber jebes Schmutbachlein auffog. Sein treufter Belfershelfer mar Alexander b. Sumbolbt; und mit ber Beröffentlichung feiner Briefe an B. feste Lubmilla Affing 1860 ein. Sie gab ein paar Tagebuchstellen Barnhagen's als Probchen hingu. Fünf Auflagen waren in einem Jahre bergriffen. Bon 1861 bis 1870 folgten bann Bamhagen's Tagebucher aus ben Jahren von 1835 bis ju feinem Tobe, vierzehn ftarte Banbe, Die Lubmilla erft bei Brodhaus, bann bor ber Cenfur fliebenb in Burich, endlich bei hoffmann und Campe in hamburg herausgab. In ben Jahren 1868 und 1869 edirte fie noch unter bem Titel "Blatter aus ber pre-Bifchen Gefchichte" Barnhagen's Tagebucher ber Jahre bon 1815 bis 1825; fie nehmen ben gaben auf, ben B. in feinen Dentwürdigfeiten fallen gelaffen batte. Ber die Birfung ber Briefe Sumbolbt's und ber erften Banbe ber Tagebuder, bann bie Art ber Antifritit fennen lernen will, die von confervativer Seite genbt wurde, ber lefe etwa die Rrenggeitung vom 24. Rovember 1861. 2Baren bie Tagebucher, wie B. teftamentarifch bestimmt hatte, erft 20 Jahre nach feinem Tobe and Licht getreten, fein Anbenten ftanbe beute in befferen Ghren. Mut Ludmilla Affing fallt ber Borwurf, bag fie ben größten Theil bes Stanbale burch allgufrube Beröffentlichung berichulbet hat. Richt in Barnhagen's Ginn war es gelegen, noch Lebende ober eben Berftorbene blogguftellen. Bubmilla 6 Indiscretion machte die icarjen Borte begreiflich, Die ein mittelbar Betheiligter bon ber bornehmen Art Berman Grimm's ihr gab. (Funfgehn Gffaps. Gift Folge 3 362-374.) -

Die obige Studie geigt nicht nach bem Ruhme, fammtliche Schriften Barnhagen's anguführen; fie mare fonft bei beschranttem Raume gu einem bibliographifchen Bergeichnig geworben. Soffentlich bietet bie 2. Auflage bon Goebele's Grundriß an Stelle bes völlig ungureichenden Artifels der erften (3, 78 f.) eine umfaffende Bufammenftellung. Sier fei nur bemertt: Die 19bandigen bon Labmilla Uffing beforgten "Ausgemählten Schriften" (Leipzig 1871-76) bieten burdaus nicht ben gefammten Inhalt ber von B. felbft beforgten "Dentwürdigleiten und bermifchten Schriften". (Mannheim, bann Leipzig 1837-59.) 3nabe fonbere fehlen die Recenfionen, die allerdings jum Theil nur in bem Bude "Bur Beichichtichreibung und Litteratur. Berichte und Beurtheilungen" (Banburg 1833) gejammelt borliegen. Ein Reubrud ber "beutschen Ergablungen" erichien Stuttgart 1879. Ginen Reudrud bes "Mufenalmanachs" auf bas Jahr 1806 beforgte 2. Beiger (Berliner Reubrude Ger. 2. Bb. 1, 1889); bgl. aud Rurichner's Deutsche Rationallitteratur 135, 3, 170-177. 287-291. - Ile Quellen ber Biographie Barnhagen's fommen natürlich junachft feine eines autobiographifchen Baben und feine Briefe in Betracht. Banegprifch gehallen ift ein anonymer Artitel Aber B. "Unfere Beit" 1859, 3, 508-522. 2Benis aber intereffantes Material, auch reiche Litteraturangaben aus geitgenolfiider Beitschriften bei Burgbach 49, 282-286. Delar &. Ballel

Barnhagen\*): Rahel Antonie Friederite B. v. Ense, geborne Ratel Levin, nachher unter dem Familiennamen Robert betannt, wurde geboren zu Berlin am ersten Pfingstseiertage, dem 26. Mai 1771. In Rahel — diese alttestamentarischen Rusnamen und nicht ihren späteren Tausnamen Friederite hat Dzu ihrem litterarischen nom de guerre erhoben — in der Tochter des Rausmanns Levin Martus treffen sich zwei für ihre Zeit charakteristische Entwicklungsbahmer beutscher Culturgeschichte; sie selbst vertritt als höchstausgebildeter Typus

<sup>\*)</sup> Bn S. 499.

tgenöffichen Phafen jener beiben Culturentwidlungen, Die fich in ben Schlagrten ber geiftigen Emancipation bes Beibes und ber gefellichaftlichen Emancition bes Jubenthums gufammenfaffen laffen. Roch um die Mitte bes 18. 3ahrnberte erlagt Breufen eine unbulbfame Judenordnung. In wenigen Jahrinten gelingt es bem raftlofen Ringen eines flugen, reich gebilbeten Dannes n reiner Burbe und fittlichem Abel, aus ben Juben ber Beit bes großen iebrich, ans gefchröpften fleißigen Steuergahlern, eine geiftigen und gefelligen fpruchen im beften Sinne genugenbe Befellichaftsichicht gu bilben. Der untaftbare Charafter Mofes Menbelsfohn's erflart biefe faft plogliche Bandng; an bem Freunde Leffing's ranten fich bie Glaubensgenoffen empor, bis bie engen Teffeln ber Confeffion Lodernd ober gar abstreifend, wenigstens im fligen Berlin als Bleiche mit Gleichen verfehren und burch überlegene geiftige weglichteit die gefellichaftliche Leitung der Litteratur in die Sand nehmen. len poran bie Frauen! Menbelsfohn's Tochter Dorothea, henriette Berg b anbre ihnen gleichgefinnte ichliegen fich in einbringlichem Berftanbnig ben abrern ber bamale jungften beutichen Beiftesbewegung an, aus beren Lehren felbft wieberum bie Berechtigung ihres nicht auf ben engen Rreis bauslicher igend beschrantten Wirtens ableiten. Bon ber genialften Frau bes Jahrnberts, bon ber Bottinger Projefforentochter Ravoline Dichaelis, lernen die ngeren Romantifer ben Beruf bes Beibes weiter gu faffen. Bon ihren Borten euert, holt Friedrich Schlegel aus ber Welt eines Perilles und Sofrates bie falten einer Aspafia und einer Diotima; die Blide auf Raroline gerichtet, ht ber jugenbliche Reuerer jenen fchemenhaften antiten Ericheinungen frifches ben und frifches Blut; und er fundet ber Belt die neue Lehre, daß bie Frau cht blog die treue, in der Erfüllung hauslicher Pflichten aufgehende Beeiterin des Mannes, daß fie vielmehr feine geiftige Führerin fein, daß weibher Spurfinn ihm leitend voranschreiten folle, wo ber Berftand bes Mannes Finftern tappt. Raroline felbft hatte in Bottingen, an ber Geite ber Tochter dibger's und Benne's die Teffeln allguengen Frauenberufes fprengen gelernt. ie und Thereje Forfter wollen nicht mehr blog, wie etwa Goethe's Freundin, m beigen Blute bes Dannes Dagigung tropfen, fie geben anftachelnd, beifternd, im guten und im folechten Ginne, bor bem Manne einher. Therefe dt ihren Gatten 3. G. Forfter ins Berberben, Raroline hilft ben Schlegel, ied und Novalis eine neue Spur beutscher Geiftesentwicklung verfolgen. Wenn diller ben Beruf bes Beibes in ber Ausbildung ihrer Beiblichfeit fucht, enn er echter Beiblichkeit bas Merkmal ber Naivetät als bezeichnenbftes zureibt, fo wollen Raroline und Thereje und Dorothea Schlegel bem Danne cs eichthun, ale Cbenburtige neben ihm, nicht unter ihm ringen und ichaffen. errliche Berfe Schiller's parodirent fpotten fie hamisch feines weiblichen 3beals nd höhnen die Frau, die bem Manne wollige und warme Strumpfe ftridt und rriffene Bantalone flidt. Die Rachwelt wurdigt trogbem in Lotte Schiller 18 feinfühlig bem bochüberlegenen Batten fich anschmiegende Weib, bas boch ber bie Birthichafteforgen binaus einen verftandigen Blid in fein Schaffen jut; die Rachwelt ichatt indeg auch Raroline und ihre Genoffinnen. Denn ur fie haben die beutsche Frau boch genug gehoben, damit fie nicht neben den lendenden Ericheinungen einer Frau v. Stael, einer Beorge Sand, einer Beorge Miot allguburftig fich barftelle. Rabel ift unter biefen Begrunbern ber Frauen. nancipation ohne Bweifel eine ber hervorragenbften; freilich hat fie mit ihren enoffinnen auch die weniger erfreuliche Geftalt bes Blauftrumpfs auf bem Beiffen, ber bann im Laufe bes 19. Jahrhunderts in Deutschland fich einftellt. ange Beit bat man fie fur biefe Culturericheinung allein verantwortlich geacht, ihr allein ben Ruhm jener geiftigen Befreiung zugeschrieben. Durch

Bufall, insbefonbere burch bie Sorgfalt ihres Gatten Barnhagen, find geiffige Meuferungen Rabel's in Die Belt binausgegangen, lange ebe weitere Rreife bon bem Birten einer Raroline Schlegel, einer Dorothea Beit, einer Benriette ber wußten. Raroline Schlegel bejaß alle Talente, um als Schriftftellerin ju glangen; fie begnügte fich indeg, im Stillen fich ju bethatigen. Erft bie neuere Forfchung hat auf Grund fpat veröffentlichter Zeugniffe ihren Antheil an bem Birten ber Bruber Schlegel jestftellen tonnen, aus 2B. Schlegel's Berten und aus feiner erfolgreichften Arbeit, aus ber Shatespeare- Lebertragung, Die bon Raroline herruhrenden Theile reinlich berauszuschalen, wird vielleicht nie gluden. Rabel befaß nie bie Rarolinen im bochften Grabe eigene Gabe folgerichtiger fchriftftellerischer Gebantenentwicklung. Beine gablt fie gu ben Autoren, bie, wenn fie gut fchreiben follen, fich immer in einem gemiffen Beiftesraufch befinden muffen; er nennt fie eine Bacchantin bes Bebantens, Die bem Gotte mit beiliger Trunfenheit nachtaumelt. Gie berfiand nur, ihr Talent bligartig erleuchtenber, aber auch bligartig im Bidgad bineilender Conversation in Briefform fich ausleben au laffen. Und burch bie Beröffentlichung biefer Briefe bat 23. fie in ben Rrie ber beutschen Schriftfteller eingeführt. Bahrend indeß Raroline nur ben afibe tifchen Bemuhungen ber alteren Romantif biente, mußte Rabel bie ins Bolitifde hinüberschielende Litteratur bes jungen Deutschlands zu berathen und gu leiten; und die Bewunderung, die ihr bas junge Deutschland gollte, ließ ihren Ruhm auch nach ihrem Ableben machtig emporwachsen, bis fie endlich als "Thurbusschmingerin bes Zeitgebankens" su einer gang einzigen, nie bagewejenen Gestalt von mythischer Größe wurde. Reben biefer, von Bielfchreibern ber Art eines Schmidt = Weißensels fünftlich genährten Begeisterung für Rabel mußte auch Bettina's weit fünftlerifcheres, poetifch viel reicheres Raturell gurudtreten. Bie aber neuere Betrachtung aus größerer Gerne bem Befen Bettina's naber ge tommen ift und ihm fympathischere, gewinnendere Buge abgelaufcht bat, fo ichwand bor hellerem, flarerem Lichte auch die Beihrauchwolfe, Die man um Rabel's Perfonlichteit gelegt hatte, bis endlich in Treitschle's Darftellung alles Licht auf die warmblutige Rheinlanderin Bettina fiel, und ber Berlinerin Robel nur ihr icharfer, alle Begriffe gerfafernber Berftand als targes Erbe blieb. Dennoch hat Rabel gerabe bermoge ihres reichen, warm empfindenben Gemuth ichwer und bitter gelitten; eine moderne, pfpchologifcher Beobachtung geneigte Anschauungsweise wird bas eine an ihr bewundern, bag fie mit tief einbringmbem Berftanbe ihre reichen und mannichfachen Seelenftimmungen ju erichauen und mit ichrantenlofer Offenheit bas Erichaute barguftellen wußte. Alle Confiruction eigenen Beffiblislebens liegt ibr fern. Gie lagt jedes Weffibl fich bollauf ausleben, mag es ihr auch ben bitterften Wehichrei abringen, und fie perfolgt aufmertfamen Auges, mit feinfter Beobachtung die Entwidlungsformen bieis Befühls. Solchem emfigem Studium bes eigenen 3ch wird jeder Umftand wichtig, ber an ber Schöpfung ber augenblidlichen Stimmung mitarbeilet. Und ichlieflich gewöhnt fich Rabel, als Stimmungsaccord an ben Anfang ibnt Briefe eine fnappe Charafteriftit bes Betters, ber Raturftimmung au febre Ihre mimofenhafte Empfindlichkeit ichwingt jedem Lufthauch nach. Bweifel führt biefe emfige Gelbftbeobachtung gur Gelbftvergartelung, gur Meberfpannung bes Befuhle. Dag man indeg hundert Dal bon ben nerbolen. fahrigen, jebe Stimmung in ihrer abfoluten Stillofigfeit wiberfpiegelnben Mub bruchen Rabel's unbefriedigt ober gar verftimmt fich abwenden, immer wird bie nie ermubenbe, nirgends aus Gitelfeit gurndhaltenbe und verichweigenbe Bieber gabe bes augenblidlichen Bemuthaguftanbes bon neuem angieben und feffeln Ils leuchtenbes Borbild in ber Biebergabe folder fubjectiben etats d'ame ift ber Dichter bes "Berther" Rabel porangeschritten. Bir begreifen Rabel's De

inderung für den großen Pfpchologen. Freilich läßt Goethe fein tlares, beirrbares Auge fast theilnahmlos auf den Dingen ruben; Rabel's raftlose weglichteit wird neben Goethe's Objectivität immer den subjectiver Gefühls-Ferung eigenen Charafter des Gemachten, des Gekünstelten, des Unnatürlichen

minnen. Gie ift und bleibt eine Decabenceerscheinung.

Die Ausbildung und Entfaltung ihres reichen Seelenlebens hat Rabel were Stunden gefoftet und icon die Rindheit war nicht immer rofig. Ihre utter, eine fanite, fromme, muntere Frau, brachte nach vielen zu frubzeitigen ebertunften in Rabel bas erfte lebenbe Rind gur Belt. Rabel war fo fchwach, B man fie in Baumwolle hullen und eine Beit lang in einer Schachtel aufmabren mußte. Drei Bruber, unter ihnen ber Rorbfternbundler Ludwig Robert, b eine Schwester wurden ihr noch ju theil. Friih galt Rabel als augerbentliches Rind; fie war ber Liebling bes geschäftsfundigen, lebendigen, wigigen itere. Doch die Launen des unumfchrantt gebietenben Mannes brachten ihr hr Leid als Freude. Gelernt hat Rabel nicht viel. Unverftandige Lehrer iften ihr ben Bernftoff nicht munbgerecht ju machen; fie felbft mar bon Unig an biel gu felbftanbig, ju originell in ihrer Auffaffung, um bloges Gechtnigmaterial in fich aufzufpeichern. Rur was in ihrem Gedantenleben fofort en ficheren, porbereiteten Plas fant, murbe ihr geiftiges Gigenthum. Um rajcher entwidelte fich ihre gesellige Begabung. Bald citirte man ihre überdenben, humoriftifchen und wigigen Meugerungen, Die immer lebenbig gegeben ren und immer einen Anftrich von Originalität hatten. Rach dem Tode bes iters tonnte Rabel ihren Beift noch freier und ungebundener fich ausleben fen. Bald fpielte fie in ben Calons ber jubifchen Gefellichaft eine Rolle. r glangende Rreis geiftiger Capacitaten, ber fich um henriette Berg und prothea Beit bewegte, begann fich auch bei ihr einzufinden. Reben Gent, iebrich Schlegel, neben ben Brubern Tied, ben Brubern humbolbt ftellte fich Diplomatie und ber Abel ein. Die Schranten ihrer Beburt - Rabel hat tief und fcmerglich empfunden - icheinen gu berichwinden. Schon fuhlt fich bem Geiftreichften, bem Abligften ebenburtig. Doch grabe in biefem auben follte fie balb auf bas heitigfte erichlittert merden. Bezaubert von em Beifte, beberricht bon ihrem weit ftarferen Temperament tragt ihr Graf rt Find v. Findenftein feine Sand an. Gin bilbiconer Cavalier, blond, lantgewachfen, echter und unverfälschter Bertreter außerlefenften germanischen els gewinnt er bas Berg Rabel's, beren Schonheitsfinn über Die Brengen es Stammes hinaus nach einem 3bealbilbe mannlicher Schonheit ausblichte. efes 3bealbild glaubte fie in Findenftein ju finden und mit ber gangen acht einer leibenschaftlichen Liebe fommt fie feiner Berbung entgegen. Balb erzeugte fie fich, bag ber ichmache Charafter bes Geliebten bem Borurtheile ht gewachsen mar, bas ihrer Berbindung im Bege ftand. Jahrelang gieht Die Berlobung unter fortwährenden Rrifen bin. Immer wieder glaubt fie ibn, an feinen Duth; endlich wird ihr bie fchmergliche leberzeugung, bag awar ihn genug beherriche, um ihren Willen ihm unterzuschieben und ihn n Entichluffe gu bringen, bag er felbft jeboch nie bie Rraft in fich finden rbe, felbständig vorzugeben und feiner Familie, dem Borurtheile jum Trog ju erringen; fie indeg ift ju ftolg, ibn bie Dacht ihrer Berfonlichfeit fublen laffen, und, obwol fie mertt, bag bas Berg ihr bricht, lagt fie ihn frei. ie fcwere Rrantheit befällt fie, bon ber fie nur langfam erfteht. Um gu geffen, reift fie mit Brafin Schlabrendorf nach Paris und genießt an ber ite Rarolinens v. humbolbt, was Paris jur Beit bes Confulate an großen ibruden bieten tonnte. In Baris gewinnt fie eine warme, innige Buneigung bem jungen, hubichen Samburger Georg Bilbelm Botelmann; er liebt fie.

Unter bem Drude bes Erlebten, unfabig ihrer Leibenichaft fo raich eine neue Wendung ju geben, freute fie fich bes freundichaftlichen Gefinnungsaustauldes, ber nach Botelmann's Abreife ber Briefform fich bebienen mußte. Bon Solland aus, über bas fie nach Deutschland gurudfehrte, ichreibt fie ihm nach Spanien. 3m 3. 1802 fab man fich in Berlin wieber; Rabel ftand ba neuerbings unter dem Gindrude eines noch unentichiedenen Bergenserlebniffes. Botelmann aber pries noch im 3. 1887 B. gegenüber Rabel's Ungebenten. Rach ihrer Rudfebr trat fie mehr und mehr in den Borbergrund bes geiftreichen Berlin. Brindmann, Burgeborff, Gualtieri, Fürft von Ligne, Pring Louis Ferdinand fcarten fich um Rabel. Aus bem Rreis ber neuerworbenen Freunde trat Giner berbor; bon neuem entfachte fich in Rabel eine Leibenschaft, biel gewaltiger, viel tiefer aufwuhlend als die Reigung ju Findenftein. Richt ein temperamente lofer blonber Rorbbeuticher, ein beigblutiger Spanier, fcmargaugig, intereffant, lebhaft, mit ichonen, lebenbigen Bugen, tiefichwarzen ftrahlenden Augen, naherte fich ihr ber fpanifche Legationsfecretar Don Raphael b'Urquijo mit ber Gragie und Ritterlichfeit eines echten fpanifchen Sibalgo und er nahm ihren Sinn, ihr Berg, ihr ganges Befen unwiderftehlich ein. Bellauf loberte in beiben bie Gluth ber Leibenfchaft. Gur bie Briefe Rabel's an Urquifo finbet B. fein ebenburtiges Gegenstud in ber Beltlitteratur; er meint, in ben Briefen ber Frau b. Soubetot an Rouffeau moge ein ahnliches Feuer gebrannt haben. Doch auch in Diefem neuen Bunbe mar Rabel fein reines Glud beidieben. Dem Spanier mar Giferfucht ein Glaubensartifel ber Liebe. Er qualt und martert Ragel, beren ebler fclichter Ginn unter bem berbachtigenben Migtrauen fcmer und bitter leibet. Endlich erträgt fie's langer nicht; im 3. 1804 tommt es ju einem Bruch, ben Rabel nie verwindet. Ihr Berg mar far alle Zeiten flumpf und mube geworden. Freundichaft und treue Anhanglichfeit blieben noch fibrig; einer großen, gewaltigen Leibenschaft mar fie nicht mehr fabig. In feelischen Rampien wol erfahren tritt fie jest als treue Beratherin bem Pringen Louis Ferdinand gur Seite und lagt fich bon bem leichtlebigen und boch ibealgefinnten Jungling bie Liebeswirren flagen, in die ihn fein Berhaltniß gur Schaufpielerin Bauline Diefel gefturgt hatte. Der Pring felbft nennt fie eine "moralifche Gebamme": fie accouchirte fo fanft und ichmerzenlos, meinte er, bag felbft bon ben peinlichften 3been ein fanftes Gefühl gurudblieb. Rabel fcheint in feltenem Ausmaße berftanben ju haben, frembes Leib und fremben Rummer aus ihren eigenen Erlebniffen beraus ju verfteben und ju lindern. Das mablich alternbe Dabden, das eine bloge Conventionsche energisch abweift, wird gur confidente aller gladlich und ungludlich Liebenden ihres Rreifes. Ingwischen geben bie politifden Greigniffe ihrem Gebantenleben eine neue Wendung. Gben noch batte fie mit Bring Louis Ferdinand intimften Gebantenaustaufch gepflogen; furge Beit barauf fiel er, ein Belb, bei Saalfelb. Mit feinem Falle fintrate bie Monarchie Friedrich's bes Großen jufammen. Das nationale Unglud bon Jena lebit Rabel, daß fie, obwol Jubin, boch eine Deutsche, eine echte Deutsche fei. Begeifterung laufcht fie ben gewaltig erwedenben, machtvoll anflachelnben Reben Fichte's. Der Areis ihrer Freunde war nach Jena gerftoben; jeht naben fich ihr junge begeifterte Manner, wie Alexander v. b. Marwit, der auf einem Schlachtfelbe des Befreiungstrieges den Tod fürs Baterland erleiben follte. Bekt, im 3. 1808, naht fich ihr auch Barnhagen. Man findet fich raich. Off und immer wieber haben fich Zeitgenoffen und Rachlebenbe bie Frage vorgelegt. wie "biefe Frau nach bem Bergen bes Bochften" an bem Danne ber Bell, ber Reclame, bes Egoismus Intereffe finden fonnte. Und boch lagt fic mandel jur Erflarung ber feltfamen Berbindung anführen. Die Beit ber großen trogifchen Leibenichaften mar fur Rabel vorüber: fie fant fich allmablich in bit

Rolle der Beratherin, der felbstlofen Fahrerin. In B. tritt ihr ein formales Talent entgegen, beffer gefagt ein Mann ber Form, ber für feine Form nach Inhalt fuchte. Rabel wieberum fühlt einen ungeheuren Reichthum, nicht an Abeen, aber an Gensationen in fich: fie benothigt ein Gefag, um ben Gehalt ibres Geiftes bineinguschütten. Ronnten fich jemals zwei Raturen beffer ergangen, war je eine Individualitat mehr auf bie andere angewiesen? B. ohne Rabel mare eine tonende Schelle geblieben, Rabel ohne B. hatte nie ben Weg von geiftreicher Cauferie ju weiter wirfenbem Schaffen gefunden. Das fie burchlebt, was fie erfahren, was fie, burch feelische Rampfe gelautert, erichaut, bas ringt nach Darftellung , bas mochte gern entfteben. Reiner war beffer geeignet, als B., biefen feelischen Bewinn in fich aufgunehmen, ju verwalten und ju verwerthen. Um ben Ingling nicht burch ihre geiftige und feelische Superioritat ju erbruden, lagt fie ihm feche Jahre Beit, an fich ju bilben und ju arbeiten. Wie eine Betterfahne ichwantt B. in ber erften Brufungszeit bin und ber. Er unternimmt alles Erdentbare und "nebenbei will er auch Rabel beirathen", wie fie ihm felbft gu Gemuthe führte. Beute ftubirt er Debicin, morgen bentt er ans Lehramt, endlich läuft er in ben Rrieg. Und in allen diefen Banblungen fucht er die Reigung jedes weiblichen Befens ju gewinnen und ju genießen. Doch allmählich verfestigt fich alles, Lebensrichtung und Beruf, und endlich ber Bunich bauernber Berbindung mit Rabel. Ihre patriotifche Begeifterung, die fie felbft im Laufe ber Befreiungefriege jur hulfebereiten Rrantenpflegerin, jur Organisatorin des Dienftes ber Bermundeten macht, fie führt ben ichwantenden, willensichwachen Jungling auf das Geld ber Ehre. Unaufhörlich bon ihr gemahnt, brieflich und mundlich getrieben erringt er ichlieflich Stellung und Ruf und ift endlich fo weit, bag Rabel ihn nicht mehr ju tief unter fich erblidt. Jest ichaut fie ju ihm empor, ju ihm, ben fie felbft gemacht hat. Die Frau, die ben Dann völlig beberricht, glaubt gerne, daß er ber Leiter, ber Fuhrer, ber Ueberlegene ift. Sie lagt ihm bie Bugel, weil fie überzeugt fein tann, bag er fie nur in ihrem Ginne führt; Rabel gibt fie um fo lieber aus ber Sand, als fie weiß, bag B. fie nie bie Schmergen wird bulben laffen, die fie an Urquijo's Seite getragen hatte. Dennoch bot ja auch B., ber fcone, ftattliche, ordengeschmudte Diplomat mit ben Alluren eines Rriegsmannes, bot biefer Abtommling eines alten, abligen Beichlechtes manches, was ihr an Findenstein fo anziehend gewesen war. Doch B. gegenüber tonnte fie ohne Reue ihre machtvolle Berfonlichfeit gur Geltung tommen laffen. Da murbe ihre aberlegene Billensftarte gerne anerfannt. Das Moment, bas fie bon Findenftein getrennt hatte, die Rothwendigfeit, ihren Billen bem Geliebten gu unterichieben, Diefes Moment war ja von Anjang an Die Grundlage ihrer Begiehung ju B. gemefen.

Die neue Berbindung trug bald reiche Früchte; die Soethekennerin und Goetheberehrerin Rahel wurde von B. zuerst zur Wirkung gebracht. Rahel darf mit Jug und Recht den Anspruch erheben, als eine der ersten von Goethe's außergewöhnlicher Dichterpersönlichkeit eine klare Borstellung gehabt zu haben. Als eine der ersten — nicht, wie B. und andere uns gerne glauben ließen, als erste. Denn auch auf diesem Jelde läuft ihr Karoline die Priorität ab. Lange ehe in Berlin der Rame Goethe geseiert wurde, sprach ihn Karoline Böhmer in Göttingen mit weihevoller Betonung aus; von ihr lernten die Schlegel Goethe verstehen, in ihrem Kreise citirt man zum ersten Wale den viel mißverstandenen, viel geschmähten "Faust", so wie wir ihn heute citiren. Schon im J. 1790 nennt W. Schlegel das Faustsragment ein in Anlage und Behandlung einziges Stüd von tiesem, umsassenden Sinn und beschämt Schiller's und Körner's gleichzeitige kurzsichtige Migurtheile. Rahel ist indeß nicht nur später auf

Goethe's Große aufmertfam geworben, fie bantt ihre Goethebewunderung jum guten Theile bem aus Italien voll inniger Berehrung Goethe's beimtehrenben R. Ph. Moris. Schon im 3. 1795 tritt fie in Teplig an Boethe bin, freilich ohne in raich vorübereilenden Unterredungen fich unbefangen und voll geben ju tonnen. Tropbem nannte Boethe fie fpater ein Mabchen bon außerorbentlichen Berftanb, bie immer bentt, und bon Empfinbungen. Schon Coethe alfo bemunberte die reigvolle Difchung bon Gefühl und Dentfraft; er hulbigt ihrer Originalität. Dennoch fucht weber er noch fie einen bauernben brieflichen Ber febr. Als bann bie alteren Romantifer Berlin verlaffen hatten, murbe Rabel jum Mittelpuntte bes Berliner Goethecultus; gleich die erften Briefe, Die Rabel und B. im 3. 1808 mit einander wechselten, tamen oft auf Goethe gu fprechen. 1811 hob Barnhagen aus ben bom Juli bis December bes Jahres fich bingiebenben Briefen die auf Boethe beguglichen Stellen aus, berfah Rabel's Briefe mit ber Chiffre B., Die eigenen mit ber Chiffre G. und fandte bas Bange an Boethe. Boethe ift bon bem Belefenen betroffen, charafterifirt ben ihm unbefannten Berfaffer als eine mertwurbig auffaffenbe, vereinenbe, nachhelfenbe, fouiflirenbe Raim, bie mit einem Schlage begreift und lagt bas Beitchen burch Cotta im "Morgenblatt" (1812, Rr. 161, 162, 168, 169, 176) abbruden. 3m 3. 1815 fab Rabel ihren Abgott wieder bon Angeficht ju Angeficht. Goethe fucht fie auf, findet fie bei der Toilette; fie ift verlegen, beinah ftumm, er fubl, gonnerhaft. Beber andre batte einen, wenn auch leifen Groll aus ber Unterredung babongetragen. Rabel freut fich bei aller Beschämung wie ein Rind und fuhlt fic unter Brüdern um gehntaufend Thaler mehr werth. Goethe fteht im Mittel puntt ber "Bruchftude aus Briefen und Dentblattern", Die B. nach Briefen Rabel's aus ber Beit von 1793 bis 1816 im "Schweigerifchen Mufeum" (Marau 1816. S. 212-242; 331-375) abbrudt. In ben fpateren Goetheideriten Barnhagen's fpielt fie naturlich immer eine große Rolle; als er fur ben "Gefellichafter" im 3. 1821 (R. 131-138) Briefe und Gefprache "leber Bithelm Meifter's Banderjahre" jufammenftellt, ericheinen Rabel's Beitrage unter ihrm Taufnamen Friederife. Endlich finden fich Bruchftude über Goethe in Bamhagen's Buche "Goethe in ben Beugniffen ber Mitlebenben" (G. 207-222). Bu diefen Beröffentlichungen treten noch gabllofe Stellen ihrer Briefe bingu bie durch Barnhagen's Sorgfalt ber Rachwelt erhalten blieben. Rabel felbft hatte im 3. 1808 geschrieben: "Durch all mein Leben begleitete ber Dichter mich nafehlbar, und fraftig und gefund brachte ber mir gufammen, was ich, Unglud und Blud geriplitterten, und ich nicht fichtlich jufammenzuhalten vermochte. Mit feinem Reichthum machte ich Compagnie, er war ewig mein einziger, gewiffester Freund, mein Burge, bag ich mich nicht unter weichenben Gefpenftem angftige; mein fuperiorer Meifter, mein rubrenbfter Freund, bon bem ich mußte, welche Gollen er tannte! - furg, mit ibm bin ich verwachfen und nach taufenb Trennungen fant ich ihn immer wieber, er war mir unfehlbar; und ich, ba ich tein Dichter bin , werbe es nie aussprechen, was er mir war!" Die lette Befürchtung hat B. ju Schanden gemacht. Rabel predigte ihren Goethe nicht fo febr ber Romantit, im beften Falle ber jungeren, ale vielmehr bem jungen Deutschland. Beine, Bugtom, Laube haben bon ihr Boethe bewundern geleint Beine ift nicht jum mindeften burch fie bon wiberwilliger Anerkennung Goethe's ju bellem Breis fibergegangen, Rabel war als Bermittlerin gwifden Goethe und ber Beit gewiß auch gludlicher als Bettina. Das "Rind" geichnete bon romantifchem Standpuntte aus einen ariftofratischen Goethe; fie fpielte ben jungen Boethe gegen den alten aus; an ihren eigenwillig, mit der Ginfeitigleit einer Runftlerin gurecht gemachten Goethe tonnte man die Frage richten: "Daft 20 Die Schmergen gelindert Je bes Beladenen? Saft Du Die Ehranen geftillet Je bes

Beangfteten?" Mus ihrem Goethebuche holte fich Borne ben Stoff ju feinen erbittertften Angriffen. Rabel liebte nicht nur ben jungen, fie interpretirte insbesondere gern ben alten Goethe. Sie holte aus Goethe's Leben heraus, mas der Beit am gemageften mar; und ihre Beit ward bon ihr gewiß verftanben. Sonft hatte fie bem jungen Deutschland nicht nabe fteben tonnen. Die jungen Deutschen berfichern immer wieber, bon feiner Frau fo viel Anregung empfangen ju haben, bon feiner fo berftanben worben gu fein, wie von Rabel. Theodor Mundt nennt fie einen "mitempfindenden Rerb ihrer Beit". Beine nimmt den Mund etwas boll und erblidt in ihr die geiftreichfte Frau bes Universums. Guttow und Laube und alle anderen ichauen ju Barnhagen's Rabelbuch mit gleicher Begeifterung empor und fonnen nicht genug bes Lobes ihm fpenben. Der Protest gegen bie Beit, ben alle Jungbentichen bertreten, fand in ihr ben vollften Wiberhall. In Diefem Proteft findet fie fich fogar mit bem Goethehaffer Borne. Auch fie tritt ber Reaction auf Schritt und Tritt entgegen; und bag ihr Freiheit verlangendes Wort nicht ungehort verhallte, ift ficher. Beng, ber glangenbfte und berebtefte ichriftftellerifche Bertreter ber Reaction, ift am Ende bon vierzig arbeitsvollen Jahren entmuthigt, erblidt nirgende ein befriedigenbes Rejultat bes bon ihm vertretenen Principe. Geine Rlagen wenden fich an Rabel, an bie Freundin und Beratherin feiner Jugend. Um 7. Februar 1831 lucht fie ihm Rath und Eroft zu gewähren; und icon am 27. und 28. Geptember fchreibt er in die Augsburger "Allgemeinen Beitung" einen Artitel "Bon ber Donau", ber von Rabel's 3been durchzogen ift. Dit meifterhafter Gelchidlichfeit bem Scheine ber Inconfequeng ausweichend, bietet er bem conftitutionell gefinnten Beitgeift die Friedenshand. Beine hat in Rabel's Galon fich die politifchen Anschauungen gebilbet, bie er in feiner Jugend vertrat; Beine lernt insbefonbere von Rabel, fich fur ben finnenfreudigen Genfuglismus begeiftern, ben er gegen Borne für Boethe und julett für fich felbft ausspielte. Beine, ber fich ein haleband wunschte mit ber Umidrift: "J'appartiens a Madame Varnhagen", berfelbe Beine hat ja auch als Dichter von Rabel viel geleint; fie hat milbernd und fittigend auf ihn gewirtt. Doch in jenem Dogma bes Genfualismus bot fie nicht nur ihm, bot fie auch bem Berfaffer ber "Bally", bot fie Laube und Mundt einen Schlachtruf, ben Alle gern auf ihre Rahnen fcrieben, ber ihnen Die gleichzeitigen frangofifchen Beiftesbewegungen ber Barifer Romantit und bes Saint Simonismus begreiflich machte. Mit gleicher Begeifterung nahm man ihren Proteft gegen Ghen auf, Die feine Ghen find. "3ft intimes Bufammenleben, ohne Bauber und Entguden, nicht unanftanbiger, als Ertafe irgend einer Art?" fragt Rabel, und fie ruft: "Weg mit ber Dlauer! Beg mit dem Schutt!" Das war Baffer auf bie Milble ber bon Saint Simoniftischen 3been getragenen Dichtung Beine's und Bugtow's. Geben wir naber au, fo find fammtliche Brogrammpuntte ethischer Art, Die Rabel mit ben Jungdeutschen gemein bat, echt romantisches Erbftud. In ihrer unmittelbaren Rabe war Fr. Schlegel's "Lucinbe" entftanben, fie batte Schleiermacher's revolutionaren "Ratechismus far eble Frauen" aus bem romantifchen Leben ber letten Jahre bes 18. Jahrhunderts erwachsen feben. "D gefegnet, taufendmal gefegnet, liebe Sinne", ruft fie, in echt romantifcher Difachtung aller erblindeten Conbention aus. Durch ihre Bermittlung alfo lebte bie Romantit im jungen Deutschland weiter, und in biefem Ginne ift ber Salon ber Frau b. B. ebenfo ber Erbe bes romantifchen Salons einer Dorothea Beit und henriette Berg, wie es icon ber Salon Rabel Lebin's ju Anfang bes Jahrhunderts gewesen. Die enge Berwandticaft bon Rabel's Gebantentreis mit ben 3been ber Romantit tritt flarer und flarer beraus, je naber man gufieht. 3m 3. 1836 ftellt B. in August Lewald's "Allgemeiner Theater-Rebne" (2, 45-79) "Rabel's Theater-

Urtheile" jufammen. Schon ihr Protest gegen ben Schauspieler Iffland midt fie in unmittelbare Rabe bes Berfaffers bom "Geftiefelten Rater", bann Friedrich und Bilhelm Schlegel's. Ihre leidenschaftliche Bewunderung ift bor allem bem erhabenen Benius Fled's, Talma's, ber Schrober, ber lebensreichen ichopferifden Raturlichfeit ber Ungelmann, ber Mars gewibmet; auch bier beden fich ibre Sympathien mit benen ber Romantif. Tagesberühmtheiten anzuerfennen, mar Rabel wenig geneigt; fie ichwarmt fur Beng' Freundin Fanny Elfler, nicht ilr die Taglioni; auch die Sontag tann ihr nur magige Bewunderung abringen. Mit hoher Achtung blidt fie nach bem Beimarifchen Theater und tann tropbem Goethe's Schiller und Gunftling P. A. Bolff abfallig charafterifiren. Doch nicht nur in Fragen ber Runft ober ber focialen Ethit berührt fie fich mit ben Romantifern. Im Alter find ihre Lieblingsichriftfteller, ju benen fie immer wieber gurudfehrt, ber bon Fr. Schlegel gu neuem Leben erwedte Ungelus Silefius und Saint-Martin. Rabel wird immer religiofer, und B. fann einen Auffat über ihre Religiofitat fchreiben. Bielleicht bedingt biefe gunehmenbe Freude an religiofer Erbauung, daß man endlich ihre eigne Brieffammlung wie ein Erbauungebuch las. Sicherlich nahm man bie bon B. beranftaltete Ausgabe einer Rabel'ichen Auslese aus Angelus Silefius und Saint-Martin gem bin; benn fie erlebte rafch brei Auflagen (vgl. Goethe-Jahrbuch 14, 130). Freilich enge confessionelle Schranten jog sich Rabel nicht. Ginft hatte fie als Unglad empfunden, eine Jubin ju fein. Jest wird fie "grenzenlos traurig", wenn ber Bobel die Juben plundert; fie erkennt ben gefahrlichen Ginflug ber von ihr fonft vertretenen Romantit. In folden Momenten tehrt fie mit ihren Erinnerungen ins Baterhaus gurud; fie ichwört beim Jochib (bem Ginig. Gingigen) und lagt fich aus ben Gibbur ihrer Dutter bas Gemuthsleben einer langit bergangenen, auch bon ihr halbvergeffenen Beit erfteben. Roch in ihrer Sterbeftunde befanntt fie: "Was fo lange Beit mir bie größte Schmach, bas berbfte Leib und Unglad mar, eine Jubin gu fein, um feinen Breis mochte ich bas jest miffen."

Rahel war seit ihrer Berbindung mit B. ihm auf allen seinen Wegen gesolgt. Auch nach ihrer Küldkehr nach Berlin vom Jahre 1819 liebt sie es, wie in früheren Zeiten, zu reisen. Nach Teplitz, nach Dresden, nach Baden geht sie, um dem kränkelnden Körper Erholung zu schassen. Alls im J. 1831 in Berlin die Cholera ausbrach, konnte Rahel, obgleich von körperlichen Leiden hart bedrängt, ihres frühgesibten Dranges nach Samariterdiensten sich nicht entschlagen. Langsam und allmählich schwand dann ihre eigne Krast dahin. Am 7. Mär 1833 ist sie gestorben. Am Abend vor ihrem Berscheiden freute sie sich noch des Besuches von Bettina v. Arnim; sie begrüßte Bettina als einen "minister of heaven". In inniger Freundschaft schieden die beiden Frauen, die noch vit in einem Athem genannt und immer wieder gegen einander ausgespielt werden

follten.

Auch an dieser Stelle sei von der ersten Aussage des Goedete'schen Grundriss (3, 79 s.) auf die zweite vertröstet. Die von Ludmilla Affing herausgegebenen Theile des Barnhagen'schen Briefnachlasses bieten sast durchaus auch Briefe Rahel's. Ihr allein gewidmet ist das klatschhafte Buch Ludmilla's Aus Rahel's herzensleben" (Leipzig 1877). Rahel's erster Biograph ist Wilhelm Reumann gewesen (Reuer Retvolog. Jg. 11, 1833, 1, 155—166— Conversationslexison der neuesten Zeit. Leipzig 1834, 4, 728—731; erweitert in W. Reumann's "Schristen" 1, 428—442). Völlig werthlos ist der bombastische Phrasenschwall von Sduard Schmidt-Weißensels "Rahel und über einzelne Richtungen ihres Geistes sehlen disher. Nicht einmal in der Form äuserlicher Zusammenstellung hat man ihr Verhältniß zu Goethe klarzustellen versecht.

Ihre innern und außern Begiehungen gur Romantit harren noch ber Begrundung. for Berbaltnig jum jungen Deutschland tam bisber noch am eheften jur Darlegung; erft burch die Jungbeutschen felbft, bann neuerbings bei Branbes ("Die Litteratur bes neunzehnten Jahrhunderts in ihren Sauptftromungen bargeftellt" 6, 311-326) und bei Joh. Proelf ("Das junge Deutschland." Stuttgart 1892. 6. 454-460. 471-491). Brandes und Proelf augern fich über Rabel noch immer in bemfelben panegprifchen Tone, ben auch Rarl Sillebrand (Revue des deux mondes 1. Mai 1870 87, 67 bis 113; "Zeiten, Bolfer und Men-ichen" 2, 420-463) anichlug, wenn er in Rabel bas ungunftige Schriftftellerthum Deutschlands feierte. Ueberscharf urtheilt hingegen Treitschle ("Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert," 1889, 4, 418. 427). Zwischen beiben

Ertremen fucht die obige Stigge bie golbene Mittelftrage gu finden.

Detar &. Balgel. Bechelde: Friedrich Rarl Abolf b. B., Schriftfteller, geboren am 26. Juli 1801 ju Braunschweig, † 1846, ftammte aus einem alten patricifchen Beichlechte feiner Baterftadt, bas bier ichon feit bem 14. Jahrhunderte angefeffen ericeint. Bu bobem Anfeben fuhrte es ber Burgermeifter bermann b. B., ber in ber Schlacht bei Winfen am 28. Mai 1388 bie Truppen ber braundweigifden Burgericaft fuhrte und jum Lohne feiner Tapferteit noch auf ber Bablftatt jum Ritter geichlagen wurde. Er war die Geele ber fegensreichen Finang- und Bermaltungereformen in ber Stadt Braunfchweig, bie auf ben Aufruhr von 1874 folgten und recht eigentlich die Bluthe ber Stadt begrunbeten, muthmaglich auch ber Berfaffer ber "beimlichen Rechenschaft", bie ju Rut funftiger Geschlechter jene Borgange und die baburch bewirtte Ordnung flar legen follte und für uns eine fehr wichtige Geschichtsquelle bilbet. Seine Gohne und fein Better erhielten unterm 2. Auguft 1437 vom Raifer Sigismund einen Wappenbrief; Mitglieber bes Gefchlechtes finden wir lange Beit in hoben ftabtifden Burben; icon bor ber Unterwerfung ber Stabt unter bie bergogliche Gewalt (1671) find fie aber aus ben öffentlichen Stellungen verschwunden. Der erfte ber Familie, ber in ben Staatsdienft trat, mar Johann Aug. Georg b. B., ber 1772 jum Bofgerichteaffeffor ernannt wurde und am 27. April 1808 ftarb. Er war der Bater unfere Friedrich Rarl v. B.; beffen Mutter Ratharine Friederife mar eine geborene b. Strombed († 29. Mai 1841) und die Schwester bes fpateren Geh. Raths Fr. Rarl v. Strombed (f. A. D. B. XXXVI, 614 ff.), ber nach bem fruhen Tobe feines Schwagers bie Bormunbichaft über beffen Rinder übernahm. Er ließ für feine Reffen, von benen Rarl Friedrich fein Bathentind war, bon Ronig Jerome bon Beftfalen unterm 20. September 1813 einen Abelsbrief ausftellen, ber fpater natürlich teine Anerkennung fand. 23. befuchte bom Jahre 1812 ab bas Gymnafium Martineum, fobann bas Ratharineum in Braunichmeig, bas er Oftern 1819 verließ, wo er im öffentlichen Examen ein felbstgefertigtes Gedicht "Bero und Leander" bortrug. Er tam bann ale extraneus in Die Landesichule ju Pforta, bon ber er jeboch ichon aus Untersecunda ju Oftern 1821 abging. In bem Beugniffe, bas er erhielt, wurden fein Fleiß, sowie feine Anlagen und Renntniffe fehr geruhmt, jedoch bebauert, bag er ben Unterricht ber Schule nicht bis ju Ende burchgemacht habe. Er wandte fich jest nach Gottingen, um die Rechtswiffenschaft gu ftubiren. Bon hier siedelte er ju gleichem Zwede Oftern 1823 nach Tubingen über und im Gerbste beffelben Jahres nach Leipzig, wo er ein Jahr lang blieb. Michaelis 1824 febrte er nach Braunichweig gurud und melbete fich bann gu dem juriftifchen Examen, das er bor dem Landesgericht in Boljenbuttel laut

<sup>\*)</sup> Bu G. 517.

790 Bechelbe.

Beugniß bom 30. Dai 1825 nur "fo ziemlich" beftand. Bu gleicher Beit er hielt er bon berfelben Beborbe auf fein Gefuch um Bulaffung gur Abvocatur den Beicheib, bag ihm "wegen Mangels an hinlanglichen Rechtstenntniffen überhaupt fowol, als befonders ber Landes-Befege noch gur Beit nicht gewillfahrt werben tonnte". Er murbe nun als Aubitor beim Diftrictsgerichte in Braunichweig beschäftigt. Doch scheint er ben eben gerugten Mangel niemals befeitigt gu haben. Auf feinen Bunfch murbe er 1832 gur Rammer verfett, um mit ben Expeditionegeschäften beauftragt ju werben. Diefe Stellung erichien ihm als ju untergeordnet; er blieb baber bei bem icon angefesten Ginffibrungstermine aus. Da feine bober gebenben Soffnungen aber burch ein Referibt bom 16. Marg 1833 vereitelt murben, bas ihm Musficht auf Unftellung bei ber Rammer und ben übrigen Berwaltungebehorben nur bann eröffnete, wenn er bas Examen in ben Cameral- und Boligeiwiffenschaften beftanben batte, fo ichieb er aus bem Staatsbienfte aus, um fich nun gang ber Schriftftellerei ju widmen, mit der er fich ichon borber eifrig, und wol mehr als für fein Fachftubium und feine bienftlichen Arbeiten aut war, beschäftigt hatte. Bereits unterm 19. December 1829 hatte er bie erfte Rummer einer "Reuen Chronit von und fit Braunschweig" erscheinen laffen, ju beren Fortsetzung ihm aber schon bei ber 2. Rummer, Die inhibirt warb, Die obrigseitliche Genehmigung versagt wurde. Bom 16. October 1830 an gab er bann "Annalen ber haupt- und Refident ftabt Braunichweig" heraus, eine Salbwochenschrift, Die fich hauptfachlich mit ber Beichichte und ben Berhaltniffen bes Bergogthums Braunfcweig, unter Ausichluß ber Politit, beschäftigte. Doch erreichte auch Diefes Blatt icon vor Jahresfrift auf Ministerialbescheid vom 24. August 1831 mit Rr. 65 ein Enbe, ba hier die Stelle aus Grabbe's "Rapoleon", in der herzog Friedrich Wilhelm ericheint, jum Abdrude gelangt mar. B. feste nun feine Studien in ber bates lanbischen Geschichte mit Gifer fort, ohne bag er es jeboch auch bier ju großer Tiefe gebracht hatte, und ließ ale Früchte berfelben verschiedene Schriften ericheinen, Die b. Strombed am unten a. D. bergeichnet hat. Gin bejonderes Berbienft hat er fich erworben burch bie Errichtung des Schillbentmals und bie Grundung bes Invalidenhaufes bor Brounfchweig an ber Stelle, wo 1809 biergehn Schill'iche Rrieger erichoffen worben find; fie verbanten im wefentlichen feiner raftlofen Thatigteit, Die in weiten Rreifen und auch bei bielen Murflichfeiten für bas vaterlandifche Unternehmen thatige Theilnahme ju weden wußte, ihre Entftehung. Er hat gu biefem 3med in ben Jahren 1837-45 gabireide Schriften und Blatter ericheinen laffen, Die bon feiner marmen patriotifchen Empfindung ein beredtes Beugniß ablegen; auch hat er felbit babei aus eigenen Mitteln nicht unbedeutende Geldopier gebracht. Die einflugreichen Berbindungen, bie er bei biefer Thatigfeit gewann, icheinen in ihm 1840 bie Soffnung auf bie Rammerherrnwurde in Baiern erwedt ju haben, Die fich bann aber bod nicht verwirflichte. Als jene Arbeiten für bas Anbenten Schill's, beffen Saupt auf Bechelbe's Anregung gleichfalls in Braunichmeig eine wurdige Rubeftatte fand, bollendet maren, beabfichtigte er bem Bergoge Friedrich Bilbelm bon Braunfchweige Buneburg-Dels ein litterarifches Dentmal gu fegen. Bunachft bet öffentlichte er 1843 aus bem Tagebuche bes Benerals v. Bachbolg pornehmlic die Aufzeichnungen über ben Bug bes Bergogs im 3. 1809, bie einen ichabens werthen Beitrag gur Beitgeschichte bilben. In ben folgenden Jahren machte er auf Roften bes Bergogs Wilhelm verschiedene Reifen, um bas Material gu feiner Biographie ju fammeln, und ichon 1844 gab er als Manufcript gebrudt einen Bericht barüber heraus. Er fcblog auch mit Borges einen Contract aber bas geplante Bert ab, boch fam er bamit fiber bie Borarbeiten nicht binaus; ober Diefe wurde die Arbeit fpater von Ferbinand Spehr (f. A. D. B. XXXV, 94 ff.)

Been. 791

ansgeführt. Mitten in litterarifchen Entwürfen machte ber Tob Bechelbe's leben am 24. September 1846 ju Braunschweig ein Ende. Schon fein Obeim Frbr. Rarl v. Strombed bellagt in einem Rachrufe, ben er ihm wibmete, daß er nicht berftanden hatte bie Beit gufammenguhalten und gu nugen; er batte fonft ein berühmter Schriftfteller werben tonnen. Er befag einen leicht empfänglichen, aber unruhigen Beift, tonnte feine Rrafte nicht concentriren, und bat baber nicht nur in feiner offentlichen Laufbahn Schiffbruch gelitten, fondern auch bei allen Berbienften, Die er fich um Die Geschichtsichreibung feiner engeren Beimath erwarb, nicht bas geleiftet, was er nach feinen Unlagen gewiß hatte leiften tonnen. -B., ber fich am 26. Juli 1843 mit Bilhelmine v. Specht, Tochter bes braunichweigifchen Dberftlieutenants und Rammerherrn v. Specht, verheirathet hatte, binterließ außer feiner Bittwe nur eine Tochter Roswitha, Die fich 1862 mit bem Gutspächter Sabernid in Singenhagen und in zweiter Che mit einem Major b. Boncet verheirathete. Da ber altefte Bruber Bechelbe's, Georg Friedrich Bermann, icon ale braunichweigischer Fahnrich an ben bei Baterloo erhaltenen Bunben im Lagareth zu Merren bei Antwerpen am 17. Juli 1815 verschieden war, fo ift mit feinem zweiten unverheiratheten Bruder August Beinrich am 21. April 1864 bas alte Beichlecht ber v. Bechelbe im Mannesftamme ganglich erloichen.

Bgl. Aber Hermann v. Bechelbe: Ludw. Hänselmann, in d. Braunschw. Chronifen I, 129 ff.; sonst den Aussah v. Strombed's im Braunschw. Magazin vom 10. Oct. 1846, 41. Stüd, wiederholt im Archiv d. histor. Ber. j. Riedersachsen, Jahrg. 1846, S. 362 ff. — Zu Bechelde's Schriften auch: Braunschw. in d. Jahren 1806—1815, 1. Hest; Atten d. Stadtarchivs zu Braunschweig u. d. herzogl. Landeshauptarchivs zu Wolsenbüttel.

P. Bimmermann.

Been\*): Otto ban B., auch Baenius genannt, Daler und Alterthumsforicher, wurde im 3. 1558 (ober 1557) ju Leiben als bas vierte Rind bes bortigen Burgermeiftere Cornelius ban B. geboren. Seiner bornehmen Berfunft entsprechend erhielt er eine gelehrte Erziehung. Gein erfter Lehrer in ber Malerei war Ifaac Claes, van Swanenburg, beffen Ginflug lange in Been's Bilbern ju erkennen ift. Als fich fein Bater, ber ein Unhanger ber fpanifchen Berrichaft war, im 3. 1572 aus politischen und religiofen Brunden genothigt fah, Leiben ju verlaffen, fam B. nach Luttich, wo er fich unter ber Anleitung bes gelehrten Dominicus Lampfonius weiter ausbilbete. Als er achtgehn Jahre alt geworden war, manbte er fich nach Italien, wo er Schuler bes mit Lampfonius befreundeten Feberigo Bucchero wurde und funf Jahre lang faft ausichlieflich in Rom lebte. Auf ber Rudfehr aus Italien icheint er fich an bem Raiferhofe in Wien aufgehalten und bann feinen Weg über Munchen und Roln weiter fortgefest ju haben. Er blieb bann eine Beit lang wieber in Leiben und malte bier im 3. 1584 bas große Bortratftud, auf bem er felbft mit feiner gangen Familie ericheint, und bas beute im Louvre gu Paris aufbewahrt wird. Indeffen icheint fein Aufenthalt in Leiden nur bon furger Dauer gewesen ju fein. Er fiebelte vielmehr nach Bruffel über und lebte bier als Sofmaler bes Landvogts Alexander Farneje bis ju beffen Tod am Ende bes Jahres 1592. Bahrend biefer Beit, im 3. 1589, bollendete er eines feiner beften Bilber, die Bermahlung ber Beiligen Ratharina, bas heute im Mufeum ju Braffel gu finden ift. Rach feiner Rieberlaffung in Antwerpen murbe er im 3. 1593 Mitglied ber bortigen Lucasgilbe, und im Jahr barauf bermählte er fich unter ben gunftigften außeren Bebingungen mit Daria Loets. Much ber neue

<sup>\*)</sup> Bu G. 519.

792 Been.

Statthalter ber Rieberlande, ber Erzherzog Ernft, mandte B. feine Bunft ju und bestellte bei ihm ein beute in ber faiferl. Gallerie zu Wien hangendes Bilbnis. Um diefelbe Beit (1594) entftand bas große Marthrium bes Beiligen Anbreas, bas für bie Antwerpener Andreastirche ausgeführt wurde und an feinem ut fprünglichen Ort geblieben ift, mabrend bie Berufung des Apoftels Matthans im Antwerpener Mufeum untergebracht ift. Als Ergbergog Albert bie Leitung ber Gefcafte in ben Rieberlanden fibernahm, erhielt B. ben Auftrag bes Dagiftrats bon Antwerpen, fein Bilbnig (beute in Bien) ju malen. Bei bem Gingug Albert's in Antwerpen übernahm er die Ausführung bes Triumphbogene und ber herrlichte bann ben gangen Borgang burch ein bon ihm illuftrirtes Rupfermert. B. galt bamale ale ber erfte Maler Untwerpene, und es ift daber ertlarlich, bag fich Rubens, ber feit bem Jahre 1598 Mitglieb ber Lucasgilbe mar, als Schuler feiner Leitung anbertraute. Durch feine Ernennung jum Director ber Dunge in Bruffel, Die am 30. April 1612 erfolgte, fab fich B. genothigt, nach Bruffel überzufiedeln, wo er am 6. Dai 1629 ftarb. B. war nicht nur ale Daler hervorragend, fondern er befaß auch eine bedeutende Litterarifche Bilbung und antiquarifche Gelehrfamfeit, Die fich namentlich in feinen gabtreichen gur 3lluftration hiftorifcher und finnbildlicher Berte beftimmter Beichnungen verrath. Gie fagten nicht nur bem Geschmad feiner Beitgenoffen, fonbern auch bem ihrer Rachfolger gu, weshalb man fie noch im 18. Jahrhundert wiederholt nachdrudte. Ale Maler war B. ein entichiebener Unbanger ber italienifirenben Richtung, aber felbftanbig genug, um in Formen und Bewegungen ein gewiffes Dag bon Raturlichteit nicht ju berleugnen, mabrent er allerbings in ber Farbe meift flau blieb und beshalb leicht langweilig wirft. Geine Bilber find in Belgien febr haufig, boch begegnet man ihnen auch in ben meiften größeren beutichen, frangöfischen und englischen Sammlungen, fowie in ben Galerien in Ropenhagen, Stodholm und Turin. - Otto ban B. befaß einen Bruder Gisbert ban B. (co. 1558 bis ca. 1628), ber gwar als Maler nicht bebeutend mar, als Rupferfteder aber einen guten Ruf genog und feine besten Blatten nach ben Bilbern Otto's ausführte.

Bgl. Messager des sciences historiques on archives des arts et de la bibliographie de Belgique. Année 1868. Gand. (1868). S. 328—332; Année 1877. Gand. (1877). S. 313. — C. van Mander, Le livre des peintres. Traduction, notes et commentaires par Henri Hymans. II, 270—282. Paris 1885. — H. Riegel, Beiträge zur niederländischen Kunstgeschichte, I, 42. 43. II, 36. 37. Berlin 1882. (Siehe auch das Register.) — van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. Antwerpen 1883. S. 401—409. — Kunsthistorische Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhaufel. Gemälde. Beschiedendes Berzeichniß von E. von Engerth. II, 513—515. Wien 1884. — A. Woltmann und R. Woermann, Geschiede der Maleri. III, 1. S. 77. Leipzig 1888. — Ed. Fetis, Musées royaux de peinture et de sculpture de Belgique. Catalogue descriptif et historique des tableaux anciens. 6. édition. Bruxelles 1889.

## Verzeichniß

ber im 39. Banbe ber Allgem. Deutschen Biographie enthaltenen Artifel.

Die beigefesten Bablen find die Seitengablen bes Banbes.)

Thurn = Balfaffina, B. D., | Tweftreng, C. v., hamb. Burger: | Uffels, J. van, Ranon. 132. Graf, Staatsmann 70. Tiarts, J. L., Aftron. 92. Tiefenbach, R. b., Milit. 94. Titius, 3., Dichter geiftl. Lieber

Tollmann, G., Dichter geiftl. Lieber 107. Trahnborff, R. F. E., Philo: joph 108.

Trautwein, Th. 108. Trimberg, Sugov., Dichter 762. Tichammer, S. G. v., Dichter 109.

109.
Incher, Sixt 111.
Tunger, A., Hacetift 114.
Tunner, J. E., Maler 1.
Tuerd, L., Medic. 2.
Türdheim, A. E. v. (Bifti) 2.
Türdheim, J. F. v. 6.
Türdheim, L. Febr. v., Medic. 8.
Türdis, D., Dichter 9.
Türheim, U. v., Dichter 9.
Türheim, E. X., Kirchenliedersbichter 10.

bichter 10. dichter 10.
Turini, G., Mufiter 11.
Türt, D. G., Componift 12.
Türt, J. B., Milit. 12.
Turt, St., tath. Geiftl. 17.
Türt. W. v., Philanthrop 17.
Türtlin, h. v. bem, Dichter 20.
Türlin, il. v. bem, Dichter 21. Turnau, B., Schulmann 22. Turne, O. jem, Minnefanger 23. Turner, R., Theolog 24. Turnhout, G. van, Componift

Turnhout, J. van, Musifer 26. Tülch, H. E., Dichter 26. Tulcher, M., Maler 27. Tutilo, Monch 28. Tweften, A. D. Ch., Theol. 30.

meifter 37. Thosen, D. G., Orientalist 38. Tychen, Th. Ch., Theol. 51. Tylich, J., Kanoniter 52. Thmmermann, F., Maler 52. Thmpe, J. G., Oriental. 53. Thmpe, M., theol. Schriftst. 53. Threll, F. F. A., Archaol. 55. Throff: Rupferftecherfamilie 56. Tjago, Bruber Gelimer's, R. b. Banbalen 56. Tzerftebt, B. v., Jurift 56. Tzeben, E. v., hamb. Staatem.

Tzeven, Jürgen v. 61. Tzichirner, H. E., Theol. 62. Tzichirner, S. E., Politifer 66. Tzichoppe, G. A. v., Jurist 66. Tichude, K. H., Philol. 68. Tzwyvel d. Ae., Mathem. 69. Ubbelohde, J. E. B., hannov.

Beamter 116. Uber, F. Ch. H., Mufit. 117. Uber, A., Mufit. 118.

Hebertwerch, B., fahr. Ganger 118.

Neberwasser, F., Philos. 118. Neberweg, F., Philos. 119. Nblader, Ch., Kanonist 121. Uchatius, F. Frhr. v., Milit. 122.

Uchterit, S. v., Reifender 126. Uchtervelt, J., Maler 123. Nechtrit, P. F. v., Dichter

Hechtrip, R. R. F. D., Botan. 126. Ubalrich f. Ulrich. Udalschalt, Abt 128.

Uben, B. ban, Maler 128. Ubo, EB. b. Trier 129. Tweften, R., Barlamentarier 34. Uffelmann, 3., Mebic. 131.

Uffenbach, J. F. v. 132. Uffenbach, B., Medic. 134. Uffenbach, Bh., Maler 134. Uffenbach, J. R. v. 135. Ugarte, A. Graf, Staatsm. 137. Ngarte, A. Graf, Staatsm. 137. Uhbe, A. B. J., Schulm. 139. Uhbe, A. F. H. J., Schulm. 139. Uhbe, A. F. H. H. J., Webic. 141. Uhben, H. M. H., Hebel. 148. Uhben, K. M. M. v., Jurift 765. Uhl, J. L., Rechtslehrer 145. Uhland, L. J., Theol. 146. Uhland, J. L., Dichter 148. Uhle, J. M. u. J. G. 163. Uhle, J. M. u. J. G. 165. Uhlemann, F. G., Oriental. 165.

Nhje, E., Schriftk. 449.
Niberacker, W. Ch., Graf 173.
Nitewaal, J., Maler 174.
Neer, F. A., Geogr. 175.
Niber, Ch. S., Theol. 176.
Nibrich, M., Componift 177.
Niden, A. v., Staatsm. 178.
Nie, O. E. B., Raturf. 180.
Nienberg, K., Theol. 181.
Nienbart, R. 183. Ulfelbt, Graf A. C. 184. Ulft, J. van ber, Maler 186. Ulhart, Bh., Buchbr. 186. Ulimann, B., Wiebertaufer

165.

187. Mllersperger, J. B., Mebic. 188. Milheimer, J., Jurift 189. Ullherr, J. R., Mathem. 189. Milmann, J. Ch., Mineral. 196. Milmann, R., Theol. 196.

50 \*\*

Miner, B., 210. Mirich b. Eppenftein, Abt 212. Mrich II., Batr. b. Aquileja 214. Mirich, B. v. Augsburg 215. Mirich VIII., Abt v. St. Gallen, j. Röjch, Bb. XXIX, 161. Ulrich III. v. Hanau 221. Mirich III., Hag. v. Karnten 222. Ulrich III., Sig. v. Medlenburg Ulrich I., Graf v. Offfriest. 226. Ulrich II., Graf v. Oftfriest. 229. Ulrich v. Rugborf, B. v. Paffau 231. Ulrich, B. b. Gedau, EB. b. Salzburg 233. Mrich, EB. v. Trier 234. Mrich, Graf v. Württemberg Ulrich V . Graf v. Württemberg Mrich, Sag. v. Württemb. 237. Ulrich, Bring v. Bürttemb. 243. Illrich b. Bamberg 244. Ulrich b. Wilde 245. Illrich v. Dornum 246. Ulrich v. Gidenbach, f. Eichen= bach, Bb. VI, 340. Mrich v. Türheim 9. Mirid, H. H. (4) 249, 250. Mirid, H. K., Theol. 251. Mirid, H. R., Theol. 251. Mirid, H. 252. Ulrich, David, Jur. 253. Utrich, F. A., Bilbh. 254. Mirich, H. M., Buldh. 254.
Ulrich, Heinr., Maler 255.
Ulrich, Hugo, Componift 255.
Ulrich, J. A., Maler 256.
Ulrich, H. A., Philof. 258.
Ulrich, Melchior 252.
Ulrich, Melchior 252.
Ulrich, H. M., Jur. 259.
Ulrich, H. M., Jur. 259.
Ulrich, H. D. W., Forftm. 269.
Ulrici, R. O. v., Forftm. 269.
Ulfiamer, U., Arzt 270. Illjenius, Th., Argt 270. Nelgen, D. 2B. F., Theol. 271. Umbach, J., Maler 272. Umbreit, F. W. R., Theol. 278. Ilmbreit, R. G., Orgelvirt. 277. Umlauf, J., Mufit. 277. Umpfenbach, H. Mathem. 278. Undel, B. de, Buchbr. 278. Underend, Th., Theol. 279. Underftall, R., tath. Schulm.

Marich, F. W. A., Philol. Unertl, F. X. J. Frhr. v., 767 Ungelehrte, ber, Gpruchbichter Ungepaner, E., Jur. 281. Unger, E. S., Mathem. 282. Unger, G., Daler 285. Unger, F. v., Botan. 286. Unger, F. W., German. 289. Unger, F. G. Buchbr. 291. Unger, Fried. Helene, Schriftt. 293. Unger, J. G., Buchbr. 296. Unger, Karol., Sängerin 296. Unger, M., Maler 298. Ungern-Sternberg, P. A. Frhr. b., Dichter 299. Ungeradorff, Ch. b., f. Sciop-pins, Bb. XXXIII, 479. Angelchick, B., Aftron. 303. Angewitter, J. Ch., Theol. 303. Angewitter, R. Ch., Theol. 304. Angleich, L., ev. Bifchof 305. Angnad, D., Staatem. 305. Ungnab, S. v., Staatem. 306. Ungnab, S. Frhr. ju Sonned 308. Ungut, Mt., Buchdr. 310. Unreft, F., Hiftor. 311. Unruh, H. B.B., Parlament. 312. Unruh, M. F., Theol. 315. Unterberger, E. Frhr. v., Milit. 316. Unterberger, Ch., Maler 317. Unterberger, J., Maler 318. Unterberger, M. A., Maler 319. Unterholgner, R. A. D., Jur. 319. Unterfircher, C., Theol. 321. Unverzagt, 28., Mathem. 321. Unverzagte, ber, Spruchbichter Unwan, EB. v. Samb. u. Br. Ungelmann, Bertha, Chaufp. 324. Ungelmann, R. 2B. F., Echanip. 325. Ungelmann, R. 2B., Schaufp. 329. Unger, J. A., Argt 331. Unger, J. Ch., Schrifts. 331. Unger, J. Ch., Argt 334. Unger, E. A., Dichter 336. Uppenborf, J., Theol. 343. Urach, Herzog Wilh. v. 343. Arban, F., Jur. 345. Arban, S., Humanift 345. Arban, J., Tonbichter 346. Arban, K. Frhr. v., Milit. 349. Urban, 2B., Schaufp. 351. Urenheimer, ber, Spruchbichter 351. Urff, G. L. v. n. gu, Milit. 852.

Urliperger, J. A., Dogmat. 355. Urliperger, S., Theol. 861. Urfinus, A.J., Litterarhift. 385. Urfinus, B., Mathem. 365, Urfinus, B., Theol. 365, Urfinus, J. H., Diftor. 367, Urfinus, J. H., Diftor. 367, Urfinus, R. B., Histor. 367, Urfinus, 2., Debic. 369. Urfinus, 3., Theol. 369. Urfinus, B., Theol. 369. Urstingen, W., Gerzog v. 372. Urfus, N. R. 374. Ujebom, A. D. v., Milit. 374. Ujebom, F. v., Milit. 375. Ujebom, R. G. L. G., Gra b., Staatem. 375. Niener, F. Ph. 377. Ufinger, R., Histor. 378. Uslar, F. M. v., Wilit. 381. Uslar, G. v., Milit. 381. llelar, J. H. v., Forftm. 388. Nelar, L. W. v., Millit. 384. Uslar, B. v., Milit. 385. Uslar, Th. A. v., Milit. 386. Usleben, B., Jur. 388. Uffermann, Ne., Hiftor. 389. Uffigheim, f. Uhingen. Afteri, J. M., Dichter 890. Ufteri, E., † 1789, Theol. 394. Ufteri, E., † 1833, Theol. 397. Ufteri, B., Staatem. 899. Utenbroefe, Bh., Dichter 408. Utenheim, Ch. v., B. v. Baid 409. Atenhop, B. v., Staaism, 410. Atenhove, B., Dichter 415. Atental, A., Compon. 415. Atrecht, A. van, Maler 416. Utrecht, G. ban, hamb. Bur germeifter 416. Uttenhofer, R., Geometer 418. Uhingen, B. v. 418. Uhidhneiber, J. v., Staats & Bollswirth 420. Runftfammler 440. Fibr. B. Nytenbogaert, J., Throl. 441. Nytenbroeck, van, Maler 443. Ng. J. B. Dichter 443. Bacano, E. M., Romanichriff. 451. Babber, L. be, Mafer 434. Babian, f. Watt. Joach. Baerft, F. Ch. G. Fibr. 2. Schriftt. 455. Boet, J., Compon. 456. Bagebes, D., Histor. 457. Bald, G., Rupferft. 457. Bald, B., Rupferft. 457. Balde, J., Staatsm. 457. Balbarier, Ch., Buchor. 458. Balenti, E. J. W. De, Argt 458. Balentin, ber fr. 468. Balentin, G. G., Phyliol 4 Urliche, R. B., Philol. 353. Balentiner, Ch. M. Theel ....

Balentiner, F., Mathem. 465. Belaeda, Seherin 556. Balentini, G. W. Frhr. v., Belde, C. van den, Jur. 557. Milit. 465. Belde, van de, Maler 557. Balentini, & Milit. 465. Balentini, M. B., Arzt 468. Balerius, C., Philot. 469. Ballenfis, A., Kanton. 470. Balvafor, J. W. Frhr. v., Histor. 471. Bandel, 3. R. be, Jur. 475. Ban-Gepen, 3. B. van, Ranon. Bangerow, R. H. D., Jur. 479. Bannius, Guebenfonig 482. Bannius j. Wannenmacher. Bannius, B., Theol. 483. Banotti, J. R., Gefdichtsf. 484. Barfelow, U. R., Siftor. 485. Barel, E. S. v., Theol. 485. Barenius, A., Theol. 486. Barenius, B., Geogr. 487. Barnbüler, F. Frhr., Milit. 490. Barnbüler, F. R. G. Frhr., Staatem. 492. Barnbüler, J. R., Staatsm. Barnbüler, R., Jur. 498. Barnhagen, R. A., v. Enje 769. Barnhagen, Rahel Ant. Frie-berite, v. Enje 780. Barriet, S., Buchbr. 499. Barrentrapp, G., Spgien. 500.

Bater, A., Anatom 502.
Bater, Ch., Arat 503.
Bater, J. S., Oriental. 503.
Batte, J. R. W., Theol. 508.
Battel, E. v., Jur. 511.
Battel, E. v., Theol. 512. Bang, be, Frhr. v. Thiery, Milit. 513.

Bag, D. v., rat. Dynaft 515. Bechelbe, F. R. U. v., Schriftft. 789.

Bechner D., Philol. 517. Been, D. van, Maler 791. Beefenmeher, G., Schulm. 519. Bega, B. Frhr. v., Mathem.

Begevinr, Sprudididiter 525. Beghe, J., Prediger 525. Behe, M., Theol. 529. Behie, R. E., Histor. 530. Betel, E., Theol. 531. Beillobter, B. R., Theol. 532. Beit, D., Webic. 533. Beit, J., Maler 584. Beit, M., Buchhandler 585. Beit, Ph., Maler 546. Bett, St., Pābag. 551. Veit, W. H., Ducht. 551. Beith, F. A., Oucht. 552. Veith, J. Ph., Rupferst. 552. Beith, J. E., Theol. 553. Beith, L. F. A., Theol. 555. Bernuden, J. C., Maler 626. Vernuden, J. C., Wilbh. 627. Bernuden, j. Bernidel. Vernuden, j. Bernidel.

Belbe, R. F. van ber, Schriftft. 563.

Belbete, D. v., Dichter 565. Belbener, J., Buchdr. 571. Bellinger, B., Pritfcmeifter

Belpius, Rennier (2) u. Rutger, Buchbr. 573. Belichberger, ber, Schwantbicht.

574 Belfen, G. Herr v. 575. Belfer, Dt., Neberjeger 576. Belten, J., Schanfp. 577. Beltheim, M. F. Graf v., Poly-

hiftor 585. Beltheim, F. 2B. DB. b., Beo: log 586.

Beltheim, S. Graf v., Dichter 587. Beltheim. D. Frhr. b., Forft=

mann 593. Beltheim, R. Graf v., Sippo-

log 594. Beltheim, B., Theol. 595. Belthem, L. van, Dichter 596. Belthufen, J. R., Theol. 597. Beltwyt, G., Staatsm. 598. Benator, D., Jur. 599. Benatorius, Th., Theol. 599. Benebeh, J., Bublicift 600. Benebiger, G., eb. Bijchof 604. Benne, A. B. van ber, Maler

605. Bent, S. L. A., Theol. 606. Bento, J. be, Componist 607. Benturini, R. H. G. G., hiftor. 607

607.
Benufi, J. B. B., Theol. 612.
Berbeed, B. C., Maler 612.
Berbieft, F., Aftron. 612.
Berboomet, Mufil. 613.
Berboom, A. H., Maler 613.
Berboom, A. H., Mufil. 614.
Berdond, C., Mufil. 615.
Berbries, J. M., Arzt 615.
Berelit, P., Maler 616.
Berendael, A. van, Maler 617.
Berendael, R. van, Maler 617. Bergerius, P. P. 617. Berhargt, T., Maler 621. Berhas, Th., Maler 621. Berhelft, E. I. u. II., Maler 622.

Bertolje, J., Maler 622. Berlohner, L. A., Jur. 623. Bermehren, J. B., Litterarbift. 623.

Berichuring, D., Maler 634. Berichweigfeinnicht, Spruch. Dichter 634.

Berfen, D. W. v., Milit. 635. Bersmann, C. B., Theol. 636. Bersmann, C. H., Theol. 636. Bertongen, D., Maler 638. Bervaux, J., Jefuit 638. Befalius, A., Anatom 639. Besting, J., Arat 648. Bespajius, H., geiftl Lieberd.

649. Bespermann, B., Schaufp.

Bespermann, Clara, Gangerin 650.

Bespermann(:Sigl), Rathar., Sangerin 650. Besque v. Pattlingen, 3.,

Staatsm. 651. Beft, L. Ch. v., Botan. 651. Bester, J., Dichter 653. Beter, J., Dichter 654. Beterani, F. Graf v., Milit.

655. Beth, D. D., Forschungsreif.

Better, A. R., Anatom 659. Better, A. Ebl. v. Doggenfeld, Milit. 660.

Detter, B., Raturf. 662. Better, D., Mufit. 663. Better, F. X., Sanger 664. Better, F. W. A., Balneolog 664.

Better, K., Schriftst. 664. Better, R., Organist 665. Betterli, F., Techniser 666. Bezin, H., Arzt 666. Biborg, E. N., Thierarzt 667. Bicelin, Apostel ber Wagrier 668.

Bictor II., Papft 670. Bictor I. Amadens, F. v. An-halt-Bernburg 673.

Bictor II. Friedrich, & Anhalt-Bernburg 675. Bictorinus, G., Dufit. 676. Bielfeld, F., Theol. 677. Bierling, J. G., Organift 678. Bieroott, K. v., Phyliol. 678. Bierthaler, F. M., Hittor. 679. Bieth, G. U. A., Påbagog 682.

Bietinghoff, D. B. v., Staatem.

684. Bietor, S., Theol. 686. Bietor, R. 686. Dietor, Buchbr. 686. Bietor, Jer., Theol. 687. Bietor, Joh., Theol. 687. Bietor, Juft., Theol. 688. Bietor, Ph. O., Theol. 688 Budhandlerfamilie Bieweg,

Digel, R., Jurift 693.
Biglius v., Staatsm. 695.
Biglius v. Aptta, Jur. 699.
Bilmar, F. R. L., Theol. 724.
Bilmar, J. H., Theol. 724.
Bilmar, J. W. S., Theol. 724.
Bilmar, J. W. S., Theol. 725.
Bilmaume, B., Badag. 706.
Bille, R. Marquis be, Millt. 707.

Bincentius G. Campan 784.
Bincentius G. Campan 784. Billers, Ch. &. D. be, Schriftft. 708. Billers, J. be Soote 714. Bilmar, A. F. Ch. 715.

Bincentius, C., Compon. 734.
Bincentius, B., Schulm. 735.
Binde, F. L. W. Ph. Frhr.
b., preuß. Beamter 736.





RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

RIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

| NFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIE |
|------------------------------------------------------|
| IVERSITY LIBRARIES : STANFORD UNIVERSITY LIBRAI      |
| RARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANF           |
| TY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES           |
| ES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UN     |
| RD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIE    |
| NFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERS        |
| IVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRAF      |
| RARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFO          |
| Y LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES ST.        |
| S STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UN          |
| RD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIV              |

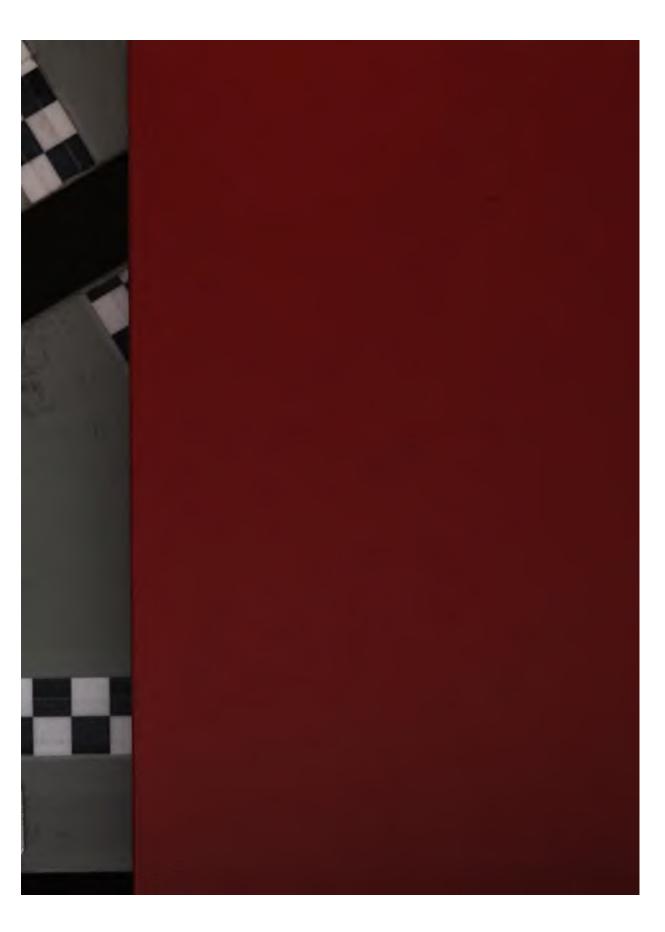